

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



10565 (10)

E. W. G. III. (10)

UNIVERSITY
1959





### Allgemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

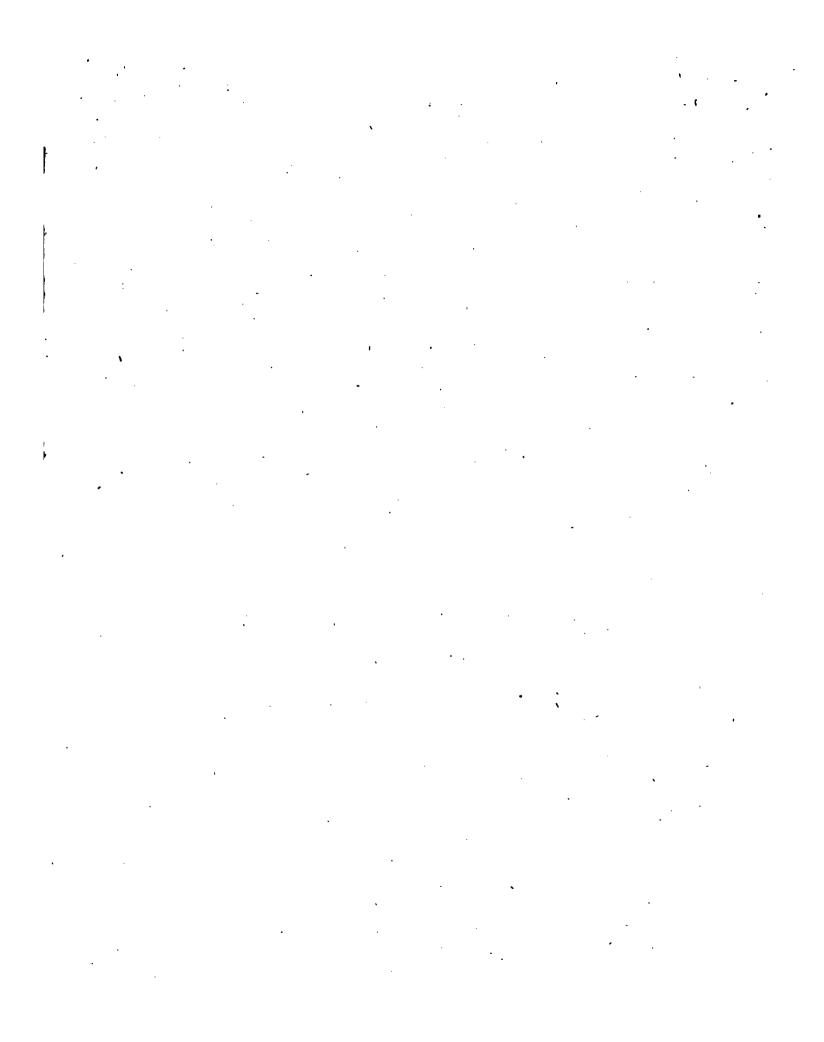

# All gemeine

# Encyflopádie

ber

### Wissenschaften und Künste

in alphábetifcher Folge 🗬

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erfc und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

### Dritte Section

 $0 - Z_{\cdot}$ 

Berausgegeben- von

M. S. E. Meier und E. F. Kamt.

Zehnter Theil.

### PALES — PANUS.

Leipzig:

K. A. Brochaus

1838

MF78

AE 27 A6 Sect. 3 V.10



# Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

Dritte Section

 $\mathbf{0} - \mathbf{Z}$ 

3 ehnter Theil.

PALES — PANUS.

AE 27. A6 Sect. 3 V.10



# Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

Dritte Section

0 — Z.

3 ehnter Theil.

PALES — PANUS.

•

,

# PALES.

PALES, war ben Kömern Gottheit ber Hirten, die diesen und ihren Heerden Gedeihen und Glück verleibt. Die meisten Gelehrten des Alterthums sahen in ihr ein weibliches Wesen, das sie mit der Besta oder Mater Deum oder Ceres zusammenstellten '); auch wird sie neben den uralten italischen Göttinnen Anna Parenna, Panda z. genannt '). Barro und Andere machten diese Gottheit zu einem männlichen Wesen '). Hartung ') bringt Pales mit dem Palatinus zusammen, als dem Mittelpunkte aller überlieferungen und Institute der Hirtenresigion; den Namen bringt er in Verbindung mit dem Wortstamme, der dem Pan, nouphr und andern ähnlichen Wörtern zum Grunde liegt.

Für jene Berbindung mit dem Palatinus scheint befonders der Umstand zu sprechen, daß die Palitia am 21. Upril geseiert wurden, welcher Tag zugleich für Roms Stiftungstag galt; an diesem Tage war der Palatinus zuerst umfurcht und das Gebiet für die hirtenstadt geweiht.

Die am Festage der Gottheit, den Palitia, gedräuchlichen Ceremonien schilbert Ovidius ) sehr anschaulich:
waren die Heerben in die Ställe getrieben, schmückte man
die Ställe mit Lorbeer und durchräucherte sie, wie sich
felbst; keine Hossie wurde geschlachtet, auf daß dieser Tag
völlig blutloß sei ). Dann betete der Hirt bei dem auß
Ruchen und Milch bestehenden Opfer um Schuß und Gedeihen der Heerden und Hirten, sowie um Entsühnung,
falls er etwa heilige Stätten betreten und entweiht.
Darauf überließ sich Alles der heitersten Festlust?), der
Hirt stimmt trunken Lieder an, man springt durch die an-

gesteckten Stoppelhaufen, wie man bas Bieh burch bie beilige Flamme jagt, die Jugend lagert sich im Schatten eines Baums ober baut ein Schutbach aus ihren Kleibern und umwindet es mit Kranzen, bekranzt steht ber Humpen vor ihnen, bann wird mit den Madchen geschäsfert und gebadert.

Jener Ritus, über bie Flamme zu springen und bas Bieh durch die Flamme zu treiben, ist ganz derfelbe wie bei unserm Iohannisseuer und Notseuer. Und wie es der Zeit nach mit unserm Osterseste zusammenfällt, entsprechen sich auch die bei beiden Bölkern üblichen Festgebräuche.

Das Bild ber Gottheit ftand in alter Beit neben Pan, aus Solz geschnist, mit einer Sichel verseben 10).

(F. W. Schneidewin.)
PALESTRINA, PALAESTRINA (eigentlich PE-LESTRINA), 1) eine große Gemeinde von 5936 Seesten auf einer schmalen sandigen Düneninsel, Lido di Pestestrina genannt, im Districte IV. (von Chioggia) der Provinz Benedig des tomb. venet. Königreichs, langs der Lagune ausgedehnt und von dem adriatischen Meere nur durch den bewundernswürdigen Steinwall der Murazzi gestrennt, von Fischern und Schiffern bewohnt. Hierder psiegen die Fremden gewöhnlich von Benedig zur Besichtigung der Murazzi zu sahren. (G. F. Schreiner.)

2) Stadt im Kirchenstaate, ist der Sitz eines Bischofs und hat eine Kathedralkirche, vier Monches- und ein Nonnenkloster und 1500 Einwohner. Sie steht an der Stelle des alten Präneste, von welchem man noch bedeutende Reste, namentlich von einem Tempel der Fortuna, sieht. (Fischer.)

PALESTRINA (Giov., ober Praenestinus genannt, eigentlich Giov. Pierluigi da Palestrina). Der Mann ist so berühmt, daß Wahrheit und Dichtung nicht nur in den Erzählungen seines Lebens, sondern auch in vielsachen Verhandlungen über seine Werke mit einander Hand in Hand gehen. Bei aller Verehrung für ihn war doch die in die neuesten Zeiten die Geschichte seines Wirkens noch mit so mancherlei Fabeln und Unsicherheiten durchwebt, daß keine einzige Darstellung der Verhältnisse jenes Ruhmzgekrönten, die alter als das Jahr 1828 ist, ja noch manche

<sup>1)</sup> Serv. ad Virg. Georg. III, 1. Pastoria Pales Flor. I, 20.
2) M. Varro in Satira Menippea. Gell. N. A. XIII, 22. 4.
3) Ap. Serv. I. c. 4) Die Religion ber Römer. II. S. 149.
Daß grabe an Roms Stiftungstag sich ein Hirtenfest anschließt, ist für Alter und Bedeutung des Kestes bedeutsam genug; vol. Martung, I. c. p. 153 sq. Müller, Dor. II. S. 347 identissiert die Osol Hadixol auf Sickien mit der Pales, die zu dem skulischen Abeile der römischen Religion gehöre. 5) Ovid. Fast. IV, 743 sq. Wenn die Alten behaupten, die Palilia hießen eigentlich Parilia, so wolken sie nur eine Etymologie haben, aus der sie das Wesen der Gottheit, die sur eine Etymologie haben, aus der sie das Wesen der Gottheit, die sur Scheichen und glückliches Gebären der Geerden wie der Hirtmeider sorgte, erklären möchten. Bergl. Dion. Hal. I, 88.
Jo. Lydus, De Menss. IV, 50 und Hartung. II. p. 149. Indessen haben, da die Weiber sich zu Bett zu legen pstegten, als ob sie Besider sich zu Bett zu legen pstegten, als ob sie Besider sich zu Bett zu legen pstegten, als ob sie gebären wollten, s. Fest. s. v. Parilia. 6) Plut. Romul. 12. Solin. p. 2. D. 7) S. Tibull. II, 5, 87 sq. Dissen zu I, 1, 35.

<sup>8)</sup> Grimm, Teutsche Mythologie. S. 356. 9) Voss. ad Virg. Georg. III, 1. 10) Tibull. II, 5, 28.

fpatere auch von namhafter Feber jest mehr zu gebrauchen ift. In diesem Sabre erschien namlich, nach langem Bar= ren barauf, bas fehr ausführliche, aus zwei ftarfen Quart: banben bestehende Wert von Baini: Memorie storicocritiche della Vita e delle Opere di Giov. Pierluigi da Palestrina etc., woraus 1829 in ber leipziger allge= meinen mufikalischen Beitung G. 781 bie überfette Borrebe mit beigefügten Memorabilien aus bem (neu berich= tigten) Leben biefes Mufifherven mitgetheilt murbe. Sa= ben nun auch Ginige von biefen wefentlich fichern Rotigen Einzelnes in neuern Darftellungen benutt, jedoch ohne bie Quelle anzugeben, aus welcher fie fchopften, vielmehr ftets fich auf ben Urborn beziehend, aus bem fie zu schopfen vorgaben, fo lag es boch fur jeden Gehenden offen vor Mugen, bag bie meiften biefer Berren Baini's Bert nicht einmal geschen, geschweige baraus geschopft hatten. Unter ben achtbarften Teutschen konnten jedoch biese in unsern Tagen nicht feltenen Schriftstellerfunden ebenfo wenig verborgen bleiben, als bie Uberzeugung vom Berthe einer Schrift, Die ichlechthin ausführlichere Darlegungen verlangte, als ber Raum irgend einer Beitung ju faffen im Stande war. Frang Gales Kandler in Wien hatte baber bie nicht geringe Dube uber fich genommen, bas uber= aus langgebebnte, nach besperifcher Beife oft ju gefpradige und ausschweifende Bert, wie es vorlag, gu verteutiden. Dabei fanben fich aber Schwierigkeiten eigener Art, Die nicht blos in ber oft ju großen Breite und Berriffenbeit mancher wichtigen Gegenftande ihren Grund bat= ten. Go febr man namlich im Danke einig war, ben man für Aufbellungen vielfacher Urt ben geschichtlichen Forfchungen Baini's, bes Directors ber papftlichen Rapelle, ichulbete, bem alle Bilfsmittel gu Gebote ftanben, wie feinem Unbern; fo fehr man es auch mit Recht pries, wie fraftig, grundlich und belehrend er die romifche Schule abgehandelt habe, fo wenig ober auch nur immer fo ge= recht, als man es nothwendig finden mußte, fab man boch in feinem Berke andere italienische Schulen und noch minder bie Schulen anderer gander bedacht, bie oft nur obenhin berührt find, fei es, weil fich Baini's Unstersuchung nicht fo weit erstreckte, fei es, weil er ihnen vielleicht die Ehre neben ber romischen nicht zugestehen wollte. Es wurde barum alles nicht ftreng gur Gache Geborende vom Uberfetter, ber baburch zum Bearbeiter wurde, ausgeschieden, bas fur Kunft = und Literargesschichte Wichtige und Neue an seinen Plat gestellt ober in ben Unbang verwiefen, bas Mangelhafte in Unmer= fungen unter bem Terte ergangt und berichtigt. Und fo ift ein teutsches Werk entstanden, bas bem Driginal in vielfacher hinficht vorzuziehen ift. Kanbler, ber uns felbst fein überaus nugreiches Bert überfandte, bag wir es gur Berausgabe forberten, erlebte trot unferer Muben bie Freude nicht, es gebruckt zu feben; er farb im Geptem= ber 1831 in einem Alter von 37 Jahren an ber Cholera. Mile Berleger, Die wir bafur ju gewinnen fuchten, hielten bie Beit fur Beroffentlichung folder Berte fur gu un= gunftig. Erft 1834 batten wir bas Bergnugen, bas vortreffliche Buch bei Breitfopf und Sartel in Leipzig gebrudt ju feben und zwar noch vermehrt mit febr fchat-

baren Unmerkungen und Berichtigungen von R. G. Riefewete ter, welcher ben Berftorbenen zu biefer feiner letten Arbeit ermuntert hatte und nun noch bie lette Sand an baffelbe legte. Unterbeffen hatte Gr. C. von Winterfelb 1832 in Breslau eine ausführliche Beurtheilung ber Leiftung Baini's in einer eigenen fleinen Schrift unter bem Titel berausgegeben: Johannes Pierluigi von Paleftrina. Geine Berte und beren Bedeutung fur die Geschichte ber Tonfunft. Mit Bezug auf Baini's neueste Forschungen, 66 Octav-feiten. Go schähenswerth diese Schrift ist, was die Le-bensverhaltniffe Palestrina's und die Anzeige der Werke Diefes einflufreichen Stalieners betrifft, fo fehr biefer Mus-jug gebrangter Urt Jeben befriedigen wird, ber nicht tie-fer in die Beit Paleftrina's einzudringen Luft hat: fo wenig ift boch baburch fur jeden grundlichen Liebhaber Baini's Bert, vorzuglich in ber Bearbeitung Kandler's, entbehrlich gemacht worden. Die teutsche Bearbeitung führt ben Titel: Über bas Leben und bie Berke bes G. Pierluigi ba Paleftrina, genannt ber Furft ber Dufit, Sangers, bann Tonfeters ber papftlichen Kapelle, auch Rapellmeifters an ben brei Sauptfirchen Roms. Rach bem Memorie etc. Giufeppe Baini's, verfaßt und mit bifftorifch-fritischen Bufaben begleitet von Frang Gales Rand-Ier. Nachgelaffenes Bert berausgegeben mit einer Borrebe und mit gelegentlichen Unmerfungen von R. G. Riefewetter. Leipzig 1834. Diefe beiben Sauptwerfe und bie leipziger allgemeine mufikalische Zeitung follen unferer Beschreibung biefes bochft wichtigen Mannes, ber eine genauere Darftellung erheifcht, jum Grunde gelegt werben.

Giovanni Pierluigi, nach feinem Geburtsorte, einem Stabtchen an bem Fuße ber Upenninen in ber Campagna bi Roma, an ben Grengen bes alten Latiums, gewöhnlich Paleftrina (bas alte Pranefte) genannt, wurde nach Bais ni's Angabe im Spatfommer 1524 geboren. Da bie Archive ber Stadt Palestrina 1557 im Kriege gerftort und in Feuer aufgegangen find, fann biefe Unnahme Bais ni's nur als die vermuthlich richtigfte unter allen angefeben werden. Kandler felbst fucht an verschiedenen Dr: ten barguthun, Paleftrina fei 1514 geboren worben, was aber auch von Riefewetter, welcher Baini beiftimmt, für zu fruh gehalten wird und mit Recht. Die bisher ge-wohnlichen Angaben von 1528 und 1529 find offenbar gu fpat. Geine übrigens unbekannten Altern waren arm. Ihr zweiter Cohn war Bernardino, von welchem gleich= falls nichts bekannt ift, bis auf eine nichts aufhellende Notig. G. Palestrina's Jugend bleibt dunkel, bis er et= wa 1540 im 16. Jahre nach Rom ging, um Musik zu lernen. Damals mar die praftische und theoretische Tonfunft Italiens im Befige frember, namentlich ber Gpanier, Frangofen und Nieberlanber. Bor allen zeichnete fich in Rom ber Nieberlander Claudio Goudimel aus, von welchem ber Batican und andere romische Rirchen noch Manuscripte bewahren. Diefer hielt bamals in Rom eine öffentliche Mufitschule, in welche fich auch Giov. Paleftrina begab, wo er mit G. Unimuccia, Stef. Bettini, Mef. Merlo, nachmals bella Biola genannt, Giov. Maria Ranini ic. feine Ausbildung erhielt. Es ift also nicht mehr wie bisber zu bestreiten, bag Goubimel Paleftrina's Leb-

rer war. Unter Julius III. (1549-1555) erhielt Pales ftring bereits eine Unftellung an ber vom Papft Julius II. (1505-1513) an ber vaticanischen Bafilica von G. Des ter gestifteten und nach ibm genannten Juli'schen Rapelle Unfangs unter bem Titel magister puerorum. bann als magister capellae. Babrend biefer Beit verheirathete er fich mit einer gewiffen Lucretia, Die als febr rechtliche Rrau geschilbert wirb. Gie gebar ihm vier Cobne, Un= gelo, Ribolfo, Gilla und Igino, von benen bie brei erften gludliche Proben ber Tonfetfunft ablegten, Die fich jedoch nicht über bas Steife jener Beit erhoben. Gie ftarben bor bem Bater und nur ber vierte überlebte ibn, welcher an ber Tonfunft feinen Untheil nahm und fogar wider bes Baters Willen, nach bem Ableben beffelben, bie geerb-ten Compositionen bes Baters an zwei Freunde verau-gerte. Lucretia starb ebenfalls vor ihm. Palestrina's er-stes offentlich bekannt gemachtes Werf bestand aus vier Meffen ju vier und funf Stimmen, die er bem Papfte Julius III. widmete, gedruckt 1554. Es war die erfte Rirchenmusik, die ein Italiener einem Papste weihete. Der Papst bot ihm fur biese in der Folge noch zwei Mal aufgelegten, febr gunftig aufgenommenen Arbeiten eine Stelle unter ben papftlichen Cangern an, um beretwillen Paleftrina fein Kapellmeifteramt nieberlegte und am 13. 3an. 1555 feinen neuen Poften antrat. Bum Unglud fur ihn ftarb Julius ichon am 23. Darg beffelben Jah= res und beffen Rachfolger Marcello Cervino (Marcellus II.), Paleftrina's Gonner, war nur 21 Tage Papft. Paleftrina hatte ein vierfimmiges Mabrigalenwert vollenbet, mas er erft bem Julius, bann Marcellus II, widmen wollte. Diefer zweite Band feiner gebrudten Compositionen erschien nun obne Dedication 1555 in Rom bei Luigi Dorici. Die Terte waren mitunter von etwas ichlupfriger Beschaffenheit, woruber Paleffrina felbft fpaterbin fein Bebauern bezeigt. In bemfelben Jahre tam Paul IV. auf ben papftlichen Stubl (1555-1559). Raum hatte er biefen befliegen, als er auch ichon bie Deputirten bes Cangercollegiums ju fich berief und fich nach Allem erfundigte. Berlegen mußte man ihm endlich auch antworten, bag fich jest brei verheirathete Ganger in ber papftlichen Rapelle befanden : Leonardo Barré, Ferrabosco und Pierluigt. Die Depu-tirten nahmen fie bestens in Schue, ber Papft billigte ihr Berfahren und verhieß ihnen beshalb nachftens feine Dei= nung befannt ju machen. 2018 Pierluigi bies erfuhr (18. Jul. 1555), verfiel er in eine schwere Krankheit, Die über mei Monate bauerte. Um 30. Juli wurden bie brei Manner motu proprio bes Papftes aus bem Collegio gestoßen und jedem monatlich sechs Scubi angewiesen. Go fcmerglich Palestrina bies auch fuhlte, so wurde er boch aus biefer bruckenben Lage ichon im folgenben Do= nate erloft (auch bem Barre widerfuhr ein abnliches Glud). Er wurde an die Stelle bes Bernh, Lupocchino, ber wegen Bernachlässigung sein Amt verloren haben soll, vom Capitel ber lateranischen Kirche zum Kapellmeister verlangt, was er, obwol nur spärlich besolbet, bankbar annahm. Doch behielt er babei bie papstliche Berwillis gung ber Penfion von fechs rom. Thalern monatlich. Um 1. Det. 1555 trat er bas Umt an und verwaltete es

bis jum 1. Febr. 1561. In biefen Jahren mar er uns glaublich thatig im Rache ber Composition, oft wieberhallte bie Rirche bes b. Johannes, bas Saupt ber Chriftenbeit, von feinen neuen beiligen Gefangen. Unter ben vielen Banben mubevoller Urbeiten befand fich auch ein Band vierftimmiger gamentationen bes Jeremias und ein Band Magnificat zu funf und feche Stimmen. Das Saupt= werk jener Beit, bas feinen fpaterbin fo großen Rubm begrunbete, waren bie fogenannten Improperia, bie am Charfreitage 1560 bas erfte Dal von feinen Gangern aufgeführt wurden und in ihrer einsachen Große Aller Bergen so ruhrten, baß Pius IV. felbst eine Abschrift ber felben verlangte, von welcher Zeit an sie nun stets an bemfelben Tage in ber papstlichen Kapelle bis auf heute aufgeführt und stets mit Erhebung gehort wurden. Diese Befange ertonen mabrent ber Berehrung bes Kreuges, bas in ber alles Schmuds entaugerten Rirche allein enthullt wirb, bem fich bie Glaubigen paarweise naben und fich por ibm nieberwerfen. Im Namen bes herrn hallen einzelne Stimmen dem Bolke vor, was er an ihnen gethan und wie sie ihm dasir gelohnt haben. Wechselchore rusen dazwischen: heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger ewiger Gott! erbarme dich unser! Hat nun die ganze Gemeinde diese Kreuzesanbetung vollbracht, wird die Feier mit dem Crux siedelis beschlossen, einem Doppelchor für vier tiese und vier hohe Stimmen, alles fo einfach und ber Gache angemeffen, bag Runft und Ratur vollig vereinigt erfcbienen und Runftler und Laien ergriffen wurden. Go viel er in biefer gangen Beit auch leiftete und fo fehr er von jest an baburch feinen nachmals fo großen Ruhm begrunbete, fo ließ er boch in biefen Sahren gar nichts bruden. Dan fuchte ibm Einiges burch Lift zu entwenden. Bon biefen ift ein Mabrigale fur funf Stimmen, Donna bella e gentil, in Benedig erschienen. Go belobt und ges ehrt Paleftrina auch in ben letten Sahren war, fo wenig wohl befand er fich in feiner burgerlichen Lage, bie burch bie unruhigen Beitverhaltniffe immer brudenber murbe. Er fab fich genothigt , um Berbefferung ber Stelle ober um Entlaffung anzuhalten und man gewährte, wie gewohnlich, bie lette. Er gab alfo im Februar 1561 biefe Stelle auf und murbe vom Capitel ber Tiberianischen Sauptfirche, auch G. Maria maggiore genannt, jum Ra-pellmeifter berufen, welchen Dienft er am 1. Mary biefes Jahres antrat. Much bier mußte er bie Chorfnaben unterrichten. hier legte man ichon im folgenden Jahre alle Bollmacht über bie Ganger in feine Sande, Die er nach feiner Wahl zu berufen und in Ordnung gu halten hatte. Reblich verwaltete er biefen Poften gehn volle Sahre bis jum 31. Marg 1571. Diefe Epoche mar bie glangenofte feines Lebens. Er hatte 1562 ber papftlichen Kapelle bie Messe: Ut, re, mi, sa, sol, la geschenkt und zwei Mostetten: Beatus Laurentius und Estote sortes in bello. Im 3. 1563 hatte er bas erfte Buch feiner Motetten gu vier Stimmen bruden laffen und fie bem Carbinal Ribolfo Dio von Carpi gewidmet.

Unterbessen brobete wirklich von Seiten des tribentinischen Conciliums und in Folge papstlicher Beschlusse ber heiligen Musik Gefahr. Man fand die Kirchenmusik jener Beit fo unangemeffen, bag man bamit umging, fie aus ber Kirche zu verbannen, wenn fie nicht einer bebeutenden Berbefferung fabig mare. Un welchen Fehlern und Unanftanbigfeiten bie bamalige fromme Dufit gelitten babe, wird von verschiebenen Schriftstellern febr berichieben vorgeftellt. Baini widmet biefem Gegenftanbe eine febr aussuhrliche Untersuchung, von welcher bas Bichtigfte nothwendig gu flarer Erfenntniß ber Ungelegenbeit überhaupt und beffen insbesonbere, mas Paleftrina für bie beilige Dufit that, beigebracht werben muß, ba im= mer noch bie unrichtigften Unfichten barüber vorherrichen. Einige Schriftsteller bes 17. Jahrh., wie Doni ber jungere, behaupten, bie Figuralmufit fei burch Bergierungen ju weichlich, ju einer blogen Unterhaltung geworben und fei nicht mehr geeignet gewesen, ben Geift jum Gottlichen zu erheben. Dem wird mit Recht wibersprochen; Diese bem Dhre fchmeichelnde Entartung trat erft im 17. Jahrh. ein. Wol gab es bamals zweierlei melismatische Ber= zierungen ober Berglieberungen ber Sauptnote in mehre fleinere, bie von ber einen ober ber anbern Stimme nach Billfur bes Gangers ausgeubt wurben, mabrend bie ubris gen Stimmen im Chor ihre vorgeschriebenen Roten fangen. Diefe Urt bieg ber Contrapunkt aus bem Stegreife (contrappunto alla mente), welcher aber ben Gefang eber fcmerfallig und verworren, als uppig machen mußte. Die andere Urt war die Musschmudung ber Gefange mit Paffagen und willfürlichen Accorben, auf die fich manche Canger etwas einbilbeten, fo beleidigend biefes Berfahren auch fein mußte. Das waren jeboch Fehler ber Ganger, nicht ber Dufit felbft, geboren alfo im Grunde nicht bier= ber; bann mar auch ber zweite Fehler bamals lange nicht fo ara als fpatere Schriftsteller annehmen, aus ihrer Beit auf frubere falfchlich schliegend. Sierin fand bemnach Pa= leftrina nichts zu verbeffern. Doch weniger fann jener Beit eine übermäßige Unwendung ber musikalischen Inftru= mente (ber organischen Mufit) gur Laft gelegt werben. Fruber hatte man fich zwar auch in einigen Kirchen ber Instrumente dur Unterstüßung des Gefanges bedient, al-lein feit der Entstehung des Contrapunktes hatte dies aufgehort und kam erst nach der Einführung mehr-chöriger Compositionen, nach der Mitte des 16. Jahrh. wieder auf zur Erleichterung und Jusammenhaltung der Sanger. Auch bierin fand Palestrina nichts zu verbefern. — Andere behaupten, die Kirchenmusik ware barum in Gefahr gefommen unterbrudt zu werben, weil fie fich in ein übertriebenes und trockenes Runftgewebe gehüllt, burch Disbrauch, ber Kunftmittel mit argem Prunke fich bergeftalt uberlaben habe, bag ber Ginn bes Tertes, Die beiligen Worte, bie boch bas Mark beiliger Dufit fein muffen, gang unverftanblich und bebeutungslos geworben. Diefe Beschulbigung trifft. Man arbeitete noch fur bas Muge, für imitatorische Berknupfung ber Stimmen, für Umfehrungen und die funftlichsten Berwebungen, ohne fich um Tert und Musbrud, ben man in ben Unfangen ber barmonischen Runft noch nicht zu geben vermochte, gu fummern. Man ließ in verschiedenen Stimmen ver-ichiedene Terte auf einmal boren, fcbrieb nur die Unfangeworte bes Tertes unter eine Composition und überließ es

ben Sangern, bas Beitere nach Billfur unterzulegen, fuchte erft Terte nach verfertigter Composition; auch wird bas Berreigen ber Borte unter biefe Unschuldigungen ge= rechnet, was burch ben fugirten Contrapunft berbeigeführt wurde. Go fehr wir auch biefe Errungen als richtig anzuerkennen haben, fo geht man boch hierin zu weit, wenn man auch den letten Punft mit als Fehler anrechnet. Benigstens murbe man nicht mit Recht fagen fonnen, bag er von Paleftrina verbeffert ober auch nur vermieben worben fei. In feinen allermeiften und fur außer: orbentlich gehaltenen Werfen hat er ben Tert ebenfo ger: riffen, wie es bie Dieberlander thaten, von benen er feine Runft gelernt hatte. Gelbst in ber Missa Papae Mar-celli ift es ber Fall. Man geht also hierin ju weit, inbem man an Bielen tabelt, was man an Ginem preift. -Dazu hatte man fich erlaubt, bas Beilige mit bem Unbeiligen vollig zu vermischen im Gefange und fur bie Dr= gel, bie ihre gewohnlichen Bortrage von Gefangen nahm und fur bas Inftrument arrangirte. Man legte ben Defs fen nicht blos alte beliebte Rirchenmelobien gum Grunde, fondern auch Bolfelieder oft fehr anftogiger Urt. Go er= hielten bie Deffen oft fehr wunderliche, widersprechende Titel, 3. B.: O Venere bella; Adieu mes amours; Mio marito mi ha infamato; Baisez moi; Des rouges nez etc. Schon langst war von Papften und Concilien gegen mancherlei Misbrauch ber Mufit in Rirchen geeifert worben, und es ware ein Gewinn fur bie Beschichte ber Tonfunft, wenn die wichtigften Unschuldigun: gen, welche bie Dufit von Beit zu Beit erfuhr, ber Reis henfolge nach zusammengestellt murben. Das tribentinis fche Concil, vorzüglich unter Pius IV., feste nur fort, was schon ofter geschehen war, was man ebenso wol wußte, als daß frühere Berbote ohne großen Erfolg geblieben waren. Man wollte alfo ernftlicher einschreiten. Um beften wird es fein, wir fegen aus bem gu Untwerpen 1674 bei Hieron. und Joh. Bapt. Berbus sen. gebrudten Berte: Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini - Canones et Decreta etc. die barauf bezügliche Stelle ber. G. 165 und 166 beißt es: Ab ecclesiis musicas eas, ubi sive organo, sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item saeculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant: ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit. - Quarundam Missarum et cantelenarum certum numerum, qui magis a superstitioso cultu, quam a vera religione inventus est, omnino ab ecclesia removeant. Ferner wird ben Geiftlichen G. 219 anbefohlen: Omnes divina per se, et non per substitutos, compellantur obire officia; atque in choro, ad psallendum instituto, hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare. Das find aber feine Berbote ber firchlichen Mufit, fonbern nur 216= wendungen der oft getabelten Misbrauche und weiter nichts. Die angeführten Ginschranfungen mufikalischer Ungiemlichkeiten wurden in der 22. und 24. Gigung por= getragen, alfo viel fpater, als bag Marcellus II. Untheil baran gehabt haben fonnte. Diejenigen, welche bem Dar-

cellus II. Die Unregung ber Umgeftaltung ber firchlichen Mufit zuschreiben, find vollig im Errthum. Baini beweist genau, mas wir fruber, freilich nur aus ber Rurge feiner Regierung ichließend, gegen bie allgemeine Meinung außerten, bag Marcellus in ben 21 Tagen feines Papftthums mit ben Kronungsfeierlichkeiten und ben Functio: nen ber Charwoche und bes Ofterfestes vollauf beschäftigt gewesen. Es ift nicht einmal ein gultiges Beugnif vorhanden, bag er auch nur ben Gedanken gehabt habe, für ernstliche Berbesserung ber Kirchenmusik ju forgen. Erft viel fpatere Schriftsteller, als Ungelo Berardi und Untimo Liberati, baben biefes Mahrchen in Umlauf gebracht. Gelbst bie bierber geborende Deffe Paleftrina's ift nicht 1555 jum Oftermontage, fondern erft gehn Sahre fpater gum erften Male aufgeführt worden nicht in der papftlichen Rapelle, nicht in Tribent vor ben versammelten Batern, am letten Drte auch nicht fpater. Wenn aber überhaupt ber Bille bes Concils nur nach ben gebruckten Befchluf= fen genommen werben barf, nicht nach bem, mas vielleicht Einige unter ihnen meinten: fo ift es nicht einmal wahr, bag fie bie Figuralmufit ganglich aus ber Rirche verbannt wiffen wollten. Bielmehr follten nach ihrem ausbrudlichen Billen die Anaben fortwahrend im Gefange unterrichtet werben: Grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent. Und in ber 24. Gigung ift eigentlich nur nebenbei von der Mufit die Rebe, und gar nicht daß fie abgeschafft, nur bag fie in Ordnung gehalten werben follte; nur die schlechte, unanftandige Rirchenmufit wollten bie beil. Bater nicht. Saben nun auch in ber Folge einige bobe Erklarer ber Unordnungen bes tribentinischen Concils biefe Ungelegenheit auf Die außerfte Spibe geftellt, fo hatten fie nur um fo mehr Errthumer verbreitet, die um bes Unfebens ihrer Perfon willen um fo ftarter wur= gelten. Che bie Gegenstande in ben Gigungen verhan= belt wurden, bestimmte man jum Boraus, woruber in ber nachsten gesprochen werden follte. Diese Unzeigen wurden auch den Rednern ber Fursten gemacht. Die 216gefandten bes Raifers Ferdinand fandten fie fogleich am 10. Mug. 1563 ihrem herrn und biefer fchrieb ihnen, nicht ben Batern des Concils, alfo auch nicht "humblement," wie eine oft abgeschriebene Stelle fagt, man moge nur nicht ben Figuralgefang gang verbannen wollen, weil er nicht felten eine Uneiferung zur Undacht fei. Der Raifer wollte alfo nur einer möglichen Übertreibung bes Gifers vorbauen. Bum Glude mar biefe fehr gute Borforge bes Raifers diesmal gar nicht nothig, benn an eine wirkliche Berbannung ber Kirchenmufit bachten bie Bater nicht, und wir glauben, bag in ber Folge verschiebene Schrift= fteller die Sache nur barum verbreht und ungemein über= trieben haben, um unfern Paleffrina befto bober bingu= ftellen. Baini widerlegt felbft die Meinung, bag ber Legat Ribolfo Dio von Carpi bie Cache ber Mufit vor bem Concil in Schutz genommen habe, zeigend, bag er nicht auf bas Concil gefandt worden fei. Daß aber biefer Cardinal und Legat ein großer Beschützer ber Kunste und namentlich Palestrina's war, ist gewiß. Ihm widmete Palestrina auch 1563 einen vortrefflichen Band vierstim-

miger Meffen: Motecta festorum totius anni etc., welche noch vier Auflagen erlebt haben. 2018 nun in bemfelben Jahre bas Concil zu Tribent enbete, ernannte Pius IV. eine Congregation von acht Carbinalen, welche für die beste Ausführung der Beschlüsse der Vater Sorge tragen sollten (2. Aug. 1564). Unter diesen waren auch der junge 33jährige Cardinal Vitellozzo Vitellozzi, ein großer Freund der Musik wie der Papst, und Karl Borz romaus, welche beibe jum Besten ber Musik handeln soll-ten. Der lette, ein Freund des Papstes, scharfte beson-bers ein, daß man vor Allem auf Deutlichkeit ber Worte bringen solle. Bitellozzo, als Bevollmachtigter in bieser Ungelegenheit, begehrte und erhielt acht geschickte Ganger ber papftlichen Rapelle gur Berathung. In mehren Gi= gungen wurden folgende Puntte ausgemacht: 1) Es burfen weder Motetten noch Meffen mit Bermischung von fremben Worten gefungen werben; 2) feine Deffen, melche uber weltliche Themen und Lieber verfaßt murben; 3) bag auch Motetten über von Privatpersonen erfun-bene Worte auf immer von ber papftlichen Rapelle ausgefcbloffen fein follten. Dur barüber fonnten bie Carbinale mit ben Gangern nicht einig werben, ob bie beiligen Worte, vom Chore gefungen, nicht noch beutlicher borbar gemacht werben tonnten. Die Carbinale wunfch= ten es, bie Ganger erklarten bagegen: bas fei wol in einfachern Befangen, nur nicht immer moglich, wegen ber Fugen und Nachahmungen, Die ben Charafter ber Barmonie ausmachten, und weil bei Sintanfegung jener Mittel ber mufikalischen Runft ihr eigenthumlichstes Element entzogen wurde. Die Carbinale fuhrten ihnen Beifpiele an, die Beides verbunden zeigten, erinnerten an bas Te Deum von Coftanzo Festa und an Palestrina's Improperien, bas Quartett feiner Deffe Ut, re, mi, fa, sol, la. hier wurde Paleftrina jum erften Male als Mufter aufgestellt, was hochft mahrscheinlich von bem Prafes Diefer Ungelegenheit, einem befondern Gonner D.'s, welchem er feine Motetten gewidmet hatte, ausging. Die Gan-ger blieben aber babei: furge Gate entschieben nicht fur alle; beim Gloria und Credo ber Meffe 3. B. werbe ihre Foderung nicht erreichbar fein, wenn man fie nicht beschrante. Endlich tam man überein, es auf einen Berfuch ankommen zu laffen, ber bem Paleftrina aufgetragen werben follte, ben man bereits als Beifpiel angeführt hatte, und fur welchen fich auch Rarl Borromaus qu= nachit erklaren mußte, ba er Ergpriefter an ber Bafilica ber St. Maria Maggiore war, welcher Paleftrina als Ra= pellmeifter porftand. Karl Borromaus erhielt baber ben Muftrag, mit Paleffrina baruber ju reben. Er ließ ibn zu fich kommen und ersuchte ihn, eine Deffe zu schreiben, welche ben Anfoderungen ber Congregation ber Cardinale in allen Punkten entsprache. Es follten alfo alle jene Musschweifungen gewohnlicher Compositionen wegfallen, dabei jedoch volle Barmonie und reiche Kunftverwebung beibehalten werben; Diefer Reichthum funftlicher Berflech= tung burfe aber burchaus einem wurdigen Musbrucke nicht nachtheilig fein, vielmehr muffe er die Undacht beforbern; por Allem fei babei barauf ju feben, bag bie beil. Worte nicht verwischt, sondern vollkommen verstandlich blieben.

Burbe Paleftrina biefer Aufgabe Genuge leiften, fo folle es wegen ber Dufit in ben Rirchen beim Mten bleiben; wo nicht, wurden Berfugungen im Ginne bes tribentinis fchen Concils getroffen werben muffen. - Run bat aber bas tribentinifche Concilium, wie wir gefeben haben, nies mals bie Absicht gehabt, die Mufit gang aus ber Kirche zu verbannen, nur die eingeriffenen Ubelftanbe wollte man befeitigen, bie weltlichen Ungiemlichkeiten entfernt wiffen. Die Congregation ber acht Carbinale, bie fur Bollftredung jener Befchluffe Gorge tragen follte, fonnte es baber rechtlicher Beife auch nicht wollen und fie woll= te es in ber That auch nicht; vielmehr waren bebeutenbe Freunde ber Tonkunft unter ihnen, wie es ber bamalige Papft felbit war. Dan bat alfo offenbar bochlich übertrieben, wenn man oft genug bie Welt überreben wollte, bie gange Tonfunft habe in Gefahr geftanben, aus ber Rirche entfernt zu werben. Dicht bie Tontunft im Bangen war gefahrbet, fonbern allein bie übertriebenen und als lerbings nicht zu felten abgeschmackten Kunfteleien jener Beit, die zu weit um fich greifenden und allein fur Runft-hauptfache gehaltenen Fugen, Inversionen 2c., soweit sie bem Ausbrucke ber Sache und ben heiligen Worten nachtheilig waren. Das ift aber etwas Unberes, als bas, mas man bis jest baraus gemacht hat und was man nach versichiebenen Ausbruden Baini's noch jest baraus machen kann und wirklich noch zuweilen baraus macht. Baini legt bem Carbinal Borromaus, indem er bem Paleffrina ben Auftrag ertheilt, in ben Mund, er empfehle bem Componisten alle mogliche Aufmerksamkeit, bamit sowol ber Papst, als bie Congregation ber Carbinale ber Musik ihren Schutz nicht entziehen mochten. Much bas ift Ubertreibung, benn mas allgemein bier von ber Dufif gefagt wird, fann nur von ber funftlichen Mufit jener Beit nach Urt ber nieberlandis fchen Schule verftanben werben. Ware es bemnach bem Paleftrina nicht gelungen, bie neue Runft burch feine Leiftung ju fougen: fo wurden bie Cardinale biefe neue Runft für bie Rirche verboten haben und wurden mehr ober weniger jum Gregorianischen Gefange jurudgefehrt fein. Sat nun auch bie Borliebe fur Paleftrina Die Befabr, in welcher bie gefammte Dufit fchweben follte, of= fenbarlich vergrößert, fo verliert boch burch Begnahme ber Ubertreibung ber Auftrag nichts von feiner Bedeutung, Schwierigfeit und Folgewichtigfeit. Die Liebe ber Ganger fur biefe bamals gebrauchlichen Formen funftlich ver= webter Gage mar groß, wie wir aus ihren Ginwurfen gegen die Cardinale gesehen haben; fie rechneten biefe gu-gen ber neuen Runft als ihr Charafteriftisches an. Die Componiften faben ihre Ghre barin und Paleftrina felbft hat in biesem Style geschrieben. Schweifte man auch Unfangs barin aus, von biesen funstreichen Berbindungen ber Stimmen noch zu sehr in Unspruch genommen und in anderer hinsicht bavon beschränkt: so lag boch unvertennbar etwas Großartiges fur bie Bufunft in biefem Style, fobalb man nur feiner fich nicht allein vollig bemeiftert, fondern ihn auch mit ben übrigen Unfoberungen an bie Runft geschmachvoll zu verbinden gelernt haben murbe. Die Sonfunft hatte einen großen Rudfchritt gethan, wenn fie allein und mahricheinlich zu viel und zu einseitig nur

auf einfachen Gefang ober vollig auf den Gregorianischen von ben Kirchenvorstehern beschränkt worden ware. In biefer Sinficht wird man allerbings behaupten burfen, bag auf Paleftrina's Composition febr viel antam und bas bas Schicffal ber Kirchenmufik von ihr abhangig gewesen fei, namlich ber Art nach und nicht fo im Allgemeinen, wie man es in ber Regel glaubt. Es mußte alfo ein Mittelweg eingeschlagen werben, fobag bie Runft ber Stims menverflechtung ber Wortbeutlichkeit nicht zu febr binberlich fei; und bierin bat Paleffrina fich als umfichtigen und gefühlvollen Meister bewiesen, schon in ber Babl ber Bielstimmigkeit. Er wahlte feche Stimmen, weil biefe Bahl bei großen Deffen in ber papftlichen Rapelle fcon gebrauchlich mar, weil bierbei bie Baffe in Confonans gen mitgeben, die Melobie nicht beeintrachtigen und boch eine fraftige Sarmonie erzielen fonnten, wobei auch bie Stimmen ohne Berundeutlichung ber Borte in zwei Chore getheilt werben fonnten. Fur wie überaus wichtig Pales strina selbst diesen Auftrag hielt, geht daraus bervor, daß er nicht blos eine, sondern drei Messen sur diesen Zweck schrieb. Die erste dieser Messen war im alten, strengen Style in E-mol der phrygischen Tonart für zwei Basse, zwei Tenore, einen Contract und einen Sopran geschrieben, völlig ernst und würdig. Er hatte auf sein nach seinen Tade gestunderes Prizinglemannschieb die Marte feinem Tobe gefundenes Driginalmanufcript Die Borte gefest: Illumina oculos meos, ale eine Bitte um gotts lichen Beiftant. Gie ift fpater 1600 in Benedig bei Ugnetis gebruckt worben. Die zweite Meffe in G-dur, im 7. Tone bes Canto fermo, wurde bewegter gehalten, weniger ernft, mehr im findlichen Bertrquen, bas fich gu: weilen ins Freudige fleigert, weshalb fie auch in ben Contrathemen mitunter getheilte Debenfiguren enthalt. Muger bem Baffe mar noch ber Alt verdoppelt worben. Diefe ift ungebruckt geblieben, wird aber als Manuscript in ber papftlichen Rapelle aufbewahrt. Beibe Meffen tragen ben Charafter ber nieberlanbifchen Schule, vorzuglich im Stol bes Josquin, bes Mouton, Carpentraffo und bes Coft. Fefta, boch fo, bag bie Borte größtentheils vernehmlich bleiben, bis auf einige Fugenstellen. Baini erflart fie fur Werke eines nach ber Bahrheit ringenden, fie von fern erblickenden, aber noch gefesselten, zuweilen strauchelnben, sich wieder aufraffenden Mannes, ber schwankend, boch muthig seinem Biele entgegeneilt. Die britte aber in G. nach bem achten Rirchentone fur zwei Baffe, zwei Tenore, einen Contrealt und einen Gopran gefchrieben, er= flart er fur ein Werk, wozu er Alles, was Kunft und Ratur im Bereine mit ber lebendigften Phantafie zu ichaf= fen vermögen, im reichften Dage aufbietet. Undachtig und boch belebt heißt es bei Binterfeld, ift ber Gefang ber einzelnen Stimmen, ergreifend find bie Barmo-nien, von ber bochften Mannichfaltigfeit ift bie Unords nung der Stimmen, die bald in funstlichen Nachabs mungen verstochten, bald zu dreis, viers, ja funstlimmis gen Choren vereint wechselnd einander gegenüberstehen, oder alle vereint die bedeutsamsten Worte der heiligen Ges fånge nachbrudlich einpragen. Diefe Borte find überall vollkommen verstandlich, und bie Schonbeit bes Gangen ift eine beilige, nicht ben Ginnen fcmeichelnbe. Baini

bezeichnet bie einzelnen Gate fo: Das Kyrie ift anbach: tig, das Gloria lebendig, das Credo majestatisch, das Sanctus himmlisch, das Agnus Dei demuthig siehend; mit einem Worte, Alles ist in dieser Messe vollkommen und unübertresslich. Dennoch wurde man zu weit gehen, wenn man fich bie Ginfachheit biefer Deffe, bie fpater: bin vom Berfaffer felbft Missa Papae Marcelli genannt wurde, ju groß und bas Abweichende vom funftlichen Styl ber Beit, was auch gar nicht in ber Absicht lag, ohne alle Unnaberung benfen wollte. Die beiligen Borte felbft find teinesweges in folder Aufeinanderfolge, wie etwa in ben Gregorianischen Gefangen geblieben, baß man, hatte man bies gewollt, gar feine Berriffenheit bes Tertes hatte barin finden tonnen. Allein ben Sangern fam auf die Beibehaltung diefer funftlichen, wol aber von zu weit getriebenen Ausschweifungen entblogten Dus fifgattung fehr viel an, wie dem Componisten. Gie wers den fich alfo naturlich bestens angestrengt haben, den Tert moglichft vernehmlich zu machen. Dazu waren wenigftens mehre aus der Congregation ber Cardinale, die gu ent= fcheiben batten, erflarte Freunde ber Tonfunft, auch nicht unbedingte Gegner ber funfilichern, am allerwenigsten Manner, die in die Runft Paleftrina's einen Zweifel fetten. Denn bie erfte Muffuhrung biefer brei Deffen fanb im Palafte bes Carbinals Bitelloggo im Beifein ber ubrigen am 28. April 1565 Statt. Paleftrina leitete Die Muffubrung. Alle brei biefer Deffen, alfo auch biejenigen, benen Baini ein Guchen nach bem Echten megen bes gu offenbar bem nieberlanbifchen abnlichen Styles gufchreibt, fanben Beifall, allein bie britte gefiel am meiften. Dan wunschte bem Paleftrina Blud, empfahl ihm, biefen Styl auf feine Schuler zu verpflangen und beruhigte bie Ganger mit dem Musspruche, daß bie Rirchenmufif feiner Beranderung (von Aufhebung war nicht die Rebe) unterwor= fen fein, immer aber nur Burbiges gewählt werben folle. Sogleich murbe ber Copift Giov. Parvi beauftragt, alle brei Deffen zum Dienfte ber papftlichen Kapelle in bie großen Bucher einzutragen. In ein Q (Qui cum patre) schrieb er in ber zweiten Deffe bie Jahreszahl 1565, und bie britte wurde großer geschrieben. Alle brei Deffen ba= ben keinen besondern Titel und man lieft nur auf der er= ften Geite: Joannis Petri Aloysii Praenestini. - Rarl Borromaus, des Papstes Neffe, benachrichtigte ben bei-ligen Bater fogleich, daß ber Kapellmeister seiner Kirche mit feinen brei Deffen ben Bunfchen bes Conciliums und ber Congregation fo vollkommen entsprochen und daß vorzuglich die britte ein Meisterfiud des menschlichen Genies mare; Dius IV. außerte beshalb fein Berlangen, biefe Messe nachstens zu horen. Und so wurde benn die dritte Messe ben 19. Juni 1565, als der romische Hof wegen bes mit den Schweizern geschlossenen Bundnisses besonbers zur Freude gestimmt war und ber Carbinal Borro= maus bas Umt hielt, vor bem Papfte und vielen angefes benen Buborern in ber Girtinischen Rapelle gum erften Male aufgeführt jum allgemeinen Entzuden. Dius IV foll ausgerufen haben: "bier gibt ein Johannes in bem irbifchen Gerufalem uns einen Borichmad jenes neuen Liebes, bas ber beil. Apostel Johannes in bem himmlischen

einft in prophetischer Entzudung vernahm." Des Pap: ftes Freude außerte fich auch in Thaten gur Belohnung bes Meifters, ben er enger an feine Rapelle ju fnupfen befchloß. Damit aber biefe befto gefchickter fei, folche Gefange wurdig vorzutragen, murben 14 alternbe Ganger in Penfion gefett, an beren Stelle Tuchtigere gewählt wurden. Paleffrina aber erhielt burch ein Motu proprio ben neugeschaffenen Poften eines Tonsegers (Compositore) ber papftlichen Kapelle, nicht eines Rapellmeifters berfelben, welches Umt bamals nur ein Pralat vom Range befleiben fonnte. Bu ber frubern Penfion Paleftrina's wurden noch 3 Scubi und 13 Bajocchi monatlich gethan, solltven noch 3 Citel that Description och jahrlich 16 Ducati Geschenk kamen, die seinen Gehalt monatlich auf 11 Scubi erhoben. War auch die Einnahme nicht groß, fo war es boch bie Ehre; wirklich wurde feitbem bie Mufmertfamteit feiner Beitgenoffen verboppelt. Der Carbinal Pacheco foberte ben neuen Com: positore, ber von ben penfionirten Gangern, unter melchen namhafte Tonseter waren, vielfach beneibet wurde, auf, er moge bie Meffe, welche ben Sieg bavon getragen habe, bem Konige von Spanien Philipp II. widmen. Paleftrina besprach fich barüber mit feinem Gonner, bem Carbinal Bitelloggi. Man fand es am rathfamsten, bem Ronige einen gangen Band Meffen mit ber gewunschten gu widmen; biefe aber muffe einem Romer, am fchidlichsten einem Papfte, zugeeignet werben, bamit Rom bie Ehre verbleibe; man muffe aber einen fruhern Papft neh= men, um auf feinen Fall zu verstoßen. Daher wurde biefe Deffe bem Marcellus II. zugeeignet und nach ihm benannt. Diefer Band enthalt vier vierftimmige Meffen, amei funfstimmige und die fechsstimmige Missa Papae Marcelli unter bem Titel: Joannis Petri Aloysii Praenestini Missarum liber secundus. (Romae. Apud haeredes Valerii et Aloisii, Doricorum fratrum Brixiensium 1567. Eine neue Auflage ericbien in Benebig 1598). Die Zueignung mit bescheibenen und angie= henden Außerungen Paleftrini's wurde febr gnadig aufgenommen. Man hat auch bie Missa Papae Marcelli vierstimmig von Unerio (Giov. Franc.) bearbeitet und von Franc. Goriani achtftimmig, wiederholt gedruckt, fie tom: men aber ber Driginalcomposition naturlich nicht gleich. Im J. 1568 gab Binc. Galilei feinen Fronimus heraus, worin die Regeln der Lauten-Tabulatur gelehrt werben. Sierin nahm er auch vier funfftimmige Madrigale Paleftrina's auf und nannte ihn "ben großen Nachahmer ber Ratur," welchen Ehrennamen Baini unter vielen anbern am meiften gebraucht. Im J. 1570 widmete Paleftrina ein brittes Buch seiner Meffen bem Konige von Spanien. Es enthalt acht Meffen, vier vierstimmige, zwei funf= und zwei sechsstimmige, bie meisten schon früher geschrieben. Uls ber bisberige Kapellmeister zu St. Peter im Batican, Giov. Unimuccia, 1571 ftarb, wurde Paleftrina vom Carbinal Meff. Farnese im Ramen bes Capitels aufgefobert, bie Stelle ju übernehmen. Paleftrina trat am 1. April biefes Sabres ein, war alfo nun Compositore und Rapellmeifter ber vaticanischen Sauptfirche gum zweiten Dale, und hat bas Umt bis an feinen Tob verwaltet. Bugleich

übergab ihm auch ber beil. Philipp Reri, bem Unimuccia gleichfalls gebient batte, die Leitung ber Dufit in feinen Dratorien, wo ichon viele feiner Motetten und ahnliche Berke aufgeführt worben waren. Denn Neri wollte fei-nen Kirchendienst ohne Musik. Palestrina hat Bieles für die Bersammlungen dieses heiligen gesetzt, als Motetten, Psalmen, zweis und dreistimmige Arien, nicht einstimmige, die damals noch nicht gesetzt wurden. Das Meiste liegt in Kirchenarchiven, Anderes ist in den Sammlungen des Simon Berovio und bes Francesco Goto theils mit, theils ohne Ramen gebruckt worben. Roch in bemfelben Sabre fcbentte er ber papftlichen Rapelle zwei neue Deffen, eine funf: und eine fechsftimmige. Beibe als Manufcript im Ur: dive. Um biefe Beit fallt feine bochfte Bluthe. Geine in ben nachften Sahren berausgegebenen Berte murben bem Saufe Efte geweiht, &. B. bas zweite Buch feiner funf = und fechoftimmigen Motetten 1572 (ofter aufgelegt). Die Sammlung enthalt auch vier Motetten von ber Compofition feiner brei erften Gobne. Die fieben achtstimmigen, mas bamals noch felten war, vom Bater gearbeitet, fteben feinen funf : und fechoftimmigen nach. Der britte Band Motetten jener Urt erschien 1575. In biefem Banbe find auch bie achtstimmigen meifterhaft, besonbers biejenigen, welche einen Chor mit hobern und ben anbern mit tiefern Stimmen bilben. Erfunden hat aber Paleffrina biefe Com= positionsart nicht. In diesem Sahre 1575 famen auch, wegen eines unter Gregor XIII. gefeierten Jubilaums, bie Bewohner von Paleffrina in feierlicher Proceffion nach Rom, wobei Pierluigi brei Dufifchore anführte, mas bas mals Muffeben machte.

Um Diefe Beit eröffnete G. D. Manini, Schuler Gou: bimel's, mit Paleffrina eine offentliche Mufitschule bes Ge= fanges und ber Composition in Rom, die erfte baselbft, Die von einem Staliener errichtet wurde. Paleffrina ftand ibm bei und gab ben von Ranini vorbereiteten Schulern Die lette Musbilbung. Muger benen, bie in biefer Schule von beiben Meiftern gebilbet worben find, fennt man nur fieben unmittelbar von Paleftrina gebilbete: feine brei Cohne, die fruh ftarben, Unnibale Stabile, Unt. Dragoni bi Melbola, Abriano Ciprari (ber nichts hinterlaffen hat) und Giovanni Buibetti, ein guter Kenner bes Gre= gorianischen Gefanges. Rur bie beiben erftgenannten find achtbare, obgleich nicht ausgezeichnete Componisten. Mus ber gemeinschaftlichen Schule gingen hervor: Unt. Brunelli, Fel. Unerio, Giov. Frant. Unerio, Bernardino Ranini, Ruggero Giovanelli, Franc. Juriano. - 2018 fpå: ter Paleffring fich bem Unterrichte nicht mehr anhaltend widmen fonnte ober wollte, traten B. Ranini (ber jungere) und Juriano als Silfslehrer ein. - 3m 3. 1576, von welchem Sabre an fein Monatsgehalt auf 15 rom. Thaler erhoht worben war, übernahm Paleffrina auf Befehl Gregor's XIII. (reg. 1572-1585) gemeinschaftlich mit seinem Schuler Guidetti die Prufung und Berbefferung bes Gregorianischen Gesanges, ober bie Reform bes Breviers und bes rom. Megbuches. Alles sollte wieber nach ben alten, ehrwurdigen Weifen gefungen werben. Dabei machte Paleftrina bie Borftellung, baß viele Ge-fange eine Underung nothig hatten, weshalb ihm ber Papft bie Erlaubniß gab, Alles nach beftem Biffen und wiffen fur bie Rirche einzurichten. Much erlaubte ibm Papft, feinen Schuler jum Beiftanbe ju nehmen, ther bie rom. Cobices genau fannte und überhaupt Arbeit fo beforgte, bag Paleftrina fie nur noch burd Der erfte Theil wurde von Guidetti bem Papfte villegt, und er erhielt am 13. Nov. 1581 bas Privileg jum Drude, ber 1582 ju Rom erfolgte unter Buid Ramen, und mehre neue Auflagen erlebte. Spater ichah baffelbe mit ber Paffion und im 3. 1587 mit ben fangen ber Charwoche; endlich 1588 mit ben Gefanger Prafationen. Der Mann ftarb aber am 30. Nov. 1 in feinem 60. Lebensjahre. Paleftrina hatte alfo fict bas gange Bert feinem Schuler Guibetti, einem Pri überlassen, ber es auch besser besorgte, als es ber ster ber Composition vermocht hatte. Palestrina s
selbst, daß er einer solchen Aufgabe nicht gewachsen bie gang andere Kenntniffe, als er befaß, und ausbauer Fleiß in Bergleichung und Schabung bes Borbant poraussette. Rach Guibetti's Tobe ging auch Die 2 nicht mehr vorwarts, obgleich er fich auch hierin Mube gegeben haben foll. Man fand nach feinem & benn bis babin batte Paleftrina bie Fortfegung vergo nichts als bas Grabuale de tempore, was er auch bas Fest Allerheiligen feben wollte, wovon aber nur gerriffenes Manuscript vorgefunden murbe, ein Ber baß Paleftrina felbft mit biefer Urbeit nicht gufrieben Gein hinterlaffener Cohn Spigin, ber von Allem D gieben wollte, ohne nur im Beringften auf bie Gbre Singeschiedenen zu seben, ließ es von bem erften bem ften ergangen und verfaufte es an einen Berleger, cher, von Rennern belehrt, ben Bertaufer verflagte gur Burudgabe bes Gelbes verurtheilt wurde. Die fur fand bie Arbeit fur die herausgabe nicht geeignet Bom Jahre 1575-1580 gab Paleftrina fein n

Bert beraus, lebte feinen Umtern und ben Stubien, rudgezogen in feiner einfamen Bohnung, im Ginnafio Cappella Giulia, wo ihm am 21. Jul. 1580 feine Geme Lucretia ftarb, welcher Berluft ibn in tiefe Trauer verf Um diefe Beit hatte ihn ber Pring Jacob Buoncompoter Reffe Gregor's XIII., jum Director feiner Saus certe gemacht, welche bie rom. Großen bamals au b pflegten. Der Furft gewann ihn lieb und machte oft ansehnliche Geschenke. Paleftring, welcher von fe Bewunderer Minaldo bel Mel wieber ju neuer Thati in Compositionen aufgemuntert, gab im folgenben 2 1581 zwei Berke beraus, beibe bem Pringen Buon pagni gewibmet. Das erfte enthalt frubere Compo nen, fein erftes Buch funfftimmiger Dabrigalen, bie ! wieberholt aufgelegt wurben. Das zweite: Joa. Pe Praenestini Motettorum 4 vocibus partim plena v et partim paribus vocibus. Liber II. Diefes Bert lebte noch brei Musgaben. Gie find in jener truben Beit faßt, wo er fich vorgenommen hatte, neben bem S feiner Gattin jum letten Male zu fingen: "In ben 2 fern Babylons fagen wir und weinten ic." Wirklich horen bie Motetten ju vier gleichen Stimmen gu fe fcwermuthigften und fconften. Unter ben Dabriga

bie er wol fur Reri geschrieben batte, find manche gang mittelmäßige. - Im 3. 1582 weihte er bem Papfte ben vierten Band feiner vier = und funfftimmigen Deffen, ge= brudt zu Rom und noch in bemfelben Jahre auch ju Benedig. Die meiften im leicht fliegenden Style, nur eis nige fünfstimmige kunstlicher, worunter auch die frübere O magnum mysterium sich befindet, mit manchen Uns berungen gegen die frühere Composition. Baini findet fie ichon, aber nicht ausgezeichnet. - In biefen Beichaf: tigungen und unter dem Zuspruche mancher Freunde er-bob sich seine Seele wieder, daß er im I. 1583 zwei Werke schaffen konnte, die seinen Ruhm auf den höchsten Gipfel bes Glanges brachten. 3m 3. 1584 erbat er fich bie Gunft, fie bem Papfte widmen ju burfen, als für ibn geschrieben, und erhielt fie. Die Musgabe wurde befchleunigt: Joannis Petralovsii Praenestini Motettorum 5 vocibus, Lib. 4., ex Canticis Canticorum. Romae, apud Aless. Gardanum. 1584. Diefe 29 Motetten aus bem boben Liebe geben nicht bas Bange ber Lieber, mit Beglaffung folder Berfe, Die fur fich eis nen Unftog geben fonnen, und nicht ftets in ber Folge bes hoben Liebes. In ber Zueignung bezeigt er feine Reue, bag er in frubern Sabren auch Terte profaner Liebe in Tone gebracht und versichert, fich bier eines neuen und hobern Styles befleißigt zu haben. Dem war fo, und nie erreichte er biefen hohen Flug wieber. Geitbem nannte man ihn principe della Musica. Sie wurden baher mehr als zehnmal wieder aufgelegt. In demfelben Style war bas funfte Buch feiner funfstimmigen Motet= ten gefdrieben, die in bemfelben Sahre in Rom erfchienen und bem jungen Fürften und Carbinal Unbreas Bathorn ge= wibmet wurden. Davon erschienen noch brei Musgaben. Richt alle Motetten biefer Sammlung find aus biefer Beit, manche über ju geringe Terte; vier berfelben, offen= bar aus biefer Periode, find vorzüglich. Im 3. 1585 überreichte er bem funstsinnigen Gregor XIII. brei fechsftimmige Meffen, die beiben erften über Themen ber Motetten Viri Galilaei und Dum complerentur geschrieben, bie lette über ben Canto fermo bes Umbrofianischen Lob: gefanges, welche bis nach feinem Tobe Manufcripte blieben. Mehre feiner Berfe hat er ausschließlich fur bie papftliche Rapelle geschrieben, die alfo nur bort gu finden find. Gine zweichorige Meffe, Confitebor, fam zufällig in bie Bande eines Domherrn von Fiefole, bes Giov. Becci, welcher fie ohne Biffen bes Meifters im 3. 1585 in Benedig bruden ließ, mas auch mit einigen Dabriga= len geschah, die in Sammlungen aufgenommen wurden. Nach Gregor's XIII. Tobe wurde Felice Peretti unter bem Namen Sirtus V. Papst (vom J. 1585 am 24. Upril). Palestrina widmete ihm eine fünfstimmige Mo-tette in zwei Theilen: Tu es pastor ovium und eine funfstimmige Deffe unter bemfelben Titel. Go febr ihm auch der neue Papft gewogen war, fand boch bie vor ihm aufgeführte Meffe feinen Beifall nicht; er außerte fich gegen einige Vertraute: Palestrina hat biesmal bie Messe bes Marcellus und bie Motetten aus bem hohen Liebe vergeffen. - Das Urtheil bes Papftes war nur gerecht, nicht hart; Palestrina hatte fich vergriffen, wie mans U. Encoff. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

cher große Meifter, welcher bie beterogenften Dinge ju ber= einigen fich Rraft gutraut. Er hatte bie Deffe auf Themen aus dem alten Rirchengefange gebaut und damit die Lebens bigfeit bes Musbruds feiner letten Berte verbinden wollen, ohne hier die Unmöglichkeit eines solchen Worhabens zu er-fennen. Sehr gut, daß ber Papst nicht unzeitig schon-te. Palestrina bemuhte sich, ben Fehler zu bessern, aber auch zu zeigen, daß er beide Arbeiten nicht vergessen habe und beibe auch recht wohl vereinigen tonne. Er ftellte fich alfo mit Abficht eine gleiche Aufgabe jum nachften Fefte ber Simmelfahrt Maria und fcbrieb Motette und Dieffe über ben Gregorianischen Gesang Assumpta est Maria, welcher an und fur fich schwunghafter ift, sodaß ihm lebhaftere Bewegung, ber Natur ber Sache nach, wohl anfteht, weil die Grundlage ber alten Sauptmelobie es schon ift bei aller Burbe, die diesen Gregorianischen Gefangen stets eigen bleibt. Durch bas Gechsstimmige und bas Theilen ber Chore, sowie burch wunderbare Sar= monienfolgen mußte bas Großartige ber Meffe bes Mar= cellus in einigen Stellen fich gut erreichen laffen, nament= lich bei weit großerer Borficht, bie ber Deifter biesmal anwendete. Die Sauptfache, die Paleftrina vielleicht fich weniger geftand, war aber boch, bag bas jegige Fest und bie Grundmelobie mit fammt bem Grundterte weit beffer ju feinem Borhaben paßten. Bie groß fein baran verwen= beter Fleiß war, ergibt fich baraus, bag er fo furg vor bem Fefte erft die Urbeit fertig brachte, daß tein Notenschreiber fie mehr in die Bucher ber Rapelle eintragen konnte. Pa= leftrina forgte, bag bie Deffe in funf Tagen im größten Formate gedruckt aufgelegt werden konnte. Sie hat weber Ort, noch Jahrzahl, noch Berleger: Joa. Petri Aloysii Palestrini Missa sex vocibus: Assumpta est Maria. Um 15. Aug. 1585 wurde fie in G. Maria Maggiore, wo Sirtus V. ben Gottesbienft bielt, aufgeführt, erhielt all-gemeinen, auch bes Papftes Beifall, welcher fich fo au-Berte: "Das war heute wieber eine wahrhaft neue Deffe, bie nur von Paleftrina herrubren fann. Beute bin ich wieder mit ihm ausgefohnt. Bir wollen hoffen, er wer= be unfere Unbacht noch ofter auf fo lobliche Beife gu er= frischen suchen." Die Deffe wird noch jest bochft wirkfam gefunden, fo oft fie aufgeführt wird. - Jest wunschte Sirtus bas alte Berkommen aufgehoben zu feben, baß immer ein Pralat zum Maeftro bi Capella ernannt werben muffe, und leitete es burch ben bamaligen, ziemlich untauglichen Kapellmeifter, Unt. Boccapabule, felbst bei ben Sangern ein, bag fie fich fur Palestrina erklaren mochten. Einige junge Sanger murben bafur gewonnen, allein bie Dehrzahl behauptete ihre Rechte. Der Papft gurnte; vier Ganger wurden ploBlich ihrer gu freien Reben wegen entlaffen, zwei berfelben wieber angenommen. Der Papft, in feinem Billen feft, fuchte nun felbft bie Sanger zu gewinnen mit Achtung ihrer Borrechte. Durch bie Bulle in Suprema vom 1. Sept. 1586 hob er bie bisherige Gitte, bag immer ein Pralat jum Rapellmeifter gewählt werben muffe, vollig auf und gab bem Gangerscollegium bas Recht, fich aus ihrer Mitte einen Borfteber zu wählen, ber alle Rechte eines Kapellmeisters genießen sollte. Palestrina hingegen verblieb auf seinen Befehl

Compositore bella Capella, ba er als Laie nicht zu ben Sangern gehörte. Paleftrina hatte Urfache, über biefe Borfalle betrubt zu sein. Offenbar war eine Spannung zwischen bie Sanger und ihn getreten, ba die ersten meift noch glaubten, er felbft habe aus Gitelfeit bie Gache bahin gebracht. Dennoch überreichte er ber Kapelle brei bem Sirtus gewidmete Messen. Man nahm sie kalt auf und ließ sie unbeachtet ruhen. Erst kurz vor Palestrina's Tobe wurden fie abgeschrieben und erft nach seinem Ableben wieber gurudgegeben. Gie werben fur burchaus schon, großartig, flar und hochst firchlich erklart. - Bon jest wendete fich Palestrina, vielleicht burch Rrankung babin gebracht, wieder bem Beltlichen zu, boch ohne Unftofiges in ben Terten. Er gab bas zweite Buch feiner Mabrigalen zu vier Stimmen beraus, bie bem Furften von Da= leftrina, Jul. Cafar Colonna, gewibmet wurden (Benedia 1586). Auch erschienen mehre einzelne Madrigale in Sammlungen, vielleicht um feiner immer noch bebrangten Bluckslage etwas aufzuhelfen. Um Bieles wichtiger sind Palestrina's erste Lamentationen. Bisher maren bie Lamentationen bes Elziario Genet, genannt Carpentraffo, fortwährend vorgetragen worben. Sirtus, ber sie im 3. 1586 horte, fand fie nicht genügend; fie waren schwer= fallig, tunftlich und nicht ergreifend. Er befahl Unberungen, vorzüglich bag bie erfte mehrstimmig gefungen wers ben folle. Damit versuchte fich Palestrina und übergab fie als papstlicher Tonsetzer zum Versuchen. Sie wurde fehr wirffam befunden und im I. 1587 jum ersten Male aufgeführt am grunen Donnerstage, woruber Sirtus boch erfreut war und fur bie beiben fruhern Tage fie auch von ihm wunschte. Palestrina ging sogleich an die Arbeit und übergab bem Papste einen Band berfelben, worin auch feine frühern für S. Giovanni in Laterano abnlich gefcriebenen aufgenommen worden waren, mas fehr freund= lich aufgenommen wurde. Sie find alle vierstimmig, von ehrfurchtgebietendem Ausbrucke. Im J. 1588 murbe biefer Band gebruckt. Ein zweiter Band erfolgte nicht.

Spater wurden zwar für einige Zeit auch Palestri= na's Camentationen verbrangt, jeboch zwei berfelben wies ber in ihre Rechte eingesett. Darauf mablte er aus ben Gregorianischen hymnen biejenigen, die fich am besten für harmonische Bearbeitung eigneten, wodurch er bem Papste, ber sie fehr liebte, eine wurdige Sulbigung barbringen konnte; im 3. 1589 ju Rom gebruckt und noch einige Male aufgelegt. Sie find vierstimmig, schließen aber oft mit einem funf= ober fecheftimmigen Gloria. Balb ertonen fie im Chore, balb von einzelnen Stimmen gehoben, balb in gleichen Noten, balb melobischer, balb kanonisch, stets großartig. Allein Sirtus V. starb am 27. Aug. 1590; Urban VII. folgte und noch in bemselben Sahre am 5. Dec. Gregor XIV. Noch in diesem Jahre, wo Paleftrina seine Einnahme als papstlicher Tonseter verlor und in übeln Umftanden fich befand, widmete er bem freigebigen Bergoge von Baiern, Bilhelm V., einen Band Meffen zu vier =, funf = und fechs Stimmen, wo Pales ftrina in ber Borrebe bes Bergogs Grofmuth überaus preift, bie er ichon fruher bem Componisten erwiesen bat= te. Palestrina ubte baber mit diefer Dedication nur die

Pflicht ber Dankbarkeit, mochte auch wol eine Silfe für feine gebruckte Lage bavon hoffen, und endlich konnte a gewiß fein, baß feine Gaben bort am besten gewurdigt wurden, denn Orlandus Lassus war Vorsteher ber vor trefslichen Kapelle des Herzogs. Dieses fünfte Buch sei ner Meffen enthalt acht, von benen einige turze in ben Sauptfirchen Roms noch jest aufgeführt werben und wirt fam find. Im 3. 1591 gab Paleftrina einen Band De tetten, sieben sechsstimmige und acht achtstimmige, heraus und widmete sie Gregor XIV. Unter ben sechsstimmiges wird die lette mit ihrem ftrengen Kanon von Baini fin eine schwerfallige Maschine niederlandischer Art erklatt. Unter ben achtstimmigen zeichneten sich vornehmlich bas Magnificat und Stabat Mater aus, von welchem letten gerühmt wird, es fei allein im Stande, ben Ramen bes Berfasters zu verewigen. Es ist bei Kubnel in Leipzig unter dem Litel: Musica sacra, quae cantatur quotannis etc. gebruckt worden; das übrige biefer Sammlung ist noch Manuscript. Dafur erhöhte ber Papst Palestring's Gehalt bei Gelegenheit ber Beranderung, die er mit ben Einkunften ber Sanger vornahm, benen er alle Abteien und fonstige Kirchenzahlungen nahm, und ihren Gehalt in eine bestimmte Summe verwandelte. Fur Paleftrina wurden monatlich 24 Scubi vom Marz 1591 an ausgesetzt, Die ihm bis an sein Ende blieben. Dafur widmete er ihm: Magnificat octo tonorum liber primus. nunc recens in lucem editus. Rom., apud Alex. Gardanum. 1591. Es enthalt 16 Magnificat in einer Schreibart, in welcher sich bis jett ber Spanier Morales vorzüglich ausgezeichnet hatte. Much biefes Wert gehört unter feine mit Recht berühmten, an Runft und Ausbruck großartigen. Im 3. 1592 wurde Palestrina bebenklich frank, gwat wieder hergestellt, blieb ihm boch eine fuhlbare Schwäche, bie ihn an sein balbiges Ende erinnerte. Im 3. 1593 brachte er vier bedeutende Berte. Seine funfstimmigen Offertorien fur bas gange Sahr (gebruckt zu Rom bei Coattino) wurden dem P. Antonio, Abte von Baume in ber Franche-Comté, welcher fich bamals in Rom aufhielt und als Berehrer Paleftrina's ihn fehr freigebig unterflutte, bankbar gewidmet. Es ift in ber Folge wiederholt aufs gelegt worden. Noch wurden in demselben Sahre grei Bucher Litaneien gebruckt und ber beil. Jungfrau geweibt, enblich ber sechste Band ber Meffen (vierstimmig), ben er bem jungen Carbinal Albobrandini, Reffen Clemens VIII., gewihmet hatte, ba ihn biefer, ber ihn personlich fannte und achtete, unter febr annehmlichen Bebingungen ju feinem Concertbirector gewählt hatte. Das war fein lettes geistliches Bert, wozu noch ein zweites Buch funfstimmiger Madrigali spirituali tommt (Rom bei Coattis no 1594), was fein eigentlicher Schwanengefang ift, weit vorzüglicher, als feine frubern Madrigalen. Paleftrina hatte biese letten auf eine sehr andachtige Preghiera an bie heil. Jungfrau gegrundet, die im Dratorio des heil. Reri gefungen wurde und ihm ein Lieblingsgefang ge-worden war. Am 26. Jan. 1594 überfielen ihn beftige Seitenstechen von einer Rippenfellentzundung, bag er betts lagerig wurde; am 28. beichtete er, erhielt bes folgenden Tages bas heil. Abendmahl und die lette Dlung. Phis

Neri verließ ihn keinen Augenblick und fprach ihm ju. 2m 31. Jan. rief er feinen Gobn Igino, er: te, fegnete ibn, und gebot ibm, feine vielen ungeen Compositionen bruden zu laffen, wozu ihm bie glichsten Gonner bes Scheibenben behilflich fein wurer folle Alles möglichst balb zum Dienste ber Kirche bert feten. Palestrina hatte früher ichon bem Papfte V. offen gestanden, bag ihn nur feine beschrant-ermogensumstande an ber Berausgabe mehrer feiner gehindert hatten. Um so mehr lag ihm die Sache m Bergen. Um 2. Febr. 1594, als am Tage ber jung Maria, verschied er bei vollkommenem Beein voll Bertrauen auf Gott. Er war in ben Ur= es heil. Neri fanft entschlafen. Noch am Abende en Tages wurde die Leiche, ber eine große Ungahl ben folgte, unter bem Geleite zweier Bruberschaften, Beiftlichen und bes Pfarrers, Die vor ber Bahre gen, von Facteln umgeben, in die Bafilica Baticana bt. Der Leiche folgten bie Ganger ber Rapelle, Rufiker und andere Kunftler Roms nebst vielen hnern. Sier wurde ber Leichnam eingesegnet und nem Grabe nach ben Statuten ber papftlichen Ras Das Responsorium: Libera me, Domine gesun: Erft am 14. Febr. murbe ihm in ber Rapelle Ganaria bel foccorfo bas feierliche Geelenamt gehal: uf eine Bleiplatte feines Garges feste man: Joans etrus Aloysius Praenestinus, Musicae Prin-Gein Grab ift in ber Rapelle ber Beiligen Gi= mb Judas zu St. Peter, welche fpater bemolirt Rein abgesondertes Grab und fein Denkftein ihm zu Theil. Im J. 1606 find feine Gebeine, ndern vermischt, an ben Begrabnisplat vor bem Altare beiber Apostel (Simon und Jubas) gebracht 1, wo fie noch ruhen. - Der Cardinal Albobran= pablte an Paleftrina's Stelle gu feinem Concertbi= ben Felice Unerio und brachte es bei feinem Dheime, Dapfte Clemens VIII., babin, bag er biefem Manne telle eines Compositore ber papstlichen Rapelle ver-nie nach ihm keiner wieber erhalten hat, ba bie Raunter ihren Gangern ftets funftgeubte Componiften beifen hatte. Um 9. Febr., als am Kronungstage 15' VIII., jog ber Papft von ben versammelten en an feiner Tafel Erfundigungen über bie Manubes verftorbenen Paleftrina ein und verfprach, eine be fammtlicher Berte beforgen zu laffen. Sygin bies, beeilte die Ausgabe bes fiebenten Buches ber feines Baters und überreichte fie bem beil. Bater. Bueignung erheuchelte er ju fcwache Mittel, ben Billen bes Geschiebenen erfullen gu fonnen und te fich an die Milde bes Papstes, ber die Unwahrschuhr und fich beshalb von der Sache abwendete. bagegen, in Ungnabe gefallen, fuchte vielmehr aus interlaffenen Manuscripten moglichften Bortheil gu und verfaufte fie endlich an zwei Benetianer, Di= be Argentis und Andrea de Agnetis, die noch funf r Deffen herausgaben. Außerbem find in Italien och vier achtstimmige Motetten, unter biefen die be-Fratres ego enim in ber Sammlung des Fabio

Coffantino gegen bas 3. 1614 ju Rom erschienen. Bas aus ben übrigen verfauften Manufcripten geworben ift, ift unbefannt. Bebeutenbe Sanbichriften befigt bas 20rs chiv der papstlichen Kapelle, des Baticans, Laterans, der Kirche S. Maria in Ballicella, des romischen Collegiums und die vaticanische Bibliothek, von denen jedoch mehre burch Unachtsamfeit fich nur unvollständig vorfinden. Baini, ber eifrigste Berehrer Palestrina's, hat einen großen Theil feines Lebens barauf verwendet, alles Gebrudte und Sandschriftliche, was fich nur mit bem forglichsten Fleiße auf-finden ließ, zu fammeln. Im I. 1830 schon beabsich= tigte er eine große Sammlung aller noch vorhandenen Berte bes hochgeruhmten in mehr als 30 Folianten ber= auszugeben. Bis jest ift aber aus bem bebeutenben Un= ternehmen noch nichts geworben, und es scheint fast, als ob bas fostspielige Borhaben nicht genug Unterftugung gefunden hatte. Es ware ju bedauern, wenn es nicht zu Stande fame. — Belchen Dant jeder nur einigermagen bie Beschichte ber Tonfunft und besonbers ber wich= tigen Beit Paleftrina's achtenbe Renner ber Dufit bem fleißigen und fenntnifreichen Manne, bem bie beften Quel-Ien zu einer folchen Darftellung vor allen Undern gu Gebote ftanben, schuldig ift, bas ift oft fraftig ausgesprochen worben, am meiften von Dannern, die felbft fur Mufbellung bes Ganges ber Tonfunft viel gethan haben. Die borzuglichften Renner haben ihm jugeftanden, baß fie aus feinen begrundeten Darftellungen nicht wenig gelernt ba= ben. Das nicht felten Schwerfallige, Berriffene, Berwors rene, Beitschweifige und Schwulftige feines Styles überfieht man willig: bas fann aber nicht mit bem Berfehl= ten geschehen, mas jum Rachtheile anderer Schulen, als ber romischen, die er nicht binlanglich fennt, geschehen, bamit ber Nachtheil nicht ebenfo groß werbe, als ber Be: winn von einer Seite. Diefer Bortheil murbe noch viel großer geworden fein, wenn uns Baini, inbem er uns hochst lobende Beschreibungen von den meisten Werken seines helben gibt, auch Belege bafür aus Palestrina's Werken gegeben hatte, was freilich nicht geschehen ift. Wir haben ichon gesagt, bag mehre Nachtheile ber italie-nischen Schrift burch bie Berteutschung Kanbler's gehoben worden find. Baini's Urtheile find hier ofter berichtigt worden, nicht minber von Winterfeld und Unbern. Bier foll nur noch auf Folgenbes aufmertfam gemacht werben. Baini gefallt fich vorzuglich in bem Lobfpruche Paleftris na's, er fei ber große Nachahmer ber Ratur. Go oft er bies auch wiederholt und beschreibt, wird boch bas Ber= baltnig ber Runft gur Natur nicht beutlich, ja es find ofter nichts mehr als gefuchte Rebensarten, Die feine Begriffe geben, im Gegentheil bie ichon vorhandenen verwirren. Das geht in ber Regel aus übertriebenen Lobpreisungen bervor, die Baini gar nicht genug über einan: ber ju baufen weiß. Es ift nichts Großes auf Erben, womit er ben Gefeierten nicht vergleicht; balb nennt er ibn Somer, balb Rafael, ben Furften ber Tonfunft, ben großen Philosophen ber Tonfunft zc. Rurg neben Paleftrina fann nach ber Meinung Baini's nichts Großes unter ben Tonfunftlern bestehen; er ift ihm burchaus ber Gingige, mit bem Reiner fich vergleichen lagt; auf feiner Bobe fteht Dies

mand; er halt ben Gipfel bes Herrlichsten ganz allein. Das Alles sind italienische Übertreibungen, die ihren Grund in Ruhmrederei haben, welche neben dem Bergötterten ihres Landes nicht allein, sondern sogar nur ihrer Stadt, nichts Anderes anerkennen will. Deshalb seht Baini den Orlandus Lassus tief herab, sodaß es ihm kaum zu verzeihen ist. Die Teutschen kennt er gar nicht. — Was er über die zehn Style Palestrina's sagt, ist edenso understiedigend und unter einander geschoden, daß abermals kein Begriff gewonnen wird. So groß auch Palestrina ist, so steht er doch weder ohne Vordilder, noch ohne Nebenmanner für sich allein, gibt ein zeitgemäß und individuell, aber nicht ein absolut und allseitig Großes, was kein Einziger vermag.

Palet le, f. Pallet, le.

PALETTE. 1) Dieser französische, auch ins Teutsiche aufgenommene Ausdruck (wo man es auch Palet und altteutsch Polite [Malerpolite] nannte) bezeichnet die Tasel, worauf die Maler ihre Farben aussehen. Sie besteht bei den Simalern in einer ovalen dunnen Scheibe von polittem Apselz, oder auch Nußbaumholze; auch kann zu gewöhnzlichen noch anderes Holz genommen werden. An dem Ende einer langen Seite einer solchen Palette ist eine Hinung angebracht, wodurch der Maler mit dem Daumen der linken Hand, die zugleich auch Pinsel und Massen

lerftod balt, die Palette erfaßt.

Muf biefe Palette werben bie Farben in ihren eingelnen Abstufungen aufgesett und aus folden bie gum Gemalbe einzeln anzuwendenden Tone gemischt und biefe Mifchungen wieber, einer mufifalischen Tonleiter gleich, in richtigem Dage neben einander aufgefest. Es ift fur ben Runftler eine nicht gang geringe Aufgabe, burch bie Difchung ber Tone auf ber Palette fcon im Boraus ben barmonifchen Ginflang fur fein Bert zu beftimmen, und befonders ift biefes fur bie Fleischtone, die gewohnlich mit bem Ramen Carnatio belegt werben, von großer Wichtigfeit, neben bem Roth und Beiß, bas Gelbe, Blau und Grun in geboriger Berbindung und Ubereinstimmung aufgufeten, um nur bann burch fleine Ruancirung und weitere Mifchung mit bem Pinfel bie innere Bartheit, ei= nem Bauber gleich, bervorzubringen. Bei aller praftifchen Lehre, Die einem Schuler beim Muffegen einer Das lette (benn biefes ift ber technische Musbrud) ju Theil wird, muß bennoch fein eigenes Gefühl fur Ton und Saltung befonbers wirfen.

Gewöhnlich werben nach bem Auffeten ber Localfars ben die gemischten Tone ober Tinten immer stusenweise vom Licht aus aufgesett. Für Fleischtone 3. B. wurde mit dem höchsten Lichtgelb im Übergange zum Roth, aus diesem ins Wiolett, dann ins Blau, Grünliche und in die braunen Schattentone der Aufsat der Palette geschehen.

Man sagt oft bei harmonischen Gemalben: ber Kunstler hat eine gute Palette. Umgekehrt aber sagt man, wenn in ben Farben kein Schmelz und kein Guß ist: Das Bilb schmeckt nach ber Palette. (Frenzel.)

2) Palette, nennen bie Topfer und Schmelztiegels macher ein holzernes Instrument, welches balb breits val und mit einer Sandhabe verfeben, balb rund ober ausges

hohlt triangelformig ift, bald sich in die Gestalt eines breiten Messers endigt und dazu bient, den Gesäsen die gehörige Rundung und Glätte zu geben. Bei den Goldschwieden sührt den Namen P. ein aus dem Schwanze
eines Eichhörnchens gemachtes Instrument, welches sie beim Bergolden gebrauchen. Auf Schissen heißt ein Platz im Kielraume P., welcher zur bessern Ballastirung dient. Bei den Uhrmachern beißt dersenige Theil einer Uhr so, durch welchen das Steigrad die Spindel in Bewegung sett. (Fischer).

Paletuveria Aub. du Pet. Thouars, f. Bruguiera

Lam. (Rhizophora L.).

PALETÜVIER nennen bie französischen Pstam
zer zwar vorzugsweise ben Mangle-Baum (Rhizophora
Mangle L.), aber auch andere Baume berselben Gattung
sowol, als auch ganz verschiedener Familien, wenn sie dicht
am Basser wachsen und von der Fluth zum Theil bespilt
werden. So heißt auf den Antillen Avicennia nitida
L.: Paletuvier gris; am Senegal Avicennia tomentosa
L.: Paletuvier blanc; auf Martinique Clusia venosa
L.: Paletuvier de montagne; in Capenne Conocarpus
(Sphenocarpus Richard) recemosus Jacquin: Paletuvier soldat; in Bestindien conocarpus erectus Jacquin: Paletuvier slibustier, und in Gujana Inga marginata Wildenow (Mimosa Bourgoni Aublet): Paletuvier sauvage.

(A. Sprengel.)

Paleu, f. Pelev.

PALEY (William), geboren im Jul. 1744 gu Peter: borough, war ber Cobn eines Schulmeisters und widmete fich zu Cambridge bem theologischen Studium. Er warb Doctor ber Theologie, Archibiafon und Rangler ber Dio: cefe von Carlisle, Pfarrer ju Bifhop's Bearmouth und Prabenbar bei mehren Capiteln, und ftarb am 25. Dai 1805 im 62. Lebensjahre zu Newcastle (f. Biograph. IV. G. 487). Geine Duge bat er gur Abfaffung einer Reibe bon Berten benutt, in benen er fich bie Aufgabe ftellte, bie driffliche Religion und beren beilige Schriften gu bertheibigen, driftlichen Ginn unter allen Claffen ber Befells fchaft zu verbreiten, und er hat diefen 3weck burch einfache, verständige und fraftige Sprache, sowie burch überzeus gende und jum herzen sprechende Grunde mit so glucklis chem Erfolge erreicht, baß bie Mehrzahl jener Schriften in vielfachen Auflagen wiederholt, von feinen Landsleuten jum Gegenstande lebhafter Discuffionen gemacht und in mehre frembe Sprachen überseht worben ift. Geine theologifch-philosophischen Schriften find: 1) the principles of moral and political philosophy (London 1785. 4.) unb wiederholt im folgenden Jahre, für welches Werf ihm ber Berleger ein Honorar von 2000 Pf. St. gablte, eine Summe, bie bei bem großen Muffehen, welches baffelbe neben Remton's und Lode's Schriften erregte, nicht auffallen fann. Gegenschriften von Roberts (Bonb. 1796), le Grice, Groft, Pearson, find auch in Teutschland beach= tet worden (f. Milg. Lit. Beit. 1800. Intell. B1. G. 908 und 1802 G. 1178). Eine frang. Überfetzung gab 3. 2. Bincent (Paris 1817, 2 Bbe.). 2) Horae Paulinae. or the truth of the scripture history of St. Paul evinced, by a comparaison of the epistles wich

bear his name with the acts of the apostles and with one another (zu London 1787, 1790 und ofter). Die Abficht ber Schrift war aus ber wechselseitigen Beziehung ber Apostelgeschichte und ber 13 Paulinischen Briefe gu zeigen, bag biefe Bucher, felbft wenn fie nur in fpaten Sandichriften überliefert maren, Grunde genug barbieten wurden, Briefe und Personen fur nicht erbichtet, ja bie Briefe für authentisch und die in ihnen erzählte Geschichte für mahr zu halten. Mit bewundernswurdigem Scharfs finne hat er die kleinsten Umftande hervorzuheben und für feine Untersuchung zu benuten gewußt. Da bierbei auch über viele biblifche Stellen ein neues Licht verbreitet ift, maren bie teutschen Theologen fruhzeitig auf bas Buch aufmert-fam geworben (f. Eichhorn's Bibl. fur bibl. Lit. III. 508. Mig. Lit. : Beit. 1792. Dr. 28), und es erschien eine teutsche Uberfetung mit einigen Unmerfungen von Ph. R. Benke (Belmftebt 1797), besgleichen eine bollans bifche und eine frangbiifche von 3. D. D. Et. Levade (Mimes 1809 und wiederholt ju Paris 1821). 3) The young christian instructed in reading, and the principles of religion, erichienen 1788, eine Compilation für bie Jugend und baber im Auslande nicht gefannt. 4) Reasons for contentment addressed to the labouring part of the british Public (Condon 1793), gur Berus bigung ber burch bie frangofische Revolution aufgeregten Gemuther ber arbeitenden Glaffe gefchrieben. 5) A view of the evidence of christianity (Conton 1794. III. und 1798. II. in 8.), ebenfalls burch Levade ins Frangofifche überset unter bem Titel: Tableau de preuves evidentes du Christianisme (zu Laufanne 1806, II, in 8. und ins Teutsche zu Leipzig 1797). Bon biesem Buche gibt es on analysis (London 1798). 6) Natural theology or Evidences of the existence and attributes of the Deity, collected from the appearances of nature, erschien zu London 1802 und hatte 1804 bereits fieben Muflagen erlebt, ift auch nachher bei James Parton (Dr= ford 1826. 2 Bbe.) und 1836 mit febr reichhaltigen Bemerfungen und Bufagen vom Lord Brougham und bem beruhmten Physiologen und Chirurgen Karl Bell berausgege= ben und baburch ber Tert nicht nur nach bem gegenwartigen Buftande der Wiffenschaft berichtigt, sondern auch durch geistreiche, anregende Stizzen Bell's ansehnlich bereichert. Ch. Pictet in Genf übersetze es im 3. 1804 auf febr freie Beife ins Frangofifche und hat baburch ben eigentlichen Charafter bes Werks fast ganz verwischt, was auch in ber neuen Ausgabe (1817) nicht verbessert wurbe. In teutscher Bearbeitung gab dies Buch D. S. Sauff beraus (Stuttg. und Tubing. 1837) mit zwedma-Bigen Weglaffungen. Es ift von praftischen Philosophen und Raturforichern hochgeschatt und bas unerreichte Dufter vieler abnlichen Abhandlungen geworben. Palen geht bavon aus, Beweise von dem Dafein Gottes aus ben Erscheinungen ber Natur zu entwickeln, und thut bies in ftreng logischer Darftellung, ben Schmud ber Rede verschmahend, aber bennoch anziehend und ben Lefer bis zum Ende festhaltend. Es ift nicht für Theologen und Philosophen berechnet, bie in Teutschland langft über ben Standpunkt bes Berfaffers binaus find, wol aber geeignet, als Unregung

und Ginleitung zu umfaffenben Stubien ber Raturges schichte empfohlen zu werben. Golden 3med zu erreis chen, find bie mehrfach in England bagu erfchienenen Bild: werte fehr bienlich. 7) Rach feinem Lobe hat feine Bit= we Sermons and tracts herausgegeben, bie ebenfalls mit vielem Beifalle aufgenommen find. Mußerbem aber ift Palen auch ber politischen Schriftstellerei nicht fremd ge= blieben, und er hat die politischen und gerichtlichen Infii-tutionen Englands nach ihrem Berthe in besondern Schriften beurtheilt, die mir freilich nur nach ben von D. Th. D. Bertin veranftalteten frangofifchen Überfetjungen befannt find, namlich des différentes formes du gouvernement et de leurs avantages ou désavantages respectifs, de la constitution anglaise et de la liberté civile (Paris 1789) und réflexions sur l'établissement des jurés et sur l'administration de la justice civile et criminelle (Paris 1789 und 91). Sammlungen von the entire works of W. Paley fenne ich vier, die erfte London 1805-8. 8 Bbe. in 8., bann with a life by Alex. Chalmers (London 1821, 5 Bbe.), bann with a life by Lynam (London 1823), und endlich die beste with an account of his life and writings by his sun (London 1825. 7 Bbe. in 8.), bei ber fich auch ein Portrait findet. Fur fein Leben find auch zu benuten: Memoirs of W. Paley by G. Wilson Meadley (Sunberland 1809).

(Eckstein.)

Paleya Cassin., f. Picridium Desf.

PALEYRAC, Fleden im frang. Dorbogne-Depars tement (Périgord), Cant. Cabouin, Begirf Bergerac, liegt, 8 2. von biefer Stadt entfernt, in einer fruchtbaren Gegend und hat eine Succurfalfirche, 170 Saufer und 440 Einwohner. (Rach Erpilly und Barbichon.)

(Fischer.) PALFEY, bas große ungrische Saus, wird gewohnlich von einem Grafen Konrad von Altenburg berges leitet, ber um bas 3. 1028 als Abgefandter Raifer Ron= rab's II. nach Ungern gefommen und ber Stammvater bes ausgebreiteten Gefchlechtes Konth geworben fein foll. Die Erfinder biefer herleitung hatten nicht bedacht, baß bas Bolk ber Magyaren eines berjenigen ift, in welchen bie urfprungliche Eintheilung aller Bolfer in Stamme (Raften) fich am langften und vollftanbigften erhielt, und wie fchwer, wo nicht unmoglich, es wird, einem in bie= fer Beife geordneten Bolfe, einem Stamme, in bem jeber feinen bestimmten Plat bat, Fremdes aufzudringen. Ebenfo wenig fonnen wir ben von Thurot (P. II. c. 14. p. 34) gepriefenen Poth ober Both als ben Uhnherrn bes gangen Stammes betrachten. Poth war gewiß nichts an= beres, als bas Dberhaupt eines Stammes, beffen Ur= fprung mit jenem bes Bolfes felbft gufammentrifft. Roch im 12. Jahrh. entftand eine Spaltung in bem Stamme, ber vielleicht zu febr angewachsen mar, er theilte fich in bie Geschlechter Konth und Bebervar. Difolaus Konth fommt im 3. 1344-1351 und bann wieber 1356-67 als Palatinus vor; Paulus Konth, ber mit Glifabeth Illyes verheirathet war, hinterließ einen Sohn, Paulus II., ber sich zuerst bes zusammengezogenen Namens Palf-fp, b. i. Pauli filius, bebiente. Dieses Sohn, Nito-

laus I. Palffy, kommt als Besiter von Dercuifa, in ber Schutt, in dem untern eilandischen Bezirke bes presburger Comitats, und von Raro, in bem czilistozer Bezirke bes raaber Comitats vor. Sein Sohn, Laurentius Palffp, auf Cfelesto, wohnte ber Schlacht bei Mohacs, im 3. 1526, als hauptmann ber Insurrection bes presburger Comitats bei und wurde ber Bater von Paul III. auf Derczifa und Raro, ber mit Jubith Erboby von Cforna verheirathet war, und ben Cohn Peter Palffy auf Cfabragh, in bem bogofer Begirte ber honther Gespanschaft hinterließ. Mus feiner Che mit Sophia Deröffy hinterließ Peter Die Sohne Thomas I., Georg, Freiherrn, Johann I., Hauptmann zu Tata, Stephan I., Hauptmann zu Komorn, und Niko- laus II., bann die Töchter Katharina und Magdalena. Magdalena heirathete in erfter Che ben Peter Balaffa, in anderer Che ben Rubolf Abuon von Belafn. Ratha= rina wurde bes tapfern Johann Krufith Bausfrau; auf feinem Sterbelager, bas er zu Kanifa, in feiner Saupt= mannschaft, gefunden, empfahl ber Selb ihr feinen Lieu= tenant, ben vielgepruften Stephan Illiebhagy, als benjenigen, ber vor allen andern befähigt, ihr in jenen un= rubigen Zeiten Schutz und Beiftand ju gewähren. Die junge reiche Witwe wurde bemnach bes Illiesbazu Ge-mahlin und in gewisser Weife zugleich sein Schickfal; benn bie Pfandherrschaft St. Georgen und Poffing, bie fie in die zweite Che brachte, wurde eigentlich Beranlaffung zu allen ben mannichfaltigen Bermidelungen in Stephan's Lebensgeschichte, Die bamit enbigten, bag er als Palatinus ben Gipfel ber Ehren und ber Dacht erflieg. Witme jum zweiten Male im 3. 1609, wurde Ratharing schon am 15. Dec. 1610 burch Urtheil und Recht bes Besithes von St. Georgen und Posing entsett. Gie ruht an ber Seite bes Palatinus Allieshagy, in ber von biefem furz vor feinem Ende an ber ehemaligen Pfarr= tirche vor bem Dbernthore ju Poffing erbauten Rapelle. Thomas I. Palify, ber alteffe von Peter's Gobnen, war Bauptmann ju Palota, erwarb auch für fich und feine Plachtommenschaft bie freiherrliche Burbe. Diefe Dach tommenschaft beschränfte fich inbeffen auf einen Gobn, Thomas II., beffen Lochter Cabina, an Staniolaus Rica glegen verheirathet wurde, während ber einzige Sohn, Thomas III., nach einander die Wisthiamer Baizen, Ers tau und Reitra (seit 1871), sowie die Propstei zu Pressburg besach, das Reichstangleramt bekleidete und im I.
1870 flard. Alikolaus II. der Wegesinder der Größe seischung nur höchst selten in jenen Zeischung nur höchst selten in jenen Zeischen Europa's zu empfangen chenland und Constantinopel, untreich und Spanien, genoß derschung zu bringen. Die war das erste Amt, das er der wurde er bald nach Granderst. Wiel zu weitschussgen der Umsernehmungen sein, die Umsernehmungen sein, die lau und Weltra (felt 1071), sowie bie Propftei gu Pres-

ausführte. Gine seiner wichtigsten Baffenthaten, von ber er jedoch, wie billig, die Ehre mit dem oberften Feld: berrn, mit bem versuchten Abolf von Schwarzenberg, zu theilen batte, mar die mit ebenso viel Berwegenheit als Blud ausgeführte Begnahme ber Sauptfestung Raab (29. Marg 1598); bafür murbe Nitolaus, nach alter bieberer Sitte, von ben Standen von Ofterreich mit einem werthvollen, funftlich gearbeiteten Goldbecher beschenkt (von diesem Becher wird mehrmals die Rebe sein), die ungrischen Stande aber — ein in Ungerns Geschichte bisher unerhorter Schritt — kamen freiwillig und unaufgefobert, im Namen bes gangen Konigreichs, bei bem Ro-nig um eine angemeffene Belohnung fur ben tapfern ganbsmann ein (1599)1). Berbienft und Bermenbung sprachen gleich lebenbig ju bes Gefeierten Gunften, und Die Saupt= mannichaft bes presburger Schloffes, jugleich mit ben febr bebeutenben Schlofgutern, wurde an Rifolaus Palffy verlieben, anfanglich zwar nur fur feine Perfon, fpater murben aber auch fein Sohn Stephan und fein Entel Rikolaus in die Berleihung aufgenommen. Es fcheint jeboch nicht, baß er biefe Ausbehnung ber ihm zugebachten Gnabe erlebt habe. Denn er ftarb fehr unerwartet ben 23. April 1600, wie bas Istuanffn 2) berichtet. Er war aber bereits ju einem vollenbeten Felbherrn erwachsen, und nimmt ber beilige Bater keinen Anftand, ihn, ben mann-

<sup>1) &</sup>quot;Cum apud omnes," so bructt sich ihr Empfehlungeschreiben aus, "omnium statuum et nationum reges et principes, ac ipsam etiam Serenissimam et Augustissimam Domum Austriacam, ex qua tot imperatores regesque prodiere; semper observatum ac in more positum fuerit, ut iis, qui domi forisque res prae-clare gessissent, et rempublicam armis defendissent, praemia et remunerationes decernerent. Cumque status et ordines regni Hungariae spectabilem et magnificum dominum Nicolaum Palffy, ab eo toto tempore, quo in aula Majestatis Caesareae, Domini ipsorum clementissimi, educatus, ac deinde praesecturis militaribus ornatus fuit, ita se gessisse, optime sciant, ut merito inter viros virtute et fortitudine praestantissimos, numerari possit et debeat. Nam et initio praesentis belli in expugnatione plurimarum arcium reipublicae Christianae, ac patriae et Majestati Caesarcao servivit fideliter et utiliter, ut taceantur alia ejus servitia, cum sanguinis sui esfusione praestita, et quotidie praestari solita, tum erga omnes militares, exteros pariter et nostrates, per studia et officia. Horum igitur et aliarum virtutum ejus memores regnicolae, motu proprio ac spontanea humilitate et demissione, Majestati Suae Caesareae, Domino ipsorum Clementissimo, supplicant, dignetur Sua Caesarea Majestas ium Ciementissimo, supplicant, dignetur Sua Caesarea Majestas ipsi Domino Nicolao Palffy, ejusque haeredibus masculis, quamdiu il claruerint, cum titulo Comitis perpetui, arcem et bona Posoniensia elementer confere... Quae petitio regnicolarum, et humilis supplicatio, cum in similis personae commendatione prima sit, et nullo petente, sed sponte unanimiterque fiat; sperant Status et Ordines, Majestatem Suam Caesaream, pro so-2) "Palffyus prilita aua benignitate, gratiose admissuram." nno veris initio a principe Matthia ad consultandum de progres-su helli, et de ejus ad Transilvaniam gubernandam profectione, vocatus (ca enim provincia, decreto Caesaris, nisi mors, ultimus rerum terminus, praevertisset, ei decreta erat) quum Vienna domum redlisset, in repentinum gravemque morbum incidit, ac quinto post die, vi ejus exstinctus fuit, quum nondum L aetatis annus exegisset, ac incredibile sui desiderium tam Caesari, quam patrine et omnibus reliquisset. Krit enim magna omnium de en spes concepta, fore eum in praeclarum et omnibus numeris consummatum ducem evasurum."

haften Bertheibiger bes chriftlichen Blaubens, als einen folden, als einen Belben, ju begrußen. Aber nicht nur fur fich felbft war Difolaus ein Mann, fein Saus war auch eine Schule, in der Manner erzogen wurden. Wir erinnern nur an Frang Esterhagy, ben bas berühmte Saus als feinen andern Stammvater verehrt, an Peter Roharn, an Stephan Illieshagy, ben Difolaus als feinen Gebeim= schreiber zu gebrauchen pflegte, und ber nachmals bie Große feiner Familie grundete. Bu Presburg war Palffy gestorben, bafelbit wurde er auch in St. Martin's Stifts firche beerdigt. Bir erfeben aus feiner Grabichrift 3), baß Difolaus, außer ben presburger Schlofigutern, auch zwei andere bedeutende Gebiete, die herrschaften Stampfen (Stompha), in dem transmontaner, und Biebersburg (Borosto) in dem obern außern Begirte des presburger Comitats, an fich gebracht hatte. Biebersburg hatte er jum Theil als die Musfteuer feiner Gemablin, Maria Fugger, erhalten, jum großern Theile aber von ben Fugger's fchen Erben erfauft. Maria Magbalena Fugger über-lebte, wie es eine Sterbemunge anzubeuten fcheint, ih= ren Cheberrn um 46 Jahre. Es zeigt diefe Munge, ein Gulben, im Mb. innerhalb eines Lorbeerfranges, in neun Beilen, die Borte: Maria Fuggerin Stephani et Joannis Palffyorum mater, qui simul sepulti Posonii 29. Maji 1646. Rev. Diana, mit einem Lorbeerfrange gefchmudt, halt mit beiben Sanben bie Geweihe ber bon ber Seite hervorkommenben Birfche (bas Palffy'fche Bap= pen); über ihrem Ropfe befindet fich ber halbe Mond in Strablen, barüber fteht auf einem Banbe: ad astra mecum. Maria Magdalena, durch welche auch die Herrschaft Ballenstein an die Palffy'sche Familie gebracht worden, hatte die sechs Kinder Stephan II., Nifolaus III., Iohann II., Paul IV., Sophia und Katharina. Sophia wurde an den Grasen Maximilian von Trautmannsdorf verheirathet, an jenen Trautmannsborf, dem Teutschland den westfälischen Frieden verdankt; Katharina wurde des un-grischen Palatinus, des Grasen Nikolaus Forgach, Gemahlin. Nikolaus III. war Propst zu Presburg, Johann II., einer der Kronhuter, siel im J. 1621 in einem Gesechte mit den Türken; er hinterließ aus seiner Ehe mit Judith von Umade den einzigen Sohn Ferdinand, der als Bifchof zu Erlau fein Leben beschloß, nachbem er früher Sesuit gewesen. Paul IV. war Rammerprafect in Ungern und f. f. Bebeimrath, fobann aber burch Wahl vom 3. 1649 Reichs= palatinus. Dach bes Brubers Tobe befleibete er zugleich bie Schloghauptmannschaft in Presburg. 3hm verbankt

bie Familie außerorbentlich viel: er hat Theben, bas bis: ber an bie Palocfai verfett gewefen, Blafenftein, bas von ben Balaffa an ben Fiscus gefallen mar, und 1637 auch Bajmocz (Bonnit), in ber neitraer Gefpanschaft, von ber Softammer an fich gebracht, vorerft zwar nur pfandweise, man weiß aber, was eine ungrische Pfanbichaft in machtiger Sand bedeutete. Er hat ferner bas Schloß Biebersburg nach seiner heutigen Gestalt erbaut, bas Franziskanerkloster zu Malaczka gestiftet und burch eine Majoratsordnung für die spate Nachkommenschaft gesorgt. Zu bem von ihm gegründeten Majorat gehört der goldene Becher, den die österreichischen Stande seinem Bater, dem tapfern Nifolaus II., verebrt hatten. Er war, wie wir balb boren werben, an Bethlen Gabor gefommen; biefer batte ihn bem Gultan überreichen laffen, und als Ferbinand III. mit ben Turken Frieden ichlog (1653 ?), war berfelbe Becher in bie Bahl ber Gefchente aufgenommen worben, welche bei biefer Belegenheit von Geiten ber Pforte bem faiferlichen Sofe gemacht wurden, und fo fam er in die faiferliche Schattammer. Ferbinand III., feine ursprungliche Bestimmung ehrend, gab ihn bem Pa= latinus gurud, und fo murbe er, jugleich mit bem Gabel, ben Ditolaus II. bei ber Ginnahme von Raab geführt, ju einem noch heute vorhandenen Fibeicommis bes Palffy's ichen Saufes gewibmet. Paul IV. ftarb im 3. 1655; mit Frangista, bes Grafen Johann Eufeb Rhuon von Belafy Tochter, bat er bie fehr bedeutenden Berrichaften Mten: und Reuen : Lengbach, Baumgarten und Reinpols benbach, in bem offerreich. Biertel D. 23. 2B. erheirathet. Seine Tochter, Therefia war in erfter Che bes Grafen August von Singenborf, in anderer Che bes Marchese Ferbinand Obiggo Gemahlin, und ftarb im 3. 1684. Gein alterer Cohn, Johann III. Anton, Sauptmann bes tonigl. Schlosses zu Presburg, starb ohne Kinder, obgleich er zwei Frauen, Unna Theresia, Gräfin Nadasby, und Maria Eleonora, Gräfin von Molart, gehabt. Sein jungerer Sohn hingegen, Karl I., Generalmajor von der Cavalerie, bei dem Ausbruche des großen Turkenkriegs im J. 1683, starb als Generalfeldmarschall in Mailand, im J. 1694, aus seiner Che mit Agnes Sidonia, einer Tochter des Fürsten Hartmann von Liechtenstein, zwei Sohne, Franz I. und Nikolaus V., hinterlassend. Franz I. siel unvermählt in einem der italienischen Feldzüge. Nikolaus V., Hauptschaft in Stanz I. mann bes foniglichen Schloffes zu Presburg, batte feine Rinder aus feiner Che mit einer ber Somonnan'ichen Erb= tochter, und es erlosch mit ibm die Nachkommenichaft bes Palatinus Paul. - Stephan II., ber altefte Sohn von Mifolaus II. und von ber Maria Magdalena Fugger, folgte bem Bater in ber Burbe eines Dbergefpans bes pres= burger Comitats, war aber zugleich auch foniglicher Rath, Rronbuter, General ber ungrischen leichten Reiterei, Dber= hauptmann bes Diffricts biesfeit ber Donau und Commanbant ber Festung Neuhaufel. Des Baters mabrhafti= ger Sohn, erwarb er fich burch eine Reihe verwegener Thaten ben Beinamen bes Turtenschreckens. 2018 Bethlen Gabor, ber Furft von Siebenburgen, feine fiegreichen Baffen über bie Grenzen von Ungern binaus bis in bas Berg von Mahren trug, mar mit ber Sauptftabt Pres=

<sup>3)</sup> Illustri heroi Nicolao Palffy ab Erdöd, Petri filio, comiti Posoniensi et Comaromiensi, libero baroni in Vereskö et Stompha, equiti aurato, regii cubiculi in Hungaria magistro, Rudolphi II. Imper. Rom. et Regis etc. consiliario et cubiculario intimo, Hungariae cis Danubium Generali praesidiorum Strigonien. Comarom. Ujvarien. Posonien. supremo Capitaneo. Cujus, par generi et titulis, virtus rem Hungaricam difficillimis temporibus, cum omnium admiratione et gratulatione conservavit et amplificavit. Die XXIII. Aprilis, ipso S. Georgii festo, A Dni MDC pie defuncto, cum vixisset annis XLVII. m. VII. d. XIII. Maria Fuggera, Kirchbergae et Weissenhornii baronissa, marito, de republica, deque se optime merito, cum quatuor superstitibus liberis, moerens posuit.

burg zugleich bie beilige Krone in feine Gewalt gefallen; er hielt es jeboch nicht gerathen, von ihr irgend Gebrauch zu machen, so lange es ihm nicht gelungen, burch bes Kronhuters Zustimmung das Dispositionsrecht über bas Kleinod zu erhalten. Glanzente Versprechungen, harte Probungen murben angewendet, um Stephan's Treue au bem rechtmäßigen Konige ju erschuttern; ba er aber in bie Auslieferung ber ihm anvertrauten heiligen Krone nicht einwilligen, ebenfo wenig in Bethlen's Dienft übertreten wollte, fo murbe er als Gefangener nach ber fernen Burg Ecfeb gebracht und bort noch firenger behandelt. Auch ben Schredniffen bes Kerfers wiberftand Stephan, und Bethlen Gabor mußte ben Unbeugfamen freigeben. Der Retten entlaftet, bot Stephan alle feine Rrafte auf, bem Turfentnechte auch im Felbe Wiberstand ju leisten, bas Glud aber mar nicht mit ibm. In einem bibigen Gefechte an ber Tatra gerieth er, schwer verwundet, in ber Gie-benburger Gefangenschaft. Nicht so leicht wollte Bethlen nunmehr ben gefahrlichen Teind losgeben, und bas in jes ner gelbarmen Beit beinahe unerschwingliche Lofegelb von 24,500 Dutaten mar ber Preis ber Befreiung eines fo wichtigen Gefangenen. Die troftlose Mutter, die jugend-liche, taum vor drei Jahren beimgeführte Gattin, thaten bas Außerste, den Geliebten zu retten. Nur 10,000 Du-taten konnten baar aufgebracht werden, aber die zwei edlen Frauen, als Bitme und Tochter gepriefener Belben mit den Geschicken des Kriegs naher vertraut, opferten mit liebender hast Gold= und Silbergerathe, Geschmeide und reiche Gewander, um die sehlenden 14,500 Dukaten zu erseigen. Das noch vorhandene Verzeichnis der geopser-ten Kleinodien beweist, daß auch des Liebsten und Theuerften nicht geschont wurde, auch jener Becher, ben Nitolaus II. Palffy einft von ben ofterreichischen Stanben em= pfangen, befand fich barunter. Im Lager vor Ungrifchs brob, am 15. Nov. 1621, stellte Bethlen ben Empfanges Schein über bas gange Lofegelb aus, und Stephan murbe ben Seinigen und bem Baterlande wiebergegeben. Als ein guter Wirthschafter wußte er ben an feinem Bermo: gen erlittenen Schaben balb zu erfeben, benn er befand fich im Stanbe, am 24. April 1626 ber hoffammer ein Darleben von 260,000 Gulben, fpater, am 13. Marg 1635, auf 310,000 Gulben erhobt, ju machen, wofur ihm bie Berrichaften St. Georgen und Pofing, jeboch ohne bie Stabte, pfandweise übergeben murben. Es mar bieses Geschäft um so wichtiger, ba die Pfandschaft nach: mals, im 3. 1734, von Kaifer Karl VI. in Erbe umge manbelt murbe. Im 3. 1634 murbe Stephan in ben Grafenstand erhoben. Seine Gemablin Eva Susanna war eine Tochter bes beruhmten Felbherrn, bes Grafen. Sans Christoph von Pucheim, und find burch fie fpater: bin bie Pucheimischen Berrschaften Kirchschlag, Krumbach und Saubersborf & U. 2B. 2B., an ihren Enkel, Nitolaus VI. Palffp, vererbt worben. Ihr einziger Sohn, Rifolaus IV., geb. im 3. 1634, Kronbuter, t. t. Kammerer und Geheimrath, fruber aber Malteserritter, vermablte fich mit Eleonora, bes Grafen Karl von harrach und ber Prinzessin Franziska von Eggenberg Tochter, erbielt wol hauptfachlich in Betracht biefer Bermablung

von Kaiser Kerbinand III. bie erbliche Berleibung ter pres: burger Schloghauptmannschaft und ber Schlogguter, welche, gleichwie es bisher ber Fall gewesen, als Seniorat beieffen werden follten. Das Gut Kemnit, in bem fchles fischen Fürstenthume Jauer, erfaufte Nitolaus aus bes 30hann Ulrich von Schafgotich Confiscation, er überließ es jeboch im 3. 1667 an bie Bierotin. Er ftarb im 3. 1679, mit hinterlassung von funf Rindern, Nikolaus VI., Frang II., Johann IV., Maria Susanna und Maria Eleonora. Maria Cusanna heirathete am 28. Rebr. 1672 ben uns grifchen Softammerprafibenten, ben Grafen Chriftoph Erbody, Maria Eleonora (farb ben 26. Dec. 1699) ben Grafen Marimilian von Balbftein. Frang II., geb. ben 3. Aug. 1660, wurde als Oberfilieutenant bei einem Ungriffe auf tie cffeter Brude erichoffen, im August 1687; er hatte feine Rinber aus feiner Che mit Juliana, einer ber Domonnap'ichen Erbtochter. Johann IV., ber Ctamm= vater ber noch blubenben jungern Sauptlinie, mar ben 20. Mug. 1659 geboren. Geine erften Relbzuge icheint er gegen bie Turfen gethan ju haben; in Biebersburg hangt unter bem Schlofthore ein fleines Schiffchen, mit= tels beffen er aus ber turfifchen Ctlaverei entfloben mar. In bem kurpfalzischen Erbfolgekriege machte er sich als gludlicher Parteiganger bekannt, und schon im 3. 1689 erhielt er bas Czobor'sche Susarenregiment, bei bem er bisher als Rittmeifter gestanden hatte. Unmittelbar bar-auf spielte er ber Besatzung von Philippsburg einen argen Schlimmstreich. Bor ihren Augen ließ er burch einige Bufaren eine Beerbe Dofen und Schafe entfuhren, auf bie man in Philippsburg vorzuglich gerechnet hatte. Die Franzosen thaten einen Ausfall, bas Bieb zu retten, siezlen aber in ben Hinterhalt, wo Palffn sie mit seiner Hauptmacht erwartete; 300 Mann Infanterie und 23 Offiziere ließen fie auf bem Plate liegen; fieben Diffiziere wurden zu Gefangenen gemacht, ber Commandant felbst entkam mit genauer Noth auf einem frischen Pferbe, bas ihm ber Diensteifer eines gemeinen Golbaten verschaffte. Palffn blieb bei ber Rheinarmee, auch nachbem er im 3. 1693 jum Generalmajor ernannt worden, bestand noch manchen Strauß mit ben Frangofen, und gewöhnlich maren Sieg und Beute fein Lohn. Indeffen waren es nicht allein die Feinde, die feinen verwegenen Muth erfahren mußten, er hatte auch mehre Duelle; in einem folchen verwundete er ben Prinzen Johann Friedrich von Wurtemberg-Stuttgart burch einen Diftolenschuß bergeftalt, baß ber Prinz bald hernach, ben 15. Oct. 1693, ftarb. Palf= fp wurde beshalb vor ein Kriegsgericht gestellt, aber freis gesprochen. Gines ber heftigften Scharmutel bestand er im 3. 1695 mit bem frangofischen General Billars, in ber Nahe von Mainz; er wurde hierbei felbst schwer vers wundet, boch gludlich wieder geheilt. Nach dem ryemp= ter Frieden übernahm er die Stelle eines Landrichters in Ungern, er vertauschte auch im 3. 1700 fein Sufarenre= giment gegen bas Kuraffierregiment, welches bieber ber Dbrift von Scheidau gehabt hatte. Mit biefem Ruraffierregimente folgte er im 3. 1701 bem Prinzen Eugen über bie Alpen, ober vielmehr Palffp, jest Felbmarschalllieutenant, ging mit brei Cavalerieregimentern und

fechs Kelbstüden ber Sauptarmee voraus. Bei Castels balbo schlug er eine Brude über bie Etsch, mittels welcher bie Armee ben 9. Jul. ben Ubergang bes Fluffes bewerkstelligen und das Treffen bei Carpi liefern konnte. Un ben Lorbeeren biefes Tages, an bem Siege bei Chiari, nahm Palffy mesentlichen Antheil; bei ber Austheilung ber Binterquartiere wurde ihm und ben von ihm befehlig: ten Regimentern bas Land zwischen ber Fossa Mantuana und bem Mincio, bas fogenannte Geraglio, zur Bertheis bigung angewiesen. Auch in bem Feldzuge vom 3. 1702 ftand er unter Eugen's Befehlen, boch war ber muhfame Postentrieg, auf den die kaiserliche Armee sich beschrankt fah, nicht geeignet, bie glanzenben Eigenschaften eines Magistri equitum zu offenbaren, und es wird in biesem Sahre ber Name Palffy nur felten genannt. Im folgen-ben Jahre nach Baiern verfett, befand er fich bei ber heeresabtheilung, bie unter Styrum's Befehlen am 20. Sept. 1703 zwischen Sochstatt und Donauwerth bie fomere Nieberlage erlitt, fur Palffy zwar nicht ohne Ruhm. Gin frangbfisches Corps, mit welchem ber Dar= quis b'Uffon ben Raiferlichen in ben Rucken und in bie Bagage fiel, wurde burch ihn zurudgetrieben, in einen Morast gesprengt und großentheils zusammengehauen. Banus von Kroatien, Dalmatien und Slavonien, seit bem Februar 1704, General von ber Cavalerie, seit bem 7. Mai namlichen Sahres, wurde ihm zugleich ber schwierige Auftrag, Die Grengen von Ofterreich und Steiermart gegen die ungrifchen Malcontenten zu beden. Er leiftete in dieser hinsicht, was nach ber geringen ihm anvertrausten Macht möglich, bemeisterte sich noch in dem nämlis den Jahre bes fur bie Sicherheit ber Steiermart wichtis gen Poftens Cfattornya und ber gangen Infel Muratog, befreite bas getreue Obenburg, bas burch eine strenge Blotabe auf bas Außerste gebracht worben, proviantirte Stuhl-Beißenburg und errang einen bedeutenden Bortheil über die bei Nagy = Magyar in ber Schutt verschanzten Insurgenten. Spater, als unter Beister's Obercommans bo hinreichenbe Streiterafte zusammengezogen worden, ers , hielt Palffp ben Befehl, im Norben ber Donau zu operiren. Er nahm nach einem kurzen Bombarbement bas feste Neitra (24. Aug. 1708), empfing am 31. Aug. bie Unterwerfung bes ganzen Rebellenregiments, Oczkay, ben General an ber Spite, und schlug hinter Reuhausel eine starte feindliche Partei, beren Anführer, ber Dberft Bogrosz, felbft gefangen genommen wurde. Den bierburch perbreiteten Schreden benutent, nothigte er 70 Ebelleute ber Nachbarfchaft zur Unterwerfung; er eroberte ferner, am 6. Oct., das feste Schloß Bonnig, an welchem ber Rebellenanführer Rudolf Bertfeni und beffen Sausfrau fo viel Belieben gefunden hatten, daß fie diefe Palffp'iche Befis bung und die gesammte Herrschaft mabrend ber Dauer ber Insurrection, als ihr Eigenthum behandelten, nahm bie Burg Bubetin mit Accord und brachte, nachdem er ben Oberften Thuroczi gewonnen, Die gange trentschiner Gespanschaft unter kaiserliche Botmaßigkeit. Bum Beschluß bes Feldzuges befette er die Stadt Leutschau, wohin die Rebellen turz vorber eine Generalversammlung ausgeschries ben hatten, um ein allgemeines Aufgebot anzuordnen. M. Encyfl. b. B. u. R. Dritte Section X.

Im f. 3. 1709 fiegte Palffy bei Schenmis über eine bedeu: tende von Bertfeni angeführte Rebellenschar, gleichwie er 1710 bas wichtige Neuhausel nach einer langwierigen Blokabe einnahm. Dafür wurde er mit ber Keldmarschallswurde belohnt, gleichwie ihm schon in bem vergans genen Sabre aus ben confiscirten Gutern ber Rebellen eine Summe von 150,000 Gulben zu Theil geworben. Bichtiger noch als biefe kriegerischen Greignisse war indes= fen ber Einfluß, ben Palffp burch bieselben und burch seine biplomatischen Erfolge gegen bie Rebellen auf ben hof gewonnen hatte. Man ertannte in Wien, bag ein Unger, ber bem Kaiferhause treu ergeben, am Leichtesten Gebor finden murbe bei feinen bethorten gandeleuten, und Cufani, Beifter's Nachfolger im Commando, wurde abgerufen, statt seiner Palffy mit dem Dberbeschle der Trup-pen bekleidet, und zugleich mit Vollmachten für die Ab-schließung eines Vergleiches ausgerüstet. Sest endlich, nachdem das Pacificationsgeschäft in den handen eines Mannes, ber babei wahrhaft intereffirt, tam ber Schluß ber langen, verberblichen Fehbe. Um 12. Febr. 1711 nahm Palffy bas feste Schloß Bolyomto, woburch er ben Malcontenten die Berbindung mit Siebenburgen abschnitt; am 23. April unterwarf fich ber Graf Karoly mit allen seinen Truppen ber Gnabe bes Kaisers, und am 26. Upril ergab sich bas lette Bollwerk ber Rebellion, bie Stadt Raschau, worauf durch Unnahme bes am 29. April ju Bathmar, namentlich auch von Palffy unterzeichneten Generalparbons ber Friede vollkommen zu Stande fam. Palffp hatte bem Konigreiche und bem Erzhaufe einen gleich großen Dienst geleistet, benn am 17. April war Raifer Joseph I. geftorben, und ber Wethfel ber Berrschaft konnte leicht neue und gefahrvolle Verwickelungen erzeugen. Bei ber ungrischen Kronung Raifer Rarl's VI. trug Johann, als Bannus von Kroatien, ben Reichsapfel; bamals wurde er auch als wirflicher Geheimrath vereibet. Die nachsten Sahre verlebte er mehrentheils auf seinen Gutern, in bem Turfenfriege vom 3. 1716 erhielt er aber bas Commando über die Reiterei ber im Lager bei Futtof versammelten Armee. Am 2. Aug. ging er, bas turkische Lager zu recognosciren, mit 1400 Reitern und 400 Sufaren über die Donau und alsbald traf er auf bie feindlichen, ebenfalls aus Reiterei bestehenden, Bortrup= pen. Es tam ju einem hisigen Gefechte, in welchem Palffy felbst in Die außerste Gefahr gerieth, und endlich, nachbem er Bunber von Tapferkeit gegen ben sich ftets mehrenden Schwarm ber Feinde verrichtet, mit Berluft von 400 Tobten und Verwundeten ben Rudgug nach Deterwarbein antreten mußte. Aber ichon brei Tage fpater, am 5. Mug. 1716, wurde ihm burch ben an bem glorreis chen Siege bei Peterwarbein genommenen Antheil ber volls standigste Ersat für eine Schlappe, die an sich schon man= chen Sieg verbunkelt. Des Tages von Peterwarbein Frucht war die Einnahme von Temeswar, Palffp hatte aber mit einem betachirten Corps am 27. Aug. diese Festung berennen und nachmals von feiner Position jenseit ber Bega aus, die Belagerung bededen muffen. Auch Belgrab wurde burch ihn, ber hierbei 48 Comabronen Ruraffiere und Dragoner führte, am 18. Jun. 1717 berennt,

PALFFY

und er mußte fobann bie Belagerung beden, gleichwie er in ber Chlacht vom 16. Aug. Die Cavalerie befehligte und ben erften Angriff that. Er fließ babei auf ein in ber Nacht entstandenes und barum nicht recognoscirtes Bert, auch geschah ber Ungriff früher, als man berechnet, und bevor noch ber linte Flügel bes Beeres fich aufgestellt hatte. Das Gefecht wurde baher zweifelhaft, Palffp flurate mit bem britten Pferbe - Die zwei ersten waren ibm unter bem Leibe erichoffen worben - und empfing babei eine Contufion, endlich aber konnte bas zweite Ereffen au feiner Unterftugung heranrucken, und bie Turken erlitten auf diefem, wie auf allen übrigen Punkten, eine pollständige Rieberlage. Im 3. 1726 erwirkte Johann, gemeinschaftlich mit feinem Bruber Paul, bag ber bisher nur hppothetarische ober Inscriptionalbesig von Bonnig in erblichen Befit umgewandelt wurde; bes Brubers In: theil hatte er ichon vorher an fich gebracht. In bem nams lichen 3. 1726 begann er ben neuen, prachtvollen Schlof: bau zu Königsaben, Királyfalva, bas alte Schloß hatten bie Malcontenten zerstört, um ihm weh zu thun. Im Oct. 1731 wurde er zum Judex curiae ernannt, woges gen er bas Bannat an ben Grafen Joseph Egterhagy abtrat. 3m 3. 1734 wurbe, vornehmlich auf seine Berwendung, ber Pfandbefit von Biebersburg in Erbe vermandelt. Commanbirenber General in Ungern, seit bem 3. 1736, übernahm er in bem namlichen Jahre ben Oberbefehl bes bei Ruttof gufammengezogenen Deeres; bei bem Ausbruche bes Turtenfrieges, im 3. 1737, lofte ihn aber Gedenborf in biefem Commando ab. Am 29. Nov. 1739 wurde er in die Bahl ber Ritter bes golbenen Blieges aufgenom= men, und am 25. Febr. 1740 als folcher in Bien ein= geführt. Acht Monate fpater wurde er burch einen Courrier von Presburg nach bem taiferlichen hoflager entbosten. Rari VI., es war brei Tage vor bem 20. Dct. 1740, fprach ju ihm in ben gnabigften Ausbruden von feiner vielfaltig bewährten Treue und außerte gugleich bie Soffnung, er wurbe auch im Falle einer Beranberung bem Saufe Ofterreich treu ergeben verbleiben, wie er es bisher gewefen, sonderlich moge er fest auf Die durch Die pragmatische Sanction eingeführte Successionsordnung halten, der Ihrondesteigung der altesten Erzherzogin kein Hinderniß in den Weg legen, und vielmehr dieselbe wisder alle Gegner, die sich etwa regen möchten, standhaft vertheidigen. Tief ergriffen suhlte sich Palsty von der hohen Bedeutung des Augenblickes, weinend versperach er dem sterbenden Kaiser, daß er an der Tochter vergelten wolle, mas er von bem Bater empfangen, und unter gro-Ben Gnabenbezeigungen, vielleicht auch mit ber Aussicht, bereinft die Palatinuswurde zu empfangen, wurde er ents laffen. Rarl VI. verfcbieb am Morgen bes 20. Det. 1740, und gleich barauf richtete bie Erzherzogin an Palffo ein ungemein gnabiges Sanbichreiben, worin fie ihm biefes Ereigniß mittheilte, ihm, unter Berficherung ihrer bochsten Gnade, bas Generalcommando aller Truppen in Ungern übertrug, und ohne Behl befannte, bag fie von feiner Freundschaft und Treue Beiftand aller Art und guten Rath erwarte. Der beste Rath, ben er unter ben gegenwartigen Umftanben geben tonnte, mar, bag man

bie Krönung ber jungen Königin so viel möglich beschleunigen solle. Bu bem Enbe wurde auf den 18. Dai 1741 ein Reichstag ausgeschrieben, auf welchem Palffp als Judex curiae und zweiter Reichsbaron bie Stelle bes Das latinus zu vertreten batte. Die allgemeine Stimmung war im hohen Grade gunftig fur bie junge Furstin, nur eine Schwierigkeit erhob fich wegen ber Mitregentschaft, bie sie am 21. Nov. 1740 ihrem Gemable ertheilt hatte. Palfin mußte die Schwierigkeit ju heben, indem er bie Stande belehrte, baß fie wohl thun wurben, aus eigener Bewegung bem Großherzoge bie Mitregentschaft anzubies ten, benn baburch murbe bas Anfeben vermieben, als fei biefe Mitregentschaft ohne ber Stanbe Bewilligung aus konialider Dachtvollkommenheit verlieben worden. Temperament fand allgemeinen Beifall, und die Kronung wurde auf ben 25. Jun. angesetzt. Ihr mußten indessen verschiedene Anordnungen vorhergeben, welche bie allge= meine Stimmung foberte. Eine folche mar bie Wieberbefetung ber feit bem 3. 1732 erlebigten Palatinuswurbe. Drei Candidaten wurden baju von dem Konige in Borschlag gebracht, ber Judex curiae, ber Banus von Kroatien, Graf Ezterhagy, und ber Rammerprafibent, Graf Erboby, und bie Bahl ber Stanbe entschieb am 22. Jun. fur ben Grafen Johann Palffp. Bei ber Rris nung batte er bemnach ber Verrichtungen viele zu befors gen gehabt; fie mußten ihm inbeffen erlaffen werben. und auch bei ber Kronungsproceffion hatte er einen Stellvertreter, indem er Alters und Schwachheit halber nicht reiten konnte, boch wohnte er ber Salbung und Rronuna in ber Kirche bei und hatte seinen Plat zuoberft an ber Evangelienseite bes Altars. Auch gab er, als bie Golennitat beendigt, die Konigin mit allen Kroninfignien betleis bet war, als Palatinus das Zeichen fur die Eroffnung ber Kirchenthuren, und mahrend die Konigin in bem Rronungeschmude offene Tafel hielt, mar er unter ben welt= lichen Magnaten ber einzige, ber an solcher zu sien bie Ehre hatte. Der Gang bes Krieges nothigte bie Königin balb barauf, in Presburg Juflucht zu suchen, so lange sie baselbst weilte (bis zum 11. Dec. 1741), mußte Palffp beis nahe taglich an ben hof tommen und ben geheimen Conferengen beiwohnen. Sebesmal ließ Maria Therefia ihm einen Stuhl reichen, oft brachte fie "bem Bater," wie fie ihn nann-te, ben Erzherzog Joseph (geb. 13. Marz 1741), und bann pslegte Palffy bas Kindlein auf ben Schoos zu nehmen. Als bas Glud fich wendete und bie Baffen ber Raifertochter begunftigte, wie fruber bie Feinbe, gleichwol aber ftets Golbaten und Gelb erfobert wurden, um ben Krieg mit Macht und Erfolg fortzusehen, ba war Palffp unablassig besorgt, beibes im Reiche aufzubringen, und ber Einfluß, ben er übte, ließ bas hochherzige Bolt nicht erkalten in der Begeisterung für eine so gerechte und schone Sache, fur eine Sache, bie mit so seurigem Eifer ge= führt wurde von bem Manne ber freien Bahl bes Boltes. Dagegen wußte aber auch bie Konigin mit weiblicher Feinbeit flets neue Bege aufzufinden, um einem fo getreuen und fo wichtigen Diener ihre Dankbarteit zu bezeigen. 218 im Jul. 1744 Die Siegesbotschaft eintraf von bem Rheinübergange und von der Einnahme der lauterburger

Linien, und der Dberft Morocy Die bei biefer Gelegenheit erbeuteten Paufen, Fahnen und Stanbarten gu ben Fu-Ben ber Konigin niederlegte, fchicte fie ihn alsbald nach Presburg, um die Beitung und die Giegeszeichen dem als ten Palatinus zu überbringen, fammt einem lateinischen Schreiben ber Konigin, welches gleich einem elektrischen Funten auf bas ganze Bolt wirfen mußte. Und wirklich bot ber Palatinus bem Großbergoge, als biefer, ihn gu besuchen von Kittsee nach Presburg gefommen war, fo viel taufend Mann an, als hunderte vor Beigenburg und Lauterburg gefallen feien; vollständig ausgeruftet und bes waffnet, seste er hinzu, erwarteten sie mit Ungeduld ben Befehl zum Aufbruch. "Ich selbst," so schloß seine Rebe, "bin bereit, im Fall der Noth ein Corps von 25,000 Insurgenten gegen bie Feinde ins Felb gu fuhren." Dar: auf ichickte die Ronigin ihm bas Pferd, welches fie bamals au reiten pflegte, mit prachtigem Beug, auch einen Gabel und Ring, beibe von großem Berthe; jugleich fchrieb fie bem Beschenkten: "Bater Palffy! Nehmet biefes Pferb an, welches murbig ift, bag es von bem eifrigften meiner getreuen Unterthanen beftiegen werbe. Debmet biefen Ga= bel an, um mich gegen meine Feinde zu vertheibigen; nehmet aber auch biefen Ring, bag er Guch ein Pfand fei meiner Gewogenheit." Solche Borte blieben gewiß nicht ohne Ginfluß auf bas Circulare vom 19. Mug. 1744, wodurch ber Palatinus bie gefammten Gefpanschaften und alle fie bewohnenbe Nationen zu einer Generals und Perfonal- Insurrection aufbot. "Ich will mich selbst an ihre Spige stellen," so schloß ber begeisterte Greis, "und versspreche dieses hiermit, bafern mich, welches Gott verbute, bie Schwachheit meiner Gefundheit nicht abhalt." Die Infurrection fam ju Stanbe, aber Palffy war nicht vermogenb, fie in das Feld zu führen; er mußte diese Ehre dem Feldmarschall Exterhazy überlassen. Im J. 1746 machte er zum letzen Male der Kaiserin, als sie der Jagdlust in Kittsee genoß, feine Aufwartung. Um 26. Mug. 1750 beging er gum letten Dale feinen Geburtstag; von bem an nghm feine Gefundbeit bergeftalt ab, bag er balb bas Bett nicht mehr verlaffen konnte. Bu Unfang bes 3. 1751 murbe er von Rrampfen befallen, bie man fur tobtlich bielt. Im Mary fcbien biefe Gefahr gehoben, und man glaubte, er wurde fich vollkommen erholen konnen. Allein bie fcblim= men Bufalle ftellten fich wieber ein, und am 24. Marg 1751, Abends gegen 7 Uhr, erfolgte ju Presburg bes gros gen Palatinus Ableben. Um 27. Marg wurde ber Leichs nam mit ben gewöhnlichen friegerischen Chrenbezeigungen unter großen Feierlichkeiten in St. Martin's Stiftsfirche vor dem Hochaltar beigesett. Johann hatte sich am 4. Oct. 1687 mit Theresia, Grafin von Czobor, und nach beren am 4. Oct. 1733 erfolgtem Ableben zum andern Male, den 28. Aug. 1741, mit Maria Juliana, Grafin von Stubenberg, des Grafen Karl Bichy Witwe, verheisrathet. Aus der erften Che kamen brei Lochter, bann die Sohne Johann VI., Paul Karl III. und Nikolaus VII. Johann VI., geb. ben 2. Febr. 1696, war f. f. Ramsmerer, Oberft-Lieutenant und Commandant von feines Baters Kiraffierregimente, als er in ber Schlacht bei Belgrad, ben 16. Aug. 1717, ben schonften Tob fand. Seine

Bitme, Anna Eleonora, bes Fürften Dichael Esterhagy Tochter, vermablt ben 12. Mai 1715, überlebte ihn um 32 Jahre und ftarb ben 26. Gept. 1749. Gie hatte nur Tochter geboren, von benen bie altere, Maria Unna, ben 1. Mai 1739, an ben farbinischen Staatsminister und Gefandten zu Wien, Grafen Ludwig Malabaila von Ca-nale, verheirathet wurde und am 18. Jul. 1773 starb. Paul Karl III., geb. ben 29. Oct. 1697, erbte, nach bes Batere lettem Willen, außer einem Capital von 200,000 Gulben, auch bie fammtlichen Berrichaften, infonberheit Biebersburg, Konigsaben, Alfo-Mparast und Erbob, in ber verovitieger Gefpanschaft von Glavonien. Bon Jugend an hatte er ben Feldzügen in Ungern, Italien, Rieberland, Schlefien, Baiern und am Rheinftrome beigewohnt. Er war Dberft bei bem Dragonerregimente Pring Frieds rich Ludwig von Burtemberg, als er bie Rachricht von bem Treffen bei Quiftello (15. Gept. 1734) nach Bien brachte, und ba ber Pring wenige Tage barauf, ben 19. Sept., bei Buaftalla ben Belbentob farb, erhielt er beffen erlebigtes Regiment und Generalmajorsrang. Im Darg 1739 ward er Felbmarschalllieutenant und Soffriegerath, im Gept. 1741 wirflicher Gebeimrath, ben 15. Dct. 1745 General von ber Cavalerie, ben 29. Jun. 1754 Generals felbmarfchall, und im 3. 1763 commanbirenber General in Ungern und Giebenburgen. Er war ferner Magister Janitorum, und feit bes Baters Tobe erblicher Dberges fpan bes presburger Comitats und Sauptmann bes bafis gen Schloffes, und ftarb ju Presburg, ben 14. Gept. 1774. Ein Unbenfen von ibm find die Gemalbe in Ronigsaben, welche die Schloffer bes Kurfurften von Coln, bes prachtliebenden Clemens August, darstellen '). In ersfter Ehe war er, seit dem 22. Nov. 1718, mit Maria Margaretha, Grasin von Stubenberg (sie starb den 10. Oct. 1724), in anderer She, seit dem 1. Mary 1734, mit der Grasin Josepha von Pergen, verwittweten Grasin von Prostau (fie farb ben 1. Aug. 1748), in britter Che, feit bem 12. Det. 1749, mit ber Grafin Daria Elifabeth Josepha von Starhemberg (fie ftarb ben 27. Jun. 1778), verheirathet. Die zweite Che war kinderlos, bie beiden Rinder der britten Che lebten nur wenige 2Bo= chen. Mus ber erften Che famen aber zwei Tochter, von benen Maria Therefia, geb. ben 2. Det. 1719, an ben Grafen Karl Philipp von Cobengl, ben f. f. Minifter an bem Sofe zu Bruffel; Maria Untonia, geb. ben 28. Mai 1724, an ben Grafen Jofeph Esterhagy verheirathet wurde. Difolaus VII., bes Palatinus jungster Cohn, geb. ben 24. Oct. 1699, blieb in ber Schlacht bei Parma, ben 29. Jun. 1734; er war f. f. Rammerer, Dberft und Commandant bes Althann'fchen Dragonerregiments, feit bem 29. April 1726 mit ber Grafin Josepha von Schlid verheirathet, und Bater von brei Rinbern. Gine Tochter, Maria Therefia, beirathete ben Prafibenten ber

3\*

<sup>4)</sup> Wahrend bes ofterreichischen Erbsotgekrieges pflegte er seine Winterquartiere in Bonn zu nehmen. Fast mochte es scheinen, die allitrten Generale hatten sich nicht ungern allichrlich in ben Niebertanden schlagen lassen, einzig um ben Winter an bem uppigen hofe bes Kurfürsten Clemens August hindringen zu können.

ungrischen Softammer, ben Grafen Johann von Erboby, Die andere Maria Leopolbina Monica, ben Fursten Frang Joseph Kinsty. Der Sohn, Johann Leopold Nikolaus Joseph, geb. ben 18. Aug. 1728, Erbherr ber herrschatzten Biebersburg, Bonnis, Also-Ryarasb, St. Georgen und Phhing, Erbgraf zu Presburg, und zuletzt, als Gescher folechtealtester, wirklicher Dbergespan bes presburger Co= mitats und bes toniglichen Schloffes zu Presburg, Erb= bauptmann, f. f. Geheimrath und Rammerer, Capitaine= Lieutenant der ungrischen abeligen Leibgarde, General-Feldzeugmeister und Indaber eines Infanterieregiments, starb zu Presburg, den 23. Febr. 1791, seine Witwe, Maria Gabriele, des Reichsvicekanzlers Fürsten Rudolf Joseph von Colloreto Tochter, ben 23. Mai 1801. Sie war ihm ben 27. Jan. 1752 angetraut worben und hatte ibm gwei Gohne und zwei Tochter geboren. Der altere Cohn, Johann Gabriel Ladislaus Moris, geb. ben 6. April 1775, lebte in finderlofer Che mit Euphemia Chris ffina, einer Tochter bes Fürften Starl Joseph von Ligne, permablt ben 11. Sept. 1798, und es ift baber nach beffen Abgang bas Majorat an feinen jungern Bruber, an ben Grafen Frang Alone Meinrad, geb. ben 22. Jun. 1780, gefallen. Diefer Erbherr ju Biebersburg, Bon: nis, Konigsaben, Alfo : Mparast und Schmolenis, Erb: obergefpan bes presburger Comitate, Erbhauptmann bes presburger Schloffes, auch Graf von und zu Presburg, ift feit bem 1. Darg 1824 mit ber Grafin Ratalie von Erboby (Schmolenis ift bekanntlich ber Erboby Gigenthum gemefen) verheirathet und hat von ihr einen Gobn und eine Tochter.

Die altere Sauptlinie. Rifolaus VI., bes beil. rom. Reichs Graf Valffn von Erbob und Borosto, Freiherr zu Stampfen, Graf ber Grafichaft Blafenftein, Berr ber herrichaften Theben, Batortesz, Krumbach, Beis benreichstein, Marched, Erbobergespan bes presburger Cos mitats, geb. ben 1. Dai 1657, führte in bem großen Turtenfriege ein eigenes Sufaremegiment, und murbe 1687 Commandant zu Gran, 1690 Generalmajor und 1692 Feldmarschall-Lieutenant und f. f. Kammerer. 216 einer ber Kronhuter wurde er 1700 in die Bahl ber f. f. Ge: beimrathe aufgenommen, auch jum Sauptmanne ber Leib= garbetrabanten, fowie 1701 jum Sauptmanne ber Ur= cierengarbe, jum General : Feldzeugmeister und jum Ge-neral über bie Land : und Feldzeughaufer ernannt. Die permitmete Raiferin Eleonora erfah fich ihn zu ihrem Dberfiftallmeister, welche Stelle er, fammt bem Umte eis nes Judex Curiae. bis jum 3. 1714 befleibete. Im 3. 1712 murbe er Mitter bes golbenen Blieges und Ges neral-Feldmarschall, und 1714, burch Bahl vom 15. Ect., Palatinus. Er ftarb ben 23. Febr. 1732. Man hat von ihm eine Kupfermunze. Av. Verglichen den 4. Juni 1698. Der Namenszug. Rev. Wolckherstorf und Marchegg. Gin Ramensjug, in bem man bie Buch: faben Atf ertennen will und eine Rrone. Db biefes Mungden fich auf bie Erwerbung ber Berrichaft Mar: ded, ober auf einen Grengftreit mit ber Berrichaft Bol: Bereborf bezieht, tonnen wir nicht fagen, ebenfo wenig, auf welche Beife Mitolaus bas Gigenthum ber graflich

volltraschen herrschaft Beibenreichstein erlangte. Im Dec. 1680 hatte er fich mit Ratharina Elifabeth von Beichs verheirathet und mit ihr (fie starb ben 5. Juni 1724) bie Sohne Leopold I., Johann V., Franz III. und Karl II., dann vier Tochter erzeugt. Karl II., Oberstlieutenant bei bem Althann'ichen Dragonerregiment, geb. ben 16. Aug. 1687, ftarb ben 13. Jan. 1720 an ben Folgen einer in ber Schlacht bei Belgrab empfangenen Wunde. Franz III., geb. ben 11. Aug. 1686, war Malteferritter, Generalmajor und Inhaber eines ungrischen Infanterieregiments, und ftarb ben 24. Marz 1735. Sobann Baptift V., Oberst und Generaladjutant, geb. ben 25. Jun. 1685, fiel in ber Schlacht bei Peterwarbein ben 5. Mug. 1716. Leopold I. endlich, geb. ben 14. Dec. 1680, f. f. wirkli= cher Kammerer, Oberst und Generalabiutant, vermablte fich ben 17. Jun. 1708 mit Maria Untonia Grafin von Souches, und ftarb ben 13. Marg 1720, feine Bitme ben 18. Aug. 1750. Leopold I. hinterließ vier Kinder, Nikolaus VIII., Leopold II. Stephan, Rudolf und Maria Augusta. Lettere, geb. ben 28. Aug. 1714, ftarb ben 3. Dlarg 1759, ale bee bohmifchen Softanglere, bee Gra= fen Kranz Kerdinand Kinsty Bitme. Die Gobne binterließen alle brei Nachkommenschaft, baber mit ihnen biefe altere Sauptlinie abermals in drei Afte gerfallt. Der altefte ber brei Bruber, Nifolaus VIII., Erbherr von Bies bersburg und von ber Fibeicommißherrichaft Stampfen, geb. ben 4. Cept. 1710, vermablte fich ben 14. Jan. 1733 mit Maria Anna Ernestina, einer Tochter bes ebemaligen kaiferl. Dberftstallmeisters und Lieblings bes Grafen Michael Johann von Althann. Im J. 1745 wurde er jum t. f. Geheimrath, ben 14. Marz 1758 zum un-grischen Hoffanzler, ben 30. Nov. 1769 zum Ritter bes golbenen Bliefes, im November 1762 jum Judex Curiae und ben 22. Aug. 1767 jum Großfreuz bes St. Stephansorbens ernannt. Dem Palatinus Johann Palffy folgte er als Erbobergespan bes presburger Comitats. Er ftarb ben 6. Febr. 1773. Rebst vier Tochtern hinter-ließ er ben einzigen Sohn Karl hieronymus, geb. ben 2. Det. 1735. Diefer, Graf in Blafenstein und Beibenreich stein, Erbherr auf Biebersburg, Stampfen, St. Georgen, Poffing, Bonnig, Erdob ic., Ritter bes golbenen Blieges, ward 1791 Gefchlechtsaltefter, refignirte als ungrifcher Sofkanaler ben 4. Nov. 1807, an eben bem Tage, wo er in ben ofterreichischen Fürstenstand erhoben wurde, und ftarb als Obersthofmeister im Konigreiche Ungern, ben 25. Mai 1816. Er hatte sich am 24. April 1763 mit Maria The= reffia, bes Kursten Emanuel von Liechtenstein Tochter (fie starb ben 30. Junius 1766) vermablt, und von ihr die Sohne Joseph Franz und Nitolaus Joseph. Nifolaus Joseph, t. f. Rammerer, Generalmajor, auch bes Malte= ferorbens Ritter, geb. ben 3. Dec. 1765, farb ben 26. Mai 1800, nachbem er kurz vorber im Kampfe mit den Frangosen bei Romano, in dem aofter Thale, tobtlich verwundet worden. Joseph Franz, bes Baters Nachfolger in ber fürstlichen Wurde und in dem Majorat, geb. ben 2. Sept. 1764, mar wirklicher hofrath bei ber ungrischen Softanglei, Gefchlechtsaltefter und bes presburger Comitats Erbobergespan (feit bem 23. Febr. 1825) und ftarb

ben 13. April 1827, aus seiner She mit Maria Karoline Gräfin von Hobenfeld, verm. den 19. April 1792, zwei Sohne und eine Tochter hinterlassend. Der jüngere Sohn, Graf Nifolaus, geb. den 7. Jan. 1797, f. f. Kämmerer und Nittmeister bei Toscana-Dragoner, starb den 6. Aug. 1830; aus seiner She mit der Gräfin Therese Rossi sind trei Sohne und zwei Tochter vorhanden. Sein älterer Brieder, der Fürst und Majoratsherr Anton Karl, ist den 26. Febr. 1793 gedoren und seit dem 15. Tanuar 1820 mit Leopoldine Dominica Prisca, des Fürsten Moys von Kaunis Tochter, verheirathet; diese Sche ist aber bisher finderlos.

Der mittlere Uft. Leopold II. Stephan, Erbherr von Biebersburg und bon ber Fibeicommigherrichaft Stam: pfen, war den 14. Dec. 1716 geboren. Er errichtete im 3. 1734 ein ungrifches Nationalregiment (Dr. 19. Beffen: Somburg), Diente als Generalmajor von 1742-1745 bei ber Urmee in Baiern, bann am Main, murbe im Jul. 1751 Feldmarichall-Lieutenant, ben 29. Jun. 1754 Feldzeugmeifter, ben 26. Jul. 1758 Rronbuter, ben 4. Det. 1760 General Felbmarfchall, ben 30. Jan. 1765 Groffreug bes St. Stephanorbens, endlich Cubiculariorum Regalium Magister und commandirender General in Ungern, und ftarb zu Presburg ben 9. Upril 1773, als er fich eben jur Tafel feten wollte. Bermablt hatte er fich ben 21. Jan. 1739 mit ber Grafin Maria Josepha von Waldstein, und als biefe, eine Mutter von fieben Kinbern, am 29. Darg 1763 bas Beitliche fegnete, trat er am 14. April 1765 in die zweite (finderlos gebliebene) Ehe mit der Grafin Wilhelmina von Ogilon, des f. f. Feldmarschalls Karl heinrich Ogilon Tochter. Gein Gohn Leopold, ber einzige, ber bie Kinderjahre überlebte, geb. ben 29. Oct. 1739, bes presburger Comitats Dbergespan, Erbherr von Biebersburg und Stampfen, mar bis 1777 Bofrath bei ber ungrifden Soffanglei, von 1775 an bes cfongraber Comitats Dbergefpan, endlich Janitorum Regalium Magister, permablte fich ben 12. Jul. 1762 mit Maria Therefia, bes Felbmarichalls Grafen Leopolb bon Dann Tochter, und ftarb ben 4. Det. 1799. Es iberlebten ibn die Gobne Leopold, Frang, Rart und Ferbinand; ber jungfte Gobn, Philipp Merius, mar ben 17. April 1794 por Landrecies, als Bauptmann in bem Freicorps von Michaltowit, gefallen. Ferbinand, geb. ben 1. Rebr. 1774, ift ber beutige Erbobergefpan bes presburger Comitats und Sauptmann bes presburger Schloffes. 3hm gehort die bei Appel (3. Bd. G. 694) beschriebene Des baille. Leopold, geb. d. 24. Jun. 1764, f. f. Kammerer, Generalmajor (seit 1801) und Obergespan des presburger Comitats, auch seit bem 22. Sept. 1802 mit Charlotte von Jöchlinger verheirathet, starb ben 24. Febr. 1825. Er hat einen Gohn und eine Tochter hinterlaffen; ber Sohn, Graf Ferdinand Leopold, geb. ben 1. Dec. 1805, ift seit bem 6. Nov. 1832 mit Sidonia Karoline, ber jungsten Tochter bes Fursten Ferdinand Joseph von Lobfowit, verheirathet.

Der jungfte Uft. Rubolf, Erbherr von Biebers: burg und von ber Fibeicommisherrschaft St. Georgen und Posing, geb. ben 4. Marz 1719, ward im Septem:

ber 1741 f. f. wirklicher Rammerer, im 3. 1742 Dberft bei ber ungrischen Insurrection, 1744 Generalmajor, 1757 Welbmarichall: Lieutenant und 1759 Inhaber bes erlebigten Sufarenregiments Raroly Dr. 6. Alles diefes hatte er fich redlich verbient, von 1742 an allen Feldzügen beiges wohnt, und sich besonders als Parteiganger gegen die Preußen ausgezeichnet. Im Jan. 1743 vermählte er sich mit Maria Eleonora, des nachmaligen Staatskanzlers Kaunitz Schwester, die ihn um mehre Jahre überlebtez sie start den 7. Mai 1776, Rudolf aber den 1. April 1768. Er hatte neun Kinder. Der altere Sohn, Joseph bann, Erbobergefpan und Erbhauptmann bes presburger Comitate und Schloffes, geb. ben 28. Det. 1744, quit-tirte als Major bet Beschwiß Kuraffier, und ftarb ben 22. Febr. 1794, feine Gemablin, Maria Uma Grafin bon Egterhagy, vermablt ben 5. Jul. 1772, batte fcon am 27, Mug, 1776 biefe Beitlichfeit verlaffen, Gein Gobn Johann Karl, geb. ben 27. Jul. 1776, ebemals Lieute: nant bei Ravanagh Kuraffiere, bat aus feiner erften Che mit ber Grafin Louise von Rindsmaul, vermablt ben 16. Bul. 1799, nur Cochter binterlaffen, mabrend beffen weite Che mit einer von Pruglach, vermablt ben 10. Febr. 1813, geftorben 1828, finberlos geblieben ift. Rubolf Karl, bes Grafen Rubolf jungerer Cobn, geboren ben 11. Febr. 1750, quittirte als Major bei Rinsty Chevaurlegers, und ftarb ben 29. Marg 1802, aus feiner She mit der Gräsin Maria Antonia von Kolsowrat-Kra-kowsky, vermählt den 30. Jan. 1782, sechs Söhne und fünf Töchter hinterlassend. Der älteste Sohn, Graf Franz, geboren den 23. Mai 1785, vermählte sich am 2. Mai 1808 mit der Gräsin Josephine von Erdödy, und hat von ihr, die den 1. April 1813 das Zeitliche segnete. zwei Cohne und eine Tochter. Fibelis, ein anderer Cohn bes Grafen Rubolf Rarl, ift ben 24. Aug. 1788 geboren, f. f. Kammerer, Geheimrath, Tavernicorum Regalium Magister und Dbergefpan bes arvenfer Comitats, feit bem 24. April 1816 mit Erneftine, Grafin Dorn, verheis rathet und Bater bon zwei Cohnen. Gein Bruber Binceng, f. f. Rammerer und Rittmeifter, geb. ben 13. 3an. 1792, ift feit 1818 mit ber Grafin Apollonia Cfato ver: heirathet und hat von ihr einen Gobn und zwei Tochter.

Das Palffn'sche Eigenthum, — wir sprechen zunächst von den Stammbesitungen in dem presburger und neitraer Comitat, — von wenigen in der Monarchie an Ausbehnung und Wichtigkeit übertroffen, hat seines Gleichen kaum in der Anmuth, Bequemlichkeit und Fruchtbarkeit der Lage; das ganze östliche User der March, von ihrer Mündung an dis Rabenspurg gegenüber, ist Palffn'sches Besitzhum, das sich mit der Herrschaft Marcheck auch über das westliche oder österreichische User der March ausbehnt. Es sind die Güter aber dreisacher Natur, nämlich Seniorat (es ist das die Eigenschaft der presdurger Schloßgüter), Majorat oder Fideicommiß. Zu den presdurger Schloßgüter, Majorat oder Fideicommiß. Zu den presdurger Schloßgütern gehören, nehst dem Marktssechen Somerein und Szerdaheln, 14 Dörfer, Benke, Patony, Bögel-Patony, Eschonz, Lespenz, Lespez, Patony, Lespelle, Pinteksur, Possa, Zonz und Bodok. Zustony, Deselle, Pinteksur, Possa, Zonz und Bodok. Zus

Erbob in Glavonien, die ein Gigenthum ber jungern Saupts linie, fondern wurde von Paul III. angenommen, als er fich mit ber Erbtochter Judith Erboby von Cforna verbeirathet, und ift feitbem feinen Rachfommen geblieben.

(v. Stramberg.)
PALFURIANA, alter Rame einer Stadt in Sifpa:

nia Tarraconensis, ostlich von Tarraco, jest Bendreth. Bergl. Itiner. Antonin. p. 398. (H.) PALFURIUS (Sura), daß die Schreibung mit f die richtige, das Wort also ein rein lateinisches, die mit ph, welche sich z. B. in einigen Manuscripten des Juvenal findet, dagegen verwerflich fei, beweift bas Palfu-rianus auf einer Inschrift bei Gruter (p. 303, 3). Uber biefen Dann haben wir burch ben Schotiaften bes Jus venal noch bie ausführlichften Nachrichten; biernach war er ber Cobn eines Confularen (bas fann nur von einem Con: ful suffectus over burch consularia ornamenta quegezeich: neten gelten, benn ein consul ordinarius biefes Mamens findet fich nicht in ben Faften), bat unter Dero im Ringen einen Wettfampf mit einer lacebamonischen Jungfrau bestanden, wurde unter Bespasian aus dem Senate gesto-fien, trat in die stoische Schule, zeichnete sich auch als Redner und Poet aus, benutzte sein Ansehen dei Domitian ju ben heftigften und gehaffigften Angebereien, warb baber auch nach biefes Raifers Ermordung angeflagt und verurtheilt. Sueton (Domit. 13) erzählt, Domitian ware, als Palfurius Sura in ben capitolinischen Spielen ben Preis als Rebner erhalten hatte, vom Publicum allgemein gebeten worben, ibn, ber fruber (wie wir gefehen haben, burch Befpafian) aus bem Genate gestogen war, wieber in seinen vorigen Stand einzusetzen, worauf der Kaiser weiter keine Antwort gegeben, sondern durch den Herold dem Publicum Stillschweigen befohlen hatte. Einen Palfurius Sura, Versasser eines Journals über das Leben des Kaisers Gallien erwähnt Trebellius Pollio c. 18. (H.)

PALFYN (Jan, von ben Frangofen Jean Palfin genannt), ein berühmter Bunbargt, warb 1649 gu Korstrot in Westflandern geboren und farb als Professor ber Anatomie und Chirurgie zu Gent im 3. 1730. Da in seinem Baterlande damals Berglieberungs : und Bunds arzneifunft noch in ihrer Kindheit waren, so fühlte Palfin um so bringender bas Bedurfniß, sich burch Lecture und Reisen auszubilben. In ber That begab er sich bis an seinen Tod regelmäßig alle Jahre nach Paris und befuchte oft Lepben und Condon, um bort Belehrung fowol au empfangen, als spaterbin auch mitzutheilen. Wie schon Mehre vor ihm, namentlich Riolan, vereinigte er in feis nen Schriften ben Bortrag ber Chirurgie mit bem ber Anatomie, wobei er aber in ber legtgenannten Wiffenschaft Anatomie, wobei er aber in der legtgenannten Wilsenschaft durchaus nichts Neues zu Tage förderte. Bielmehr versdankte er den hohen Ruf, welchen er als Lehrer, als Schriftsteller und als ausübender Arzt genoß, vorzüglich seinen Leistungen in der Chirurgie und Geburtshilse. Er gab zwecknäßige Anleitung, die Operationen des Arebses und des Empyems bester als bisher zu verrichten und die Beit und den Ort für die Aussiührung des Bauchstichs bei der Wassersucht zu wählen; er verbesserte die zu seiner Zeit sehlerhaft vollzogene Darmnaht, machte ein neues

Biftouri fur Die Operation eingeklemmter Bruche befannt. welches Ledran spaterhin für seine Ersindung ausgab, bestätigte die Entdeckung Lasnier's (nach Andern Quarre's,
oder Rolfins's), daß der Staar kein Fell, sondern eine Berdunkelung der Arystalllinse sei und ersand ein Berkzeug, welches aus zwei ungleichen stählernen Lösseln bestand und zur Herausbesörderung des eingekeilten Kopfes
bei schweren Gedurten dienen sollte. Dieses Instrument,
Kopfzieher (tire-tete) genannt, legte er um das Jahr
1723 der pariser Akademie der Wissenschaften vor; Heister, dem er es mittheilte, ließ es abbilden (Institution,
ehirurg, p. 980, 995, t. 33, f. 16—18), verband die
beiden Lössel durch ein Gewerde und bildete so eine Jange,
die wol noch seht zuweilen in Unwendung kommt. Die welches Lebran fpaterbin fur feine Erfindung ausgab, bebie wol noch jest zuweilen in Unwendung fommt. Die Schriften Palfon's find: 1) Waare en zeer naauwkeurige beschryving der beenderen vans menschen lichaam (Gent 1702, Lepten 1727; Teutsch: Breslau 1730; Frangofifch mit Bufaben von bem Berfaffer: Pa-ris 1731. 12.). Um besten find in diefer Anochenlehre bie Kopffnochen abgebandelt. 2) Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération etc. (Leyde 1708. 4.). Der erfte Theil Dies fes Bertes gibt eine furge Befchreibung ber Gefchlechte: theile mit ben Abbilbungen Gwammerbam's; ber zweite eine Übersetzung ber Abhandlung Fortunio Liceti's über bie Misgeburten; ber britte bie Beschreibung zweier Fe-tus, eines boppelten, burch die Schambeine zusammengetus, eines doppelten, durch die Schambeine zusammengemachsenen und eines andern ohne After, Harnröhre und
Scheide. Diesem sind einige Bemerkungen über den Blutzumlauf im Fetus, zunächst gegen Mern gerichtet, angehängt. Der lette Theil wurde auch für sich gedruckt
(Franz. Gent 1713; Holland. Lenden 1714). 3) Heelkonstige ontleeding vans menschen lichaam (Lendenstige ontleeding vans menschen lichaam (Lendenstige in zwei Bänden, Paris 1726; die zweite vermehrte Ausgabe durch Baudon Paris 1734, zwei Bände; die britte, jeht seltene und geschähte, gänzlich umgearbeitete Ausgabe durch Anton Petit Paris 1753, zwei
Bände; danach ist auch die italienische übersetzung, Benedig 1759, drei Bände 4., gearbeitet). In dieser mit der
Anatomie verbundenen Chirurgie hat Palsyn die anatomisschen Abbildungen Verhepen's wiedergegeben, aber auch fchen Abbildungen Berbeyen's wiebergegeben, aber auch alle dirurgischen Instrumente, welche ihm bekannt waren, abbilben lassen. (Nach der Biogr. univ. und Biogr. médic. s. v. Jean Palfin.)

PALHAMPOOR (Br. 24° 11', Långe 89° 54'),

Etadt und Hauptort eines Pergunnah von 130 Dörfern

in ber vorberindischen Proving Gujerate, Diffrict Puttun: war, ift ber Gig eines bem Guicowar tributpflichtigen Fürsten und hat ein Fort mit 29 Thurmen, zwei Bor-ftabte, 6100 Sauser und 30,000 zu den Coolies gehörige Einwohner. (Fischer.)

PALI, eine Mundart bes Sansfrit, welche feit bem 5. Jahrh, mit bem Bubbhismus (f. b. Urt.) über Gentan und bie öftliche Salbinfel vom Reiche ber Birmanen bis nach Siam fich verbreitete, bat, als damaliges Ibiom jener indischen Sette, nur noch in beren religiöser Literatur fich erhalten, und ift, aus dem Mutterlande ents

A), er fei nach bem Indus und Ganges ber größte in

Die Sache mar nun ben Erannoboas aufzufinden. Robertion nabm, auf Plinius' Stelle geftust, ben Doma: nes ober Damuna bafur; bann mare bie Stabt jest bei Mahabad gu fuchen, er ftuste fich babei auf eine große Muctoritat, auf d'Unville. Aber ber Damuna, obwol na-menreich bei ben indischen Dichtern, bat nie einen abnliden Namen. Gibbon (c. LVII. n. 6) himmt Canoje als Lage der Stadt, alfo fur den Fluß ben Rali, im Duab; biefes ift aber ein fleiner Blug, an bem nebenbei bas Ralinipara angufegen ift, welches unfere Rarten bes alten Inbiens uber ben Ganges nach Dften binausschies ben. Bilford nahm Rajmahal an; ein Dberft Franklin fcbrieb vier Abhandlungen (Inquiry concerning the site of Ancient Palibothra, conjectured to lie within the limits of the modern district of Bhaugulpoore, Parts 1-4. London 1815-1822. 4.), um gu beweifen, baß bie Stadt bei Bhagalapura gelegen babe, fam aber fpater von feiner Meinung ab und fehrte gu ber Rennel'ichen aurud. (S. Wilson Hindu theatre, II, 136, 3, Musq.) St. Groir (Examen etc. p. 743. 2. Musg.) nahm feine Buffucht jum Außersten und wollte bie Stabt an bie Munbung bes Ganges verfeten. Der große Geograph Rennel, ber bagu bie Ortlichfeit genau fannte, nahm Das tua an, alfo ben Flug fur ben Conas. Es bleibt aber Die Schwierigkeit, bag Urrian (Ind. 4) bes Sonas als eines verschiebenen Fluffes von Erannoboas erwähnt. Dun loft fich biefes Rathfel einfach, wenn man erfahrt, bag Sirannababus ber Golbbringenbe ein anberer Rame bes Gonas ift. (G. Wilson s. v.) Diefes ift nun un= bezweifelt ber Rame, woraus Megafthenes Erannoboas, ben lieblich raufchenden, gemacht bat (v. Schlegel in: bifche Bibl. I. 201). Es ift faum glaublich, bag Dlegas fibenes jenes Disverftanbnig fich bat ju Schulden fom= men laffen. In Urrian's Indica find auch andere Gpu-ren einer fluchtigen Compilation. Doch ift es billig ans auführen, baß auch Plinius die falfche Unterscheidung beis ber Ramen aus Degaftbenes aufgenommen hat. Daß aber wirklich ber Gonas, alfo fur Pataliputra Patna ans gunehmen ift, beweift noch, bag in bem Schauspiele Dubra Ruafa, beffen Beid Tichanbraguptas und beffen Scene oft Patalipatra ift, ber Conas als benachbart gefchilbert The assent in (Lassen.)

PALICANUS (Mareus Lollius), ober, wie auf den Mungen geschrieben steht, Palikanus, war ein Zeitzgenosse Gicero's und hat sich besonders als Wolfstribun bemerklich gemacht. Die wenigen Nachrichten, welche über ihn vorhanden sind, ergeben etwa Folgendes.

Er war aus ber Lanbschaft Dicenum geburtig, von nieberer herfunft (Sallust. Hist. IV. p. 228. ed. Gerlach. min.), also wol nicht in Berbindung mit ber zu Rom bedeutenden Familie der Lollier. Die Zerruttung, welche in der Sullanischen Zeit das romische Staatsleben ergriffen hatte, mochte es ihm leicht machen, sich eine Rolle anzueignen, die er zu andern Zeiten nicht hatte spiezen können; er hatte dazu eine unter solchen Berhaltnissen sehr wichtige Eigenschaft, er war der Rede machtig, wenns

gleich es bei Sallust (l. c.) heißt, er sei mehr geschwäßig als beredt gewesen. Gewiß war er im Stande, eine den Plebejern verständliche, eindrückliche Sprache zu sühren, und diese stand ihm jederzeit zu Gebote; auch Eicero sagt von ihm (Brut. c. 62. §. 223), er habe es noch besser verstanden als L. Duintius, den Unersahrenen nach dem Munde zu reden (aptior auribus imperitorum); es war eine natürliche, nicht schulmäßige demagogische Beredsamseit, etwa wol wie sie zu Athen Cleo besessen hatte, ebenso geschickt das Volk aufzuregen, als die Vornehmen mit allem möglichen Schimpf zu überhäusen.

Über das Bolkstribunat des Palicanus hat Zumpt (zu Cic. in Verr. I. h. 122. p. 204) gehandelt. Er trat es an am Ende des Zahres 72 vor Chr. Geb. unter dem Consulat des L. Gellius und En. Lentulus; und verwaltete es im folgenden unter den Consula Cn. Drestes und P. Lentulus; dies erhellt aus den Nachrichten, die wir über einzelne Acte seiner Amtssubrung baben.

Gulla's Dictatur hatte bie Ariftofratie in Rom au einer bedeutenden Dacht erhoben; bas Bolf hatte bie Früchte langer Kampfe eingebuft, und feine Tribunen waren ber Gewalt beraubt, mit welcher fie es fruber fo nachbrudlich vertreten batten. 218 Gulla feine Berrichaft niebergelegt hatte und balb barauf gestorben war, erhoben fich die politischen Rampfe mit erneuter Beftigkeit, indem Die Ariftofratie bie erlangten Bortheile gu behaupten, bas Bolt bagegen biefelben ju gerftoren und feine frubere Dacht wiederzugewinnen bemuht mar. In biefem Treis ben fpielte Palicanus nebft einigen anbern Bolfstribunen eine nicht unwichtige Rolle; ja es fonnte vorzugsweife als fein Berbienft betrachtet werben, daß bie Eribunen ihre Gewalt nach zehnjähriger Unterbrechung in ber frühern Musbehnung wieder erlangten. Indeffen war bies Ber-bienft nicht groß; Palicanus ift nicht in eine Reihe gu ftellen mit ben ehrenwerthen Eribunen ber fruhern Beit, Die in beiligem Gifer mit unerschrodenem Muthe bas Bolt gegen ungerechte Bedrudungen vertheibigt hatten; die politische Bewegung, an welcher er Theil nahm, entbehrte jener bobern Bebeutung; fie war eine nothwendige Rudwirfung gegen die nur durch besondere Umftanbe errun= gene, feineswegs innerlich begrundete, übermacht ber Wriftofratie. Es fann nicht als ein großer Rubm angefeben werben, eine folche fich von felbft machende Bemegung mit Geschrei zu begleiten und fich ale ihren Urbeber und Leiter ju benehmen; obenein erreichte Palicanus feinen 3wed nicht burch einen felbsterrungenen Gieg über bie Gegner, sonbern ber Eigennut einzelner nach Allein= berrichaft ftrebender Ariftofraten ichenfte ben Tribunen ibre Gewalt wieder, nur um fie gur Berftarfung ihrer eignen Abfichten zu benuten. Es war En. Pompejus, ber mehr burch Glud als eignes Berbienft ruhmgefronte 36gling Gulla's, ber fich gegen feine eigne Partei burch bie Gunft bes Boltes waffnen wollte. 2118 er nach gludli= ther Beendigung bes Gertorianischen Krieges aus Gpanien gurudgefehrt und jum Conful besignirt mar, mochte es ihm zwedmaßig icheinen, burch eine populaire Rebe ben Plebejern feine Buneigung zu bezeigen und feinen Beiftand ju versprechen; er that bies in einer Bolfsver-

fammlung, welche ber Tribun Palicanus fur ihn zu biefem 3wecte veranstaltet hatte (f. Cic. in Verr. Act. I. c. 15. 6. 45 und baf. bie Bemerfung des Pfeudo-Ueco= nius); im folgenden Sahre als Conful stellte Pompejus wirklich bie tribunicische Gewalt wieder her. Wenn nun auch auf biefe vorzugsweife bas Streben bes Palicanus gerichtet war, fo fanben fich boch auch andere Gelegenhei= ten, feinen Gifer fur bie Plebejer zu beweisen und ihre Gegner anzufeinden. Daß ber übermuthige Berres als Praetor urbanus fich felbst forperliche Dishandlungen gegen bie Plebejer erlaubt hatte, tonnte ihm Palicanus nicht vergeffen; brei Sahre nachher ftellte er als Tribun bem Bolte ben Gemishandelten vor (f. Cic. Accus. in Verr. I. c. 47. §. 122 und das. Asconius). Bielleicht wurde er bazu burch ein Ereignis veranlast, welches ba-mals zu Rom viel Aufsehen machte; Berres hatte als Prator von Sicilien einen bornehmen Thermitaner, Sthenius, auf bie schamlofeste Beise und gegen alle Gefete in einen Proces verwickelt und ihn abwesend verurtheilt; iener war nach Rom geflohen und hatte ben Schut feiner Rreunde angerufen; ber Genat verhandelte über bie Sache; jeboch gelang es bem Bater bes Berres, einen formlichen Befchluß erft zu verzögern und bann zu verbinbern, indem er fich verbindlich machte, feinen Gohn pon jedem für ben Sthenius nachtheiligen Berfahren abjuhalten, mas er jedoch nicht vermochte. Diefer Kall mar ganz geeignet, bie Plebejer zu reizen und ben grenzenlos fen hochmuth ber Patrizier in ein grelles Licht zu stellen; Palicanus ließ fich auch die Gelegenheit nicht entgehen, bavon in einer Bolksversammlung zu handeln. Balb barauf sprach sich auch das ganze Collegium der Bolkstribunen gegen ben Berres aus; ba fie namlich verordnet batten, bag fich tein verurtheilter Eriminalverbrecher gu Rom aufhalten folle, hatte auch Sthenius die Stadt meiben muffen, wenn die Berurtheilung bes Berres anerkannt wurde; aber auf ben Antrag bes Cicero entschieden sie, bag ihre Berordnung fur ben Sthenius kein hindernis zu sein scheine, um sich zu Rom aufzuhalten, eine Ents scheidung, die freilich wol ben Berres erschrecken mußte (f. Cic. Accus. in Verr. II. c. 41. §. 100).

Aber noch in anderer Beziehung war dieser Vorsall von Wichtigkeit, indem dadurch ein Prajudiz gegeben wurde für den am Ende desselben Jahres gesührten Process des Verres. Die Plebejer waren darauf um so mehr gespannt, weil damals die Gerichte in Folge der Einrichtung des Sulla nicht mehr in den Händen der Ritter, sondern der Senatoren waren, denen man stets Parteilichseit zum Vorwurse machte und von denen insbesondere auch Schonung gegen Verres erwartet wurde. Daher betrieben es die Plebejer mit dem größten Eiser, die vor Sulla seit den Gracchen bestandene Einrichtung des Gerichtswesens wiederherzustellen; der Prator L. Aurelius Cotta war dassur dußerst thatig, und sein Gesesvorschlag ging durch (s. Cio. Accus. in Verr. III. c. 96. §. 223. V. c. 69. §. 177. Dass ihn dabei Palicanus unterstützte, ließe sich ohnehin schon erwarten; aber es wird noch ausdrücklich bezeugt vom Schol. Grange, ad Cio. Accus. in Verr. I. p. 386.

Nicht gering war bie Gunft, welche fich Palicanus

durch seine Bemühungen als Tribun beim Volke erwor. ben hatte; jedoch ift es ihm nicht gelungen, für sich bie Fruchte zu erlangen, die er fich bavon versprechen zu kon= nen schien. Wir wiffen nicht, bag er nach feinem Tribunat noch eine andere Burde bekleibet hat, obgleich er fich barum bemulte; jebenfalls wußte er fich nicht fo ju be= nehmen, daß er auch feinen Begnern, ben gebilbeten Da= trigiern, einige Uchtung abgenothigt batte; biefe betrachte= ten ihn vielmehr immer als einen gemeinen Menfchen. Sehr verächtlich erwähnt ihn Cicero als feinen Mithemera ber um bie Pratur im 3. 67 v. Chr. Geb. (ad Attic. I. 1). Sochft mertwurdig aber ift es, bag er fich nach Balerius Marimus (III, 8, 3) in bemfelben Jahre auch um bas Consulat beworben haben foll; man mochte bies zu bezweifeln geneigt fein, wenn nicht die fecte, unge= schickte Anmagung des Palicanus und die bis zum Un= finn gesteigerte, gewaltsame Gunst bes gemeinen Bolkes alles glaublich machte; obenein find bie nabern Umftande unbefannt. Balerius Marimus fpricht vom Palicanus in ben ftartften Musbruden, bie nur irgend ein heftiger Uri= flotrat gebrauchen fonnte; er bezeichnet ihn als einen verbrecherischen Aufrührer, der fur feine Thaten weit eher die Todesffrafe als bas Confulat verdient habe; aber bas Bolf war barauf verseffen, ihn gum Conful ju machen, bie Bolkstribunen unterstütten ibn; fie jogen ben Conful Caius Piso fast mit Gewalt auf die Rednerbuhne und wollten ihn nothigen, ihre Bahl zu begunftigen; aber biefer bewies ber hestigsten Bubringlichkeit gegenüber eine fehr chren= werthe Festigkeit. Als man ihn fragte, ob er ben Pali= canus, falls berfelbe burch die Stimmen bes Bolfes jum Conful erwählt mare, offentlich proclamiren murbe, ant= wortete er zuerft, er glaube nicht, bag ber Staat fo mit Blindheit geschlagen sei, um sich so weit zu erniedrigen. Aber die hartnackigen Plebejer ließen sich bamit nicht ab= weisen; "wie," sagten sie, "wenn es nun bennoch gescha= be?" — "So werbe ich ihn nicht proclamiren," war Di= fo's Antwort, die durch ihre entschlossene Bestimmtheit bie Soffnung bes Palicanus scheitern machte, und bie fur einen ahnlichen Fall in der Beit des Augustus als Muster gedient zu haben scheint (f. Vellejus Put. II. c. 92, 4). Spater finden wir ben Palicanus als Theilnehmer an ben wilden tribunicischen Bewegungen, in benen sich Clodius bemerklich machte. Im J. 60 vor Chr. Geb., als D. Cacilius Metellus und L. Afranius Confuln waren, machte Clodius Unftalten ju feiner Aufnahme unter bie Plebejer, besonders diente ihm hierbei ber Bolkstribun C. Berennius, aber auch Palicanus unterftuste ihn; wenigstens bezeugt Cicero von ihm, baß er taglich ben Conful Afranius mit frechen Schmabungen überhaufe, ber bies burch feine Unentschloffenheit und Unthatigkeit wol verdiente, ba er fich boch nicht gunftig fur bie Plebejer erklarte, was De= tellus in Bezug auf ben Clobius wenigstens scheinbar that (f. Cic. ad Attic. I, 18). In ber bem Cicero unterge= schobenen Rebe pro domo (c. 5. §. 13) fundet sich bie Nachricht, daß ein M. Lollius mit Andern nach bem Conful Metellus mit Steinen geworfen, auch bem Cicero und Pompejus nach bem Leben getrachtet habe; ob' hier= mit Palicanus gemeint ift, bleibt ebenfo ungewiß, als bie

ganze Nachricht fehr zweiselhaft und wahrscheinlich von dem unbekannten Verfasser jener Nebe erdichtet ist. Ganz ohne Grund aber ist es, wenn Pighius im Jahre d. St. 695 auf dieselbe Stelle gestützt, den M. Lollius Palicanus zum plebesischen Abilen macht, benn es liegt auch nicht die

geringfte Sindeutung auf ein folches Umt vor.

Uber die Munzen des Palicanus s. Perizon. dissert. de aere gravi. p. 274. Eckhel. doctr. num. V. p. 236 sq. Es sind ihrer drei, von denen sich die ersten zwei wol auf sein Bolkstribunat beziehen mogen. Die eine hat auf der einen Seite das Bildniß der Freiheit mit der Umschrift LIBERTATIS, auf der andern die Nostra und die Umschrift PALIKANUS. Die zweite zeigt ebenfalls einen weiblichen Kopf mit der Umschrift FELICITATIS; außerdem eine Bictorie auf dem Wagen mit dem Namen des Palicanus. Die Bedeutung der dritten Munze dagegen ist sehr unklar; ihre eine Seite stellt nämlich den Kopf eines Jünglings dar, mit Lordeer bekränzt, und mit der Erklärung HONORIS. Auf der andern Seite steht wieder Palicanus Name und ein curulischer Sessel zwisschen zwei Kornähren; man vermuthet, daß Palicanus etwa Aedilis curulis gewesen sei, als solcher für Erniedrigung der Estreidepreise gesorgt und dies Verdienst durch diese Münze verewigt habe.

Da übrigens auf allen brei Munzen PALIKANUS geschrieben steht, so mag diese Orthographie wol die in der Familie übliche gewesen sein, die aber schwerlich von den Schriftstellern beobachtet wurde (f. Zumpt. ad Cic. Accus. in Verr. II. c. 41, p. 337). (F. Haase.)

PALICE (Παλική), alter Name einer Stadt Sicitiens, wovon die Einwohner Παλικάνοι bießen, in der Mabe des Sees und Tempels der Palici (f. d. Art.); vgl. Diodor. XI, 89. Stephan. Byzant. s. v. (H.)

Palici, f. Paliken.

PALICOUREA Aublet (Stephanium Schreber, Galvania Vandelli). Gine Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber funften Linne'schen Claffe und aus ber Gruppe der Coffeaceen, der naturlichen Familie der Ru-biaceen. Char. Der Relch frugformig, funfspaltig; die Corolle rohrig, an der Basis bauchig, auf der einen Seite mit einem Soder versehen, innerhalb unter der Mitte bartig, mit funffpaltigem, jurudgeschlagenem Gaume; Die Staubfaben aus ber Corolle hervorragend; ber Griffel mit gespaltener Marbe; Die Frucht ift eine gefurchte, zweiter= nige, mit bem Relche gefronte Beere. Psychotria L. unterscheibet fich nur burch bie trichterformige, nicht boderige, am Rachen bartige Corolle; bagegen weicht Colladonia Spreng. (f. b. Urt.) mehr ab durch eine prafentirtellerformige Corolle, eingeschloffene Staubfaben und eine breifacherige, breifamige Beere. Dennoch vereinigt Canbolle (Prodr. IV. p. 524) bie lettgenannte Gattung mit Palicourea, weil er felbft neuerbings einer Umbellas tengattung ben namen Colladonia (l. c. p. 240. Cachrys triquetra Spreng.) beigelegt hat. Es find 54 Urten biefer Gattung befannt, welche, als meift glatte Straucher mit gegenüberstehenben ober quirlformigen, gangrandigen Blattern, mit einander verwachsenen Afterblatt= den, am Ende ber 3weige ftebenden Bluthenrispen und

weißen, gelben ober rothen Blumen, im tropischen Umes rifa machfen. Mublet, ber Begrunber ber Gattung, fannte nur eine Urt, P. guianensis Aubl. (Guj. I. p. 173. t. 66. Stephanium guianense I. F. Gmelin syst. veg. Simira Palicourea Poiret enc. suppl. Psychotria Palicourea Swartz fl. Ind. occ.) in ben Walbern von Bujana, mit fuglangen, eiformigen Blattern. Bon ben brafilischen Arten werden in ihrem Baterlande mehre, 3. B. P. sonans Martius (Spir und Mart. Reise. II. S. 544), P. diuretica Mart., P. officinalis Mart. P. strepens Mart. (Gritadeira ober Dom Bernardo ber Brasilianer) und P. aurata Mart. (Dourandinha ber Mineiros), als frastige biuretische und biaphoretische Beilmittel benutt. Man reicht einen fcmachen Mufguß ber leberartigen Blatter mit etwas Gewurz, vorzüglich gegen Wassersucht und Spphilis. Drei andere Arten: P. Marcgravii Aug. de St. Hilaire (Pl. us. du Bres. p. 281. t. 22. f. A., Erva do rato Marcgrav. bras. 60. f. 2., Galvania Vellozi Römer et Schultes syst. veg.), P. noxia Martius (l. c.) und P. longifolia Martius, haben giftige Beeren; man bereitet baraus in Brafilien Ratten= und Maufegift (baber ber portugiefifche Rame Erva do rato, Rattenfraut). Ihre Blatter werben aber auch als biuretisch, jedoch nur in ber Thierheil= funde, angewendet. P. tinctoria Rom. et Schull. (syst. V. p. 194, Psychotria tinctoria Ruiz et Pavon fl. peruv. II. p. 62. t. 211) in ben Balbern ber Unbes von Peru, scheint, wie fo viele andere Gewächse biefer Familie, als Farbematerial zu bienen. (A. Sprengel.)

PALIGHAUT. Diefer am Fuße ber westl. Ghauts liegende District der vorderindischen Provinz Malabar wird nördlich von Neerganad, östlich von Coimbator, südl. und westl. von Cochin begrenzt, und gehört einem Nairensursten aus der Shekurydynastie. Der Hauptsluß, welcher ihn bewässert, ist der Ponany, und sein vorzüglichstes Product ist das Thikholz, welches seine großen Waldungen liefern.

(Fischer.)

PALIGHAUTCHERRY, PALICAUDCHERRY (n. Br. 10° 58', östl. L. 76° 45'), Stadt umd Fort in der Nähe des Ponany, liegt 26 engl. Meilen von Coimbator entsernt in der Nähe des Ponany, ist der Hauptort des vorderindischen Districts Palighaut, wurde im T. 1783 von dem Sultan von Mysore, Hyder Ali und später von den Engländern erobert und diesen 1792 formslich in dem damals geschlossenen Frieden abgetreten. In ihrer Nähe sindet sich ein berühmter Paß, welcher durch das Gap nach Coimbator suhrt. (Fischer.)

Palikaren, f. Pallikaren.

PALIKEN. Die unter bem Namen Paliken bekannten sicilischen Zwillingsgötter genossen am Utna eine Berehrung, die an Ulter und Heiligkeit keinem Culte ber Hauptgottheiten nachstand, und in Hainen, Uspl= und Orakeltempeln und Krateren sich aussprach. Während Uschpluß ') sie als Sohne bes Zeus und ber Nymphe Thalia, Tochter bes Hephasso, bezeichnet, werden von Silenos im zweiten Buche seiner sicilischen Geschichte')

Steph. Byz. v. Παλική. Mucrob. Saturn. V, 19, 2;
 Steph. Byz. v. Παλική. Serv. ad Virg. Aeneid. IX, 584.

 $\mathbf{28}$ 

Hephastos selbst und die Anmphe Utna<sup>3</sup>), eine Tochter des Okeanos, als ihre Altern genannt. Den Ursprung der Paliken leitet die Legende davon her, daß die vom Zeus am Flusse Symåthus geschwängerte Nymphe aus Furcht vor dem Zorn der Hera die Erde dat, sie zu verschlingen. Ihre Bitte ward erhort, und erst zur Zeit ihrer Entbindung öffnete sich wiederum die Erde, und zwei Knaden kamen hervor, die Paliken genannt wurden, weil sie wiederkamen (ånd tod nale vicosu), nämlich aus

ber Erbe, bie fie bis bahin verborgen hatte ').

Schon d'Orville') hat die in dieser Legende bald Thalia, bald Atna genannte Mutter der Palifen mit Recht für eine und dieselbe Person zu halten sich veranslaßt gesühlt, indem ja die Erde des Atna seuerspeiend sei, wie es der Name Airra, von ai w brennen, and deutet, zugleich aber auch im höchsten Grade fruchtbar, worauf der Name Galia, von Jalla wachsen, sich bezieht. Hinsichtlich des bald als Zeus, bald als Hephastos, angegedenen Baters der Palifen durste es aber zweckmäßig sein, einerseits an jenen auf dem Utna mit besonderm Standbild und Fest verehrten atnaischen Zeus d), und andererseits an des Hephastos Utnaos Tempel, der an demsselben Berge standbild Atnaos Tempel, der an demsselben Berge standbild ütnaos Tempel, der an demsselben Berge standbild und reinnern, um auch diesem Theile der sicilischen Legende die nothige religiose Begründung zu verschaffen.

So befriedigend aber auch diese Forschungen über die Altern ber Paliken erscheinen mogen, so sehr vermissen wir doch in den auf und gekommenen Überresten der alten Literatur die nothigen Ausschlüsse über den eigentlichen Grund des Namens Paliken und über ihr Wesen und ihren Charakter. Glücklicherweise tritt hier einer der nicht seltenen Fälle ein, wosur das Schweigen der Schriftselzler, die beredte und anschauliche Sprache der Kunstdenks

maler uns entschäbigt.

Bahrend früher nur die Kopfe der beiden Palifen burch eine von Burmann ) publicirte Munge von Catana bekannt geworden, so zeigen uns zwei Bilber griechischer

Τ΄ δήθεν αὐτοῖς ἔνομα τίθενται βροτοί; Σεμνοὺς Παλίχους Ζευς ἐφίεται χαλεῖν. Ἡ καὶ Παλίχων εὐλύγως μένει φατις; Πάλιν γὰρ ἵχουσ' ἐχ σχότους τόδ' ἐς φάος. Basen, beide dem Style nach einer alten, mehr symbolis schen, als in schonen Formen fich versuchenden Runft, ans geborig, die Hauptpersonen dieses Sephästischen und tellus rischen Cultus. Auf der ungleich wichtigern 9) erblickt man das koloffale Bruftbilb ber Thalia, beren übriger. Korper in ber Erbe verstedt ju benken ift. Blatterges winde entsprießen ihrer Stirn. Links binter berfelben hat ein nachter, bartiger Mann, beffen Saupt mit langen Blatterzweigen umfranzt ift, ben hammer über die linke Schulter erhoben, im Begriff, auf ben Kopf ber Thalia wie auf einen Umbos aufzuschlagen. Rechts vor bem Saupte ber Thalia fteht ein von bem eben beschriebenen nicht unterschiedener Mann, beffen Sammer bereits auf bem Ropfe ber Thalia ruht. 3mei borifche Gaulen an ben Grenzen ber Darstellung bezeichnen ohne 3weifel ben Tempel der Gottheiten. Nicht zu überseben ift aber ber linke Rug bes rechts befindlichen Sammerers, ber aus ber erhobenen Sand ber Thalia bervorzugeben scheint. Denn ihm verdanken wir vorzugsweise bie Gewiffheit, baf in der beschriebenen Scene die Geburt der beiden Palifen bargestellt sei. Als Sohnen des Hephastos kommt es biefen zu, Schmiedearbeit zu verrichten, und als Bewohner bes Aina ist es naturlich, daß sie cyklopenartig um bie große Esse bes sicilischen Erdseuers beschäftigt find 10). Diese ift in unserm Bilbe burch ben kolossalen weiblichen Ropf verfinnbilbet, welchem ber Legende gemaß ber Ra= me Atna vorzugeweise zukommen durfte. Bas nun bas hammern betrifft, jo lagt es fich zwar als Sandlung von Seiten ber Sohne bes Bephaftos vollkommen recht: fertigen; indessen bas hammern auf ben Ropf ihrer Mutter, welches nach griechischen Begriffen so gut wie nach ben unfrigen als ein Beweis großer Impietat gelten mochte, bedarf einer besondern Motivirung und eines eigenthümlichen Grundes. Wenn nicht geleugnet werden kann, daß die beiden Paliken bei ihrem Hammerschlage den Kopf ihrer Mutter statt Ambos («upwer) gedraus chen 11), wenn andererseits Dvid 12) grade einem ber Cy-klopen bes Utna ben Namen Akmonibes beilegt; so liegt bie Berfuchung nahe, zu vermuthen, die Mutter ber Pa= lifen fei nicht blos unter bem Namen Thalia und Atna verehrt worden, sondern auch mit dem der Afmone, welcher vor ben beiden andern den unbestreitbaren Borzug hat, die Eigenschaften beider in eins zusammen= zufassen, insofern er mit bem Worte axum, Ambos, que fammenhangt, als Feuer gebend wie ber Atna, und ans bererfeits an axun und axualw, als Bluthe bringend. ber Thalia entsprechend sich offenbart 13). Woraussehung findet alle Robbeit bes Verfahrens ber Sohne gegen ihre Mutter eine befriedigende Lofung, ber fie von Seiten der fruhern Ausleger durchaus entbebrte 1.).

Mit hilfe bieses Bafenbildes hat Welder 19) eben= fo scharffinnig als wahr ben Namen Paliken aus bem

<sup>3)</sup> Rach Simonives (Schol. Theocrit. I, 65) schichtet sie ben Streit zwischen Gephastos und Demeter um den Besie Siciliens. Ihren Kopf zeigt eine Bronzemunze der Stadt Atna in Sicilien, die Combe (Mus. Hunt. p. 15) beschribt: Caput muliedre ad d. AITNAION Corna Copiae. Vid. Havercamp. tab. CXXXIII s. 1. Alius paulo diversus Pellerin Rec. d. med. d. Peupl. t. CVIII. s. 4) Aeschyl. Actn. ap. Macrob. Saturn. V, 19:

Macrob. l. c. In Sicilia Symetus Fluvius est: juxta hunc Nympha Thalia compressu Jovis gravida metu Junonis optavit ut sibi terra dehisceret. Factum est; sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes de alvo Thaliae progressi emerserunt; appellatique sunt Palici ἐπὸ τοῦ πάλιν ἰκάσθω, quoniam prius in terram mersi, danuo inde reversi sunt. Für Symetus ficht Symaethus (mit εἰθω, brennen, sufammenhángenb). Virg. Aen. IX, 584 unb Serv. ad h. l. 5) Sical. p. 235 u. 246. 6) Schol. Pinder. Olymp. VI, 162. 7) Eurip. Kykl. 599. Aelian. de natur. Anim. XI, 8: Freunde bes δephifios fireicheln bir Guten, beißen bit Shien. Valer. Flac. Argon. II, 420. 8) Append. ad d'Orville Sicul. p. 472.

<sup>9)</sup> Ann, de l'Instit. Archéol. Vol. II. tav. d'agg. T. 1830.
10) Eurip. Kykl. 298. Cic. de divin. II, 19. Propert. III, 15,
21. 11) Welcker. Ann. de l'Instit. Archéol. Vol. II. p. 247.
12) Fast. IV, 287, 288. 13) Ann. de l'Instit. Vol. IV. p.
396. Panofta, Beus und Ägina. S. 17. 14) Welcker l. c.
p. 247. 15) p. 250. 251.

Schlag und Bieberichlag ber Sammernben ju beuten ber= fucht, nachdem er bie frubere Erkfarung bes Bieberfebrens aus der Erde, infofern fie auf Die Mutter, aber nicht auf bie Rinder bezüglich fei, jugleich mit der des Wieberauflebens ber gestorbenen Zwillinge 16), mit Recht verworfen. Demfelben Gelehrten 1') verbanten wir auch Die richtige Auffaffung ber eben erwähnten Gigenthumlich: feit bes Bafenbildes, auf welchem ber linke fuß bes ets nen Dalifen mit ber Sand feiner Mutter verwachfen ericheint. Es fann bies nichts anderes bebeuten, als bag Die Paliten bon Thalia aus ihrer Sand geboren wurden, jeber mabricheinlich aus einer verschiebenen, weshalb auf bem Bilbe auch beibe Banbe fichtbar find. Go gewinnen wir gu ber Ropfgeburt bes Beus, burch welche Uthene ans Licht tritt, ju ber Schenkelgeburt beffelben Gottes, welcher Dionpfos feine Eriftenz verbankt, ein neues, nicht minder merkwurdiges Unalogon in ber Sandegeburt unferer Thalia, aus welcher bie Palifen hervorgeben.

Als Sohne des Hephassos geborene Handwerker und Kunstarbeiter, ist es dem Geiste alter Religion und Kunstsymbolik durchaus gemäß, dieselben aus der Hand bervorgehen zu lassen; und wenn die dei den alten Schriftstellern für die Paliken so gut wie sür andere Enklopen angewandten Beinamen zergozáoroges 18), dyzergozáoroges 18), yaorgózerges 20), disher blos als Bezeichnung der Handwerker und Handarbeiter aufgesaßt wurden, so verleitet die Beschauung unstes Vasendildes, neben diesem gewiß prädominirenden Begriffe vielleicht noch eine Anspielung auf die Handegeburt in diesem Beisworte zu vermuthen, um so mehr als ein bisher unversständlicher Ausdruck des Hespichius, zergozorla hargozogórn, wahrscheinlich auf die Mythe der Paliken bezüglich, die Händegeburt unserer Thalia gemeint hat. Dasselbe Vassendlich, auf welchem an der Stelle des einen Fingers der Ihalia der linke Fuß des Paliken erscheint, legt es und nahe, diesem Paliken den Charakter eines Daktylen zuzuerkennen, und die Vermuthung daran zu knüpsen, es möchten vielleicht sämmtliche idaische Daktylen auf keine andere Weise and Licht getreten sein, als durch die Händegeburt ührer Mutter Anchiale 21).

Während das Gemalde dieses volcentischen Gefäßes uns einen nicht hoch genug anzuschlagenden Aufschluß über den Doppelcharafter der Mutter, sowie über das Wesen und den Beruf der beiden Sohne gibt, so hat ein zweites schon längst publicirtes 22), darum für uns ein neues Interesse, weil es als Rückseite des von zwei Cyklopen umgebenen Hephastos dieselben drei Personen des beschries

benen Bilbes uns vorführt, nicht ohne ben Bufat einer vierten, in welcher wir vermuthlich ben Bater ber Palifen zu erfennen haben. Muf biefem Bilbe ericbeint Thalia aus ber Erbe hervorfomment, in welcher blos noch ein Theil bes Unterforpers verftedt ift. 2118 Gotfin bes Bachsthums bezeichnet fie ein aus ihrem linten Urme em pormachsender Baum. 3mei bartige und als Sandwerter mit bem Schurg unterhalb befleibete Manner icheinen rechts mit ihren erhobenen Sammern Thalia gu bebroben, beren nach ihnen gerichteter Blid in Berbindung mit ber erhobenen Linken Rudficht und Schonung ju erbitten fceint. Gine fast gleiche Abficht mochten wir einem bejahrten, mit einem Peplos leicht befleibeten Manne que trauen, ber links in ber Rabe ber Thalia, ebenfalls gegen Die Palifen gerichtet, feine Linke bittend ausffredt. Die Stelle, Die er auf unferm Bilbe einnimmt, und bas Berhaltniß, in welchem er zu ben Palifen zu fteben scheint, führt von felbst auf die Vermuthung, daß bier ber Gemahl ber Thalia, ber Bater unserer Zwillingsgotter, gemeint sei. Nur dursen wir uns nicht verhehlen, daß seisne Gestalt für einen Zeus, als den König der Götter, nicht wurdig genug erscheint; ebenso wenig past sie sur den atnäischen Hephäsios, der in seinem Außern der Bestleidung sowol, als in seinen Attributen, die Zunft, der er vorsteht, verrathen mußte, und ber fich offenbar auf ber Ruckfeite biefes Gefaßes in ber Mitte zweier Cyklopen zeigt. Diefer Umftand veranlagt uns ju glauben, ber Runftler unfers Bafenbilbes mochte einer etwas verschiebenen Genealogie gefolgt fein, welche inbeffen in bem Gultus ber Palifen eine vielfeitige Beftatigung finbet, und beren furge, aber unzweideutige Ungabe wir bem Sefochius 23) verbanken.

Dieser Genealogie zusolge sind die Paliken Sohne bes Abranos, bessen Name von adoos, voll, sett, reich und reif herzuleiten, offenbar den Überfluß bedeutet 2°). Dieser Herzuleiten, offenbar den Überfluß bedeutet 2°). Dieser Herzuleiten, offenbar den Überfluß bedeutet 2°), dieser Herzuleiten, zu vergleichen mit Plutos und Pluton 2°), dem bonus Eventus der Römer, erscheint auf einer Muze der Catanenser 26), sehr bedeutungsvoll mit einer Ahre in der Hand, als Gemahl der Thalia, während auf der Rückseite die Köpse der Paliken geprägt sind. Ihm zu Ehren ward ein Fluß, der auf dem Utna entsprang, Abranos genannt 2°), desgleichen eine kleine Stadt, welche Dionysius am Fuße des Atna erbaute,

<sup>16)</sup> Gilenus im zweiten Buche seiner sicilischen Geschichte bei Steph. Byz. v. Molizh. 17) Ann. de l'Instit. Vol. II. p. 246. 18) Hesych. 19) Hesych. Etym. M. Eustath. ad Hom. II. 1559.1 p. 286, 21. ad Hom. Odyss. IX. 183. p. 1622. 53. Athen. I. p. 4 D. 20) Strab. VIII. p. 373. 21) Siehe ben Scholiasten zu Apollon. Rhod. Argonaut. I, 1129, 31: Διὰ τὸ ὁυῆναι αὐτοὺς διὰ τῶν χειρῶν, Λακτυλοι κληθῆναι. — Οἱ δε φασιν. ἔτι Ἰδαῖοι Λάκτυλοι ἐκλῆθησαν, ὅτι ἐντὸς Ἰδης ἐντυχύντες τῆ Ὑξα ἐδεξιώσαντο τὴν θεὸν, καὶ τῶν δακτύλων αὐτῆς ῆμφαντο. 22) Passeri Pict. Etr. t. CCIV. Ann. de l'Instit. Vol. II. tav. d'agg. K.

<sup>28)</sup> v. \*\*Hadixoi.\*\* 24) Bergl. die mpsischen Erzmünzen von Abramyttium (Combe, Mus. Hunter. T. II. n. XVII), deren Borderseite einen lordereitektanzten Apollokopf zeigt, während au der Rückeite ein Fällhorn zwischen den beiden Sternmüsen de Dioskuren und die Inschrift AAPAMYTHNON sichtbar ist. Beleiter (l. c. p. 251) hat schon darauf ausmerksam gemacht, daß die Wiedertehr and Licht, noch mehr aber die Imiliagenatur eine Berwechslung der Paliken mit den Dioskuren leicht veranlassen konnte, der zuschzum verleitet ward, die Paliken schon einen Sertum verleitet ward, die Paliken schon der vielleicht der passenheite schon die Dii). 25) Der Name Abranos wäre vielleicht der passenheite schon bei zeinem Kestmale, zu welchem Gephässe, auf einem Silen gestügt, langsam heranhintt (Panoska, Cad. Pourtalés, pl. XVII). 26) Burmann. Append. ad d'Orville Sicul. p. 473 u. 307. Mionnet T. I. p. 259. Supplém. T. I. p. 359. 27) Diod. XIV, 37. Plut. Timol, XII.

Hephaftos felbst und die Nymphe Atna 3), eine Tochter bes Deanos, als ihre Altern genannt. Den Ursprung ber Paliken leitet bie Legende bavon her, daß bie vom Zeus am Fluffe Symathus geschwangerte Nymphe aus Furcht por bem Born ber Bera bie Erbe bat, fie ju verschlin= gen. Ihre Bitte ward erhort, und erst zur Zeit ihrer Entbindung offnete fich wiederum die Erbe, und zwei Anaben tamen bervor, die Paliken genannt wurden, weil fie wiebertamen (ἀπὸ τοῦ πάλιν ίχίσθαι), namlich aus

ber Erbe, bie sie bis babin verborgen hatte ').

Schon b'Orville ') hat die in dieser Legende bald Thalia, bald Atna genannte Mutter der Palifen mit Recht fur eine und diefelbe Perfon zu halten fich veranlafit gefühlt, indem ja die Erde des Atna feuerspeiend fei, wie es ber Rame Airra, von alow brennen, an= beutet, jugleich aber auch im bochften Grade fruchtbar, worauf ber Name Galia, von Jalla machfen, fich begieht. Sinsichtlich bes balb als Beus, balb als Sephastos, angegebenen Baters ber Palifen burfte es aber zweckma-Big fein, einerseits an jenen auf bem Itna mit befonberm Standbild und Fest verehrten atnaischen Beus 6), und anbererfeits an bes Dephaftos Utnaos Tempel, ber an bem= felben Berge ftand '), ju erinnern, um auch diesem Theile ber ficilischen Legende bie nothige religiofe Begrundung au verschaffen.

So befriedigend aber auch biefe Forschungen über bie Altern ber Paliken erscheinen mogen, so sehr vermissen wir boch in ben auf uns gekommenen Uberreften ber alten Literatur bie notbigen Aufschluffe über ben eigentlichen Grund bes Namens Paliten und über ihr Befen und ihren Charafter. Gludlicherweise tritt hier einer ber nicht feltenen Falle ein, wofur bas Schweigen ber Schriftstel: ler bie beredte und anschauliche Sprache ber Kunftbent-

maler uns entschäbigt.

Babrend früher nur bie Ropfe ber beiden Dalifen burch eine von Burmann ) publicirte Munge von Catana bekannt geworden, so zeigen uns zwei Bilder griechischer Basen, beide bem Style nach einer alten, mehr symbolis schen, als in schonen Formen fich verfuchenden Kunft, ans geborig, die Sauptpersonen biefes Sephästischen und tellus rischen Cultus. Muf ber ungleich wichtigern 9) erblicht man bas koloffale Bruftbilb ber Thalia, beren übrigen: Rorper in ber Erbe verftedt ju benten ift. Blatterge= winde entspriegen ihrer Stirn. Links binter berfelben hat ein nachter, bartiger Mann, beffen Saupt mit langen Blatterzweigen umfrangt ift, ben hammer über bie linke Schulter erhoben, im Begriff, auf ben Ropf ber Thalia wie auf einen Ambos aufzuschlagen. Rechts vor bem Saupte der Thalia steht ein von dem eben beschriebenen nicht unterschiedener Mann, beffen Sammer bereits auf bem Ropfe ber Thalia ruht. Zwei borische Saulen an ben Grenzen ber Darstellung bezeichnen ohne 3weifel ben Tempel ber Gottheiten. Richt ju übersehen ift aber ber linke Fuß bes rechts befindlichen Sammerers, ber aus ber erhobenen Sand ber Thalia hervorzugehen scheint. Denn ihm verdanken wir vorzugeweise die Gewigheit, bag in der beschriebenen Scene die Geburt der beiden Palifen bargeftellt fei. Als Sohnen des Bephaftos kommt es biefen du, Schmiedearbeit zu verrichten, und als Bewohner bes Atna ift es naturlich, baß fie cyflopenartig um bie große Effe bes sicilischen Erdfeuers beschäftigt find 10). Diese ift in unserm Bilbe burch ben foloffalen weiblichen Rouf versinnbildet, welchem ber Legende gemäß ber Rame Utna vorzugsweise zukommen durfte. Bas nun bas Sammern betrifft, fo lagt es fich zwar als Sanblung von Seiten ber Sohne bes Bephaftos vollkommen recht: fertigen; indessen bas hammern auf ben Ropf ihrer Mutter, welches nach griechischen Begriffen so gut wie nach ben unfrigen als ein Beweis großer Impietat gelten mochte, bedarf einer besondern Motivirung und eines eis genthumlichen Grundes. Wenn nicht geleugnet werben tann, daß die beiden Palifen bei ihrem Sammerfchlage ben Kopf ihrer Mutter statt Ambos (anjewe) gebraus chen 11), wenn andererseits Dvid 12) grade einem ber Cyflopen bes Atna ben Namen Afmonibes beilegt; fo liegt Die Berfuchung nahe, zu vermuthen, die Mutter ber Das liken sei nicht blos unter bem Namen Thalia und Atna verehrt worden, sondern auch mit dem der Afmo-ne, welcher vor den beiden andern den unbestreitbaren Borzug hat, die Eigenschaften beiber in eins zusammen= zufaffen, infofern er mit bem Borte azuen, Umbos. zus fammenhangt, als Feuer gebend wie ber Atna, und ans bererfeits an axun und axualo, als Bluthe bringenb. ber Thalia entsprechend sich offenbart 13). Bei biefer Boraussetzung findet alle Robbeit bes Berfahrens ber Sohne gegen ihre Mutter eine befriedigende Lofung, ber fie von Seiten ber fruhern Musleger burchaus entbebrte 10).

Mit Hilfe dieses Basenbildes hat Belder 10) ebenfo scharffinnig als mahr ben Namen Paliten aus ben

<sup>3)</sup> Rach Simonibes (Schol. Theocrit, I, 65) fchlichtet fie ben Streit zwischen Dephastos und Demeter um ben Besig Siciliens. Ihren Ropf zeigt eine Bronzemunge ber Stadt Atna in Sicilien, bie Soften Rup! gettle the Scondarding of Catalan in State of Combe (Mus. Hunt. p. 15) beforeibt: Caput muliebre ad d. AITNAIΩN Corna Copiae. Vid. Hawercamp, tab. CXXXIII. f. 1. Alius paulo diversus Pellerin Rec. d. méd. d. Peupl. t. CVIII. f. 5. 4) Aeschyl. Actn. ap. Macrob. Saturn. V, 19:

Τί δήθεν αὐτοῖς ἔνομα τίθενται βυοτοί;

Σευνούς Παλίκους Ζευς ξφίεται καλείν. Η και Παλίκων εὐλύγως μένει φατις; Πάλιν γὰς ἴκουσ' ἐκ σκότους τόδ' ἐς φάος. Macrob. l. c. In Sicilia Symetus Fluvius est: juxta hunc Nym-

pha Thalia compressu Jovis gravida metu Junonis optavit ut sibi terra dehisceret. Factum est; sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes de alvo Thaliae progressi emerserunt; appellatique sunt Palici e'nd του πάλεν Ικέσθα, quoniam prius in terram mersi, denuo inde reversi sunt. Für Symetus steht Symaethus mersi, agand mae reversi sunt. Gut symetus stept symethis (mit else, brennen, susamenhangenb). Virg. Aen. IX, 584 und Serv. ad h. l. 5) Sicul. p. 235 u. 246. 6) Schol. Piador. Olymp. VI, 162. 7) Eurip. Kykl. 599. Aelian. de natur. Anim. XI, 3: Freunde des hephistos streicheln die Guten, beisen die Bisen. Valer. Flac. Argon. II, 420. 8) Append. ad d'Orville Sicul. p. 472.

<sup>9)</sup> Ann, de l'Instit. Archéol. Vol. II. tav. d'agg. T. 1822. 10) Eurip. Kykl. 298. Cic. de divin. II, 19. Propert. III. 21. 11) Welcker. Ann. de l'Instit. Archéol. Vol. II. p. 12) Fast. IV. 287, 288. 13) Ann. de l'Instit. Vol. 396. Panofta, Zeus und Agina. S. 17. 14) Wel-1 p. 247. 15) p. 250. 251.

matifer Probus (p. 1491 sq. 2388) und Baffus (p. 2669) schwanken. Vergl, Santen in Terentian. Maur.

Palimbang, f. Palembang. PALIMBIA. Go nannte Beffer (Enum. pl. Volh. p. 94) eine Pflanzengattung aus ber zweiten Orbnung ber funften Linne'schen Claffe und aus ber Gruppe ber Peucebaneen ber naturlichen Familie ber Dolbengewachfe. Char. Die Dolbenbulle wenig blatterig ober fehlenb; bie Frucht ablang ober eifermig; Die einzelnen Achenien mit funf fabenformigen, stumpfen Nippen, von benen die seit- lichen etwas breiter find, und mit brei Saftgangen (Striemen) in jeber Bertiefung zwischen ben Rippen. Peuce-danum unterscheibet fich blos burch einstriemige Bertiefun: gen der Achenien. Die drei bekannten Arten sind peren-nirende, glatte Kräuter mit dreifach zusammengesetzten Blättern, ästigen, drehrunden Stengeln und weißgelben Blüthen. 1) B. salsa Bess. (l. c., Peucedanum re-divivum Pallas Mem. de l'Académ. de St. Petersbourg 1779. p. 252. t. 8., Sison salsum L. fil. suppl. p. 181., Sium nudicaule Lamarck encycl., Agasyllis salsa Spreng. prodr. umb. p. 22., Siler salsum Spr. umb. sp. p. 90), auf burrem Salsboben in Bege arabien, Zaurien, Bolhynien und im fublichen Rufland. Die icheinbar trodene Pflange wird burch Unfeuchtung wieber frift, baber ber Gattungename (naliugios, redivivus, wieber auflebend). 2) P. ramosissima Cand. (Prodr. IV. p. 176., Selinum ? ramosissimum Wallich cat, herb, soc, angl. ind. n. 578), auf ben Ges birgen, welche bie oftindische Proving Gilbet begrenzen.
3) P. Chabraei Cand. (l. c., Selinum Chabraei Jaquin. austr. t. 72., Sel. Carvifolia Crantz. austr. p. 162. t. 3. f. 2., Peucedanum carvifolium Villars dauph., Oreoselinum Chabraei Marsch, Bieberstein taur. cauc., Imperatoria Chabraei Spr. umb. sp., Peucedanum Chabraei Gaudin helv. — eine Abart ift Oreoselinum podolicum Bess. en. pl. Volh.). Auf bem Jura, in Offerreich, Sicilien, in ber Mark, im fud-lichen Rugland und bei Tiflis. (A. Sprengel.)

nagen Kustand und bei Listis. (A. Sprengel.)
PALIMPHYES (Palaontologie) (nakugyńs beist bei Lucian "Biederbelebt") ist ein von Ugassiz angegedenes, aber nur unvollständig bekanntes Genus sossilos siegt einzige Art Walch und Knorr (Versstein. I. t. XXI. f. 1) abgebildet und de Blainville als Clupea elangata (Verst Filds chert u. E. d. 1982) Clupea elongata (Berft. Fifche uberf. v. Kruger 1823, G. 19. 20) beschrieben haben. Rach legterm ift ber Korper langgeftredt mit 40 Birbeln und febr vielen feinen Rippen; ber Ropf ? langlich; bie Bruftfloffen find nur burch wenige gurudgebliebene Spuren angebeutet; Die Bauchfloffen liegen mehr nach Sinten, Die Mudenfloffe mehr nach Born, von ber Ufterfloffe entfernt. Die Schwangfloffe ift tief gabelformig ausgeschnitten mit zwei lang zugespitten Lappen. Rach Ugaffig aber hat biefer Fisch gang bestimmt zwei Rudenfloffen und am Gurtel befestigte Bauchfloffen, ift mithin von Clupea fehr verschieden und fteht, bis fich eine Gelegenheit zu genauerer Untersuchung barbietet, bei ben Gaboiben. Da außer ben Schiefern von Glaris teine Spur biefes Gefchlechtes vorgefommen

find, fo muß es als auf die Rreibe beschrantt angeseben werben, worüber Palaeorhynchum gu vergleichen \*). (H. G. Brown.)

Palimpsestus, f. Rescriptus Codex.

PALINDROM, nennt man biejenige Art von Berfen ober Gagen, bie, mag man fie von ber rechten Geite gur linken, ober von ber linken gu rechten lefen, immer biefelben bleiben. Das griechische naber und doonog er-

Signa te, signa, temere me tangis et angis Roma tibi subito motibus ibit amor.

Ja man hat bie Spielerei bis auf bie einzelnen Worter ausgebebnt, wie in bem oft angeführten Berfe:

Odo tenet mulum, madidam mappam tenet Anna, Anna tenet mappam madidam, mulum tenet Odo.

Die Frangosen nennen sie vers retrogrades ober reciproques. Dft bezeichnen wir bamit ein ber Entstehung bes Mamens entsprechendes Rathselfpiel. (Eckstein.)

PALINGENESIE (nulvyevedia, Biebererzeugung, Biebergeburt, Wiederentstehung). Es ift eine altorientalifche Sbee, bag die Welt bereinft burch Feuer untergeben, aber eine allgemeine Bieberherftellung und neues Aufleben folgen werbe. Mobificirt finbet fich biefe 3bee bei griechifden Phiofophen, querft bei Berafleitos, bei welchem bie Beltbilbung und Beltauflofung burch benfelben Procef erfolgen, je nachdem bas Weltprincip, bas alles verwanbelnde und in alles verwandelte Feuer, in feiner unaufhörlichen Bewegung nach Dben und nach Unten einen Bestand gibt ober aufhebt. Diese Beltanficht ging in bie Stoa uber. Benn es aber bei Berafleitos mehr als zweifelhaft bleibt, ob ber ununterbrochene Bechfel von Beltbilbung und Beltauflofung nicht blos eine ftetige Beltverwandlung fei ohne eigentliche Berftorung, bei welcher alles untergebt außer bem Feuer felbft, fo mar bas gegen biefes Lettere bie Meinung ber Stoa. Rach ber Rudfehr in Feuer entsteht neue Weltbildung, fodaß fich an bas Weltende wieder ein Weltanfang anreiht. 2lles entwickelt fich wieber auf biefelbe Beife wie fruher, fobaß bie neue Beltbilbung ftets ber alten gleicht. Die Um= wandlung erfolgt alfo bier burch Beltverbrennung (envoworc). Offenban ift es, daß hieruber in ber Stoa felbft Berichiebenheit ber Meinung berrichte. Bol mag nach Einigen ein folches Weltende, welches an gewiffe aftrono: mifche Perioden gefnupft wurde, nicht als Weltuntergang (q Joga), fondern blos als Ummanblung (uerasoli) ges meint gewesen sein und die Etpprofis nur ein Musbrennen und nicht ein gangliches Berbrennen bebeutet haben, allein wenn boch alles in Feuer aufgeloft wurde, und aus biefem fich alles erft wieder herftellen mußte, wie es gewefen mar, und fich nur reiner wieder herftellte (wie auch in der Boroaftrischen Lehre); so ift doch ohne Zweifel jebesmal ein Weltenbe und ein neuer Weltanfang gefett, und zwar auch - in ber Beit, wenngleich nicht, wie man nach Cicero (N. D. II, 46) meinen fonnte, in ber letten Beit. Alles biefes wird jedoch bei Darftellung

<sup>\*)</sup> Mg affig im Reuen Jahrbuche fur Mineralogie. 1834. C.

ber stoischen Philosophie erortert werben; bier kommt es weniger auf die Sache, als auf ben Namen an. In ber ftoischen Wieberherstellung einer in ihren Urgrund aufgesibst gewesenen Welt in ihre ehemalige Beschaffenheit, ift ber Urfprung bes Wortes Palingenefie gu fuchen; benn Diogenes Laertius (VII, 72) hat boch wol altere Schriften por fich gehabt, aus benen er entnahm, daß bie Stoifer bie Welt fur Gott erklart, welcher unverganglich und ungezeugt, der Demiurg der Allordnung, alles Wefen in sich ausicht und aus sich wieder erzeugt (naker 25 eavroö yerrar). Nachmals bedienten sich auch christliche Schriftsteller biefes Ausbrucks, ber im neuen Testamente zweimal vortommt, jebesmal in verschiebener Bebeutung. Bei Matthaus (19, 28) bedeutet Palingenefie Wiederherstellung im Sinne ber judischen Christologie, und bezieht sich also auf Auferstehung, Beltgericht und reinigende Umwandlung ber burch ben Gundenfall verberbten Welt. In bem Briefe an Titus bagegen (3, 5) bedeutet es moz ralische Biedergeburt (f. d. Art. Wiedergeburt). Bei ben Kirchenschriftstlern bedeutet Palingenesie die Auferstehung. In neuerer Beit fand bie Palingenesie große Freunde an den Chemitern, welche viele Berfuche mach: ten, zerftorte Korper, unorganische und organische, in ihrem vorigen Buftande wieder herzustellen. Digby in feinem Berte: De la végétation des Plantes fagte: "Bir tonnen eine verftorbene Pflanze wieder zum Leben er-weden, ja fie unsterblich machen, und ihr, indem wir fie aus ihrer Ufche neu aufleben laffen, eine Urt verklar= ten Korpers geben, wie wir ihn nach unferer Auferstehung au erhalten hoffen." Athanafius Kircher hat in feinem mundus subterraneus ein Geheimniß bazu veröffentlicht, welches bas taiferliche Geheimniß genannt wird, weil Rir= cher es von Ferbinand III. erhalten, ber es von einem Chemiter ertauft hatte. Auch an Beispielen von Thies ren, bie man aus ihrer Afche wieder hergestellt haben wollte, fehlt es nicht. Gine mit ben Offenbarungelehren bes Christenthums übereinstimmende naturphilosophische Dalingenesie suchte Bonnet aufzustellen in feiner Palingenesie philosophique ou idées sur l'état passé et sur l'état futur des êtres vivans (Genf 1769. 3mei Banbe), worin es ihm lediglich barum zu thun ift, nach seiner Abeorie, daß alle Erzeugung in der Natur nichts anderes ift als Entfaltunng ber organischen Keime aller Wefen, bie aber unendlicher Verwandlungen fähig find, und nach feiner Sppothese von bem Seelenorgane Die Auferstehung ber Leiber, und also nicht blos eine Unsterblichkeit ber Seele, fondern bes gangen Menfchen zu erweifen, wobei er jedoch eine steigende Wervollkommnung nicht ausschließt (vergl. 11. Bb. S. 407). Nicht blos in neuer, sondern auch schon in alter Beit hat man übrigens bas Wort Palingenesie auch in Beziehung auf eine Umgestaltung poli-tifcher Berbaltniffe gebraucht. Josephus (Ant. XI, 3, 9) fpricht icon von einer Palingenefie bes Baterlanbes, und in neuefter Beit erfchien eine Palingenefie von Europa, Essais de Palingénésie sociale von Ballanche u. A. Im Sinne ber Stabilitat konnte bamit wol eine bloße Bieberherftellung bes aus seinen Fugen gegangenen Als ten gemeint fein, man meint jeboch gewohnlich eine reis

nigende Umbilbung damit, und also analog der moralī-schen Wiedergeburt eine politische. (Gruber.)

PALINGENIUS (Marcellus), mit dem 3umamen Stellatus, Berfasser eines sehr bekannten, einst hochberuhmten lateinischen Gebichts: Zodiacus vitae, hoc est de hominis vita, studio ac moribus optime instituendis. Libri XII, ift übrigens feinem Leben und feinen Berhaltnissen nach so ganglich unbekannt, daß man nicht einmal feinen mahren Ramen, seinen Geburtsort, bas Jahr seiner Geburt und seines Tobes weiß. Einige ver= muthen, daß der Rame Marcello Palingenio das Ana= gramm von Vier Angelo Mangolli fei, womit aber auch nicht viel gewonnen ist, da man von diesem Manzolli nicht mehr als vom Palingenius weiß. Den Bunamen Stellatus leiten Ginige, wie Tirabofchi, von bem angeblichen Geburtsorte bes Dichters Stellata im Ferronensi= schen ab, Undere, wie Banle, halten ihn mahrscheinlicher fur eine Beziehung auf ben Titel, welchen er feinem Gebichte gegeben. Um wahrscheinlichsten mochte man ben Namen Palingenius fur bie Gracisirung eines uns unbekannten italienischen Familiennamens halten; er felbst hat übrigens diesen Namen als Akrostich in den ersten Ver= fen feines Gedichts angebracht. Daß er schon am Unfange bes 16. Jahrh. gelebt und gebichtet, geht aus meh-ren Stellen feines Gebichts bervor, worin Unspielungen auf Leo X. und auf Clemens VII., als auf bamals Lesbenbe, sich befinden. Schoole de St. Marthe, welcher einige Stellen bes Bobiacus ins Frangofische überfett bat, nennt ben Dichter auf bem Titel feines Buchs Leibargt bes Bergogs Ercole II. von Ferrara, man weiß aber nicht, aus welchem Grunde. Das Gebicht ift allerbings biefem Berzoge zugeeignet, aber aus ber Debication felbft geht beutlich hervor, daß ber Dichter, als er fie fcrieb, entfernt von dem Bergoge lebte und feine verfonliche Bekanntschaft noch nicht gemacht hatte. Sedenborf (in fei= ner Historia Lutheranismi) halt ben Palingenius, aus welchen Grunden aber, ift unbekannt, fur einen von den protestantisch gefinnten Gelehrten, welche die hochgebilbete und ber Reformation zugethane Renata, Berzogin von Ferrara, Gemahlin Ercole's II., an ihrem Sofe versam= melte. Gewiß ift nur, daß das Gedicht, obwol es aller= bings in einem bem romifchen Geifte feinbfeligen Geifte geschrieben ift und bittere Ausfalle gegen die Monche, bie romische Geiftlichkeit überhaupt und selbst gegen die Papfte enthalt, boch bei Ledzeiten des Verfassers unangefochten geblieben ist. Erst als nach dem Tode des Dichters die Protestanten ansingen dies Werk zu ruhmen und den Verfasser als einen der Ihrigen zu behandeln, ward es auf den Inder, und zwar unter die Rubrik der Ketzer erster Claffe, gefett und ber Leichnam bes Dichters ausgegraben und verbrannt, wie ein Beitgenoffe, Lylius Giralbi \*), berichtet. Der Dichter felbst spricht fich in feiner Debication als guter Katholit aus, unterwirft Alles, mas er et= wa Irriges konne gesagt haben, bem Urtheile ber Kirche und schiebt bie Schuld feiner etwanigen Brrthumer auf bie Philosophen Epitur, Platon, Ariftoteles, beren Dei-

<sup>\*)</sup> De poetis suorum temp, Dial, II.

nungen er nur anführe. Gelbft Protestanten aber behaup: ten, er ftelle freigeifterifche Deinungen mit Borliebe auf, ohne fie ju misbilligen ober gu wiberlegen. Das Gebicht felbft, woran er, wie er in ber Debication fagt, viele Sabre gearbeitet hatte, zeichnet fich weber burch Erfindung noch burch Glegang ber Sprache aus; am wenigften ift bie Ordnung zu ruhmen, in welcher er die bisparateften Dinge auf einander folgen laft. Cher mochte man eine gewiffe Leichtigfeit und Ginfachheit bes Musbrucks baran ruhmen, forvie eine ernfte, über bas Berberben feiner Beit tief trauernbe Wefinnung. Die in ben einzelnen Gefangen abgehandelten Gegenftanbe haben nicht bie minbefte Beziehung auf die Himmelszeichen, beren Namen die Theile des Gedichtes tragen. Es gibt viele Ausgaben und Übersetzungen \*\*) dieses Werkes. Nicht zu verwechseln ist übrigens der Zodiacus des Palingenius mit dem sast gleichsbetitelten Werke des Kaspar Barth: Zodiacus vitae christianae, Satiricon pleraque omnia verae sapien-tiae mysteria singulari suavitate enarrans, beffen cins gelne Gefange ebenfalls nach ben gwolf Beichen bes Thier= freises überschrieben finb.

PALINGES, Gemeinbedorf im franz. Departement ber Saone und Loire (Bourgogne), Hauptort des gleichenamigen Cantons, Bezirk Charolles, liegt 34 L. von dieser Stadt entfernt und hat eine Pfarrkirche und 1314 Einwohner, welche Hochofen und Schmelzhütten unterhalten. — Der Canton Palinges enthält in neun Gemeinden 7591 Einwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

PALINODIE (παλινωδία) bedeutet urfprunglich ben poetischen Wiberruf beffen, was man gegen Jemanben in einem Gebichte Beschimpfenbes ober Unwahres gefagt bat. Darauf führt bie in ben Busammenfetzungen nicht feltene Bebeutung von naher, welches bas Entgegengefeste, bas Gegentheil (contra) bezeichnet, barauf auch bie bei ben alten Lerifographen ziemlich gleichlautende Erflarung: &αντία φδή ή το τα έναντία είπειν τοις προτέροις, wie Suibas fagt, mit bem Befoch, Photius, bas Etymolog. Magn. und Bonaras (bei bem noch eine Corruptet gu fein fcheint) verglichen werben tonnen. Des Ramens Gebrauch wird auf ben himerder Stefichoros gurudgeführt und von vielen alten Schriftstellern eine nur im Gingels nen abweichende Erzählung überliefert. Diefer Dichter hatte bie Belena in einem feiner Gefange verlett, ba traf ihn als Strafe fur biefen Frevel Blindheit, und erft als er benfelben burch einen neuen Gefang, ben man eben malinodia nennt, wieder gut gemacht hatte, ward ihm bas Licht ber Augen wieder geschenkt. Es ist schwer, aus bem Gewirre von Meinungen, welche hierüber aufgestellt find, einen leitenben Faben gu finden. Man febe nur, um des hauptfachlichsten zu gebenken, Leo Allatius de patria Homeri c. 8 (in Gronov. thes. A. Gr. T. X.), Harles. ad Fabric. bibl. gr. II. p. 155. Creuzer. ad

Bekkeri specim. var. lect, in Philostrat. p. 126. Ast. in Plat. Phaedr. p. 355 sq. Kleine, Stesichori fr. p. 20—25. 95 sq., dessen Anordnung und Behandlung grade in diesem Theile sciner Schrift sehr undequem ist, v. Köhler mem. sur les isles et la course consacrées à Achille d. l. Pont-Euxin. p. 223. not. 416. Bel cer in Sahn's Jahrdd. 1829. Hest. p. VIII. Platon námlich, nachdem er im Phádros (p. 243. A.) in Bezug auf eine Rede über den Eros der Reinigung von mythologischen Sünden durch die Palinodie gedacht bat, sügt hinzu: τῶν γὰρ διμάτων στερηθείς δια τὴν Ελένης κακηγορίαν οὐκ ἡγνόησεν, ἀλλ', ἄτε μουσικός ἄν, ἔγνω τὴν αἰτίαν καὶ ποιεῖ εὐθύς κτλ. Dh Helena selbst, oder ein Traum, oder endlich ein Orafel Apollon's ihn über seine Schuld ausgestart habe, wird nach der richtigen Erstlarung des Platonischen μουσικός, als lyrischen Dichters, nicht weiter zu fragen sein. Nachdem er gleich in den erssten Bersen')

Οὺκ ἔστιν ἔτυμος ὁ λόγος οὖτος, οἰδ' ἔβας ἔν νηυοίν ἔιασέλμοις οἰδ' ἔκεο Πέργαμα Τροίας

feine Ungaben wiberrufen, leugnete er im Berlaufe bes Gebichts die Wegführung ber Belena ganglich (Dio Chrysost. XI. p. 162. A = 323. Rek.) und ließ ein Schattenbild borthin fuhren und um biefes fampfen (Tzetz. Lycophr. 113. Plato de republic. IX. p. 586. C.). Da fie aber auch nicht in Sparta gurudbleiben burfte, ließ er fie vielleicht nach ber Infel Leute entsuhren und bort ihre Berehrung begrunden (Paus. III, 19, 11) 2). Diefes Gebicht ift zu einer folchen Beruhmtheit gelangt, daß es fpruchwortlich wurde, zu fagen nalivodlar adeir, wovon auch in andern Zusammensegungen, wie ποιείτ, αποδούναι Belege in Platon (Phaedr. p. 243. B. 257. A.) und bei demselben auch das Berbum παλινωδέω (Alcibiad. II. p. 142. D. 148. B.), und noch mehr bei den spatern Sophisten (wie Liban. epist. 841 u. a., wie Nicephorus progymn, ap. Walz, Rhett. I. p. 492). Auch Cicero bebient sich bes griechischen Wortes in seinen vertrauten Briefen an Atticus (II, 9. IV, 5. VII, 7) und hat jene Anfangsworte obe ear er. doy. als Widerrufsformel ad Attic. IX, 13. Die Lateiner haben canere palinodiam (Macrob. Saturn. VII, 5. Hieron. ep. 69. [T. I. p. 608] ep. 76. [p. 641]), cantare palinodiam (Hieronym, adv. Ruf. I. p. 359), und bie Frangofen fagen noch beute chanter la palinodie, i. e. se retracter. Rach folden Borgangen ift es leicht erklarlich, wie bas Boragische Bebicht (Carm. I, 16) bie Aufschrift palinodia erhalten und bie Scholias ften bas gange Gebicht fur eine Nachahmung bes Stefis chorischen erklaren konnten, ein grober Errthum, ju bem fie bochstens burch bie Worte v. 27: dum mihi fias re-

<sup>\*\*)</sup> Eine, Venet, s. a. (1581?) Basil, 1537. S. l. 1569 Rotterd, 1722, 1789. Franzosisch von De la Monnerie, La Haye 1781. Englisch von Barnabe Googe. Lond, 1561 ober 1565. 1588. Teutsch von J. Sprengel. Frankfurt 1564, 1599; von Fr. Schieling. Leipzig und Wien 1785; von Jos. Pracht. Münschen 1806. 2 Bbe.

<sup>1)</sup> Das Fragment ist verschieben abgetheilt; hier steht bie von Buttmann, Abhandt, ber bert. Afab. 1815. S. 24 vorgeschlasgene. Andere siehe bei Kleine, Naeke zu Chveril. S. 120 Boissonade in Poett. gr. syllog. XV. p. 79. Welder in Jahn a. a. D. S. 269.

2) Gine untreue Gesiebte bes Dichtere, Namens Helna anzunehmen und bie Sage von ber Blendung für erbichtet zu halten, mit Archelaos bei Ptolem. Heph. p. 25. ed. Koxb., ist teine Beranlassung.

cantatis amica opprobriis verleitet werben komten, ben aber schon Buttmann in der Abhandlung über das Geschichtliche und die Anspielungen im Horaz (Mytholog. I. S. 300 sg.) berichtigt hat. Denselden Namen sührt bei den Kirchenvätern, wie namentlich Elemens (cohort. c. 7. p. 63 = 48) ein Gedicht, das unter Dryheus Ramen das Lob des alleinigen Gottes verkündet und von diesen sür den glänzendsten Widerruf der heidnischen Götterwelt erklart wird. Das Genaueste hieruber gibt, wie natürlich, Lobeck (Aglaoph. I. p. 438 sq.). Dasselde Wort hat auch in der Reterist Anwendung gefunden und ist von Aristides zur Bezeichnung einer Rede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse eine Kede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse eine Kede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse eine Kede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse eine Kede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse eine Kede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse eine Kede gebraucht, die er, nachdem er in der uorwölse drucken das über die Stadt gekommene Erdbeden beklagt hatte, bei der Wieden dia en Luckop auf eine Kade sind Luckop kan kan zu vorzugen sicht die den Ramen die zu Ehren des unbesteckten Empfänguisses der Jungstau Maria geschriebenen Gedichte benannt werden, auf deren Anfertigung die Akademien zu Kouen, Caen und Dieppe jährliche Preise geseht hatten.

PALINURUS, Sohn des Jassus, Aneas' rastloser

Steuermann, ber nach der Sage auf der Kahrt nach Italien, als sie dieses kand beinahe erreicht batten, in einer stillen beitern Nacht vom Gotte des Schlafs, welcher in der Gestalt seines Neisegefährten Phordas ihn täuschte, überwältigt wurde, sammt dem Steuerruber ins Wasser siel, drei Tage und drei Nächte auf dem Meere herumgetrieben ward, den vierten Tag Italien erreichte, von den bardarischen Kussenderen getödtet und wieder ins Meer gestürzt ward und so dem lukanischen Vorgebirge Palinurus den derrichtet ward und schwischen Abeischen der den ihn ein Grab errichtet ward und jährliche Todenspenden gebracht wurden. Es siegt zwei Meilen dstlich von Besta und heißt heute Paliuro oder capo di Palinuro und Spartivento. Dionys von Halfarnaß (I. 53) spricht auch von einem Hasen dieses Namens und allerdings beist noch heute eine Einbucht Porto di Palinuro; auch er leitet den Namen von einem baseldst gestorbenen Seeuermanne des Uneas ab, und ebenso Pomponius Mela (II, 4, 9) Palinurus, olim Phrygii gubernatoris, nunc loci nomen. Vergl. Strab. VI. 252. Die Sage hat ausstührlich behandelt Virgil. Aen. III, 202. V, 835 sq. VI, 337 sq.

und bas. Servius.

PALINURUS (Palaozoologie). Desmarest hat in seinem Werke über fossile Crustaceen\*) drei Arten dieses Geschlechtes, als in sossilem Zustande gefunden, angegesben, nämlich:

1) P. ... Desm. (p. 131), — P. quadricornis Holl (Petrefctk. 151). Füße und Kühler zeigen den Charakter des Geschlechts deutlich, der Kephalothorar ist nur unvollkommen erhalten, die Größe entspricht dem noch im Mittelmeere lebenden P. quadricornis Lamarck. Ein Eremplar, aus den Kalkmergelschiefern des Monte Bolca,

also ber Zeit bes Grobfalles, befindet sich im parifer Museum.

2) P. Suerii Desm. (p. 132), ist inzwischen ber In pus bes Meyer'schen Geschliechtes Pemphix geworben (f. b. Art.).

b. Art.).

3) P. Regleyanus Desm. (p. 132—133), zu welchem sich inzwischen noch eine ganze Reihe verwandter Arten gesellt hat, liegt dem neuen Fossugeschlechte Elyphea v. Meyen zu Grunde. Da dieses Genus zur Beit des Druckes des entsprechenden Bandes der Encottopadie noch nicht bekannt war, so tragen wir dier desen Educker und Arten nach, so weit sie aus einzelnen Bruchstücken erhaltener Gopsabgüsse und brieflichen Mittheilungen bekannt sind, da die Originalardeit in den Memoiren der strasburger Societät noch nicht erschienen ist.

Glyphea v. Meyer. Kopfbruftschild (gewobnlich nur allein erhalten) hochgewolbt, lang und fchmal, von Dben gefeben oval, vorn fchmaler und in einen furgen, meift boppelfpigigen Schnabel ausgebend, neben bemfelben am Borberrande jederfeits mit einem fchwachen Musfchnitte, und auf beiden außern Eden biefes Randes mit einer fleinen, meift quer-ovalen Erhobung, ber Sinterrand ift in feiner Mitte tief ausgeschnitten und befiet eine bet bicte Ginfaffung und vor berfelben eine bamit parallel gebenbe Furche. Das Rudenprofil ift gerabe, bie Dittellinie scheint fich born in eine Kante gu erheben, binten aber in eine Furche gu vertiefen. Die gange Dberflache ift mit Bargchen, Stacheln ober Grubchen bebectt, welche lettere aber wol erft burch Entfernung ber oberften Lage ber Rrufte entftanden zu fein fcheinen. Durch zwei nach Sinten conver gebogene Querfurchen wird ber Ropfbruft= schild in brei febr ungleiche Regionen hinter einander getrennt; die vordere, bem Magen und ber Leber entspreschende, ift gewöhnlich mit longitudinalen Erhobungen und Bertiefungen versehen; die mittle, über den Genitalien und bem Bergen, ift Vformig und umfaßt die vorige an ben Seiten; auf ber Mittellinie geht sie febr weit nach hinten, wird hinter ihrer Mitte noch von einer andern gebogenen Querfurche getheilt und zeigt an ben Seiten oft einige Unterabtheilungen; — Die hintere Region, Die Les ber und die Riemen bebedent, ift in ber Mitte nur furz, geht aber an ben Geiten febr weit nach Born.

Das Abdomen scheint aus den normalen sieben Sliebern zu bestehen und mit fünf Schwimmslossen zu endigen, welche nach Phillips Quertheilung zeigen. Bon den Füßen scheint wenigstens das vordere Paar mit Scheeren versehen zu sein; die andern sind länger und spieer als beim Hummer und Flußtrebse und durften schwerlich in Scheeren geendet haben. Die Fühler kennt man nur uns

Dieses Geschlecht kommt dem obenerwähnten Pemphix so nahe, daß es vielleicht kaum davon getrennt zu werden verdient, wenn nicht die Fühler und Füße noch wessentliche Unterschiede an die Hand geben. Von Astacus, womit es Phillips vereinigt, und von den verwandten lebenden Geschlechtern überhaupt, weicht es ab durch die die zu den Seitenrandern ausgebreitete mittle Region des Kephalothorar und durch die Theilung der Regionen durch

<sup>\*)</sup> Brongniart et Desmarcst, Histoire naturelle des Crustacles fossiles. (Paris 1822. 4.)

eine Mittellinie, von Astacus insbesonbere aber noch burch bie Lange ber Fuße, von welchen bie mitteln Paare fich schwerlich in Scheeren geendigt haben; - von den gar-neelen-artigen Rrebsen endlich durch ben rauben, burch tiefe Furchen getheilten Bruftschild und bie Bildung feines fur-

gen Schnabele. 481 g)

5. v. Dever unterfcheibet bis jest wenigftens fechs Arten, welche alle ben Dolithen, und zwar meiftens ei-nem obern Theile berfelben, bem Terrain avec chailles bezeichnend angehoren, wozu vielleicht auch noch Phillips' Astacus ornatus aus Speeton-clap, Konig's A. longi-manus bes Lias von Lyme Regis (icon. sectil. fg. 229) und Mantell's A. Leachii und A. Sussexiensis aus Steibe (Geology of Sussex. pl. XXIX, XXX. fg. 3) gehoren, von welchen mir jeboch nur bie erfte noch aus einer ungenügenden Abbilbung befannt ift. Diefe Urten

1) Gl. ventrosa v. Meyer (im Jahrb. f. Mineral. 1835, 328, 1836, 56. Bronn, Lethaea 478), Ropfbruftschild binten mit nur flachem Ginschnitte, ber Schnabel furz, aber mit zwei getrennten Gpigen, zwifchen welchen noch eine feine Doppelfpige hervorragt; bie Erhöhung auf ben zwei Borbereden fpit; bie Geitenranber gleich= formig und regelmäßig gebogen; bie Unterabtheilungen ber zwei vordern Felder nur schwach angedeutet, jedoch die am hinterrande des mitteln beutlich, gabelformig, fchmalfchentelig; die Barichen ber Dberflache find rund, licht und nach bem Rucken bin noch lichter geftellt. Die Glie: ber ber außern Fuhler find furz. — Im Terrain avec chailles in ber obern Saone- Gegend in Frankreich.

2) Gl. Mandelslohi v. Meyer (in litt.; Bronn, Lethaea. p. 479). Mit voriger übereinstimment, boch fehlt bas Borberende; ber hintere Ginfchnitt ift tiefer, und fleine, bicht flebende Grubchen bededen, fatt ber Bargchen, Die Dberflache, indem fie nach Born und Dben etwas lich= ter werben. - Im Gebirgeschutte am Suge bes Farren: berges bei Moffingen in Burtemberg, burch Graf Man: belsloh gefunden im Gebiete bes untern Drford : Thones, aber mahrscheinlich aus ben obern Mergeln bes Unter=

Dolithes ftammenb.

3) Gl. Reglevana (nob. Lethaea 479. Palinurus Regleyanus Desmar. (Crust. foss. 132. pl. XI. f. 3. Sott, Petrefett. 151. Thirria; Geogn. d. la Haute Saone. p. 9. Defrance im Dictionn. des scienc. nat. XXXVII, 265). Glyphea vulgaris v. Meyer (im Sahrbuch. 1835, 328). Glyphea Regleyana v. Meyer (ibid. 1836, 56). Der hintere Einschnitt bes Ropfbrufffchilbes ift tief, ber Schnabel lang, am Enbe einfach zweispigig und etwas abwarts gebogen; ber Seis tenrand gegen die vorbere Querfurche fast rechtwinkelig eingebogen; die mittle Region ift oben fart nach Sinten verlangert und gleich bem vordern beutlich unterabgetheilt; bie gonze Dberflache mit Bargchen und Grubchen bebeckt, wovon erstere nach Born größer werben. Die Glieber ber außern Fuhler find so lang als breit, die bes hinterleis bes find in brei hinter einander liegende Querbinden getrennt und noch mit anbern Erbohungen und Bertiefungen berfeben; ihre Geitenfortfage breit und gerundet; bie

außere Schwimmichuppe ift jeberfeits groß, feinstrablig, langs gefielt und quer gegliebert, die innere warzig, ge-fielt, feinstrablig, binten rund. — In ben Chailles bes obern Orford Thones ber obern Saone-Gegend zu Ferrière = les = Geen.

4) Gl. rostrata Bronn (Lethaca. p. 479. tabul. XXVII. fig. 3?). Palinurus Regleyanus Desmarest, Holl, Thirria, Defrance (l. c. Woodward. synopt. tabl. p. 8). Astacus rostratus Phillips (Geolog. of Yorkshire. 131, 142, 164. pl. IV. fg. 20. Woodw. 1. c. p. 8). Palinurus Münsteri Voltz (Jahrb. 1835, 62. Thirria 1. c. p. 9. v. Mandelsloh. geogn. de l'Albe de Würtemberg. p. 17). Glyphea speciosa v. Meyer (im Jahrb. 1835, 328). Glyphea Münsteri v. Meyer (ib. 1836, 56). Der hintere Einschnitt des Ropfbruftschildes ift tief und regelmäßig concav; ber Schnabel lang ....; bie Einbiegung bes Geitenrandes fiumpf winkelig, die Regioneneintheitung abnlich ber bei voriger Urt, boch im Detail etwas verschieben, Die Dberflache mit ftachelformigen, nach Born aufgerichteten Bargchen, Die nach ben Geiten bin fleiner, runder und bichter werben. - Borfommen in ben Chailles bes obern Orford : Tho: nes an ber obern Gaone ju Ferriere : les : Sech und ju Fretigny am baufigften; - zweifelhaft im Liasichiefer ju Metgingen in Würtemberg, vielleicht auch im obern Orford-Thone ju Dettingen und Weißenftein bafelbit; - bann

whone zu Dettingen und Weißenstein daselbit; — bann im Kalke von Leeds, im Korallenvolith zu Malton und Scarborough, im Kalkgrit, im Kelloways : Rock zu Hackeneß und im obern Liasschiefer, Alles in Yorksbire.

5) Gl. Dressieri v. Meyer (im Jahrb. 1836, 56. Bronn, Lethaea. 480). Kopsbruststuck breiter als bei den andern, auch länger, hinten tief eingeschnitten, der Schnabel . . . , die Duererhöhung auf den vordern Ecken fcmach, die Einbiegung bes Geitenrandes gegen bie vorbere Querfurche runbedig, Die Regionen im Gangen wie bei voriger Urt, die vorbere bin und wieber mit farten Bargen befett, welche nach bem Ruden bin fleiner, wahrend fie in ber mitteln Region bort großer und glatter werden; die hintere Region bagegen befitt am Debenrande fleine glatte Anotchen, welche fich in vorn abgerun= bete, binten fpige, burch Rinnen getrennte Plattchen wie gu Schuppen umgestalten, bie fich nach bem Ructen verflachen und zu mehren mit eingnber verschmelgen. In ben Chailles bes obern Orford-Thones bei Befangon.

6) Gl. pustulosa v. Meyer (im Jahrb. 1836, 56. Bronn, Lethaea. 480). Ropfbruftftud febr fcmal, Schnabel ...., hinterrand tief eingeschnitten, bie Borberregion einfacher, ber mittle mit einigen feitlichen Unterabtheilun= gen und einer fehr schiefen hintern Abtheilung, Die Dber-flache mit erhabenen Punkten bebeckt 2c. Im Brabford-

Thon von Bourviller im Elfaß.

7) Gl. ornata n. Astacus ornatus Phill. (Geol. of Yorkshire, pl. II. fg. 3. Aus bem Speeton-clay ober Gault zu Speeton in Yorkshire. (G. H. Bronn.)

Palisaden, f. Pallisaden.
PALISOT DE BEAUVAIS (Ambroise Marie François Joseph), geb. zu Urras am 27. Jul. 1752, geft. zu Paris am 21. Jan. 1820, ftubirte bie Rechte Mit Tagesanbruch befand sich bie Schar an Ort und Stelle, die Kanonen wurden gerichtet und es begann ber Angriff. 3wei Stunden bauerte, trog ber Uberraschung, ber Rampf, bann waren die Frangofen überwältigt. La Paliffe felbst, nachbem er mit Lowenmuth gestritten, befand fich unter ben Gefangenen; mit augenblicklichem Tobe foll Gonfalvo ihn bebroht haben, wenn er nicht feis nen Lieutenant, ber noch bie Citabelle behauptete, gur Ubergabe vermoge. La Paliffe lagt fich an bas Thor ber Sitabelle fuhren. "Cormon," fo rebet er ben Lieutenant an, "Sonfalvo, ber bier vor Euch fteht, brobet mir ben Tob, wo Ihr Euch nicht alsbalb ergebet. Betrachtet mich als einen Tobten und wehret Euch wo moglich bis zu bes Herzogs von Nemours Eintreffen. Damit erfüllet Ihr eure Schuldigkeit." Cormon blieb standhaft und die Citabelle mußte mit Sturm genommen werden, aber Gon= falvo war eines Morbes nicht fabig, und ließ vielmehr ben verwundeten la Paliffe burch die geschicktesten Urzte pflegen. Go erzählen bie Frangofen, Die Spanier hingegen wiffen von ber Probe nichte, und nennen bes la Paliffe Lieutenant, ber die Citabelle burch Capitulation übergab, nicht Cormon, fonbern Amabeo be Savona. Roch schlechter begrundet ift die Angabe der Biographie universelle. baß Gonsalvo alle Antrage, ben gefangenen la Paliffe auf Losegeld zu seten, abgewiesen habe. Schon in bem Eref= fen bei Cerignola, 28. April 1503, wird er unter ben Unführern bes frangofischen Beeres genannt. Auch an ber Einnahme von Bologna 1506, von Genua 1507, an ber Schlacht von Agnadello, bie fur ihn befonders glorzreich, nahm la Palisse Antheil. Bei der Belagerung von Pabua 1509, befehligte er bie bem Kaifer zugesendeten hilfsvolker, 700 Lanzen; von bem Raifer aufgefobert, feine Reifige absiten zu laffen, und fie in Gefellschaft ber Landstnechte zum Sturme zu führen, erwiederte er: nur Ebelleute babe er unter feinen Befehlen, benen tonne er nicht zumuthen mit den teutschen Knechten, d. i. mit Bauern untermengt, zu fechten. Wolle aber der Kaiser seine Fürsten, seine Ritterschaft absiten lassen, so sei der franzosische Abel bereit, ihnen den Weg zur Bresche zu zeigen. Narimilian's Begleiter erklarten, sie wurden nur ritterlich, d. i. zu Pferde, streiten, und bie Belagerung mußte ausgehoben werden. Nach des von Chaumont Tod, 1511, wurde la Paliffe jum Grogmeister von Frankreich ernannt. Giner ber Belben bes Tages von Ravenna übernahm er ben burch Gafton's Tob erlebigten Dberbefehl bes Beeres; an ibn mußte Ravenna fich ergeben, und er that fein Außerstes, bie Stadt vor Plunderung zu bewahren, ließ fogar ben Sauptmann Jacquin, ber bas erfte Beis ipiel tes Plunterns gab, auffnupfen. Dem Beispiele ber Hauptstadt folgten bie fammtlichen Stadte und Reften ber Romagna, allein la Paliffe, ungewiß, ob ber Ronig ibn in bem Commanto, bas er nur auf ber Colbaten Buruf angetreten, bestätigen werbe, beunrubigt burch brobente Bewegungen ber Schweizer und ter Raiferlichen, fant es nicht für rathfam, feinen Bortheil weiter zu treis ben, fontern führte vielmehr feine Sauptmacht nach bem Mailandischen gurud. Es verließen ihn bie ichweigerischen Colbner, auch bie burch gescharfte taiferliche Avocatorien

erschreckten kandelnechte; bas italienische Aufvolk mußte er aus Mangel an Geld abbanken, und es blieben ihm gur Bertheibigung bes von allen Seiten bebrohten mailans bischen Staates nur 10,000 Fugganger und 300 Langen. Bei Castiglione belle Stivere bezog er eine Stellung, um ber Schweizer Beginnen abzuwarten. Bon bort aus schrieb er an ben Kriegszahlmeister nach Mailand; belaftet mit schweren Sorgen konnte er sich nicht enthalten baran zu gebenten und bas Geftanbnig hinzugufügen, wie er fich für verloren halte, wenn ber Feind ben Beg nach Mais land einschlage. Bon ftreifenben Strabioten aufgefangen, wurde bieses Schreiben in dem Lager ber Schweizer verlesen und zur Stunde bort beschlossen, daß man nicht, wie ausgemacht, zunachst ben Bergog von Ferrara überziehen, fonbern alsbald ben Mincio überschreiten wolle. Bei ber Annaherung der Feinde verließ la Palisse den Posten von Balleggio, um sich auf ben Oglio, nach Pontevico, bann in ziemlicher Unordnung nach Pizzighettone an die Abba zuruck= Bugiehen; vorher hatte er, in ber hoffnung, auf biefe Beife bie nur unwillig feinen Befehlen gehorchenben Generale gu gewinnen, einen Kriegerath versammelt, und biefer war ber Meinung gewesen, daß man durch Absendung starter De= tachemente bie Befatungen von Breecia, Cremona und Bergamo verstarten, und burch vorsichtiges Zaubern bie Schweizer, die im gegenwartigen Falle ohne Gold bienten, ermuben muffe. Die Detachirungen fanben fatt, bie Sauptmacht wurde aber burch fie bergeftalt gefchwacht, baß es nur einer Demonstration ber Schweizer gegen bie Hauptstadt Mailand bedurfte, um den frangofischen Keld= herrn von Pizzighettone nach Pavia zu verscheuchen. Aber auch hier konnte seines Bleibens nicht fein, bie Schweizer brangen in die Stadt ein, als bie Frangofen taum angefangen hatten fie zu verlaffen; in allen Strafen wurde gefochten, und als la Palisse endlich ben Ticino hinter fich, nur noch einen Seitenarm, ben Gravelone, ju uberschreiten hatte, brach die holzerne, über biefen führende Brude, und ber Theil ber Nachhut, ber noch auf bem linken Ufer bes Gravelone mar, mar verloren, bas gefammte frangofische Italien mit ihr, mit ben übrigen Truppen gelangte la Palisse ohne weitern Unfall nach Piemont (1512). Rur wenige Augenblide ber Rube wurden ihm vergonnt, noch im Spatherbfte beffelben Sahres finden wir ihn bei bem Beere, welches ben entthronten Konig von Navarra in feine Staaten wieber einführen follte; eine Schar von 1000 gangen war ibm unmittelbar untergeben, konnte aber, fo wenig wie ihr Führer, auf ben Bang bes frucht= lofen Feldzuges einwirfen. Im 3. 1513 ftand la Paliffe bei bem kleinen Beere, welches bie Grengen ber Dicarbie beschützen, bas belagerte Terouanne retten follte. Durch Munter von List und Ruhnheit wurde ein Convoi in die Stadt gebracht, aber zu bald glaubte bie Reis terei, unter beren Schute biefes gelungen, fich aller Gefahr einer Berfolgung von Seiten bes Feindes entruct. Statt eiligst und in Ordnung ihren Rudzug ju vollens ben, fagen bie meiften Reifige ab, um zu trinten, benn die hite mar groß (16. Aug. 1513). In bem Augenblide allgemeiner Corglofigfeit und Berwirrung vertunbigt ein Geschrei bes Feinbes Unnaberung; ein Corps

pon 10,000 - 12,000 Englandern und 500 Landsfriech: ten hatte auf Geitenwegen bie Ens überschritten, und breis tete fich im Ruden ber Frangofen aus, mabrent Beinrich's VIII. Reiterei einen Frontangriff ausführte, fo viel ein Angriff moglich auf Leute, Die fich nicht zu wehren gebenfen. Denn ohne ihn abzuwarten, ffurgten bie Fran-Josen in wilber Sast ihren Roffen zu, um mit verhängtem Bugel bavon zu jagen, nur la Paliffe und ber Bergog von Longueville hielten Stand, mit ber kleinen Ungahl von Reifigen, die auf ihr Wort horten. Auf bieser einzigen Stelle entfpann fich ein hartnadiges, burch bie Ubermacht zwar balb entschiebenes Befecht; wie ber Berjog von Longueville wurde auch la Paliffe gefangen, aber gludlicher als fein Gefahrte entrann er ben ihm gegebes nen Bachtern und auf Umwegen erreichte er bie Grenze. Frang I, nahm ihm bei feiner Thronbesteigung bas Groß= meisterthum, ernannte ihn bafur aber jum Marschall von Frankreich. 2018 folder nahm er Antheil an bem Feldzuge bon 1515 infonberheit an bes Prosper Co: tonna Heinsuchung in Villafranca, und an der Schlacht von Marignano. Um 9. Oct. 1516 wies König Franz I. ihm, feinem Marschall, Rath und Kammerer, auch Ritter bes St. Michaelorbens, bie Ginfunfte von Com-piegne zu lebenslänglichem Genuffe an; er war auch einer ber Bevollmachtigten Frankreichs auf bem Congreffe, ber fich 1521 unter Bolfen's Borfise, gu Calais perfammeite. Er ftand unter Lautrec in bem lombar= bifchen Feldzuge von 1522, und feine Bemubungen, Die fcmeizerischen Goldner von bem thorichten Angriffe auf Bicocca abzubringen, waren ebenfo vergeblich, wie ber Muth und bie Unftrengung, mit welchen er in bem Uns griffe felbft bas Unmögliche ju erreichen ftrebte. Dafür gelang es ihm, in ben erften Tagen bes Jahres 1523 ben Entfat von Fuenterabia zu bewerkstelligen. Eine Flotte follte ibn barin unterftugen, wurde aber burch wi= brige Binbe gurudigehalten. Bon ber Roth ber Belager= ten unterrichtet, beschloß la Paliffe fur fich allein bas Bageftuck zu befteben. Dit feinen Landsknechten bielt Graf Wilhelm von Furftenberg die Ufer ber Bibaffoa befest; burch ein heftiges Feuer wurde er ju einer retrogra= ben Bewegung genothigt. Gie benutte la Paliffe augenblidlich, um mit feinem Beere überzuseben; Spanier und gandsknechte, über feine Berwegenheit entfest, verschwanden hinter ben Bergen, und Fuenterabia war be-freit. Bereits am 1. Mug. 1522 hatte la Paliffe bie Herrschaft Chauveroches, in Bourbonnais, von dem Ber-zoge von Bourbon an sich gebracht; am 5. Sept. 1523 gab ber namliche Furft ihm auch Bort-le-comte und Seron. Diefe mit ber Rataftrophe bes Connétable beinabe aufammentreffende Schenkung mag wol einigen Berbacht auf la Paliffe felbft gelenkt haben, und vielleicht geschah es nur, um biefen Berbacht ju tilgen, bag er bas einem Marfchall von Franfreich wenig anftanbige Gefchaft übernahm, ben Bergog auf feiner Blucht von Chantel ju verfolgen. Bei bem Einfalle ber Kaiferlichen in die Pro-vence, 1524, war es vorzuglich la Paliffe, welcher sich mit ber Bertheibigung bes Landes befaßte; er bemachtigte fich bes wichtigen Punktes von Avignon, er mablte fur 2. Encoel, b. 2B. u. R. Dritte Section X.

bas nach und nach zusammengebrachte Beer bie Stellung bei Galon, von welcher aus er bie mit ber Belagerung von Marfeille beschäftigten Reinde bergeftalt bebrangte, baf ihnen nichts ubrig blieb, wie ein eiliger und fcbimpfe licher Rudzug über ben Bar. Bis babin verfolgte la Paliffe fie unermublich, als aber ber Ronig die Abficht außerte, bas Beer weiter ju fuhren, bie Wiebereroberung ber Lombardei zu versuchen, ba widersprach la Paliffe mit ge= wichtigen Grunden, ohne boch ben verberblichen Bug bintertreiben gu tonnen. Mailand offnete feine Thore, aber in Pavia vertheidigte fich Unton von Leiva mit Entschloffenheit. In biefer bentwurdigen Belagerung befehligte la Paliffe Die Borbut, fein Quartier hatte er bem Schloffe gegenüber, am Ticino. Bei ber Unnaherung bes Ent: fages war er ber Meinung, bag eine Schlacht gu vermeis ben, man burfe nur Zeit gewinnen, benn in 14 Tagen muffe bas kaiferliche heer sich aus Mangel an Sold und Lebensmitteln zerstreuen. Er hatte sich das wohl überbacht und sprach barum gegen seine Neigung, benn er war, also schreibt bes Marchese von Pescara Biograph, mas valeroso y bravo, que moderado y recatado." In der Schlacht vom 24. Febr. 1525 bestand la Paliffe, wie Brantome berichtet, eine Reihe von Rampfen, fo glangend, als er fie faum in ber vollen Mannestraft bestehen konnen. Zweimal warf er nieber, was ihm entgegen ftanb, bei bem britten Ungriffe fturgte fein Rog, und er mußte fich an Joh. Bapt. Caftalbo, ber als Kelbherr R. Ferbinand's I. berühmt werben follte, ergeben. Im namlichen Mugenblide trat ein Spanier, ber Sauptmann Bufarto, bingu, einen Untheil an bem Gefangnen und bem Lofes gelbe ju haben; von folder Theilung wollte ber Staliener nicht horen, und ber Spanier, mit ber Mundung feiner Safenbuchfe beinahe ben Bruftharnisch bes gefangenen Felbheren berührend, legte bie Lunte an, und tobt fant la Paliffe zu feinen Fußen. "Il ne pouvait mourir autrement, car qui a bon commencement a bonne fin," fchreibt Brantome. Lange aber blieb fein Rame ben franzofischen Seeren in gepriesenem Andenken, und in vielen Rriegsliebern wurde sein Lob verewigt. Das Lieb von Monfieur be la Paliffe, wie es ber gemeine Mann noch heute fingt, gehort jeboch feineswegs bem 16. Sahrhun= bert an, fondern wurde von la Monnage gebichtet, und von ben Beitgenoffen mit noch lebhafterem Beifall aufgenommen, als felbit beffen Noëls bourguignons. In bes Bolles Munde bat es manche lacherliche Bufate und 216= anberungen erlitten, bag es an Abgeschmacktheit bem befannten Maribotough zu vergleichen; in ber urfprungli-chen Gestalt befindet es fich in la Monnaye's Berten und in ben Menagiana von 1715. Nicht nur ben Frangofen war la Paliffe ein gefeierter Beld, auch bie Gpanier nannten ihn el grand capitan de muchas guerras y victorias. Gein Leben haben Thevet (in feinen Hommes illustres), Brantome und Frang be Pavie, Baron be Forquevault (in Vies de plusieurs grands Capitaines. [Paris 1643. 4.]) beschrieben. Er war in erfter Che mit Johanna von Montberon (fie lebte noch 1504), in anderer Che mit Maria von Melun, Frau auf Montricourt, Muthon und la Basoche, ber Witme Jo-

"Das alsbalb bem Konige zu hilfe einfinden wurben. Beder lagt euch nicht fummern, ich werbe babei fein. fürchtet freilich bem Ronig in bie Augen gu ichauen, und glaube ich gern, bag meinen Leuten bann ber Duth ents geben follte, aber in meiner Gegenwart wird ein Seber thun, mas ich haben will." Diefen Borten folgten große Berheißungen, ber Graf von Dammartin follte Guter erhalten, wie er fie noch nicht gehabt. Auch fprach Cha-bannes von geheimen Berathungen zwischen Johann von Daillon, Ludwig von Bueil und Ludwig von Laval-Chas tillon, beren befannte Ergebenbeit fur ben Dauphin fie als Mitwiffenbe um bie Berfchworung bezeichnete. Eine fo wichtige Mittheilung veranlaßte genaue Untersuchungen, mehre ber Verbrecher zweiten Ranges wurden überführt und bestraft, aber ber Dauphin selbst nannte Alles, was Dammartin vorgebracht, eitel Umwahrheit und Betrua. Sie murben confrontirt, und ber Unklager fagte bem Pringen ins Angeficht, daß er nichts vorgebracht habe, als bie reine Bahrheit. Der Dauphin ftrafte ihn Lugen, worauf jener erwiederte, ju gut fenne er bie Chrerbietung, bie er bem Cohne feines herrn fculbe, aber er fei bereit, gegen einen jeben von bes Dauphin Sofe, ber ihn ber Luge bezuchten wolle, feine Ehre zu mahren. Der Dauphin verließ ben Sof, Chabannes aber, beffen Gefinnung nun nicht mehr zweifelhaft fein konnte, wurde bes koniglichen Baters Liebling. Den 18. Nov. 1449 empfing er Die Burde eines Groß-Panatier von Frankreich, und am 8. Cept. 1450 bie Amtmannsstelle ju Tropes, welcher er bis jum 20. Mai 1452 vorftand. Geiner But wurde Jacob Coeur anbefohlen, nachbem ber Konig beffen Einziehung verordnet hatte, und er prafibirte auch ber Commission, welche fich mit ber Untersuchung ber angeblichen Berbre: chen tiefes Mannes beschäftigte. Wie er fich nicht gefchaint, ju Gericht ju figen über Coeur, bem er ftets ein erbitterter Feind gewesen, so schamte er sich noch wes niger, fich beffen confiscirte Guter, insonderheit St. Fargeau, in bem Licitationstermin um 20,000 Golbthaler gufprechen zu laffen, nachbem ihm ber Ronig eine bes beutenbe Summe aus Coeur's Confiscation zu erheben geschenkt hatte. Im 3. 1455 zog er in Gesellschaft bes Marschalls von Lobeac nach Rouergue, um bie bort gelegenen Festungen bes. Grafen von Armagnac einzuneh: men, und mehre berfelben wurden ihm von bem Ronige verlieben, gleichwie schon ben 1. April 1453 mit Blancas fort in Sumenne geschehen. Diese Berrichaft foberte Chabannes als feiner Frauen Erbstud, und er hatte fie mit gewaffneter Sand ben Englandern entriffen. Im 3. 1456 wurde er jum Seneschall von Carcaffonne und jum Anführer bes heeres ernannt, welches bestimmt, ben forts wahrend rebellischen Dauphin zu zuchtigen. Bon seinen Unterthanen in Dauphine gehaßt, zahlte Ludwig fur ben bevorftehenden Rampf hauptfachlich auf ben Beiftand feis nes Schwiegervaters, bes herzogs von Savoyen. Chabannes befuchte biefen an feinem Sofe, und fand es nicht allauschwer, ihn ber Berbinbung mit bem unzuverlässigen Schwiegersohne zu entziehen, gleichwie ber Bergog solches Bergnugen an bem gewandten und angenehmen Unterbanbler fant, bag er bemfelben eine Summe von 10,000

Goldthalern anwies, zu beren Sicherheit die Baronie Clermont in Genevois bienen follte. Dhne Aussicht auf hilfe aus Savonen, wollte ber Dauphin ben Angug ber Krieges voller nicht abwarten, er entfloh in geringer Begleitung ımter bem Scheine einer Wallfahrt nach S. Claude (Aug. 1456). Der Graf von Dammartin blieb in hohem Anse ben, so lange Rarl VII. lebte, erhielt auch zu seinen vielen Amtern noch eine Compagnie von 100 Lanzen. Kaum hatte aber der König am 22. Jul. 1461 zu Mehun die Ausgen geschlossen, als der Graf die Gefahren bedachte, die seiner unter der neuen Regierung warten mußten. Sein erster Gedanke war, Justucht im Auslande zu suchen. Seine Diener follten ihn begleiten, und er befragte bar= um einen nach bem anbern, ob er wol gesonnen, eines Fluchtlings Loos zu theilen; fo gutig und wohlthatig er fich gegen fie erwiesen, antworteten boch Alle verneinenb. Wiele versicherten ohne Behl, sie wurden sich um feinet-willen nicht in die mindeste Gefahr begeben. "Et mesmement un nommé Carville, son valet-de-chambre et tailleur, auquel le dit Comte demanda un petit courtault, qu'il avait, qui ne valait pas cent sols, pour envoyer un page dehors; lequel Carville lui respondit tels mots ou semblables: Mgr. si vous me voulez donner le mulet, que Mgr. de Nemours vous a donné, je vous baillerai mon courtault, et non autrement, dont le dit Comte eut grand deuil, et lui dit: Ha! Carville, vous ne monstrez pas que vous soyez bon serviteur, ne loyal, de m'abandonner maintenant en ma grande necessité, et de me refuser si petite chose, c'est mal reconneu les biens et honeurs, qu'avez eu de moi." An der Moglichkeit einer Flucht verzweifelnb, gelang es bem Grafen boch zulet, unter seinen Leuten einen mahrhaft ergebe-nen Menschen zu finden, ber es übernahm, bie Briefe zu befordern, so er an den Berzog von Burgund, an den Admiral von Montauban, an den Piemonteser Bonifaz von Balperga und an Joachim Rouault geschrieben, um ihre Bermittelung bei bem gurnenben Konige nachzusus chen. Bonault Dimonville, fo hieß ber Abgefandte, erreichte ohne Hinderniß Avesnes, wo Ludwig XI. damals noch weilte, sah den Abmiral und den von Balperga und fand bei beiben kläglichen Empfang; ber Abmiral insbefondere ertheilte ihm die Berficherung, bag ber Ronig, wenn er ben von Chabannes nur hatte, fein Berg ben hunden vorwerfen laffen wurde, und fo viel ibn felbft betraf, follte er erfauft werben, wenn er um fieben Uhr Abends noch an dem konigl. Hoflager zu finden. Der Bote fluchtete zu einem konigl. Secretair, ber ihm bie verschiedenen Bittschriften zeigte, in benen um Untheil an ber gegen den Grafen von Dammartin auszusprechenden Confiscation gebeten war, und ber ihm zugleich bie Dittel verschaffte, ben bereits nach Laon abgegangenen Rouault zu ereilen. Rouault bewährte fich als ein Ehrenmann, außerte seine Bereitwilligkeit, bem gefahrbeten Freunde ju bienen, empfahl jedoch vor ber Sand als bas Befents lichste, daß berfelbe seine Person in Sicherheit bringe. Das Namliche rieth ber Bergog von Burgund, ben bie Ardnungsfeier nach Rheims führte, und an ben Bonault

bei biefer Gelegenheit erft fein Schreiben abgeben tonnte. Darum bielt fich Chabannes eine Beit lang verborgen, bann aber murbe bas Gefühl feiner Unschuld in ihm allgumach: tig, und er trat vor ben Ronig, fich ein Urtheil nach alter Strenge ber Befete, "sans consulter sa miseri-Corde, 3u erbitten. Der Monarch behandelte ihn mit Harte, ließ ihn nach der Conciergerie, spater nach dem Thurme vom Louvre bringen und seine Guter in Befchlag nehmen; auch wurde Rarl von Melun, ber Groß: meister, "homme qui ne perdait aucune occasion, de ruiner les personnes auprès du Roi, desquelles il pouvait espérer la confiscation," jum Berwalter die-fer Guter ernannt, "avec promesse de confiscation en cas de condamnation." Melun war nicht faumig, und feinen Bruder Nantouillet ju Gilfe nehmend, bemeifterte er sich aller beweglichen Habe des Grafen von Dammartin; Silber- und Bettwerk, Tapeten, Mobilien, was sich der Urt zu Dammartin, St. Fargeau, Rochefort, Bourges, ober in dem Sotel be Beautreillis, Stra-Be St. Untoine ju Paris borfand, bas gu Boulne, in Auwergne, aufbewahrte Hausarchiv, sogar ein eisernes Gitter, welches noch nicht befestigt, ließ Melun wegnehmen, das Gitter namentlich, um solches an seinem Sause gu Paris angubringen. Die Ginfunfte ber Guter verwenbete er nach Belieben, und ba auch bie Baronie Clermont auf die erfte Rachricht von Unton's Rataftrophe von bem Bergoge von Cavopen eingezogen wurde, gerieth feine Sausfrau bergeftalt in Roth, bag fie mit ih= ren Kindern brei Monate lang von der Mildthatigfeit ihres Pachters ju Mitry bei Dammartin leben mußte. Mittlerweile ging ber gegen Chabannes eingeleitete Procef feinen rafchen, vorzuglich durch Melun's Bemubungen und Betrügereien beforberten, Gang, und burch Urstheil vom 20. Aug. 1463 murbe er bes Majeftatsverbres chens für schuldig befunden, für innner aus dem König-reiche verwiesen und sein Eigenthum consiscirt; Mitry vergab der König an Karl von Melun, St. Fargeau an die Kinder des Jacob Coeur, welche sich in den Proces eingelassen und die ihrem Bater genommenen Guter zurudgefobert hatten, boch mußten fie bafur an ben von Melun 2000 Thaler bezahlen. Bafte be Montespebon, ber Umtmann von Rouen, erhielt die Berrichaften Roches fort und Muriere in Muvergne, ber von Lau bie Berr= fchaft Blancafort. Durch einen weitern Parlamentsbeichluß vom 2. Jul. 1464 wurde die Infel Rhobus als Berbannungsort fur Unton angewiesen, allein bergleichen Beschluffe pflegten ben Konig wenig zu fummern; er ließ ben Berbannten nach ber Baftille bringen und enger vermahren als vorher. Bei bem Musbruche bes Kriegs für bas Gemeinwohl fand Unton Gelegenheit, bem Rerter gu entrinnen (12. Marg 1465); von feinem Reffen und feinen Freunden unterftust, wendete er fich ftracks nach St. Fargeau, wo fich Gottfried Coeur in tiefer Gicherheit mabnte, bie Burg murbe erftiegen und geplunbert, gleich= wie bas benachbarte St. Maurice : fur : l'Averon, Coeur felbft als Gefangener fortgeführt; von ba fich nach Guben wendend, burchzog Chabannes bie Muvergne, im Bor= beigeben nahm er St. Pourgain, und ohne Sinberniß ges

langte er zu bem Bergoge von Bourbon. Er fampfte bei Montlhern und erlangte, bag bem Friedensichluffe vom 27. Det. 1465 ber Urt. 18 beigefügt wurde, ber feine vollkommene Restitution verordnete. Diefe erfolgte auch in aller Form Rechtens burch eine Reihe von Decreten und Parlamentsbeschluffen, und was noch auffallender, Chabannes fam alsbald bei bem Konig in Gunft. 2m 23. Febr. 1466 murbe ihm die Burbe eines Grogmeisters von Frankreich, die noch eben Karl von Melun ge-habt, am 19. Det. 1466 eine jährliche Pension von 9000 Liv. verliehen, am 6. April 1467 erhielt er Bestallung als Lieutenant général von Champagne, "avec pouvoir de remettre tous crimes et délits," unb am 5. Dec. 1472 eine weitere Penfion von 3000 Liv. Er murbe in ben Staatsrath gezogen, auch bei ber Stiftung bes St. Michaelordens in benfelben aufgenommen; ein Umftand, ber ben Bergog von Bretagne veranlaßte, bie ibm juge fenbete Drbenstette gurudguweifen, mit ben Borten : .. qu'il ne voulait point tirer au collier avec Chabannes." Der Bergog schien bemnach nicht an bes Chabannes 216= funft von ben Brafen von Ungouleme ju glauben. Reich: lichen Erfat fur feine Berachtung mußte Unton in ber fteigenben Bertraulichkeit bes Ronigs finden. Gin eigenes Chiffre wurde ihm angewiesen, um mit bem Monarchen ju correspondiren, und ju ben belicateften Ungelegenheiten wurde er vorzugsweise verwendet. Gine folche mar insbefondere ber Rampf ber Lutticher gegen ben Bergog von Burgund; ber Ronig von Franfreich burfte ebenfo wenig bie Luttider finten laffen, als ben Bergog von Burgund herausfobern, und beides erreichte Ludwig XI., indem er gu Unfange bes 3. 1468 ben Luttichern eine farte Gilfsmacht zusendete, biefe aber paralpfirte, indem er fie ben Befehlen bes in alle Geheimniffe bes Cabinets eingeweih= ten Grafen von Dammartin übergab. 2018 Lubwig XI. fich im herbst 1468 nach Peronne und in die Gewalt bes herzogs von Burgund begab, ließ er an ber Grenze ein kleines heer unter Anton's Befehlen zuruck. Bon Peronne aus richtete Ludwig am 9. Det. ein Schreiben an ben Grafen, worin er fagt, baß er bem Berzoge ver-sprochen habe, mit ihm die Lutticher zu überziehen, und Befehl gibt, die Lebenpferbe und die France-archers, eine Urt von Bandwehr, zu entlaffen. Bon 3wang, von einem Misbehagen an bes Bergogs Benehmen, findet fich in bem Schreiben feine Spur, gleichwol tonnte ber Graf fich nicht überzeugen, bag ber Konig ernftlich fpreche, es schien ihm, als muffe ber Befehl, bas Bolt abzudanken, burch bie Umftande erzwungen fein. Darum beißt es in feinem Untwortsschreiben, er halte fich überzeugt, bag ber Konig fich nicht in vollkommener Freiheit befinde und wis ber Billen gegen bie Lutticher ausziehen muffe, barum fonne er fich nicht entschließen, bie Lebenpferde und bie Francs-archers abzudanken, man wurde ihrer vielleicht fehr balb bedurfen. Er erhielt barauf einen zweiten Brief, d. d. Namur, 22. Det., worin ber Ronig verfichert, baß er willig gegen bie Lutticher ftreite, niemals in großerer Bufriedenheit eine Reise angetreten habe, und bag auch nicht Die fernfte Beranlaffung ju einem 3wifte mit bem Berjoge von Burgund vorliege. Er ertenne bie große Ergebenheit, die ihm ber Graf bei biefer Belegenheit bezeigte, es habe berfelbe ihm ben größten Dienft, ber nur gu er= warten gewesen, erwiesen. "Denn," fest er hingu, "bes Bergogs von Burgund Leute mochten beforgen, ich wollte fie betrugen, und jene bort (bie Frangofen) burften meis nen, ich fei ein Gefangener, bag ich alfo, bei gegenfeiti= gem Distrauen, ungludlich werben tonnte," Lubwig XI. erklart fich nicht beutlicher uber ben großen Dienft, ben er pon bem Grafen empfangen bat. Raft will es icheinen, bag berfelbe vielmehr barin bestand, bag bie Truppen entlaffen, als jufammengehalten murben, indem burch bes Grafen Berfahren ben Burgundern ber Urgwohn eines Betrugs, ben Frangofen ber Gebante an eine Befangenschaft be= nommen wurde; beibes fonnte aber nur burch bie 216= banfung, feineswegs burch bas Bufammenhalten ber Trup= pen erlangt werben, und es wird baber mahricheinlich, bag Dammartin vor bem Empfange bes zweiten Briefs geborcht habe. Das lette Schreiben murbe burch einen fo= nigt. Officier überbracht, ben ein Burgunder, Rifolaus Boisseau, begleitete. Dem Burgunder sagte ber Graf, er wundere sich gewaltig über seines Herrn Verfahren, und daß berselbe so treulos handle an einem Könige, dem er fo viele Berbindlichkeiten schuldig fei. Wenn ber Ronig nicht nachftens wieberfomme, wurde bas gange Reich fich erheben, ihn zu holen. Man wurde mit bes Bergogs Landen verfahren, wie er mit den Luttichern verfahren wolle, Frankreich fei nicht arm an wadern Rittern, Die ihren herrn wohl zu finden und zu rachen wußten. Dach ber Berurtheilung Karl's von Melun verschenfte ber Ronig beffen confiscirte Guter an Chabannes, ber fich jeboch aus Mitleiben fur bie gurudgelaffenen minberjabrigen Rinber mit ben Gutern St. Mars und les Tournelles begnügte; biefe wollte er als eine Entschabigung fur feine von Melun verfauften Mobilien und fur bie von bemfelben mabrend eines Beitraums von vier Sahren gehobenen Ginfunfte fei-ner Guter gelten laffen. Im 3. 1469 schickte ber Konig ben Grafen nach Guyenne, mit Bollmachten, wie fie wol fcwerlich jemals ein Unterthan gehabt, um ben Landfrieben berguftellen, junachft aber ben Grafen von Urmagnac gu unterwerfen. Diefer versuchte ber Mittel viele, um bas brobenbe Ungewitter abzuwenden ober wenigstens ben Marich bes Beeres aufzuhalten; allein Unton ließ fich nicht irren, rudte vor Lectoure und nahm Befit von als len Staaten von Armagnac, wahrend ber feiner gander entfette Furft Buflucht in Fuenterabia fuchte. Mues bewegliche Gigenthum bes Grafen von Urmagnac wurde ein= gezogen und verfauft, mit feinen Beamten ein allgemei= ner Bechfel vorgenommen, und die Bestrafung berjenisgen, die man als seine Mitschuldigen ansehen konnte, verordnet. Die Bertheilung ber confiscirten Befigungen blieb bem Konige vorbehalten, und wie ju erwarten, er= bielt Chabannes von benfelben feinen reichlichen Untheil; burch zwei verschiebene Urfunden vom November 1470 wurden ihm die herrichaften Geverac, la Gunole, Cabres: pines, Banavant, Montesce, Lepuech und la Care in Rouerque verlieben. 2018 ber Ronig und ber Bergog von Burgund fich am 10. April 1470 ju einem Baffenftill= ftanbe auf brei Monate einigten, mar Chabannes unter

ben Burgen bes Konigs, und zwar betraf feine Burgs schaft bie Grenzen von Amiens, an benen er nachmals als Generallieutenant fur Beauvoifis, feit bem 8. Dec. 1740, ben Dberbefehl fuhrte. Bei bem Musbruche bes Krieges nahm er Umiens, Montidier und Rone, und es richtete ber wegen biefes Verluftes nicht wenig erzurnte Bergog von Burgund an ihn ein fehr hartes und trobis ges Schreiben, welches aber Chabannes in gleichem Zone beantwortete: "Très-haut et puissant Prince, fo beginnt die Untwort, "j'ai veu vos lettres, que vous m'avez escrites, lesquelles je croy avoir esté dictées par vostre Conseil et très grands Clercs, qui sont gens pour faire lettres mieux que moy, car je n'ay point vescu, du mestier de la plume ..... pour vous faire réponse touchant l'article de Conflans, que vous appelez le bien public, et que véritablement doit estre appelé le mal public .... je veux bien que vous entendiez, que si j'eusse, été avec le Roy, lorsque commencastes le mal public vous n'en eussiez pas éschapé à si bon marché, que vous avez fait, et mesmement à la rencontre de Montlhery, par vous induement entreprise." Daß er hierin nicht prable, bewies Chabannes binreichend im folgenden Jahre bei der Vertheidigung von Beauvais, von bannen ber Bergog von Burgund mit Berluft und Schanbe abziehen mußte. Seitbem jumal galt Chabannes als ber erfte Rrieger feiner Beit, wie fich bas besonbers aus bem Standpunkte, welchen die Romane bes 15. Jahrh. bem Grafen von Dampmartin anweis fen, ergibt. Peter von Roban, ber Marfchall von Frantreich, erbat fich bas Schwert, mit bem fein Freund fo ruhmliche Thaten verrichtet hatte. "Ich will," ließ Cha= bannes ihm entbieten, "bas Berbot bes feeligen Konigs nicht überschreiten; man foll feinem Freunde nichts Gpi= higes ichenten. Aber ich ichide bas Schwert an Bajaumont, und aus beffen Sanden foll ber Marfchall es em= pfangen." Bajaumont erhielt die Beifung, bas Schwert um Gir-blancs an einen Bettler gu verfaufen, fur bas erlofte Gelb eine Deffe ju Ehren be Monfieur St. Geor: ge lefen zu laffen, fobann bas Schwert gurudgutaufen und es bem Marichall von Roban guzuftellen. Much bas Blud ichien in feiner Gunft fur Chabannes unermublich, es ließ ihn den Untergang seiner beiden machtigsten Kein-be, des Connétable von St. Paul und des Herzogs von Burgund, erleben, und damit sein Triumph vollständiger werde, übergab Ludwig XI. ihm den Befehl des Heeres, das bestimmt, die Eroberung oder vielmehr Verwüstung von Flandern zu vollstühren. Er sollte, so lautete sein Auftrag, die Berwuftung fo weit treiben, bag es bem Lante ninmer möglich werde, sich davon zu erholen. "Denn," schrieb ihm der König, "Ihr seid ebenso wol ein Beamter der Krone, wie ich, bin ich König, so seid Ihr Großmeister." Indessen nährte der König schon geraume Zeit einen Berdacht gegen seinen Großmeister; bereits am 1. Det. 1476 schrieb er an St. Pierre: "Il me semble que vous n'avez qu' à faire une chose, c'est de scavoir, quelle seureté le Duc de Nemours avait baillée au Connétable d'estre tel comme luy.

pour faire le Duc de Bourgogne regent, et pour me faire mourir, et prendre M. le Dauphin, et avoir l'autorité et gouvernement du royaume, et le faire parler clair sur ce point-cy, et le faire gehenner bien estroit. Le Connétable en parle plus clair par son procès, que ne fait Messire Palamedes et si nostre Chancelier (d'Oriolle) n'eust eust peur qu'il eust decouvert son Maistre, le Comte de Dammartin et luv aussi, il ne l'eust pas fait mourir sans le faire gehenner et scavoir la vérité de tout." Diefer Berbacht erwuchs im 3. 1480 gu folcher Starte, daß Ludwig dem Grogmeifter feine Droon= nangcompagnie nahm, ihm auch erflarte, bag er befchlof= fen habe, "ihn nicht weiter jum Kriegsmanne ju machen, ungeachtet ich febr wohl erfenne, baß fein Mann in mei= nem Reiche den Krieg beffer verfteht wie Ihr, und bag ich feinem mehr vertrauen tonnte, falls mir Bichtiges gu= ftogen follte." Über folchen Entschluß beflagte fich ber Großmeister in ben ehrerbietigsten Ausbruden, er blieb aber bis ju Ende ber Regierung Ludwig's XI. in Ungnabe. Karl VIII. bingegen beftatigte ihn am 23. Gept. 1483 in ber Burbe eines Grogmeifters und verlieh ihm am namlichen Tage bie Sauptmannichaft von Sarfleur, Montierviller und Chateau-gaillard. 2018 auf bem Reichs= tage zu Tours, im Jan. 1484, Karl von Urmagnac fich bem Konige zu Fußen warf, berebt und wahr bie an feinem Saufe verübten Greuel ergablte, und bierauf Die erbetene Erlaubnig erhielt, bie Urheber folcher Greuel gerichtlich zu belangen, ba fagte Chabannes laut, in 211-lem, was geschehen, sei bem Grafen von Armagnac ganz Recht geschehen, benn er sei an dem Konige jum Berrasther geworben." Der Graf von Comminges und andere Freunde bes Baufes Urmagnac verfetten, "bag ber Graf von Dammartin folches in feinen Bals hinein gelogen babe." Cogleich flogen bie Schwerter aus ber Scheibe, und ware ber Konig nicht zugegen und mit aller Macht bemuht gewesen, biefe 3wistigkeit beizulegen, fo wurde viel Blut vergoffen worben fein. Chabannes felbft hatte feinen Untheil an ber Ermorbung bes Grafen von Ur= magnac, an ber Bergiftung ber hochschwangern Grafin, wol aber fein Neffe Balfac; und wir haben gebort, wie bebeutend sein Untheil an ber Beute gewesen. Um 2. Febr. 1486 wurde Chabannes jum Commandanten und Gouverneur von Paris ernannt. Er ftarb bafelbft im 77. Altersjahre, ben 25. December 1488, und wurde in ber Stiftsfirche ju Dammartin beerdigt (er hatte bei berfelben sechs Prabenden und ebenso viele, laut Urkunde vom Dec. 1483, bei der Kirche zu St. Fargeau gestiftet). Durch Eheberedung vom 20. Sept. 1439 hatte er sich mit Margaretha von Nanteuil, Gräfin von Dams martin, ber einzigen Tochter und Erbin von Reinald von Manteuil, herrn von Uch und von Maria be Fanel, Grafin von Dammartin, Bicomteffe von Fanel, verheirathet, und mit ihr ben Gobn Johann, bann brei Tochter er= geugt. Johann, ber bei feines Baters Lebzeiten ber Berr von St. Fargeau bieß, empfing am 18. Jan. 1488 und 14. Jul. 1498 die Belebnung über bie Grafichaft Dammartin und war in erster Che mit einer naturlichen Toch:

ter bes Nikolaus von Unjou, Bergogs von Calabrien und Lothringen, mit Margaretha von Calabrien, und in zweiter Che mit Gufanna von Bourbon, Grafin von Rouffillon, Frau auf Montpenfier = en = Loubunois, einer Tochter von Ludwig, bem Baftarb von Bourbon, und Grafen von Rouffillon, verheirathet. Gufanna erhielt als Bitwe im 3. 1503 eine Frift, um Die Leben wegen Dammartin zu empfangen, und beirathete in zweiter Che ben Karl von Boulainvilliers. Johann von Chabannes hinterließ brei Tochter, Unna, Antonia und Avove, von benen einzig Unna ber erften Che angehorte. Gie murbe im 3. 1496 mit Jacob II. von Coligny verheirathet, farb aber 1501 ohne Rinder, baber ihre Graffchaft Dammars tin an die Schwestern gurudfiel. Untonia, Frau auf St. Fargeau und bes Landes Duifape, beirathete ben Berrn von Mezières, Renat von Unjou, aus einer unechten Li-nie ber Angeviden, und ftarb im J. 1527. Avone, Grafin von Dammartin, war nach einander an Edmund von Prie, Jacob von la Tremouille und Jacob von Brifan verheirathet. Gemeinschaftlich mit bem britten Manne verfaufte fie am 20. 3an. 1532 bie halbe Graffchaft Rouf= fillon an Blanca von Tournon, Jacob's II. von Coligny Bitwe, gleichwie fie die Graffchaft Dammartin an ihre Unverwandte, Frangista von Unjou, verschenfte, als biefe ben Philipp von Boulainvilliers heirathete. Spater, ben 27. Febr. 1542, feben wir die Geberin mit ber Frau von Boulainvilliers im Rechtsftreite begriffen; mit ihr ging die gesammte Nachfommenschaft bes großen Grafen von Dampmartin ju Grabe. Bergl. Memoires sur la maison de Chabannes, par l'abbé de Chabannes (Par. 1759. 3 part.). Vies de Jacques et Antoine de Chabannes, p. M. du Plessis (Paris 1617). Mémoires de la vie d'Antoine de Chabannes, extraits des titres et généalogies de sa maison (fol.), Sand= fchrift ber fonigl. Bibliothet zu Paris, vormals bie Dr. 8437 tragend. (v. Stramberg.)

PALISSOT (Charles) de Montenoy, geboren zu Mancy, geftorben gu Paris 1814. Wenn gu irgend eis ner Beit eine bebeutende geiffige Mufregung in einent Bolfe entsteht, und Manner von entschiedener Beiftes= überlegenheit neue Bahnen brechen und babei freilich in ihrem Neuerungseifer nicht immer fich innerhalb ber Schranfen ber Dagigung halten, bann fehlt es auch nie an Menfchen, welche halb aus Gifer fur bas bisber fur allein rich= tig Gehaltene und Bewunderte, halb aus Reib über Die Talente und den glanzenden Erfolg der Freunde ber neuen Schule, ober weil fie bei ber Mittelmäßigkeit ihrer Rrafte, beren fie fich buntel bewußt find, verzweifeln, es jenen gleichzuthun, fich leibenschaftlich ber angefochtenen Doctris nen und Buftande annehmen, bie eifrigen Bertheibiger aller herfommlichfeit und die ungerechteften Beurtheiler ber Reuerer werben. Ein folder Mann von unleugbaren, wenn auch freilich nur mittelmäßigen Talenten, ein folder Berfechter ber alten, abgeftanbenen Unfichten in ber Literatur, Philosophie und Politif, mar Paliffot, welcher fich zu feinen glangenben Beitgenoffen, ungefahr fowie fpater Robebue und Merfel jur Schlegel'ichen Schule, verhielt. "Gine von ben mittlern Raturen," nennt ibn

Gothe in feinen Unmerkungen gu Rameau's Reffen, bie nach bem Sobern ftreben, bas fie nicht erreithen, und fich bom Gemeinen abziehen, bas fie nicht los wer= ben, indem fie Alles nach einem gewiffen fleinern Dagftabe meffen, b fabrt er fort, "fehlt ihnen ber Ginn fürs Mugerorbentliche, und indem fie fich gegen bas Ge wohnliche gerecht halten, werben fie ungerecht gegen bas vorzügliche Berdienst, besonders Anfangs, wenn es sich ankundigt." Mit biesen scharffinnigen und geistreichen Worten hat Gothe in der That die ganze literarische Richtung und Thatigfeit bes Mannes angebeutet, benen er bis an fein Enbe treu geblieben. Gein Leben ift ibm in faft ununterbrochenen und von beiben Theilen nicht immer mit ben wurdigften Waffen geführten Streitigkeiten mit ben ausgezeichnetsten Mannern seiner Beit, wie Dalembert, Diberot, Rouffeau, Gelvetius u. U., welche man mit bem Ramen ber Encoflopabiften ober ber Phi= lofophen zu bezeichnen gewohnt ift, verfloffen. Paliffot hatte eine gute Schulbilbung erhalten, und feine Sabigfeiten entwidelten fich fo frub, bag er im zwolften Sabre feinen philosophischen Curfus, wie man es bamals nannte, beendigt, eigentlich aber nur bas Gymnafium verlaffen hatte und Magister geworben war. Im 16. Jahre erhielt er bas Baccalaureat ber Theologie, gab aber balb bas Studium ber Theologie wieber auf, um fich lediglich mit Poefie und Schriftstellerei zu beschäftigen. Schon in feinem 18. Sabre hatte er eine Tragobie gefchrieben, Die inbeffen nicht aufgeführt wurde, und hatte fich verheirathet. Eine zweite Tragobie, Bares und fpater Rinus betitelt, warb zwar ein Paar Mal aufgeführt, boch scheint ber junge Dichter felbft babei gefühlt ju haben, bag er feis nen Beruf fur bie tragifche Bubne hatte. Er wandte sich nun ganz dem Komischen und bem Satprischen zu. Seine ersten Arbeiten, zwei Komobien, Les tuteurs, im 3. 1754 erschienen, und Le barbier de Bagdad, erwarben ihm Uchtung, ohne ihm noch Feinde ju erwe= den. Bald aber begannen burch seine eigne Schuld die literarischen Fehben, welche fast sein ganzes Leben ausfüllten. Der König Stanislaus, Schwiegervater Ludwig's XV., hatte biesem eine Statue in Nancy errichten lassen, und zur Einweihung bieses Denkmals, im 3. 1755, sollte Palissot eine Komobie schreiben. Er entle-bigte sich dieses Auftrags durch ein kleines Stuck: Le cercle, worin er unter andern Rouffeau auf eine ebenfo plumpe als unverzeihliche Weise auf die Buhne brachte, woburch er fich den Unwillen aller Freunde bes ihm fo weit überlegenen Mannes Bugog. Damit nicht zufrieben, ließ er im folgenben Jahre seine Petites lettres contre de grands philosophes erscheinen, in welchen vorzuglich Diberot angegriffen wirb, beffen genialen, freilich mit ben berkommlichen Begriffen von Correctheit nicht immer übereinstimmenden Styl Paliffot weder zu begreifen noch au murbigen verftant. Bas aber ben Streit mit ben fogenannten Encyflopabiften vollenbs unbeilbar machte, war die im 3. 1760 erschienene Komobie: Les philosophes, ein fehr mittelmäßiges, ben Femmes savantes von Molière ziemlich fflavifch nachgebilbetes Stud, welches inbeffen anfanglich mit großem Beifall aufgenom=

men wurde, weil man eine Menge berühmter Personen und namentlich abermals Rouffeau, barin wieber erfannte, welche alle auf die unwurdigfte Beife, nicht blos literas rifch, fondern in ihrem Charafter und ihrer Ehre barin angegriffen wurden. Gine Fluth von Schriften und Pasquillen aller Urt mar die Rolge biefes Ungriffs, und es ift nicht ju leugnen, bag auch feine Begner fich nicht minder umwurdiger Waffen gegen ibn bebienten; wie benn namentlich Diberot in feinen, freilich erft fpater befannt geworbenen Rameau's Reffen, ber armen Paliffot auf bas Graufamfte und Unverantwortlichfte mishanbelte. Much Boltaire, obgleith nicht von Paliffot angegriffen, war entruftet und fchrieb ibm mehre verweisende Briefe, benen man jedoch eine gewiffe beimliche Furcht, mit in ben Streit gezogen zu werben, leicht anfieht. Endlich erfcbient nach bem 3. 1764 bie ebenfalls gegen bie Eneutlopabiften gerichtete Dunciade in brei Gefangen, welche Paliffet fpa= ter ju gehn Gefangen ausbehnte, ja in feinen fpatern Sahren bochst ungeschickterweife noch mehre Stellen einfcob gegen Menichen, wie Marat, Robespierre, St. Juft u. 21., welche fich daburch mit ehrenwerthen Dannern, wie Diberot, Marmontel ic., gleichsam auf eine Linie gesfett fanden. Dies Gedicht fand schon wegen feiner Luns ge wenig Beifall und ift als gang verschollen gu betrachten. Richt viel mehr Glud machte bie im 3. 1762 aufgeführte Romobie Les nouveaux Ménechmes und zwei andere Stude: Le satirique und Les courtisanes fonns ten gar erft nach vielen Schwierigfeiten 1782 und gwar mit geringem Beifall aufgeführt werden. Bon den prosfaischen Werken Paliffot's nennen wir die Memoires sur la litterature, eine ziemlich oberflächliche und fo gang von Parteisucht eingegebene Schrift, bag er in ben verschiebes nen Auflagen, Die fie erlebte, bie namlichen Menschen und Berte, welche er fruber gelobt, fpater wieber tabelte und umgekehrt, wie gerade ber Stand feiner literarischen Gehben es mit fich brachte. Trot aller biefer Werke, benen man wenigstens eine gewisse, in Frankreich stets bochgeachtete Correctheit ber Sprache und des Styls nicht abstreiten kann, gelang es Palissot doch nie, Mitglied der Akademie zu werden. In seinen spätern Jahren veranftaltete er eine Ausgabe der Werke Voltaire's in 55 Bdn., welche aber weber vollständig noch sonst empfehlenswerth ift. Ebenso beforgte er auch eine Ausgabe ber Werke bes P. Corneille, in welcher er ben berüchtigten Commentar Bols taire's zwar wieder abdrucken sieß, ihn aber vielsatig be-richtigte. Die Revolution führte auch für Palissot man-chen Berlust herbei; er mußte ein Landgut in Argenteuil, welches er lange besessen hatte, veräußern, und wohnte bie letten Sabre feines Lebens theils in Pantin, bicht bei Paris, theils in ber Magarini'fchen Bibliothet, bei welcher er als Administrator angestellt war. Sein Gedacht= niß erhielt sich bewundernswurdig bis ins hochste Alter; er war beinahe 85 Jahre alt, als er starb. Von seinen Berten hat man brei mehr ober weniger vollständige Musgaben. Die eine in Luttich in fieben B. erfcbienene, bie andere Paris, imprimerie de Monsieur, 1788, vier starke B., die dritte von ihm selbst besorgte Paris 1809. (Blanc.)

PALISSY (Bernard), ein außerft talentvoller Frangofe, wurde im Unfange bes 16. Jahrh, im Begirte von Ugen, wo noch jest eine Familie biefes Namens lebt, von armen Altern geboren, welche faft nichts auf feine Erziehung verwenden konnten. Jeboch lernte er Lefen und Schreiben, fpaterbin auch bie Feldmeffunft, mit beren Musubung er fich zu einigem Boblftanbe verhalf. Da er bei biefer Beschäftigung oft geometrische Figuren zu ent-werfen hatte, so erwachte in ihm bie Luft, fich im Beichnen und Malen auszubilben, und nachbem er einige Beit Gemalbe, wie fie fich ibm barboten, copirt hatte, hielt man ibn balb fur gefchicft genug, um ihm Muftrage gu Portraits und gemalten Rirchenfenftern gu ertheilen. Dit diefen fcwachen Silfsmitteln burchreifte er die meiften Provingen Frankreichs, untersuchte bie Alterthumer, Die ihm vorfamen und machte über bie verschiebenen Urten ber Mineralien Bemerfungen, beren Scharffinn noch jest, wo die Droktognosie um so viel weiter gediehen ift, er-ftaunen macht. Balb fühlte er auch, wie unerläßlich es für ihn sei, wenn er die Natur der Mineralien genauer fennen lernen wollte, ihre Difchungeverhaltniffe gu unterfuchen. Die Chemie als Wiffenschaft bestand aber ba= mals noch nicht, und fo mußte er fich bamit begnugen, Die Laboratorien ber Michymisten und Apothefer gu befus chen, wo er einige Urfana, welche die bamalige Chemie ausmachten, mehr errieth, als burch Unterweifung fennen ternte.

Um bas 3. 1539 hatte Paliffy feine Reifen beenbigt und fich in ober bei Gaintes niebergelaffen, wo er fich und feine Kamilie als Maler ernahrte. 2018 er bier gu= fallig eine emaillirte irbene Schale von befonberer Schonbeit fab, fiel ihm ein, baß, wenn er bas Gebeimniß ber Schmelzarbeit ausfindig machen fonnte, er burch biefe Ent= bedung in ben Stand gefest werben wurde, feine Rinber beffer zu erziehen, und von jest an bekamen alle feine Gebanten und Bestrebungen eine neue Richtung. Balb hatte er feine ganze Sabe auf erfolglofe Berfuche verwens bet. Da wurde ihm im J. 1543 ber Auftrag, eine Karte ber Salzteiche von Saintonge anzufertigen, aber auch bie nicht unbebeutenbe Gumme, welche ihm biefe Arbeit einbrachte, gab er schnell wieder sür neue, ebensowenig glückliche, Erperimente aus. Weder die Klagen feiner Frau, noch die Borstellungen seiner Freunde konnten ihn zurückhalten, die einmal gewählte Bahn unablässig zu verfolgen. Er lieh Geld zur Erbauung eines neuen Ofens und verbrannte, in Ernangelung anderweitiger Feues rung die Tifche und Dielen feines Saufes, um nur bie neue Probe beendigen zu konnen, die indeffen auch nur unvoll= fommen gelang. Enblich mußte er auch ben Urbeiter ent= laffen, welcher ibm bei Bereitung bes Thons geholfen hatte und fatt bes Gelbes lobnte er benfelben mit einem Theile feiner Kleiber ab. Bu jener Beit war er in fo Flaglichen Umftanben, bag er aus Furcht, fich ben Gpot= tereien berjenigen auszuseten, die ibn in gludlichern Iagen 'gefannt batten, gar nicht mehr feine Bohnung ju verlaffen und bie Geinigen, beren Sagerfeit ihn ber Buhllofigfeit anguklagen fchien, kaum angufeben magte. In biefer großen Roth wurden endlich nach 16 fummervollen

Jahren seine Versuche durch den gunstigsten Erfolg gefront. Im I. 1555 entbeckte Palissy die Bereitung seines Schmelzes irdener Gesäse und bald machten ihn seine
schonen Töpferwaaren, welche er selbst "ländliche" (rustiques sigulines) nannte, in ganz Frankreich auf das Vortheilhafteste bekannt. Der König, Heinrich II., und die
Großen des Reichs beeilten sich, ihre Garten durch Palissy's Kunst ausschmucken zu lassen. Namentlich lieserte
Palissy viele seiner Basen und Figuren in das Schloß
Erwen des Connetable's von Montmorency, wo man Ginige derselben noch vor Kurzem bewundern konnte \*).

Paliss hatte bie Grundsätze der Reformation angenommen. Als die Gesetze den Protestanten die öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes untersagten, vereinigte er sich mit andern Kunstlern seines Glaubens zu einer Gesellschaft, in welcher Teder nach der Reihe das Evangelium auslegte. Dabei schützte ihn der Heihe das Evangelium auslegte. Dabei schützte ihn der Herzog von Montpensier, welcher Palissy's Wohnung für ein Freihaus erklarte. Allein dessengachtet ließ der Gerichtshof von
Saintes ihn verhaften, ja sogar seine Werkstatt zerstören,
und nur die Reclamation des Königs konnte ihm das Leben retten und die Freiheit wiedergeben. Nicht zufrieden
mit dieser Gunstbezeugung, berief ihn der König nach Paris und gab ihm eine Wohnung in den Tuilerien, wo er
auch, wie sein Glaubensgenosse, Ambr. Pare, dem Blutbade der Bartholomäusnacht glücklich entging.

Die Muße, welche ihm in Paris zu Theil wurde, verwendete Paliss auf die Anlegung des ersten zweckmassig geordneten Naturaliencabinets. Auch, hielt er vom J. 1575 an öffentliche Vorträge über Naturgeschichte und, zuerst in Frankreich, über Erperimentalphysik. Die angesehensten und unterrichtetsten Manner drängten sich zu diesen Vortesungen, welche Paliss die zum J. 1584 fortsetzt und in welchen er unter Anderm über den Ursprung der Quellen, die Bildung des Gesteins und der sossillen Muschelschalen, deren Natur er zuerst richtig erkannte,

treffende Unfichten barlegte.

Alle diese großen Verdienste ließen inzwischen Palisspor vor den Machthabern der Ligue keine Enade sinden; er wurde auf Besehl der Sechszehner verhaftet und in die Bastille eingeferkert. Als ihn hier Heinrich III. besuchte und zu ihm sagte: "Mein lieber Mann, wenn Ihr Euch im Betress der Rellgion nicht fügt, so wird uran mich zwingen, Euch in den Händen meiner Feinde zu lassen," antwortete der muthige Greis: "Sire, Diesenigen, welche Sie zwingen, werden nie etwas über mich vermögen, denn ich weiß zu sterben!" Jedoch kam es nicht zum Außerssten. Der Herzog von Mayenne konnte Palissp zwar nicht seiner Haft entlassen, hielt aber die Untersuchung so lange hin, daß ein natürliches Ende um daß I. 1589 den sast neunzigiährigen Gesangenen bestreite.

<sup>\*)</sup> Lenoir hat mehre schone Bruchstücke von Palissy's Arbeiten badurch vor dem ihnen drohenden Untergange bewahrt, daß er sie im französischen Museum ausstellen ließ. Derselbe glaubt, daß Paslissy nicht blos die Fußdoben im Schlosse Grouen gemalt, sondern auch die Glasmalereien daselbst, welche die Geschichte der Psyche nach Rasel's Zeichnungen darstellen (Musée des monumens franzals. Tom. VI), angesertigt habe.

Mit außerorbentlichen Geiftesgaben verband Paliffy große Reblichfeit und Geelenftarte. Er war febr fennt: nigreich, ja gelehrt, ohne Lateinisch und Griechisch zu versstehen. Sein einfacher, klarer Stol hat etwas von der Lebhaftigkeit und Kraft Montaigne's. Seine Schriften find: 1) Déclaration des abus et ignorances des médecins, oeuvre très-utile et profitable à un chacun studieux et curieux de sa santé. Lyon (la Rochelle) 1557. Diefes febr feltene Buch ift eine Untwort auf Collin's Schrift gegen bie Upotheter. Man findet barin gefunde physitalijche Unfichten und interessante Ungaben gesunde physicalische Ansichten und interessante Angaben über die Art, wie in jener Zeit die Heistunst in Frankreich ausgeübt wurde. Der Berfasser nennt sich Meister Pierre Braisser, Apotheker in Lyon; Gobet hat aber nachgewiesen, daß sich Palissy unter diesem falschen Namen verdarg. — 2) Recepte veritable par laquelle tous les hommes de la France peuvent apprendre à multiplier et augmenter leurs trésors etc. la Rodelle 1563 cher 1564 de Dieses Warf in Tener chelle 1563 oder 1564. 4. Dieses Werf, in Form eines Zwiegesprächs, zerfällt in vier Bücher; das erste hans belt vom Ackerdau und besonders vom Dunger; das zweite von der Naturgeschichte, namentlich der Steine; im britten wird über den Garten: und Waldbau gesprochen; bas vierte gibt ben Plan gu einer befestigten Stabt. Wie Vieles auch gegen die logische Ordnung der Gegen-stände eingewendet werden kann, so zeigt der Verfasser boch auch in dieser Schrift, welche gewiß manchen Ru-ten gestiftet hat, umfassende Kenntnisse. — 3) Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu' artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux, avec plusieurs autres excellents secrets des choses naturelles; plus un traité de la marne etc. (Paris 1580.) Dies find Gefprache zwischen Théorique und Pratique, in welchen Paliffy unter bem Namen Pratique alle feine Renntniffe und Erfahrungen über bie an= gegebenen Gegenstande mit bewundernswurdiger Ginfach: beit barlegt. Die beiben julet angeführten Bucher find im 3. 1636 in einer uncorrecten und unvollstandigen Ausgabe unter bem Titel: Le moyen de devenir riche etc. 2 Vol. zu Paris neu aufgelegt. Endlich haben Faujas de St. Fond und Gobet die gesammten Schriften Palissy's herausgegeben (Paris 1777. 4.) und sowol Unmerkungen als Untersuchungen über Palissy's Leben (von Gobet), wie auch Zeugnisse anderer Schriftsteller über Palissy hinzugesugt (Weiss, Biogr. univers. Tom. 32. p. (A. Sprengel.)

PALITSCHER, PALISCHER, See ober vielmehr Sumpf in dem batscher Bezirke der koloscher Gespanschaft in Ungern, welcher drei Meilen im Umfange und an manschen Stellen sechs Fuß Tiefe hat. Er ist reich an Fischen, sowie an Alfali. (Fischer.)

PALITZSCH (Johann Georg), ein Bauer, geboren im Jun. 1723 in dem Dorfe Prohlis bei Dresden und gestorben ebenda im Febr. 1788, beschäftigte sich neben seinen Berufsarbeiten viel mit Stern und Pflanzenkunde. Schwerlich wurden jedoch seine allerdings ungewöhnlichen Kenntnisse ihm einen Namen verschafft und die Akademien

gu London und Petersburg ihn gu ihrem correspondiren= ben Mitgliebe erwählt haben, wenn nicht er zuerft in ber Racht vom 25. zum 26. Dec. 1758, mitten in ben Unruhen bes fiebenjahrigen Krieges, ben Kometen entbeckt hatte, beffen Rudfehr Sallen angefagt batte, ben alle Uftronomen feit geraumer Beit erwarteten, und ben Deffier in Paris erft einen Monat fpater auffinden fonnte. Des liste fonnte, fo fpricht er fich in ben Dentschriften ber pa= rifer Atademie aus, faum begreifen, "wie biefer Bauer mit unbewaffnetem Auge und ohne barnach ju suchen, jes nen Rometen einen Monat fruber hat entbeden tonnen, ehe man ihn in Paris in so schwachem Lichte sab, bag es unmöglich war, ihn ohne Telestop zu erkennen." 201lein als Messier endlich ben Kometen auffand, war er schon ber Sonne so nabe, baß sein Licht sich fast in ben Strahlen berselben verlor. Dagegen war er einen Monat fruber noch weit entfernt von ber Conne, zeigte fich langere Beit und war mithin viel leichter mabryunehmen, wie ihn benn in ber That wenige Tage nach Palitisch mehre Gelehrte in Dresben und Leipzig beobachteten. Wahrscheinlich suchte sich Delisse auch nur burch jenen vorgeblichen Bweifel infofern ju rechtfertigen, als bie ungenusgenbe Unweifung, welche er feinem Schuler Meffier gegeben, einen so unvollsommenen Ersolg gehabt hatte. (Nach Delambre, Biogr. univ. Tom. 32. p. 427).

(A. Sprengel.)

PALIUROS (Hallovgos), alter Name 1) eines Orts in Cyrenaica ober Marmarica (Strab. XVII, 838), wofür ein altes Itinerarium Paniuros hat; 2) eines Sees und Flusses in Cyrenaifa bei Ptolemaus; ber Flus entspringe aus dem See und ergieße sich bei der Stadt gleiches Namens ins Mittelmeer. (H.)

PALIURUS. Unter Diefem altgriechischen Ramen trennte Tournefort (Institut. t. 387) eine Gattung aus ber britten Drbnung ber funften Linne'fchen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Rhamneen von Rhamnus und Zizyphus. Char. Der Relch funfipaltig; bie Corollenblatter nagelformig; bie ben Corollenblattchen gegenüberftehenden Staubfaben find mit biefen auf einer fleischigen Scheibe, welche ben Fruchtknoten umgibt, eins gefügt; brei furge Griffel; bie forfartige, breifacherige, breifamige Steinfrucht ift mit einer horizontalen freisformigen Flügelhaut gefront. Zizyphus unterscheibet fich burch zusammengewachsene Griffel und eine ungeflügelte, faftige, meift zweisamige Steinfrucht. Die beiben be- fannten Arten find fachlichte Straucher vom Unseben ber Jubenborne (Zizyphus), mit breinervigen Blattern und fleinen gelbgrunlichen Dolbentrauben in ben Blattachfeln. 1) P. australis Gürtner (De fruct. I. p. 203. t. 43. f. 5), Sibthorp et Smith (flor. graec. t. 240). Rhamnus Paliurus Linn. (sp. pl.). Zizyphus Paliurus Wildenow (sp. pl.). Paliurus aculeatus Lamarch (ill. t. 210). P. vulgaris Don (prodr. fl. nep.). P. Petasus Dumont Courset (bot. cultiv. VI. p. 266, auf Frangofisch Porte-Chapeau ober Epine du christ, weil einige alte Botanifer glaubten, bag aus biefem Strauche bie Dornenkrone Chrifti gemacht fei, (in Lanqueboc lous Capélés, in ber Provence Argalou), auf

trodenen, fleinigen Plagen im Gebiete bes Mittelmeeres. Ein Strauch, welcher gehn bis zwolf Fuß und barüber erreicht, mit zickzackformigen Uften und glatten, gestielten, eiformigen Blattern. Statt ber Ufterblattchen befinden fich an ber Bafis eines jeden Blattes zwei fpige Dor= nen, von benen der Gine gerabe, ber Undere aber gurud's gefrummt ift. Die Steinfruchte find mit einer fchwach ausgeschweiften Flugelhaut gefront und gleichen fleinen umgekehrten Buten. Man benutt biefen Dornenstrauch ju Umgaunungen, boch nur in Berbindung mit andern Strauchern, ba er nicht gern geschloffen wachft. Die 211= ten rubmen ben bligen, bem Leinfamen abnlichen Gamen, als gutes Mittel gegen Suften und Beiferteit. Die Blat: ter, Wurgeln und Rinde find abftringirend und ftyptisch. Dies ift ohne Zweifel ber Paliurus bei Theophraft, Bir= gil, Columella und Diosforides (nallovoog Theophrast. hist. pl. I, 3, 1. I, 10, 6. III, 18, 3. Dioscorid. mat. med. I, 121. Paliurus Virg. eclog. V, 38. Colum. de re rust. II, 3), auch der eine Paliurus bei Plinius (H. N. XVI, 41. XXIV, 71), während der andere (H. N. XIII, 33) in der Eprenaisa einheimische. beffen Fruchte wohlschmeckenber als die des Lotus fein follen, vermuthlich Zizyphus vulgaris Lamarck ift. 2) P. virgatus Don (Prodr. fl. nep. p. 189. Bot, mag. t. 2535) mit ichief bergformigen, jugefpitten, glangenben Blattern, einem geraben und einem fichelformigen Dorne und gangrandiger Flugelhaut der Frucht. In Repal. -Paliurus reticulata Vahl (Eclog. III. p. 6. t. 23) in Gubamerifa gehort gu Zizyphus (Z. reticulata Candolle (Prodr. II. p. 20); cbenso aud Paliur. Aubletia Röm, et Schultes (Syst. veg. V. p. 343. P. ramosissima Poiret encycl. suppl., Zizyphus ramosissima Spreng. syst., Aubletia ramosissima Lureiro fl. cochinch, ed. Willd, I. p. 348), im fublichen China. (A. Sprengel.)

PALIXANDERHOLZ, Violettholz, Purpurholz, blaues Ebenholz, Luftholz, alle biese Namen bezeichnen ein aus Amerika in den Handel kommendes Holz, welches von Tischlern öfters verarbeitet und über Hamburg in 6—7 Zoll dicken Stammen bezogen wird. Es ist etwa so hart als Mahagoni, ziemlich schwer, von grobem Gesügez seine Ausangs graus oder braunlichrothe Farbe verwandelt sich an der Luft allmälig in eine schön violette (baher Luftholz). (Karmarsch.)

PALIZEUL, Marktsleden in ber niederlandischen Provinz Luremburg, Hauptort bes gleichnamigen Cantons, Bezirk Neuschäteau, ist 18 engl. Meilen von Sedan entsternt und hat 800 Einwohner. Der Ort gehört zur Standesherrschaft bes Herzogs von Bourbon. Der Canton Palizeul enthielt in zehn Gemeinden 6203 Einwohner, welche auf einem Flächenraum von 300 Kiliometres wohnen.

(Fischer.)

Palkati Nor, f. Paleati Nor.

PALLA, 1) so hieß bei den Romern das weite, lang herabhangende, die Füße bedeckende (Ovid. Am. III, 13, 26 et tegit auratos palla superda pedes) weibliche Oberkleid, was namentlich die edleren romischen Matronen

trugen, und zwar fo, bag fie einen Theil beffelben über bie linke Schulter warfen und unter bem Urme feftbielten, ohne bag babei ein Baufch gebilbet wurde '); ben Da= men leitete Barro (I. 1. V. §. 131) von palam, weil fie von ben Frauen bei ihrer offentlichen Ericheinung ge= tragen murbe, berfelbe aber bei Gervius (ad Aen. I, 648) von nalleer ab , weil bie Ede berfelben jum Faltenwurf "geschwungen" wurde. Wie nun schon aus jener Stelle Barro's hervorgeht, bag bie Palla ein Oberkleid war, was nicht angezogen, sondern umgeworfen wurde, fo wird uns bezeugt, bag es ein weibliches Dbergewand und zwar edlerer Matronen fei von Nonius (e. XIV. 7): Palla est honestae mulieris vestimentum, von Ulpian (Dig. XXXIV, 2. fr. 23. §. 2): Vestimenta muliebria sunt, quae matris familiae causa sunt comparata, quibus vir non facile uti potest sine vituperatione, veluti stolae, pallia (al. palla); daß es lang herabhing, sagt Servius (ad Aen. XI, 576): Palla proprie est muliebris vestis deducta usque ad vestigia, und Birgil's pro longae tegmine pallae spricht schon selbst das für; unter den Geschenken, welche der romische Senat bem Konige von Ugppten, Ptolemaus IV. Philopator schickte, war daher auch eine gestickte Palla fur die Konigin Kleopatra (Liv. XXVII, 4). Die romischen Dichter gaben biefes Gewand ben Gottinnen (Ovid. Met. II, 672. III, 167), ber Diana, ber Deprehoe, ber Circe (XIV, 261) ben Furien (IV, 481) zc., ben Trojanerinnen (Juven. X, 262). Benn bie Palla von Mannern getragen murbe, fo waren bas entweder Beichlinge (Plant. Men. III, 2, 48: Omnes cinaedos esse censes, tu quia es; tun' me indutum fuisse palla praedicas), ober Barbaren (Curt. III. 3, 18 führt unter bem Schmud bes Darius auf "eine goldgefticte Palla," und ebenbarauf ift Gallica palla bei Mart. I, 93, 8 ju beziehen), ober Runftler einer gewiffen Urt; namlich bie tragifchen Schaufpieler und Githa: roben haben allerbings biefes lange Schleppfleib getragen. Diefe Kunffler konnten naturlich bas Gewand nicht fo um= nehmen, wie die Frauen, weil fie beibe Bande frei behalten mußten, fie befteten es baber mit Ugraffen an beiben Schultern und bas ift bie Palla Apollinis citharoedi und seiner Kunftgenoffen (Bottiger, Sabin. U. 164), des Orpheus, Arion, Mopfus, und die romischen Dichter geben noch andern mannlichen Gottheiten und Belben, wie dem Merkur, Bacchus, Jason u. a. ebenfalls die Palla (vergl. Forcellini s. v.). Daß die Palla zuwei-Ien furg war, zeigt Martial. I. c. dimidiasque nates Gallica palla tegit, daß zuweilen über biefelbe noch ein an= beres Gewand getragen wurde, beweift Auct, ad Herenn. IV, 47. Nach ber Meinung alterer Gelehrten war die Palla in einem langlichen Bierecke zugeschnitten; Bindelmann (Werke V, 26) behauptet, daß es ein vollig runds geschnittenes Tuch war; gegen diese zu unbedingte Anssicht und zu allgemeine Behauptung Winckelmann's haben

<sup>1)</sup> Apulej. Met. XI, post init. p. 258, 26. Elmenh.: Palla nigerrima, splendescens atro nitore, quae circumcircum remeans et sub dextrum latus ad humerum lacvum recurrens umbonis vice, dejecta parte laciniae, multiplici contabulatione dependula ad ultimas oras nodulis fimbriarum decoriter confluctuabat.

**52** 

fich verschiebene Gelehrted erflat (vergt. b. Unm. 3. b. St. S. 342). In der Trauer trug man schwarze und buntle Pallen Da sonft weiße und glanzende. In ben im 6. 23. bes Graviue ichen Thefaurus enthaltenen Schriften von Bapfius (de re vest. 13), Ferrarius (de re vest. III, 18. IV. 3) und Anderer über romifche Aleibung wird man auch bieruber bie notbigen Rachweisungen finden: bann ift besonders Bisconti (Mus. Pio-Clem. I. p. 105 sq. ed. Mediol.) zu vergleichen und Salmafius (gu Tertulliani de pallio. p. 469.) 2) Mter Rame einer Stabt in Gorfica, nordlich von Marianum Promontorium, bei Ptolemaus; auch im Itinerario Antonini (p. 86) kommt als sublichster Punte ber Dittufte ein Drt Ramens Palas vor; einige glauben ihn im heutigen Bonifacio gu erkennen. 3) Alter Rame einer Infel im indifchen Meere bei Ptolemaus.  $(H_{\bullet})$ 

4) Palla, ein Stud bes firchlichen Altarapparates. In ben altern Beiten waren befanntlich bie Altare Tifche, (roditela, mensa = attare). Daber für biefe, wenn auf und an ihnen bie Guchariffie gefeiert murbe, Ducher gebraucht wurden. Golde Tucher nannte man palla, pallae. Man unterschied eine palla magna, welche ein ben gangen Altar bebedenbes Tuch war, und eine parva, bie zur Unterlage bei ber Consecration ber Abendmable= elemente, zur Bebedung ber Kelche ic. biente \*). Spater verblieb ber Name palla vorzugsweise einer kleinen Decke pon Linnen, bie über Pappe gezogen wirb, etwa einen halben guß ins Gevierte, mit ber man bei ber Deffe ben Reich gubedt. Die obere Seite tragt bie Farbe ber Defigewander, ift ofter bon Seibenftoff ic. Den Gebrauch berselben gibt bas Missale in seinen Rubricae an. Sie wird bischoflich consecrirt und benedirirt. Unterschieden pon biesem Relchbedel wird bie corporalis palla, ober bas sogenannte Corporale (sc. velum). Es ist dies ein einfaches weißes Leintuch, auf bem Softie und Relch bei ber Consecration stehen und in welches die Sostie bei ber Beihung eingelegt wirb. Diefes barf von teinem an: bern Stoff, als von Linnen fein, weil es eine Beziehung bat auf bie reine Leinwand, in die Joseph (Matth. 27, 29) und Rifobemus Chriftum legten. Das Corporale wird forgfaltig in einer die Meffarbe tragenden Kapfel (bursa, theca corporalis, la bourse, arca) not gemaditem Gebrauch aufbewahrt und barf von Profanen nicht (Rheimoald.) berührt werben.

5) Palla (n. B. 3° 4', ofil. 2. 125° 28' nach bem Meribian von Greenwich), eine ber größten ber 47 zu ber Sangiogruppe, welche selbst zu den Molutten gerechnet wird, gehörigen Inseln. Sie wird von Malaien bewohnt, der ren Hauptnahrung die Cocosfrucht ausmacht. (Fischer.)

Palia, f. Pala.

PALLACOPAS (Παλλαχόπας), alter Rame eines Sluffes, sber vielmehr eines aus einem Arme des Euphrat for fing etwa 800 Stabien pon

abgeleiteten Kanals. Er fing etwa 800 Stadien von

Babylon an, ging bis zu ben Sumpfen und Morasten an der Grenze Arabiens, und wie er das kand im Frühling, wenn der Schnee auf den Bergen Armeniens schmilzt, por überschwemmungen schützte, beraubte er im Hochsommer den Euphrat einer so großen Wassermenge, das Afsyrien durch ihn nicht hinreichend bewässert wurde; ein übelstand, dem Alexander der Große abzuhelsen dachte (vgl. Arrkian. VII, 21). Diesen Kanal nennt Appian (de bell. civil. II, 153) "Pallacotta" (Iladanderu)... (IL)
PALLADAS. Bersasser einer großen Anhahl griechisscher Epigramme in der Anthologie (T. II. p. 406 Br.
T. III. p. 114—145 Jacobe, wozu noch aus den Abesspotois und aus der vaticanischen Handschrift einige hins

spotois und aus ber vaticanischen Sanbschrift einige binzukommen). In ber vaticanischen Sandschrift heißt er ein Alexandriner. Seine Zeit ergibt sich wenigstens ungefähr aus bem 115. Epigramm, in welchem er die 415 n. Chr. von driftlichem Pobel ermorbete, wegen ihrer heibnischen Beisbeit bekannte und bei ben Alexandrinern geachtete Aochter Theon's, Hypatia, als eine noch lebende ruhmt. Ob er Beide ober Christ war, ist nicht bestimmt zu ermitteln; sein kaustisches Epigramm gegen die Monche und beren Unzahl und noch mehr bas Epigramm auf bie beionischen Gotterbilber, bie ber Zerstörungswuth baburch entgingen, bag man fie christianifirte (epigr. paralip. 67), und bas, worin er ben driftlichen Gottesbienft als einen Dienst ber Thorheit, als eine hoffnung auf begrabene Lobte zu bezeichnen scheint (ep. 70), scheinen allerbings für bas Erfte zu iprechen. In ber vaticanischen Sanbschrift erhalt er einmal das Beiwort Merkwoog, wovon sich jest schwerlich noch die Beziehung nachweisen lagt. Mus feinen Epigrammen geht hervor, bag er feinem Stande nach ein Grammatifer war, und ber Stand ihm ebenfo wenig, als seine zantische Chefrau gefallen habe. Tzehes (Prolegg. ad Lycopk. p. 285 Mull.) fuhrt ihn unter ben Epigrammenbichtern zwischen Proklus und Agathias auf. (Rach Fr. Jacobs Anthol. Gr. XIII. p. 927.) (H.)

PALLADIA. Co nannte Lamard ju Chren bes romischen Schriftstellers Pallabius (f. b. Art.) eine Pflan= zengattung aus ber erften Ordnung ber achten Linne'schen Classe und aus der naturlichen Familie der Gentianeen. Gartner machte biese sehr ausgezeichnete Gattung zuerst unter bem Namen Blackwellia befannt; ba aber eine Commerson'sche Gattung bieses Namens (f. b. Art. Blackwellia) aus ber natürlichen Familie ber Homalinen schen mei Sahre vorher durch Jussieu (Gen. pl. p. 343) publicirt war, so hielt kamard es fur nothig, ben Ramen zu anbern. Char. Der Kelch trichtersormig, gefarbt; ber Saum mit vier umgekehrt-eisormigen Feben; die Corolle trichterformig; bie Robre lang, achtfaltig, ber Caum mit acht ablangen Fegen; die Staubfaben in ber Corolle an= gewachsen, fleif, steben bleibend; ein flachgebruckter, linienformiger, an ben Ranbern scharfgezahnelter Griffel mit awei fabenformigen, turgen, abstehenben Rarben fleht awifchen zwei umgekehrt : kegelformigen, an ber Spite abgerundeten Fruchtinoten; zwei prismatische, einfacherige, zweiklappige, vielsamige Kapfeln mit faulenformigen, schwammigen Mutterkuchen und sehr kleinen, echigen Camen. Die einzige Art, P. antarctica Lam. (III. t.

285. Blakwellia antarctica Gärtner de feuct. II. p. 169. t. 117. f. 1) ift mabricheinlich burch Forfter an ber Subfpipe von Umerifa entbecht und nur nach bem angeführten Gattungscharafter befannt. Gine andere Gattung biefes Namens, welche Month aufgestellt hat, unterscheis bet fich von Lysimachia nur baburch, bag bei ihr bie Staubfaben burchaus frei, bei Lysimachia aber an ber Bafis verwachfen find. Palladia atropurpurea Monch. iff Lysimachia atropurpurea Linn, (A. Sprengel)

PALLADIO (Andrea), ber berühmte Wechitett, geboren im S. 1518 ju Bicenza, war Zeitgenoffe mehrer großer Kunftler feines Fachs. Unter Andern lebte gu feiner Beit in Franfreich Philibert Delorme, ber berühmte Erfinder ber Boblenbacher. In Stalien hatte Pallabio gleichzeitig mehre Debenbubler, von benen besonbers Domenico Fontana burch Erbauung bes lateran'ichen Palafies in Rom und burch Aufrichtung bes Dbelistes vor der Peterstirche, Giacomo Baroggio mit bem Bunamen Bignola (von seinem Geburtsort), als Schrifffeller über Architektur und vorzüglich durch Erbauung des Schlosses Caprarola in der Nahe Roms, endlich vor Allen Michael Angelo Buonarotti außer als Maler und Bildhauer auch als Architeft burch Bollenbung ber Petersfirche, befonbers ihrer Ruppel, fich auszeichnete.

Sowie biefe Beitgenoffen und ibre Berte, fo muß: ten auch bie feit bem 14. Sahrh. von ben großen Urchi= teften biefes Zeitraums von Brunelleschi, Michelogge, Bras mante, San Gallo u. U. errichteten Bauwerte bochft wohlthatia und bilbend auf Palladio wirken, und man bemerkt

in ben feinigen bas fleißigfte Stubium jener.

Geit zwei Sahrhunderten hatte man im Guben Gu: ropa's, besonders in Italien, nach und nach bie bier gang misverstandene Architektur ber Teutschen, Die biefe mit ib= rer Berrichaft ins Land gebracht hatten, und die bier niemals ben gebeihlichen Boben finben fonnte, ber fierim Rorben ins Leben gerufen hatte, verlaffen. Dan ging, wie es naturlich und ersprießlich war, gu ber alten Runft bes Landes, jur Urchiteftur ber Romer, gurud und fuchte aus ber großen Menge ihrer bamals noch vorhandenen Berte, aus Trummern und aus ben Schriften ber Romer bieje= nigen Grundfage zu erforschen, Die Diefe bei ihren Ge-bauben angewendet hatten, und ben Geschmad fich zu eis gen zu machen, ber jene geleitet. Unter ben Schriften standen Bitrud's zehn Bucher von der Architektur oben an, und nicht blos Architekten, sondern auch Maler und Bildhauer, deren Runft damals mehr als jest mit ber Architeftur verschmolzen war, ftubirten fie, und bie Dto: numente, aus benen befonbers auch Rafael fo manches für feine unfterblichen Berte geschopft bat.

Alle biefe Borbilber waren aber leiber nicht mehr ein lauterer ungetrubter Quell. Die alten Bauwerfe maren zwar fast alle großartig, von ausgezeichneter Technif, mannichfaltig, zumeist mit Geschmad und mit bem ober jenem Borzuge ober irgend einem mufterhaften Theile, ber fie bor anbern auszeichnete, angeordnet; aber ebenfo fand man auch faft in allen Uberlabung, Berfennung mabrer Schonheit in ben Berhaltniffen, und bas Streben, nicht in biefen und ber einfachen Bierlichkeit und Große jene

bervorzurufen, fondern in Rebendingen, bie oft fogar bie ans berfeits ichon errungenen Schonheiten wieber gerftorten, in Glang und bunter Pracht und in übermäßigem Reichthum. Alte Schriftsteller von gach waren außer Bitruv nicht vor hanben und biefer felbft fein bebeutenber Runftler gemefen, ber auch wenig Bahres von ben griechischen Bertet, bie er in feinem Buche allenthalben vor Augen haben will, gewußt zu haben icheint. If

Mugerbem war bie fchone Runft bei ben Romern überhaupt nie ju Saufe gewefent Griechenlands Runffles ben, bas fie nie gang begriffen, war verftegt, als fie reich und machtig wurden. Gie waren bie Runfterben ber Griechen; aber statt das Erbe sleißig zu bedauen und auszubeuten, vernachtässigten sie es, und ihr eigener Ge-nius, der der Kunst nie hold gewesen, schaffte das Neue. Aber dies war nur der Ausbildung der mechanischen Kunst und der Technif gunftig; die schone Kunft ging in ihm Schritt fur Schritt zu Grabe.

Demnach formten nun auch bie romifchen Berte ber Architektur, bie bis tief ins Dittelalter binein fich erbalten hatten, nur wenig Gutesbfur bie bamals wieberauf: lebende alte Runft wirken. Die griechischen Werke kannte man nicht und hatte gar feine Uhnung von ber mahren Schonheit, bie fie tehrten. Die Runftler bes 15. und 16. Sabrh. hatten nun zwar neben ben jungern Werfen aus ber Beit bes ganglichen Berfalls aller Runft aus bem Beitalter ber Barbarei, auch bie altern aus ber beffen Beit ber romischen Kunft vor Augen, und ftrebten, bie Borgiege berfelben an Großartigfeit und Schonbeit und in jeber anbern Sinficht, welche burch jene Denkmaler ber fcblech: teften Beit nur noch mehr gehoben wurden, zu erfaffen. Aber fie fichteten bennoch nicht genug und nahmen neben bem Beigen auch bie Spreu auf. Leiber fuchten fie bas Bochfte ber Runft faft allein in ben bei ben Romern fcon in ber beften Beit aufs Mugerfte gemisbrauchten Dilaftern und Saulen mit Bubehor. Alles bafirte fich bei ihnen auf bie Unordnung berfelben, bie nirgends, wo Schonbeit verlangt wurde, fehlen burfte. Die Bitrub'fchen Borfchriften fur fie, und neuere hingugefommene, bie aus ben Monumenten geschöpft waren, wurden ftreng gum Grun: be gelegt und die Schonheit wurde nach bem Buchftaben ber Borichrift gespendet und nach Ellen gemeffen.

Sierdurch entbehrte nun gleich im Unfange bie neu erwachende alte Kunft die erfrischende Eigenthumlichkeit und bie Fahigfeit, nach ben neuen Unfoderungen fich ju bilben. Man manbte Saulen und reiche Gebalfe allenthalben und ebenfo wol bei Rirchen als bei Festungen, bei Palaften und bei Birthschaftsgebauben an und hielt folche Unordnungen, fie mochten nun paffend fein ober nicht, ftets für ichon. Immer mehr abmte man bewußtlos nach. fogar, neben bem Guten ber alten Denfmaler, auch bas Schlechteffe berfelben, und alles bies aus übertriebener blinder Sochachtung vor ben Werfen ber Romer.

Diefe Berhaltniffe muß man ins Muge faffen, wenn man bie Leiftungen eines Architeften bes 15. und 16. Sabrb. betrachten will, und man barf ben neuern Dafftab, ber burch bie griechischen jest erft wieder befannt geworbenen Berte geschärft worben ift, bei Beurtheilung jener nicht anlegen.

Wenn man biefen Architeften, wie icon ben Romern, bie erwähnten Abwege mit Recht vorwerfen barf, fo tann man auch nicht vertennen, bag ihre Berte, fast ebenfo wie ble ihrer Burbilber, oft ben großartigsten Gindrud mas chen, eine hochst ausgebilbete Technit und manche babei eine Ruhnheit zeigen, welche bie größten Werte bes Alters thums hinter sich jurudlaßt, und an welche auch bie jes hige Beit hinaufstaunen muß. Ebenfo wird ber Grunds riff und bie übrige Anordnung manches Palastes und mandes andern (Bebaudes biefer Architekten in feiner Art ftets ein Mufter bleiben.

Wenn nun auch Unbrea Pallabio nicht Gelegenheit hatte, fich in so tuhnen, gewaltigen öffentlichen Werten ober in Erbauung ber bedeutenbsten Palafte besonders auszuzeichnen, wenn er auch bie bamaligen bervorftechenba ften Mangel feiner Runft nicht ganglich abzulegen vermochte und im Allgemeinen bem Gefcomacte feiner Beit folgte und hulbigte, fo hatte er bagegen Gelegenheit, burch eine groffere Ungahl gelungener Bauwerte zweiten Rangee, ale vielleicht je ein anberer Architekt, und baburch, baft er mit Erfolg gegen manche eingeriffene Geschmacks loffgeiten in ber Architektur kampfte und in vielem Tuchtigen seiner Beit und ber Folgezeit voranging, feinen Damen groß und beruhmt zu machen.

Er hatte, wie es scheint, eine forgfaltige Erziehung genoffen, die ihn mit ber Geometrie und ber Literatur vertraut gemacht hatte, namentlich gibt er in feinen eignen Schriften bat Studium bes Litruv als bie Befchafs tigung feiner Jugend an, Die auch schon manche Rennts

nifi voraudfeut.

Auster dem Vitruv waren die Schriften und Werfe ber neuern Meifter, Die in bem Jahrhundert vor ihm sich bervorgethan batten, seine Führer. Aber vor Als len bilbeten ibn fpater bie in feinem Raterlande und befonbere in Rom vorbandenen Bauwerte ber Alten, gu welcher Kenntuift ibm ber berühmte Gelehrte Triffino, fein Gonner und Breund, ber ibn breimal mit nach Rom nahm. verhalf.

Die gange Zeit seit bem Wieberaufleben ber Runfte bis jum Enbe bee 16. Jahrb. war ber Ausbilbung ber Baufunft außerorbentlich gunftig, bie in biefer Beit als tenthalben ein Beburfnift war. Die Furften, bie Stabte und bie Privatleute von Rang und aus ten Mittelftan: ben wußten ihren Reichtbum nicht wurdiger als burch verbaltniftmaffig große Lauwerke, Die ihren Ramen verberrlichten, geltend zu machen. Dies erzeugte zu einer und berfelben Beit und lange nach einander eine Reibe berühmter Architeften und mar bem Genie und bem Rubme Pallabie's besonders gunstig.

Palladio studirte eifriger, als einer vor ibm die als ten Denkmaler in ibrem gangen Umfange, unternabm Ausgrabungen und Restaurationen, fuchte unter bem Gewennenen bas Coone von bem Uniconen gu unterfcbeis ben, und naberte fich baburch, baf er bie erbaltenen Er: gebnisse und Renntnisse, baß er bie dadurch gewonnene Lauterung feines Geschmacks gludlich auf feine Werke anwantte, jo viel als bamals méglich - als noch rémithe und griechische Munft für eine und biefelbe gebalten mur: be —, bem wahren Schonen und bem Biele, bas er stets vor Augen hatte, fo ju bauen wie bie Alten, wenn fie zu feiner Zeit gelebt hatten, gebaut haben wurden.

Diese Borguge in Pallabio's Berten erhobten ben bamals burch bie Bluthe und ten Reichthum ber italieni= fcen Stabte und Familien fcon hervorgerufenen Ginn für bas Bauen, und jeber Bauende fuchte eifrig von Dals labio Plane zu seinen 3meden zu erhalten. Dieser mufite mehr als feine Worganger und als gleichzeitige Architet= ten sich von Debanterie in ber Kunft loszumachen, alle alt hergebrachten Formen mehr ben neuen Bedurfniffen anzupaffen, auch im Kleinen Tuchtiges zu leisten, Die verichiebenen vorhandenen Materialien nach ihrer Eigenthum= lichkeit beim Bau glucklich zu benuben und ben Entwurf überhaupt ben Umftanben und bem Bermogen bes Bauenben bestens anzupassen; furz er war ein allgemein gesuchter und Alle befriedigender Kunstler, dessen Ruhm und Geschmad sich nach und nach über ganz Europa verbreis

In seinem 29. Jahre, nachdem Pallabio in Rom ben erwähnten Studien aufs Fleißigste obgelegen, fehrte er wieber nach Vicenza zurud. hier erwartete ihn bie Ausfuhrung bes erften bebeutenben Werks, bas feinem Genie ans vertraut wurde. Es war bie Wieberherstellung und gangliche Umwandlung ber alten, im fogenannten gothischen Styl erbauten, nunmehr febr baufalligen, Bafilita. Er stellte das Gebäude vollkommen und mit vieler Kunst wie= ber her und zwar ganzlich im romischen Style. Dies machte seinen Namen berühmt, und hierdurch und burch bie Empfehlung bes Triffino beim Papfte Paul III. ers hielt er einen Ruf nach Rom zu ben Berathungen über ben Bau ber Petersfirche.

Aber ber gleich barauf erfolgte Tob bes Papftes und Triffino's gab feiner Thatigkeit eine andere Richtung, und er benutte biesen vierten Aufenthalt in Rom wieber gum genauesten Studium der alten romischen Gebaube und wahrscheinlich biesmal auch zur Ausführung einiger seiner Projecte.

Die literarische Ausbeute bieser fortgesetzten Studien ber Alten war fein erstes im 3. 1564 erschienenes Bert über bie Denkmaler, bas, obgleich nicht von gro-Ber Bebeutung, boch vielen Beifall erhielt.

Palladio batte fich jeht, nachbem er, wie es scheint, gum funften und letten Dale in Rom gewesen war, in feiner Baterftabt niebergelassen, und hier schuf er bie Plane zu ben außerorbentlich vielen flabtischen und land= lichen Palaften und Billen, bie er in feinem größern Berte, ben vier Buchern über bie Architeftur, felbft ausführlich barftellt und beschreibt, und womit er hauptsachlich bas gange venetianische Gebiet verschonett batte.

Unter andern baute er einen reichen und großen Palaft in Bicenga fur Giufeppe be Porti, welcher feinen Stol besonders charatterifirt und Beweis feiner Runft ift. Unweit Benedig baute er an ber Brenta, beren Ufer mit außerorbentlich vielen feiner Berte prangen, eins feiner berühmtesten Werke biefer Art, ben Palaft Foscari. Benedig baute er bas Klofter Gt. Johann von Lateran.

au bem er fich bie Bitrup'iche Beschreibung eines romi= fchen Wohnhaufes als Richtschnur und Borbild nahm. Der Bau brannte aber noch unvollenbet wieber ab.

Zugleich wurde bafelbst nach feinen Zeichnungen bas Refectorium von St. Georg Major erbaut, und in Folge beffen erhielt er ben Auftrag, auch bie Rirche gleiches Da= mens an bie Stelle ber alten, welche beshalb abgebrochen wurde, gang neu aufzuführen. Gie bilbet ein lateinisches Kreuz mit einer Auppel, zeichnet sich durch vorzügliche Unordnung und Aussührung aller Theile und durch eble Berhältnisse aus, und ist eines seiner besten Werke. Un der von Sansovino errichteten Kirche di San Francesco belle Vigna baute er ein großes schones Portal korinthi-scher Saulen, umb endlich erbaute er auch gegen das En-be seines Lebens die Salvatorkirche zu Benedig. Hier hatte er auch schon früher ein kleines Theater errichtet. In seiner Vaterstadt entwarf er im J. 1561 ein Theater

fur ben großen Gaal bes Stabthaufes, und zu verschiebenen Beiten batte er bei offentlichen Feften Belegenheit, ben Reich= thum feiner Ibeen in Errichtung von angemeffenen Werfen bes Mugenblicks, in Gaulengangen, Triumphbogen, Obelisten, Springbrunnen und Figuren zc. zu zeigen. 2018 Beinrich III. auf feiner Reife von Polen, um ben frangofischen Thron zu besteigen, burch Benedig tam, wurs be besonders bem Genie Pallabio's bie Berherrlichung ber

Gegenwart biefes Monarchen übertragen.

3m 3. 1567 hatte bie aus ihren Ufern getretene Brenta die Brude von Baffano gerftort, wodurch Pallas bio Gelegenheit erhielt, sich in einem andern Theile ber Baufunst zu zeigen. Nachbem er ben Plan zu einer neuen steinernen Brude entworfen hatte, beren Aussubrung aber zu theuer gefunden wurde, erbaute er hier im 3. 1570 eine bolzerne Brude, die einfach und zierlich ift, und die er, sowie den ersten Plan, in seinen Werken abgebildet hat. Außer bieser erbaute er mehre andere Brucken, die noch viel rühmlicher sind und von denen später naher die Rede sein wird.

Das größte und letzte Werk Palladio's, in dem er am erfolgreichsten die Frückte seines Studiums der Alten

nieberlegen konnte, ift bas sogenannte olympische Theater zu Bicenza, bas von ber Akademie ber Olympier baselbst, für die Borstellungen ber bramatischen Werke ber Alten aufzuführen beschloffen murbe, für welche 3mede Palla= bio bie ichon fruber ermabnten verganglichern Theater ber= geftellt batte. Er wußte in biefem Bau bas Mite mit bem Neuen, und feine Ibeen mit ben gegebenen Bebins gungen aufs Befriedigenbfte zu vereinigen, erlebte aber beffen Bollenbung burch einen feiner Gohne, nach Unbern burch Scamozzi im 3. 1583 nicht mehr.

Es find bisher bie vorzuglichsten Berfe Pallabio's nur im Allgemeinen erwähnt und benannt worden, um feine Thatigfeit einigermaßen anschaulich zu machen und einen Beweis feiner Beruhmtheit ju geben. Gin weiteres Eingeben in biefelben und jebe nabere Befchreibung mare ohne bagu gehörige Abbilbungen fo trocken als unverftanb= lich und gehort mehr in ein architektonisches Lehrbuch.

Eine furge Charafteriftit feiner Berfe nur mochte bier noch an feinem Orte fein.

Pallabio war besonders fart in Unordnung bes Grundriffes feiner Gebaube und von unerschopflichem Gebankenreichthume barin, ber es ihm leicht machte, auch bei ben beschränktesten ortlichen Berhaltniffen und ben fdwierigften Bedingungen ein erwunfchtes Biel gu errei= chen. Befonders zeichnen fich auch einige feiner Palafte burch bie ichonften Treppenanlagen aus. Geine Facaben find mannichfaltig, meift zierlich und gefällig, und wie-berholen sich nie, trot ber großen Menge ber von ihm entworfenen Plane von Gebauben einerlei Urt. Er fcopfte

auch bier aus bem reichsten Ibeenvorrathe.

Geht man inbeffen ftreng nach heutigem Dafftabe auf feine Berke ber ichonen Bautunft ein, fo findet man feine Unlagen fast nur auf große Roften bafirt. Geine Façaben erhalten ihren Schmud und ihr Leben nur burch Caulen und Pilafter, bie Drnamente find meift von fchmas cher Zeichnung und wenigem Geschmack, die Prosile selten nachahmungswerth, oft schlecht, und Berkröpfungen der Glieder, von Quadern durchschnittene Saulen und Pilafter, runde Giebel und andere bergleichen geschwungene Formen verungieren febr oft feine Fagaben. Wenn er auch mit manchem Erfolge bas Schone in ben Alten auf= gesucht hat, wenn ihm bies auch mehr als allen feinen bamaligen Runftgenoffen gelang, fo blieb er boch ftets von bem Schonften ber alten Architektur, von bem griechifchen Style, ben er erreichen wollte, weit entfernt, ba biefer in ben romischen Denkmalern nicht mehr zu erkennen war.

Seine borifche Saulenordnung ift im Gangen bie von ben Romern verbildete, ebenfo fennt er nur die romifch= jonische Saule und wendet oft bas plumpe romisch-forinthifche Rapital an. Bon bem forinthischen Rapital fieht

man bei ihm vortreffliche Dufter.

Im Brudenbau find Pallabio's Berbienfte um bie Fortschritte ber Baufunft eigentlich großer als im Prachtsbau, aber bergleichen Werke find unscheinbarer und baber auch undankbarer. Er war ber erfte Berbefferer bes Solg: brückenbaues, ben man damals meist nur in gewöhnlichen Jochbrücken ausschhrte, und wandte wahrscheinlich zuerst Hangesäulen dabei an. Seine Brücke von Bassano, mit 40 Kuß weiten Jochen, ist ein Sprengwerk, lobenswerth, boch nicht bedeutend; aber seine Brücke über den Cismone, zwischen Arient und Bassano, hat 105 Kuß weite Joche, die von einem höchst einsachen und sehr verständig angeordneten Sangewerte überfpannt werben. Reben ber Beschreibung und Abbildung biefer Bruden im britten Buche seines Berfs gibt Pallabio noch bie Abbildung eis niger anderer Projecte von Solzbrucken, die alle viel Borzügliches haben und wovon bas eine befonbers von gro-Bem Genie zeugt und bie erften Unfange ber in neuerer Beit fo oft angewandten bolgernen Bogenbruden enthalt. In bemfelben Buche theilt Palladio auch außer bem Project zur fteinernen Brucke von Baffano bie Ideen ju anbern prachtigen fteinernen Bruden mit, bie feine tiefen praftischen Renntniffe und ben in aller Urt gewandten Runftler erfennen laffen.

Mußer bem bisber gelegentlich erwahnten Inhalte feines großen Berte, ber vier Bucher über Architeftur, ent= 56

halt bas vierte Buch besonders sehr genaue Riffe und Details der Denkmaler Roms und der romischen Monumente anderer Gegenden, und wird dadurch vorzüglich werthvoll.

Dies Werk, bas von großer Gelehrsamkeit und fleißiger Forschung sowol, als von seinem Genie Zeugniß gibt, macht Palladio die größte Ehre. Es wurde auch glanzend anerkannt, in fast alle europäische Sprachen überzsetzt und erlebte, in 72 Jahren nach seinem Erscheinen im I. 1570 in Benedig, drei Austagen. Auch im vorigen Jahrhunderte wurde es in Vicenza neu ausgelegt und in diesem in Paris.

Palladio ftarb zu Bicenza ben 19. Aug. 1580 und hinterließ brei Sohne, Leonidas, Horatius und Sylla, wovon letterer sein Nachfolger in ber Architektur wurde, ohne indeffen Nachfolger in seinem Ruhme zu sein.

Palladischer Gerichtshof in Athen, f. Palladium. PALLADIUM (Παλλάδιον), Echnigbild der Pal= las auf ber Burg von Ilios, an bessen Ursprung sich verschiebene Legenden knupfen. 216 3los, ergablt Apollodoros '), Ilios gebaut, bat er Zeus um bas Erscheinen eines Babrzeichens und fand bas vom himmel berabge= fallene Pallasbilb (τὸ διίπετες Παλλάδιον). Es war brei Ellen boch, mit eng an einander gefügten gußen (rors ποσὶ συμβεβηχός) 2), hielt in ber Rechten einen in bie Bobe gehobenen Speer, in ber Andern aber Spindel und Roden. Bur Erklarung biefer Gestalt bes Bilbes erzählte man die Legende, Athene sei beim Triton erzo-gen, ber eine Tochter Namens Pallas hatte. Beibe Jungfrauen lagen friegerischen Ubungen ob und als Pallas mit Athene einst in Streit gerathen und im Begriffe war, auf ihre Gegnerin einzuschlagen, hielt Beus bie Agibe vor: Pallas erichrat und fant von Uthene getrof-fen. Athene aber barob betrubt bereitete ein ber Pallas abnliches Schnigbilb, legte um die Bruft die gefürchtete Agibe und stellte es auf neben Zeus. Nachher warf sie es in das Blische Land herab, Blos erbaute einen Tempel und ehrte es hoch. Nach einer andern Sage erblinbete 3los beim Unblid bes Pallabion ): wenn aber Pal= lat Tochter, Chryfe, bem Darbanos zwei Pallabien als Mitgift zugebracht haben foll, beren eine Dopffeus raubt, beren anderes Aneas als Kleinob und Unterpfand eines neuen Staats mitnimmt '); fo foll biefe Umanberung ber Cage die verschiebenen Cagen über ben Raub bes Pal= labion und die Rettung beffelben unter Aneas' Penaten ausgleichen '). Eine spate Sage erzählt, ein Philosoph und Telest Asios habe bas Palladion ) dem Könige Tros gegeben: womit benn in Busammenhange steht, daß Leute wie Jambliches und Tzetes magische ober astrologische Rraft an ihm fanden 7). Nach bem Cyklographen Dio=

nysios im funften Abschnitte bes Cyklos war es aus ben Gebeinen bes Pelops gesertigt ); gegen welchen Apellas in ben belphischen Geschichten geltend machte, es habe zwei Pallabien gegeben, beibe von Menschenhand gesertigt ). Daß es vom Himmel herabgeworfen, sollte auch Pherekybes' Herleitung bes Namens von naller so viel als salder sagen .).

An die Erhaltung jenes alten Schnisdildes in Nipskenupste sich die Rettung der Stadt: so lange dieses sedu
µa της πόλεως unversehrt, konnte Nios nicht fallen 11).

Nach ziemlich übereinstimmender Sage rauben es Odysseus und Diomedes, die schlauesten und verwegensten der Achaer, beide die Gottin Athene besonders ehrend; entweder tauben sie es bei ihrer Gesandtschaft an Priamos durch den Berrath der Theano, des Beides Antenor's, der Priesterin der Pallas 12), oder nach der gewöhnlichen Sage, indem sie heimlich in die Stadt drangen und mit dem Palladion aus einem unterirdischen Bogengange hervorkamen 13). Entweder Odysseus oder Diomedes erzählte dieser Sage gemäß in Sophosses Aäxaurau 14):

Wir stiegen in ben engen, argbeschmuzten Schlund. Mit Gewalt rauben sie es auch bei Virgilius "), indem sie die Wächter der Burg tobten und mit blutbespristen Handen das Bild der gewaltigen Göttin entsühren, das her denn bei der Ankunft im Lager Schweiß vom Bilde herabrann, die Augen flammten und es sich dreimal vom Boden erhob mit Schild und Lanze. Nach einer andern leicht zu erklarenden Wendung des Mythos folgte die Göttin willig und gern den Achdern stets wohlgesinnt, ihren Schüglingen 16).

Unterwegs versuchte Obysseus den Diomedes zu todten, wurde aber daran verhindert und bei der Ankunft im Lager entspann sich Streit um den Besig des Kleinods. Nach der Sage der Athener gaden Odysseus und Diomedes dasselbe dem Demophon in Verwahrung !;), der es nach Athen brachte. Es war im Suden der Stadt ausgestellt und wurde von den Buzygen bedient, dort war die Mahlstätte für unsreiwillige Rörder !9). Nach

<sup>1)</sup> Apollod. Bibliothec, III, 12, 3. coll. Tzetz. Lyc. 355.
2) Nach Art uralter Echnishilder, f. Müller. Archaeol. §. 68.
Wergl. auch die etwas abweichende Beschreibung dei Erstath. II. p. 627, 6.
3) Dercyllus negl xistew. Plutasch. Parall. Min. p. 309. F.
4) Callistratus et Satyros. Dionys. Hal. I. 68.
5, Heyne, Excurs. IX. Virg. Aen. Lib. II.
6) Scholl. B.
II. VI, 311, wo das Pallodon heißt todsov urzody súdivov.
7) Heyne, Observat. Apollod. p. 296.

<sup>8)</sup> Ap. Clem. Alex. Protrept. IV, 47. p. 14. Sylb. 9)
Apellas ap. Clem. Alex. l. c. 10) Pherec. Et. M. s. v. Tzetz.
Lyc. 355. Schol. Aristid. p. 102 sq. Frommel. Halladia kailove, καθά λέγει Φερεκύσης, τὰ βαλίουενα εἰς γῆν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀγάλματα πάλλειν γὰο φησι τὸ βάλλειν ἐλεγον. Radi
cinem andern Scholiaften zum Krifitdes (h. l.) hatte Pherefydes
von den Palladien geredet, die deim Rampfe der Giganten vom
Himmel gefallen. S. Sturz. Pherecyd. p. 208. 11) Quintas
Smyrn. X, 355 sq. Daher fatale Virg. Aen. II, 165. 12)
Schol. B. II. VI, 311. Suid. s. v. Halladiov. 18 So cr
schitte Lesches nach der Tad. Iliac., vgl. auch Con. Napr. 34, nach
weichem es Hellenos verrieth. Procl. Chrest. p. 36 (482. Gaisf.).
14) Poll. IX, 49. Στενήν έδυμεν ψαλίδα κούκ ἀβόρβορον. Daß
der Stoff der Λάκωναι in Lesches 'Πιὰς μικρα ίας, ſαgt Aristoj.
Poet. 23. Bergl. X he od. Bergl. Rhein. Muf. für Philologic.
Poet. 23. Bergl. X he od. Bergl. Serv. Aen. II, 166 ſαgt: Diomedes
et Ulixes, ut alii dicunt cuniculis, ut alii cloacis ascenderunt
arcem. 15) Aen. II, 165 sq. Bergl. Serv. h. l. 16) Tryphiodor. 54. Ouid. Fast. VI, 431. 17) Clem. Alex. Protr.
IV, 47. p. 14. Sylb. Poll, VIII. 119. 189 Stur biefes Pate
laseith beißt eigentlich Palladion, ſ. Piut. Thes. 27. Polyaen.
Strateg. I, 5. Corp. inseriptt. nr. 491. Bossler, de Gentt.
Attic. p. 12. not. 14. Nach Polyadn ſclite es beéhalb cin Bupge

einer zweiten Sage hatte es Demophon vom Diomedes geraubt 19), und um zu erklaren, warum Demophon beim Palladion zuerst var Gericht gestellt, bildete man die Sage bahin auf, Diomedes sei auf der Heimkehr von Rios Rachts in Attika ans kand gestiegen, Demophon sei obne zu wissen, daß die Fremden von Argos seien, ihnen ents

Nachts in Attika ans kand gestiegen, Demophon set obne zu wissen, daß die Fremden von Argos seien, ihnest entgegengezogen, habe mehre getödtet und das Palladion ihmen abgenommen, weil er aber unvorsichtiger Weise einen Athener übergesabren mit seinem Streitwagen, sei er zuerst am Pallasbilde vor Gericht gestellt worden 20).

Aber auch im Argos 21 glaubte man das Palladion geborgen, in Stris, in Onotrien 22, endlich im Lavinium, Luceria, Rom 23. Denn "unersezssche Gestigthümer von der Art des Palladium, wenn sie zu Grunde gehen, kommen angeblich anderswo wieder ans Licht, wo denn oft sur mehre der Anspruch gemacht wird, das echte zu sein 21."
Die Argiver behaupteten den Besitz des echten Palladions ihres Diomedes wegen, die Bewohner von Stris oder Herasser und Luceria ließen es den Diomedes mit nach ihrer Kusse gebracht haben, an die sich so viele Niederzlassungen von Aroja beimtehrendogische Speiserer Achaersurssten knupsten. Aur etymologische Speiserer läßt das Palladion in Pesinos vom Himmel gefallen sein 23. Die Römer aber nahmen an, Aneas habe es nach Lavinium gebracht, von wo es nach Rom gesommen seis 26). Daher denn auf der sischen Tasel die Rettung des Palladion nach Arstinos als die Hauptsta des Heben dargestellt ist. Andere erzählten, Diomedes habe es dem Aneas in Galabrien zurückgegeben, nach einem Ausspruche des Drazsels 27). Uneas habe es dem Nautes abgetreten, worauf bie gens Nautes abgetreten, worauf bie gens Nautes abgetreten, worauf tels 27). Aneas habe es bem Rautes abgetreten, worauf bie gens Nautia ihre Bedienung biefes pignus imperii grundete. Undere fagten, die Erger hatten bas Palla-bion verstedt und erft Fimbria habe es im Mithridatischen Kriege nach Rom gebracht. Um bas mabre Pallabion por Diebftahl ju fichern, babe man burch ben Damurius mehre abnliche machen laffen, bas echte fei fennt lich an ber Beweglichkeit bes Speers und ber Mugen 28). Mis Metellus es aus bem Brande bes Tempels rettete,

nach Athen gebracht haben. Die Scholl. Aristid. p. 103. Fromm. reben falichlich von brei Pallabien auf ber Burg in Athen, von be-A. Encytt, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

erblindete er 26), Heliogabalus aber ließ es aus bem Tempel spater in den kaiserlichen Palast bringen 30). Auch bas romische Palladion war im langen Chiton, mit alter-

bas römische Palladion war im langen Chiton, unt alterthümlicher, angeblich agyptischer, Gesichtsbildung ").

Die bildende Kunst stellt besonders den Raub mannichsach dar "2".

PALLADIUM (Chemie). Das Palladium ist in geringer Meuge im Platinerze enthalten. Der Gehalt dieses Erzes an Palladium beträgt 4 bis 1 pr. C. Es sinbet sich auch in gediegenem Instande. Wollasson dat in
einem Erze von Brasilien metallische Blätteben und Bleche von ftrablenformiger Tertur beobachtet, welche nach feiner Ungabe aus Pallabium mit einer fehr fleinen Menge Plas tin und Rhobium besteben. Auch am Sarge ift gebiege-nes Pallabium von Binten und Bennede in fleinen, glangenden Eduppen fparfam eingesprengt in bem, von Ce-

tenblei umgebenen, gediegenen Golbe aufgefunden worden. Das Palladium wurde im Jahre 1803 von Wolla-ston entdeckt. Derfelbe übergab eine gewisse Menge da-von dem Mineralienhandler Forster in London zum Berkause, welcher die Eigenschaften des neuen Metalles beschrieb. Obgleich diese richtig besunden wurden, so bielt man doch das neue Mctall für eine Mystissiation. Der englische Chemiter Edenevir kauste den ganzen Vorrath des neuen Metalles von Forster, untersuchte dasselbe und erklärte es sur Platinamalgam. Zugleich machte er bestannt, daß er es durch Fällen einer gemischen Ausschlagen von Platin und Duecksilder mittels schwesselber and der einer gemischen Eisenschaften und Duecksilder mittels schwesselberen Eisenschaften. ornbuls und Schmelgen bes erhaltenen Rieberfchlages bargestellt habe. Diefe Ungaben wurden mehrfach gepruft und wiederholt; allein es gelang Niemand, hiernach ein Metall mit den Eigenschaften bes von Forster verkauften Metalles barzustellen. 215 hierauf im 3. 1803 Emithson Tennant bas Osmium und Fribium entbedte und biefe Entbedung ber königl. Gesellschaft ber Wissenschaften in London vorlegte, übergab Wollafton berfelben bas Pallabium als ein neues, im Platinerze enthaltenes, eigenthum= liches Metall, bekannte sich zum Entdecker desselben und theilte feine Dethobe gur Darftellung biefes neuen, bis-

ber zweifelhaft gewesenen Metalles aus bem Platinerze mit. Eigenschaften. Das Palladium ift graulich weiß und bem Platin sehr abnlich, nahert sich aber mehr ber Farbe bes Silbers, als ber bes Platins. Es ist sehr gesichmeibig und leichter zu bearbeiten, als Platin. In der starksten Sige unserer Sien schmilzt es nicht vollkommen, aber es kommt in mußigen Flug, und man fann es bann

<sup>29)</sup> Wie vom Ilos Abnliches erzählt wird; f. Dion. Halie-II. p. 126. Pin. H. N. VII, 43. Ovid. Fastt. VI, 431. Nur eine Priesterin durste die Trojana Pallas sehen (Lucan. I, 598). 30) Herodian. V., 6. 31) So beschreibt es sehr genau nach ei-nem Relief im Templum Fortunae Procop. B. G. I. 13. 32) S. Levezon über den Naub des Palladions auf den geschnittenen Steinen des Alterhums. 1801. Mülter, Handbuch der Arch. S. 575. ed. I. Spankein. Callim. Lav. Pall. 39. Die Darstellung des Raubes auf einer Base det Millingen Unedited Monument. I, 28, wo Odviscus und Diemedes zwei Bilder rauben, erklart sich aus Ptolem. Heph. p. 18. Koulez., wie denn auch Apellas (not. 9) von zwei Palladien redete. Dadurch sollten wol die Ansprücke von Argos und Athen oder zwei andern Städten ansgestichen werten.

auf fich felbft lothen und hammern. Es gelang Breant, Mungquarbein in Paris, zuerft bas Pallabium ju ichmelzen, und er überreichte bem Konige von Frankreich im I. 1823 eine Medaille bavon. Nach Breant ift ber Schmelzpunkt bes Pallabiums bem bes Gifens gleich. Bor bem Sauerstoffgeblafe schmilt es vollkommen, und wenn es einige Beit lang im Schmelzen erhalten wirb, fo fangt es an ju fieben, und brennt unter lebhaftem Funtenwerfen. Birb bas pulverformige Pallabium mit Borar erhist, fo nimmt es Metallglang an. Im geschmolzenen Buftanbe befitt bas Pallabium wenig Glafticitat. Bum Sauerftoff bat biefes Metall nur ichmache Bermandtschaft. Birb baffelbe bei Butritt ber Luft bis jum Rothgluben erhitt, fo lauft es blau an, ohne mertlich an Gewicht zuzuneh: men. Diefe Farbung verschwindet in der Beigglubbise und in Beruhrung mit Bafferftoffgas, was bafur fpricht, baf fie von einer anfangenden Drydation herruhrt. Das fcmammformige Pallabium wird im Bafferftoffgafe bei + 20°, im Kohlenornbgase bei 120° C. rothglubend. Wird metallifches Pallabium ber inneren Flamme einer Beingeiftlampe in ber Nahe bes Dochtes ausgeset, fo wirb es fprobe und überzieht fich mit einem ichwarzen, toblenartigen Pulver, welches Roblenftoffpallabium ift. Das specifische Gewicht bes Palladiums ift 11,3 und fleigt nach bem Walzen auf 11,8.

Das Pallabium wirb von concentrirter Salveterfaure angegriffen, und biefe loft es, felbst in ber Ralte, mit braunrother Farbe auf. hierburch unterscheibet es fich vom Platin. Die Auflosung enthalt Palladiumornbul. Schmefelfaure und concentrirte Chlormafferstofffaure greifen es felbft bei ber Siebebige nur unbedeutend an. Konigsmaffer loft es leicht auf. Die Auflosung ift ein Gemisch von Pallabiumchlorur und falpeterfaurem Pallabiumorybul, und enthalt ein wenig Chlorib. Das Palladium wird in ber Rothglubbite von Rali und Salpeter angegriffen, boch weit schwächer als Platin; es wird hierbei in Drybul vermanbelt. Auch von zweisach schwefelsaurem Kali wird es angegriffen, und es bilbet sich babei ein in Waffer 108=

liches ichmefelfaures Doppelfalz.

Das Pallabium verbindet fich birect mit Schwefel, Phosphor und Arfenik. Die Berbindung erfolgt unter Ergluben. Gasformiges Chlor greift es leicht an. Bon einer Auflofung von Sob in Altohol, welche auf metallisches Pallabium abgedampft wird, wird basselbe schwarz, was beim Platin nicht der Fall ist. hierdurch können beibe Metalle, wenn sie verarbeitet sind, leicht von einan-

ber unterschieben werben.

Unter allen Metallen befitt bas Pallabium die startste Bermanbtschaft zum Chan. Es verbindet fich mit allen Metallen und hat eine ftarte Bermandtschaft jum Quedfilber. In fleinen Mengen vermindert es bie Ductilitat ber hammerbaren Metalle nicht, aber in großer Menge macht es fie ofters fprobe. Das Atomgewicht bes Palladiums (Pd) ift 665,84.

Darftellung von ichmiebbarem Pallabium. Wollafton gibt (Poggendorf's Unnalen ber Phofit. 16 Bb. G. 166) folgendes Berfahren an, um fcmieb= bares Pallabium ju erhalten. Dan verbinde ben Rud:

stand von ber Berbrennung bes Chanpalladiums mit Schwefel, und reinige, nachbem man bas Schwefelmetall geschmolzen hat, ben Ruchen gulett burch Calcination in einem offenen Tiegel, mit Borar und etwas Salpeter. Denn rofte man bas Schwefelmetall bei einer schwachen Rothglubhige auf einem Bacftein, und brude es, wenn es die Confistenz eines Teiges erhalten bat, in einen vierfeitigen, ober ovalen flachen Ruchen. Darauf rofte man es wieber langfam bei fcmacher Rothglubhige, bis es auf ber Oberflache schwammig wird. Bahrend biefes Proceffes, besonders in den Momenten einer zufälligen Abnahme ber Site, geht ber Schwefel als schweflichte Saure bavon. Nun laffe man ben Bain fich abfühlen, und wenn er vollig kalt geworben ist, schlage man ihn mit einem leichten Sammer, um ihn zu verdichten und bie schwammigen Auswuchse auf seiner Oberflache fortzuschaffen. Das abwechselnde Rosten und gelinde Sammern erfobert bie aus ferste Sorgfalt und Ausbauer, benn eher erträgt ber Suchen keine harten Schlage; allein er kann auf biefem Wege zulett fo bunn und bicht gemacht werben, bag man ihn burch ein Balgmert geben laffen und baburch beliebig bunne Bleche barftellen fann. Go bereitet, ift bas Dallabium immer etwas fprobe, so lange es beiß ist, wahr-Scheinlich von einem geringen Gehalte an gurudgebliebe nem Schwefel. Durch Gluben von Pallabiumcvanur in verschlossenen Gefäßen wird bas Pallabium ummittelbar rein erhalten. Ift es im Bustande bes rothen Doppelfalzes von Pallabiumchlorid und Chlorkalium, so glubt man biefes in einem Porzellantiegel unter Bufat von Chlorammo: nium, wodurch die Reduction erleichtert wird.

Scheibung bes Pallabiums vom Kuvfer. In ben Platinerzen kommt das Palladium immer zugleich mit Kupfer vor, und diese beiden Metalle verhalten sich im Allgemeinen einander so gleich, daß es schwer ift, sie mit volliger Genauigkeit von einander zu trennen. Bers zelius hat jedoch eine zu biefem 3wecke führende Der thobe angegeben. Diese besteht barin, daß man bas tupferhaltige Pallabium in Kalium-Pallabiumchlorid verwanbelt und biefes mit Alkohol behandelt. Das Doppelfalz bes Rupfers ift hierin auflöslich, bas bes Pallabiums nicht.

#### Sauerstoffhaltige Berbindungen.

A. Drybe. Das Pallabium befist zum Sauerftoffe eine ftartere Bermanbtschaft als bas Platin, und bilbet bemit zwei Drybe, welche isolirt bargestellt werben tonnen.

I. Palladiumornbul. Diefes Dryb bes Pallabiums ift schon feit langerer Beit bekannt. Es ift fowargbraun, bat halbmetallifchen Glang und gleicht etwas bem Mangansuperoryd. In ben Sauren loft es fich mur fcwierig auf. Sein Hybrat ift bunkelbraun; beim gelinden Erhigen verliert es fein Baffer und wird fcmar; bei starter Glubbise wird es reducirt. Es lost fich in allen Sauren mit Bilfe ber Barme auf, bagegen ift es in ben Alkalien und in Ammoniak unaufloslich. Das Pale biumorybul (Pd) besteht aus 1 Atom Pallabium und 1 Atom Sauerftoff, ober aus

Palladium 86,94 Sauerftoff 13,06. Sein Atom wiegt 765,890. Man erhalt bas Pallabiumorydul: 1) Durch Zersetung des salpetersauren Pallabiumoryduls in mäßiger Glubbige. 2) Durch Erbigen
eines Gemenges von einem Palladiumsalze mit kohlensaurem
Kali oder Natron. Das hydrat wird durch Zersetung
einer Palladiumauslösung mit einem Überschusse von kohlensaurem Kalie rhalten. Abendes Kali kann nicht angewendet
werden, weil sich ein basisches Salz niederschlagen wurde,
welches in einem Übermaße des Alkalis auslöslich ware.

II. Patladiumoryd. Es hat in vollig reinem Zustande noch nicht dargestellt werden konnen, sondern nur in Berdindung mit Wasser und einer gewissen Menge Kali. Seine Eristenz ist von Berzelius nachgewiesen worden. Es bildet sich durch den Zusah von Kalihydrat oder kohlensaurem Kali zu einer Austösung von Palladiumchlorid. Es kann sich in einem Übermaße des Fällungsmittels wieder auslösen, aber es scheidet sich daraus freiwillig in gelatindser Gestalt ab. Dieses Hydrat ist dunkelgelblich braun, sast wie Umbra. Durch Sieden im Wasser wird es schwarz und scheint sich in wasserseis Dryd umzuändern. Wird das trockene Hydrat in Destiskationsgesäßen erhist, so zersetzt es sich mit solcher Hetzlicht und das Wasser entwickelt sich so plötzlich zugleich mit der Hälfte des Sauerstosse, das die Masse aus dem Gesäße geschleubert wird. Das wassersie Dryd entwickelt ruhig Gauerstossza. Das feuchte Hydrat löst sich, obgleich langsam, in allen Sauren aus. Die Aufzlösungen sind rein geld. Mit verdünnter Chlorwasserstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstosszauerstossz

thlorid. Das Palladiumoryd (Pd) besteht aus 1 Utom Palladium und 2 Utomen Sauerstoff ober aus

Pallabium 76,92 Sauerstoff 23,08.

Gein Utom wiegt 865,809.

B. Galge. Das Pallabium bilbet zwei Reihen von Galgen, wovon nur bie einen, bie Ornbulfalge, ein menig befannt find. Die Orphfalze find faft noch unbe: fannt. Die Palladiumorybulfalze find gelblich ober braun= lich gelb. Die agenden und fohlensauren Alfalien bilben barin braune Niederschlage, welche in einem Ubersschusse bes Fallungsmittels wieder aufloslich find. Die Fluffigkeiten werben braun. Ummoniak erzeugt barin gelbbraune Rieberschlage, welche fich in einem übermaße bes Alfalis wieder auflofen, ohne bie Fluffigfeiten gu farben. Schwefelwafferftoff und bie ichwefelwafferftofffauren Salze fcblagen baraus fchwarzbraunes Schwefelplatin nieber, welches in ben schwefelmafferftofffauren Galgen unaufloslich ift. Gelbft wenn in Fluffigfeiten nur Toon Palladium enthalten ift, fo nehmen fie boch eine entschiedene gelbe Farbung an. Das Pallabium wird im metallischen Buftanbe burch Phosphor, Binn= und Eisenorydulfalze, schweflichte Saure und alle Metalle niebergeschlagen, welche bas Silber reduciren. Gine Muflofung von Quedfilbercyanid erzeugt in Pallabiumauflofungen einen gelblichweißen, gelatinofen Rieberschlag von Cyanpallabium, welcher burch Steben fast gang weiß wird und in einem großen überschuffe von

Chlorwasserstofffaure auflöslich ift. Die Verwandtschaft bes Palladiums zum Chan ist so start, daß das Chanpalladium sich selbst mit den unlöslichen Verbindungen bieses Metalles bildet, wenn man dieselben mit angeseuchtetem Quecksilberchanid in Berührung bringt.

## Schwefelhaltige Berbindungen.

1) Schwefelpallabium. Das auf trockenem Wege bargestellte Schwefelpallabium ist von metallisch bläulichweißer Farbe und von glänzendem, blättrigem Bruche. Es schmilzt in der Rothglühhiße; in einer hohen Temperatur wird der Schwefel abgeschieden, und es bleibt reines metallisches Palladium zurück. Durch Rösten ändert es sich in basisch schwefelsaures Dryd von dunkelrother Farbe um, welches in Chlorwassersoffsäure auflöslich ist und durch starkes Slühen reducirt wird. Das Schweselpalla-

bium (Pd) besteht aus 1 Atom Metall und 1 Atom Schwefel ober aus

Pallabium 76,80 Schwefel 23,20.

2) Die braunen Niederschlage, welche burch Schwesfelwasserstoff ober schwefelwasserstofffaure Alkalien in ben Palladiumauslösungen bervorgebracht werden, find Schwefelverbindungen bes Palladiums, welche ben in jenen Lösfungen enthaltenen Oryden entsprechen.

3) Schwefelfaures Pallabium. Es wird burch Berfetgung bes falpetersauren Drobuls mittels Schwefel-faure erhalten, ift roth und in Waffer leicht loslich.

# Phosphors, Arfenits und Stidftoffhaltige Berbindungen.

1) Phosphorpalladium ift leicht fcmelgbar.

2) Arfenitpalladium ift febr fprobe.

- 3) Salpetersaures Pallabiumorybul. Es entsteht durch Auslösen des Palladiums in Salpetersäure. Die Auslösung liesert nach dem Eindampsen ein rothes Pulver, welches als ein basisches Salz angesehen wird. Durch schwaches Erhigen wird es in schwarzes, metallähnliches Orydul umgewandelt. Nach Fischer gibt es zwei Berbindungen von salpetersaurem Palladiumorydul und salpetersaurem Ammoniak. Man erhält die erstere, indem man dem salpetersauren Palladiumorydul so wiel Ammoniak zusest, als nothig ist, um den Niederschlag, der sich zuerst bildet, wieder auszulösen, dann zur Krystallisation abraucht, und mit etwas Basser abwäscht, um das überschüssisse salpetersaure Ammoniak zu entsernen. Dieses Doppelsalz krystallisist in langen, vierseitigen Prismen oder in Blättchen, welche durchsichtig, glänzend und völzlig fardlos sind. In Wasser und Ammoniak ist es löszlich, in Alkohol aber unlöslich. In der lichte betonirt das salpetersaure Palladiumorydul-Ammoniak schwach unster Lichterscheinung.
- 4) Ein basisches salpetersaures Pallabiumorydul-Ummoniak wird erhalten, wenn salpetersaures Pallabiumorybul, nachdem es zur Trockniß verraucht worden ist, in der Warme mit Ummoniak behandelt wird. Die Flussigkeit enthält das vorher beschriebene, neutrale salpeter-

PALLADIUS 1) (Rutilius Taurus Aemilianus), ein römischer Landwirth, welcher wahrscheinlich im 5. Jahrh. n. Chr. lebte (wenigstens citiet er einmal Apuleius), Guter bei Neapel und auf Sardinien besaß, und von welchem noch 14 Bücher über die Landwirthschaft und das Pfropsen der Bäume (de re rustica et insitione) in ziemlich barbarischem Latein vorhanden sind. Das erste Buch enthält allgemeine Vorschriften; die zwölffolgenden geden einen Wirthschaftskalender für jeden Moznat, und das letze, dem Pasiphilus dedicitt, behandelt das Pfropsen in 170 elegischen Versen. Diese Schriftist öfters einzeln oder in der Sammlung römischer Schriftssteller über Landwirthschaft, als der Gesnerschen (II. S. 3—174, in Jo. Gottl. Schneider. Scriptores rei rusticae, Tom. III. (Lips. 1795). Fabric. bibl. Latin. III., 4. p. 68. ed. Ern.), abgedruckt.

2) Ein medicinischer Schriftseller, Pallabios, mit bem Zunamen ber Jatrosophist aus der Alexandrinischen Schule, soll um das 7. Jahrh. zu Antiochia gelebt haben. Von seinen Schriften sind erhalten seine Commentare zum Hippokrates (über das sechste Buch der Volkskrankheiten, über die Knochenbrüche und über die Fieder, worin er fast durchgängig mit Galen übereinsstimmt. Vergl. Fabricii bibl. Gr. T. N. p. 112 sq. Harles.

(A. Sprengel.)

3) Bifchof von Belenopolis und begeifterter Lobred; ner ber monchischen Uscese ju Enbe bes 4. Sahrh. Uber feine perfonlichen Umftanbe, Schickfale und Leiftungen berricht einige Berwirrung, ba verschiedene Berke unter feinem Namen aufgeführt werden, beren fritische Gich-tung bier entscheiben muß. Nach seiner eigenen Ausfage ftand Palladius aus Galatien, ber Berfaffer einer Monchs= geschichte (Historia Lausiaca, ba fie einem angesehenen Hofbeamten Lausus zugeeignet ist), beim zweiten Consulate des Theodosius im F. 388, im 20. Lebensjahre, ist also 368 geboren. In jenem Jahre begab er sich auf Reisen und wunschte in Alerandrien bei dem Presbyter Ifibor zu monchischen Ubungen angeleitet gu werben. Diefer übergab ihn einem bamals berühmten Afceten, Dorotheus von Theben, unter beffen Aufficht Pallabius brei Sahre ftanb. Unter anbern Borftebern feste Pallabius feine Ubungen fort, bis er ju bem Evagrius aus Pontus tam, ber ibn mit den Grundfagen ber Drigenis flifchen Theologie befannt machte. Richt allein biefer Lehr: art, fondern auch Pelagianischer Lehrfage megen wird er von ben orthodoren Wortführern angegriffen; Sieronymus gibt ihm grabezu Schuld, bie Delagianische Reberei erneut zu haben; Epiphanius hat alle frühere Berbindung mit ihm abgebrochen und warnt seinetwegen ben Patriarchen

ten's Journ. f. Chemie und Physik, I. S. 231. Berzelius, Schweigger's Journal. 7. Bb. S. 66. Vanquelin, Ann. de Ch. LXXXVIII. p. 167. Berzelius, Pogg. Ann. XIII. S. 454. Fischer, Kaskner's Archiv. XVI. S. 218. XVIII. 105 und Schw. Journ. LI. S. 192 fg. Wollaston, über Darstellung von schmiedbarem Palladium, Pogg. XVI. S. 166. über Kohlenstoffpalladium: Wöhler, Pogg. Ann. III. S. 71. über Palladiumchlorid und bessen Berbindungen: Bonsborff in Pogg. Ann. XVII. S. 264. XIX. S. 347.

Johann von Berufalem; bekanntlich hatte Drigenes unter ben agyptischen Monchen, wo Pallabius feine Bilbung erhielt, immer einen großen Anhang, und jum Pelagia-nismus neigte fich der mondhische Ginn ftets, um burch die Lehre von menschlichem Berdienste überhaupt, auch ben Preis der eigenen übernommenen Muhen zu fichern. Stete Banderungen ju ben berühmteften Ufceten und eremitisches Berweilen in ber Bufte Stete jog ihm endlich eine bebeutenbe Krantheit bes Magens und ber Dilg ju, fodaß er gur Beilung nach Alexandrien gefandt ward und von ba nach Palaftina ging. Unter Unleitung eines 26: tes Innocenz verweilte er hier aufs Neue drei Jahre, mor-auf er nach Bithynien ging und jum Bisthume von Be-lenopolis gelangte, etwa im 3. 400 ober 401. In diefer Burbe fchrieb er im 20. Jahre bes Epiffopates, im 53. feines Lebens jene Monchegeschichte, alfo 421. Diefe bisherigen Lebensumftanbe find fammtlich aus feinen eige= nen Angaben entlehnt, bagegen von jest an, wo feine Berbindung mit Johann Chrpfoftomus beginnt, erliegen unfere Quellen großerem Bebenfen. Die weitern Berichte find aus einer Schrift: dialogus de vita S. Joa. Chrysostomi zu entlehnen, die aber jenem Palladius, Bifchof von Belenopolis, schwerlich beigelegt werben barf; indeffen es wird boch über ibn barin gesprochen, und mit ber Authenticitat berfelben tann boch noch nicht beren hiftorifche Glaubwurdigkeit fallen; auch ftimmen bie barin angegebenen Lebensumftande bes Palladius mit bem bisher Berichteten wohl überein. Durch feine fcon oben berührte Borliebe fur Drigeniftische Gage ward er mit Chryfofto: mus, bem ebeln Patriarchen von Conftantinopel, befannt, ber ja, obgleich felbft aus ber Untiochenischen Schule bervorgegangen, ben agyptischen Monchen Schus verlieb, Die bes Drigenianismus wegen von ihrem Patriarchen, Theo: philus von Alexandrien, verfolgt wurden. Palladius ward von ihm nicht allein zu firchlichen Geschäften gebraucht, namentlich im J. 400 mit zwei andern Bischofen nach Ephefus gur Untersuchung einer Ungelegenheit bes Bi= fchofs Untonin verfandt, fonbern als treuer Genoffe bes Chrisoftomus ward er auch in beffen Sturg verwickelt und entfloh ins Menbland zu Innoceng I. von Rom im 3. 404, wo er die Gewaltschritte bes Raifers Arcadius und der Merandrinischen Partei gegen den ebeln Johann geborig ins Licht feste. Mit einer Gefandtichaft lateini= icher Bischofe und mit Briefen bes abenblandischen Raifers honorius verfeben, fehrte er nach Conftantinopel gu= rud, ward aber fofort nach Spene, einer Stabt an ber athiopischen Grenge, erilirt; unter bem militairischen Transport borthin hatte er Dishandlungen auszufteben, fein Diener warb ihm genommen, feine Schriften entriffen. Die Rudfehr von bort an feinen Bifchofsfit Beleno: polis mag nach ber endlichen Unerkennung ber Unschulb bes Chrosoftomus (nach beffen Tobe im S. 407) erfolgt fein; boch foll er nach einer anderweitigen Angabe (So-crat. h. ecc. VII. 26) biefen Ort aufgegeben und bas Bisthum von Ufpona angetreten haben.

Bon den unter dem Namen des Palladius vorhanbenen Schriften gehort die schon genannte historia Lausiaca gewiß jenem Bischof von Helenopolis an; sie war

Anfangs nur in einer alten lateinischen Übersetzung bes Rufinus vorhanden; bann überfett von Gentianus Bervetus (Paris 1555. 4.); barauf cum notis Heriberti Rosweidii in vitis patrum (Antwerp. 1615 und 1618. fol.); endlich griechisch mit Unmerkungen von Iph. Meurs sius (Lugdun. Batav. 1616. 4.); dann griechisch und lateinisch von Fronto Dunaus im auctuarium graecolatinum Veterum Patrum (Paris 1624). Tom. II. p. 893. Auslaffungen, bie aus Mangelhaftigfeit bes Cober nicht vermieben waren, ergangt Joh. Baptifta Cotelier in Veteribus graecae ecclesiae monumentis. Tom. II. p. 341, und eilf Fragmente baraus Tom. III. p. 117 et 158; ferner griechisch und lateinisch in ber pariser magna bibliotheca Patrum (1654). Tom. XIII. p. 893 sq. Das Werk felbft befteht aus furgen Notigen über bie Lebensumstande und monchischen Berbienfte bes ruhmter Beiligen, sowol Manner als Frauen, und ift ein treffendes Denkmal jenes einseitigen Enthusiasmus, ber Beiligkeit auf eine fo feltsame Beife zu erlangen ftrebte, burch Burudziehen aus ber Gesellschaft, burch Rafteiun= gen aller Urt. Pallabius hat recht ben einseitigen Sinn verbreitet und gestügt, der kein größeres Berdienst kennt, als in die Buste hinauszuziehen, mit den Thieren des Feldes zu leben, Gras zu essen, wie sie; den Meisten jeiner Heiligen sagt er nur Leistungen dieser Art nach, wie sie ihre Stellung in ber Welt aufgaben, unter welchen Rams pfen sie die Keuschheit bewahrt haben, mit Damonen gerungen ic.

Der zweiten Schrift unter bes Pallabius Namen ift schon oben die Authenticitat abgesprochen: de vita S. Johannis Chrysostomi dialogus; eine lateinische Uberfenung bavon erschien von bem Camalbulenser Umbrofitis zu Benedig im J. 1533, die nachher bei den Ausgaben des Chrysoftomus ofter abgedruckt ward; darauf endlich gries difc nach bemfelben florentiner Cober, ben jener Umbrofind gebraucht hatte, mit einer neuen Übersetzung von Emericus Bigot (Paris 1680. 4.) und ofter. Diefer Berausgeber hat besonders die Grunde geltend gemacht, weshalb bem Palladius, Bischof von Belenopolis und Berfasser ber historia Lausiaca, bieses Bert nicht beigelegt werben tann. Jenes Pallabius von Beleno: polis wird barin wieberholt als einer gang fremden Person gebacht, seine Schicksale berichtet. Wollte man auch barin einen Kunftgriff erbliden, wodurch ber Ber-faffer feine mahre Perfon hatte versteden wollen, fo ließe fich bann fur folche absichtliche Laufchung ber Lefer burchaus tein Grund auffinden; mahrend ber Dialog in Rom gehalten wirb, foll nach ben eignen Ungaben ber Schrift jener Palladius im Drient in ber Gefangenschaft schmachten; berfelbe war bei bem Tobe bes Chrysostomus erst 39 Jahre alt und sechs Jahre Bischof; bagegen ber im Dialog auftretenbe Bischof als Berfaffer bes Bertes wird von bem mitrebenden Diakonus Theodorus als Greis behandelt. Auch sonst findet man in dem Verfasser des girmlich kunftlich angelegten Dialogs burchaus ben mons chisch einseitigen Verfasser jener Beiligengeschichte nicht wieder. Dit der Authenticität bes Werks für den Bischof von Belenopolis fallt aber übrigens die historische

Glaubwurdigkeit der berichteten Facta über den Chrysoftomus, und so auch über dessen Anhanger, den Bischof Palladius, nicht, wer auch immer der Verfasser des Ge-

fprachs gewesen fein mag.

Endlich kennt man unter dem Namen des Palladius noch eine Schrift, deren Bertheidigung aber nicht leicht Jemand übernimmt, de gentidus Indiae et Bragmanibus. ed. Edoardus Bissaeus (London 1668. 4.). Das Werk selbst gibt zu keinen Vermuthungen über den Versfasser Anlas, und am wenigsten begreift es sich, wie der Bischof und Legendenschreiber Palladius zu einer Reise nach Indien gekommen ware, ohne darüber in seiner historia Lausiaca, die gewiß ziemlich am Ende seines Lesbens liegt, etwas zu erwähnen. (Fr. W. Rettberg.)

4) Neben biefen brei genannten führt Fabricius (Biblioth. graec. V, 29. Vol. X. ed. Harles. p. 109 sq.). noch einige und 50 andere Schriftsteller bes Namens Pallabius an, die von zu geringem Belange sind, als baß sich ein langeres Berweilen bei ihnen rechtfertigen ließe. (H.)

PALLAND. Burg und hof in einer angenehmen und fruchtbaren Ebene, nabe an bem Flugden Inde, bei Weisweiler, Burgermeisterei Weisweiler, Kreis Duren, gelegen, ift bas Stammhaus eines bebeutenben Gefchlechtes, welches ber Aberwig vergangener Sahrhunderte von Bilprand Germinigfi, einem Konigssohne aus Polen, berleiten wollte. Wilprand soll auch, unter bem Schute Karl's bes Großen, die Burg an der Inde erbaut und sie, nach der heimath, Poland benannt haben. Dieses Wilprand's Nachkommenschaft ist in den Stammtafeln forgfältig verzeichnet; sie nennen uns bie Tourniere, welschen bie von Palland beiwohnten, die Frauen, die sie sich freiten, und dergl. mehr, Alles in großer Bollstandigkeit, Alles aber, wie naturlich, erdichtet, und ist, wie es häusig geschieht, ob solcher Erdichtungen die Wahrheit ganz in den hintergrund getreten. Daber, und obgleich bie von Palland ju ben altesten Geschlechtern Ripuariens gehoren, befinden wir uns außer Stand, vor ber Mitte bes 13. Jahrh. irgend ein Datum von der Erifteng ber Familie beigus bringen; im 3. 1248 aber verburgt fich Werner von Dalland im Namen bes Beinrich von Bittenhorft. Sein Sohn, ebenfalls Werner genannt, foll vom Raifer Friedrich III. im 3. 1316 in ben Freiherrenstand erhoben morben sein; die bas besagende Urfunde murbe sicherlich von hober Merkwurdigkeit fein, allein es fchreibt Sinfen: "Johann. Jacob. de Pallant. Commendator Ord. Melit. Vesaliae mihi 1685 retulit, diploma illud, quamvis solerter quaesitum, non inveniri, neque copia ejus. Bir muffen bemnach biefe Stanbeserhohung verwerfen. wie nicht weniger bie zwei angeblichen Bruber, Thomas und Gifelbert von Palland; fie erscheinen in einer Urkunde vom 21. Sept. 1289 als Basallen bes Ebelberren Beinrich von Schinnen, und find bemnach Junker von Broech ober hoensbroech. Carfilius, allem Unfeben nach ber Sohn bes jungern Werner von Palland, erwarb burch feine Beirath mit Agnes von Bachem, um bas 3. 1320, Bachem und Frechen, in der Burgermeisterei Frechen bes, Landfreises Coln, wozu sein Entel Werner III., ein Gobn jenes Carfilius, ber in ber Cheberebung Gottfried's II. von

Beinsberg mit Philippa von Julich, ben 7. Febr. 1357, unter ben Burgen des Bergogs von Julich vorfommt, auch noch die Berrlichkeit Weisweiler ankaufte. Aus feis ner zweiten Che mit Alveradis von Engelsborf, Ebmund's Tochter, ber Erbin von Engelsborf, Kingweiler und Maubach, vermablt im 3. 1395, hatte Berner III. acht Goh: ne, von welchen Abam bie Sauptlinie in Palland und Beisweiler fortfette. Reinhard war Propft zu Machen und befaß zugleich bas Gut Engelsborf. Carfilius grundete bie Linie zu Breitenbend und Glabbach. Berner, auf Frechen, fiel, fur ben Bergog von Julich ftreitenb, in ber Schlacht vom 3. Nov. 1444; er war unvermahlt. Dietrich wurbe ber Stammvater ber altern Linie ju Bilbenburg, welcher bie Grafen von Ruplenburg angehoren. Johann ber Altere pflangte bie Linie ju Reuland. Ebmund, auf Maubach, hinterließ einen einzigen Sohn, ebenfalls Comund genannt, ber unverehelicht blieb. Johann ber Jungere ift ber Stammvater ber Linie zu Nothberg und Kingweis Ier geworben, von welcher fich fpaterhin bie Rebenlinien ter geworden, von welcher sich paterism die Reventimen zu Wachendorf und Wildenburg absonderten. Der alteste von Werner's III. Sohnen, Abam von Palland auf Palland und Weisweiler, starb im I. 1440, seine Hausfrau, Kunegunde von Bourscheid, im I. 1465. Seine Sohne, Bernhard und Adam, seine Brüder Dietrich, Edmund und Carsslius, wurden im I. 1444 von dem Herzoge Gershard von Julich zu Rittern des St. Hubertusordens, welchen derselbe zum Andenken des am I. Nov. nämstenden Schress über den Gernau von Weldern ersochtenen chen Sahres über ben Bergog von Gelbern erfochtenen Sieges geffiftet hatte, ernannt, gleichwie die Gemahlinnen bes Carfilius und bes Bernhard unter bie Frauen biefes Orbens aufgenommen wurden. Bernhard's Gemahlin, eine von Raesfelb, schenkte ihm ben Sohn Bernhard II., ber mit Unna von Belsperg bie gleichnamige herrschaft erheirathete, auch im 3. 1468 wegen bes biefer herrs fchaft antlebenden Rirchenfages ju Uerzig an ber Dofel ein Urtheil bes trierischen Dfficialats erwirfte. Bernhard II. binterließ aber nur Tochter, von benen die altere, Gertrub, an Johann bon Belmftatt ju Bifchofsheim verheis rathet, bas Saus Palland an Johann von Palland, Berrn ju Bittem, verfaufte. Much Bernhard's I. jungerer Bru: ber, Mam von Palland ju Beisweiler, hatte aus feiner Che mit Johanna von Gryn nur eine Tochter, Johanna, welche Beisweiler, sowie bie mutterliche Besigung Coslaer, an ihren Cheherrn, Mam pon Barf zu Lingenich, brachte.

Der Hauptlinie in Breitenbend Stammvater, Carsilius I., ein Sohn von Werner III., erkaufte von den Grasen von Mors die Herrlichkeit Gladbach und hinterließ aus seiner Ehe mit Ugnes von Hoemen zu Obenkirchen, vermählt im J. 1418, zwei Sohne und zwei Tochter. Bon dem jungern Sohne, von Gerhard, stammt die Nebenlinie in Gladbach ab, die auch Maubach besaß und deren Mannsstamm in der Person des Ivhann Friedrich Abolf erloschen ist (nach 1723). Des Carsilius I. alterer Sohn, Werner I., Drost zu Wassenberg, war mit Adriana, der Tochter und Erbin von Elbert, dem Burggrasen von Alpen, auf Hamm, Hennepel und Sellem, verheirathet und hatte von ihr fünf Kinder, worun-

ter bie Cobne Werner II., Elbert und Gerhard une intereffiren. Gerhard erheirathete mit Johanna Krummel bon Ennatten die Ritterfige Flammersbeim und Bachem, bie aber bald wieder in andere Familien übergingen, ba er nur Töchter hinterließ. Werner II., herr zu Breiten-bend und Drost zu Wassenberg, der namliche, dem Erz-bischof Jacob II. von Trier am Freitage nach Maria Heinstehen im J. 1504 auf Joll und Kellnerei Cochem 50 Gulben jahrlich ju Mannleben verschrieb, wurde in feiner zweiten Ghe mit Johanna von Bronthorft ber Bater von Dietrich und von Carfilius. Carfilius erwarb burch feine Bermablung mit Ottilia von Floborf im 3. 1560 einen Untheil an ber Berrichaft Reuland, bem fein Cohn Balthafar durch Beirath mit Glifabeth von Drylenbont noch einen zweiten Untheil hinzufügte, es ift aber biefe Rebenlinie zu Breitenbend-Reuland mit Balthafar's Tochtern, Ottilia und Johanna Gertrubis, erlofchen. Dietrich, Werner's II. alterer Gobn, war bes Berjogthums rich, Werner's II. alterer Sohn, war des Herzogthums Inlich Kammermeister, auch Amtmann zu Wassenberg, besaß Breitenbend und hinterließ aus seiner ersten Ehe mit Fringard von Leerad acht Sohne und drei Töchter. Der jüngste Sohn, Otto, Orost zu Wassenberg und Bossar, wurde bei der Belagerung von Breitenbend, im I. 1610, getöbtet. Elbert war Canonicus zu Kanten, Dechant zu Cleve und Propst zu Emmerich. Ehristoph stadt als Oberst in einem der Türkenkriege des 16. Jahrh. und liegt zu Galgburg begraben; im 3. 1584 hatte er sich mit Margaretha von Harff, Frau auf Borsenich ober Borsenbeck, verheirathet, und heißt seine Nachkommenschaft darum die borsenich'sche Linie. Es ist deren Manns ftamm aber ums 3. 1726 in ber Perfon bes Freiherrn Theodor Abolf von Palland erloschen. Berner V., Diet-rich's und ber Irmgard von Leerab altefter Sohn, auf Breitenbend und Robe, ftarb im 3. 1609; seine Gemah-lin, Francisca von Merobe, bie Erbin von Moriamez und Briffeur, hatte ihm acht Kinder geboren. Der altefte Sohn, Karl Theoderich, eben berjenige, ber im 3. 1609 bas Schloß Breitenbend bem von bem Kaifer beftellten Curator ber julich'ichen Erbichaft, bem Erzberzoge Leopold, Bijchof gu Paffau und Strasburg, überlieferte und baburch bie Belagerung von Breitenbend veranlagte; Karl Theoberich war Umtmann zu Bruggen, julich'scher Marschall, Geheimrath und Dberft, verfaufte fowol Dlos riames als Breitenbend, letteres an feines Baters Bru-ber Carfilius, und ftarb ben 4. Sept. 1642, aus feiner Che mit Margaretha Bilhelmina von Bittenhorft eine einzige Tochter, Isabella Francisca, hinterlassend, die an Bernhard von Palland zu Epll verheirathet wurde. Ernst Johann, der zweite von Werner's V. Sohnen, lebte als Capucinermonch im J. 1616. Werner VI. war mit Agnes, Grafin von Cberftein-Raugard, ber Bitme eines Grafen von Fahrensbach, aus bem befannten livlanbifchen Belbengeschlechte, verheirathet. Rubolf Ernft erhielt burch feines Dheims Carfilius Testament bas Saus Breiten-bend, ftarb aber im Kriege vom 3. 1633, ohne Kinder aus feiner Che mit Maria Untonia von Bolich gu bin= terlaffen, baber Breitenbend an feinen alteften Bruber, Rarl Theoberich, gurudfiel. Unbreas von Palland, Burg:

60

saure Salz und das dassische Salz bleibt unausgelöst. Es bildet ein braunes, metallischglanzendes Pulver, welches selbst in der Siedehitze in Wasser und Ammoniat unlöslich ist. Von Salpetersaure wird es in der Warme aufgelöst. In Chlorwasserschaften ehhlt es sich ziemlich leicht auf und durch Verdunsten erhalt man nun das krystallisute neutrale Ammonium-Palladiumchlorid.

#### Chlorhaltige Berbindungen.

Chlor pallabium. Es gibt zwei Berbindungen von Chlor mit Pallabium, welche beibe verschiedene Bersbindungen mit ben Chlormetallen bilben:

1) Das Pallabiumchlorur ift pulverig und grun; es toft fich in Baffer auf, welches badurch grun gefarbt wird. Seine Berbindungen mit den übrigen Chlormetal= len find im Allgemeinen febr loblich in Waffer und felbit in Altohol; ihre gewohnliche Farbe ift fastanienbraun. Man erhalt bas Pallabiumchlorur, wenn man Pallabium in Chlorwafferstofffaure auflost, welcher ein wenig Salpe: terfaure jugefügt worben ift. Die Auflofung wird jur Entfernung aller Salpeterfaure jur Trodnig abgebambft. Man erhalt eine krystallinische, bunkelbraune Salzmasse, welche nach bem Berlufte bes Krystallwassers braun ift. Man fann fie in Glasgefagen fchmelgen. Erhitt man fie in einem Platingefaße, fo nimmt fie Platinchlorid auf, und erhalt hiervon eine braunlichgrune Farbe. Go oft Die Auflosung bes Pallabiumchlorurs jur Trodnig verbampft wird, zerfett fich ein Theil bes Galges unter Entwidelung von Chlorwafferstofffaure. Loft man bie trodene Maffe bann wieber in Baffer auf, fo hinterläßt fie ein braunrothes Pulver, welches basisches Palladiumchlorur ift. Das Pallabiumchlorur enthalt:

Pallabium 60,03 Chlor 39,97 100,00

2) Das Palladiumchlorid kann in festem Zustande nicht dargestellt werden, sondern nur in Auflösung. Es entsteht, wenn trockenes Palladiumchlorur in concentrirtem Königswasser aufgelöst und die Auflösung schwach
erwärmt wird. Die Auflösung hat eine dunkelbraune Farde. Man erhält diese Verdindung auch durch Bebandlung des Orydhydrates mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure; es bleibt hierbei gewöhnlich ein kleiner Rückstand von kalihaltigem Chlorid, welcher von dem Kaligehalte des Orydes herrührt. Mit den positiven Chlormetallen bildet das Palladiumchsorid Verbindungen.

### Roblenftoffhaltige Berbindungen.

Kohlenpallabium. Wöhler hat die Beobachtung gemacht, daß das Palladium, der Flamme einer Spirituslampe in der Nahe des Dochtes ausgesetzt, sprode wird und sich mit einem schwarzen Ruß überzieht. Diese Substanz ist Kohlenpalladium.

1) Palladiumenanur. Chanpalladium. Wird die einer Palladiumauflosung, die nur wenig Palladium enthält, eine Auflosung von Chanquedfilber gesetht, so entsteht nicht sofort ein Niederschlag, sondern die Flussig:

keit trubt sich erst nach einiger Beit. Der Nieberschlag ist blafigelb und wird nach dem Trodnen graugelb. Des Palladiumcyanur wird in der Rothglubbibe gerfest, ich sin den Chloraskalien auf und bildet mit diesen eigenthumliche Doppelfalze.

2) Palladiumenanid. Es entsteht, wenn ein Ausschlichtung von Enanquecksilber auf fein gemulvertes Enanquecksilber gegoffen und damit bewegt wird. Es bildes sich ein blaßrothes Enanid, das sich bald gerfest und rein weiß wird, während die Flussigkeit den Seruch nach Enanammonium annimmt.

#### Legirungen.

Fischer hat beobachtet, daß die Verbindung des Pale ladiums mit leicht schmelzbaren Metallen, wie Antimen, Zinn, Zinf und Blei mit einer sehr schönen Phosphoretenz erfolgt, während dasselbe Phanomen bei der Verbindung mit Gold ze. nicht stattsindet. Das Palladium bilde auch viele Legirungen auf nassem Wege mit denjenigen Metallen, durch die es aus seinen Auslösungen gefällt wird.

Eisen und Zinn machen das Palladium sprobe. Die Legirung mit Kupfer ist gelblich, sprobe und

hart, wird aber von ber Feile angegriffen.

Die Legirung mit Wismuth ift fprobe und faft fo

hart wie Stahl.

Das Palladium verbindet sich sehr leicht mit Quedsilber. Wird viel Quecksilber mit einer Palladiumausilsung geschüttelt, so erhalt man ein flussiges Amalgam. Die Verwandtschaft des Palladiums zum Quecksilber ift so
stark, daß es in der Rothglühhitze 1 Atom davon auf 2 Atome zurücksält. Indessen wird das Quecksülber doch
in starker Weißglühhitze vollständig ausgetrieben. Schlägt
man Palladium aus einer Auslösung durch Quecksüber
im Übermaße nieder, so bildet sich ein Amalgam aus

Palladium 51,3 Quecksilber 48,7

Die Legirung mit dem Blei ist grau, sehr sprede und außerst hart. Man kann sie durch Abtreiben mittels des Lothrohrs zerschen; es bleibt eine schwammige, siberweiße Masse zuruck.

Die Gilberlegirung ift weißer als Pallabium,

harter als Platin und strengflussiger als Silber.

Die Legirungen bes Golbes mit Pallabium find ductil, aber weniger als jedes der Metalle fur sich. Ihr Bruch ift grobtbrnig. Es bedarf nur einer fehr kleinen Menge von Palladium, um die Farbe des Golbes zu verandern. Die meisten dieser Legirungen sind grau. Die Legirung zu ziemlich gleichen Theilen ist beinahe weiß.

Man hat vorgeschlagen, das Palladium auf astronomische und mathematische Instrumente, worauf genaue und seine Theilung nothwendig ist, anzuwenden, und zwar statt des Silbers, welches sich mit der Zeit schwärzt. Dies sindet bei dem Palladium nicht statt; man hat daber dieses Metall mit Vortheil zu dem getheilten Kreisbogen auf dem berühmten Muralfreise auf der Sternwarte zu Greenwich in England angewendet\*). (Kersten.)

<sup>\*)</sup> Literatur. Bellafton, über bas Pallabium, Gef-

Anfangs nur in einer alten lateinischen übersetzung bes Rufinus vorhanden; bann überfest von Gentianus Berpetus (Paris 1555. 4.); barauf cum notis Heriberti Rosweidii in vitis patrum (Antwerp. 1615 und 1618. fol.); enblich griechisch mit Unmerkungen von Ioh. Meurs strain fius (Lugdun. Batav. 1616. 4.); dann griechisch und lateinisch von Fronto Dunaus im auctuarium graecolatinum Veterum Patrum (Paris 1624). Tom. II. p. 893. Austaffungen, bie aus Mangelhaftigkeit bes Cober nicht vermieben waren, ergangt Joh. Baptifta Cotelier in Veteribus graecae ecclesiae monumentis. Tom. II. p. 341, und eilf Fragmente baraus Tom. III. p. 117 et 158; ferner griechisch und lateinisch in ber pariser magna bibliotheca Patrum (1654). Tom. XIII. p. 893 sq. Das Bert felbft befteht aus furgen Rotigen über bie Lebensumstanbe und monchischen Berbienfte bes ruhmter Beiligen, sowol Manner als Frauen, und ift ein treffenbes Denkmal jenes einseitigen Enthusiasmus, ber Beiligkeit auf eine fo feltsame Beise zu erlangen ftrebte, burch Burudgiehen aus ber Gefellschaft, burch Rafteiun= gen aller Urt. Pallabius hat recht ben einseitigen Sinn verbreitet und gestügt, der kein größeres Verdienst kennt, als in die Wuste hinauszuziehen, mit den Thieren des Feldes zu leben, Gras zu essen, wie sie; den Meisten seiner Heiligen sagt er nur Leistungen dieser Art nach, wie sie ihre Stellung in ber Belt aufgaben, unter welchen Rams pfen fie die Reuschheit bewahrt haben, mit Damonen ge-

Der zweiten Schrift unter bes Pallabius Namen ift schon oben bie Authenticitat abgesprochen: de vita S. Johannis Chrysostomi dialogus; eine lateinische Ubersetzung bavon erschien von bem Camalbulenser Ambrofius ju Benedig im I. 1533, die nachher bei ben Ausgaben des Chrysoftomus ofter abgedruckt ward; darauf endlich gries difc nach bemfelben florentiner Cober, ben jener Ambro= fius gebraucht hatte, mit einer neuen Überfetzung von Emericus Bigot (Paris 1680. 4.) und ofter. Diefer Berausgeber hat besonders die Grunde geltend gemacht, weshalb bem Pallabius, Bifchof von Belenopolis und Berfasser ber historia Lausiaca, bieses Bert nicht beigelegt werben tann. Jenes Pallabius von Beleno: polis wird barin wiederholt als einer gang fremden Person gebacht, seine Schidfale berichtet. Wollte man auch barin einen Runftgriff erbliden, wodurch ber Berfaffer feine mahre Person hatte versteden wollen, so ließe fich bann für folche absichtliche Tauschung ber Lefer burchaus fein Grund auffinden; mahrend ber Dialog in Rom gehalten wird, foll nach ben eignen Angaben ber Schrift jener Palladius im Drient in der Gefangenschaft schmachten; berfelbe war bei bem Tobe bes Chrofostomus erst 39 Jahre alt und sechs Jahre Bischof; bagegen ber im Dialog auftretende Bischof als Verfasser bes Wertes wird von bem mitrebenben Diakonus Theoborus als Greis behandelt. Much sonst findet man in dem Verfasser bes giemlich kunftlich angelegten Dialogs burchaus ben monchifch einseitigen Berfasser jener heiligengeschichte nicht wieder. Mit der Authenticitat bes Berks für den Bi-

f von Helenopolis fallt aber übrigens die historische

Glaubwurdigkeit der berichteten Facta über den Chrysoftomus, und so auch über dessen Anhänger, den Bischof Palladius, nicht, wer auch immer der Verfasser bes Geschulds annelen fein mach

fprachs gewesen fein mag.

Endlich kennt man unter dem Namen des Palladius noch eine Schrift, deren Bertheidigung aber nicht leicht Jemand übernimmt, de gentidus Indiae et Bragmanibus. ed. Edoardus Bissaeus (London 1668. 4.). Das Wert selbst gibt zu keinen Vermuthungen über den Verzfasser Anlaß, und am wenigsten begreift es sich, wie der Bischof und Legendenschreiber Palladius zu einer Reise nach Indien gekommen ware, ohne darüber in seiner historia Lausiaca, die gewiß ziemlich am Ende seines Lesbens liegt, etwas zu erwähnen. (Fr. W. Rettberg.)

4) Neben diesen drei genannten suhrt Fabricius (Biblioth. graec. V, 29. Vol. X. ed. Harles. p. 109 sq.) noch einige und 50 andere Schriftsteller des Namens Palladius an, die von zu geringem Belange sind, als daß sich ein langeres Verweilen bei ihnen rechtfertigen ließe. (H.)

PALLAND. Burg und hof in einer angenehmen und fruchtbaren Ebene, nabe an bem Flugchen Inde, bei Weisweiler, Burgermeifterei Weisweiler, Kreis Duren, gelegen, ift bas Stammbaus eines bebeutenben Gefchlechtes, welches ber Aberwit vergangener Sahrhunderte von Bilprand Germinigti, einem Ronigssohne aus Polen, berleiten wollte. Wilprand soll auch, unter bem Schute Karl's bes Großen, die Burg an ber Inde erbaut und fie, nach der heimath, Poland benannt haben. Diefes Wilprand's Nachkommenschaft ift in den Stammtafeln forgfaltig verzeichnet; sie nennen uns die Tourniere, welchen bie von Palland beiwohnten, die Frauen, die fie fich freiten, und bergl. mehr, Alles in großer Bollftanbigfeit, Alles aber, wie naturlich, erbichtet, und ift, wie es baufig geschieht, ob folder Erdichtungen bie Wahrheit gang in ben hintergrund getreten. Daher, und obgleich die von Palland ju ben altesten Geschlechtern Ripuariens gehoren, befinden wir uns außer Stand, vor ber Mitte bes 13. Jahrh. irgend ein Datum von der Eriftenz der Familie beigus bringen; im 3. 1248 aber verburgt fich Werner von Palland im Namen bes Beinrich von Wittenhorft. Sein Sohn, ebenfalls Werner genannt, foll vom Raifer Friedrich III. im 3. 1316 in ben Freiherrenftand erhoben morben sein; die das besagende Urfunde wurde sicherlich von hober Mertwurdigkeit fein, allein es ichreibt Sinfen: "Johann. Jacob. de Pallant. Commendator Ord. Melit. Vesaliae mihi 1685 retulit, diploma illud, quamvis solerter quaesitum. non inveniri, neque copia ejus." Bir muffen bemnach biefe Standeserhohung verwerfen, wie nicht weniger die zwei angeblichen Brüber, Thomas und Giselbert von Palland; sie erscheinen in einer Urfunde vom 21. Cept. 1289 als Bafallen bes Ebelherren Beinrich von Schinnen, und find bemnach Junker von Broech ober hoensbroech. Carfilius, allem Ansehen nach ber Sohn bes jungern Werner von Palland, erwarb burch feine Beirath mit Ugnes von Bachem, um bas 3. 1320, Bachem und Frechen, in ber Burgermeisterei Frechen bes Landfreises Coln, wozu sein Entel Werner III., ein Gobn ienes Carfilius, der in ber Cheberebung Gottfrieb's II. von

Beinsberg mit Philippa von Julich, ben 7. Febr. 1357, unter ben Burgen Des Bergogs von Julich vorfommt, auch noch bie Berrlichkeit Weisweiler ankaufte. Aus feis ner zweiten Che mit Alverabis von Engelsborf, Comund's Tochter, ber Erbin von Engelsborf, Kingweiler und Mau-bach, vermählt im 3. 1395, hatte Werner III. acht Cohne, von welchen Abam die Hauptlinie in Palland und Weis-weiler fortsetze. Neinhard war Propst zu Aachen und besaß zugleich das Gut Engelsborf. Carsilius grundete die Li-nie zu Breitenbend und Gladbach. Werner, auf Frechen, siel, für den Herzog von Jülich streitend, in der Schlacht vom 3. Nov. 1444; er war unvermählt. Dietrich wurz-de der Stammvater der altern Linie zu Wildenburg, welder bie Grafen von Ruplenburg angehoren. Johann ber Mtere pflangte Die Linie ju Reuland. Ebmund, auf Maubach, binterließ einen einzigen Cohn, ebenfalls Comund genannt, ber unverehelicht blieb. Johann ber Jungere ift ber Stammvater ber Linie ju Rothberg und Kingweis Ier geworben, von welcher fich fpaterhin bie Nebenlinien gu Bachenborf und Wilbenburg absonberten. Der altefte von Berner's III. Cobnen, Abam von Palland auf Pal-Iand und Weisweiler, ftarb im 3. 1440, feine Sausfrau, Runegunde von Bourscheid, im 3. 1463. Geine Gobne, Bernhard und Mam, feine Bruder Dietrich, Comund und Carfilius, wurden im 3. 1444 von bem Bergoge Gerbarb von Julich ju Rittern bes St. Subertusorbens, welchen berfelbe jum Unbenfen bes am 3. Rov. namfi= chen Jahres über ben Bergog von Gelbern erfochtenen Sieges geftiftet batte, ernannt, gleichwie Die Gemablinnen des Carfilius und bes Bernhard unter bie Frauen biefes Orbens aufgenommen wurden. Bernhard's Gemablin, eine von Raesfeld, ichenfte ihm ben Gohn Bernhard II., ber mit Anna von Belsperg die gleichnamige Herrschaft erheirathete, auch im I. 1468 wegen des dieser Herrschaft anklebenden Kirchensatzes zu Uerzig an der Mosel ein Urtheil des trierischen Officialats erwirkte. Bernhard II. hintersieß aber nur Töckter, von denen die altere, Gertrud, an Johann von Helmstatt zu Bischossheim verheis rathet, bas Saus Palland an Johann von Palland, herrn 3u Bittem, verkaufte. Auch Bernhard's I. jungerer Bruber, Mam von Palland ju Beisweiler, hatte aus feiner Che mit Johanna von Gryn nur eine Tochter, Johanna, welche Beisweiler, sowie die mutterliche Befitung Coslaer, an ihren Cheherrn, Abam von Sarf zu Lingenich, brachte.

Der Hauptlinie in Breitenbend Stammvater, Carfilius I., ein Sohn von Werner III., erkaufte
von den Grafen von Mors die Herrlichkeit Gladbach und
hinterließ aus seiner Ehe mit Ugnes von Hoemen zu
Obenkirchen, vermählt im J. 1418, zwei Sohne und
zwei Töchter. Bon dem jungern Sohne, von Gerhard,
stammt die Nebenlinie in Gladbach ab, die auch Maubach
besaß und deren Mannsstamm in der Person des Johann
Friedrich Abolf erloschen ist (nach 1723). Des Carsilius
I. alterer Sohn, Werner I., Orost zu Wassenberg, war
mit Abriana, der Tochter und Erbin von Elbert, dem
Burggrafen von Alpen, auf Hamm, Hennepel und Sellem, verheirathet und hatte von ihr fünf Kinder, worun-

ter bie Gohne Berner II., Elbert und Gerhard uns in: tereffiren. Gerhard erheirathete mit Sobanna Krummel von Ennatten bie Ritterfige Flammersheim und Bachem, bie aber balb wieber in andere Familien übergingen, ba er nur Tochter binterließ. Berner II., Berr ju Breitenbend und Drost zu Wassenberg, der namliche, dem Erz-bischof Jacob II. von Trier am Freitage nach Maria Heimsuchung im I. 1504 auf Joll und Kellnerei Cochem 50 Gulden jährlich zu Mannleben verschrieb, wurde in seiner zweiten Ehe mit Johanna von Bronkhorst der Ba-ter von Dietrich und von Carsilius. Carsilius erwarb burch seine Vermählung mit Ottilia von Flodorf im I. 1560 einen Antheil an der Herrschaft Reuland, dem sein Sohn Balthasar durch Heirath mit Elisabeth von Mylenbonk noch einen zweiten Antheil hinzusügte, es ist aber diese Rebenlinie zu Breitenbend-Reuland mit Balthasar's Diese Revenunte zu Breitenbend-Reuland mit Balthafar's Töchtern, Ottilia und Johanna Gertrudis, erloschen. Dietzich, Werner's II. alterer Sohn, war des Herzogthums Julich Kammermeister, auch Amtmann zu Wassenberg, besaß Breitenbend und hinterließ aus seiner ersten Ehe mit Irmgard von Leerad acht Sohne und drei Töchter. Der jüngste Sohn, Otto, Orost zu Wassenberg und Boslar, wurde bei der Belagerung von Breitenbend, im I. 1610, getöbtet. Elbert war Canonicus zu Kanten, Deckant zu Gleie und Vronst zu Emmerich Dechant ju Cleve und Propft ju Emmerich. Chriftoph ftarb als Dberft in einem ber Turfenfriege bes 16. Jahrh. und liegt ju Galgburg begraben; im 3. 1584 hatte er fich mit Margaretha von Sarff, Frau auf Borfenich ober Borfenbed, verheirathet, und heißt feine Nachfommen-schaft barum die borfenich'sche Linie. Es ift beren Mannsftamm aber ums 3. 1726 in ber Perfon bes Freiherrn Theodor Abolf von Palland erloschen. Berner V., Dietrich's und ber Irmgarb von Leerad altefter Sohn, auf Breitenbend und Robe, starb im I. 1609; seine Gemah-lin, Francisca von Merode, die Erbin von Moriamez und Briffeur, hatte ihm acht Kinder geboren. Der alte-ste Sohn, Karl Theoberich, eben berjenige, der im I. 1609 das Schloß Breitendend dem von dem Kaiser beftellten Curator ber julich'ichen Erbichaft, bem Erzherzoge Leopold, Bifchof ju Paffau und Strasburg, überlieferte und baburch bie Belagerung von Breitenbend veranlagte; Rarl Theoberich war Amtmann gu Bruggen, julich'icher Marschall, Geheimrath und Dberft, verfaufte fowol Dlo: riames als Breitenbend, letteres an feines Baters Bru-ber Carfilius, und ftarb ben 4. Sept. 1642, aus feiner Che mit Margaretha Bilbelmina von Bittenborft eine einzige Tochter, Sfabella Francisca, hinterlaffend, bie an Bernhard von Palland ju Epll verheirathet wurde. Ernft Johann, ber zweite von Berner's V. Cohnen, lebte als Capucinermonch im J. 1616. Berner VI. war mit Ugnes, Grafin von Eberftein-Raugard, ber Bitme eines Grafen von Fahrensbach, aus bem befannten livlandifchen Belbengeschlechte, verheirathet. Rudolf Ernft erhielt burch feines Dheims Carfilius Testament bas Saus Breiten-benb, ftarb aber im Kriege vom 3. 1633, ohne Kinder aus feiner Che mit Maria Antonia von Wolich zu binsterlaffen, baher Breitenbend an feinen altesten Bruber, Karl Theoberich, zuruckfiel. Andreas von Palland, Burg64

graf ober Bicomte von Alpen, scheint ebenso wenig Nachkommenschaft aus feiner She mit Eleonora von Merode hinterlassen zu haben; und da die übrigen Brüder unversheirathet, so ist die Hauptlinie in Breitenbend gegen die Mitte des 17. Jahrh. erloschen. Noch besteht aber die

von ibr ausgegangene

Nebenlinie in Selem und Reppel, gegrundet von Elbert, bem britten Cohne Berner's I. in Breiten= bend und ber Abriana von Alpen. In ber Brudertheis lung hatte Elbert, ber im J. 1527—1538 als Droft zu hunffen und Dinstaten vorkommt, die herrschaft Gelem erhalten; er erheirathete mit Elisabeth von ber Sorft bie Guter Sorft in bem tolnischen Amte Rempen, Iffum in bem Amte Rheinberg und Hamm, sowie das clevische Erbmarschallamt. Nur zwei seiner Sohne, Werner und Johann, waren vermählt. Der jüngste, Johann, auf Horst, Hamm und Issum, stand, gleichwie der Vater, in besonderer Gunst bei Karl von Egmont, dem Herzoge von Gelbern, und scheint bicfe Gunft ihm vorzüglich zu fatten gefommen zu fein in feiner Bewerbung um Friedrich's von Boorft von vielen Freiern gefuchte Tochter, Elifabeth. Im J. 1526 war fie ihm bereits angetraut, benn in beffen Laufe erscheint Johann von Palland als Berr zu Rep= pel und Boorft; bas ichone But Reppel, unweit Doesburg an ber Mfel, war aber berer von Boorft Sauptbe= figung gewefen. Johann ftarb ben 1. Dct. 1562, feine Bitwe im 3. 1571, beibe ruhen ju Iffum. Bon ihren Rindern find allein Friedrich und Johann zu erwähnen. Johann's Erbtochter, Unna Abriana, brachte Sorft und Issum an ihren Cheherrn, Johann von Dort zu Pefch, vermahlt im 3. 1602, geft. 1623 in Brafilien. Frieb: rich P. zu Reppel, Boorft und hamm erwarb burch Beis rath mit Alexandrina von Raesfeld bie Guter Enll, Sa= meren und Horbel, besgleichen ein Haus zu Wesel auf ber Steinstraße, und starb im I. 1605. Won seinem jungsten Sohne, Elbert IV., stammt die Linie zu Eyll ab, von welcher alsbald zu handeln. Friedrich's altester Sohn, Johann, Herr zu Keppel und Hamm, Bannersherr zu Voorst, auch Erbmarschall des Herzogthums Cleve, seit dem todtlichen Abgange Werner's von Palland zu Selem, baute im J. 1615 das Haus Keppel und binterließ aus seiner Ehe mit Elisabeth von Naesfeld die Sohne Johann Friedrich und Adolf Werner. Bon biefem fammt bas Saus Schabenburg, von bem hernach. Johann Friedrich, herr ju Reppel und Samm, Bannerherr ju Boorft, war feit bem 3. 1633 mit Glifabeth Gertrud von Brempt verheirathet und hatte von ihr gehn Rinder, barunter bie Sohne Abrian Werner und Elbert Anton. Abrian Werner, herr zu Keppel und Boorft, Burgermeister zu Doësburg, wurde im 3. 1650 bei ber Ritterschaft ber Graffchaft Butphen aufgeschworen und vermabite fich ben 10. Marg namlichen Jahres mit Glifa= beth von Baffenaër-Opbam, einer Tochter Jacob's, Des berühmten Seehelben. Abrian Werner hatte von ihr acht Kinber, worunter ber Sohn Karl Wilhelm, auf Reppel, Boorst und Dösterveen, Generalmajor und Inhaber eines Infanterieregiments im Dienste ber Generalstaaten; alle acht blieben aber unverehelicht, bis auf die einzige Ugnes

Emilia, die im J. 1685 an Abolf Werner von Palland zu Zuithem verheirathet wurde. Elbert Anton, des Abrian Werzner's jüngerer Bruder, Herr zu Hain, Batingen Desterveen und Clooster, Drost von Drenthe und Koeverden, hatte eine einzige Todrer, welche im J. 1683 ihres Vetters, des Abolf Werner von Palland zu Zuithem erste Haus-

frau wurde, aber im Bochenbette verftarb. Die Nebenlinie in Schabenburg. Abolf Berner, Johann's von Palland ju Reppel und ber Glifabeth von Raesfeld zweiter Sohn, befaß Sinberen, Bovenbolt und Grethusen, wozu er auch noch bie Bannerherrlichfeit Baer und Lathum in bem gutphen'schen Quartiere erwarb; er war ferner clevischer Erbmarschall, Prafibent ber Ritterschaft von Cleve und Mark, Droft gu Buiffen und to= bith, ftarb im 3. 1656 und wurde in St. Reinhold's Kirche zu Dortmund begraben. Seine Witwe, Iba Margaretha von Boblenberg, genannt Schirp, ftarb im S. 1683. Sie hatte zehn Kinder, barunter bie Sohne Seinrich Bertram, Johann Werner und Abolf Berner gebo-ren. Der alteste, Beinrich Bertram, herr ju Magerhorft, zu Leimkulen und hamm, Erbmarfchall von Gleve (aufgeschworen als folcher im 3. 1661), verkaufte hamm, erwarb bagegen burch feine Bermahlung mit Unna Cibulla von Pieck bie Guter Schabenburg, in ber Graffchaft Mark, und Obenthal, und ftarb im 3. 1683. Gein Sohn, Abolf Wilhelm, auf Schadenburg und Obenthal, clevi= fcher Erbmarfchall und Ritterschaftsprafibent, binterließ aus feiner Che mit Unna Mechthilbe von Afchenberg ebenfalls nur einen Sohn, ben Johann Stephan Beibenreich. Dies fer, geboren im 3. 1705, befaß außer Schabenburg und Stadum auch ben schonen Ritterfit Beiben bei Unna, ben ihm ein Dheim vermacht hatte, war Erbmarschall und erblicher Prasident der Ritterschaft ber Lander Cleve und Mark, ftarb aber 1756, ohne Kinder aus feiner Che mit Amalia Sophia Clara von Berchem zu haben. Das Erbmarschallamt fam an die Familie von Quad-Suchtenbrud zu Gartrop. — Johann Werner, ber britte Sohn von Abolf Werner und von ber Iba Margaretha von Bob-lenberg, herr zu Eerbe und Beerse, General ber Infanterie und Inhaber eines Regiments im Dienste ber Generalstaaten, auch Gouverneur zu Breba (früher zu Tour-nan), starb ben 14. Oct. 1741, bag er bemnach feinen einzigen Sohn, ber als Dberft bei feinem Regimente geftanden hatte und zugleich Gouverneur in Roeverben ge: wefen war, überlebte. Darum batte er feines Brubers Abolf Berner's jungsten Cohn, August Leopold, zu feisnem Erben ernannt. — Abolf Berner, bes Abolf Ber= ner und ber Ida Margaretha von Boblenberg jungfter Cohn, herr zu Buithem, Mitglied ber Ritterschaft von Dverpffel und Generalmajor von ber Cavalerie, war im 3. 1656 geboren, starb ben 11. Nov. 1706 an ben in ber Belagerung von Ath empfangenen Bunben und mur= be zu Reppel beigefest. Seine erfte Gemablin, Ernefti= na, bes Freiherrn Unton Elbert von Palland ju Samm Tochter, war in bem erften Bochenbette, fammt bem Kinde, gestorben, von feiner zweiten Gemahlin, Ugnes Emilie, ber Tochter von Abrian Werner von Palland gu Reppel, hatte er zwolf Kinder, von welchen Elbert An-

ton, Friedrich Bilbelm Floreng und Muguft Leopold Rady= fommenschaft binterließen. Elbert Unton auf Buithem, Com= thur bes teutschen Orbens (in ber Ballei Utrecht), Statt= halter ber Leben und Prafident bes oberften Gerichtshofes von Dvervffel, geb. ben 12. Gept. 1695, vermablt 1724 mit Johanna Chriftina von Debem, ftarb im 3. 1759; unter feinen gebn Rindern erwahnen wir ber Gobne Abolf Werner und Gisbert Johann. Abolf Werner auf Buit= bem, geb. im 3. 1727, und Droffart von Mielmuiden feit 1752, war einer ber Fuhrer ber bem Erbftatthalter entgegenftrebenben Partei und mußte barum 1787 bie Diederlande verlaffen. Burudgerufen burch bie Revolution bom 3. 1795, murbe er Mitglied ber Rationalverfamm= lung und fpater Droffart von Salland. Er ftarb zu Buithem ben 23. Febr. 1803 und wurde zu 3woll begra= ben. Witwer feit bem 3. 1766 von Abelgunde Rogge und ohne Rinder, hatte er einen Better, ben von Saer= folthe ju Doorn, ju feinem Universalerben ernannt, boch follte sein jungerer Bruder, Gisbert Johann, Zeitlebens die Zinsen bes Bermogens beziehen. Dieser Gisbert Johann, Derr auf Glinthers und zugleich Comthur bes teutschen Orbens, geb. 1734, war ganzer 25 Sahre Depu-tirter ber Proving Overnssel bei ben Generalstaaten. Er war auch zugleich Oberamtmann von Arel und ter Neufe, und feit bem 3. 1785 Generaleinnehmer bes Quar-tiers von Salland. In ben Unruhen vom 3, 1787 mar er fur ben Erbstatthalter. Er ftarb zu Buithem ben 2. Febr. 1805; ba er unverheirathet, hatte er feine Erbichaft feinen Bettern, benen von Palland gu Reppel, Gerbe und Egebe, jugefichert. Friedrich Wilhelm Floreng, ein ans berer Cohn von Abolf Werner und von Manes Emilie von Palland, mar ben 10. Jan. 1700 geboren. Bon feinem mutterlichen Dheime, bem Generalmajor Rarl Bilbelm von Palland, erbte er Reppel und Boorft; er war Mitglied ber Rittericaft ber Grafichaft Butphen, Dberamtmann ber Stadt und bes Umtes Doceburg, und ftarb ben 23. Nov. 1779. Der Sohn feiner Che mit ber Erbin von Walfort, mit Sophia Dorothea von Lintelo (vermählt 1731), Avolf Werner Karl Wilhelm, geb. ben 12. Sept. 1733, erbte von einer Tante, von der Frau von Ripperba, das Gut Cere, wurde im I. 1756 Mitglied der Ritterschaft von Butphen, in bem namlichen Sahre Burgermeifter zu Doesburg, bann Droffart von Breedevort, Rath und Rechnungsmeifter ber Proving Geldern, und im 3. 1802 Grofforoffart ber Graffchaft Butphen; er ftarb zu Reppel ben 26. Febr. 1813. Im I. 1771 hatte er fich mit Maria Beilwig Charlotte Barbara von Sees deren permahlt und mit ihr zwei Cohne und funf Tochster erzeugt. Der altere Cohn, Friedrich Wilhelm Floreng Theobor, Freiherr von Palland auf Reppel, Boorft, Barlhem und Sagen, in ber Proving Gelbern, ift tonigt. nieberlandischer Staatsminifter. - August Leopolb, bes Generalmajore Abolf Berner und ber Ugnes Emilia von Palland jungfter Gobn, geb. im Dec. 1700, erhielt burch feines Dheims, bes Johann Berner von Palland, Tefta: ment, Gerbe und Beerfen, erwarb auch Ofterveen und ftarb ben 23. Rov. 1779, aus feiner Che mit Unna Glifabeth bon Saërfolthe, Witme von Mulart und Frau auf Eges M. Encott, b. 2B. u. R. Dritte Gection. X.

be, funf Gobne und zwei Tochter binterlaffenb. Der altefte Cohn, Abolf Berner, auf Gerbe und Beerfen, geb. ben 15. Dec. 1745, wurde im 3. 1813 Generalcommiffarius, Ritter bes Lowenorbens und Ditglied ber erften Kammer ber Generalftaaten, und ftarb zu Gerbe ben 8. Dec. 1823, feine Gemablin, Unna Elifabeth Schimmelpennind von ber Dve, ben 28. Jun. 1822. Er binterließ funf Gobne und vier Tochter. Gein Bruber, Abolf Rarl, auf Ofterbeen, geb. ben 27. Dct. 1746, erheirathete mit Cophia Charlotte Louife henriette von Strunkebe bas Gut Strunfebe in ber Grafichaft Mart, und ftarb im 3. 1815; er hinterließ einen Gobn und funf Tochter. Friedrich Theodor, ber jungfte Gobn von August Leopold, war ben 9. Upril 1754 geboren, Befiger bes Gutes Egebe, und ftarb im 3. 1812, aus feiner Che mit Philippine Charlotte von Rechteren einen Sohn und drei Tochter hinterlaffend. — Elbert IV., ber jungste Sohn Friedrich's von Palland ju Keppel und ber Alerandrina von Naesfeld, erhielt in der Theilung Gyll und hamern, vermahlte fich im 3. 1600 mit Ratharina von Dobbe gu Lier, und fcheint fich mit feiner gefammten Rachkommenfchaft gu ber fatholischen Kirche gewendet zu haben. Bon feinen gehn Rindern nennen wir die Gobne Elbert V., Crato Werner, Johann Jacob und Bertram. Elbert V., Propft zu Emmerich und Dechant zu Cleve, ftarb im 3. 1652, Grato Werner, Dombechant ju Denabrud, im 3. 1691. Johann Jacob, bes Malteferorbens Comthur zu Lage, Befel, Borfen und hervord, Grofprior von Dacien, erwirfte bei Kaifer Leopold I. bas Diplom vom 12. Jul. 1675, woburch ber freiherrliche Stand berer von Palland, und namentlich ber Linien in Breitenbend, Reppel, Enll, Sa-mern, Borfenbed, Samm, Glabbach und Boorft, erneuert, ober, benn biefes Erneuern ift nur eine Phrafe, benfelben bie Freiherrenwurde verliehen wirb. Bertram endlich, herr gu Samern, Enll (in bem Umte Rhein: berg) und Brodhaufen, Droft zu Rheinberg, hatte in ber Che mit Isabella Franziska von Palland zu Breitens benb fechs Kinder. Der jungere Sohn, Karl Elbert Matthias, war Domherr zu Dsnabrück, ber altere, Anton Werner Guido, auf Eyll, Hamern und Brochhausen, Drost zu Rheinberg, vermählte sich im I. 1688 mit Vohanna-Katharina von Gysenberg, und hatte von ihr den einzigen Sohn Iohann Abolf Karl Anton. Dieser starb zu Coln, wo er sich den Studien widmete, den 16. Dec. 1709, und ist mit diesem Tünglinge die Linie in Eyll erstellen. lofden. Das Gut Enll wurde von ber Mutter, die Mann und Sohn überlebte, an die Familie von Gerbe gegeben. Die Sauptlinie in Breitenbend pollends zu beschreiben, bleibt uns noch ubrig, von bem alteften Cobne Elbert's und ber Glifabeth von ber Sorft gu fprechen, von jenem Berner, ber als ber Uhnherr ber Linie in Gelem gelten fann. Berner, clevischer Erbmarschall und Berr gu Gelem, ftarb im 3. 1594, ibm folgte in Gut und Erbamt ber Gobn feiner zweiten Che mit Sutta von Raesfelb. Diefer, Elbert, Gouverneur von Sunffen, vermablte fich im 3. 1608 mit Janna von Bolich, ber Erbin von Diersfort bei Befel, und ftarb ben 23. April 1623, mit Sinterlaffung von neun Rinbern, worunter ein einziger,

aber blobsinniger Sohn. Diefer, Werner Dietrich, starb im 3. 1645, die alteste Tochter, Sanna, ben 29. Mai 1665; sie war an San Hermann von Wylich zu Probsting verheirathet und hatte in ber Theilung mit ihren Geschwiftern bas prachtvolle Diersfort, auch Selem bei Mehr, in ber Burgermeisterei Riel des Kreises Eleve übernommen.

Die Sauptlinie in Bilbenburg und Ruytenburg. Der Stammvater biefer Linie, Dietrich, mar der funfte Sohn Werner's III. von Palland zu Beisweiler und der Alveradis von Engelsborf. Er wurde mit ber mutterlichen Berrichaft Bilbenburg in bem heutigen Rreife Bemund abgefunden, erfaufte aber auch am 29. Jun. 1466 von Friedrich von Wittem Die reichsunmittelbare Berrichaft Bittem an ber Geule, weftlich von Hachen, und erhielt am 4. Jun. 1477 von ber Bergogin Maria von Burgund bie Berrichaft Balfenburg als Pfanbichaft fur ein Darleben pon 9000 Goldgulben. Much erhielt er von feinem Def= fen, Johann von Palland zu Rothberg, tauschweife, ge-gen Überlaffung ber halben Berrichaft Wilbenburg, bas But Ringweiler. " Mus feiner Che mit Apollonia, einer Tochter Johann's von ber Mart ju Aremberg und ber Grafin Unna von Birnenburg, batte er einen Cohn und eine Tochter. Die Tochter, Unna, wurde an Georg von Brandenburg, herrn von Efelane, verheirathet, ber Gohn, Sobann, faufte von Gertrub von Palland, ber Sausfrau Johann's von helmftatt, bas Gut Palland gurud und verheirathete fich im 3. 1495 mit Unna von Kuylenburg, Raspar's Tochter. Johann's Cohn, Eberhard von Pal: land, Herr zu Kinzweiler, Engelsborf und Frechen, erbte von seiner Tante, Fsabella von Kuplenburg, die zuerst mit Johann von Luremburg, dann mit Anton von Laslaing verheirathet gewesen, die Herrschaft Kuplenburg in Gelbern, und starb im I. 1540, aus seiner Sche mit Ansna von Lalaing den Sohn Florenz und vier Töchter hinsterlassend. Florenz, Herr zu Palland, Wittenn, Wildenburg, Kinzweiler, Engelsborf, Frechen, Werth (an der Pssel, in dem Umfange des munsterischen Kirchspiels Bocholt), Leede, Lingen und Molderick, Erbschenk von Gelbern, geb. den 25. Jul. 1539, wurde am 21. Det. 1555 von Kaiser Karl V. in den Grafenstand, seine Herrschaft Kuplenburg zu einer Grafschaft erhoben. Als Graf von Kuplenburg bestätigte er am 9. Dec. 1555 die Stadt Kuplenburg in land, herr ju Ringweiler, Engelsborf und Frechen, erbte beftatigte er am 9. Dec. 1555 bie Stadt Ruplenburg in ihren Rechten, Sandvesten, Privilegien, Statuten und Bertragen; im 3. 1566 foll er auch bafelbft bie Luthe rifche Kirchenordnung eingeführt haben, es fann uns bem= nach nicht befremben, wenn er in bemfelben Sahre als eis ner ber eifrigften Theilnehmer bes Bunbniffes erfcheint, wogu fich ber ber Regierung feindliche Abel ber 17 Propingen vereinigt hatte. Um 4. April 1566 fand in bem funlenburgischen Sofe zu Bruffel Die Berfammlung fatt, welche bie Ubergabe ber Remonftrang an die Bergogin von Parma vorbereitete, und bei ber Ubergabe felbft erfcbien Ruplenburg unter ben hanbelnben Perfonen. Darum war er auch unter ben Ersten, welche auf die Nachricht von dem Anzuge des Herzogs von Alba die Flucht ergriffen, und er befand sich in behaglicher Sicherheit auf seinen Gutern in den Rheinlanden, als die Ladung an ihn gelangte, sich vor dem Rathe der Unruhen in Brussel zu

ftellen, um fein Treiben gu verantworten. Er ftellte fich nicht, und am 28. Mai 1568 wurde er in contumaciam verurtheilt, feine Perfon geachtet, fein Gigenthum confiscirt, fpater auch fein Sof in Bruffel geschleift, als bie Statte, "wofelbit eine verfluchte Berichworung gegen bie alte tatholische Religion, gegen ben Ronig und gegen bie Dieberlande gemacht worben." Go fagt bie Inschrift (in vier Sprachen) ber auf bem Plate felbft errichteten Schand: faule. Wortlich beißt es in bem Flamanbifchen alfo: Regnerende Philips II, catholycke coninck van Hispanien in dese zyn Erfnederlanden, ende wesende aldaer zynder connincklycke Majesteyts Gonverneur Don Ferdinando de Alvarez van Toledo, Herthoge van Alva, Marquis van Coria etc. Is ghedecreteert gheweest dat het huys ende hof van Floris van Pallandt graeve van Cuelenborgh af gheworpen ende gheraseert soude werden, omme de vervloeckte conjuratie die daer inne ghemaeckt heeft geweest, tegen de oude catholycke Roomsche religie, tegen de Majestevt van den conninck ende tegen syne Majesteyts Nederlanden. Schanbfaule und Infchrift bestanden bis gum 3. 1610, wo fie einem auf ber Stelle bes kuplenburger Sofes erbauten Rarmeliter= Discalceatenflofter weichen mußten. Das erlebte aber Floreng nicht, er ftarb ben 9. Det. 1598; Ruplenburg batte bie fiegende Revolution ibm gurudgegeben, im Ubrigen blieb er von feinen frubern Berbundeten vergeffen, wie fo mancher Undere, ber thoricht genug gewesen, fich fur fremben Chrgeiz aufzuopfern. Dan hat von ihm eine Rupfers munge, bie folgenbergeftalt zu beschreiben. 20. Florentius Comes d Culemborch. Das geviertete Bappen, worin bas Palland'iche Bappen als Bergichild. Rev. Dben P. (Lakett?) II. In einem Cartouche in vier Beilen bie Inschrift: Libertas vita carior. Darunter: 1590. — Florenz hatte zwei Frauen gehabt, die erste, Elisabeth (fie fommt 1568 und 1572 vor), war eine Tochter bes Grafen Frang von Manbericheib-Schleiben und ber Unna von Ifenburg, und erhielt aus ber ifenburg'ichen Erbichaft bie Berts fchaft Berburg in dem Bergogthume Luremburg, die andere, Philippa Sidonia, war eine Tochter bes Grafen Sans Gerhard von Manberfcheib-Gerolftein. Mus ber erften Che famen die Tochter Unna und Glifabeth. Unna ftarb un= vermablt. Elifabeth war mit Jodof von Brontborft vers lobt, gab aber nachmals bem Martgrafen Sacob III, von Baben ben Borgug und murbe bemfelben im Gept. 1584 gu Coln angetraut, trot aller Ginreben bes verlaffenen Brautigams. ber fogar um bie Ungetreue mit bem Markgrafen einen Proces fuhrte (Gylmann. decision. Cameral. T. I. p. 697). Jacob III. ftarb ben 17. Hug. 1590, und bie Bitwe beirathete in anderer und britter Che ben Grafen Rarl von Sobenzollern und ben Freiberen Johann Lubwig von Sobenfar. Ihr Leben beschloß fie im 3. 1620. Mus ber zweiten Che bes Grafen Floreng von Runlenburg tam ein einziger Gobn, ebenfalls Floreng genannt. Die fer, geb. ben 28. Mai 1578, führte in Kuplenburg bas reformirte Glaubensbefenntniß ein, vermablte fich ben 22. Febr. 1601 mit Ratharina Margaretha, Des Grafen Bilbelm von G'heerenberg Tochter, und farb ben 4. Jun.

1639. Weil er felbst ohne Kinder war, vermachte er den größten Theil seines reichen Besithtums, und namentlich die Grafschaft Kuplendurg, dem Grasen Philipp Dietrich von Waldeck, der ein Sohn des Grasen Bollrath IV. und der badischen Prinzessin Anna war, und folglich ein Enkel von des Grasen Florenz II. von Kuplendurg Stief-

fcwefter Glifabeth.

Die Sauptlinie in Reuland. Johann ber 211tere, ber fechste Gobn Berner's III. und ber Alverabis von Engelsborf, murbe mit einem Theile ber mutterlichen Berr= fcaft Reuland in bem Luxemburgifchen bei Prum abgefunben. Mus feiner Che mit Barbara ober Ugnes von Pormont, vermablt im 3. 1422, famen bie Cohne Ger= hard und Anton (Thomis), bann eine Tochter, Marga-retha. Gerhard lebte mit Agnes ober Anna von Boebberg in finberlofer Che. Unton, ber in einer Urfunbe vom 3. 1463 als Pfandherr ju Montjoie und Berr ju Reuland vorfommt, wurde 1487, in bem Rechte feiner Sausfrau, Ugnes von Reerfen, von bem colnifchen Ergbi: fcof hermann mit Schloß und herrschaft Reerfen in bem Umte Rempen und mit ber Boigtei ju Unrath und Uerdin= gen belehnt. Aber ichon im 3. 1489 übertrug er biefe Guter an feine einzige Tochter, Ugnes, als er fie an Umbro= fius von Birmond zu Bladenhorft verheirathete. Margaretha, Gerhard's und Unton's Schwester, Die an Johann von Boemen, ben Burggrafen bon Dbenkirchen, verheirathet, Scheint bes finberlofen Gerbard Erbin geworben gu fein und insbesonbere beffen Untheil an Reuland befeffen gu haben.

Diebauptlinie in Rothberg und Ringweis fer, mit ben Nebenlinien ju Bachendorf und Berg und gu Bilbenburg. Johann, ber achte und jungfte von Berner's III. Cohnen, befag urfprunglich nur Nothberg und Ringweiler, erwarb aber auch Berg mit ber hand von Fulgentia von Schwelmen, und muß fich befonders mit Gelbgeschaften abgegeben haben. Namentlich borgte er im 3. 1445 bem Erzbischofe Theoberich von Coln, Behufs bes foeft'ichen Krieges und ju Bezahlung ber bohmischen Solbner, eine bedeutende Gelbsumme, fur deren Sicher-beit ihm mehre Orte, insbesondere Brubl fammt ber Fefle, verpfandet wurden. Theoberich's Nachfolger, der Erg-bifchof Ruprecht, wollte die verpfandeten Ortschaften gu= rudnehmen, ohne bas Capital abzutragen, und begann barum Sehbe. Drei Monate lang wurde Bruhl von Jobann von Palland, Clas von Drachenfels und Gerlach von Breitbach vertheibigt, endlich aber boch von ben Ergbischöflichen gewonnen (1469). Johann von Palland gerieth hierbei felbst in Gefangenschaft und wurde eine Zeit lang in Poppelsborf verwahrt. Außer dem Sohne, Jobann II., hatte er auch Tochter, von benen Eva ben Ugi= bius von Merobe zu Schlogberg, Alveradis ben Beinrich von Drachenfels, und als Witwe einen bohmischen Ebelherrn, ben Sinet von Schwanberg, heirathete. Bielleicht war biefer mit ben bohmischen Soldnern bes Erzbischofs Theoberich nach ben Rheingegenden gekommen. Johann II. von Palland vertauschte Kinzweiler gegen einen Untheil von Wilbenburg an seinen Dheim Dietrich, den Stammvater ber hauptlinie in Wilbenburg und Kuplenburg, und wird noch im 3. 1490, fammt feiner Sausfrau, Ratha-

rina von Boëgelaër, unter ben Lebenben genannt. Gein Cobn, Johann III., auf Nothberg und Bilbenburg, erbeirathete mit Cacilia von Sompeich bas Saus Bachenborf und wurde ein Bater von gehn Kindern, worunter bie Gohne Werner, Johann IV., Moam (Stifter ber erlofchenen Rebenlinie in Wilbenburg), Carfilius (von ihm fommt bie Rebenlinie in Bachendorf ber), Dietrich, Reinhard und Ebmund. Ebmund lebte in finderlofer Che mit Unna von Merobe; fruher foll er fich bem geiftlichen Stanbe gewibmet haben, ber Ungabe aber, bag er bereits Archibiaton zu Erier gewesen fei, muffen wir widerfprechen. Reinhard, Domherr gu Trier, wurde ben 14. Jul. 1551 als Archidiaconus, tit. S. Mauritii in Tholeya vereibet und fommt im 3. 1553 als folder, 1565-1569 als Archidiaconus major vor, refignirte fobann, wie bas wilbenburger Scheffenweisthum melbet, um fich mit Unna von Satfelb, ber Erbin von Lingenich bei Julich, zu verheirathen, und ftarb ohne Rinder im 3. 1571. Dage= gen wiffen unfere Bergeichniffe trierifcher Domberren nichts bon feiner Refignation, fie laffen ibn im 3. 1572 fterben, und berichten, baß fein Nachfolger, Sugo von Schonberg, am 29. Det. 1572 jum Archidiaconus major ernannt wurde. Dietrich mar bes teutschen Orbens Comthur zu Coblenz, Berner war mit Maria von bem Bongart verbeirathet, Johann IV. bingegen fette in feiner Che mit Maria von Floborf bie Hauptlinie in Nothberg und Berg fort und lebte noch im 3. 1561. Gein einziger Gobn, Johann V., war mit Unna von Gergen, genannt Gingenich, verheirathet und hatte von ihr die Cohne Johann VI. und Wilhelm. Johann VI. befand fich im 3. 1585 auf ber julich'ichen Sochzeit und ftarb 1591 an feinem Sochzeitstage. Wilhelm blieb unvermablt und ftarb im 3. 1602; mit ihm enbete ber Mannsftamm biefer Saupt= linie. - Bon Abam, bem britten Gobne Johann's III., ftammt bie Debentinie in Wilbenburg ab. Abam befaß namlich ben gegen Kinzweiler eingetauschten Untheil von Wilbenburg, erheirathete aber auch mit Katharina von Rollingen die herrschaft Wiebelsfirchen. Sein Sohn, har-tarb, herr zu Wilbenburg, Wiebelsfirchen und Dalenbruch, lothringifcher Rath und Amtmann ju Girf, mar in erfter Che, feit bem 3. 1564, mit Unna von Floborf, ber Erbin von Dalenbruch, in anderer Che, feit 1591, mit Magbalena von Reifenburg verheirathet und farb im 3. 1615, mit Sinterlaffung von brei Tochtern, von benen Unna und Katharina ber erften, Margaretha ber zweiten Che angehoren. Unna murbe bes Deter Ernft von Rollingen zu Unsemburg Sausfrau und vererbte Da= lenbruch auf ihre Kinber. Katharina, Frau auf Wiebels: firchen, beirathete im 3. 1594 ben Camfon von Barsberg, den Burggrafen ju Rheined und herrn ju Frensborf. Margaretha ,ift vermablt worben mit bem Bollgebohrnen Grafen und herren Abamen Grafen von und gu Schwargenberg, gur Beit Gubernator bes Landes Gulich, anno 1613. Circa festum D. Martini celebrarunt nuptias in arce hambach, Auf St. Martine Abendt hatte der Ebeler und Geftrenger herr (Abrian Balthafar von Flodorp) herr zu Leuth und Well, Bannerherr, mit Bilff bes Statischen Capitain Iwiggel genandt, zwischen Gim-

nid und Froisbeim, mit vorg. Graffen Rutschwagen, bar= an feche brauner Pferbt gang zierlich jugeruftet gemefen, bie Brauth geraubet und auf bas Schloß Benribach ge= führet, nach ber Sand burch Silff ber zweier Chur: und Rurften Erier und Coln auf Coblenz und hermannftein burch vielg. Bannerherrn geliebert und bon ben zwenen Churfurften die Braut gen Sambach gang fattlich gu Pferdt und gu Tug convopiren laffen." Margaretha, Die Uhnfrau des fürstlich Schwarzenberg'ichen Saufes, ftarb im 3. 1615; bas Drittel von ihres Baters zwei Dritteln an ber Herrschaft Wilbenburg, so ihr zugefallen, überließ ihr Sohn, Graf Johann Abolf von Schwarzenberg, an die von Rollingen, zwei ungemein bedeutende Hofe, die sie in der Rabe von Julich befessen, sind dis auf die neuefte Beit Schwarzenberg'fches Gigenthum geblieben. - Die Rebenlinie ju Bachendorf wurde von Carfilius, bem vierten Sohne Johann's III., gegrundet. Er befaß Bachenborf und erheirathete mit Clara von Saes Die Girter Turnich, Frechen und Bachem. Der jungere feiner Cobne, Werner, war Malteferritter, ber altere, Marfilius I., hinterließ von zwei Frauen, Unna von Winfelhaufen und Maria von Botberg, funf Cobne, Marfis lius II., Konrad, Raspar Abolf, Johann III. und Marfilius III., bann zwei Tochter, bon welchen Ratharina ben Reinbard von Gelbern zu Urffen beirathete und bems felben bie Guter Frechen und Bachem gubrachte. Konrad foll in ber Belagerung von Rantes, im 3. 1598, von ber wir aber nichts wiffen, geblieben fein. Auch Kaspar Abolf blieb vor bem Feinde im 3. 1627, und Johann Dietrich war fcmachfinnig. Marfilius II, bingegen, auf Badenborf, ber altere Cohn ber erften Che, mar mit Regina Scheiffard von Merobe gu Bornheim verheirathet, hatte aber von ihr nur eine Tochter, Unna Franziska, die im Jahre 1697 mit dem julich'ichen Hofmarschall hermann Dietrich von Spberg zu Gids vermahlt wurde und einen Un-theil an Wilbenburg an die Spberg vererbte. Aber auch ber Freiherr Marsilius III. von Palland, der alteste Sohn aus der andern Che von Marsilius I., der mit Unna Elifabeth von Merobe gu Schlogberg verheirathet mar (fie ftarb 1656), die Umtmannoftelle ju Duren befleibete und im 3. 1669 bas Zeitliche gefegnete, binterließ nur eine Tochter, Amalia Raba, welche die Gemablin bes Grafen Abolf Alexander von Satfelb-Beisweiler murbe, auch bem= felben einen Untheil von Bilbenburg gubrachte. Darum nahm ber Graf von Satfelb bas Palland'iche Bappen, von Schwarz und Golb fechemal quergeftreift, in fein Bappenschild auf. Den Sof Palland und bas benachbarte Beisweiler befitt gegenwartig, burch Rauf von bem Fürsten von Bregenheim, ber Graf von Sompefch.

Go ausgebehnt dieser Artikel geworden \*), vermögen wir bennoch nicht die Linie anzugeben, welcher der Treßelter bes teutschen Ordens, Sweder von Palland (nicht

Pelland) angehörte, unter bessen Berwaltung aus dem Ordenöschahe du Marienburg durch die Arbeiter der anstessenden Bäckerei 12,000 ungrische Gulden entwendet wurden (1364), und in dergleichen Unwissendeit besinden wir ums in Ansehung eines Herrn von Palland, dessen Grischen Grischrift in der Stiftesirche von Rloster-Neuburg dei Bingu sehen. Sie lautet also: Weiland Carl Freiherr von Pallant. Hoehfürstlichen Braunschweigischen Lyneburgischen Obersten der Leibzvarde ist geblieben bey der Schlacht vor Wien gegen den leidigen Tyrken den 14. September im Jahre ynsers Heilandes Jesu Christi 1683.

PALLANTEUM, Name einer mothischen Statt, welche ber Sage nach Evander auf dem nachber nach it genannten palatinischen Berg errichtet hat, nach dem Bergange der arkadischen Stadt Pallantion oder Palamtion (f. d. Art.). Virgil. Aen. VIII, 54. 341. IX, 196. 242.

PALLANTIA, Zochter bes Evander, foll dem mons Palatinus den Namen gegeben haben, weil man glaubit, sie sei vom Herkules geschwängert dort begraden worden, f. Varro ap. Serv. Fuldens. Virgil. Aen. VIII, 51. (Schneidenis.)

PALLANTIA ober PALANTIA (Haddarria con Hadarria), alter Name einer Stadt in Hispania Tarraconensis, nach Strabo (III, 162) im Sebiete du Areuaker, nach Plinius (III, 4. s. 3), Ptolemaus (II, 6), Appian (de reb. Hispan. 80) die größte Stadt im benachbarten Gebiete der Baccaer. Die Rechtschreibung schwanft zwischen I und II. Heute Palencia am Carrion. (Bergh. Teschucke ad Mel. II, 6, 4. Not. erit et Not. exeget. Ukert, Geogr. II, 1, 432.) (H.)

et Not. exeget. Ufert, Geogr. II, 1, 432.) (H.)
PALLANUM, alter Rame eines Fleckens in 3talien, in Samnium.

PALLARS, PAILHARS, bas That pon - min offlich von dem Thale von Undorra, weftlich von bem Thale von Urran, nordlich von Frankreich begrengt und von ber in bem Thale von Urran entspringenben Roguet Pallaresa, burchstromt. Dieser Lage verdankte bas Ibal fruhzeitige Befreiung von bem Joche ber Unglaubigen Raymund, Graf von Pallars, der angeblich aus bem Linighaufe ber Karolinger entsproffen, unterfcbrieb bes Ro nigs Fortunius Garcias Urfunde fur bas Rlofter Labafal, vom 3. 893, und fein Sohn Bernhard befriegte mit Gilfe feines Schwiegervaters, bes Grafen Galindo II. von Aras gon, bie Duhammebaner in Cobrarve, vertrieb fie aus bem Gebirge, bemeifterte fich ber wichtigften Paffe, befeste ben Landfrich von Aras bis nach G. Chriftoval und von bem Aluffe Ifaverna bis zu bem Schloffe Ribagorga mit drift lichen Colonien, daß feine Berrichaft fich bemnach über beibe Ufer ber Moguera, über Gobrarve und Ribagorca, bis nach Calafang bin ausbehnte, und er bie gange Graf fchaft Pallars, von ber fein Bater nicht viel mehr als ben Titel gehabt haben wird, befaß. Gobrarve fcbein Bernhard, wenigstens theilweife wieber an bie Unglaubis gen verloren zu haben, mas ihm bavon geblieben, ertielt, nach feinem gegen bas Sahr 926 erfolgten Ableben, fein altefter Cohn, Raymund, bem auch Ribagorga untertha

<sup>\*)</sup> Jum Theil kommt diese Ausbehnung auf Rechnung unsers verehrten Freundes, des herrn Regierungsrathes Barsch in Trier. Er hat die Gute gehabt, und die seit dem 3. 1829 erwartete Fortsehung seiner Eislia illustrata in der Handschrift mitzutheilen, und wir sagen ihm hiermit diffentlichen Dank, sowol für dieses noble Bersahren an sich, als auch für das treffliche Materiale, das und daburch juganglich geworden.

nig, wahrend ber jungere Gohn, Borel, bie Graffchaft Pallars ju feinem Untheile erhielt und fie auf feinen Sohn Gunier vererbte. Durch bie Eroberungen und Erwerbungen Sancho's bes Großen, bes Ronigs von Da= parra, geriethen Die Grafen von Pallars in Abhangigfeit von bem neuen Konigreiche Aragon. Raymund Amelius, Graf von Pallars, wird im 3. 1252 wegen feiner 3mis ftigfeiten mit bem Grafen von Foir genannt; furg bors ber war feine Graffchaft von Aragon getrennt und ber Graffchaft Barcelona zugetheilt worben. Urnold Roger, Graf von Pallars, mar einer ber misvergnügten Gerren, bie fich 1274 wiber ben Konig Jacob I. von Aragon verbun-beten, befriegte 1277 und 1278 ben Konig Peter III., und erregte im 3. 1326 neue Unruben im Lande, ba man ibn bes Morbes von Wilhelm Queralt beschulbigte und Rans mund Folch be Carbona mit gewaffneter Sand bes Frev-lers Bestrafung soberte. In bem Kriege, ber nach Konig Johann's I. Tobe wegen ber Erbanspruche ber Grafen von Foir entstand, war der Graf von Pallars unter den ganbherren Cataloniens ber erfte, der die Angriffe ber Grafen von Foir abjumeifen hatte (1395), und feine und bes Grafen von Urgel Bewegungen berfetten gar balb bie Frangofen in bie außerfte Roth, fodaß ber Graf von Foir, ber gleichwol icon Balbaftro erreicht batte, gezwungen wurde, unverrichteter Dinge über bie Porenden gurudgus gieben, zumal nachbem ber herren bon Lille und anderer frangofischen Ritter Bemuben in bie Graffchaft Pallars einzudringen, und auf biefe Urt ben bebrangten Landsleuten Luft ju machen, an bes Grafen von Pallars, und feis nes Brubers, bes Bifchofs von Urgel, Biberftanbe gefcheitert war. 3m 3. 1411 gerieth ber Graf von Pallars mit ben Einwohnern von Tremps in Febbe. Unterflugt von bem Bifchofe von Urget plimberten fie fein Schloß Eroles, mogegen ber Graf, fich um fo empfindlicher gu rachen, mit ber Grafin von Comminges ein Bundnig fcblog, und uber Bal be Rabana ihre Silfetruppen an fich ju gieben fuchte. Ernftliche Folgen hiervon befürch: tend, trat jeboch bas Parlament von Catalonien in bas Mittel, indem es bem Grafen volle Genugthung veriprach, bem Bifchofe von Urgel aufgab, fich vor bem Erzbifchofe zu rechtfertigen und bie Lanbrichter von Lerida und Pallars nach Tremps fchicte, um bie Straffalligen au guchtigen, und allen in Groles angerichteten Schaben verguten zu laffen. Sugo Roger, Graf von Pallars, wurde von ben emporten Cataloniern 1462 zu ihrem oberften Kelbherrn ermablt und bezeichnete ben Untritt fei= nes Commanbo's alsbalb burch ben über Bernan Talet und die Bauern (los Pages) be la Remenfa erfochtenen Sieg; befanntlich hatte biefer Bafallenaufruhr gegen ihre Berrichaften, ben bie Ronigin begunftigte, Barcelona, Die fcon langft fcwierige Stadt, hingeriffen, die Baffen gegen bie Regierung zu ergreifen. Der Graf unternahm fobann (Mai 1462) bie Belagerung von Girona. Die Stadt wurde nach febhaftem Wiberftanbe mit Sturm ge: nommen, aber bie Ronigin, bie bier Buflucht gefucht, batte fich zeitig, fammt bem Pringen Ferbinand, in ben Sauptthurm, Ginorela genannt, eingeschloffen. Der Ronig versuchte es, ihr ju Silfe gu eilen, fab fich aber auf

allen Punften burch ber Emporer überlegene Streitfrafte gurudgehalten; aber ber Graf von Foir, bem fich ber frangofifche Marfchall von Albret mit 700 Langen beige: fellt, bahnte fich, um bie Romigin aus ihrer Roth ju erretten, einen Weg burch Rouffillon, fchlug ben Bicomte von Rocaberti, ber bie Paffe vermabren follte, und gwang bierburch ben Grafen von Pallars, ber ihm in feiner Urt gewachfen, von ber Belagerung ber Ginorela abzulaffen. Augenblicklich begab fich bie Ronigin mit ihrem Gobne nach Aragonien. 3m 3. 1463 bestand ber Graf pon Pallars an ben Thoren von Cervera ein unglichliches Gefecht mit ben Roniglichen, und in ber Geblacht bei Calaf. 31. Jan. 1465, wurde er felbft ihr Gefangener. Durch bes Ronigs von Frankreich Bermittelung befreit (1471), verharrte er nicht nur in bem Aufruhre, sondern er ließ fich auch in die innigste Berbindung mit Ludwig XI. ein, bem er feine Schloffer offnete, ben er nach Rraften bei ber Eroberung von Rouffillon unterflute, und ftets von einem billigen Abkommen mit Aragonien abzuwenben fuchte. Die Ungelegenheiten von Caffilien maren es vor= nehmlich, welche ben Konig Ferbinand nothigten, folchen Trot ju bulben. Kaum aber war Granada gefallen, faum batte ber Konig Karl VIII. fich jur Rudgabe von Rouffillon verftanden, fo erließ ber Bergog bon Segorve, als Generallieutenant von Catalonien, am 12. Dec. 1492 ein Urtheil, wodurch ber Graf von Pallars zum Sochverrather erflart, fein Befitthum eingezogen, und ber Graf von Carbona mit ber Bollftredung biefes Urtheils beaufs tragt murbe. Die Schloffer bes Grafen murben nach einander genommen, er felbft, ein geachteter Bettler, ents floh nach Frankreich, um bort von frember Gnade zu les ben. Ludwig XII. gebrauchte ihn bei ber Occupation von Meapel, er befand fich unter ben Bertheibigern bes Caftello nuovo ju Reapel, als biefes am 12. Jun. 1503 von ben Spaniern eingenommen wurde, und ber Großca= pitain schickte ihn nach bem Caftell von Zativa, wo er in trauriger Saft, hochbejahrt, fein Leben befchlog. Die Graffchaft Pallars hatte Ferbinand ber Ratholifche im Mugenblic ber Confiscation als ein Marquegabo an ben neuen Bergog von Carbona gegeben und fie fam mit ber Sand feiner alteften Tochter an bas Saus Segorve, fobann an bie Bergoge von Debina Celi, als bie beutigen Befiger. (v. Stramberg.)

PALLAS ift ber Name für einen ber vier kleinen Planeten (Besta, Juno, Pallas, Ceres), beren Bahnen zwischen ben Bahnen des Mars und bes Jupiter liegen'). Das für die Vallas gebräuchliche Zeichen ist eine Lanze P.

<sup>1)</sup> Man nannte früher dieses Gestirn auch nach seinem Entbecker Pallas Olbersiana, doch verbat sich D. Olbers diesen Beinamen ausdrücklich, indem er an den Freiherrn von Jach (Jach, Monatliche Correspondenz. VII. S. 370) schrieb: "Noch immer, mein verehrungswürdisster Freund! fahren Sie fort, der Pallas den Beinamen Olbersiana zu geben, ob ich mich gleich so oft dagegem erklärt habe. Ich muß Sie nochmals dringend bitten, wenigstens meine Protestation öffentlich bekannt zu machen. Dieser Jusa ist unnöthig, da es keine andere Pallas am himmel gibt, ungerrecht gegen herschel und Piazzi, und da Piazzi seiner Ceres den Beinamen Ferdinanden gegeben hat, auch, erlauben Sie mir es zu sagen, uns ch ich ich."

Es wurde zuerst von Kepler bemerkt, bag bie Ent: fernungen ber einzelnen Planeten von ber Conne ein ziems lich regelmäßiges Gefet befolgen: wenn man namlich bie Entfernung bes Mertur von ben Entfernungen ber ubris gen Planeten abzieht, fo erhalt man beinahe genau eine geometrische Progression, beren erstes Glieb = 3 und beren Erponent = 2 ist, sodaß die Entfernung des nten Planeten von der Sonne = a + 2 - d wird, wo a bie Entfernung bes Mertur von ber Sonne und d ben Unterschied ber Entfernungen bes Merkur und ber Benus bebeuten. Gest man also die Entfernung der Erbe von ber Sonne = 10, fo stellen fich fur die Entfernungen ber bamals bekannten Planeten folgende Berhaltnißzahlen beraus:

Tentfern. b. Merkur v. d. Somne = 4 = 4, - Benus - - = 7 = 4 + 2°. 3, - Erde - = 10 = 4 + 2¹. 3, - Mars - = 15 = 4 + 2². 3 beinahe,

Supiter — — =  $52 = 4 + 2^4$ . 3, Saturn — =  $95 = 4 + 2^4$ . 3 beinahe,

worin bas genannte Gefet fichtbar hervortritt, nur bag amischen bem Mars und bem Jupiter eine Lucke zu sein scheint. Diese interessante Entbeckung blieb langere Beit unbeachtet liegen, bis fie am Ende bes 18. Jahrh. von mehren Astronomen wieder aufgenommen wurde und bes fonders Bobe bie Bahricheinlichkeit aussprach, daß wirklich zwischen bem Mars und Jupiter ein wegen seiner Aleinheit noch nicht aufgefundener Planet vorhanden sein burfte. Diefe Bermuthung gewann an Starte, als Berfcel am 13. Marz 1781 ben Uranus entbeckte, für beffen Entfernung von ber Sonne die Berhaltniszahl in obigem Sinne = 192 (beinahe = 4 + 26.3) war, so= baß also baffelbe vorhin angegebene Gefet befolgt murbe. Die Aftronomen bemubten fich nun mit großerer Gorgfalt unter ber großen Menge von fleinen Sternen einen berauszufinden, ber vielleicht fatt Firstern zu sein, nur von ihnen bisher unbemertt feinen Umlauf um die Sonne vollende. Bei bem im Jahre 1800 am 20. September in Lilienthal entworfenen Plan einer vereinigten aftronos mischen Gefellschaft wurde ber Thiertreis bis auf eine an= fehnliche fubliche und norbliche Breite nach ben Beichen unter bie Mitglieber vertheilt, wobei die Absicht mar, sich mit biefer reichhaltigen himmelkgegend so vertraut zu maden, baß auch ber fleinste noch erkennbare Stern bem Beobachter nicht entgeben konne, und baß unter vielen anbern himmelsgegenftanben auch endlich ber langst vorausgesetzte, aber noch sehlende Planet zwischen Mars und Jupiter entbedt werden moge. Das Ergebniß bieser verseinten Bemuhungen war die Entbedung nicht eines, son= bern vier neuer Planeten. Den ersten, Die Geres, ents bedte Piazzi, Director ber koniglichen Sternwarte zu Pas lermo, am 1. Jan. 1801. Als barauf D. Olbers in Bremen am 28. Marg 1802 bas Gestirn ber Jungfrau, wo er am 1. Januar beffelben Jahres bie Ceres jum er: ften Male wieder aufgefunden hatte, forgfältiger beobachtete, um fich mit ben bort vorhanbenen Sternen gan; genau bekannt zu machen, damit er in Zukunft die Geres leichs

ter herausfinden tonnte, bemerkte er einen Stern fiebenter Große, von bem er gewiß wußte, daß er im Januar und Rebruar nicht fichtbar gewesen war 2). Die erfte Bermus thung, bag biefes ein veranberlicher Stern, etwa wie o Mira Ceti fei, ber fich jest vielleicht in feiner größten Lichtstarte zeige, mußte Dibers balb aufgeben, nachbem et ihn ungefahr brei Stunden hindurch beobachtet batte und babei seine gerade Aufsteigung immer kleiner und bie 216= weichung immer größer fand, ohne baß biefe Unterschiebe ben Beobachtungsfehlern allein zugeschrieben werben tonns ten, so wurde er also noch an bemselben Abend von ber Bewegung bes neuen Sterns fast ficher überzeugt. Am folgenben Abenbe, ba gludlicher Beife wieder heiteres Wetter war, fand er seinen Stern schon merklich fortges ruckt, die scheinbare Rectascension war um 10' 13" fleis ner und die scheinbare nordliche Declination um 19' 29" größer geworden. Nachdem sich am britten Tage ein abnlicher Unterschied gezeigt hatte, theilte Dibers seine som berbare Entbeckung den andern Aftronomen mit, welche alle sich naturlich sogleich eifrig mit der Aufsuchung und Beobachtung bes neuen von feinem Entbecker mit bem Namen Pallas belegten Geftirns beschäftigten.

Miemand mußte, mas er aus biefem Sterne machen follte, ber erfte Gebante war freilich ihn für einen Komes ten zu halten, boch bann mare er von ber sonberbarften noch nie gesehenen Gattung gewesen, benn alle fonft besobachteten Kometen hatten sich burch ihr nebelartiges Infeben, meiftens auch burch einen Schweif vor ben ubrigen Gestirnen ausgezeichnet; hiervon war jeboch bei ber Pals las teine Spur zu entbeden, im Gegentheile erfchien fie volltommen rein, von einem Stern fiebenter ober achtet Große gar nicht zu unterscheiben, ja sogar noch reiner als ber bamals in ber Nachbarschaft stehenbe Planet Ces res Ferbinanbea. Anberer Seits aber biefes Bestirn fur einen Planeten zu erklaren, wollte auch nicht recht guldffig fein, benn die Neigung feiner Bahn gegen die Effip-tit war ganz ungewöhnlich groß: wahrend biefe namlich bei ben andern Planeten von 0° bis 7° varirte, auch bie ber Ceres, bei ber sie 10° ift, fich noch ziemlich nabe an biefe Bahl anschloß, betrug fie bei ber Pallas 34°; ferner schien bie schone im Anfange biefes Artitels er wähnte Symmetrie zwischen ben gegenseitigen Entsernums gen ber Planeten hierdurch ganzlich gestört zu sein, de die Bahn der Pallas ziemlich in derselben Entsernung von der Sonne lag als die der Ceres.

Um über die Natur dieses neuen Gestirns ein be-

grundetes Urtheil aussprechen zu konnen, war es vor als len Dingen nothwendig seine Bahn vollständig zu bestimmen, baher versuchte Olbers gleich, nachdem nur einige sichere Beobachtungen gemacht waren, die Bahn burch eis nen Rreis barzustellen, boch vergebens - ebenfo wenig

gludte es ihm mit einer Parabel, was auch ber Saupts mann von Bahl, D. Burthardt und be la Place vergebs lich unternahmen ). Da biese beiben Extreme von Kur-

<sup>2)</sup> Bobe, Aftronomisches Jahrbuch für 1805. S. 101 v. 3a ch, Monatliche Correspondenz. V. S. 481 fg. 5) B. Aftronomisches Jahrbuch für 1805. S. 104 fg. und S. 110. 5) Bobe,

ven ben Beobachtungen burchaus nicht genugthun woll= ten, fo fchlog Dibers, bag bie Bahn ber Pallas mahr= scheinlich eine Ellipse von zwar nicht unbeträchtlicher, aber doch nicht gar zu großer Ercentricität sein durste, doch verschob er die Berechnung derselben, die eine größere Impsechenzeit zwischen den Beodachtungen sichere Resultate verssprechen könnte. Allein ihm und allen andern kam D. Gauß in Göttingen zuvor, indem derselbe, nachdem er Anfangs auch eine Kreisbahn vergebens versucht hatte, nach feiner portrefflichen Methode ohne alle porläufige Mes thobe bie Bahn bestimmte, welche fich als eine nicht febr ercentrische Ellipse ergab, beren Elemente ber ausgezeich= nete Rechner, obgleich ihm erft fehr wenige Beobachtun-gen zu Gebote flanden, ziemlich richtig bestimmte ').

Rach biefer Babnbestimmung mußte man bie Pallas nothwendig für einen Planeten erflaren und Olbers fprach balb, obgleich er es felbft faum fur eine Muthmagung gehalten miffen wollte, bie 3bee aus, bag Ceres und Pallas, ba fich beibe in giemlich gleicher Entfernung von ber Sonne bewegen, vielleicht burch Bertrummerung eines größern Plas neten entftanben feien '), wogu besonbers bie Bemerfung veranlaßte, bag mabrend die übrigen Planeten eine giem= lich bedeutende Große haben, biefe auffallend flein gefunben wurben. Schroter 6) namlich fand bei ber Pallas ben scheinbaren Durchmeffer ber Rugel nebft ber umgebenben Utmofphare = 4",670, alfo ben aus einem Abftande gleich ber mittlern Entfernung ber Erbe von ber Sonne gefehes nen gangen Durchmeffer = 6",514 ober ben mahren Durchmeffer 658,68 geographische Meilen; ber Durch= messer ber Kugel allein war = 4",504 ober 455,43 geo-graphische Meilen, also die einfache senkrechte Sohe von ber Dberflache ber Rugel bis gur außerften noch fenntlis chen feinsten Grenze ber Utmofphare 101,62 geographische Meilen. Berichel ) fand fogar für dieselben Quantitaten noch bebeutend kleinere Berthe; nach feiner Beobachtung namlich ergab fich der icheinbare Durchmeffer 0",17 ober gar nur 0",13, alfo in einem Abstande gleich ber mittlern Entfernung ber Erbe von ber Conne 0",3199 ober nur 0",2399, b. h., ber mabre Durchmeffer 147 Meilen ober 1104 Meilen. Es ift eine bochft auffallende Thatfache, bag bie Durchmeffer ber Geres (f. b. Urt.) fowol als ber Pallas von zwei gleich ausgezeichneten Dbfervatoren beobachtet, auf fo auffallende Beife verschieben fich ergeben fonnten, mabrend bei andern Gelegenheiten ihre Res fultate ftets gang vorzuglich übereingeftimmt hatten. Uns geachtet ber großen Buverlaffigfeit, auf welche fonft Schroster's Meffungen mit Recht Unspruch machen, haben boch bie Uffronomen bier ber Meffung Berfchel's ben Borgug gegeben.

Inbem man bie vorbin ermabnte Bermuthung von Dibers, daß fruber groffchen Mars und Jupiter ein grofierer Planet gewesen fei, welcher burch irgend ein bebeu-

p. 218 sq. unb 1807. p. 260.

tenbes Raturereignig gertrummert wurde, weiter verfolgt. fo ift leicht ju ichließen, bag bie einzelnen Stude giemlich in berfelben Entfernung von ber Conne bleiben muf= fen und Bahnen beschreiben werben, welche mehr ober weniger gegen die Efliptif geneigt alle benfelben Anoten haben und alfo, wenn man fie bort sucht, leichter ju finden find. Diese Folgerung und somit jugleich bie jum Grunde gelegte Spootbese wurden balb nach Entbedung ber Geres und Pallas burch bie Auffindung ber beiden übrigen Dlaneten, Juno und Befta, aufs Berrlichfte bestätigt. Für alle vier Planeten liegen die Knoten im

Sternbilbe ber Jungfrau.

Gigene Untersuchungen über bie Lage ber Babnen ber beiben Planeten Geres und Pallas, welche in ziemlich glei= cher Beit ihren Umlauf um bie Conne vollenben, bat Bobe angestellt "), er zeigte, bag von ber Conne aus gefeben bie Pallas um die Geres eine Bahn gu befchreiben fcheine, ferner bestimmte er, wie fich bie Babn ber Pallas einen Bewohner ber Geres barftellen mußte; boch baben biefe Beftimmungen, wenn auch an fich nicht ohne Intereffe, feinen bleibenden Berth, ba fie nur fur bie Beit bes eis nen Umlaufs vom 1. Jan. 1803 bis jum 10. Mug. 1807, für welche bie gegenseitigen Stellungen berechnet finb, gelten, indem grabe biefe Planeten bedeutenbe Storungen burch ben Jupiter erleiben, wie fcon Bauf im 3. 1810 bemertte, fobag rein elliptifche Glemente bie Babn burchaus nicht barftellen fonnen.

In bem eben Gefagten liegt auch ber Grund, meshalb die numerischen Werthe der Elemente, welche man fur die vier Planeten Ceres, Pallas, Juno, Besta angibt, eine etwas andere Bedeutung haben als bei ben übrigen Planeten, mabrend namlich bei biefen lettern die Elemente fur jebe Beit gelten und ber Ginflug ber Storungen fur eine bestimmte Beit berudfichtigt wird; bat man bei ben vier fleinen Planeten bie vollstanbig richtigen Glemente fur eine als Ausgangspunkt feftgefeste Beit bestimmt und fügt nun fur jebe neue Beit ben Unterschied ber Storungen bingu.

Die folgenden Elemente ber Pallasbahn gelten für 1831 Juli 23.0 mittlere berliner Beit "):

Mittlere Entfernung ber Pallas von ber Sonne 2,77263

ober 57 Millionen geographische Meilen.

Ihre siberische Umlaufszeit war 1686 305 ober 4 Jahre 225 7 19', ihre tropische Umlaufszeit 1686 ,003 ober 4 Jahre 225 0 4' und ihre spnodische Umlaufszeit 1 Jahr 191 0 h.

Ihre mittlere tagliche Bewegung war 12' 48",7. Ihre mittlere Lange war 290° 38' 11",8.

Die Lange ihres Perihels 121° 5' 0",5.

Ihre Ercentricitat 0,241998.

Ihre größte Mittelpunktegleichung 27° 55' 22",2. Die Reigung ihrer Bahn gegen bie Efliptif 34° 35 ' 49",1.

<sup>4)</sup> Bobe, Aftronomisches Jahrbuch für 1805. S. 106. v. 3 ach, Monatliche Correspondenz. VII. S. 369 fg. 5) Bobe, Astronom. Jahrbuch für 1805. S. 108 und 109. 6) Lilienzthalische Beobachtungen der Planeten Geres, Pallas und Juno von Schröter. S. 227. 7) Philosophical Transactions. 1802.

<sup>8)</sup> Bobe, Aftronom. Jahrbuch für 1807. S. 216 fg. 9) Ende, Aftronom. Jahrbuch für 1831. S. 250. Die obenstehenben Bahlen sind entnommen aus dem Jahrbuche für 1837, berausgegeben von Schumacher (Stuttgart und Tübingen 1837).

Die Lange ibres auffleigenben Anotens auf ber Etlip= tif 172 ° 38 ' 29",8.

Die Neigung ihrer Bahn gegen den Erdaquator war 11° 40' 17" und die Lange des dahin gehörigen Knotens 158° 55' 54". (L. A. Sohncke.) PALLAS, der Freigelassene des Kaisers Claudius,

PALLAS, ber Freigelassene bes Kaisers Claudius, gehört zu ben nichtswürdigen Creaturen, welche die Schlechtigkeit ihrer Zeit zu benußen wissen, indem sie dieselbe überdieten, und welche sich auf diese Weise zu einer Höhe erheben, zu der die reine Tugend jeden Zugang verschlossen sinder. Die römische Kaisergeschichte ist reich an solchen Menschen, welche einander alle darin ähnlich sind, daß sie ebenso schlau als schamlos auch die allerabscheulichsten und unwürdigsten Mittel für ihren Vortheil zu benußen verstanden, und die einzelnen Verschiedenheiten, welche sich in ihren Charakteren sinden, machen wenigstens rücksichtlich ihres Werthes eben keinen Unterschied. Ihre niedrige Herkunft entband die Freigelassenen sowol in ihren eigenen Augen als in denen der Kaiser von der Pflicht, sür ihre persönliche Würde Sorge zu tragen und sich nicht zu Allem gebrauchen zu lassen; aber grade hierdurch wurzden sie die bequemsten Werkzeuge für alle Abscheulichkeisten, welche se einem wahnwizigen Kaiser in den Sinn kamen, oder durch welche sie biesen beschäftigten, um inzwischen die wichtigsten Regierungsgeschäfte in ihre Hände zu bekommen, sich Macht und Reichthümer, und in sittlischer Beziehung vollkommene Ungebundenheit anzueignen.

Woher Pallas eigentlich stammte, wird nicht erzählt, denn seinen Ursprung von den uralten Königen Arkadiens herzuleiten, wozu wol sein Name als Anlass bez

nutt wurde, war nur einem Genat moglich, ber mit bem Raifer Claubins in Albernheiten wetteiferte (f. Tacit. Ann. XII, 44). Es lagt fich nicht einmal mit Bestimmtheit annehmen, bag er aus Griechenland stammte. Er war querft Stlave ber Untonia, ber Mutter bes Claubius, welche auf ihn bas großte Bertrauen fette und ihm bes: halb, wie Josephus erzählt (Antigtt. Jud. XVIII, 8. p. 632. E. ed. Colon.) ben wichtigen Auftrag ertheilte, bem Raifer Tiberius im 3. 31 n. Chr. Geb. einen gebeimen Brief zu überbringen mit ber Unzeige von ben verbachti= gen Umtrieben bes machtigen Sejanus, in Folge beffen biefer gefturgt wurde. Siernach hatte fich erwarten laffen, bag Pallas fich fehr balb eine bebeutenbe Stellung verschaffte; indeß scheint er bagu feine Belegenheit gefunben gu haben, jumal feitbem fechs Sahre fpater feine Ber= rin Untonia burch ben Caligula ums Leben gebracht und er nun ein Eigenthum bes Claubius, ihres Sohnes, wur: be, ber eine bochft untergeordnete Rolle fpielte. Darum wird er auch mahrend ber ganzen Regierungszeit des Ca-ligula nicht weiter erwahnt. Die unverhoffte Fügung, welche den Claudius auf den Thron erhob, führte auch ibn zu einer Dacht, beren er unter biefem Raifer ebenfo ficher fein mochte, als er vorher nicht hatte barauf rechnen fonnen. Claubius hatte ihn freigelaffen, wir wiffen nicht, ob vielleicht gleich nach bem Tobe ber Untonia ober erft fpater; boch war er nicht gleich von Unfang an ber eichfte unter ben Freigelaffenen; Narciffus übertraf

weitem an Besonnenheit und Energie, Calliftus

an berechneter Schlaubeit; er felbst zeigte fich feig, als fie alle brei durch bie Gorge fur ihre eigene Gicherheit sich aufgesobert sublen mußten, die grausame Gemahlin des Claudius, Messalina, aus dem Wege zu raumen, da sie in ihren maßlosen, übermuthigen Ausschweifungen so weit gegangen war, in Abwesenheit des Claudius sich formslich mit dem E. Silius zu vermählen, und nun die Bes forgniß febr nabe lag, bag fie fammt bem Claubius alle Macht an biefes Chepaar wurden abtreten muffen. Callis ftus wollte weniger aus Feigheit als aus Borficht feinen entscheibenben Schritt thun; Narciffus allein magte es, und führte es mit wunderbarer Entschloffenheit und Befchidlichfeit aus (Tacit. Ann. XI. c. 29 sq.). Erft als er bie Sache zu einem erwunschten Enbe geführt hatte, fcheinen ihn Pallas und Calliftus unterftust zu haben, inbem fie ben Raifer abhielten, mit benen Mitleiben gu bas ben, welche mit ober ohne Schuld durch ihre nabe Berbindung mit ber Meffalina und bem Gilius in beren Schicffal hineingezogen wurden (Tacit. 1. c. c. 36). Go hatten biefe beiben zwar ben Claudius fcheinbar nicht im Stich gelaffen und jugleich hatten fie fich fur ben Fall gefichert, bag etwa Deffalina bie Dberhand behielte; aber barüber hatte ihnen bie gludliche Rubnheit bes Marciffus ben Rang abgelaufen, ber außer ber quaftorischen Burbe ben weit wichtigern Lohn empfing, baß er ben bei weistem größten Ginfluß auf Claudius hatte (Tacit. 1. c. c. 38). Ubrigens waren bie Burben unter ihnen fo ver: theilt, daß Callifus Requetenmeister, Narcissus Geheimsschreiber und Pallas faiserlicher Schahmeister war; seit welcher Zeit läßt sich nicht bestimmen (f. Dio Cass. u. Zonaras p. 563. D. sq., angesührt von Reimarus zu Dio T. II. p. 968; vergl. Tacit. Ann. XIII. c. 14. Sueton. Claud. c. 28).

Bas Pallas verloren hatte, gewann er balb wieber. Es entstand namlich sofort nach bem Tobe ber Messalina bie Frage, wen Claudius nun beirathen follte, ba er ein: mal ohne Leitung eines Beibes nicht leben fonnte. Diefe wichtige Frage wurde von ben brei Freigelaffenen mit bem größten Gifer verhandelt, ba jeber eine andere Canbibatin vorschlug und begunftigte. Pallas war fo gludlich, mit ber seinigen ben Sieg bavon zu tragen; es war Agrippina, bes Germanicus Tochter, Nero's Mutter, welche ibn aufs Rraftigfte unterftuste, indem fie als Nichte bes Claudius biefen haufig besuchte und ihn burch bublerifche Runfte beftricte (Tacit. Ann. XII. c. 1-3); ben Pallas felbft aber hatte fie ebenfalls baburch gewonnen, baß fie fich ihm preis gab, ober wenigstens belohnte fie ibn nachher baburch fur feine Bemubung und verband ibn fich ju fernern Dienften (Dio Cass. LXI. 3. Tacit. XII. c. c. 25, 65. Schol. ad Juvenal. Sat. I, 109). War nun auch biefe Berbinbung feine bauernbe, ba Agrippina bie Unzucht überhaupt nur aus Politif benutte, um ihre eis genen 3wede zu erreichen (Tacit. XII. c. 7), so konnte es boch nicht fehlen, baß Pallas burch sie vorzugsweise begunftigt wurde und so über feine Nebenbuhler bas Ubergewicht gewann. Im 3. 50 n. Chr. Geb. wurde bie bis bahin unerlaubte Berheirathung fo naher Berwanbten wirklich vollzogen und fogleich hatte fich Agripping mit

fraftiger Hand der Regierung bemachtigt. Pallas blieb ihr getreuer Helfer, und namentlich war er es, der die Erstüllung ihres angelegentlichsten Wunsches ins Werk setzt und die Adoption ihres Sobnes, des nachherigen Kaisers Nero, beim Claudius bewirkte, welcher dumm genug war, nicht zu bemerken, daß hiermit der erste Schritt geschah, seinen eigenen Sohn Britannicus zu verdrängen (Tacit. Ann. XII. c. 25.)

3m 3. 53 murbe im Genat ber Borichlag ju eis nem Strafgefebe gemacht fur bie Beiber, welche fich mit Stlaven verbanden, und es murbe feftgefest, daß biejeni= nigen, welche fich ohne Biffen bes Gerrn fo weit ernie-brigt hatten, Stlavinnen werben follten; hatte aber ber Berr feine Buftimmung gegeben, fo follten fie Freigelaffene fein. 2018 Erfinder biefes Gefetes nannte Claudius im Genat ben Pallas, ohne Zweifel in ber Abficht, biefe Gelegenheit zu benuten, um demselben nicht blos für die Ersindung des Gesetzes, sondern auch für seine Dienste übershaupt einen erklecklichen Lohn zuzuwenden. Der Senat verstand das auch; er decretirte dem Pallas auf den Bors ichlag bes befignirten Confuls Barea Coranus Prators: rang und eine Gelbbelohnung von 15 Millionen Geffergen (b. b. ungefahr 800,000 Thaler); bies fonnte auch ber vortreffliche Barea noch ben Zeitumftanben angemeffen und mit feiner und bes Senats Burbe verträglich finben; aber es fanden fich Leute, welche ben Genatsbeschluß zu einem merfwurdigen Document niedriger Schmeichelei machten. Zacitus (XII. c. 53) fagt, burch Cornelius Scipio fet noch bingugefügt, man muffe bem Pallas offentlich Dank fagen, bag er entsproffen von ben Ronigen Urfabiens, feis nen uralten Abel weniger beruchsichtigte als bas Bobl bes Staates, und fich zu bes Furften Dienern gablen ließe. Darauf verficherte Claubius, Pallas, Bufrieben mit ber Ehre, beschrante fich auf feine frubere Urmuth; und fo wurde ber Genatsbeschluß in Erz gegraben offentlich auf= geftellt, worin biefer Freigelaffene, Befiger von 300 Millio= nen Geftergen, mit Lobfpruchen auf feine alterthumliche Sparfamfeit überhauft wurde. Der jungere Plinius er-zählt uns (Epp. VII, 29 und VIII, 6) von einem Denk-male bes Pallas, das an der Tiburtinischen Straße innerbalb ber erften Miglie ftand, worauf ber Cenatsbeschluß erwähnt wurde. Begierig auf diesen suchte er ihn und theilt ihn (Epp. VIII, 6) mit, indem er ihn mit seinen eigenen Bemerkungen durchslicht. Er sagt: Ich will über= geben, bag bem Pallas, einem Stlaven, bie Ehrenzeichen eines Prators angeboten werben; es gefchieht ja von Gflaven; ich übergebe, baß fie beschließen, man muffe ibn nicht nur ermahnen, sondern bazu treiben, baß er sich ber golbenen Ringe bebiene; benn es war gegen bie Da= jeftat bes Senats, wenn er fich mit Pratorsrang ber eisfernen bebient hatte. Das ift geringfügig und zu übers gehen, aber bas Folgenbe verbient erwahnt ju merben: Der Genat bankt fur ben Pallas bem Raifer, bag er fowol felbst ben Ramen beffelben auf bie ehrenvollste Beife genannt als auch bem Genat Belegenheit gegeben batte, feine wohlwollende Gefinnung gegen ihn zu bezeugen. Dann wird hinzugefügt, bamit Pallas, bem fich alle per-

fonlich verpflichtet zu fuhlen befennen, ben mohlverbienten Lohn feiner außerorbentlichen Treue, feiner außerorbentli= chen Thatigkeit empfangen moge, und ba bem Genat und romifchen Bolte feine erwunschtere Gelegenheit gur Freige= bigfeit bargeboten werben tonne, als wenn es ihnen ber= gonnt mare, ju bem Bermogen bes anspruchloseften und getreueften Buters ber faiferlichen Schape etwas beigufteuern, fo habe ber Genat gewunscht zu bestimmen; baß bemfelben aus ber Staatscaffe 15 Millionen Geffergen gezahlt wurden, und, je mehr feine Gefinnung bergleichen Bunschen abgeneigt fei, besto bringender ben Bater bes Baterlandes zu bitten, daß er ihn vermoge, bem Buniche bes Senats nachzugeben: jedoch ba ber befte Raifer und Bater bes Baterlandes auf die Bitte bes Pallas verlangt habe, bag ber Theil bes Beschluffes, ber die Bahlung ber 15 Millionen Geffergen aus ber Staatscaffe betraf, unter= brudt murde, fo bezeuge ber Genat hiermit, bag er gern und nach Berbienft unter ben übrigen Ehrenbezeugungen auch diese Summe dem Pallas wegen seiner Treue und Gewissenhaftigkeit zuzuerkennen im Begriffe gewesen sei, daß er jedoch dem Wunsche seines Kaisers, dem in irgend einer Sache juwider zu fein er fur Sunde halte, auch in diefer Sache gehorche. Ferner ba es nuglich fei, bie ftets fo bereitwillige Gute bes Raifers, verdiente Manner zu loben und zu belohnen, überall bemerflich zu machen, besonders aber an benjenigen Orten, wo bie mit ber Corge für feine Ungelegenheiten Beauftragten gur Nachahmung angefeuert werben konnten, und ba bie burchaus bewährte Treue und gute Gefinnung bes Pallas burch ihr Mufter ben Trieb zu einem fo eblen Betteifer erwecken fonne, fo befchließe er, bag basjenige, mas am letten 29. 3a= nuar in ber Senatsversammlung ber beste Raifer vorge= tragen hatte, und bie barüber gefaßten Cenatsbeschluffe in Erz gegraben und biefes Erz an ber geharnischten Statue bes gottlichen Julius aufgestellt werben folle.

Es ift nicht nothig, bie Betrachtungen wieder zu ge= ben, welche Plinius hierbei über ben schnoben Sochmuth bes Pallas, über bie Willenlofigfeit bes Kaifers, über bie niedrige Gefinnung bes Genats anftellt. Pallas hatte ba= mals vielleicht ben Gipfel feiner Macht erreicht. 2. Ditellius, ber Bater bes nachmaligen Raifers, ein Menfch, ber überhaupt bie niebrigfte Schmeichelei auf eine mahr= haft foloffale Urt betrieb, ehrte die golbenen Bilber bes Rarciffus und Pallas unter feinen Sausgottern (Sueton. Vitell. c. 2). Pallas ftuste fich auf die energische Berrsichaft ber Agrippina; bem Befehl ber Kaiferin schreibt ber altere Plinius die Verleihung ber Pratorwurde zu (N. H. XXXV. c. 18); und wie er ihr in allen ihren Intereffen biente, fo konnte er gewiß auch in ben feinis gen ihres Beiftanbes gewiß fein. Daber war es gang na= turlich, bag fein Bruder Untonius Felir, bei Jofephus Claudius Felir genannt, ber ichon feit langerer Beit Statt= halter in Judaa war, im Bertrauen auf bie Dacht bes Pallas, fich alle mogliche Gewaltthaten erlauben gu fonnen glaubte; und in ber That, als er bie unterbruckte Proving zu blutigem Aufftande gebracht und eine gerichtliche Untersuchung veranlagt hatte, entging er ber Strafe und

war noch unter Nero Procurator in Judaa, bis ihm Festus folgte. Übrigens war vieser Antonius Felix, obwol früher ebenfalls Stlave, selbst mit dem Kaiser Claudius verwandt geworden, indem er die Drussilla, eine Enkelin von der Cleopatra und dem Antonius heirathete, dessen Enkel Claudius war. Ein Sohn aus dieser She fand nebst seiner Gattin unter dem Kaiser Titus durch den Ausbruch des Besuv seinen Tod (f. Tacit. Ann. XII, 54. Hist. V, 9. Joseph. Antigtt. Jud. XX. c. 5, 6. p. 693 sq. de B. Jud. II. c. 21—23. p. 795 sq. ed. Colon.).

Bon ben beiben Nebenbuhlern bes Pallas tritt Callistus ganz zuruck; Narcissus aber, ber bem Claubius und Briztannicus treu anhing, war ber Agrippina verhaßt und wurde durch sie gleich nach bem Claudius ermordet (Tacit. Ann. XII. c. 57. 65. XIII. c. 1). Pallas behauptete sich, und wenn Josephus (l. c.) erzählt, Agrippina habe nach ber Ermordung des Claudius die einflußreichisten von den Freigelassenen benutzt, um sogleich ihrem Sobne Nero die Kaiserwurde zu sichern, so muß damit

por allen Pallas gemeint fein.

Inbeffen hatte ber Regierungswechfel weber fur ihn noch für Ugrippina ben gunftigen Erfolg, welchen fie fich bavon versprochen. Mero fand balb bas ftrenge Regiment feiner Mutter laftig; ihre Rathgeber und Belfer waren naturlich die erften, welche fein Unmuth traf, und fo mußte vor Allen Pallas ichon im 3. 56 bie Geschäfte nieberlegen, mit benen er vom Claubius beauftragt worben war und durch bie er fich berechtigt glaubte, bie Rolle bes erften Lenkers ber Regierung gu fpielen. 2016 er nun bas Palatium verließ, von einer großen Menschenmenge nem Schwure gleichfam Rechenschaft gegeben werbe. In ber That hatte er es fich ausbedungen, nicht über jebe Sanblung fur bie Bergangenheit verantwortlich gemacht gu werben und überhaupt nicht anders geftellt ju fein, als ob er ein offentliches Umt verwaltete (Tac. Ann. XIII. c. 14) \*).

Bergeblich kampfte die gewaltige Agrippina, ihre allmalig ganz hinschwindende Macht wieder zu befestigen; sie hatte sammt ihrem Anhange allen Einfluß verloren, und ihr Widerstreben beschleunigte nur ihren gewaltsamen Untergang. Dieser Wechsel mochte der Grund sein, weshalb ein gewisser Patus, Auctionator der consiscirten Guter beim Schaße, der wie die meisten Leute von diesem Fache, Als nun Agrippina gemordet war und Nero weder in seiner Grausamkeit noch in seiner Berschwendung irgend ein Maß mehr kannte, wurde auch Pallas, wie man meinte, durch Gift aus dem Wege geräumt, weil dem Nero die Zeit zu lang wurde, bis er dessen Schäße erben könnte. Er starb in hohem Alter im J. 63 nach Chr. Geb. (Tac. Ann. XIV. c. 65. Dio Cass. LXII. c. 14). (F. Haase).

bie Unklagen zu einem Gegenstande ber Speculation mach: te, ein gutes Geschaft ju machen und bem Dero einen willfommenen Dienft gut leiften glaubte, wenn er ben Pallas nebft bem Burrus auf Sochverrath anflagte; er beschuldigte fie bes Planes, ben Cornelius Gulla, Schwiegerfohn bes Claubius, jum Kaifer zu machen. Aber er hatte nicht bebacht, bag er ben Geneca gum Gegner baben wurde (Dio Cass. LXI. c. 11), und bag mit biefem auch Burrus noch ju fest in feinem Unfeben ftanb, und fo mußte fur biesmal auch die Unfchulb bes Pallas anerkannt werben. Jeboch wie leicht bemfelben auch feine Bertheibigung wurde und wie glangend er burch bie Bestrafung bes Unflagers geracht war, fo trug boch biefer Borfall bagu bei, ben Saß bes Nero noch mehr gegen ihn zu reizen. Er benahm fich namlich bei feiner Bertheibigung mit einem fehr laftigen Sochmuth; gegen bie Befchuldigung, bag einige feiner Freigelaffenen feine Dit: wiffer waren, erwieberte er, er habe niemals in feinem Saufe anbers als burch einen Bint einen Befehl gegeben, und wo bas nicht ausreichte, fei es fchriftlich geschehen, um fich nicht auf bas Sprechen mit feinen Leuten eingulaffen \*\*). (Tac. Ann. XIII. c. 23. Dio Cass. LXII. c. 14.) Überhaupt war bem Pallas eine wiberwartige Unmagung und ein Stoly eigen, ber ben Freigelaffenen bem Raifer gegenüber unleiblich machen mußte (f. Tacit. XIII, c. 2); we ibm eine tristis arrogantia beigelegt wird; Dio Caffius (l. c.) fagt: dvoxodla roonwr noddi έχοῆτο, und nennt ibn LXI, 3 φορτικός und έπαχθής. Dazu tam nun noch ber große Reichthum bes Pallas, um ben Rero gu feiner Ermorbung gu reigen. Dag er 300 Millionen Gesterzen befaß, ift schon oben nach Zacitus erwahnt; Dio Cassius (LXII. c. 14) schreibt ihm noch mehr zu, namlich 100 Millionen Drachmen; überhaupt war er fast fpruchwortlich geworben wegen feiner Schate, bie fur einen Freigelaffenen allerbings ungeheuer waren (f. Juvenal. Sat. I, 109. Plin. N. H. XXIII. c. 10); fcon unter ber Regierung bes Claubius, als bie: fer einst über bie Urmuth bes Fiscus flagte, war bas Bigwort verbreitet, ber Raifer wurde Uberfluß baben, wenn er von feinen beiben Freigelaffenen, Pallas und Rarciffus, zum Compagnon angenommen wurde (Sueton. Claud. c. 28. Aurel. Vict. epit. c. 4).

<sup>\*)</sup> Der hier mit non absurde eingeführte wisige Ausspruch ist seinem Sinne nach ben Auslegern ebenso bunkel gewesen, als ein anderes haud absurde dictum bei Bellejus (II. c. 83), über welches ich mich an einem andern Orte erklart habe. Die verschiedenen Ansichten der Ausleger über die Worte des Tacitus moge man bei ihnen nachseben; die oben gegebene Erklarung scheint die einzig mogliche, dem Jusammenhange vollkommen angemessene zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Schon seit Augustus war die Sitte aufgekommen, auch mit Gegenwartigen schriftlich zu verhandeln; Augustus that dies immer in wichtigern Angelegenheiten, sogar mit seiner Gemahlin, um nicht, wenn er aus dem Stegreif sprach, zu viel oder zu wenig zu sagen (s. Sucton. Aug. c. 84). Bergl. Lipsus (zu Tacit. Ann. IV. c. 89), wo es als Sitte angegeben wird, ben Kaiser, auch wenn er gegenwartig war, schriftlich anzugehen, und dieser Sitte fügte sich auch Sejanus.

PALLAS (Peter Simon), ein ausgezeichneter Das turforfcher, wurde geboren ju Berlin am 22. September 1740 und farb ebenba am 8. Sept. 1811. Nachbem er im vaterlichen Saufe\*), auf mehren teutschen Univerfitas ten und in Lenden eine grundliche Bildung empfangen, auch eine wiffenschaftliche Reife nach England gemacht hatte, gab er zu Lepben seine ersten zoologischen Schriften beraus (Diss. de insectis viventibus intra viventia. [L. B. 1760. 4.] Elenchus zoophytorum. [Hag. Com. 1766. 4.] \*\*) Miscellan. zoologic. [Hag. Com. 1766. 4.]), benen er ben ehrenvollen Ruf als Afabemiter nach St. Petersburg verbantte. Balb nach feiner Unfunft in Rufland erhielt er bie Beffimmung, Die aftronomische Erpedition, welche ben Sonnendurchgang der Benus in Si-birien beobachten follte, als Naturforscher zu begleiten. Unter ben eifrigsten Borbereitungen zu ber Reise gab er wieberum wichtige Beitrage ju ber Boologie heraus (Spicilegia zoologica [Berol, 1767-1780], Fasc, I-XIV. 4.), welche er auch spater fortfette. Die Expedition verließ Petersburg im Jun. 1768. Den Winter über blieb Pallas in Simbirst an ber Bolga, folgte im Fruhjahre 1769 bem Laufe bes Jaif bis ju feiner Munbung in bas taspifche Meer und verweilte in Gurief, um bie Ratur jenes großen Gees ju beobachten. 3m 3. 1770 unter: fuchte er bie beiben Abhange bes Uralgebirges und brachte ben Winter in Tichelabinst am fuboftlichen Abfalle bes Ural zu. Die Reise bes folgenden Jahres ging nach ben Gruben von Kolywan am nordlichen Saume bes Altai bis nach Krasnojarst am Jenifei. Dann im 3. 1772 weiter nach Often, über ben Baitalfee und bie bahurischen Gebirge bis an die chinesische Grenze. Bon hier fehrte Pallas nach Krasnojarsk und bann im folgenden Jahre nach Astrachan zuruck. Endlich naherte er sich dem Kauskaus, brachte den letzten Winter zwischen Wolga und Don zu und langte am 30. Jul. 1774 wieder in Petersburg an. Die Beschreibung biefer sechsjährigen Reife (Reise burch verschiedene Provinzen bes russischen Reichs Petersb. 1771—1776]. 3 Bbe. 4.; in bas Frangosische und Ruffifche überfett), jum Theil noch mahrend berfelben im Drud erschienen, enthalt einen großen Reichthum von naturbiftorischen, ethnographischen, geographischen und ftatiftifchen Beobachtungen, und wurde allein hinreichen, ben Ramen bes Berfaffers zu verewigen.

Obgleich nun seine Gesundheit durch die Muhseligkeisten und Entbehrungen dieser Reise sehr angegriffen war, so gonnte sich Pallas boch keine Ruhe, sondern war unsermublich in der Bekanntmachung seiner eigenen Beobachtungen und Erfahrungen sowol, als der Notizen seiner

Begleiter, bon benen mehre geftorben waren (Sammlung biftorifcher Nachrichten über bie mongolifchen Bolferichaf= ten [Petersburg 1776-1801. 2 Bbe. 4.]. Observations sur la formation des montagnes et les changemens arrivés à notre globe [St. Pétersb. 1777. 8.], ent-halt die wichtigsten Mittheilungen über die Lagerungsver-haltnisse der Gebirgsformationen. Novae species quadrupedum e glirium ordine [Erlang. 1778. 4.]. Neue nordische Beitrage zur physikalischen und geographischen Erd- und Bolkerbeschreibung, Naturgeschichte und Diono-mie [Petersburg 1781—1796. 7 Thie.]. Icones insectorum, praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium [Erlang, 1781, 1782, 4.]. Enumeratio plantarum, quae in horto viri ill. Procop. a Demidof Moscuae vigent [Petrop. 1781]. Flora rossica [Petrop. 1784 -1788. fol.]. mit 100 Rupfertafeln; unvollendet. Linguarum totius orbis vocabularia comparativa [Petrop. 1787 — 1789. 2 Voll. 4.]). Die Kaiferin Katha-rina II. erkannte Pallas' große Berbienste an, übertrug ibm ben Unterricht ber Groffurften Merander und Confantin in ber Naturgeschichte und belobnte ibn burch Ch= renstellen und Geschenke (u. a. wurde er jum wirklichen Staatsrathe und jum Ritter bes St. Blabimir= und bes St. Unnenordens zweiter Claffe ernannt). Rach ber Er= oberung ber Krim burch bie Ruffen benutte Pallas bie Sahre 1793 und 1794 ju einer Reife in Die fublichen Provingen Ruglands. Er fand die Krim fo reigend und machte bavon eine fo anlockende Schilberung (Tableau physique et topographique de la Tauride [Pétersb. 1795. 4.]; teutsch ebenda 1796. 8., Bemerkungen auf einer Reife in die sublichen Statthalterschaften des ruffi-fchen Reichs [Leipzig 1799-1801. 2 Bbe. 4.]), baß sich bie Kaiferin veranlast fand, ihm zwei Dorfer in der Krim, ein großes haus in Sympheropol und eine beträchtliche Summe zu seiner Einrichtung daselbst zu verleihen. hier lebte Pallas 15 Jahre, welche er zur Forts sehung seiner Werke und jur Berausgabe breier neuen wichtigen naturbistorischen Schriften benutzte (Species Astragalorum [Lips. 1800. fol.], mit 91 Rupfertafeln. Illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum [Lips. 1803. fol.], mit 59 Kupfertaf. Zoo-graphia Rossiae asiaticae [Petrop. 1811. 3. Voll. 4.]). Dann kehrte Pallas in seine Baterstadt zuruck und ftarb bafelbft 14 Monate nach feiner Unfunft, allgemein geachtet als ein Naturforscher erften Ranges.

(A. Sprengel.)
PALLAS-ATHENE (Mythologie). §. 1. 1. Name der Gottheit. Bon den beiden Benennungen,
welche die Gottheit bei den Griechen führte, Pallas
und Athene, erscheint die erste in der ältesten Quelle,
bis zu der wir hinaufsteigen können, als eine für sich nicht
hinreichende Bezeichnung, die daher nie für sich allein
steht. Homer nennt die Göttin niemals bloß Naddas,
sondern Naddas Adnor oder Naddas Adnoraly); das

<sup>\*)</sup> Sein Bater, Simon Pallas, geb. zu Berlin 1694, gest. baselbst 1770, war erster Chirurg an ber Charite und Prosessor ber Thirurgie am medico-chirurgischen Collegium. Er gab mehre chirurgische Schriften heraus (Anleitung zur praktischen Shirurgis [Berlin 1763 und 1770]. über die chirurgischen Operationen Berlin 1763. Anhang 1770]. Anleitung, die Anochenkrankheisten zu heilen [Berlin 1770]). \*\*) Teutsch unter bem Titel: Peter Simon Pallas, Charakteristik der Thierpstanzen, aus dem Lateinischen übersest von I. Fr. B. herbst. Mit 27 Kupsetraf. (Rurb. 1787. 4.)

<sup>1)</sup> Παλλάς 'Αθήνη fteht (bie Stellen weift Damm nach) II. IV, 78. XV, 614. XX, 33. XXIII, 771. Od. I, 125, 327. II, 405, IV, 828. XIII. 232, 300. Παλλάσ 'Αθηναίην II. I, 200.

gegen die zweite Benennung ABirn ober AByvaln oft für fich allein bie Gottheit bezeichnet. Wiewol biefer Sprachgebrach mit homer und Befiod 2) aufhort, und 3. B. Pinbar Hallag ebenfo gut wie' Abara ober' Abarala als fur fich genugenben Eigennamen ber Gottin braucht: fo liegt boch bierin fcon eine hinweisung barauf, bag die Bedeutung von Haddas ursprunglich eine allgemeinere war. Schon von Diefer Geite empfiehlt fich bie Deutung "bie Jungfrau Athena" beffer als bie anbere "bie Schwingerin Uthena;" auch murbe bei ber letten Benennung die Auslaffung ber Lange, welche gefchwun-gen wird, fehr befremben. Die alten Grammatifer leiten bas Wort meift von πάλλω ber 3); boch berichten fie auch, bag πάλλαντες im mannlichen Geschlecht, παλλάδες im weiblichen fraftige Junglinge und Jungfrauen bebeute '). Jungfrauliche Priefterinnen nicht blos ber Uthene, fonbern auch anderer Gottheiten, werden παλλάδες genannt. Much ift mallag (ale Masculin und Feminin) nur eine anbere biglettifche Musbilbung berfelben Burgel, und bas baraus burch Berlangerung entstandene nallazi hat nur burch eine befondere Ungunft bes Schickfals, bas oft fonberbar mit ben Borten fpielt, Die Bebeutung: Rebeweib, Concubine, erhalten. Dagegen wird bie ehrende Benennung junger Krieger im Reugriechischen, παλληχάριον (Pallifari), von Rennern ber Entwickelung biefer Sprache auf benfelben Stamm, nallag ober nalling gurudgeführt .). Gewiß enthielt die Benennung nallag, sowie die mannlich ents fprechende nallag ), außer ber barin liegenden Bezeich: nung ber Jugend, noch eine besondere Sindeutung auf gewaltige Kraft und gigantische Ruhnheit. Go erscheint ber Dis tanenfohn Pallas bei Befiod, ber Bemahl ber unterirbifden Stor, ber Bater von Belos, Rife, Kratos und Bia ); fo ber Gigant Pallas, ber von ber Gottin Pallas erlegt wird, aber mit merfwurdiger Paradorie ber Sage (bie wir noch mehr zu beobachten Gelegenheit ba= ben) auch ihr Bater genannt wird b; fehr ahnlich bie Pallas als ein ber Uthena verwandtes, aber boch zugleich mit ihr ftreitendes Befen, eine Schwester, bie fie tobten will und von ihr felbst erlegt wird "); auch ber attische Pallas nebst ben Pallantiben als ein bem Theseus feind= liches, wilbes und gigantisches Geschlecht 10) paßt in biefe

Art von Borftellungen berein. Beiter magen wir fur jest nicht in die Ursprunge biefes Ramens einzubringen, fonbern bemerken nur, bag bie griechischen Localnamen Halling und Hallarior mit bem Cultus ber Pallas in unverfennbarem Bufammenhange fteben, und alfo gewiß von berfelben Burgel abgeleitet find. Der attifche Demos Pallene befag ein Samptheiligthum ber Utbena, und die Salbinfel Pallene in Chalcidice wird als Local bes Gigantenkampfs geschilbert, in welchem Pallas-Uthene bie Sauptrolle fpielt. Pallantion aber, ein befannter Fleden in Arfadien, hat ju feinem Beros ben Pallas, einen Gohn Lyfaon's und Bater ber Chrufe, welche bem Darbanos bas troifche Palladion zugebracht haben foll "). Roch bemerken wir, baß neben ber Form Maddic, Maddioc, noch eine Nebenform mit dem e fatt bes d erie firt haben muß, wie 'Aprépurog bei ben Doriern für Aprépudog ublich mar; bies beweisen bie Pallatischen Felfen am Berge Rreion in Argolis, wohin ein argivis fcher Priefter mit bem Pallabion gefluchtet fein foll; of fenbar baben biefe von ber Pallas ben Ramen, (veral. &.

§. 2. Bas ben anbern Namen ber Gottheit anlangt, ber bei homer als ber eigentliche hauptname gilt, fo ift 'Adprain offenbar ein bloges Abjectiv, welches bie Gottin als eine athenische bezeichnet. Daß fie fo genannt werben konnte, ist ein schlagenber Beweis fur Uthen als Burgel ober wenigftens als einen Sauptstamm in ber Berbreitung biefes Cultus. Befonders mogen es bie 30: nier gewesen fein, die ben attischen Pallasbienft nach allen ihren Stabten verpflangten, burch welche Uthen als Seimath ber Bottin zu folchem Ruhme gelangte. Der gewöhnliche attische Rame 'Anna ift burch Busammenziehung aus bem Abjectiv entstanden; in altern Denkmalern von Uttifa ift noch 'Annain und bann 'Annala nachzuweisen 12). Aber eine bavon getrennte Frage ift, ob auch 'ABirn. bie gewohnliche Benennung bei homer, 'Adava bei Din-bar, 'Adava im Munde ber Spartaner ") nichts als Abfurgung bes Abjectivs und barnach auch eine Ableitung von ber Stadt Uthen fei, wofur boch in ber That feine genugenbe fprachliche Unalogie aufzufinden ift. Es ließe fich recht wohl benken, bag ein und baffelbe Bort — beffen Urfprung und eigentliche Bebeutung freilich noch gang unbestimmt gelaffen werben muß, ba wenigstens bie Ableitungen alter Grammatifer nicht Die geringfte Babrscheinlichkeit haben 14) — in ber einfachen Bahl jum Ramen einer Gottheit, in ber mehrfachen jur Bezeichnung einer Stadt geeignet gefunden murbe 15).

Berf. in ben hoperboreifch romifchen Stubien, berausgegeben pon Berharb. 1. Bb. G. 276.

<sup>2)</sup> Auch Hessiod verbindet in den drei Stellen, wo er den Namen der Pallas braucht, Hallas Adnyach. Theog. 577. Erg. 76. Scutum 126. 8) s. Henr. Stephanus Lexicon s. v. πάλω. T. V. p. 7183. ed. Angl. 4) Eustathius ad Iliad. I. p. 84. ad Odyss. I. p. 1419. XIII. p. 1742. ed. Rom. Favorin. s. v. Hallada. Bergl. Sturz zum Pherecyd. S. 63. Unter den Neuern sind mehre dasur, von diesem alten Nomen den Namen der Pallas abzuleiten. S. desonders Schwend, Etymol. Mythol. Andeutungen. S. 230. Lucas, Quaest. Lexicolog. §. 105. 5) Koračs zum Heidot. II, 19. Theod. Kind. τραγοίσα της νέας Ελλάδος p. 84. 6) Das Berhältniß ist dasselbe, wie zwischen dem mannlichen Agiac, arros. und den weiblichen Dryaden. 7) Theogonie 383 sq. 8) s. indessen der Dernaden. 7) Theogonie 383 sq. 8) s. indessen desonders die sondernden Theologen, dei Cicero, De Nat. Deor. III, 23. Pallas Minerva est dieta, quod Pallantem Gigantem intersecrit, vel, sieut putabant. quod in Pallante palude nata est. rands unnerva est dieta, quod l'anantem eigantem interlecerit, vel, sicut putabant, quod in Pallante palude nata est,
Paulus Ercerpte aus Festus S. 119, Lindemann'sche Ausg.
9) f. weiterbin §. 52.
10) Diese Borftellung ift bei Sophoftes und in bem einen Friefe bes Thefeustempele nachgewiefen von bem

<sup>11)</sup> f. weiterhin §. 33. (Arfabischer Gultus.) 12) ΗΟ-ΡΟΣ ΤΕΜΕΝΟΣ ΑΘΕΝΑΙΕΣ. Corp. Inscript. n, 526. Αθηvala ift bie berrichenbe Form in ben Urtunben ber Periffeifchen Beit, fowie auf ben Basen von Bolci, beren Atticismus bersetben Beit angehort. 13) Aristoph. Lys. 1300. 14) über biese f. u. A. Munder zum Fulgentius. II, 2. S. 68. 15) Die eigentliche Wurzel von Αθήνη und Αθήναι ift gewiß nur in der ersten Spibe zu finden und gen eine Ableitungsform. Das zeigt auch die Bergleichung mit Ardis, sowie mit Arran, obgleich die Identität ber Burzeln ATT und AG noch in Iweifel gezogen werden barf.

Die Darstellung ber Gebräuche, Sagen und Vorftellungen ber Alten, die sich auf die Athena beziehen, wollen wir so einrichten, daß wir zuerst den Dienst der Göttin in seiner örtlichen Erscheinung, bei den einzelnen griechischen und verwandten Stämmen, im Jusammenhange mit allen sich daran knupsenden herkommen, Denkmalern und Erinnerungen in Betracht ziehen, und dann erst versuchen, eine hinlänglich begründete Ansicht von den allgemeinen Grundvorstellungen zu fassen, welche die Griechen älterer und späterer Zeit mit dem Namen dieser Gottheit verbanden 16).

6. 3. II. Attifder Cultus. Uthen funbigt fich, wie bemerkt worden ift, schon burch ben Namen als eine alte Beimath bes Athena-Cultus an: wiewol bie mit bem Namen verbundenen Unspruche bem attischen Uthen nicht ausschlieflich gufommen. Much in Bootien, am fopaischen See, gab es nach der Tradition der Landeseinwohner ein altes Athen, und ein Stadtchen im nördlichen Eubda, in der Nähe von Dion, bei dem Borgebirge Kenaon, trug den Namen Athena-Diades. Es ist glaublich, daß ein Zweig der Pelasger=Nation, welche dem größten Theil von Griechenland seine Bewohner und zugleich seine Gotter gegeben hat, mit dem Cultus dieser Gottheit auch ben Ramen fur ihre Beiligthumer und feine eigenen Dieberlaffungen mit fich geführt habe, wie es andere 3meige beffelben großen Boltes gegeben zu haben scheint, die mit bem Dienfte bes Beus und ber Dione ben Ramen Do= bona, mit ber Berehrung bes Beus und ber Bera bie Benennung ihrer Burgen Lariffa, mit bem Gultus ber Demeter ben Ortonamen Cleufis verpflangten '7). In Uthen war ber Dienft ber Uthena ficher pelasgifch, ba wir bas entschiebene Beugniß (nicht etwa bie Außerung einer eigenen Meinung) von Berobot haben, bag bie Athener von Urfprung Pelasger waren 15), und auch, por ber Erfcheinung ber Jonier, fein anderer Stamm= name in Uttifa vorfommt, aus bem etwas Unberes gesichloffen werben konnte. Allerbings gebenken bie athenis ichen Dichter und Rebner in feiner erhaltenen Stelle ber Pelasger als ber Bater ihres Bolfs, aber, abgefehen bavon, bag wir tein Bert eines Utheners übrig haben, melches fich mit ben Sagen ber vorionischen Beit ex professo beschäftigte, kann boch auch bas feindliche Verhaltnis, in welches die Athener in ihrer ionischen Periode mit
einem Volksstamme geriethen, der die Benennung
festgehalten hatte, den Pelasgern-Tyrsenern, den Pelasgernamen bei ihnen so verhaßt gemacht haben, daß sie sich
nicht mehr gern daran erinnern ließen, einst derselben Nation angehort, zu haben 100.

tion angehort zu haben 1°).
§. 4. Daß die Grundung von Athen selbst mit der Stiftung des Athena-Gultus verbunden gewesen sei, nimmt man aus der innigen Verschmelzung wahr, welche zwischen den ditesten Erinnerungen der Athener und den Gebräuchen und Sagen von der Göttin stattsindet. Der autochthonische König Attika's, Kekrops, ist Zeuge bei der Besitznahme Athens durch die Athena, oder auch Richter bei ihrem Streite mit dem Poseidon 20), als diese Gottbeiten, Poseidon durch die salzige Quelle auf der Akropolis, Athena durch die Pslanzung der ersten Olive, Besitz von dem Lande ergreisen wollten 21). Seine Töckster, Aglauros (Agraulos) 22), Herse und Pandrosos sind Dienerunen der Göttin, insbesondere Pandrosos, welcher die Pallas als mysteridses Pfand (nagauarashun) die Kiste mit dem kleinen Erichthonios anvertraute 23). Vor allem ist Erichthonios (oder nach Homer im Verzeichnisse der Schiffe und andern alten Gewährsmännern Erechtbeus 23) mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 23) mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 23) mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 23) mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 23) mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 23 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden, die mysteus 240 mit der Pallas auf Engste verbunden e

19) Die Athener betrachten sich inbessen immer als Berwandte ber Arfader, dadurch daß beibe Autochthonen seien. S. Demosth. de falsa leg. p. 424. 20) Apollodor (III, 14, 1, §, 5) verwirft dies mit den Borten: Zeis zorzès ĕdwzer, oùz, ŵs einór tives, Kézoona zal Koarado oùdè 'Eoex3éa, seoùs dè toùs dodeza. Aber die Pandschriften scheinen meist Aarado zu haben, melches Denne verwirft, vielleicht mit Unrecht. Das alte Epos, die Danais, behandelte auch die attischen Mythen von Erichthonios (s. Anm. 24, §, 4), und dazu mag die Berantasiung gegeben haben, daß Danaos an dem Gericht über den Besie von Attika Antheil nahm. 21) Dies ist die ursprüngliche oder wenigstens die altere Form des Mythos. s. Herodot. VIII, 55. Callim, ap. Schol, ad II. XVII, 54. Apollod. l. c. Paus. I, 26, 6. 27, 2. Bergt. Ercuzer, Eymbol. I. S. 640. Daß Poseidon damats daß Pferd geschaffen habe, ist Dineintragung einer fremden Sage. S. Serv. ad Viry. Georg. I, 12. Aen. VIII, 128. Lactunt. ad Stat. Theb. XII, 632. 22) Bei dem Schwansen der Eesarten Aylavoos und Ayoavlos geben die Inschriften auf Kunstennidlern den Ausschlag dahin, daß wenigstens in der Blütbezeit Athens die erstere Form im Gebrauche des Bolts herrschte. Eine sehr ausgezichnete Base von Bolci stellt den Raub der Dreithyla (OPPEL-GYA) durch Boreas (BOPAZ, d. i. Boddüs) aus dem Kreise der Ketropiden dar, welche durch Inschristen Epzz. HANAPOZOZ und AIAAYPOZ bezeichnet werden. S. J. de Witte, Descr. d'une coll. de vases peints. 1837. n. 105. p. 57 sq. Auch das Fragment bei Inghirami, Monum: Etruschi, p. V. tav. LV. n. 5. 23) Bergl. Bel der, Äschyl. Trilogie. S. 285, welcher mit Recht ahnliche nagazarashīnau aus dem Kreise des Demeter: und Kadiren-Eultus vergleicht. 24) II. II, 547 sq. eine Stelle von desonderer Bischiloteit: Anuor Kegex die Leidwoos äqova, zād d'ér Adring eiger se se tri noon right per der Athene Eoexgios zah agorios klavorau zoīgo 'Ashpalaw negreteklouséwa kreutuw. Die alten Erstärer bezogen μir ganz richtig auf den Erechtheus, da pomer auch (Od. VIII, 81) den Emp

Wie Adjun zu Ardis, verhielt sich ridfien zu riedn. Bergl. auch yakhun, in Berbindung mit yekaufis, und vekhun, von den Wurzeln FEA und SEA.

16) Ahnlich, wie es in dem gedankenreichen Buche von D. Emil Rückert, Der Dienst der Athena, nach seinen örtlichen Berzbättnissen dargestellt (hildburghausen 1829) geschehen ist. 17) Ich demerke, das Athená-Diades in einer Gegend liegt, deren Namen und Erinnerungen auf nördliche Pelasger hinweisen, die Eandschaftsnamen Hestidatis und hellopia, die Stadt Dion, die Erwähnung von Perthäbern. Doch hindert dies nicht, die Gründung von Athená-Diades einem andern Pelasgerstamme zuzuschreiben. 18) Herodot. VIII, 44. Annaioi die kal udr Nekasyor kydriov the vir Ekkasya zaksoukense koar Itekasyot, odrogaconkoukense Koaraol. Bergl. I, 57. Auch in Thucyd. I, 3 dar man eine hindeutung darauf sinden, das die alten Athener, welche den Sohn des hellen Authos herbeiriesen, Pelasger waren. Bergl. Orchomenos und die Minner S. 127, wo es wol keiner Erläuterung bedarf, das herodot nicht für die Pelasger als Teleonten der Ionier

angeführt wirb.

stische Frucht ber Buhlschaft bes Hephasios mit ihr, ihr Pstegling als Kind in Drachengestalt und ihr Schützling als berangewachsener Helb und Berrscher, der Gründer ihres Gultus und insbesondere des panathenäischen Festes 25). Hernach tritt der Gultus der Athena in der mythologisschen Geschichte mehr zurück, indem er nun als hinlangslich begründet angesehen wird; die Mythen von Theseus drehen sich mehr um die Feste und Gebräuche des Posseiden und Apollon, wiewol natürlich Athena nicht aufsbört, die Nationalhelden Athens zu beschirmen und zu leizten, und sur die Geschichte des Nelidengeschlechts, welches zulest die tönigliche Würde in Athen besas, sind der Dienst der Demeter und des Dionnsos von besonderer Wichtigkeit.

§. 5. Obwol in diesen Berhaltnissen der Athena zu der Familie des Kekrops und dem Erichthonios die Athener, schon lange vor den Zeiten des Mythenpragmatismus aus Ephoros Schule, die Geschichte ihres Landes und seiner alten Könige sahen, und alle diese Sagen als überlieserungen geschichtlicher Art aus der Borzeit auffaßten, wie sie nach ihrem Glauben auch gar nicht anders konzten: so deweist doch schon der Antheil, welcher dem Erechtheus oder Erichthonios und den Töchtern des Kekrops am Gottesdienste der Athena als gebührend zugewiesen war, daß diese Personen von Ursprung einen untergeordneten Kreis göttlicher Wesen um die Athena bildeten, die sich zu dieser Hauptgottheit ähnlich verhielten, wie etwa die Tritonen und andere Meerdamonen zum Poseidon und die Satyrn und Pane zum Dionysos. Die drei Töchter des Kekrops heißen zusammen die agraulischen oder auf dem Acker hausenden Jugskrauen 26), und sind also eine Art agrarische Nymphen. Ihre einzelnen Namen (Aglauros als ältere Korm genommen) bedeuten die hellz glänzende 27), den Thautropsen und die Allbethauende 28).

fenbeten, und so wird also das Panathendensest selbst von homer und herodot als Keier der Athena und des Erechtheus angeschen. (Bergl. Herod. VIII, 55.) Dagegen wird der σύνοιχος und Pstegling der Pallas Erichthonios schon in dem Epos Danais sowie von Pindar genannt. S. Harpokration s. v. αὐτό-χθονες... ὁ δὲ Πίνθαρος (Fragm. inc. Boeckh. 37) καὶ ὁ τὴν Λαναίδα πεποιηχώς φασιν Εριχθύνιον τὸν Ηφαιστον (καὶ Ηφαιστον die Handschen) ἐχ γῆς φαιῆναι. Κιιδ der Danais schöpft auch wol das Borgia sche Táselchen (bei herren, historische Berte. 3. Χh. S. 156 u. 162) die Kabel des Grichthonios. Bergl. Etymol. M. s. v. Έρεχθεύς. Ebenson nennen die Athener meist den Bögling der Göttin Erichthonios, wie Euriphese im Jon an mehren Stellen; jedoch braucht Xenophon (Memor. Socr. III, 5, 10) den Namen Erechtheus sür denselben.

25) Hellanikos ap. Harpocrat. s. v. Παναθήναια, Fragm.
13 Sturz. Androtion ap. eund. p. 109 Siebel. Philochoros ap. Harpocrat. s. v. χενηφοροι und den Schol. ad Aristoph. Vesp. 542, p. 24. 25 Siebel. Apollodor. III, 14, 6. Bergl. auch die Inm. 44. §. 22 (bei Erichthonios Bagensiege) angesührten Schriftssteller.

26) Παρθένοι Αγρανλίδες, Eurip. Ion. 23. 27) Αγλανρος acht, da das a nur ein euphonischer Borschlag ist, aus

25) Hellanikos ap. Harpocrat. s. v. Havadirau, Fragm.
13 Sturz. Androtion ap. eund. p. 109 Siebel. Philochoros ap.
Harpocrat. s. v. xavngogoe und den Schol. ad Aristoph. Vesp.
542. p. 24. 25 Siebel. Apollodor. III, 14, 6. Bergl. auch die
Ann. 44. §. 22 (dei Erichthonios Wagensiege) angeführten Schriftz
steller. 26) Hagdsove Aygavildes, Eurip. Ion. 23. 27)
"Aylavgos geht, da das a nur ein euphonischer Borschlag ist, auf
die Wurzel TAAY (FAAF) zurück, wovon FAAYK eine Rebenform ist, da die griechische Sprache sehr oft schon in den Wurzeln
eine doppelte Korm, eine vocalisch auslautende und eine durch einen
Gonsonnten verstärkte, zeigt. So hängt also, da gos eine gewöhntiche Korm der Rominalbildung ist, Aylavgos mit Thavxanis ethz
mologisch nahe zusammen. Ausschlestiger behandelt diesen ganzen Wortstamm mit gelehrter Sorgfalt Lucas Quaest, lexicol. I.
28) Es bleibt immer ausschlend, das die beiden Namen herse und

Bie nahe fie ber Uthena fteben, geht auch baraus hervor, bag auch bie Sauptgottin felbst als Aglauros und Panbrosos in Uthen angerusen wurde 29). Der Bruder dies ser Kekropstochter, Erysichthon, suhrt denselben Namen, wie der Sohn des Triopas auf dem dotischen Felde, des fen Mythos mit bem Demetercult genau gufammenbangt 30). Der Streit ber Uthena mit bem Poseibon tritt auch in ber Genealogie und bem Schickfale biefer Familie hervor, Aglauros, mit bem Ares vermablt, hat eine Tochter Mi-fippe (Starfroß), welcher Halirrhotios (Meergebraus), ber Cohn bes Poseidon und ber Rymphe Euryte (ber mohl ftromenben), Gewalt anthun will, aber von bem Ares babei getöbtet wird 3), berfelbe Halirrhotios, ber auch in seinem Saß gegen die Athena an ben heiligen Olbaumen ber Gottin (µapiai) gefrevelt haben foll 32). Bur Vervollständigung bieses Kreises gehoren noch die sogenannten Erech theischen Jungfrauen (naoderon Epextrides), Protogeneia und Panbora, beren Namen - bie Erftgeborene und bie Segensreiche - beutlich auf Ursprung und Muss breitung ber Gaben ber Ratur himveifen. Bon biefen Erechtheiben erhielt bie Panbora jebesmal bas Opfer eines Schafes (ober Bibbers), wenn ber Athena eine Rub ge fchlachtet wurde 33). Huch wurde biefer Panbora, wie es schlachtet wurde "). Auch wurde dieser Panoora, wie es scheint, von den kleinasiatischen Joniern an den Tharges lien geopfert 3\*), einem Feste, das zwar dem Apollon ges weiht war, aber, wie wir weiter unten sehen werden, Einiges vom Athenacultus an sich nahm. Die Vermischung dieser Erechtheiden mit den geopferten oder sich selbst opfernden Hyakinthiden mussen wir hier zur Seite liegen lassen. Auch die kinderernahrende Erde, Ge-Kurotrophos, bildet ein Klick die Klick diese Klicken bestehe und der Sone das bilbet ein Glied dieses Gottersystems, nach der Sage, daß Erichthonios ihr zuerst geopfert haben foll; darum lag ihr heiligthum an dem Aufgange zur Afropolis 33). Daß

Panbrosos sich in ihrer Bebeutung so nahe liegen, und es möchte baber leicht die eine dieser Ketropiben aus einem Beinamen ber ans bern entstanden sein. Man schwur nur bei der Aglauros und Panbrosos, nicht bei der Herse. Schol. Ravenn. ad Arist. Thesmoph. 533.

29) Aristoph, Lysistr, 439 mit den Scholien. Harpocrat, et Suidas s. v. Άγρανλος. 30) Der Inhalt dieser Mythen, worin Ernsichthon (Athon) der Demeter seindlich erscheint, empsiehtt altein die Ableitung des Namens von έρναβη, rodigo (vergl. Exeuzer, Symb. IV. S. 135), wiewot die Atten selbst dei diesem Worte an den die Erde ausreißenden Pflugstier gedacht haben. 31) Apallodor. III, 14, 2 mit Denne's Nachweifungen. Paus. I, 21, 7, 32) Schol, ad Aristoph. Nud, 1901. Suidas s. v. μορίαι. 35) Philochoros ap. Harpocrat. s. v. Ἐπίβοιον, wo Better zwar nach den meisten Hardώρα, und das ter Ingelicanus Hardώρα, und das Etym. M. s. v. έπίβοιον. (Suidas s. v. προτόνιον und Fulgentius II, 14, p. 83, 89 Muncl.: segen dagegen die Pandora unrichtig für die Pandoros.) Offendar geht auch auf diesen Eust der Drafelvere bei Aristoph. Av. 971: Πρώτον Hardώρα δύσαι λευχίτριχα χριόν. 34) 3n dem Fragmente des Dipponar (bei Athen. IX. p. 370 d.)

Ο δ εξολισθών ίκετευε την κοάμβην την επτάφυλλον, ή θύεσκε Πανδώρη Θαργηλίοισιν έγχυτον πρό φαρμάκου

ift wol Πανδώρη zu schreiben, sodaß die Pandora, ber geopfert wird, mit ber heiligen κράμβη identificirt wird. Doch verlangt die Stelle noch weitere Erdrterung. S5) Suidas s. v. Γη κου-ροτούογος. Paus. I, 22, 3.

enblich auch die attischen Horen, Thallo und Karpo, dies fem Kreise wenigstens nicht fern stehen, erhellt daraus, daß der erstern von ihnen mit der Pandrosos gemeinsame Cultusseierlichkeiten erwiesen wurden 35).

6. 6. Der Cultus biefer Gruppe altattifcher Gott= beiten fnupft fich hauptfachlich an eine Statte an, welche auf bem Felfen ber Afropolis, bem Norbranbe berfelben nabe lag und auf welcher ber Tempel ber Pallas Polias und bes Erechtheus erbaut war. Biewol nun ber altere Tempel ber Polias im Rriege bes Gerres verbrannt wur: be und ber von Paufanias beschriebene und noch in bebeutenben Ruinen vorhandene berjenige ift, welcher an ber Stelle beffelben gebaut, und im Laufe bes peloponnefi: fchen Krieges allmalig vollenbet wurde 37): fo fann man boch mit Zuversicht annehmen, bag biefer neuere Tempel in feiner Eintheilung und ber Bestimmung ber einzelnen Raume gang bem Muster bes alten gefolgt fein wird, ba biefe Abtheilungen alle ihren Grund im Gultus ber Athena und in alten an bas bestimmte Local gebundenen Erinnerun= gen und Gegenständen hatten. Hiernach 35) zerfiel bas ganze heiligthum in zwei haupttheile, eine oftliche und westliche Gella. Die oftliche war ber Tempel bes Erechtheus ober bas Erechtheion im engern Sinne (benn biefer Name wird auch auf bas Ganze angewandt). So nannten auch bie Athener immer noch biefen Theil bes Beiligthums, in einer Beit, in welcher fie fonst ben Sohn bes Bephaftos, ben erdgeborenen Bogling ber Uthena, von bem nach homer ber Tempel bas haus bes Erech: theus heißt, nicht mehr Erechtheus, fondern Erichthonios nannten. Dur bei Apollobor heißt bie in biefem Theile bes Tempels verehrte Gottheit Dofeibon Erichtho: nios 39); wahrend ber gewöhnliche Sprachgebrauch ben Ramen Pofeibon mit Erechtheus verband 40). In= bem man biefen Grechtheus Poseibon nannte, betrachtete man ben Tempel gewiffermaßen als ein Berfohnungs: pfant, woburch bem Streite ber Uthena mit bem Baffergotte ein Enbe gemacht war (wiewol eigentlich biefer Pofeibon-Erechtheus niemals Begner ber Uthena gemefen war), und baute jum Musbrude biefer Ibee einen Mitar ber Lethe, bes Bergeffens, in bem vereinigten Beiligthum 41).

§. 7. In diefem Erechtheion waren brei Altare, ber bes Poseidon, auf welchem aber nach einem Drakel, wie

Paufanias fagt, jugleich bem Erechtheus geopfert wurde (aus bem Bufammenhange erhellt vielmehr, bag biefer Dofeidon felbst eine bingugetretene Benennung bes Erechtheus war), ber bes Beros Butes und ber bes Sephastos. Die andere gegen Besten gelegene Celle war ber Tempel der Athena-Polias im engern Sinne. Sier stand bas alte heilige Hauptbild ber Gottin, von dem der ganze Tempel in der bekannten Inschrift & vede & er nobet er ο το άρχαῖον άγαλμα genannt wird, baffelbe, welches bom himmel gefallen und von Erichthonios und ben Muto-chthonen Attika's aufgestellt worden fein foll 42). Ebenba befand fich ein altes Bilb bes Bermes, ein Beibgefchent bes Kefrops nach ber Uberlieferung, aus Solz geschnitt und in Myrthenzweigen verstedt. Auch enthielt biefe Celle den Brunnen mit dem Geewaffer (Galuoon totfein follte, und baneben auf einem Relfen ben Ginbrud biefer Triana 43). Der Enchnos, welcher biefe Gella er= hellte, kommt nicht blos als ein Mittel, einen fonst bun= feln Raum zu erleuchten, in Betracht, fonbern bat offen= bar als eine heilige, unverloschliche Flamme, die stets zu unterhalten religiose Pflicht war, eine größere Bedeutung für den Cultus der Gottin \*\*). Un das heiligthum ber Athena : Polias fließ unmittelbar bas Panbrofeion, ein fcmales, mit Fenftern verfebenes Gemach, bas auch ber Priesterin der Gottin jum Aufenthalte gedient zu haben scheint, und eine Art Nachcelle jum Beiligthume der Polias bildete, indem biefes von der Seite bes Erechtheion feinen Saupteingang hatte. Das Panbrofeion war burch zwei Sallen erweitert, wovon bie eine kleinere nach Gue ben, beren Dede in bem noch vorhandenen Bau von Rarnatiben getragen wird, einen Altar bes Beus : herfeios und ben angeblich uralten Dibaum (ελαία πάγκυφος) 3) enthielt, ben bie Gottin bei jenem Streite gepflangt baben follte; bie andere großere aber, gegen Norben, mit einem Altar für Raucheropfer (βωμός του θυηχοί) verfeben war. Außer biefen Seiligthumern enthielt biefer Tempelraum noch bas angebliche Grab bes Erichthonios 16) unb

42) f. Apollod. III, 14, 6, §. 9. Paus. I, 26, 7. Plutarch. ap. Euseb. Praepar. Evang. III, 8. Fragment. T. XIV. p. 291. Hutten. 43) Salt man sich genau an Pausanias Beschreibung, so muß man annehmen, daß man aus dem Erchtheien der Einrichtung eines διπλοῦν οἴχημα verträgt (Paus. II, 10, 2, VI. 20, 2) und der Brunnen mit dem Seewasser in der innern der Polias geweihten Eella (ἐνδον) war. Der Erklärung von Westermann (Acta Societ. Graec. V. I. p. 184). daß διπλοῦν οἴχημα einen Oderstod und Unterstod bedeute (wie dei dem οἰχίδιον διπλοῦν. Lysias. De Eratosth. caede. §. 9) möchte doch Pausanias Sprachgebrauch, sowie das ἐνδον, widerstreiten, außerdem der Umstand, daß alsdann Pausanias ohne Weiteres die Cella der Athena beschreidt. Aus dieser Gella geht bernach Pausanias durch eine schmale Thür in der Ecke, wie sie Sirt und Böch annehmen, in das Pandroseion, erwähnt aber erst vorgreisend den Stbaum in der Karyatibenhalle, ehe er von dem Pandroseion sethöft, iber den Eindruck des Dreizack vergl. Heyesias ap. Strab. IX. p. 396. 44) s. Minervae Poliad. ned. p. c. 5. p. 25. auch Dio Cass. Fragm. CXXIV. Plut. Num. 9. 45) Meursius Att. lectu. IV, 6. Opp. ed. Lami. T. II. p. 1154. 46) Apollod. III, 14, 6. Clem. Alex. Protrept. 3. p. 13 Sylb. 39 Pott. Arnob. adv. gent. VI, 6. Theodoret. Ell. 32 50. παθ. 8. T. IV. p. 908 Hal.

<sup>36)</sup> Paus, IX, 35, 1. 37) Rach der berühmten Inschrift ENISTATAI TO NEO TO EN 110 IEI war der Bau unter dem Archon Diokles Dinmp. 92, 3 noch nicht ganz dis zum Dache vorgeschritten. 38) Die Kenntniß des Tempels der Polias derruht besonders auf Paus, 1, 26, 27 und der erwähnten architektomischen Inschrift, wegen deren Erläuterung und der vollständigern Megründung der odigen Angaben theils auf die Schrift: De Minervae Poliadis sacris et aede sor. C. O. Müller, theils auf Boch's Erdrterungen im Corp. Inscript. Gr. n. 160. T. I. p. 261 sq. verwiesen wird. Die neuerdings in Athen gefundenen Baurechnungen versprechen neues Licht über diesen Tempel. 39) Apollod. III, 15, 1, wo nichts zu andern ist. 40) s. besonders Plutarch m Lycophr. 158. Athenagor. Leg. I, S. Hesych. s. v. Eqexdevs. Sergl. Cie. de N. D. III, 19. 41) Plutarch. Quaest. Symp. IX, 6. p. 411. Hutten.

ein Denkmal des Kekrops "?) (Kexgóneov in der Inschrift), welche aller Wahrscheinlichkeit nach in kryptenarztigen Souterrains der Cella der Polias und des Pandrosfeion gelegen waren "). Wahrscheinlich hatte auch in diesfen Krypten die heilige Schlange (olxovood doug) ihren Schlupfwinkel, welche noch in romischer Kaiserzeit ") in diesem Beiligthume gehalten, und mit monatlicher Darzbringung von Honigkuchen gefüttert wurde "). Auch in dieser Drachenpslege waren — worauf der Mythos von Erichthonios deutet — die Tochter des Kekrops derreits ihren Nachfolgerinnen im Priesterthume der Uthena vorangegangen "). Noch ist der Altar des Zeus Hypatos vor dem Eingange zum Erechtheion zu demerken, und allerlei von Pausanias aufgezählte Anatheme, die in einem Tempelhose standen, der sich wahrscheinlich auf der untern Terrasse um die Nord und Westseit des Tempels herumzog. In diesem Temenos lagen wahrscheinlich noch mehre sier die Dienerschaft des Eultus bestimmte Gebäude, namentlich das von Pausanias erwähnte Haus, in welchem die Arrberdoren der Pallas wohnten.

S. 8. Aber nicht blos der Raum um den Tempel der Polias, sondern die ganze Ukropolis war ein Heiligthum der Göttin, und wurde wenigstend in der Blutbezeit von Athen dem gemäß behandelt — durch Freiheit von allen Privatwohnungen und profanen Staatsgedäuden, Einschließung mit einer architektonisch geschmuckten Mauer, prachtvolle Proppläen und Auszierung des ganzen innern Raums mit Weihgeschenken und geheiligten Denkmälern. Da der Tempel der Polias dem Nordrande der Burg näher lag, so hatten die Athener zeitig, wenigstens vor dem Perserkriege, den mittlern und zugleich höchsten Theil des Burgkelsens zu einem größern Gebäude für denselben Cultus, das Hekat om ped on oder den Parthenon, benutzt 32), das in der erneuerten Gestalt,

47) Antioch, IX, bei Clem. Alex. I. c. und ben andern kirchtichen Schriftstellern. 48) Der Tempel hat namlich die eigene Lage (wie am beutlichsten aus Leake's Topographie von Athen. Tak. 4. erhellt), daß er an der Grenze zwei verschiedener Terrassen oder plantiter Flächen des Burgkelsens liegt. Das Erechtheion mit seiner Borhalle (neśoraois nodes Ew) und der ganzen süblichen Mauer liegt auf dem höhern Plateau, gegen den Parthenon hin; dagegen die Cella der Polias, das Pandroseion, die Halle gegen Norden (neśoraois nodes row Induaros) und die ganze nordliche und wesstliche Mauer auf dem niedern gegen den Abhang des Burgkelsens. Wahrscheinlich war die Nothwendigkeit, dies verschieden Niewau in die Antage des Tempels aufzunehmen, durch die heisigen Denkmäler des Streits der Gottheiten gegeben; der Islaum war am Saume der obern Terrasse gewachsen, und der Brunnen in die darunter liegende Fläche gebrochen. Dies doppelte Nivau gab nun aber, nach Hir's und Bock's Bemerkung, Gelegendeit in den niederiger gelegenen Abeilen des gefammten Peiligthuns, durchweg oder wenigstens zum Theilen des Gefammten Peiligthuns, durchweg oder wenigstens zum Theil, einen obern Boden anzubeingen, unter dem sich die erwähnten sepulcralen Krypten besonden. Doch wird dies Sanz beitheten des Gefammten Deiligthuns, durchweg oder wenigstens zum Theil, einen obern Boden anzubeingen, unter dem sich die erwähnten sepulcralen Krypten besonden. Doch wird dies Sanz der vollkommen erst durch neue Untersuchungen an Ort und Stelle ausgeklärt werden. 49) Philostratos Gemälde. U. 17. S. 837. 50) Herodot, VIII. 41. Lycurg. Fragm. ed. Kiessling. p. 101. Rach Herodos dienvolder der delangen an. 51) Sophokles hatte in den Tympanisen das Epitheton dox soch nicht der Drachenhöhle, sondern den Scheten des Ketrops gegeden, wie aus den Erklärungen des Etym. M., Suidas, Deshidos hervorgeht. 52) Rach der bekannten Stelle des Deshidos s. v. Exardunedos vews.

bie es unter Perifles' Berwaltung erhielt, allgemein be- kannt ift. Fur ben Cultus und die Mythologie ber Pallas bat bies große, prachtvolle Bauwert nicht bie Bich-tigfeit wie der kleine Tempel ber Polias; wir wiffen nur fo viet bavon, baß es feine Bestimmung besonders bei ber glangenden Feier ber Panathenden erfullte. Die Beibge-ichente, welche ber Staat bei diesem Feste in beiligen Ge-rathen von Gold und Silber ber Gottin barbrachte, erhielten in verschiebenen Abtheilungen bes Befatompebon ihren Play, wie man aus ben bedeutenben Überreften ber Berzeichniffe weiß, welche bie Schahmeister ber Uthena (ταμίαι της θεού) alle vier Jahre in ebendiesem Tempel aufstellten; und bag bie panathenaische Proceffion in zwei Colonnen nordlich und fublich von diesem Tempel bingog und vor ber oftlichen Fronte beffelben Salt machte, geht aus der Art und Beife, wie fie am Fries bes Parsthenon abgebildet ift, beutlich hervor. Außer der Athena-Polias und ber Parthenos in ihren heiligthumern befand fich auf ber Burg von Uthen noch ein Schnisbild ber Uthena : Nife, welche ungeflügelt, in der linken Sand einen Belm, in der Rechten einen Granatapfel haltend vorgestellt war 53). Die attischen Dichter gebenken ihrer ofter, fie nennen fie Dife : Uthena : Polias "), nicht als wenn fie mit ber im Tempel ber Polias aufgestellten identificirt werben follte, fondern weil fie auch die Afropolis von Uthen beschütte, und erflaren ihren Beinamen hauptsächlich aus dem Siege, den sie über die Giganten da-vongetragen. Die Statue der Athena-Aleiduch os aber, welche die Uthener durch Phidias aufstellen sießen 13), hat offenbar den Sinn, daß die Uthener dadurch ihre Burg, den Wohnsig ihrer Macht und ihres Reichthumes, unter die Dbhut ber Gottin ftellten 36); ihr murben gleich= fam die Schluffel zu ben Propplaen anvertraut. Much fommt Uthena mit bem Beinamen Pylaitis vor.

§. 9. Wenden wir uns nunmehr von der Burg zu den darunter gelegenen Gegenden, so ist es offenbar von großer Bedeutung für den ganzen Zusammenhang dieses Eultus, daß die Kekropide Aglauros ihr Heiligthum nicht auf der obern Fläche der Akropolis, sondern unter den steilen und hohen Felsen hatte, die sich unweit des Tempels der Polias von der Nordseite gegen Osten hinziehen und den Namen der langen Felsen (Maxqui nerqui) führzten 37). Offenbar hängt dieser Plat des Heiligthums mit

<sup>53)</sup> Heliodor über die Afropolis dei Harpocral, s. v. Nlan. Bergl. Photios und das Etym. M. Siebelis ad Paus. I, 22. Gine andere Borstellung gibt Ulpian (zu Demosth. contr. Timocr. p. 738, 14. [p. 821 Francof.]) davon, wonad es ein gestügeltes Bild war. Bergl. Anm. 7. §. 68. 54) Sophocl. Philoctet. 134 mit Gedite's Rote. Eurip. Ion. 457. 1529. Bergl. Aristoph. Lysistr. 317. S. auch Schol. Hom. II. XXI, 410. 55) Plin. N. H. XXXIV, 8, 19, 1. Bergl. zu der Stelle Heyne. De auctor. formar. in den Commentatt. Soc. Gotting. T. VIII. p. XXVIII. Petersen in einem Programm der kopenhagener Universstadph. Lysistr. 1142 die Athena als χληδούχος an. 57) s. Herod. VIII, 52, 58. Paus. I, 18. Gutipides dezeichnet den Plaß besonders durch die Berse, im Ion. 492 sg. Ω Ilan's Jax'quara zal naqualisova πέισα μυχώδεσι Μαχραϊς, ενα χορούς στέδρουσι ποδούν Αγημαίλου χόραυ τριγόνοι στάδια χλοερά ποδ

ber Sage gufammen, bag nur Panbrofos bas Pfand, bas Uthena ben Tochtern bes Refrops überliefert, Die gebeim= nisvolle Wiege des Erichthonios, treu bewahrt; die ans dern Schwestern aber — also Aglauros und Herse — das Behaltniß gedssinet, und durch die Erblickung des Drachenkindes in Angst und Berwirrung geseht sich von den Felsen herabgesturzt hatten 28). In dieser Sage scheint die Herse und aufälligt der Aglauros beigegeben worden zu sein, da sie sonst viele besser sich zur Pandvosos gesellen wurde; urfprunglich war offenbar die hellaugige Uglaus ros die Entbeckerin ber gebeimen Frucht, bie ihre Schwe= fter, die Allbethauende, treu bewahrt hatte; wie ja auch bas Beiligthum an ben fteilen Burgfelfen nur ber Aglau= ros gehorte. Much in einer andern Sage fpielt fie bies felbe Rolle, ber zubringlich jebes Geheimnig erfpahenden, bei ber Liebe bes hermes zu ihrer Schwefter Berfe 39). Mglauros unterscheibet fich beutlich von ihren Schweftern burch ein wilberes und rauberes Befen; es treten in ib= rem Mythus und Gultus Buge hervor, die fich auf die furchterwedenbe Seite ber Natur ber Athena beziehen. Sie ift bie Geliebte bes Ures; Die Epheben fchworen in ihrem Tempel den Baffeneid; auch mag ehemals in Ut= tita felbst der blutige Dienst der Aglauros bestanden ha= ben, ber fich fpater in Salamis auf Copern (einer Co= Ionie des attischen Salamis) noch erhalten hatte, wo Uglauros mit ber Pallas und bem Diomedes einen beili= gen Begirt hatte, in welchem ber Priefter biefer Gottheis ten gu beffimmten Beiten (im Monat Approbifios) einen Menschen mit der Lange burchbobren mußte 60).

8. 10. Ein Beiligthum ber Utheng felbft ift in ber Unterftadt von Uthen nicht weiter befannt, als bas Da I= labion, bei welchem bas Collegium ber Epheten über un= vorfatlichen Mord Gericht hielt (eni Huddadie) 61). Dies Palladion ift von bem alten Bilbe auf ber Burg genau gu unterscheiben, welches niemals mit jenem Ramen be= zeichnet wird. Pallabion heißt, nach genauerem Sprach-gebrauche, eine stehenbe, mit ber Ugis gepanzerte, Schilb und Speer emporhaltenbe Pallasfigur; folche Pallabien murben ziemlich überall, wo fie fich feit alten Beiten vor-fanden, mit bem trojanischen Dienste ber Gottin in Berbindung gebracht; es entstanden vielerlei Sagen, wie bas troifche Pallabion aus ben Sanben ber Beroen, Die es geraubt hatten, nach ber und jener Stadt gefommen fein konnte; auch die Uthener wußten auf verschiedene Beife 62)

ben Ursprung ihres Pallabions von Troja mythologisch ju erklaren und zu rechtfertigen. Dies attische Pallabion befant fich in ben fublichen Gegenben ber Stabt 63), und da alt-attische Geschlecht der Buzugen hatte die Aussicht über dasselbe, wie eine alte Sage ") und eine spätere Inschrift ab) im besten Einflange mit einander beweisen, aus welcher zugleich hervorgeht, daß mit dem Palladion ein Heiligthum des Zeus verbunden war. Warum grade bier die Mahlstätte über undorsählichen Mord angeordnet mar, wird aus ben weitern Erorterungen über Die Bebeutung der Palladien (bei dem trojanischen Gult. §. 52) erhellen. Übrigens ist bei der warmen Anhanglichkeit, mit der die Athener ihre Landesgöttin verehrten, zu erwarten, bag eine Menge Bilber und Altare in verfchies benen Theilen ber Stadt ber Gottheit in mannichfaltigen Begiebungen gewibmet waren. 208 Phratrien : Gottin (AByva gourgla) nahm fie an bem Fefte ber Apaturien Untheil 66); in derfelben Beziehung als Geschlechter-Borfteberin beißt fie auch Genetias 67). Us Borfteberin und Lenkerin bes gangen athenischen Staats beift fie Urches getis 68). Als Rathsgottin (Bovdaia) wurde fie im Buleuterion burch Eingangsopfer ber Protanen verehrt 69). Mis rettenbe Gottin hatte fie im Diraeus einen prachtis gen Tempel mit bem Beus : Goter gufammen, ben mabre scheinlich Konon bei feiner Berftellung der athenischen Safenmauer errichtete 70). Besonders beliebt mar der Cultus ber Athena als Gefundheitsgottin (Yylera), Die ein von Perifles errichtetes Bild auf ber Burg "), und ein anderes im Demos von Acharna hatte ?2); verwandt ift die Athena : Paonia, die in der Stadt Athen und in Oropos verehrt wurde ?3). Auch werden die Athener als Grunder des Dienstes der Athena : Ergane gerühmt ?4), und es ift febr wahrscheinlich, daß die attischen Dabalisben, wie nachmals die von Phibias sich ableitenden Phas bronten in Glis, ihre junftmäßige Kunftubung unter ben Schut biefer Gottheit geftellt hatten 74), fowie auch in

Pallabion übergeben habe, wird der Zweifel von Meier, de gentil. Attica, p. 39 gelöft: Sacerdotium genti (Buzygiae) fuisse Jovis τοῦ ἐπὶ Παλλαθίου ex inscr. quadam conjiceres, si Polyaeni Attica, p. 39 geloft: Sacerdotum genti (Buzygiae) tiusse jovis toù êth Halladiov ex inscr. quadam conjiceres, si Polyaeni filio hoc sacerdotium eo nomine fuisse constaret, quod Buzyges esset. 65) Corp. Inscr. Graec. n. 491 . . . . !ερ]εὐς τοῦ Διὺς τοῦ ἐπὶ Παλλαδίου καὶ Βουζύγης, Ηολ[υαίν]ου Μαραθωνίος, χρήσανιος τοῦ Πυθίου Απόλλωνος, δτι χρή ἔτερον ἔδος τῆς Ηαλλάδος κατασκευάσασθαι, ἐχ τῶν ἰδίων ποήσας τοῖς τε θεοῖς καὶ τῆ πόλει ἀνεθηκεν. 66) Bergl. Platon. Euthydem, p. 302 mit ben Schol. Aristonh. Acharn. 146. Bergl. bic Apaturia Athena von Tròzen. §. 27. 67) Creuzer. Meletemm. I. p. 23. 68) ⑤. Boeckh. zum Corp. Inscr. Graec. 477. 69) Antiphon. de choreut, §. 45. Suidas s. v. εἰςτισμα, 70) Pausan. I. 1, 3. Bergl. Siebel. Daß bicfer Temple von Konon gebaut wurde, fann man auß Plin. XXXIV, 19, 14. Isocrat. Euggor. §. 57 ſchließen. Bergl. Hesych. s. v. Σώτειρα und Lykury. contr. Leocr. p. 114. auch Demosth. Prooem. p. 1460. 71) Paus. I. 23, 5. Plutarch. Pericl. 13. Bergl. Plin. N. H. XXII, 17, 20. Uriffibes auf Athena. p. 25. ed. Steph. 72) Paus. I. 31. 3. 73) Paus. I, 2, 4. 34, 2. 74) Paus. I, 24, 3. Bergl. Siebelis. Der Guttus wurde nach Θαs mos verpflangt. Suidas s. v. Έργάνη. 75) Paus. V, 14, 6. Bergl. Hygin. fab. 59.

Durch biefe Erzählung, wie Demophon bem Bugnges bas mahre

63) Plutarch. Thes. 27.

M. Encyel, b. BB. u. R. Dritte Gection, X.

Hallados vauv v. t. l. Diese Stelle ist der beste Commentar gu dem Biswerke im Mus, Worsleyanum, I, 9. 58) Apollod, III, 14, 6. Paus, I, 18, 2. Hygin, sab, 166. vergl. Eurip. Ion. 270 sq. 59) Ovid. Metam, II, 748. Adspicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper

Viderat Aglauros flavae secreta Minervae.

Viderat Aglauros flavae secreta Minervae.
Die dort erzählte Metamorphose scheint aus einem Spiele der Naztur, einem einer Frau ähnlichen Felsen in den Grotten der Mazoad Aesga, entstanden zu sein. 60) Porphyr. de adstin. 2. §. 54. Euseb. Praepar. Evang. 4, 16. p. 155 c. de laud. Constant. c. 13. p. 646 d. 61) Das dier und im Folgenden über das Palladion von Athen Gesagte ist ein Auszug aus der Erdrterung in den Abhandlungen zu den Eumeniden. S. 155. 62) s. Ereuzer Symbol. 2. Bd. S. 690 sg. und in den Anm. von Frommel zu den Schol. Aristid. p. 10. (321).

64) Bei Polynen. Strateg. I,

bem Sephaffeion im innern Rerameitos - bem Saupt: beiligthume ber ehemals hier wohnhaften Topfergunft, neben bem Feuergotte bie Athena aufgestellt mar 76)

S. 11. Unter ben Pallasheiligthumern in ben atti= ichen Demen baben befonbers brei eine bobere Bebeutung fur bie Beschichte bes Gultus. Das erfte iff bie Utabe= mie, worunter eigentlich ein Gomnafium mit einer partabnlichen Anlage verstanden wird, welches sechs Stadien von dem Stadtthore Dipplon, im Gebiete des Demos Kerameitos, gelegen war und sich gegen ben Rephisse bin bingog. Diese Anlage schloß aber auch ein heiligthum ber Athena (Annas Teneros) ein, wo aufer ber Got-tin Prometheus und hephaftos verehrt wurden, die man an einer alten Bafis am Eingange jum Tempel in Relief abgebildet sah, zuerst Prometheus als einen alten Mann mit einem Scepter, bann Hephastos in jungerm Alter, zwischen ihnen den beiden gemeinschaftlich geweih-ten Altar "). Die hauptsächliche Feier, welche allen dies sen Gottheiten hier erwiesen wurde, waren Fackellaufe; man veranstaltete sie an den Prometheen, Hephasteen und Panathenaen, und zwar wol alle in der Afademie ober bem außern Kerameifos 78). Zugleich war die Athena in der Afademie eine besondere Beschützerm des Dlivenbaues, Rach einer Nachricht war bier ber erfte Ableger von dem Dlivenbaum auf ber Burg aufgesproft; nach einer andern machten zwolf Baume an bemfelben Orte ben gleichen Unspruch; fie galten fur bie altesten un-ter allen jenen heiligen Dibaumen (moglai) in ber Ebene um Uthen, auf welche ber Staat eine fo forgfaltige Muf: ficht wandte 79). Dabei war ein Altar des Zens Morios oder Kataibates als des Beschützers dieser heiligen Di-baume. Wenn hier die Athena in der Gesellschaft der Feuergotter erscheint, fo hatte fie wenige Stadien weiter= bin auf dem Roffebugel (Kolwoog inneing) einen und benfelben Tempel mit bem Meergotte Pofeibon, und beibe Gottheiten werben bier als Beschützer der Roffe und Reiter (inneior) verehrt 80).

76) Paus, I. 14. 5. 77) Die Hauptstellen barüber sind bei Sophael. Oed. Col. v. 55 und den Scholien zu v. 56. Apollodor (zu v. 56) sagt: Συντιμάται δε ο Προμηθεύς και έν Ακαθημία τη Αθηνά, καθάπες ο Παμιστος, και έστη αδιώ παλαιδή ίδουne zal rabe er ich teue'et ins Beor. Paufantas bagegen übergebt bas Beiligthum ber Athena mit Stillschweigen, beutet jedoch burch bie Urt feiner Befdpreibung (I. 30. 2) auf biefen Tempel bin. Er erwahnt namlich einen Mttar bes Prometheus in ber Mabemie, von bem bie Factellaufe begannen, bann einige anbere, bie auch im Freien gebacht werden mussen, dann den der Athena inwendig (\*\*-dor) d. h. offendar in einem Tempel, sowie den des herakles.
78) s. die Etellen dei Meursins de populis Att. s. v. Ksomusischen und in der besondern Schrift de Ceramico gemino; besonders aber Boch, Staatshausdalt. 1. Bd. S. 496. 79) Die erste aber Board, Staatsbausbatt. 1. 280. S. 496. 79). Die erste Mnade bei Paus. I. 30. 2; die zweite beruht auf Istros bei den Schol. Sophoel. Oed. Col. 701. dessen Stelle auß Suidas s., v. moein richtig ergamit wird. Siehelis Phanodemi etce, fragm. p. 50. Bergi. Aristoph. Nub. 1001 mit den Scholien. Apollodor, ap. Schol. Soph. 705. 80) Paus. I. 30, 4. Schol. Sophoel. Oed. Col. 711. Better. Anecd. Gr. p. 350. Bergi, besonders Septoclies für Oed. Col. 707, 1070. Öbipus hat dei Sophoeles im Oed. Col. den Pair der Tippen und den ofdig yndzoig por fich tinte ben Rolenes mit bem beiligthume bes Pofeibon, rechte

§. 12. Beit bunfler und fcmieriger find bie Begiehungen aufzufaffen, die fich an einen zweiten Gultus ber Uthena in der Landschaft um Uthen anknupfen, ben ber Athena: Stiras. hier find zwei verschiedene, aber gewiß im Ursprunge bes Gultus jusammenhangende Seiligthumer zu unterscheiben, ber Tempel ber Athena : Gfiras im Demos Phaleron, bei welchem bas Fest ber Dichophorien gefeiert wurde "); und ber beilige Fled Stron an ber heiligen Strafe von Athen nach Eleufis, wohin die Proceffion bes Stirophorien : Feftes ging, biesfeit bes Rephisios, an bem Winterbache Sfiros gele-gen "). Die Beziehung ber Uthena jum Aderbau, und eine gewiffe Bermandtichaft mit bem Demeterbienfte tritt bei biesen Heiligthumern gleich beutlich hervor. Gin bo-bonaischer Beissager, Stiros, ber ben Eleusiniern im Ariege mit Erechtheus zu hilfe gekommen, soll ben Tempel ber Uthena: Sfiras geftiftet haben und in Sfiron begra: ben worden fein 13). Bon ben burchaus agrarifchen Ceremo nien, welche an bem Orte Sfiron verrichtet wurden, wer-ben wir weiterhin handeln (§. 18. 23). Fragen wir aber nach ber mahren Etymologie bes Namens Sfiron und ber bamit zusammenhangenden, so hat offenbar die Erklarung febr viel fur sich, daß baburch die weiße, freidige Beschaffenheit bes Erbbobens in ber Gegend bezeichnet werbe"), jumal ba ein merfwurbiger Gultusgebrauch aufs Beffimm teste barauf hinweist "). Man rieb ein altes Schnisbild ber Athena-Stiras mit weißer Erbe an, wie man bie Artemis Alpheionia mit Alpheios-Schlamme, ben Dionnfos mit Befen ober auch mit Mennig falbte. Huch laffen fich bon berfelben Burgel bie Sfeironifchen Relfen mit bem barauf wohnenden Unholbe Sfeiron und ber Rame Sfiras fur bie Infel Galamis febr gut ableiten 86). Go barf Die Uthena : Sfiras mit Sicherheit als die Bewohnerin Des weißen, thonigen ober freibigen ganbes genommen merben.

6. 13. Die britte Gegend von Uttifa ift ber Demos Pallene, ziemlich in ber Mitte zwischen Uthen und Darathon in giemlich bergiger Wegend gelegen. Sier lag auf einer Sobe ein berühmter Tempel der Uthena (Malanvidos Adnyains isode, auch Hallinger genannt), reich an Beihgeschenken und Merkwurdigkeiten, welche Themis fon in einer besondern Schrift (Hallnule) verzeichnet batte. Den Dienft verfah eine Priefterin mit Bilfe von Parafis

bas Beiligthum ber Uthena und bes Prometheus mit ben Morien;

bas Beiligthum ber Athena und des Prometheus mit den Morien; im Hintergrunde liegt die Stadt Athen.

81) Paus. I, I, 4. 36, 3. Philochor, (p. 31. Siebel.) ap-Harpocrat. s. v. Σχίου. Photios s. v. Schol. Aristoph. Eccles. 18. Athen. XI. p. 495 e. Bekker. Anecd. Gr. p. 318. Hesych. s. v. Ωσχοφώριον Athena. Etiras auf Salamis, Herod. VIII, 94.

82) Paus. I, 36, 3. Bergl. unten §. 23. (Stirophorien.)

83) Paus. I. c. af. Philochor. I. c. Heyne ad Apollodor. III. 15, 5.

84) f. Becker. Anecd. p. 304. Σχειράς Αθηνά... από τόπου υνός, εν φ. γη δπάρχει λευκή. Offenbar find σχίρις, der Cyps, und σχιδος, verhartet, eines Stammes; ein trodener, harter, weißlicher Boden ist die Grundvorftellung. über die Art des Bodens, weiche in den Derastleischen Koftellung, ilber die Art des Bodens, welche in den herafteischen Taffellung, ilber die Art des Bodens, welche in den herafteischen Taffell EKIPA heißt, s. vorläusig Mazochi tad. Heracl. p. 232. 85) Schol. Aristoph. Vesp. 961. On dépetat zal yn oziogus, deuxh us dis youpoc. zich Adnyk Txighas, but deuxy yolks at. 86) Bergl. Strad. IX. p. 893. Der Unterschied der Quantitat zwie

ten 87). In biefem Pallene murgelte ber Minthos von ben Pallantiden, einem Gefchlechte, welches in ber Gagen= geschichte Uthens bem Thefens feinblich gegenüberfteht ""). Die Palleneer betrathteten bie Pallantiben als ihre einbeimifchen Beroen, fodaß fie mit ben Bewohnern eines anbern Demos, ben Sagnufiern, blos beswegen feine Sheverbindungen zuließen, weil ein Mann aus Sagnus die Pallantiden an Theseus verrathen habe "). Der Mythus von den Pallantiden hangt eng mit der Gigantomachie ber Uthena zusammen; Sophokles nennt den Pallas ben rauben, Giganten auferziehenden 90); ohne Zweifel war auch dies Pallene als Schlachtfeld ber Giganten und Botter in einheimischen Gagen berühmt, obgleich bie berr= fchend geworbene Mythologie ber Salbinfel Pallene ober Phlegra, einem Theile von Chalfibite, biefen Ruhm querkannt bat "1). Roch bat fich ein abgeriffenes Stud attiffber Trabitionen erhalten, bas einem großern Gy= flus von Gotterkampfen anzugeboren fcbeint 32). Athena reißt aus ber Gegend von Pallene einen Felfen los, ben fie zur Befestigung ber Afropolis anwenden will; wie fie aber in die Rabe ber Stadt fommt, vernimmt fie burch eine Rrabe Die Rachricht, bag Erichthonius burch bie Reugier ber Refrops = Tochter ans Licht getreten fei; aus Schreden barüber lagt fie ben mitgebrachten Felfen fallen, ber nun als ber Felfenhugel Lufabettos (Sagios= Georgios) nordofflich von Althen liegen bleibt.

6. 14. Die andern Tempel der Athena in Uttifa find von geringerer ober weniger entschiebener Bebeutung fur ben Cultus. Bir erwahnen nur furg bas fchone Tempelgebaube ber Pallas auf bem Borgebirge Gunion, ben Altar ber Athena : Tithrone im Tempel ber Demeter zu Phlya "1), die Verbindung der Athena Pro-naa oder Pronda mit dem Apollon zu Prasia "1), das Heiligthum der Athena-Hellotis in den Niedes rungen von Marathon 95), welches von Korinth abzustam=

ichen Zuigov und Zueigew ober Zuelgew (Elmsley ad Eurip, Herael. v. 860) hindert doch die etymologische Berwandtschaft nicht.

men fcheint 95), ben Altar ber Athena : Sippia gu Acharna "7), und bas Bilb ber Athena auf bem Gipfel bes Pentelikon 98). Sehr bunkel sind die Saera der Athe-na, welche die Gephyraer, an der Brucke des Kephissos, wie es scheint, übten, welche auch ein vom himmel ge-fallenes Palladion (baher Athena : Gephyritis) zu be-

fiben behaupteten 99). §. 15. Außer den Orten muß die Geschichte des Gultus besonders die Personen berücksichtigen, denen der Dienft ber Gottheit nach altem herfommen oblag, namentlich bie Gefchlechter, welche ihn erblich fortpflangten und als Ehrenrecht behaupteten. In Uthen fteben eine bedeutende Angahl von Geschlechtern in einem folden Berbaltniffe zu ben Pallasheiligthumern, und gwar insbefonbere bem alten Tempel ber Burggottin. Bor allen bie Butaben, ober, wie fie jum Unterschiebe bes Demos ge= nannt werden, bie Cteobutaben'). Ihr mpflischer Uhnherr Butes wird Sohn bes Panbion und ber Zeurippe, ober auch bes Teleon, welcher ber Eponymus ber attischen Phyle ber Teleonten ift, ober bes Poseidon-Erech= theus genannt. Rach ber herrschenben Gage erhalt er nach bem Tobe feines Baters Pandion, mabrend bas Ronigthum an den Erechtheus übergebt, das Priesterthum der Uthena und des Poseidon. Doch ist der Natur der Sache und der Analogie anderer Falle nach zu glauben, daß bas Geschlecht fruher ben Dienst ber Uthena als einen Gentilcult mit besonbers eifriger Unbanglichkeit geubt, ebe es baburch bas offentliche Priefterthum erwarb 2). In ben historisch bekannten Zeiten bekleibete aus diesem Gesichlechte eine Frau, welche verheirathet gewesen sein mußte.), das Priesterthum ber Athena-Polias, welche die Aufsicht und Sorge für den Tempel hatte und dafür mancherlei Ehren und Ginfunfte genog. Das Leben biefer Priefterin murbe als eine Nachbilbung ber Thatigkeiten ber erften Dienerin ber Uthena, ber Refropide Panbrofos, betrachtet; mit anbern Worten, bie Mothen von Panbro= fos und ben Refropiben find großentheils aus ben Gul= tusgebrauchen ber Pallas-Polias hervorgegangen. Pans brofos follte mit ihren Schwestern bas erfte Rleib von Wolle verfertigt haben; bavon follte bas Protonion ein Abbild fein, bas bie Priefterin felbft trug und einem jeben Opfernden umlegte "). Darum burfte auch wol biefe

96) s. §. 31 (Hellotis in Korinth), und über die alte Berbindung von Marathon mit Sityon und Korinth Paus. II, 1, 1. 6. 2, 3. 97) Paus. I, 31, 3. Corp. Inser. Gr. n. 474, 98) Paus. I, 32, 2. 99 s. Pherekyd. und Antiochos ap. Schol. Aristid. p. 103 Frommel., p. 320 Dindorf. (wo in αὐ-τ-4ψοῦν — γεθνοῦν μα stecken scheint). Servius in d. Intpp. Maii ad Virg. Aen. II, 165 und Laur. Lydus, de mens. III, 8, p. 45. Bergl. Presser. Corp. Inser. Gr. 666. Csr. p. 916. 2) über die Butaden s. außer des Versasser Minervae Poliadis sacra c. 2 besonders Bossler de gentidus et familiis Att. sac, p. l. sqq. Meier. de gentilit. Attica p. 39. über die Anschrift IEPEΩΣ BOYTOY (Corp. Inscript. n. 468) vergl. set & chorn's Kunstdatt 1836. Ar. 84. 3) Plutarch (in Nem. 9) bemerth daß in Athen die Frau, welche den seροὺς λύχνος unter ihrer Aussicht satte, γάμου πεπαυμενη sein muste. Ein einzelnes Beisspiel gibt Plut. V. X. Oratt. p. 256 an der Philippe. 4) Photios et Suidas s. v. προτύνιον. Wie complicit der Opfers Photios et Suidas s. v. nootoviov. Bie complicirt ber Opfers

racl. v. 860) hindert doch die ethmologische Berwandtschaft nicht.

87) Herodot. I, 62. Eurip. Heracl. 849, 1081. c. not. Elmsl. Athen. VI. p. 234. 235. Der Artitel des Hespeidos: Haddensteidos ist wol mit Recht für ein Misverstandnis von Euripides (Heracl. 1081) ertlätt worden. 88) Ausschichticher ist über die interessanten Mythen von den Pallantide gehandelt in den hyperboreischen Studien für Archdologie, herausageden von Ed. Gerhard. I. Ah. S. 280 fg. 89) Putarch. Thes. 13. 90) O oxlygds odres xal Flyavias Exipéqui. Haddas, Sophoel. Aegeus (Fragm. 1. Brunck.) ap. Strab. IX. p. 392. 91) Ephoros ap. Theon. Progymn. c. 6. p. 221. Walz. Skymn. Ch. v. 634 sq. Eudox. ap. Stephan. Byz. Lycophron. 127. 1407. Apollodor. I, 6. 1. Strab. Exc. l. VII, 12. p. 330. Schol. Apollon. III, 234. Aschlos und Pindar brauchen nur den Ausbruck Adequa für dies Schlachtseld. 92) Bei Antigon. Karyst, mirad. dist die Fabel von der Kräde scholer. Sagenschreiber Amelesagoras. (über bie Fabel von ber Krabe f. Ovid. Met. II. 562. Hygin. fab. 166.) Bergl. zur Topographie Athens, von D. Forchhammer und K. D. Müller. S. 8. 19. Athens, von D. Forgh ammer und A. D. Beutlet. S. 3. 19.
93) Paus, I, 31, 2. Dies Tidzwin ist wol nur ein versestes Toirwin (nach der Art wie dlapos und dolgos, täagos und taagos), und das d eine Wirtung der Aspiration in dem o, wie in dasoow. Bergl. §. 40.
94) Davon unten §. 45.
95) Schol. Pind.
Ol. XIII, 56 (40). Etymol. M. p. 332. 48.

Priefterin Bein ungefchorenes Lamm opfern ). Befonbers mertwurdig ift bie Theilnahme ber Priefterin ber jung: fraulichen Gottin an Che und Geburt. Die Priefterin ging mit ber Mgis angethan in bas Saus ber Deuverebelichten "). Den Rengeborenen wurden aus Golb ges triebene Schlangen (als eine Urt von Umulet) angelegt. wie einft Erichthonios von ben Agrauliben unter Schlangen erzogen worben war ?). Go erfcheinen auch ber Dallas mutterliche Gorgen nicht gang fremd ), bie am fchonften bervortreten, wenn die Gottin in intereffanten Runft= barfellungen ") in untergebreiteter Agis ben fleinen Grich= thonios aufnimmt, um ihn mutterlich zu begen und zu pflegen. W Bugleich vermaltete ein Mann aus bemfelben Gefdlechte, ber burch bas Loos erlefen mar, bas Priefter= thum bes Pofeibon : Erechtheus bis in bas erfte Sabrhundert nach Chr. Geb. hinab, wo bas 2mt burch verwandtschaftliche Berbinbungen auf bas Geschlecht ber Entomiben und bie Familie bes Themiftofles überging. Much nahm bas gange Geschlecht ber Eteobutaben an ber Proceffion ber Cfirophorien Untheil 10) 51119 mist

8. 16. Das attifde Geichlecht ber Prarfergiben perrichtete am 25. Thargelion (Ougynhimros Exty 994vortod) gebeime Cultusgebrauche, inbem fie ben Schmud von bem alten Bilbe ber Athena abnahmen, bas Bilb felbft verhullten und ben Tempel mit Geilen umgogen, ba= mit Miemand ber Gottin in biefer Beit naben burfe "). Un biefem Tage wurde namlich bie Garberobe ber Got-tin auf ber Burg, bie zur Befleibung bes alten Solzbil-bes biente, gewaschen, und bas barauf bezügliche Teft ber PInnterien gefeiert. Die Prariergiben waren mahr: fceintich eine alte Innung von Runftlern, Solzichnigern und Ausstaffirern alterthumlicher Ibole (von noarreir und Toyor genannt), benen von fruher Beit an diefer Dienst, ber mit ber Inftandhaltung bes Bilbes eng gusammenbing, übertragen worben war, wiewol auch eine andere darffinnige Auslegung bes Ramens in Borfchlag gebracht worben ift.

6. 17. Muger biefen Perfonen aus bestimmten Befolechtern hatte die Pallas auf ber Burg noch eine ausgebehnte Dienerschaft, besonders vom weiblichen Geschlechte und jugendlichen Alter. Bier Madchen, zwischen sieben bis eilf Jahren, wurden vom Archon-Ronige 12) aus den vornehmen Geschlechtern genommen, von benen zwei eine Auflicht bei ber Berfertigung bes panathenaischen Peplos batten, ben bie Ergaftinen webten, zwei aber, als Erfephoren ober Urrhephoren, gewiffe geheime Beis ligtbunter an ben Feffen ber Gottheit gu tragen hatten 13). Sie lebten ein ganges Sahr in einem Gebaube, welches in ben Rabe bes Tempels, im Tempelhofe, lag, wohin ihnen ihre Mitter bie Rabrung burch bie fogenannten Deipnophoren gefchicht haben follen 14), und batten bei ber Gottin felbft ben Dienft von Rammermabchen, wos von fie bie besonbern Mamen Rosmo und Trapezopho: ros ober Travero erhalten zu haben icheinen (wiewol bie Einheit Diefer Dienerinnen und ber Erfephoren nicht auss brudlich bezeugt wird) 14). Diefe Erfephoren find genau von ben Kanephoren zu unterscheiben, welche nicht jungere Mabchen, fonbern Jungfrauen von angesebenen Fas milien waren, bie feinen bestandigen Dienst bei ber Got: tin hatten, fonbern fur bestimmte Opfer und Refte in groger Ungabl gewählt wurden, um dabei die Rorbchen (xuva) mit dem Opfergerathe gu tragen 19). Die Bafche ber Gewander ber Gottin beforgten bie Pinnfriben, bie Berfertigung bes Peplos bie Ergaftinen, ein befonberer Rataniptes reinigte ben untern Saum bes De plos, wenn er fchmuzig wurde 17): fo befag die Uthenas Polias wol eine ebenfo reiche und vollstandige Dieners schaft als irgend eine Kurftin ber beroifchen Beit.

6. 18. Dem Gefchlechte ber Bugngen, welches mit ben Butaben in einiger namensverwandtichaft febt, ift nicht bas Bild auf ber Burg, fondern, wie bereits gezeigt worben ift, bas Pallabion in ber untern Stadt jur Hufficht anvertraut worben. Beboch batte bies Geschlecht, welches jum alten Abel von Uthen ges bort, und von bem auch Perifles von vaterlicher Geite abstammt, auch andere Geremonien zu verrichten, welche mit der Berehrung ber Uthena und ben alteften 3been ib= res Cultus in engem Bufammenhange fteben. Der Beros Bugnges follte guerft bie Stiere an ben Pflug gefvamt und ebenbarum - unter andern Sauptfaten ber grie-difchen Boltsmoral - geboten haben, den Pflugstier nicht gu tobten 18). Diefer alte Bugnges wurde noch immers fort burch eine bestimmte Perfon aus bem Bugngifchen Gefchlechte reprafentirt, welche ben Ramen Bugnges führte und gewiffen beiligen Gebrauchen bes Pflugens (legol ugo-

bienst bieser Priefterin mar, fieht man besonders aus ben Unführun-gen ber Rebe bes Lyfurg neol legelag.

Paus. I, 27, 4. Corp. Inscr. Gr. n. 431. Meursius Graec. fer. s. v. Αδδηφόρια. Minervae Poliad. aed. p. 14.

<sup>5)</sup> Bie man bei Athen. IX. p. 375 aus bem Bufammenhange 5) Bise man bet Athen. IN. p. 375 aus bem Zusammenbange abnimmt. 6) Zonaras Lex. p. 77. 7) Eurip. Ion. 25, 1427. 8) Bergl. bie Gebete an Pallas um Kindersegen Eurip. Ion. 469. Phoen. 1050. 9) Handbuch ber Urchaolog. §. 371, 4. 10) Schol. ad Aristoph. Eccles. v. 18. Harpocrat. et Phot. s. v. Xxsov. 11) Plat. Alcib. 34. Hesych. s. v. Hoasistyldau. Pollux VIII. 141. Bergl. Bossler L. c. p. 8, besonders Meier I. c. p. 50. 12) f. Suidas s. v. kuidinto. Pienson ad Moer. p. 142. 13) s. besonders Acistoph. Lysiste. 648.

<sup>14)</sup> Harpocrat, s. v. Senverjogot, we wel nicht zu greifeln tift, baß bie zarenenterukrut naides die Ersephoren find. (Eigentitich galt die Deipnophoria den Tochtern des Kefrops, f. §. 24.) Nimmt man das legor der Athena bei Spperides an dieser Stelle für bas Temenos und nicht ben Tempel, fo verfdwindet aller Bis pur das Lenenos uno mait ten Lempet, lo detignomote auer liste berspruch mit Paus. I, 27, 4.

15) Harpoer. s. v. Toanelogiogos. Etymol. M. Hesych. Suidas.

16) Für die Panathenate fibet Exichthonios die Kanephoren ein nach Philodores (p. 24 Siebelis), bei Harpoer. v. zarngoon. Nach Afusiaos (p. 283 Sturz.) bei den Schol, ad Odyss. VI, 533 schmack Greche theus bie Dreithpia und fenbet fie auf bie Afropolis ju einem Opfer ber Polias. über bie Ranephoren vergl. Spanheim gu Rale tim a do 6 auf Demeter v. 127. Meier in ben Rachtragen zu Leate's Topographie. S. 448. 17) Etymol. M. p. 494. 25. Defychios und Photios nennen auch Avereldes als zwei Mabchen negl 20 edos (wie auch bei Pespehios zu schreiben); sie ibentissieren sie mit den Phyntriben, aber vielleicht besorgten die Lutriden die Wäsche des Bildes selbst. 18) Etymol. M. v. Bouzuyse. Hesych, v. Bouzuyse. Varro de R. R. H, 5 c. annot. Bergt. Bossler I. c. p. 10.

porstand. Nun gab es bei den Athenern brei solche heilige Ceremonien des Psiligens, die erste auf dem Stiston, die zweite auf dem ravischen Felde, die dritte unter der Burg "). Die erste gehort einem Orte an, wo eleufinischer und athenischer Eult sich zu begegnen scheinenz die zweite ist ausschließlich Cerealisch, die dritte aber hangt offenbar mit den Heiligthumern der Burg zusammen, und diese ist es, welche eigentlich die Buzygsiche (Borgspuog kooros) hieß. Die Gegend, wo diese Ackerung vorgenommen wurde, war aller Wahrscheinlichkeit nach das Buskoleion, welches beim Prytaneion, also an der Ofiseite der Akropolis, sag 20); hier mögen die heiligen Stiere, welche zu sener Ceremonie dienten, geweidet ") und daneben ein Stuck Feld für diesen Gebrauch ausgespart worden sein. Die beim Eultus von Pallene beschäftigten Persten.

fonen find oben ichon erwähnt worben.

6. 19. Bon ben Perfonen bes Cultus geben wir gu ben Beiten beffelben über, wohin insbesonbere bie Refte, gleichfam ale bie Epochen, geboren, in benen ber Dienft fich concentrirt, und die ibm eigenthumlichen Bebanten und Empfindungen in ungewohnlicher Starte und Lebhaftigfeit hervortreten. Naturlich haben aber bie Ge-brauche ber Feste in bem gangen Charafter bes Gultus überhaupt ihren Grund, und felbft die Feftzeiten berus ben, wie man bei ben meiften Gotterbienften nachweisen tann, auf ber Beiligfeit gewiffer Monatstage und Jahreszeiten im Gultus bestimmter Gotter. Der Athena ma= ren bie britten Tage in ben Defaben bes griechischen Monats geweiht 22), insbesondere aber ber britte bes bes ginnenden und bes ablaufenden Monats (bie rolty ber Conjunction bes Mondes und ber Sonne und ber britte Tag nach ber Eage, an welchen ber Mond por bem Reumonde vom Simmel verschwindet und wieber nach dem Neumonde fichtbar wird, woraus auch bie Alten ichon die Beiligkeit Diefer Tage erklart ba-

auch die Alten schon die Heiligkeit dieser Lage erklatt has

19) Plutarch, praec. conjugal, T. VII, p. 425 H. Αθημαϊοι τρεϊς άροιους ερούς άγουσι, πρώτον επί Εχίρο, τοῦ παλαιοτάτου τῶν σπόρων ἰπόμνημα ἀεὐτερον δὲ ἐν τῷ Pπρία, τρίτον ὑπο Πόλιν, τὸν καλούμενον Βουζύγιον ατίβίδες αμ Athena (p. 23 Steph. Vol. I. p. 20 Dind.) sagt: και Βουζύγης τις ὑπηλιε με τῶν ἐξ ἀκροπόλεως. 20) f. Pollux. VIII,

111. Bekker. Anecd. I. p. 449. Suidas Αρχων. Der Ardon Basseus saß hier zu Gericht — wahrscheinsch über die γέρα der Oriester, die größtentbeils aus Einführten der sogenannten Bouzotiae bestanden.

21) Schol. ad Aristid, προς Πλατ. p. 215 c.

Vol. III. p. 473, 25 Dind. (p. 71 Fronmel.) Βουζύγια καλοῦνται οἱ τὰς ἐρὰς βοῦς τὰς ἐν Ελευσίνι ἀροτοιώσας τράγοντες. Διαφ δὶς Ειεμίπιεν hatten sich namtich die Buzygsischen Gebräuche angesignet, und nannten ihren Geros Triptolemos den Buzyges.

22) Philodocos gab an: Πάσας τὰς τρεῖς (b. i. τὰς τρίτως) είναι τὰς Αθηνᾶς, δεὶ Ψτοτίος μι Φεξίοδ & Berten und Xagen B. 778.

23) Ηατροσναι, p. 176 ed. Lips. Τριτόμηνες Αυτομηνίδα ἐκάλουν. δοχεί δὲ γενέσθαι τὰν ἡ Αθηνᾶι. Ἰστοριδές και Τριτογένειαν αὐτην φησι διά τοῦτο λέγισθαι, τὴν αὐτην τῆ σελίνη νουιζομέτην. 3m Gangen basselbe bei Phot. p. 603, 21, ed. Pors. Bekker. Anecd. Gr. I. p. 306, 32. Eustath. ad II. IV. p. 504, 27 u. ia. Zteilen. Tzetzes ad Lycoplar. v. 519. Bergl. auch das Etymol. s. v. Τριτογένειο. — Τμιογένεια, διι τρίτη φθίνοντος Ειέχθη, Schol. II. VIII, 39.

ben 24), sowie auch der Name der Tritogeneia, aber auf eine unzulässige Weise (s. §. 40), davon bergeseitet worzen ist. Im athenischen Gultus sinden wur unstreitig die Ehre des drittleten Tages, der porrag ausga, wie sie Euripides neunt 27), vorwiegend. Un diesem Tage, am achtundzwanzigsten, wurden, nach sieherer Angabe, im Hetatombaon alle vier Jahre die großen Panatheznäen gesetert 26), und es kann keinem Zweisel unterliezen, daß auch die kleinen Panathen an welche man in den drei Zwischenjahren beging, auf keinen andem Monatstag sielen 27). Diesen drittletzen Tag des Mondmonats deutet auch gewiß die kleine und sehr schmale Mondelich ein an, die aus den Mingen Athens, besonders den altern Terradrachmen, neben der Nachteule gesunden wird und regelmäßig mit der converen Seite nach der Linken gedreht ist, wie es bei dem abnehmenden Monde der Kall ist.

S. 20. Das panathenaische Fest galtrallgemein als bas Hauptsest ber Gottin in Athen, die Sage verbindet seine Entstehung und Ausbistdung mit der mythischen Geschichte von Athen selbst. Erichthonios soll es gestiftet, aber erst. Iheseus, als er die Einwohner Attika's in eine Stadt versammelte, aus den Athenaen Panathenaen gemacht haben 29). Eine bestimmte historische Nachricht finden wir nicht vor dem Archontat des Hipposteides, eines der Borsahren des Militiades aus dem Geschlechte der Philaiden (Dl. 53, 3), unter dem die gymnischen Agonen an den Panathenaen eingesührt worden sind 30). Daß in der Zeit der Pisistratiden das Fest schon mit allem Glanze, den der damalige Staat von Athen ausbieten konnte, geseiert wurde, ist aus der Geschichte von der Ermordung des Hipparch durch Harmodios und Aristogeiton bekannt. Auch bestand damals schon die Unterscheidung der großen und kleinen Panathenaen 31), von der

24) Tzetz. ad Lycophr. v. 519. On ή αὐτή ἐσιι τη σελήμη, η δε σελήνη ἀπὸ συνοδου τριταία σταίνεται. libereinstimmend Etymol. M. s. v. Τριτογένεια. 25) Earip. Heracl. v. 777. Δλλ επι σολ (Δίτρια) πολύθυτος ἐςαεὶ τιμὰ σραίνεται οὐδὲ λήσει μηναν φθινάς ἄμερα, κέων τ' ἀσιδαί χορών τε μολπαί ἀντμόεντι δὲ μᾶς ὅχθη ὁλολύχματα παννυχίοις ὑπὸ παρθένων ἰκχεῖ ποδών χούσισων. Datanf gebt bie Stelle bet Hesych. s. v. φθινὰς ἀμέρα, bie ctwa ἡο μι ergangen tist: [οὐ] τῆν Ισταμένου τρίτην ἡ τριτομηνίδα λέγει, [ἀλλὰ τὴν ψθίνοντος.] 26) Procl. Commentar, ad Plut. Timaeum p. 9. Schol. ad Plut. Remp. I. p. 8. 1. ed. Bekker. Die Panathenden nennt cin ge fdytaubter Rebetünstict bei Athen. III. p. 98. b. γενέθλον τῆς ἀλέχιορος Αθηνάς ἀμέραν. 27) Der Bemeis bafür tift an anbeter Stelle (Philological Museum. N. IV. p. 227 sq.) gegen Corsini aus Demothen, contr. Timocr. p. 706. Eurip. Hetacl. v. 777. Corp. Inser. Graec. n. 157, mit Βεβείτίσμης υση Proclos ad Timaeum p. 9, geführt worben. 28) Daß ber Athena ber 5. Monatstag heilig [εί, wie Servius ad Viryil. Georg. I. 217 angibt, ift [onfi nicht betannt (I. inbessen über bie Luinquatrien §. 59). Ebenso wenig läßt sich Dionosios von βαί. Βεθαυρίμης (Art. rhet. III. p. 1243), baß ber 15. δετ Σας διείετ Gottin sei, anderweitig bestätigen. 29) Plut. Thes. 24. Gonst ist βιέν um ber κάτης willen inbessen auf Mearsius Panathenaicus (Meursii Opp. ed. Lami II. p. 554. Gronov. Thesaur. Antt. Graec. Vol. VII.) c. 23 ξα νετινείεσ. 30) Pherekyd. αρ. Mircellin. Vit. Thue, p. 813. ed. Poppon. (Pherec. Fragm. ed. Sturz. V. p. 84). Easeb. Chron, ad ann. LIII, 8 nach Sierennmus. Bergt. besonbers Rutyers. Varr. Lectt. p. 31. 31) [. Thucyd. VI, 56. Χισ

nen bie erftern immer in bas britte Sahr ber Dimmpiabe

§. 21. Da bie meiften ber Feierlichkeiten, mit benen namentlich bie großen Panathenaen verherrlicht wurden bie große Proceffion bom außern Rerameifos uber ben Markt im innern Rerameifos burch bie Sauptftragen ber Stadt nach ber Burg binauf, bie Darbringung von golbenen und filbernen Gefagen als Beihaefcbenten, bie mit ben Opfern verbundenen großen Dablzeiten, bie Rampffpiele mit Pferberennen, gymnaftischen Leiftungen und feit Perifles auch mufikalischen Wettftreiten - blos auf eine Entwidelung von Macht, Reichthum und feftlicher Luft bin= ausgeben und gleichfam nur ein beiteres Schaufpiel bilben, bas die Uthener vor ihrer Schutgottin aufführen; fo ift bier nur ber weit beschranktere Theil ber Ceremonien biefes Feftes anzuführen, in welchem etwas von bem eigenthumlichen Geprage bieses Bweiges ber griechischen Religion wahrzunehmen ift. Dazu gehoren befonders die Beishung des Peplos, eines reichen Obergewandes der Gots tin, welches - wenigstens ursprünglich - wirklich jur Befleibung bes bolgernen Schnigbilbes ber Uthena-Polias bestimmt mar 32). Es wurde vom Fefte ber Chalfeia an (bem letten Tage bes Pyanepfion), welches bem De: phaftos und ber Athena-Ergane geweiht war 33), von ben Ergaftinen gewebt und mit Stidereien reich geschmuckt, unter benen bie Vorstellung bes Kampfes ber Gotter mit ben Giganten bie urfprunglichfte und hauptfachlichfte war, woru aber viele andere Sujets aus ber beroifchen Mythologie, sowie auch aus der Geschichte Uthens (ba-her hochverdiente Manner asion von nendov genannt werben), hinzugefügt wurden 34). Die Borftellung ber Schlacht ber Uthener gegen bie Atlantiner an bem Peplos, ber fur bie fleinen Panathenden gewebt wurde 35), fcheint fpater eingeführt worben gu fein, ba bie Athener alle philosophischen Dichtungen in Platon's Timaos und Kritias fich als alte Lanbesfage angeeignet hatten; auch wird bas sonderbare Schauspiel eines Schiffes, bas mitten in ber Proceffion von Maschinen bewegt, auf ben Strafen bahinglitt und woran ber Peplos als Segel befeftigt war, wol nur eine neue, außerordentliche Bugabe zu ben Luftbarfeiten bes Feftes gewesen fein, womit Berobes-Uttikus die Uthener erfreute, die indeffen in ben folgenben Panathenaen — ba die Einrichtung bazu einmal gemacht war - ofter wieberholt worben fein mag 36).

ber Berbinbung: Περιέμενον δε Παναθήναια τα μεγάλα, εν ή μόνον ημέρα ούχ υποπιον εγίγνετο εν δπλοις των πολιτών τους την πομπήν πεμψαντας άθριους γενέσθαι, muß man schiic: Ben, baß an ben kleinen Panathenden bamals keine folche Pompa aufgeführt murbe.

32) Daher Aristoph. Av. 828.

Τίς θεός Πολιούχος' το ξανούμεν τον πέπλον:

Die bresbener Pallas stellt ein mit einem solchen Peplos geschmücktes Koanon dar, wiewol die Stellung der Figur nicht die der Athena-Polias ist, welche man durch andere Bildwerke kennen ternt. 33) f. Meursius Att. leett. IV. 24. Auf dies Fest scheinen die Berse des Sopholies dei Plutarch. de fortung. Vol. VII. p. 307. H. Fragm. inc. 60. Brunck. sich zu beziehen. [34] s. darüber des sonders Boeckh. trag. Graec. princ. p. 194. 35) Schol. ad Plat. Rempubl. I. p. 395. Bekker. 36) Offendar geht die Stelle

Sonft horen wir vielmehr, bag ber Peplos in ber romi-ichen Raiferzeit auf einem Bagen babergefahren wurde 17), uber bem er aber auch fegelartig ausgespannt gemefen gu fein fcheint, wie die Ugis ber Uthena ihrem Wagen nach Afchylos (Eumen, 382) als Segel bient. Gine anbere wichtige Darbringung geschieht burch bie Erfephoren, Errhephoren ober Urrhephoren 36). Diefe beiben Mabchen, welche bas gange Sabr im Dienfte ber Pallas gubrachten, erhielten in ber Racht vor bem Reffe gewiffe geheimnigvolle Gegenstande, um fie auf ben Ropf gu neb: men, bie fie felbft ebenfo wenig fannten, als bie Priefterin ber Uthena, welche fie ihnen auflegte. Damit gin: gen fie von ber Burg binab in einen beiligen Begirt bei bem Beiligthume ber "Upbrobite in ben Barten," und legten bier in einer unterirbifchen Grotte bie mitgebrachten Beiligthumer ab, womit fie jugleich von ihrem Dienfte entlaffen waren, und andern Mabchen bie neuen Beiligthumer überließen, welche fie bort in verhüllter Geftalt bekamen 39). Dhne es gradezu errathen zu wollen, was dies für heiligthumer gewesen, durfen wir doch schon aus dem Namen der Ersephoren selbst schließen, zu welden Berrichtungen fie am meiften bestimmt waren. Gie beigen Thanbringerinnen, und brachten insbefonbere der herfe oder Thaugottin felbst ben Thau 40), worunter in diesem Zusammenhange naturlich nicht eine gewöhnliche Tobtenfpende verftanden werden fann "), fonbern nichts,

bes Philostratos (Vit. Sophist. II, 1, 5. p. 550. Olean.': κάκεινα περί των Παναθηναίων τούτων ήχουου, auf die eingelne Panathenden=Feier des herodes=Attitus, und auch Pausanias (1, 29, 1) fpricht bavon als von einer fingularen Gache. Die Stellen bei Meursus (Panathen, c. 19) gehoren ber Jeit ber Antoninen ober einer spätern an. Auch in Smyrna wurde in bieser Beit am Dionpsos-Feste im Anthesterion eine Triere burch die Strafen nach bem Martte gezogen; ber Priefter bes Dionysios regierte fie als Steuermann. Philostratos, Vit. Sophist. I, 25, 1. Bergl. Olea-

37) Durch bie Stelle aus bem Pfeubo : Birgilifchen Giris. B.

21 fg. Qualis (peplus) Erechtheis olim portatur Athenis. Debita cum castae solvuntur vota Minervae, Tardaque confecto redeunt Quinquennia lustro, Cum levis alterno Zephyrus concrebruit Euro,

Et prono gravidum provexit pondere currum etc. 88) Das von diesen Formen 'Legongogos die ursprünglichste und 'Assongogos die gutest gebildete ist, kann nicht zweiselhaft sein, da das attische go für ein alteres ionisches go eintritt, und vor g und go das e sehr oft in ein a übergeht. Bergt. insbesondere ragase οσ σας ε jehr oft in ein a idergeht. Bergl, insbesondere rapass von τέσσομαι (torreo), δάσσος, dolisch Θέσσος (baher Θεσσίτης, de Kreche), ξοσην und άξοην, Αρσδίνος für Έρασδίνος (Strab. VIII. p. 371) u. dergl. Auch ist wol die mittlere Form Agan (Appendix Photii p. 671. Pors. p. 582. Lips. s. v. σήσμαξε) nicht ohne Weiteres zu verwerfen.

39) Paus. I, 27, 4, wo jeht mit Recht άξοηφόσοι, statt des frühern κανηφόσοι. geschrieben wird. Der Fries des Parthenon stellt diese Arrhephoren, weichen die Nriesserin der Vollog die perhillten Geschrichtungen. bie Priefterin ber Pallas bie verhullten Beiligthumer ju tragen ges geben, neben bem Knaben bar, ber vom Priefter bes Grechtbeus (ober bem Archon-Bafileus) ben Peplos zur überbringung an bie (Bottin ethált. 40) Έξοηφόροι αι την δρόσον ηθουσαι τη Εξουφοροί δροσοφορία, Zonaras. Betgl. Schol. Aristoph. Lysistr. 643: Τη γαρ Έξοη πομπεύουσι, τη Κέροπος Βυγαιρί, ώς ίστορει Τστρος. 41) Bic Lobect (Aglaopham. p. 872) und mit ihm Koch (ad Moer. p. LXXXVI) gang willfürlich annehmen.

als was bie Ausbrucke in ihrer naturlichen Auffaffung befagen. Wenn biefe Darbringungen an bie Berfe auch bon ben Panathenaen getrennt waren und ein besonderes Fest bilbeten, so barf man boch annehmen, bag bie pansathenaischen Gaben verwandter Urt waren. — Es ware von Bichtigfeit, genau ju miffen, wie bas panathenaische Seft nach feiner talendarischen Festsetzung fich jur Pflege des Dibaums in Uttifa verhielt. Die Dlive fpielt in ben Gebrauchen biefes Feffes bie bedeutenofte Rolle, Greife, fowie alte Frauen 12) mit Dlivenzweigen (Jullogigal) schritten in bem Buge einber; Die Gieger in ben Agonen murben mit Dlaweigen befrangt und erhielten als Preife panathenaische Amphoren mit bem Die ber Morien ge-fullt 3). §. 22. Bon ben Agonen find die hippischen,

beren Einführung allgemein auf den Stifter des Festes, den Erichthonios selbst, juruckgesuhrt wird "), wahrend von dem gomnischen Dl. 53 als Epoche der Einführung bekannt ift "), und die mufifchen erft burch Perifles um Dl. 84 hinzukamen, aller Bahricheinlichkeit nach bie alsteften; auch hatte fich in bem eigenthumlichen Wettkampfe ber Upobaten eine Machahmung ber beroifchen Rampfart erhalten \*6). Die Uthena wurde offenbar auch in den Panathengen als Sippia ober Sippeia, Rogund Reitergottin, gefeiert, Die bas wilbe Rog gebanbigt und den Menschen die Kunft gelehrt, es an den Bagen anzujochen. Much in ber panathenaischen Dompa nahm Die Reiterei ber Utbena, wie ber Fries bes Parthenon am beutlichften zeigt, ben größten Raum ein. - Mber außer bem Berhaltniffe jum Pofeibon ftebt Uthena auch in naber Beziehung jum Bephaftos, und auch biefe brudt fich in ben Gebrauchen bes panathenaischen Reftes aus. Das Fadelwettrennen (λαμπαδούχος άγων, λαμπαondooulu), welches an ben Panathenaen gehalten wurs be ", ift durchaus feine mußige Buthat, so wenig wie an ben Feften bes Bephaftos, bes Prometheus in Uthen, bes Pan, ber thrafifchen Bendis, bes Apollon ju Umphi= polis (wie man aus ben Mungen biefer Stadt fchließen muß), es bezeichnet alle biefe Gottheiten als Licht: ober Feuergotter. Bei ben Panathenaen mag noch überbies bie Dunkelheit ber mondlofen Racht 15) bagu eingelaben haben, fie burch Sadellaufe ober Tange auf eine bochft malerische und effectvolle Weise gu beleuchten. Es ftand bamit eine Nachtfeier, ein Pervigilium, in Berbindung, bas durch Gefange und Tanze auf der Burg felbst von der Zugend beider Geschlechter verherrlicht wurder"). Sonft sind auch die Porrhichistenchore, die außer den gewohnlichen Manner und Knabenchoren an ben Panathengen, auch an ben fleinen, auftraten "), als ein Spiel, bas ben Charafter ber gefeierten Gottheit befonders auszubruden ichien, bervorzuhebeng Pallas felbft follte nach ber Sage guerft bie Porrhiche nach Uberwindung ber Di-

Monat, die Stirophorien (am amblften Sfirophorion) porber, mit benen bie Erfephorien mabricheinlich eng verbunden waren 52). Bas bie erften anlangt, fo bebeutet ber Rame offenbar die Tragung von Schirmen, wiewol die icheinbar verwandten Ramen bes Drtes Gfis ron und ber Uthena-Sfiras schwerlich auf Diefelbe Burgel gurudgeführt werben konnen (g. 12). Auch bier icheint als to die alte hieratische Sprache damit gespielt ju baben, daß fie in einem Musbrucke burch verschiebene Etymologien mehrfache Beziehungen auf die Eigenschaften berfelben Gottheit barlegte, wie es bei ben Beinamen bes Apollon Lyteios und Paon unverfennbar ift. Bei ben Sfirophorien wurde wirklich in einer Procession ein großer Schirm einber getragen; barunter gingen bie Priefterin ber Pallas-Polias, ber Priefter bes Poseidon-Erechtheus und ber bes Belios: bie Eteobutaben trugen ibn "). Diefe Schirmtragung ift offenbar teine muffige Buthat und bloge Musschmudung, fondern, wie der Rame bes Teftes felbst befagt, ber Sauptgebrauch und die Grundlage bes Gangen. Da bas Fest in den letten Monat vor bem Commerfolftitium fallt, fo ift ber Grund bes Gebrauches offenbar in ber Sige, welche jest bald ihre Ufme erreicht und barum burch Silfe ber Gottbeit abgewandt ober gemilbert werden foll, gegeben 3), wiewol die Alten felbst auch eine andere Erklarung versucht haben 3). Man trug babei bas Dioskobion 6), bas Fell eines bem Beus Meilischios geschlachteten Suhnwidders, bessen Beziehung auf Bersohnungs- und Reinigungsgebrauche am Tage liegt;

tommen finfter war, fieht man aus ben Detalis ber Beschreibung bei Aristoph, Ran. 120. Bergl. Lobeck ad Sophoel: Aiac, 250. p. 190, ed, sec,

<sup>42)</sup> Difaard bei ben Schol, ad Aristoph. Vesp. 564. ilber diese genügt es auf Brondsted über die panathenaischen Preise gesäße, Transactions of the Royal Society of Literature, Vol. II. P. I. IV. mit der Erinnerung in den götting, gel. Anz. 1832. St. 154. S. 1533 zu verweisen. 44) Erichthonios wird sehr oft als Ersinder des Biergespanns — durch Athena's Eingebung oft als Ersinder des Biergespanns — durch Athena's Eingebung — und erster hippischer Sieger an den Panathenaen genannt. S. Virgil, Georg. III. 113. Varro ap. Servium et Philargyr. zur Stelle. Plin. N. H. VII, 56. Aristid. Panathen. p. 184. Aelian. V. H. III. 38. Marmor Par. ep. 10 und andere Chronologen (f. Boeckh. Corp. Inscr. II., p. 325); besonders die Schristischer über Sternbilder (beim Bilde des Fubrmanns) Eratosthen. Catast. 13. Hygin. Poet. Astr. II, 13 und andere, auch Themist. Or. XIX. p. 485. Petac. Himerius Or. II, 162. Tertultian. de spectaculis 9. Fulgentius II, 14. p. 90. 45) s. oden §. 20. Anm. 30. 46 s. Boeckh. in den Annali dell Instituto di corrisp. archeol. I. p. 156 und vergl. die Jusche aur teutschen Aussabe archeol. I. p. 156 und vergi. Die Bufde gur teutschen Musgabe von Stuart's Alterthumern Athens. 2. Bb. G. 686. 47) Bergl. oben §. 11. 48) Daß es bei biefen gampabebromieen poll-

p. 190. ed. sec.
49) Darauf beutet die oben Anm. 25 zu §. 19 angeführte Stelle aus Euripides. Bergl. Lucrel. de rer. nat. VI, 755.
50) Lysias Anol. δωροδ. §. 4. p. 162.
51) Dionys. Hal. Arch. Rom. VII, 72. p. 1488. Bergl. Plat. Leg. VII. p. 796. b. Unten §. 55.
52) Αρδηφόρου και άφθηφορία, δορτή έπιτελουμένη τη Αθηνά έν Σκιδροφοριών μηνί. Etymol. M.
53) So nach der genauesten Radbrecht des Ensimachides dei Harpocrat. s. v. oz'gor, mo Better offenbar bie richtige Besart aus ben beften s. v. σχ/ρον, του Better offendar die richtige begart aus den besten Dandschristen eruirt dat: Το σχίρον σχιαδιών έστι μεχμ., του ψ αρομένω χ. τ. λ. Bergl. sonst Meursius Graec sez. s. v. Σχιροφόρια und Creuzer Meletemm. I. p. 24. 54) Lex. Rhetor. in Bekker. Anecd. Gr. I. p. 304. Πρώτη γίος Αθηνά σχιαδίου έπεννησε προς άποστρος ην τοῦ ηλιαχού χαύνατος. 55) Harpoer. 1. c. Συμβολον δε τοῦτο γίνεται τοῦ δεῖν οἰχοδομεῖν χαι αχέπας ποιείν, ως τοῦτου τοῦ χρόνου ἀρίστου ὅντος πρὸς οἰχοδομίαν. 56) Suidas et Hesych. s. v. Διὸς χώδιον.

es ift flar, bag auch bier burch biefen Ritus ber Born ber Götter, welche bas kand durch übermäßige Sibe au versengen drohten, erweicht werden sollte. So ging der Zug nach dem oben 5") erwähnten Orte Sfiron an der eleusinischen Straße, nach demselben, wo eine der heiligen Ackerungen des athenischen Cultus veranstaltet wurde 5"), wonach man nicht zweifeln tann, bag überhaupt Uberliefes rungen, die ben Aderbau betrafen, agrarifche 3been, fich an biefe Statte anknupften. Wie ichon die Ersephorien, als bas Fest ber Thautragung, fich mit ben Stirophorien

vereinigen, bebarf feiner weitern Musführung.

§. 24. Bon ben Sfirophorien, die um die Zeit bes Solffitiums fallen, sind die Skira gang zu unterscheiden, welche sich ohne Zweisel an die bereits erwähnte Ackerung anknupften "). Gie mußten ben Thesmophorien, welche fich ebenfalls an die Zeit der Ackerbestellung anschlossen, nabe liegen, und werden wie diese von Frauen gefeiert 100), worm eine hindeutung liegt, daß sie sich auf die fruchtbare, gebarende Natur bezogen. Sie grenzen unter allen Uthena-Kesten am nachsten an ben Cultus ber Demeter, sobas bie Ulten selbst schwankend waren, welchem von beiden Götterkreisen sie das Fest zueignen sollten !). Mit den Stira hingen die Dschophorien nabe zusammen, Die beim Tempel ber Uthena-Sfiras in Phaleron (6. 12) im Unfange bes Monats Ppanepfion gefeiert wurden und hauptfachlich aus einem Wettlaufe weiblich gefleibeter Junglinge bestanden, welche, Beinranten mit reifen Trauben haltend, vom Heiligthume des Dionpsos nach jenem Tempel der Athena rannten 62). In derfelben Zeit wurden ben Kekropiben, Pandrosos, Herse und Aglauros, Mahle zeiten bargebracht, Die in Beziehung auf eine myftische Sage ftanden; man nannte ben Gebrauch deenvogoola

57) §. 12. 58) §. 18. 59) Schol, Ravenn, ad Thesmopher. 834. 'Αμφότεραι (τὰ Στήνια καὶ τὰ Σκίρα) ἐορταὶ γυναικῶν (vergi. Eccles. 18. 59), τὰ μὲν Στήνια πρὸ δυεῖν τῶν Θεσμοφορίων, Πυανειψιῶνος 3', τὰ δὲ Σκῖρα (jάμτ. Σκίρα, mit τ) λέγεσθαι φασι τινες τὰ γινόμενα ἰερὰ ἐν τῆ ἐορτῆ Δήμητρι καὶ Κόρη, οὶ δὲ, ὅτι ἐπισκυρα θνέται τῆ Λθην ἄ. Εκινείται τῆ Δθην ἄ. Εκινείται τὰ Δθην ᾶ. Εκινείται τὰ Δθην α. Εκινείται τὰ Τεκινείται Sylb.) rechnet bie Stirophorien und felbft bie Arrhephorien gu ben Beffen, welche bie Beiber wegen bes Raubes ber Pherephatta feier-Festen, welche die Weiber wegen des Raubes der Phercephatta seierten, wobei offendar eine Berwechselung der Stra und Strophoria vorgefallen ist, welche auch die Schol, ad Aristoph. Lysistr. 18 begehen. 62) Aristodemos er rolio nech Ilivagoov schreibt denfelben Gebrauch den Extoric zu, der nach Plutarch (Thes. 23) und Andern die Oschophorien bildete. Bergl. oben §. 12. Anm. 81. über die Zeit der Oschophorien Corsini (F. A. I, II, p. 354. 370), welcher Gelehrte aber auch durch Bermischung der Stira und Stirophorien die Untersuchung verwirtt hat. Deschosios Gelsse Extorie der Gelehrte der Angelung verwirtt hat. Deschosios Gelsse Exelon copin Adnungiv doctoros ift fchwer mit Sicherheit gu emenbiren.

und feste ihn auch, fowie die Dichophorien, mit Thefeus'

Abenteuer in Kreta in Berbindung 63).

§. 25. Undere Fefte ber Athena fielen in ben Dos nat Thargelion 6'), die Kallynteria und Plynteria. Jene wurden (nach Photios) am 19. bes Monats gefeiert; bie legtern nach Plutarch am 25. (Exty q Fivortos), nach Photios am 29. (devreog quirortoc). Beide beziehen fich auf die Bartung bes alten Bilbes, bes apzulor Bol-Tac, im Tempel bes Polias; an bem einen wurde mahrs icheinlich bas Bilb felbit gewaschen und neu angeftrichen ober gebohnt 65), an bem andern die Garderobe ber Gots tin gewaschen. Das Bilb, welches zu biesem Bebufe ents fleidet werben mußte, wurde desmegen verhullt, und der gange Tempel war so lange unzugänglich; der Berkehr ber Uthener mit ihrer Gottin schien so lange abgebrochen, als bie beilige Bafche bauerte; baber biefe Tage als ungluds lich und zu allen Handlungen bes öffentlichen Lebens uns geschickt angesehen wurden 66). Dag bas Seft ber Plyns terien ber Aglauros gefeiert wurde, hat wol nur barin feinen Grund, daß man diese Kefrops-Tochter als die erste Plyntride der Athena ansah. Wiewol auch Erinnerungen an den unheilvollen Tod dieser Kefropide damit verbunben wurden, die bem Cultus die muffifche Farbe mittheil: ten, welche ber Tobtenbienst bei ben Griechen jederzeit hatte 67). Die Darbringung ber zusammengedruckten Feigenmassen, welche man ήγητηρία nannte, gibt auch bem Plynterienfeste einen agrarischen Charafter 68); sie kommt auch an ben Thargelien bor und wird bier weniger auf ben Apollon, als auf die das Fest mit ihm theisenden Horen und den Helios, bezogen 65); wir haben aber oben gesehen, daß die Horen in Attika auch den Kekropiden nicht fern standen (§. 5). Athena gehört auch zu den Gottheiten, welche das alte Geschlecht der Pflanzer (ber Phytaliben) verehrte, welche besonbers mit ber Bucht ber Feigenbaume fich beschäftigten 70).

6. 26. Bas nunmehr bie Berbreitung ber Religion

<sup>63)</sup> f. besonders Bekker. Anecd. Gr. p. 239. Hesych. s. v. δειπνοφόροι. Bergs. Plutarch. Theseus. 23 und oben §. 17. 64) s. Proel. ad Plat. Timaeum. p. 21: Λοιστοτέλης ο Ρίδιος Ιστορεί, τὰ μὲν ἐν Πειραιεί Βενδίδεια τῆ εἰχάδι τοῦ Θαργηλιώνος Επιμελείσθαι, επεσθαι δέ τὰς περί την 'Αθηνάν έορτάς. 160 σ. Επιμελείσθαι, επεσθαι δε τας περί την Αθηνάν εορτάς.
65) Γ. befonders Bekker. Anecd. Gr. p. 270, wo der Rame Kalλυντήσια ausgefallen ist. Bezieht sig die Pompa, wobei das Koanon ans Meer getragen wird (Suidas s. v. οί νοινοφύλαχες) auf
die Kallynterien? 66) Γ. befonders Plut. Alaid. 34. Bergl.
Baehr p. 239. 67) Αγραύλφ Αθηναίοι και τελετάς και μυστήρια άγουσι και Πανθρόσω, Athenagoras Leg. c. 1. Bergl.
aud) Bekker. Anecd. p. 270. 68) Photios s. v. ηγητηρία.
69) Porphyr. de abstiu. 2. Nevol. Schol. ad Aristoph Fo. 725. aud Bekker. Anecd. p. 270. 68) Photios s. v. ηγητηρία. 69) Porphyr. de abstin. 2. Bergl. Schol. ad Aristoph. Eq. 725. 70) Paus, I, 37, 2. Bergl. Bossler. de gentibus, p. 51. Echlich-lich bemerke ich, bag die Procharifterien (Hooxagiaripiae ober Hooxagiangia), bas Begrußungsfest ber aus ber Unterwelt hervorkommenden Rora, im Unthefferion, nicht rathfam fcien bier mit aufzuführen, wiewol einige Grammatiker (Bekker. Aneed. Gr. p. 295. Suidas) es ber Athena zueignen, indem hier boch wol eine Berwechselung ber Athena und Kora anzunehmen ift. Bergl. Ebert Zixel, p. 108. Kiessling. Lycurg, fragm, p. 107. Preller, Demeter p. 124. Warum ber Streit ber Athena mit bem Poseiben und bie Schöpfung bes erften Olbaums auf ben zweiten Boebromion gefeht wird (Plutarch. Quaest, Sympos. IX, 11), baven finbet fich in Gulturgebrauchen tein Grunb.

ber Athena von Withen aus anlangt, fo fann man nur von ben Kolonien Athen's in Jonien mit Sicherheit behaupten, baß fie ihren Dienst ber Gottin von Athen herubergenommen hatten. Auch hier wurde baber bie Athena besonders als Polias verehrt, wie namentlich in Erpthea, wo fie in einem großen Solzbilde auf einem Throne sigend, in jeber von beiden Sanden eine Spindel haltend, auf dem Ropfe die treisformige Bededung Polos, bon bem alten Runffler Enboos bargeffellt mar ?1). Der Tempel ber Uthena Polias in Priene ift burch feine Ruinen im iconften ionischen Style berühmt "?). Der Tempel ber Gottin in Photaa galt fur besonbers alt 73); auch in ber phofaifchen Colonie Daffalia war Athena eine Hauptgottheit "), baher bie maffalische Colo-nie Athenopolis. Bon Milet ift die Affesische Athena befannt 75); von ber milefifchen Colonie Rngifos bie Jasonische Athena, beren Beihung man mythisch an ben Argonautenzug anknupfte 78). Bu Teos bezog man bie Athena wahrscheinlich auf die bort bestehende Ginrichtung ber Burgen (nioyou) flatt ber Demen "), baher bie Uthes na : Epippraitis in ber teifchen Colonie Abbera 78).

Bir geben ju ben peloponnefifchen Gulten uber, unter benen wir jedoch nur biejenigen hervorbeben wollen, bie burch bie Geschichte ober bie Gestalt bes Got= terdienftes eine gewiffe Mertwurdigkeit haben.

6. 27. Erogenifcher Cultus. Dit Uthen fteht unter ben peloponnefischen Staaten Trogen in nachfter Berührung, und es kann nach verschiedenen Umftanden nicht gezweifelt werben — wenn es auch nicht ausbrudlich überliefert wird - bag vor ber Beit ber borifchen Er= oberung des Peloponnes Trozen, ebenso wie Athen, in ben handen von Joniern war?"). Auch über Trozen sol-len Athena und Poseidon gestritten haben \*0; hier aber soll Zeus den Streit so geschlichtet haben, daß beibe die Gegend gemeinschaftlich befiben sollten. "Deswegen," fagt Paufanias 81), "verehren die Trozenier sowol die Uthena, welche fie zugleich Polias und Sthenias nennen, und ben Poseibon mit bem Beinamen Bafileus. Much ihre alten Mungen haben als Inpen auf ber einen Seite eine Triana, auf ber andern einen Ropf ber Uthena. Der Tempel ber Sthenias lag auch auf ber Afropolis 82), mab= rend ber alte Mitar bes Beus : Sthenios auf bem Bege

nach hermione gezeigt wurde, ein rober Fels, unter bem Ageus die Sohlen und bas Schwert verborgen haben sollte, die fein Sohn Thefend bervorholen mußte 12). Athena wurde aber von ben Trozeniern noch unter einem britten Ramen verehrt, als Upaturia ")." Diefer Dienft bangt offenbar mit bem athenischen und überhaupt ionifchen Befte ber Apaturien eng gufammen, von bem jest anerkannt ift, bag baburch bie Bereinigung ber Burger zu Geschlechtern (naroai) und Phratrien eine religiöfe Weihe und Feier erhielt 35). Athena, die in Athen als Phratriengottin (goaroia), wie Zeus als Phratrios, versehrt wurde (§. 10), hieß bei den Trozeniern eben bavon Apaturia, bie Gefchlechterverbinbenbe. Daber ber Gebrauch, baß jebe Jungfrau von Erogen, wenn fie heirathete, ber Uthena-Apaturia vorher ben Gurtel weihte 36); burch Beirathen treten Familien eines Gefchlechtes, fowie verfchiedene Geschlechter, mit einander in Berbindung. Daß die Jungfrauen und Junglinge in Trogen vor ber hochzeit auch dem Hip olytos eine abgeschnittene Haarlotte weihten <sup>12</sup>), beutet auf einen Zusammenhang zwischen die sein alten trözenischen Gotte (denn Hippolytos genoß eines göttlichen Eultus) und der Athena-Religion <sup>16</sup>). Noch ist, sur die Weitere Ersorschung der Ideen dieses Eultus, die Sage zu bemerken, daß Athra, die Zochter des Pitztheus, nach der kleinen trözenischen Insel Sphäria oder Hiera hinübergegangen fei, um bem Spharos, bem Wagenlenker bes Pelops, eine Tobtenspenbe barzubringen; babei soll Poseibon sie umarmt haben, und barum an ber Stelle ber Tempel ber Athena : Apaturia gebaut morben fein 89). Man errath leicht, bag im trozenischen Dienste Uthra (bie Belligkeit) in einem abnlichen Berhaltniffe gur Athena ftand, wie im Attifchen Aglauros.

6. 28. Argivifcher Cultus. Die Berehrung ber Athena in Argos ift von fo eigenthumlicher Art und ftebt mit ebenfo eigenthumlichen ganbesfagen in Berbinbung, bag wir fie gewiß gang von ber athenischen tren-nen und als einen seit uralter Zeit abgesonberten und für fich machfenden und blubenben Sproß diefer Religion ansehen muffen. 3 wei Beiligthumer erfcheinen als bie alteften und merfwurbigften 90); bas eine lag an bem Sties ge gur Afropolis von Urgos, auf ber langgeftredten Un-

<sup>71)</sup> Paus. VII, 5. 4. Die Chariten und Horen ftanden vor dem Standorte des Bildes. 72) Antiquities of Ionia, T. I. chap. 2. Paufanias (VII, 5. 3) gibt den Beinamen nicht an, aber die Inschrift Corp. Inser. Gr. 2904. 73) Paus. II, 31, 9. Bergl. II, 5. 2. Xenoph. Hell. I, 3, 1, 74) Justin. XLIII, 5. 6. 75) Herod. I. 19. Steph. Byz. s. v. Asonośc. 76) Orchom. und die Minyer. S. 287. If dies derfelde Zempel, den die Knzistener, angeblich zuerst in Asien, der Athena gebaut, weil sie ihnen das erste Kunstwert, den dreiectigen Charitenpseiter, geschentt? Anthol. Palat. VI, 342. Bergl. auch Plut. Lucull. 10. 77) Corp. Inser. Gr. 3064. 78) Hesych. s. v. Eninvoyūic. Panathenaisten als ein Sodalitium zu Teos, Corp. Inser. Graec. n. 3073. Athendon beim alten Ephesos, Strad. XIV. p. 684. 79) s. Dovier. I. 5. 4. 1. Bd. S. 82. 80) Paus. II, 30. Auch über Argos kampst nach Apollodor (II, 1, 4, §. 9) Possion mit der Athena, nach Andern mit der Hera. Bergl. Ereuzer, Symb. II. S. 587. 81) Paus. II, 30, 6. 82) Ib. II, 32, 4. X. Encyst. d. Br. u. K. Dritte Section. X. M. Encyel. b. 2B. u. R. Dritte Section, X.

<sup>83)</sup> Paus. II, 32, 7. 84) Ib. II, 33, 1. 85) f. befonders Meier. de gentilitate Attica, p. 11. 86) Paus. II,
33, 1. Bergl. Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythol.
33, 402. Rach Statius (Theb. II, 253) foll auch in Argos ein entsprechender Gebrauch ftattgefunden haben: Hie (Larissae) more parentum Iasides, thalamis ubi casta adolesceret aetas Virgineas libare comas, primosque solebant Excusare toros, Bergl.

Lactant. ad l. 87) Paus. U. 32, 1. Eurip. Hippolyt. 1425

(1415) mit den Scholien. Luci an v. d. sprischen Göttin. c. 60.

88) Gewiß steht Hippolytos dem Asklepios weniger nahe, wie nach der Jentissierung mit dem Birbius von Aricia — einem Berke italischer Menthologen — gemuthmaßt worden ift, als dem Poseibon, was schon aus dem Namen Hippolytos abgenommen werden tann.

89) Paus. II, 33, 1. Nach Hygin (fab. 37) haben Posseidon und Ageus die Athra in fano Minervae in einer Nacht umarmt.

90) Nur in der Anmerkung nennen wir die andern heitigthumer ber Athena in Argos: Das hieron ber Athena Salpinr am Markt (Paus. II, 21, 3. Bergl. Etrusker III, 1, 4, 2, 386. S. 206), die Statue ber Pania Athena im Gymna-

bobe Deiras ") und war ber Athena Dryberfes, ber Scharfsehenden, gewibmet, bie mit ber spartanischen Dptiletis, ber Augengottin 2, junachst verglichen werben muß; bies sollte Diomebes gegrundet haben, weil ibm beim Rampfe Athena bie Dunkelheit von ben Augen genommen haben foll, bie ihn Gotter und Menfchen gu unterscheiben und ju ertennen verhinderte 93). Auf ber Burg selbst aber, ber argivischen Lariffa, lag, neben bem Tempel bes Bens-Lariffaos, ein anderer ber Athena, mit einem alten Bilbe von eigenthumlicher Geftalt "). welche bavon 'Axoia ober 'Axoia bieg 35); hier lag ber Sage nach Afrisios begraben ). Rach biefen beiben Partien ber argivischen Mythologie, bie man burch bie Benennungen : Perfeus : und Diomebes : Sage bes Beichnen fann, Berfallt auch ber Dienft ber Athena in Argos in zwei verschiedene Bweige. Es gab in Argos ein wirkliches Geschlecht ber Diomebiben, welches bies fen Cultus burch Sahrhunderte festhielt. Gin Rachtomme bes Diomebes, Ergidos, foll bas Pallabion, welches fein Porfahre nach Argos gebracht hatte und bas man noch in spaten Beiten baselbst vorwies, bem Berakliben Teme-nos überliefert und ben Doriern baburch gur Eroberung ber Stadt verholfen haben 97). Rach einer anbern Sage foll ber Priester ber Athena, Eumedes, bamals angeschul-bigt worben sein, baß er bas Palladion an bie Feinde verrathen wolle, und besmegen von Argos fluchtig bas Palladion mit fich genommen und es auf bem Gebirge Rreion auf ben fieilen Felfen, welche Pallatibes (val. §. 2) genannt wurden, aufgestellt haben 98). Demfelben wurde bie Einführung bes Gebrauchs zugefchrieben, bei bem Buge ber Pallas jum Babe im Inachos, mo Jung-frauen aus bem Geschlechte ber Ateftoriben als Babejungfern (λωτροχύοι) bienten, mahrend ehrwurdige Matro:

sium bes Khlarabos (Paus. II, 22, 6) und das angeblich troische Palladion (Paus. II, 23, 5).

nen, bie Beraraben genannt, ju vergleichen mit ben at: tischen Geraren, bas enthullte Bilb wieber befleibeten "), ben Schilb bes Diomebes einherzutragen 1); ja es foll auch bas Bilb biefes Beros ober Gottes neben bem ber Uthena zu bem Babe im Inachos getragen worben fein 2). Ferner wird erzählt, daß die Menschenopfer ber (mit ber Athena fo eng verbundenen) Aglauros auf Ropros auf ben Diomebes übergetragen worben, und ihm ju Ehren zu bestimmten Zeiten ein Jungling von ben Priestern mit einem Speere burchstochen worben sei ). Auch sonft murbe die Grundung von Athena-Beiligtbumern bem Diomedes beigelegt, namentlich am abriatischen Deere, an beffen beiben Gestaden die Diomedes-Sage erftaunend verbreitet war, sowie er auch felbst zahlreiche Tempel und Altare in biefen Gegenben befag '). Befonbers merkwurdig ift, bag er bem Sippolntos zu Erd: zen zuerst geopsert und sein Beiligthum geweiht haben soll '). Gewiß ift Diomebes ursprunglich ber Rame eines mit ber Athena verbundenen Gottes, eines abnlichen Befens, wie der mit der Aglauros verbundene Ares (f. 9), eines triegerisch gerufteteten Bollstreders ihres ftrengen Billens. Die heroische Mythologie faßt inbessen naturlich bei diesem, wie bei allen andern Beroen, Die aus altern Gottern entstanden find, bas beroifche Dafein als bas ursprungliche, und erklart bas Ractum ber gott: lichen Berehrung, welches fie vorfand, burch bie beson-bere Gunft und Gnabe ber Gottheit, ber Athena, welche ihm Unsterblichkeit, wie einem Gotte, ertheilt habe ). Ebenso breht fie in ber Geschichte vom Raube bes Dallabions, wobei Diomebes immer bie hauptrolle spielt, bas wirkliche Berhaltniß um, indem es in ber Birklich: keit nicht ber helbenmuth des Diomedes mar, ber ihn jum Rauber bes Palladions und baburch wieber jum Berbreiter bes Cultus biefer Gottin machte, fonbern bie Berbindung, in der Diomedes bereits mit biefem Dienfte stand, die Sage veranlaßte, baß er Palladien an verschie: bene Orte gebracht und barum jene Belbenthat in Troja verrichtet habe. Gelbst in ber homerischen Poefie, welche boch als die reinste und vollkommenste Ausbildung ber rein heroischen Borftellungsweise gelten kann, blickt in ber Behandlung bes Diomedes ein anderer Geist und Charafter burch als bei allen andern Seroen. Er erscheint in noch naherer Berbindung mit ber Athena, als bie fonft von ihr so begunstigten Haupthelben Achill und Donffeus; fie besteigt in eigner Person benfelben Bagen mit ihm, daß die buchene Achse unter ihrer Bucht erkracht, und

<sup>91)</sup> s. über die Deiras und überhaupt die Eocalität von Arges insbesondere Lenke Morea. T. II. chap. 21. pl. 6. 92) Paus. III, 18, 1. Plut. Lyc. 11. datilog s. v. a. dy-daluog. 93) Paus. III, 24, 2. Bergl. II. V, 127. 94) Paus. II, 24, 4. Bergl. II, 25, 9. Daber nolnövos de Callimach. Lav. Pall. 58. 95) Hesych. s. v. Arola. h Ithira dry Aoyei, ent iirog äxoas idouplen, dy h xal Arolaiog dromadyn. (Die Ableitung billigt Valremaer Observ. ad orig. Graec. p. 65. Scheid.) koti dr adiging the Taluog and Aoiemis and Aoiemis dry adologi program bergl. Paus. II, 24, 1. 95) Le to ver the Aonas in Aonas industria. Bergl. Paus. II, 24, 1. 95) Le to ver the Aonas dry gent. VI. 6. Bon diesem Grabe auf der Latis ift wol das heroen des Atrisios beim thessalsche Praepar. E. ang. II, 8. Arnob. adv. gent. VI. 6. Bon diesem Grabe auf der Latis ift wol das heroen des Atrisios beim thessalsche Raeris zu unterscheiden, welches vor der Stadt (nodosev the namelich auch als Gründer der thessalscher, wurde namelich auch als Gründer der thessalscher Raeisse, Pherecyd. ap. Schol. Apollon. IV, 1091. Keu the namelich auch als Gründer der thessalscher Raeisse, Pherecyd. ap. Schol. Apollon. I, 40); beide Latis angeleden (Pherecyd. ap. Schol. Apollon. I, 40); beide Latis angeleden (Pherecyd. ap. Schol. Apollon. I, 40); beide Latis angeleden (Pherecyd. ap. Schol. Apollon. I, 40); beide Latis angeleden (Pherecyd. ap. 98) Callim. Lav. Pall. v. 37 sq. Die Beranlassunder Flucht wird nur von den Echolien berichtet, wo übrigens III-EION in KPEION zu bessern ist. Das Keraunion: Dros, wo Diomedes ein Temenos der Athena geweibt baden sol, woder es auch Athenaon genannt worden, in Argolis unsern des Inachos. Pseudo-Plutarch. de stuv. 18, 12, ist wol im Grunde dassele.

<sup>99)</sup> Bekker. Anecd. Gr. p. 231 s. v. Γεραφάδες.

1 Callim. Lav. Pall. 35.

2) Schol. Callim. Vol. I.

3) Porphyr. de abstin. II. §. 54. Bergl. oben §. 9.

4) Cammilungen über biesen reichen Gegenstand bei Heyne ad Virgil. Aeu.

1. Kochler, Ile et course d'Achille. p. 169. Schneidewis, Ibyci fragm. p. 156 sq. Ein wichtiger Punkt für ben Diemedre-Gult ist Metapont (Schol. Pind. Nem. X, 12), welche Stadt ihre Bewohner großentheils aus Atelien (aus der Gegend von Metapa) erhalten hatte. E. götting. gel. Anz. 1836. S. 37.

5) Paus. II, 32, 1.

6) Das erste bestimmte Zeugnis über die Bergötterung (bie aber nur eine Folge der Gottheit des Diomedre ist) aus Ihrighes, bei den Schol. Pind. N. X, 7, fragm.

20. Schneidewin; dann bei Pind. N. X, 7.

bie Kampfe, bie er unter ihrem Schuge befteht, find haupts fachlich Kampfe mit Gottern.

6. 29. Der Gultus bes Diomebes und ber mit ibm verbundenen Pallas muß nach ben Fingerzei: gen, die in der mythischen Genealogie und Geschichte bes Endiden felbst gegeben find, aus Atolien abgeleitet werden (wodurch fich auch allein die Berbreistung am adriatischen Meer erklart)"); dagegen gehort der andere schon erwähnte Zweig des Pallas- Cultus gewiß ben pelasgischen Urbewohnern der Ebene von Argos an. Es ift ber, um welchen bie Dinthen von Der= feus, bem Sohne ber Danae, bem von ber Pallas aus-gesandten Gorgotobter, fich breben, und ber auch in ben Druthus von den Danaiben eingreift. Perfeus, ber Entel bes Ufrifios, ift ein gang argivifcher Beros, wenn auch in Uttifa im Demos ber Perrhiben eine ichwache Spur feiner Berehrung fich erhalten bat \*). Dur auf ber tyflabifchen Infel Geriphos war feine Berehrung eben= fo febr gu Saufe, was wol nur burch eine frubere Ber= pflanzung von Argivern nach biefem Gilanbe erflart merben fann "). Man zeigte auf bem Martte von Urgos ei= nen Erbbugel, von bem bie Sage mar, bag barunter bas Baupt ber Gorgone Mebufa liege 10); es tritt barin wie oft in folchen einfachen und funftlofen Denkmalern ber Borgeit - am beutlichften ber Gebanke hervor, bag jenes Symbol lebenvernichtender, bamonifcher Gewalt burch beilfame Gaben ber Gotter bezwungen und in ein vers borgenes Dunkel verfenkt fei. Der Gorgonenmythos hangt sich aber so eng an den Dienst der Athena an, daß er sich auch in Berbindung damit bei den Athenern und Tegeaten in Arkadien findet, wohin er — sichon nach geographischer Probabilität — wol von dem gemeinschaftlichen Mittelpunkte biefes Mothenfreifes Urgos gefommen fein mag. In Tegea, wo ber uralte

Dienft ber Uthen a : Alea blubte, glaubte man Saarlos den ber Gorgone Mebufa ju haben, welche bie Gottin bem Stadtheros Repheus gegeben habe, und die man nur von ber Mauer berab einem berannabenden Teinde zeigen burfe, um ihn gur Flucht gu nothigen "). In Athen foll Erichthonios von ber Athena zwei Tropfen von bem Gorgoblute erhalten baben, ben einen tobtend, ben anbern beilend, nachdem Athena felbft in bem Gigantenkampfe auf ben phlegraifchen Gefilben bie von ber Erbe geborene Gorgo erlegt hatte 12), eine intereffante Sagenform, weil ber Gegenfat von Athena und Gorgo bier in unmittelbarem Rampfe, ohne Ginmischung bes Perfeus, bervortritt. Auch hing an ben Mauern ber athenischen Afropolis ein großes Gorgoneion "), wie zu einer bamonischen Schutz-wehr. Es ware sehr michtig zu wissen, welchem Locale die Sage angehort, baß Poseibon die Medusa (ahnlich wie die Athra) in einem Beiligthume der Athena geschandet und bie feusche Gottin beswegen bas icone Saar ber Tochter bes Phorfps in Schlangen verwandelt habe "). Wahrscheinlich ift es boch, bag bas bamit gemeinte Beiligthum ber Uthena fein anderes als bas argivische ift. Die Bublichaft bes Poseidon und ber Medusa ift ubrigens auch bem Besiod bekannt, nach bem sie auf weicher Wiese unter ben Blumen bes Fruhlings stattfand "). Die Fruchte biefer Berbindung find bas Flügelroß Pegafos und ber Chrufaor, bie aber erft burch bas Schwert bes Perfeus aus ber Saft bes mutterlichen Rorpers befreit werben.

§. 30. Beachten wir den merkwirdigen Glauben, daß die Abern der Gorgone Medusa ebenso heilsames wie verderbliches Blut enthielten (beides soll auch Astlespios in seine Gewalt bekommen haben 18), und das eigne Schwanken in der Borstellung der Gorgone, wonach ihre fürchterliche Häslichkeit aus ebenso großer Schönheit dervorgegangen sein soll; so entdecken wir eine doppelte Natur in ihr, in der das Grausenhafte nur wie eine Seite eines andern Grundwesens erscheint. Dasselbe doppelseitiae Wesen ist aber dei der Athena schon in ihrem Verzeite Wesen ist aber dei der Athena schon in ihrem Verzeiten

12 \*

<sup>7)</sup> Bergl. Rückert & 21. S. 86. 8) Der Demos Negetidae heißt bei Harpokration Negotdae. Der Heros Perrheus, den
die Akhener nach Nesychius s. v. Negdeus verehrten, dieß natürlich
früher Perfeus. Zener Demos lag in der Gegend von Aphibne,
unter dem Parnes (s. d. Gnepkl. d. Art. Attika. S. 225), in eie
nem Striche von Attika, der von Erinnerungen an den Peloponnes, die Dioskuren und Herakliden angefüllt war, und gewiß eine
mal von daher einen Theil feiner Bevökkerung erhalten hatte. Einen sehr bedeutenden Gult des Perfeus in Attika würde Paufanias
II. 18, 1) beweisen, wenn die Stelle: "Exzu uèr di xal kriavda
ikei dem Geroon zwischen Wyken und Argos) ripäs naga rön noozywolwr, ukylotas die kr ik Zeologi val nag' Adnyalois Negosws reukuros, zal Azivos zal krunkurus homus vankounkurun Negosms (so nach Siedelis' Text) unverdorden wäre.
Da diese aber sowol im Ausbruck als auch im Inhalte viel Bestembendes dat, so wird wol die Prolegomena (S. 311, 434) vorges
schlagene und auch von G. Hermann (de Minerva p. 21) gedilligte
Berbesserung: kr ih Zeologi, od zal nag' Adnya (vergl. Thue.
V, 23) Negoswo tekuros z. t. d. an die Stelle zu segen sein. Im.
Empel der Ut h en a in Seriphos sollte Perseus von Polydektes
erzogen worden sein. Hygin. sad. 63. 9) Den Gultus des Perseus in entserntern Colonien, wie Tarsos, und von da in manchen
bellenisiten Städten Kleinasiens, lassen wir hier dei Seite liegen.
10) Paus. II, 21, 6. Neden diesen Erdydigel war ein Grad der
Wythologie sehr gewöhnliches gegenrydor (Bekker. Aneed, Gr. p.
863) darstellt.

<sup>11)</sup> Paus. VIII, 47, 4. Apollod. II, 7, 3. wo eine Sage erzählt wird, in der Heraktes den Bermittler macht. Auf einer Manze von Tegea (Mus. San Clementino tav. 12. n. 120. Millingen Médailles Inédites. pl. 3. n. 9) sieht man Athena dem Repheus die Locke der Gorgo übergeben, und Repheus' Tochter Sterope ein Gefäß unterhalten, um die Locke oder das davon triesende Blut aufzusangen. Echel (Numi aneed. p. 142. Doctr. num. Vol. II. p. 298) hat den Topus sichen ganz richtig erklätzt Millingen bezieht die Borstellung auf die Geschichte des Drestes. 12) Eurip. Ion. v. 1006 sq. Daher Pallas selbst Fooyogóvos, 3. B. Orph. Hymn. 32 (31), 8. 13) Paus. I, 21, 4. Wahrscheinlich geben die spätern Tetradrachmen von Athen, welche neben der Eule eine Menge merkwürdiger athenischer Kunsswerke in kleinen Abbildungen darbieten, ein Bild diese Gorgoneion. S. Ch. Combe, Museum Hunterianum, tad, 9. n. 19. Aber die dekannte Stelle aus Euripides Erechtheus (Fragm. 17, 46. Matthiae): ood dirt klans zovokas ze Fooyóvos zolauvar dochye ordzavar krnólkous schools Evyolans ood? Gogs dravarsteu kein gregorien schools dirt elienn schools der Athena beziehen, das von dem daran bervortretenden Gorgoneion schoff Gorgo genannt wird. 14. Ovid. Met. IV, 795. 15) Hesiod. Theog. v. 278 sq. 16) Apollod. III, 10, 3.

haltniffe gur Pallas (6. 1) und gur Aglauros (6. 5. 9) hervor= getreten, und biefe gange biftvrifche Entwidelung bes Uthe: na-Cultus wird grade biefen Bug als ben bervorfiechendften barthun. Athena wird felbft nach ber gewohnlichen Darftellung factifch jur Gorgone baburch, bag fie bas verfteinernbe Gorgoneion auf ber Ugis an ibrer Bruft tragt; auch icheuen bie Dichter fich nicht, fie vogywing und mit abnlichen Epithetis ju nemen. Dag bie Pallas felbft mit bem Ramen Gorgo genannt wird, fann - nach ben berrichenben Borftellungen - nur in verlos renen und verbunkelten Spuren vorkommen !); aber in ihren Sandlungen und Wirfungen werben wir die Gots tin in bebeutenben Gultusmothen (wie im Dellenischen &. 37 und Itonischen §. 42) gang als Gorgone erscheinen feben. Gewiß mar auch die Liebe bes Pofeibon ursprunglich ber Athena felbst zugewandt, und Athena felbst vermanbelte nach bem Urmpthus ihre Locken in Schlangen, und blicfte ihn mit Borgonen-Augen an, wie Demeter und Rora in abnlichen Lagen gur Erinnys und Brimo werben.

Daß Perseus, welcher im argivischen Mythus baffelbe ausstührt, was im Athenischen die Athena selbst vollbringt — die gute Göttin von dieser grauenvollen Doppelsgängerin zu befreien — ein dämonisches Wesenist, geht schon aus dieser seiner Stellung hervor, und die ganze Sage von ihm — die Zeugung durch den goldenen Regen im unterirdischen Thalamos, die Versenkung im Kasten ins Meer, die Gesangenschaft beim Polydektes (Hades) — deuten auf einen gewaltigen Genius in der Natur, verswandt dem Titanensohne Verses, den Hesiod als Sohn des Kreios und Bruder des Pallas aufführte. Indessen unterliegt dei der Schwierigkeit der Etymologie ") auch die richtige Auffassung dieses Wesens noch großem Bedenken, und man wird sich sehr unter die Phantasiegebilde der ältesten Griechen zurückversehen müssen, um die Vorstellung von einem so eigenthümlichen Wesen in ihrem Grunde ergreisen zu können.

§. 31. Korinthischer Cultus. Un ben argivischen Cultus schließt fich ber forinthische wie ein Filial an und enthält in seinen Mythen eine Urt von Fortsezung und weiterer Entwickelung ber Ideen, welche in den argivischen Sagen angebeutet finb. Athena hatte erfiens in ber Stadt Rorinth einen Tempel ber gaumerfinbenben (Chalinitis) Uthena, beffen Dame und Ur fprung auf die Bandigung bes Pegafos bezogen wurde, wozu bie Gottin bem Bellerophon geholfen."). Dach Din bar, ber biefen Dhythos am Musführlichften und Schonften entwickelt, muß Bellerophon, nachdem er ben Bugel im Traume empfangen, auf Gebeift ber Gotting bem Dofeis bon-Damaos einen Stier opfern und ber Athena-Sippia einen Altar bauen 20); auch bier war ohne 3meifel ber Dienft ber Roffe-Athene mit bem bes Meergottes verbunben. Bie wichtig und bedeutend diefer Dienft und Mothus ben Korinthiern ericbien, zeigt ichon ber burchgangige Typus ihrer alten Gilbermungen, bas Baupt ba Uthena auf ber einen, bas Flugelroß auf ber andem Geite. Es ift unbefannt, wie fich zu biefem Beiligthume ber Uthena-Chalinitis bas ber hellotifchen Ather na verhielt, ba Paufanias - ber nur bas von Jufins Cafar neugegrundete Rorinth beschreiben fonnte - bavon feine Erwähnung enthalt 24). Auch diefer Rame mut etymologisch von ber Bandigung bes Pegafos (and von éder) hergeleitet 22); in den Festgebrauchen berricht indes fen bie bem Sephastos zugekehrte Seite ber Athena mit mehr vor als die Beziehung jum Poseidon. Der Saupt-gebrauch war ein Fackellauf (Lunnadodoouixde agur) 11. und biefe Bephaftifche Ratur blidt auch in allen ben Gagen burch, welche man in Korinth über die Entfiehung bes Dienstes erzählte. Die Dorier follen, als fie unter Aletes Korinth erobert, - ben Tempel angezundet und barin die Jungfrauen Hellotis und Eurytione vers brannt haben, ober die Hellotis foll fich mit einem Rinde, bas Chrife genannt wird (ein fehr wichtiger Rame in biefer Religion) felbst in die Flammen gesturgt haben.

§. 32. Arkabischer Cultus. Mit übergebung ber übrigen Athena heiligthumer in ben borischen und bryopischen Städten von Argolis 24) wenden wir und zu ben besonders merkwürdigen Sigen des Gultus in Arkabien. In Tegea war der Dienst der Athena der hamptbienst, wie in dem angrenzenden Mantinea der des Poseidon; dort sindet man, wie es scheint, den Priester

<sup>17)</sup> Wie bei Palaephat. 32, wo die Athena-Gorgo den Kprenaem (nach Fischer den Kerndern) zugeschrieben wird. Bei Eurip. Helens. 1831 wird mit großer Wahrscheinlichseit von Hermann Togywna navondos geschrieben. Bergl. sonst Volder, Myth. Geogr. S. 24 fg., der Kyrene als Hauptsis des Gorgonen-Wythus behandelt; doch schein nur die Ariton e fadel (g. 40 fg.) dort wirklich local gewesen zu sein, an welche dann die Gorgonen angeknüpft wurden. S. auch Klausen, Schulzeitung 1833. L. Abth. Nr. 47. S. 371.

18) Die Etymologie von der Wurzel IIEP—Perseus est qui penetrat—hat viel sür sich, aber die dwongemachte Anwendung, daß Perseus das Durchbrechen eines in Sisternen gesammelten Wassers bezeichne Mermann. de Graeca Minerva. p. 19) bleibt im Geiste der Mythenerklärung noch hinter Paläphatos zurück. Man kann aber auch Perseus von der Wurzel von neunophu (in der Gestalt IIPE. in önzene, mit Umstellung der Liquido) ableiten, und daburch die schone Deutung Küdert's S. 127, wonach Perseus der Blis, eine Art Zeuse-Keraunios ist, unterstüsen. Rach Klausen, Schulzeitung 1833. 2. Abth. Nr. 45, ist Chrysaor in dieser Sage der Blis.

<sup>19)</sup> Paus. II, 4, 1. Nach Leake ist es der Armpel, von dem noch die merkwürdigen Ruinen im altesten dorischen Styl vordanden sind. 20 Pindar. Ol. XIII, 80. Bergl. Boeckh. p. 217. Bolker, Mythol. der Japetiden. S. 184. 21) Rückert (D. d. Athena. S. 981 halt die Chalinitis und Hellotia sitt dieselbe, wellche ohne destimmetere Gründe nicht vorausgesest werden varsches ohne destimmetere Gründe nicht vorausgesest werden varsches diese ohne destimmetere Gründe nicht vorausgesest werden varsches diesen Kacksläusen hatte der Stadiodrome Kenophen von Korinth sieben Male gesiegt. 24) Rur in der Anmerkung nennen wir kurz in Sikvon den alten Tempel der Athena, den Epopeus gegründet haben und von dem als zeichen der Gnade der Göttin Offichsen siehen den Von dem als zeichen der Gnade der Göttin Offichsen siehen auch in Alten. III, 72. d.) von einer esbaren Pstanze benaunt; in Titane der Tempel der Athena, in welchen dei der Akkepiossessen der Koronis gebracht wurde (Paws. II, 11, 7, 9. Bergl. Rückert a. a. D. S. 102); in Kleond ein Tempel der Athena mit einem Bilbe von Diponos und Schulbsis (Paus. II, 15, 1); in Epidauros ein Tempel der Athena.

ber Athena, hier ben des Poseidon als Eponymen beren Ramen zur Bezeichnung ber Jahre bienten 20). Der Saupt-cultus war ber ber Uthena-Alea, beren Tempel in feis ner erneuerten Gestalt burch Chopas von Paros, ber größte und prachtigfte des Peloponnes war 26), ben prie-fterlichen Dienft verrichtete ein Anabe vor ber Beit ber Mannbarfeit; auch murben nicht weit bom Tempel in et nem Stadium zwei verschiedene Mgonen gefeiert, ber eine Maia, ber andere Salotia genannt. Der Dienft ber Mea batte fich weiter in Arfadien verbreitet; auch in Mantinea und in bem Orte Alea bei Stomphalos hatte Die Gottin Tempel unter Diefem Ramen 2), fowie auch Die Spartaner auf bem Wege von Sparta nach Therapne ein Beiligthum ber Mea geweiht hatten 25). In Tegea aber war biefer Gult ungefahr ebenfo bas Funbament ber alteften Landesfage, wie ber Dienft ber Polias in Uthen. Bon ber Uthena-Ulea ift ber alte Landesheros Aleos be-nannt, ber Sohn bes Apheidas, b. h. bes Reichen, ber ben fruchtbaren Theil Arfabiens, bem es an humus nicht febit, fodaß er fur die Agricultur brauchbar ift, b. h. die Ebenen von Tegea, Mantinea, Kaphya, reprafen-tirt 29). Diefer Meos foll ben Tempel der Mea gegrun-bet haben 30). Unter feinen Kindern ift Kepheus ober

29, 1); auf dem Borgebirge Buporthmos, bei Dermione ein Tempel der Athena Promachorma, der Schirmerin des Hafens (Paus. II, 34, 8) und zwei Tempet der Athena auf dem Poscibion, wo das alte Hermione lag (Paus. II, 34, 10), auch ein Bilb beim Tempel der Demeter und der andern athonischen Götter der Demoter

Rapheus (ber Grunder von Raphya) fcon oben (6: 29) als ber Empfanger ber Gorgonen Bode erwahnt worben bie aber nicht im Tempel ber Mea, fonbern in bem ber Uthena Poliatis zu Tegea bewahrt wurde, welches barum auch bas Beiligthum Des Bollwerts (ro rov govge, wird als Dienerin oder Priefterin ber Pallas-Alea ge-Dacht; Berafles bewattigt fie bei einer Quelle in ber Rabe bes Tempels, fie verbirgt ihr Rind in bem Beiligthume ber Uthena 3%). Wenn barin einige Abnlichfeit mit ber Sage von Erichthonios stattfindet, so erinnert bie Erzah-lung, wie Auge mit ihrem Knaben Telephos, in einen Raften eingeschloffen, nach Doffen binubergeschwommen und burch bie Borforge ber Uthena gerettet worden fei 33), noch mehr an bie Danae und ben Perfeus. Der Muge, beren Name Glang bedeutet, ift bie Mara verwandt, welche ebenfalls bie Schimmernbe beift (baber Mara als ein Rame bes Sirius gefunden wird), beren Grab man bei ber Quelle Mtalfomenia im mantineifchen Gebiete zeigte, und bie man auch als Gattin bes Tegeates nann= tem). - Rach ber Sindeutung, bie im Ramen ber Muge liegt, wird man auch wol bie Athena - Alea felbft beffer von anla (anta) in ber Bebeutung milbe, gebeibliche Barme (tepor), als von alea, Buflucht, ableiten, obaleich es vollkommen richtig ift, bag biefes arkabifche Beiligthum burch fein allgemein anerkanntes Unfeben auch fruhzeitig Ufpfrechte erhalten batte 35)

§. 33. An ben Grenzen des Gebietes von Tegea, in der Landschaft Manalien, lag die kleine Stadt Pallantion, berühmt und von den römischen Kaisern selbst geehrt und begünstigt als Mutterstadt des römischen Dalatium. Hier lag ein Tempel mit den Bildern des Pallas und Euandros <sup>16</sup>). Weiterhin auf dem Wege durch Manalien nach der neuen Stadt Megalopolis lag ein Ort, der Athenaon hieß, von einem dadeitiegenden Tempel dieser Gottheit <sup>27</sup>). Diese Gegend ist als Heinath sehr eigenthumlicher Sacra und Mythen der Pallas demerkenswerth. Benn man aus der pragmatischen Darsstellung dei Dionysios von Halikarnaß, welche darauf hinausgeht, den Ursprung römischer Heiligthümer in Arkadien, Troja und Samothraße nachzuweisen, das herauszieht, was sich auf die Pallas bezieht und den altesten Bestandtheil ausmacht <sup>28</sup>), so war Pallas, der Sohn des Lykaon und Gründer von Pallantion, der Erzieher

<sup>31)</sup> Paus, VIII, 47, 4. 32) Paus, VIII, 47, 3, Apollod. II, 7, 4. III, 9, 1. 33) f. besonders Strab. XIII, p. 615. 34' Paus. VIII, 12, 4. 48, 4. 35 Auch Gerhard, in einer gesehrten Abhandlung über die Athena-Alea, Kert zu den antiken Bildwerken, 1. Liefer. 4. Abschn., sührt diese Söttin als ätherische Lichtgottin auf. 36) Paus. VIII, 44, 5. 37) Paus. VIII, 44, 2. Auch in der Rähe dei Asea ein Tempel der Athena-Socteira und des Poseidon, angeblich von Odosseus Paus. VIII, 44, 4). 38) Dionys. I, 68 citirt für seine Geschichte den Kallistratos über Samothrake, den Satyros in einer Sammlung alter Mythen, und den alten Dichter Arktinos, aus dem aber nur das genommen sein kann, was sich auf das Palladion bezog. Da aber nach Arktinos das Palladion dem Dardanos von Zeus zusam, so kann die Erzählung von der Chryse nur aus dem Satyros abger leitet werden.

ber Athena, indem Beus fie ibm gleich von der Geburt aus feinem Saupte zur Pflege übergeben hatte. Er erzog mit ibr feine Tochter Nite, welche ihre Macht und Ehre von ihrer Freundin Athena erhielt 39). Dadurch fam bas Palladion in bas Saus bes Pallas, beffen Tochter Chryfe den Arfader Dardanos 40) geheirathet und ihm das Palladion als Mitgift zugebracht haben foll, welches Dar: danos bernach mit nach bem von ihm gegrundeten Troja nahm. Mit biefer Chrufe von Pallantion ift ohne 3wei: fel bie Chrufe von Lemnos ibentifch, ba fcon bie Dh= then von Darbanos auf eine alte Berbindung der Inselgruppe im Norden des ägäischen Meeres mit jenen Gegenden des suddistlichen Arkadiens hinweisen. Diese Chryse, die balb als Athena selbst, bald als eine besondere Nymphe behandelt wird, war eine alte Sauptgottin von Lemnos und ber Umgegend; bier - entweder auf Lem= nos ober ber fleinen Rebeninfel Chrofe - follten bie Ur= gonauten unter Berafles' und Jafon's Unführung ihr geo: pfert haben, fowie fpater wieder bie nach Eroja gieben= ben Uchaer, nachbem Philottet ihnen ben Mitar, ben er als Berafles' Begleiter fennen gelernt hatte, nachgewie= fen 1). Obgleich Sophofles in feinem Philottet die Chruse burchaus als eine Nomphe behandelt, und weit entfernt ift, fie mit ber Uthena gu ibentificiren, blickt boch auch bei ibm bie Bermandtschaft mit biefer Gottheit burch, befonders in ber Schlange, Die als Bachterin ih-res Beiligthums mit bemfelben Musbrucke (olzovowo dage) bezeichnet wird, wie die Schlange im Tempel ber Polias zu Athen 12). Auch beruht die ganze Fabel bes Sopho-kles, wenn sie sich auch ganz um menschliche Charaktere und ethische Ibeen breht, boch auf bem aus alter myftischer Religion entnommenen Fundamente, bag bie Chrofe als eine Troja befreundete, verwandte Gottheit gebacht wird, die mit Opfern verfohnt werden muß, wenn Troja erobert wers ben foll. Da fie es nun nicht verhindern fann, daß Phis lottet ben Achaern, bie jur Eroberung Troja's ausgezogen find, ihr geheimnigvolles heiligthum anzeigt, fo ftraft fie wenigstens burch ihre Schlange ben Anzeiger und halt baburch jugleich ben Untergang Troja's fo lange auf, als Philoftet vom griechischen Beere entfernt bleibt 43). Co zeigt diese Darbanische Chruse ben Troern sich in ber That

39) So weit Dionys. I, 33, ohne Zweifel aus berfelben Quelle, wie I. 68, ba ber oben angegebene Zusammenhang ganz klar ist. 40) über Darbanos als Sohn bes Korpthos, bes tegeatischen Deros ber Korptheer, s. Etrusker IV, 4, 5. 2. Kb. S. 276 fg. 41) über diese Sagen und die sie barstellenden Kunstwerke: Ubeden in den Schriften der beteiner Akademie 1815. Abhand, der philol. Cl. S. 63. Millingen, Peintures de vases de div. coll. pl. 50. 51. Welcker. ap. Dissen. Explic. Pind. p. 512 ed. Boeckh. Buttmann zum Philoket des Sophoktes S. 57 fg., auch Wunder in seiner Ausgade diese Tragddie, Sophoelis fragoediae. I, 1. p. 6 sq. Bergl. auch Dorfer II. 9. 6. 1. Xb. S. 384, wo besonders nachgewiesen ist, wie dieser Dienst der Schröse— edenso wie der der Iphigeneia — auf die Fabeln von Agamemnon's Familie eingewirkt hat. über Sophokles Intentionen spricht mit Einsicht So m m er in der Schulzeitung 1832. 2. Abth. Nr. 135. 42) Sophocl. Philoct. 1300. Bergl. oden §. 7. 43. Die Sbentität der Chryse und Akhena hat Buttmann schon demerkt, wenn ihm auch der ganze Umsang der Fabel noch nicht ganz deutslich war. Die Einwendungen Hermann's (zu v. 1311) und Wun-

verwandter und befreundeter, als die von der epifchen Doe:

fie ergriffene und umgewandte Uthena-Ilias.

6. 34. Roch ein britter Cultus ber Uthena in Arkabien verbient besonders hervorgehoben zu werden, ber ber Uthena : Roria, welche auf einem Berge, 30 Gtabien von Kleitor, einen Tempel hatte "). Paufanias erwähnt dies Beiligthum nur mit zwei Borten; wir miffen aber burch andere Mythologen bes Alterthums 45), bag bie Arkaber von biefer Roria mehr ergablten, bag fie eine Tochter fei bes Zeus und ber Korpphe, einer Tochter bes Deanos, und bag fie (als Roffegottin) bie Biergespanne erfunden habe. Die Ableitung von der Korpphe, bem Scheitel oder Gipfel, fallt im Wesentlichen mit der gewöhnlichen Entstehung der Pallas aus dem Saupte des Zeus zusammen; aber die Arkader haben damit auf eine naibe Beife eine gang anbere Sage, welche bie Bottin aus bem Elemente bes Baffers hervorgeben lagt, obne viel Umftande fo verbunden, daß die Korpphe eine Tochter bes Dfeanos genannt wirb. Unbere, welche aus berfelben arkabischen Localfage schopfen, laffen bie Uthena: Sippia ober Sippeia von Pofeidon und bes Dfeanos Tochter Kornphe geboren werben 46). Die Erfindung ber Bagen gehort auf jeden Fall ber Uthena als Sippeia an, unter welchem Ramen fie auch im Fleden ber Danthureer verehrt murbe 47). Much mancher andere Dienft in Arfabien berubt auf ber Borftellung von ber Athena als einer bem Pofeibon verwandten Baffergottin. Muf ber Burg von Pheneos, über bem Binnenfee bes Thales, lag ein Tempel ber Athena = Tritonia, in ober neben bem auch ein Bilb bes Poseibon-Sippios aufgestellt war 48). Auch zu Aliphera im Alpheiosthale, wo nach ber Behauptung ber Landeseinwohner Athena erzogen fein follte - baber Beus als Lecheates (Rind: better) bei ihnen verehrt wurde - hatte eine Quelle ben Mamen Tritonis 49). Die andern Beiligthumer in Ur-kabien find fur die Geschichte bes Dienstes von geringerer Bebeutung "

§. 35. Lakonischer Cultus. In Sparta wurde die Athena in vielen Heiligthümern verehrt, doch ist keines so mit der Urgeschichte des Landes verslochten, wie in Athen, Argos und Tegea; auch knupfen sich keine dunkeln, mysteriosen Mythen von physischer Beziehung dar-

ber's (p. 11) machen wol feine große Schwierigfeit. Bergl. auch weiterhin §. 51.

<sup>44</sup> Paus. VIII, 21, 3. Benn die arkadischen Koreia zu Kleitor geseiert wurden (wie Dissen ad Pind. Nem. X, \$7. p. 470 ed. Boeckh. wahrscheinlich macht), so konnten sie sich wot ebenso auf diese Athena-Koria, wie die Kora, beziehen. 45) Bei Cie. de N. D. III, 25, 59. Bas hier von der arkadischen Koria gesagt wird, wird dei Clem. Alex. Protr. c. 2. p. 8. (24) auf die Athena-Korpphassa in Messensen (vergl. Paus. IV, 36, 2) bezogen. 461 Mnaseas kr Edosan ap. Harpocration, s. v. Innas. Lex. Coislin, ap. Bekker, Anecd. Gr. p. 350. Bidl. Coislin, p. 604. 47) Paus. VIII, 47, 1. 48) Paus. VIII, 14, 4. 49) Paus. VIII, 26, 4. Bergl. über das Bild der Gottheit Polyh. IV, 78. 50) Athena-Reda nitis auf dem Bege durch Manalien nach Megalopolis, Paus. VIII, 36, 3; Athena-Postiatis und Ergane in Megalopolis, Paus. VIII, 31, 6. 32, 3; Athena als Berwundete in Keuthis, mit einer sonderdaren Legende über den Ramen, Paus. VIII, 28, 3.

an, fonbern bie Bebeutung ber verschiebenen Gulte und Beinamen ift meift febr flar auf ethische und polis tifche Berhaltniffe gerichtet. Muf bem Sugel, welcher die Burg (Polis) von Sparta vorftellte, wurde bie Lithena im ehernen Saufe (xalxioixos) verehrt, welche ibren Ramen blos ber Musschmudung zu banten bat, ben ibr Tempel burch ben Runftler Gitiabas (um Dl. 60) erhielt "). Dem Bolfe in feinen Berfammlungen ftebt fie als Bellania 32), auf bem Martte als Mgorda, bem Rathe als Umbulia, ben Fremben als Zenia, ber arbeitenben Claffe als Ergane vor 3); auch bieg fie in Sparta Arioponos, die wurdig Bergeltende "). 218 einer Kriegsgottin murben ihr neben bem Beus Ugetor bie Opfer bei ber Überschreitung ber Landesgrenze, Dia-bateria, bargebracht 54). Die Keleutheia, welche an ber Straße Aphetais brei von einander abgesonderte Bei-ligthumer hatte, bezog fich wol auf die Bettlaufe, welche ebemals auf biefer Straße (wie die Chortanze auf bem Martte) gehalten wurben; bas erfte biefer Beiligthumer befant fich am Unfange ber Strafe, bei bem Umthaufe ber Bibider, welche gewiß als Rampfrichter babei thas tig waren, bie anbern mabricheinlich in bestimmten 26b= ftanden an bemfelben Wege, zu beffen Bollendung Athen na Kraft und Muth geben follte 54). Die Spartiaten verbanben bie Uthena besonders gern mit ben Diostu: ren 57), die als Staatsvorsteher, Rriegshorte und Muffeber friegerischer Ubungen, besonbers ber Pyrrhiche, mit ber Athena in nabe Berührung famen, indem Diefe Gottin nach ipartiatischer Sage ben beiben Junglingen gu ib= ren Waffentangen Die Alote blief 48), wie fie überhaupt als Erfinderin der friegerischen Mufit ( bie in Sparta bauptfachlich aus Floten bestand) gefeiert murbe (vgl. &. 55) 39).

51) Das haufig erwähnte Beiligthum ift befonbers aus bet Geschichte bes Paufanias befannt. 52) Benn biefe Berbefferung für Yllavla in ber Rhetra bes Lyturg (bei Plutarch, Lyk. 6) annehmlich ift. Der Ort Bellenion (Paus, III, 12, 5) ift nicht in unmittelbarer Berbindung mit dem von den Tarentinern geweiheten Uthenabilbe zu denken. 53 Paus. III, 11, 8, 13, 4, 17, 4, 54) Paus. III, 15, 4. Dunkel ist die Bedeutung der Athena Dareia, Paus. III, 20, 8. 551 Doriet IV, 6, 6, 2. Ib. S. 384. 56) Daher Apziaks dick von aglau, wie die apzacs in Olympia. Ohne diesen Gebrauch hätte auch die Sage von ben Bettlaufen ber Freier ber Penelope auf biefer Strafe nicht ent: fteben tonnen. Und bag Donffeus nach beren fiegreicher Bollenbung bie brei Beiligthumer ber Releutheia meihete, begrunbet mot binlänglich die obige Erklärung. Paus. III, 12, 2-4. 57) Paus. III, 11, 8. wo die Dioskuren auch als Ambulioi mit Zeus und Athena unter gleichen Beinamen zusammengestellt werden. In Brasia standen drei Dioskuren oder Korybanten mit der Athena zusammen. Paus. III, 24, 4. Die Dioskuren sollen das Deisturen follen das Deisturen das Deistur ligthum ber Uthena : Uffa in bem Ruftenorte Ufia gegrunbet baben, Paus. III, 24, 5, welches man — blos wegen einer schlechten Ableitung des Beinamens Asia von dem Welttbeit Asien — aus Kolchis herleitete. 58) Epicharm, Mäan dei Alhen, IV. p. 184 sq. Schol, ad Pind, Pyth, II, 127. Aristides auf Athena. IV. a. S. 26. 59) Noch sind in Lakonika und Messenien der Tempel auf bem Borgebirge Onugnathos (Paus, III, 22, 8, bet ber Athena : hippolaitis ju hippola (Paus, III, 25, 6), ber ber Athena : Rebufia in Rebon (Strab. VIII. p. 360. X. p. 487. Steph. Byz., s. v. Nedar), der Athena-Apparissia in Apparissia (Paus. III, 22, 7. Bergl. Steph. Byz.), ber Athena-

§. 36. Eleischer Cultus. In Elis ftanb auf ber Burg ein prachtiger Tempel ber Uthena mit einem chryselephantinen Bilbe von Phibias, auf beffen Belme ein Sahn, bas Symbol ber Bachfamfeit, gebilbet mar 50). Merkwurdiger ift ber eleische Dienst ber Mutter-Uthena ('Adava Mirgo)61), ba in ber berrichenben Borftellunge: weise bie ftrenge Jungfraulichkeit ber Gottin fo fehr bie fruber vorhandenen mutterlichen Eigenschaften verbrangt hatte. Mus ber wunderlichen Legende, die wir bei Paufanias von ber Entftebung biefes Dienftes finben, fonnen wir wenigstens fo viel abnehmen, bag man von biefer Mutter-Uthene Kinderfegen, Schnellen und fraftigen Nachrouchs ber Bevolferung, erwartete. Daß in einem Na-tionalheiligthume, wie Dlympia, bie Athena in mannichfachen Functionen erscheinen mußte, lagt fich auch ohne Beugniffe annehmen; wir wiffen übrigens burch ausbrudliche Melbung, baf fie als Ergane mit ber Runft= arbeit am Kolog bes Beus, und als Sippia mit ben 2Bagenrennen in Berbinbung trat 12). Die Uthena= Martaa, angeblich von einem Cohne bes Dionpfos, Martaos, zuerst verehrt 63), erinnert an die versteinernde

§. 37. Achaifcher Cultus. In Achaia ift als lein Pellene, bie Nachbarftabt von Gifnon, burch eis nen eigenthumlichen und offenbar fehr alten Pallas - Gultus merkwurdig. Dogleich Pellene (Πελλήνη, auch Πέλ-Aura) bie gebrauchliche Form bes Damens biefer Stabt ift, fo hat boch wol auch die andere, in Sanbichriften fo oft vorfommende Form Pallene 61) einen Grund im 2012 terthume; Pellene und Pallene icheinen nur vericbiebene Mussprachen eines Mamens zu fein. Babricheinlich mar bies Pellene, welches ja fruber auch velasgisch und ionisch gewesen mar, eine Schwesterftabt bes attifchen Pallene, wo bie Sage vom Bigantenfampfe gu Saufe mar (§. 13); Uchaer aus Pellene follen die chalfibifche Salb= infel Pallene bevolfert und benannt haben 63), welche in Griechenland gewohnlich als Schlachtfelb ber Giganten galt (Unm. 91. §. 13). Dem gemäß wurde auch — nach alten, an ben Pallasbienst sich anknupfenden Borftellungen - Pellene felbft als eine Grundung bes Zi= tanen (ober vielleicht auch bes Giganten) Pallas ange-feben 66). Der Tempel ber Uthena, welcher vor ber Stadt lag, enthielt ein unterirdisches Abnton, welches fich unter bem golbenen und elfenbeinernen Bilbe von Phibias befanb 67); bier ftand wol in ber Regel jenes fonft ber= borgen gehaltene und unberührte Bild (Boeras), bas nur gu beftimmten Beiten von ber Priefterin berausgetra:

Anemotis in Mothone (Paus. IV, 35, 5), bas Bilb mit ber Krahe in ber hand in Koroneia (Paus. IV, 34, 3. Bergl. Anm.

<sup>32 §. 24</sup> zu nennen. Bergl. auch Steph. Byz. s. v. Aeda.
60, Paus. VI, 26, 2. 61) Paus. V, 3, 3. 62) Paus.
V. 14. 5. 15, 4. Der Altar der Athena-Kydonia auf der Burg von Phrira in Pisatis, Paus. VI, 21, 5, bei Olympia deutet auf benfelben alten Bertebr mit Rreta, aus welchem bie ibaifche Grotte und bie ibaifchen Dattplen ju Diompia abftammen. Paus. V. 16, 5. 64) f. über bas Schwanken biefer Formen H. Stephanus Lex. in ber englischen Ausgabe T. I. p. 454 b — 455 d. 65) Skynnos Chios v. 637. Polyaen. Strateg, VII, 47. 66) Paus. VII, 26, 5. 67) Paus. VII, 27, 1.

gen wurde und bann einen folden Schauber erregte, baß nicht blos bie Menichen bie Blide bavon abwenden zu muffen glaubten, sondern auch, nach der Meinung der Delleneer, die Baume bavon unfruchtbar wurden und die Kanbfrüchte zu Grunde gingen, durch welche das Bild bahin getragen wurde 46). Auch wird von dem pellendisschen Cultus überliefert, daß die Priesterin der Gottin bei bestimmten Feierlichkeiten in der vollen Ruftung ber Athena erschien . - Sonst herrscht in Achaia die gewohnliche spatere Borftellung von der Athena und die barin liegende politische Beziehung vor. Athena hieß bei ben Achaern Panachais und hatte als folche einen Tempel am Fusie des Berges Panachaitos bei Patra 70); auch wurde sie neben Zeus Olympios auf dem Markte von Patra verehrt, wie sie auch sonst mit Zeus zusammenges ftellt wird 11). Unfern von Patra lag das Castell ber Athena (rd 'AInvas reixos) am Meere. Die Athena in bem Beiligthume zu Dyme, an Achaia's Grenzen gegen Elis, wurde als eine Beschirmerin ber ganbespforte betrachtet 22). Bon bem Gultus in Tritaa f. 6. 41.

6. 38. Megarifcher Cultus. In Megara hatte bie Athena auf ber Burg brei Tempel, ben einen als Miantis, ben anbern als Nite (wie in Athen), ben britten, ohne bag ein bestimmter Beiname babei angege= ben wird 73). Aliantis hieß sie offenbar nicht sowol als Schutgottin bes Telamonischen Mias, sondern weil fich ihre rachende und strafende Gewalt besonders an ihm bewahrt hatte, wie aus Sophofles bekannt ift. Rathfel= hafter ift ber Gult ber Athena-Aithnia, welcher eine Klippe in ber Nahe von Megara geweiht war 71), ba bie= fer Beiname einerseits fehr wol von ber atherischen Berfunft und Natur ber Gottin erklart werben fann 75); an= bererfeits aber Beugniffe vorhanden find, daß die erhabene Bottin wirklich mit bem Wogel biefes Namens (ber Geetrabe ober bem Taucher) in eine nahe symbolische Berbin= bung gebracht worden ift. Nach einer Cage ber Megarer nahm Athena, in biefen Geevogel verwandelt, ben Refrops unter ihre Flügel und brachte ihn fo nach Megara "). Much paft in ber That ber Wohnsis ber Uthena : Mi=

68) Plutarch. Arat. 32. Freilich gibt Plutarch nicht bestimmt an, welcher Gottin Bilb bies hoerag war, und man konnte nach bem Borhergebenben in seiner Erzählung glauben, bag es bie Artemis fei, für beren Cultus indessen biefer ganze Ritus nicht past. Bergleicht man aber Plutarch mit Pausanias und Polyan (VIII. 59), so sieht man, daß jener glückliche Angriff bes Arat auf die in Pellene eingebrungenen Atoler in ber gegen Agira gelegenen Bor-ftabt fich begab, mo bas Beiligthum ber Artemis-Soteira, und barunter ber Tempel ber Athena lag, und bas furchtbare Bilb fehr mot aus biefem Tempel fein konnte, wenn auch bie Tochter bes Epige-thes im Belligthume ber Artemis fag. 69) f. Polynen. Strateg. VIII, 59, bessen Erzählung freilich einigem Bebenten unter-liegt. 70) Paus. VII, 20, 2. 71) Paus. VII, 20, 2. Bergl. VII, 26, 3. 72 Paus. VII, 17, 5. Euphorion ap Steph. Byz. s. v. Δύμη, Fragm. 68 Meinecke: "Ητις έχεις χληλδας p. 1472. Rom. Rudert a. a. D. S. 95. 76) Hesych. s.

thyia, eine Klippe am Meere, sehr gut zu ihrem Bor: fate, wenn fie wie ein Taucher, ber beim Unfange bes Sturms vom boben Meere nach ber Kuste fliegt und bas Land aufs Schleunigste zu erreichen fucht, bie Schiffer ju warnen vorhatte "). - In ber megarischen Colonie By gang murbe bie Gottin als Etbafia, Befchirmerin ber Landenden, verehrt 20), sowie auch als Poliuchos 20), was sie ja in Megara auch war, wenn auch nicht unter

biefem bestimmten Namen.

§. 39. Bootischer Cultus. Sehr mertwurdig und für die gesammte Geschichte bes Cultus von bober Bebeutung find die Beiligthumer ber Athena in Boo: tien. Ihrer Stiftung nach zerfallen fie in folche, welche bie dolifchen Booter, bie Beherricher bes Lanbes in ber geschichtlichen Beit, schon bei ihrer Einwanderung vorgefunden und - nach bem allgemeinen Gebrauche ber gries chifchen Stamme 80) - fich angeeignet haben, und in folche, welche fie nach ben Erinnerungen an ihre frühere Beimath im theffalischen Molis neu gegrundet haben. Fur beibe Arten von Beiligthumern war inbessen biefelbe Gegend, bie Lanbichaft um ben topaischen Gee, ber Sauptsammelplay. Fast in allen Stadten um diesen See hatte bie Gottin Altare und Tempel 1), und wenn bie Behauptung ber Landeseinwohner, daß hier ehemals ein altes Eleufis und Athen eriftirt habe, welches ber allmalig anwachs fenbe See mit feinen Bellen bebedt habe 62), auch nicht grabe in ftreng hiftorischem Ginne zu nehmen ift, fo lagt fich boch fo viel mit Sicherheit mahrnehmen, bag an bie fen Seeufern ursprunglich eine ber attischen verwandte Bevollerung vorhanden gewesen, die mit gleichem Gifer bem Dienste ber Pallas-Uthene anhing. Auch bie in Ats tifa mit biefer Religion eng verbundene Sage von Re= frops war hier vorhanden; jene Stadte follen unter Sefrops gegrundet sein, und in Haliartos am Gee eriftirte noch spater ein heroendenkmal bes Ketrops 3). Unter ben nicht verschwundenen Ortschaften bieser Gegenb bat Alalkomena am meisten Unspruch barauf, eine uralte Biege bes Uthena-Dienstes du fein be). Der Name felbst ift ein Evitheton ber Pallas als ber ichutenben und wehrenben Gottin, alakouern, nur nach üblicher Beife in ben Plu: ralis übertragen und mit verandertem Accente (Adudxo-

v. erdaebula, wo icon von hemfterhuis er & aldula, ober lies ber & o' oldona (aus irgend einem Dichter) geanbert worden ift.
77) f. Virgil. Georg. I. 356 sq. Bergl. Siebelis ad Paus.
II, 34, 8. p. 254.
78) Dorier I. S. 121, 1. Bergl. Ructert
a. a. D. über die Beziehung der Athena in Agina auf das Sees wesen Aeginetica p. 113. 79) Hemsterhuis ad Pollucem IX, 6. 10) Itensteina and Politica and Politica and Politica II. (1. 1) 10 με Sah, ben bie Athener bei Thue. IV, 98 aussprechen: Kal γάρ Bowerove και τους πολλούς των άλλων, δσοι έξαναστήσαντές τινα βία νέμονται γῆν, άλλοτρίοις εξούς τὸ πρώτον έπειθόντας οίκεια μονται γην, άλλοτρίοις λεφοίς το πρώτον Επελδοντας οίχεία νύν χεκτήπηαι. ist für die Geschichte der griechtschen Satte von großer Wichtsgleit. Die meisten heiligthümer der griechtschen Stamme warm eroberte.

81) Bergl. Kallimachos Bad der Pallas v. 60 fg.

82) Strad. IX. p. 407. Bergl. Steph. Byz.

s. v. Αθήναι. Der Berf. Orchemenos und die Minner. S. 57.

83) Paus. IX. 38, 1. Mehr darüber Orchemenos und die Minner. S. 122 fg.

84) Gewiß hat die Stadt in Ithaka, Alale tomend, daven dem woch die Minner. S. 218

Keinas unsammenhängt. Orchem und die Winner. S. 218 Athena zusammenhangt. Ordom. und bie Minger. S. 213.

d); bavon beißt bei homer ichon Uthena bie glalfoifche 85). Malfomena lag im Gebiete von Saliartos Koroneia, wo bie Unboben von Tilphoffion fich in Uferebene binabfenten; weiter unten in ber Dieberung bas alalkomenische Beiligthum ber Athena mit einem ibeinernen Bilbe ber Gottin 86). Much bier finben wir nupfungen an den attischen Uthena-Dienst; Refrops querft bie alalkomenische Gottin verehrt haben; auch ein Berg Malfomenion in Attifa angegeben ), von n Lage freilich Diemand etwas Genaueres melbet. b behaupteten bie Malfomenier auch, bag bie Gottin ibnen geboren \*5) und von bem Autochthon Malfome= erzogen und zuerft verehrt worden fei 8"), auch muß Sagen von einem alten holzbilbe ber Gottin gegeben n, bas Malfomenes ober Malfomeneus zuerft burch nbere Schickung empfangen habe 90). Bon ber eigen-nlichen Beschaffenheit bes Gultus und ben Ibeen, bie baran fnupften, ift uns weiter nichts befannt gewor: als bie enge Berbindung, in welche auch bier bie tin mit Gottheiten bes Baffers gefet wurde, vol es grade nicht Poseidon = Hippios ist, ber neben Athena verehrt wird. Denn bas einige Meilen ba= gelegene Beiligthum bes Pofeibon ju Oncheftos mit bem alalfomenischen Tempel in feinem nach= lichen Bufammenhange 91). Dgnges, eine Gagenon, welche fich auf Uberschwemmungen durch austree Geen, besonders ben fopaischen, bezieht, wird Bater der Alaskomenia genannt 2). Diese Alasko: ria wird nebft ber Thelrinoia und Aulis als ribifå genannt 93), ein Berein von Gottinnen, ber besonderes Beiligthum am Berge Tilphoffion im Gebiete von Saliartos batte, wo befonders feierliche Gibe geschworen wurden "'). Man vereirte fie in bermenartigen Bilbfaulen, welche aus einem Kopfe auf einem Pfei-Ier beftanden, und brachte ihnen auch nur Thierfopfe als Opfer bar "). Der Rame ber Praridita, in Berbin-bung mit ben bei ihnen geleifteten Gibichwuren, beweift, baß man barunter Gottheiten verftand, welche bas Recht schutzen, und wenn es verlett wird, die Buße einfodern (δίαην πράσσειν παρά τινος) 36); bazu muß aber in Boo= tien bie besondere Meinung gefommen fein, daß bie Uberichwemmungen bes Gees als gottliche Strafen über bie frevelnde Menschheit verhangt wurden, baber bie Praribifen Tochter bes Dguges genannt wurden. Beboch ift in ben einzelnen Ramen wieder bie Berftellung eines beffern Buftanbes angebeutet; Thelrinoia ift bie ihren Ginn erweichende, Malkomenia bezieht fich auf die ichutende Uthena; weniger flar ift bie Bebeutung ber Aulis, wenn fie nicht etwa bie neuen Rieberlaffungen nach ber Uberfcwemmung bezeichnen foll.

§. 40. Chenfo tritt die Begiebung ber Athena gu ben Damonen des Baffers in ber mit bem alalfo= menischen Dienste eng verbundenen Triton : Sage ber= vor. Rabe bei Malkomena ftromte ein nicht eben großer Giegbach, welchen die Umwohner Triton nannten, und behaupteten, bag bier Uthena erzogen worben fei und bier auch bas alte Uthen und Gleufis gelegen batte 97). Und bag biefer Triton wirklich in ben bootifchen Sagen eine gewiffe Bedeutung hatte, und nicht etwa blos aus einer nichtigen Gitelfeit in fpaterer Beit babin gefabelt worben war, laft fich aus ber Festfage ber Dabalen, welche bie Booter auf bem Ritharon feierten, abnehmen. In Diefer tommen namlich bie tritonifden Rymphen vor, welche bem Eichenbilbe, bas als bie Braut bes Beus berumgeführt wird, bas bochzeitliche Bab bringen 98). Wenn wir nun auch nicht ju behaupten magen, bag biefer bootische Triton der einzige Fluß ober Bach in Griechenland gewesen, bem biefer geheiligte Rame vom Unfang an gu-

85) "Ηρη τ' 'Αργείη και 'Αλαλκομενηϊς 'Αθήνη ΙΙ. ΙΝ, 8. 08. Die alten Grammatiter leiten jum Theil bas Epitheton ittelbar von atalxeir ab, gegen bie beutliche Analogie. Etomologie Alalbomena's von aralxeir liegt auch ber Sage Brunbe, bag bie von Theben vertriebenen Rabmeer in biefem

Schut gefunden batten. S. Orchom. und bie Minyer. S. 86) Bu ben Orchom. und bie Minyer S. 70 angeführten 86) 3u ben Orchom. und die Minner S. 70 angeführten en ift Suidas s. v. άπιθης zu fügen, aus einem historiter, vielleicht Sylla's Thaten beschrieb: Αλαλχομεναλ πελις έστι άχούω αὐτην μήτ εφ' ὑψηλοῦ κεῖαθαι καὶ ἀπιθοῖς λώφου τειχών περίβολον έχειν. 87) Beibes nach den Schol. II. S. 88) Strabo IX. p. 413. Φασί γε τὴν θεὺν γεγενη-ξνιαῦθα. 89) Paus. IX. 33, 4. Schol. II. IV, 8. nol. M. p. 56 u. U. 90) hier ift die in mehrsacher Beng wichtige Stelle aus den Scholien zu Aristid. Panathenain 237 h. (p. 103 Frammel p. 320 Dividers) nach ihrem. p. 327 b. (p. 103 Frommel, p. 320 Dindorf.) nach ihrem mmenhange anzuführen: Aézos d' år (Aristides erwähnt od-a äyalpara in Athen) zad negt ällwr nollwr Hallad'ar, τε καταλυόμενον (καταλκόμενον eine Banbfchr.) τον αθτόα και των περί αυτιφυρών καλουμένων, ώς Φερεκύδης Apriloyos forogogot (vergl. 20nm. 95), Ral tar Raternveyw er in iwr Tryariwr mann (f. unten §. 69). Sier sind die te tod te zaradvoueror von dem Berf. in den Abhandlungen m Eumeniden S. 106 schon in tod te zar Akadzoueror vert worden, da auch eine solche Form des Namens kein Beden-zegen sich hat. 91) In der Genealogie dei Steph. Byz. s. kadzouerror — Alalkomene's Frau Athenais, die Tochter des obotes, fein Cohn Glautopos - welche mit ben im Gultus gen Ramen ein freies Spiel treibt, fchimmert einige Begiehung bie Innioi Beol burch. 92) Paus. IX, 33, 4. Bergl. Dr. und die Minner. S. 127 fg. 93) Dionysios xtlasis, bei Encoll. d. B. u. K. Oritte Section. X.

Suidas Πραξιδίκη. Daber auch die Praribilen überhaupt ringar 'Agreylau genannt werden. S. Dienpfios und Panyafis bei Steph.

Byz. s. v. Τοεμίλη.
94) Paus. IX, SS, 2. 95) Hesychius und Suidas s. v.
Ποαξιδίzη. Mehr bei Meursius, Regn. Athen. I. 6. p. 24. Doch ist es nicht sicher, ob jene Angaben sich auf die bootischen Prarisbika bezieht, da Mnaseas bei Suidas (l. c.) auch andere noch mehr allegorische und abstracte Praridiken erwähnt, und nach Paus. III, allegorische und abstracte Praristen erwagnt, und nach erms. 111, 22, 2 Menclaos nach seiner Kückehr von Troja auf der lakonischen Inself Kranac bei der Aphrodite Migonitis, welche Paris versehrt haben sollte, ein Bilb der Thetis (Themis?) und der Göttin Praribike auffellte. 96) So iff auch die Praxidike auf der Inself Kranac offenbar als die Gottheit zu nehmen, welche an Paschen Inself Kranac offenbar als die Gottheit zu nehmen, welche an Paschen Inself kranach wird auch die News ris die gebührende Strafe vollzogen. Hiernach wird auch die Praridike des Mnascas, die Ermahlin des Zeus Soter, nicht für eine Rechtthuende (wie Hermann will, Rec. von Ufchyl. Eumen. 2c. S. 203), sondern für eine Richtende und nach Umständen Strafende genommen werden müssen, wemit auch die dort angegebene Genealogie sich vollkommen vereinigen last. 97) Paus. IX, 33, 5.
Strab. IX. p. 430. 98) Plutarch v. d. Dabalen Fr. 4. bei Hutten 14. Th. S. 289. aus Euseb. Praspar. Evang. III, 2.
p. 86. Offenbar war die Sage von dieser Hochzeit besonders in der Gegend von Malkomena local, daher hier der Eichbaum geschlagen wurde, woraus man das Dadalische Bild schnidte (Paus. IX,

fommt 99), fondern ce viel wahrscheinlicher finden, daß ber ursprungliche Triton nur eine ibeale Eristenz in ber Phantasie der Berehrer der Athena gehabt habe, so ift boch gewiß bie Localifirung bes Triton in Bootien alter als bie Rabel, bag Athena an einem libnichen Fluffe ober See Triton geboren worden fei. Es ift ficher, baß bie Uberfiedelung bes Triton nach Afrika in ber Niederlaffung ber Anrender (beren Furftengeschlecht von ben Minnern abstammte) ihren Grund hat, baher aud ber Aritonische Sec eher an der großen Syrte, bei Kyre-naika, gefunden wurde (nach Pherekydes und Pindar), ehe man einen Sec an der kleinen Syrte, Karthago naher, mit diesem Namen benannte '). Es ist klar, daß bie Griechen gleich mit bem Bunfche und ber Erwartung in jene Gegenden tamen, einen großen Strom und See Triton zu entbeden und barin bie mahre Geburtsftatte ih= rer Athene, fur welche ihnen bie Beimath bereits gu eng und burftig vorkam, aufzufinden. Ebenfo wenig fann es mit Grund in 3weifel gezogen werben, bag ber Beiname Tritonis vom Anfang an auf die Berbindung ber Athena mit einem Bafferwefen abzielt. Triton fommt in ber griechischen Mythologie immer nur als ein Seebamon vor. wie schon Besiod in der Theogonie als Sohn des Poseis bon und ber Umphitrite ben weitwaltenben großen Tri: ton fennt, "ber auf bem Grunde bes Meeres bei feinen Alltern im golbenen Sause wohnt, ein furchtbarer Gott." Spater hat fich bie Phantafie ber Griechen grade in ber Gestalt des Triton die freieste Berbindung und kuhnste Berschmelzung der menschlichen Formen mit Seegeschopfen erlaubt. Dine im Stande zu sein, die Etymologie des Namens genügend nachzuweisen, ist doch wol klar, daß er von derfelben Wurzel gebildet ist, wie der Name der Gemahlin des Poseidon, Amphitrite. Auch haben die Griechen, als fie anfingen die Beimath ber Pallas in Libyen gu fuchen, bort immer nur einen Fluß ober Gee Triton und Tritonis zu finden geglaubt, an dem die Got= tin geboren sein sollte, nie aber Locale anderer Art und Beschaffenheit. Die Tritonis selbst wurde als eine See= nomphe angesehen, mit ber Poseibon die Athena gezeugt habe, welche Poseidonische Berkunft ber Gottin mit ihrem Werhaltniffe zu Zeus so ausgeglichen murbe, daß fie von

S. 3). Daher auch Zeus und hera als alatkomeneische Gotter (Etymol. M. p. 547, 1) vorkommen. Sehr wahrscheinlich ist die Bermuthung Rudert's (S. 64), daß am Triton auch ein Babefest ber Pallas gefeiert worden sei, wie in Argos, und die Sage, daß Teiresias, der am Tilphossion begraben lag, die babende Gottin ge-

sehen habe, sich barauf beziehe.

99) Aritonslusse ober Bache werden erwähnt in Ahessalien, Arkadien, Krea, Ahrakien. Schol. Apoll. Rhod. I, 109. Paus. VIII, 26, 4. Diodor. V. 72. s. Vibius Sequ. p. 285. Der thrakssche Ariton war wol der auf Pallene, Ovid. Met. XV, 358. Rallimachos nannte die lidysche Aritonis Pallantias, Plin. N. H. V. 4, §, 28.

ihrem naturlichen Bater, bem Meergotte, zum Unwillen gereigt, fich aus freien Studen bem Beus gur Tochter gegeben habe 2). Diese Poseibonische, mit ben Baffer: gottern verbundene, Athena ift aber im Cultus mit ber Bippeia einerlei, und fo fanden die Aprender mit ib ren Coloniften, ben Bartaern, in ihren beimathlichen Sagen ebenfo, wie in ber ausgezeichneten Pferberace & byens, bas begrundetste Unrecht, fich als bie erften Boglinge ber Athena in ber Bucht und Bandigung von Roffen zu betrachten 3). Bon bem Beinamen Tritonis, ber bei ben altesten Dichtern noch nicht gefunden wird, ift ber bereits bei homer und hefiod vorkommende Erito: geneig ober Tritogenes ichwerlich ju icheiben, ba er auch überall, wo er vortommt, die erfte Enlbe lang bat '). Daburch wird die in anderer Bezichung fich empfehlenbe und von den Grammatikern haufig angeführte Ableitung ber Tritogeneia von der Dreizahl ) entschieden abgewie fen. Daß aber Trito ber Ropf geheißen, nach einem munbartlichen Ausbrucke, ber meistens ben febr unbefannten Athamanen in Evirus zugeschoben wird b, ift leicht als ein Product berfelben Tenbeng alter Mythenergabler zu erkennen, welchen die oben (6. 34) angeführte Kabel von der Kornphe als einer Tochter des Dieanos ihre Entstehung bankt; man wollte die Idee von der Geburt ber Athena aus bem Beushaupte, welche Befiod und fein Domerifcher Hymnos schon kennen 7), mit ihrer Ableitung von Baffermefen in Ginklang bringen.

2) Herod. IV, 180. Bergl. Paus. I, 14, 5. 3) Herod. IV, 189. Schol. Pind. Pyth. IV, 1 u. Andre. Die Barkder behaupteten die ξαποτροφία von Poseidon, das ήνιοχείν von der Athena gelernt zu haben. Steph. Byz. s. v. Βάρχη. Hesyck. s. v. Βαρχαίοις όχοις nach Mnascas έν Λιβύη. 4) Bei Ariftophanes (Εq. 1189) in einer scherzhaften Anwendung der pomposen Orakelverkundigungen, durch welche Rieon das attische Boll betrog:

<sup>1)</sup> Die Ausführung bavon: Orchom und die Minner. S. 354 fg. und bei Bolder, Myth. Geographic. S. 23 fg. über ben Gult und die Spiele ber Athena in Kyrene f. Thrine, Res Cyrenensium. §. 77. p. 286. Auch in Ahera, ber nächsten Mutterstadt von Kyrene, war ein heiligthum des Poseibon und der Athena, bessen Kadmos beigelegt wurde. Theophrast. Schol. Pind. Pyth. IV, 11.

Noch in einer britten Form hat sich ber Rame ber tritonischen Uthena in ber griechischen Mytho: logie erhalten. Es ift namlich flar, bag auch bie Eris taa ber Achaer mit ber Tritonis ober Tritogeneia ur= sprünglich identisch mar. In ber Stadt Tritaa mar ein Tempel ber Athena, wo ber alte Gebrauch bestand, bem Ares und ber Tritaa zu opfern. Diese Tritaa war nach ber Sage eine Tochter Triton's und eine Priefterin ber Athena, wiche Ares geschwängert haben sollte. Ihr Sohn Melanippos (Schwarzroß) sollte bie Stadt gegrundet und nach dem Namen der Mutter genannt haben '). hier ift wol auf ben erften Blid flar, baß bie Tritaa nicht blos ein ber Uthena angehoriges Be= fen, fonbern urfprunglich bie Gottin felbft mar "), und nur bie confequente Durchführung ber Borftellung von ber Jungfraulichkeit der Uthena — wenn man die alte Sage von der Buhlichaft des Ures festhielt. — die Lanbeseinwohner nothigte, ihre Tritaa von der Uthena zu un= terscheiben. Die Berbindung mit Ares entspricht ber oben schon erwähnten ber Aglauros mit bemfelben Gotte, aus welcher Vermahlung nach attischem Mythus Alkippe ent= ftand (§. 4). Much bie Tritogeneia scheint auf ahnliche Beise in die Genealogien ber orchomenischen Ronige, beren Berrichaft ben Tritonbach einschließen mochte, eingewebt worden zu fein 10).

§. 42. Wahrend alle Traditionen des alassomenissichen Heiligthums auf einen uralten Ursprung hinweisen, durgen bei dem benachbarten Tempel der AthenasItosnia schon die Localnamen dafür, daß es erst der Einswanderung der Aioleis-Boiotoi aus dem thessalischen Arne seine Entstehung verdankt. Er lag im Gediete von Kosroneia (welches früher Arne geheißen haben soll) in der Ebene, welche sich gegen den See und Alassomena hin ausbreitet, an dem Flüßchen Kuralios oder Koralios!'). Wir werden die Namen Kuralios, Iton, sowie Arne selbst, weiterhin in den thessalischen Ursten der Booter wiedersinden!'). Wahrscheinlich setzen die Booter in dies

ἄνασο 'Αθάνα, Ε ποτε Θεσσαλών ἀπαλ, Κορωνείας ἐπ' ἐδέων ἄνω πάροιθεν ἀμφήριστος Τζευ Κωραλίω ποτάμω παρ' ὄχθαις.

fem Theile ber Landschaft fich zuerst fest, ebe fie Theben und Orchomenos eroberten; auch mag ber Ruhm bes als alkomenischen Beiligthums in ihnen ben Glauben erweckt haben, daß die Gottin grade in diefer Gegend, in ber Uferebene bes topaischen Gees, fich gern aufhalte 13). Dar= um wurde auch bei biefem itonischen Beiligthume bas Stamm: und Bunbesfeft ber Booter, bie Pambootia, gefeiert 14), wie ohne 3weifel auch schon bei bem gleichs namigen Tempel in ber frühern Seimath gefchehen mar. Bur Undeutung biefer mit bem Itonischen Gultus verbunbenen Amphiftyonie wird Itonos ober Iton ein Sohn bes Umphiftyon genannt 13). Der Gultus ber Athena= Itonia zeigt einige eigenthumliche Buge, bie befonbers auf ber Berbindung der Göttin mit Wesen der Unterwelt beruhen. Die Athena war in diesem Heiligthume mit Hades zusammengestellt <sup>16</sup>), wosür Pausanias den Zeus, wahrscheinlich in der weitern Bedeutung, in welcher auch den Chthonios umfaßt, angibt 17). Ferner erzählte man hier von einer Jodama, einer Tochter bes Itonos, bie mit der Uthena aufgewachsen sein soll; auch wird Athena felbft bie Schwefter biefer Jodama genannt 18). In den Ubungen bes Waffenkampfes aber wird Jodama von der Uthena (wie fonft die Pallas) erlegt; ober nach anderer Überlieferung - Athena versteinert bie 30= bama burch bas Gorgoneion 15). Daraus erklarte man ben sonderbaren Gebrauch, bag im Tempel ber Itonia alle Tage breimal ber Ruf erscholl: "Jodama lebe und verlange Feuer," wiewol bas Berlangen nach Feuer burch bie überlieferte Cage noch gar nicht begrundet fcheint. Doch errath man so viel, bag bie Jodama Suhnopfer erhielt, wie sie einem chthonischen Wesen zukommen. Es ift bekannt, daß eine Sauptfache beim Todtenbienfte bie Errichtung von Scheiterhaufen mar, auf benen bas ger= ftudelte Fleisch des Opferthieres verbrannt wird; auch bei-Ben Suhn= und Reinigungsopfer xeia, xhia ober xqua 20). Bu Soloi hieß eine Priesterin ber Pallas υππεχκαύστρια, weil sie gewisse Opfer und Ceremonien verrichtete, wo= burch ber Born feindlicher Damonen abgewandt wurde 21).

<sup>8)</sup> Paus. VII, 22. 5. 6. 9) So beutet die Aritaa auch schon Belcker, Aschol. Aritoglie. S. 283. Anm. 193. 10) Schol. Pind. P. IV, 120. Miriar tor Hoseidoros and Torroyersias the Aiddor Bei Testz. ad Lycophe. 874 liest man: Owne Mirvou and Torroyersias the Aiddor of Alesous tow, Acyonauror. Freilich wird sonst die Mutter des Minyas Chrysogemeia oder Chrysogone genannt (wonach Orchom. S. 198 vorausgesecht, das auch die Schol. Pind. l. c. zu andern seien); aber es konnte sein, od die Schol. Pind. l. c. zu andern seien); aber es konnte sein genes der Minyar, außer dem Goldreichthume, nicht auch dem Eulites der Athena-Chryse ihre Entstehung dankt. 11) Strado. IX. p. 411. Paus. IX, 34. Bergi. III, 9. Diod. V, 83. XIII, 41. Pius. Agesilaon 19 und Andere. Ein Schreibsehler dei Polyd. XXVI, 5. 2, wo früher Errowla für Tewra gelesen wurde, hat eine Whena-Sitonia bervorgebracht, welche sich in manche mythologische Bücker eingeschlichen hat. 12) Das Fragment des Alkos dei Strad. IX. p. 411. d wird von Seibler in Riebuhr's rheinischem Museum. 3. Bd. S. 221 nach Bermuthung etwa sersituite:

<sup>13)</sup> Daher Bakchylibes die itonische und alastomenische Pallas als diesche aufsaßte. Lactant. ad Stat. Theb. VII, 330. Hinc Bacchylides Minervam Itoniam dixit et Alalcomenem (Alalcomenemeneidem?) ipsam signiscat, quem imitatus est Horatius in illa oda, in qua Proteus Troiae suturum narrat excidium. Die Stelle des Bakchylides Aassacha also Horaz Carm. I, 15. v. 11; und da dei Bakchylides Kassacha also Horaz dam Paris das devorschende Unheil verkündete, so war die Beschreibung der zurnenden Pollas noch mehr an ihrem Plage. 14) Strado IX. p. 417. Plut. Amator. narr. 4. T. XII. p. 76. Hutten. Paus. IX, 34. 15) Paus. IX, 34. 1. Hestatads und Armenides dei den Schol. Apollon. I, 551 beziehen diese Sage ausdrücklich auf die Athena Itonia in Abessachen diese Sage ausdrücklich auf die Athena Itonia in Abessachen diese Sage ausdrücklich auf die Athena Itonia in Abessachen diese Sage ausdrücklich auf die Athena Itonia in Abessachen diese Sage ausdrücklich auf die Athena Itonia in Abessachen Getschen. 16) Strab. IX. p. 411. Aus einem mystischen Grunde, sagt Stradon. 17) Paus. IX, 34. 1. Wergl. Siedelis im Commentar. p. 113. Ein geschnittener Stein, auf welchem Habes und Athena als σύνθρονοι abgebildet sind, ist in Wiccar's Berte über das storentinische Buseum. T. IV. pl. 3 mitgetheilt. 18) Simonides der Geneatog deim Etym. M. p. 479. Tzetzes ad Lycoph. 355. 19) Paus. IX, 34. 1. 20) s. Hesych. s. vv. xeña. xeña. xeñas casasacha. und besondere die belphische Sinschrift im Corp. Inser. Graec. n. 1688. v. 34 mit Boch's Auslegung T. I. p. 811. 21) Plutarch. Quaest.

6. 43. Auch in Theben wurde bie Uthena ale eine Sauptgottin verchrt, baber fie bie Tragifer in ben aus Diefem Cyclus genommenen Fabeln fehr haufig erwähnen. Um berühmtesten ift ber Dienst ber Uthena Dnfa ober Onga. Paufanias ermahnt, indem er von ber Borftabt am elettrischen Thore sich nach ber Afropole Thebens, ber Radmea, wendet, welche an ber Grenze ber Stadt felbft gegen Suben lag, ben Altar und das Bild ber Athenas Onga, welches Kadmos geweiht haben sollte, und besschreibt gleich barauf die Denkmaler an der Agora, wels the auf ebenbieser Burg lag 2'). Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, daß dies basselbe heiligthum ift, welches Afchylos bezeichnet, indem er die Onka die ber Stadt nahewohnende, bem Thore benachbarte, nennt 23). Es er= Lellt baraus, daß sie außerhalb, aber mahrscheinlich in größter Nahe des Thores, verehrt wurde, das von ihr bas Onkaische hieß und mit dem Ogygischen einerlei ist 2°), welches nirgends anders als an der Gudseite Thebens, gegen Attika, gesucht werden kann, indem hier allein bie Burg die Grenze ber Stadt felbst bilbete 23). Also hier, wo bie Mauer Thebens an bem Bugel felbst hinlief, auf bem bie Kabmeische Burg erbaut war, und gwar unterralb ber Mauer, aber mahrscheinlich am Aufstiege jum Burgthore, lag bas Beiligthum ber Onka 20). Nonnos. welcher die sieben Thore Thebens auf eine fehr willfurlide Beife von ben fieben Planetengottern ableitet, laft ben Kadmos bas Onkaische Thor ber Mondadttin gutheilen, welche wegen ihrer breifachen Geftalt Eritonis-Athena heiße, und gibt ebendeswegen bem Thore eine westliche Lage 27). Darin folgt aber Nonnos durchaus. keinen eigenthumlichen Überlieferungen von Theben, fon-bern tragt, wie an so vielen Stellen feines Berkes, Ibeen und Ginrichtungen bes helleniftifchen Drients auf bas alte Griechenland über. In Antiocheia mar, angeblich feit Titus, an bem westlichen Thore, welches nach Jerusalem

führte, auf einer Saule eine Gelene von einem Biergefpann von Rindern gezogen aufgestellt 2"), und auf folde Bugthiere ber Mondgottin spielt auch Nonnos an. Alexanbreia hatte ein Sonnen : und ein Mondthor, wie es scheint, jenes gegen Suben, dies gegen Norden 25), und wahrscheinlich war biefe Benennung und Musschmudung von Thoren in vielen Stabten jener Gegenden zu finden. Nicht fehr viel früher als biese Deutung scheint bie Deinung aufgekommen zu fein, bag biefer Cult aus Phoni: fien ftamme, wo bie Uthena mit bem Ramen Onga genannt werde; jedoch stimmen die Meinungen ber alten Gelehrten barin keineswegs überein, indem Andere ben Namen Onga für agyptisch erklaren "). Bahrscheinlicher ift, daß Onka ein Localname der Gegend war, bagete Erklarer auch von einem bootischen Dorfe Onka reben "); ögzog, etymologisch verwandt mit öggog, mag eben bie Erhohung bes Bobens bezeichnen, an welcher bas Beilig: thum gelegen war 32). Auffallend ist jedoch immer, daß bie Gottin niemals Onkaa, sondern immer Onka (Onga) heißt, sodaß ihr Name sich zu dem bes Ortes ebenfo verhalt, wie 'Abhun zu 'Abhuai; man muß baber wol ben Begriff ber Erhebung und Sohe auf bas Befen ber Gottin felbft beziehen 3.). Uber bie Gedanten, Die fich bei ben altesten Thebanern an biefen Cultus knupften, find wir gan; ohne Kunde; benn auch die Berbindung, in welche Afchylos die Athena : Onka mit bem Poseidon: Bippios bringt, kann ebenfo leicht aus ben Ibeen ber Athener auf ben thebanischen Gottesbienst übergetragen, wie aus den Traditionen ber Booter felbst entnommen fein 34). Athena murbe übrigens in Theben auch unter anbern Namen verehrt 35), sowie in Bootien auch sonft noch ihr Dienst gefunden wird, namentlich in Plataa, wo fie als Areia einen burch ein Bilb bes Phibias verherr= lichten Tempel hatte. Auch wird bie ftierfpannenbe Athena (Bouquia) als eine bootische Gottin erwähnt, bie

Graec. 3. Τίς ή παρά Σόλοις ύπεχαύστρια, την της Αθηγα; ligetar οδιω καλοδοίν δτι ποιείται τίνας θυσίας και leρουργίαν ἀποτροπαίους. Auf solche Subngebrauche geht bas δποκαίειν (nach Casaubenus' Conjectur) und δπολείβειν in Aeschyl. Agam. 69.

<sup>22)</sup> Paus. IX, 12, 2. 3. Bergl. Siebelis. Einen Tempel ber Onka nennt ber Schol. ad Eurip. Phoen. 1068. über die Formen Onka und Onga vergl. Boeckh. Corp. Inscr. Graec. ad n. 48. p. 77. 23) Όγχα Παλλάς ήι ἀγχίπτολις Πύλαισι γείκων Δεεκημί. Septem c. Th. 483. Bergl. Σύ τε μάχαις ἄνασο "Όγχα (Ογγα Mosqu. 1) προ πόλεως Επτάπυλον έδος Επιβρόου, ib. v. 148. 24) Nesych. "Ογχας 'Δίηνας (Δεεκημί. Septem c. Theb. 492). Bergl. Steph. Byz. 'Ογχαίαι. 25) Arrisn. I. 7 erwähnt ein Thor, welches nach Eleuthera und Atzista führte und der Kadmea kehr nache lag; dies war aller Wahrzicheinsichkeit nach das Onkaische. 26) Man kann daher wol nicht R. Unger's Angabe billigen, der in der sonft sehr forgefaltig gearbeiteten Differtation: Libri primi Thebanarum rerum specimen p. 11 das templum (auch dies ift zweifelhaft) Oncae Minervae in Cadmea sett. 27) Nonnos Dionys. V, 69—73.

πρώτον μέν ές έππεριον κέμα πήξας Όγκαίην επενειμε πύλην γλαυκώπιδι Μήνη, έκ βούς δγκηθμοΐο φερώνυμον, δετε και αὐτή ταιψου υής κερύεσσα, βοών ελάτειρα, Σεκήνη, εριπλύον είδος έχουσα πέλει Τριτωνίς Αθήνη.

<sup>28)</sup> Mulclus p. 261. ed. Bonn. (Ven. 110). Chronicon Paschale. p. 462 (p. 247 c. Par.) Bergl. Malelas p. 281 (119). 29) Achilles Tatius, V. 1. Vergl. Bonamy in den Mémoires de l'Acad. des Inscript. T. IX. p. 420. 30) Bergl. Pass. IX. 12, 2 mit den Schol. Aeschyl. Septem c. Thed. 492 (471) und zu Eurip. Phoen. 1068. 31) Schol. ad Pind. Ol. II, 39 und Tzetz. ad Lycophr. 1225. Phavorin s. v. Oyxu. Ein der wandter Name ist das artadische Onteion, welches auch in mythis scher Berdindung mit Theden sicht. 32) Die Radmea lag Lycoph. axporation nach dem Orakel bei den Schol. zu Eurip. Phoen. 641. zu Aristoph. Ran. 1256 (1249). 33) s. auch Falckenser ad Kwrip. Phoen. l. c. Rückert S. 76. 34) Aeschyl. Septem c. Th. 120. Man kann nicht zweischn, daß in diesem Ethee die Bilber von sieden Gottheiten als die Schubgditer Abeden die der Orchestra zusammengestellt waren, namlich Zeus einzeln, und Apollon und Artemis, Posision und Athena, Ares und Thyprodite paarweise. Bergl. C. G. Müller, De Aeschyli Septem a. Th., dissert. inaugur. (Gott. 1836.) p. 68. 35) Ramentlich unter den homoloischen Söttern (Orchem. und die Minner. S. 233), als die zien, d. h. zum Rampse gürtende (Paus. IX. 17, 2), wie sie auch dei den Söttern (Orchem. und die Minner. S. 233). Welches aber die beiden Tempel der Pallas an einem Martt von Theden waren, welche Sepholtes (Oed. Tyr. 20) exwähnt (vergl. R. A. Unger, Thedan. rer. p. 11), ist schreich dans den

ohne Zweifel mit ber theffalischen Uthena Bubeia ges schichtlich zusammenbing 36).

§. 44. Pholischer Cultus. Unter ben Beiligbelphischen Tempel ber Pronaa, ober, nach anderer Huffaffung, ber Pronoa bervor, megen feiner besonbern Wichtigkeit fur die Geschichte ber griechischen Religionen uberhaupt. Wir verbinden aber gleich damit die entipres chenben Beiligthumer, in benen Uthena als Begleiterin bes Apollon erscheint. Gie liegen alle in einer Rich= tung von Delos nach Delphi, an jener beil. Stra-Be, welche Upollon felbft gewandert fein foll, als er von feinem Geburtseilande fich jur Stiftung feines Drafels aufmachte, und auf ber fpater bie beiligen Gendungen ber griechischen Staaten, insbesondere ber Athener, nach dem pythischen Tempel zogen. Es leuchtet ein, bag ba-mals, als ber Dienst bes Apollon sich von feinen altesten Grundungen aus über die bazwischenliegenden Landschaf= ten ausbreitete, die attischen Berehrer ber Uthena fich in ein freundliches Berhaltniß bazu gesetzt und die Nieders Taffungen bes Apollon-Gultus beforbert haben 37), jedoch mit dem ftillschweigenden Bertrage, daß auch ihrer Got-tin Uthena ein Untheil an ben Beiligthumern bes jungern Gottes zustehen solle. In Delphi selbst lag der Tempel der Prona ganz in der Nahe des pythischen Heiligthums an der Straße, die von Panopeus und Dau-lis her aus Bootien und Uttika dahin suhrte 3), unter-halb des kleinen heiligthums des Beros Phylakos, der als ein Tempelwachter an ebendiefer Strafe, vor bem großen Sieron bes Apollon, aufgestellt mar 39). 2018 bie Char ber Perfer, welche ben Drafeltempel plunbern wollte, auf diesem Wege vorbrang, ffurzten nach ber Er= gablung ber Delpher burch gottliche Bundermacht bie Felsblode, die fich von ben fteilen Abhangen bes Parnag abloften, in den geweihten Begirt ber Pronaa berab und wurden bier noch fpater vorgezeigt; auch erscholl aus bem Beiligthume ber Gottin felbit Kriegsgefchrei gegen bie berangiehenden Tempelrauber "). Der Tempel wird befannt= lich von Frühern ber ber Pronaa (Hoovala, Hoovnin) 41), von Spatern, jeboch ichon im Beitalter ber attifchen Redner 42), ber ber Pronoa (Πρόνοια), genannt; aber fur

bie Urfpringlichfeit ber Benennung Pronaia fpricht, außer bem großern Alter ber Beugniffe, Die Lage bes Tempels felbft, an ber hauptstraße jum Beiligthume, auf welcher Die meiften Griechen babin pilgerten, vor ber oftl. Pforte jum Temenos, welche bei ben griechischen Beiligthumern Die bedeutenbste ju sein pflegt, neben bem Beroon bes Tempelwachters (Phylatos). Daß bie Athena felbst als eine Befdugerin bes pythifden Beiligthumes gebacht wurde, zeigen bie ichon angeführten Gagen von bem perfischen Uberfall; auch Rallimachos bebt bie Stiftung des Beiligthums vor dem Tempel offenbar mit besonderer Bebeutung bervor 33), und wenn man die Borte bes Afchplos: "Pallas-Pronaa hat bei der Nennung ber Gotter ben Borrang "," recht genau nimmt, fo beuten fie augenscheinlich barauf bin, bag Pallas unter ben belphischen Gottheiten einen besondern Ehrenplat hatte. Diodor nennt biefe pythische Athena auch einmal zur Bermeibung aller Zweibeutigfeit Pronaos 45). Ubrigens galt Diefe Uthena fur eine ber Sauptgottheiten von Delphi, baber fie in ben Umphiftyonischen Berwunschungen neben Upol= lon, Artemis und Leto als bie vierte genannt wird 16); ihr Tempel war ansehnlich und mit Beihgeschenken reich geschmudt 47).

mosthen, c. Aristogeiton p. 779. R. Aeschin, c. Ctesiphon, §. 111. Bekk, Paus, !, c. Plutarch, reip, ger, praec, 32. T. XII. p. 201. H. (p. 825 b.) Parthen. Erot. 25. Julianus. Or. IV. p. 149. Spanh, vergl. den Dichtervers daselbst). An manchen diesex Stellen ist ohne hinlänglichen Grund Hoovala corrigirt worden. Phurnutus legt Hoóvoia aus, de N. D. 20. p. 184. Gale. In dem Lexic, Rhetor. p. 293. Bekk., sowie dei Photios und Andern, werden in der Extlarung des Beinamens deibe Kormen vermischt und verwechselt. Da im spätern Alterthume die Kormen vermischt und verwechselt. Da im spätern Alterthume die Kormen Hoovoia offendar die herrschende war, so hat nach bekannten Regeln der Kritit die Lesart Hoovala und Hoovoson, wo sie sich in den ältern Schriftsellern sindet, eine größere Bahrscheinlichkeit für sich als Hoovoia oder Hoovoson. Lennep. Phalarid, p. 144 (oder 160. ed. Schaeser.) wollte die Hoovasa der Hoovosa ganz aufopfern; Ereuzer Symbol, II. S. 793 nimmt eine ursprüngliche und absüchtliche Ambiguität des Namens an.

43) An der schon angesührten Stelle: Xή Hallac, Aelopol νιν δθ 1δούοντο Ποοναίην, wo εδούεσθαι Ποοναίην eng zu verdinden ist. Ebenso sagt Harpocr. s. v. Ποοναία, welcher auch dei Aschines Πουναία zu tesen und überdaupt nur diese Korm zu tennen scheint (f. Bekker. Harpocr. p. 158): 'Ωνομάζετό τις παρά Δελφοῖς Αθηνα Ποοναία δια τὸ προ τοῦ ναοῦ ἰδρύσθαι. 44) Ηαλλάς προναία δ' ἐν λόγοις πρεσβεύεται. 45) Diod, Εκς. Vatic. ΧΧΙΙ, 2. p. 47. ed. Μαί., dei der Erzühlung von dem galtischen Plünderungszuge, wo das Drasel von den λευχαί κόραι so ertlatt wird: "Οντων δὲ ἐν τῷ τεμένει δυεῖν νεῶν παντελος δαχαίων 'Αθηνας προνάον καὶ 'Αριξωίδος, ταύτας τὰς θεούς ὑπέλαβον είναι τὰς διὰ τοῦ χοησμοῦ προςαγορευομένας λευχάς κόραι. Freilich sett Diodor den Tempel der Athena-Pronaos in das Temenos selbst, während nach Pausanias (X, 8, 4, 5) die Prona a oder Prona affendar außerhald des bestigen Peridotos ühren Tempel hatte; doch darf dies, bei einem so wenig genauen Echrististeller, als Diodor ist, uns nicht etwa versühren, noch einen besondern Tempel der Athena-Pronaos anzunehmen. übrigens nennt derselbs Diodor, bei der Beschreibung des persischen Aungriss, diese beschischen Pronace anzunehmen. übrigens nennt derselbs Diodor, bei der Beschreibung des persischen Aungriss, diese beschischen Pronace anzunehmen. übrigens nennt der Göttin selbst anspetut: δαιμονίς την προνοίς auf den Ramen der Göttin selbst anspetut: δαιμονίς την προνοίς auf den Ramen der Göttin selbst anspetut: δαιμονίς την προνοίς auf den Ramen der Göttin selbst anspetut: δαιμονίς την προνοίς αυτο σεώς Βεωνολι. c. Aristogeit. l. σ. über die Weitgeschene Herodot. I, 92. Parthenios Erot. 25. Paus. X, 8, 4. Λιας die Delphica tabula

<sup>36)</sup> Bouqula 'Abyrā bei ben Bootern nach Tzetz. ad Lycophe. 520 (ber auch ben Beinamen Aoyyāus von einem Orte Bootiens herleitet). Boūdsia in Thessalien nach Tzetz. ad v. 359. Eustath. ad II. XVI, 571. p. 1076. Rom. (wo indessen auch von einer vootischen Deroine Bubeia die Rebe ist). Steph. Byz. s. v. Bodsia. Uthenes Ergane in Thespid Paus. IX, 26. 5. 37) Daher anch nach einer wenig bekannten, aber doch von Aristoteles selbst bervorgezogenen Aradition (s. Cic. de N. D. III, 22, 55 mit dem Commentar von Greuzer) Apollon selbst ein Sohn der athenischen Götter, des Hephässes und der Athena, genannt wird. 38) Paus. X. 8, 4. 39) Herodot. VIII, 39. Genau stimmt damit der Redner gegen Aristogeit. (p. 780), wonach der Aempel siddigen Peridolos, lag. 40) Herod. VIII, 87, 39. Bergt. Diod. XI, 44. 41) s. Aeschylos Eumen. 21 (wo man neuerdings gang willkurlich hat andern wollen). Herodot. 1. c. et I, 92 (vergt. Schweighäuser T. IV. P. II. p. 19). Callimach. ap. Schol. ad Aeschyl. 1. c. Die Contraction Iloovasa (nicht Hoorga) aus Iloovasa hat wol auch ihre euphonischen Gründe. 42) De-

S. 45. Ferner stand Athena, nebst Hermes, als Pronaos, por bem Sauptheiligthume bes Apollon zu Theben,

bem Ismenion 48).

In Attita finden wir den belphischen Berein von Gottheiten in bem Demos Prafia wieder, welcher an ber Offfuste gegen bie Rykladen gelegen, fruhzeitig zu eisnem vermittelnden Punkte zwischen Athen und Delos biente "). In biefer Gegend mar bie Sage von ber Berfolgung ber Leto burch bie Bera auf mannichfache Beife local geworben, und ber Uthena murbe babei bie Rolle einer vorforgenden Suhrerin zugetheilt. Auf bem Borgebirge Bofter (Gurtel) loft fie ben Gurtel; bier hatte Athena mit Apoll, Artemis und Leto zusam= men einen Altar so); von ba geht Leto nach Ariftibes' Erzählung 31) unter ber Führung ber Athena-Pronoia im= mer nach Often (wo fie nothwendig in die Gegend von Prafia fommt), und fest von ber Landspise von Attifa nach Delos über, um bort ben Upollon zu gebaren. Diese Landspite ift wol nicht Gunion 12), sondern eins ber Borgebirge, welche bie Bucht von Prafia einschließen, ba eben hier Athena = Pronoa neben den Gottheiten von Delos verehrt murde 53).

Endlich ift hinzuzufügen, bag in Delos felbst mit bem heiligthume bes Apollon und seiner Mutter Leto ein Tempel ber Athena=Pronoa verbunden war, beren Borforge die Geburt bes Gottes erleichtert haben sollte 34).

§. 46. Nach biesen Angaben wird es sehr wahrsscheinlich, daß der Gultus der Athena auf der ganzen oben bezeichneten Linie frühzeitig in Berbindung mit dem Apollon trat, daß aber in den süblichern Punkten (Prasid, Delos) die Athena zeitig den Namen Pronda erhielt, wobei noch nicht an die gottliche Vorsehung im Sinne der Stoiker, sondern einstweilen nur an die Vors

antiqui aeris mit ber Inschrift NAYDIKPATIID ANEOETO TIII AIODKOPIII 2c. bei Plin. VII, 58 stammte gewiß aus bies sem Tempel.

sicht ber Athena, wodurch sie alle Hindernisse ber Seburt bes Apollon in Delos beseitigte, gedacht wurde, wahrend in den nordlichern heitigthumern, wo die Geburt bes Apollon weniger celebrirt wurde, Athena lieber als Pronaos oder Pronaa mit dem hauptgotte in Berbindung gebracht wurde, bis spater, wahrscheinlich durch die vorwaltende Einwirkung der Athener, auch hier die Benennung der Prona in Umlauf kam und bei ihrer leichten Bertauschbarkeit mit Pronaa diesen Beinamen immer mehr in Schatten stellte.

Außer biesem belphischen Dienste haben wir in Phokis nur bas Heiligthum ber Athena-Kranda bei Elateia 53), genannt von bem Haupte bes Zeus, ober einer Berghohe, ober bem Helme, ben Dienst ber Athena in Daulis, welchen man burch bie Pandionische Profne von Attika ableitete 56), und bei ben benachbarten Lokrern ben Dienst in Amphissa zu bemerken, ber sich an ben atolischen anzulehnen scheint, wiewol man bas

Bild ber Gottin von Ilion herleitete 57).

6. 47. Theffalischer Cultus. In Theffalien ift besonders bas Beiligthum der itonischen Athena, Die Mutterfirche des Bundestempels der Booter, merkwurdig, wenn man auch nicht mehr als die Localitat bavon nachweisen kann. Die Booter waren in Theffalien die Saupteinwohner ber ganbichaft Aolis gewesen, wie fie auch felbst Bootoi-Aoleis heißen; biefes Aolis wurde aber alsbann ber hauptsit ber Theffaler 59), bie ihre Macht burch eine große Schlacht mit ben Bootern bei Urne gewannen 19); barnach fann es feinem Zweifel unterliegen, baf Aolis im Gangen berjenigen Tetrarchie Theffaliens angehorte, welche Theffaliotis genannt wurde, weil fie die Theffaler zuerst occupirt und sich felbst bort zum großen Theile niebergelaffen hatten, mabrent von ben an= bern Tetrarchien, Pelasgiotis, Seftiavtis und Phthiotis. bie beiben lettern von abhangigen, aber für fich besteben= ben Wolferschaften bewohnt murben, und Pelasgiotis feiner Lage nach erft fpater von ben Theffalern befet wurde als Theffaliotis. In Theffaliotis nun, welches in der westlichen Salfte Theffaliens fublich vom Peneios lag, ist ber Plat ber Stadt Kierion, welche an bie Stelle bes bootischen Urne getreten war 0, burch neuere Entdedungen von Mungen und Inschriften mit volliger Sicherheit bestimmt worben. Es lag in ber großen Ches ne bes Peneios, zwischen bem Enipeus (ober Apibanos) und einem Rebenfluffe beffelben 61). Gine ber hier gefuns

<sup>49)</sup> Bon hier follten bie hyperborei: 48) Paus. IX, 10, 2. fchen Gaben nach Delos abgefandt fein, Paus. I, 31, 2; hier zeigte man bas Grab bes Ernfichthon, ber bas altefte Apollonbilb nach Delos gestiftet haben follte. Paus. I, 18, 5. Bergl. Bodth, Erti. einer att. Urtunbe über bas Bermogen bes Apollinifchen Beiligthums auf Delos. §. 2. (Abhandl. ber Atademie zu Berlin. 1834.) 50)
Paus. I, 31, 1. (Bon einer andern Athena - Bosteria oben §. 43. Unmert. 35.) Die Sage vom Bofter ergabite Spperides in ber belischen Rebe, f. Bodh a. a. D. §. 7. 51) Aristid. Panath. I. p. 97. Jebb. Derselbe Aristides beutet aber auch burch bie Borte p. 16. Jebb. (28 Steph.) "Anollwy tois µèv allois aiτός έστι προπύλαιος, αυτού δε την Αθηνάν πεποίηται. auf bie 52) Wie ber Scholiaft bes Ariftibes (T. belphifche Pronda. III. p. 27. Dind.) critart. 53) f. bas Lex. Rhetor. ap. Bekker. p. 299 s. Προναία Αθηνά αγάλματος ονομα έν Λέλγοις πρό τοῦ ναοῦ τοῦ Απόλλωνος ίδρυμένου. Πρόνοια δὲ 43 ηνά εν Πρασίαις της Αιτικής εδουται υπό Λιομήδους. Sier foll offenbar ber Streit bes Pronaa und Pronoa fo geschlichtet werden, daß jenes die belphische, dies die attische Benennung sei. Daß Diomeddes auch in Attika als Gründer eines Pallasheiligetizums genannt wurde, ist auffallend. Bergl. indessen den §. 9. 54) Macrob. Sat. I, 17. Sed divinas providentias vicit instantia, quae creditur juvisse partum, ideo in insula Delo ad confirmandam fidem fabulae aedes Providentine, quam ναὸν προνοίας 'Aθηνας appellant, apta religione celebratur.

<sup>55)</sup> Paus. X, 34, 4. Ein Knabe verwaltete bort fünf Jahre lang, bevor er mannbar wurde, das Priesterthum.

56) Paus. X, 4, 6. Bergl. Corp. Insc. Graec. 1725. Steph. Byz. s. v. Aadle. 57) Paus. X, 38, 3. Bergl. Rûdert S. 83, welcher mit Wahrscheilichkeit die Namen des Thoas, der das Bild der mit Bahrscheilichkeit die Namen des Thoas, der das Bild der Gittin gestistet haben sollte, und seiner Altern Andramon und Gorge auf einen alten blutigen Dienst der Pallas bezieht. Bergl. Anm. 35. 58) Herod. VII, 176. Diod. IV, 67. 59) Charaw ap. Steph. Byz. s. v. Aprn und Andere.

60) Steph. Byz. s. v. Aprn. 61) Leake, Transactions of the Royal Society of Litterature. Vol. L. p. 154. über die Einheit von Kierion und Pierion und ben ursprünglichen Ramen (QVIERION), sowie einige verwandte Gegenstände, s. die Beilage zu den Doriern: Zur Karte des adrblichen Griechenlands. §. 14 fg.

benen Inschriften bezeugt ben Cultus bes Pofeibon mit bem Beinamen Koveoiog (KOYEPIOZ), auf ben auch bie Mungen durch ben Kopf bes Gottes himmeisen, sowie fie auch feine Geliebte, Arne, fnicend und nach einer Factel greifend, nach einem noch unerklarten Mythus barzustellen scheinen 62). Nicht weit von diesem Urne muß bas theffaliotische Stonos gelegen haben, über welches sich ein Zeugniß bes Strabon erhalten hat, bas nach ben er= wahnten Entbedungen fich mit genügender Sicherheit berichtigen läßt 63); hier lag bas alteste und ursprunglichste Heiligthum der itonischen Uthena, an einem Flußchen Kuarios oder Kuralios, welcher sich weiterhin (aber wol erst mit bem Enipeus vereinigt) in ben Peneios ergog 64). Fruber bie Sauptgottin ber Booter, murbe fie fpater nach bem schon oben 65) erwähnten Grundsage ber griechischen Stamme, die eroberten Beiligthumer fich vollkommen anqueignen, ebenfo als Nationalgottheit ber Theffaler verehrt 66). Ohne 3weifel ftanb biefes Beiligthum ber itonischen Pallas in naher Berbindung mit dem Tempel des Poseidon=Kuerios (welches von Kuarios nur bialektisch verschieden sein kann), und die Berbindung die= fer beiben Gottheiten gehorte bemnach ebenso gut gur bootischen wie zur attischen Religion.

§. 48. Nun haben aber die Booter auch außer diefem Mittellande von Theffalien in mythischer Zeit einen Landstrich am pagasetischen Meerbusen besessen bettigten bei Landstrich am pagasetischen Meerbusen besessen Phthiotis 68), und ein Iton ober Itonos an einem Flüßchen Kuralios 68), sowie auch von Strabon und Ptolemaos in diesen Gegenden eine Stadt Koroneia erwähnt wird, welche wahrscheinlich dem bödischen Koroneia, in dessen Gebiete das itonische Bundesheiligthum lag, seinen Namen gegeben hat. Auch dieses heiligthum ber itonischen Pallas scheint ansehnlich und berühmt gewessen zu sein 70).

62) Außer Leake haben Millingen (Ancient Coins, p. 47), Du= merfan (in bem Cabinet von Allier be hauteroche G. 38) und Ge= ftini (in bem Dufeum von Chauboir) neuerbings Mungen von Rierion publicitt. 63) Strad. IX. p. 435 (615 Techucke): Τούτου (τοῦ ἀμφρύσου ποταμοῦ) ὑπέρκειται ὁ Ιτωνος, ὅπου τὸ τῆς Ιτωνίας ίερον, αφ' ου και το εν Βοιωτία, και ο Κουάριος ποταμός. εξοηται δε περί τούτων έν τοῖς περί τῆς Αρνης Βοιωτιπης. Ταύτα δ' έσελ της Θετταλιώτιδος μιάς των τεσσάρων μερίδων της υλης Θετταλίας, ης ην και τὰ ὑπ' Εὐρυπύλω, και ὁ Φύλλος, ἔνθα Απόλλωνος τοῦ Φυλλαίου [ερόν· και Ἰχναι, ὅπου ή Θέμις Ίχναία τιμάται και Κιερός δ' είς αὐτην συντελεί και [πάντα τὰ μέχοι] της 'Aθαμανίας. Go lautet bie Stelle nach ben beften Manuscripten und einer muthmaglichen Ergangung, burch welche Berichtigungen aber unmöglich ein Grunbirrthum bes Strabon entfernt werben kann, namlich bie Berwechselung und Bermischung bes phthiotischen Itonos mit bem thessaliotischen. 64) Strab. IX. p. 438. Die ithomische Pallas beruht blos auf falfcher Lesart bei Strabon. 65) §. 39. 66) In ber Schlacht ber Theffaler und Photeer am Parnag war bas Felbgeschrei ber Theffater bie Athena-Itonia, Paus. X, 1, 4. 67 Schol, II. XVI, 238 und zu Aristoph. Nub. v. 133. Die Pardmiographen unter 'Ec Κόρακας, besonders Apostolios IX, 6 und Arsenios p. 247 Wals. 68) Rach Plinius. Dies ift auch wol bas in Defiod's Schilb (v. 381. 475) gemeinte. 69) Strah. IX. p. 435. Bergt. 70) Paufanias (I, 13, 2) fcheint bies gu Anm. 63. d. Sp. meinen, indem er von einem Tempel ber itonischen Pallas zwischen

Die in Theffalien verehrte Athena=Bubeia mocht te wol auch biefe bootische Nationalgottheit gewesen sein, ba ein gang entsprechendes Epitheton, Boarmia, bereits in Bootien nachgewiesen worben ift "1).

in Bootien nachgewiesen worben ift '1). §. 49. Kretischer Cultus. Unter ben griechi= fchen Infeln ift es befonders nur Rreta, welches bebeutendere Tempel ber Uthena befaß; bie kleinern Gilanbe waren auf ihren Vorgebirgen und Landspigen burchaus nicht so mit Beiligthumern biefer Gottin, wie bes Pofeison und ber Aphrobite, besetht, woraus man wol abnehmen tann, bag ber Grund ber fo haufigen Berbinbung bes Poseibon mit ber Athena nicht in ber Schiffahrt und überhaupt bem Seeleben gelegen haben kann '2). Die Kreter, welche freilich sich allmalig ben Ursprung aller griechischen Gotter zu vindiciren suchten und von einer Schule praamatisirender Mothologen darin eifrigst unterftust murben, zeigten auch ein Uthenaon in einem Befilbe Thena (Geval), an einem Flugchen Triton, von wo die Gottin entsprungen sein sollte 3); es lag in der Rabe von Knossos 3, wo auch ein Dabalisches Schnitz-bild der Gottin gezeigt wurde 23). Die Athena-Mis nois, wie sie Apollonios von Rhodos nennt, auf bem falmonischen Borgebirge 76), fonft Salmonia (ober Samonia) genannt, wird unter ben Sauptgottheiten bes benachbarten hierapytna genannt "), welches auch bie Athena Dleria und Polias verehrte 76) und im Gangen ber hauptort fur ben Cultus dieser Gottheit in Rreta gewesen zu seln scheint 29). Auch hatten bie Siera= pytnier die Uthena mit ben ebenda einheimischen Ro: rubanten und ber benachbarten Religion bes Belios in eine Familienverbindung gebracht, indem sie die Korysbanten zu Sohnen der Athena und bes Sonnengottes machten, eine Sage, beren fich einmal bie Rachbarn und alten Stammgenoffen ber hierapytnier, Die Praffer, be-

Phera und Bariffa fpricht, wenn man annehmen barf, baß er unter Bariffa bie Stabt Bariffa-Aremafte verftebe.

71) f. über beibe Epitheta &. 40 am Enbe. Das theffalische Ouageor mit bem Beiligthume bes Beus und ber Athene (Stephan. Bys. s. v.) icheint bem Bundesbeiligthume ber Achder, 'Oua-72) Bon bem Beiligthum auf Thera oben 6. gior, verwandt. Auf Unbros murbe Uthena unter bem Beinamen Tavpo-### Andres Butte Athena unter orm Bethamen Taugo-βόλος verehrt; s. Suidas s. v. Taugoβόλος. Photios s. v. Taugoπόλον. Schol. Aristoph. Lysistr. 448 nach Æenomebes. Bergl. Hesych. s. v. Taugoπόλαι. In Lesbos Athena und Seus als υπερδέξιοι verehrt, b. h. als beschirmende Götter. 73) Diod. V, 70. Bergl. Schol. Pind. Ol. VII, 66. 74) Callimach. Hymn, in Jovem. v. 43. 75) Paus. IX. 40, 2. Solinus XI, 10: Caussii Minervam deam civem (Holiada vermuthet Beffter, Lindischer Athenadienst S. 122, habe bas griechische Driginal ge-76) Apollonius Rhob. (Argon. IV, 1691) habt) numerant. laft die Argonauten in Rreta ein Beiligthum ber minoifchen Athena grunden und fich bort mit Baffer verforgen, bevor fie bas falmonifche Borgebirge umschiffen; bazu liesert ben besten Commentar ber Periplus von Rreta (Dock Rreta. III. S. 427) burch bit Morte: Σαμώνιον . . . ἀπρωτήριόν έστι τῆς Κρήτης ἐνέχον πρός βοβόαν ἐπιπολύ. ἔστι δὲ ἱερὸν Αθηνάς ἔχει ὕφορμον καὶ ὕδωρ τὰ δὲ ἄλλα ἡφανισμένα. 77) ſ. bie Snſchrift von Þieraphtna im Corp. Inscr. Graec. n. 2555. 78) ſ. Corp. Inscr. 2555 u. 2556, aus welcher lestern Inscrift man sieht, baß auch die Priansier die Athena-Polias verehrten. Wergl. Steph.
Byz. s. v. Ωλερος.
79) Die Munzen von hieraphtna haben ΒηΖ. ε. τ. "Ωλερος. in ihren Typen Uhnlichkeit mit ben athenischen.

104

bienten, um ihre Verwandtschaft und alte Befreundung mit den Rhobiern darzuthun "), und welche die Orphiker berechtigte, die Athena als Anführerin der durch gleiche Liebe zu den Baffen und zur Musik ihr verwandten Ku-

reten barguftellen 81).

6. 50. Rhobifcher Dienft. Much auf Rhobos gehorte ber Dienft ber Athena ju ben angesehensten. Auf ber Afropolis von Lindos stand ein berühmter Tempel ber Bottim 52), berfelbe, ben nach einer Sage bie Beliaben, ba fie von ihrem Bater von ber Geburt ber Athena bie erste Nachricht empfangen, gestiftet und in ber Gile mit fenerlofen Opfern eingeweiht hatten - nach ber anbern Danaos und seine Tochter, auf ihrer Fahrt von Ugypten nach Argos, gegrundet haben sollten "). Da nun aber Danaos und bie Danaiben ihrer mythischen Bebeutung nach burchaus ber Localitat von Argos angehoren und von ebenba, von Argos, auch bie herrschende Bevolkerung von Rhodos, die Gerakliden und Dorier, nach Rhodos gekommen ist, so ist gewiß große Wahrscheinlichkeit vor handen, daß ber lindische Athena-Cultus ber argivische fei und in der mythischen Periode von Rhodos (von der sich überhaupt fo wenig echte Überlieferungen erhalten haben), noch gar nicht auf diefer Infel eriftirt habe 81). Dann erscheint auch bie Fabel von bem golbenen Regen, ben Beus auf Rhobos fallen ließ, als bort seine Tochter mit foldem Eifer verehrt worden war, nur als eine Übertraaung ber argivischen Sage von bem golbenen Regen, in welchem Zeus zur Danae hinabstieg (g. 30); auch burfen die erwähnten feuerlosen und wol auch unblutigen Opfer ber Sonnenfohne als ein Beweiß angefehen wer: ben, bag bie Rhobier bie Athena noch als eine große Naturgottin und Segenspenderin fennen lernten. Sedoch trat in bem hiftorischen Beitalter in ben Worstellungen ber Rhodier weit mehr die Nucksicht auf die Gattungen von Cultur und Bildung hervor, wie sie sich in Rhodos graste entwickelt hatten, wobei auch zeitig ein bedeutender Einfluß der' Athenischen Ansichten wahrzunehmen ist. Auf ber Burg von Lindos, zwischen ben Felsen bes Berges, war ein Dlivengarten, welchen Nireus, ber Konig ber benachbarten Insel Syme, ber Uthena geweiht haben follte; auch hier murbe alfo Uthena besonders als Borfteherin des Mivenbaues verehrt 83). Zugleich wurde Athena, wie von den attischen Dabaliben 86), so auch von den Rhobiern als die Erfinderin ber bilbenben Runft gefeiert, welche nach Pindar ben alten Meistern von Rhobos verlieh, Berte "lebenden und mandelnden gleich" gu schaffen "7). Diese alten Bildwerke wurden in Rhobos ben Telchinen beigelegt, beren mythologische Geftalt bas gange Treiben von zunftmäßigen und ebenbarum misgunftigen und abgeschlossenen Berbindungen bezeichnet, burch welche Schiffahrt, Metallarbeit, bilbende Kunft in jenen Gegenden eine Beit lang betrieben murben. Inso= fern Athena nun folden Innungen vorstand, wurde sie felbst Teldinia genannt 60). Won bem lindischen Bei ligthume ging burch die Colonie der Rhobier und Kreter nach Gela, von welcher wieder Afragas, sowie Kamari-na, eine Lochter-Colonie war, der Dienst der Pallas-Polias in diesen beiden sicilischen Stadten aus "), mit welcher ber Beus-Atabyrios ober Polieus in Agrigent, und wahrscheinlich auch in Kamarina, verbunden wurde 50), beffen Gultus wol schon in Rhobos mit bem ber Athena in

ein naheres Verhaltniß getreten war "1).

§. 51. Cultus von Ilion. Unter ben AthenaHeiligthumern ber kleinafiatischen Kuste ist unstreitig ber Tempel ber Göttin in Ilion ber merkwurdigste.
Dem Homer ist dieser Tempel wohlbekannt; er lag auf ber Burg von Troja und enthielt nach den Vorstellungen bes Dichters ein großes sigendes Bild, indem die Krauen,

Έσσι μεν άρχαιης Δινδου κλέος, 'Αιρυτώνη, Λεξαμένης σ' όχθοις οὐρανίσισιν ἄκυοις. Μέζων δ' οι κατά γαῖαν ἐπήρατος ἔπλετο ψήμη, Παρθενικής γλαυκον πλησαμένης χαρίτων. Νῦν γὰρ 'Αθηναίης βοάφ θαλερός ἔμεν οίκος Χῶρος, καρπογόνους δερκόμενος σκοπέλους. "Ανθεμα γὰρ τόθε λαρόν 'Αθηναίη πόρε Νιρεύς 'Αγιαύχαρτος, ἐῶν νειμάμενος κτεώνων, Κυέσσον γ' ἢ Κελεοῖο καὶ 'Ικαρίοιο καὶ αίαν, Πάμπαν ἀεξίσαι τὴν πιερὴν ελάην.

<sup>80)</sup> Strab. X. p. 472. Bon dem Cultus der Athena-Roresia in Korion (Steph. Byz. s. v. Kóqior).

81) Dadin zielende Ansührungen aus Drphischen (Bedichten bei Lobeck. Aglaoph. I. p. 541.

82) Find. Ol. VII, 49. Philostrat. Pict. II, 27. Anthol. Palat. XV, 11. Sehr aussührlich hat neuerlich M. B. Peffter, Die Götterdienste auf Rhodos. 2. Dest, den lindischen Athenadienst behandelt.

83) Apollod. II. 1, 4. §. 8. Marm. I'ar. Ep. 9. Diod. V, 58 (der aber auch die andere Sage V, 56 erzühlt). Strad. XIV. p. 655. Darauf gehen auch die Berse des Kallimachos dei Euseb. Praep. Evang. III, 8: Ωδε καθισφύνιο δεούς τότε· καὶ γὰρ Άθηνης Έν Λίνδφ Λαναός λείον Εθηκεν Εδος. Λείον Εδος ist ein glattes, d. h. ungeschnigtes, Dolydith, ein Bret oder Pfahl oder dergl.

84) Die άπυφα legά der lindischen Athena lassen sich serds wenig wie in andern Gegenden nachweisen, doch tennte und leicht ein enssprechender argivischer Gebrauch verdorgen geblieden sein; oder es tennten auch Ideen und Gebrauch verdorgen geblieden sonnensbienstes eine solche Einwirtung auf den neuen Athenacult gehabt haben.

<sup>85)</sup> Das interessante Epigramm (Anthol. Palat. XV, 11) welches am Eingange bieses Dlivengartens auf ber Burg von Linzbos gestanden haben muß, und der poetischen Fiction nach die Schentung bes Pitreus verewigen sollte, wird etwa so herzustellen sein:

Hάμπαν ἀεξισαι την πιερήν ελάην.

86) s. oben §. 10. 87) Findur. Ol. VII, 51 nebst Bock's (p. 172) und Dissen's (p. 87) Commentar. 83) Nisolaos von Damaes bei Siol. Serm. XXXVIII, 225 (Fragm. Orell. p. 146) übersest die telchinische Athena nicht blos deswegen Telchinisch hieß, wie wol richtig, als Athena nicht blos deswegen Telchinisch hieß, wie wol manche andere Götter, weil ihr Bild von den Telchinen verssertigt worden sein sollte. Merkwürdig ist auch die übertragung des Dienstes der Athena-Telchinia auf Teumessos in Bostim (Paus. IX, 19), das um so mehr mit Telmessos in Kytien, Rhoeds gegenüber, in Berbindung gedracht werden darf (wie Kückert S. 162 thut), da nach dem kretischen Dialekt Telmessos in Teumssos gegenüber, in Berbindung gedracht werden darf (wie Kückert S. 162 thut), da nach dem kretischen Dialekt Telmessos in Teumssos verwandelt werden konnte (wie Telmessos in Teumssos verwandelt werden konnte (wie Telmessos deutliche Spuren hinterlassen hat (Welcker über eine kretische Solonie in Theben. S. 21 fg. 89) s. Boch im Commentar zu Pind. Ol. II, 1. p. 123. 90) Boch a. a. D. zu Ol. V, 9. p. 150. Deffter, Gotterdienste auf Rhodus. III. S. 19. 91) Invi Inssister, welles wahrscheinlich von einem kretischen Danelesmann herrührte, nennen den Zeue-Atabyrios und bie lindische Athena. Corp. Inser. Graec, n. 2103. d. c. T. II. p. 147.

welche auf Bektor's Rath ber Gottin einen Deplos bar= bringen, um fie zu verfohnen, ihn auf bie Rnice ber Statue legen "). Dag eine Sauptgottheit ber Troer, welche bei ihnen vorzügliche Ehre genießt und inbrunflig von ih-nen angefleht wirb, boch ihnen immer abgeneigt und ih-ren Feinden im hochsten Grabe gunftig bleibt, gehort zu ben Motiven ber Ilias, auf benen bas lebenbige Inter= effe und ber geheimnigvolle Bauber biefer Dichtung beruben, und bag wir burch Somer felbft von ben Grunben biefer Abneigung, welche bie fpatere Poefie meift in ber Burudfetjung ber Gottin im Gerichte bes Paris fucht, nichts erfahren, vermindert die eigenthumliche Wirfung biefes Berhaltniffes zwischen ben Troern und ihrer Stabt= gottin nicht im Geringften. Da inbeffen bas Beiligthum ber Uthena auch nach ber Berwuftung ber Stadt auf ber alten Burg fortbeftant, fo ift gewiß auch Bieles von bem, was uns fpatere Dichter über Urfprung und Gin= richtung diefes Dienftes melben, fur alte Localtrabition gu nehmen. Doch Terres, Meranber und C. Livius im Kriege gegen Antiochos brachten ber Athena-Flias die seit alten Zeiten gewöhnlichen Kuhopfer 33), und die Lokrer von Opus schicken bis zur Zeit des phoksischen Krieges (Dl. 108, 3) der Athena auf Ision Jungfrauen oder Madchen, aus dem Stamme der Aias, Dileus' Cohnes, als Suhnopfer (norri) fur ben Frevel, ben biefer lofrifche Belb beim Altar ber Gottin an ber Raffanbra verübt hatte. Dan ergabit, bag biefe Jungfrauen, wenn fie vor ihrem Gintritte in bas Beiligthum von ber Dienerschaft beffelben aufgefangen wurden, wirklich ben Opfertod litten; wenn fie aber unbemerkt in ben Tempel famen, verrich= teten fie in Sklavenkleibern und mit geschorenem Saupte als Magbe ber Gottin ben niedrigften Tempelbienft "). Der Bufammenhang bes troifchen Gultus mit bem at= tifden und arkabischen ift nach ben Gagen von Ilion nicht zu bezweifeln; auch homer fennt unter ben erften Ronigen Troja's ben Erichthonios, ber unmöglich burch Bufall benfelben Ramen fubren fann, wie ber attifche, und wenn biefer Erichthonios bei Somer als Gigenthumer gro-Ber Beerben von Roffen erscheint, fo tritt bie Bermanbt= Schaft mit bem Poseibon = Erichthonios ber Athener noch

beutlicher hervor 95). Dag auch bie ilische Uthena eine Sippia gemefen, muß aus ber Sage vom bolgernen Pferde geschlossen werden, Die ja auch bem homer ichon bekannt ift. Dag es auf Unfliften ber Uthena verfertigt wurde 36) und von den Troern als Weihgeschenk in den Tempel derselben Gottin auf der Burg gebracht wurde 37), scheint der Grundzug dieses Mythus, indem man wahrscheinlich die Ibee von bem Saffe ber Burggottin gegen ihre eigene Stadt so ausführte, daß fie felbst durch ein ihr geweih-tes Roß die Troer bekriegen ließ 30). Nach den von Dionys von Salifarnag aufbewahrten Sagen, melde oben (6. 33) Schon erwähnt wurden, bangt die troische Athena eng mit ber arkabischen Chryse gusammen, und es wird in bobem Grabe mahrscheinlich, bag ber in Lemnos noch fpater befannte Dienst biefer graufamen Gottin nur ein Überreft eines an biefem Ruftenftriche und auf ben gegenüberliegenden Infeln einft viel weiter verbreiteten eigen= thumlichen Gultus ber Athena war. Wie biefe Chryfe burch ihre haushutenbe Schlange (olzovode dogie) ben Philoftetes verwundet, fo fommen auch bie Schlangen, welche ben Laofoon umbringen, bamit bas bolgerne Pferb feine Bestimmung erfullen tonne, auf Untrieb ber Uthena, und verbergen fich nach vollbrachter That im Tempel ber Gottin unter ihrem Schilbe 99).

§. 52. Bor Allem knupfen fich an Ilion Die fammt= lichen griechischen Gagen von bem Pallabion, inbem alle Staaten, welche im Befite folder Bilber waren, von beren eigentlicher Beichaffenheit wir oben (§. 10) schon gehandelt haben, ben Ursprung und bie Berkunft berselben an bie überall verbreiteten Sagen von bem trojanischen Kriege anreihten. Diese Sagen find merkwurbig burch bie alterthumlichen, fpater mehr in Schatten ge= brangten Borftellungen über bie Ratur und Birffamfeit ber Gottin, welche überall binburchbliden. Das troifche Pallabion wird als ein Schnigbilb von Soly befchrieben, von geringer Große, ober boch wenigstens unter Les bensgroße (nach Apollobor und Diodor brei Ellen hoch), fobag es leicht weggetragen und auf Bugen und Fahrten mitgenommen werden fonnte. Rach Apollobor fubrte es in ber Rechten ben Speer, in ber Linken Roden und Spindel (ήλακάτην και άτρακτον) — eine Undeutung ber friedlichen Wirksamkeit, bie fich in ber Uthena mit ber friegerischen vereinigt '). Inbessen ist bies nicht bie

<sup>92)</sup> II. VI, 278 sq. Die Pallabien bagegen ftellten eine auf-rechte Figur bar, baber bie Frage ber alten Erklarer gu II. VI, 92: Πώς δε δρθού όντος του Παλλαδίου τον πεπλον έπι γούναπι There de optor ortes for Harkadov for nenkor en zworane German magazeleverae. Strabon (XIII. p. 601) entscheidet die Frage, wie im Zerte gescheben ist. 93) Herodot. VII, 43. Arrian. I, 11. Livius XXXVII, 8. Kerres opserte hour zielas. Bergl. II. VI, 308. Jedoch ist zu bemerken, daß Kerres zwar nach herodot nach dem Pergamon des Priamos hinaussteig, um da zu opsern, aber seit Alexander's Zeit der Alhenatempel in Neuision sich ganz die Ehre des ursprunglichen zueignete. Strab. XIII. p. 598. 94) J. Timaeos ap. Tzetz. Lycophr. 1141, 1159. Aeneas Tant, 9. 395.
11. Callimach. Alina Fragm. 6. Bentl., bei den Scholien zur II. V, 66. Strab, XIII. p. 600 (897 A.). Phitarch. de sera num, vindicta 12 mit Wyttenbach's Anmerkung. Aelian. ap. Suidam s. v. nown. Jamblich, Leben des Pythag. 8. Serv. ad Virg. Aen. I, 41, welcher ausbrücklich eine virgo ex Aineis tribu nennt; baber gu glauben ift, bag von ben 100 eblen Fami-lien, welche Polyb. XII, 5, 7 babei nennt, boch nur bie, welche zu biefer Phyle gehörten, bazu herangezogen wurden. Ober gehörsten vielleicht alle zu einer aristokratischen Phyle?

2. Encykt, d. B. u. K. Dritte Section. X.

<sup>95)</sup> II. XX, 220. Bergl. Strab. XIII, p. 604. 96) II. XV, 71. Od. VIII, 493. 97) Arctinos 'Ιλίου πέψσις ap. Proclum. Die Od. VIII, 509 fagt unbestimmter: Μέγ αγαλμα Bewr Jehringeor ele at. 98) Bergl. Bolder, Mythol. ber Japet. S. 170 fg. und in ber allgem. Schulzeit. 1831. 2. Abth. S. 384, welcher Gelehrte bas Roß im Athenaheiligthum auf einen Sampf des Poscider Getextre dus Ach im Athenageitigten auf einen Kampf des Poscidon und der Athena bezieht. Kuckert S. 174 fg. nimmt ein Ocakel an, in welchem die Schiffe der Achder das hölzgerne Roß genannt worden seien. 99) Viry. Aen. II, 225 (wahrscheinlich nach Arktinos). Bergl. Rückert S. 173.

1) Apollod. Bibl. III, 12. 3, §, 5, 8. Bergl. Diod. Fragm.
26. p. 640 Wessel. Bei Eustathios zur Islas (VI, 91. p. 627,

<sup>6</sup> Rom.) wird bem Palladion ein σιέμμα και ήλακατη zugeschrieben, und auf bem Kopf ein nidos, wie ihn auch die Athena von Alea hatte, Paus. VIII, 46. Und so mit einer Art von Barett, ftatt bes Belme, tommt bas troifde Pallabion ofter in Bafengemal.

gewöhnliche Borstellung, indem sowol andere Schriftstel-ler, als die gablreichen Bildwerke, welche den Raub des Pallabions ober bie Flucht ber Raffandra zu biefem Bilbe porftellen, es immer nur mit friegerischen Attris buten verfehen, fobag es in ber Rechten ben Speer judt und mit ber Linken ben Schild emporhebt. Auch die Agis wird als wesentliches Attribut ber Palladien angegeben 2). Sein foldes Bild follte bald bie Chryfe, Pallas' Tochter, bem Darbanos, bei ihrer Bermahlung mit ihm, jugebracht haben 3), nach anderer Sage foll 3108, ber Grunder von Ilion, bas vom Himmel gefallene Palladion am Hugel ber Ate gefunden haben '). Die griechische Mothendich: tung hat namlich in fehr mannichfachen Formen ben Bebanken ausgebruckt, baß bas Palladion einer Ate, b. h. im ursprunglichen Sinne bes Borts, einer leibensschaftlichen, in Geistesverblendung vollsührten That, seine Entftehung bante, und immer von Reuem Die Ate über bie Denfchen bringe. Athena felbft follte in einer folchen Berblenbung bes Sinnes eine Schwester ober Gespielin, bie Pallas, mit ber sie zusammen von Eriton erzogen wurde, bei Gelegenheit gemeinschaftlicher Baffenubungen getobtet haben. Borauf Athena ju ih= rem eigenen Trofte als ein Cbenbild biefer Pallas bas Pallabion macht und es beim Beus gur gottlichen Berebrung aufstellt '). hernach aber, ale Elektra fich zu biefem Bilbe fluchtet, foll Athena es mit ber Ate Bufam= men auf bas Land von Ilion herabgeworfen haben 6). Der Gebante, bag bas Pallabion Denkinal einer Ate fei, liegt auch ber Sage jum Grunde, bag es von Bephaftos aus ben Gebeinen bes Pelops verfertigt fei '); namlich als bie Gotter in einer Berblenbung bes Ginnes ben Delops bei seinem Bater Tantalos verzehrt hatten. In ansbern Sagen wird bie Borstellung, baß eine wilbe Morbs that burch bas Pallabion verewigt worden, noch abenteuer= licher ausgeführt. Das Palladion follte mit einer Menschenhaut überzogen sein "), und Athena, die Tochter bes Pallas und der Titanis, der Tochter des Dfeanos, biefe Saut ihrem eigenen Bater, ben fie getobtet, als Spolie abgezogen haben "). Aber nicht blos an die Entstehung,

ben vor, z. B. Raonl-Rochette, Monumens inédits pl. 60. Dars nach find die Scholien zu Ilias (VI, 92) zu corrigiren.

sondern auch an die fernern Schicksale bes Pallabions knupft sich die Vorstellung einer damit verbundenen Ate auf eine merkwurdige Beise an. Theils gerathen bie achaischen Belben felbst unter einander über bas Pallabion in Streit, theils werben bie, welche fich beffen bemachtigt haben und es nach ihrer Beimath bringen wollen, von Inbern überfallen und bas Palladion ihnen entriffen. Much babei wirft vorzüglich Tauschung, Berblenbung, eine Leibenichaft, die ihren Gegenstand nicht tennt - alfo grabe bie Gemuthezustanbe, welche ursprunglich burch ben Musbrud Ate bezeichnet werben. Go werben bie Argiver, welche das Palladion mit sich führen, da sie in bem attischen Safen von Phaleron landen, von befreundeten Griechen getobtet, welche ihre ganbeleute nicht erfennen: auf biese Weise kommt bas Pallabion in die Banbe ber Athener 10). In Athen wurden bei biefem Pallabion bie Berichte ber Epheten über unvorfaplichen Mord gebalten, ohne 3weifel wieder, weil man über Thaten, Die meift aus einer leibenschaftlichen Berblendung bes Ginnes hervorgegangen waren, am besten zu richten meinte bei einem Gottesbilbe, bas felbst als Denkmal einer folchen Gemutheverfassung gedacht murte. Es ift wol flar, baß alle biefe Sagen und Gebrauche auf einem gemeinschaftlichen Grunde wurzeln, und eine und biefelbe 3bee, welche fich an ben Palladiencultus knupfte, ausführen, aber weber einseitig blos aus bem athenischen Inftitut bes Cphetengerichts, noch aus bem ungludlichen Schickfale von Troja erklart werben konnen.

So verhängnisvoll und oft verderblich dies heilige thum auch seinen Besitern leicht wurde, so groß war doch der Ehrgeiz der griechischen Staaten in der Behauptung der Anspruche auf das echte troische Palladion. Sine Menge Sagen, besonders unteritalischer Staaten 11), gesen nur darauf hinaus zu zeigen, wie die Heroen, welche dort als xxisxau verehrt wurden, das Palladion dahin gebracht hätten, und derselben Richtung folgend, haben alsdann die römischen Mythographen kein Mittel unverssucht gelassen, um das Palladion in die Hände des Aneas gelangen zu lassen und die Echtheit und Ursprünglichkeit des in Rom unter den Pfändern des Heils ausbewahrten zu erweisen 12).

§. 53. Außer ben ermahnten Gebrauchen und Ca-

<sup>2)</sup> Apollod, l. c. Tzetz. ad Lycophr. 355 und besonders Herod. IV, 189.

3) Dion. Hal. I, 68. Dieser Schriststeller tebet von Palladien in der Mehrzahl, weil er der Meinung solgt, daß auch in Troja (wie nachmals in Rom) mehre gewesen seinen. Rach Ptolemaeos Hephaest. ap. Photium p. 148 Bekk. (246 H.) und einer Base dei Millingen, Uned. Mon. I, 28 rauben sogar Diomedes und Odpsseu wie Palladien. Bergl. auch Serv. ad Aen. II, 166.

4) Apollod. Bibl. III, 12, 3. Bergl. Hesych. s. v. Accológos (Arns lógos) und Stepk. s. v. Illos nach der Berbesseung von Meursius ad Lycophr. v. 29.

5) Apollod. III, 12, 3. Tzetz. ad Lycophr. 355. Bergl. Herod. IV, 180. Die Griechen schienen nationale Spiete, die sei dei den Ausern in Libyen vorsanden, auf die ihnen vorher schon bekannten Mythen von der tritonischen Pallas bezogen zu haben.

6) Apollod. l. c. Bergl. Heyne p. 295, 298. Die Schahung und Flucht der Ciettra ste ein Borbitd des Schicksals der Kassandra, die auch auf dem Proter, c. 4. d. 14 Sylb. (p. 42 Post.)

8) Die Schol. ad II. VI, 91. p. 27. Rom.

9) Clem. Alex. Protr.

c. 2. p. 8 Sylb. (24 Pott.) Tzetz. ad Lycophr. 1. c. Die selbe Sage auch bei Cic. de N. D. III, 23, 59. Arad. adv. gent. IV, 14, 16. Jul. Firmicus de err. prof. rel. c. 17. Ampelius, Lib. memor. c. 9. Überall heißt die Mutter ber Pallas in dieser Genealogie Titanis, und wenn man es auch wahrscheinzlich sinden muß, daß dasur Tritonis gestanden habe (wie Scaliger bei Firmicus andern wollte), so muß der Fehler doch in den alten Schriftsellern selbst liegen.

<sup>10)</sup> Phanodemos ap, Suid, s. v. Int Halladle unt Andern.
Paus. I, 28, 9. Eustath, ad Od. I, 321. p. 1419 Rom. Auf biese Argiver wurden die Isol αγνωτες oder αγνωστοι in Phaleton Dezogen, vergl. Paus. I, 1, 4 mit Pollux VIII, 10, 118.

11) Γ. Strab. VI. p. 264.

12) Γ. barúber Heyne Krc. IX ad Aon. II. Am meisten verschiedene Berichte bei Servius ad Aon. II. In Strab.

166. Benn die Rachricht zuverlässig ist: simulaerum hoc a Trojanis absconditum suisse intra exstructum parietem, ... quod postes bello Mithtridatico dicitur Fimbria quidam Romanus inventum indicasse: quod Romam constat advectum, so wurden alle die Exp

gen ift noch ber Dame Glaufopis ber ilifchen Athena als ein eigenthumlicher Gultus-Rame gugueignen. Somer braucht ihn häufig, und zwar auch gang für fich als Haupt= namen ber Gottheit (mabrent er Pallas nur mit Uthena verbunden gebraucht. §. 1) '3), und es ift nicht befannt, baß im griechischen Mutterlande Athena mit bem speciellen Beinamen Glaufopis Beiligthumer gehabt hatte. Auch wird noch fpater ber Tempel ber Uthena ju Sigeion, welcher Ort aus ben Trummern von Ilion erbaut war, Glaufopon genannt "). Daß auch bie Burg von Uthen Glaufopion genannt worden fei, wie Einige behaupteten (bie attifchen Dichter zeugen nicht bafur), erscheint nach einer Bemerfung von Apollobor fehr zweiselhaft "); vielmehr vertrat im athenischen Gultus ber Dame ber Aglauros ben ber Glaufopis. Die barin liegende Beziehung auf bas Licht tritt noch in fpaterer Beit bei ber ilifchen Uthena befonders bervor. Der Uthena : Ilias murben Factel= fefte gefeiert, und fie felbit fommt auf ben Dungen als ein 3bol in alterthumlichem Style mit bem Speer über ber Schulter und einer fleinen Radel ober Lampe in ber Sand por 16). Merkwirdie ift die Kestigkeit, mit welcher die Nachkommen ber alten Troer, ber Reft ber Nation ber Teufrer, bie alte vaterlandische Religion feft: bielten. Diefe Trummer bes Teufrer-Bolfes fanben fich nicht eigentlich im fpatern Ilion vor (einem ablifchen Rleden, ber fich ben alten Namen und Ruhm anmaßte), fondern im Innern bes Iba-Gebirges, ju Gergis, wo Berobot bie Teufrer als bamals noch vorhanden fennt, und Bu Cfepfis, wo noch fpater Uneaben berrichten. Much bier, ju Gergis und Cfepfis, war noch immer bie Uthena Sauptgottin und hatte ihren Tempel auf ben Ufropo-

§. 54. Endischer Dienst. Bon ben übrigen Seiligsthumern in Kleinasien — die ionischen sind bei dem attischen Gultus (§. 26) aufgeführt worden — hat keines eine besonders hervorstechende Wichtigkeit für die Geschichte des Gultes. Wahrscheinlich würde indessen die Indische Athenas Gngaa eine solche haben, wenn und mehr von der Eigenthümlichkeit dieses Gultes bekannt ware, und auch jetzt läßt sich noch ein und der andere interessante Jug zur Sharakterisirung dieser lydischen Athena and Licht ziehen. Sie wurde an demselben See, Gngaa, später Koloë, verehrt, der ein Mittelpunkt der Mythologie der Maoner oder Lyder schon bei Homer ist "), an dem auch die Gradmaler der lydischen Konige lagen. Ohne Zweisel taben die Lyder, deren Religion halb griechisch und halb phrygisch

war, biefen Glauben von ben Delasgern angenommen, und wol junachft bie maonischen Torrheber von ben pelasgifchen Eprrhenern. In bem Bolferver= fehre biefer Gegend hat fich, nach beutlichen Spuren, juerft bie Borftellung ber mufitalifden, flotenfpie lenden Uthena gebilbet. Daß bie Lyber, nebft ben Phrygern, besonbers als Erfinder und erfte Musbilber ber Flotenmufit galten, ift befannt; und zwar fommt biefer Ruhm insbesondere bem Theile ber Indischen, ober vielmehr maonischen Nation, ju, welcher ben speciellen Ramen ber Torrheber fuhrte. Es gab einen torrhebischen Gee in biefem Gebiete, an beffen Ufern Karios, ber Gohn bes Beus und ber Torrhebia, umberschweifend bie Stimme ber Rymphen, welche bie Eyber als Musen verehrten, vernommen haben und barnach feine Landsleute in ber Mufit unterwiesen haben foll '5). Offenbar geborte es gu ben Eigenthumlichkeiten bes Glaubens biefer intereffanten Nation, in ber bie glubenbe und melancholische Phantafie ber Phryger fich mit griechischer Beiterfeit und Unmuth auszufohnen icheint, baß fie an ben ichonen, von reicher Begetation umgrunten, Geen ihres Landes im Raufchen ber Gewaffer, ber Bewegung bes Schilfes, bem Fluftern bes Windes, begeifternbe Stimmen und harmonische Zone zu vernehmen glaubte, bie ihre poetische und mufikalische Phantafie ju fanften, lieblichen Beifen anregten. Bir boren von einem Gee in Lybien, wo man bie beiligen Fische burch Flotenfpiel an bas Ufer lodte, und wo Infeln vom Winde bewegt nach ber Flote einen Zang auf= gufuhren fchienen 20); Infein, welche aus Schilfrohr, bas auf leichtem, bimsfteinartigem Boben wuchs, beftanben und bavon Ralamina biegen, wie auch ber gange Gee 21).

táblungen, wie bas Pallabien burch Aneas nach Kem gekemmen selt, erst einem sehr jungen Zeitalter ihre Entsiebung verbanken.
13) f. besonders II. VIII, S73, 406, 420. XXIV, 26. Od.
III, 135. XIII, 389. XXIV, 540. 14) Alcaeos ap. Strab.
XIII. p. 600. Kergl. indessen Eeidler in Riedubr's thein.
Must. III. S. 312. 15) f. Apollod. ap. Strab. VII. p. 297.
Bergl. Eustath. ad Od. II, 395. p. 1451. ed. Rom. Schol. at
II. V, 422. 16) f. Choiseul Coussier, Voy. pittor. T. II. pl.
38. Eekhel Doctr. num. Vol. II. p. 484. Bergl. Guigniaut
Mythologie de Creuzer. T. II. p. 735. liber das Kest Aleia
Hesych. s. v. Intera nach Meurstus Berekserung. 17) Xenoph.
Hell. III. 1, 21. 23. Bergl. Herod. V, 122. VII, 43. 18)
II. II, 365. XX, 391. Bergl. Strab. XIII. p. 626.

19) Nicolnos Damasc. ap. Steph. Byz. s. v. Τόβξηβος. Torrhebos wird auch von Plutarch (de mus, 15) ale Urheber ber libbifchen Tonart, und in Better's Anecdotis (p. 452) unter bem Ramen "Tyrrhenos ber Enber" als Ersinder des Tigonon gerühmt. 20) f. Varro de re rust. III, 17: Pisces sanctiores, quam illi in Lydia, quos sacrificanti tibi, Varro, ad tibicinem Graecum gregatim venisse dicebas ad extremum litus atque aram, quod eos capere auderet nemo (bice feat bod) wel porque, daß die Fifche auch fonft bem Flotenspiele zu folgen pflegten; vergl. Aelian. H. A. VIII, 5): cum eodem tempore insulas Ludiorum ibi choreuusas vidisses, nach ber Lesart von Schneiber, ber inbeffen Ludiorum auch nicht für sicher halt. Martianus Capella IX. c. 1: In Lydia Nympharum insulas dicunt, quas etiam recentior M. Terentius Varro se vidisse testatur, quae in medium stagnum a continenti procedentes cantu tibiarum primo in circulum motae debine ad litora revertantur. 21) Sotion Παραδοξολογοίμενα (bei Aristot. Mirab. Ausc. ed. H. Steph.) Έν Avdla εστί λίμνη καλαμίνη καλουμένη, ίερα δε ούσα Νυμφών, ή φέρει κα-λάμων πλήθος. — θυσίας δε και έορτας επιτελούντες, ενιαυσίους εξιλάσχονται, τούτων δε επιτελουμένων, επειδάν έχ της ἡϊόνος χτύπος συμφωνίας γέτηται, πάντες οἱ κάλαμοι χορεύουσι κ.τ.λ. Plin. N. H. II, 95. §. 209: In Lydia quae vocantur calaminae, non ventis solum, sed etiam contis quo libeat impulsae, multo-rum civium Mithridatico bello salus. Sunt et in Nymphaeo (b. h. dem Kius in Latium bei Terracina, Calmasius Exerc. Plin. I. p. 125] ist im Irrthum) parvae, Saliares dictae, quoniam in symphoniae cantu ad ictus modulantium pedum moventur. Seneca Natur. quaest. III, 25. p. 109 Bipont.: Sunt enim multi (lapides) pumicosi et leves, ex quibus quae constant insulae, in Lydia natant. Galius Rhobiginus hat in seinen Lection. antiqq. (IX, 8) mit einer febr freien Combination ber Stelle bes

Diefer Gee war aber tein anberer als ber obengenannte gngaifche, wie man aus einer Stelle bes Strabon febr bestimmt errathen fann 22); bie Infeln werben (von Mar-tianus Capella) auch bie Dympheninfeln genannt. Dine 3weifel mar es befonbere biefer Gee, an welchem jener eigenthumliche Gult ber Dufennymphen ober Domphenmufen bei ben Lybern wurzelte, ber auf jeben Kall auf einer viel engern Berbindung der Gefangs: gottinnen mit ben Gottheiten bes feuchten Glements und ber Begetation beruhte, als fie fich bei ben Griechen in ber Beit ihrer Bilbung erhalten hatte 23). Mitten in bem Rreife diefer Indischen Musennymphen fand nun auch die gugaifche Athena, wie man gwar fchwerlich burch ein birectes Beugniß belegen fann, aber boch nach ber Ratur ber Sache fehr mahrscheinlich finden muß. Beachtet man, bag Uthena nach ber bekannten Sage 24) bie Flote zwar erfunden, aber bem Marinas entweder freiwillig uber= geben ober die weggeworfene überlassen haben soll — dem Damon eines Flüßchens, das zwar in dem Gebiete der phrygischen Stadt Kelana entspringt, aber den Grenzen Lybiens sehr nahe liegt — ferner, daß die Athena als Flötenspielerin in den rein griechischen Vorstellungen von biefer Gottin feine geborige Erklarung findet, bagegen in ber Religion ber Etruster als Schutgottin biefer Urt von Mufifern wiedergefunden wird - eines Bolfes, bas mit ben Lybern und zwar grabe mit ben Torrhebern in einem historisch ausgemachten Zusammenhange stand —, so leuchtet es wol ein, daß wir hier, in Lydien, am gy-gaischen See, die wahre Beimath des Floten piels ber Uthena gefunden haben. Ubrigens mar auch in Res lang, ber Nachbarftabt Lubiens und Baterftabt bes Darfpas, ein moftifcher Cultus ber Pallas, ben Ronnos burch ben Musbrud: "bie fuhnenben Beihen ber Gorgo" bezeichnet 25).

Stephanus und der aus Plinius und einigem Misverständniß der lettern die Sache so gesaßt: Memoriae proditur id quoque, in Torredia palude seu lacu, quem dici item Nymphaeum volunt, esse Nympharum insulas, quae tidiarum cantu in ambitum motentur, proptereaque Calaminas vocari a calamis, atque item Saltares, quoniam in symphoniae cantu ad ictus modulantium moventur, ut Plinius scribit, tametsi a Calaminis distinguere videtur.

22) Strah. XIII. p. 626: Έν δὲ σταδίοις τετταράχοντα ἀπό της πόλεως ἐστὶν ἡ Γυγαία μὲν ὑπό τοῦ ποιητοῦ λεγομένη, Κολόη δὲ ἴστερον μετονομασθεῖσα, ὅπου τὸ ἰερὸν τῆς Κολοηνῆς ᾿Αστέμιδος, μεγάλην ἀγιστείαν ἔχον. Φασὶ δ' ἔνταῦθα χορτίνιν καλάθους κατὰ τὰς ἐορτάς 'οὐν οἶδ' ὅπως ποτὲ παρασδοξολογοῦντες μάλλον ἡ ἀληθεύοντες. Bergl. Eustath. ad II. II. 865. p. 366. Mag nun Strabon καλάθους für καλάμους berftanben haben, ober auch die Leftalt von καλάθους für καλάμους berftanben haben, ober auch die Leftalt von καλάθους erhalten haben; auf jeben Kall beziebt fich boch seine Nachricht auf dieselbe Sache, wie die obigen. 23) Dies hat Buttmann (über die mythologische Borstellung der Musen, Mythol. II. S. 276. 289) mit gefundem Blitze gegen Φermann (de Musis fluvialibus, Opuscul. Vol. II. p. 288 sq.) sestgenen der Missis stuvialibus, Opuscul. Vol. II. p. 288 sq.) sestgenen ber Bidtenersindung, attische Museum. 1. 280. 2. dest. S. 334) behandelt hat. Ein altes Gemälde bei Bindelmann (Monum. ined. 92) stellt die Athene als Flötenersinderin im Kreise von Nymphen dar. 25) Nonnos Dionys. XIII, 516:

§. 55. In Griechenland haben bie von Rleinaffen herüberfommenden Floten fpieler querft eine willige und freundliche Aufnahme bei ben Bootern gefunden, beren enthufiaftifche Gotterbienfte, insbefondere bes Dionpfos, eis ner anbern Inftrumentalmufit, als ber althellenischen, beburften, und beren ausgezeichnetes lanbesproduct, bas Flotenrohr am topaischen Gee, bie Musbilbung biefer Gats tung von Tonwerkzeugen febr begunfligte. Daber auch bier Uthena als Flotenfpielerin, von welchem Umte fie bei ben Bootern ben onomatopoetischen Ramen Bombplia erhielt 26) (fo bieg auch ein Sugel und eine Quelle, woran wahrscheinlich vorzugliches Flotenrohr wuchs) 27), und bie Cage bei ben Bootern, welche Pinbar in bem Epiniton auf ben Flotenspieler Midas von Ugrigent verberrlicht hat 28): baß bas Bischen ber Schlangen um bie Baupter ber Gorgonen, welche ben Tob ihrer Schwester Debufa bejammerten, von ber Uthena auf bem Flotenrohre nachs geahmt worden und fo der Nomos-Polpfephalos entftans

Da bie Floten nicht blos ben Bug von libifchen Urmeen begleiteten, sonbern auch - freilich nicht feit ber alteften Beit - bei bem Mariche bes fpartanifchen Rriegsbeeres ertonten, und auch ber bei ben Doriern befonders beliebte Baffentang, Die Porrbiche, gur Flote aufgeführt wurde, fo konnte die Athena als Flotenspiele-rin wieder auf die kriegerische Athena guruckgeführt merben, wiewol barin schwerlich ber Urfprung jener Sage von der Flotenerfindung gesucht werden fann, indem bas bei nirgends eines friegerischen Zweckes ber Gottin Erwahnung geschieht. Beboch verrichteten bie Spartaner boch wol besmegen beim Uberschreiten ber Grenge mit einem Beere außer bem Beus auch ber Uthena Diabaterien, weil biefe burch bie Floten ben Taftichritt bes Beeres leis tete 29). Auch verbanden fie, wie oben ichon bemerkt wurde (§. 35), die Athena fo mit ben Diosfuren, daß biefe bie Pyrrhiche tangten und Athena ihnen bie Flote bagu blies. - Bur Flote erhielt Uthena auch bie Troms pete (ounneys) und ward eine Borfteberin ber Galpintten. Und zwar gefchab auch bies burch bie pelasgifchelnbifchen Tyrrhener, bie fowol allgemein als Erfinder biefes friegerischen Inftruments, als auch als Grunder

of te Kelairás Xquoopógous éréporto xal thaotígia Fogyods, Bielleicht hat Nonnos babei ben Mythus von Pindar (Pyth. XII) in Gedanten. Der Nomos ber Athene von Olympos (Plut. da

in Gebanken. Der Nomos der Athene von Olympos (Ptut. de mus. 33) war von dem jüngern Olympos um Olympos 80—40 componirt. Bergl. H. Stephanus Thesaurus. T. I. p. 828 der Didot'schen Ausgabe,

<sup>26)</sup> Hesych, s, v. Boukula. Tzetz, ad Lycophr. 786.
27) Tzetz, ad Lycophr. 786. Eine Quelle Bombylia in Boctien erwähnt Hesych. s. v. Auch in Bootien schwimmende Inseln von Schiss f. Drchom, und die Minyer. S. 79 fg. 28) Pindar. Pyth. XII, 7 sq. Bergl. Boch's Commentar. Der Künstler Demetrios (um Olymp. 80) bilbete eine Athene, quae musica appellatur, quoniam dracones in Gorgone ejus ad ictus citharae tinnitu resonant, nach Plin. XXXIV, 8, 19, §. 76. 29) Kernophon Staat der Eded. 18, 2. Polynen. I, 10, aus dessen gählung erhellt, daß dieselben Klötenspieler dei dem Opser der Diarbaterien bliesen, die hernach den Marsch des Heeres leiteten.

bes Cultus ber Athena-Salpinr von ben Griechen genannt wurden 30).

§. 56. Der Cultus ber Athena zog sich, und zwar bereits vor Alexander's Zeiten, tief in das innere Kleinafien hinein. Wir erwähnen kurz den Tempel in Pedasos, der alten Lelegerstadt in Karien, wo die Priesterin der Göttin einen Bart bekam, wenn dem Bolke eine große Gesahr bevorstand 31); das Heiligthum in Phase lis in Lycien, wo man den Speer des Achilleus zu bessiehen glaubte 22) und den angesehenen Cultus in Magarssos in Cilicien, wo Alexander vor der Schlacht von Issos opferte 31). Es möchte dei diesen und andern Heiligthumern Kleinassens nicht leicht sein, Ansiedelungen des griechischen Athenadienstes genau zu unterscheiden von urssprünglich assatischen und blos hellenischen Culten, da auch die große Göttin von Komana, sonst Enyo und Artesmis genannt, mitunter zu einer Athena gemacht worden ist. Die Tempel, welche erst nach Alexander in den makedonisch griechischen Städten Usiens gegründet worden sind, sind für die hellenissische Culturgeschichte wichtiger als sur die griechische Mythologie 32).

S. 57. Großgriechische Heiligthumer. In Großgriechenland gab es eine Anzahl berühmter Athenaheiligthumer, welche man alle nach der vorherrschenden Richtung der Localsagen in diesen Colonien, auf mythische Heroen, besonders auf die Eroberer Troja's, zurücktührte, und mit deren Irrsahrten bei der Rücksehr nach der Heimath in Berbindung brachte. Doyssehr feus sollte das Athenaon auf dem gleichnamigen Borgebirge bei Surrentum, der Insel Caprea gegenüber, gegründet haben 35), wiewol bei den einheimischen Bolsern dieser Tempel als ein Werk der etruskischen Colonien in Campanien galt und die Inhaberin desselben Minerva Etrusca genannt wurde 36); auch brachte man ohne Zweisel den Altar der Göttin auf dem Circeischen Vorgebirge mit demselben Heros in Verbindung, da man an ebendiesem Orte eine Phiale von Odysseus aufzubewahren behauptete 37); ja man dehnte diese Stiftung von Minervenheiligthumern durch den Heros von Ithaka noch weiter auf den Westen Europa's aus und erzählte

noch weiter auf den Westen Europa's aus und erzählte von einem Tempel der Athena zu Odysseia in Hispason einem Tempel wegen nur auf sein Wert über die Etruster (III, 1, 4. 2. 28d. S. 206 fg.) zu verweisen. 31) Herod. I. 175. Bergl. Strab. XIII. p. 611. Sonst war das Hauptheiligthum dasselht dem Zeus geweiht, s. Aristot. Mirad. auscult. 149. Athena Myndia, Lycophr. 950. Athena in Mygisot in Karien, Steph. Byz. s. v. Mirad. 32) Paus. III. 3, 6. Bon einem Tempel in Side in Pamphylien Strab. XIV. p. 667. Nach Hesych. s. v. Andair dies die Athena in Pamphylien Andair, was an den ändorios näros des Euripides (Ion. 1482) erinnert. 33) Arrian. II, 5, 9. Steph. Byz. Maxapods, Tzetz, ad Lycophr. 444. Reinesius, Syntagma Inscr. I. 121. p. 166. 34) Ich demerte nur, daß das Heiligthum der kyrrhe stischen Athena in Sprien (Strab. XVI, p. 751. Steph. Byz. s. v. Ködos) eine übertragung des Athenacultus von Kyrrhos in Matedonien (Diod. XVIII, 4) auf das eroberte und hellenistrte Land war. 25) Strab. I. p. 22. V. p. 247. 36) Statius Sylv. II, 2, 2. III. 2, 24. V. 3, 165. 37) Strab. V. p. 232. Bergl. Polyb. XXXIV, 11, 5.

nia = Batica, welchen Obnsseus gegründet und mit Weihgeschenken geschmückt haben sollte \*\*). Im Lande der Daunier rühmte sich Luceria durch Diomedes sein Heiligthum der Minerva erhalten zu haben; auch hier galten alte Weihgeschenke als Bürgschaft \*\*); doch scheint diese ganze Gegend die Diomedessage und den damit versundenen Pallascultus zeitig von Atolien herüberbesommen zu haben. In Japygien, im Lande der Salentiner, welche sich von den Kretern des Idomeneus ableiteten, stand ein alter und reicher Tempel der Göttin, das Castrum Minerva (Castro) genannt \*\*). Bei Metapont lag ein Heiligthum der Athena-Eitenia, welches Philottet gegründet, und wo Epeios seine Wertzeuge, die er beim Dureios-Hippos gebraucht hatte, als Weihgeschenke niedergelegt haben sollte \*\*).

§. 58. Um meisten in Mythen und fabelhafte Sagen gehüllt erscheint der Pallasdienst von Siris am Flusse Siris. Der Glaube, daß hier das echte troische Palladion vorhanden sei und das ganze Heiligthum der Göttin eine Stiftung von Troja her sei, war hier so tief gewurzelt, daß die ganze ältere Geschichte von Siris sich darnach gestaltete. Siris selbst wurde als eine Colonie der fluchtigen Trojaner angesehen, welche von den Joniern, die wol als die wirklichen ältesten Gründer von Siris anzusehen sind <sup>22</sup> (abgesehen von einem früher vorhande:

S8) Strab. III. p. 157. Bergl. Udert, Geographie ber Griechen und Römer. II, I. S. 351. Ein Hauptgewährsmann für solche Fabetn ist Asklepiabes von Myrsea, der in Aurdetanien Grammatik lehrte, und den jungen Spaniern den Homer durch solche locale Deutungen offendar interessanter zu machen suchte. S9) Strab. VI. p. 284. Dieselbe ist die Athena-Acha dei Aristot. Mirad. Anscult. 117. 40) Strab. VI. p. 281. Bergl. Dionys. Hal. I. 51. Virg. Aen. III, 531 mit Heyne's Arm. 41) Etym. M. p. 298. Lycophr. 950 nebst Tzetzes. Aristot. Mirad. Auscult. 116 nach Hemster vi is Vereligenung. Justin. XX, 2. 42) Nur muß man dann nicht die Gründung von Siris mit Heyne (Opusce. Acadd. II. p. 236 sq.) um Olympia 50 schen, da gar kein Grund vorhanden, die lydissen Könige, vor der en Angrissen diese Ionier slohen (Strad. VI. p. 264 sq.), grade für Halvattes oder Krösos zu halten. Schon Gyges und Ardys hatten, vor der Zeit der kimmerischen Eroberungen, die Jonier mit Elüc bekriegt, und grade von Kolophon, von wo diese ionischen Colonisten ausgegangen sein sollen (Athen. XII. p. 523 c.), war die Unterstadt bereits von Gyges erobert worden (Herod. I. 14). Daß Archilochos die Gegend von Siris als so sehen Ionier sich men liebitich preist, ist ein hinlanglicher Beweis, daß sie den Ioniern schon in Gyges und Ardys' Zeit wohl bekannt war, und de Riederlassung entweder früher oder gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher oder gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher oder gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher oder gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher der gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher oder gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher der gleichzeitig stattsfand. Wäre aber die Riederlassung entweder früher der sich nach der Schenen ger sich der Gründen der Schenen ger die der Schenen der Schenen der Schen und hem Ersten und geden sich der Einschlungen der Aushaue der

Diefer Gie wer aber lein ertenn als ber ebenbenannte engaride, me men mit erin Gulle ter Emmin fett beformt enimen tem "je be Union meten com Mas tieres Caselle, aud bie Remoteninfeln genant. Eine Beefel um et beimtes bein Get, en melden iene einenfrimite Gult ber Meufennemeten eber Rumphenmufen ber ben irbem murette, ber auf jeten Ball auf einer afel engenn Berbinband ber Gefanate getriefen mit ten Gontenten bie feuchten Ciemente und ber Remerken berufte, ale fie fich bei ben Eriechen in ber Bei fren Bigung erraften batte !. Mitten in bem Areife einfer latifden Meufennemoben fant nun aud bie guralifde Attena, mie man imm fammlid turd ein bereitet Beugnig belegen tann, aber toch nad ber Clatur ter Eade fet: marribeinich finten muß. Beachte man, bağ Attena nad ber befannten Cane ') bie Rate gwar erfanten, ster tem Darfras entweber fremling übergeben ober bie meggemorfene überlaffen baben foll - bem Damen eines Blugdens, bas gmar in bem Bebiete ber phraffden Gratt Relina entforingt, aber ten Grenien Breifens febr nabe liegt - femer, bag tie Attena als Albtenipielerin in ten rein griedlichen Borfiellungen bon tiefer Gertin feine gekorige Erflarung fintet, bagegen in ber Melinion ber Etruffer als Edupartin tiefer Art von Mufitern mietergefunden mirt - eines Bolfes, bas mit ten Ertern unt grat grate mit ten Torrhebern in einem tifferiich ausgemachten Bufammentange fant -, fo leuchtet es wol ein, bag mir bier, in Ertien, am gy= gaifden Zee, tie matre Beimath tes glotenfriels ter Athena gefunten taben. Ubrigens mar auch in Reland, ber Dachbarffatt Entiens unt Baterfiatt bes Darfpas, ein mofficher Quitus ter Pallas, ten Monnos turch ten Austrud: "tie fühnenten Beiben ter Gorgo" bereichnet 25).

Etephanus und ber aus Plinius und einigem Miscerffindnis ber legtern die Zuche so gesaßt: Memoriae proditur id quoque, in Torrebia paluce seu lacu, quem dici item Nymphaeum volunt, esse Nymphaeum insulas, quae tibiarum cantu in ambitum motentur, prophereaque Calaminas vocari a calamis, atque item Baltares, quoniam in symphoniae cantu ad ictus modulantium moventur, ut Plinius scribit, tametsi a Calaminis distinguere videtur.

22) Strab. XIII. p. 626: 'Lv di aradlois rerregezora ano the noting later i Tryala ure ind too nourted it; outer, Kolon de Entegor netoronandeina, onon to legor tr; Kolonvãs Anthudos, peralte vyintelar igor. Pani & letaida goορώνιν χαλάθους χατά της έρριης οίχ οίδ όπως ποτε παρα-Αρξολογούντες μάλλον η άληθείοντες. Βίτοι, Euglath, ad Π. II, 865. p. 366. Mag nun Straben naudous für ranauors verftanten haben, ober auch tie Lieart bei ibm qu anbern fein, ober auch tie Edilfinfeln tie Geftalt von zwindor; erhalten faben; auf jeben Fall berieht fich boch feine nadricht auf biefelbe Cache, wie bie obigen. 23) Dies bat Buttmann fliber bie mythologische wie de chigen. Berftellung ber Mufen, Mothel. II. S. 276, 289) mit gefundem Blide gegen Germann (de Musis fluvialibus, Opuscul, Vol. II. p. 288 Mi., feftgehalten. 24, Beldje am ausführlichften Bittiger (über ben Mitthus ber Flotenerfindung, attifches Mufeum. 1. Bindelmann (Monum, ined. 92) ftellt bie Athene als Flotenerfine berin im Rreife von Romphen bar. 25) Nonnos Dionys. XIII, 416.

5. 55. In Griechenismt baben bie von Riene iembertemmerten Freienfmieler guerft eine miliger freundiche Aufmaten bei ben Bostern gefunden, be enterficht Bourterite interefembere bes Diemist, ner antern Buffrumenteiment, ale ber althellenifden, turim, und bein ausgerichnetes Banbesprebut, bei tenter am tere den Gee, Die Ausbilbung bide & tune ten Zomieftenem fer begunftigte. Debet a bier Arrens ale garenforelerin, von welchem Amte fel ten Brotem ben emmatereeniden Ramen Benbgi erbiet ". fo bief aud ein Bugel umb eine Quelle, wie mabridemid reringides Rietentett wuche)2), mit Case bit ben Breitern, melde Pinbar in bem Gin auf ben Abtenfrieter Diebes von Agrigent velen hat " : baf bas 30 den ber Colangen um bie bim ter Gergenen, melde ten Zot ibret Edweffer Mi begammerten, von ber Etrena auf bem Flotemobie mi ceahmt merten unt fo ter Nomos Polofephales mil ten fei.

Da bie Filten nicht bios bem Bug von biffe Urmeen begleiteten, fantern auch - freilich nicht fit te alteffen Beit - bei bem Mariche bes fpartanifen Sriegereeres enenten, und auch ber bei ten Dum befondere beliebte Maffentang, Die Porrbide, ju Bin aufgefuert murbe, fo fonnte bie Athena ale flotenite rin mieter auf tie friegeriide Arbena gurudgeführ me ten, miemel tarin idmerlich ter Uriprung jene Cas von ter glotenerfindung gefucht merten fann, mem be bei nirgende eines friegerichen 3medes ber Gem Emis nung gefdiebt. Betod verrichteten bie Gramm be mol teswegen beim Uberichreiten ber Grenje mit men Beefe außer tem Beus auch ber Athena Diabateties, weil tiefe burch bie Ficten ben Zaftichritt bes bent i tete "). Bud verbanten fie, wie oben ichen bem murte (5. 35), tie Artena fo mit ten Dicelum, biefe bie Prorbide tanten und Arbena ibnen ti gikt basu blies. — Bur Flote erbielt Arbena auch tie Imm pete (achne; 3) unt wart eine Borfteberin ter Capit ten. Und smar geichab auch bies burch bie pelagiften bifden Entrbener, tie fowol allgemein als binde tiefes friegeriichen Inftruments, als auch als Gime

oî te Kelairà;

Age Gogloget; kreuorto nat klantigem Fopyorg. Bicklicht bat Rennes babel ten Methus von Pindar (Prik III) in Gebanten. Der Nomes der Athene von Cirmpes (M. d. mus. 88 war von dem jungern Dirmpes um Cirmpiade D.—d. componier. Beral. H. Stephanns Thesaurus. T. I. p. 88 in Dibetschen Ausgabe.

<sup>26)</sup> Hesych. s. v. Bousvila. Tretz. ad Lycapt. Wi.
27) Tretz. ad Lycophr. 786. Eine Quelle Bembolia in Bolin etwähnt Hesych. s. v. Auch in Betien schwimmende Infa wie Schief s. Ordem. und die Minrer. S. 79 sg. 28) Frida Pyth, XII. 7 sq. Bergl. Boch is Commentar. Der Kinffe Demetries (um Clomp. 80) bilbete eine Athene, quae musica ppellatur, quoniam dracones in Gorgone eius ad ietus eithen tinnitu resonant, nach Plin. XXXIV, 8, 19. §. 76. 29) Le nephon Staat der Laket. 13, 2. Polymen. I. 10, aus desin Er zählung exhellt, daß dieselichen Flotenspieler der dem Opfer der Die daterien bliesen, die hernach den Marsch des Peeres leiteten.

Gultus ber Athena-Salpinx von den Griechen genannt

6. 56. Der Gultus ber Athena jog fich, und zwar te por Meranber's Beiten, tief in bas innere Rleinn binein. Wir ermahnen fury ben Tempel in De-08, ber alten Lelegerstadt in Karien, wo die Priefte= ber Gottin einen Bart befam, wenn bem Bolfe eine Gefahr bevorftand 31); bas Beiligthum in Phafein Lycien, wo man ben Speer bes Achilleus ju beglaubte 32) und ben angefebenen Gultus in Dagar= in Gilicien, wo Alexander vor ber Schlacht von 3f= opferte 33). Es mochte bei biefen und anbern Bei: imern Kleinafiens nicht leicht fein, Unfiedelungen bes hischen Athenadienstes genau zu unterscheiden von urnglich affatischen und blos hellenischen Gulten, da auch genannt, mitunter zu einer Uthena gemacht worben Die Tempel, welche erft nach Alexander in ben ma-nisch griechischen Stabten Afiens gegrundet worden find fur die hellenistische Gulturgeschichte wichtiger für die griechische Menthologie 34).

§. 57. Großgriechische Heiligthümer. In figriechenland gab es eine Anzahl berühmter Atheiligthümer, welche man alle nach der vorherrschenden tung der Localsagen in diesen Colonien, auf mythische en, besonders auf die Eroberer Troja's, zurücke, und mit deren Irrsahrten bei der Rücksehr nach beimath in Berbindung brachte. Dhysseus sollte Athenaon auf dem gleichnamigen Borgebirge bei erentum, der Insel Caprea gegenüber, gegründet n<sup>33</sup>), wiewol bei den einheimischen Bölsern dieser pel als ein Werk der etruskischen Colonien in Camen galt und die Inhaberin desselben Minervas usca genannt wurde <sup>36</sup>); auch brachte man ohne sel den Altar der Göttin auf dem Circeischen gebirge mit demselben Heros in Verbindung, da an ebendiesem Orte eine Phiale von Odysseus aufwahren behauptete <sup>37</sup>); ja man dehnte diese Stiftung Minervenheiligthümern durch den Heros von Ithaka weiter auf den Westen Europa's aus und erzählte einem Tempel der Athena zu Odyssein in Hispa-

30) Hierüber erlaubt sich der Berfasser dieses Artikels der wegen nur auf sein Werk über die Etrusker (III, 1, 4. 2. S. 206 fg.) zu verweisen. 31) Herod. I, 175. Bergl. XIII. p. 611. Sonst war das Hauptheisigthum daselbst Zeus geweiht, s. Aristot. Mirad. auscult. 149. Athena id ia, Lycophr. 950. Athena in Mygisot in Karien, Steph. s. v. Μύγισοι. 32) Paus. III. 3, 6. Bon einem Kemen Siede in Pamphylien Strab. XIV. p. 667. Nach Hesych. Andwir dies die Athena in Pamphylien Andwir, was an den wies πάγος des Euripides (Ion. 1482) erinnert. 33) Ar-II, 5, 9. Steph, Byz. Mayagoo's. Tzetz, ad Lycophr. Reinesius, Syntagma Inser. I, 121. p. 166. 34) Ich en ur, daß das Heiligthum der kyrthe stischen Athena sprien (Strab. XVI, p. 751. Steph. Byz. s. v. Κυζφος) übertragung des Athenacultus von Kyrthos in Masedonien I. XVIII, 4) auf daß eroberte und hellenisitete kand war. Strab. I. p. 22. V. p. 247. 36) Statius Sylv. II, 2, 2. 24. V, 3, 165. 37) Strab, V. p. 232. Bergl. Polyb. IV, 11, 5.

nia Batica, welchen Obnsseus gegründet und mit Weihgeschenken geschmuckt haben sollte \* Im Lande der Daunier rühmte sich Luceria durch Diomedes sein Heiligthum der Minerva erhalten zu haben; auch hier galten alte Weihgeschenke als Burgschaft \* ); doch scheint diese ganze Gegend die Diomedessage und den damit verzundenen Pallascultus zeitig von Atolien herüberbesommen zu haben. In Sapygien, im Lande der Salentiner, welche sich von den Kretern des Idomeneus ableiteten, stand ein alter und reicher Tempel der Göttin, das Castrum Minerva (Castro) genannt \* ). Bei Metapont lag ein Heiligthum der Athena-Eilenia, welches Philostet gegründet, und wo Epeios seine Wertzeuge, die er beim Dureios-Hippos gebraucht hatte, als Weihgeschenke niedergelegt haben sollte \* ).

§. 58. Um meisten in Mythen und fabelhafte Sagen gehüllt erscheint der Pallasdienst von Siris am Flusse Siris. Der Glaube, daß hier das echte troische Palladion vorhanden sei und das ganze Heiligthum der Göttin eine Stiftung von Troja her sei, war hier so tief gewurzelt, daß die ganze ältere Geschichte von Siris sich darnach gestaltete. Siris selbst wurde als eine Colonie der fluchtigen Trojaner angesehen, welche von den Joniern, die wol als die wirklichen ältesten Gründer von Siris anzusehen sind <sup>42</sup>) (abgesehen von einem früher vordandes

S8) Strab. III. p. 157. Bergl. Udert, Geographie der Griechen und Römer. II, I. S. 351. Ein hauptgewährsmann für solche Fabeln ist Asklepiades von Myrtea, der in Aurdetanien Grammatik lebrte, und den jungen Spaniern den Homet durch solche locate Deutungen ossender interessanten den Aristot. Mirab. Anscult. 117. 40) Strab. VI. p. 281. Bergl. Dionys. Hal. A. Strab. VI. p. 284. Dieselbe ist die Athena-Achda dei Aristot. Mirad. Anscult. 117. 40) Strab. VI. p. 281. Bergl. Dionys. Hal. I. 51. Virg. Aen, III, 531 mit hehne Kristot. Mirad. Auscult. 116 nach hem stern huis Berdessenzig. Justin. XX, 2. 42) Kur muß man dann nicht die Gründung von Sixis mit henne (Opusce. Acadd. II. p. 236 sq.) um Olompia 50 sehen, da gar kein Grund vorhanden, die lydischen Konige, vor deren Angrissen diese Isonier slohen (Strab. VI. p. 264 [405]), grade sür Halyattes oder Artsoss zu halten. Schon Gyges und Ardons hatten, vor der Zeit der kimmerschen Groberungen, die Ionster mit Glück bekriegt, und grade von Kolophon, von wo diese ionischen Golonisten ausgegangen sein sollen (Athen. XII. p. 523 c.) war die Unterstadt dereits von Gyges erobert worden (Herod. I, 14). Das Archilochos die Gegend von Siris als so seh se den Interschaftung erstetzt von Gyges erobert worden (Herod. I, 14). Das Archilochos die Gegend von Siris als so seh se den Interschaftung erst gegen Olymp. 50 ersolgt: so dasse aber die Riederlassung erst gegen Olymp. 50 ersolgt: so datte Siris nur wenige Jahre destanden, und hätte unmöglich zu der Racht und den Illumgent der gegen Olymp. 50 ersolgt: so datte Siris nur wenige Jahre destanden, der sich nach der überschaftung erst gegen Olymp. 50 ersolgt: so datte Siris nur wenige Jahre destanden, der sich nach der überschaftung erst gegen Olymp. 50 ersolgt: so datte Siris nur wenige Jahre destanden, der siris nennen; auch geben sich die Ginwohner der Stabt, welche die Berstorung übersebt hatten, und, mit den Bürgern von Popoeis zusammen, bekannte nomos incusos schlugen, auf diesen den Ramen Sirise, mit dem Tempel der Athena-Poli

nen Rleden ber Ureinwohner vom Stamme ber Choner), bier vorgefunden und graufam vertilgt worden fein follen. Much hier bewährt bas Pallabion fein eigenthumliches Schickfal, mit Mordthaten in nahe Berührung zu toms men und Ausbruche wilber Buth mit ansehen zu muf: fen. Man erklarte bie Bilbung ber Augen an biefem Pallabion - welche nach ber Beife ber alteiten Runft wenig ober gar nicht geoffnet erschienen - baraus, bag bie Gottin bie Augen jugebruckt habe, um ben Greuel nicht anzuschauen, wie die Jonier die Eroer an ihren 211= taren ermorbeten '3). Solche Geschichten ereignen fich leicht in verschiedenen Zeitlaufen von Neuem, eben weil fie gar nicht historischer, sonbern rein ibeeller Natur sind und auf überlieferten geistigen Unschauungen beruben, die fich balb fo, balb fo verkorpern. Daher, als die benachbarten groß= griechischen Staaten, Rroton, Metapont und Enbaris, Siris eroberten, wieder bie ichutflebenden Siriner, welche jett Jonier waren, von den graufamen Siegern vor dem Palla: bion niedergehauen worden sein sollen \*1). Aller Wahrschein-lichkeit nach hatten die Jonier selbst, welche die Athena als eine Hauptgottheit verehrten (§. 26), diesen Dienst sammt dem alten Palladion nach Großgriechenland gebracht, und bas Drakel, auf bas bie Uthener in ber Beit ber Perferfriege fich berufen, bag ihnen verfundet fei, mit ihrer ganzen Bevolkerung nach Siris zu ziehen, welches ihnen feit alten Zeiten gehore 1), hat wol ebendarin seinen Grund, daß man Siris als einen Hauptwohnsit bes ionischen Stammes in Italien und als eine geliebte, neue Beimath ber Gottin Uthena in jenen hefperischen Begenben, welche ben Gricchen als eine Urt Elufion erschienen, be= trachtete. Als fpater an die Stelle biefer ionischen Saupt= ftabt eine borifche Colonie, bas von Tarent aus gegrun= bete Berafleia, trat, blich boch ber Gultus ber Gottin, und zwar unter bem Namen der Polias \*6), ber grade bei den Joniern am meisten gebrauchlich mar.

hier einige Nachrichten über ben etrusfischen Cultus ber Pallas an, wiewol wir bannit schon ben Boben ber echtsgriechischen Albena verlassen und in ein Gebiet übergeben, in welchem sich mit griechischen Iveen und Gebrauchen solche, bie auf einem andern Boben gewachsen sind, vermischen. Die Etrusker nannten die Göttin mit einem rein italischen Namen Menerva, auch Menrva geschries (MENEPFA, MNEPFA), welcher Name auf zahlreichen etruskischen Kunstwerfen vortommt ") und aller Wahrsscheinsches feinlichkeit nach selbst etruskisch war. Varro, bem bie sabinische Sprache und die Alterthumer dieses Volks besselbsinische Sprache und die Alterthumer bieses Volks bes

fer bekannt waren als die etrusfischen, leitet ben Ramen aus bem Sabinischen her 46), wo er ohne 3weifel auch gebrauchlich war, wie auch sonft biefe beiben benach: barten Bolfer manchen religiofen Cultus und Ramen von einander angenommen hatten 49). Da die etruskische Sprache, wenn auch von der griechischen und lateinischen weit verfcbiebener, als biefe beiben unter einander waren, boch gu ber indo germanischen Sprachenfamilie gehorte, fo barf bie oft geaußerte Bermuthung nicht abgewiesen werben. daß die weit verbreitete Burgel AIEN, welche finnen und benken bedeutet, in dem Namen ber Minerva enthalten fei; wir wiffen fogar, bag in ben Liebern ber Galier promenervare für monere vorfam 50). Die Minerva hatte eine wesentliche Stelle im etrusfischen Gotterbienste. ba nach ben Kennern ber etruskischen Disciplin brei Tempel, bes Jupiter, ber Juno und ber Minerva, wie fie auf bem romischen Capitol feit ben Beiten ber etrustischen Ronige vereinigt waren, ju jeder eigentlichen Urbs Etruriens gehorten '). Gbenso gehorte fie ju ben neun Gottern, welche eigenthumliche Blibe von befonberer Urt und Bedeutung (manubias) warfen 12); befonbers warf fie nach etrustischem Glauben um bie Beit bes Krüblingsäguinoctiums gewaltige und furchtbare Blige 33). Dies war aber überlaupt die Zeit bes Jahres, welche ber Minerva nach italischem — nicht nach griechischem — Glauben insbesondere geweiht mar, mo fie ihre Baupt: feste hatte und besonders wirksam gedacht wurde "). In ber mit ber etrustischen Fulgurallebre nabe zusammenhan= genden Gintheilung bes himmels in 16 Regionen, bic als ebenfo viele verschiedene Saufer von Gottheiten anges feben wurden, wohnt Minerva in ber britten, mabrend Juno ihren Gig in ber zweiten, Jupiter hauptsachlich in ber erften hat ss); es find bier bie gludlichften Gegenben ber Belt, von benen freilich auch verberbliche Ginmirfungen ausgehen konnten. — Nach Rom mar, außer ber cavitolinischen Minerva, auch bie Minerva=Capta auf bem calischen Berge aus Etrurien gekommen, ba bie ein-

<sup>43)</sup> Strab. VI. p. 264 (405). 44) Just. XX, 2. Eine fehr verworrene Gestalt dieser Sage hat Lycophe. 978 sq. Er läßt bie Jonier (Anthiben) im Tempel der Athena durch die Achaer nieders hauen, und solgt insofern der zweiten Sage, aber versetzt die Sache in mealte Zeiten, indem diese Achaer, nach seiner Worstellung, von Will aus nach Siris segeln. 45) Herod. VIII. 62. Lycophe. 4536. 46) In den Tafeln von Perastein wird das heiste Erdnbsicht der Athenas Polias in seine alten Grenzen wieder Gradubsicht. 47) Einige sogenannte Pateren oder besser Spiegester begestetzt. 47) Einige sogenannte Pateren oder besser Spiegester und dem Ramen der Minerva sind in dem Werfe: die Ernsten unt dem Ramen der Minerva sind in dem Werfe: die Ernsten unt dem Ramen der Minerva sind in dem Werfe: die Ernsten unt dem Ramen der Minerva sind in dem Werfe: die Ernsten unt dem Ramen der Minerva sind in dem Werfe: die Ernsten unt dem Ramen der Minerva sind in dem Werfe: die Ernsten Legichen angestützt.

<sup>48)</sup> Varro de L. L. V. 10. §. 74. Bergl. Jac. Henop. de lingua Sabina, p. 35. 49) 3m fabiner Canbe, im ager Reatinus, batte bie Athena einen alten Tempel auf ber Burg eines Stabtchens, welches Dienpfius Balit. (I. 14) Droinium nennt. 50) Festus p. 182 Ursin. 51) Interpret. Virg. ap. Serv. ad Aen. I, 422: Quoniam prudentes Etruscae disciplinae ajunt, apud conditores Etruscarum urbium non putatas justas urbes fuisse, in quibus non tres portae essent dedicatae et votivae, et tot templa, Jovis, Junonis, Minervae. 52) s. Ecrvius und die ansbern Interpre, ad Viry. Aen. I, 42 sq. und vergl. Gruster III, 4. 2. 2. 28b. S. 84. 53) Serv. ad Aen. XI. 259: Aequinoctio vernali, quando manubiae Minervales, id est fulmina, tempestates gravissime commovent. 54) In tem romischen Ra-lender bei Gruter (Inscriptt, p. 138, 139. Antiques du Musée Royal [Par. 1820]. n. 381. p. 162) bat Minerva bie tutela Martii mensis. Daß ber Bibber im Bobiatus ber Athene angeborte, tommt bei Schriftstellern ber romifchen Raifergeit ofter bor, und fcheint auf einer Combination von Gultusgebrauchen mit bem lanischeint auf einer Comoination von Cuttusgevrauchen mit dem immission der Athena-Ergane zu beruhen. Meist wird jedoch dieser Glaube aus der agwytischen Religien hergeleitet, doch, wie es scheint, ohne ganz genügende Gründe (Tollen zu Minutoli's Reise nach Agypten. S. 140. 376. 439 fg. Deffter, Athenadienst zu Lindus. S. 93). 15. p. 15 sq. ed. Grot.

gige verburgte Rachricht über ben Urfprung biefes Dien= ftes und Ramens die ift, daß fie nach Ginnahme Falerii's von ba nach Rom verpflangt worben 36). Diefer falistifchen Gottin wurde nach Doib 37) im Marg, a. d. XIV. Kal. April. 58), bas Feft Quinquatrus gefeiert, ein Bort, bas ber Sprache ber Etruster, insbesondere ber Falister und Tusculaner, angehort, und ben funften Tag nach ben Iben bezeichnet; boch verftanben bie Romer felbft jum gros Ben Theil irrthumlicher Beife barunter ein Fest von funf Sagen, und gaben wirflich ben Quinquatrus beswegen eine funftagige Dauer 59). Un biefe Quinquatrus schloß sich unmittelbar (a. d. X. Kal. April.) 60) bas Tubulu= frium ober die Trompetenweihe an, an welchem Tage man die Trompeten, beren man sich bei religiosen Feierlichkeiten bediente, lustrirte 61). Gewiß beruht diese Berbindung barauf, daß man auch in Etrurien die Mis nerva als Trompetenblaferin ('Aθηνα Σάλπιγξ) verehrte, wiewol berichtet wird, bag am Tubulustrium ben sabinischen Schlachtengottern Mars und Reriene geo= pfert worden fei 62). - Mußer biefen Duinquatrus, welche als Sauptfeft ber Gottin bei ben Romern galten und bars um felbft mit ben attischen Panathenden verglichen werben, feierte man in Rom noch fleine Quinquatrus (Quinquatrus minusculae), welche nicht von ber Beit bes Dos nats, benn fie fielen auf die Iben bes Junius, fonbern nur babon ben Ramen haben, bag fie ebenfalls ber Di= nerva galten 63). Dies war gang und gar ein geft ber Flotenfpieler, welche bann in ihrer eigenthumlichen Rleibung burch bie Stadt umberfcweiften; man fieht baraus, bag auch im etrustifchen Gottesbienfte - benn bie Blotenspieler in Rom waren großentheils Etruster -Diese Art von Musik unter dem Schutze der Minerva ffand. Dhne Zweisel haben diese Ideenwerbindung, Minerva als Gottin des Flotenspiels, die pelasgischen Tyrrhener aus ihrer frubern Beimath, ben Ruften Endiens, nach Etrurien berübergebracht.

6. 60. Romifcher Cultus 64). In Rom gab

55) Ovid. Fast. III, 843. über bie Lage bieses Minervium vergl. Varro de L. L. V, 8. §. 47.

Ach Festus (s. v. Quinquatrus p. 65 Ursin.) soll das Luinquatrussests (s. v. Quinquatrus p. 65 Ursin.) soll das Luinquatrussests (s. v. Quinquatrus p. 65 Ursin.) soll das Luinquatrussests (s. v. Quinquatrus p. 65 Ursin.) soll das Luinquatrussests (s. v. Quinquatrus p. 66 Ursin.) des Lempels auf dem Armitustrium Sach se, Gesch. und Beschreibung Roms. 2. Ih. S. 6. 7.

58) Nach den alten Kalendarien, dem Massei's schen, pranestinischen, karnessischen und vaticanischen.

59) Dies merkwürdige Factum wird durch Barro (de L. L. VI. 3. §. 14), sowie durch Festus (s. v. Quinquatrus p. 64 Ursin.) überliefert: Quinquatrus; die dies unus ad nominis errore observatur, proinde ut sint quinque. Dietus, ut ad Tusculanis post diem sextum Idus similiter vocatur sexatrus, et post diem septimum septimatrus, sic die, quod erat post diem quintum Idus, Quinquatrus — sagt Barro, und durch Dvid's Darstellung (Fast. III, 310) bestätigt.

60) Rach Massend. Massens. Martel. und vatis.

61) Varro de L. L. VI. 3. §. 14. Dies Tubulustrium appellatur, quod eo die in atrio sutorio sacrorum tubae lustrantur. Berrius im prânestinisse de menss. Mart. 6. p. 85 Schow, wo Negtrn geschrichem wird, aber wol Negtrn (nach Gellius) herzustellen ist.

82 Varro de L. L. VI. 3. §. 17. Ovid. Fast. VI. 651 sq. Pestus v. minusculae quinquatrus, 64) Bergl. Hartung, Reste

es außer ben beiben ermabnten Beiligthumern ber Gottin. ber capitolinifchen Cella und bem Minervium auf bem califchen Berge, noch mehre Tempel, beren bobes Alter inbeffen fich weniger bestimmt nachweifen laft. Bon bem Tempel ber Minerva auf bem Aventin weiß man nur, bag im zweiten punischen Rriege ben Dichtern, Die man bamals Schreiber nannte, und ben Schaufpielern erlaubt murbe, in biefem Beiligthume gufammengus kommen und Beihgeschenke ju fliften ju Ehren bes Livins Undronicus, ber burch ein von Jungfrauen ge-fungenes Lieb die Gotter, wie man glaubte, mit ber Republik versohnt hatte und beibes, Dichter (ober Schreisber) und Schauspieler war "). Der Tempel ber Mis nerva Dedica, von bem angebliche Ruinen gezeigt werben, und ber Minerventempel vor bem capenischen Thore find noch weniger befannt. Glangenber mar obne Bweifel ber Tempel ber Gottin, welchen Pompejus auf bem Campus Martius, und ber, welchen Muguftus nach bem Giege bei Actium - man weiß nicht, an wels cher Stelle - baute 65). Bon bem prachtigen Tempel, welchen Domitian ber Gottin auf bem Forum, welches von ihm gebaut wurde, aber gewöhnlich forum Nervae hieß, errichtete "), find noch Caulen und Friesbildwerfe ubrig, welche die Gottin besonders als Ergane barftels Ien. Das Pallabion murbe befanntlich nicht in einem Minervenheiligthume, fonbern im Tempel ber Beffa aufbewahrt; man brachte mit biefem Pfande ber Berrichaft Roms bas Geschlecht ber Dautier in Berbindung, welche wirklich gentilicische Sacra ber Minerva hatten, und beren Namen fich fo auslegen ließ, baß fie Ditfchiffer bes Uneas gewesen feien 68); burch biefe follte es nach Lavinium und Alba-Longa und fo nach Rom gefommen fein 6"). - Aber alle jene Tempel haben fur Die Geschichte ber Religion febr wenig Bedeutung, ba ber Dienft ber Gottin barin, fo viel wir miffen, gar nichts Eigenthumliches und Charafteriftisches batte. Belche Bor: ftellungen überhaupt ber alte Latiner por ber Beit ber

gion ber Römer. II. S. 78, in welchem Buche ber Unterzeichnete indessen hauptsächlich die Trennung der wirklichen römischen Religion von den mythologischen Borstellungen, die mit der griechischen Bildung und Poesse in Kom gang und gade geworden waren, verzmist. Wenn nan lateinisch ebenso gut sagen konnte: sus Minervam, wie griechisch: Vs. node Adquar, so ist dies darum noch kein Gedanke der römischen Religion. Selbst das Opfer underührter Ralben, welches nach Fulgentius: inzuges doves (p. 561 Merc.) den Kömern des deorum hymnis seripsit, alt Minervae inzuges doves sacriscari etc. — ist wohl nur aus Hom. II. VI. 308 genommen. Bergl. oben Ann. 93, § 51.

ges boves sacrificari etc. — ist wehl nur aus Hom. 11. VI. 200 genommen. Bergl. oben Anm. 93. §. 51.

65) Fest. s. v. Scribas. p. 141 Ursin. Nach Ov. Fast. VI.
728 hatte ber Eultus au einem 18. Juni begonnen. 66) Bergl.
Sachse. Gesch. und Beschreibung der Stadt Rom. 2. Ih. S. 6 sg.
67) Domitian errichtete ber Minerva auch auf seiner arx Albana ein heiligthum, und eine besondere Priestreichaft. Seine sehr eistige Verehrung dieser Göttin, wovon verschiedene Geschichten aus seinem Leben zeugen, bestätigen auch die unter seiner Regierung geprägten Münzen. 68) Servius in Aen. II, 166. III, 407. V. 704, nach Varro de samil, Trojanis. Bergl. Dionys. Hal. VI. 69. Festus s. v. Nautiorum p. 15 Ursin. 69) Doch behaupteten die Bewohner von Lavinium, das Valladion noch zu haben (Strab.

VI. p. 264).

argivifchen und arkabischen Gultus, von biefer geiftigen

griechischen Bildung mit der Verehrung ber Minerva versband, ist uns völlig unbekannt, da alle Zeugen, die wir vernehmen können, unter dem entschiedensten Einflusse bes Gultus Griechenlands stehen und der Zeit angehören, wo die Römer und ihre Minerva sich grade ebenso, wie ein späterer Grieche die Pallas-Athena, als die ebenso weise wie tapfere Göttin des Krieges und der nücklichen Künste und Bissenschaften dachten. Auch den Etymologien, durch welche man den Namen Minerva zu erklären und specielzier zu erläutern suchte 70), liegen keine andern als diese ganz ins Allgemeine und Abstracte gezogenen Borstellungen der Griechen zum Grunde; und nur so viel ist als sicher sestzuhalten, daß der Name Menerva dei den italizschen Wölkern eine erinnernde, den Geist anregende Göttin bedeutete (§. 59.) 21).

III. Allgemeine Grundvorftellungen von ber Athena. S. 61. Berfuchen wir nach biefer Darlegung ber einzelnen Gulte ber Uthena mit ihren Gebrauchen, Gin= richtungen und baran gefnupften Localfagen bie 3bee ber Athena, wie fie im griechifchen Bolte lebte, als ein in al-Ien einzelnen Bugen gufammenbangenbes Bebanfenbilb auf= Buftellen, fo werben wir boch nicht erwarten tonnen, daß biefe 3bee gu allen Beiten biefelbe geblieben fei, fonbern gleich von Born berein Beranderungen in biefer Totalvor= ftellung voraussehen muffen, welche mit bem Bange ber religiofen Bilbung bei ben Griechen überhaupt organisch Bufammenhangen. Stellen wir auf Die eine Seite Die Borftellungen, Die fich aus ben Gultusgebrauchen und Localfagen ergeben, und auf bie andere Geite bie bei ben Dichtern herrschenden und mit berjenigen Mythologie verflochtenen, welche bie epische Poefie ausgebildet hat, fo wird ein febr bebeutenber Unterschied feinem unbefangenen Beobachter entgeben fonnen, und ebenfo wenig fann es irgend einem Zweifel unterliegen, bag im Durchichnitt genommen bie im Gultus ausgebruckten Borftellungen bie altern fein muffen, jumal ba bie Dichter, bie epifchen, Iprifchen und bramatischen, fich im Gangen in ihrer Muf= faffung ber Uthena fo treu bleiben und fich fo genau an einander anschließen, bag man baraus schließen muß, nach homer habe die Ibee ber Griechen von ber Uthena feine bebeutenden Umbilbungen mehr erlitten. Geht man mit ber Gefammtvorftellung, welche fich aus ber Poefie Jedem von biefer Gottin einpragt, und bie wir in abstracter Form porläufig fo bezeichnen mogen, bag Uthena bie befonnene fraftige Thatigfeit bes menschlichen Beiftes, ben praftischen Berftand barftelle - geht man mit biefer Borftellung an ben Gottesbienft und fucht fich jum Bewußtfein zu bringen, wie etwa die Sefte ber Athena beschaffen gewesen sein muß= tem, wenn die alten Pelasger, die Grunder bes attischen,

Sbee geleitet worben waren, fo wird man Gebrauche ers warten, in benen bie Berbindung ber Menfchen jum Stagte und bie Erfindung von Runften gefeiert wirb, aber feine Schirmtragung und Thautragung, man wirb im Gultus Wefen mit ihr verbunden erwarten, wie Apols Ion und bie Dufen als mufikalische Gotter und ben Bermes als erfindenden Berftand, aber nicht ben Pofeidon und bie agraulischen und Erechtheischen Jungfrauen (6. 5), ben Grichthonios und ben Perfeus. Die Teffgebrauche und Localmothen in ihrem Bufammenhange mit ber Da= tur ber einzelnen ganbichaften und ben Jahreszeiten rus hen offenbar auf einer vorherrichend phyfifchen Grund: lage, wahrend die fpater herrschend geworbene Borftellung ausschließlich geiftig, intellectuell ift und fich auf bas sociale, insbesondere auf bas politische und friegerische Leben bezieht. Dies ift der Gang und stetige Fortschritt, welchen ber griechische Gotterglaube im Gangen und Großen befolgt hat, wie eine forgfaltige Erforschung jes bes bebeutenbern Gotterbienstes nachweisen fann; bie altefte Geschichte bes Geiftes ber griechischen Ration brebt fich gang um biefe Ungel. Gine vollkommene Ubergeugung tann freilich nur eine foftematifch jufammenbangenbe Darftellung ber gefammten griechischen Religiones geschichte gewähren; boch wollen wir, ohne weitere Bilfs und Lehnsage aus einer allgemeinen Biffenschaft, ben aufgeftellten Gat auch an ber Uthena fur fich nachweifen.

6. 62. Die Athena erscheint im Gultus und loca-Ien Mythus hauptfachlich mit brei Gottheiten verbunden. welche - weil ihr Wefen klar am Tage liegt - wie brei fefte Puntte betrachtet werben tonnen, bon benen aus ber vierte minder befannte genau bestimmt werden fann, mit Beus, Pofeibon und Sephastos, ben Gottern bes Uthers, Baffers und Feuers. Fur ben Cultus ift bie Berbindung mit Pofeidon ebenfo wichtig als bie mit Beus; boch ftellen wir biefe voran, weil von biefer aus auch die andere erft richtig gefaßt werben kann. Beus, der Gott bes lichten Athers, dessen Rame felbst Zag und himmel bedeutet, ift Bater ber Athena; er gebiert fie ohne Mutter aus feinem Saupte. Die Bor-ftellung ber aus bem Saupte bes Uthergottes, in ben hochften Regionen, hervortretenben Uthena ift gewiß ur= alt, ba auch im Cultus von Aliphera Beus bavon Lecheates bieg (§. 34), und wenn auch erft Befiod bafur ausbrudlich zeugt (§. 40. Unm. 7), fo fann boch auch Somer fich nicht vorgestellt haben, bag Uthena auf gewohnliche Beife vom Beibe geboren fei; er mußte bei ber haufigen Ermahnung ihres Berhaltniffes jum Bas ter - boch auch ber Mutter einmal gebenfen. Das bochft innige Berhaltniß, welches zwischen ber Uthena und bem Beus ffattfindet, daß fie "ganz bes Baters ift" und "an allem Baterlichen Theil hat" 22), hat, fo manche Un:

<sup>72)</sup> Aeschyl, Eumen. 703. Callimach. Lav. Pall. 132. Ta tov Aids koya vourà tov Aids val tijs Adnowas, sagt Aristedes auf die Athena p. 31 Steph., in welcher Rede der Charafter der Gottin überhaupt mit Einsicht und Gefühl aufgefaßt ist. S. des sonders p. 29.

wendung geiftiger Urt bernach auch bavon gemacht worben ift, feinen erften Grund ichon in ber ursprunglichen phyfischen Borftellung, Athena hat bei homer auch feine andern Schutz- und Trupwaffen als bie bes Beus 23), insbesondere den Sturmschild, die funkelnde, von Bligen umloberte Agis?); sie wirft Blige, aber durch besondere Berwilligung des Zeus?). Das gewiß sehr alte Epitheton, die Osquionaron, druckt in einem Worte den Gedanken aus, daß alle ihre furchtbare Kraft vom Bater fomme. Der Bera ift bie Uthena fremb; bie Erbs gottin ift nicht ihre Mutter; fie ift eine reine Geburt aus ber Bobe. Gin Dichter ber Befiobifchen Gette, ber bie Theogonie weiter ausbichtete, ließ fogar aus bemfelben Streite (le raving Zoidos) ber beiben Gatten, Beus und Bera, Uthena als eine Geburt bes Mannes ohne Beib und Sephastos als eine Geburt bes Beibes ohne Mann hervorgehen 26). Es wird badurch fehr fcon bas Tellurifche, bas ber Feuergott Bephaftos überall an fich hat, bem Utherifchen ber Pallas entgegengefett "). Much in ber Pallas-Athene verbindet fich, wie im Beus, wie im Borte aidie felbft, mit ber Borffellung ber Euft= und himmelsregion die von Licht und Glang; aber es ift fein brennendes Erbfeuer, wovon biefer Glang aus: geht. Die geheiligten Epitheta ber Gottin, und die Befen, bie fie im Gultus umgeben und nur Musbrude ihres Wessens sind, Aglauros (§. 5. 9), Glaufepis (§. 53), Hellotia (§. 14. 31) 75), Ehrose (§. 33), Ahra (§. 27), Auge (§. 32) und Mara (§. 32) drucken immer nur Glanz, aber keine brennende Flamme aus; die funkelnden Augen, die das zweite Epitheton hervorhebt, deuten gugleich auf einen Lichtglang aus ber Sohe. In biefer Borffellung, einer atherischen Lichtgottin, hat auch bie Jungfraulichfeit ber Athena ihren erften Grund, bie - wenn fie auch ursprunglich nicht fo confequent durch= geführt murbe wie in ber herrichenden Doefie - boch gu ben wefentlichsten Gigenschaften biefer Gottin gehort. In Uthen beißt fie vorzugsweise Parthenos; ibr Tempel ift ein Jungfrauengemach (b. 8). Babrent namlich bie im= mer neue Gestalten bervorbringende Erbe unter ben gro= Ben Naturmefen vorzugsweife als bie Bebarerin, bie Dut: ter ber Lebenbigen, gedacht wird, erschien bagegen ein Befen, bas in bem Firmament, bem immer gleichen Uther, ber feine neuen bleibenden Geftalten aus fich producirt,

78) II. V, 736. Bergl, II, 447. XXI, 400. Od. XXII, 297. 74) Bergl. Buttmann, über die Entstehung der Sternstiber (Schriften der bertiner Atademie. 1826.) S. 22, und Botetiger Foen zur Kunstmothologie. 2. Th. S. 88. 75) Aeschyl. Eumen. 817. Eurip. Trond. 80. In einer pragmatischen Bestanblung der Sagen von ber Athena (bei Tectzes ad Lycophr. 111) heißt Belonite: Athena, die Tochtena (bei Tectzes ad Lycophr. 111) heißt Belonite: Athena, die Tochtena (bei Tectzes ad Lycophr. 111) heißt Belonite: Athena, die Tochtena (bei Tectzes ad Lycophr. 111) heißt Belonite: Athena, die Tochtena (bei Tectzes ad Lycophr. 111) heißt Belonite: Athena, die Tochtena (bei Tectzes ad Lycophr. 111) heißt Belonite: Athena, die Auchtena, Lochtena bei Krichtena (bei Hippoer, et Platon, dogmat, III, 8) aus Chrustippos erhalten hat, Rubnken, Epist. crit. p. 100. Mützell. De theogon. p. 867. 77) Bergl. die übereinstimmenden Ansichten von Betater, Aschul. Arilogie. S. 278 fg. u. Schwen a. Mythol. Stizen. S. 61. 78) Gewiß ist in diesem Beinamen die Wurzel nur in der ersten Solbe enthalten; der Beiname hellesa (Hesych. s. v. Eddesch) ist nur eine andre Form davon. Auch deurs wohn heist der Artemis, in einem betphischen Oraele. S. Diod. Exc, Vatic. XXII, 2. p. 47. ed. Mai, Tectzes Chil. XI, 372.

feinen Ursprung und seine Eristenz hat, als jungfräutich unfruchtbar, in einer gewissen kalten Erhabenbeit über die auf dieser Erbe herrschenden Triebe. Da die Erde nicht der Wohnsig dieser Göttin ist, und doch das Bedürsnis des religiösen Cultus heilige Stätten auf der Erde verzlangt, so stieg man Anhöhen, steile Felsen hinan, um sie anzubeten; hier schien die Athergöttin wenigstens am nächsten zu sein. Die Beschüherin der Burgen hat sich offenbar erst aus der Bewohnerin der Anhöhen allemälig entwickelt; die Athenas Polias ist eine Art von politischer Anwendung der Athenas Atria 79).

politischer Anwendung der Athena-Atria 39). Dies sind die Gedanken, die sich zunächst an die Geburt der Athena aus Zeus, als dem Athergotte, anknuspfen, Gedanken, die auch den alten Mythologen großenstheils bekannt waren, und die — nur zu beschränkte und durftige — Deutung der Athena, als der Luft, verans

lagt haben 80).

6. 63. Bir geben ju bem Berhaltniffe uber, in welchem Uthena zu ben Baffermefen, insbesonbere jum Pofeibon, ftebt. Sier ift es guerft bemertens: werth, wie bescheiben in gewiffen Darftellungen, bie an ber Geburt ber Uthena aus Beus festhalten, ber Untheil ausgebruckt wirb, ben Pofeibon baran genommen habe. Ein altes Gemalbe im Tempel ber Artemis - Alpheioa in Pifatis, welches ben bie Uthena gebarenben Beus bar= ftellte, ftellte mit biefer Gruppe ben Pofeibon jufammen, ber dem Zeus einen Thunfisch darreichte "1). In den Re-liefs, mit denen Gitiadas (um Olymp. 60) den Tempel der Uthena-Chalkiokos in Sparta schmuckte, befand sich eine Borftellung ber Geburt ber Uthena, und babei Pofeis bon und Amphitrite 82). Andere Sagen gehen weiter und geben ber Athena neben bem Bater Beus eine Tochter bes Deanos jur Mutter, wie bie Localfagen von Rleitor (6. 34), ober eine Seennmphe Tritonis, wie bie bootis ichen und verwandten Mythen (§. 40). Ja biefelben eisgenthumlichen Sagen fegen auch ben Pofeibon felbft als ben urfprunglichen Bater ber Athena voraus, von bem fich bie Tochter nur losgeriffen und bem Simmele gotte Beus gum Rinbe übergeben habe (§. 34. 40). Im alalfomenischen Cultus (§. 39) fanden wir ben Seegott. Dgnges als Bater ber Praribife: Malfomenia, welche bie Gottin Atbena felbft ift. Much ift gezeigt worben,

<sup>79)</sup> Ühnlich Aristeid. auf Athena. S. 21 Steph. Beugnisse über die Afria und Polias dei Deffter, Athenadienst. S. 15, 119. 'Equaturalic II. VI, 305. Bergl. oden §. 7. 26. 27. 28. 50 und über die Onka §. 43. 80) Die Deutung der Athena als Euft war dei den Stossen vor Ehrpsipp gewöhnlich. S. das Fragment des Epitureer Phádros (de nat. deorum) in der Beardeitung von Petersen (Index Scholar, Hamb. 1838). S. 20, vergl. 42. Bergl. sonst Phurnutus de N. D. 20. Sallust. de dis 6. Io. Laurent. Lydus de mensidus IV, 7 und andere Allegoriter des spatenn Alterthums. In der überlieserung des Aristosses (bei den Schol. Pind. Olymp. VII. 66), daß Zeus in Kreta die in eine Wolfe verborgene Göttin durch Zeeschlagen der Wolfe habe hervoerteen lassen, weiß man nicht recht, wie viel Sage und wie viel gestehte Deutung ist. Minerva summum netheris cacumen erklart Macrod. Saturn. III. 4. Arnob. adv. gent. III. 31. Mehr hierüber die sonst verlig den dinerva Syntagma. (Lovan. 1730.) c. II. 81) Athen. VIII. p. 346, verglichen mit Strabon. VIII. p. 343. 82) Paus. III, 17, 3.

bas ber bereits bei homer übliche Rame ber Gottin Tritogenes nichts als biefe Berkunft von ben Baffer= gottern bezeichnen fonne (§. 40). - Alle biefe Cagen batten nun aber gewiß nicht bie Intention, die Athena im eigentlichen Sinne zu einer Baffergottheit zu machen, in welchem Falle fie theils mit Beinamen, welche biefe Natur ausbruden, bezeichnet worben mare, theils Die Gebrauche ihres Cultus fich weit mehr auf bas Decr ober Die Rluffe und Bache bezogen haben mußten, morauf bie auch bei anbern Gottinnen vortommenden Babc= feste in Athen, Argos, Bootien (g. 25. 28 und 40. Anm. 98) boch nicht mit Bestimmtheit gebeutet werben tonnen. Die Sache ift vielmehr bie, bag Uthena, ohne barum meniger Uthergottin zu fein, boch von ben Baffergott= beiten gleichsam gepflegt und erzogen wird. Es liegt babei ber wichtige Sat ber mothischen Rosmologie und Physik zum Grunde, daß bas Licht, die Gestirne, bie feurigen Meteore, aus bem Baffer Kraft und Rabrung gieben, baber fie auch wieber im Stande find, ber Erbe erfrischende Feuchtigkeit abzugeben. Daber die Deinung von ben thauenden Gestirnen 33) und bem Monde, der roscida luna. die mit dem Himmel zusammen den Thau erzeuge 81). Mit biefer Unficht ftimmt es vollkommen, bag Uthena felbft bie Allbethauerin bieg (6.5); bag Pan= brojos und Berfe ihr nahe beigeordnete Gottheiten fint, pon benen Berfe von bem Bermes, jenem in Morten: zweige gehüllten chthonischen Gotte, beffen Bild im Tem= pel ber Uthena-Polias stand, geliebt wird (6. 7 und 9); baß bie Thautragung ('Eoongoom 6. 23) ju ihren alte: ften und wichtigften Gultusgebrauchen gehort. Man bemerkte im Alterthume, bag ber Thau im umgefehrten Berhaltniffe jum Regen ftebe, bag er in beigen Begen: ben, die ben Regen entbehrten, allein die Pflanzen nabre und in ber Mitte bes Sommers am ftarfften falle, baber bie Cicade, die in der Erntezeit am hellsten zirpt, allein vom Thaue zu leben schien '5). Darin liegt auch ber Grund, warum die Erfephorien in bem letten Do: nate por bem Sommerfolstitium, bem Stirophorion, ge= feiert wurden, wahrscheinlich um die Mitte des Monats, ba der Bollmond am meisten Thau brachte 46). Auch verband fich ein entsprechender Gebrauch mit ben Panathes naen (§. 21), bie im erften Monat nach bem Solftitium gefeiert wurden. Ebenso war man gewiß schon inden alte-iten Beiten gewahr geworden, bag in recht heitern, ftern : und mondbellen Rachten mehr Thau falle als bei bewolftem Simmel 67); um fo mehr war Athena, die Athergottin, geeignet, als Urheberin bes Thaues angesehen zu werden.

83) Pervigil. Veneris v. 20.

**6. 64.** Indem der Athena selbst wieder eine Einwirkung auf bie ber Reuchtigkeit bedurfende Natur jugefchrieben wurde, erklart es fich, wie bas Berhaltniß, in bem wir die Gottin ju ben Baffergottheiten gefunden baben, sich auch umbreht und sie nicht blos als Lochter ober Pflegling, fonbern auch als Mutter und Pfle gerin folder Wefen ericheint. Bum Pofeidon hat über: haupt die alteste locale Mythologie die Athena in alle bentbaren Berhaltniffe gebracht. Daß fie auch eine Bermablung ber Athergottin mit bem Meergotte ftatuirte, mußte freilich immer mehr in Bergeffenheit gerathen, je mehr bie Ibee ber jungfraulichen Gottin ftreng burchge führt murbe; aber bie Buhlichaften ber Athra und Debufa in ben Beiligthumern ber Athena mit bem Pofeis bon (§. 27. 29.) find noch beutliche Refte jener als tern Sagenform "). — Wenn nun ferner Erichthos nios, bas Kind ober wenigstens Pflegefind ber Athena, im Cultus felbst Pofeibon heißt, fo feben wir, baß auch bie Nachkommenschaft ber Gottin in die Pofeiboniiche Sippschaft einschlägt. Schwerlich werben sich bie Sauptguge biefes Mothus - bie Abkunft von bem Feuergotte, ber Rame Pofeidon-Erechtheus (o. 7), die Drachengeftalt, bie Pflege ber landlichen Jungfrauen, Glang und Thau anders vereinigen laffen, als daß man im Erichthonios bie aus Feuchtigkeit und Warme bervorgehende Begetation, bas Rind ber nabrenden Erde (Ge-Aurotrophos f. S. 5, ber Geldwoos agovon bei homer) erfennt. Inbeffen lag ben alten Berehrern ber Athena bie Ibeenaffociation ebenfo nabe, wie ben Stiftern bes Gultus Der Demeter und Perfephone, wodurch bie Menichheit ber Begetation gleichgesett und beide Reiche in einem Begriffe ber Rinder ber Erde zusammengefaßt werben; fo murbe - wie wir §. 15 gezeigt haben - Erichthonios ber Prototyp aller Kinder athenischen Eben, ber gangen athenischen Bevolkerung. Grabe im Rreise ber Athena ift biefe Ibeenverbindung die allernaturlichste, ba man weiß, bak die alten Griechen junge animalische Geschopfe bethauten Pflanzensproffen so abnlich fanden, daß fie biefelben Ausbrucke fur beibe brauchten ""). Eritt nun endlich Posfeidon auch als Gegner ber Athena auf und fest fich biefer Kampf in ber Gippschaft und bem Unbange beider Gotter fort (6. 4. 5), so erklart sich bas binlanglich bar= aus, bas zwar ursprunglich Poseidon ein lebenerweckender Quellen: und Stromgott mar, aber allmalig immer mehr in ber Borftellung von ibm bie Beziehung auf wilbbe= wegte, ungestume Gemaffer, insbesondere auf bas un= fruchtbare Meer, vorwaltete.

§. 65. Auch die Athenas Sippia ober Sippeia (§. 11. 14. 22. 36. 40. 50) erklart sich allein befriedigend aus dem Berbaltnisse der Gottin zu den Wasserwefen. Das Roß als ein Erzeugniß des nassen Elements, als ein Bild springender Quellen und schaumender Wogen anzussehen, ift eine in das Ganze der griechischen Religion so

Udor ilse, quem serenis astra rorant noctibus, Mane virgineas papillas solvit humenti peplo. reie rool zu schreiben ist. Altere Zeugnisse aus Aristoteles und Ansbern bei J. L. Ideler. Meteorologia vet. Graec, et Rom. p. 142. Olganda ärra heißt der Thau dei Sepheltes (Oed. Col. 681. 84) Aris dryang Eopan resett und Seking dies. Alkman. ap. Plut. Quaest. Sympos. III. 10. p. 153. Quaest. natur. 24. p. 21. de sacie in orde lunae 25. p. 82 Hutten. 85) f. besonders Hesiod. Clyp. 393 aq. Bergl. Sappho Fragm. 48. Mruse Selas. 1. Bb. G. 250. 380. 86) Plut. Quaest. Sympos. l. c. 87) Aristot. Meteorol. I, 10.

<sup>88)</sup> Bergl. Procl. Hymn, in Athenam, 24. Welder, Afchi. Arilogie. S. 284. 89) Agósos für junge Thiere bei Afchiles: kosas junge kammer; uospos ein Wort mit ösgos; wáxador verwandt mit vaxás u. bgl. m.

115

tief verwachsene Borffellung, bag man fie als einen ber Grundgebanten ber mythologischen Phufit ber Griechen ansehen muß, und es bedarf nicht ber barauf gielenben Undeutungen, die fich bei homer finden, um bas hohe Alter biefer Ibeenverbindung gu fichern 50). Run muffen die Berehrer ber Athena geglaubt haben, bag auch die atherische Gottin bei ber Wechselwirfung, bie zwischen ihr und ben Bafferwefen fattfinbet, auf bie Schopfung bes Roffes eingewirft habe. Die Sippia-Uthen a erscheint baber in Kolonos (§. 11), wie in Ko-rinth (§. 31), Kleitor (§. 34) und Barke (§. 46), mit bem Pofeibon : Sippios verbunben, und grabe ber Utbena, welche ihren Urfprung unmittelbar aus bem Baffer taben follte, ber Eritonischen und Rleitorischen, wird am eifrigften von ihren Berehrern bie Bahmung ber Roffe und Bufammenjochung von 3meis und Biergefpannen gus geschrieben (6. 34. 40). Auch nach attischem Mythus ift es Erichthonios ober Erechtheus, also eine Art Poseidon, welchen Uthena bas erfte Biergefpann von Roffen an ben Bagen fchirren gelehrt hat (§. 22), von welcher Beziehung auf die Pferbezucht auch die Gage vom troi: ichen Erichthonios (§. 51) noch beutliche Spuren auf-weift. Erichthonios spielt in bem attischen Muthus gang biefelbe Rolle, wie in Mantinea, wo Poseidon = Sippios feit uralter Beit als Sauptgott verehrt wurde, Camos, ber Cohn bes Salirrhotios, bes Deerbraufers, ber in Dipmpia zuerft mit bem Tethrippon gefiegt haben foll 91). Freilich bachte man, nach ben fpater berrichenden Borftel= lungen, bei ber hippischen Athena besonders an bie funft= reiche Erfinberin bes Bugels und übrigen Pferbezeugs; in Korinth hatte fie einen Tempel als Chalinitis (g. 31) 52), und befonders bei ben Athenern gefallen fich Dich: ter und Runftler 93) barin, die Athena als die fluge, be= fonnene Begahmerin ber wilben Roffe gu feiern. Aber Die Combinationen bes Cultus konnen baraus nicht er= flart werben, und auch aus ben Mythen ber Dichter von bem aus ber enthaupteten Gorgone geborenen, mit Uthe: na's hilfe gebandigten Pegasos, bem Quellenroffe, geht immer noch ganz beutlich hervor, daß dabei urstprunglich von andern Dingen, als von einer nuglichen Erfindung, die Rede mar.

8. 66. Die Stellung ber Athena gu bem britten ber angeführten Gotter, bem Sephaftos, fonnen wir nicht bestimmen, ohne genauer in die Frage einzugeben, auf welche Beife Licht und Barme ber Athena an= geboren. Die Bermandtichaft ber Uthena mit bem De= phaftos beurfundet ber gemeinschaftliche Gultus, befonbers bei ben Athenern (§. 7. 10. 11), ferner ber beiben Gottheiten gemeinsamen Gebrauch ber Lampabedromien (8. 11. 22. 31. 53); auch ber Lychnos in bem Beilig=

thume ber Uthena (6. 7) und in ber Sand ber Gottin felbft ") erklart fich aus biefer Feuer= und Lichtnatur ber Gottin. Aber Bephaftos ift nie im Bufammen= hange ber griechischen Mythologie als bas Feuer ber bobern Regionen, Die Barme und bas Licht bes Athers, angefeben worben; er ift immer ein irbifches, es fei burch Matur ober Runft auf ber Erbe entzundetes Reuer, bas Feuer ber Bulcane, ber Effen und Beerbe; bas Element erscheint in ihm beschränft, gebändigt, nicht in seiner vollen Kraft und erhabenen Größe. Athena bagegen hat mit bem Feuer auf ber Erbe als folchem nichts ju fchaffen; ber Glang bes Athers, bas Licht vom himmel war in ber alteften Borftellung ihr Element. Go viel man nun nach ben erhaltenen Spuren urtheilen fann, muß man biefen Begriff im Allgemeinen festhalten, und bie Athena nicht auf einen ber einzelnen lichtverbreitenben Rorper, die am Simmel erscheinen, beschranten. Die alte Rosmologie, fowol bie ber Genefis als auch bie Befiobi= fche, behandelt die Begriffe Licht, Atherhelle, Tag, als unabhangig von ber Conne und ben andern Gestirnen, Die allgemeine Atherhelle ift eber vorhanden als die einzelne Erscheinung ber Sonne. Much war die Sonne burch eine besondere Gottheit bei ben Griechen vertreten, bie mit ber Uthena in feine nabere Berbindung gefet wird. Dagegen muß bas größte Licht am nachtlichen Simmel, ber Mond, ben Uthena-Berehrern als ein be-fonberes Product ober Zeichen ber Gottin ericbienen fein, wenn wir auch nicht mit Ariftoteles ben Beariff ber Uthena gang auf ben einer Mondgottin beschranten mochten 53). Diese Behauptung, welche mit Uriftoteles' ganger Unficht, bag bie mythischen Gotter bie Geftirne mit ihren befondern Spharen als erfte Principe ber Bewegung bebeuteten 96), in nabem Bufammenhange ftebt, ftimmt mit fehr vielen Factis des Gultus und Dothus auf eine merkwurdige Beise überein. Die Beiligkeit ber britten und brittletten Monatotage (f. 19), an welchen ber Mond zum ersten und letzten Male sichtbar ist, die Beziehung auf den Thau, der bei mondhellen Nachten am meisten fällt <sup>97</sup>), die Verbindung, in welche die Eule mit der Athena gesetzt wird, die der Gottin offenbar wegen der großen und grallen Augen und des Gesichtes in ber Racht zugeeignet worben, und erft burch biefe Ber-bindung jum Bogel ber Beisheit geworben ift, ber Beiname Glaufopis, welchen Empedofles auch bem Monde gab 96), bas Gorgoneion, welches die Orphifer von bem

15 \*

<sup>90)</sup> Bei Homer werden Pferbe von den Aroern als ein Opfer in die Strömung des Skamander gestürzt, II. XXI, 132 (vergt. Prais. VIII, 7, 2), und Poseidon erscheint auf verschiedene Weise als Innos thatig. II. VIII, 440, XXIII, 277, besonders 584, Vergl. Prais. VII, 21, 3. 91) Sõuoc aktobotiov. Pind. Ol. XI, 70 mit den gelehrten Ansübrungen in den Scholien. 92) Bergl. Deffter Athenadienft. G. 128, welcher bie Athena ale Bor-fteberin bes Riemerhandwerts auch Bugel machen laft. 93) f. Die Abhanblungen bes Unterzeichneten de Phidia. III. p. 70.

<sup>94)</sup> Hom, Od. XIX, 84. Πάφοιθε δε Παλλός Αθήνη χρίσεον λίχνον έχουσα η άος περεχαλλες εποίει. Der Ευφιοδ wird auch in mythologifchen Genealogien von ber Athene abgeleitet (Spanheim ad Callinach, p. 644), gewiß nicht blos wegen ber kinstli-chen Arbeit ber Canbelaber. 95) Aristot, ap. Arnob, adv. gent. III, 31. Bergl. Orelli p. 159. Etym. M. p. 767, 45. Gegen eine solche Erklarung darf man nur nicht ben Einwand machen, sie tomme por Ariftoteles nicht por; bies mußte Ariftoteles felbft recht wol und glaubte barum nicht weniger Recht gu feiner Behauptung zu haben. 96) f. die merkrüftige Stelle bei Aristotel. Meta-phys. XII, 8. p. 1075 Bekker. 97) über den Einstuß des Mondlichts auf das Psianzenleben überhaupt bemerkt Einiges Dierbach (Flora mythologica. p. 10), aber nur in Beziehung auf die Artemis, nicht die Athena. 98) Plut. de facie in orde lunae, c. 21. p. 67 Hutten.

Gesichte, bas man im Monde zu feben glaubt, erklars ten "), tonnten alle ju ber Meinung fuhren, bag Athena urspringlich mit ber Gelene ibentisch gewesen sei. Auch nennt je ein Someriben : Dymnus') bie Gelene eine Tochter bes Pallas, bes megamebibifchen herrichers, unb ba biefer Pallas als Bater bes Monbes im griechischen Sotterfostem nur in ber Reihe ber altern Gottbeiten feine Stelle finden tann, alfo im Befentlichen mit dem Tita: nen Pallas zusammenfallt, für bessen Tochter Uthena in gewiffen Mothen ertlart wurde (g. 1. 52), fo laffen fich Athena und Selene auf baffelbe Litanen=Ge= folecht gurudführen. Es muß eine Form ber Titanen: Rabel gegeben haben, welche biefe Lichtwefen nicht wie bie Besiodische Theogonie - unter Hoperion, sonbern unter Pallas, ben Cohn bes Kreios (ober Degames bes) ftellte, benn auch Gos heißt bei Dvid Pallantis. Deffenungeachtet wurde bie Deutung ber Athena auf ben Mond viel ju wenig von ihren Eigenschaften und Gultusgebrauchen erklaren, und überhaupt fann man nach bem Gangen ber griechischen Mythologie fich ficher überzeugen, baf bie Gotter, welche von Unfang an einzelne Raturtorper und Erscheinungen bebeuteten, auch immer biefelben geblieben und niemals bavon losgeriffen worben find (wie Gaa, Belios, Cos n.), und nur folche, welche allgemeinere Potengen bes Raturlebens barftellten, ihrer physischen Geltung immer mehr beraubt und auf geistiges Leben bezogen worden find. Go bleiben wir also babei stehen, die Athena gang nach ihren Beinamen, als die golbene, glanzende, lichtstrahlende, funkelnde (§. 62), als gebeibliche Warme ('Alea §. 32) bei Tage umb erfrischende Thaufuhle bei Nacht zu fassen ?).

S. 67. Noch bleibt es uns übrig, die Athena in Beziehung auf die Erdgottheiten zu betrachten und babei die Art ihrer Einwirkung auf die Erde naher zu bestimmen. Obgleich Athena selbst auf keine Weise Erdschtim ist, sinden wir sie doch in Verdindung mit der Eda (S. 5), sowie mit Demeter und Kora (als Lithrone S. 14), ja ein Theil der Athenaseste, wie namentslich die Skira (S. 18. 23), trägt einen sast ganz Cerealischen Charakter. Sie lockt durch ihre milden Einslusse von Oben den Samen aus der Scholle, das Leben aus der Erdtiese hervor. Daß in ihrem Cultus zu Athen zwei heilige Ackerungen vorgenommen wurden (S. 18. 23), ist auch ein zu alter und mysterioser Gebrauch, als daß man sich, bei unbefangenem Nachdenken, mit der Erklärung zufrieden geben könnte, Athena werde nur als die kunstreiche Arbeiterin, die den Pflug ersunden, durch diese Keier verehrt, wiewol allerdings der Pflug auch in dieser Beziehung ein Werk der Athena heißen kann.

Aber barans ertlart fich teineswegs, bag bie Sfira ein Beiberfeft maren, bag bie Agrauliben baran gespeifet murs ben ic. Auch in physischer Beziehung konnte grabe ber Act bes Pflugens, woburch bie Erbe aufgeriffen und ben Einwirfungen von Luft und Feuchtigfeit viffen gelegt wird, je nachdem man ihn von dieser ober jener Geite betrach: tet, ebenfo ber Athena wie ber Demeter gugeeignet werden. In der altattischen Religion wurde offenbar Athena gang besonders als Aderbauerin verebrt, wie am flarften ihre Priefter, bie Butaben und Bugngen, beweisen (6. 15. 18); ben Mamen ber Rinberfpannerin haben wir in Bootien und Theffalien gefunden (6. 43. 48). Aber besonders wurde eine Urt von Boben als Gegenstand ber Gorge und Obhut ber Athena gebacht, ber weiße, thonige, auch wol kalkhaltige, Boben, ber in Attifa fo fehr verbreitet ift und ber - wie oben bemertt wurde (6. 12) - ben Namen oxidea yn fuhrte, wonach bie Uthena : Stiras genannt worben ift. War mm bie weiße Farbe bes Erbreiche, ober irgend eine andere Borftellung, bie sich baran anknupfte, ber Grund bavon, furz Uthena wurde in Uttika inebesondere als Patronin fo beschaffener ganbstriche angesehen. Run ift es aber grabe ein folcher feiner, weißer, thoniger und talliger Boben, auf bem ber Olbaum gebeiht '), welchen besmes gen Uttita in hochfter Worzuglichkeit hervorbringen follte, und barin liegt wol der erfte Grund, warum Athena grade biefen Theil ber Agricultur sich so zu eigen gemacht hat (f. S. 7. 11. 21. 50; vergl. inbessen auch über ihre Theilnahme an ber Feigencultur g. 25), wiewol hernach noch manche andere finnvolle Beziehungen bingutraten, burch welche die Liebe ber Athena jum Dlbaume auf ver-schiedene Beije erklart wurde. Denn theils nahrt bas Di ben Docht ber Lampe, und Athena mußte es als Lichtgottin hochschaben '); theils wurde die Einreibung mit DI - jeboch erft in nachhomerischen Beiten - regelmas Big mit ben gymnastischen Ubungen verbunden, und fo ift ber Dlbaum fur bie Gottin mannhafter Rraft und Zuchtigkeit von doppeltem Werthe 6). In diefer Fortbilbung positiver Ideen, wodurch ihnen immer neue Unwendum= gen und Folgerungen abgewonnen werben, liegt eins ber wichtigsten Mittel, burch welche bie alte Mythologie fo lange bie Gemuther zu beherrichen im Stande mar.

haltnisse zu gedenken, in benen Athena sich auch schon in ber altern, mehr physischen und kosmischen Berkellungs- weise befand. Wir durfen hierbei nicht vergessen, daß die positiven Wesen ber alten Mythologie zu keiner Zeit

99) Clem. Alex. Strom. V. 8. p. 244 Sylb. 676 Polt. Bergl. Greuger, Symbol. II. S. 716 fg.

Bergl. Aristid. in Minery. p. 24. Lobeck. Aglaoph. p. 878. Auch ' 4yelya, Sate, hieß Athena nach Sesyatics.

<sup>1)</sup> Auf ben Permes, v. 100. 2) Daß die Athena dem Derrattes die warmen Quellen schafft (Deffter, Rhod. Götterbienste. 1. Dest) wird nicht auf die Pephastische Ratur der Göttin, sondern auf ihren Antheil an der Athletik guruckzuführen sein. 3) 6. hesophers Heriad. Enga v. 429 sq.

ξ. besonbert Heriod. Εσικα τ. 429 50.
δ. γι η βουσίν ἀροῦν ὀχυρώπατός έστιν,
εὐτ ἀν 'Αὐη καίης διαῶος, ἐν ἐλύματι πήξας,
γύμη οισίν πελάσας, προςαρήψεται Ιστοβοῆί.

<sup>4)</sup> Die Geoponica nennen den Boden, welchen der Ötdaum verlangt, zij devriozidoc. In den Gerakleischen Aafeln werden er rois oxloois (vergl. Anm. 84. §. 12) Olivenpflanzungen anges legt, nach Mazochi p. 234.

5) Athena zunt in der Batrachos momachie (v. 180) den Maisen, weil sie das Dl von den digroes nachen.

6) Sophokles führte er Kolose (dem urtheile des Pastis) die Athena als eine Art von Arete kiako zompekny rad zurakoukny ein.

Athen. XV. p. 687. Bergl. Spankeim al Callimach. Lav. Pall. v. 15.

abftracte Begriffe waren, fonbern von jeher concrete, eigenthumliche Befen, Die ber Brieche mit ben Mugen ber Phantafie in ber ihn umgebenben Belt auf eine bestimmte Beife wirfen fab. Daber alle Dialettit und Kritif nur ben Boben zu reinigen und ber Untersuchung reine Bahn zu machen, im Stande ift, aber ohne die Thastigkeit einer dichterischen Einbildungskraft jene Gebilde auch nicht von fern nachgeschaffen werden konnen. Doch wagen wir bei ber Borsicht und Schüchternheit, welche sich Die Mythologie in ihrer gegenwartigen Lage gur Pflicht machen muß, nur etwa fo viel zu fagen: Jene atherische Bottin erfchien von Unfang an ben Griechen in einer gewiffen ftrengen Erhabenheit, in einer falten Sobe über ben irbifchen Erieben und Bedurfniffen; ihr Befen hat weber unter ben Sanben ber Dichter noch ber Runftler je eine gewiffe Berbigkeit verloren; bies liegt offenbar ichon in ber Grundvorstellung. Die altere, locale und mit bem Gultus verbundene Mothologie ging nun aber viel weis ter und ftellte die Pallas - Uthene theils felbft feindfelig, grimmig und furchtbar bar, theils gab fie ihr Befen bei, bie in bem fonderbarften Berhaltniffe ju ihr fteben, nabe Bermanbte von ibr, ja eigentlich fie felbft find, aber boch von ihr befriegt und endlich gludlich überwunden und vertilgt werden. In biefem Berhaltniffe haben wir bie Schwefter Pallas (§. 52), die Jodama (§. 42), die Gor= gone Medufa (6. 30) und von mannlichen Befen ben Titanen ober Giganten Pallas als Bater ber Uthena (§. 1. 52) und die Pallantiden (§. 13) nachgewiesen. In ber Sesiodischen Theogonie vermahlt sich Pallas, ber Sohn bes Titanen Kreios und Bruder bes Uftraos und Perses, mit der unterirdifchen Decanos-Tochter Stor, bem Ginnbilbe einer buftern unterirbischen Gewalt, und erzeugt ein Gefchlecht gewaltiger Kinder, Belos, Kratos, Bia, und barunter die Nife, welche ber theogonische Dichter wahrsscheinlich fur die Uthena-Nife in einer altern Cultuspoefie gefest bat '). Dies erinnert baran, bag Uthena felbft in bem Stonifchen Gultus (6. 42) mit bem Sabes verbunben wurde, fowie auch aus den Geriphischen Perfeusmythen abgenommen wird (§. 30), bag bort ber "viel auf= nehmende Sabes" (Polybeftes) in Berbinbung mit bem Gultus ber Atbena ftand, aber freilich in einer folden, baf Athena burch ihr Gorgoneion ihn verfteinert und bie Erbe von feinen Einwirfungen befreit haben follte. Aber Athena fann biefe verfteinernden Birfungen ihres Gorgo: nischen Untliges auch gegen bie fruchtbare, wohlthatige Ratur, gegen Gaaten und Baume, febren, wie ber Gultusgebrauch von Pellene (§. 37) zeigt, ja fie tobtet felbit, obne es zu wollen, ihre liebfte Freundin, wie die Jobama (6. 42). Bie biefe Ibee einer Damonischen Gewalt, Die felbst, ohne es zu wollen, tobtet und vernichtet, ben Pal-labienbilbern anhaftet, ift oben (§. 10. 52. 58) gezeigt

worben. Fragt man aber, welchen fpeciellen phyfifchen Grund biefer Glaube batte, fo muß man auf bie Cultusgebrauche gurudgeben, in welchen Uthena ale eine furchtbare Gottin vorgestellt wird. Dies waren in Athen befonders bie Stirophorien, welche mit Gubngebrauchen (bem Tragen bes Diostobion §. 23) verbunben maren; folglich wird grabe in biefer Beit bes Sabres, um bas Commerfolftitium, bie Uthena furchtbar gebacht, wo bei großer Durre und Sige ber Fluch der Mofaischen Bucher in Erfullung zu geben scheint: "Der himmel über beinem haupte foll ebern fein und die Erbe unter bir eifern, und ber herr wird beinem ganbe Staub und Ufche geben für Regen vom himmel" 5). Auch ift es immer bie Lichtgottin Uthena, Die Pallastochter Chrofe (6. 1. 33. vgl. 51), die mit Ures verbundene, blutige Dpfer verlangende Aglauros (6. 9), Die mit Diomebes qu= fammen verehrte Uthena=Dryberfes (§. 28), welche als gurnend und verberbend gedacht wird und Gubnungen verlangt. Doch fommt auch in Uchaia die Tritaa, b. b. bie Eritonische Pallas, als Beliebte bes Ares und Mutter bes Melanippos von ihm vor (6. 41).

§. 69. Der wichtigste Kampf, welchen Athena besteht, ist immer der Gigantenkampf (§. 13. 21), und
wenn auch alle Götter daran Theil nehmen, ist doch Athena vorzugsweise Gigantomachos. Dies erdgeborene, undandige Geschlecht, in dem eine regellose Productionskraft der Erde sich ausdrückt, ist der Athergöttin
besonders verhaßt. Und doch tritt auch hier wieder eine
nahe Berwandtschaft der Göttin und ihrer Feinde hervor;
die Giganten, welche sie bekämpst, Enkelados, Pallas., haben dieselben Namen wie die Göttin., auch
die Gorgo erhebt sich unter den Giganten (§. 29), während nach anderer Dichtung Athena den Pallas und andere Giganten durch das Gorgonenhaupt versteinert.
Daraus, daß die Palladien mit den Eruvien eines erlegten Gegners der Göttin, des Giganten Pallas, gerüstet
sein sollten (§. 52), erklärt sich die von Phylarch ausbewahrte Sage von den Palladien, die bei der Gigantenschlacht vom himmel gesallen seien (§. 39, Anm. 90).

§. 70. Was nunmehr ben Übergang ber Borftellung ber Uthena in bas Reich bes Geiftigen, Ethifchen und Politischen anlangt 13), so geschah biefer gang auf

<sup>7)</sup> Hesiad. Theogon. 383. Bergl. Paus. VIII, 18, 1. Hygin, Fab. Procem, p. 8 Munek. Daher die Athena, die ihren Bater Pallas tödtet, von ihm pinnarum talaria annimmt (Cie de N. D. III, 23, 59. Tzetz. ad Lycophr. 355), was doch wol auf eine Darstellungsweise der Athena-Nike deutet; vergl. oben Anm. 58. §. 9. Auch die Athene denken bei der Athena-Rife hauptsächlich an den Gigantenkampf §. 8.

<sup>8) 5</sup> Mof. 28, 23. Die Stelle ist bereits von Mackert (S. 127) glücklich angewandt worden. 9) Bergl, die ähnliche Ansicht von der Bedeutung des Gigantenkamps dei Aristides auf die Athena. (p. 20). 10) Apollod. I, 6, 2, §. 3. Tzetz. ad Lycophr. 355. Aristid. I. c. Bergl. Böttiger, Ideen zur Aunstmythol. 2. Bd. S. 88. 11) Eyzkudos h Adopa, Hesych, 12) Claudian Gigantomach. 91 sq. 13) Hier am Schlusse der Athena können wir die Frage wol nicht adweisen, wie sich nun die so aufgesatte Pallas-Athene zu der oft damit verglichenen Neith der ägyptischen Neligion verhalte. Ein gewisse Jusammentessen wesenstlicher Eigenschaften ist nun gewiß nicht zu leugnen, namentlich ist die Verwandtschaft mit dem Feuer und Licht beiden Gottheiten gemein. Nach der berühmten Inschrift von Sais war die Frucht, die Neith gedoren, Sonne geworden; der Hauptgebrauch ihres Festes war eine große Alumination. Unter den mannlichen Gottheiten sewesens der Hothas-Hephisch, der Bater des Helios, mit ihr verdunden gewesen zu sein. Aber im übrigen sind die Eigenschafe

biefelbe Beife wie bei bem Beus felbft, an ben Athena fich so nabe anschließt. Alle Gotter, welche in ber gries difden Religion bem Beus-Dlympios, als bem Gotte bes himmels, verwandt find, haben — mit Buructbran-gung ber physischen Beziehungen — ihre Richtung auf bas menschliche Leben, wie es auf biefer Dberwelt bervortritt, genommen, und find idealische Darftellungen menschlicher Charaftere und Thatigkeiten geworden, mabrend biejenigen Gotter, die in ben Tiefen ber Erbe lebend und webend gedacht wurden, die Chthonischen, ihren Begug auf bas Naturleben fester halten und bas menschliche Leben weniger in feinem ruhigen Bestande und seiner irs bifchen Entwickelung, als in feinem Entstehen und Bergeben beherrichen. Diese beiben Gotterspfteme, die in ber altesten Beit einander viel naber berührten, find hernach beinahe wie zwei verschiedene Religionen aus einander getreten, bie auch einen gang verschiedenen außern Gultus mit fich brachten, die ber Dlympifchen Gotter einen heitern, feierlichen, ben Charafter ber Offentlichkeit tra= genden und bas Gemuth mit Behagen an der irbischen Eristenz und ruhigem Bertrauen erfullenden Dienst, und bie ber Chthonifchen Gottheiten bagegen Gebrauche leiben= schaftlicher, bald ausgelaffener, bald trubfinniger Urt, die sich gern in das Dunkel mysteridser Ausübung zurückzo-gen 16). Selbst in der Jahreszeit ihrer Feier trennen sich diese beiden Religionen, indem die olympischen Edtter, wie Zeus, Athena, Apollon, ihre Hauptseste in der schö-nen Jahreszeit, wenn das Wetter einen sesten Charakter angenommen hat, angesett haben, die chthonischen bagegen, wie Demeter, Rora, Dionpfos, hauptfachlich in ber raubern und mannichfacher geftalteten Jahredzeit, in ber

ten ber Reith - ihre mannweibliche Ratur, ber Geier und ber Bowe ale ihre Symbole - von benen ber Athena fo verfchieben, daß ein Zusammenhang dieser positiven Gotterwesen nichts we-niger als wahrscheinlich ist. Die Deutung der Reith auf die Lust (bei Diod. I, 12 und Eused, Praep. Evang. III, 3) ist offendar von ben griechischen Philosophen angenommen, und von ber Pallas auf bie Reith übertragen worben. Doch genügte jene allgemeine naturliche Ubnlichteit bagu, bag ichon bie alten Jonier nach Pfammetich's Beit bie Gottin von Sais Athena nennen, und bei ben Griechen am Enbe ihre Geftalt gang mit ber ber Athena gufammenfließen tonnte, wie g. B. bie Neith auf ben Rungen ber Nemoe-Caites gang als Pallas-Athene erscheint. Aber an eine hiftorische Absteitung ber attischen Athena von ber Neith konnte nicht eher gebacht werben, ehe nicht Thecpomp im Aritaranos bas alte patrio-tische Mahrchen ber Jonier, baß Sais eine Colonie von Athen fei, umgebreht und bas Gegentheil als viel mahrscheinlicher bargeftellt batte. Da erft tann jene Statue ber auf einem Rrotobil reitenben Athena auf ber Atropolis von Athen, von ber Charar, in ber romischen Raiserzeit, erzählte (Schol. ad Aristul. Panathen. p. 95, 7. p. 9 Frommel, vergl. Tzetz. ad Lycophr. 111), versertigt worben fein, fowie auch erft feit biefer Beit eine Athena-Saitis (Paus. II, 36, 8, in ber Gegend bes lerndifchen Sees, welche nach Rudert's Bermuthung ursprunglich Saotis hieß, Dienst ber Athena S. 122) aufgekommen sein kann. Rach Manchen hieß die Athena in Agypten felbst Sais (Paus. IX, 12, 2. Tzetz. Chil. V. v. 657 u. 2.).

14) Nach Sippokrates (de insomn. p. 47 Foes.) wurde bei auten Zeichen vom himmel Delios, Zeus Ukranios, Zeus Ktesios, Athena Ktesia (die gutige, die Dabe vermehrende Göttin), hermes, Apollon, bei bbsen aber die anonen geat, die Erde und die Deroen (als Chthonische Damonen) angerufen.

bie Natur abzusterben und balb wieber aufzuleben schein, verehrt wurden.

§. 71. Je mehr aber ein Gotterwesen von Anfang an bem Simmelsgotte Beus verwandt und befreundet if um fo mehr hat es auch Untheil an jener über bie Erbe waltenben und berrschenden Weisheit, die burch eine uralte Symbolit bes religiofen Glaubens bem Simmels und Tagesgotte jugefchrieben wurde. Athena ift es, bie an biefer ordnenden und regierenden Weisheit am meiften Antheil hat; sie geht daher, nach ber Besiodischen Thes gonie, eigentlich aus ber Mirig, hervor, welche Beus auf ben Rath ber Gaa und bes Uranos verfchlungen und bas burch für immer mit sich vereinigt hat. Die attische Sage brudte bies noch auf eine andere Art baburch aus, daß Prometheus, der im Rerameifos verehrte Titane (§. 11), bem Beus bas Saupt geoffnet habe, aus welschem Athena hervorgehen follte 18). Diefe Metis außert sich nun in ber Athena anders als im Zeus, indem biefe jungern Gottheiten fich tiefer in bas menschliche Leben einlaffen und bie verschiebenen Gorgen und Geschafte ber trbischen Eristenz theilen. Athena wurde insbesondere als Vorsteherin aller der Kunste angesehen, welche dem Ruten bienen, aller mit Verstand und Ersindungsgeist vers bundenen Werkthatigfeit (baber Dechanitis f. 34. Unm. 50). In Diefer Beziehung heißt fie mit einem weit verbreiteten Beinamen Ergane (g. 10. 21. 35. 36) 16), wobei balb mehr bie Thatigkeit mannlicher Runftler und Sandwerker 17), wie ber Prariergiben (§. 16), balb bie Geschicklichkeit in weiblichen Arbeiten (wie fie bie Ergaftinen ubten §. 17) ins Auge gefaßt wird, welche schon homer von ber Athena ableitet 18). Befannt ift die Sage, wie Arachne (bie Spinne) in Runftliebe mit ihr wetteifert, fowie auch ber Fleiß ber Ameife, Myrmer, als ein von ber Athena empfangenes Erbtheil bargestellt wurde 13). Die Ausführung biefer Gigenschaft ber Athena ins Gingelne hat naturlich keine andere Grengen als bie Beburf: niffe bes Lebens und bie menschliche Erfindungsgabe im Alterthume hatten; am meiften treten in frubern Beiten bie Schiffsbaufunst 20), bie Arbeit an Wagen 21), und bie im

Βάτ' εἰς ὁδὸν όὰ πᾶς ὁ χειρώναξ λεώς, Οὶ τὰν Διὸς γοργώπιν Ἐργάνην στατοῖς Αίχνοισι προςτρέπεσθε.

Bergl. Fragm. 72. Bon einer Dábale, Mutter ber Metls, bei ber Athena erzogen worden sei, Eustath. ad Il. XVI, 222. p. 1056. ed. Rom. 18) Il. V, 735. I, 890 und sonst. Bergl. Od. XX, 72. Hesiod. Theogon. 573. 19) Serv. ad Firy. Aen. IV. 402. 20) Il. V, 59, wo har monibes, der kunstreiche Jusam mensüger, der bem Paris die Schisse gebaut, von der Pallas Athene geliebt heißt. Bergl. XV, 411, wo bei der oraspun ober rubrica des Schissbauers erwähnt werden kann, daß Athena auch Erapula dieß, nach hesholiss. Auch der Erbauer der Argo, Argos, ist 3dgeling der Athena. Bergl. Peffter, Athenadienst. E. 124. 21)

<sup>15)</sup> Eurip. Ion. 465. Apollod. I, 3, 6. (Auch foll Prometheus die Athena geliebt haben. Duris ap. Schol. Apollon. Rhod. II, 1249.) Sehr verschiedene Arabitionen bei den Schol. zu Pind. Ol. VII. 66. Wgl. Guigniaut zu Ereuzer's Symbolit. 2. Ah. E. 781. Böttiger, Iden zur Kunstmythol. 2. Ah. E. 73 fg. 16) Davon sind auch Organe und Organ (Nesych. s. v. Ogyan und 'Ogyan' 'Adhrar') ganz richtige Formen.

17) [. besonders Sophoel. Fragm. inc. 60 ap. Brunck.

Alterthume mit so großer Borliebe geübte Töpferkunst 22) bervor, die eines nahern Antheils der Athena würdig schienen. Dvid gefällt sich darin auszusühren, wie auch der Walfer, der Färber, der Schuhmacher der hilse der Athena ebenso wenig entbehren könne, wie der Ciseleur, der Enkaust, der Sculptor 23). Den Zusammenhang der ersten Ansänge der bildenden Kunst mit dem Cultus der Athena haben wir bei dem attischen, rhodischen und kyzikenischen Dienste (§. 10. 26. Anm. 76. 50) besobachtet.

§. 72. Beniger liegen biejenigen Runfte, in welchen ber Mensch nicht werfthatig ben unlebendigen Stoff nach feinen Zweden gurichtet, fonbern von Innen heraus bie Bewegungen seines Gemuths in Rebe, Gefang und rhnthmischer Korperbewegung barftellt, im Bereiche ber Uthena, wie benn überhaupt ber besonnene, praftische Beiff ber Athena ba feine Grenge findet, wo eine lebhaf: tere Affection des Gemuths, ein enthusiastischer Aufschwung des Geistes eintritt, in welchem Kreise statt der Athena Apollon, Dionysos und die Musen thatig find. Daß eine bestimmte Urt ber Musit, Die Flotenmusit, ber Uthena zugeschrieben wird, haben wir oben aus einem nicht eis gentlich bellenischen Gultus ber Gottin, von ben Lybern und Tyrrhenern, bergeleitet (§. 54. 59). Dagegen liegen wieder Diejenigen Runfte ber Uthena febr am Bergen, welche bie mannhafte, fraftige Musbilbung bes menfchlichen Rorpers beforbern; fie bat an ber Gymnaftit großes Gefallen (vergl. §. 67), wenn auch eben feine einzelne Ubung besonders unter ihrer Dbhut fteht, wie Berafles bas Pankration, hermes ben Ringkampf, Apollon ben Lauf besonders in Ehren halten 24). Bon ber Tangtunft liebt Athena nur bie martialifche Pprrhiche (6. 22. 35. 55, vergl. §. 49); fie nimmt fonft auch nicht an großen Gotterchoren Theil, wie andere jugendliche Gotter und Got= tinnen 25). Der Krieg ift von jeher fur eine Sauptbes schäftigung ber Uthene angesehen worben; wovon ber erfte Grund ichon in ber altern phyfifchen Borftellung liegen muß, ba fich schwerlich aus ben übrigen, eben geschilber-ten Reigungen ber Gottin eine folche Borliebe fur bie Kriegführung entwickeln laßt. Im Cultus trug fie ba-von ben Beinamen Areia (§. 43), auch vielleicht Kra-naa (§. 46), und durch Bermittelung eines Localnamens Alalkomeneis (5. 39); verwandt ist der Name Alstis, die starke Wehrerin, welchen sie in dem Haupttempel Makedoniens, in der alten koniglichen Burg von Pella, führte 2"). Diefe Alfis ift es mahricheinlich, welche auf

ben Mungen ber makebonischen Konige von Untigonos' Stamm, nach einem 3bol in bieratifchem Stol, als eine vollständig geruftete vorbringende Rampferin, mit ber Linfen ben Schild hebend, in der Rechten den Blig schwingend, abgebildet erscheint. Zahlreicher find die bichterischen Epitheta, welche die Gottin als schlachtenerregende, unermubliche, in die Flucht schlagende, beutemachende Gottheit suhrt: εγοεμάχη, εγοεχύδοιμος, άτουτώνη, φοβεσιστούτη, αγελείη, λητις, doch bezeichnet keins derselben, was nach ben Erzählungen ber epischen Poesie immer bie Hauptsache bei der Kriegführung der Athena bilbet, bie besonnene, wohlgeleitete Tapferkeit, die kaltblutige, ruhig umblickende Beherztheit, Die - wenn Uthena mit bem Ares in Rampf gerath - mit beffen ungeftumem Eros und blutgierigem Buthen ben ichonften Contraft bilbet. Spater, wie man auch aus ber epifchen Poefie abnehmen fann, murbe ber Athena biefelbe ber: ftanbig leitenbe Thatigkeit im Staatsleben zugefchrie: ben; ber Gultus ber Agorda und Bulda (6. 10. 35, vergl. 6. 37) ift schwerlich vor ber Ginführung republikanischer Berfaffungen gegrundet worben. Die altern Staa: tenordner follten von Beus ober Apollon, Baleufos gu= erst von der Uthena. seine Gesetze empfangen haben ??). Dagegen gehört der Dienst der Apaturien, und die damit verbundene Idee der Uthena als Borsteherin der attischen Geschlechter und Phratrien (§. 10. 27) auf jeben Fall dem ionischen Stamm schon vor der Wandes rung nach Rleinasien an (vergl. auch die Epipprgitis von Teos §. 26). Der Athener bachte sich überhaupt seine Athena : Polias mit ber Geschichte seiner Beis math und ber Schicksalsführung bes Bolks fo eng ver- flochten, bag er in allen wohlthatigen Instituten ber frubern Beiten ihre milbe Baltung ju erbliden glaubte. Go fiellt Afchylos ben Areopag als eine Stiftung ber Uthene bar, burch welche fie ben unversobnlichen Streit rachenber Damonen und schirmenber Gottheiten geschlichs tet habe; biefe menschliche Theilnahme, treue Furforge und fluge Überlegung, mit ber bort Uthena Mles jum Beften wenbet, ichien bem Charafter ber jungern olympifchen Gotter bamals am meiften angemeffen. Wie tief Diefe Borftellung von ber Uthena im Bolke felbft wurgelte, zeigt fcon genug ber eine Musbrudt: ber Stimm= ftein ber Athena; es murbe als eine Entscheidung ber Bottin angefeben, bag bei gleichen Stimmen ber Richter bas Bunglein ber Bage ber Gerechtigkeit nach ber Geite ber Menschlichkeit und Barmberzigkeit binfchlagt.

§. 73. Gehen wir nun aufwarts von ben Angelesgenheiten einzelner Staaten zu ber gottlichen Regiesrung bes ganzen Menschengeschlechts: so kann Athena, bei dem Ansehen, in welchem sie bei Zeus sieht, auch von den Berathungen barüber nicht ausgeschlossen sein; jesboch bachten die Griechen in der Bluthezeit ihres Glausbens sich die Athena nie als eigentliche Schickfalss

f. besonders den Homerid. Hymnus auf Aphrod. (v. 12), wonach Athena *varivac na äquara norzlda zadno* zu machen versteht.

<sup>22)</sup> f. bas kleine Gebicht Kauros & Kepauls unter ben Hosmerischen (v. 2). Athena sollte ben Keramos, ben Sohn ber Erbe, bes Rabes und der Feueresse zuerst ans Licht gebracht baben (Critius ap. Athen. I. p. 23. c. 23) Ovid. Fast. III. 815 sq. Mille dea est operum. v. 833. 24) Doch soll nach Istros (bei den Schol. ad Pind. Nem. V. 89) Theseus den Ringsamps von der Athena gelernt baben. S. auch über die Athena Keleutheia in Sparta §. 35 und vergt. Callimach. Lav. Pall. 23. 25) s. Symnus auf den Pyth. Apolt. v. 10 sg. 26) s. Livius XLII, 51. Ipse (Persous) centum hostiis sacrificio regaliter Miner-

vae, quam vocant Alcidem, confecto etc. Un ber Richtigkeit ber Form Albis ift nicht zu zweifeln. Bergl. Hesych. 'Addi duraus.
27) Aristoteles und Chamaleon bei Clem. Alex. Strom. I. p.
152 Sulb. und Andere.

gottheit, erfullt von ben Berhangniffen und Schickfa-Ien, die da tommen follen und in tiefem Gemuthe baruber sinnend. Bielmehr hat es Athena nur mit bem eben Borliegenben zu thun (ra blorra nougai); fie macht bei Beus ben Unwalt ber Beroen und Bolfer, benen fie wohl will, aber es kommt wol vor, daß ihre Berwendung nach ben tiefern Rathschluffen bes Schickfals nicht burch: bringen kann 24). Auch als Pronda war sie ursprung: lich nur eine hilfreiche Freundin ber belischen Gottheiten (6. 45). Daher auch Uthena nicht als weiffagenbe Gottheit erscheint, wenn sie auch nach einer Sage bem Zeireffas, und nach Birgil's Dichtung bem Nautes biefe Sabe und Runft verliehen haben foll 25). Rach allem Gefagten burfen wir behaupten, daß bie allegorischen Mythenerklarer bes Alterthums, insbesonbere die Stoifer, zwar einen Hauptpunkt richtig, aber boch bas Wefen ber Gottin viel zu abstract und einseitig auffaßten, wenn fie bieselbe fur die Klugheit ober Weisheit (poornois, oogla) fchlechthin erklarten 30). Bare bie Athena nie mehr als ein folder allgemeiner Begriff gewefen, hatte nicht eine concrete Unschauung, die mit biesem Namen bezeichnet wurde, in ben Gemuthern ber Grieden und insbesondere ber Athener gelebt, fo hatte auch bie Wirkung biefer Ibee auf bas gemuthliche und thatige Leben nie fo machtig fein konnen. In biefer Beziehung gebort eine folche positive Ibre nicht blos ber Religion und Mythologie, fonbern zugleich ber gangen Bildungsgeschichte ber Griechen an, ba es wol keinem 3weifel un= terliegt, bag, wenn einerseits ber Stammcharafter ber Athener fehr viel zu ben Bugen biefes ibealen Gebildes beigetragen hat, andererseits auch wieder ein folches Ideal mit großer Macht babin wirkte, bie Bilbung und Thatigfeit bes Bolts in einer gewiffen ftetigen Richtung gu

erhalten. Seber Athener, ber sich seiner Lanbesgöttin nahe und von ihren Fittigen geschirmt glaubte "), mußte in bieser Borstellung einen Sporn zu besonnener, fraftiger Thátigseit, rüfliger und aufgeweckter Übung der Kunste, humaner und wohlwollender Leitung der dffentlichen Angelegenheiten, beherzter Abwehr der Feinde des Baterlands erhalten.

(K. O. Muller.)

PALLASCH. ein vorzugsweise zum Sauen bestimmtes, einschneibiges Seitengewehr, für das Fusvolf kurzer, für die Reiterei langer, mit starkem Rucken und zweischneibiger, sowie etwas gekrümmter Spihe, ohne Stichblatt, aber zum Schutze der Hand mit einem korbe ober muschelartig gesormten Schilde versehen. Das Wort ist slawischen Ursprunges (im Polnisch, gleichbebeutend damit palasz, von palic, hauen). Die teutsche und schwedische Reiterei suhrten schon in altern Zeiten, in neuern auch die Grenabiere, Pallasche, und sie sind jeht in den meisten Seeren eine Wasse der Guirassiere.

PALLASIA. Rach bem auch um bie Botanit febr verbienten Naturforfcher D. G. Pallas (f. b. Art.) find nach und nach vier verschiedene Pflanzengattungen benannt worden, welche jest aber alle unter andern Ramen aufs geführt werben. Allerbings ift auch fur bie Gattung Pallasia Aiton ber Abanson'sche Rame Encelia alter; man thut aber wohl, fur biefe Battung, ba bie Abanson'sche Nomenclatur überhaupt wenig Aufnahme gefunden bat, ben Namen Pallasia. wenigstens vorlaufig, beizubehalten. Diefe Gattung gehort zu ber britten Ordnung ber 19. Linne'schen Classe und zu der Gruppe der Radiatae (Un: tergruppe Heliantheae Cassini) ber naturlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Relch besteht aus vielen, bachziegelformig uber einander liegens ben Schuppen; Die Blumchen ber Scheibe find zwitterig, bie des Strahls geschlechtslos; ber Fruchtboben ift tegelformig, spreublatterig; Die Uchenien find breit gebrudt, mit einem gewimperten Ranbe verfeben, ohne Rrone. Die brei bekannten Arten find in Peru und Merico eins heimisch, als aftige Staubengewachse mit abwechselnben, ungetheilten, breifach-nervigen Blattern und gelben Dolsbentrauben. 1) P. halimifolia Aiton (Hort. Rew., Encelia canescens Cavanilles ic. I. p. 45. t. 61. Coreopsis limensis Jacquin ic. rar. Ill. t. 594). 2) P. procumbens Spreng. (Syst. veg., Encelia parvifolia Humboldt, Bonpland et Kunth n. gen. IV. p. 162). 3) P. grandiflora Willdenow (Sp. pl., Encelia halimifolia Cavanilles ic. III. p. 6. t. 216). Eine vierte Urt aus Quito, P. dentata Humb. et Bonpl. (Pl. aequin. II. p. 101. t. 111) gehört nach Kunth zu Verbesina (V. dentata H. B. et K. n. gen. l. c. p. 161). Die Gattung, welche ber jungere Linne (Suppl. p. 37) Pallasia nannte, ift von Calligonum L. (f. b. Art.) nur baburch unterschieden, bag bei ibr bie Frucht mit vier hautigen Flugeln verfeben, bei Call. aber borftig-bornig ift: Pallasia caspica L. fil. (l. c. p. 252. Pterococcus aphyllus Pallas, Reife II. G.

<sup>28)</sup> Bie nach bem Orakel vor bem Perserkriege und ber Berswuffung Attika's bei Herod. VII, 141:

Οὐ δύναιαι Παλλὰς Δι' `Ολύμπιον ξξιλάσασθαι, Δισσομένη πολλοϊσι λόγοις καλ μήτιδι πυκνή.

Dasselbe Berhaltniß kommt bei Domitian wieder (von dessen Minervadienst oben §. 60), der vor seiner Ermordung träumte: Minervam excedere sacrario, negantem, ultra se tueri eum posse, quod exarmata esset a Jove. Vergl. auch Plutarch. Lucull. 10. 29) Callimach. Lav. Pall. 121 mit Span heim 's Anm. Virg. Aen. V, 704 sq. Die Beissaugung aus calculis, Folaus, welche der Athena, wie auch dem Hermes, zugeschrieben wird (Steph. Byz. Oola. Bekker. Aneed. Gr. p. 265 s. v. Oolaoov nestor, vergl. p. 300), hangt mit der Ersindung der Würfelzussammen, die sem Palamedes mittheilt (baher auf den gemalten Basen besonders aus Bolei, öster würselspielende Hercen um ein Palladion sien oder kauern). Beides, die Thriai und Würfel, wurzden der Pallas wol nur wegen einer Etymologie (Haldias von nälder) zugeschrieben. 30) So Shrystpp, der auch den Namen Aritogenesa von der Jusammenschung der geönzais kan zuw gevorzaw xal taw holzen zal taw dorzew phabros de natura deorum, p. 21 in der Bearbeitung von Petersen. Darnach Diod. III, 69. Aristides auf die Athena, S. 13, heraktides, Phurnutus, Eusstatisch den vielen Stotten und Andere. Inh. Laus der verziche, ein Ausdruck, den die Stotter mehr für den Zeus selbst brauchten. Die Annkarosoperoe erklärten die Athena für die texpun nach Synkellos p. 119. d. Ven. Bergl. Heyne Apollodor. T. I. p. XXXIX.

Παλλάδος δ' ὑπὸ πτεροῖς ὅντας ἄζεται πατήρ, Aeschyl.
 Ευμου. 955.

738. t. S.) ist Calligonum Pallasia Aiton. — Houttunn's Sattung Pallasia hat Thunberg Calodendron (f. d. Art.) genannt. Pallasia capensis Houttuyn. (Pstanzensust. III. t. 22. Dictamnus capensis L.
Dict. Calodendron Loureiro) ist Calodendron capense
Thund. — Endlich hat Scopoli die bekannte Grasgattung Crypsis Aiton (f. d. Art.) ebenfalls Pallasia genannt. (A. Sprengel.)

Pallast, f. Palast.

PALLAST, PALATIUM, fo heißt feit ben alte: ften Beiten bie in ber Stadt Erier befindliche, jest in eine Caferne verwandelte, Burg ber Erzbifchofe von Trier. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß fie von Conftantin bem Großen erbaut worben, boch find nur noch ber foloffale Beiden= ober Belenenthurm und ber weftliche Flugel mehr ober weniger in ihrer urfprunglichen Geffatt erhalten. In biesem Pallaste vertheidigte sich ber Propst Abalbero von St. Paulin, Kaiser Beinrich's II. unruhiger Schwager, gegen die ganze Macht bes Reichs vom Sonntag nach Ditern bis jum 1. Gept. 1009, an welchem Tage ber Raifer genothigt murbe, bie Belagerung aufzuheben. In bem Erzbisthume fonnte fich Abalbero gleichwol nicht behaupten, er murbe am Ende gezwungen, bem neuen, von dem Kaiser ausgestellten, Bewerber, dem Babenberger Poppo, zu weichen. Unter Poppo ist bereits die Rede von einem Burggrafen im Pallast, nur daß die Gesta Trevirorum ihn, als Praesectus urbis, unkenntlich mas chen. Zu Anfang des 12. Jahrh. kommt Ludwig, Wils-belm's de Palatio Sohn, als Burggraf im Pallast vor. Lodewich de Palatio bekräftigt, unmittelbar nach dem Gra-fen Mefried, des Erzbischofs Bruno Urkunde für das Collegiatftift gu Dunftermanfeld vom 29. Nov. 1103. Un= ter ben Erzbischofen Gottfried und Abalbero erscheint Lud: wig (1125) ale Bicedom ober Burggraf, in Raifer Lothar's Urfunde fur Echternach vom 3. 1131, als Palatii custos et Primor Trevirorum, nachmals auch als Praefectus urbis. Unter ben Ministerialen ber trier'ichen Rirche ber Erfte, hatte Lubwig fich ben Erzbischof Gott= fried ganglich unterwurfig gemacht. Er behauptete, mit bem Pallaft belehnt zu fein, und nach bem Pallaft muß= ten alle erzbischöfliche Gefalle geliefert werben, bavon hatte er ben Ergbischof und beffen Rapellane gu unterhalten, und alles Ubrige, fo viel bem Ergftifte guftanbig, falle ibm in Folge feiner Belehnung gu. Der Erzbischof habe Def-fen zu lesen, Priefter und Kirchen zu weihen, feines Umtes fei es, bas Land zu regieren und bas Kriegswefen zu ordnen. Als der eigentliche Regent ließ er fur bes Erzbifchofs Tafel taglich einen Gefter Bein und zwei Gefter Bier verabsolgen; er selbst taselte Tag für Tag in großer Bellschaft, herrlich, als ein mächtiger Fürst, ließ sich aller Orten von einer Schar Kriegsleute begleiten und benahm sich als bes Landes wahrer Gebieter. Die Geistlichkeit empfand es hoch, daß der Erzbischof ihren Umzang und Kath verschmähte, um sich ausschließlich einem Laien hinzugeben und dachte an dessen licht im Eande, war Gottsried nicht im Eande, weiten Gierrer zu midreschen er dankte in Etande, feinen Gegnern gu wiberfteben, er banfte im 3. 1127 ab. Der Dachfolger, Meginber, regierte faum zwei Jahre, un-W. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. X.

ter Bebrangniffen, welche ihm nicht erlaubten, Ginfpruch gegen bas Treiben feines Burggrafen gu erheben. Allein nun wurde von einem Theile des Klerus der bisherige Primicerius von Metz, Abalbero von Montreuil, zum Erzbischof ausersehen, während Abel und Bolf lebhaft sich folder Bahl wiberfetten. Reiner trieb aber feine Biberfetlichkeit fo weit als ber Burggraf im Pallaft. Die Saufer ber Beiftlichen, bie nicht ausbrudlich gegen bie Wahl Abalbero's fich erflarten, ließ er aufbrechen und ausplun-bern, ben Inhabern ber bochften Burben, benjenigen, welche in Rang und Berdienft bie erften unter ben Klerifern ber trier'schen Kirche, legte er, ba fie nach Des aufbrechen wollten, um ben Erwählten beimguführen, bei ber conger Brude einen Sinterhalt; fie wurden ihrer Roffe und Rleider beraubt, und, was erschrecklicher gu berich= ten, fie, bie ebelgeborenen Manner, wurden mit harten Stofen und Schlagen mishandelt. Dies Alles vermochte inbeffen nicht, bie Bahl bes Primicerius von Des gu hintertreiben, und Ludwig, insoweit feine Dhnmacht erfennend, gettelte eine Berichworung an; ber Reugewahlte follte ermorbet werben, falls er jemals bie Stadt betreten wurde, und Ludwig verpflichtete fich, die erfte Sand an den Fremdling zu legen; denn er kannte Abalbero's ho-ben Geift und Vorsichtigkeit, der sich nicht beherrschen lassen, sondern zu berrschen begehren wurde. Abalbero wußte, was man ihm bereite, und zog an ber Spige einer zahlreichen, bewaffneten Mannschaft nach Trier. Un ber Porta alba empfing ihn die gesammte Klerifei mit Lobgesang und ungewöhnlichen Ehrenbezeigungen. Auch Ludwig und die übrigen Berichworenen famen ibm entge= gen, und als fie den Erzbischof so geruftet und bewacht fanden, entsank ihnen der Muth, sie heuchelten freundliche Gesinnung, und ber Erste unter Allen begrüßte Ludwig in unterwürfigem und ichmeichlerischem Tone ben Untommling, von bem er fich zugleich ben Friedenstuß erbat. 2018 aber Abalbero, nach empfangenen Regalien, in Trier feinen Bohnfit nehmen wollte, fand fich nicht fo viel vor, daß ibm am erften Tage eine Mablgeit batte gereicht werben fonnen; alle gu ber ergbischöflichen Zafel geborigen Gefalle waren verpfandet, ober, als angebliche Leben, von Ludwig und beffen Belfern verschlungen. Um nicht gu barben, mußte ber Ergbischof beim Papft Innocentius II. ein Indult fuchen, welches ihm erlaubte, die Beneficien, bie er bor feiner Erhohung befeffen, noch brei weitere Sahre zu genießen. Denn nach wie vor nahm ber Burggraf, was an Korn, Wein und Lebensmitteln nach bem Pallaft geliefert murbe, unter feinen Befchluß, und Zag fur Tag ließ er bavon gu ber ergbischoflichen Safel verabreichen, so viel ihm gefällig; den Überschuß verzehrte er mit seinen Hausgenossen. Abalbero ertrug dies eine Zeit lang, bis eines Tages Fremde seinen Hof besuchten und er diesen am Nachmittage nach Hossitte einen Trunk vorfeben wollte. Er schickte nach bem Pallaft, um Bein gu fobern, aber bes gestrengen Burggrafen Procurator vermaß fich, er wurde nichts geben ohne Ludwig's ausbrud-lichen Befehl. Dies schien bem Erzbischof nach so vielen Unbilben unertraglich; er erhob barum Palaciolum (bas heutige Pfalgel) bes Julius Cafar unweit ber Stadt be-

legene Burg, bie verfallen und unbewohnt, mit großen Kosten aus bem Schutte, ließ fortan bahin seine Be-falle liefern und sagte spottisch: "Zeht mag Ludwig seinen Pallast behalten." In ber That verfiel biefer, nachdem er eine Beile in bem leeren Pallast auf eigene Koften ge= gehrt batte, in folche Demuth, baß er baarfuß, im bare: nen Bufgemande, nach Pfalzel pilgerte, des Erzbischofs Rnice umfaßte, feine Barmbergigkeit anrief und ihm ben Pallaft überlieferte. Go ward ber ftolze Bau bem recht= maffigen Eigenthumer gurudgegeben, und um fich gegen fernere Unipruche einer übermachtigen Kamilie ju vermah: ren, trachteten bie Erzbischofe, bas gange Beschlecht ber bisberigen Burggrafen aus ber Sauptstadt zu entfernen. Bom Erzbischof Sillin wurde Wilhelm, ein Cobn bes tropigen Burggrafen Ludwig, als Burgmann nach ber bem Ergftifte beimgefallenen Fefte Ebrenbreitficin verfett, und biefer Wilhelm ift ber Stammwater bes beruhmten (Beschlechtes von Belfenftein, bei Ehrenbreitstein, geworben. Gin anderer 3weig murbe an die Salm verfett und blubte bort unter bem Namen ber Freiherren von Eich bis gegen bas Ende bes 16. Jahrh. Ein britter 3weig bluht noch heute in ben Berren und Grafen von Elz. Die brei Baufer Elz, Eich und Belfenstein fuhren ein und bas namliche, nur verschiebentlich aufgeputte, Dap: pen, einen quergetheilten Schild, oben mit einem mach: fenden Lowen. Bei ben Belfenftein mar bas Erbmarschallamt, bei ben Eich bas Erbfammereramt bes Ergftif: tes, was fich baraus erklart, bag ber gemeinsame Stamm= vater, der Burggraf Ludwig, selbst in des Kaisers Lothar Augen als Primor Trevirorum gelten fonnte. Es fom: men aber auch nach Ludwig Ritter be Palatio vor, Die jedoch eines andern, ben Erzbischofen minder furchtbaren. Beschlechtes fein muffen. Bermann be Palatio, be Familia St. Petri, findet fich im 3 1142, 1143 und 1156, auch 1152, zugleich mit feinem Bruber Balter. Gin an= berer Malter ift vielleicht berjenige, ber im 3. 1158, 1163, 1164, 1167, 1179, 1181 genannt wird. Fridericus be Palatio lebte im 3. 1152, Reiner 1179 und 1181, Jacob 1181. 3m 3. 1203 werben Reiner und Richard, Gebrüber, im 3. 1212 Richard und hermann be Pala: tio aufgeführt. Seitbem verfcwinden Ramen und Beschlecht. Man vergleiche übrigens die Art. Elz. Esch (v. Stramberg.) und Helfenstein.

PALLAVICINI, in veralteter lateinischer Form Pelavieinus, italienischer, hochberühmter Geschlechtsname, der drei verschiedenen Häusern eigen. Man kennt lome bardische und genuesische Pallavicini, und unterscheidet von jenen die Pallavicini von Barano. Wir werden zuerst von den lombardischen Pallavicini handeln, die in dem 13. Jahrh. beinahe alle Geschlechter des nordlichen Itaziens im Ansehen und Macht übertrasen, und die lange Rang unter den souverainen Häusern behauptet Wätzend die Einen sie von einem Abalbert, der im I wie Einen Andere von einem Abalbert, der im I wie Einen Kongozienschen Gere nach Itazien den Indere von einem Abalbert, der im I wie Einen Stessen heere nach Itazien den Indere von dur Belohnung im Indexe met Kangdischen und zur Belohnung

ben verwandt 1), soll Abalbert barum ben markgräflichen Titel geführt haben, und wegen seiner vielfaltigen, ge-treuen Dienste im Felbe im J. 981 von K. Otto II. mit Caftello Pellegrino, Guasalechio, Bal bi Mugella und Fortiliera, Gutern, die in ben Sochstiftern Parma, Piacenza und Cremona gelegen, belebnt worden fein; brei andere Schloffer und verschiedene Guter in dem Diacentinischen erwarb er burch Rauf. Er baute und begif: tete reichlich bas Kloster Santa Colomba zu Fiorenzuola, bie Kirche und bas Kloster zu Castel Lione bei Borgo San Donnino (mit diefem aufblühenden Orte murbe er von K. Otto III. belehnt), bann die Abtei Castiglione und ftarb in hohem Alter, aus feiner Che mit Abelbeit, einer Unverwandten bes fachfischen Raiserhauses, brei Cobne hinterlaffend. Beigefett murbe er in feinem Beftifte zu Caftiglione, zwischen Buffeto und Borgo Can Donnino; bas marmorne Grabmonument tragt folgende Inschrift:

Hectoreos cineres, et Achillis busta superbi Caesareumque caput, parique hoc sub marmore tectum Credere ne dubites, pietate Adalbertus et armis Inclytus Ausoniae quondam spes fida carinae, Quo duce, Romuleus Cyrnus subjecta triumphis Barbara gens, Italaque procul dispellitur urbe. Marchio, Dux Latii, sacer acdis conditor hujus Hac tumulatur humo, melior pars aethere gaudet. Obiit anno Sal. 1034. die 6, Januarii.

Einer seiner Sohne, Berthold, ber im 3. 1047 mit ben Brubern theilte, und unter anbern Borgo San Donnine bavontrug, foll in bem Alter von 96 Jahren zwei Gobne, ben Friedrich und Otto, gezeugt haben, die aber beite unbeerbt geblieben find. Subertinus, bes Berthold Bruber, erschien in Rom bei ber Kronung K. Konrad's, 26. Mary 1027, als einer ber großen Bafallen bes lombar: bijden Konigreichs, wird auch noch gelegentlich von biefes Raifers lettem italienischen Buge genannt. Bon ber ersten Frau hatte Subertinus ben Alexander und ben Bicecomes, von ber andern Krau den Subert. Dieser ber Gemeinschaft mit ben Salbbrudern überdruffig, veranlagte im 3. 1087 eine Theilung, burch welche ihm Castel Pellegrino Guafalechie, Caftell Barano, Caftell Polefine bi S. Vito, Bigolengo, Scipione, Fiorenzuola, Caftello Arte und Corte maggiore zusielen. Johann Pallavicini empfing von K. Friedrich I. nach der Einnahme von Mai: land, 1162, verschiedene Leben und Privilegien, ber getreuen Dienste wegen, welche er bem Reiche geleiftet. Alin= liche Gnaden wurden im J. 1175 des Berthold Pallas vicini's Sohnen Otto und Friedrich gespendet; unter ih: ren Leben wird Borgo Can Donnino genannt. 3m 3. 1188 verheirathete ber obengenannte Johann feinen Gobn Wilhelm mit Conftantia, ber Tochter bes Markgrafen Dbiggo von Efte. Johann hatte noch einen zweiten Cobn, ben Manfred, beffen ftete Bwiftigkeiten mit Wilhelm ben

<sup>1)</sup> Diese Bermandtschaft wurde ersonnen, um die markgrästiche Burde ber Pallavieini zu erklären. In der Wirklichkeit nahmen sie gleich andern, von den Königen unmittelbar zu Lehen gehenden, Grassen ben Markgrafentitel an, um sich von den von Bischösen abhängenden Grafen zu unterscheiden. Wie in allen Dingen, so ging auch in Etilette und Titulatur Italien dem Norden und Often vorand.

Bater nicht felten beunrubigten. Die Beranlaffung bers felben gu tilgen, nahm Johann noch vor feinem Enbe eine Theilung unter ben beiben Cobnen vor. Manfred erhielt Barano, Bangola, Migliano, Noceta, Fontanellato, Cafalbarbato, Parola, Grego und Medefana; auf Bilbelm's Untheil famen Scipione, Fontana broerola, Cafale 211= bino, Bigolengo, Grotta, Pietra collereta, Caftell Dellegrino mit ber Berrichaft Greci, Scisano, Tusca, Cor-niglia, Landasco, ber Palaft zu Fiorenzuola. Die Galzwerfe von Pozzuolo, die Berrichaften Gevio, Parmigiana, Soragna, Bergo, Caftelnuovo, Corticella, Tollarolo, bes bielt ber Bater fur fich, ohne ihrer boch bei feinem boben Miter lange mehr genießen zu fonnen. Gein Cohn Bilbelm, ber nach Manfred's Tode bas ganze Eigenthum wie-ber vereinigt hatte, starb im S. 1217, mit hinterlassung von drei Sohnen, hubert III., geb. 1197, Pallavicinus, geb. 1199 und Manfred II., geb. 1209. Eine Tochter Johanna wurde an den Pfalzgrafen Guido von Toscana, ft. 1241, verheirathet. Pallavicinus erhielt in der bruberlichen Theilung Castell Pellegrino und hinterließ diese Befigung feinen vier Gobnen, Beinrich, Subertinus, Guibo und Dicecomes, bie barum auch gewöhnlich die Pallavi= cini von Pellegrino beigen. Manfred II. nahm neben anbern Leben auch Scipione und vererbte baffelbe auf feine Cobne Subert und Guibotto. Bon bem einen ober bem andern berfelben fammen die Pallavicini von Scipione ab, die fich nachmals in die Linien von Corte Maggiore und Buffeto vertheilten. Subert III. (Uberto, Dberto) endlich ift jener berühmte Markaraf Pallavicino, mit welchem bas Saus feinen bochften Glangpunkt erreichte, ber burch Beharrlichfeit und Runft fein Geschlecht über alle andere ber Combarbei erhobte, aber gulet noch ben Sturg bes ftolgen Baues erleben mußte. Subert mar beinabe noch ein Anabe, als er an ber Spige einer glangenben Schar von Gbeln und Rittern bes parmefanischen Gebietes über die Alpen nach Teutschland gog, um bem jungen Raifer Friedrich II. feine Suldigungen und feine Hov. 1220 in Rom die Kaiferkrone empfing, befand sich Subert abermals in beffen Gefolge, und als ber Raifer am 11. Jul. 1226 in Borgo Can Donnino über Die widerspenstigen Lombarber Die Reichsacht verhangte, mar ber Markgraf Pallavicini einer ber Bafallen, auf beren Beiftand Friedrich in bem bevorftehenden Kampfe mit ben Rebellen vorzüglich zu rechnen schien. Und er tauschte fich nicht, unwandelbar in feiner Treue gegen ben Raifer, mag Subert unter allen Gibellinen berjenige gewesen fein, ber bie uneigennutgigfte Zuneigung fur benfelben empfand. Darum ward ber Markgraf ber Gegenstand besonberer Feindfeligkeit, nicht nur von Geiten ber Belfen, fonbern auch für die Rirche, bamals fcon, als biefe noch nicht enticbieben gegen ben Raifer aufgetreten mar. Bereits im 3. 1235 wurde er burch ben Cardinalbifchof Jacob pon Paleftrina aus ber Stadt Piacenga verbannt, angeb= lich um bafelbft ben Frieben berguftellen. Dafur murbe Subert 1240 jum faiferlichen Bicarius in ber Lunigiana ernannt, und mabrend ber Raifer 1241 bie Belagerung von Faenga führte, mit ben ausgebehnteffen Bollmachten

in ber Lombarbei gurudgelaffen, um bes faiferlichen Reld: berrn Marino be Evoli Operationen gegen bie Genuefer gu unterftugen. Bahrend Evoli auf ber Ruftenftrage von Babo und Cavona aus gegen Arengano gog, brang ber Markgraf, unterftut von ben gibellinifchen Stabten in Toscana und von bem Abel ber Lunigiana, auf ber öftlichen Rufte, von Speggia ber, vor. Marino wie Dberto fliegen aber nicht nur auf ftreitbare Gebirgevolfer, fonbern auch auf naturliche Schwierigkeiten, Die jest noch, obgleich bes Landes Unfeben burch die Kunft fo febr veranbert worben, einen Feldzug auf ber genuefischen Rufte gu einer ungemein bornigen Aufgabe machen. Gvoli wurde vor Arengano abgetrieben, Pallavicini nahm bie Burgen Goviglioni und Bolaschi, fette fich burch Einverstandniß mit den Bewohnern in Befit ber bas Barathal beherrfchenben Stadt Pietro bi Bara, mußte aber bie Bela: gerung von Bernagga aufheben, und nach ber Lunigiana zuruckfehren. Der einzige Bortheil, ber ihm von biefem, gleichwie von bem folgenden Feldauge blieb, war eine Ubung in ber bochwichtigen Runft, ein Beer gu bilben und ab= gurichten. Im Dai 1249 erhielt ber Markgraf von bem in Difa weilenden Raifer eine Urfunde, welche nicht nur bie alten Privilegien und Befigungen bes Saufes Palla: vicini beftatigte, fonbern benfelben auch eine Menge neuer Leben hinzufugte. Dergleichen Leben waren Die Caffelle Ripamarana, Bringhiera und Acquaviva, bas Caffell Montevolterrano, in bem Gebiete von Bolterra, Buffeto, Borgo Can Donnino, Colignano, Montepalliero, Ravarano, Geravalle, Pietra Mogolana, Labiano, Bargone, Parola, Caftelvechio bi Goragna, Gan Bofe, Coftamezzana ze. Subert bewies feine Dantbarfeit burch ben Sieg, ben er am 18. Mug. 1250 bei Mgrola uber bie Parmefaner erfocht; er befehligte an Diefem Tage nicht nur feine Saustruppen, fonbern auch bie Gremones fer, benen er als Podefta vorftanb, und die Parmefaner wurden auf das Saupt geschlagen, mußten auch ihr Ca-rocio ben Siegern zur Beute lassen. Seitbem genoß Hubert nachst Ezzelin unter ben Gibellinen in ber kombarbei bas hochfte Unfeben und balb follte fein Ginfluß fich noch über Piacenga ausbehnen. Dort hatten bie Bibellinen die Dberhand gewonnen, die aus ber Stadt Berwiesenen wendeten fich um Silfe an die Parmefaner und nothigten bierburch bie Gegner ben Martgrafen berbeigurufen. Um Piacenga ftritten bemnach bie Republiken Parma und Cremona, wie fruber Mailanber und Gremo: nefer um Lobi geftritten batten. Die Parmefaner, in Gefellschaft ber vertriebenen Piacentiner, nahmen Barbi ein, hubert befiegte bie Parmefaner bei Brescello und eroberte bie Burgen Rivalgario und Raglio, ju immer größerem Ginfluffe führte ihn bas Glud feiner Baffen. Gleichwol blieb er aus Parma verbannt, bis ber papft: liche Legat, Gregor von Montelongo, Die Belagerung bes Caffells Mebefana bornabm, 1251; bie Belagerung wollte nicht vorwarts ruden, geschickt bie Berlegenheit bes Le-gaten benutent, bot ber Markgraf feine Dienfte an, und es gelang ibm, bie Ubergabe bes Caftells zu vermitteln. Der Gunft bes Legaten hierburch verfichert, fand er es nicht mehr schwierig, einen Frieben mit ben Parmefanern

16

Bu fchließen. Gleichwol bewahrte er bem Sohne Fried: rich's II. unverbruchliche Treue, und wenn Konrab IV. theilweise in ber Lombarbei als Ronig anerkannt wurde, fo verbantte er biefes lediglich ben von Subert gemach: ten Anstrengungen. Dafur wurde biefer 1253 ju bes Ronias Stellvertreter in ber Lombardei ernannt; eine Würde, die zwar in der Verwirrung jener Zeit an sich keine große Racht verleihen konnte, wol aber einem Machtigen Gelegenheit und Vorwand gab, nach allen Seiten bin seine Befugnisse auszubehnen. Im Brach-Seiten bin feine Befugniffe auszubehnen. monate bes n. 3. 1253 in depopulatione Neapolis, in castris . belehnte ber Ronig ben Markgrafen, ber bemnach an bem Buge gegen Reapel Theil genommen haben muß, mit allem bem Lanbe, fo gelegen zwischen ber von Piacenza nach Parma fuhrenden Bia Claudia, im Guben, und bem Do im Rorben, bergeftalt, bag ber Taro gegen Often, ber Chiavenafluß gegen Weften bie Grenze bilbe. Diefes Leben ift beilaufig ber bis in bie neuesten Beiten fogenannte Stato Pallavicino. Des Ros nige Absterben, indem es ben Markgrafen auf feine eiges nen umb auf feiner Freunde Rrafte beschrantte, gab ibm Gelegenheit ju ungleich wichtigern Erwerbungen. Eng perbundet mit Eggelino be Romano, verfolgte er gleich= wol eine Politit, die bem in Benetien eingeführten Schretkensspftem burchaus unabnlich, und wenn er allmalig fich ein wohlgeordnetes heer von 12,000 Mann ange: fcafft hatte, mar Subert immer nur bemuhet, auf fried: lichem Bege feine Macht zu erweitern. Beinahe un-merklich verwandelte er den Ginfluß, ben er als Podesta in Cremona zu üben hatte, in eine mahre Berricherge: walt, von ber er jedoch fo weisen Gebrauch machte, bag Die Piacentiner aus eigenem Untriebe ben verdachtigen Nachbar zu ihrem Potesta mahlten, im 3. 1252 und 1254 ihm bie bochfte Gewalt übertrugen (dominus perpetuus heißt er von biefem Sabre an in ben Unnalen pon Piacenga, und ift bas ohne 3weifel bas erfte Bcifpiel von einem burch Bertrag mit ben Burgern entftan: benen Fürstenthum in ber Lombardei). Die Erfindung mar indessen zu neu, um ganglich ber Anfechtung zu ent: geben, und bereits am 24. Jul. 1257 erhob fich in Dias cenza ein Aufruhr, ber mit ber Bernichtung ber neuen Berrichaft enbigte. Gie bestand aber in Cremona vornehmlich baburch, bag hubert sie mit einem in biefer Stadt fehr machtigen herrn, mit Bojo von Doara, getheilt batte, und fie wurde auch balb in Pavia anerkannt, beffen Burger in bem Markgrafen einen Beschützer gu finden hofften. Aber mittlerweile waren die Gibellinen aus Brescia vertrieben worden, und Subert fab sich ge-nothigt, im Vereine mit Eddelino be Romano bie burchaus welfisch geworbene Stadt zu befehden. Mit ben Milizen von Cremona belagerte ber Markgraf bie brescianischen, an bem Oglio gelegenen, Castelle Bolongo und Torricella, mas ben papstlichen Legaten, ben Erzbischof von Ravenna, nothigte, mit ber Stabtmilig, mit ben Dantuanern und ben Kreugfahrern, aus Breecia auszuziehen, um ben Entfat zu bewerkfielligen. Bahrent er fich bei Sambara ju einem Angriffe auf bes Martgrafen Beer porbereitete, traf Edelino in einem nachtlichen Gewaltmarfc uber Peschiera ein, und feine Scharen entwidelten fich im Ruden ber Kreugfahrer. Dit bem Morgen bes 28. Aug. 1258 follte bie Schlacht beginnen, als aber bie Kreuzsahrer vor sich die Eremoneser, hinter sich Ezze-lin's Panier erblickten, da zerstäubten sie in der schreck-lichsten Verwirrung. Der Legat selbst, der Bischof von Verona, die Podesta von Brescia und Mantua und 4000 Brescianer wurden gefangen und die ihrer Berthei: biger beraubte Stadt Brestia ergab fich ohne Widerstand. Rach bem zwischen ben Berbunbeten errichteten Bertrage hatte diese Eroberung ihnen in Gemeinschaft verbleiben follen, aber nie achtete Eggelino eines Bertrags. Die Herren von Cremona ihres Untheils an ber Beute gu berauben, suchte er ben einen durch ben andern zu verberben. Er rieth bem Markgrafen, fich bes Bofo von Doara zu entledigen, bes Einzigen, ber feinen Absichten auf fernere Bergroßerung hinderlich werden konne, er suchte ben Boso zu verloden burch bie Aussicht auf die Statthalterschaft in Berona. Aber Eggelino's Rathschlage und Unerhietungen pflegten vielmehr Schreden, fatt Butrauen zu erwecken, und als nach einigen Monaten bie Dienstzeit ber Cremonefer ablief, wollte weber ber Mart: graf noch Bofo es magen, allein in Brescia gurudju: bleiben. Mit reicher Beute belaben gingen fie in Befells ichaft nach Cremona gurud, um balb genug zu erfahren, wie Eggelino in Bredeia als alleiniger Gebieter verfahre und muthe. Es hatte fie diese Mittheilung nicht überraschen sollen, gleichwol erwecte sie ben lebhaftesten Un: willen. In Diesem Unwillen theilten Die Herren von Cremona sich gegenseitig die von Ezzelino gemachten Borschlage mit. Muf bas Mugerfte entruftet burch feine Treu: lofigkeit, nicht weniger entruftet über Graufamkeiten, Deren Schande auf fie gurudfiel, indem fie fo lange bes Ipran: nen Belfer gewesen, bearbeitet auch von bem Bijchof von Bredcia, ber ein Gefangener bes Martgrafen, gelobten Boso und Bubert sich, ein Ungeheuer niederzuwerfen, bas bem Schopfer und ben Geschopfen gleich unerträglich geworben zu sein schien. Sie schlossen d. d. Cremona 11. Jun. 1259 mit bem Markgrafen von Efte, mit bem Grafen von S. Bonifacio und mit ben Statten Dan: tua, Ferrara und Padua ein Bundniß, worin Manfred's Rechte an bas Konigreich Sicilien anerkannt waren, que gleich aber gegen Ezzelino und Alberich von Romano ber Bertilgungstrieg ertfart wurde. Schnell auf Diese Ertla-rung folgten die Feindseligkeiten. Egzelino belagerte Orci nuovo, ben einzigen von den Cremonesern noch befetten bredcianischen Drt; alsbald erschien Subert im Felbe, und von der bei Soncino genommenen Stellung aus machte er es bem Feinde unmöglich, Die Belagerung fortzuseten. Das veranlaßte den Tyrannen zu dem verwegenen Marsch auf Mailand, der mit seiner Niederlage und Gesangen-schaft endigte; Ereignisse, an denen Hubert den rubmlich-sten Antheil hatte. Ihm mußte Ezzelino sich ergeben, und sein Ansehen allein konnte den Gehaßten gegen die Buth bes Bolfes und ber Solbaten schugen. Rach Exzelino's Sturze blieb hubert als ber alleinige Fuhrer ber Gibellinen in Oberitalien übrig, und ber wichtige Dienst, ben er in Bekampfung ber Patarener so eben ber Rirche

125

geleiftet, lief ibn bie Schwierigkeiten feiner ifolirten Lage weniger empfinden, babnte ibm fogar ben Beg gu neuen Erwerbungen. Roch im 3. 1259 brachte er es babin, baß Bilbert von Correggio, ber ihm fortwährend feinbfelig geblieben feines Umtes als Pobeffa von Parma entfett wurde. Im November 1259 fchloß er mit Martin be la Torre, dem Dberhaupte ber Republit Mailand, einen Bertrag, wonach er als Generalcapitain mit einer Schar von 800 Gleuen in ber Mailander Dienfte trat. Funf Sabre lang follte er in Mailand ben Kriegsbefehl und bafur eine jahrliche Befolbung von 1000 Pf. Gilber ha= ben. Um 11. Nov. 1259 zog er unter dem Jubel des Bolkes in Mailand ein. Die erste Frucht dieser Bershandlung, wodurch Hubert berusen war, mit de la Torre sich in die Herrschaft des machtigsten Staates der Loms barbei ju theilen, wurde fur ihn bie Unterwerfung von Piacenza. Dort hatte die aus Mailand vertriebene Abels: partei Buflucht gefucht, und babin verfolgte fie ber Markgraf. Der vereinigten Macht bes Pallavicini und la Torre fonnten die Piacentiner nicht widerstehen. Der Urheber ber Emporung von 1257, Albert Fontanese, wurde sammt feinen Unbangern verjagt und bie Partei ber Gibellinen, an ihrer Spige ber Graf Ubertino von Lando, ber Unverwandte und Freund ber Pallavicini jurudgerufen; bann mußten bie Capitane und Balvafforen von Mailand bas piacentinische Gebiet raumen. Gie wendeten fich nach Bergamo und eroberten von hier aus, im Frubjahre 1261, Licurti, einen feften Ort im Mailanbifden. Gleich aber jog ber Markgraf, an ber Spige ber Bolfer von Mailand, Gremona, Novara und Brescia ju Felbe; bie Bergamasten mußten, um Frieden gu er: langen, die vertriebenen Mailander aus ihrem Gebiete entfernen, und biefen blieb als lette Buflucht bie Fefte Tabiago. Sier hielten fie eine harte Belagerung aus, endlich murben fie durch hunger, Durft und Seuchen gezwungen, fich auf Gnabe an ben Markgrafen zu ergeben. In bem n. J. 1261 ließ Subert seinen Reffen Wilhelm, einen ber Markgrafen Pallavicini von Scipione, mit der Burbe eines Pobefta von Mailand befleiben. Rurg vorber hatte er einen andern Better, ben Beinrich Pallavicino von Pellegrino, nach Tortona gefendet, um Befit von diefer Stadt zu nehmen, die fich freiwillig un-ter feine Botmäßigkeit begab, nachdem er von Konig Manfred zum Keldhauptmann ber Gibellinen in ber weftlichen Lombarbei ernannt worben. Faft um biefelbe Beit verheirathete ber Markgraf feine Tochter Maria mit bem Grafen Guibo von Romena, aus bem Geschlechte ber machtigen Pfalzgrafen von Toscana, und jum Sahresbefcbluffe, ober Unfangs 1262, vermochte er bie Brescianer, baß fie ihn mit ber Berrichaft befleibeten, die er auch in Novara auszuuben hatte, bier jeboch nur fur bestimmte Bieliabre, Die 1263 abliefen. Dafur wollte er fich ber Stadt Parma bemeiftern, wovon er jeboch gegen einen jabrlichen Tribut von 1000 Pf. abstand, und es gelang ibm ferner, eine Ernennung burchzufeben, bie febr leicht jur Alleinberrichaft über Mailand fuhren fonnte. Gein Neffe Ubertino Pallavicino von Pellegrino wurde von ber Republit als Podesta angenommen. Inbessen wurde bie-

fes Ereignif ber Benbepunkt in Subert's Blude. Beunruhigt burch bas Auftauchen eines aus ben Gebieten von Cremona, Brescia, Piacenza, Mailand, Como, Lodi, Tortona, Pavia, Aleffandria, Parma, Reggio und Do: bena zusammengefetten Staates, gereigt burch ben Schut. welchen beffen Beherrscher ben Regern angebeiben lief. entruftet über bie von Subert gegen Dtto Bisconti, ben neuen Erzbischof von Dailand, verübten Feinbfeligfeiten, iprach ber Papft über die Pallavicini la Torre und ibre Unhanger ben Bannfluch aus; Philipp be la Torre, bes Martin Rachfolger, nicht weniger beunruhigt burch Bu-bert's Bemuhungen fich bie Gunft ber Mailanber zu erwerben, benutte ben Umstand, daß mit dem November 1264 die funf Jahre abliefen, fur welche dem Markgra-fen der Kriegsbesehl übertragen worden, und verhinderte bie Erneuerung bes Bertrags. Der Felbhauptmann murbe bemnach entlaffen, und zwar unter so bebenklichen Ause-rungen, daß der Podesta Ubertino Pallavicino sein Leben sogar für gefährdet erachtete, und bei nachtlicher Weile aus Mailand entfloh. Soch empfand Subert bie Unbantbarfeit ber la Torre, und er außerte feine Empfindlichfeit, indem er alle mailandische Kaufleute, die ihm mabrend feines Ruckzuges nach Cremona aufstiegen, plunberte, ja eine gange Sanbelsflotte auf bem Do wegnahm; allein Mailand blieb verloren, und er mußte fogar befurchten, bie Krafte der machtigen Republik gegen fich zu haben, ba Rapus de la Torre ein Abkommen mit Karl von Unjou traf, und aus beffen Sand Mailand balb genug einen neuen Pobefta, ben Barral bes Baur, empfangen follte. Denn es nabete ber Mugenblid, ber ein Beer von frangofischen Rreugfahrern über die Alpen führen follte; umfonft fchrieb Pallavicino halb bittend, halb brobend an König Ludwig IX., er möge seinen Bruder von einem Angriffe auf das nördliche Italien abhalten; vergeblich hoffte er, die Armuth des Grafen von Anjou und feiner Ritter werbe, wie ichon fo lange, auch für immer, ihnen die Ausruftung eines heeres unmöglich machen. Im Juni 1265 überschritt diefes heer ben Col be Tenba, und nirgends war eine Unftalt zu Widerstand fichtbar. Umionft hatte Pallavicino, ben unruhige Bewegungen in Brescia noch mehr fchwachten, ben Gibellinen zu beweifen gefucht, "wie nothig es fei, baß fich Mlle, ber frubern Streitigfeiten vergeffend, gegen bie neuere und großere Gefahr vereinigten; benn fobalb es ben Frangofen einmal gelungen fei, fich gleich einem verheerenden Strome von ben Mpen berab über bas schone gand ju ergießen, fo durfte Soffnung und Begierde die Beuteluftigen gu fteten Bie-berbolungen folcher Einfalle anreizen, und ftatt ber Teutfchen und bes Raifers (welche man ungeachtet ibres beffern Rechtes verwunsche) wurde fich jenes Bolf einbrangen, leichtsinniger, verwegener und begehrlicher, es murbe bas großere Ubel an die Stelle bes fleinern treten, und Italien in ben Rampfen zwischen Teutschen und Frango: fen gu Grunde geben, ober beiben bienen muffen." Die: mont hatten bie Frangofen hinter fich, Tortona und Aleffanbria, bie wichtigen Stabte, von bem Martgrafen ber Dut feines Reffen Ubertino vertraut, wurden burch bef-fen Feigheit ben Feinden überliefert, Mailand gogerte eil

Lage lang, ohne sich fur ober wiber bie Frangosen gu ertlaren, ba zogen biese, bes harrens überbrusig, vorwarts. Auf feine hausmacht und auf die Milizen ber ihm noch ergebenen Stabte befchrantt, ftanb Subert querft zwischen Piacenza und Pavia, fodaß er die Kreugfahrer zwang, von ber furgesten Strafe von Afti nach Parma fuhrend, abzuweichen; in Allem befehligte er etwa 3000 teutsche ober lombarbische Reifige. Der Frangofen rasches Bor: bringen burch bas Dlailanbische ftorte seinen Operations= plan, und er wurde genothigt, sich nach bem Oglio, auf Soncino jurudzuziehen. hier an bem Grabe Ezzelino's, feine linke Flanke burch Cremona, fein Rucken burch Brescia gebeckt, konnte er hoffen zu siegen, ober boch lange genug bie Frangofen aufzuhalten. Allein biefen offneten die Berbindungen mit bem Saufe la Torre Die Lanbstraffen bes Gebietes von Bergamo, und Boso von Doara, großen Gewinnst erwartend von bem Untergange bes Saufes Pallavicini, ober burch Gelb erkauft, binderte mit scheinbar ehrlichem, in der That aber treulofem Rathe jeben fraftigen Entschluß, mabrent er von allen Bewegungen bes Beeres, von allen Entwurfen bes Felbherrn bem Feinde Kenntniß gab. Gine toftbare Beit ging, unbenutt fur bie Gibellinen, verloren, mabrent fich in ihrem Rucken bei Mantua, unter bem Markgrafen von Efte und bem Grafen von S. Bonifacio eine bedeutenbe welfische Macht zusammenzog. Bon dieser Diversion bezunftigt gingen die Franzosen bei Palazzuolo, oberhalb Soncino, über den Oglio; sie siegten bei Capriolo, wo Hubert sich ihnen mannhast entgegenstellte, sie brangen bis unter bie Mauern von Brestia vor, eroberten Montechiaro und vereinigten sich baselbst mit bem Markgrafen von Efte, daß Pallavicino es als ein Glud ansehen mußte, ben Rudzug nach Cremona offen zu finden. Bofo's Verrath hatte er keine Ahnung, und es war bas nicht ber einzige Verrather, ber um ihn thatig war; auch in Brescia gab es beren, und in biefer Stadt brach eine Emporung aus, die mit ber Bertreibung von Subert's Solbnern endigte (30. Jan. 1266). In ber nämlichen Beit beinahe focht fein Neffe, ber Markgraf Beinrich Pallavicino von Scipione, an ber Spite ber auserlefenen Schar, bie hubert bem Konige Manfred zur hilfe geschickt hatte, und in der Schlacht bei Benevent wurde ber tapfere Neffe ber Frangofen Gefangener. Hart traf ben Dheim biefer lette Streich, und fofort bot er, um wenigstens von einer Seite gefichert zu fein, die Sand zu einer Aussibnung mit dem Papfte. Zett endlich wol die Treue Boso's von Doara beargwohnend, verschwieg er diesem bie Unterhandlung. Den Augen bes Listigen blieb sie aber nicht lange verborgen, und Boso zurnte oder stellte sich erzurnt, um seinen frühern Abfall zu verdecken und ju beschönigen. Bei biefer Gelegenheit ging auch Cresmona fur ben Martgrafen verloren, obgleich feine Bes fatung noch lange die Rochetta behauptete; Die Erobes rungen in Toscana hatten fich fcon fruber losgeriffen, und ce blieben ihm nur noch die angestammten Gebiete und bie herrschaft über Pavia. Bu großem Spiele gewohnt, stand hubert nicht an, felbst biefe Trummer noch einmal an großes Spiel zu setten. Bon feiner gewöhnlichen Re-

sidenz, von Borgo San Donnino, aus, schickte er Abge-sandte an den jungen Konradin, um ihn einzuladen zu einem Buge nach Italien, fich und bie Geinigen im Boraus bem Dienste bes vermaifeten Raiferhaufes zu weiben. Ronradin fiel in bem Rampfe um bas vaterliche Erbe, und einzeln, ohne irgend eine ferne Aussicht auf Silfe, blieb Hubert zahllosen Feinden gegenüber. Um 21. Det. 1268 wurde Borgo Can Donnino nach harter Belas gerung, von ben Parmefanern erobert und gefchleift, bie Einwohnerschaft aber in bie benachbarten Rlecken vertheilt. Auch die Feste, in welche Subert sich nach dem Berlufte von Borgo San Donnino warf, hatten die Feinde umringt, da brach bas stolze herz, welches in so großem Unglud ihn standhaft erhielt. Er starb im Mai 1269. Bubert Pallavicino war ein ausgezeichneter Rrieger, beis nahe ber Erfte in Italien hatte er fich eine gablreiche und glanzende Reiterei herangezogen, Die allein von ihm abhangig; diese Reiterei machte ihn den Nachbarstadten wichtig und sie wurden genothigt sich die Freundschaft und die Silfsleistungen des Anführers zu erkaufen. Der Felbhauptmann aber, ben fie fich auf folche Beise ge-wannen, wurde fast unmertlich ihr Furst. Ihr Tyrann tonnte Subert nicht werben, benn er besaß nicht ben wilben, unersattlichen Ehrgeiz eines Ezzelin. Indem er es aber verschmahte, seine Usurpation durch Berbre-chen zu befestigen, blieb sie unvollstandig, und die Unbestandigkeit ber Bolker, die Feindschaft ber Rirche, machte ber zwar ziemlich milben, aber immer ungesetzlichen Herrschaft ein Ende, bevor sie durch die Zeit sanctionirt werden konnte. Die Feindschaft der Kirche hatte sich hubert nicht nur burch feine treue Unhanglichfeit ju bem schwabischen Kaiserhause zugezogen, sondern auch burch seine Nachsicht für die patarenische Keherei. Patarenische Prediger wurden geschütt in allen Stabten feiner Berrschaft und entgingen burch biefen Schut bem Strafgerichte ber Inquisition; .. in ogni luogo dove lui dominava gli heretici pubblicamente tenevano gli errori suoi et havevano le manifeste sinagoghe, ne nessuno inquisitore poteva l'ufficio suo contra tali delinquenti ministrare," flagt Corio. Ihn felbst bielt man ber Regerei wo nicht fur überwiesen, boch verbach: tig, und nach einigen Schriftstellern ftarb er, "Gottes und ber h. Kirche Feind," barum im Rirchenbanne, mahrend an= dere versichern, daß er zugleich mit den Mailandern von Papst Urban IV. losgesprochen wurde. Jacomo Filipo ba Bergamo, im 13. Buche bes Supplements, ruhmt thn als "huomo giusto et da bene, quantunque perseguitasse i Guelfi," auch als "magnanimo, savio, di gran consiglio, et che nel suo tempo fece molte cosi honorate, et finalmente mori grande et felice. Sein ungewöhnliches Geschick ju Unterhandlungen wird besonders sichtbar in seinen Berhaltniffen zu der Kirche; mehrmals gelang es ihm, eine Macht zu entwaffnen, ber felbst Friedrich II. hatte unterliegen muffen. In feinem Mußern befaß Subert febr wenig Empfehlenbes, mager und schwachlich, war er zugleich einäugig. Das andere Muge hatte ihm, als er noch in ber Wiege lag, ein Sahn ausgebiffen. Die Ergablungen aber von feiner ursprung:

lichen Urmuth, welche fo groß gewesen, bag er nur ein einziges jammerliches Pferd befeffen und fich gludlich fchaben muffen, bag man ihn in Parma als Burger bulbete, bat lediglich ber Parteihaß aufgebracht. Die Drtlichfeit ber Lombarbei brachte es mit fich, baß felbft bie machtig= ften Fürsten, wie die Markgrafen von Efte und von Mont: ferat, in die Stabte gieben und Burger werben mußten, und fo viel die Urmuth betrifft, burfen wir nur auf bas Bergeichniß ber Befigungen, die Subert's Bater binter-laffen bat, fowie auf bie Erbichaft, bie Subert, allen feinen Feinden gum Trot, auf ben Gobn bringen fonnte, verweifen. Die Gubfibien, Die er von ben Stabten begieben konnte, murben auf ben Unterhalt ber Truppen verwendet; ben Aufwand fur feine Sofhaltung, ohne Brot und Wein taglich 25 Pfund Gilber, mußte er aus feinen Erbgutern bestreiten; hundert Sahre nach ihm hat es noch fein Tyrann in Italien magen burfen, bie Abgaben ber Stabte über bas hergebrachte Dag ju fteigern. Geine erfte Frau, Die Tochter bes Grafen Rainer von Difa, ent= ließ Subert unter bem Bormanbe ber Unfruchtbarkeit; in einer zweiten Che wurde er Bater von zwei Gohnen und brei fehr ichonen Tochtern. Davon wurde bie uns ichon befannte Maria an ben Grafen Guibo von Romena, Johanna im 3. 1284 an ben Galinguerra Torello und Margaretha 1289 an Riccarbo bella Scala verheirathet. Bon ben Gohnen überlebte ben Bater ber einzige Manfredino, bem, weil er faum bas 17. Jahr erreicht, feine Bettern Ubertino und Bisconte Pallavicino ba Scipione, Graf Ubertino von Lando und Bojo von Doara, ju Bormunbern gefest maren; außerbem hatte ber Bater ihn befonders ber machtigen Partei empfohlen, bie in Cremona, Parma, Piacenza und Pavia noch immer zu ihm hielt. Diefe Empfehlung und die Sorgfalt ber Bormunder zeigten fich gleich wirkfam, und fur Manfredino wurde ein fehr wichtiges Befisthum gerettet. Als folches werden genannt das bald wieder hergestellte Borgo San Donnino, Cortemaggiore, Castello Urde, Busseto, Medesana, Blose, Rugginoldo, Rio Sanguinaro, Castigtione, Gibello, Santa Croce, Ragazzola, Lagoscuro, Tollarola, Polefine de Manfredi, Gua-falechio, Bargone, Tabiano, Monte Pallerio, Navarano, Seravalle, Solignano, Parola, Pietra Mugolana, Caflellvechio di Soragna, die Stadt und das Gebiet von
San Bose, Costamezzana, le Cellette, Migliano, Landasio,
Barano de Melegari, die Dorfer und Thaler von Muzgola. Alle biefe Orte werben auch aufgeführt in ber Besold. Auf biefe Stie lettern auch aufgefuhrt in bet Se-ffatigungsurkunde, die Manfredino im J. 1327 von Ko-nig Ludwig dem Baier erhielt. Obgleich auf seine Haus-macht beschränkt, konnte er immer noch als das Oberhaupt ber Gibellinen gelten. Dem Papfte Bonifag VIII. ward er ein Gegenstand besonderer Zuneigung. "Lodato da diversi scrittori per huomo eccellente, quantunque non si trovino di lui molti particolari," Er flarb im 3. 1328 mit Sinterlaffung breier Cobne, von benen Bilhelm, Markgraf von Caffano, im 3. 1353 von bem Erzbifchof Bisconti jum Statthalter in Genua beftellt wurde. Der wichtigfte Theil feiner Aufgabe als folder war die Bertheibigung ber Republik gegen die Angriffe ber Benetianer, und bas that er in glangenber Beife in

bem großen Seetreffen bei ben Infeln be Sapienga, ben 3. Nov. 1354. Bilbelm ließ auch Strafen burch bas Gebirge brechen, um die Berbinbung mit ber Combarbei zu erleichtern. Sein Bruder, hubert II., hatte im Auftrage von Barnabas und Johann Galeaz Bisconti eine Gesanbtschaft an ben hof Kaifers Wenceslaus ausgerich: tet und bei biefer Belegenheit fur fich felbft verfchiebene Privilegien und Freiheiten erlangt; bochbejahrt erfranfte und ftarb er auf ber Rudreife. In ber St. Bartholomausfirche zu Buffeto murbe er beigefest. Ihm folgte in ber Regierung fein Gohn Difolaus, ber bie angeftammte Bebeutsamfeit burch mancherlei Rriegsfahrten erhobte. Dars um fanden bie Berren von Mailand, Baleag und Barnabas fich bewogen, ibm, beffen Debiatifirung unabwend: bar geworben, wenigstens in ber Capitulation die portheilhafteften Bedingungen ju gewähren. Ihm und feinen Bettern, Johann und Friedrich Pallavicini, wurde der Befig aller herrschaften und Orte, die fie von ihren Boraltern geerbt, garantirt; fie erhielten die Erlaubnig, Feftungen anzulegen ober bie vorhandenen zu erweitern und ju verftarten, insbesondere Bargone ju befestigen, mas ihnen fruber von Barnabas untersagt gewesen. Tabia, bessen sich Barnabas bemeistert hatte, wurde an Nifolaus zurückgegeben, gleichwie der Pallast in Mailand, und es wurde ihm auch vergonnt, den von Barnabas begonnenen Feftungsbau in Goragna und einen abnlichen Bau in Coftameggana zu vollführen. In bes Johann Galeag Rriege mit Floreng empfing er von Difolaus bie wichtig= ften Dienste; biefer mar es namentlich, welcher bes Peter Gambacorta, bes Gebieters von Difa, Reigung, ben Flo: rentinern wider feinen Berbundeten in Mailand Beiffand zu leiften, errieth und bemnachft beffen Unschlage vereitelte. In jener Beit bielt fich Difolaus in Difa auf, in ber Gigenschaft eines Gran Configliero bes Beberrichers von Mailand. Im 3. 1397 wurde er nochmals nach Pifa gefendet, angeblich, um in bes Bergogs von Mailand Na-men bem Gerhard Appiano, bem Gobne bes Furften Jacob, ben Ritterschlag zu ertheilen, eigentlich aber, um mit Jacob wegen bes Untaufs von Pifa zu unterhandeln. Die Unterhandlung mabrte noch, als Difolaus, bem Paul Gavelli mit 300 mailandischen Lanzen beigegeben, in der Nacht vom 2. Jan. 1398 in das Schlafgemach des Fürften von Pisa einbrach und von ihm die Schlüssel der Citadellen von Pisa, Livorno, Piombino und Castina soderte. Nikolaus wurde aber mit Redensarten hingehalten, unterbessen das Bolk sich bewassnete. Mit Tagesanbruch sahen die Mailander sich belagert in dem Palaste, der ihnen zum Quartier angewiesen; sie mußten sich ergeben, und Pallavicino und Savelli wurden in die Rocca von Pifa gebracht und in ftrengem Gewahrfam gehalten, bis bes Jacob Appiano Nachfolger, Gerhard, fich mit bem Berzoge von Mailand einigte und ben Berkauf von Pifa vollzog. Nifolaus überlebte feine Befreiung nicht lange; er ftarb im 3. 1400 an Gift, wie man glaubt, bergleis chen auch feine Gemablin empfangen baben foll. Gein Cobn Roland (Drlando), der Prachtige (il Magnifico, ein Beiname, den bas Zeitalter baufig an berühmte Con: bottieri verschwendete), mar icon mit acht Sabren eine

Baife und in seiner Hilflosigkeit ben Anfallen ber Nach: barn ausgesett. Ottobuono Terzo, ber sich nach Austreisbung ber Rosii ber Herrichaft über Parma bemeistert batte, nahm bas ihm wohlgelegene Borgo San Donnino weg, und Gabriel Fondolo in Cremona that ein Gleiches mit Cortemaggiore, Befenzon, San Martino und anbern Orten. Bon biefen übermachtigen Feinden geangstigt, fucte Orlando fich burch Beirath einen wirksamen Beiftand zu gewinnen. Man freite ihm bes Grafen Johann Scotto Tochter, Katharina, beren Bater bamals in Pia= cenza die hochste Gewalt übte, auch bei allen Tyrannen ber Lombarbei in hohem Unsehen stand; nach einer andern Berfion aber foll ber Herzog von Mailand, Johann Mas ria, ber an Orlando Baterpflicht übte, ihn mit einer Toch= ter bes Saufes Unquifola verheirathet haben, um auf biefe Beise ber Pallavicini und Anguisoli erbliche Feindschaft ju beschwichtigen. Im Bunbe mit bem Markgrafen von Efte und mit bem Schwiegervater befehbete Drlando ben Herrn von Parma, mit Erfolg, zumal seitbem ber Mark-graf von Este sich burch Meuchelmord bes Ottobuono Terzo entlebigt hatte (17. Mai 1409), und bieses Stelle nur unvollkommen durch seinen Bruder, Jacomo Terzo, ersett wurde. Borgo San Donnino und Fiorenzuola wurden mit gewaffneter Sand von ihrem Erbherrn wies ber gewonnen. Es waren biefes aber keineswegs Orlan: bo's erfte Waffenthaten. Einer seiner Bettern, Uguccione Pallavicino, hatte bie nach bes Johann Galeaz Wisconti Ableben entstandene allgemeine Berwirrung zu benuten gesucht, um mit Silfe ber Roffi und ber Berren von Correggio anderen Bettern, ben Markgrafen Pallavicini von Scipione, gewaltsam bas Ihrige, und namentlich Scipione, ju entreißen. Das wurde ihm gelungen sein, hatte nicht Orlando, bamals ein breigehnjähriger Knabe, fich an ber Spike von 600 Reifigen aufgemacht, um ben Bebrangten beigufteben. Bei feiner Unnaberung murbe bie Belagerung von Scipione aufgehoben, und die Feinde 30: gen fich nach bem Gebiete von Coftamezzana zurud; auch babin folgte ihnen ber junge Rrieger, und in einem nacht= lichen Ungriffe auf ihr Lager erbeutete er bas gesammte Gepack. hiermit begann eine Reihe von Feinbseligkeiten, bie wahrend vieler Sahre fortgefest, besonders ben Palla: vicini von Barano verberblich murben; fie buften barüber ihren ganzen Staat ein. Durch ben ersten Erfolg ermu: thigt, überschritt Orlando stracks ben Do, um Pieve und Altavilla, in bem Cremonesischen, ben Flammen zu über= geben; hundert gangen lagen dort, mehrentheils von den Geschlechtern Summo und Cavalcabo aufgebracht, bie zeither, als Freunde der Rossi und der Welfen, in Drslando's Bestigungen sehr übel gewirthschaftet hatten, jest aber entstohen, ohne ein Zusammentressen abzuwarten. Die Roffi nahmen ihre Rache in ber Einascherung von Costamezzana, wo viele mit ben Pallavicini befreundete Gibellinen wohnten. Auch zerftorten fie ben prachtvollen und festen Pallast, ben Orlando in Barano besag und bie Saufer anderer Gibellinen ebendafelbst; viele Menschen wurden babei erschlagen. Un sich mochte biefer parmesa= nische Krieg kaum so langwierig haben werben konnen, aber bie Roffi empfingen ben Beiftanb ber Kirche und

ber Florentiner, und Orlando wurde von ben Berzogen von Mailand unterftutt, lange nur febr fparlich, bag es ihm taum möglich, ben grimmigen Berheerungen ber Marts grafen von Barano und bes Gilbert Arbigieri von Cortignaga Einhalt zu thun. 218 aber Johann Maria Bisconti allmalig wieber fein gerruttetes Bergogthum gufam= menbrachte, gewannen auch die Ungelegenheiten seines treuen Rampen ein anderes Unsehen, und Orlando murbe nicht nur in ben Stand gefett, fich allen feinen Begnern furch: terlich zu zeigen, fondern empfing auch die wohlverdiente Belohnung und Vergrößerung. Borgo San Donnino, bessen die Parmesaner sich neuerdings bemeistert hatten, wurde ihnen entriffen, und die Stadt Salfo, sublich von Borgo San Donnino, Die Orlando aus bes Bergogs von Mailand Banben empfing, mar ein schoner Erfat fur bie in ber langwierigen Sehbe erlittene Ginbufe. Die letten Dienste, bie Orlando bem Bergoge leiften tonnte, waren gegen die Belfen gerichtet. Bon Castelleone und Frimenengo aus führten fie in bem Canbe zwischen Oglio und Abba einen walren Bertilgungefrieg. Bulett brach in biefen Rauberscharen eine Emporung aus, fie erschlugen ihren Unführer, den Uguccione Pallavicino, und steckten fein Saupt auf eine Lange, die sie über bem Sauptthurme bes Castells zu Crema aufpflanzten. Orlando, ber Beit-lebens den Better bekampft hatte, fühlte sich tief verlet burch die bemselben angethane Schmad; er rief ben De= ter von Gambara zu Bilfe und vergalt burch erbarmenlofe Streifzige in ber Cremonefer Bebiet alle bie Greuel, bie fie zeither zwischen Dglio und Abda ausgeubt hatten. Aber ber Herzog Johann Maria starb und ber Nachfol= ger Philipp Maria ließ sich gegen ben Markgrafen einneh= men. Er verlangte bie Auslieferung von Borgo Can Donnino und andern Leben. Die Rossi und die Pelle: grini hatten bie ihrigen schon übergeben, und eine mais landische Kriegsmacht war im Anzuge, um nothigenfalls Gehorsam zu erzwingen. Go mußte benn Drlando sich fugen. Als aber bie Benetianer fich erhoben, um bie Florentiner, nach fechs verlorenen Schlachten, vom ganglichen Untergange zu erretten, im 3. 1426, ba erfah auch Drlando feinen Bortheil, und indem er fich bem Bundniffe gegen ben Universalmonarchen ber Lombarbei anschloff, gelang es ihm, sich in bem erften Frieden von Ferrara, ben 30. Dec. 1426, die Ruckgabe von Caftel Guelfo und Monticelli, auch von bem Patronatrechte ber Abtei Santa Colomba stipuliren zu lassen. Bersohnt war er barum freilich nicht mit bem Berzog, und als nach furzer Un= terbrechung die Fehde sich erneuerte, ftritt Orlando abers mals fur Benedig und Florenz, und nicht ohne Gluck suhrte er ben kleinen Krieg in den Gebieten von Parma, Piacenza und Cremona, besonders nachdem zu seinen Fußfnechten ein venetianischer Befehlshaber, ber Graf Nito: laus von Tolentino, mit 400 Reifigen geftoffen war. Dr= lando mar felbst in ber Republik Golb getreten, batte fich von ihr feine Besitzungen garantiren laffen und fur sich und seine Nachkommen die Gigenschaft eines venetigs nischen Robile empfangen. Allein bie Bortheile, bie ihm bie Benetianer bewilligten, ober bie er ben Mailandern abbrang, ftanben in feinem Berhaltniffe mit ben Roften,

bie barauf zu verwenden, und Orlando war gang eigent= lich zu Grunde gerichtet, als ber zweite Friede von Fer= rara, ben 18. Upril 1428, ihm eine bochft erwunschte Rube verschaffte. In bem Bertrage murben fowol Dr= lanbo, als bas vermanbte Saus von San Pellegrino, als ber Benetianer Bundesgenoffen anerkannt. Dochmals entbrannte ber Rrieg im 3. 1431, und wie berkommlich übernahm es Drlando, die Gebiete von Parma und Dia: cenga gu beunruhigen; bafur mar ihm von ben Benetia: nern ein farter Gold zugefichert. Aber er follte es mit einem ber ausgezeichnetften Felbherren bes Bergogs auf= nehmen, mit Franz Sforza, und bem war er nicht ge-wachsen. In kurzer Zeit wurde Orlando babin gebracht, baß er bie ihm bewilligte Neutralität als eine hohe Gunst annehmen mußte. Roch verharrte er in ber erzwungenen Unthatigkeit, als ber Herzog ihm Fiorenzuola und Cortes maggiore zu Kaufe bot; bes Piccinino Niederlage bei Unsghiari, ben 29. Jun. 1440, war nur mit Gelb unschablich zu machen, und barum mußte Alles zu Gelbe ge= macht werben. Orlando ließ die Gelegenheit nicht unbe= nust, ein altes Erbftud wieder an fich ju lofen, wedte aber, wie es scheint, indem er bei biefer Gelegenheit feis nen Reichthum bliden ließ, bes Bergogs Begehrlichkeit. Um ferner Gelb von ihm zu erpreffen, wurde Piccinino ausgesenbet, und einer wohl geordneten Armada fonnte Driando, verlaffen von allen feinen Bunbesgenoffen, jest viel weniger wiberfteben, als in frubern Sahren. Es blieb ihm nichts übrig, als feinen Staat und fich felbft bem Bergoge gu überliefern. Unter ficherm Geleite, beffen Bultigfeit aber auf einen Monat beschranft, begab er fich mit feinem alteften Cohne nach Mailand; ein Abkommen war aber auch noch nicht getroffen, seine Sicherheit vielmehr bringend gefahrbet, indem bas Geleit zu Ende ging, als ber Berzog ziemlich unerwartet, am 13. Aug. 1447, bie dugen schloß. Franz Sforza, der Höheres suchte, als in der Beraubung kleiner Fürsten zu erreichen, buhlte nun selbst um die Freundschaft des ritterlichen Markgrafen, und freudig ergriff Orlando die zur Verschnung gereichte Hand. Als Sforza in die Dienste der ephemeren Republik Maisland trat, errichtete er im Namen derselben mit Pallaviscino ein Bündniß, von welchem alle Vortheile für Sforza waren. Als z. B. Piacenza sich an die Venetianer erzgab, und Sforza auf das Tiesste gebeugt durch den Absfall einer so wichtigen Stadt, entschlossen war, die ganze westliche Lombardei ihrem Schicksle zu überlassen und sich nach Eremona zu slüchten, dessen zahlreiche Gibellis fich nach Eremona zu fluchten, beffen gabtreiche Gibellis nen immer noch in Orlando ihren Fuhrer verehrten, mar es einzig biefer, ber fich fo fleinmuthigem Beginnen wi= berfette und burch feine Borftellungen ju neuen Unftren-gungen begeifterte. Auf feinen Rath jog Cforga feine gange Truppenmacht in ber Begend von Parma gufam= men, hoffend, bort Ginlag ju finben. Allein- auch bie Parmefaner magten es ihm gu trogen, und Gforga, in bie außerfte Roth verfett, konnte einzig noch auf bes Markgrafen Beiftand hoffen. Ungewiß und gogernd richtete er feinen Marich gegen bas befreundete Bebiet, und icon an ber Grenge fand er zwei Cohne Drlanbo's, von bem Bater abgefendet, um ben beimathlofen Gaft aufgu-M. Encott. b. B. u. R. Dritte Section. X.

nehmen und ben ermubeten Scharen Labung und Unterfommen zu fichern. Dankbaren Bergens betheuerte Sforga, es fei bies bie erfte Troftung, bie ihm feit bem Tobe bes Bergogs Philipp Maria merbe. In ben verschiebenen Ca= ftellen Drlando's vertheilt, fanden bie Truppen allmalig ihre friegerische Saltung wieder, daß es ihnen sobann moglich wurde, Eremona gegen die Unftrengungen ber Benetianer zu behaupten. Bu bem Kampfe um Gremona hatte Orlando an ber Spige feiner Truppen mitgewirft; ihn bafur ju guchtigen, bag er ben ehrgeizigen Entwurfen Sforga's biefen entscheibenben Borfchub geleiftet, lie-Ben die Mailander ihn durch ihre Generale, Jacob und Frang Piccinino, beimsuchen. Der Stato Pallavicino wurde beinahe ganglich von der Fattioni Braccesche überfchwemmt, und noch in ben letten Tagen feines Lebens mußte Driando fich abmuben, um bas Berlorene wieber gu erobern. Er hinterließ acht Cohne, Rifolaus, Ga= leazzo, Manfred, Karl, Pallavicino, Johann Ludwig, 30= hann Frang und Subert, alles Manner von friegerifchen Gaben und mehr ober weniger burch Baffenthaten beruhmt. Des Erftgeborenen, bes Nifolaus, Unfunft batte ber Bater baburch gefeiert, bag er fich vom Raifer Gigis= mund bie Bestätigung aller feiner Leben und Privilegien ertheilen ließ; in bem faiferlichen Diplom find bie Palla= vicini als Mobili von Pavia, Piacenza, Mailand, Gres mona und Darma und als vollkommen unabhangig von bem Bergogthume Mailand anerkannt. Johann Frang ftanb in Genua, als bes Bergogs Baleag Sforga Lieutes nant, fonnte aber ber Revolution, Die fich auf Die Rach= richt von des Bergogs gewaltsamem Ende (26. Dec. 1476) erhob, nicht Meifter werben. Des Pallavicino Gohn Galean, einer ber machtigften Danner bes mailanbifchen Staa= tes und gepriefen burch bie gange Combarbei, murbe ber Bater von Abalbert, einem fuhnen Krieger, ber mit 100 leichten Reitern ben Benetianern biente und nachmals als bes Frang Maria, bes erften Bergogs von Urbino, Luo: gotenente vorfommt. Abalbert erzeugte in ber Che mit Un= gela Morone die Cohne hieronymus, Cafar und Galeaggo. Bieronymus ftand gehn Sahre lang im Dienfte ber Benetianer als Hauptmann einer Compagnie Kuraffiere und wurde der Gater von Casar und Manfred. Der altere Casar, des hieronymus Bruder, starb zu Wien in hoff-nungsreichem Junglingsalter; er war in seines Vetters, des Sforza Pallavicino, des obersten Feldherrn der Benetianer, Dienfte getreten. Galeaggo, bes Sieronymus ans berer Bruber, hatte gleichfalls Bestallung von ben Bene= tianern angenommen und befehligte eine Compagnie fchmes rer Reiter. Er hinterließ ben Ruhm eines wurdigen, verständigen und tapfern Rittersmannes und bie Gohne hieronymus, ber mit zwolf Sahren in faiferliche Dienfte eintrat, Sforza, Albert und Hermes. Johann Ludwig, einer von ben acht Gobnen bes prachtigen Drlanbo, murbe ber Bater eines jungern Orlando, ber in friegerischem Ruhme mit bem Bater wetteifernb bem Saufe viele Ehre brachte. Ein Gobn biefes jungern Drlando war Dan= fred, beffen Rame in ben Rriegen ju Unfang bes 16. Sahrh. fo haufig genannt wirb. Manfred, lange bem frangofifchen Intereffe ergeben, wurde von Lautrec, bem

Statthalter ber Lombarbei, gefrankt und gemishandelt. In bem Unwillen hieruber trat er in Berbindung mit Siero= nomus Morone, bem Saupte einer Berichworung, welche bie gesammte frangofische Combarbei bedrohte. Er verfi= derte fich bes Beiftanbes von Johann, bem fogenannten Narren von Brienzi, einem berühmten Rauberhauptmanne bes Gebirges; er ließ aus Tyrol, burch bes Grafen Gerhard von Arco Bermittelung, 400 Landefnechte tommen, er fügte 400 Staliener hinzu, und mit ber gangen Schar naberte er fich am Johannisabende 1521 ber Stadt Como. Dies fen Abend pflegte man in ber gangen Christenheit burch Reuer, Spiel und andere Luft im Freien zu begehen. Manfred zweifelte nicht, bag er unter Begunftigung biefer Luft in bie Stadt eindringen werbe. Aber Gratien bes Guerres, ber frangofische Commandant, wiewol er nur 200 Mann befehligte, mar ftart burch feine Bachfamkeit und feinen Muth. Manfred, die Anstalten auf ben Mauern bemertend, jogerte und schickte einen Burger von Como, ber ihm jum Begweiser gebient, auf Rundsichaft aus. Der Runbschafter tauschte zweimal bie feindlichen Bachen und tam jurud mit ber Berheißung, baß Anton Rusca, einer ber angesehensten Manner ber Stabt, in ber Nacht in ber Mauer hinter feinem Saufe eine Offnung machen wurde, groß genug, daß ein Bewaffnes ter burchschlupfen tonne. Der Erfullung Diefer Berbeifung entgegensehend, gonnte Manfred fich und seinen er-mubeten Leuten einige Rube. Aber bie von ihm aufgeftellten Poften waren ber Betrachtung bes frang. Com= manbanten nicht entgangen, so wenig wie die Bewegunsen in bes Rusca Sause. Diefer, beaufsichtigt und bes wacht, fant feine Gelegenheit, fein Berfprechen zu erfulten, und allmalig begaben fich felbft Manfred's Poften Bur Rube. Dies gewahrend, that Gratian einen Ausfall auf bie forglofen Echlafer, und Landefnechte und Italie: ner bachten in ber Uberraschung nur an bie eiligste Flucht. Much Manfred entlief; er war icon entschloffen, feine Rlucht über ben Gee fortzuseten und ließ fich julet von ben Sauptleuten ber ganbofnechte überreben, bag er auf der Straße fortziehe. Auf diese Weise bachten sie ihr Bolk wieder zu sammeln. Aber dies schlug sehl, denn viele warfen sich in die Schiffe, um zu Wasser zu entstommen, andere zerstreuten sich in das Gebirge. Solche Unordnung noch ferner zu benuten, hatte aber auch Gratian mit einiger Mannschaft sich eingeschifft, von bem Winbe begunftigt gewann er einen weiten Borfprung por benen, die zu kanbe floben, und an einem Engpaffe, ben bie Kliehenden nicht vermeiben konnten, legte er fich in Hinderhalt. Zum zweiten Male geschlagen, ohne daß er sich vertheibigen konnte, gerieth Mansred, sammt dem Narren von Brienzi, in Gesangenschaft; er wurde nach Mailand gebracht, und daselbst, nach gar kurzem Proces, geviertheilt. Seine consissirten Guter schenkte Lautrec an feinen Bruber, ben Marschall von Foir. Der ungludliche Manfred hinterließ zwei Gohne, ben hertules und Sforza, bie mit ihrer Mutter, Ginevra, einer Tochter von Santo Bentivoglio, bem Fürsten von Bologna, nach Tribent fluchteten, boch schon mit Ende bes Jahres burch Die glucklichen Waffen ber Berbundeten in die heimath

zurudgeführt wurden. Sforza, bamals ein zweijabriger Knabe, follte ftubiren, fein Beruf war aber anders. Geine erfte Kriegsschule hatte er vor Fossano, unter Unton's von Leiva Befehlen. Der Marchese bel Bafto verlieh ihm die früher von Cafar Pallavicino geführte Compagnie, und mit ihr biente er in ben italienischen Feldzügen, unter bem Dberbefehl bee Fursten von Bisignano, bes Generals ber Reiterei. Dit 600 auf eigene Kosten gewors benen Reitern zog Sforza nach Ungern, und fein Boblverhalten gewann ihm die Achtung bes Erzherzogs. Bon Rerbinand mit bem Rammerherrnschluffel beehrt, tehrte er nach Italien zurud, um fich mit Julia Sforza, einer Tochter bes Grafen Boso von Santa Fiora und ber Constantia Farnese zu vermablen. Julia war demnach bie Enkelin bes Papstes Paul III. Nach bes Marchese bel Bafto Nieberlage bei Cereginola, im 3. 1544, trat Gforza neuerdings mit 2000 Juffnechten in faiferlichen Gold und an ihm fand Peter Stroggi bei feinen zweimaligen Bugen nach Italien einen fehr wachsamen und thatigen Gegener. In bes herzogs Ottavio Farnese Gefolge nahm Sforza Theil an bem Kriege gegen bie schmalkalbischen Bundesverwandten, bann bewohnte er fein Erbgut Cortemaggiore, bis bie Berfchworung gegen Peter Lubwig Rarnese jum Ausbruche fam. Er nahm fehr lebhaft Dartei gegen die Morder, wurde barum von bem jungen Bergog, von Ottavio Farnese, an ben Kaifer abgesendet, um beffen Schut angurufen, und folgte, unausgefest biefe Angelegenheit betreibend, bem Monarchen nach Rom. 21= lein auch hier wollten die Unterhandlungen nicht gebeiben; wiederholt von bem Raifer abgewiesen, erwarb er fich aber um fo großeres Berbienft in ben Mugen bes alten Pap= ftes Paul III. Diefer nahm ben Markgrafen als Daftre bi Campo generale in feinen Dienst, belehnte ihn auch mit dem Castell Sant Arcangelo, westlich von Rimini, und zwar follte er baffelbe als ben Brautschat feiner Gemablin besiten. Dafur mußte er sich in ben Unterhandlungen um Parma und Piacenza vielfaltig von bem Papfte gebrauchen laffen. Rach Paul's III. Tode em= pfing er von bem romischen Ronige Bestallung als Ge= neralcommiffarius in Siebenburgen, und er fließ mit einisgen Fahnlein Spaniern und 3000 teutschen Anechten ju bem heere, womit Caftalbo ben Entfat von Temeswar vornahm (Oct. 1551). Vorzüglich nutlich wurde er bies fem Beere bei ber Wiedereinnahme von Lippa, beffen Bes lagerung er leitete und beffen Befatung babin gebracht war, sich ohne Bebingung ergeben zu mussen, als ber Carbinal Martinuzzi ben Turken zum Besten boch noch eine Capitulation vermittelte. Buthenb barüber, bag er auf biefe Beife um feine Beute gebracht werben follte, jagte Sforza (sur bies Mal von be Thou ber Marquis Balassi genannt) in Gesellschaft bes Spaniers Savedra mit 200 Reisigen ben abziehenden Turten nach. Gben hatte bie von Martinuzzi gegebene Escorte fich beurlaubt, ba fturgten bie Reifigen fich auf bie Turfen, Sforga infonberheit in ber blinbesten Buth, baf fein Pferd alsbald erftochen, er felbst zu Boben geworfen wurde. Wahrend feine Begleiter fich anstrengen mußten. ibn berauszuhauen, vollführten bie Turfen ihren Rudzug

mit bewundernswurdiger Dronung und Stanbhaftigfeit. Das Ereigniß war nicht gemacht, um ben ungunftigen Eindruck zu tilgen, ben bie burch Martinuggi's Runfte ber= beigeführte Capitulation von Lippa in bem leibenschaftlichen Italiener gurudgelaffen hatte. Es bedurfte nur eines Binfes von Caftalbo, um ibn gur Theilnahme an bem Morbe bes Carbinals zu vermogen. Dit feinen Spaniern jog er nach Mbing, bem Aufenthalte bes Carbinals, und mab= rend die Truppen auf beffen Befehl in Borberet, bas burch bie Marosbrude mit Alving verbunden, untergebracht wurden, besprachen Caftalbo und Pallavicino bie Beife, wie bas Bert ber Finfterniß am ficherften ju voll= führen. Unbreas Lopes, Monino und Campeggio wurden bem Markgrafen jugefellt, Manner von wenig Bebent: lichkeit und raschen Entschluffes. Doch fand Pallavicino nothig, vor ihnen bie Beweggrunde bes Unternehmens gu entwickeln. Er zeigte ihnen bie Gefahren, bie von allen Seiten ben Konig Ferdinand umgaben, um ben es gesichehen fei und um alle Diener bes Erzhauses, wenn nicht ichleunigst ber Carbinal aus bem Wege geschafft werbe. Diefer habe ber Stanbe Berfammlung ju Das ros-Bafarbeln gu bem Entschluffe verleitet, bem Ronige ben Geborfam aufzufagen und beffen Bolfer, mit Silfe ber Turfen, aus dem Lande zu werfen. Deshalb feien bem toniglichen Beere bie ausgebehnten und weit von einander entlegenen Quartiere angewiesen worben; unbes wacht und gerftreut, wurden bie Eruppen aufgerieben fein, bevor bie Unnaherung ber Gefahr mahrzunehmen. In ihre, ber Unwesenden, Sande, fo endigte ber Bortrag, fei nicht nur bes Konigs Ruhm, fondern auch die Frage um Gein ober Richtfein gegeben; beifpiellofes Unglud ju verhuten, burften fie fich nur ju einem fuhnen Streiche ermuthigen, eine ftrafenbe Sand an ben einzigen Bofewicht legen. Die Sauptleute waren balb gewonnen, und Lopes erhielt ben Befehl, mit bem grauenben Morgen 24 Dann feiner beften Leute berüberguführen; um bie Ba= chen ju taufchen, follte er fie als Turfen fleiben, bann, wann er in bas Schloß eingelaffen, fich ber vier Edthurme bemeiftern. hierbei fam ihm ein Sturmwind, begleitet von kalten Regenschauern, ju gute, indem die Burgmache fich ftets in ber Wachstube hielt, ja nicht einmal ausrudte, als bas Gefinde fruber als gewöhnlich mit feinen Rarren gur Felbarbeit auszog. Lopez gelangte ohne Un= floß in bas Innere ber Burg und erhielt alsbalb Berfarfung von Geiten einer andern fpanischen Compagnie, Die Peter von Avila, wie es ihm befohlen worden, auf bem nordlichen Ufer ber Maros herbeigeführt hatte. Um Morgen, es war, so schreibt Castalbo, ber 17. Decemb. 1551, tam es also nur noch barauf an, fich bie Bimmer bes Carbinals offnen ju laffen. Dies bewirkte ohne alles Auffeben bes Caftalbo Secretair, Marcus Untonius Fers raro, ein fuhner, geschmeibiger Taugenichts. Indem er jum Scheine feinen General verrieth, war er bei bem Carbinal ju folder Bertraulichfeit gelangt, bag bie Dies ner fich gewohnten, ihn ju jeber Stunde ein : und aus: geben zu feben. Roch vor Tage fand fich Ferraro, mit Depefchen und Papieren belaben, vor ber Sauptthur ein; auf fein Pochen wurde geoffnet und um bie Urfache bes

frühen Besuches befragt, gab er vor, die Papiere muß-ten augenblicklich unterzeichnet werben, Pallavicino, der ihm auf bem Fuße folgte, fei beauftragt, fie nach Bien ju überbringen und wolle eben auffigen. Der Rammerbiener fuchte bes Pallavicino Eintritt ju verhindern, Die= fer brangte fich gleichwol burch und nahm bescheiben Plat an ber Thur. Martinuggi fag im Schlafrod am Tische und übersah, nach seiner Gewohnheit, bas Register ber im Laufe bes Tages vorzunehmenben Geschafte. Ferraro trat zu ihm in vertraulicher Demuth und melbete, auf Caftalbo's Gebeiß fei ber Marchefe Pallavicino getommen, um auch feine Befehle zu empfangen und bemnachft fich auf bie Reife zu begeben; fobann legte ber Gecretair feine Brieffchaften aus einander. Indem der Carbinal bie Feber ergriff, um ju zeichnen, fließ Ferraro ihm ben Dolch ins Berg; augenblicklich fturgte Pallavicino mit gegudtem Sabel hinzu, und mit einem grimmigen Siebe fpaltete er bem Cardinal bas Saupt. Mit ben Borten: "Uch Gott, meine Bruber!" fant er ju Boben; anbere Morber, bie hinzueilten, nahmen ihm vollends bas Leben. Monino und Ferraro starben spater auf bem Blutgerufte, Cam-peggio wurde im J. 1562 auf ber Jagd, in Bohmen, unter ben Augen bes Kaisers von einem Eber zerriffen. Pallavicino felbft wollte im 3. 1552 in Gefellichaft von Erasmus Teufel bie Belagerung ber Burg Dregel, in bem groß-honter Comitat, vornehmen. Unter feinen unmittelbaren Befehlen ftanben 3000 Staliener und 3000 teutsche Knechte und 500 Reiter, von Fabian von Schonaich gelieben. Allein bevor Erhebliches gegen bie Burg geschehen, fam ber Pafca von Dien mit 15,000 Reitern jum Entfat. Bei Palaft, an ber Krupina, trafen fich bie beiben Beere am 8. Mug. 1552. Dit mehr Muth als Borficht brachen bie Chriften in ber Feinde Geschwader ein. Diefe, wie gewohnlich in bes halben Monbes Form aufgeftellt, 30= gen bie Borner an einander, und Teufel's Reiterei, in Folge biefer Bewegung in Fronte, Ruden und Flanke angegriffen, erlitt eine gangliche nieberlage. Dit bem Rugvolfe fuchte Pallavicino ben naben Balb zu erreichen, aber bie Mannschaft war entmuthigt burch bas, was sie gesehen, und als bie Turken ansprengten, zerstäubten sie nach geringem Wiberstande. Pallavicino that bas Außerste, um nicht lebend in bie Sande ber Unglaubigen gu fallen, aber bas Schwert entfant ber verwundeten Sand, und ber Entwaffnete wurde, gleichwie sein Better Hippolyt Pallavicino, nach Ofen und sodann nach den sieben Thurzmen gebracht. Vier Jahre dauerte seine Gesangenschaft, bis er sich mit 15,000 Goldbthalern losse. Er diente hierauf noch geraume Beit in Ungern als General fammtli= cher Consinien und Generalcommissarius der Festungen, dann aber ließ er sich von der Republik Benedig zum General der Infanterie für die Dauer von drei Jahren bestellen. Zu dem Posten eines Governatore generale der gesammten Landmacht befordert, ließ er sich vornehmlich bie Befestigung ber Grengen angelegen fein. Die Festun= gen Bergamo und Bara entftanben auf feinen Betrieb, bas Bertheibigungsfustem von Corfu, Canbia und Copern wurde burch ihn vervollständigt, die Befestigung von Berona bergeftellt. Cypern ging verloren, weil man feine

Rathschlage nicht gehort, aber an ber Schlacht von Lepanto nahm er ben ruhmlichsten Antheil. Nach bem Krieben vom 3. 1574 erweiterte ber Senat seinen Wirkungs: treis noch mehr, und bie ihm übertragene Gewalt, gleich unverträglich mit ben Gefeben und mit ben Staatsmarimen ber Republit, murbe fur ihn felbst ein Gegenstand ber Berwunderung. Darum ermahnte er auch, als er in bohem Alter bas Commando niederlegte, ben Senat, niemals bergleichen Macht einem Fremben zu übertragen, wo= gegen man ihn belehrte, daß fein ungewöhnliches Ber-bienft zu ungewöhnlichem Butrauen eingeladen habe; biefes Butrauens fei er auch noch absonderlich murbig gemefen als ber Abkommling folder, die mit Recht die Gohne bes beil. Marcus geheißen batten. Sforga ftarb ju Buffeto im 3. 1585.

Lange por seinem Auftreten hatte bas Geschlecht fich in fo viele Linien vertheilt, daß wir ihren Busammenhang nicht mehr zu finden vermogen, doch muffen bie Bruber Camill, Sieronymus und Alexander Pallavicini, Scipio's Sohne, ju bes Sforga nachften Anverwandten ju reche nen sein. Peter Ludwig Farnese, ber neugeschaffene Ber-zog von Parma, hatte sich vielfaltige Gewaltthaten gegen fie erlaubt, ihre Guter, besonders die Stadt Borgo San Donnino, eingezogen und ben Alexander bes ganbes ver= wiesen. Auf die ersten von dem Grafen gandi gemach= ten Eröffnungen traten barum bie Bruber ber gegen ben tyrannischen Bergog gerichteten Berschworung bei. Aler= ander verließ alsbald Turin, feinen zeitherigen Aufent= haltsort, und befand sich, gleichwie Camill, in der kleinen Schar, welche fich burch Lift bes Thores ber Citabelle von Piacenza bemeisterte, und hieronymus hielt an ber Spige einer Referve bie Burgerschaft in Chrfurcht, mahrend im Innern ber Citabelle ber Bergog geschlachtet wurde (10. Sept. 1547). Ihre Rache hatten die Brusber hiermit befriedigt, aber zu vollkommener Restitution gelangten sie nicht, benn der Generalstatthalter von Mais land, Ferbinand von Gonzaga, befeste nicht nur Piacenza, fonbern auch Borgo Can Donnino, und um Cortemaggiore mußte Sieronymus lange ftreiten, fogar bie Burg in aller Form belagern. Während diese drei Brus der in so tobtlicher Feindschaft mit dem Sause Farnese begriffen, nahm ein anderer Pallavicino, Hippolyt, den Sohn des ermordeten Berzogs, in seine Burg Torchiara, sublich von Parma, auf, und nachdem Ottavio's Anschlag auf Parma seblgeschlagen, übernahm hippolyt sogar das schwierige Geschäft, über bessen Aussihnung mit bem Kaiser zu unterhandeln. Dagegen ließ sich Alerander, der Theilnehmer an dem Morde des Herzogs von Parma, auch ferner in faiferlichen Diensten gebrauchen, und war ihm namentlich die Vertheibigung von Borgo San Donnino gegen ben Bergog Ottavio und beffen Berbundete, bie Frangofen, übertragen. Er ließ aber mahrend ber Blo: tabe von Parma burch bie Raiferlichen, im 3. 1551, ben Belagerten Lebensmittel zufommen, und biefen ftraflichen Bertehr mußte er, nach dem Ausspruche eines Kriegsgerichtes, mit bem Leben buffen. Gin anberer Marchese Alerander, vermuthlich bes Ungludlichen Sohn, wurde ber Gemahl ber Lavinia Farnese, einer naturlichen Toch:

ter bes Herzogs Ottavio von Parma, und konnte ber Bater fein jenes Alexander's Pallavicino, ber mit Fransista Sforga, aus bem Saufe Segni, ber Witwe von Ascan della Cornia, dem Marchese von Castiglione, verbeirathet war. Dieser Alexander, obgleich ein Reffe bes Bergoge Alexander Farnefe, wurde von ber parmefanischen Regierung alles angestammten Gigenthums entfest und

wendete sich darum nach Rom.

Bier wurden Alexander's fammtliche Rinder geboren; bier erblickte namentlich bas Licht ber Welt ber altefte Sohn, Sforza Pallavicino, geb. ben 28. Nov. 1607. Die glanzenosten Anlagen schienen ihn zu berufen, ber Biederhersteller bes Familienglanges zu werben, aber Sforza, einen hohern Beruf fühlend, widmete fich bem geistlichen Stande. Er ließ sich ungeachtet bes Biberstandes feiner Anverwandten in benfelben aufnehmen, nache bem er, nur 21 Jahre alt, brei gange Tage lang mit bem allgemeinsten Beifalle Thefen aus fammtlichen Rachern bes theologischen Biffens vertheibigt hatte. In die geiftliche Laufbahn begleitete ihn ein fo ausgezeichneter Ruf von Gelehrsamkeit und Tugend, bag er sofort in bie Congres gationen dell buon governo und dell' immunità ecclesiastica aufgenommen wurde. Den Pflichten feines Berufs fich mit Gifer widmend, pflegte er bie Stunden ber Duge ju schonwissenschaftlichen Ubungen zu benuten. und die Atademie begli Umoristi gewann ihn zu ihrem Mitgliede, erhob ihn auch zu verschiedenen Ralen auf ben Prasidentenstuhl. Urban VIII. gab ihm nach einans ber bie Gouvernements von Jest, von Drvieto und ends lich von Camerino, und noch glanzendere Aussichten schien bie Zukunft zu verheißen. Aber Urban VIII. warf eine Unanabe auf ben Secretair Ciampoli, ohne baß fich ba= burch ber Pralat Pallavicino verhindern ließ, ben Bertehr, ben er mit bem gelehrten Manne gehabt, fortzuse= ben. Dies nahm ber Papft übel, und er erkaltete in feinem Wohlwollen fur Sforza; Diefer aber, indem er bie Bandelbarkeit menschlicher Dinge und Reigungen betrachtete, erstarkte in einem Borhaben, womit er sich seit langerer Zeit beschäftigte. Zum ersten Male wendete et einen Blick auf die Angelegenheiten seines Hauses, et suchte die Trummer vormaligen Reichthums zusammen, er ordnete und verwendete sie mit ber Einsicht, die in als len Buftanden bes Lebens ihn geleitete; bann übertrug er bie Berwaltung bes muhfam Geretteten, Die Pflege bes alten vom Unglude gebeugten Baters, feinem jungern Bruber, und hierburch befreit von allen irbischen Sorgen und Berpflichtungen trat er in die Gefellschaft Sefu ein (1638). Zwei Sahre verbrachte er im Novigiat, nachbem er zuerst Philosophie, bann Theologie vorgetragen, wurde er als Studienprafect bei bem Collegio romano angestellt. Daneben mußte er fich in ben wichtigften Un= gelegenheiten vom Papfte Innocentius X. befragen ober verwenden laffen, und als fein Freund, ber Cardinal Fabius Chigi, unter bem Namen Alexander VII. ben papfiz lichen Thron beftieg, wurde ber Prafect zum papftlichen Beichtvater beftellt. Bereits am 19. April 1657 ers nannte Alexander feinen Beichtvater jum Carbinal, allein Sforza lehnte bie ihm geworbene bobe Auszeichnung auch

jum anbern Dale in Beicheibenheit ab, und nur auf bes Orbensgenerals Befehl ließ er fich bie britte Ernennung, vom 10. Nov. 1659, gefallen. Er werbe nun ben Bor-theil haben, bag er fich im Binter bei feinen Stubien am Raminfeuer marmen fonne, außerte er gegen feine Freunde; biefes Labfal ift in Stalien ben Jefuiten unterfagt, in ben norblichen ganbern wird aber bie gemein= schaftliche Studirstube gebeizt. Der Cardinal, tit. S. Susannae, lebte gleichwol in aller Regelmäßigkeit und Strenge eines Religiosen, die Zeit, die ihm von seinen Berufsgeschaften übrig blieb, verwendete er zu ben anftrengenoften Studien, und die nahe Berührung mit bem Dofe hatte nicht ben minbeften Ginfluß auf feine Unabhangigkeit. Merander VII. war fein Freund, er bat bies mehrfach in feinen Schriften ausgesprochen, aber als auch Alerander fich feiner Familie bingab, als ber außerbem fleckenlose Papft anfing, fich von bem Nepotismus beherrichen zu laffen, ba erhob fich Sforza mit Macht gegen biefe ungluckliche Richtung, und in einer eigenen Ab= bandlung fuchte er biefelbe gu befampfen und ju beftra= fen. Der Cardinal ftarb ben 5. Jun. 1667; als lettes Bort fprach er ein Dankgebet, baß Gott ihn wurdig befunden habe, in der Gefellschaft Jefu zu leben und zu fterben; er wurde beerdigt in der Kirche von Sant Anbrea bei Gesuiti, in welcher, als in bem Noviziathause, er vor 30 Jahren sein Gelübbe abgelegt hatte. Das wichztigste und bekannteste von Sforza's Berken ist die Istoria del concilio di Trento (Roma 1656 und 1657). 2 Bbe. fol. 3m 3. 1665 gab er eine zweite verbefferte Musgabe in brei Quartbanden; diefe wurde fogleich un= ter bes Berfaffers Mufficht von bem Jefuiten Johann Baptist Gattino in Das Lateinische überset, und Die Ubersetzung erschien zu Rom und Antwerpen 1672, 3 28be. 4.; auch Coloniae 1717. fol.; Augustae Vind. 1769. 3 t. fol.; Genevae 1775. fol. maj. etc. Die zweite Ausgabe war faum vollendet, als ber Carbinal fein Bert nochmals mit der größten Gorgfalt überarbeistete, auf feiner Freunde Rath mehre der langen gegen Sarpi gerichteten theologisch-polemischen Discuffionen ausmergte 2) und bem Gangen eine veranderte, gefälligere Be= ftalt gab. Diese Umarbeitung trat zu Rom im 3. 1666 an bas Licht, und zwar unter bem Namen von Johann Peter Cataloni, obgleich es ausgemacht, daß fie, wenigftens bem größten Theile nach, ein Wert bes Carbinals war. Diefe britte Uberarbeitung bat Klitsche in ber neues ften Beit in einer Uberfetjung nach Teutschland verpflangt (Mugsburg 1835 - 1837. 8 Bbe.). Die Gefchichte bes Conciliums von Tribent ift ein bewunderns: wurdiges Bert, unübertrefflich in Gelehrsamkeit und in Scharfe bes Urtheils. Genau ben Geift der katholis fchen Rirche und eine ber wichtigften Bebingungen ihrer Fortbauer auffassend, ist Pallavicino ber eifrigste Bertheis biger bes monarchischen Systems in berfelben. Diese

Richtung bat ihm bie Feinbschaft ber Janfeniften und als ler jener Katholiken jugezogen, welche gewohnt, fich eine Religion auf die eigene Sand zu machen. Gein Eifer hat ihn auch verfeindet mit ber fogenannten gallicanischen Rirche, mit jenem Fragmente, welches seine Ehre, seinen Stolz darin findet, vielmehr von den Geheimschreibern bes Konigs von Frankreich als von dem Statthalter Jesu Christi abzuhangen 3). Endlich hatte sich Sforza felbst in heftige Opposition gesetzt zu dem frühern Geschichtsschreiber bes tribentinischen Conciliums, zu dem Servicen Paul Garpi, beffen Brrthumer gu befampfen er fich vorge= fest, und bem er nicht weniger benn 366 offenbare, boswillige Berfalfchungen und Errthumer nachweisen fonnte. Mus ber Bereinigung von Sarpi's Schulern und Nachbetern mit ben übrigen fo gablreichen und machtigen Reinden Dallabicino's erwuchs eine Partei, ber es gelungen fein murbe, bas Bert ganglich in ben hintergrund gu fchieben, ohne bie triftige, in ibm felbit berubenbe, Empfehlung. Man mußte fich barum begnugen, Pallavicino's Arbeit gu brandmarten, als ein jesuitisches Runftftud, als ein Bewebe ber niebertrachtigften Schmeicheleien fur ben rom. Sof und für die rom. Kirche (man vergl. den Tractat: Sfortia Pallavicinus, infelix concilii Tridentini vindex). Die Beit, Die jedes unverständige Urtheil richtet, bat auch allgemach bie Gegner Pallavicino's jum Schweigen gebracht, und gleichwie ber Fortgang ber Zeit uns in Sarpi's Werke die Eingaben der Leidenschaft, des Hasses, der Übereilung erkennen läßt, so hat sie nicht minder zu Anerkennung der Treue und Sorgfalt geführt, welche der Cardinal auf sein Werk verwendete. Man ehrt in ihm nicht nur den gründlichen, zuverlässigen und scharfsinnigen Gefchichtschreiber \*), fonbern auch ein theologisches Bif-

<sup>2)</sup> Diese Abhandlungen sind auch in der neuern Zeit ein Gegenstand des Borwurfs geblieben. Diejenigen, die ihn erheben, scheinen die Eigenthumlichkeiten der Geschichte eines Conciliums und die Umstände, welche Beranlassung gaben zu der Kirchenverfammlung von Tribent, nicht genugsam zu wurdigen.

<sup>3)</sup> Jean Lenoir, Theologal an ber Domkirche zu Seez, schrieb les Nouvelles lumières politiques, ou l'évangile nouveau du cardinal Pallavicino, révélé par lui dans son histoire du concile de Trente. Bon ber andern Seite durfte auch nicht eine der französisschein übersehungen von Pallavicino's Geschichte, dergleichen z. B. die Abdes Godon und Lévéel ausgearbeitet hatten, gedruckt werden. Für Frankreich wäre es aber von besonderer Wichtigkeit gewesen, die trüglichen Künste eines Sarpi genauer kennen zu ternen. 4) Dieses zu thun, verräth auch die Biographie universelle einige Neigung, doch in einer Weise, die der Rüge nicht entgehen darf. Weiß, der Verfasser utrikels, such des Gardinals Berdienst dadurch nachzuweisen, daß Robertson ihn häusig in seiner Geschichte Karl's V. ansührt. Wol ist die Geschichte Karl's V. das vorzuglichste von Robertson's Werken; verdankt ja ein berühmter Minister der neuesten Zeit seine ganze literarische, vielleicht auch diplomatischer Abdrucke von der Einleitung, die Robertson seiner Geschichte voraussender. Allein darum kann Pallavicino von des Schotten Urtheil nicht abhängen. Pallavicino ist ein glänzender, ein tiessinger, ein sleisiger Geschichtscher, der das vorzüglichste Materiale zu seiner Versügung hatte, und der sons vorzüglichste Materiale zu seiner Versügung datte, und der seine Arbeit nicht ehre begann, als die er diese Matecials und des Schossen und in den Eisgenthümtlicheiten der Keiche Karl's V. ein Fremdling, also schon aus diesem einzigen Grunde genöthigt, dei Engländern und Franzosen, d. i. dei Karl's Todseinden, sich zu beschapen und in den Esiegenthümtlicheiten der Keiche Karl's V. ein Fremdling, also schon aus diesem einzigen Grunde genöthigt, dei Engländern und Franzosen, d. i. dei Karl's Todseinden, sich zu beschapen dennen die Einssetzleich die Starfe des Urtheils hätte ihn vielleicht besähigen können, die Einssetzleich, die Wertschicht nicht start, sondern sewahrsmänner zu verbessern, ale tein daß sein Urtheil nicht start, sondern schwahrsmänner zu verbessern, ale

fen fonder Gleichen, mabrent Carpi biefes Biffens ganglich entbehrt; man bewundert bei ihm endlich eine Sprache, bie ihn ben größten Deiftern Italiens gleichstellt. Dit Recht gilt Pallavicino als einer ber Wiederhersteller ber italienischen Sprache, als ber wurdige Nachfolger eines Tasso, Petrarca und Boccaccio. Seine Werke, gleich benen seines Schülers, des Jesuiten Paul Segneri und des Jesuiten Daniel Bartoli, besinden sich in den Händen als ler gelehrten Staliener und werben als Goldgruben ber Sprache gepriefen. Mußer ber Gefchichte bes Conciliums hat Pallavicino noch geschrieben: De univ. theologia. Lib. 9 - es ift bies ein vollstandiger theol. Curfus -; ferner Disputationes in primam secundae D. Thomae; de bono. Lib. 4; Vindicationes societatis Jesu (Romae 1649, 4.); Gli fasti sacri, in ottava rima, Diefes Epos follte in zwolf Buchern bie Großthaten und Tugenben ber Beiligen befingen und befand fich unter ber Preffe, als Gforga in ben Jefuiterorben eintrat. Go= fort ließ er fammtliche Drudbogen vernichten, und nur ein einziges Eremplar eines Fragments, bas zwei Bucher ober Gefange begreift, murbe gerettet. Diefes Er= emplar befindet fich in einer Bibliothet gu Parma. Die Tragobie Erminigilde (Roma 1644 und 1655) wurde in dem Collegio Romano aufgeführt. Tiraboschi ruhmt ben Borbericht wegen ber ungemein schätbaren Betrach-tungen über bie Schauspielkunst. Gli Avvertimenti gram-maticali (Roma 1661 und 1675, 12.), ebenfalls reich an beachtenswerthen Borschriften, erschienen unter bem Namen bes P. Fr. Rainalbi. Trattato dello stile e del dialogo (ib. 1662. 12.) ersebte mehre Auflagen. Die Lettere wurden jum erften Dale von Joh. Bapt. Pavarelli (Roma 1668. 8., bann ju Benebig 1669. 12.) herausgegeben. Eraffo, in seinen Elogii d'uomini letterati, hat ein Elogio des Cardinals, sammt beffen Portrait, gegeben. Seine Lebensgeschichte liefern Uffo in bem funften Banbe der Raccolta Ferrarese und Tiras boschi (VIII. 132-136). Rinaldo Lucarini, Bischof von Pieve, und Augustin Maria Taja, haben Sammlungen von Sentengen und Maximen, aus Sforga's Berken ge= jogen, herausgegeben '). Bon bem Bruber bes Carbinals

ber flüchtigsten Bergleichung ber Charafterschilberung bes Raifers und bes Ronigs von Frankreich, wie sie von Robertson geliefert worben, ber sich außerbem von ben crassesten religiösen und Rationalvorurtheilen beherrschen laßt. Für die Magerkeit und Unfruchtbar-keit seiner Erzählung, die natürliche Folge der Armuth seiner Quel-len, sind moralische Gemeinplage und philosophische Betrachtungen ein sehr unvollständiger Ersah, zumal lehtere mehrentheils auf fal-scher Basis beruhen, auf mangelhafter Kenntniß der Umstände nam-lich. Alles dieses kann dem Scharfblicke eines Weiß, dem die Biolich. Alles bieses kann dem Schaefblicke eines Weith, dem die Biographie universelle viele ihrer gediegensten Artikel verdankt, nicht entgangen sein, und wenn er in Robertson immer noch einen Gesschichtschreiber des ersten Ranges erdlickt, so kommt dies einzig auf Rechnung der Schule. So mächtig und nachtheilig wirkt dieser Einfluß.

5) Sforza Pallavicini\*), geb. zu Rom 1607 und gest. 1667. Seine Familie gehörte zu den ersten Italiens; sein Bater Alessond der Pallavicini stammte aus einem ehemals regierenden Hause, und eine Mutter akranesses. Skoppa mark aus dem Methode der der

eine Mutter ! Francesca Sforga warb aus bem Gefchlechte ber

und von biefes Brubers Nachfommenschaft, bie Caffello Mabama bei Tivoli befeffen zu haben icheint, wiffen wir

Bergoge von Segna. Dbwol ber Erftgeborne unter feinen Gefchwiftern faste er boch fruh ben Entichtus in ben geiftlichen Stand gu treten, und erhielt eine angemeffene Bilbung in bem Collegio romano. Ceine Geburt verschaffte ihm balb bebeutenbe Unftellungen und er verwaltete eine Beit lang bie papfilichen Statthalterschaften von Jefi, Orvieto und Camerino. Obwol er fich nun auf bem Bege gu ben bochften firchlichen Burben befand, trat er bennoch, vermuthlich von Ungunft, die er bei Sofe erfabren, bazu bestimmt, 1637 in ben Orben ber Zesuiten und lehrte fleisig erst Philosophie, bann Theologie in ihren Bilbungsanstalten in Rom. In ber Jugend war er sehr mit einem zur Schule Marini's gehörenden Diche ter und papstlichen Secretair Ciampoli befreundet und bichtete ebene falls in biefer, mit Recht ber Unnatur und bes Ungefchmacks befculbigten Manier. Geine einzelnen Gebichte finben fich nur in verschiedenen Sammlungen zerstreut. Wie es die Art ber Jesuiten war in ihren Schulen zuweilen bramatische Darstellungen zu verans ftalten, so bichtete er fur einen folden Schulact eine ganglich bereichollene Tragobie Ermenegildo (Roma 1644 u. 1658. 8.) in geschollene Tragodie Ermenegildo (Roma 1644 u. 1658. 8.) in gereimten Bersen, welche ungewöhnliche Form er in der Borrede zu rechtsertigen suchte. Später beschäftigten ihn nur ernste, seinem Beruse angemessener Werke, und man kann ihm wenigstens das Sob unermublichen Fleißes nicht versagen. Diese Werke sind theils moralischen und religiösen, theils geschichtlichen Inhalts, theils endslich beziehen sie sich durch die spache. Unter den Werken der verstern Art verdienen Erwähnung der Trattato del Beneoder della Felicità (Roma 1644. 4. Napoli 1681. 4. Venet. 1698. 4.) in vier Bückern in Gesprächsform und Larte della persezione cristiana (Roma 1665. 8. Milano 1820. 16.), ein Wertseiner spätern Jahre. Als eifriger Zesuit vertheibigte er seinen Orzben gegen die Angrisse des Giulio Ciemente Scotti in dessen: De monarchia Solipsorum, durch ein in höchst zierlichem Latein ges vol. 4., mit dem Leben des Berfasser von Ireneo Affo. Er selbst Vol. 4., mit dem Leben des Berfasser von Ireneo Affo. Er selbst gab davon einen Auszug unter dem Namen seines Secretairs, Cataloni, heraus [Roma 1666. F.], und veranläste den Jesuiten Bompiani es ins Latein zu übersezen; die Arbeit ist aber ungedruckt geblieden. Eine spätere lateinische übersezung von Giattino [Antw. 1670. 3 Vol. 4. 1673 Fol.] ist gedruckt). Die Geschichte dieses Concils von Fra Paolo Sarpi, welche zuerst 1619 erschienen war, hatte die römische Eurie so tief verlegt, daß sie Alles ausdot, um dies Wert widerlegen zu lassen. Duerst ward der Zeluit Aerenzio Alciati damit beaustragt. Dieser aber fühlte bald, daß er der Arbeit nicht gewachsen ware, und so kamen seine gesammelten Materialien und Vorardeiten, und alles was der mächtige Einfluß Koms rialien und Borarbeiten, und alles mas ber machtige Ginfluß Roms an Urfunden und Documenten gufammengubringen vermochte, in bie Sande Pallavicini's, welcher ben Absichten ber Curie in foweit wenigstens entsprach, bag er Miles, was fein Borganger gum Rache theil ber Papfte gebeutet hatte, auf eine ihnen gunftige, ja ehre bringende Beife auszulegen, und bie rechtmäßige Gewalt ber Papfte uber bie Concilien gu beweifen fuchte. Gein Stol ift babet, ebens falls im icharfiten Contraft, mit bem ichlichten und faft nachlaffigen falls im schärsten Contrast, mit dem schlichten und fast nachlässigen Sarpi, im höchsten Grade ausgearbeitet und geseilt (calamistris inustum hat Jemand das Wert genannt); mit Blumen der Rhestorik und mit Sentenzen überschüttet, sodaß man sogar eine Sammslung (Detti sentenziosi che si leggono nell' istoria etc. raccolti da Kinaldo Lucarini [Roma 1662. 12.], und dassime ed espressioni di civile ed eccleciastica prudenza estratte etc. [Roma 1713. 8.]) dieser Maximen veranstattet hat. über den wahren Werth diese Werks, im Vergleiche mit dem von Sarpi, ist unter den Theologen und Geschichtesorschern. bem von Sarpi, ist unter den Theologen und Geschichtsforschern, selbst katholischer Seite, kein Streit mehr. Jum kohne sur diese allerdings bedeutende Arbeit ward Pallavicini, boch aber erst 1659, zum Cardinal ernannt. Fast mehr noch als diese Auszeichnung lag ihm am herzen für einen classischen Schriststeller im Sinne der

<sup>\*)</sup> über Sforza Pallavicini gibt biefe Rote bie Unficht eines proteftantifden Mitarbeiters.

nichts zu fagen, und beinahe gleich arm find wir in Begug auf bie vielen in ber Combarbei guruckgebliebenen Linien. Giner biefer Linien geborte an ber vorzuglich burch fein tragisches Ende befannte Literator Ferrante Pallaviscino. Geboren zu Piacenza im J. 1618, wurde Ferdinant von ben Altern bem geiftlichen Stanbe bestimmt, und bei ben lateranenfischen Chorherren in bem Rloffer bella Paffione ju Mailand eingefleibet. Er beenbigte nicht ohne Ruhm feine Studien ju Pabua und bewohnte fo= bann feines Drbens Saus ju Benedig. Eigene Bahl hatte ihn bem Rlofter nicht zugeführt, und er gerieth barum balb auf Ubwege. Giner Liebschaft ju frohnen, erbat er fich die Erlaubnig zu einer Reife nach Paris, und mab= rent feine Dbern ihn an ben Ufern ber Seine fuchten, lebte er in ftrenger Berborgenheit ju Benedig; Dies Incognito um fo beffer zu bewahren, fchrieb er an feine Freunde Berichte von bem, fo ihm in Paris vorfommen follte. Die an= giebenben Berichte erhobten ben Brieffteller gar febr in ber offentlichen Meinung, und als er, gefattigt in feiner Leibenschaft, endlich fur gut fant, in Benedig wieder auf= gutreten, murbe ihm ein ausgezeichneter und freudiger Empfang. Schon vorher hatte ihn bie Atabemie ber Incogniti in ihre Mitte aufgenommen, jest erhielt er eine Einladung von Ottavio Piccolomini, dem Gerzoge von Amalfi und f. f. Generallieutenant; Ottavio hatte sich ben anmuthigen Schongeist zu seinem Feldkaplan auserse-ben. Ein Jahr lang trieb sich Ferdinand in den Schlacht= felbern und Cantonirungen von Teutschland berum, bann fehnte er fich nach ben Genuffen von Benedig. Der Ge-nerallieutenant ließ ihn ziehen, aber was fich nicht verjog, bas war ber Ginbrud, ben vielfaltiger Berfehr mit teutschen Belehrten und protestantischen Theologen auf ben italienischen Dichter gemacht hatten. Unmittelbar nach feiner Rudfehr begannen feine Musfalle gegen ben romi= fchen Sof und gegen bie Barberini, von benen er fich verlett mahnte. Buchhanbler, bie von feiner Laune Gewinn bofften, reigten ihn gur Berausgabe von fatprifchen Schriften; ber Ertrag, ben er auf Befriedigung feiner Gelufte wendete, und ber Beifall ber Menge ermuthigten ibn, bie gefahrliche Laufbahn ju verfolgen. Muf eine Rlage bes papftlichen Sofes wurde ber Satprifer ins Gefangniß geschicht, boch nach fechs Monaten entlaffen, auf Berwendung einer Dirne feines Berkehrs. Gewarnt, aber nicht gewißigt, legte er bas Orbenskleid ab, um un-

Toscaner zu gelten, und als solcher im Wörterbuche der Crusca citirt zu werden. Durch die Bemühungen eines Freundes, dessen Briefe noch vorhanden sind, und durch die Fürsprache des Erosherzzogs, ward ihm dieser Wunsch in soweit ersüllt, daß er wirklich als Testo di lingua in die dritte Aussage des Dizionario della Crusca ausgenommen wurde; aber in der vierten, nach seinem Tode erschienenen, verschwand sein Name wieder daraus. Er hatte sich in der That sehr ernstlich mit dem Studium der toscanischen Sprache beschäftigt, wie sein Trattato dello stile e del Dialogo (Bologna 1662, 12, Roma 1662, 12, Modena 1819, 8.) und seine Arvertimenti grammaticali (Roma 1661, 12, Padova 1722, 4., von Facciolati besorgt. Foligno 1756, 4.) deweisen, welche letztere von Francesco Rainaldi herausgegeben wurden. Rach seinem Tode ist noch eine Sammlung seiner Briefe (Lettere Roma 1668, 12, Venaet, 1669, 12.) erschienen.

gehindert Satyren gu fchreiben. In Rom wurde ein Preis auf feinen Ropf gefest, aber in Benedig, unter bem Schuse bes Senats, tonnte er bes Bornes ber Barberini fpotten. Rarl be Bresche, eines parifer Buchbanblers Cobn, in Stalien wohl befannt unter bem Ramen Carlo bi Morfi, erfah fich bie Gelegenheit, Bortheil zu gieben von biefem Borne und einigte fich mit ben Barberini, ihnen um 3000 Piftolen ben Pasquillanten zu überliefern. Bredche fam nach Benedig und fand es nicht fchwer, bes Dichters Ber= trauen zu gewinnen, zumal ba beffen Umftanbe nicht glangend waren. Bresche meinte, ein fo ausgezeichnetes Talent muffe in Franfreich die vollftandigfte Unerfennung finden, verbieß auch bes Cardinals von Richelieu Schus und Bohlwollen. Pallavicino glaubte gern, weil er gezwungen war zu hoffen, und die Reife über bie Mipen wurde angetreten. Bunachft follte fie nach Drange geben, bort, in bem Gebiete eines protestantischen Furften, wollte man mit bem Minifterium in Paris uber eine geziemenbe Stellung fur ben Dichter unterhandeln. Drange war beinabe erreicht, aber Bredche mabite, um babin gu gelangen, Die furgere Strafe, die Pont-be-Sorgues, in bem Staate von Avignon, berührte, und in ber Rabe hatte ber von bem Berrather benachrichtigte Bicelegat feine Bafcher aufges ftellt. Die Reifenden wurden angehalten und nach Avis gnon gebracht. Bresche erhielt, beinahe ju schnell, bie Freiheit wieber, Pallavicino aber fuchte in feinem Kerfer bas Butrauen bes Rerfermeifters ju gewinnen. Dies gelang, und es wurden ihm Rergen bewilligt, ba= mit er feine Betrubnif burch Lefen beschwichtigen fonne; ftatt beffen versuchte er bie Thure bes Rerfers in Brand ju fteden. Die Thure war aber mit Gifen beschlagen, und ber Gefangene wurde feit bem vergeblichen Berfuche noch genauer beauffichtigt. Gegen 14 Monate hatte Die Gefangenschaft gewährt, und Pallavicino ichopfte Soff= nung, wenigstens bas leben ju retten, versuchte fich auch neuerbings in Dichtungen, als von Rom aus ber Befehl gegeben wurde, feine Bestrafung zu beschleunigen. Er wurde bemnach am 5. Marg 1644 in bem Alter von 26 Jahren zu Avignon enthauptet. In jenem Beitalter mar ber Tob bie gewohnliche Strafe von Pasquillanten, bie fich an Machtigen verfundigt hatten. Gine Sammlung von Pallavicino's Dpusculen, benn anderes hat er nicht geschrieben, die Opere permesse, erschien zu Benedig (1655. 4 Bbe. 12.), und hat Brufoni berfelben die Lebensgeschichte bes Dichters beigefügt, es ift biefe Samm= lung aber in ben Augen ber Liebhaber ohne Berth, ber= gleichen für sie nur haben die Opere scelte (Villafranca [Genf] 1660. 2 Bbe. 12.). Bon diesen Opere scelte erschienen Nachbrucke in Solland im 3. 1666 und 1673 und eine teutsche Übersetzung zu Freywald ober Franksurt im J. 1663. Die vorzüglichsten Stücke ber Sammlung sind: Il rete di Volcano, il divorzio celeste, eine bittere Satyre auf die Misbrauche bes romischen Hofs (nur bas erfte Buch ift von Pallavicino, bie beiben anbern foll Greg. Leti bingugefügt haben; eine teutsche Uberfetung erschien unter bem Titel: himmlische Chescheibung, ju Berlin 1787. 8.); Il Corriero svaligiato, la Buccinata, overo Butarella per le api Barberini, cin una

gemein heftiger Ausfall gegen bie Barberini; dialogo tra due soldati del duca di Parma, ebenfalls eine Satyre auf Papft Urban VIII. und beffen parmefanischen Rrieg, gefdrieben im Muftrage bes Bergogs von Parma, ber jeboch feinen Schritt ju Bunften feines Dichters in beffen Nothen versuchte; La Pudicizia schernita und la rhetorica delle P., zwei fcmuzige Productionen. Des Dich= ters Tob gab Beranlaffung ju ben Dialogen, welche ges brudt unter bem Titel: Anima errante di Ferrante Pallavicino erschienen; er hatte aber noch weitere Folgen. Rarl de Bresche empfing feinen bedungenen Lohn halb in baarem Gelde und halb in Gemalben. Er ging nach Pa-ris, die Gemalbe ju verkaufen, und babin verfolgte ibn ein weitlaufiger Unverwandter bes Singerichteten, Gan= Ducci, ber es übernommen batte, Blutrache ju üben. Banbucci erfcbien als ein Sanbelsmann, ber wohlriechenbe Dinge, Effenzen, Sanbichuhe und bergleichen Baaren führte, verschaffte fich bes Bresche Runbichaft und nahm für feine Baaren ftatt ber Bahlung Gemalbe. Gine ge= wiffe Bertraulichkeit war bes Sanbels Folge. Ginft kam Ganducci in bes Bresche Bohnung auf ber Place Maubert, als biefer noch im Bette lag; unbemerkt fchloß er bie Thure, und er fing an ju fchelten auf ben letten mit Bresche geschloffenen Sandel, verwunschte auch benjenisgen, ber ihn fo unverschamt habe betrugen konnen. Dit Beftigkeit wies Bresche ben Borwurf gurud, er nannte ben andern einen Lugner. Dies hatte Ganducci erwartet und er antwortete mit zwei ober brei Dolchstichen. Db= gleich verwundet, faßte Bresche bennoch ben Morber, fie rangen und fielen mit einander ju Boben. Das Gepol= ter rief die Bewohner bes untern Stockwerkes berbei, fie fanden bie Thure verschlossen und wollten es nicht wa= gen, fie zu erbrechen. Gine Berichtsperfon wurde gerufen und diese ließ, weniger bebenklich, die Thure einschlagen. Man fand ben Bresche im Sterben, man versicherte sich bes Morbers, ber sofort nach bem Petit Chatelet gebracht wurbe. Unverzüglich aber fam ein Befehl von bem Carbinal Mazarin, ber ben Lieutenant criminel anwies, ben Ganducci in Freiheit zu sehen. Und so geschah es im I. 1646. — Der Prasat Ranuccio Pallavicino, von Geburt ein Parmesaner, hatte im I. 1696, als Governatore von Rom, wegen bes Ranges viele Sanbel mit bem f. f. Gefandten, bem Grafen von Martinit; noch lebhafter außerte fich feine Abneigung gegen ben kaiferli= chen hof, nachbem Clemens XI. ben papftlichen Stuhl beftiegen. Es waren vorzuglich bie Sbirren, beren fich ber Pralat bebiente, um ben neuen f. f. Gefanbten, ben Grafen von Lamberg, ju neden. Biel großeres Muffeben aber erregte bas Tobesurtheil, bas er gegen ben Marchefe bel Bafto, einen Reapolitaner, ber wegen fei= ner Unbanglichkeit an bas Erzhaus bie Beimath flieben muffen, aussprach. Es erregte barum auch in Wien bie unangenehmften Gefühle, als Ranuccio am 17. Mai 1706 mit bem Purpur befleidet murbe. Gin Marcheje Pallas vicino wurde bei bem im Jul. 1769 in Parma neu er= richteten Sofftaate als Dberfammerberr angeftellt. Wegen= martig (1834) gablt bie f. f. Urmee unter ihren Offigieren brei Marchefen D., einer führt ben Lieblingenamen Sippolot.

Die Souveränität des Hauses war, wie gesagt, vor Ablauf des 16. Jahrh. untergegangen, aber die Erinnerung daran hat sich in dem Stato Pallavicino erhalten, den unsere Geographien dis zum Jahre 1800 unter den Bestandtheilen des Staates von Parma und Piacenza aufsührten. Er grenzte gegen Norden mit dem Gremonesischen, sodas er noch einige Dörfer jenseit des Po besas, westlich mit dem Piacentinschen, ditlich mit dem Parmessanischen, hatte einen Umfang von 50,000 Schritten und enthielt außer Busset und Borgo San Donnino, auch noch Cortemaggiore, Fiorenzuola, Castello Gibellino, Scipione, Monticello zc. Zu Zeiten wurde dieses Gebiet

auch Stato di Busseto genannt.

Musgemacht ift es nicht, aber boch mahrscheinlich, baß bie Pallavicini von Barano mit ben eben beidriebe= nen eines Berkommens find, wenngleich die Tradition fie aus Frankreich herleitet. Gie befagen Roccalanzone und Barano, in bem Parmefanischen, lettern Drt gemeinschaft= lich mit ben anbern Pallavicini, führten auch gleich biefen ein Schachbret von Gilber und Roth, bem fie jeboch als eigentliches, angebornes Wappen einen Delphin bingufug= ten. Gie behaupteten fich in Unfeben und Unabhangig= feit, bis bes herzogs von Mailand Krieg mit ben Roffi fie, gegen bas 3. 1400, um Barano und Roccalanzone brachte. Statt biefer Leben mußten fie einige Mublen in Parma, und ganbereien in ben Gebieten von Borgo Gan Donnino und Soragna annehmen, auch wurde bas ger= ftorte Schloß in Goragna ihr Eigenthum. Dit ben Stammgutern ging ber Glang und beinahe ber Dame bes Saufes verloren, benn bie brei allein noch übrigen Bruber Drlando, Delfino und Barano, biegen im gemeis nen Leben nur noch Marchefi (als vormalige Marchefen von Barano.) Doch anderte fich das wieder, und feitdem beißt die Nachsommenschaft Orlando's, des altesten Brus bers, allein Marchefi, die von Delfino und Barano ab-ftammenben Linien fuhren aber die Ramen Delfini und Barani. Man verwechsele inbeffen nicht biefe neuern Bas rani mit ben Barani, Berzogen von Camerino, welche bie Sage zwar ebenfalls von ben Pallavicini von Barano berleitet, gleichwie fie bas Bappen bes Saufes Pallavi= cini führten.

Die genuesischen Pallavicini scheinen bem Herkommen nach ganz verschieden zu sein von den lombardischen Namensbrüdern, haben sich auch niemals des Markgrasentitels bedient. Anton Pallavicino, des Babilan Sohn, geb. zu Genua 1440, war dem Handel bestimmt, und handelte geraume Zeit, im Austrage seiner Brüder in verschiedenen Städten Spaniens. Des Geschäftes überzdrüsig ging er 1470 nach Rom, er wurde von dem Cardinal Johann Baptist Cibo ausgenommen, und auf bessen Berwendung als papstischer Secretarius angestellt. Papst Sixtus IV. gab ihm das Bisthum Benztimiglia, aber als Antonius die Reise antreten wollte, um Besit von seinem Bisthume zu ergreisen, starb Sixtus, und Innocentius VIII., der bisherige Cardinal Johann Baptist Sibo, trat an dessen Stelle. Sosofort wurde Anton zum Datarius und 1489 zum Cardinal ernannt, auch mit verschiedenen Bisthumern ausges

ftattet (nebft Bentimiglia befonbers Pamplona). In Meranber's VI. Ramen unterhandelte er ben Bertrag, woburch Rarl VIII. mit bem in ber Engelsburg einge= fcbloffenen Papft verfohnt wurde (1495), und als ber Papit funf Monate fpater, bem von Reapel beimgieben= ben Ronig auszuweichen, nach Drvieto fluchtete, ließ er ben Carbinal gurud, mit Bollmachten gu einer neuen Unterhandlung. Gie fonnte nicht schwierig fein, Karl VIII. mußte fich freuen, bag Jemand fich fant, bie von ben Frangofen befesten Plate bes Rirchenftaats zu überneb= men. Das nach Meranber's VI. Ableben verfammelte Conclave war nicht ungeneigt, ihm ben Carbinal Palla: vicino, ber mittlerweile nach und nach als Carbinalbischof von Frascati, Albano, Sabina und Palestrina fungirt hatte, jum Nachfolger ju geben. Indeffen fiegte Fran-cesco Tobeschini, Pius III., ben nach 26 Tagen Julius II. erfette. Julius II. verwendete ben Carbinal in wichtigen Ungelegenheiten, und schickte ihn namentlich als Legaten nach Savona, um die Zusammenkunft der Könige von Frankreich und Aragon zu beobachten. Zu Ende des Ausgustes tras Anton wieder in Rom ein, er hatte aber kaum über seine Sendung berichtet, als eine Krankheit ihn besiel, die am 10. Sept. 1507 seinem Leben ein Ende machte. Seines Brubers Chprian Cohn, Johann Bap= tift, ftubirte bie Rechte, empfing in Pabua ben Doctorbut, fpater bas Bisthum Cavaillon, und 1518 von Leo X. bie Cardinalswurde, wurde von biefem Papft, auch von Ubrian VI. und Clemens VII., in ben wichtigften Ungelegenheiten gebraucht, schrieb gegen die Resormatoren de indulgentiis und de pragmatica Christi servatoris praesentia, und ftarb zu Fabrica, wo er eine Luftveran= berung fuchte, ben 14. Mug. 1524. Er hat verschiebene Stiftungen angeordnet. Chriftoph Pallavicino befehligte jugleich mit Philippino Doria die Truppen, die Unbreas Doria ans Land sette, um die Franzosen aus Genua zu vertreiben (1528). Epprian Pallavicino, geb. 1511, ershielt 1567 das Erzbisthum Genua, hielt ein Provinzials Concisium und starb 1587. Fabricius, geb. 1555, trat in den Jesuitenorden, lehrte griechische Sprache und Mas thematif zu Rom und Florenz, Philosophie zu Krafau und Avignon, ftand als Rector bem Collegium in Krafau, bann jenem in Avignon vor, und starb zu Genua ben 7. Sept. 1600. Man hat von ihm Abhandlungen de perfectione religiosa e SS. Patribus, und de Cambiis mercatorum. Horatius Pallavicino war einer ber bes beutenbsten Manner Italiens, welche ber neuen Lehre beutendsten Manner Flatiens, welche der neuen Lehre huldigten. Das nothigte ihn zum Auswandern, und er ließ sich in England nieder, wo seine Reichthumer und sein Haß gegen den Borsechter des alten Glaubens, gegen Philipp II., ihm die freundlichste Aufnahme und die Gunst der Regierung sicherten. Bon Jugend auf mit dem Geldhandel sich beschäftigend, leistete er der Königin bei Finangverlegenheiten bie wichtigften Dienfte. Nament= lich murben bei ihm alle bie Gummen geborgt, beren bie Konigin 1581 bedurfte, um die von Alexander Farnefe unternommene Belagerung von Cambran burch ben Bers jog von Alencon aufheben zu laffen, und alle Gubfidien, welche bie Konigin nach Teutschland, Niederland und M. Encoel, b. 2B. u. R. Dritte Section X.

Frankreich übermachte, gingen burch feine Banbe und wurden auf feine Wechfel ausgezahlt. In jeglicher Rudficht bas Borbild bes 50 Jahre fpater in Schweben fo wirksamen Charles be Geer, hatte Horatio auch eigene Schiffe in ber zu Bekampfung ber unüberwindlichen Arsmada ausgerufteten Flotte. Als ein fehr geschickter Unsterhandler wurde er im J. 1591 an den Kurfürsten Chriftian von Sachfen gefenbet, um biefen gu einer gro-Ben Unternehmung ju Gunften Beinrich's IV. ju beme= gen. Much auf bas gefellschaftliche Leben in England hat Boragio vielfaltig eingewirft, italienische Runftliebba= berei und italienische Genuffe wurden burch ihn einge= führt, und zu Little Shelford, in Effer, bat er bas erfte Landhaus in italienischem Geschmade erbaut. Augustin Pallavicino wurde ju Rom von ben Jesuiten erzogen, schieb paraphrasin in libb, physicorum Aristotelis, und starb sehr jung, im J. 1618. Ein anderer Augussein, zum Doge in Genua erwählt 1637, ist unter den Dogen ber erfte, ber fich einer Konigsfrone bebiente. Di= folaus Maria, geb. 1621, war ber hoftheolog und ber Panegyrift ber Konigin Chriftina und schrieb Gregorii Thaumaturgi vitam, auch verschiebene theologische Mb= handlungen in italienischer Sprache. Die wichtigfte fei= ner Arbeiten ift aber ohne 3meifel bie Defensio ecclesiae catholicae (Romae 1686) 3 Bbe. Fol., ein Bert voll ber grundlichften Belehrfamkeit, indem viele Berthei= biger ber fatholischen Rirche ihre Beweife schopften, ohne baß es ihnen eingefallen mare, ben Gemahrsmann gu nennen. Difolaus Maria war ein Jesuit und farb 1692. Sein Better, Julius Pallavicino, fcbrieb Historiam patriam et praecipuarum familiarum genuensium, bann Relationem legationis Lucae Pallavicini apud Ferdinandum magnum Etruriae Ducem. Bon einem anbern Julius Pallavicino ber ein Jefuit (er farb gu Genua, ben 11. Jun. 1697 in bem Alter von 60 Jah= ren), hat man, anonym, Civem christianum. Lazarus Pallavicino murbe 1669 von Papft Clemens IX. jum Carbinal ernannt und ftarb ben 20. April 1680. Dbiggo Pallavicino, geb. zu Genua ben 15. Dct. 1632, trat in Rom die gewohnliche Pralatenlaufbahn an. Mehre Gou= vernements hatte er befleibet, bann ging er als Muntius an ben florentinischen und fobann an ben polnischen Sof. 2m 2. Gept. 1686 murbe er von Innocentius XI. jum Cardinal und bald darauf zum Legaten von Urbino ge-macht. Innocentius XII. gab ihm das reiche Bisthum Osimo, und es gewann das Unsehen, als durste er die-ses Papstes Nachfolger werden. Allein Obizzo, jest Car-dinalpriester, tit. San Martino de Monti, starb sieben Monate vor dem Papste, den 11. Febr. 1700. Er ward unter die sogenannten Cardinal-Zeloten gezählt, und als fromm, gerecht, gelehrt und flug gepriefen, boch fonnte er als ein Genuefer bem Bormurfe bes Beiges und ber Beuchelei nicht entgeben. Maria Camilla Pallavieini, Die Erbtochter bes reichsten Patrigiers von Benua, farb ben 6. Cept. 1710; fie war an ben Furften Johann Bap= tift Rofpigliofi verheirathet, und trug, ba ihr Bruber Mikolaus Maria Pallavicino, Furft von Civitella, bereits 1679 nur 22 Jahre alt, bie Belt verlaffen hatte, große

Besitzungen in bas Saus Rospigliosi, namentlich bas Furstenthum Civitella, in bem Patrimonio, westlich von Bracciano und ben Palazzo Pallavicino in Rom, von welchem Repfler ruhmt, bag er in Unfehung ber neuen und gro-Ben Gemalbe von Bouffin, Claube Lorrain, Salvator Rofa, Carlo Maratti, Andreas Sachi, Bachiche Piola, Titian und Buido, wenige feines Gleichen in Rom finde. Seit diefer Erbichaft fuhren die Rospigliofi ben Beinamen Pallavicini. hieronymus Pallavicino wurde im I. 1733 als General Commissarius von Corfica angestellt. Lazarus Dbizzo Pallavicino, geb. ben 30. Oct. 1719, war Gouverneur von Macerata, Runtius zu Reapel, seit 1753, und Referendarius beider Signaturen, bann feit bem 1. April 1754 Erzbischof von Lepanto und feit bem November 1759 Nuntius zu Madrid. Gein Benehmen, oder vielmehr seine Unthatigkeit mahrend ber über bie Sesuiten gekommenen Krisis wurde von bem romifchen Sofe nicht gebilligt, fcheint ihm aber bie Freund= schaft bes hofes von Madrid erworben zu haben. Um 26. Sept. 1766 wurde er in die Zahl ber Carbinalpries fter aufgenommen, und am 1. Dec. n. 3. zu ber Lega= tion von Bologna ernannt. Um 19. Mai 1767 empfing er ben Cardinalshut und im Julius bei Eroffnung bes Mundes ben Titel SS. Nerei et Achillei. Bon Clemens XIV. wurde er unmittelbar nach beffen Erhebung jum Staatsfecretair ernannt. Er war auch Prafect von Avignon, von Loreto und von der h. Consulta, dann Protector ber Erzbrüderschaft S. hieronimo bella Carita. Johann Lucas Graf Pallavicino tam 1731 als ber Republit Genua außerorbentlicher Gefanbter an ben t. t. Bof, entfagte aber bem Gefanbichaftspoften, um in taifer= liche Dienste zu treten, und wurde 1733 Viceabmiral und Generalintendant bes Seewefens in Iftrien. 218 folcher verrichtete er in bem eben bamals um die polni= iche Konigsmahl ausgebrochenen Kriege ruhmliche Thaten, indem er nicht allein verschiedene verlorene Galeotten wies ber eroberte, sondern auch spanische Transportschiffe meg-nahm. Im 3. 1735 wurde er Generalmajor und im 3. 1736 erhielt er bas Infanterieregiment Buttgenau Dr. 3, melches er aber noch in bemfelben Sabre gegen jenes bes Pringen Rarl von Cothringen Dr. 15 vertauschte. Birtlicher Kammerherr war er feit bem 19. Febr. 1736. In bem sofort beginnenden Turkenkriege befehligte er nicht ohne Ruhm, bis 1738, die aus acht Kriegsschiffen und funf Galeeren bestehende Donauslotte. In dem J. 1738 wurde er nach Genua gesendet, um ein Anleben von 600,000 Fl. ju machen; 200,000 Fl. gab er aus eiges nem Bermogen, ben Reft schoffen verschiebene Privaten vor. Reibniarschalllieutenant feit bem 19. Marg 1741, führte ber Graf 1742 bie Belagerung von Miranbola, gleichwie er ben Schlachten von Campofanto 1743, und Cuneo 1744 beimohnte. Bum Geheimrath und Plenipotentiarius in ber Combarbei ernannt, trat er 1745 eine Reise nach Genua an, und er entbedte ohne Schwierigfeit ber Genueser feindliche Gefinnung, und bag alle ihre Bunfche für Frankreich und Spanien waren. In bem Feldzuge von 1746 wurde die Citabelle von Parma unter seiner Anführung erobert, in ber Schlacht bei Piacenza führte

er ben rechten Alugel, und bei Rottofrebbo wurde er burch eine Alintentugel am Kopfe verwundet. Die Bunde war taum verbunden, als er fich abermals an die Spige ber Truppen sette und nach bem hartnacigsten Biberftanbe ben Feind aus bem Felbe folug. Streitigfeiten, bie wegen der Besetzung von Piacenza unter ben t. t. und farbinischen Truppen walteten, wurden burch feine Gewandtheit bald genug ausgeglichen. Bei bem erften Ausbruche ber Feinbfeligkeiten mit Genua verließ er jeboch bas heer, um von Mailand aus fur beffen Be-burfniffe zu forgen und noch in bem n. 3. übergab ihm bie Raiferin Die Generalftatthalterschaft ihrer Lande in Stas lien; als er biefelbe 1747 bem Grafen Ferbinand von harrach übergab, folgte ihm die Liebe aller Lombarden, und ber Wunsch der Provinz mag nicht wenig beigetragen haben, daß Pallavicino im J. 1748 die Stellen eines Castellans von Mailand, eines commanbirenden Generals aller Truppen in Italien und eines oberften Finangmini= fters in der Lombardei erhielt. Nach bes Grafen von Harrach Abrufung wurde er 1750 abermals jum Genes ralftatthalter in ber Combarbei ernannt, und manche treffs liche Anftalt erinnert an feine Wirksamkeit in biefer boben Stelle. Insbesondere beendigte er auf bem Congreß ju Barefe, 1752, Die langwierigen Grenzstreitigkeiten mit ben italienischen gandvoigteien ber Schweizer. Es mar barum feineswegs eine Ungnabe, als er 1753 ber Statts balterschaft entlaffen und biefe bem Erzherzog Ferdinand übergeben murbe. Bon ben Segensmunichen bes Bolfes begleitet, begab Vallavicino sich ben 22. Gept. 1753 nach Bologna, um bort feinen Bohnfig zu mahlen. 2m 30. Nov. 1753 wurde er jum Ritter bes golbenen Bließes ernannt, und am 23. Jun. 1754 wurde ihm von bem Bergog von Modena, im Namen bes Raifers, mit vielen Feierlichkeiten zu Mobena bie Orbenskette umgehangt. Um 29. Jun. 1754 wurde er zum General-Felbmarichall ernannt, und im 3. 1756 erfaufte er um 100,000 Dus katen in Gold bes Bergogs von Mobena in bem Ferrarischen belegene Allobialguter Diamantina und San Mars tino, einen anbern Theil biefer Allobialguter, vornehmlich bie Mefola, erkaufte um die namliche Beit ber wiener Hof, ber an die Erwerbung einiger Gumpfe unter papftlicher Landeshoheit die ausschweifenbsten Projecte fur ben Seehandel des Litorale knupfte, zu diesen Projecten aber ohne Zweifel burch unsern Grafen verführt wurde. Im September 1765 murbe er jum Prafidenten bes Raths von Mailand ernannt, und im 3. 1768 hatte er bie Ehre die Konigin von Neapel, die Erzherzogin Rarie Raroline, burch Italien zn begleiten, und bem für fie gebildeten neapolitanischen Sofftaate ju überliefern. Er erfchien bei biefer Gelegenheit in gewohnter, feinem großen Bermogen angemeffener Pracht, hielt bei ber Überlieferung ber Fürstin zu Terracina eine wohlgefette Rebe und ging barauf nach Rom, die Merkwurdigkeiten biefer Stadt in Augenschein zu nehmen, und bem heil. Bater feine Aufwartung zu machen. Diefer beschenkte ihn mit einem tofts baren Rofenfrange, Pallavicino ergriff aber zugleich bie Ges legenheit fich feiner nutlosen, burch bie Streitigkeiten mit bem Legaten in Ferrara ihm gehaffig geworbenen Erwers

bung zu entlebigen. Er verkaufte Diamantina und San Martino um 400,000 Scubi an bie papftliche Rammer. Bon nun an bielt er fich unverrudt ju Bologna auf, wo er auch am 27. Gept. 1773 in hohem Alter fein Leben befchloß. Er war von mittler Große und ernfthaf: ten Unfebens, eifrig in feinem Glauben, hielt ftrenge Rriegszucht, mar reich an großen Entwurfen und geschickt fie auszuführen, liebte Pracht und Ergoblichfeiten, war erfinderisch bergleichen zu veranstalten, und ward noch im greifen Alter von jugendlichem Feuer belebt. Geine erfte Gemablin, Unna Marchefin von Unguifola, batte ibm feine Rinder geboren, lebte überhaupt größtentheils in Genua. Sie ftarb an einer Bruftentzundung ben 16. Dov. 1751 ju Genua, wie fie es verheißen, benn als ber Graf fie bei ber bevorftebenden Belagerung 1747 ju fich nach Mailand eingeladen, hatte fie erwiedert, fie wolle bei ihren Benuefern leben und fterben. In ihrem Teftamente mar ber Braf, ber fie noch in ben letten Augenbliden besucht hatte, reichlich bedacht; nachstbem vermachte fie bem Spi-tal Pammatone 100,000, ber Urmenherberge 80,000 Lire, Saupterbe murbe aber ein Better, ber jungere Marchefe von Serra, dem hierdurch ein jahrliches Einkommen von 100,000 Lire zufiel. Im August 1753 vermahlte sich bierauf der Graf zum zweiten Male mit Maria Katharina Fava bi Ferro, ber Bitme bes Marchefe von Canrabini, welche ihm am 24. Jan. 1756 ben einzigen Sohn, Karl, ichenkte. Karl ftanb als Sauptmann bei feines Baters Regiment, und war mit vieler Gorgfalt erzogen. Muf einem Sofball in Wien, 1768, erregte feine Zangfunft folches Muffeben, bag bie Raiferin veran= tagt wurde, einer Erzherzogin ju fagen, baß fie biefen jungen Cavalier von zwolf Sahren zum Tang aufziehen moge. Dieses geschah. Rach bem Brauche bes wiener Sofs fonnen nur Rammerherren folder Gnabe theilhaftig werben, und ber junge Pallavicino wurde nach bem Zange von feinen Freunden als f. f. Rammerberr begrußt. Das ließ er fich nicht vergeblich fagen, er ging gur Raiferin und ftattete ihr fur bie genoffene Gnabe, auch Ernennung jum Kammerberen, ben allerunterthanigsten Dant ab. Die unerwartete Ruganwendung wurde auch von ber Raiferin nicht ungnabig aufgenommen, und bie Berbienfte bes Baters zu belohnen, machte fie ben Gobn zum Ram-merherrn. Ein Pallavicino, ber fich per fas et nefas ben Rammerherrnschluffel ertangt, bilbet in Bahrheit eis nen höchst auffallenden Gegensatz zu jenem Hubert Pal-lavicino, den der größte der Kaiser als seinen treuesten und machtigsten Bundesgenossen ehrte. Der glückliche Tänzer starb im J. 1790 als Generalmajor und Inha-ber des Insanterieregiments Nr. 8. Noch heute blühen in Genua mehre Linien des Hauses, die sich großentheils mit Geldgeschäften befassen; als Kenßler die Hauptstadt nan Kieuwien besuchte hatten die Mollovicia von eller von Ligurien besuchte, hatten die Pallavicini von allen Sandelshausern das größte, gleichwie ihr Palast in der Strada nuova mit der Aufschrift: Sapientia aedisicabitur domus, einer ber ichonften war. Muf bie Musfcmudung ber Rirche von G. Gpro bat bie Familie (v. Stramberg.) große Summen verwenbet.

PALLE, PALLEN, nennt bie Schiffsbaufunft bies jenigen holzernen ober eifernen Sperrfegel, welche bagu bienen, bie Spillen am Burucklaufen zu verhindern und ju beren Berftarfung bie Pallflampe bient. Gind bie Pallen bes Bretfpiels am Glodengalgen befeftigt, fo ers halt biefer Stuben, welche Pallbatingbeigen. Palliot wird bei ben Galeeren ber Schiffsraum genannt. Bergl. bie Art. Schiffsbaukunst und Galeere,

PALLEIROS. Gebirge in Arabien, in ber Proving Dman, 80 englische Deilen BEB. von Maffat. (H.)

PALLENE, alter Name 1) ber fleinen, nach Pto-Iemaus nicht viel über etwa zwei geogr. M. langen, frucht= baren ') Salbinfel - benn mit Unrecht wird fie von Gi= nigen Infel genannt 2) - bie fruber Phlegra gebeißen baben foll 3), spater Halling mit al, obgleich bie falfche Schreibart mit 2 fich hier und da findet. Beift ber al-tere, b. b. dichterische Name, auf die vulkanischen Erschei-nungen und Erdbeben bin, die fich hier früher ofter ereigneten und bie Beranlaffung wurben, biefe Gegend gum Schauplate ber Giganten und ihres Rampfes gu mahlen "), so wird der spatere Name von Stephanus auf die mythische Pallene, Tochter des Sithon, eines Konigs ber Hodomanten, und Frau des Klitus juruckgeführt, der nach ben Ergablungen bes Conon (Narrat. 10) und Parthenius (Erot. 6) mit Dryas um bie Pallene kampfte, und biefen burch Lift überwand und erlegte. Der gewohnliche Gentilname ber Bewohner ift Halling, Die Das cebonier felbst follen bie Lanbschaft Ballene mit B genannt haben; beute beißt fie Palluri, Plajur. Die Schrift: fteller rechnen fie theils ju Thracien, theils, mas wenig= ftens für die spateren Berhaltniffe richtiger ift, ju Mace= bonien 3). Eingeschlossen ist sie oftlich vom toronaischen, westlich vom thermaischen Busen (Θερμαΐος κόλπος); sie beginnt mit bem Ifthmus von Potibaa im Norben und reicht fublich bis jum Borgebirge Kanaftraum (heute Capo Canistro), mas bei Stylar "bas beilige Borgebirge Pal-

<sup>1)</sup> Strab. Epitom. Lib. VII. p. 350. "Οπ ἡ Παλλήνη χεή-ξύνησος — Φλέγρα τὸ ποὶν ἐχαλεῖτο. 2) Automin. Itinerar. p. 525 u. δαζ. Wesseling. 3) Herod. VII, 123. Ἡ νἔν Παλλήνη, πρότερον Φλέγρη χαλεομένη. Theon. Progyma. p. 91. Καὶ τὴν πάλαι μὲν Φλέγραν, νῦν δὲ Παλλήνην. Εθεπίο ⑤ trabo, Polyán u. a. Daber ΧροΙΙοδον mit Unrecht un-terfcheibet (I, 6) ἐγένοντο δὲ τὸς μέν τινες ἐγουαιν, ἐν Φλέγραις, τὸς δὲ ἄλλοι, ἐν Παλλίνη. 4) Daber heißt Pallene bei Lycophr. 127 γηγενῶν τροφός. Εδ hángt bamit ber Rame eines Drts Γ΄-γωνος bei Potibáa ober Γιγάντιοι in Χ. ε. 3. 1838. 3nt. Βι. 3uni. Ντ. 39 zufammen. Der Ναme , Phlegra" — benn bas ift bie gewöhnliche, Φλέγραι bie seltenere Korm — und "Oblearáische Juni. Rr. 39 zusammen. Der Name "Phlegra" — benn das ist die gewöhnliche, Φλεγφαι die seltenere Form — und "Ohlegrässche Gestle" "Phlegrasi campi" Φλεγφαίον πεδίον, wurde mit dem Gigantenkamps in denselben auch auf andere Gegenden übertragen, welche vulkanische Erscheinungen darboten, z. B. nach Italien auf die Gegend in der Rähe von Cumā. Bergl. Heyne ad Apollod. l. l. 5) zu Thracien rechnen Paltene Dionys. Halic. l, 49. p. 124, 10 R. Paus. l. 25, 1 οι περί Θράκην ποτέ και τον λοθμόν της Παλλήνης φκησαν. VIII, 29, 1 εν τη Θρακία Παλλήνη, Stephanus, Harpoer. s. v. Παλληνείς — δτι δ΄ έπι και έν Θράκη Παλλήνη γνώσιμον u. a. zu Macedonien dagegen Seylaw p. 62. ed. Gronov. Diod. V, 71. της Μακεδονίας περί Παλλήνην, Plin. IV, 17. s. 10. Ptolem. III, 13.

Rach Stephanus bilbet fie ein Dreied, bas feine Bafis nach Guben ju bat; am Genauesten beichreiben Livius ) und Mela ) ihre Lage. Der Lettere gibt ibr funf Stabte, wovon er aber nur die brei bedeutenoften Potibaa, Mende und Scione anführt; Stylar nennt die beiben andern Aphytis und Therambus ober Thrambeis, Berobot fügt noch brei hinzu, Nea, b. h. Reapolis 4), Age und Sane; bie fpateren ") Schriftfteller erwahnen noch eine fublich gelegene Stadt Pallene, sowie auch ein Borgebirge gleis ches Namens, wovon die alteren Autoren nichts miffen, und eine folche Stadt hat gewiß nie eristirt. Stephanus nennt auch Mekyberna ober Mekyperna 10) eine Stadt Pallene's. Als Kassander, ber Sohn Antipater's, Cassandrea errichtete, jog er in bie neue Stadt die Einwohner nicht nur bes alten, von Philipp zerftorten Potibaa's, an beffen Stelle es trat, sondern auch ber kleinern benachbarten Stabte; baher ihrer schon bei Stymnus und noch mehr bei Ptolemaus feine Ermahnung gefchieht; bie Gegend war besonders weinreich und der Wein von Mende (Merdyoing ober Merdaiog olivog) ein Gegenstand bes Ausfuhrhandels. Fur die Geschichte bes Landes ift uns in der Schrift des Hegesipp περί Παλλήνης, wie sie Dionys von Halik., Naddzwaxa, wie sie Stephanus (i. M. Παλλήνη und Μηκίβερνα) nennt, eine um so bebeutenbere Quelle verloren gegangen, ba jener ben Berf. einen "alten und ber Rebe werthen Schriftsteller" nennt. Diefer und andere Autoren, wie Rephalon aus Gargethus und jum Theil auch Bellanicus melbeten, daß hier ein barbarifcher thracischer Bolksstamm, welcher ber Rrufeische (ober Kroffeische) hieß, gewohnt habe; zu bem feien bie mit Uneas fliebenben Erojaner gekommen, bie bei ihm eine freundliche Aufnahme fanden, bort auf einem ber Vorgebirge einen Tempel ber Aphrodite und eine Stadt Uncia grundeten, welche bis zur Grundung von Thessalonice burch Kassander fortbauerten; von hier aus seinen die Trojaner nach Delus gegangen. Später wurde von einer korinthischen Colonie die dorische Stadt Neptun's, Potibaa, gegrundet; Mende nennt Mela eine Colonie von Eretria, Stione eine Colonie der nach Eroberung Ilions zuruckkehrenden Uchaer; über Mende flimmt Thucybibes (IV, 123), harpofratio und Suidas (i. B.) mit ihm überein. Bergl. übrigens noch über Pallene Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. VII, 463 fg. Tzschucke ad Melam III. 2. p. 159 sq. Poppo ad Thucydid. P. I. Vol. II. p. 370 sq.

2) Bar Pallene ber Name eines attischen Gaues (demos), ber zum antiochischen Stamme gehörte; bie

Mitglieber bes Saues hießen Παλληνεῖς ober Παλλήνη3er, nur bei Plutarch (Thes. 13) Παλληναῖοι, wo ber
richtet wird, daß zwischen ben Mitgliebern dieses Gaues
und benen von Agnus keine Eheverbindungen eingegangen wurden, und hier auch der sonst deim Gottesbienste
gewöhnliche Ruf "Ακούετε λεώς" nicht gehört werde.
Die Pallenische Minerva Αθηναίη Παλληνίς 11), deren
Tempel auf dem Wege von Marathon nach Athen lag,
hat offendar von diesem Demos seinen Namen; es ist
bies das Pallenion, in dessen Nahe die Schlacht zwischen
Pisistratus und seiner Gegenpartei vorsiel 12). Der Demosname Παλληνεύς wird unter andern erwähnt bei
Demosth. c. Leochar. 1083, 19 im Corp. Inscr. Gr.
nr. 172. 272. 295 und in den in der allgem. lit. Zeitung
1837. Nov. Intelligenzbl. S. 468 herausgegebenen Inschriften. (H).

3) Pallene (300logie), f. Anthonomus.

PALLENEUS, Name eines Giganten bei Claubian (Gig. 109). (H.)

Pallenis. Beiname ber Minerva, s. Pallene. (H.)
PALLENIS. Unter biesem Namen hat Cassini (Bullet. de la soc. philom. Nov. 1818. p. 166; Diction. des sc. nat. Tom. XXXVII. p. 275) aus Buphthalmum spinosum Linn. (s. ben Art. Buphthalmum n. 13) eine Pflanzengattung gebildet, welche nur als Untergattung von Buphthalmum betrachtet werden kann und sich unterscheibet durch stachelige, verlängerte Schuppen des gemeinschaftlichen Kelches, durch zweireibigen, vielblumigen Strahl und durch die Corollen der Scheibe, deren dick, fleischige Röhre mit einem Längsslügel versehen ist. (A. Sprengel.)

PALLERSDORF, ungrisch Bezenve, auch Bezenya, ein zur herrschaft bes Erzherzogs Karl von Österreich, Ungrisch-Altenburg gehöriges großes Dorf, im neussiedler Gerichtöstuhle (Processus) der wieselburger Gesspanschaft, im Kreise jenseit der Donau Niederungerns, in der kleinen oder odern ungrischen Sebene, an der von Wien und Presdurg nach Pesth und Osen sührenden Haupt- und Poststraße, i Stunden vom rechten Donausufer entsernt, mit 133 Häusern, 987 teutschen katholischen Einwohnern, welche vom Ackerdaue und der Viehzucht leben, einer eigenen fatholischen Pfarre des raader Bisthums, einer katholischen Kirche und einer Gegend. Die Gegend herum wird der Heudoben genannt, und ist wirklich reich an Heu, welches von hier selbst die Wien versührt wird.

PALLET, PALET (le), Gemeindeborf im franz. Departement der Niederloire (Bretagne), Canton Ballet, Bezirk Nantes, liegt 4½ Lieues von dieser Stadt entsernt auf dem rechten Ufer der Sevre und hat 1102 Einwohner, welche einen Jahrmarkt unterhalten. Hier und nicht zu Palais wurde der berühmte Abeilard, der davon den Beinamen Palatinus bekam, 1079 geboren. (Nach Expilly und Barbichon.)

<sup>6)</sup> Liv. XLIV, 11. Condita est (Cassandrea) a Cassandro rege in ipsis faucibus quae Pallenensem agrum ceterae Macedoniae jungunt, hinc Toronaico, hinc Macedonico septa mari— Eminet namque in altum lingua, in qua sita est; nec minus, quam in altum magnitudine Atho mons, excurrit, obversa in regionem Magnesiae duobus imparibus promontoriis, quorum majori Posideum est nomen, minori Canastraeum. 7) Pomp. Me'. II, 2 ad fin. et add. Teschucke: Pallene soli tam patentis, ut quinque urbimu sedes sit atque ager, tota in altum abiit, angusta satis, unde incipit. 8) f. X. c. 3. a. a. D. S. 324. 9) Plin. 1. c. Oppida Pallene, Phlegra. Stephan. Hallήνη πίμες Θράχης. 10) X. c. 3. a. a. D.

<sup>11)</sup> Herod. I, 62 und bas. Valcken. 12) Andocid. de Myster. §. 106 und vergl. meine Commentat. tert. de Andocid. p. VI. Sierauf bezieht sich bas βλέπειν Βαλλήναδι bei Aristoph. Acharn. 235, vergl. bas. bie Schol.

Pallet bei ben Malern it., f. Palet.

PALLI, Stadt in ber affatischen Turfei, 85 engl. Meil. ND. von Diarbefir.

PALLIA, auf ber Peutingerichen Tafel alter Dane eines Fluffes in Etrurien, beute Paglia, f. b. 2B. (H.)

PALLIANO ober PALIANO, fleine Stadt in ber romifchen Campagna.

Palliata und Palliati, f. Pallium.

PALLIATIV (von pallium), nennt man, was ei= nen Gegenstand, wenigstens fur ben Augenblick gu verbullen ober überhaupt ber Wahrnehmung zu entziehen bient. Borgugsweise baufig wird aber bies Wort in ber praftischen Medicin gebraucht, indem man in berfelben burch Palliativ : Indicationen folche Momente bezeichnet, welche ben Urgt bestimmen, einer einzelnen befonbers laftigen ober gefahrlichen Mußerung ber Krantheit ein bestimmtes Beilverfahren entgegen= guffellen, burch Palliativeuren bas gange nach einer folchen Indication geleitete Beilverfahren felbft, burch Palliativ mittel endlich folche, durch welche eben je-nen Indicationen genugt wirb. Bielen arztlichen Schrift= ftellern find zugleich biefe Indicationen, Curen und Dit tel gleichbedeutend mit ben fymptomatifchen, und in ber That haben beibe mit einander gemein, daß bei ihnen entweder an fich ober überhaupt auf Entfernung ber Urfache ber Rrantheit feine Rudficht genommen wird, wodurch zugleich beibe zu ber Rabicalcur, beren nachfter 3med in der Befeitigung ber Krankheitsurfache besteht, und welche ebenbeshalb auch curatio caussalis genannt wird, in Gegensat treten. Inbessen werden schon nach ber Wortbebeutung! Palliativeuren richtiger von ben fymptomatifchen infofern unterschieden, bag bie erftern nur eine besondere Gattung ber lettern ausmachen, indem fymptomatische Guren zwar auch nur einzelne Symptome ber Krantheit bekampfen, aber nicht vorzugsweise laftige und gefährliche.

Wenn symptomatische Guren ftreng genommen niemals zu rechtfertigen find, weil ber rationelle Urat bringenber Beranlaffung bebarf, um bie Urfachen einer ju bekampfenben Krantheit, mare es auch nur fur einige Beit, aus bem Muge ju feben, fo haben bagegen Palliativeuren nur burch bie erwähnte Berwechselung ber Urt mit ber Gattung, fowie burch ben Disbrauch, ben Unwiffenheit und Charlatanerie auch mit mabren Palliativcuren von jeher getrieben haben und wol immer treiben werben, biefe letteren Guren in ben zweideutigen Ruf bringen fonnen, in welchem fie im Allgemeinen fteben. Denn es bleibt ihnen nicht nur in ber That auch in ber Praris eines rationellen Arztes ein weites Felb hochst fegensreicher Anwendung, fonbern es gehoren auch viele Falle, welche eine Palliativeur nothwendig machen, grabe zu ben wich= tigften und bringenbften. Es ift namlich die Palliativ=

indication vorhanden, wenn entweder
1) ein Krankheitszufall bem Leben unmittelbar Gefahr brobt, ohne bag biefe Befahr burch eine Rabicalcur ober burch ein verandertes Berhaltnig ber bereits eingeleiteten Rabicalcur, zeitig genug befeitigt werben fonnte. - Dringenber als biefe ift feine Unzeige ber Palliativcur,

und mit Recht erhalt fie in foldem Falle ben Ramen ber indicatio vitalis, weil Lebenserhaltung augenblicklich fo gang ausschließlich ben 3med ber argtlichen Beffrebungen ausmacht, daß ihm jebe andere Rudficht auf die einzelnen Berhaltniffe ber Rrantheit, und baber namentlich auch auf bie Caufalindicationen nachfteben muß. Seftige Blutcongestionen nach eblen Drganen, Blutfluffe und gefahrliche Profluvien überhaupt, Erstidung brobende Bustande, manche Gattungen und Grabe heftiger Krampfe, und große Schwache ber Lebensfraft fobern zu Palliativ : Curen biefer Urt am baufigsten auf. Huch finden fie oft ba eine fehr nugliche Unwendung, wo es barauf anfommt, bas Leben eines unheilbar Kranken burch Befeitigung ber gefahrlichften Bufalle wenigstens moglichft gu verlangern. Dber wenn

2) ein Symptom ber Rrantheit rudwirfend bie Ur= fache berfelben unterhalt und beshalb gleichzeitig mit ber Rabicalcur besondere Berudfichtigung fobert, wie 3. B. ber Suften bei vielen Urten bigiger und langwieriger Bruftfrantheiten, profuse symptomatische Musleerungen bei nervofen und fauligen Fiebern ic. - Benn ferner

3) ein Symptom ben ungeftorten Fortgang bes Beilungsprocesses, ober die Unwendung ber zu bemselben ers foberlichen heilmittel hinderte, 3. B. Schlaflosigkeit, Schmerzen, Rrampfe, welche bie Rrifen ftoren, anhalten= bes Erbrechen, welches ben wirkfamen Genug von Rabrungsmitteln und Argneien unmöglich macht. - End-

lich wenn

4) ein bem Kranken besonbers laftiges Somptom ohne Nachtheil fur die Rabicalcur burch ein eigenes Beilverfahren befeitigt werben fann. Much biefer Fall ift un: gemein baufig; wir begnugen uns aber fatt aller anbern Beispiele baran ju erinnern, bag es fo oft, um bas Bertrauen eines Rranten, jumal eines hypochondrischen ober bofterischen, ju gewinnen ober ju befestigen, unum= ganglich nothwendig ift, ein einzelnes Symptom ber Rrantheit zu befampfen, und bag bei ber Behandlung unbeil= bar Rranter es beilige Pflicht bes Urgtes ift, wenigftens bie beschwerlichsten Bufalle so viel als moglich zu linbern.

So nothwendig bemnach, ja unentbehrlich in gabl-reichen Fallen fich Palliativcuren bewahren, fo arten fie boch leicht in bas aus, was wir oben symptomatische Curen genannt haben, ober schaben, wie schon erwähnt, burch misbrauchliche Unwendung, wenn man nicht bin= fichtlich biefes Gegenftanbes folgenben Grunbfagen unverbruchlich treu bleibt. Abgefeben von bem einzigen Falle, in welchem bie Palliativeur curatio vitalis wird, burfen bie Caufalindicationen niemals um ber Palliativanzeigen willen hintangeset werben, ober gar bie Palliativeur mit ber Rabicaleur in Biberspruch treten. Niemals barf baber eine Palliativeur angestellt werben, wo ber 3med ebenso schnell und ficher mit ber Rabicalcur erreicht werben fann; niemals barf bie erftere langer als noth= wendig fortgefeht werben, fondern überall muß, nachdem ber Palliativanzeige Genuge geschehen, auf die Rabicalcur gurudgegangen werben; niemals barf enblich eine Pallia: tiveur gegen abnorme Buftanbe eingeleitet werben, bie wie abnlich fie oft mabren Krantheitszufallen find, gur

ber 1641 aus Betrubnig uber ben Berluft feines eingi= gen Gohnes ftarb, verfaßt, Palliot aber es mit einer gro: hen Anzahl Bemerkungen und mit mehr als 6000 Bappen bereichert. 5) L'Histoire généalogique des comtes de Chamilly (ebent. 1671. Fol.). Außerbem hat man hanbschriftlich von ihm mehre Genealogien. Er starb in bobem Alter ben 5. April 1698. (Dach Beif in ber

Biogr. univers.)
Palliot, s. Palle.
PALLISADEN gehören als Annaherungshindernisse
zu den Berstärfungsmitteln der Befestigungen und besteben aus feche bis acht Boll biden und acht bis eilf fuß langen, entweder gang bicht neben ober zwei bis boch= ftens brei Boll aus einander gestellten, oben jugefpitten und gewöhnlich dreifantigen Pfahlen, welche brei Fuß in bie Erbe eingestampft und auf ber inwendigen Geite, theils oben in ber Brufthobe, theils um fie noch fefter ausammenguhalten, wenn man Beit bagu bat, auch unten am Fuße burch angenagelte Latten verbunden werben. Sie fommen fowol bei permanenten Festungemers fen, als auch bei Felbbefestigungen in Unwendung. Bei erftern: Muf bem Muftritte bes bebedten Beges acht Fuß lang, funf Fuß über ber Erbe, neun Boll über ben Ramm bes Glacis hervor und brei Fuß bavon abftebend; ferner an ben Umgangen ber Traverfen gehn bis eilf Fuß lang, fieben bis acht Fuß über ber Erbe; bann an bem obern Theile bes innern Grabenrandes vor ben Reduits in ben aus- und eingehenden Binfeln bes bedeckten Beges, ober vor benen in den Außenwerken, wo fie nach Art ber Sturmpfable \*) feine gerade, fondern eine auswarts geneigte Richtung erhalten, und auch zur Schließung ber Rehlen in ben vorliegenden Aleichen ober Lunetten, wo man ben Pallifabirungen zu ihrer eigenen Beftreichung gern vorfpringende, als Tambours eingerichtete Theile gibt, und zu Tambours überhaupt, wo fie nur anzubringen fein mogen. Bu ben beiben lettern 3meden werben bie Pallifaben auch bei Feldbefestigungen verwendet; man wahlt bafur immer bie ftartfte und langfte Gattung, in= bem es bier auf eine großere Biberftanbefahigkeit als an= berswo ankommt, und legt auch oft, um bie Unnaherung zu erfchweren, Berpfahlungen bavor an. Bei ben Rehl= pallifabirungen bringt man ferner gern eine Bertheidigung mit Befchut, und biefe befonbers bann an, wenn fie bem feindlichen nicht ausgesett find. Bu bem Enbe ichneibet man fie an ben geeigneten Stellen in ber Rniebobe ab, fest die Spigen auf eine Urt Berftrumpfung und ichlieft Die Dffnung burch eine Blendlade. Will man Pallifabi= rungen gur Bertheibigung mit Infanterie einrichten, wogu fcon entweder die Bwifchenraume und die an die Pallis faben angenagelten obern gatten, ober bei bicht neben einander ftebenben einzuschneibenbe Schieficharten bienen, fo fentt man zu mehrer Ordnung unmittelbar binter bem untern Theile ber Spalten ober unter ben Schieficharten

noch eine furgere und nur brufthobe Pallifabenreibe (fr. palissades à la Turque) ein. Dies geschieht nament: lich bei Belagerungen auf ber angegriffenen Fronte bes

bebectten Beges.

Bei Felbbefestigungen werben Pallifabirungen besonders auch in ben Borgraben angewendet und in ben Sauptgraben entweber am Fuße ber Contreefcarpe, um bas hinabsteigen ju erschweren, ober am Fuße ber Efcarpe, als hinderniß gegen die Ersteigung bes Bal-les, wo fie bann gewohnlich jur Rleingewehrvertheibigung eingerichtet werben. Auch legt man Pallifabirungen gum Schute von Truppen auf Soben an, bie ber Feind nicht

mit Gefchut treffen fann.

Sollen fie ichnell bergeftellt werben, fo bebient man fich bagu oft nur geborig abgeafteter ober nur auf ber inwendigen Geite abgefanteter Baumffamme. Bon breifantigen Pallifaben fonnen zwei Bimmerleute mit einem Gebilfen taglich gegen 40 Pallifaben von weichem und gegen 60 von bartem Solze verfertigen und ebenfo viele Leute 50 bis 60 einseten und mit gatten benageln. Die Babl ber erfoberlichen Pallifaben fur eine bamit gu befebenbe Linie berechnet fich leicht nach ber Breite berfelben und nach ber Entfernung, in ber fie von einander ges (Heymann.) ftellt werben.

PALLISADENHOLZ. Das Holz zu den Palli-faben, welche gewohnlich fechs bis acht Fuß lang und fieben bis gehn Boll bid find, wird am zwedmäßigften aus 50 bis 70jahrigen gefchloffenen Rabelholzbeftanben gegeben, welche fich mehr jum Brenn= als jum Bauholge eignen; auch fann man bagu bas Durchforftungshols aus 80 bis 100 und 120jabrigen Beffanden febr gut gebrau= chen; bauerhafter, nur zu koftbar, ift Gichen : und Uls menholz; gang vortrefflich ift bas holz ber Ufpe, populus tremula, wenn man es vorber geborig austrodnen laßt; benn biefes Solz fplittert nicht, ift ungemein gabe, auch ber Faulnig weniger ausgesest als junges Nabel-

PALLISER, 1) Borgebirge an ber Gubfufte von Cabeinomaume, ber norblichen ber großern Infeln, aus welchen Reuseeland besteht, liegt unter 41 ° 38' fubl. Br. und 175 ° 23' 12" offl. E., und ift bie nordoftl. Spite ber Coofsftrage. 2) Pallisers Islands, eine Infelgruppe im fublichen Theile bes ftillen Meeres, welche burch Ro= rallenriffe verbunden und fchwer juganglich ift. Die größte biefer Infeln, welche Rotosbaume tragen und von Auftralindiern bewohnt werben, ift gegen 15 engl. Deilen lang und neun Deilen breit. Coof entbedte biefe In= feln, welche unter 15 bis 16° fubl. Br. und 146 bis 147° westl. E. nach bem Meribian von Greenwich liegen.

(Fischer.)

PALLIUM ift bei ben Romern theils im wei= tern Ginne Bezeichnung jeglichen Gewandes überhaupt 1), auch ber über Bett und Copha gelegten Deden 2), theils

<sup>\*)</sup> Sturmpfahle find im Befentlichen von ben Pallifaben nicht unterschieden; nur find fie von fcwacherm bolge und gewohn: tich nur 5 fuß lang; man bringt fie immer nur an Doffirungen an und ftellt fie fchrag ober parallel, nie fenerecht gegen ben Dos

<sup>1)</sup> So ofter bei Martial z. B. III, 63. VIII, 59 u. d. Bei Ovid. Am. III, 2, 25. — A. Am. I, 153 u. d. romisches Frauengewand. 2) Prop. IV. 3, 31. Ovid. Am. I, 2, 27. Heroid. XXI, 169. Suct. Ner. 48.

im engern Sinne Bezeichnung bes langen, weiten, grie : chischen Gewandes, ber στολή Ελληνική, im Gegenfate gegen bie toga ober bas romische Gewand, wie soccus und crepida griechische Fußbebeckung im Gegensaße gegen romische bezeichnet (vergl. Cic. Rabir. post 10. Liv. XXIX, 19. Sueton. Tiber. 13. redegitque se deposito patrio habitu ad pallium et crepidas); baber biegen bie, welche griechische Kleidung trugen, palliati, im Gegensate gegen die togati, welche romische trugen, und fabulae palliatae biegen bie Schauspiele mit ariechischer Rleibung und Sitte, wahrend togata bas Stud hieß, in welchem romisches Costum und romische Sitte herrichte (Varro ap. Diomed. III, 487. Donat. fragm. de Com. et Tragoed. vor feinem Commentar jum Tereng); baber ber bilbliche Ausbrud pallium togae subjicere, b. h. die Griechen ben Romern unterordnen; ba= her ofter Graecus over Graeculus palliatus, Pythagoras palliatus. In alterer Beit wurde es bei einem Romer fur unanstandig gehalten, im Pallium zu erscheinen, wie aus Cic. Verr. II, 5, 13 und ben andern ans geführten Stellen bes Cicero und Livius hervorgeht; Auguft jedoch verschenkte auf seiner letten Seereise unter ans bern kleinern Gaben auch Togen und Pallien, mit der Be-ftimmung, daß die Romer sich griechischer, die Griechen romischer Rleidung und Sprache bedienen follten (Suet. Aug. 98); die spatern Raifer aber erschienen felbft im Pallium. Es bezeichnet aber pallium bas griech. Dberfleid überhaupt (inatior), sowol bas mannliche als bas weibliche; und ba wir von biefem breierlei Species unter= scheiben, bie fürzern Chlana und Chlamps und ben langern Tribon, so bezeichnen bie Romer mit ihrem pallium noch specieller die Chlamps und gang besonders häufig ben Aribon, namentlich ben groben Philosophenmantel, ber mit bem struppigen Bottelbart und bem Stode bas Philoso= phen-Coftum bildete (Gell. IX, 2. Video, inquit, barbam et pallium, philosophum nondum video. Apul. Met. 11. Id. Flor. n. 7. Pallio tenus philosophos imitari 3).

PALLIUM (in firchlicher Bebeutung), ein Studt bes priesterlichen Ornats, bas nach bem Gebrauche ber romisch-katholischen Kirche nur ber hohern Sierarchie, vom Metropoliten aufwarts, zukommt.

Geschichte bes Palliums. Die ersten Spuren besselben sinden wir in der orientalisch-griechischen Kirche. Dort trugen im 4. Jahrh. die Bischofe hohern und nies dern Ranges das 'Auogsow, ein auf der Schulter rushendes, wollenes') Gewand. Die Bischofe erhielten dasselbe von ihrem Metropoliten, diese von ihren Patriarchen bei den Inthronisationen, die letztern legten es sich selbst

5) Man vergl. noch die Schrift Tertullian's de pallio mit ben Noten von Salmasius und Ferrarius, De re vest, Il. 4.
1) Isidorus Pelus. Kpp. L. I. ep. 136: "Das Omsphorium bes Bischofs, aus Wolle, nicht von Linnen, gesertigt, weiset zur ruck auf jenes verirte Schaf, das der herr suchte, und als er es gefunden, auf seinen Schultern zurückbrachte. Der Bischof, als Stellvertreter Christi, gibt aber durch bieses Gewand zu ertennen, daß er dem Vorbitbe des guten und großen hirten, welcher die Schwächen der heerbe mit Nachsicht tragen wollte, nachstrebe."

an. Bei ber Entlassung ober formlichen Entsetzung vom bischöflichen Amte galt die Abnahme des  $\Omega\mu o \phi \delta \rho i \sigma \nu$  als Zeichen der Remotion (s. unten).

In der zweiten Salfte des 5. Jahrh. kommt biefe Auszeichnung auch im Abenblande, besonders in der rom. Kirche zum Vorschein. Sier erhielt sie den Namen pallium. Die romischen Bischöfe ergriffen auch diese Gelegenheit, ihre kirchliche Oberhoheit über das Abendland auszubehnen und zu befestigen. Sie sendeten namlich angesehenen Rirchenfursten ber occidentalischen Rirchenprovinzen bas Pallium. Anfangs galt es ohne 3weifel nur als Ehrengeschenk und collegialische Ausmerksamkeit, bie man von dem Bischof ber alten Beltstadt gern annahm; balb inbessen trat bie Eitelkeit einzelner Bischofe, die Eifersucht auf solche Auszeichnungen, die einem Collegen zu Theil wurden zc., hinzu; man suchte bas Pallium in Rom nach. Die romische Rlugheit und Gewandtheit verfehlte nicht, hiervon Gebrauch zu machen und fofort mit Silfe ber Obfervanz eine Prarogative, Die ben Inhabern bes romi= fchen Stuhle, als folchen, gutomme, zu formiren. Diefen Gefichtspunkt hat schon Papft Symmachus (geft. 514) 2). Er bewilligte bas Pallium dem Metropoliten von Laurea= cum in Pannonien. Diefer hatte es in Rom nachgefucht. Der Papft lobte ihn beshalb, fnupfte Ermahnungen an bie Ertheilung, bezeichnete bas Pallium als Sinnbild ber Unanimitas mit Rom ic. Auch im Berlaufe diefes Jahr= bunberts, besonders unter Papft Bigilius, tommen Berleibungen bes Palliums vor, am baufigsten bei Gregor I. Er fendet es an Bifchofe und Erzbischofe in feiner eigenen Didcese (in den suburbanischen Provinzen, an den Detropoliten von Korinth, Prima Justinianea ic.), sondern auch hinüber nach Britannien (an Augustinus, Metropoliten von Canterbury), nach Gallien (Arles, Autun ic.). Ihm ist bas Pallium ein Insigne humilitatis, justitiae ceterarumque virtutum. Diese Berleihungen bauerten fort unter seinen nachfolgern Johann V., Gregor II. (an ben Bischof von Freyfing) u. A. Als noch die Abbangigfeit Rome von ben griechischen Raisern beftanb, beburfte es bei Ertheilung ber kaiserlichen Einwilligung, jeboch, wie es scheint, mehr aus politischen Rucksichten, wenn namlich bas Land, wohin bas Pallium ging, mit ber taiferl. Regierung in gespannten ober offenbar feind= lichen Beziehungen fanb.

<sup>2)</sup> Symmachi P., ep. ad Theodorum Arch. Laureacensem (Mansi Conc. Coll. T. VIII, 228): Diebus vitae tuae pallit usum, quem ad sacerdotalis officii decorem et ad ostendendam unanimitatem, quam cum b. Apostolo universum gregem dominicarum ovium, quae ei commissae sunt, habere dubium non est, ab apostolica sede, sicut decuit, poposcisti, quod utpote ab eisedem apostolis fundatae ecclesiae majorum more libenter indulsimus ad ostendendum se magistrum et archiepiscopum, tuamque sanctam Laureacensem ecclesiam provinciae pannoniorum sedem fore metropolitanam. Idcirco pallio, quod ex apostolica caritate tibi destinamus, quo uti debeas secundum morem ecclesiae tuae solerter admoneam, pariterque volumus, ut intelligas, quia ipse vestitus, quo ad missarum solemnia utaris, signum praetendit crucis, per quod scito se cum fratribus debere compati ac mundialibus illecebris in affectu crucifigi. Cfr. Liber diurnus pontiff. Rom. c. IV. Tit. 3.

Eine neue Periobe in ber Geschichte bes Palliums beginnt mit Binfrid (Bonifacius), bem Apostel und Sierarchen ber Teutschen. Er felbft murbe nach feiner Er= nennung jum Archiepiffopus und apostolischen Bicar mit bem Pallium bom Papfte Gregor III. (732) beschenft; burch feinen Einfluß ging in die Beschlusse ber erften teutschen Spnobe (743) uber 3), bag die Metropoliten bas Pallium in Rom nachzufuchen hatten. Gleichzeitig gab Bonifacius auch bem Papfte Bacharias einen Bint, er follte ben Metropoliten von Rheims, Rouen und Gens Pallien fenben. Der Papft wollte feinen Unftand neh-men, bies zu thun, aber bie Metropoliten von Gens und Rheims wunichten bas Pallium nicht; benn nachber bittet Bonifacius in feinem Berichte an ben Papft nur um Gin Pallium fur ben Bifchof von Rouen. Dies beunrubigte ben Papft einigermaßen, wie man aus feinem Schreiben fieht; benn er mochte wol ben Grund errathen baben, weshalb bie beiben andern Rirchenfurften biefe Des coration ablehnten. Much in ber Folge kamen in ber gal= lifden Kirche noch mehre Beispiele vor, bag bortige De: tropoliten bas romifche Pallium gar nicht ober nicht als: balb nachfuchten.

Indeffen ichon vor bem Erscheinen bes Pfeudo-Ifibor wurde es immer gewohnlicher, bas Pallium fich von Rom auszubitten. Die romifchen Bifchofe unterließen es auch nicht, bei ber Conferirung Die Sache als etwas Roth= wendiges, bie Metropolitengewalt Bedingendes barguftellen und sich für die einzigen legitimen Dispensatoren zu er-flären\*). Der energische Nikolaus I., der Schrecken al-ler Metropoliten, knupfte an die Ertheilung eine neue, bedeutsame Bedingung. Wer es erhalten wollte, mußte juvor einen Gehorfam gegen alle papfiliche Berordnun-gen versprechen und biefes burch Gib und Revers befraf: tigen. Das erfte Beispiel unter feiner Regierung fam in Bremen vor. Als namlich bie beiben Stuble von Samburg und Bremen combinirt wurben, gab Difolaus bem Erzbischof Unschar ein neues Pallium (864). In bem bieruber ausgefertigten Diplom beißt es: Porro te pallio uti nonnisi more (?) sedis concedimus apostolicae, scilicet ut successores tui, per semetipsos vel per legatos suos, et scriptum, fidem nobiscum tenere, - atque decreta omnium sedis Romanae praesulum et epistolas, quae sibi delatae fuerint, venerabiliter observare atque perficere omnibus diebus suis, scripto se et juramento profiteantur 5). Gre: gor IV., ber Unschar'n als Erzbischof von Samburg (835) bas Pallium gegeben, hatte an eine folche Condition nicht gebacht.

Derfelbe Rifolaus nahm es fich auch beraus, bas romifche Patriarchalverhaltniß auf alle Metropoliten bes

Abenblandes ju übertragen. Er verlangte 6) in feinen amtlichen Responfis an die bulgarische Rirche, bag ber Erzbischof, bevor er bas romische Pallium erhalte, nicht von feinem Stuble Befig nehmen und, mit Musnahme ber Deffe, feine Pontificalhandlungen verrichten birfe. Er fcbilbert bies als anerkannte Praxis in ben galli= fchen, teutschen und anbern Rirchen.

Der in feinem Geifte regierenbe Sabrian II. ließ auf bem achten öfumenischen Concil in Constantinopel (869) bie Metropolitanverhaltnisse, wie sie fich in der Praris bes Occidents gebildet hatten, bestätigen 7). Dadurch wurde mittelbar auch die Conferirung des Palliums in ber Urt, wie fie bis jest geschehen mar, legitimirt. Die Metropoliten konnten es von nun an wol nicht mehr in 3weifel gieben, bag ber rom. Papft es fei, von bem fie es fammtlich begebren und erhalten mußten, um ba= burch in ben Bollgenuß ihrer Gewalt ju fommen.

Beil aber beffenungeachtet an manchen Orten, befonbers in ber gallischen Rirche, bie Erzbischofe mit Ginho= lung bes Palliums fich eben nicht beeilten und ihre erg= bischöflichen Rechte auch ohne baffelbe ubten, erließ 30= hann VIII. an feinen Bicarius in Gallien eine Decretale, in welcher er ihn ermahnt, bergleichen nicht mehr zu ge= ftatten; "er follte feinem untergeordneten Clerus befehlen, bas Pallium alsbalb von Rom ju begehren ic.;" baß aber auch bies nicht viel gefruchtet babe, mochte bervor= geben aus einer bie Sache verscharfenben Conftitution, bie biefer Papft (877) auf bem Concilium in Ravenna 8) gu geben fur gut fand, und bie er ichon im folgenben Sahre auf einer Synobe ju Tropes 9) erneuern ließ. Rann es nun auffallen, bag trot aller diefer Berordnungen und Befdluffe noch in ber nachifidorischen Periode mehrfache Reniteng gegen biefe papftliche Unmagung ausging, fo muß es noch mehr befremben, wenn Fulbert, Bischof von Chartres, im ersten Biertel bes 11. Sahrh. einem seiner Collegen ju fchreiben magt: falls er zu rechter Beit bas Pallium begehrt habe in Rom und man es boch ohne Rechtsgrund verweigere, brauche er fich nicht weiter barum zu befummern 10), fonbern fonne ungehindert fein Umt fortführen.

<sup>3)</sup> Bonifacii ep. ad Cudberthum (N. 73. ed. W.): decrevimus - sancto Petro et Vicario ejus velle subjici - metropovinus — sancto Petro et Vicario ejus velle subjici — metropo-litanos pallia ab illa sede quaerere — und nacher metropolita-nus, qui sit pallio sublimatus etc. 4) Schmeichler in der Pro-ving, wie Aheodulphus, Bischof von Orleans, sangen: Solius illud opus Romani praesulis extat, Cujus ego accepi Pallia sancta manu! 5) Harzheim, Conc. Germ. II. p. 172.

T. Encyel. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

<sup>6)</sup> Nicolai I. respons, ad consulta Bulgarorum, §, 73. (Mansi C. Coll. XV, 426.) 7) c. 17 (blos in ben lateinifchen von Anaftafius Biblioth. überfesten Acten vorhanden) fagt in Begiebung auf bas Pallium nichts befonbers Reues aus, ift aber fur unfere Materie baburch von Bebeutung, bag er bie Unterthanigfeit ber Metropoliten in so entschiedenem Tone ausspricht und legatifiet. Die römischen Bischöfe, obgleich sie biese Beschlusse durch ihre Agenten hauptsächlich herbeigeführt hatten (wenigstens in diesem pseudosissdorischen Colorit), konnten sich auf dieselben berufen, ohne im Ocs cibent Argwohn zu erregen, auch fürderhin aus solchen bier festgesetzten Oberhoheitsrechten das Specielle der Conserirung des Palzliums leicht deduciren. S) Conc. Ravenn. c. 1. 9) C. Tricassinum. c. 3. Quisquis metropolitanus in tres menses consecrationis suae, ad fidem suam exponendam palliumque suscipiendum ab apostolica sede, nulla inevitabili necessitate imminente non miserit, commissa sibi careat dignitate, ita ut, tamdiu illi episcopalis sedes cedat, omnique consecrandi licentia ca-reat, quamdiu in exponenda fide et in expetendo pallio, priscum morem contemserit. 10) Fulbertus, Ep. Carnotensis ad Archiep. Turonensem, ep. 47 (Bibl. pp. max. T. XVIII. p.

Gregor VII. bezeichnet auch in ber Geschichte bes Palliums eine neue Entwickelungsstufe. Er führte balb nach feinem Regierungsantritte bas, mas fein Worganger Johann VIII. nur gebroht hatte, wirklich aus. Der neue Erzbischof von Rouen weigerte sich namlich, bas Pallium von Rom zu fodern. Alsbald gab der Papst Befehl, der Erzbischof solle sich aller Ausübung der Pontificalrechte begeben, die er das Pallium erhalten habe. Ferner verslangte Gregor, die Empfänger des Palliums sollten sich dasselbe personlich holen. Weil der Bischof von Verona, (ber überdies nicht birect unter ihm ftand, fondern unter einem felbständigen Metropoliten) dies nicht that, verwei= gerte er ihm bas Pallium. Won ihm rubrte es ohne Bweifel ber, bag ber neue Unterthanigfeitseib (welcher ben alten zu Bonifacius' Beit üblichen weit überbot) von ben neu zu bestallenden Erzbischofen bei Empfang bes Palliums, und um baffelbe zu erhalten, geschworen werben mußte. Gin Wiberspruch hingegen wird querft unter feinem britten Rachfolger laut von Seiten bes polnisch= ungrifden Epiffopates. Diefer weigerte fich, bas Pallium unter folder Bedingung anzunehmen. Der Papft suchte inbessen die Bischose zu beschwichtigen, indem er ihnen bas Beispiel der Sachsen und Danen ansubrt, "welche willig in diese und ahnliche Foberungen ber Curie sich fügen ")." Eine noch bedeutsamere Protestation gegen biefes Unfinnen tam unter ber folgenben papftlichen Regierung von einem ber altesten und geachtetsten Stuble in ber Nabe ber Curie.

In Mailand war ein neuer Oberhirt gewählt worben 12). Er schickte sich an zur Abreise nach Rom, um bem papstlichen Statut gemäß, unter Leistung bes Subjectionseibes bas Pallium baselbft entgegenzunehmen. Die Mailanber, von Alters her folg auf ben Glang und bie Burbe ihrer Kirche, ber einst ein Umbrofius vorgestanden, fanden ein solches personliches Erscheinen unanftandig benn bisher mar ihrem Erzbischofe bas Pallium überfen= bet worben -, und noch mehr bie Leiftung bes brudenben Cibes. Gie suchten ihn baber von feinem Borhaben abzubringen. Indeffen Unfelm unternahm bie Reise boch, um ben Papst nicht zu reizen. Er hatte in Rom mehre Conferenzen mit Honorius II. und bem Cardinalscollegium, in benen er bie alten Ehrenrechte und Observangen bes mai= landischen Stuhles .. vivis et bonis rationibus" vertheis bigte. Rachber erinnerte man ihn, sich bas Pallium ge= ben ju laffen. Er verlangte von feinen Begleitern Rath. Diese widerriethen, und einer bemerkte ihm fogar: "Er wurde lieber sich die Rase bis an die Augen aufschligen laffen, als bag er ihm ben Rath gabe, bas Pallium in

17) si pallium requisistis a Romano pontifice et ipse vobis illud sine causa legitima denegavit, propter hot non est opus dimittere ministerium vestrum. At si vestra tarditate nondum est requisitum, cautela est expectare donec requiratur, ne vos ex improviso praesumtionis arguere possit.

11) Paschalis II, ep. ad Archiep, poloniae (bei Mansi XX.

Rom zu nehmen und ber mailanbischen Rirche biese Schmach zu bereiten." Anselm bankte baber fur bas ihm jugebachte Pallium und begab sich nach Mailand zuruck. — In ber Folge freilich schlug bie Sache sehr nachtheilig um. Bei ber Wahl Konrad's jum Raiser traten bie Dailander auf bie Seite Konrad's und agirten gegen Lothar und feinen Bunbesgenoffen, ben Papft. Konrab fam nach Mailand, ließ fich von Unfelm baselbst fronen zc. (1128), worauf So: norius bas Absetungeurtheil über ben Erzbischof aussprach. Bei bem fobann (1130) eintretenben papftlichen Schisma nahmen die Mailander und ihr Oberhirt Partei fur Papft Anakletus II. Indeffen Lothar und fein Papft Innocenz II. hatten eine Partei in Mailand, die in bem Grabe gu= nahm, in welchem ber Kaifer Lothar und Innocens ihre Sache gludlich führten. Endlich tonnte bie Stadt nicht mehr wiberfteben, und fie opferte ihren Erzbischof auf. Aber erft fpater, besonders bewogen burch die Bitten bes angesehenen Bernhard von Clairvaur, gaben die Mailan= ber zu, daß ber neue Erzbischof Robald in Difa bem Papfte ben neuen Bafalleneib fchwur 13) (1136).

Burde die papstliche Politik auf der einen Seite durch glückliche Conjuncturen unterstützt, so sieht man wie sie von andern Orten her durch die Metropoliten selbst zu solchen Anmaßungen inducirt wurde. Anselm, Erzdischof von Canterbury, schried an Paschalis II., er möchte dem neuen Erzdischofe von York das Paslium nicht eher ertheilen, die dieser sich ihm (Anselm) unterworsen hätte. Zugleich dittet er den Papst, dem Bischose von London, der das Paslium auch sich ausbitten wolle, dies serdes gradezu abzuschlagen. Nach solchen Borgängen konnte denn Innocenz III. "), ohne aus Widerspruch zu stoßen, den Sat hinstellen: Inter caetera privilezia, quae sidi sedes apostolica reservavit, unum est, et non minimum, quod patriarchae, primales et metropolitani pro recipiendo pallio, pontificalis videlicet officii plenitudine, ad eam, tanquam ad magistram et matrem, debeant habere recursum.

rem, *debeant* habere recursum. Big jest fahen mir haf his as

Bis jest sahen wir, daß die occidentalischen Kirchen von Rom, als dem Sie des einzigen Patriarchen im Westen "), das Pallium zu empfangen gehalten waren und sich gehalten meinten. Die großen Heereszüge nach dem heil. Grabe im 12. Jahrh. gaben indessen den rom. Papsten Beranlassung und Gelegenheit, auch in der orienztalischen Kirche dieses Recht sich anzueignen.

Unfänglich empfingen bie neuen von ben Eroberern im Orient ernannten Bifchofe bas Pallium (omophorion,

<sup>11)</sup> Paschalis II. ep. ad Archiep, poloniae (bei Manni XX. p. 984. Xudy in ben Decret. Gregor, I. T. VI. c. 4. Die borstige überschrift: Panormitano Archiep. ist, nach bem in bem Striefe vortommenden, in Colocensi Archiep. 3u andern). 12) Landulphus jun.. Hist. Mediol. c. 88 (bei Muratori scriptt. rer. Ital. T. V. p. 509.

<sup>13)</sup> Landulphus l. c. c. 43. Juravit papae et jurando libertatem ecclesiae mediolanensis in contrarium convertit.

Lipp. L. II. ep. 174. Dieser Papst hatte auch, als er noch Arschibiaton ber römischen Kirche war (in seinem Liber de mysteriis missae l. c. 63), eine Symbolit ber einzelnen Theile bes Palliums gegeben. Dieselbe drüctt ganz ben hochsahrenden Sinn dieses Mannes und der Eurie jener Zeit aus, und ist im übrigen, namentlich von assterigenen Seite, unbedeutend.

15) Der Patriarch von Kquileja-Grado, früher von einiger Bedeutung im Abendland, hatte schon zu Gregor's VII. Zeit nichts mehr weiter als den Ramen eines Patriarchen. Er erhielt das Pallium selbst von Kom und mußte daselbst Diepensation nachsuchen, wenn er sich besselben außer den kannolisch bestimmten Beiten bedienen wollte.

humerale) von ben respect. griechisch = orientalischen De= tropoliten und Patriarchen. Diefer Dronung fugten fich auch bie weltlichen Berren gern, als ploglich Bifchof Bilbelm von Tyrus, gegen alle bisherige Gewohnheit, fatt von feinem Patriarchen, bem Bischofe von Zerusalem, sich bas Pallium von Rom ausbat und felbft gum Empfange dabin abreifte. Papft honorius ertheilte es ihm nicht nur mit Bergnugen, er notificirte es fogar an feinen Da= triarchen in Ferufalem durch ein Schreiben. 215 nach bem Tode Wilhelm's ber neue Bischof Fulcherius ebenfalls fich bas Pallium von Rom ausbitten wollte, fuchte bies ber Patriarch zu verhindern. Innoceng II. conferirte es aber ohne Beiteres und verwies noch bem Patriarchen von Berufalem feinen Gingriff, ba ber Bifchof von Tyrus es ja .. more praedecessorum suorum" von ber Gu: rie fich ausgebeten habe. Doch bies war nur bas Bor: fpiel viel großerer Übergriffe. Bu bem Patriarchalftuble von Untiochien murbe ein lateinischer Pralat, Rubolf, bauptfachlich nach bem Buniche ber Gemeinden, gewählt. Der priental. Kirchenfitte gemäß nahm er bei feiner Beibung felbft bas Pallium vom Altar und legte es fich um. Mittlerweile berichtete fein Archibiafon über biefe Bahl, mit welcher ber Clerus ber Patriarchalfirche und bie ubris gen Pralaten nicht zufrieden waren, an ben Papft. In: noceng II. citirte alsbalb Rubolfen nach Rom. Diefer fah sich durch die Ungunst der Zeitverhaltnisse genothigt, zu folgen. Anfangs ließ ihn der Papst gar nicht vor. Als man ihm endlich eine Audienz bewilligte, ließ er sich bewegen, das antiochenische Pallium an die Eurie abzuliefern und ein neues aus ben Sanben bes Carbinalbia= fons zu empfangen. Schon in ber Mitte bes 12. Jahrh. waren bie Patriarchen bes Drients fo beruntergekommen, bag ber Patriarch von Jerufalem burch einen feiner Bis fcofe fich baffelbe von Rom bei Sabrian IV. ausbitten

Doch ben größten Triumph feierte bie Curie unter Innocenz III. Nachdem Constantinopel (1204) erobert war, ließ er ben neuerwählten lateinischen Patriarchen jum Bijchof weihen und gab ihm, unter ben ublichen Conditionen und Bestimmungen über ben Gebrauch, bas Pallium. Bugleich verlieh er ihm bas Recht, folches wieber an feine Metropoliten gu geben, fo jeboch, baß fie gubor ber rom. Rirche Geborfam geloben mußten. Go: mit war benn Alles erreicht, was die romischen Papfte feit Gregor I. allezeit fo febnlich gewunscht, aber bis jest niemals verwirklicht gesehen batten, und Innocens fonnte nun, im Bollgefühle feiner Dacht über ben driftlichen Erofreis, auf bem zwolften ofumenischen Concilium im Lateran 16) becretiren laffen: Patriarchas orientis pallium a Romano pontifice, praestito fidelitatis et obedientiae jurejurando recipere, metropolitas suffragancos vero illud a patriarchis, praestita pro illis canonica professione, et pro Romana ecclesia sponsione obedientia, accipere debere. Obgleich nun spater bie Ber= haltniffe fich wieder gang anderten, fo hielt boch Rom bas einmal erworbene Recht fest, und fo werben benn

bis jetzt in Rom für alle vier orientalische Patriarchate lateinische Patriarchen geweiht und auch mit Pallien versfeben.

Form, Stoff, Farbe ic. des Palliums. Die Ansichten alterer Archaologen, daß das erzbischösliche Pallium ursprünglich ein den ganzen Körper umhüllender Prachttalar gewesen, von dem heutzutage nur noch ein Segment übrig sei, und welchen die Herscher des Orients den Patriarchen, besonders dem römischen, geschenkt haben, sind ebenso unhistorisch und arbitrair, als die Angaben von dem Pallium des Evangelisten Marcus in Alexandria (welchem es der heil. Petrus conferirte), des Bischofs Linus von Rom ic. Erdrett sich die letztere von selbst, so ist die erstere mit mehr Schein von Petrus de Maria 17), Garnier 16), Thomassinus 19) u. A. vorgetragen, von protestantischen Auctoren nachgeschrieben, von Petrsch aber (i. d. u. a. B.) gründlich widerlegt worden 1807. Sie hat ihren nächsten Grund wol immer in der lateinischen Bezeichnung dieses Ornats gehabt.

Go viel man nun aus ben Angaben ber Briechen im 4. Sahrh. abnehmen fann (f. ob. N. 1), war bas alte Omophorion außerst einfach, von gewöhnlicher Schafwolle gewebt, und alfo ohne Zweifel weiß. Db es mit Kreugen burchwirft mar, magen wir wenigstens nicht ficher ju behaupten, benn bas im 4. Jahrh. bei Johannes Chrys fostomus u. A. vorkommenbe nodvoravoior ift nicht iben= tifch mit bem Omophorion 21). Das Polystaurion ift ein Gewand, abnlich bem jegigen fatholischen Superpelliceum, Roccetto ic. und bem השלה bes hohenpriefters; es war burch und durch mit Kreuzen gestickt, und das Omophorion wurde über bemselben getragen. Daß das Omophorion in der griech. Kirche bis ins 8. Jahrh. hinein fo blieb, fieht man aus ber Gefchichte ber orien= talifden Streitigfeiten; wenn bie Patriarchen bie Ubfe= bung eines ihrer Collegen schilbern ober officiell berichten, bemerten fie: bem Bolfe wurde bas Schafsfell abge= jogen; ober bie milbere Formel: es ift ihm bie noemar-Tixh doga abgenommen worben. Roch Simeon, Ergbi= schof von Thessalonich 22), beschreibt bas griech. Omo-phorion als einen wollenen Streif, ber fich um die Schultern freisformig herumziehe. Das Omophorion ift ihm ein Symbol ber Menschwerbung Gottes und unserer Erlosung. "Dies Gewand," fagt er, "zeigt an, bag bas Bort Fleisch geworben, von ber Jungfrau geboren und bie menichliche Ratur angenommen habe, um unfertwillen. Deshalb aber wird es aus Bolle gewebt, weil es bas irrende Schaf, b. b. unfere Datur, bezeichnet, und baß

<sup>17)</sup> De Concord, Sacerd, et Imper, L. VI. c. 6. 18) Theodorus Ruinart., De pallio archiepiscopali, 19) L. Thomassinus, De vet, et nov. eecl, Disc. P. I. L. II. 20) Mir moditen die Gründe wissen, welche Eichhorn (R. Recht. 2. Th. 5. 671) bewogen haben, die alte Meinung wieder aufzunehmen. Das einzige bezeugende Document ist die Donatio Constantini. Diese wird ja aber selbst von romanisirenden Kanonisten unserer Tage nicht für eine Duelle gehalten, aus der bieses Insigne des römischen Bischofs abgeleitet werden könnte. Freilich gibt es auch noch andere Gründe, welche es den Ultramontanen abrathen, das Pallium von daher zu berwiren. 21) Wie ich früher salsch in meiner kirchlischen Archäologie §. 20. Anm. 2 angab. 22) gest. 1430.

bas Lamm für uns in ben Tob gegeben sei." Simeon gibt auch, zur Bestätigung ber Richtigkeit seiner Deutung, die Worte an, mit benen dasselbe von dem Consfectator dem neuen Oberhirten umgelegt werde. Jener spricht betend: "Aufgenommen hast du, o Christus, auf deine Schultern die Natur, die geirrt hatte; zum himmel aufgehoben hast du sie Gott, deinem Vater, darges bracht!"

Das Omophorion ber heutigen griechisch zussischen Bischofe, Metropoliten zc. ist eine starke handbreite Binde, die sich um den Hals verschlungen windet und die auf die Enden des dischössischen Saktos herablauft. Früher war sie auch noch von Wolle, jetzt aber gewöhnlich von Seide oder noch reicherm Stosse, mit Frangen, Quasten, Kndspfen zc. Man sieht auf ihr drei griechische Kreuze, eins auf der linken, eins auf der rechten Brust, eins in der Mitte

In ber romischen Kirche erhielt bas Pallium in verschiedenen Perioden verschiedene Formationen. Nach Beschreibungen und Abbildungen 23) hatte das altere romische Pallium die größte Uhnlichkeit mit dem griechischen der Gegenwart. Es reichte ebenfalls tief herunter bis gegen die Enden der Alba, hatte nur Einen Sauptsfreif, in welchen die beiden um den Hals liegenden auf ber Bruft zusammenliefen; funf bis feche Kreuze zierten baffelbe, die in einer Entfernung von ungefahr feche Boll von einander abstanden. Ginem abgefurzten, aber immer noch einstreifigen, Pallium begegnet man auf Abbildungen bes 15. und 16. Jahrh. 21). Der Streif reicht kaum bis auf die Mitte bes Korpers und legt sich oben gang rund um Sals und Bruft. Un ben Pallien, bie seit bem vorigen Sahrhundert und jest ertheilt werben, ift die lettgenannte Formation um Sals und Schulter beibehalten, fie enben aber fpit auf bem Ruden, und ftatt eines laufen zwei, jeboch nur fehr turge, Streifen auf bie rechte und linke Bruft herunter. Un bem Bintel ber Ruckenspipe bes Palliums fieht man ein ober zwei Rreuge, in ben Enten ber Bruftftreifen zwei ober vier 25). In den Enden find kleine, mit schwarzer Seide bedeckte, Bleigewichte eingenaht, damit die Streifen fich gut an ben Korper anlegen. Die Farbe bes Palliums ift die weiße, bie ber Kreuze wechselt. Gegenwartig find sie carmoifin, fruber ofter schwarz 26). Es wird mit brei

golbenen Rabeln, bie in die Kreuze eingestochen werben (ohne 3weifel eine Unspielung), an bie bischofliche Rlei-bung befestigt 27). Der Stoff bes Palliums ift in ber rom. Kirche ber alte einfache geblieben und wird bies mit einer ans Deinliche grengenben Ungftlichkeit noch immer festgehalten. Ginem eigenen Collegium von funf Gubbiakonen ift die Anfertigung (nicht des Palliums selbst, sondern) des dazu nothigen Wollenstoffes anvertraut. Sie haben bafur zu forgen, baß am Tage ber beil. Agnes 26), 21. Januar, zwei Lammer (agni duo candidissimi) ber schönsten Art und Farbe auf ben Plat geschafft werben. Man ladet sie in zwei Korben auf ein Pferd und geleitet fie in feierlichem Buge nach ber Kirche San Ugnefe auf ber Piazza Navona. Die Procession muß an bem Batican vorübergeben. Benn fie ankommt, tritt ber Papft an bas Kenster und weiht bie Thiere burch feinen Segen. In San Agnese erfolgt nun eine feierliche Deffe. Die an diefer Kirche stehenden Canonici bringen die Lammer bar, wenn in ber Meffe bas Agreus Dei beginnt. Sofort übergeben fie die geweihten gammer zwei Beiftlichen von San Giovanni in Laterano, und biefe wieder an einige Subbiakonen. Diese muffen bie Lammer zu bestimmter Zeit auf die in dem Alofter der Nonnen von San Agnese hierzu bestimmte Weide bringen, sie scheren und die Bolle ben Monnen zum Spinnen geben. Ein Theil ber bier ge= wonnenen Bolle wird fur die Pallien verwendet. Sind die Pallien gewebt, so werden fie nach ber Petersfirche gebracht und von ben hier angestellten Geiftlichen auf ben Sochaltar, über die Leichname der Apostelfurften 29), ge= legt. Es erfolgt sobann an einem Seitenaltar bie Benediction burch ben Cardinalarchipresbyter, worauf fie noch eine Nacht auf bem Sauptaltar liegen und fofort von ben Diakonen zur Aufbewahrung übernommen werben.

Pallia tunc humeris crucibus candentia nigris
Imposuit Levita,

fingt ber Cardinal Jacobus, bei Befchreibung ber Kronung Bonis facius' VIII.

27) Die ilteren Archaologen (und nach ihnen einige neuere Rachzugler) entbeckten an bem Pallium eine Ahnlichkeit mit bem Ornat bes jubifchen Dobenpriefters, befonbers bem fogenannten Epbob. Wie verfehlt bies fei, gibt eine genauere Betrachtung bes bobenpriesterlichen Schmuckes. Bergt. Bin er, Realworterbuch 2. Aufi. (u. b. BB. hoberpriester). Will man Analogien im Alterthum auf-finden, so mochte man am ehesten an die consularischen Ehrenstreifen (fasciae) benten, beren Ferm bem Pallium, befenbers bem griechis fchen und altromischen, nabe tommt. (S. bie Abbild. bei Papebrothe und nach ihm bei Pertsch p. 306.) Die Bischofe, Metropoli= ten und Patriarchen hatten bann, ale bie geiftlichen Borfteber einer Proving, fich biefes Analogen ber weltlichen Gewalt an= gelegt. hierzu paßte benn auch bie mehr außerliche Art, in ber man bas Pallium gleich Anfangs in Rom auffaßte, weniger bie Unschauung bes Isidorus (f. o. Anm. 1). 28) Anspielung auf ben Ramen (!) und bie Schictfale biefer Beiligen. 29) Daher wol ber technische Ausbruck pallium de corpore B. Petri sumtum. Eine andere Ableitung, mit naberer Beziehung auf ben Leib bes b. De= trus, dei J. Ciampini (im 17. Jahrh.), De sacr. aedis, a Const. M. construct. c. 4. Die Ableitung und der ganze angegebene Proces ist etwas kunstlich. Auf jeden Fall muß der Gebrauch erst. in der nachresermatorischen Periode entstanden sein, denn der ges nannte papftliche Geremonienmeifter, ein Beitgenoffe Leo's X., tennt ihn noch nicht.

<sup>28)</sup> Bergl. die Beschreibung des remischen Diakonus Johans nes, Biographen Gregor's I. (Ende des 9. Jahrh.), welche er von dem Pallium Gregor's aus eigener Anchauung desselben und nach Eemalden entwirft (Vita Gregorii. L. IV. c. 80. 84). Rabanus Maurus. EB. v. Mainz (um die Mitte des 9. Jahrh.) de institut. Cleric. L. I. c. 23. Bichtig sind dier besonders die Abbildungen alterer römischer Papste auf einer Absis Oratorii S. dieolai zu Kom, die von Anastasius IV. (Mitte des 12. Jahrh.) verziert worden sein soll. Diese und andere sind mitgetheilt von Dan. Papstoche in einer Abhandlung de sorma pallii (im Monat Mai der Acta sanctorum; wieder abgedruckt bei Pertsch p. 294 sq. 24) 3. B. des Carolo Berromeo, Erzdischofs von Mailand (bei Nicol. de Bration, De Archiep. pallio; wieder abgedilet bei Pertsch, p. 15. 19). 25) Pertsch p. 20. Die neuere Form deutet schoer papstliche Geremonienmeister E. Marcel an, in seinem Lider ceremoniarum S. Rom. eccl. (Ven. 1582, 4.) p. 78. a. 26)

Die bisherige Entwickelungsgeschichte bes Palliums bat uns gezeigt, wie bas successive Bachsthum ber papftlichen Gewalt von Einfluß mar auf die Art und Beife ber Berleihung bes Palliums, ber Bebingungen, bie man an baffelbe fnupfte zc.; hinwiederum wie bas Pallium selbst, ba und fofern man an die Nothwendigkeit deffelben glaubte, zu Befestigung und Vergrößerung jener Macht beitrug; beides bedingt sich gegenseitig und geht in der Geschichte des Papstthums fast immer parallel. Die weitere Betrachtung, besonders bie ber nachstfolgenben Materie, wird uns ein Barometer fur die Decabence ber Curialgewalt und ihres gegenwartigen niebern Stanbes abgeben fonnen.

Palliengelber. Je geringfügiger ber Werth bes Palliums, als Stoff, war, besto mehr muß man sich wundern, bag icon bie Bischofe Rome vor 30) Gregor 1. fich fur basselbe eine Tare bezahlen ließen. Gregor fublte bas Unschickliche hiervon; er schaffte fie auf einem Concilio ab 31). Much feine Rachfolger Leo II. 32), Bacha= rias u. A. hielten an biefer Beife fest. Als Bacharias vernahm, es fei fur bas Pallium etwas verlangt worben (vielleicht von feinen Umgebungen ober ber Kanzlei), au-Berte er fich hochst ungehalten darüber an Bonifacius. Indessen im Verlaufe des 9. Jahrh. wurde die Sitte eine andere. Man verlangte in Rom von den Metropoliten, benen es zu Theil wurde, nicht unansehnliche Summen. Der englisch banische Konig Canut beklagte sich hieruber bei feinem Aufenthalte in Rom im 3. 1027. Juhann XX. versprach, es sollte funftig nicht wieder vorkommen 33). Aber die Praris ward bald wieder schlech= ter; grade aus demfelben Lande, von dem die ebenge= nannte Rlage über Erpressung ausgegangen mar, erhielt ber Papft ein freiwilliges Geschent (munusculum), als er bem Anselm von Canterbury (1093) bas Pallium conferirte. In ben folgenden Zeiten ber Berweltlichung und Verwilderung der Curie wurde aus birecten und indirecten Geschenken allmalig eine Curialtare (bie sogenannten Palliengelber). Diese wurde bestimmt je nach der minbern ober größern Wohlhabenheit ber Kirche ober bes Empfangers. Wie bedeutend die Taren fur Teutschland besonders gewesen sein mussen, sieht man aus ben Rla-gen auf dem baseler Concil. Dieses beschloß, die Camera follte kunftig nichts mehr fur das Pallium zu fodern befugt fein 31). Die Praris blieb aber diefelbe, und un= ter bem Schute bes aschaffenburger (wiener) Concorbats 4) verlangte man bie alten Preife. Dies erhellt aus

36) Gravamina Germ. Nat. von 1510. Bergl. die Grav. zu Rurnberg von 1523. (Goldast, Constit. imper. T. II. Coactus est (Archiepiscop, Moguntinus) imponere subsidium aut exactionem in suos populos et pauperes agricolas, quorum aliqui nondum satisfecerunt tributo. 38) Luther: "Da tame her-für, daß Bischoff Albrecht diesen Tezel gebinget hatte, weil er ein großer Clamant war. Denn bas pallium gestehet, wie man faget, 26, andere aber 30,000 Gulben. So theuer kann ber Allerheiligste Flachsfaben verkauffen, ber sonst kaum sechs Pfennig werth ift. Da erfand nun ber Bifchoff bieg Funblein und gebachte bas Pallium benen Fatteren zu bezahlen mit bes gemeinen Mannes Beutel unb fcicte biefen großen Beutelbrefcher in alle Banber, ber brafc auch weiblich 2c." Bergl. auch Paul Langius, Monachus, in Chron. Ziticens. ad a. 1523 (bei Pertsch. p. 242). 39) So stellt es Luther felbst bar (wie bas Papstthum zu Rom vom Teufel gestiftet, verf. 1545. Werte Balch, Ausg. B. XVII. S. 1412). "Man tann wol Bifchof fein ju Rom und in aller Welt, ob man nicht bas Pallium vertaufe ober Annaten ftehle und andere Schindereien treibe, Konige mit Fußen trete und guße tuffen laffe. Und weil ich's Pallium gebente, muß ich bie hiftoric fagen, mas es hat gemirtt. Diefer Daber, ber fich swifchen mir und bem Papfte hat erhoben, bub fich uber bem Pallio an. Pallium ift ein hanfen. ober flachfen gaben, gestrictt und gewirft als ein Rreug, bas man binten und fornen über bie Cafel merfen tann, ift etwa breier ginger breit, foll alles und alles bei feche ober fieben Somenpfennig ober eines Schwertgrofchens werth fein; fo toftlich Ding ifts. Solo

ben Beschwerben ber teutschen Ration, welche von ihren Reprafentanten ju ben verschiedensten Beiten geführt murben 36). Einer ber auffallenbsten Falle ereignete sich in bem Kurerzbisthume Mainz. "Dort," (heißt es in ben Gravaminibus, die unter Maximilian I. vortamen,) "wurben vor Alters bei ber Stuhlbesetzung 10,000 Gulben nach Rom bezahlt. Als einer ber Reuerwählten bies ju entrichten sich weigerte und bis zu seinem Ableben hierin beharrte, zeigte sich ber neue Nachfolger willfahrig, jene Summe zu erlegen. Aber man verweigerte ihm die Bestallung und bas Pallium, bis er auch die ruckstandigen 10,000 Gulben gab. "Propter nova officia et novos familiares" erhöhte spater ber Papft bie bisherige Summe für ben neuen Erzbischof auf 20,000, spater fogar auf 25,000 und 27,000 Gulben. Diefes lettere bezahlte ber Erzbi-Schof Sacob baar nach Rom. Jacob regierte nur vier Jahre, und ber neue Erzbischof Uriel mußte 25,000 ents richten. Rurmaing gablte nach einer hier prafentirten Berechnung in ber Beit eines Menschenalters gegen 200,000 Gulben, eine fur biese Beit ungeheuere Summe. - Da bie Erzbischofe biese Gelber nicht aus ihren Chatullen erschwingen konnten, fo mußten fie auf verschiebene Mittel ben= ten, bergleichen zu beden. Man machte Umlagen auf bie Unterthanen 3'), erpreßte Gelb von ben Suffraganbischöfen und gebrauchte noch unwurdigere Mittel. Much hier muß wieder Mainz in Erinnerung gebracht werden. Der Kurfurst Erzbischof Albrecht sollte bei seiner Thron-besteigung an die papstliche Schapkanmer 30,000 bezahlen. Die Fugger zu Augsburg streckten ihm bie Summe vor und übermachten sie nach Rom. Um es aber wieber ben Glaubigern reftituiren ju tonnen, mußte Albrecht feine Zuflucht zu bem heillosen Ablagwesen nehmen 35), welches benn bekanntlich eine ber außern Beranlaffungen ju Luther's Schritten gegen die Zeitmisbrauche geworden ist 39). Neben biesen allgemeinen Aversalsummen und Za=

<sup>30)</sup> Prius nisi dato commodo non dabatur, fagt Gregor I. 31) Districta interdictione. (Decr. Grat. Dist. C. can. 2. pal.) 32) Platina, ber papstliche Biograph (im 15. Jahrh.), sept bei ber Radricht bieruber bei : utinam hodie observaretur! nuti regis ep. ad Anglorum proceres. (Mansi c. c. XIX, 499.) Conquestus sum iterum coram domino papa et mihi valde displicere dixi, quod mei archiepiscopi in tantum angariabantur immensitate pecuniarum, quae ab eis expetebantur, dum pro pal-To accipiendo secundum morem apostolicam sedem expeterent.

34) Conc. oecum. Basil. Sess. XXI. de annatis: statuit haec s. Synodus, quod pro pallio mihil penitus ante vel post exigatur. 35) Doch raumte biefes bem Staate bas Recht ein, auf eine angemeffene Ermäßigung ber Pallientare zu bringen.

٠.

ren beutet ber papstliche Ceremonienmeister Marcel noch Sporteln an, welche ber Empfanger bes Palliums an ben Carbinalbiakon ") und bessen Kammerer, sowie eine Art von Trinkgeld, die er an das niedere, dabei dienstthuende, Kirchenpersonal zu entrichten habe "1).

Auch noch zu unserer Zeit wird das Pallium conferirt und darf von den Metropoliten angenommen wersben; von einer Bezahlung aber wissen wenigstens die teutschen Concordate (nach der Restauration des Papstes) nichts. Zu freiwilligen Gaben mochten unsere teutschen Erzbischöfe auch nicht eben geneigt sein, ihre Tische mußten denn so reichlich dotirt sein, wie die des Erzbischums

Ollmus und Gran \*2).
So steht benn die Sache, wenigstens in Teutschland, jest ungeschr wieder auf dem Punkte, wie zur Zeit bes Symmachus. Das Pallium ist ein Ehrengeschenkt des romischen Papstes, das man sich gefallen läßt, das aber nicht viel mehr Werth und Geltung hat, als ein Orden von einem weltlichen Herrn, ja von letzerm an wahrem Werthe übertroffen wird. Der große Unterschied aber zwischen dem 19. und 5. Jahrh. ist der, daß Niemand mehr an die Nothwendigkeit des Palliums glaubt, wenigsstens nicht aufrichtig. Eine Verweigerung desselben, bes

ches segnet der Papst und lüget bazu, daß es über den Korpern St. Petri und Pauli geweihet sei; denn sie haben weder St. Petri noch St. Pauli Körper, darnach verkaust er's den Bischoffen, einem höher denn dem andern, darnach die Bisthümer groß und reich sind. Borzeiten gadens die Papste umsonst, ließen ihnen gemügen, daß sie damit die Gewalt über andere Bischoffe kriegten. Hernach haben sie Gidespsticht und Geld darauf gelegt, als die verzweiselten Buben. Run sagt man, das Pallium zu Menz kosse Z6,000 Gulden. Ettliche meinen, man bringe es nicht unter 30,000 von Rom. Solch Pallium konnte der Bischoff nicht bezahlen. Da ließ er mit dem Absaß etsiche ausgehen, der Leute Geld zu erheben, das nicht sein war; die machtens so grob, daß ich dawider mußte predigen und schreiben. Also hat sich das Spiel gehaben über einen hänsen Faden. Und weiß noch niemand des Spiels Ende. Wödigte kommen, der Papst sollte wol an selbem Faden erwürgen und ersticken; dazu helse mein lieber herr Zesus Christus, unser aller Haland, gelobet in Ewigkeit, Amen. Ja sage ich, man kann wol Bischoff sein, ohne das Pallium, und ist nicht noth, daß man den Erzkirchendieb, Stistrauber, Klostersresser, Seelmscher zu Rom, so groß Geld lasse guschende rauben und basür uns seinen Teuselse breck und Stank, eitel Lügen, Gotteelästerung, Abgötterei und ewiges Berdammniß zum Lohn geben. Wir Deutschen wollen solch Geld wol sonst anlegen, daß uns der Papst nicht durfe so schafte der der So,000 Gulden gestehet. Ich som Papsthum zu Kom, wöber den hochderühmten Romanisten zu Leipzig. Nenz hat dei Wenschengebenken sein schriften und Lehen. Bergl. die Schrift: Bom Papsthum zu Kom, wöber den bochderühmten Romanisten zu Leipzig. Nenz hat dei Wenschengebenken sassen des Westlaturen und Lehen. Also bei gedauft, der ein jeglischen Rarren die Rassen schriften und bennach sassen, es sei göttichen Rarren die Rassen schriften den Basuern des Leutschland noch einen Psennig hat, von den unausssprechlichen, unzähligen untreulichen römischen Dieben, Buben und

40) Liber cerem, (p. 79. b): Solent qui pallium accipiunt, Diacono Cardinali duo bireta et totidem suis camerariis dono dare. Antiquitus dabant, ut legi, vinum album et species. Portabant etiam duas faculas cereas etc. 41) l. c. Clerici ceremoniarum et ipsi ratione officii sui et instrumenti mercedem suam earigunt etiam ad proportionem taxae et valoris ecclesia-

42) Jener be-

tamen tantum, quantum subdinconi.
00, biefer 400,000 Guiben C. M.

sonders in der Beise der mittelalterlichen Papste, wurde auf die Bischofe und das katholische Bolk wenig, auf die Staatbregierungen gar keinen Eindruck machen.

Ertheilung und Gebrauch bes Palliums. Da bas Pallium burchaus etwas Perfonliches ift und nicht auf ben Nachfolger sich vererbt "3) (baher es auch bem Erzbischof mit ins Grab gegeben wird), so hat jeder neugewählte Erzbischof (nach neuerer Praris) in dem Zeit= raume von brei Monaten von ber erhaltenen Confirma= tion an, sich das Pallium von Rom aus "instanter, instantius et instantissime" zu erbitten, brieflich oder burch einen Abgeordneten. Das personliche Abholen burch ben Metropoliten felbit, mas Gregor VII. jum Statut machte und einige Beit burchfette, bat bie Gurie langft nachge= laffen. Ift nun die Sache im Confiftorio vorgetommen, bat bas Collegium bie Collation beschloffen, fo geschieht fie an ben perfonlich gegenwartigen ober beffen Mandatar auf folgende Beife: Der Borfteber bes Collegiums ber Carbinalbiakonen beraumt einen Tag an und eine Rirche, in welcher ber Empfangenbe zu erscheinen bat. Gewöhnlich geschieht bies in ber haustapelle bes Carbi-nals, zuweilen in St. Peter. Ein Subbiaton bringt bas Vallium und breitet es aus auf ber Mitte bes Soch= altars. Der Empfanger kniet inbessen nieder an ben Stufen bes Altars, mahrend fich ber Carbinal auf bie Evangelienseite gestellt hat und bort bie Bitte, mit folgenden herkommlichen Worten vernimmt: Ego N. electus ecclesiae N. instanter, instantius, instantissime peto mihi tradi et assignari pallium de corpore b. Petri sumtum, in quo est plenitudo pontificalis officii. Hierauf nimmt ein Diakon das Pallium vom Altar, hangt es dem Empfanger, wenn er zugleich auch Inhaber des Palliums ist, um, mit den Worten: Ad honorem omnipotentis Dei et d. Mariae semper virginis atque beatorum Apostolorum Petri et Panli, nec non Ecclesiae N. tibi commissae, tradimus tibi pallium, de corpore b. Petri sumtum, in quo est plenitudo pontificalis officii cum Patriarchalis vel Archiepiscopalis nominis appellatione, ut utaris eo infra ecclesiam tuam certis diebus, qui exprimuntur in privilegiis ab Apostolica sede concessis, in nomine etc. Ist das Pallium an seinen Körper angespaßt, so wird er zum Friedenskusse zugelassen. Zum Schluß werden noch die Zeugen dieses Actes vernommen und ein Protokoll darüber ausgefertigt. Empfangt ein Geschaftsträger im Namen bes Erzbischofs ben Drnat, fo ist bas Ceremoniel ungefahr basselbe, nur bei ber Bittsformel spricht ber Manbatar noch: Et promitto pallium reverenter portare eidem Rev. patri Domino N., nec pernoctabo indigno loco, nisi una nocte tantum, praepeditus fuero legitime et tunc in cathedrali ipsius - remittam et honorifice reponam. Sic me Deus adjuvet et haec S. Dei Evangelia. In der Colla= tionsformel ist eine bedeutende Bariante. hin und wieder

<sup>43)</sup> Der Grund liegt lediglich barin, bamit die Curie Gelegens beit hat, bem neuen Erzbischofe bas Pallium zu verweigern und sonst ihren Rugen babei wahrzunehmen. Andere Grunde kennt Balter, K. Recht. §. 160.

kommt es auch vor, daß der Papst selbst bei dieser Ceres monie anwesend war, sogar selbst es umbing.

Das Pallium kann aber auch brieflich begehrt werben. Ift es bewilligt, fo fenbet ber Papft einen Abgeordneten an die betreffende Rirche ober belegirt jum Befchafte ber Ubergabe einen ober zwei Bischofe. Der Commiffarius ber Curie fest einen Tag fest, an welchem er in der Metropolitankirche ober in einer andern des Sprengels fich mit bem Metropoliten einfindet. Letterer halt die Messe. Nach Schluß berselben wird bas Pal-lium verbeckt und eingewickelt in das romische Tuch auf ben Altar gelegt. Der Commissarius fist im Drnat vor bem Altar, bas offene Evangelienbuch im Schoofe haltend und empfangt Namens ber Curie ben Schwur ber Treue von dem knieenden Metropoliten. Letterer ist im vollen Ornat, mit Ausnahme der Bischofsmute (mitra) und der Handschuhe (chirotecae). Der Conferis rende spricht sodann: Deo gratias. Darauf erhebt er fich, nimmt bas Pallium vom Altar und hangt es bem vor ihm Anieenden, mit ber oben angeführten Formel, um, bie er schließt mit ben Worten: In nomine Pa + tris, et Fi + lii. et Spiritus + Sancti. Resp.: Umen. hierauf erhebt sich ber Metropolit, bem, wenn ber Uct in feiner Diocese stattfindet, jest jum ersten Male bas Kreuz vorgetragen wirb. Sofort ertheilt er bem Bolfe ben Segen, mit den Worten: Sit nomen Domini benedictum! Der Empfang bes Palliums muß amtlich bescheinigt werben. Ber biefes vernachlässigt, geht ber Metropolitengewalt ver= lustia. Won nun an bedient fich ber Erzbischof bes Palliums nach ber Vorschrift, an den (unten zu nennenden) bestimmten Tagen und bei bestimmten Gelegenheiten. Schon bie altern Papfte hielten hierin auf eine bestimmte Regel (f. oben Anm. 2). Symmachus bemerkt bem Theodorus zwar, er sollte es brauchen secundum morem ecclesiae suae, fügt aber boch gleich nachher eine nabere Bestimmung bei (ornatus hic pertinet ad missarum solemnia). Gregor L und feine Nachfolger wollten feinen Gebrauch au= Ber ber Rirche gulaffen. Gie unterfagten bas Tragen nicht nur im gewohnlichen Leben (auf Strafen, in Gefellschaften ic.), fondern auch bei firchlichen Feierlichkeiten, bie nicht in bem Raume bes Kirchengebaubes ftatt hat= ten (Processionen ic.). Einen Disbrauch des Palliums gu eiteln, blos oftentirenben, 3meden bekampfte auch bas achte ofumen. Concil (f. oben). Es raumt zugleich bem Batriarchen gegen ben Metropolitan, ber bies übertrete, bie ftrengfte Strafgewalt ein "). Die Papfte von Nitozugleich Borfchriften über ben Ufus, Die Tage, Die Art bes Umlegens 2c. 43). In Bestimmung ber Feste, an benen es getragen werben soll, wechseln fie nach Willfur. Am liberalften war Agapet II. (Mitte bes 10. Jahrh.). Er ertheilte bem Erzbischofe von Coln, Bruno, die Erlaubnig bas Pallium zu tragen, so oft, wann und wo er wolle.

Seit inbessen in bem (von Clemens VIII. und Urban VIII. ebirten) Pontisicale Rom. bie Tage verzeichnet sind, werzben keine Specialbestimmungen mehr bei Ertheilung bes Palliums gegeben. Die Tage und Beranlassungen sind solgende: Weihnachtössest, St. Stephan, Iohannes (Apossel und Evang.), Beschneibung, Erscheinungssest, Palmstag, Gründonnerstag, Charsamstag, Oftersonntag, Montag, Dinstag, Quasimodogeniti, Himmelsahrt, Psingstsest, Frohnleichnam, Maria Reinigung, Verkündigung, Himmelssahrt, Geburt, Iohannes der Täuser, Aller Heiligen, alle Uposteltage. Einweihung der Kirchen, die Hauptlocalseste, Ordination, Consecration der Bischofe und Nonnen, Kircheweih und Iahrestag der bischsslichen Consecration.

Der Bischof, wenn er ein Pallium erhalt (s. unt.), tragt es nur in seiner Diocese, ber Metropolit in seiner ganzen Erzbidcese, ber Primas und Patriarch in seinem Patriarchalsprengel. Der Papst allein tragt es immer und bei allen liturgischen Handlungen 16. Hat nun der Erzbischof das Pallium, so tritt er in den Volldessis seiner Gewalt. Bis dahin kann er die Actus ordinis nicht vollziehen, keine Bischofe und Kirchen weihen, keinen Cleriker ordiniren 17, kein Chrisma bereiten, kein Concil bereisen; er darf nicht einmal den Namen eines Erzbischofs sühren 18; er heißt blos Electus. Wird ein Metropolit auf ein anderes Erzbischum verssetzt, so ist er gehalten, ein neues Pallium zu begehren, ebenso sein Nachsolger an dem Orte, den er verließ. Wer zwei erzbischossische Stellen bekleidet (wie z. B. früsher Albrecht neben Mainz auch Magdeburg hatte), oder neben dem Erzbischume noch ein Bisthum, dem die Chre des Palliums zukommt (wie z. B. Kurmainz auch Bamberg hatte), so muß der Erzbischof zwei Pallien von Rom lösen.

Ausnahmsweise und honoris gratia, auch um einzelne Pralaten für sich zu gewinnen ic., wurde das Pallium auch an bloße Bischose verliehen. So erhielten es Bamberg, Passau, Eichstadt, Minden, Halberstadt, Ermeland. Bur Entschäbigung für die an Fulda abgetretenen würzburgischen Bisthumspartikeln gab es Benedict XIV. (1753) an den Fürstbischof von Würzburg. Sein Mestropolit, der Kurerzbischof von Mainz, sühlte sich hierzburch beeinträchtigt von der Eurie. Für Kurmainz und gegen die Apologeten des papstichen Handelns 19) trat in

<sup>44)</sup> In biesem Theile bes Kanons ift auch in Beziehung auf bas Palli um ber Einstuß Pseudo-Ijidor's nicht zu verkennen 45) Daher wol die verschiedene, etwas bunte Praxis in den Metropolistan-Kirchen.

<sup>46)</sup> Quoniam assumtus est in plenitudinem ecclesiasticae potestatis. Decr. Gr. I. Tit. VIII. c. 4. Der Papst erhält es bei seiner Krönung aus der Dand des Sorstehers der Gardinals diatonen. 47) Doch darf der Erzbischof nach Alexander's III. (1159) Erlaudniß seine Susstandischen beputiren zu Ordinationen in der Diocese. Decr. Gr. I. Tit. VI. c. 11. 43) Soschon Rifesaus I. Resp. ad cons. Bulgar. Bergl. Innocenz III. (in Decr. Greg. I. T. VIII. can. 3 und T. VI. c. 28). über diese und ähnliche Dinge bemerkt der serbonne (gest. 1631): Signum hoc honoris coest in onus gravissimum, quum tamea sit res pure caeremonialis, sihil ad potestatem ecclesiasticam conferens. Bergl. oben Anm. 39. 49) a) Series facti et juris circa erectionem novi episcopatus Fuldensis et concessionem pallii Herbipolensis ac laesa sedis metropolitanae Moguntinae jura. Auct. J. C. Barthel, Th. et. U. J. Dr. Ep. Herb. Consil. etc. (Herbipoli 1758. 4.) b) Fidelissimum specimen jarium

bie Schranken ber protestantische Rechtsgelehrte, Johann Georg Pertsch zu Selmstebt. Pertsch hatte schon im I. 1745 eine Anzahl akademischer Dissertationen über das Pallium geschrieben. Der Streit zwischen Burzburg und Mainz veranlaßte ihn, dieses Thema aufs Neue zu bearbeiten, und dies geschah, nach guter, alter, gründlicher Weise, in seinem dis jeht unübertroffenen Werke: De origine, usu et auctoritate pallii archiepiscopalis, tractatio canonica. (Helmstadii MDCCLIV. 4.)

(Rheinwald.)

Pallium (Boologie), f. Pecten. Pallklampe, f. Palle. Pall-Maille, f. Maille.

PALLO, ein zur Herrschaft Unghvar gehöriges Dorf, im kaposer Gerichtöstuhle der unghvarer Gespanschaft im Kreise diesseit der Theiß Oberungerns, an der von Nagy-Kapos nach Unghvar suhrenden Straße mit 61 Häusern, 514 magyarischen Einwohnern, welche Feldbau und Wiehzucht treiben, und 256 Calviner, 238 Katholiken und 20 Juden unter sich zählen, einem Bethause der Evangelischen helvetischer Consession und ergiedigen Gründen.

PALLON, alter Name einer Stadt in Arabien, bei Plin. N. H. VI, 28, s. 32. (H.)

PALLOR, eine rómische Gottheit; wie die Römer, hierin den Dorern unter den Griechen ahnlich, moralische Eigenschaften überhaupt personisieirten und zu Göttern ausbildeten, so haben sie auch eine Gottheit der "Todtenblässe" oder des Pallor. Tullus Hossilius gelobte in einem Aressen mit den Fidenaten dem Pallor und dem Pavor Tempel und brachte dadurch die Römer zum Stehen (Liv. I, 27, 8). Auf einer Munze des L. Hossilius Sasserna erscheint Pallor als weibliche Gottheit mit herabhängenden und ungeordneten Haaren; vergl. Moreau de Maulour. Dissert, sur la Peur et la Paleur, divinitez représentées sur les médailles Romains in hist. de l'acad. des b. l. T. V. p. 11—20. (H.)

PALLU (la), Fleden im franz. Mayennebepartes ment (Maine), Canton Couptrain, Bezirk Mayenne, liegt, 8½ Lieues von dieser Stadt entsernt, an der Grenze der ehemaligen Normandie und hat eine Succursalkirche, 232 Häuser und 700 Einwohner (Nach Erpilly und Barbichon.)

PALLUAU, 1) Gemeinbedorf im franz. Bendeebes partement (Poitou), Hauptort des gleichnamigen Cantons, Bezirk Sables d'Olonne, liegt 104 Lieues von dieser Stadt und 115 Lieues von Paris entfernt, ist der Sitz eines Friedensgerichts, eines Etappens und Briespostamstes, sowie einer Gendarmeriedrigade, und hat eine Pfarzsfirche, 118 Hauser und 482 Einwohner, welche zwolf Jahrmarkte unterhalten. Die Baronie dieses Namens wurde 1622 zu einer Grafschaft erhoben. Der Canton Palluau enthalt in neun Gemeinden 9880 Einwohner.
2) P. Villebernin-und Ouzay, Marktsleden im Indres

bepartement (Berri), Canton Châtiston, Bezirk Châteaurour, liegt acht Lieues von dieser Stadt entfernt, auf bem rechten User Endre, über welche hier eine Brücke geht, und hat eine Succursalkirche, 220 Häuser und 1889 Einwohner, welche drei Jahrmarkte unterhalten. (Nach Expilly und Barbichon) (Fischer.)

PALLWALZE, so nennt man eine Binde, welche bazu bient, je nach ber Tiefe oder Sohe bes Basserstanbes bei fliegenden Brucken bas mit der Kette der Brucke zusammenhangende Seil anzuziehen oder nachzulassen. (Bergl. den Art. Winden.)

PALLY, 1) einer ber Fluffe, welche bas gand ber Rebschangs auf ber Insel Sumatra bewäffern; 2) eine an diesem Fluffe gelegene Ortschaft mit einer niederlandischen Factorei in Benkulen. (Fischer.)

PALLYIN auch PALYIN, ein mehren Grundbesitzern gehöriges großes Dorf, im szobranczer Gerichtsstuhle ber unghvarer Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theis Oberungerns, in ebener Gegend, in der Nahe eines großen Teiches und der von Nagy-Rapos nach Mihaly führenden Straße, mit 121 Haufern, 822 stawischen Einwohnern, welche 496 Reformirte, 239 nach Szenna (Bisthum Szathmár) eingepfarrte Katholisen und 20 Juden unter sich zählen, mit einer eigenen Pfarre der Evangelischen helvetischer Consession, einer Kirche der Resormirten, einer Schule und einer jüdischen Synagoge.

(G. F. Schreiner.)

PALM. Die Familie Palm leitet ihren Urfprung zwar zunachft aus ber Schweiz ber, will aber zugleich ihre Abstammung auf bie altspanische Familie be Lullis zurudgeführt wiffen. Gie gibt an, baß biefe lettere 1235 mit bem Konige Jacob von Aragonien nach Majorca gekommen, ein Zweig dann aber von dort unter bem Bei-namen "be Palma" über Mailand in bie Schweiz verpflangt worben fei, wo berfelbe bereits im 13. Jahrb. unter ben angesebenften belvetifchen Berren aufgetreten fein foll. Man nennt in biefer Begiebung namentlich Guntram Lullus be Palma als angeblichen Reichsvoigt in Unterwalben, und beffen Enfel Alphons als befonbers geehrt am Sofe bes Raifers Rubolf von Sabsburg, von welchem die Familie auch ben habsburgischen rothen Lowen ihrem Wappen zugetheilt erhalten zu baben behauptet '). Gewiß nun ift , bag wenn auch bie Familie Palm in ben mit ber Regierungszeit Albrecht's von Sabs= burg beginnenben Wirren ihre fcmeigerifchen Befituns gen eingebußt, und unter biefen infonberbeit bas Stamm= ichloß Palmed an die Freiberren Gere von Muchingen verloren, fie bennoch gur Beit ber Reformation, als eit= rige Unbangerin berfelben, reich begutert in Schwaben ber= portritt. Geit ber Mitte bes 17. Jahrh. theilt fie fic bann mit ben Gohnen Johann Beinrich's von Palm in zwei Sauptlinien '). Die altefte, beren Stifter Johann David ift, war ichon bamals gur fatholischen Rirche gus rudgefehrt; fie bilbet bas gegenwartig furftliche Saus

moguntinensium — contra pallium Herbipolense deductorum, Ecclesiasticis, Catholicis, aliisque per Germaniam proceribus caeterisque aequi bonique aestimatoribus inscriptum. 1753. Fol.

<sup>1)</sup> Gothaisches genealogisches Taschenbuch. Jahrg. 73. (1836) S. 182 fg. 2) Genealogisches Staatshandbuch. Jahrgang 66. 1. Abth. S. 592 fg.

Gunbelfingen. Die jungere, freiherrlich und protech gebliebene Linie theilte fich wieberum in zwei ben Johann Beinrich'ichen und Johann Jonathan's - Bas nun junachft 1) die fürftliche Linie befo zeichnete fich ber ichon genannte Stifter berfel-683 bei ber Belagerung Biens aufs Chrenwerthefte, er war es, bem man bie Rettung ber ungrischen Sfrone au verbanten batte. Bur Belohnung warb as Indigenat bes Konigreichs Ungern ertheilt. Eben-Sgezeichnete Dienfte leiftete bem Raiferhaufe fein Rarl Joseph (geb. 1698, geft. 1770) als Gefand= mehrfachen Functionen und zuleht als Concommif= uf bem Reichstage ju Regensburg; er wurde 1750 n Reichsgrafenstand erhoben. Gein Sohn Karl Jo-(geb. 1749, gest. 1814) war ber erste Fürst von , eine Würbe, mit welcher er am 24. Juli 1783 Kaiser Joseph II. begnadigt wurde. Ihm folgte am Lugust 1814, als zweiter Fürst, sein Sohn Karl Joz Franz (geb. 1773), welcher, obgleich seit 1829 zum n Male vermählt, keine Nachkommen in directer Lizat 3). Das fürstliche Haus besitzt, nachdem es die ritterschaftliche Berrichaft Alexanderin 1788 an den ritterschaftliche Berrichaft Illeraichbeim 1788 an ben en von Schwarzenberg verfauft, bie Berrichaften 1= Bunbelfingen mit Durrftetten auf ber Mip im Roche Burtemberg, Karlswalde, Buftrig ob ber Angal, lipnit und Unter-Rralowit in Bohmen, fowie Solgund Berenau in Mahren, und erfreut fich feit 1711 errn= und Landmannschaft im Erzherzogthume Dfter= unter ber Enns und in ber Graffchaft Tyrol. Das ven ift in fechs Felber getheilt, und hat außerbem Mittelschilb. Das erfte und sechste Felb fuhren eis alben gefronten fcmargen Abler in Golb; bas zweite utsche Reichsfrone in Blau, fraft einer Bergunftigung 26 Frang I.; bas britte einen rothen, fchrag geftellten n Golb; bas vierte brei golbene Schnallenbugel in arg; bas funfte eine grune Palme auf grunem Bus purch welche ein rother Balten geht, in Gilber; bas lichilb endlich enthalt ben rothen gefronten Lowen burgs über brei aufrechtstehenben silbernen Pfablen Stanbern in Blau, welche bas urfprungliche Palmi-Bappen bilben. Schildhalter find zwei Lowen mit n, auf beren rechter das Motto: Justus ut Palauf ber linken bagegen eine grune Palme in Silber ). — Ein Rebenzweig, die Freis und Panierherren Dalm, abstammend von Leopold Gottlieb, des Gras arl Joseph von Palm Bruber, wurde fortgefest von gweitem Sohne Gottlieb Joseph, Befiger ber Berr-Brunn am Steinfeld. Der Sohn Diefes lettern, freiherr Joseph Karl (geb. 1771), Herr ber Berr-Gerosborf, lebte wenigstens noch im J. 1808 '). Die freiherrliche Linie ist im Johann Heinrich'schen e erloschen. Derfelbe besaß in Schwaben bie Salfte ruber von Bfterreich zu Leben gebenden Berrichaft

Balzheim (zwischen Ulm und Memmingen), wozu Dber-balzheim, Unterbalzheim und Simingen gehörig, und bie beim vormaligen Rittercanton am Rocher immatriculirten Berrichaften Steinbach (unweit Eflingen) und Bobelshofen (unweit Kirchheim unter Teck). Der lette Freiherr bon Palm biefer Branche, Chriftian Beinrich, trat ichon bei feinen Lebzeiten 1796 jene fibeicommiffarischen Befigungen bem Jonathan'schen Zweige ab 6), welchem außerbem noch bie ehemals gleichfalls reichsritterschaftliche Berrichaft Mublhaufen am Nedar, und in Sachfen bas But Lauterbach ) gehort.

PALM (Johann Georg), war ben 7. Dec. 1697 ju Sanover geboren. Die erfte miffenschaftliche Bilbung verbankte er ben Lebranftalten feiner Baterftabt. Bu Sena widmete er fich ber Theologie, die fein Sauptstudium blieb, beschäftigte sich aber jugleich viel mit ben altern und neuern Sprachen. Nach Beenbigung feiner akabemifchen Laufbahn wurde er (1716) von bem Bergoge Muguft Bilhelm zu Braunschweig und Luneburg in bas Klo-fter Riddagshaufen aufgenommen. Sener Furft gab ihm mehrsache Beweise seiner Huld, ernannte ihn 1720 zu seinem Reiseprediger und brei Jahre nachher zum Hoffallan in Wolfenbuttel. In diese Periode seines Lebens fällt seine ascetische Schrift: Die Fallstricke ber Sunde '), burch bie er zuerft in ber theologischen Literatur bekannt warb. Bon ber Gunft und bem Bohlwollen feines Fürften hatte er fo unzweideutige und wiederholte Beweise erhalten, bag er nicht ohne Schwanken bie im 3. 1727 ibm angetragene Sauptpaftorftelle in Samburg annahm. Das burch Binfler's Tod (1738) erledigte Geniorat ging, nachdem Neumeifter und Wolf bie Unnahme biefer Burbe abgelehnt, auf Palm über. Er ftarb ben 17. Febr. 1743 und hinterließ ben Ruf ebenfo grundlicher Gelehrfamfeit in Theologie und andern Biffenschaften, als ben eines liebens: wurdigen perfonlichen Charafters. Gein Ginn fur Sumanitat bewahrte ihn vor jeder Intolerang gegen Unbers: benfende. Er überschritt nicht bie Grengen ber Dagigung, als er in einer Abhandlung bie Unschuld Gottes bei ber Bulaffung bes Bofen und bei bem Falle ber erften Denfchen gegen ben Propft Reinbed zu rechtfertigen fuchte, und mit biefem Theologen in eine literarische Febbe gerieth 2). Auf moralische Beredlung brang er fowol in ben evangelischen Reben über bie Sonn : und Festags: evangelien 3), als in einzelnen Predigten, die von ihm im Druck erschienen. Der größte Theil seiner Schriften war ascetischen Inhalts ). Doch schrieb er auch einige historische Werke, unter andern eine Einleitung in die Geschichte ber augsburgischen Confession ") und eine Gesfchichte ber Bibelübersetzung Luther's. Das gulettge-

6) Genealogisches Reichs: und Staatshanbbuch auf bas Jahr 1805. 1. Th. S. 470. 7) Gothaisches genealogisches Taschensbuch. 73. Jahrg. S. 183.

6. 4) Daffel, Genealogisch-historisch statistischer Alma-uf bas Jahr 1824. S. 287. 5) Genealogisches Staate-ich a. a. D. S. 598. incott. b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

Gothaifches genealogisches Taschenbuch. 75. Jahrg. (1888.)

<sup>1)</sup> Sechs Behenbe. (Braunschweig 1725—1728.) Abhandlung erfchien ju hamburg 1787 und eine Fortfegung berfelben ebend. 1738. 3) Bolfenbuttel 1731. 4 Theile. scheine bend. 1738. 3) Abblendutte 1731. 4 Lent. 2) Cofchrieb er unter andern ein Borbild ber himmelsleiter Jacob's (Hamburg 1732). Des brennenden Busches (Ebend. 1733). Der Ruthe Aaron's (Ebend. 1734) u. a. m. 5) Hamburg 1730.

nannte Werk aus seinem hanbschriftlichen Nachlasse von I. M. Goge herausgegeben b), erschien erst eine Reihe von Jahren nach seinem Tode ). (Heinrich Döring.)

PALM (Johann Philipp). Unter ben Opfern, die Rapoleon ber Befestigung und Ausbreitung feiner Berrs schaft fallen laffen gu muffen glaubte, mar Palm gewiß eins der unschuldigften; allein grade beshalb, und bas bezweckte man wol hauptfachlich, mar bie moralifche Bir= fung, welche fein Tob bervorbrachte, außerordentlich. Denn wer burfte es noch wagen, fur Teutschlands Freiheit gu reben ober zu handeln, wenn ein Mann bas Leben ver-lieren mußte, ber weber bas Eine noch bas Undere gethan, fonbern blos, ohne es zu wiffen, und nur vermoge seiner Stellung als Buchhandler, zur Verbreitung einer Schrift beigetragen hatte, welche allerdings geeignet war, die Teutschen aufzuschrecken und zu ermannen, der ihnen, wie einst von Rom, jeht von Frankreich ber drohenden Gefahr der schmachvollsten Knechtschaft sich fühn entgegenguftellen. Bare baber ber Rame Palm's obne fein trauriges Ende mahrscheinlich wie ber Taufend Underer ber Bergessenheit anheimgefallen, so verdient er boch gewiß jeht derselben und zwar um so mehr entrissen zu werden, da sich an ihn die Erinnerung einer Zeit knupft, die für Teutschland zwar niederschlagend, aber grade auch beshalb merkwurdig ist, weil sie in die Erniedrigung zugleich den Keim legte zu so vielem Herrlichen, welches eine spätere Zeit gebar. Palm wurde im I. 1766 zu Schondorf im Würztembergischen geboren. Innere Neigung trieb ihn zur Erzlernung des Buchhandels, und diese fand Unterstützung und Leitung bei des Knaben Oheim, dem Buchhändler Iohann Jacob Palm in Erlangen. Nach überstandenen Lehrjahren trat Palm, um seine Kenntnisse zu erweitern und von mehren Seiten empfohlen, zuerst als Diener in die Andrea'sche Buchhandlung zu Frankfurt am Main, vertauschte diese dann mit der Bandenhod'schen in Gottingen und febrte darauf mit ben Beugniffen ber Geschafts: erfahrenheit und großer Rechtlichkeit zu feinem Dheime nach Erlangen gurud. Doch balb follte er biefen wieber verlaffen. Er lernte in Nurnberg Die Tochter bes Buchhands ters Stein fennen, und es gelang ihm, ihr Berg und ihre Sand zu gewinnen, wodurch er zugleich in ben Befin ber Stein'ichen Buchhandlung tam, bie er mit Thatigfeit fortführte, ohne die bisberige Firma gu veranbern. Dogleich feine Bermogensumftande nicht glangend, vielmehr beschrankt waren, fublte er fich boch gludlich im Rreise seiner Familie, bie burch fechs Kinber nach und nach vermehrt worden war, von benen ein Sohn jest Buchhandler in Munchen ist; boch auf schreckliche Weise wurde er diesem entrissen. Das Jahr 1806 erschien. Napoleon's stolze Scharen ruhten auf teutschem Boben von den Unftrengungen bes vorjabrigen Feldzuges gegen Offerreich aus, eine Rube, Die Napoleon ihnen um fo lieber gonnte, ba fie ihm nichts koftete, indem bie Befiegten und Berbunbeten bie Laft berfelben tragen mußten, und er wol überdies ben bevorftebenben Krieg mit Preu-Ben vorausfah. Da erschien im Fruhlinge bes genannten Sahres, man weiß nicht wo und von wem, - einige nen: nen den Freiheren von Gent ') als Berfaffer, - eine Flugfchrift unter bem Titel: "Teutschland in feiner tiefften Er: niedrigung." Die Stein'iche Buchbandlung erhielt fie als Speditionsartifel und verfandte fie als folden an ben Factor ber Stage'schen Buchhandlung, Jenisch, in Augs: burg. Bon biefem wurde fie einem bafigen Beiftlichen zugesendet, der fie unvorfichtigerweise einigen teutsch verstehenden frangofischen Officieren, welche grade bei ibm im Quartiere lagen, vor Augen kommen ließ. Der Titel ber Schrift erregte bie Aufmertfamfeit, ihr Inhalt ben Born biefer herren, bie Rapoleon als ihren Gott gu betrachten gewohnt waren und es bitter empfanden, bag man es ju fagen mage, wie laftig und drudend ihre eigene Perfon: lichkeit ben armen Teutschen fei. Die Schrift murbe nach Paris gesandt, und welchen Eindruck sie auf Napoleon machen mußte, von dem Lord Whitworth schon in seinem Berichte vom 21. Febr. 1803 sagt: Il parla ensuite de la manière injurieuse dont il était traité dans les feuilles anglaises, und ber bie Beschrantung ber Prefifreiheit zu einer Sauptbebingung bes letten Friebens gemacht hatte, braucht wol nicht gefagt zu werben. Die geheime Polizei, beren Agenten in taufenbfachen Geftalten Teutschland umfricht hielten, befam Muftrag, ben Berfaffer, und als bies nicht gelang, ben Abfenber ber Schrift zu erforschen. Balb hatte biefe es ausgespurt, bag bie Berfendung burch bie Stein'sche Buchhandlung erfolgt fei, und so wurde diese nicht lange barauf im Journal de Paris als Berbreiterin aufrubrifcher Schriften bezeichnet. Palm, bem bies alles nicht verborgen blieb, trug bei feiner Dbrigfeit, ber Buchhandlerbeborbe gu Rurnberg, barauf an, fich bei ihr rechtfertigen gu burfen, allein bie Furcht ließ biefe bies von fich weisen. Palm reifte barauf auf bie Deffe nach Munchen, wo ber frang. Gefanbte Dtto bie Dach: forschungen wegen ber Schrift fortseben ließ. Seine 26 wefenheit wurde nicht unbenutt gelaffen. Um 28. Jul. erschienen vier ichwarzgefleibete Berrn in Palm's 2Bobnung, fie fragten nach ber mehr erwähnten Blugichrift und ließen nichts undurchsucht, um fich zu überzeugen, baß fie nicht vorhanden fei. Palm's beforgte Gattin melbete diefen Borfall fogleich ihrem Manne, allein biefer bielt benfelben im Bewußtsein und Bertrauen auf feine Schuldlofigfeit nicht fur bedeutend und fehrte am 9. Mug. nach Murnberg gurud. Erft als er die Berhaftung bes Buchhandlers in Augsburg erfuhr, fing er an, fur fich beforgt zu werden. Er begab fich baber nach Erlangen, welches bamals noch unter preußischer Hoheit stand, boch die Sorge fur seine Familie ließ ihn balb wieder nach Nurnberg gurudfebren. hier fant fich ein Anabe bei ihm ein und bat, auf Beugniffe angefebener Danner fugent, um eine Unterftupung fur die Witwe eines Goldaten. Palm, in ber Unschuld feinen Berberber ahnend und mitleidigen Bergens, reichte biefe Gabe; balb follte er feben, bag er

<sup>6)</sup> Halle 1772. 4. 7) Bergl. Acta histor. eccles. Vol. VII. p. 618 sq. Id der's allgem. Gelehrtenlerikon. S. Th. S. 1202. Hirsching's histor. literar. Handbuch. 7. Bb. 1. 206th. S. 31 fg.

<sup>1)</sup> Bergt. Biographie universelle im Art. Palm.

fich durch biefelbe feinen Feinden in die Sande gegeben babe. Denn faum batte fich ber Anabe entfernt, als wei frang. Genbarmen eintraten, Palmen auffuchten, fan= ben, feftnahmen und zu bem General ber frangofischen Befagung Nurnbergs führten. Da er hier weber ben Bersfaffer ber Flugschrift noch die Buchhandlung nennen konnte, von welcher er fie erhalten hatte, fo wurde er einstweilen festgehalten und am andern Tage nach Unsbach abgeführt, wo ber bamalige Marfchall Bernabotte fein Sauptquartier hatte. Palm bat um Gebor, bies wurde ihm jeboch nicht nur abgeschlagen, sonbern ber Abjutant bes Marschalls gab ihm zugleich ben nieberschlagenden Bescheid, seiner Berhaftung liege ein unmittelbarer Befehl aus Paris gu Grunde, und er werbe nach Braunau abgeführt merben. Die Wahl biefer Stadt hatte ihren guten Grund. Denn ba fie gu ben von Frankreich gurudbehaltenen offerreichi= schen Orten gehorte, so konnten bie franz. Schergen unter einem Scheine bes Nechts hier nach franz. Gesehn verfahren. Die Abführung nach Braunau erfolgte, und Palm langte am 22. Aug. bafelbst an. Seine Gattin batte sich indessen mit einer Bittschrift an ben franz. Mis nister Otto in München, und als diese erfolgloß, ja unsbeantwortet blieb, mit einer gleichen an den Marschall und Fürsten von Neuschatel, Berthier, gewendet, auf welche wenigstens die Antwort erfolgte, daß nichts zu hoffen sei. In der ersten Bittschrift fand sich unter ansbern folgende Stelle: "Leider scheint das Unglück meines Mannes daher zu rühren, daß seine Erklärung über die Art und Weise, wie er zur Versendung des Pakets gestommen, der Untersuchungsbehörde nicht so einleuchtend ju sein scheint, als glaublich sie jedem ist, dem der Gang des Buchhandels in Teutschland geläusig ist. Der Fall kann am häusigsten auf dem Hauptspeditionsplatze Nurnberg vorkommen, daß Buchhandler "nackte Pakete" zur Spedition erhalten und der Verleger erst am Sahressschluß bie Rechnung einschieft," und grabe auf diesem Umftande berubte Palm's vorgebliche Schuld, sowie seine unleugbare Unschuld. Doch nur bie erfte kam hier in Betracht. Kaum in Braunau angefommen, wurde Palm vor eine Dili= taircommiffion geftellt, welche aus ben Dberften ber Dar: fcalle Coult, Bernabotte, New, Mortier, Davouft, bem Chef bes Generalftabes ber erften Divifion bes vierten Urmeecorps, bem Abjutant = Commandanten Binot, fowie einem frang. Kriegsaubiteur vermoge eines faiferlichen Des crets vom 17. Deffibor bes zwolften Sahres vom Mars ichall Berthier außerorbentlich zusammengefest war. Dur amei Berbore fanden ftatt, Dalm, bem man feinen Bertheibiger geftattet hatte, vertheibigte fich felbft mittels ei= nes Dolmetschers, fobag er vor jebem anbern Gerichte gewiß freigesprochen worben ware, allein bier fand bas alte Wort: "bag Gewalt vor Recht" gebe, feine vollige Unwendung. Sein Tod war im Boraus befohlen, — wie bies auch bei ben Schill'schen Officieren ber Fall war, welche späterhin in Wesel erschossen wurden, — und die Commission hatte ja nur über die zwei Fragen zu entscheiden: Bar ber Raifer und die Urmee in der mehr erwähnten Flugschrift beleidigt, und war Palm ber Berbreiter berfelben? Fragen, bie bejabend beantwortet werden mußten;

mas war baber anders zu erwarten, als bag bas Tobes: urtheil ausgesprochen werben murbe. Dies geschah wirtlich am 25. Aug. 2), und bas Urtheil wurde — benn Schrecken wollte man ja erregen — gebruckt und in vie-len tausend Eremplaren verbreitet. Eigentlich hatte bas Urtheil erft nach 24 Stunden nach ber Unfundigung beffelben vollftredt werben follen, allein man batte Gile. In ber eilften Bormittagsftunde bes 26. Mug. murbe Palmen, ber seine Lossprechung erwartete, seine Berurtheilung be-kannt gemacht und zugleich, daß die zweite Nachmittags-ftunde besselben Tages seine Tobesstunde sein werbe. Palm betheuerte, aufs Sochfte ergriffen, nochmals vor Gott feine Unschuld und verlangte nach einem Geiftlichen. Statt bes Ginen fanben fich beren zwei bei ihm ein, ber Beltpriefter Thomas Pofchel und ber Spitalprediger Johann Michael Gropp, beibes Manner, die frei von jeder Bekehrungs-fucht, hier sich gang ihres Berufes wurdig zeigten. Palm erkannte bies auch bankbar an und übergab ihnen, wie später Hofer, einen an seine Gattin gerichteten und kurz vor seinem Tode geschriebenen Brief, in welchem er noch-mals seine Unschuld betheuerte, seine Ringe, sowie sein Schnupftuch, damit sie diese traurigen Reliquien den un-glücklichen Seinen zustellen möchten. Indessen machten Braunau's eble Frauen einen letzten Versuch, Palmen zu Braunau's eble Frauen einen letten Bersuch, Palmen zu retten, indem sie den damaligen Commandanten Braunau's, den General St. Hilaire, auf das Dringendste ansstehten, Palm's Hinrichtung aufzuschieben, um dadurch seine Begnadigung möglich zu machen. Der General schlug die Bitte ab, indem er die Unmöglichkeit darstellte, eigenmächtig in einem vom Kaiser befohlenen Urtheile eine Anderung zu treffen. So trat denn Palm nach zwei Uhr den letzen Gang seines Lebens mit Fassung und christischer Ergebung an. Man dand ihm die Hande, ein mit Ochssen bespannter Leiterwagen sührte ihn und die genannten Geistlichen auf den Richtplatz, wo sich eine große Menge weniger neugieriger als wahrhaft theilnehmender Zuschauer eingefunden hatte. Das Todeswort erscholl, die Gewehre eingefunden hatte. Das Todeswort erscholl, die Gewehre frachten, Palm fiel, ohne tobt zu fein. Als der Geiftliche Poschel beshalb ein Geschrei erhob, traten brei andere Solbaten vor, allein ihre Schuffe verfehlten ben Unglud: lichen. Da fetten enblich zwei andere Colbaten bie Dinbung ihrer Flinten bicht an Palm's Schlafe und machten, indem fie ihm ben Ropf im eigentlichen Ginne bes Worts gerschmetterten, endlich feinen Leiben und feinem Leben ein Enbe. - Der Ginbrud, welchen biefer Uct ber Despotie in Teutschland, fowie in ben meiften übrigen ganbern Guropa's hervorbrachte, war unbeschreiblich ; Mitleid, Unwille und Schreden gingen Sand in Sand, boch Rapoleon hatte feinen 3wed erreicht, ber Weg jur geiftigen und moralischen Unterjochung Teutschlands war gebahnt. Da bas

<sup>2)</sup> Bugleich mit Palm wurde der Weinhandler Joseph Schoberer aus Donauwörth, der Stage'sche Commis Jenisch, der Buchhändler Kupfer in Wien, der Buchhändler Eurich in Ling, sowie der Gastwirth Merkel aus Neckarsulm, legtere vier jedoch nur in absentia, da man sich ihrer nicht hatte bemächtigen können, als des Hochverraths schuldig zum Tode verurtheilt. Schoderer wurde jedoch auf die Verwendung seines Landesherrn nach einer sechswöchentlichen Haft begnadigt.

nen betrachtet und bem Malvafier, von ben Eng

Vermögen des Gemordeten zur Bezahlung der Gerichtskosten in Beschlag genommen werden follte, so wurden
bald überall Sammlungen für die unglückliche Familie veranstaltet. Die erste Aufsoderung dazu erschien von Coln
in der berliner Zeitung; ihr folgten der Buchhändler Alostermann und der Propst Lampe in Petersburg, wo
selbst der Kaiser reichliche Beiträge lieferte. Dresden, Hamburg, Dorpat, Berlin und London blieben nicht zuruck 3). (Fischer.)

PALMA. I. Una to mie. Bezeichnet ursprünglich die flache Hand, die Hand im ausgestreckten Zustande, im Gegensaße zu Pugnus, die geballte Faust, und wird so auch als Langenmaß benutzt, wo man dann dis zur Handswurzel rechnet, die daher auch den Namen Palma prima erhalten hat. Da nur beim ausgestreckten Zustande die innere Flache der Hand sichtbar ist, so hat man auf diese selbst die Benennung Palma übergetragen und sie auch mit Vola synonym gebraucht. Über die nähere Beschreibung der Handsläche s. d. Art. Hand und Chiromantie.

(Rosenbaum.)

P. H. Botanit, f. Palmae.

P. III. Alte Geographie. Alter Name einer noch beute gleichbenaunten Stabt und eines Castells auf ber größern ber balearischen Inseln, bem beutigen Majorca, eine Coloniestadt rom. Burger; vergl. Strab. III, 167. Plin. N. H. III, 5. prop. sin. s. 11. Mela II, 7, 20. Ptolem. II, 6.

P. IV. Reue Geographie. 1) (n. Br. 28° 36'; westl. 2. 18° nach bem Meridian von Greenwich), feit bem 3. 1493 fpanische und gu ben Canarias, von benen fie die mittelfte ift, gehorige Infel im atlantischen Drean, wird von ben Alten entweber von einem Bulkan Diefes Ramens ober von ber Menge ber auf ihr befindli= den Biegen Capraria genannt und ift 57 Meilen von Da= bera, 20 Meilen von Teneriffa, 12 Meilen von ben Infeln Ferro und Gomora entfernt. Die Infel war mahricheinlich icon ben Phoniziern befannt, und neuere Belehrte haben es mahrscheinlich zu machen gesucht, bag bie Juben biefer Renntnig bie Ibee bes Parabiefes, fowie des Cherubs mit ben blogen, hauenden Schwerte verbanten, weshalb wir auf ben Urt. Parabies verweifen. Ihr Umfang wird auf 60 engl. Meilen, ihr Flachenraum auf 15 bis 20 - Meilen berechnet. Obgleich ein hochgelegenes, vulfanisches Land - ber hochfte Berg, ber Mont aur chevres (7200 Fuß), welcher am 13. und 30. Nov. 1677 mabrend eines heftigen Erdbebens jum letten Male Feuer auswarf -, bem es im Guben fast ganglich an Quellen mangelt, mahrend ber Rorben beren einige, sowie einige fleine Bache hat, mas vielleicht die Abnahme ber Balber verurfacht, bie man jest blos noch auf ben Bergen findet, ift bie Infel bei ihrem berrlichen Klima doch außerst fruchtbar, vorzüglich an Bein, von welchem man ben berrlichen Palmenfett feltert, welcher als ber befte unter ben canarifchen Bei-

aber bem Malmfen gleich geachtet wird. Man jahrlich zwischen 10-13,000 gaß. Außerbem geb Buderrohr, fowie ber Manbelboum, boch reicht ber bebau fur ben Berbrauch nicht hin, und man bezi nothige Korn aus Teneriffa. Obst, Drachenblut füßler und Bogel verschiedener Art sind im Übersti handen und der Seidenbau wird stark getrieben. 2 wohner, 33,000 an ber Jahl, sind größtentheile scher Abkunft und bekennen sich zur katholischen RDie geltenden Gesetze find die spanischen. Ein Ebrunnen, der sogenannte heil. Brunnen, befindet der Ebene los Cainos. Die Hauptstadt ist San be la Palma. Ihr Safen, sowie ber von Za-werben bes Beines wegen fark besucht. Die alte graphen pflegten burch biefe Infel ben erften Merit gieben. — 2) (Br. 39° 34' 4"; g. 20° 19' 32") fabt ber Infel und bes Konigreichs Mallorca, ift bes Generalcapitains, fowie einer fonigl. Audienz in Civil-, Criminal- und Militairangelegenheiten als Inftang enticheiben. Der bier refidirende Bifchof, 45,000 Piafter Einkunfte hat, und bessen Did Kirchspiele umfaßt, steht unter bem Erzbischofe v lencia. Die sechs Burbentrager bes Domcapitele Ben gufammen 42,000 Piafter Ginfunfte. Die Stat beren Suerta burch einen zwei Leguas offlich von genen Pantano bemaffert wird, liegt auf ber Gud ber Infel, an ber gleichnamigen Bai zwischen ben 23 gen Blanco und Cala Figueira an einem Abhange, mit Mauern umgeben, welche burch zwolf Bafte nach ber Landfeite außerbem burch einen breifache ben vertheidigt werden. Die Caftelle von Belver Carlos, in deren erfterm fich ein alter Konigspa findet, ichugen bie Stadt von ber Geefeite. acht Thoren ber Stadt fuhren brei nach bem Dee Strafen, welche in ben bober gelegenen Theilen be eng und ichlecht gepflaftert find, werben in ben Theilen breit und regelmäßig, auch findet nachtli leuchtung derfelben ftatt. Bu ben merkwurdigen ben geboren ber große Regierungspalaft, vorzugsw Palacio genannt, mit weitlaufigen Garten, ber biff Palaft aus Marmor erbaut, bie neben biefem und i ften Theile ber Stadt erbaute Kathebrale, welch Flügel hat und fich burch ein ftark gewolbtes Da zeichnet - in ihr ift bem Marquis de la Rome Dentmal gefeht -, bie gleichfalls im gothischen und im 14. Jahrh. erbaute Borfe, welche gum Be lungsorte ber Raufleute, fowie zu Dastenballen fentlichen Gaftmablern bient, endlich bas Stadthau ches befonders merkwurdig durch eine Uhr ift, welc und Racht bie Stunden nach bem Beiterruden ber und ben verschiedenen Golftitien zeigt und bie einz rer Urt in ber Welt fein foll. Unter ben funf Pfarrfirchen war die alte Michaelisfirche fruber D die übrigen find erst nach ber maurischen Zeit Ferner befinden fich bier 24 Kloffer, mehre Bet geistliche und neun Bughaufer, sowie vier So Für ben Unterricht und bie öffentliche Bilbung

<sup>5)</sup> Man vergl. Joh. Phil. Palm, Buchhanbler zu Rurnberg. Ein Beitrag zur Geschichte bes lestern Jahrzehnbe, (Rurnberg 1814.) Bom Grafen Julius von Soben. Salle'sche Literaturzeitung. 1814. Nov. Nr. 256. Biograph, univers, Art. Palw.

Collegien, eine Schiffahrts: und eine Zeichnenschule, ofonomifche Gefellicaft, zwei Bibliotheten, Bilber-rien und Naturaliencabinette; fur bas Bergnugen ein ater, fowie eine Schone Mamaba. Die Gefammtgahl ber Theil aus Marmor erbauten Saufer ichast man auf 0, bie Bahl ber Einwohner nach Balbi auf 30,000, nach ern auf 35,000. Diefe fabriciren Bute, feibene, wols bebeutenben Sanbel. Den lettern begunftigen zwei en, beren erfterer bei ber Stadt liegt, burch einen O Fuß langen Molo gebilbet und burch einen Leucht= m erhellt wird. Der zweite, Puerto Pp genannt, etwas von ber Stadt entfernt auf ber Weftfeite. be hafen sind nicht groß, aber sicher. Im I. 1707 be Palma von ben Englandern erobert und bis 1715 uptet, wo Philipp es ihnen wieber entrig. - 3) Spape Billa in ber Campina ber Proving Cordova, liegt ber Vereinigung bes Tenil mit bem Guabalquivir in r an Granaten reichen Gegend, und hat ein Schloß gegen 5000 Einwohner. Eine gleichnamige Villa er span. Provinz Sevilla zählt 6000 Einwohner und drittes Palma in Castilien wurde im I. 1342 vom ig Alfons IX. einem gewissen Agidius Boccanegra enft, welcher ber Stammvater ber feit 1507 graffi: Familie Portocarero wurde. — 4) Billa in ber portu-ichen Proving Eftremadura. — 5) P., auch Montechiaro unt, Stadt in der ficilifchen Intendang Girgenti, im Mazzarathale an einem Gee in der Nahe bes res, und hat 8000 Einw., welche bie benachbarten en Schwefelminen bearbeiten. In ber Umgegend fin= fich weiße Rephuhner. - 6) Flug in bem brafili= Diffricte Parannan, welchen die Quellenfluffe Palas, Mosquito, Torno, Cobrado und Arrayas ver= en. - 7) Stadt in bem fubameritanischen Freiftaate imbien, ift 36 engl. Meilen von Santa Fe be Bogota ernt. — 8) Borgebirge an ber Kuste von Ancona, n. 43° 3'; offt. L. 13° 15' nach bem Meribian von enwich. Ein gleichnamiges Borgebirge findet sich im oplande auf ber Weftfufte von Ufrita. - 9) Kleine nea= anische Infel, welche gur Proving Reapel gehort und n 7000 Einwohner hat, welche sich mit Fischfang be-V. Biographie. 1) P. (Aulus Cornelius), ein ing des Kaifers Trajan, unter welchem er in den cen 852 und 862 der Stadt, 99 und 109 n. Chr. das Confulat bekleidete, als Gouverneur ober Statter von Syrien Arabia Petráa eroberte und zur rom. ving machte und dafür vom Kaifer burch bie Ehre eis Statue ausgezeichnet wurde (Dio Cass. XLVIII, 14 6. Gruter. Inscr. p. 305. nr. 3). Doch gerieth er unter Trajan in Berbacht, mit Gelfus auf Umfturg Regierung zu conspiriren und beforberte baburch grabe, Habrian, gegen ben er fich beständig als Feind ge-hatte, adoptirt wurde. Kurz nach ber Thronbestei-3 bieses Kaisers wurde er auf Befehl des Senats zu

acina bingerichtet, nach Sabrian's Außerung in feiner

bfibiographie wiber feinen Billen (Ael. Spartian. in

(H.)

rian. c. 4 et 7).

2) P. (Jacopo ober Giacomo), il vecchio genannt, um ihn von seinem Nessen, ber unter dem Namen Palma giovane bekannt ist, zu unterscheiden, war geboren zu Serinalto im Gediete von Bergamo, nach einigen Kunstbiographen im J. 1540, nach Andern 1548, wieder nach Andern 1546, am wahrscheinlichsten zwischen 1516 und 1526; seinen Tod seinen Einige in das Jahr 1596, Andere 1588; Andere lassen ihn zu Benedig 1566 gesstorben sein. Palma vecchio gilt als einer der vorzüglichsten Meister der venetianischen Schule.

Frühzeitig der Kunst zugewandt, hatte er den großen Titian zum Lehrer, unter dessen Schulern er sich auf eine glanzende Art auszeichnete. Das Weiche, Markige, die Lebendigkeit des Colorits, das Duftige und Schmelzende in den Farbentonen der Natur, Eigenthümlichkeiten, die sein großer Lehrer in vollem Maße besaß, wußte er sich auf die trefflichste Art anzueignen und nachzuahmen, sodaß seine Werke ost für die seines Lehrers gehalten wurden. Einen Beweis des großen Vertrauens, dessen man ihn würdigte, gibt schon der Umstand, daß man ihn ein von Titian unbeendigtes Bild, eine Kreuzabnahme, voll-

enden ließ.

Neben dem, was er diesem Lehrer entlehnte und verbankte, studirte er auch das Großartige des Giorgione Barbarelli, und nahm sich auch diesen zum Muster, daher er sich dann durch die Verbindung einer verständigen, breisten und großartigen Ausstührung als großer Künstler für das Geschichtssach wie für Bildnisse zeigte und herrliche Werke lieferte, in denen eine reizende, angenehme und wahrbeitvolle Darstellung sich ausspricht. Wie mehre seiner Landsleute und Zeitgenossen, so wählte er bei historischen Darstellungen oft die damalige Kleidung für seine Figuren, bessonders für die der Frauen. Auch wußte er so wie Litian die Landschaft tresslich zu behandeln und einen großzartigen Styl barin zu zeigen.

Basari spricht von ihm und seinen Werken mit großem Lobe (P. III. p. 240; alte Ausgabe), wo er einige seiner merkwurdigen Gemalbe, z. B. auch einen Gewitztersturm während des Transportes des Leichnams des heil. Marcus, in der Marcusschule zu Benedig nennt und auch eines höchst ausgeführten Bildnisses gedenkt\*). Eines seiner berühmtesten, im großartigen Charakter umfaßten, historischen Gemalde ist die heil. Barbara in S. Maria Formosa zu Benedig; so lieferte er ganz im Charakter Titian's ein vorzügliches Werk, ein Abendmahl, wel-

<sup>\*)</sup> Das der Künstler von sich selbst gemacht hat; er hat sich dargestellt, eine Sphäre betrachtend; Basari stellt es über alle ähnliche Werke, und meint, daß dieses Portrait allein genüge, um seinen Urheber den größten Malern an die Seite zu seßen. — Das pariser Museum besist vom ältern Palma außer dem im Text angesührten noch drei andere Bilber: 1) einen Bahard, der seinen Degen in die Scheide steckt, nachdem er Franz I. den Ritterschlag gegeben; 2) ein ex voto, die Jungssau und der heil. Joseph dieten das Christuskind der Andetung eines Hirten dar. 3) Die Jungssau mit dem Christuskinde, der heil. Katharina, dem heil. Iohannes und der heil. Agnes. übergens deruben die obigen falschen Angaben über sein Gedurts und Todesjahr auf einer Berweckselnung des ältern Palma mit dem im solgenden Artikel erwähnten jünzaren.

igentlichen Pflanzenrefte nicht bemerten wir, daß I) von ine Definition bes Begriffes brucke zusammenbegreift

welche eine mit beutlichen versebene Oberfläche besessen, komen, welches die Form und n gewesen sei. a) Die meiintren von baumartigen Fahren verg ') und Brongmart in verworden, nämlich in

St. < Sagenaria Ad. Brgn. 395. = L. obovatum v. St.

E. tetragonum v. St. IV, xii,
Schl. ib. = L. tetragonum.
ib. = L. confluens v. St. IV, xi.
= L. imbricatum v. St. IV, xii.

St. = ? Clatraria Ad. Brgn.

M. 395 = F. variolata v. St. IV, xm.

v. St. = Sigillaria Ad. Brgn.

singodendron v. St. Brgn.
Scht. 396. = Syringod. sulcatum v.

us v. Schl, ib. - Syringod, sulcatum

cheinen, obschon ebenfalls ausgestorbenen ben Equisetaceen zu entsprechen, wie v. Schl. 394. — Columnaria lanceo-

oche siehen ben Euphorbiaceen naher und geiolaria v. St. = Stigmaria Brgn. V. n.

ober aus ber Familie ber Najaben nach v. ober aus ganz unbekannter Familie nach it, wie P. verticillatus v. Schl. 396. — Romarsileaefolia v. St. IV, xxxu. — Sphaeno-Brgn.

Einige facherformige Blatter, welche allein wirkalmentheile zu fein scheinen, und welchen Brongniart
este generische Benennung ebenfalls eine Zeit lang
en; so P. flabellatus v. Schl. 393. — Flabellaria
solia v. St. IV, xxiv; wobei zu bemerken, daß
lamen Flabellaria schon ein Pflanzenthier tragt.

Man vergl. übrigens z. B. Walch im Texte zu Knorr's tenwerk. II, 103 fg. und III, 9 fg. 2) v. Schlotz Die Petrefactenkunde auf ihrem jehigen Standpunkte. I. 1820.) 5) v. Sternberg, Die Flora der Borwelt. D) Endlich ganz unbestimmt gebliebene Stammstheile: P. obsoletus v. Schl. 396, aus Quadersandstein bei Gotha. — Die vorhergenannten Reste gehoren fammtslich ber Steinkohlensormation an.

II. In der Folge gab Ab. Brongniart den generischen Namen Palmacites nur den fächerförmigen Blättern, welche mit denen verschiedener Palmen wirklich eine nahe übereinstimmung zeigen, und denen Sternberg, wie eben erwähnt, den Namen Flabellaria beigelegt hatte; so P. Lamanonis Brgn. class. d) p. 38, 52. pl. III. sig. 1. = Flabellaria raphisolia v. St. IV, xxxiv. (s. o.) P. Parisiensis Brgn. id. pl. V. sig. 1 aus pariser Grobkalk. = Flabellaria Parisiensis v. St. id., wozu denn auch noch von Sternberg's Flabell. borassisolia (IV, xxxiv) aus Steinkohle, und das Palmenblatt in der Molasse bei Lausanne kommen wurde, welches Studer donn Chamaerops humilis ableitet. Später hat Brongniart in inzwischen für diese Blätter den Sternbergischen Namen Flabellaria angenommen.

III. Graf Sternberg begreift seit 1825 und früher unter ber Benennung Palmacites alle biejenigen Reste, welche — außer Flabellaria — ihm wirklich von Palmen berzurühren scheinen, und zwar

A) Stammtheile mit Enbogenen-Structur, zu ben sogenannten Staarsteinen gehörig, in welchen man neuerlich mehr Uhnlichkeit mit Fahrenstämmen zu sinden geglaubt hat; insbesondere P. macroporus v. St. IV, xxxiv. = ?Psaronius asterolithus Cotta Dendrol. 29, 30. P. microporus v. St. ib. = ?Psaronius helmintholithus Cotta ib. 31 sq. = Porosus communis Cotta ib. 39, beide auch theilweise gehörend zu Endogenites Psarolithus Cotta ib. 43.

B) Früchte (Palmacites Carpolites), von welchen Brongniart einige, die durch drei Löcher in der Frucht-hülle ausgezeichnet sind, zu seinem Genus Cocos bringt: Palmacites astrocariisormis v. St. IV, xxxv, früher Carpolites reticulatus id. I. pl. VIII. sig. 23, aus Koblenschiefer.

P. coryphaeformis v. St. IV, xxxv, früher Carpol. Mantelli (Geol. Transact. N. S. I, 2. pl. 46. fig.

P. Faujasii v. St. ib. = Carpol. areciformis v. Schl. 420, Cocos Faujasii Brgn. ') 121; Faujas in Annal. d. Mus. I, 445. pl. 29 in Braunfohle.

P. Noeggerathi v. St. ib. Taf. LV. fig. 6. 7. P. dubius v. St. ib. Taf. LVIII. fig. 3. (Nogge-rath, Aufrechte Baumstämme. I, 49. t. 2.)

Hierzu wurden nun noch zwei Arten bei Brongniart (p. 121), namlich Cocos Burtini und C. Parkinsonis, so wie wahrscheinlich die Frucht kommen, beren Wehster (in

<sup>4)</sup> Ad. Brongniart, Classification des végétaux fossiles in ben Mémoires du Musée d'histoire naturelle, VIII, 203 sq. 5) B. Stuber, Beitrage zu einer Monographie ber Molassen. (Bern 1825.) 6) Ad. Brongniart, Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles (Paris 1828), aus bem Dictionnaire des sciences d'histoire naturelle. Vol. LVII. 7) s. 21nm. 6.

Geolog. Transact. A. II, 191) und Mantell (ib. B. III, 204 gebenken, alle brei aus tertiären Schichten. Auch Young und Bird (in ihrem geological survey of the Vorkshire Coal) follen Palmenfrüchte mit brei Löchern ansühren und auf Zaf. III. Fig. 7 abbilben.

C) Gefieberte Blåtter, benen gewisser Palmen ahnlich (Palmacites Phyllites). Palmacites caryotoides v. St. IV, xxxv. Taf. 48. fig. 2 in Kohlenschiefer.

IV. Bulest hat Brongniart ') ben Ausbruck Palmacides in einem ganz beschränkten Sinne, blos zur Bezeichnung wirklicher, außerlich als solcher erkennbarer Theile von Palmenstämmen beibehalten mit solgender Dessinition für die eine dis jest bekannte Art: Caulis cylindricus, simplex, petiolorum basidus amplexicaulibus tectus. Palmacites echinatus Ad. Brongn. ')
117, 120. (Endogenites echinatus id. in Descript. geol. de Paris 356. pl. X. sig. 1.) Es erhellt mithin aus dem Borstehenden, daß wirkliche Palmenreste, Früchte und Blätter dis jest nur wenig, und nur in den Steinstohlens und in den tertiären Bildungen vorzusommen scheinen. (H. G. Bronn.)

PALMA DI SOLO, Seehasenstadt in der sardinissichen Provinz Cagliari, liegt unter 39° 20' nordl. Br. und 6° 24' ostl. L., nach dem Meridian von Greenswich. Der gleichnamige Hasen wird von den Inseln Palma di Solo und San Pedro gebildet. (Fischer.)
PALMAE (Palmen). Eine sehr ausgezeichnete, von

allen die naturliche Methode befolgenben Pflangenforschern anerkannte monofotylebonische Pflanzenfamilie, welche fich einerfeits an bie Junceen und Grafer (namentlich an bie Gruppe ber Bambufeen), andererfeits aber an die Ufparageen anschließt. Die Cycabeen (f. b. Urt.), welche in ihrer Tracht ben Palmen allerbings am abnlichften find, feimen nach neuern Untersuchungen mit zwei Samenlappen, haben aber weit unvollkommenere Bluthen und reihen fich junachft an bie Bapfenbaume (Coniferae) an, mit benen fie auch in ihrem innern Bau übereinftimmen (f. S. Moht, über ben Bau bes Cycabenftammes und fein Berhaltnig ju bem Stamme ber Coniferen und Baumfarren. [Munchen 1832. 4.1). Die Burgel ber Palmen befteht aus gablreichen, einfachen, biden Fafern. Ihr meift baumartiger, feltener ftrauchartiger, ober gang feblichlagenber Stamm (Strunt, Stod, Caudex) ift, mit einer einzigen Ausnahme (Hy-phaene coriacea Gartner), immer einfach, cylinderisch, faft gleich bid, ober nach Dben, zuweilen auch nach Un= ten, verjungt, ober bisweilen in ber Mitte angeschwollen; außen statt ber Rinbe mit ben schuppenformigen Uberressten ber Blattstiele, oft auch mit Stacheln und Fasern, ober, wenn die Blattstiele ganz abfallen, mit ringsormigen Narben bebeckt. Im Innern zeigt ber Strunk ben Bau ber monofotylebonischen ober enbogenischen Gewachse, b. b. Bahlreiche Bunbel von Schraubengangen und Saftrohren, welche, von geringem Durchmeffer, im Quers burchschnitt elliptisch ober eiformig gestaltet, nach ber Des ripherie zu bichter gebrangt und von fleinerm gumen, nach Innen ju größer und weitlaufiger, ohne bestimmte Drbs

nung (wenigstens bei altern Strunten) bas Bellgewebe burchfegen. Gang ebenfo zeigt fich auch ber Bau ber bolzigen Rohre bes Bambusrohres, und biefelbe Structur habe ich auch bei einer Berfteinerung, mahrscheinlich aus ber altesten Flotformation, nachgewiesen und abgebilbet (Endogenites Palmacites. Comment. de Psarolith. p. 39. f. 6. a. Fasciculites Palmacites B. Cotta. Denbrolith. S. 49. 50. T. IX. F. 1 und 2. Bgl. H. Mohl. de palmarum structura. Monach. 1831. fol.). Die Blatter (bas Laub) ber Palmen entwickeln fich immer aus einer einzigen Anofpe auf ber Gpige bes Stam. mes ober bes Burgelftodis; fie find ftets gefiebert ober facherformig jufammengefest ober getheilt, mit breiter, fcheibenformiger Bafis bes rinnenformigen Blattfliels; fie find nervenreich und fteif. Die erften Blatter bes jungen Pflanzchens find einfach, und die Entwickelung ber Blatter ift nicht fpiralformig, wie bei ben Cycabeen und Farren, fonbern gufammengefaltet, wie bei ben Grafern. Bwischen bem Laube fteben bie meift aftigen, febr reich= blubenben Bluthenkolben (Spadices), welche aus einer ober mehren flappenformigen, hautigen ober leberartigen Scheiben (Spathae) hervortreten. Die Bluthen find flein, grunlich, mit Stugblattchen verfeben, regelmäßig, felten awitterig, meift durch Fehlschlagen getrennten Geschlechtes ober polygamisch. Die Blumendede (Perigonium) ift frei, sechstheilig ober blatterig; mit brei außern, meift größern (bem Kelche) und drei innern, mit jenen abwechfelnben Blattchen (ber Corolle). Im Grunde ber Blu-mendede find fechs ober mehre, felten brei freie ober mit einander verwachsene Staubfaben mit aufrechten, parallelzweifacherigen Untheren angeheftet. Der Fruchtfnoten fteht über ber Blumenbede und besteht aus brei, mehr ober weniger mit einander verwachsenen Gierftoden, mit je einem Gichen; felten ift nur ein Gierftod vorbanben. Die brei Griffel find oft gusammengewachsen und tragen einfache, ebenfalls oft mit einander verwachsene Rarben. Die fleischigen ober trodenen, oft faserigen Steinfruchte ober Beeren sind breisacherig und breisamig, oder einfa-cherig und einsamig. Der Eiweißforper ift groß, born-artig, wie gekaut (ruminatum), oft mit einer hobblung in ber Mitte ober an ben Geiten verfeben. Der fleine fegel = ober freiselformige ober colindrische Embryo liegt meift entfernt vom Rabel in einer fleinen Soble an ber Bafis, an ber Spige ober an ber Geite bes Gimeiffor= pers, mit ber beim Reimen betrachtlich anschwellenben, bas taum fichtbare Feberchen verbergenben Reimfpige nach Innen gerichtet.

Die Palmen sind in ihrem Vorkommen auf die beiße und warme Zone beschränkt; nur wenige Arten übersteigen die Wendekreise um mehr als zwölf Grad. So sindet sich die Zwergpalme (Chamaerops humilis L.) in Europa nördlich die in die Gegend von Nizza (43—44° n. Br.), wo auch die freilich angepslanzte Dattelpalme noch im Freien gedeiht (dei Bordighera ist ein Wald von ungefähr 4000 erwachsenen Stämmen). Dagegen wächst die nordamerikanische Zwergpalme (Cham. Palmetto Michaux) nur dis zum 36. Gr. n. Br. In der südl. Demisshäre zeigen sich die Palmen kaum unterhalb 35°. Von

175 Arten von Palmen, welche bis jest überhaupt befannt find, tommen 119 auf bas tropische Umerifa, 42 auf bas fubliche Ufien und Auftralien, und 14 auf Ufrifa und bie bagu gehörigen Infeln. Allein ohne 3weifel murbe fich bas Berhaltniß gunftiger fur bie legtgenannten Belt: theile gestalten, wenn ihre Palmen von einem Sumbolbt ober Martius beobachtet worben waren. Die Palmen lies ben bald einen leichten, trockenen Boben, bald bichte, schat-tenreiche Urwälber, bald bie Nahe des Meeres, bald hohe Berge. Manche, besonders nuthare, Urten sind jest fast iber alle heiße Lander verbreitet, während andere ne febr beschränktes Borkommen gebunden find. Ginige fte= ben ftets einzeln, andere gruppenweise ober gar in Bal-bern beisammen. Die bochften Gewachse bes Erbbobens gehoren bieser Familie an; so erreicht Calamus ruden-tum Loureiro in Cochinchina und Offindien bei geringer Starke bie ungeheuere Sohe von 500 Fuß. Undere sind bei anfehnlicher Bobe auch verhaltnigmaßig bid; bei nicht wenigen verschwindet ber Strunf gang. Wegen ihrer ausgezeichneten Schonheit nannte Linne bie Palmen bie Fürstinnen des Gewachsreiches; aber nicht minder groß ift ber mannichfache Ruben, ben fie vor allen übrigen Gewächsen bem Menschen gewähren. Ihr Stamm ift amar im Innern weich und enthalt oft ein feines Gat; mehl, ben Sago (ber ichonfte fommt von Metroxylon Sagus König in Offindien, aber die meiften übrigen Palmbaume und auch mehre Cycabeen liefern ihn ebenfalls); allein bie außere Schicht ift gewöhnlich fehr hart und wird bann als Rupholz gebraucht. Die bunnern Strunfe, die Laubstiele und bas Laub werben ju Stocken (fpanisches Robr und Stuhlrohr: Calamus scipionum und verus Lour.), Spiegen, Pfeilen und mancherlei Flechtwert verwendet. Die pferbehaarartigen Fasern, welche Die Bafis ber Blattstiele und haufig auch die Fruchte einbullen, geben vortreffliche, bauerhafte Stricke und Zaue (coir-rope ber Englander), sowie grobe Matten und auf Sumatra einen fast unverwüstlichen Stoff (dort Eb-schu genannt) zur Bedeckung der Häuser. Die wollige Substanz, welche sich bisweilen unter diesen Fasern und als Hulle der Laubknospe sindet, kann als Junder und fatt bes Bergs benutt werden. Die Laubenofpen ber meiften Urten werben als Palmen fohl (Chou palmiste) verspeift. Die Blatter bienen außer zu mancherlei Flecht-werf und zu Dachbebeckungen, auch bei manchen Bolks-stammen, um mit eisernen Griffeln barauf zu schreiben. Aus ben unentwickelten Blutbenscheiben, bei mehren Urten auch aus bem Strunke felbft, quillt bei Bermunbun: gen ein fußer Gaft, aus welchem man Dalmenwein (Tobby), Urrad und Palmenguder (Jagery) bereitet. Die Steinfruchte enthalten in ihrer außern fleischigen Bebedung nicht felten einen scharfen Saft, bisweilen ift aber biefe Sulle egbar ober reich an DL Die Rug hat oft eine fehr harte Schale, welche ju allerlei Drechslerarbeit verwendet wird. Ehe fich ber Samenkern entwickelt, be: flebt er fast gang aus fußem, fluffigem Giweiß (Rotos: mild), bann wird er meift hornartig ober dig und ift bisweilen mit einer flaren, fußen Fluffigfeit umgeben. Mus ben Fruchten einiger Palmen wird ein fettes DI ge-M. Enepel, b. BB. u. R. Dritte Section, X.

wonnen, welches entweber von fluffiger ober mehr butters artiger Beschaffenbeit ift: Palmenol und Palmens butter (vorzüglich von Elaeis guineensis Jacquin). Als eigenthumliche Erzeugnisse bieser Familie verdienen noch bas Drachenblut, bas unechte Katechu und bas Palmenwachs erwähnt zu werden. Das offindische Drachenblut tritt als ein hochrothes Harz unter den rudwarts gerichteten Schuppen ber Beerenfrucht von Calamus Draco Willdenow hervor, jedoch wird es auch von einigen Baumen anderer Familien gewonnen. Das unechte Katechu (bas echte wird von Acacia Catechu Willd. und Nauclea Gambir Hunter hergeleitet) ift bas trodene Ertract aus ben Fruchten ber Areca Catechu L., welche unter bem Ramen Betelnuffe im Drient als Raumittel bienen (f. b. Urt. Areca und Catechu). Bon bem Palmenwachse find zwei Arten aus Subamerifa befannt: Die eine, mehr bem Bienenwachfe ähnliche (Cera de Palma), bedeckt den Stamm von Iriartea Andicola Sprengel (Ceroxylon Andicola Humb. et Bonpl.) auf dem Andes-Gebirge (f. d. Art. Iriartea); bie andere, mehr harzige, schwist aus ben Laubwedeln ber brafilischen Carnaiba - Palme (Corypha cerifera Arruda, Martius gen. Palm. p. 56. t. 49. 50), welche in ichattigen Balbern am Rio G. Francisco und in ben Provingen Pernambuco und Babia wachft. Diefes brafilische Palmenwachs untersuchte Brande (Philos. transact. 1811. p. 263), ber es als ein hellgraues Pulver von angenehmem, faft heuartigem Geruche erhielt. Bei 206° F. kam es pollftandig in Fluß und ließ sich bann, burch Leinwand gepreßt, von ben frembartigen Beimischungen (40%) reinigen. Erkaltet war es schmusig grun, maßig hart und bruchig, und hatte ein specifisches Gewicht von 0,980. Wasser, Abkali, Alfohol und Ather losten es gar nicht oder nur höchst unvollständig auf, bagegen war es in fetten Dlen schnell und leicht loslich. Es lieferte gute Rergen, fowol für fich, als mit Zalg ober Bienenwachs vermischt.

Die Gattungen ber Palmen haben sich gegenwärtig besonders durch die Entdeckungen Sumboldt's und Bondland's (Humb., Bonpl. et Kunth nov. gen. et sp. I.) und Martius' (Mart. Palmarum familia. Monach. 1824. 4. und Genera et species Palmarum. Monach. 1823. fol.) bis auf 49 Arten vermehrt, deren Namen hier solgen: Borassus L. (Lontarus Rumph, Jussieu), Lodoscea Commerson, Latania Commers. (Cleophora Gärtner), Hyphaene Gärtn. (Cucifera Delile), Rhapis L. fil., Chamaerops L., Livistonia R. Brown, Corypha L. (Saribus Rumph.), Taliera Mart., Morenia Ruiz et Pavon, Thrinax L. fil., Sabal Adanson, Licuala Rumphius, Chamaedorea Willdenow (Nunnezharia R. et P., Nunnezia Willd.), Hyospathe Mart., Geonoma Willd. (Gynestum Poileau), Cariota L., Iriartea R. et P. (Ceroxylon Humb. et Bonpl.), Seasorthia R. Br., Ptychosperma Labillardière, Wallichia Roxburgh, Euterpe Gärtn. (Asphanes Humb., Bonpl. et Kunth, Pinanga Rumph. pr. p.), Oenocarpus Mart. (Oreodoxa Willd.), Areca Ray, L. (Pinanga Rumph. pr. p.), Kunthia Humb.,

Leopoldinia Mart., Syagrus Mart., Elate Aiton, Cocos L., Maximiliana Mart., Martinezia R. et P., Jubaea Humboldt, Bonpl. et Kunth, Diplothemium Mart., Bactris Jacquin, Desmoncus Mart., Guilielma Mart., Gomutus Rumph. (Areng Lubill.), Attalia Humb., Bonpl. et Kunth, Elaeis Jacq. (Alphontalia Humb., Bonpl. et Kunth, Elaeis Jacq. (Alphonsia H., B. et K.), Acrocomia Mart., Astrocaryon G. F. W. Meyer, Manicaria Gärtner (Pilophora Jacq.), Lepidocaryon Mart., Mauritia L. fil., Harina Hamilton (Seguaster Rumphius), Metroxylon Rottböll (Sagus Rumph., Raphia Palisot), Calamus L., Phoenix L., Nipa Thunberg. — Diefe Gattungen vertheilt Martius in sechs Gruppen: I. Sabalinae. Mit gablreichen, unvollfommenen Bluthenscheiben, breifacheri= gem Fruchtknoten und ein : bis breisamiger Beere ober Steinfrucht. 3. B. Sabal, Chamaedorea, Thrinax. II. Coryphinae. Bon ben brei Gierstoden reift nur eis ner zu einer mehrsamigen Frucht. 3. B. Corypha, Rhapis, Phoenix. III. Lepidocaryeae. Die Bluthentol= ben katchenformig; die Beere einsamig, mit schuppiger Schale. 3. B. Lepidocaryon, Mauritia, Calamus. IV. Borasseae. Wie die vorige Gruppe, aber die Beere ober Steinfrucht breisamig. 3. B. Borassus, Hyphaene. V. Arecinae. Reine, eine ober mehre vollfommene Bluthenscheiben; die Beere einsamig. 3. B. Areca, Leo-poldinia, Wallichia, VI. Coconnae. Gine ober mehre vollkommene Bluthenscheiben, Die Steinfrucht ein= bis breifamia. 3. B. Cocos, Elate, Bactris.

über biejenigen Palmengattungen, welche in ben ichon erschienenen Theilen ber allg. Encoffl. nicht erwähnt worden find, mag bas Rothige bier eingeschaltet werden.

Aerocomia. Mit diefem Namen (von axooxopos mit einem Schopfe auf ber Spige bezeichnete Martius (Gen. et sp. palm. p. 66) eine Palmengattung aus ber erften Ordnung ber fechsten Linne'fchen Claffe. Char. Die Bluthen androgynisch; die Blumchen stehen in Gru-ben bes Kolbens; die drei innern Blattchen ber Blumen= bede jusammengerollt, prismatisch; in dem weibl. Blumschen steht um den Fruchtknoten eine becherformige, sechst gabnige Druse; ber kurze Griffel spaltet sich in drei Nars ben; Die linfenformige Rug ber einfamigen Steinfrucht bat brei halbmondformige, gleichweit von einander abste-bende Locher an ben Geiten; ber Eiweißkorper ift gleich= formig, in der Mitte bobl; ber Embryo liegt in einer feitlichen Soble. Die einzige Urt, Acroc. sclerocarpa Mart. (l. c. t. 56. 57. f. 1. Palmier mocaya Aubl. guj. suppl. p. 98., Bactris minor Gärtn. (de fruct. I. p. 22. t. 9. f. 1., Cocos aculeata Jacqu. amer. p. 278. t. 169. C. fusiformis Swartz fl. Ind. occ. 1. p. 616), ift eine in Westindien und Gubamerika ein= beimifche Palme, beren 20-30 Fuß hoher, einen Fuß im Durchmeffer haltender, nach Dben verbidter Strunt, fowie die Stiele bes gefieberten Laubes und bie Bluthen= icheiden mit Dornen befett ift. Die Sulle ber Steinfrucht und ber Samenkern werben als erweichenbes, auf= lofendes Mittel in Brafilien gegen katarrhalische Beschwerben gebraucht, baber beißen bort biefe Fruchte Frutta de

catarro. Die jungen Laubknofpen geben einen fehr fchmad:

haften Palmentobl.

Astrocaryon G. F. W. Meyer. Eine Palmengattung aus der ersten Ordnung der sechsten Linne'schen Elasse. Ehar. Die Blüthen mondeisch mit einsacher Scheide; die männlichen Blümchen in Gruben des Koldens eingesenkt; die drei innern Abschnitte der Blumendecke glockenformig; die weiblichen Blümchen stehen einzeln unterhalb der männlichen; sie haben eine krugsormige, meist dreizähnige äußere und eine glockensormige, ebenfalls meist dreizähnige innere Blumendecke; ihr kegelsormiger Grissel trägt eine einsache Narbe; die Nuß der einsamigen, außen sasenschen Steinsrucht hat drei stennsormig gestellte Löchlein an der Spisse (daher der Gattungsname zäqvor Nuß, äurgor Stern); der Embryo liegt in einer kleinen seitlichen Höhle des innen hohlen, gleichsörmigen Sineiskörpers. Die einzige Art, Astr. aculeatum G. F. W. Meyer (Prim. st. Essequ. p. 266), auf welcher die Gattung begründet ist, kommt sowol in Gujana, als in Brasilien vor; außer derselben hat aber Martius noch neun andere Arten in Brasilien gefunden, welche oft stackelig sind, einen hohen, niedrigen oder gar keinen Strunk und gestiedertes Laub haben. Über ihren Nußen ist nichts bekannt, als daß die Ureinwohner Brasiliens aus dem harten Holze von Astr. Ayri Mart. (Gen. et sp. palm. p. 71. t. 59. A. Toxophoenix aculeatissima H. Schott Nachrichten über die österr. Naturf. in Brasilien. II. Anh. S. 12) Bogen und anderes Geräth versertigen.

Attalia. Diese Palmengattung aus der dritten Ordnung der 13. Linne schen Classe hat Kunth (Humboldt,
Bonpland et Kunth nov. gen. I. p. 248. t. 95. 96)
so genannt nach dem Könige von Pergamus, Uttalus
Philometor, welcher mit besonderm Eiser die Heilkräfte
der Pflanzen ersorscht haben soll. Char. Die Blüthen
androgynisch, ungestielt, nach einer Seite gerichtet; der
Kolden ästig, mit einsacher Scheide; die äußere Blumendecke sehr klein, dreiblätterig; die drei Blättchen der inneren sleischig; die Staubsäden sind auf dem Rudiment
eines Pistills eingesugt; drei Griffel; die dreisächerige,
außen sassen soll blütze, gefurcht, an der Basis mit
drei durchdringenden Löchlein, der Eiweißförper solid.
Humboldt und Bonpland haben eine Urt dieser Gattung
wegen der Ühnlichkeit der Früchte mit Mandeln Attalia
amygdalina Kunth (l. c.) genannt, in Neugranada entdeckt, wo sie Mandelpalme (Palma Almendron) heißt.
Sieben andere Urten hat Martius in Brasisien gefunden.
Sie wachsen in settem, heißem Boden und haben bald
einen sehr hohen, dald einen niedrigen Strunk und gesiedertes Laud. Zu erwähnen sind: Att. sumisera Mart.
(Gen. palm. p. 136. t. 95. 96. f. 4. Piagada der
Brasisier) und Attalia compta Mart. (l. c. p. 137. t.
41. 75. 97. Indajá, Pindova und Palmeira der Brasisier). Bon jener werden die Fasern des Strunks und
der Frucht zu Besen und Seilerarbeit benutz; die Früchte
der letzern sind essar und geben Dl.

Harina. So hat Hamilton (Mem. of the Wern. soc. V. p. 317) eine Palmengattung aus der ersten

Ordnung ber fechsten Linne'fchen Claffe genannt. Char. Die Bluthen anbrogonisch; wenige mannliche Blumchen nehmen die Spige bes Rolbens ein, an beffen Bafis zahls reiche weibliche in schuppigen Grubchen fteben; innere und außere Blumenbede breiblatterig; bie ausgerandete Darbe fist unmittelbar auf bem Fruchtfnoten; bie Steinfrucht ist hart, zweisächerig; der Embryo nistet auf dem converen Rucken des Eiweißkorpers. Die einzige Art, Harina caryotoides Hamilt. (l. c. Seguaster minor Rumph. amb. I. p. 67. t. 15), ift auf ben Moluffen und in Reu-Guinea einheimisch. Ihr Strunt wird gegen zwolf Buf boch, bei einer Dide von ein bis zwei Boll; es merben Spiege und anberes Gerathe baraus verfertigt. Das Laub ist gesiedert, die Blättchen stehen abwechselnd, keilfdrmig, an der Spige unregelmäßig gezähnt, die oberssten mit einander verschmelzend. Das Fleisch der Steinsfrucht ist brennend scharf von Geschmadt. (A. Sprengel.)
PALMAJOLA, (n. Br. 42° 53′, ost. L. 9°
35′ nach dem Meridian von Greenwich) kleine, nur von

Fifchern bewohnte Infel, im mittellandischen Meere, liegt nabe an ber italienischen Rufte und gebort gum Groß:

herzogthume Toscana. (Fischer.)
PALMA LA NUOVA, P. NUOVA, Stadt und Feftung im eilften nach ihr benannten Diftricte ber lombarbifch= venetianischen Proving Friaul, liegt am Kanale la Roja, ift ber Sig eines f. Diftrictscommissariats, einer Pratur, einer Feftungsinfpection, eines Feftungs= und Plagcommando's, einer Finanzverwaltung, eines Gemeindevorstandes und bat brei Rirchen, an beren erfteren, welche bem Santif= fimo Redemtore geweiht ift, ein Ergpriefter und brei Raplane angestellt find. Mugerbem befindet fich bier eine Di= ftrictsbrieffammlung, fo wie ein Poftpferdewechfel auf der Strafe nach Benebig. Die Ginwohner, beren Bahl auf 2400 angegeben wird, unterhalten einige Geibenspinnfabrifen. Die Befestigungswerke wurden 1593 und 1594 von ben Benetianern angelegt, um bie Stadt gegen bie Turfen ju ichusen, und baber fommt es, bag bie neun Baftionen ber Feftung bie Ramen von neun venetiani= fchen Robilis fuhren. Der Diffriet Palma nuova wird offlich von ber Proving Illyrien, fublich von Bagnaria, westlich von Gonars, nordlich von G. Maria la longa, ben Unhohen Rofazzo und Coglio, sowie von dem schiffba= ren Corno begrenzt und es gehören zu ihm Jalmico, Pal-mada, Ronchis, S. Lorenzo und Sotto Selva. (Fischer.) PALMA-PINUS werben bei Lobel und Dale-

champ mehre Palmen genannt, beren Fruchte (wie bies bei Calamus ber Fall ift) mit Schuppen bebedt finb.

(A. Sprengel.)

Palma prima, f. Palma. PALMAR. Diefen Ramen fubren I) in bem fub: amerifanischen Freiftaate Colombia 1) eine Bucht an ber Westkuste, 2) einer der größten colombischen Flusse, welscher sich in den Maracaibosee ergießt, 3) ein Missionsort im Gebiete des Cuyuni. II) In Afrika ein Fluß in Benin, welcher sich unter 6°25'n. Br. und 3° östl. E. nach bem Meribian von Greenwich in ben atlantischen Deean ergießt, sowie ein Borgebirge auf ber Befifuste unter 5° 30' nach bemselben Meribian. (Fischer.)

Palmara (neue Geogr.), f. Palmaria.

PALMARAPONEUROSE, Sandflechfe, Sohl= handbinde, nennt man bie fefte, aus bichten Gehnen-fafern bestehenbe, unter ber Saut liegende, ligamentofe Membran, welche am Bolarligament des Carpus ent-fpringt, fich gegen die Finger ausbreitet und baselbst mit mehren Baden ober Schenkeln an bas erfte Fingerglieb ansett. Gie wird burch zwei eigene Palmarmuskeln angespannt, sichert die unter ihr gelegenen Theile vor Druck und unterftugt die Birfung ber Sandmusteln.

(Rosenbaum.) PALMARES, einer ber größern brafilischen Fluffe, in beffen Rabe entlaufene Reger einen fleinen Staat grunbeten, ber von 1630-1697 bestand, wo ihn die Portugiefen nicht ohne vielfache Rampfe gerftorten, ba bie Deger, beren Babt fich von ben 40 erften Grunbern bis auf 20,000 Ropfe vermehrt hatte, fich auf bas Mugerfte

Palmarsläche, f. Palma.
PALMARIA, 1) alter Name einer fleinen Insel bei Italien an der Tiber, heute Palmaruota. Mel. II, 7, 18. Plin. N. H. III, 6. s. 12. (H.)

2) Gine gur Generalintenbanga Genua ber Staaten bes Ronigs von Sarbinien geborige Infel. Gie liegt am Eingange in ben Bufen von Speggia, bicht an ber Rufte bes Festlandes, von ber fie und von bem gegenüberlies genben Fleden Porto venere nur burch einen schmalen Ranal und auf gleiche Beife im Guben von bem Gilande Tino getrennt wird. Die Infel ift gebirgig, mit Schiefer= und Kalkfelfen bebeckt, welche in ihrem Innern reiche Marmorlager enthalten, auf ihren Soben Sichten und an ben sonnigen Abhangen Dlivenpflanzungen tragen, und erfreuet fich eines milben Klima's. Die Einwohner, beren Babl fich auf beilaufig 1228 Seelen belauft, wohnen in 136 gerftreut liegenden Saufern, bie nur an ber norboft= lichsten Spige ben fleinen Fleden Scala bilben, bearbeis ten bie Marmorbruche und nabren fich meift von ber Fis scherei, bem Bein- und Olbau, und ber Biebzucht.
(G. F. Schreiner.)

3) Rleine neapolitanische Infel, ift 45 englische Deis len von der Rufte Reapels und brei engl. Meilen von ber Infel Ponza entfernt und liegt unter 40° 58' n. Br. und 12° 53' offl. L. n. b. M. v. Gr. (Fischer.)

PALMARIA. Unter biefem namen begriff Taber: namontanus eine Pflanze, welche er im unentwickelten Bustande fab; es ift Saxifraga Cotyledon L. In neue: rer Beit haben Link und Lamourour Algengattungen ge-nannt: Palmaria Link ift Laminaria Lamouroux und Palmaria Lamouroux = Grateloupia Agardh.

(A. Sprengel.) PALMARIGI, Stadt im Reapolitanischen, in ber Proving Otranto, brei engl. Meil. 2B. G.B. bavon. (H.)

PALMARIUS (Julius), franz. Julien de Paulmier de Grentemesnil, war zu Coutance in ber Nor-manbie 1520 geboren und ftubirte zu Paris unter Fernelius bie Medicin, welche er nachher in ber Sauptstadt Frant: reichs mit vielem Blud ausubte. Bahrent bes Burger: friegs jog er fich auf ein Landgut in ber Rabe von Rouen gurud, um ungeftort feine Beobachtungen orbnen zu konnen. Von bier aus wurde er an ben hof Karl's IX. gerufen, um ben Ronig von einer habituellen Schlaflofig= feit zu heilen, was ihm glucklich gelang, obschon er felbst in Folge ber Anstrengungen einen Erethismus bes Bergens mit bebeutenden hypochondrischen Anfallen sich zu= Bog, von welchen Leiden er fich durch den Genuß des Cibers endlich befreite, wie er felbst in seiner Schrift de vino et pomaceo. Libri II. (Paris 1588), die er spåter auch in bas Frangofische übersette (Caen 1589) und worin er ben Ciber auf Roften bes Weins erhebt, erzählt. Außerbem besiten wir von Palmarius folgende Schriften: 1) Traité de la nature et curation des plaies de pistolet, arquebuse et autres bâtons à la feu. (Paris 1568. 8. Caen 1569. 4.) 2) De morbis contagiosis. Libri septem. (Paris. 1578. 4. Francof. 1601. 4. à la Haye 1664. 8.) Es ist dies das beste seiner Werke, worin er, trot der Galenistischen Ansichten, manche treffliche Beobachtung niebergelegt hat. Go finben wir barin eine Beschreibung bes Aussages, ben er in Kranfreich beobachtet hatte, ein von Gulbenklee geruhm= tes Mittel gegen Sydrophobie, sowie manches Interesfante über die Petechialfieber und ben Sudor anglicus. (Rosenbaum.)

PALMARMUSKELN (Musculi palmares), Hohlehandmuskeln, Handmuskeln, Ganbstechsenspanner, sind die beiden zur Anspannung der Palmaraponeurose dienenden Muskeln, von denen der lange Handslechsenspanner (M. palmaris longus) zwischen dem Musculus tlexor radialis und ulnaris am innern Condulus des Oberarms entspringt, über das Ligamentum carpivolare hinweggeht und sich in die Palmaraponeurose verliert, welche er nach Oben anspannt; der kurze Handslechse nich ein Hautmuskel, welcher in der Gegend des Metacarpus des kleinen Fingers entspringt und die Handslechse nach der Unarseite hin anspannt.

(Rosenbaum.)

PALMAROLA, eine ber Ponza-Inseln, welche bei ben Alten ben Namen Palmaria fuhrte und eine ber onothribischen Inseln war, gegenwartig aber zur neapo= litanischen Intendanza Terra bi Lavoro gehort. Bon ihr konnten die Alten nichts als ben Namen anführen. Sie ift gleich ber Infel Sannone eine Urt von Gemeinaut ber Einwohner von Ponza, die hier ihre kleinen Schaf= und Ziegenheerben, welche auf biefem Infelchen eine Menge nahrhafter Krauter finden, weiden, holz jum Rohlen-und Kalkbrennen fallen und bie Steinbruche bearbeiten. Muf ber gangen vier ober funf Miglien oftlich von Ponza gelegenen Infel, welche ungefahr fechs Miglien im Um= fange hat, ift fein Saus und wohnt feine Geele; irrig gibt baher Saffel bem Gilande 735 Ginwohner. Buweilen werden die Gefangenen von Ponza hierher auf Arbeit gesendet, und ba es zu beschwerlich mare, bas Solzwerk auf der Schulter bis jum Orte der Ginschiffung ju tragen, fo schleppt man die Reißigbundel und Baumftamme bis an ben Rand bes Abgrundes und lagt fie über die boben, unersteiglichen Kelsenwande, von benen bie Insel von allen Seiten umgeben ift, binabtollern, mo fie bann

mittels Barken im Meere aufgefischt werben. Die Insel ist auf einem bis zwei Punkten zugänglich, und nachebem man die Hohe des jähen Gestades erklommen hat, sindet man eine schmale, aber lange terrassenartige Fläche, die mit Gesträuchen und wilden Baumen bedeckt ist. Im Munde des Bolksaberglaubens spielt Parmarola eine wichtige Rolle, denn sie wird von ihm als einer der Sitze des Teufels und als einer der abschreckendsten Aufenthaltsorte dargestellt, den nur Uhu, Gulen und scheue Seervögel bevölkern und mit ihrem schaurigen Gekrächze erssullen. Auf diese Insel wurde der h. Papst Sylvester verwiesen, der hier lebte, sich aber später nach Ponza dezah, wo er auch starb, und im nordwestlichen Theile der Insel, da wo man noch die Überbleibsel von einem Benediktinerkloster zeigt, auch begraben worden sein soll\*).

PALMAROLI (Pietro), ein berühmter Gemalberestaurateur in Rom, bessen Arbeiten in neuer Zeit Aussehen erregten. Besonders bemerkenswerth war, daß er Frescogemalbe von den Wanden abnahm umd auf Leinwand oder Tuch (?) unversehrt übertrug. Einen glanzenden Beweis soll er davon in dem berühmten Frescogemalbe von Dan. da Volterra in Trinita del monte zu Rom, die Kreuzabnahme darstellend, gegeben haben, welschen übertrag er 1809 gludlich vollendete. (Bergl. Als

manach von Rom 1810. S. 290. 291).

Óalmaroli wurde auf Befehl bes **Königs Friebrich** August von Sachsen im J. 1826 nach Dresben berufen. um einige merkwurdige Gemalbe ber konigl. Galerie au restauriren. Er entledigte sich biefes Auftrags mit aller Chre, indem er die vier Hauptbilder von Correggio, die Madonna Sistina von Rafael, einige venetianische Gemalbe und noch einige andere in ihrer Reinheit wiederherstellte und nicht allein den Kunstfreunden einen erhoh= tern Genug verschaffte, sondern auch badurch fur die spatere Erhaltung jener Meisterwerke trefflich forgte. Es muß Palmaroli unparteiisch nachgesagt werben, baß er bei ben Restaurationen mit aller Sorgfalt und mit eis ner wahren heiligen Ehrfurcht für jene Berte verfahren habe. Seine Restaurationen geben bas Driginalbild in feinem wirklichen Buftande, ohne bag von feiner Sand frembartige Bufage ben Charakter bes Meisters unkennt: lich gemacht hatten. Palmaroli starb balb nach seiner Rudfehr in Rom 1828. (Frenzel.)

Palmarum, f. Palmsonntag u. Osterfest.

Palmaruola, f. Palmarola.

PALMAS, ein kleiner See, welcher sich in der Generalintendanz Cagliari im sudwestlichen Theile der Insel und des Königreichs Sardinien, in der Nahe der Stadt Iglesias vorsindet. Die Gegend ist ihrer Kase wegen, die für die besten der ganzen Insel gelten, berühmt.

PALMAS. 1) auch Ciudad de las Palmas genannt, Hauptstabt ber Insel Kanaria, ist ber Sit eines

Bischofs, liegt an einer Bai, welche einen guten Safen

<sup>\*)</sup> f. wiener Beitschrift fur Kunft, Literatur, Abeater und Mobe. 1826. Erftes Quartal Juni 1826. Rr. 68. G. 587.

bildet und hat eine Kathebrale, drei andere Kirchen, mehre Klöster und 10,000 Einwohner, welche Seidenweberei und Hutsabriken unterhalten. 2) Eine Stadt in der argentinischen Provinz Tucuman. 3) Eine der Philippinen, nahe an der Südostkuste von Mindanao. 4) Ein Fluß in Merico, welcher sich unter 18° 20' n. Br. und 94° 20' w. L. in die Campechebai ergießt, endlich 5) mehre unbedeutende Inseln an der Kuste von Peru und Brassilien. (Fischer.)

PALMAS, Bischof zu Umaftris in Pontus (Euseb. hist eccl. IV, 23) ju Enbe bes 2. Jahrh. befannt burch Theilnahme an bem Ofterftreite, ber bamals ben Drient und Occibent entzweite. Der Streitpunft be-traf bie Frage, ob Oftern nach jubifcher Sitte am 14. Mifan gehalten, an biefem Tage bas Paffahlamm verzehrt, und brei Tage barauf bas Muferftebungsfest begangen werben follte; fo ber Drient; ober ob man babei nach romifcher Praris ben Bochencyflus zu Brunde legen, am Freitage nach bem 14. Nifan bas Kreuzigungs=, am Sonntage barauf bas Muferftehungsfest begeben wolle. Der Streit ward badurch bedeutend, daß nicht allein jener Differengpunkt in Frage fam, fondern auch bas babei ju Grunde liegende Princip fich geltend machte, bort forgfaltiges Unschließen an bie jubifche Praris, alfo ein mehr trabitionell hiftorifcher Bilbungsgang; bier im Abendlande großere Beweglichkeit und Durchführung eis ner felbstanbig begonnenen Entwidelung. Grade bas Muftreten verschiedener Principien erklart es, wie Palmas, obgleich geographisch ben Affaten angehörig, bennoch bie mehr abendlandische Ansicht vertrat, wie sie später auf ber Synobe ju Dicaa (325) mit Silfe faiferlicher Mutos ritat burchgefest warb. Bir wiffen über feine Thatigkeit weiter nichts, als daß er, nach einigen kurzen Notizen bei Eufebius, an der Spike der Bischofe von Pontus, über die er des Alters wegen den Borsis hatte, einen Synobalbrief zu Gunsten der abendlandichen Feier erließ (Euseb. V. 23) und barin bem Beifpiele Palaftina's unter Theophilus von Cafarea und Narciffus von Berufalem, und einiger andern morgenlandischen Gemeinden folgte; wahrend die eigentlich affatische Praris burch Polyfrates von Ephefus vertreten ward. Die bei biefer Gelegenheit gehaltenen gablreichen Berfammlungen find als die erfte Musbildung bes Instituts ber Provinzialsmobe bebeut-(F. W. Rettberg.)

Palmata Ray, f. Palma Christi.

Palmata (toga und tunica), f. Toga und Tunica, PALMATAE, alter Name einer Stadt in Untermoffen, auf ber Peutinger'schen Tafel. (H.)

PALMATII, hieß seit den Zeiten des Kaisers Batens ein kaiserliches Gestüt kappadocischer Rennpferde
(eurules equi), benannt nach einem gewissen Palmatus,
der unter anderm großen Reichthum auch dei Casarea, in
Kappadocien, in der Nahe von Tyana, ein kostdares Gestüt besaß, was später, als sein übriges Bermögen consiscirt wurde, mit den greges dominici oder den kaiserlichen Gestüten vereinigt ward. Diese Palmatischen Pferde
waren von bester Qualität, sie wurden den spanischen und
griechischen noch vorgezogen und blieben für den Kaiser

und bessen Bergnügen ausschließlich vorbehalten. Schwere Geldstrafe stand darauf, wenn Privatpersonen sie benuten wurden. Man sindet hierüber die nothige Auskunft mit Belegen in Gothofred's Commentar zum Theod. Cod. Lib. X. Tit. 6. Tom. III. p. 440 sq. ed. Ritt. Im J. 412 n. Chr. war ein Palmatus in Rom Stadtpräfect. (H.)

PALMAU, Stadt in Bengalen, 24 englische Meil. S.S.M. von Rogonatpour, unter 23° 13' n. Br., 86° 54' 6. g. (H.)

PALMBAUMARTIGE THIERE, Seepalmen, Meerpalmen, nannten einige altere Naturforscher bie Stylastriben ober Erinoideen. (H. G. Bronn.)

PALME\*), PALMO, ein italienisches und spanisches Längenmaß (die Spanne), welchem die Länge der ausgespannten Hand zum Grunde liegt, wie dem Fusimaße die Länge des Fußes. Die Länge der Palme ist an verschiedenen Orten sehr verschieden, wie folgende übersicht zeigt: Ein Palmo in Alifante enthält 84,25 altfranzos. Linien, in Barcelona 29,64, in Bari 116,50, in Casgliari 89,80, Carrara 108,10, Corfica 110,90, Genua 110,75, Lissadon 97,27, Mallorka 95,04, Malta 115,28, Messima 117,06, Neapel 117,08, Nerac 102,00, Nizza 117,30, Palermo 107,62, Pisa 132,30, Rom (Handelsmaß) 110,25, Rom (Baumaß) 99,00, Sardinien 110,10, Spanien (Castilien) großer Palmo 93,97, kleiner 31,32, Balencia 103,11.

PALMEGIANO (Marco) ober PALMEGIA-NI+), ober wie er nach Lanzi's Bericht sich selbst schrieb, Marcus Palmasanus, pictor Foroliviensis (er war namlich von Forli gebürtig), ist ein wenig bekannter Maler ber bolognesischen Schule aus der ersten Halfte des 16. Jahrh. Früher arbeitete er in dem einsachen Styl der altern Meister des 14. Jahrh., vergoldete sogar vieles auf seinen Gemälden; dann arbeitete er in einem andern Charakter, großartiger, seiner und mit breiten Umrissen. Der Ausdruck in seinen Madonnenköpsen ist nach Lanzi's Urtheil schöner als in denen des L. Costa, weniger schön aber als in Francia's Bildern. Auch als Landschaftsmazier wird er geschäft. Bon ihm besindet sich zu Forli eine Kreuzigung; einige seiner Werke sind zu Padua in S. Agostino, zu Bassand und zu Vicenza im Palast Bicentini ein Begrähnis Christi, was als ein vorzüglisches Meisterwerf gerühmt wird. Lanzi, Storia pittorica. Vol. IV. p. 40.

Vol. IV. p. 40. (Frenzel.)
PALMEIRA, eine kleine Insel im persischen Meers busen, in ber Nahe von Cap Barbistan. (H.)

PALMELA, PALMELLA, Billa im portugiesischen Correição de Setuval, Provinz Estremadura, liegt sechs engl. Meil. nordlich von Setuval am Abhange der Serra Arabida, auf welcher sich das als Wallfahrtsort dienende Kloster Nossa Senhora d' Arabida befindet, wird durch eine auf einem Felsen angelegte Citadelle vertheidigt und hat zwei Kirchen, ein Kloster, 900 Häuser

ihn Parmeggiano.

<sup>\*)</sup> Die Composita von Palme suche man unter Palmen —, und nur dann unter Palm —, wo der Sprachgebrauch entschieben biese Form vorzieht. Reb. †) Basari, ber nur sehr kurz von biesem Meister spricht, nennt

und gegen 4000 Einwohner, welche einen Freimarkt uns terhalten. (Fischer.)

Palmella Lyngbye, f. Coccochloris Spreng., Protococcus Ag. und Illosporium Mart.

Palmen, vf. Palmae; fossile f. Palmacites. Palmenblätter, fossile, f. Palmacites.

PALMENBLATTER, werben von ben Schloffern und in ber Bergierungskunft überhaupt ichmale und lange, rinnenartig ausgehöhlte, rippenlofe, etwas gefrummte Blat= ter genannt, welche als Beftanbtheile von Drnamenten portommen. Die Schloffer bringen bergleichen gruppen= weife auf Gittern u. bgl. an. (Karmarsch.)

Palmenbutter, f. Palmae, Palmenöl u. Elaeis. PALMENCAP, Capo de Palmas. Cap an ber afrifanischen Rufte von Dberguinea, welches nebft bem Cap Mefurado bie Malaghetta: ober Pfefferfufte einschließt. (Fischer.)

Palmenesel, Palmenfest, f. Osterfest, Palmsonntag und Passah.

Palmenfrüchte, fossile, f. Palmacites.

Palmengraupen, f. Sago.
Palmenhirn, f. Palmenkohl.
PALMENHONIG ober Krauthonig wird berjenige Sonig genannt, welchen die Bienen in ber Knospenzeit

(Palmenzeit) eintragen sollen. (Karmarsch.)
PALMENINSELN, Inselfette an der Nordositkuste
von Neuholland, welche sich etwa 30 engl. Meilen lang an bem Gingange ber Balifarbai bingieht. Gie find beruhmt wegen ber auf ihnen wachfenden malbivischen Rug, werden von Ginigen gu ben Sechellen gerechnet und lies gen unter 18° 53' fubl. Br. und 213° 25' offtl. Lange (Fischer.) nach bem Meribian von Greenwich.

PALMENKASE, Die eingemachten Blatter ber Dat= telpalme. (Karmarsch.)

PALMENKOHL, auch wol PALMENHIRN, bet egbare, fohlartige, grune Gipfel einiger Palmenarten, insbesondere ber Kohlpalme (Areca oleracea, Cabbagetree), welche in Umerifa (auf ben faraibischen Infeln ic.) wachst. Die Blattscheiben biefer Palme umschließen ein= ander fehr feft und bilben im bochften Punfte einen 14 Buß langen, außerlich grunen, innerlich weißen, Gipfel, ber mit einem Roblkopfe Uhnlichkeit hat. Dan schneibet benfelben ab, nimmt ben innerften, weißlichen, zwei bis brei Boll biden, aus jufammengefalteten Blattern beftebenben, Theil beraus und genießt ihn als Gemufe, ent= weder roh mit Salz und Pfeffer, ober mit Butter gebrasten. Der Geschmad wird als bem ber Artischocken ahnstich angegeben. Bergleiche auch ben Artikel Palmae.

(Karmarsch.) PALMENLAND überfeten und nennen einige Geographen bas jur Berberei gehorige Bilebulbicherid.

(Fischer.)

Palmenmehl, f. Sago.

Palmennuss, f. Kokosnuss. PALMENÖL. Unter biefem Namen werben ofters wei verschiebene, im Sanbel vorfommenbe, vegetabilische Fettarten jufammengefaßt:

a) Das weiße Palmenol, bie Rofosnugbut:

ter, bas Rofosnugol, wird burch Muspreffen und Musfochen mit Baffer aus bem bligen, manbelartigen Rerne ber Kokosnuffe (ber Frucht von Cocos nucifera, Cocos butyracea) in Offindien gewonnen. Es ift weiß, weich wie Schweineschmalz, von milbem, butterartigem Geschmacke, schmilzt bei einer Temperatur von + 16 bis 20° R. zu einem wasserhellen, bunnflussigen Die und erstarrt — wieder abgekühlt erst bei + 14° R. Weingeift loft wenig bavon auf. Die Sauptanwendung bes Rotosnugols beftebt in beffen Gebrauch ju Geifen, ba es mit Natron : Uglauge eine fcone, weiße und fefte Geife bilbet; mit Kalilauge verfeift es fich weniger leicht. In England werben bie schlechten Gorten wie andere fette

Dle gur Darftellung von Leuchtgas benutt.

b) Das eigentliche Palmenol, rothe Palmenol, bie Palmenbutter, aus der Frucht von Avoira elais burch Auspressen und Auskochen bereitet, kommt aus Guis nea und Buyana. Es ift von pomerangengelber Farbe, nea und Guyana. Es ist von pomeranzengelder Farbe, specifisch leichter als Wasser, weich und butterartig, besitzt einen milden Geschmack und einen Beilchengeruch. Im Alter verliert sich der Geruch, indem zugleich die Farbe blässer wird. An der Luft wird das Palmendl leicht ranzig. Es schmilzt dei + 23° R. und erstarrt wieder dei + 15° R. Es töst sich in kaltem Weingeiste wenig (voch mehr als das Kokosnußdl), besser in kochendem auf. Üther verbindet sich damit in sedem Verhältznisse der Menge. Die Bestandtheile des Palmendls sind: 69 blartiges und 31 talgartiges Fett, nebft einer geringen Menge farbenber und riechenber Gubftang. Unwen= bung: jum Brennen in Lampen, jur Gasbeleuchtung, pur Seifenfabrication. Die Seife (Palmenolfeife, Palmen feife) ift weich von Kali, hart und fest von Ratron, und befist bie eigenthumliche rothgelbe Farbe bes Dis. Doch bat man neuerlich Mittel gefunden, bas Pals menol zu bleichen, wodurch es auch zur Darstellung weis ger Seifen tauglich wird. Das Bleichen geschieht:

a) Nach Bier burch Sige. Man filtrirt bas robe, gefchmolzene DI, um alle barin befindliche frembe Ror= per zu entfernen, und lagt es bann, mittels eines geeig= neten Apparates, in bunnen Strahlen auf eine roftfreie, gufeiferne, etwas fchrag liegende, mit einem Rande ein= gefaßte und von Unten erhibte Platte fallen, über welche gefaste und von Unten erhiste Platte fallen, noer weiche es herabsließt. Indem es hierbei, dunn ausgebreitet, der Hise ausgesetzt ist, entsärdt es sich vollkommen und verliert zugleich seinen Geruch. Die erwähnte Platte ist 2½ Fuß lang, einen Fuß breit und in einem Osen so sestigelegt, daß der Raum darüber bedeckt werden kann und das DI auf das Vollkommenste von dem Feuerraume abgesperrt ist. Der Apparat zum Ausgießen des Dis besteht aus einem harisontal liegenden eisernen Kahre im ftebt aus einem borizontal liegenben eifernen Robre, in welches an einem Enbe burch einen Trichter bas Di ein= geschuttet wird, mahrend es burch einige auf ber gange bes Rohrs vertheilte gocher wieber ausfließt und auf ben bochften Theil ber erhigten Platte fallt. Staub und anbere Unreinigkeiten mussen sorgfaltig abgehalten werden, weil sie das Öl braunlich farben. Die zur Entsarbung nothige Temperatur scheint ein wenig über der Schmelzbise des Bleis (+ 257° R.) zu liegen. Die aus dem PALMENÖL

beißen Die fich entwidelnben Dampfe werben burch ein Abzugrobr in einen Rublapparat geführt, wo fie fich ver= Dichten, ohne Unbequemlichkeit zu verursachen; fie befteben aus Effigfaure und enthalten bei zu großer Erhigung ber Platte auch atherisches (brengliches) Dl. Wurde bas Palmenol, wegen ju geringer Sige ber eifernen Platte, nicht vollständig entfarbt, fo burfte man es nur jum zweiten Dale ber Behandlung unterwerfen, um bes Er=

folges ficher zu fein.

b) Rach bemfelben burch Schwefelfaure. Diefe Caure gerftort jeboch ben Farbestoff nur dann vollig, wenn fie ftart und im concentrirten Buftanbe auf bas DI einwirft, mobei fich eine fohlige Gubstang abscheibet, welche man nebst ber Gaure entfernen muß, bevor bas DI auf Seife verarbeitet wird. Daburch ftellt fich biefe Methobe viel weniger vortheilhaft fur bie praftifche Unwendung, als die vorige. Bringt man ein Loth Palmenol in einen tleinen glafernen Rolben, erhigt es, bis es einige Blafen wirft, fest acht ober neun Tropfen englische Schwefels faure bingu, fcuttelt um und fahrt mit bem Ermarmen fort, so fest fich ein schwarzer Korper ab, und bas DI kann entfarbt (eigentlich blaggrau von Farbe) und fast flar abgegoffen werben. Reutralifirt man bie freie Saure burch Pottasche-Auslösung, Kreidemilch oder Kalkmilch, so erscheint das Di blaß schmuziggeld. Es lassen sich daraus Seisen sieden, welche an Farbe der gewöhnlichen guten Hausseise gleichkommen und an Licht und Luft schnell den letzten Rest von Farbung verlieren. Zier hat, hierauf geftust, folgendes Berfahren im Großen ausführen laffen : robes Palmenol wurde in einem blanken tupfernen Reffel erhitt, bis es zu bampfen anfing, bann schnell in ein neben bem Reffel aufrechtstehenbes Saß geschopft und unter Umruhren mit concentrirter englischer Schwes felfaure (8' Pfund auf zwei Centn. DI) vermifcht. Das noch febr beiße DI blieb einige Zeit in Rube, worauf mit warmer Kalfmild bie freie Schwefelfaure gefattigt und bas fich oben absondernde flare Dl abgezauft murbe. Roch beiß wurde letteres in ben Siebekeffel gebracht und auf gewohnliche Beife zu Seife gefotten, welche, wenn fie gang weiß fein follte, vor bem Gutfieben in ben Raften gefclagen, nach bem Erftarren gerschnitten, in Gpane gehobelt, an Licht und Luft gebleicht, endlich wieder in ben Reffel gebracht und gutgefotten (fertig gefocht) murbe.

c) Nach Michaelis durch Braunftein und Schwefelfaure (mittels bes aus ersterm entwickelten Gauerftoff= gafes?). 32 Theile robes Palmenol werben bei gelindem Feuer in tupfernem Reffel geschmolzen und burch Gin= Feuer in kupfernem Kessel geschmolzen und durch Einzuhren mit zwei Theilen sein gepulverten Braunsteines vermengt. Nach sünf dis zehn Minuten (während welcher man nicht ausgehört hat, zu rühren) gießt man 16 Theile kochendes Wasser hinzu, dringt die Masse zum Kochen, seht behutsam mittels einer Brause einen Theil concentrirter englischer Schwefelsäure zu, rührt noch einige Zeit um und läßt die Mischung abkühlen. Dierbei sammelt sich das Di auf dem Wasser, der Braunstein aber fällt in demselben zu Boden. Das Di hat nun eine gelbliche oder gelblich-grüne Farbe, wie Baumbl, und wird durch den Einfluß des Lichts und der Luft in

furger Beit gang weiß. Es liefert eine volltommen weiße Selfe, taugt auch beffer jum Brennen in Lampen als bas rohe Di, indem es nicht wie diefes den Docht mit Roble bebedt. Diefe Methobe ift von Balwer in Magbeburg im Großen mit bem angezeigten Erfolge ausge=

führt worben.

d) Rach Lampabius burch Chlor. Acht Theile Baffer werden über Feuer ober burch Bafferbampf gum Rochen gebracht, ein Theil bes besten (fein freies Ralf= hybrat enthaltenben) Chlorfalks wird jugefest und bann bas robe Palmenol (vier Theile) eingetragen. Sobald bas lettere geschmolgen ift und als eine bunfelgelbe Fluifigfeit die Chlorfaltauflosung bebedt, fest man & Theil englische Schwefelsaure, mit ebenso viel Baffer verbunnt, Maffe erkalten laßt. Das erstarrte Fett wird abgenommen und mit bem 20—30fachen Gewichte Wasser ausgefocht, um ben eingemengten Bops aufzulofen. Es ift weiß und liefert eine vollig weiße Geife von gang fcma= chem Beilchengeruche.

e) Nach bemfelben durch Sonnenlicht, Wird bas Palmenol in einer bunnen, geschmolzenen Schicht bem Sonnenscheine ausgesett, so erfolgt die vollftandige Bleichung schnell (bei kleinen Mengen innerhalb eines Tages). Benn die Sonnenwarme nicht zur Schnelzung hinreicht, mußte man funftliche Erwarmung gu Gilfe neb-men. Im Großen burfte aber biefe Methobe gu viel

Raum und zu viel Gefage erfobern.

f) Nach einer englischen Ungabe burch Ummo: niak. Drei Theile Salmiak und zwei Theile gebrannster Ralk (letterer mit einem Theile Baffer geloscht) werben mit einander vermengt und in einer Retorte ober eis ner bebeckten eifernen Pfanne erhitt. Das fich entwischelnbe Ammoniakgas leitet man burch ein Robr in einen Ressel, worin sich gleiche Theile Wasser und Palmenol befinden. Sobald die Gasentwickelung eintritt, set man in dem Ressel allmalig kochendes Wasser zu, dis dessenschied Gewicht dreimal so viel beträgt, als das bes Palmenols. Das DI nimmt burch biefe Behandlung fchnell eine blag= gelbe Farbe an; allein es ift ju zweifeln, bag biefes Bersfahren im Großen mit ber nothigen Donomie fich ausführen laffe.

g) Rach Erbmann burch Roble. Mehrtagige Di= gestion des geschmolzenen Palmenols mit thierischer Roble bewirft eine vollfommene Entfarbung; es ift aber fchwie-rig, die fein zertheilte Rohle wieder ganglich abzusondern.

Solzkoble wirft viel langfamer.

Mus bem Borbergebenden ergibt fich, bag Palmen= ölseife sowol gelb als weiß dargestellt werden kann, je nachdem man das rohe oder das gebleichte Dl anwendet. Die Verfahrungsarten bei der Bereitung dieser Seifen sind die gewöhnlichen. Unter dem Namen gelber Seife, Palmenösseise, fommt aber auch häusig Seife vor, zu welcher nur wenig Palmenöl, dagegen hauptsächlich Harz und Talg gebraucht ist. Der Zusat von Palmenol dient in diesem Falle, um die schone gelbe Farbe hervorzubrinz und kann der die gedine gelbe Karbe hervorzubrinz und die fechne gelbe Karbe hervorzubrinz und die bereit der die gedie karbe hervorzubrinz und die bereit der die gedie karbe hervorzubrinz gelbe karbe hervorzubrinz gelbe karbe hervorzubrinz gelbe karbe hervorzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubrinzubr gen, welche burch Sarg allein mehr braun wird Golche Geifen erhalt man aus 26 Theilen Talgs, fieben Theilen

rohen Fichtenharzes und zwei Theilen Palmenoles, oder 22 Theilen Talgs, eilf Theilen Terpentins und einem Theile Palmenoles. Bgl. b. Art. Palmae u. Elaeis. (Karmarsch.)

Palmenölseife, f. Palmenöl.

PALMENORDEN. A) Der fruchtbringenbe, ober Orben ber fruchtbringenben Gesellschaft. betrübten Burg= und Tobtenjahre 1617, wo alle Felber mit Harnischen und Todtenbeinen besaet waren und die stolze Uneinigkeit in den teutschen Gauen wuthete, viele Fursten und Ritter fich auf bem Schlosse Sornstein, bas nach dem Wiederaufbau Wilhelmsburg genannt wurde, versammelt hatten, um in solchen traurigen Berhaltnis= fen sich zu berathen, schlug ber thuringische Ritter und weimarische Oberhofmarschall, Kaspar von Teutleben, ein vielgereister, welterfahrener und gelehrter Mann, sowol zur Ablenkung der Gemuther von den traurigen und nieberbeugenden Berhaltniffen, als auch, um teutschen Muth und Ginn ergoblich ju beleben und in feiner Burgel ju nahren, kluglich vor, man solle sich einmuthig babin verbinden, unsere uralte, noch nicht vollkommene und burch fremdes Wortgeprange verunreinigte teutsche Muttersprache in beste Aufnahme zu bringen, sie vom frembbruckenben Sprachjoche befreien, durch alte und neue Kunstworter befestigen, bamit fie immer herrlicher endlich auf ben ruhmwurdigsten Ehrenthron gelange, ber ihr gebuhre. Ras= par von Teutleben wußte seinen Worschlag durch Beispiele aus der Geschichte, namentlich durch Beschreibungen italienischer Gesellschaften, welche zur Anreizung ber Jugend für volksthumlich ehrbare Sitten und für Beredlung ber Landessprache fast überall blühten, zu schmücken, allerlei er= quidliche, phantafiereizende Einrichtungen in Unregung ju bringen, und dem Allen noch besonders dadurch Kraft zu geben, daß grade vor 100 Jahren das Licht bes Evans geliums durch bes großen Luther's kunftgrundliche Berbolmetschung ber Belt ein Segen geworben, fur welche bobe Boblthat, burch ben Fleiß eines einzigen Mannes, auf die teutsche Sprache verwendet, herbeigeführt, Gott nicht beffer zu banken fei, als bag fie fich beeiferten, ben werthen Schat bes teutschen Wortes rein zu erhalten und seine Kraft zu veredeln, wodurch teutsches Gemuth und vaterlandische Tugend am schönften gepflegt und gemehrt werde. Dies schlug burch, und bie ganze Berfammlung war einfinnig entschlossen, eine folche lobliche Befellschaft zu beginnen und bem Raspar von Teutleben die erfte Ch= renstelle zuzueignen. So entstand am 24. Aug. 1617 ber Orden des fruchtbringenden Palmbaums, deffen Sauptbeffrebung dahin ging, teutsches Bertrauen und teutsche Sprache zu forbern und zu heben. Man bichtete unter Underm mitten im Kriegsjammer von ihr:

Auf, hocheble Delbin, auf! auf, bich zu besinnen!
Zeuch die Jammerbect' herab, andre bein Beginnen.
Stell zuvörberst Gott anheim, nimm mit eigner Macht Und mit eigner Dand das Schwert, nimm bich selbst in Acht.
Stoß bein Eigennuß hinaus, lieb das Allgemeine, Nimm bie wahre Gottessurcht, nicht als Jier zum Scheine, Glaubens und Gewissensecht, nachst der Freiheit Ruhm, Leg' in beinem Baterland, als bein Deiligthum.
Dalt, behalt die Muttersprach, bie so rein und züchtig, Und zu allem Sinnbegriff herrlich, reich und tüchtig.

Bas ber boje Fremdlingsmann bei uns eingefildet, Teutscher Geist und teutsches herz wieberum gerftudet

Die Sahungen ber fruchtbringenben Gesellich ren turz und bundig folgenbermaßen niedergeschriebe ben:

I. Jedweder Gefellschafter soll ehrbar, weis, haft, höslich, nütlich und ergetilich, gesell= und sich überall bezeigen; rühm= und ehrlich handeln; sammenkunsten sich gutig, frohlich und vertraul Worten, Gebehrden und Werken treulichst erweiser gleichwie bei angestellten Zusammenkunsten keiner b bern ein widriges Wort vor übel aufzuehmen hoch boten, also soll man auch dagegen aller unziement den und groben Scherzens sich zu enthalten sestigl bunden sein.

II. So soll auch ben Gesellschaftern vor bas und vor allen Dingen obliegen, unsere hochgeehrt tersprache in ihrem grundlichen Wesen und rechte stande, ohne Sinmischung fremder ausländischer Feter sowol in Reden, Schreiben als Gedichten aufzierlichste und Deutlichste zu erhalten und aus auch so viel möglich, insonderheit bei den Mitgesells zu verhüten, daß diesem in keinem nicht möge gehandelt, vielmehr aber gehorsamlichen nachgelelden; wozu dann ein jedweder seine beiwohnende keit ohn das vielsältige Unleitung geben werde.

keit ohn bas vielfältige Unleitung geben werbe.

III. Drittens sollen auch alle Gesellschafter zu render Dankbezeugung der erwiesenen Ehre sich lassen, ein in Gold geschmelztes Gemale, worauf tig der Baum und das Wort der fruchtbringent sellschaft zugeordnet, anderseitig aber des Gesellsselbsteigenes Gemal an einem sittiggrunen Sband zu tragen; damit die Gesellschaftsgenossen ter einander bei ergebenden Zusammenkunften best ter erkennen, und dadurch dero hochrühmliches W

kundig gemacht werden mochte.

Diese Hauptsatzungen wurden noch mannich lautert, woraus bas Wichtigste in Folgendem ! Die Gesellschaftsbruder sollen sich mit treuer Ehren begegnen, nicht mit gefarbten Worten, sondern in ber That fich liebreich erweisen, Gott um feine anfleben, bie Beit bes Lebens in auten Runften u fenschaften zubringen, freundlich in allen Begegniffe big in Bibermartigfeit und unverbroffen im Gi erweisen, damit durch ber Welt Ergebung ni Ewige in Gefahr gesett werbe. Der andern & bung 3wed beruhet vornehmlichen in bem, bag i fere hochprächtige Muttersprache vor allen Ding bem Unflat bettelerischer Wortbesubelung, fo bie muglichen, ausreuten, faubern, auszieren, und te ges damit ferner behelligen: sondern dieselbe das ihrer Grundfarbe und rechten Verstand erhalten, und fortzupflanzen uns hochlichen angelegen sein

Das Gemalbe auf ber einen Seite bes goldene nigs führte in der Mitte einen Palmbaum und ben Randseiten einen in zwei Salften getheilter stand der allgemeine Wahlspruch des Ordens: ? Rugen; unten war geschrieben: die fruchtbringer

fellschaft. — Auf ber anbern Seite, bas felbsteigene Be-malbe eines Jeben war nicht fein abconterfeites Bilb, fonbern irgend ein ermabltes Symbol aus bem Pflangenreiche, mas in ber Mitte bes golbenen Runbtheiles abgebilbet wurde, daneben mit dem Pflanzennamen, z. B. "Beeren-klau." Oben stand ein gewählter Spruch, der sich auf das Symbol bezog, z. B. zur Beerenklau: "In heilsa-men Wirkungen." Unten war ein Beiwort geschrieben, das sich möglichst auf das Symbol bezog und den Gesellfcaftsnamen des Mitgliedes bildete, &. B. ber Unverbroffene." Diefer Unverbroffene war Karl Guffav von Sille, welcher über biefe Befellschaft folgendes febr felten gewor= bene Berkchen fchrieb: Der Teutsche Palmenbaum; bas ift: Lobidrift von ber bochloblichen fruchtbringenden Gefellichaft Unfang, Satungen, Borhaben, Namen, Sprus chen, Gemablen, Schriften und unverwelflichem Tugenb= Allen Liebhabern ber teutschen Sprache gu bien= licher Nachrichtung, verfasset burch ben Unverdroffenen Diener berfelben. Mit vielen Rupfern gebruckt und verlegt burch Wolfgang Endlern (Nurnberg 1647). Der Unverbroffene bat fich in feinem Buchlein felbst abconter= feien laffen. Much fein Gohn Philipp Rarl mar bei ber Befellichaft.

Diese Ginrichtungen waren gleich Unfangs getroffen worben, und ber Grunder biefer Gefellichaft, Raspar von Teutleben, bieg unter Dr. I. ber Boblweife. Unter ben erften Mitgliedern find bie Bergoge von Sachfen, Johann Ernft, ber Jungere, genannt ber Reimenbe, Friedrich (ber Soffenbe) und Wilhelm (ber Schmachafte) zu nen= nen; ferner Joh. Kafimir, Furft von Unhalt (ber Durch= bringende); Dietrich von Werthern, (ber Bielgefronte); Friedrich von Rosboth (ber Belfende); Chriftoph von Rrofigt (ber Bohlbekommenbe) ic. Alle biefe Berren mablten fich gleich im erften Sabre ber Stiftung bes Drbens gu ihrem Dberhaupte ben wiffenschaftlich gebilbeten Fürften von Unhalt, Ludwig, genannt ber Rahrende. Diefer ba= für febr empfangliche Mann übernahm bie Leitung ber Gefellschaft nur versuchsweise; man wollte feben, ob bie nicht ju ausgebehnte Berbindung gur Belebung eines teutschen Sinnes und jur Forderung unserer Sprache in gebundener und ungebundener Rebe etwas Gutes wirfe. Die Thatigkeit ber Mitglieber, mehr noch vielleicht bie politische Lage Teutschlands, machten balb die Gesellschaft fo beliebt, daß fich nicht wenige geiftreiche Manner um Aufnahme in ben Palmenorben bewarben. Gie erweiterte fich immer mehr, und felbft in ben Sahren bes harteften Rrieges fam man von Beit ju Beit gusammen. Der Goub= berr selbst schrieb mehre eigene Schriften und übersehun-gen, um Andere dazu anzuspornen. Nur eigentliche Ge-lehrte hatte der Orden Anfangs wenige. Im Jahre 1646 zählte er über 450 Mitglieder, unter denen zwei Kurfürften, 32 Herzoge, zwei Pfalzgrafen, vier Landgrafen, vier Markgrafen, 17 Fürsten, 32 Grafen zc. Der höchstgeehrte Nahrende machte gleich die Einrich=

tung, baß jebes Mitglied nach geschehener Ernennung und nach ber Bahl feines Orbenszeichens feinen angenommenen Ramen Spruch, und Symbol auf grauem Atlas auf bas Runftlichste gestickt einsenden mußte, dann auch sein angebo-A. Encyel. d. B. u. R. Dritte Section. X.

renes Bappen auf fittiggrunem Utlas in einer vom Saupte ber Gefellichaft verorbneten, gleichmäßigen Große. Muf ber zweiten Stiderei mußte bas Jahr bes Gintritts beigefügt fteben. "Golde unterschiedene fostbare, nach ber Dronung zusammengefügte Stude machen bie allerprachtigfte und zierlichste Tapezereien, fo in ber gangen Belt ben Menfchen fonnen bor Mugen fommen; maßen biefelben in bes bochftgeehrten Rabrenden fürftlichem Schloffe gu Rothen auf bem prachtigen Saal ber bochloblichen Fruchtbringenden Gefellichaft zu ftets mabrendem Ebren und Unbenfen vorgestellt und mit bochft nachbenklicher Berwunderung anzuschauen feind. Bei welchem auch infonberheit die wohlangestellte Gefellschaftsordnung gleichfalls gu beobachten; baß gleichwie von Sahren ju Sahren Die Gefellschafter ohn Unterschied bes Standes und Burben, auch nach Beliebung bes Urhebers eingenommen, alfo auch biefelbe ohn Unterschied in Schriften und Gefell= schaftszusammenkunften gezeichnet und gefetet werben follen; damit ber vorfallende Ehrengeprangsftreit baburch aufgehoben und die Gefellschafter gur Einigkeit nach bem Alter ber Eintretung, und nicht bes Standes Borzug, angewiesen werben mogen: allermaßen wie auch in ben italienischen Gefellschaften Die Gefellschaftsnamen zu folchem Ende gegeben werben, baß fie baburch als Gefells fchafter und Mitglieber eines Leibes fein follen; ohne Beobachtung ungleichen herkommens. Diefer Ordnung ift nach: gebends in Benamung ber Gefellschafter fculbig geborfamt."

Muf unterschiedenes Glaubensbekenntnig murbe bei ber Aufnahme nicht im Geringften gefeben, verfichert, bag bier nicht von ftreitigen Glaubenspunkten gehandelt werde, fon= bern bas Chriftenthum nur in Thaten aufrichtiger Frommigfeit gesucht werben folle, im Bertrauen, im Gifer fur Forberung ber teutschen Sprachreinigfeit. Gie bielten bamals den Ascanas, fonft auch Thuisco genannt, ber in Ascanien, bas ift in Anhalt, gewohnt habe, fur ben Grunber ber teutschen Sprache, erbauten ihm eine Ehrenfaule und machten manchen Reim auf ihn, fowie auf Rarl ben Großen, welcher gleichfalls eine Ehrenfaule erhielt zc. -Unter ben 457 Gefellichaftsnamen ift ber lette ber Ruflige. Das ift Johannes Rift, Prediger zu Bedel und

faiferlich gefronter Poet.

Bon ben vornehmften Mitgliebern wollen wir Ra= men, Symbol und Spruch überfichtlich angeben, ohne bie

beigefügten Reime :

Ludwig, Fürst zu Unhalt, bieß ber Mahrende, führte ein Beigenbrod, mit bem Spruche: Richts Befferes. Bilhelm, Bergog zu Sachsen-Beimar, hieß ber Schmachhafte, führte eine Birne mit einem Bespenflich und den Spruch: Erfannte Gute. Dietrich von bem Berber bieg ber Bielgefornte, fuhrte einen aufgeborftenen Granatapfel mit bem Spruche: Abkublend ftarkt. Christian, Furst zu Unhalt, bieß ber Unveranderliche und führte einen Cypressenbaum mit dem Spruche: Dringt in die Sobe. Friedrich Wilsbelm bieß der Untabelige, führte Mirabolanen mit dem Spruche: Kraftiger Tugend. August, herzog ju Braunfchweig und Luneburg, bieg ber Befreiende, fuhrte Gaman= brele, mit bem Spruche: Bom Schlage (weil biefe Pflange

vom Schlage befreien follte). Chriftian Ludwig, Bergog pom Schlage befreien solltes. Spristan Liowig, Jerzog zu Lüneburg, hieß ber Reinherzige, führte die Eitronen-blüthe mit dem Spruche: Labt und stärket. Hermann, Landgraf zu Hessen, hieß der Fütternde, sührte zahme Wicken und den Spruch: Mit Nath. Kurt von Borgs-dorf hieß der Einfältige, führte ein Einblatt mit dem Spruche: Hat viel in sich zc. Man hatte ein Gesellsschach, in welchem Namen, Gemälde, Sprüche und Beischriften aller Mitglieder in Kupser gestochen worden waren. Die Gesellschaft hatte sich von ber Elbe an bie Befer, die Donau und ben Rhein verbreitet; felbst Schweben liegen fich aufnehmen, ihres teutschen Ursprungs ein= gebent, g. B. Uchfel Dchfenftirna (ber Gewunschte); Dor-ften Stallhans (ber Berjungernbe); auch einige andere auswartige Felbberren find aufgenommen worben, als Do= bert Duglas (ber Lebhafte); Ottavio Piccolomini (ber Bwingenbe) ic. Einigen Antheil und Aufnahme erhielten auch etliche ausgezeichnete Frauen vornehmer Mitglieber. Die Rurften, bie in ber Gefellschaft fich befanden, uberfesten manches Werk ins Teutsche, und Ludwig von Unhalt fchrieb zu einigen überfetjungen noch ,von ben weis fen Ulten." Der Bielgefornte (Dietrich von bem Ber= ber) überfette Taffo's Gottfried ober bas erlofte Jerufa= lem, mas zwei Auflagen erlebte. Juftus Georg Schot= telius, Sof= und Rirchenrath ju Bolfenbuttel, in ber Ge= fellschaft der Suchende genannt, schrieb über die teutsche Sprache, wodurch er sich viel Ruhm erwarb, eine Harmonie der vier Evangelisten 2c. Joh. Michael Moscherosch bieg ber Ergumenbe und machte fich am beliebteften burch feine Strafschriften, worin er bie arge Welt abmalte; er nannte sie "Gefichte" und gab fie unter bem Namen Philander von Sittemalb beraus. Sie erlebten funf Muf= lagen. Befonders viele fleine Gebichte, unter benen manche Bisfviele find, bie uns freilich nicht mehr behagen mogen, wurden von ben Mitgliedern ber Gefellschaft gefertigt. Dan gab fich alfo Dube, und fur Aufnahme ber teutschen Sprache in Schriften und im Leben wurde nicht wenig gethan, Die Gefellschaft verbient unfern Dant, und man geht gu weit, wenn man ihr Spiel mit Gefellichaftenamen, nach Urt ber italienischen Gefellschaften, bart tabelt. Dhne biefes Spiel und bie baburch bezwecte Gleichftellung ber Stanbe hatte bie Gefellichaft bochft wahrscheinlich nicht fo lange geblubt und im Gangen nicht fo vortheilhaft gewirft. 218 Ludwig, ber Nahrenbe, Fürst von Unhalt, im 3. 1650 geftorben war, mablte ber Berein ben Bergog von Sachfen-Beimar, Bilhelm ben Schmachhaften. Un: ter ber Leitung biefes Furften flieg ber Palmenorben bis ter ber Leitung dies Fursten stieg der Palmenorden dis zu seiner schönsten Bluthe und brachte manche gute Früchte. Er hatte sich so vergrößert, daß er über 800 Edle und Gelehrte unter seinen Mitgliedern zählte, dazu noch 45 Freiherren, 60 Grafen, 19 Fürsten, 8 Pfalzgrafen, 10 Landgrafen, 4 Markgrafen, 49 Herzoge, 3 Kursürsten und der schwedische König Karl Gustav. Unter den Ge-lehrten, welche noch unter der Leitung des Nährenden aufgenommen worden waren, war auch der bekannte und immer schätzenswerthe Dichter Georg Neumark, Bibliothekar und Registrator zu Weimar, welcher des Palmensordens schon in der Borrede zu seinem "fortgepflanzten Luftwalb" im 3. 1657 gebenkt, spater noch ein eigenes Werfchen für bie Gefellschaft schrieb: "Neusproffenber teuts scher Palmenbaum." (Nurnberg 1668.) Die Ucten ber Gefellschaft liegen im Archive zu Weimar. Rach bem Tobe bes Bergogs Wilhelm von Beimar im Sabre 1662 wurde jum Dberhaupte ber Gefellichaft Bergog Muguft von Sachsen gewählt, der lette Udministrator des Erze bisthums Magdeburg. In der fruchtbringenden Gesells schaft führte er den Namen der Wohlgerathene. In der erften Salfte feiner Berwaltung fand ber Orben immet noch in großem Unfeben und fuchte feine Wirkfamfeit bebeutend geltend zu machen. Dur waren viele in ber Sorge fur bie teutsche Sprache ju weit gegangen. Ihre gu raschen und nicht felten wunderlichen Reuerungen in Beranberung ber Orthographie murben ichon auffallenb; noch mehr Gegner fanben fich, als man fo weit ging, fein Bort in ber teutschen Sprache beibehalten gu mols Ien, was auch nur einen fremden Ursprung batte. Dan erfann bafur eine Menge neuteutscher Borter, Die freilich mitunter feltfam genug waren. Diefer wunderliche, neue Worterhaufen mar es, ber bie nutliche Sache lacherlich machte. Rach bem Tobe bes Boblgerathenen wollte fich fein regierender Furft, und folche maren bisher ftets Dberhaupter bes Orbens gewesen, ber Leitung beffelben annehmen. Und fo ging die fruchtbringenbe Gefellichaft im 3. 1680 aus einander. Ihr Dugen ift geblieben.

(G. W. Fink.) B) Beiblicher Palmenorden. Diefer murde burch Furft Chriftian's I. ju Unhalt-Bernburg Gemablin Unna, Graf Urnolo's von Bentheim Tochter, fur Da= men geftiftet. Die Geschichtschreiber ruhmen bie geiftige Bilbung biefer Furftin und ihr Beftreben, burch wohltha: tige und nugliche Einrichtungen Gutes zu wirken. Dies fem ebeln Beftreben allein hat biefer Orben feinen Urfprung zu verbanten. Gie errichtete ibn mabrent ihres Aufenthaltes in Umberg in ber Dberpfalz am 21. Det. 1617, nannte ibn la noble académie des Loyales ober bie getreue Gefellschaft, wozu in ber Folge noch bie Benennung L'ordre de la Palme d'or fam. Sie felbft war Patronin beffelben, ließ bie festgefesten Statuten in frangofischer Sprache abfassen, welche im 3. 1633 etwas vermehrt in teutscher Sprache erschienen und im Befentlichen folgende Puntte enthielten: "Die Bahl ber Drbensbamen belauft fich auf 20, wovon gebn furftlicher, fieben graflicher und brei abeliger Abfunft fein muf-Jedes Blied muß gottesfürchtig, der Religion juge: than, juchtig, ehrbar fein und feinem Berufe getreu Ie-Bur Patronin barf nur eine Furftin gewählt wer-Unter bem zwolften Sahre und ohne Buftimmung ber Patronin und ber erften Glieber findet die Aufnahme nicht statt. Untreue gegen Andere, sowie gegen die Gessetze bes Ordens; ferner offentlicher Haß, Neid, Heimstude, Stachelwort und Falschheit, machen des Ordens wieder verlustig. Tedes Glied wählt sich ein Symbol, läßt es malen und nimmt einen Namen an, bei welchem es von ben Übrigen munblich und schriftlich genannt wird. Dem Symbole fucht jebes treulich nachzuleben, Ermab= nungen mit Sanftmuth ju geben und mit Dank ju ems

pfangen. Bei Bufammenfunften foll bie Beit mit ehrli= chen Gefprachen, auch froblichen Ubungen in Dufit, Does fie ic. verfurgt werben. Der Abwefenden foll immer im Beften gebacht werben. Wird von einem ubel gesprochen, fo follen es bie ubrigen vertheibigen und feine Dangel beftmöglichft zubeden. Gebes Glied gibt jahrlich einen, zwei, auch brei Thaler, ober nach Belieben mehr her, um Urme bamit zu unterftugen. Gin verftorbenes Glied wird von als Ien andern feche Bochen lang, nach Umffanden auch langer, betrauert. Das Orbenszeichen wird nach bem Tobe ber Patronin gurudgegeben. Rach obigen Ungaben war es alfo Sauptzweck ber Stifterin, burch ihn bem Lafter ber Schmabsucht und Klatscherei entgegenzuwirken. Im Orbenszeichen fab man einen burch die Gonne entzunde= ten Phonix, in beffen Rabe ein Tempel ftanb. Muf Ber= gen und Ebenen lagen Schloffer und Stabte. Die Um= fchrift war: Rare, mais perpetuel. Die hiermit verbunbene Allegorie ber Stifterin war: Sowie ber Phonix einzig fei, wie er uralt werde, ben Tob nicht icheue, burch ein neues Leben belohnt werbe, fo ware auch Treue felten, ewig, fahig ben Tod zu erleiden und der hochsten Belohnung wurdig. Auf welche Art dies Ordenszeichen getragen wurde und wie es geformt war, davon sagen die Statuten nichts. Die bilblichen Symbole jedes Mitgliebes waren ber eigenen Bahl überlaffen und baber nach bem verschiebenartigen Ibeengange ber Inhaberinnen verfchieben. Go hatte bie Pringeffin Unna Cophia von Un= halt: "zwei fliegende junge Storche leiteten zwischen sich einen alten Storch." Darüber standen die Worte: A bon exemple. Spille, Fürstin zu Unhalt-Kothen, hatte einen fcblechten Tifch, worauf ein Brob, ein Glas Bein und eine gufammengelegte blaue Dede lagen. Er ftand unter einem grunen Portale, bas mit Citronen, Beintrauben, Apfeln, Birnen und Pflaumen ausgeziert war. Uber biefem las man: A suffisance. Gufanna von Borftel hatte eine Glude mit ihren Jungen, babei ein Saus, in ber Kerne ein Dorf und die Borte: Sans lover etc. Die angenommenen Ramen waren von ber Urt, wie fie Die Glieber ber fruchtbringenben Gefellichaft führten, als: bie Bahrhaftige, die Bergnügte, die Unveranderliche, die Friedsame zc. In der Bibliothek des Fürsten Wilhelm von Unhalt = Bernburg = Barggerobe foll fich ein Buch befunben haben, in welchem fammtliche Mitglieder verzeich= net, ihre Ginnbilber und Denffpruche abgebilbet und bie Sahre ber Aufnahme in ben Orben und bes Tobes ber= felben beigefügt waren. Dach bem Tobe ber Stifterin im 3. 1624 wurde eine Bergogin von Medlenburg Patronin, unter beren Patronat Die Statuten von Reuem bestätigt erschienen. Durch bie Unruhen bes 30jahrigen Krieges, welche bie Busammenkunfte ber Mitglieber verhinderten, erlofch jeboch ber Orben wieber und ftarb nach und nach (F. Gottschalck.)

PALMENSEE, beißt auf einigen Rarten ber George= fee in bem nordamerikanischen Gebiete Floriba. Er wird bon bem aus bem Manacofee abziehenben St. Johnfluß gebilbet und ift reich an Infeln. (Fischer.)

Palmenseife, f. Palmenöl. PALMENSECT, eine Art fußen Beines (Sect)

von ber fanarischen Infel Palma, welche ihm ben Ramen gegeben bat. Er ift beligelb, von wenig Rorper, aber febr lieblichem Befchmade. (Karmarsch.)

Palmenstadt, f. Jericho. Palmenwachs, f. Palmae.

PALMENWEIN, bas weinartige Getrant, welches burch die geiftige Gabrung aus ben guderhaltigen Gaften mehrer Palmenarten entsteht (f. Palmenzucker). Much wird wol ber robe Gaft felbft unter bem Ramen Palmenwein verstanden. Dieser ist an Farbe und Con-fistenz der Milch ahnlich, sehr suß und nicht berauschend. Durch Einwirkung der Luft wird er zulegt sauer und foll dann giftige Eigenschaften besitzen. Faraday fand barin: Bucker, Gummi, Giweifftoff, Effigfaure, Roblen= faure, Baffer. Bergl. b. Urt. Palmae. (Karmarsch.)

PALMENZUCKER, 1) eine Urt großen Sutzu= ders, ber von Solland aus, in Palmblatter gewidelt, versandt wird; 2) ber Buder aus bem eingefochten Safte ber Beinpalme (Borassus flabelliformis) und anderer Palmenarten. Mus ber Bluthenfolbe ber Rofospalme gewinnt man in Offindien einen fugen Gaft, indem man bie Spige beffelben abschneibet, ben Stumpf festbindet und mit einem Stode flopft, wodurch ber Gaft (Tobby genannt) an ber verwundeten Stelle ausfließt. Gine gefunde Bluthenkolbe liefert taglich zwei bis vier engl. Din= ten Saft (ein bis zwei berliner Quart), und ift manch= mal vier bis funf Bochen lang benugbar. Much bie Dattelpalmen liefern einen fugen Saft (taglich) funf bis fieben berliner Quart, und bies wol zwei Monate lang), welcher fogar zuderreicher ift als ber Buderrohrfaft, fo= baß man aus einem berliner Quart Saft 12-13 Loth Bucker gewinnen fann. Der Gaft wird jur Buckerge= winnung gleich bem Buderrohrsafte behandelt. Läst man ihn in Gahrung geben, so erzeugt er ein weinartiges Getrant, welches bei ber Destillation Arrak liefert. Bergl. b. Urt. Palmae und Gomutus. (Karmarsch.)

PALMER. Unter ben Englandern biefes Namens wird hier nur ermahnet 1) Anton, ein zelotischer auch in biefer Urt ichriftstellerischethatiger presbyterianischer Beift= licher, ber unter Karl II. abgesetzt wurde, aber in Lon-bon Conventifel zu halten fortfuhr, und 1679 ben 26. Jan. ftarb. 2) John, ein Geiftlicher bes 18. Jahrh., ben unbefonnener Gifer fur politische Freiheit fogar end= lich nach Botany=Bay führte, Bertheibiger auch ber moralifchen ober ber Willensfreiheit gegen ben Determinismus von Prieftley in feinen Observations in defence of the liberty of man, as a moral agent, in answer to Dr. Priestley's illustrations of philosophical necessity (Lond, 1779.). Prieftley erließ barauf in bem-felben Jahre a lettre to Jo. Palmer in defence of the illustr. of philosophical necessit., worauf Palmer 1780 replicirte und Priestlen triplicirte (f. Krug's Phil. Ler.). 3) Eine ansehnliche Familie in Northamptonshire, aus der Gottfried P. 1660 die Baronetswurde erhielt, Roger D. von Rarl II. jum Grafen von Caftlemaine in Irland erhoben, von Jacob II. 1686 an ben papftlis den Sof geschickt wurde und fich bei biefer Gefandtichaft

mit unbesonnenem Eifer (er war ein leidenschaftlicher Katholik und den Jesuiten affilier) benahm (f. Rapin und Burnets). 4) S. Palmer, gest. 1734, Bers. einer 1735 erschienenen Geschichte der Buchdruckerkunst, namentlich in England, General history of printing from the first invention of it etc. 5) Ein bekannter Schauspieler gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. (H.)

PALMER, Township in ber Grafschaft Sampben bes nordamerikanischen Freistaates Massachusetts mit einem Postamte und 1200 Einwohnern. (Fischer.)

PALMERA, 1) Borgebirge auf ber Oftkuste ber spanischen Pithyuseninsel Formentera unter 38° 42' n. Br. und 1° 30' oftl. E. nach bem Meridian von Green-wich. 2) Nach einigen Geographen ein Urm bes Gambia. (Fischer.)

PALMERI (C.), ober auch PALMERIUS, Zeichener und Kupferstecher aus Parma, geb. gegen 1750, studirte in seiner Baterstadt und später zu Paris und widmete sich ländlichen und auch historischen Darstellungen. Einige Blatt, L'occupation champêtre, L'amour maternel, das Innere eines Kuhstalls, La vieille, Lo repos, sind sehr geistreich ausgesaste und elegant radirte Blätter mit Aquatinta oder Tuschen überzogen. Nach ihm ist der Tod Turenne's in reicher, aber etwas manirirter Composition von Chambers in London in einem großen Blatt gestochen.

(Frenzel.)
PALMERINHO, Cap in Unterguinea, nicht zu ver-

PALMERINHO, Cap in Unterguinea, nicht zu verswechseln mit dem Cap Palmarinho auf der zur Provinz Loanda im südafrikanischen Königreiche Angola gehörigen Halbinsel Korimba. (Fischer.)

PALMERINI (....), ein sehr guter, aber wenig bestannter Maler aus Urbino, Mitschüler bes Rafael Sanzio, ber (nach Lanzi Storia pittorica. Vol. II. p. 42) gegen 1500 blubte, in seinen Arbeiten einen trefflichen Stol zeigte, von bem sich ein schönes Gemalbe mit vielen Heiligen in St. Antonio zu Urbino befindet. (Frenzel.)

PALMERIUS'). ober mit seinem vollständigen Namen Jacob le Paulinier de Grentemesnil, stammt aus einem alten Geschlechte, das aus seiner Theilnahme an den Kreuzzügen die drei Palmen in dem Wappen der Familie herleitete. Sein Bater Julian war Mitglied der medicinischen Facultät zu Paris und stand in dem Ruse eines der tüchtigsten und gelehrtesten Urzte, den er durch mehre Schriften, wie de mordis contagiosis libri VII. (Paris 1587. 4.) und de vino et pomaceo libri II. (Paris 1588), noch weiter verdreitete. Um 6. Jul. 1574 hatte er sich mit Margarethe (nicht Maria) de Chaumont verheirathet, und das eheliche Glück war bald durch die Ge-

burt eines Sohnes erhöht. Die Religionsverfol benen die Protestanten ausgesetzt maren, veranlagt lian noch in feinem Alter Paris zu verlaffen und f Caen zu begeben, wo er in feiner Religionsubung ger beschränkt mar. In biefer Beit mar es, mo ner zweite Sohn am 5. Dec. 1587 geboren wu Grentemesnil nabe bei Sainte Barbe in dem gand auf einem Landaute feines Grofvaters von mut Seite. Raum ein Jahr alt war ber Knabe, als i Bater im 68. Jahre burch ben Tob entriffen wur bie ganze Sorge fur die Erziehung ber nachge Kinder (zwei Knaben und zwei Madchen) in die ber Mutter fiel, welche sich, wie naturlich, mit g fonderer Borliebe bem jungst gebornen Kinde zu Unter ber Leitung biefer trofflichen und gelehrten (benn fie gab fogar ein Buch von ber driftlichen Sit heraus) machte ber Knabe schnelle Fortschritte und fich fruhzeitig fehr vortheilhaft aus. In feinem Lebensjahre verließ er Caen und verweilte junachf ner Bermandtin in Rouen, die fur einen fehr ge Lehrer in ber griechischen Sprache geforgt hatte. 3 besselben machte biesem Unterrichte leiber zu balb be, und zu bem Schmerze über biesen Berluft bes ten Lehrers fam noch ber über ben großern und 1 lichen seiner Mutter. Da übernahm die Sorge fi Erziehung ber altere Bruber, welcher ben wigbe Knaben nach Paris schickte und ben gelehrten Pat moulin veranlagte, ihm burch die Aufnahme in feit nicht nur die Theilnahme an seinem trefflichen Un zu verschaffen, sondern auch durch seinen lehrreich gang forberlich einzuwirken. In biefer Beit war e wo er von Casaubonus ben Berobot erklaren bort 16. Jahre ging er nach Seban und sette bort ni fein Studium ber griechischen Literatur fort, wo in bem Sause Berchel's, bas er bewohnte, bie Belegenheit bargeboten wurde, sondern wandte fi zu philosophischen Studien. Jedoch erfuhr biefer r fenschaftliche Gifer eine bochst unangenehme Unterb burch bie Berführung eines Ebelmanns, ber ihm ! manen-Lecture fo angenchm und fo feffelnd gemad baß Palmerius mahrend eines gangen Jahres, all stern und edlern Beschäftigungen entfremdet, ni Lesesucht zu befriedigen suchte. Aber sein gesunde führte ihn wieder auf ben rechten Weg und er aus biefer Berirrung neben bem erbittertsten Saff alle Romane eine fraftige Aufforderung zu besto und anhaltenberem Fleiße. Um ben Kreis feines! noch mehr zu erweitern, wählte er zunächst bas C ber Jurisprubenz und besuchte zu biesem Behufe ! wo er in bem Saufe Joachim's Dumoulin, bes von Peter, diefelbe freundliche Aufnahme fand, bei dem Sohne in Paris zu Theil geworde Der Bruder, bem bie Berwaltung bes gemeinsche Bermogens zu bruckend warb, rief unsern Jacob Atademie zurud und, obgleich er erft 19 Sabre a erlangte er boch leicht die Erklarung feiner Dur welche am 31. Aug. 1606 erfolgte. Die baburch ihn legten Geschäfte konnten indessen ben Jüngling nicht

<sup>1)</sup> Die hauptquelle für das leben des Palmerius ist die aussschriche Biographie von Stephan Morinus, welche vor der Descriptio antiquae Graeciae fast vier Bogen füllt und wieder absgedruckt ist in Vit. selector. quorund. eruditissimorum virorum (Vratislav. 1711.). p. 186—239. Aus ihr hat geschopst Niceron Mémoires VIII. p. 274 (der teutschen übersebung Thl. VIII. S. 330—341), wovon die Aussche der III. S. 1204, in der Historia dibliothecae Fabricianae. P. VI. p. 129 und in der Biographie universelle. XXXIII. p. 211 nur dürstige Excepte sind. Einige Notigen gibt Saue. Onomastic. V. p. 12. huet's Origines de Caen konnte der Bers. dies. Art. nicht benugen.

er kannte bobere geiftige Beburfniffe, nach beren Befriebigung er verlangte, und faum war bas Motbigfte been= bigt, fo eilte er ichon wieder nach Paris, um bort nach= Buholen, mas er bis jeht verfaumt hatte, und nament-lich die mathematischen Disciplinen und die Musik, so weit Diefelbe ju funftverftandiger Beurtheilung ber Leiftungen anderer erfoberlich ift, fennen ju lernen. Much die ritter= lichen Runfte ubte er fleißig, fodaß er nicht nur bei feis nem Rriegsbienfte baraus ben größten Rugen jog, fonbern fogar noch im 60. Sabre ein Meifter in allen Arten bes Rampfes mar. Muf ber Reife, Die er nach Beendigung ber akabemischen Stubien unternahm, besuchte er bie bebeutenoffen Stabte feines Baterlandes und fand namentlich zu Marfeille bei theuern Berwandten bie freundlichfte Mufnahme und fur feinen Gifer in ber Untersuchung ber Alterthumer vielfaltige Gelegenheit. Rach feiner Rudfehr jog er fich auf des Bruders Gut gurud, um in ungeftor: ter Duge fich gang ber Beschäftigung mit ben Sprachen, alten fowol als neuern, unter benen ihm fogar bie teut= fche Sprache nicht gang fremd war, zu wibmen. Die Beforgniffe, welche die Protestanten wegen ber überhand: nehmenden Beeintrachtigungen bes Ebicts von Nantes beangftigten und fie ben Berluft freier Religionsubung befürchten liegen, veranlagten eine Gefandtichaft an ben Konig, zu der auch Palmer erwählt ward, und die mit dem glucklichsten Erfolge gekrönt war. Erst im 33. Jahre begann bei ihm die Neigung zum Kriegsleben, und da ihm die Rube Franfreichs feine Gelegenheit bagu gab, fo ging er 1620 in hollandische Dienste, um an bem Kriege ber Rieberlander gegen Die Spanier Untheil zu nehmen. Er biente bier acht Jahre und fand Unfangs unter Do: rit und bann unter Beinrich von Naffau an beiben Fuhrern die fconften Borbilder und in ihrem Seere befon= bers bei ber Belagerung von Breba Gelegenheit glangenbe Beweife feines Duthes und feiner Tapferfeit ju geben. Rach Beendigung bes Rampfes fehrte er in feine Beis math jurud und ward burch feinen ritterlichen Ginn und fein lebhaftes Gefühl fur Recht in einen Streit verwickelt, ber ibm fpater viel Gorgen und Unruhe bereitete. Gin angesehener und reicher Ebelmann feiner Gegend verfolgte einen vornehmen Beiftlichen und versuchte allerlei Ungriffe gegen benfelben, die unfern Palmerius um fo mehr em= porten, als bas Unrecht offenbar auf ber Geite bes er= ftern war. Er warf fich baher gum Bermittler auf und fuchte bie beiben ftreitenden Parteien zu verfohnen. Aber ber Friedensstifter ward von jenen schlecht aufgenommen und mit Schmahungen und Sohn überhauft; ja berfelbe ging in seinem Ingrimme so weit, baß er einen offenen Angriff auf Palmerius und bessen wenige Begleiter un-ternahm. Es kam zum Kampfe und in diesem wurde ber Angreisende mit ber Mehrzahl seiner Genossen getobtet. Die Sache machte großes Aufsehen und ein Proces wurde bei dem Staatsrathe selbst anhängig gemacht, der, da er langwierig zu werden schien, des Angeklagten Gegenwart in Paris felbst nothwendig machte. Außer ber Genug-thuung, daß er formlich von aller Schuld freigesprochen wurde, hatte er von bem laftigen Sanbel auch noch ben Bortheil, bag er burch ben Umgang mit ben Gelehrten

ber Sauptftabt zu ben felbft im Felblager nie gang aufgegebenen Beschäftigungen mit ber alten Literatur jurud: fehrte. Um Erholung von ben Berbrieflichfeiten jenes Processes zu finden, hatte er ben Lucanus zur Sand ges nommen und bei biefem Dichter so viele Schonheiten ents bedt, bag er ibn ben übrigen Gpifern ber romifchen Literatur weit vorzog. Bon einem Freunde ju einer Bergleis dung feines Lieblings mit Birgil aufgefobert, ichrieb er 1629 pro Lucano contra Virgilium apologia, in welcher Abhandlung er bie Borguge biefes in ber bichterischen Runft zwar nicht leugnet, bei jenem aber mehr Sobeit und Erhabenheit findet 2). In Paris fand er fich auch burch bie Freundschaft ber ausgezeichnetften Manner begludt und mit mehren von ihnen bauerte wenigstens ber briefliche Berfehr in ben fpatern Sahren noch fort. Darun= ter waren Pontanus, Petitus, Gunet, Blondell und ansbere. Erft nach ber gludlichen Beenbigung jenes Rechtshandels fehrte er in die Proving gurud gu feinen gewohn= ten Beschäftigungen. Aber balb wurden biefelben von Reuem unterbrochen, ba ein junges Frauenzimmer von Mbel fo lebhaften Ginbruck auf Palmerius gemacht und eine so feurige Liebe in ihm erweckt hatte, daß er alles Undere bei Seite segend, nur dieser Leidenschaft sich bingab und seine Beit mit Verherrlichung seiner Geliebten in Versen und in Prosa verschwendete. Die Mahnungen ber Freunde hatten Unfangs feinen Ginbrud auf ibn gemacht, als er aber felbst ruhiger geworden und badurch ju reiflicherem Nachbenken über jenes Berhaltnig befabigt war, hatte er Gelbstverleugnung genug, nicht nur bie Liebe gang aufzugeben, sondern auch den Berlauf des Ber= haltniffes in einem griechisch geschriebenen Gesprache ju schilbern, welches er treffent Avzequoris betitelte 3). Der Rrieg im Baterlande veranlagte ihn feiner Rube ju entfagen und fich mit mehren Baffengenoffen gu bem Berjoge von Longueville ju begeben, ber ibn nicht nur an die Spige einer Reitercompagnie stellte, fondern ihm auch so großes Bertrauen schenkte, daß er ihn zu mehren wichtisgen Gendungen benugte. Der Friede führte ihn wieder nach Saufe, wo es ihm gelang feinen Mitburgern gegen ben Abermuth und bie frechen Foberungen ber Solbaten fraftigen Schutz zu gewähren. 2013 aber 1648 fein altes rer Bruber ftarb und balb barauf auch beffen Gemablin, von bem Schmerz über bes Gatten Berluft überwaltigt, bem Tobe unterlag, sah sich Palmerius zu einer Un-berung seiner bisherigen Lebensweise genotbigt; er verließ bes Bruders Haus, wo er seit der Beendigung seiner Studien gewohnt hatte und begab sich auf der Freunde Nath nach Caen, wo ihm der Ausenthalt unter einer gro-Bern Ungahl gebilbeter, felbft gelehrter Danner um fo

<sup>2)</sup> Der Auffat wurde erst 1704 in einer von Jan. Berkel veranstalteten Sammlung dissertationes selectae criticae de poetis graecis et latinis, rec, et edid, J. B. (Lugd, Bat. 1704, 8.) gedruckt und ebendaselbst 1707 wiederholt. Aufgenommen ist derselbe in Dubendorp's Ausgade dieses Dichters S. 911—945. und in die Ausg. London 1751. p. I—LX. 3) In dem Titel folgt er dem Aristophontes, dessen Opserastia nach Fulgent, p. 718 Stav. dem Apulejus in dem Mährchen von Amor und Psinche vorgeschwebt haben soll.

angenehmer fein mußte. Um ihn noch fester an biefen Bobnort ju feffeln, veranlagten feine Freunde ibn ju beis rathen, und wirklich vermablte er fich am 5. Det. 1648 mit Margarethe Camborn, einer Englanderin von guter Familie, mit ber er bis ju ihrem Tobe im Jahre 1663 in ben gludlichften Berhaltniffen lebte. Geine Gegen= wart gereichte ber Stadt Caen jum größten Rugen, benn er geborte gu ben eifrigften Beforberern ber bafelbft gu errichtenben Ufademie und ward beren marmfter Beschützer gegen alle Ungriffe ber Bibersacher und bie In-triguen ber Verkleinerer, Die trot aller Bemuhungen boch nichts ju erreichen im Stanbe waren. Bielmehr vereis nigten sich bort eine Menge ausgezeichneter Manner, unter benen Suet's, Menage's, Bochart's und einiger Unberer Namen noch immer glanzen, und die zu bem wachsenden Rufe der neuen Afademie nicht wenig beitrugen. Dem Pals merius waren alle zu bem lebhafteften Danke verpflichtet und fie erkannten bies auch offentlich an. Babrend fo auf ber einen Geite bie allgemeine Uchtung und bie freund= fcaftlichen Berhaltniffe ihm bas Leben verschonerten, litt er an ichweren forperlichen Leiben, gegen bie nur bie ernfte Beichaftigung mit ben Biffenschaften ihm Eroft gewährte. Es nahmen jedoch biefe Steinschmerzen fo gu, bag er fich 1659 gu einer Operation entschloß, nachbem er, bas Schlimmfte befurchtenb, Mlles auf ben vielleicht zu erwar= tenden Tob vorbereitet hatte; mit ber größten Geduld ertrug er ben Schmerz und ward von neun Steinen, beren jeber großer als eine Safelnuß mar, befreit. Aber noch horte die Krankheit nicht auf, er mußte fich einer zweiten Operation unterwerfen und erft bei biefer gelang es, bas Ubel vollig zu bannen. Um 29. Sept. 1664 warb er burch bes Konigs Bertrauen zu einem ber Rich= ter ernannt, welche über bie Streitigkeiten gwischen Ratholifen und Protestanten entscheiben follten; aber ber eb= renvolle Auftrag machte ibm bei ber Schwierigkeit ber Sache viel Roth. Im Mug. b. 3. 1669 verfiel er in eine schwere Krankheit, und obgleich biefer erfte Anfall berfelben gludlich überwunden warb, fo fehrte fie boch im Februar bes folgenden Sahres jurud und benahm bem ohnehin ichon ichwachen Greise die noch übrigen Krafte. In anhaltender Fieberhitze ward er von beunruhigenden Phantasien gequalt, seine Umgebungen wurden ihm unfenntlich, die Theilnahme an einem Gesprache unmöglich. Aber in ben letten Mugenblicken febrte ibm bie Befinnung wieder, er konnte noch ein Baterunfer beten \*), und versichied, nachdem er ein Jahr lang frank gelegen hatte, ben 1. Det. 1670 Abends um gehn Uhr.

Palmerius war nach ber Schilberung seiner Zeitgenoffen schlank und wohlgebaut, hatte eine hohe Stirn, schonen Mund, durch eine spihe Nase scharf hervortretende Züge, braunes, gelocktes haar. Die Bangen waren ihm von anhaltender Arbeit gebleicht, sonst aber hatte er Kraft und

Gemandtheit bes Korpers bis in fpatere Sabre bewahrt und nur ber Steinschnitt ibn auf einige Beit jum Bebrauche einer Rrucke genothigt. Er war frei und offen, babei aber boch bescheiben, und ba ihm eigene Rinder verfagt waren, zuvorkomment und freigebig gegen Unbere in einem hohen Grabe. Das zeigte fich namentlich in ber ungehinderten Mittheilung ber Ergebniffe feiner gelehrten Studien, bie er feinem vorenthielt, ber bavon gredmäßis gen Gebrauch ju machen im Stande mar. Go hatte er icon 1659 feine Bemerfungen gu Polybius burch Bigot's Bermittelung an Bocler in Strasburg gefandt, ber eine neue Musgabe biefes Schriftftellers vorbereitet, und gleicher Dienft= fertigkeiten hatten fich Menage bei Diogenes von gaerte und Eg. Spanheim, ale er Lucan zu bearbeiten beabfichtigte, ju erfreuen. Geine Berbefferungen ju ber parifchen Dars morchronif hatte er an Selben geschickt, aber ber Tob biefes Gelehrten veranlagte bie Buruchsenbung berselben.

Die Bestimmung bes Berthes, welcher bem Palmerius als Philologen gutommt, hangt von ber Beurtheis lung ber beiben einzigen Schriften ab, die er binterlaffen hat. Philolog von Profession war er nicht, aber er hatte bon Jugend auf feinen Beift an alter Literatur genahrt, tuchtiger Lehrer fich erfreut, und in ben fpatern Jahren binlangliche Duge, die liebgeworbenen Studien gu pflegen. Ab ineunte aetate studiis satis deditus vixi usque ad vigesimum annum, fagt er felbst, ab eo tempore vita mea fuit militaris potius quam studiis dedita, sed postquam senectus et calculi dolores intensissimi mihi a muniis militiae vacationem dederunt, litterarum et praecipue graecarum amor recruduit et in doloris solatium studia repetenda duxi. Aber felbst auf feinen Feldzugen hatten ihn feine griechi= fchen Schriftsteller begleitet und boten ihm gegen bie Langeweile ber Binterquartiere bas fraftigfte Mittel. BBas ihm bei folcher Lecture einfiel, pflegte er auf bem Rande gu bemerken '), und bie Maffe ber baburch gewonnenen Resultate veranlagte bie Auffoberung feiner Freunde gu einer Sammlung biefer Bemerkungen. Die Beforgung ber herausgabe hatte Lubw. Fabricius in Beibelberg über= nommen, aber ber Tob bes Buchbruders verhinderte bie= felbe und bas Manuscript tam erft nach langen Banberungen in Teutschland wieber in bes Berf. Sanbe. Erft burch 3. Fr. Gronov's Bermittelung erfcbienen Die Exercitationes in optimos fere auctores graecos (Lugd. Bat. 1668. 4.) und blos mit neuem Titel Trajecti ad Rhen. 1694. 4., die nicht etwa blos Emendationen, fon= bern auch gablreiche Beitrage gur Erflarung und Beuttheilung ber von andern gemachten Berbefferungen ent= halten. Den meiften Raum nehmen bie Siftorifer und

<sup>4)</sup> In biesem Gebete hatte er bie vierte Bitte um tägliches Brob, als für einen Sterbenben unnothig, weggelassen und bafür um balbige Befreiung gebetet. Dies veranlaßte die zu Lübeck 1712 erschienen Disquisit, sacra num moribundus quarta petitione orationis dominicae uti possit? (4 Blätter.) Bergl. Selehrte Fama v. 1712. S. 570.

<sup>5)</sup> Die königl. Bibliothek zu Dresden besicht mehre Ausgaben griechischer Schriststeller mit Bemerkungen und Berbesserungen von Palmerius, so Stephan. Byz. ed. Alding, Xenophon ed. H. Stephan., Philonis ed. Paris. 1552., Pollux ed. Aldin., Suidas ed. Mediolan., welche mit Ausnahme des Kenophon in den Exercitatu. nicht behandelt sind. Genauere Auskunst fehlt selbst dei Ebert, Gesch, der Bibl. zu Dresden. S. 288. Die leipziger Rathsbiblisethek besist einen Herdock, ed. Steph., in welchem der Rame Jacobus Palmerius. Eques. Dominus a Grentemesnil Vendozeranus eingeschrieden ist; s. Naumann's tressüden Catal, dibl. senat. p. 4.

Geographen ein, wo auch bas chronicon marmoris Arundeliani eine fehr umfaffende Behandlung gefunden hat (p. 677-714)"), worauf dann Diogenes, Aristides, Athenaus, Lucian, Theophraft und bie Rebner folgen. Un ber Bollenbung bes zu den Dichtern Bemerkten warb er burch Krankheit verhindert und so behandelte er nur als Unhang zu jenen (p. 715-819) Ariftophanes und Theo-frit. Geine Kritif flugt fich meift nur auf Bergleichung anberer Stellen und zeigt einen gelehrten Charafter, febr felten find folche Falle, wo er mit gludlichem Scharffinn Fehler entbeckt und berichtigt hat. Daber ift auch Los bed's Lob (Aglaoph. p. 663) pereruditus minimeque temerarius treffend '). Das zweite feiner Berte, Die Frucht 20jabriger Urbeit, erfchien erft nach feinem Tobe, nicht von 3. Fr. Gronov, ber an ber Berausgabe verbindert war, fondern von dem in biefem Sache weit mehr bewanderten Abrah. Berfel, es ift Graeciae antiquae descriptio, querft Lugd. Bat. 1678., wiederholt mit neuem Titel Trajecti ad Rhen. 1694. 4. 3mar hatte Palmerius ben Plan bes Bangen entworfen und gur Musfubrung beffelben viel gefammelt, aber an ber Bollen= bung hinderte ihn der Tod, und fo befigen wir in biefer Monographie über bas alte Bellas nur Illyricum, Epizus, Afarnanien, Atolien, Lofri und Phofis behandelt. Mis erfter Berfuch aus bem mubfelig zu gewinnenben Material ein Ganges aufzubauen ift Diefes Bert bochft ehrenwerth, fur unfere Beit aber nur als Materialien= fammlung, die noch bazu meift eine gufallige ift, zu ges brauchen. Die Bewunderung, die Berkel in Steph. Byz. v. Awdurg p. 321 aussprach, verbient es nicht mehr, umb nicht gang ungerecht ift Baldenaer's Urtheil in Herod. VIII, 33: Istas urbes pro doctrina sua geographica tractavit Palmerius, sic tamen, ut saepius vir egregius errare debuerit, nec critica sollertia neque instructus accurata linguae graecae peritia. Aber jugefteben muß man, bag er wenigftens Meurfius' untritische Sammlungen noch weit übertifft "). Mugerbem hat fich Palmerius vielfach in ber Poefie versucht und eine Menge von Berfen nicht nur in neuern Sprachen, namentlich in ber Frangofischen und Stalienischen, bei ben verschiebenen Berhaltniffen feines Lebens geschrieben, fonbern felbst noch in seinem Alter sich in griechischen Bersen versucht. Als namlich Ludwig XIV. ein Erbe geboren war, hatte bie erfreuliche Runde unfern Palmerius fo begeiftert, bag er ichon am zwolften Tage nach jener Geburt ein umfaffenberes Gebicht vollenbet hatte, in welchem fich ber neugeborne Dauphin mit bem Delphine, ber unter ben Sternbilbern ift, unterhalt und burch biefe Erfindung, bag felbft bie flummen Fifche rebend eingeführt werben, gu mancherlei Goottereien Beranlaffung gab. Der Musgabe

ber Briefe bes Claube Sarran (Oran. 1654) hat er ein eloge de Sarran vorausgeschickt. (F. A. Eckstein.)

PALMERO (Capo-), eines ber merkwurdigern Borz gebirge bes Konigreichs und ber Insel Sardinien, welches an ber Ofikuste in ber Generalintendanz Cagliari, nordzwärts von dem Eilande Cira, weit in das Meer hinaus tritt.

(G. F. Schreiner)

PALMERSTON, 1) P. Cap, ein Borgebirge auf ber norboftlichen Kufte von Neuholland, unter 21° 30' f. Br. und 210° 54' weftl. L. 2) P.n's Island, eine von Goof im 3. 1774 entbedte Infelgruppe, welche un: ter 18° 4' fubl. Br. und 214° 29' weffl. &. im Mu= ftralocean zwifchen ben Freundschafts: und Gefellichafts: infeln liegt. Gie beftebt aus acht ober neun fleinen Infeln, welche fast einen Rreis beschreiben und burch ein Rorallenreef jufammenhangen. Capitain Bilfon landete an einer biefer Infeln, welche faum eine englische Deile im Umfang batte und bei bobem Baffer nur vier ober funf Ruß über bem Meeresspiegel emporragte. Der Boben beftand aus Rorallenfand, welcher mit fchwarzlicher Pflan= generbe bebedt mar. Im Innern berfelben fanden bie Reifenben viele Rotosnugbaume, auch faben fie Fregatten und andere tropische Bogel, vorzüglich viele Tolpel. 3wis fchen ben Baumen mar eine Ungabl rother Rrabben, bie hinter fich ber eine Schale von zwei bis brei Boll im Durchmeffer ichleppten. Beim Laufen ftredten fie ihre Scheeren aus, beruhrt, zogen sie fich schnell ganz in die Schalen zurud. Sie faben auch die in Cook's britter Reise beschriebene Grotte. Einen herrlichen Unblick ges mabrte ihnen ein Rorallenfelfen, welcher vom Ufer aus, wo er festhing, sich so weit erstreckte, bag er endlich über bem Baffer ju schweben schien und im Lichte ber Sonne Die prachtvollften Farben fpielte. Dies Schaufpiel erhobte eine gabllofe Menge Fifche, welche ihn furchtlos umfvielten und in bem mannichfaltigften Glanze ber Schuppen prangs ten. Bon Bewohnern fanben fie feine Gpur. (Fischer.)

PALMERSTON, irlandischer Biscount : Titel, ber vorzüglich haufig um bes heutigen Inhabers willen genannt wirb. Peter Temple, Esq. auf Stowe, in Budinghamfbire, ftarb im 3. 1577 und warb am 27. Mai Bu Stowe beerbigt. Johann, fein altefter Sohn, marb ber Uhnherr ber Temple von Stowe, als beren Reprafentant ber Bergog von Budingham und Chandos er= fcbeint, mabrend Peter's jungerer Gobn, Unton, ber Ba= ter jenes Wilhelm Temple wurde, ber als Gecretair bei bem ungludlichen Grafen von Effer ftanb. Bilhelm's Sohn, Johann Temple, Ritter, war Mafter of the rolls in Irland, bei bem Musbruche ber Unruben im 3. 1641. In bem Buftanbe ber bochften Mufregung murbe bie Saupt= ftabt noch mehr beunruhigt burch bas Gerucht bon ber Unnaberung einer farten Rebellenfchar; bas Berucht war ungegrundet, aber Temple machte fich bies ju Ruge, um bie reichen Kaufleute ju überreben, daß sie ihre Baarschaften nach dem Schlosse und folglich in Sicherheit brachten. Dort waren biese Gelber, bei ber Erschopfung aller Caffen, eine bochft willfommene Aushilfe. Johann ftarb im Sahre 1677. Sein altefter Sohn mar ber berubmte Bilbelm Temple auf Caft-Cheen, einer ber bebeus

<sup>6)</sup> Bieberholt in Maittaire's Ausg. Ox. 1732. p. 200—221. In gleicher Beise sind die notae in Scylaeis periplum wiederholt in der Ausg. Lugd. Bat. 1700. 4., die in Stradomem Amstelod. 1707 und in Polydium durch Gravius 1716. 7) Bergs. auch Morhos. Polyhist. V, 1. §. 9. p. 925. Albert. praes. Hesych. I. §. IV. p. XVIII. Observatt. miscell. IX, 3. p. 452. 8) Auffallend ist es, daß A. Gronov diese Schrift nicht in den Thesaur. antiquit. graec. ausgenommen hat.

tenbsten Diplomaten bes 17. Jahrh., sein zweiter Sohn, Johann, wie ber Bater genannt, starb ben 10. Marz 1704, als Attornep-General von Frland, und ward ber Bater von Beinrich Temple, geb. im 3. 1673, ber am 12. Mary 1722 jum Baron Temple und Biscount Pal= merston ernannt wurde, sich in erster Che mit Unna, eis ner Tochter von Abraham Houblon, Esq. (sie starb ben 8. Dec. 1735) und in anderer Che, ben 11. Mai 1738, mit Rabella, einer Tochter bes Baronet Frang Gerard von Harrow-on-the-hill, in Middleser, einer Witwe des Baronet Johann Frner, verheirathete und ben 10. Jun. 1757 bas Zeitliche fegnete. Ihm waren nach bes großen Temple Ableben bie reichen Stammguter, namentlich auch East-Sheen in Surry, anheimgefallen. Seine kinderlose Witwe ftarb den 11. Aug. 1762, aus der ersten Che aber hinterließ ber Viscount die Sohne Beinrich und Richarb. Richard, Parlamenteglied fur Downton, verheirathete sich ben 18. Mai 1748 mit henriette, ber Tochs ter von Thomas Pelham von Stanmer, in Suffer und ftarb ben 8. Aug. 1749, mit hinterlassung eines Sohs nes, ber, geboren ben 18. Febr. 1749, bie Kinderjahre nicht überlebte. Heinrich, bes ersten Biscount alterer Sohn, starb vor bem Bater ben 18. Aug. 1740, aus seiner zweiten Che mit Johanna, einer Lochter von Sir John Barnard, ben einzigen Sohn Heinrich hinterlassenb. Diefer, geb. ben 4. Dec. 1739, verheirathete fich ben 6. Oct. 1767 mit Franzista, einer Tochter bes Baronet Frang Poole, von Poole, in Cheshire; fie ftarb ben 2. Jun. 1769, und ber Biscount ging am 5. Jan. 1783 eine zweite Che ein mit Maria, der Tochter von Benjamin Mee, Esq. Er ftarb ben 17. April 1802, feine Witwe ben 8. Febr. 1805. Aus ber erften Che binter= ließ er die einzige Tochter Elisabeth, aus der zweiten Che brei Kinder, Heinrich Johann, Wilhelm und Franziska. Elisabeth, geb. den 16. Mai 1769, ist seit dem 6. Dec. 1811 mit Laurenz Sullivan von Ponsborne-Park verheisrathet. Heinrich Johann, geb. den 20. Dct. 1784, folgte dem Bater als dritter Viscount von Palmerston, und ist ber Minister, ber eben jest auf England, gleichwie auf bie europaifche Gesammtpolitit, ben größten Ginfluß ubt und nicht geringe Schuld tragt an ben heillosen Wirren unserer Beit, mehr zwar burch gebantenloses Gehenlassen, als durch irgend eine angeborene ober erworbene Kraft. Wilhelm, geb. den 19. Jan. 1788, wird bereinst dem Bruder in Titel und Gutern succediren, vielleicht sogar im Umte, benn auch er ist eine diplomatische Potenz. Franzista ift seit bem 9. Aug. 1820 mit Wilhelm Bowles perheirathet. In bes Biscount geviertem Bappenfchilbe erscheint im ersten und vierten ein rother Abler im golbenen Belbe, im zweiten und britten im filbernen Felbe zwei rothe Duerbalten, jeber mit brei rothen, geftummelten Umfeln befest. Motto: Flecti non frangi. Bon Befigungen tons nen wir, auffer Caft Sheen, nur noch Broablands in Bampfhire nennen. Bgl. b. Art. Temple. (v. Stramberg.) Palmetten. f. Palmenblätter.

PALMETTO, PALMITTO, PALMILLO, PAL-MISTE, nennen die Spanier, Englander und Frangosen sundchst die Zwergpalme (Chamaerops humilis L.). Dann ist biefer Name aber auch auf andere Palment von niebrigem Buchse übertragen worben. (A. Sprenzel.)

PALMETTO. 1) Stadt auf der Insel St. Chris ftopher, gelegen an ber gleichnamigen Bai, brei Reilen westlich von Basse-Terre. 2) Borgebirge auf ber Nord-, 3) auf ber Gubtufte von Jamaica.

PALMFELT (Freiherr Gustav), schweb. Reichs: rath, geb. zu Stockholm im 3. 1680, geft. ebendaselbst 1744. Nachdem er geringere Umter bekleibet, ward er Landshöfding, Provinzialgouverneur) uber Staraborgs gan, im 3. 1733 über Stocholms gan, nachdem er 1731 in ben Freiherrnstand erhoben worden, 1737 Prafibent bes königl. Kammercollegiums und 1742 Reichsrath. Er war grundlicher Gelehrter, ausgezeichne= ter Staatsmann und ein vorzüglicher Dichter. Birgil's Eklogen und einen Theil ber Georgica übertrug er in schwedische Berse, Beile für Beile nachbildend (P. Virgilii Maronis Ecloges, eller Herdaquaden, öfversatte på Svensk vers, efter Latinska prosodien, uti lika verseslag och lika många verser med originalet. [Stockholm 1740. 4.]). Sein Geschlecht erlosch mit bem Tobe seines Sohnes, bes Ceremonienmeisters Freis berrn Guftav Palmfelt. (v. Schubert.)

PALMI, eine Stadt und Sauptort bes Diftrictes in ber neapolitanischen Intendanz Calabria ulteriore I., in ber Nahe ber großen von Reggio nach Neapel führenben calabrefischen Beerstraße, am Ubhange eines Berges hoch über bem Geftabe bes tyrrhenischen Meeres gelegen, feit bem Erbbeben, burch beffen Erschutterungen bas Stabtchen im 3. 1783 fehr viel gelitten, neu erbaut, mit 630 Saufern, 6600 betriebsamen Einwohnern, welche fich mit Seibenweberei, Wollen = und Seibenzeuchmanufacturen, Bein= und Olbau und mit dem Ruftenhandel beschäftigen. Diefer ift ziemlich lebhaft und beschäftigt fich mit Bergamot= tendl, Reglisen und andern Effenzen. Um Gestade bes Meeres steht zwischen cactus opuntia, Reben und wilbem Gebusch ein alter Ruftenthurm (Torre bi Palmi), und gegen Guben von bem Stabtchen thront auf bobem Berge Die Chiesa bi S. Elia. (G. F. Schreiner.)

PALMIERI (Giuseppe), geboren im 3. 1721 ju Martignano, einem seiner Familie gehörenden Leben una weit Lecce im Konigreiche Neapel. Nachdem er es im Kriegsbienste bis zum Dberftlieutenant gebracht hatte, be-kleidete er mehre Givilamter und ward im 3. 1791 zum Borfteher bes tonigl. Finanzcollegiums zu Neapel ernannt. In biefem hoben Poften ftarb er im I. 1794 mit ber Uberzeugung, viele fur bas Ganze nutliche Ginrichtungen ins Leben gerufen zu haben. Das offentliche Bohl ging ihm über Alles. Dit raftlofer Thatigfeit suchte er baffelbe zu beforbern, obgleich er, voll gelehrter Renntniffe, fast bis jur Schuchternheit bescheiben fein konnte. Roch als Oberstlieutenant gab er im 3. 1761 seine Rislessioni critiche sull' arte della guerra heraus, ein Bert, bas ben Beifall bes Konigs von Preugen, Friedrich's II., fich erwarb und ins Englische überfest wurde. Bei feinen ftaatswirthschaftlichen Schriften verfolgte er ben breifa= chen 3med, das vaterlandische Publicum von den Bors theilen ber neuen Verwaltungsmaßregeln zu unterrichten. ber Privatinbustrie die für den Staat ersprießlichste Richtung zu geben und endlich die dissentliche Meinung sür sich zu gewinnen, um mit Hilse derselben die Schwierigkeiten zu überwinden, welche Neid, Misgunst und Borurtheile dei den Großen gegen die von ihm eingesührten staatswirthschaftlichen Berbesserungen zu erregen wußten. Seine gesammelten Schriften sind unter dem Titel erschienen: Opere militari ed economiche, corrette da L. C. Federici (Napoli 1816. 4.). Sustadi in seiner herrlichen Sammlung der Scrittori classici italiani di economia polit. Parte moderna. Tomi XXXVII et XXXVIII hat von Palmieri's staatswissenschaftlichen Werzten abbrucken lassen: 1) Rislessioni sulla pubblica selicità relativamente al regno di Napoli. 2) Osservazioni sulle Tarisse (daziarie, con applicazione al regno di Napoli. 3) Della ricchezza nazionale.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) 2) Matteo, ein Florentiner von Geburt. Giam= battista Gelli in seinen bekannten Capriccj del Bottajo nennt ihn einen Mann von geringer Herkunst, wogegen Apostolo Zeno (Dissertazioni Vossiane T. I. p. 100 sq.) grundlich bewiesen hat, daß die Familie Palmieri zu den angesehensten und edelsten von Florenz gehorte; obwol er boch genothigt ift jugugeben, bag Dat= teo nicht blos, wie es bie Gitte mit fich brachte, einer Bunft angehorte, sondern daß er felbst, wenn auch viel= leicht als Großhandler, einer Apothete ober einem Be= wurzlaben, was bamals wol bas Namliche war, vorge-ftanden. Diefer Umstand scheint auch durch ben Scherz des Konigs Alfons von Neapel bewiesen, welcher, als Palmieri florentinischer Gefandter bei ihm war, voll Er= ftaunen über feine Beredfamkeit und feine Bilbung ausgerufen haben soll: Wie muffen die Arzte in Florenz besichaffen sein, wenn es dort solche Apotheker gibt! In ber That aber waren die Palmieri von Floreng mit bem machtigen Gefchlechte ber Grafen Guibi im obern Urno= thale verwandt, und man glaubte, wie auch in der ihm gehaltenen Leichenrede erwähnt wird, daß sie von teut-schen Fürsten abstammten. Gein Bater Marco hatte wich= tige Umter in ber Republif verwaltet, und er felbft warb aber bekleibete er bas bochfte Umt ber Republit, eines Gonfaloniere bi giuftigia, und ward vielfaltig gu wichti= gen Gesandtschaften gebraucht. So war er im J. 1455 bei Alfons von Neapel, wo er Reden in spanischer, ita-lienischer und lateinischer Sprache gehalten haben soll; 1466 ward er zum Papste Paul II., später an die Republik Siena und noch im nämlichen Jahre an einen Cardinallegaten nach Bologna gesandt. Noch einmal, im 3. 1473, warb er zum Papste Sirtus IV. geschickt. Er batte eine burchaus gelehrte Erziehung genossen, und Karl von Arezzo, Johannes Argyropulo und Ambrosius Camals bulenfis (Traverfari) waren feine Lehrer im Lateinischen und Griechischen gewesen. Bon feinen gablreichen Schrif= ten sind uns folgende bekannt: Libro della vita civile, dialoghi. L. IV. Gin Gesprach über die Pflichten bes Menichen zwischen Franco Sacchetti, Luigi Guicciardini und anbern ausgezeichneten Florentinern, angeblich im 3. 1430,

gur Zeit einer in Florenz herrschenben Seuche, in einem Landhause gehalten. Die erste Ausgabe ift Firenze, Giunta 1529. Es ift ins Franzosische übersetzt von Claube de Roziers (Paris 1557). Vita Nicolai Accia-juoli in Muratori Script, rer. ital. T. XIII. Gine italienische übersebung von Donato Acciajuoli ift Firenze. Sermartelli 1588. 4. erschienen. De captivitate Pisarum, ap, Muratori Tom, VIII, P. II, und Schleswig 1656; es ift bie Erzählung bes Kriegs von 1405-1406, welcher mit ber Eroberung von Difa enbete. Matthaei Palmerii Florentini de temporibus. Eine Chronif von Erschaffung ber Welt bis auf feine Beit. Es eriffiren bavon mehre Manufcripte, unter andern zwei vollständige in ber Universitatsbibliothet ju Leipzig. Gebruckt ift es nie vollständig; schon der erste Herausgeber Bonino Mon = brizio, o. D. u. I. (Milano etwa 1475. 4.), ließ den Ansang, bis zum Jahre Christi 448, weg, weil ihm diesser Theil nur ein Auszug des Eusebius und des Prosper Aquitanus schien, deren Werke er dasur einschob. Sbenso ist es in der Ausgabe (Benedig 1483. 4.), die noch die Fortsetzung des Mattia Palmieri von 1449 bis 1481 enthalt. Undere Ausgaben find Paris, Henricus Stephanus, 1512. 4., worin sich eine neue Fortsetzung von Johannes Muvalle ober Multivalle von 1482 bis 1512 befindet. Ebenso Paris, Henr. Steph. 1518. Basil. 1529. f. und ofter. Der neueste Abdruck, der aber mit dem J. 1294 beginnt, ist in Script. rer. ital. Flo-rentinorum (Firenze 1748). Eine dem Driginal gleich: geitige italienische Überfetzung ift Manuscript geblieben. Annali fiorentini, eine Geschichte seiner Zeit von 1432 bis 1474, und zwar lateinisch bis 1445, bann italienisch bis 1466 und endlich wieder lateinisch bis 1474, ift nie gebruckt worden; ein Manuscript davon befindet fich in ber Strozziana in Florenz. Istoria della traslazione del glorioso corpo di S. Barbara di Nicomedia, portato a Venezia da Costantinopoli 1258. Padova 1671. Much einige Epistolae und Orationes von ihm haben fich erhalten. Gein berühmteftes, aber ungebruckt geblie: benes Werk ist ein großes theologisches Gedicht in drei Cantiche und in 100 Capitoli, in Terzinen, betitelt Cicta (città) di vita. Schon die außere Einrichtung und Eintheilung weist deutlich darauf hin, daß es eine Nachahmung der divina commedia sein sollte, hinter der es aber freilich, nach den wenigen Proben, die uns davon vorliegen, zu urtheilen, an Sprache und Poesse unend-lich zurückbleibt; über den Werth des Inhalts konnen wir nichts fagen. Es fcbilbert bie Wanberungen ber Geele nach bem Tobe, bis fie gur Stadt bes Lebens gelangt. Der Dichter burchwandelt in einer Bifion ober einem Traume bie außerirbischen Raume, unter ber Leitung ber Sibylle von Cuma; seine Reise von Neapel nach diesem Orte wird im Eingange als die Beranlassung zu biesem Traume und biefer Dichtung angegeben, woraus man wol zu bor= eilig geschlossen hat, er habe bas Gebicht selbst im Jahre 1455, wo er in Neapel war, begonnen. Er erntete bafur großes Lob von ausgezeichneten Personen, namentlich von bem papftlichen Gecretair Lionardo Dati, welcher fo= gar im Sabre 1473 einen lateinischen Commentar bagu

ichrieb, und bei seinem Leichenbegangnisse hatte man ihm bies Werk auf bie Bruft gelegt. Dennoch marb es fpa= ter von ber Inquisition verbammt, und burfte baber nicht gebrudt werben; nicht weil es, wie Einige falschlich behaupten, Arianische Irrthumer enthalt, fonbern weil ber Dichter barin lehrt, Die Menschenfeelen feien biejenigen Engel, welche bei ber Emporung biefer Beifter neutral geblieben, und benen Gott nun im Menschenleben eine zweite Prufungezeit gestatte, um banach ihr ewiges Schick-fal zu entscheiben; also solche Engel, welche Dante mit richtigerem Takte Quel cattivo coro nennt, Degli angeli che non furon ribelli, Nè fur fedeli a Dio, ma per se foro, und welchen er baber, als vom himmel und von der Solle verstoßenen, den Borhof ber lettern jum Aufenthalte anweist. Man kennt brei Manuscripte biefes Gebichts, bas eine in ber Laurentiana, bas zweite in ber Ambrofiana, bas britte in ber Strozziana in Florenz; bies lettere ift eine Abschrift vom Autographon bes Dich= ters, welche biefer felbst burchgefehen und verbeffert hat. Das ehrenvolle Leichenbegangniß des Dichters und die noch vorhandene lateinische Leichenrede, welche ihm Ma= manno Rinuccini hielt, wiberlegen hinlanglich die Geruchte, welche einige verbreitet, er sei wegen feines Gebichtes lebendig verbrannt worden, oder wie Undere erzählen, fein Leichnam sei ausgegraben und verbrannt worden. Aus ber Leichenrebe ergibt fich auch, bag Matteo Palmieri mahrschein= lich im 3. 1405 geboren war; er ftarb 1475. (Blanc.)

3) Mattia, obgleich im Bor: und Bunamen bem Bori: gen fast ganz gleich, war er boch von einer ganz andern Familie und von Geburt ein Pifaner. Er mar 1423 gebo= ren und ftarb 1483. Er war ein claffisch gebildeter, durch= aus rechtschaffener, bem Geschlechte ber Medici febr juge= thaner Mann, in beren Saufe er auch von Kindheit an erzogen worden mar. Spater ward er papftl. Secretair und erhielt viele geistliche Pfrunden. Nur eine feiner Schriften ist gebruckt, eine lateinische Übersetzung namlich ber Befcichte ber angeblichen Entstehung ber Septuaginta von Arifteas. Buerft findet fie fich in ber lateinischen Bibel (Rom. 1471. 2. v. F.) und bann noch oft, theils einzeln, theils in verschiebenen Sammlungen. Ungebruckt geblieben find: die Ubersetzung ber Meteora bes Aristoteles in vier Buchern, wovon sich ein Manuscript in ber parifer tonigl. Bibliothet unter Rr. 6583 befindet, und eine eben= falls lateinische Überschung des Herodot, ober, wie Undere behaupten, nur bes fechsten Buches biefes Gefchichtschreis bers in ber Baticana. (Blanc.)

4) Vincenzo, gestorben im 3. 1820, gehörte zu ben bessern neuern affetischen Schriftstellern in Italien. Bon feinen gahlreichen Werten, benen allen man Sachkunde, ausgezeichneten Bortrag und Vermeidung aller scholastischen Spiksindigkeiten nachruhmt, suhren wir nur an: 1) sein in mehre Sprachen übersetzes Trattato sulle indulgenze und 2) sein Trattato apologetico sulle verità della santa religione evangelica. Der Berfasser mar Abbate und lehrte als Professor die katho: lische Theologie erst auf der Universität zu Pisa und spa= ter auf ber zu Pavia. Bgl. Biblioteca italiana. Milano. T. XXI. p. 450. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

PALMIJUNCUS nennt Rumphius sowol mehre Arten von Calamus, als Flagellaria indica L.

(A. Sprengel.) Eine von Miger PALMIPEDA (Mammalia). (Prodromus Systematis Mammalium et Avium Berolini 1811. p. 88) aufgestellte Familie ber Saugethiere, als beren Kennzeichen angegeben find: Dben und unten zwei Schneibezahne, fatt ber Edzahne eine Lude, Die abgesetten Badenzahne find zusammengesette Mahlzahne und entweder auf jeder Seite zwei ober oben auf jeder Seite vier, unten vier ober funf, ber Rorper mit haaren bedeckt, die Fuße beutlich, funfzehig, die Behen ber hintern burch eine Haut perbunden, Krallen einzeln. Es ge-horen hierher nur die beiden Gattungen Hydromys und Castor. (D. Thon.)

PALMIPEDES (Aves), Schwimmvigel, von Manchen auch Natatores genannt, begreifen alle biejenigen, beren Beben burch eine haut mit einander verbunden find. Diese zum Schwimmen eingerichteten Fuße charafterifiren fie zugleich als Baffervogel. Hierzu tommt noch ein eigenthumliches Gefieber, welches ftarter mit Fettigfeit versehen und im Grunde mit mehr Flaumenfebern bem Eindringen des Wassers besser widersteht. Ihre Fuße find in der Regel sehr kurz und stehen weit nach hinten, bagegen der Hals oft sehr lang ist. Das lange Brust-bein bedeckt den größten Theil der Eingeweide und hat auf jeber Seite einen Ausschnitt ober ein mit einer Saut überzogenes Loch. Ihr Kropf \*) ift meift fleischig, bie Blindbarme lang und ber untere garonr einfach, bei eis ner Familie zu knorpeligen Rapfeln aufgeblafen.

Cuvier theilt diese Bogel in vier Familien. I. Taucher ober furzflügelige. Bierher bie Linne'schen Gattungen Colymbus, Alca, Aptenodytes. II. Langflügler. Hierber bie Gattungen Procellaria, Diomedea, Sterna, Rhynchops. III. Ganzschwimmfüßler, weil bei ihnen auch der Daumen mit den übrigen Ringern durch eine Saut verbunden ift. Sierher Pelecanus, Plotus, Phaeton. IV. Blatterschnabler, weil ber Rand bes Schna= bels mit kleinen Bahnchen ober Blattchen befest ift. Sier-

her Anas und Mergus.

Die Eintheilung anberer Naturforscher weicht wenig ober nur in ben Namen von biefer ab. (D. Thon.)

PALMIPES, ein altromisches Langenmaß, welches 14 romische Fuß ober 5 romische Palmi enthielt; hieroon wurde das Adjectiv palmipedalis gebildet (z. B. palmipedalis latitudo, crassitudo). Bergl. Wurm, De ponder. etc. p. 64.

Palmipora, f. Millepora.

PALMNIKEN, Dorf von zwolf Saufern in bem Rreise Fischhausen, ber preuß. Provinz Preußen, war ebebem ein königl. Domainenamt, und ist nach Germau eingepfarrt. Der königl. Stranbinspector, sowie ber Bernfteinpachter, haben hier ihren Sit, ba von hier bis Pil= tau ber meifte Bernstein gefischt wirb. Palmo, f. Palme (Langenmaß). (Fischer.)

<sup>\*)</sup> Boigt in feiner überfegung von Cuvier's Thierreich hat Gosier falfch burch Dagen überfest.

PALMROT (Johann), der Theologie Doctor und Professor zu Upsala, Sohn eines Kausmanns zu Arboga, wo er 1659 geboren ward, gestorben zu Upsala den 14. Mai 1727; ein gründlicher Theolog und Orientalist. Bereits als Student durste er zu Upsala über Theologie und classische Philosogie Borlesungen halten; dann erhielt er 1685 den philosophischen Magistergrad, und bald darauf eine philosophische Adjunctur. Mit Unterstützung des Königs Karl XI. trat er 1689 eine mehrsährige theologische Reise an durch Teutschland, Italien, Frankreich, Holland, England. Auf dieser Reise hielt er sich auf mehren Universitäten auf, namentlich 1½ Jahr zu Wittenberg. Im I. 1696 ward er Prosessor der morgenländischen Sprachen; 1703 Prosessor der Theologie und Pastor von Warala, 1705 Doctor der Theologie. Sein steter Wahlspruch war: "Der Tag dauert nicht lange." In diesem Sinne arbeitete er, dis die Nacht fam. Mehre gelehrte Ubhand-lungen hat er berausgegeben.

lungen hat er herausgegeben. (v. Schubert.)
PALMSKÖLD (sprich Palmschöld). 1) Erik, ber Bater, königl. Secretair im Reichsarchiv, geb. 1608 zu Ösver=Sáló in Sódermanland, Sohn des Gerichtsschreisbers Laurentius Erici, nach dem váterlichen Gute Runsjödbenannt Runell, 1681 von König Karl XI. unter dem Namen "Palmstöld" in den Abelstand erhoden; gest. 1684. Neun Sahre alt, kam er zur Schule in Strengnäs, wo er bald vorzügliche Anlagen und unermüdeten Fleiß zeigte; der frühe Tod des Baters aber rief ihn bald nach Sáldzurück. Vier Jahre später zog die Mutter nach Stockbolm, wo Erik auf der großen Schule (Stor-Skole) der beste Schüler war. Im I. 1627 begann er seine Universitätssstudien zu Upsala, 1629 ward er Kanzellist, 1644 Actuar, dann Secretair im königl. Reichsarchiv zu Stockbolm. Er ordnete die Documente des Archivs und sertigte über dieselben Register an, eine Arbeit, die sein Sohn Elias fortsetze. Bei acht Reichstagen redigirte er die Beschwerdschriften des Bolks 1649—1660 und verwaltete 1654—1667 die Kentkammer. Er war ein frommer Christ, ein treuer Beamter und ein rechtschaffener Mitbürger.

2) Elias, ber Sohn, königl. Secretair im Reichscollegio, geboren zu Stockholm 1667, gestorben 1719, mit seinem Tode erlosch sein abeliges Geschlecht. Er studirte die Rechte zu Upsala, und ersuhr im Archiv dieselbe Stusenfolge der Amter, die sein Bater bekleidete; Secretair des Archivs ward er 1702. Mit unbeschreiblicher Ausdauer vermehrte er die Sammlungen des Baters; copirte alte Documente, Berichte z. des Archivs und von wo er sie erlangen konnte, insosern dadurch die vaterländische Geschichte gesördert zu werden vermochte. Nach seinem Tode erstand diesen literarischen Schah die Universsitätsbibliothek zu Upsala, wo derselbe in mehren Bänden unter dem Namen der Palmsköldsschen Sammlungen aufsbewahrt wird. Eine nähere Beschreibung dieser Sammlungen hat der nachherige Bischof D. Gelssus in seiner historia bibliothecae Upsaliensis 1745 noch als Vicebibliothekar zu Upsala gesiesert. Sie sind sehr wichtig für schwedische Geschichte und Geographie, insbesondere zu Gustav's I. Zeit; zum Theil ergänzen sie Dahlberg's

(geft. 1703) Suecia antiqua et hodierna, wie ber Sammler guerft bezwectte. (v. Schubert.)

PALMSONNTAG, dominica palmarum, ober in palmis, auch in ramis palmarum, ber Sonntag vor Dftern, ber ben gangen Oftercoflus eröffnet, wie ja bie hohen Fefte von ber alten Rirche als eine Bufammenfegung einzelner feftlicher Tage betrachtet wurden. Der Name und bie an bem Tage ubliche Proceffion mit Palmgweigen, wie deren Weihung, ist durch die Perikope des Sonntags vom Einzuge Christi bedingt; doch waren seierliche Processionen mit Umtragen gruner Zweige, Baiogogia, sowol im Zudenthyme, am Laubhüttensest, am Feste der Tempelweihe (2 Maccad. X, 6, 7, 1 Maccad. XIII, 51. Apocal. VII, 9. Joseph. Archaeol. XIII, 13, 6, III. 10. 4) allgemeine Bolfsfitte, als auch aus bem Bei= denthume das Umhertragen grüner Zweige, besonders Weinranken, die athenische dozogogia, verglichen werden kann. In der griechischen Kirche sindet sich das Palmensest recht früh, schon im 4. Jahrh., nach Epiphanius; am kaiserlichen Hose wurden Geschenke, Münzen ausgetheilt, die gleichfalls Bata biegen, Palmgeschenke. Das Fest gilt, ungeachtet es in ben großen Fasten liegt, fur ein freudiges, und wird beshalb fehr bestimmt von ber hebdomas magna abgesonbert, bie man erft mit ber Feria secunda, bem Montage, beginnen lagt. Somilien fur biefes Reft finden fich ichon von Epiphanius gehalten. Dagegen in ber lateinischen Rirche fommt baf= felbe erft einige Sahrhunderte fpater gu folcher Geltung; gwar will man ichon Somilien barauf bei Marimus von Turin finden, allein die Reben haben auf bas Feft gar feinen Bezug und ber Titel ift wol erft fpater binguge= fest. Sonst wird die Einrichtung bes Festes gewohnlich Gregor d. Gr. zugeschrieben; wirklich ift ein solches Cerremoniel aus Griechischem und Judischem entlehnt ganz in feinem Geschmade, aber aus feinen Schriften lagt fich boch kein Beweis dafür liefern. Die erste lateinische Ho-milie auf das Fest gehört Beda dem Ehrwürdigen; ver-muthen läst sich deshalb, daß jener Theodor von Tarsus, der als Erzbischof von Canterburn so viel für griechische Bildung in England that, und aus dessen Schule Beda hervorging, auch diese Sitte in das Abendland verpflanzt habe. In Karolingischer Zeit ist dann das Palmensest icon gang allgemein, im Geschmade bes Abendlandes wird die Proceffion eine formliche Darftellung bes Ginjugs Chrifti auf bem Efel, Palmenefel, unter Begleitung bes palmentragenden Bolfs; boch wird es hier nicht als festum palmarum, sonbern nur als dominica in palmis begangen. Unbere Ramen fur ben Tag find pascha floridum, mit Bezug auf bie grunen 3meige, dominica Osanna von bem ublichen Sofiannahrufen, dominica Competentium in Bezug auf bie Ratechumenen, benen bas Symbolum mitgetheilt warb, um in ber Dfterzeit bie Taufe zu erhalten, dominica indulgentiae wegen ber hergebrachten Loslaffung Gefangener, Erlaffung ber Schulden, Abfolution ber Bugenben, dominica capitilavii, bes Ropfwaschens als Borbereitung jur Dfter= taufe, auch allgemeiner, als Ubwaschung alles Schmuzes ber Fasten; bei ben Griechen auch dominica Lazari,

weil bessen Auserwedung Tags zuvor begangen ward. Bergl. Jo. Frider. Mayer, ecloga historico-theologica de dominica Palmarum. (Gryphiswaldiae 1706. 4.)

(Fr. W. Rettberg.)

PALMSTJERNA [sprick Palmscherna] (Freiherr Nils), geboren zu Stockholm 1696, Sohn bes Lagman (Provinzialrichters) Magnus Palmftjerna, gestorben auf seinem Gute Sorby in Nerike 1766. Nachdem er zu Lund und Upfala studirt, auch bort bisputirt, stand er lange in schwebischem und franzosischem Kriegsbienste, in letterem war er Abjutant bes Grafen Morit von Sachfen; 1739-1744 war er schwedischer Botschafter am banis schen Hofe. Als Kangler zu gund, seit 1752, hat er fich burch eifrige und uneigennutige Thatigfeit große Berbienfte um Forberung verschiedener akabemischer Unstalten erworben; als Reichsrath, 1746 bis 1761, zeich= nete er fich burch Renntnisse, Gifer und Strenge gum Besten bes Baterlandes aus, wodurch er es aber mit ben Parteien verbarb. Wie ernst er Schwebens Industrie zu heben suchte, zeigen vielfache Opfer, die er der= felben brachte; bes Beifpiels halber trug er auch nur in Schweben bereitete Kleidung. Ihm gebuhrt ber Ruhm eines gelehrten und rechtschaffenen Staatsmannes und eis (v. Schubert.) nes warmen Baterlandsfreundes.

PALMWOCHE, ift bie mit bem Palmfonntag (f. b. Art.) beginnenbe Woche. (H.)

PALMULA (Paláozoologie), ist ein Genus, welches Lea\*) für zwei Eremplare eines sossilen Körpers ausgesstellt hat, welcher nach bessen Beschreibung und Abbildung nur eine Art von Frondicularia d'Orbigny's ausmacht, obschon er selbst, mit diesem Geschlechte noch unbekannt, es zwischen Textularia und Saracenaria Defr. zu stellen vorschlägt. Er bezeichnet es so: Palmula: testa palmata, angulatim striata, striis loculorum dissepimenta interna indicantibus; apertura terminalis.

Die einzige Art P sagittaria Lea (pl. VI. f. 228) hat eine beiderseits flachgedruckte Schale von rautensormizgem Umriß, wovon die stumpsen, seitlichen Ecken abgerundet, die hintere aber am spitzesten ist, in der vordern liegt die ovale, etwas lippenartige Mundung; mit den sie einschließenden zwei kurzern Randern parallel sieht man auf beiden Seiten vertieste Streisen ziehen, welche gegen die Basis, oder die entgegengesetzte spitze Ecke hin immer undeutlicher werden; sie entsprechen den Scheideswähden, welche innerlich die Fächer von einander trennen. Die Dicke ist 0,05, die Länge 0,20, die Breite 0,10 Zoll. In einer Kreideablagerung beim Timber Creek in Newstersen vorkommend, mithin eine der wenigen aus secundairen Formationen bekannt gewordenen Foraminiseren.

(H. G. Bronn.)
PALMULARIA (Paldozoologie), ist die Benensnung, welche Defrance') seit 1825 vorschlägt zu Bezeichnung eines wahrscheinlich zu den Polypen-Stoden geshörenden sossien Korpers, den er so besinirt: Polyparium

affixum?, solidum, planum, lineare altera facie laeve, altera convexiuscula costis rotundatis distichis e media ad margines iisdem dentatos pergentibus ornatum; cellulae inconspicuae. Einzige Art:

P. Soldanii D.fr. ist zwei Linien lang, eine Linie breit, mit 10—15 schiefen Rippen auf jeder Seite, welche manchmal in der Mittellinie zusammentreffen, wodurch das Fossil ein lineares siedernerviges Blatt nachahmt, bald aber durch einen glatten Streisen langs der Mitte getrennt bleizben. In den Gruben in tertiarem Muschelsand zu Orglanzbes, Departement de la Manche.

De Blainville?) stellt dieses Geschlecht in seine vierte Classe der Zoophyten, die der Polyparien, Unterschasse Polyparia membranacea, Familie Operculisera, zwischen Larvaria und Cellepora, bestätigt jedoch den Mangel aller mit Bestimmtheit erkennbaren Zellen.

(H. G. Bronn.)
PALMUS, bei ben Römern eigentlich die flache Hand, bann ein Längenmaß, und zwar ein doppelteß; die altere Zeit kennt nur eins, ben nachber sogenannten kleinern Palmus (p. minor), welcher vier römische Zolle (digiti) enthielt; davon gingen sechs auf die römische Elle (cubitus), vier auf den römischen Zuß (vergl. Vitruv. III, 1: Palmus habet quattuor digitos; ita efficitur ut pes habeat XVI digitos. Plin. N. H. XII, 13. s. 28), daher die sprüchwörtliche Redensart dei Columella (XXI, 33): Ad palmum decoquere von dem, der sein Vermögen verpraßt; dieser Palmuß ist daß griechische dägor oder nadaioth. Erst dei Heieronymus (in Ez. XII, 40, 5) kommt der größere Palmuß vor (p. major), welcher etwa dem heutigen italienischen Palmo entspricht, wie der griechischen ontogauß, und drei kleinere Palmi oder zwölf Zoll enthielt. (Vergl. Wurm., De mensur, etc. p. 64.)

mensurr. etc. p. 64.)
PALMYRA ist der griechische Name der von Saslomo erbauten und im A. T. (1 Kdn. 9, 18. 2 Chron.

8, 4) Tabmor (הַּרְמֹר), b. i. Palmenstadt, arab. בֿיסה) ober בייה, ober Tamar (קמָה), b. i. Palme, genannten Stadt. Salomo baute sie "in der Buften," b. h. in ei= ner rings von Sandwusten umgebenen fruchtbaren Dase awischen Emessa (Hims ) und bem Euphrat, nordoftlich von Damastus in ber fprifch-arabifchen Bufte, nach b'Unville unter bem 57° ber Lange und 34° ber Breite, während Abulfeba sie unter bem 62° ober nach einer ans bern Meffung unter ben 67° ber Lange fest. 3mar behaupteten schon früher die dortigen Einwohner, b. h. bie in den bewohnbaren Trummern hausenden Uraber, bas ihre Stadt icon vor Salomo erbaut worden fei, biefer also sie nur wieder hergestellt oder vergrößert habe, doch ist sicherlich jener Behauptung, als durch die bloße Era= bition begrundet, allein noch feine Folge zu geben. Gie mit ihrem Gebiete (Palmyrene) gehorte gur Beit bes Rha-

<sup>\*)</sup> J. Lea, Contributions to Geology. (Philadelphia 1833.

1) Defrance im Diction. des Sciences d'hist. nat. 1825.

XXXVII, 293.

<sup>2)</sup> De Blainville ibid. 1830. LX, 407. 408; — und Atlas beffelben Werkes, Zoophytes pl. 46. f. 6; — Bronn (Lethaa, t. 35. fig. 21) gibt eine Copie dieser Figur.

lifats in der Berwaltung zu dem Gebiete von Emessa, von welcher Stadt sie drei Stationen nach Osten entsernt liegt. Ebenso weit wird von Salaminias (Rulus Golius in not. ad Alfr.) gerechnet, dagegen von Haled sünst Tagereisen, von Damaskus 59 und von Rahda 102 arab. Meilen. Bom Euphrat war sie nur drei Tagereisen entlegen, wie Josephus berichtet, und sührte dei den Syrern den Namen Gadápoga (1202 und 102022). Der Name Palmyra ist vom römischen Palma als übersetzung von Tamar abzuseiten, und dann erst entstand dei den Griechen die Benennung Nadapos oder richtiger Nadavoga, wie auch die Meisten schreiben. Beranlassung zu derselben gab der große Neichthum an jenen Bäumen, die in der mit Brunnen und einem Flüßchen versehenen Dase herrlich gediehen.

Geine politifche Bedeutfamfeit. Sat nun ent= weber Salomo im 20. 3. feiner Regierung die Stadt wirklich neu gegrundet ober nur befestigt, vergrößert und außgebaut, wie nach Sofephus (Antiq. Jud. VIII. c. 6, wo er gradezu sagt, daß er daselbst feste Mauern aufgeführt, um es behaupten zu konnen) selbst Neuere, z. B. Bolnen, annehmen, indem Palmen sich nur in bewohnten Landern fanden, der Berkehr zwischen Mesopotamien und Syrien nicht ohne Berührung fur jene Dafe vorübergegangen fein fonne, ba er alter fei als Salomo, bas Intereffe biefes lettern an jener von Berufalem entfernten Gegend beren Bebeutsamkeit und Wichtigkeit verrathe, und neben bem Schute, ben fie bem Ronigreiche gegen von Dften ein= bringende nomabische Sorben gewähre, hauptfachlich auch ben Sandel zu Baffer auf bem perfifchen Meerbufen und bem Euphrat begunftige - alfo, moge bie Stadt alter als Salomo ober unter ihm entstanden fein, fo viel ift gewiß, da fie spater solche Macht, Pracht und großen Umfang erreichte, daß die Wahl der Gegend zu ihrer Er= bauung recht gludlich genannt werben muß. Das Klima, welches Ptolemaus gleichartig mit bem von Untiochia, Geleucia, Sierapolis und Emeffa schilbert, beforberte bie Fruchtbarfeit bes Bobens ungemein (Palmira nobilis urbs situ, divitiis soli, et aquis amoenis, vasto undique ambitu arenis includit agros. Plin. H. N. IV. c. 25), und verweilt auch die Sonne fur jene Ge= gend felbft am langften Tage nur 14 Stunden am Sim= mel, fo forbert fie bei bem Reichthume an Quellen bas Bachsthum nur um so gedeihlicher, da ihre sengenden Strahlen nicht schadlich werden konnen. Longinus in seinem Briefe an Porphyrius bestätigt dieses Lob des Klima's. Als nun aber mit dem Tode ihres sogenannten Erbauers die Erennung ber zwolf Stamme erfolgte, blieb biefe ohne Zweifel nicht ohne Ginflug auf unfere Stadt. Entweber gerieth fie unter fprifche Dberberrichaft (Regin ward Konig von Damaskus), ober fie ward ichon jetzt felbständig. Keine Nachricht berichtet etwas Raberes, und jebe Unnahme ift nur Muthmagung. In dem Kampfe Der affprischen und babylonischen Gerricher mit dem agnptifchen konnte fie faum ohne Theilnahme bleiben, und nach Malela, bem befannten Mahrchenerzahler von Untiochien

und Patriarch bafelbft gegen bas Ende bes 9. Jahrb., eroberte fie fogar ber zweite Berricher von Chalbaa, Des bukadnezar, vor seiner Einnahme von Jerusalem, um hinter seinem Ruden von dieser Feste nicht bedroht zu sein. Ware dieses gegründet, so ware auch ihr Schick-sal in der nachsten Folgezeit leicht zu errathen. Bon den Babyloniern murbe fie in perfifche Gewalt und aus diefer in matebonische, b. b. Geleufibische, übergegangen fein, jeboch vielleicht fo, bag ihr eine unabhangigere, innere Berwaltung geffattet war. Daß fie wenigstens in na= berem Berkehre mit Gyrien ftand, Beigen Inschriften, Die burch ihre Ramen und Zeitangaben Diefe makebonisch = fv= rifche Abhangigkeit wenigstens in biefer Begiehung verrathen. Mur erft fpater wird fie wieder ju Folge ber rom. Belthanbel im Dften erwähnt. Db ber Fall bes Graffus auf fie Ginfluß gehabt, ift nicht ju ermitteln; wir finden aber, bag im Jahre 41 v. Chr. fie burch Marcus Untonius übel berührt ward. Uppianus bemerkt ausbruck= lich, bag ihre Raufleute im Rufe großen Reichthums geftanben und Marcus Untonius nach ber Schlacht bei Phi= lippi (41) feine Reiter gur Plunderung unter dem nich= tigen Borwande babin gefandt habe, baß, ba bie Stadt auf ber Grenze bes romischen und parthischen Reichs (quod cum essent in Romanorum et Parthorum confiniis) gelegen fei, ihre Stellung fur zweibeutig und ihre Treue für unzuverläffig gehalten werden muffe, wahrend fie nur als handelsleute indische und arabifche Baaren aus Per= fien in bas Gebiet ber Romer gu fpebiren beschäftigt feien. Die Sauptabficht aber war, daß Antonius feine Reiterei für die erlittenen Strapagen entschabigen wollte. Deffen= ungeachtet scheint biefer Uberfall nicht unerwartet gemefen zu fein, und es hatten entweder die Einwohner wirklich um ihrer zweideutigen Stellung willen benfelben verwirft, ober waren fie offen ben Romern entgegengetreten, furs berfelbe Schriftsteller bemerkt, daß die Einwohner ben Uberfall gewußt, beshalb ihre fammtlichen Roftbarkeiten an bas jenfeitige Ufer ihres Fluffes geschafft, biefes aber burch ihre Bogenschüßen, die in großem Ruse standen, vertheidigt hatten. Die Reiter fanden somit die Stadt beuteleer, und die Erpedition war nicht nur verungluckt, fondern auch infofern bedenklich, als von jest an alle jene fprifchen unabhangigen Stabte mit um fo größerem Rechte fich an Parthien anschloffen. Schon Plinius bemerkt an obiger Stelle: Ac velut terris exemta (urbs) a rerum natura, privata sorte (i. e. sui juris) inter duo imperia summa, Romanorum Parthorumque, et prima in discordia semper utrimque cura. Es mußte also biese Stadt schon zu Plinius' Zeit sehr bedeutend sein, wenn sich so machtige Staaten um ihre Gunst sorgfaltig bewarben. Jene Stelle beweift aber auch zugleich burch bie Worte: privata sorte, welche Berfaffung fie in ber Folgezeit hatte. Sie war eine freie Stadt, b. h. hatte ihre eigene Berwaltung und ihre eigenen Gefete unter ben Raifern, muß aber in ben fortbauernben Rampfen ber Romer mit ben Parthern, und zunachft unter Trajan amischen 114-116) bei feinen Eroberungszügen gegen Ur= menien, Mefopotamien, Uffprien und felbft Arabien, aus Berorbentlich gelitten haben, ba bes Trajan Nachfolger,

Habrian (117-138) als ein Kreund ber Kunste und bes Kriedens fie fo wieder berftellen ließ, daß fie nach ihm ben Namen Sabrianopolis erhielt. Er felbst besuchte fie vielleicht bei seinem Ausenthalte in Usien (123). Mehre Inschriften scheinen wenigstens barauf hinzubeuten; und baß Habrian die größte Berehrung nicht nur in ber Haupt= stadt, sondern in gang Palmyrene genoß, beweist ein in ber Mauer einer Moschee brei Tagereisen von Palmpra gefundener Stein mit der Inschrift, daß ein Agathange-lus aus Abila dem Jupiter fur die Gesundheit seines Raifers in einer besonders erbauten Rapelle (camera) ein Lectisternium errichtet. Überdies ward ihm, als er nach feinem Tobe unter die Gotter verfest worben mar, in Palmpra ein Tempel mit bem bazu geborigen besondern Dienstpersonale errichtet. Überhaupt mußte fie jest gut romisch gesinnt sein, ba sie sogar Caracalla (211-217) gu einer rom. Colonie erhob, und zwar juris Italici, also mit ber Steuerfreiheit, bie ben Grundftuden bes italischen Bobens zu Gute kam. Auch unter Alexander Se-verus (222—235) besaß sie biese Borzuge einer Colonie, und fie wußte ihm Dant bafur burch ihre Unterftugung, bie fie feinem Felbherrn Rutilius Crispus gegen bie Perfer unter ihrem eigenen Anführer Aurelius Benobius zu= fommen ließ.

Eine gang neue Wendung erfuhren bie Buftande Palmpra's mit der eintretenden Epoche der rom. Geschichte wahrend ber Regierung bes Balerian und Galienus, bie uns unter dem Namen ber herrschaft der breißig Epran-nen bekannt geworben ift. Balerian hatte namlich im S. 260 das Unglud, ben Perfern für immer als Gefangener in die Sande zu fallen. Dadurch geriethen naturlich bie bem perfischen Reiche zunächst gelegenen, vom romischen Scepter mehr ober weniger abhangigen, Staaten Afiens in die augenscheinlichste Gefahr. Das vom siegreichen persischen Könige Sapores geplunderte und verwüsstete Antiochien hatte Sprien in den größten Schrecken gesetzt, und da Palmyra nicht eben sich sehr neutral in ber jungsten Bergangenheit (vor bem Buge bes Balerian nach Afien scheint jedoch Palmyra und Obenathus mit Sapores in freundschaftlicher Verbindung gestanden zu haben) gegen bie Perfer benommen hatte, und burch feis nen bekannten Reichthum die Beutegier Diefer Ufiaten um so mehr zu einem Ungriffe reigen konnte, blieb biefer Stadt feine Bahl hinfichtlich ihres Berhaltens ubrig. Man befchloß, burch die glanzvollsten Gefchente ben Bunschen ber Eroberer entgegenzukommen und einen Angriff berfelben abzulenken. Das Schreiben, welches biefe Ges schenke begleitete, war von Obenathus ausgefertigt, ben Einige von niederer hertunft abstammen laffen, Unbere ju einem Decurio von Palmyra, b. h. zu einem Mitgliebe bes Stadtraths, noch Andere zu bem General en chef machen, welche lettere Ungabe jeboch bie frubere und spatere Beit zu verwechseln scheint. Auf gleiche Weise find andere Bemerkungen zu deuten, wie wenn er als Konig ber Sarazenen bezeichnet wird. Ein aufgeweckter Geift und durch gludliche Handelsunternehmungen erwors bener Reichthum hatten ihn unstreitig zu einem ber Bertreter ber Stadt gemacht, und als folcher schrieb er an

ben fremben Konig. Die vielen Rameele, welche bie tost: barften, fur einen Perfer vorzüglich werthvollen Gefchente trugen, tamen gludlich bei Sapores an; biefer aber, mit bem Tone bes Briefes, ber ihm nicht genug knechtische Unterwurfigkeit verrieth, hochst unzufrieden, ließ die sammt-lichen Geschenke in den Euphrat werfen, zerriß den Brief, trat ihn mit Fußen und ließ seinen Unmuth in Drohungen gegen ben Brieffteller und seine Baterstadt aus (f. b. Art. Odenathus). Obenathus, badurch keineswegs entmuthigt, bestand auf kraftigem Widerstand und bekampfte glucklich alle Vorschläge der Palmyrener, die auf Unter-werfung hinausliefen. Wenn Einige den Odenathus im Auftrage des Galienus die Waffen gegen die Perfer ergreifen laffen, fo vertennen fie wiederum Beit und Ums ftanbe. hier mußte rasch gehandelt werben. Gin heer, bestehend aus Palmprenern und ben sich anschließenden Arabern, unter ihnen mahrscheinlich Refte ber romischen Armee, bewies, bag Obenathus bas Richtige gewählt; er warf die Perfer über den Cuphrat, eroberte Defopo: tamien zurud, und die Flucht des Feindes über ben Guphrat war bereits so eilig gewesen, daß die gludlich über benfelben gelangten Perfer fich vor Freude umarmten. Sapores sah sich sogar genothigt, um ungehindert nach Persien zu entkommen, sich die Möglichkeit einer raschen Flucht von der Besatzung von Coessa (Roha) in Meso-potamien durch Geschenke zu erkaufen. Die meisten dies-seit des Tigris gelegenen Stadte wurden erobert, und sogar Rtefiphon, eine ber Residengen ber persischen Furften bamaliger Beit, wurde bedroht (Eutrop. c. 9. vita Gal.), nachdem, wie Pollio erzählt, bas Sarem bes Furften mit großer Beute in die Hande des Siegers gefallen war. Derfelbe Schriftsteller gibt auch zu, daß, wenn Obenathus mit seinen Palmyrenern dem Feinde im Orient keis nen Widerstand geleistet hatte, biefer fur bas rom. Reich auf immer verloren gewesen mare. Bu Folge biefes glud= lichen Feldzuges nun, auf bem ihn seine Gemahlin Benobia und sein altester Sohn Berobes nebst ben beiben jungern Herennianus und Timolaus begleitete, marf er fich zugleich mit ben übrigen romischen Statthaltern, bie wir unter bem Namen ber breißig Tyrannen kennen, jum unabhangigen Fürsten auf, nannte sich Imperator und ließ ben Berobes ju seinem Mitregenten mit bem Ramen Princeps juventutis erklaren. Pollio meint zwar, er babe blos ben Namen eines Konigs angenommen, und bie griechischen Geschichtschreiber lassen ihn selbst von Gas lienus nur zu einem Dux Orientis erflart werben. Gas lienus konnte jedoch in ber That nichts Befferes thun, als Palmyra zu einer zweiten Refibeng bes rom. Reichs, und awar fur ben Augustus bes Drients, ju welchem er ben Dbenathus ernannte, ju erheben und die Erlaubnig jugugefteben, bag Mungen in seinem Namen geschlagen wurden. Dieser scheinbar freiwillige Act des ohnmachtis gen romischen Augustus war wohlberechnet, ba es offenbar war, daß, sobald er sich mit Obenathus entzweite, bieser sich die Krone des Drients ohne fremdes Zuthun angemaßt haben wurde. Die im Namen des neuen Kais fers geprägten Dungen ftellen auf ber Rebrfeite gefangene Perfer bar, wie sie bem Triumphwagen bes Giegers fol-

gen. Deffenungeachtet bleibt ber mabre Zeitpunkt biefer Ernennung bei ben unsichern Nachrichten noch immer zweifels baft. Bugleich aber lag es in ber Natur ber Sache, baff Dbenathus andere Usurpatoren in seiner Nahe nicht bulben konnte, und ba er vor Allen als ber burch Verbienst und Anerkennung biefes Berbienftes Bevorzugte baftanb, fo mußte es ihm fogar eine Aufgabe fein, burch Schutzung bes Unfebens Roms feinen eigenen Staat ju ichuten. 218 nachften Usurpator hatte er ben Statthalter von Phonifien, Macrianus, jur Seite. Der bedrohte tapfere Besieger ber Gothen und von feinen Solbaten verehrte und zum Raifer ernannte Kelbherr wich nach Illyrien, wo er vor Denathus fliebend mit seinem gleichnamigen altern Sohne einem andern Pratendenten, Aureolus, unterlag. Dage= gen folgte ihm fein jungerer Sohn Quietus unter Bormunbschaft bes erfahrenen Generals Balifta, ben uns Trebellius Pollio als einen ausgezeichneten Mann fchil= bert. Beibe aber fielen im Rampfe gegen Dbenathus vor und zu Emeffa, ber Felbherr im Rampfe, ber junge Furft wahrscheinlich burch Meuchelmord ber Golbaten und Burger jener Stadt (ober nach Andern als Gefangener im Lager bes Obenathus). Andere laffen ben Balifta sich zum Augustus ausrufen und nachher ermordet werben, und die Mungen wenigstens schreiben ihm wirklich eine breijahrige Regierung unter ber Benennung Servius Un-cius (ober Sergius Unicetus) Balifta zu.

So erhielt also Palmpra durch Odenathus das größte Unsehen als Beherrscherin bes Drients, und Galienus, bem Obenathus bie gefangenen vornehmen Perfer nach Rom schickte, feierte fogar über biefe Siege einen Triumph, von dem jene einen Glanzpunkt ausmachen mußten. Def= senungeachtet hatte Dbenathus ein Ende, wie es sein rubmvolles Leben nicht verdiente. Gin neuer Feind, bie Gothen, fetten Borberafien, vorzüglich Phrygien, Rappa= bofien und Galatien in Schrecken, weshalb Dbenathus gegen sie burch Rappadokien nach Beraklea aufbrach. Auf biefem Buge (bie andern Nachrichten, baff er auf Befehl bes Galienus ober bei Emessa bei einem Geburtsfeste um: getommen, verbienen weniger Glauben) nahm es seines Brubers Sohn, Maonius, auf sich, die Absichten ber Benobia, die ihren Stiefsohn, ben weibischen Berodes, ihren Sohnen vorgezogen fah, in Ausführung zu bringen, mobei für ihn wol die heimlichen Triebfebern bes Neibes ober ber Luft, selbst Herrscher zu werden, ben bedeutend= ften Antheil haben mochten. Dbenathus scheint überdies allerdings diefen Gohn feiner erften Gemablin rudfichts= 166 bevorzugt, und Berobes wiederum burch feine fcmelgerische und weichliche, ben Perfern abgeborgte, Lebens-weise Ursache zum Tabel gegeben zu haben. Wenigstens vienten bergleichen Anklagen bem Morber als Beschonigungegrunde seiner That. So fiel benn Dbenathus und sein Sohn Herobes im 3. 267 (ober 268) n. Chr., nach einer vierjahrigen Regierung, wie es scheint. Maonius fand fogleich ebenfalls feinen Tob (ob auch zu Beratlea, bleibt ungewiß) als Opfer feiner That, burch die Gemahlin bes Dbenathus, Septimia Benobia, die auch auf diefem Feldzuge bas Beer begleitet hatte. Diefes Mann-Beib, eine ber größten herrinnen, ftand burch friegeris

sche Eigenschaften ihrem Gemable nicht nur nicht nach fonbern wird sogar von Einigen noch hoher gestellt, und fie verschmahte teineswegs, brei ober vier Deilen mit ber Armee ben Weg zu Fuß fortzusehen. Ihre Gohne wurs ben sogleich zu Principes Juventutis und Augusti ernannt, und fie felbst hatte sich einen Bagen machen laffen, auf welchem fie triumphirend in der Weltstadt Rom einzuziehen gedachte, mahrend ihre Minister, unter ihnen ber große Kenner ber alten Literatur, einer ber bekanntes ften Rritifer, Longinus, ihre Plane unterftuten. Gie felbst nannte sich Augusta und erbaute ihrem Namen Be= nobia zu Ehren eine Stadt nordwestlich von Circesium (brei Tagereisen bavon) biesseit bes Euphrat. Die erste größere That ihrer Selbständigkeit zeigte auch sogleich ihre Gefinnung gegen Rom. Galienus ichickte auf bie Nachricht von bes Dbenathus Ermorbung feinen Sauptmann ber Garbe, Heraclianus, gegen die Perfer, um den schmah-lichen Tod feines Vaters an ihnen zu rachen. Zenobia, biefe romische Heeresmacht in ihrer Nahe furchtend, glaubte fie angreifen zu muffen und schlug fie vollig. Galienus fiel barauf burch Meuchelmord, und Claudius ward Rais fer, ber, ba er mit ben Gothen vielsach zu thun hatte, bie Benobia im ruhigen Befige ihres Reiches ließ, obwol man ihm bei seiner Thronbesteigung siebenmal zurief: Be-freie uns von ber Zenobia. Diese hielt bagegen ben Zeit= punkt fur bochst gunstig, ihre Eroberungen weiter auszu-behnen und richtete zunächst ihren Blid auf Ugypten, bas bem Claudius bereits gehulbigt hatte, aber auch beshalb ihre Hoheitsrechte als gekrankt ansah. Ihr Felbherr, 3ab= bas, trug mit feinen 70,000 Palmprenern, Sprern und Arabern, ben Sieg über die 50,000 Agopter bavon, ließ eine Befatung von 5000 gurud und fehrte nach Palmpra beim. Probus bagegen, ber Statthalter Agyptens, und bamals mit Befriegung ber Geerauber beschäftigt, trieb nach erhaltener Nachricht jene Befatung aus Ugppten und fclug auch Babbas, als biefer mit feinem Beere von Neuem in das Land einbrechen wollte. Dagegen tobtete er sich felbft, als er fich von ben gurudgiehenden Palmprenern burch einen Sinterhalt überliftet sah. Aanpten fiel somit ber Zenobia anheim, und fo beherrschte fie jest Borberaffen bis an ben Pontus Eurinus und nach Uncyra, ber Sauptstadt Galatiens, bin, unter fortwahrenden Planen, biefe Eroberungen weiter auszudehnen. Aurelian, ber im 3. 270 ben Thron bestieg, hatte die ersten beiden Sahre feiner Regierung vollständig mit ber Besiegung ber Alemannen, Gothen und Bandalen zu thun und konnte alfo ebenfalls an ben entfernten Feind nicht benken. Als er endlich jene Bolker bestegt, rudte er gegen bie Zenobia vor, bie er in der Nahe von Antiochia jum Widerstande gerustet anstraf. Durch Lift siegte der Kaifer (273) bei Imma nicht weit von obiger Stadt, indem er die Hauptfraft ber Pal-myrener, die in der schweren Reiterei bestand, zu ermu-ben wußte und sie erst dann mit Macht angriff. Durch Lift wußte fich aber auch Babbas mit feiner Berricherin und bem Überrefte feiner Truppen ohne einen feindlichen Angriff ber Antiochianer aus ihrer Stadt heraus glucklich bei Nacht nach Emessa zurudzuziehen. Bu Folge biefes Sieges fiel außer Antiochien auch Apamea, Lariffa und

Arethusa in bie Sande bes Aurelian. Die Zenobig fafte iest von Neuem bei Emessa mit 70,000 Mann festen Much hierhin zog ihr ber Kaiser mit seinen gemischten Bolkern nach und lagerte sich gegenüber. Das jett stattfindende noch blutigere Treffen schlug wiederholt zum Nachtheile ber Zenobia aus und hatte ihren Ruckjug nach Palmyra zur Folge. Aurelian nahm bie Stadt und bie baselbst zurudgelassenen Schabe ber Augusta in Befit und rudte ihr auf ber Stelle nach. Nachbem er fich gegen die rauberischen Streifcorps gefichert, begann er fogleich die Belagerung ber befestigten Sauptfabt. Murelianus schildert mit eigenen Worten bei Bopiscus, wie reich fie mit Bertheibigungsmitteln verfehen mar. Dabei war ber Geift ber Besatzung lobenswerth; er selbst marb burch einen Pfeil gefahrlich verwundet. Unter folchen Umftanden gedachte er zuerst burch Unterhandlungen die Übergabe ber Stadt zu erlangen, mit ber Bedingung, bag Benobia und ihr Unhang an einem zu bestimmenden Orte bes Reiche Wohnung und reichlichen Unterhalt erhalten, fie aber ihre Schape, Waffen, Pferde und Kameele, ihm übergeben, bie Stadt Palmpra aber wieberum zu einem Freiftaate erhoben werben follte. Das abschlägige Untwortschreiben ber Fürstin hat uns Bopiscus im Leben bes Aurelian aufbewahrt. Es enthielt die moralische Auffoderung an ben Raifer, um auch von feiner Seite Alles ju thun, um ben Muth des ftolgen Beibes zu brechen. Die Silfsvolker ber Perfer, Armenier und Araber, mit benen ihm Benos bia gebroht, machte er sich unschablich, bie einen burch Rampf, Die andern burch Bestechung. Der jest auch burch Mangel an Lebensmitteln bedrangten Stadt blieb nichts mehr übrig, als bei ben Perfern in ber Ferne Bilfe zu suchen und ihre Herrscherin über ben Cuphrat gu retten. Benobia bestieg ein Rameel, bas fie sicher ans Ufer brachte. Aber in bemfelben Augenblide von ber Reiterei des Aurelian eingeholt, als sie in das Schiff gestiegen war, um überzuseten, wurde fie zur Gefangenen gemacht und im Triumphe in bas Lager bes Aurelianus gebracht. Die Stadt capitulirte und ward vom Kaifer auf das Möglichste gegen jede feindselige Handlung gesschützt. Mit den Schätzen der Fürstin und ihr selbst kehrte er nach Emessa zuruck, und während er ihre Rathgeber, unter ihnen Longinus, hinrichten ließ, bewahrte er gegen ben anfänglichen Willen seines heeres bie Benobia jum Ariumphe in Rom auf. Der Aufbruch nach Europa mit Burudlaffung einer Befatung in Palmpra fchien jest moglich, und Aurelianus zogerte nicht überzusegen, als er unterwegs in Thrakien die Nachricht erhielt, bag die Pals morener, ihrer erfahrenen Demuthigung überbruffig, bie Garnison ermordet und Diene gemacht hatten, ihr Reich in seiner Integritat wieder herzustellen. Aurelianus kehrte fogleich um, kam unerwartet in Sprien an und zog ohne Schwertstreich in Palmpra ein, bas geplundert, in Blut fast getrankt und zulett beinahe ganglich geschleift murbe. Much ber herrliche Sonnentempel, beffen Ruine noch fichtbar ist, hatte gleiches Schickfal. Doch wies Aurelianus Die nothigen Summen an, um ihn wieder in feiner Pracht berguftellen. Nicht beffer erging es bem Marcus Firmius, ber von Agypten aus bas Recht ber Zenobia vertheibigen

wollte. Alexandria, worin er sich befestigte, fiel ebenfalls bem Aurelianus in die Bande, und Firmius fand feinen Tob am Kreuze. Der Triumphzug, den Aurelianus ale len biefen Siegen in Rom folgen ließ, war einer ber letten prachtigen. Ihn zierten außer der Benobia viele Fürsten und drei prachtige Wagen, der des Dbenathus, ein aweiter als ein Geschent bes perfischen Chosroen an Murelianus, und ber britte, ben Zenobia fich jum Triumphmagen bei ihrem vermeintlichen Ginzuge in Rom hatte machen laffen, in bem fie aber jest als Gefangene faß. Diefem folgte bann unmittelbar ber Raifer im Siegeswagen. Rach folder Demuthigung wies Murelianus ber Benobia einen Palast in Rom mit Bubehor und einen Landsit nicht weit von Tivoli an, ber auch ihren Namen erhielt. Hier lebte sie ruhig bis an ihren Tob. Auch ihre Sohne genossen bieselbe Nachsicht in Rom, und ihr Geschlecht foll noch spater eine ber ausgezeichnetsten unter ben Patriziern gewesen sein. Aurelian aber bielt jenen Sieg fo boch, bag er zu feinem kaiferlichen Titel ben von Palmyra hinzufügte. Much konnte er ben Perfern ben Beiftanb, ben fie ben Palmyrenern zu leiften gebachten, nicht verzeihen, sonbern ftanb bereits wieber in Rleinafien, um ben Feldzug gegen fie zu eroffnen, als er ermorbet wurde. Worher hatte er noch bafur gesorgt, daß Palmyra so weit wieder hergestellt mard, als es jur Schubwehr an ber Grenze gegen eindringende Feinde bienen konnte, ernannte auch den Cerronius Baffus jum Statthalter daselbst. Die Stadt erhob sich jedoch nie wieder zu ihrem frühern Glanze, da sie auch ihre Privilegien verlor und von nun an den Romern eigentlich zu weiter nichts diente, als zu einem Garnisonplate, der seinen romischen Befehlshaber hatte und gewöhnlich zu Sprien gerechnet ward. Wichtig dagegen ift, daß sie umter Justinian bereits der Sit eines Bischofs war, und berfelbe Kaiser scheint sie auch wieber von Reuem mehr befestigt und die Wasserleitung angelegt zu haben, beren Spuren noch jest vorhanden sind. Der 3wed biefer Befestigung aber war nicht ein rein militairischer, sonbern ber Raifer suchte baburch hauptfachlich bie driftliche Rirche und ihren bortigen Birten vor ben Anfallen ber Romaben zu bewahren; ja er erhob fogar bie Stadt zur Refibeng feines Gouverneurs im Driente. Spater naturlich blieb auch biefe Gegend nicht frei von ben Umwalzungen, bie bas Vordringen bes Islam überall herbeiführte. 311mal mußte ber Rampf gegen Perfien von bebeutenbem Einfluffe auf ben Buftand ber Stadt werben, benn bie Eroberung Spriens konnte erfolgen, ohne bag man befonbers an Palmpra bachte, welches baburch vollig von feinen driftlichen Staaten abgeschnitten balag. 3war wird bie Stadt von nun an weniger erwähnt, allein was um fie herum vorging, laßt schließen, daß fie selbst ebenfalls nicht ohne Berührung blieb. Bare ber Plat jedoch bar mals noch wichtig gewesen, so wurde er sicher nicht so namenlos geworben sein ober boch mehr gelegentlich erwahnt werben. Benjamin Tubelenfis lagt im 12. Sahrh. (1172) 2000 tapfere Juben baselbst mohnen, bie weber Chriften noch Araber scheuten und mit beiben fich wader berumgestritten haben follen. Der Parteienkampf um bas

Rhalifat zwischen Ali und Moawija, wovon jener in Graf, biefer in Sprien fich behauptete, murbe auch Beranlaffung zu feinblichen Ginfallen in Palmprene, ja wir wiffen fo: gar, bag im 3. 659 ein Treffen gwifchen ben genannten beiben Gegnern zu Gunften ber Unbanger Mi's entichies ben ward. Roch gab ber Drt einen militairifchen Unhalte= punft ber; benn als ber Geftengeift unter ben Muham= medanern immer mehr um fich griff und felbst bie Rube bes Khalifen gefahrbete, feben wir, wie im 3. 744 ein folches Sektenhaupt, Soleiman, fich gegen Merwan erhob und fieben Monate lang in Palmpra eine ftrenge Bela: gerung aushielt. Spater wird die Stadt von bem toniglichen Schriftsteller Abulfeba als ein Fleden erwähnt (gu Unfang bes 14. Jahrh.), ber voll herrlicher Ruinen fei. Man wußte jedoch Sahrhunderte lang in Europa wenig von bem Dafein berfelben. Um wenigften aber fonnte man hoffen, biefelben fo ausgezeichnet gu finden, als fich fpåter ergab. Duthmaßungen nahrte man zwar, magte aber nicht, Diefelben auszusprechen. Robert Suntington (f. b. Urt.), ber Prediger an ber engl. Factorei ju Saleb mar, berebete guerft (1678) engl. Kaufleute, fich von bem Borbanbenfein ber Uberrefte ber alten Raiferftadt burch eigene Un= ficht ju überzeugen, ba fie fcon immer Uraber und anbere Einwohner Salebs von ber Pracht ber Ruinen Tabmors (benn fo beißt es jest wieber bei ben Gingebornen) bat= ten fprechen boren. Die Schwierigfeiten bes Beges mur= ben gludlich überwunden, bagegen hinderte ber Emir ber in ben bortigen Gegenben baufenben Uraber, Delfam, ibre weitere Reife; fie wurden vollig ausgeplundert, ohne bas Beringfte gefeben ober nur mehr gehort gu haben, als sie schon wußten. Desto glucklicher waren sie dreit Jahre spater (1691), wo sie nicht nur an Ort und Stelle gelangten, sondern auch Zeit gewannen, die Ruinen sich genau zu besehen, die Inschriften, die sich auf Saulen, Obelisten und marmornen Altaren befanden, zu copiren und fo eine vollständige Nachricht von bem, mas vorhan= ben war, nach England hinüberzubringen. Dort unter-nahm es Billiam Halifar, einer der glücklich nach Pal-myra gelangten Kaufleute, ihren Reisebericht und eine Beschreibung Palmyra's, der gesundenen Münzen und copirten Inschriften abbrucken zu lassen (in den Philoso-phical Transactions, Vol. XIX. Num. 217. n. 2 ad mens. Octobr. 1695. p. 83, und die Fortsetzung in bemfelben Banbe Num. 218. p. 129, unter folgender Muffdrift: An Extract of the Journals of two several Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo, to Tadmor). Beibe Notigen fanden menig Glauben, indem man ihre Schilberungen von ber Pracht ber vorhandenen Baubenkmaler in fo entlegener Gegend für unwahrscheinlich ober wenigstens für übertrie: ben bielt. Da unternahm es Abraham Geller, bie Glaubwurdigkeit der Kaufleute und ihre gegebenen Nachrichten gu rechtfertigen, fowie bie Mungen und Inschriften geschichtlich zu erklaren. Much bewies er durch Darftellung ber Geschichte biefer Stadt in fruberer Beit, wie aller= bings bie Möglichkeit so großer herrlichkeit in jener Ge-gend vorhanden sei. Sein Berk, bem wir mit hinguziehung ber Quellen vielfach gefolgt find, erschien in Dc= 2. Encytl. b. B. u. K. Dritte Section. X.

tav bereits im 3. 1696 unter bem Titel: The Antiquities of Palmyra, containing the History of the City, and its Emperors, with an Appendix of critical observations on the Names, Religion etc. and a Commentary on the Inscriptions. Daffelbe Buch gab teutsch überfest heraus Philipp Georg Subner unter bem Titel: Untiquitaten von Palmpra ober Tabmor (Frankf. a. D. 1716. 470 G.). Die Briten fanden bie Ruinen fast in bem namlichen Buftanbe, wie fie noch jest beschrieben werben. Dur war ber herrliche Connentempel vom Pafcha von Bagbab in eine Citabelle ver= wandelt und von einigen hundert Turfen befest, um auch jest noch eine Schutymauer gegen die unabhangigen Be-duinenstamme abzugeben, die ofter Einfalle in das Ge-biet jenfeit bes Euphrat machten. Allein schon die ihnen nachfolgenden nachften Reifenben fanden auch biefe Fefte gerftort. Es war bies ber englische Ritter Dawfins mit feiner Reifebegleitung, ber im 3. 1751 an Drt und Stelle Beichnungen und Plane mit ber größten Gorgfalt auf= nahm, welche 1753 Robert Bood unter bem Titel: The Ruins of Palmyra, otherwise Tadmor in the Desert burch ben Druck zu London bekannt machte. Dies fer Gelehrte namlich begleitete jenen Reisenden, und wir verbanken ihm jugleich eine lebendige Beschreibung ber Ortlichkeit bes Gebietes, auf welchem fich biese Ruinen befinden. Auch Bolnen hat uns einen Auszug Diefes Reifeberichts in feiner Reife nach Sprien und Agypten (S. 208 fg. bes zweiten Theiles ber teutschen übersehung [Jena 1788]) und ihm nach Rosenmuller (Sandbuch ber biblischen Alterthumskunde, erften Bandes zweiter Theil [Leipzig 1825. Seite 277 folg.]) hinterlaffen. Es fann hier nicht unfere Aufgabe fein, in bas Gingelne ber Befchreibung biefer Ruinen einzugeben. Es murbe grabezu unmöglich fein, so außerordentlich, so prachtvoll find biefe traurigen Überrefte ber herrlichsten Werke alterthumlicher Baufunft, die fich ftoly benen Griechenlands und Staliens an die Seite stellen, wenn nicht dieselben übertreffen. Man bente sich ben prachtigen, in eine Moschee mit einem auf schlechten Bogen rubenben Dache verwandelten Connentempel, ber von foloffalen Caulen und einer gro-Ben, vieredigen Mauer, bie eine Doppelfaulenhalle im Innern bilbet, umgeben ift; bie vier faunenswerthen Gra= nitfaulen, die obelistenartig im Mittelpuntte bes Gin= gangs liegen, die Trummer biefes Eingangs, Die eine 3000 Schritte lange Saulenhalle bilben: bas find bie Uberrefte nur eines Bebaubes, in beffen Trummern Bauernbaufer ein elenbes Dorf bilben, von einigen breifig arabischen Kamilien bewohnt, die überdies bas Sandwert bes Raubers mehr lieben als ben ftillen Erwerb. Allein noch ehe man fich ber Stadt felbft naht, erblickt man ichon rechts und links vieredige Thurme von einer ansehnlichen Sohe. Das find bie Begrabnigplage ber alten Palmyres ner. Raum verläßt man biefe, fo trennt fich bas Ges birge auf beibe Seiten, und mit einem Male liegt vor bem faunenben Blide eine fo ungeheuere Maffe ber große artigften Trummer, daß hinfichtlich bes Umfangs und ber Pracht bes zu ihrem Bau angewenbeten Stoffes nur bie bewunderten überrefte Baalbets und Thebens mit ihnen Arethusa in die Sande des Aurelian. Die Zenobia faste jest von Neuem bei Emessa mit 70.000 Mann festen Auch hierhin zog ihr ber Raiser mit seinen gemischten Boltern nach und lagerte fich gegenüber. Das iett stattfindende noch blutigere Treffen ichlug wiederholt jum Nachtheile ber Benobia aus und hatte ihren Rud's jug nach Palmyra zur Folge. Aurelian nahm bie Stadt und bie baselbst zurudgelassenen Schate ber Augusta in Befit und rudte ihr auf ber Stelle nach. Nachbem er fich gegen die rauberischen Streifcorps gefichert, begann er sogleich die Belagerung ber befestigten Sauptstadt. Aurelianus schilbert mit eigenen Worten bei Bopiscus, wie reich sie mit Bertheibigungsmitteln versehen mar. Dabei war ber Beift ber Besatung lobenswerth; er felbst warb burch einen Pfeil gefährlich verwundet. Unter folchen Um= standen gedachte er zuerst durch Unterhandlungen die Übergabe ber Stadt zu erlangen, mit ber Bedingung, bag Benobia und ihr Unhang an einem zu bestimmenben Orte bes Reichs Wohnung und reichlichen Unterhalt erhalten, fie aber ihre Schape, Waffen, Pferde und Rameele, ihm übergeben, die Stadt Palmyra aber wiederum zu einem Freiftaate erhoben werden sollte. Das abschlägige Untwortschreiben ber Furstin hat uns Bopiscus im Leben bes Aurelian aufbewahrt. Es enthielt die moralische Auffoberung an den Raifer, um auch von seiner Seite Alles zu thun, um ben Muth bes ftolgen Weibes zu brechen. Die Silfsvoller ber Perfer, Armenier und Araber, mit benen ihm Zenobia gebroht, machte er sich unschablich, bie einen burch Kampf, die andern burch Bestechung. Der jest auch durch Mangel an Lebensmitteln bedrangten Stadt blieb nichts mehr ubrig, als bei ben Perfern in ber Ferne Silfe zu suchen und ihre Herrscherin über ben Cuphrat ju retten. Benobia bestieg ein Rameel, bas sie ficher ans Ufer brachte. Aber in bemfelben Augenblide von ber Reiterei bes Aurelian eingeholt, als sie in bas Schiff gestiegen war, um überzuseten, wurde fie gur Gefangenen gemacht und im Triumphe in bas Lager bes Aurelianus gebracht. Die Stadt capitulirte und ward vom Kaifer auf das Möglichste gegen jede feindfelige Handlung gesschützt. Mit den Schätzen der Fürstin und ihr selbst kehrte er nach Emessa zuruck, und während er ihre Rathgeber, unter ihnen Longinus, hinrichten ließ, bewahrte er gegen den ansanglichen Willen seines Heeres die Zenobia gum Triumphe in Rom auf. Der Aufbruch nach Guropa mit Burudlaffung einer Befatung in Palmpra ichien jett moglich, und Aurelianus zogerte nicht überzusegen, als er unterwegs in Thrakien bie Nachricht erhielt, bag bie Palmyrener, ihrer erfahrenen Demuthigung überdruffig, bie Garnison ermorbet und Miene gemacht hatten, ihr Reich in seiner Integritat wieder herzustellen. Aurelianus kehrte sogleich um, tam unerwartet in Sprien an und zog ohne Schwertstreich in Palmpra ein, bas geplunbert, in Blut fast getrantt und zulett beinahe ganglich geschleift wurde. Auch ber herrliche Sonnentempel, beffen Ruine noch ficht-bar ift, hatte gleiches Schickal. Doch wies Aurelianus die nothigen Summen an, um ihn wieder in feiner Pracht berguftellen. Nicht beffer erging es bem Marcus Kirmius. ber von Agppten aus bas Recht ber Zenobia vertheibigen

wollte. Alexandria, worin er sich befestigte, siel ebenfalls bem Aurelianus in die Sande, und Firmius fand feinen Tob am Kreuze. Der Triumphzug, ben Aurelianus als len biefen Siegen in Rom folgen ließ, war einer ber letten prachtigen. Ihn zierten außer ber Benobia viele Furften und brei prachtige Bagen, ber bes Dbenathus, ein ameiter als ein Beschent bes perfischen Chosroen an Murelianus, und ber britte, ben Zenobia sich jum Triumph: wagen bei ihrem vermeintlichen Ginzuge in Rom hatte machen laffen, in bem fie aber jett als Gefangene fag. Diesem folgte bann unmittelbar ber Kaiser im Sieges: wagen. Nach folder Demuthigung wies Aurelianus ber Benobia einen Palaft in Rom mit Bubehor und einen Landsit nicht weit von Tivoli an, ber auch ihren Namen erhielt. Hier lebte sie ruhig bis an ihren Tob. Auch ihre Sohne genossen bieselbe Rachsicht in Rom, und ihr Gefchlecht foll noch fpater eins ber ausgezeichnetften unter ben Patriziern gewesen sein. Aurelian aber bielt jenen Sieg fo hoch, daß er zu seinem kaiserlichen Titel ben von Palmyra hinzufugte. Auch konnte er den Perfern ben Beiftand, ben fie ben Palmprenern ju leiften gebachten, nicht verzeihen, fonbern ftanb bereits wieber in Rleinafien, um ben Feldzug gegen fie zu eroffnen, als er ermorbet wurde. Worher hatte er noch bafur geforgt, baß Palmpra so weit wieder hergestellt marb, als es jur Schubwehr an ber Grenze gegen eindringende Keinde die: nen konnte, ernannte auch ben Cerronius Baffus jum Statthalter bafelbft. Die Stadt erhob fich jeboch nie wieder zu ihrem fruhern Glanze, ba fie auch ihre Privis legien verlor und von nun an ben Romern eigentlich ju weiter nichts diente, als zu einem Garnisonplate, der seinen romischen Befehlshaber hatte und gewöhnlich zu Sprien gerechnet ward. Wichtig dagegen ist, daß sie umter Justinian bereits der Sitz eines Bischofs war, und derselbe Kaiser scheint sie auch wieder von Neuem mehr befestigt und die Wasserleitung angelegt zu haben, beren Spuren noch jest vorhanden sind. Der 3wed biefer Befestigung aber war nicht ein rein militairischer, sonbem ber Raifer suchte baburch hauptsachlich bie driftliche Rirche und ihren bortigen Sirten vor ben Anfallen ber Romaben zu bewahren; ja er erhob fogar bie Stadt zur Refibeng feines Gouverneurs im Driente. Spater naturlich blieb auch biefe Gegend nicht frei von ben Umwalzungen, bie bas Vordringen bes Islam überall herbeiführte. 3m mal mußte ber Kampf gegen Perfien von bebeutenbem Ginfluffe auf ben Buftanb ber Stadt werben, benn bie Eroberung Spriens fonnte erfolgen, ohne bag man befonders an Palmpra bachte, welches baburch vollig ven feinen driftlichen Staaten abgeschnitten balag. 3war wich bie Stadt von nun an weniger erwähnt, allein was fie herum vorging, lagt schließen, daß fie felbst ebenfalls nicht ohne Beruhrung blieb. Bare ber Plat jebod to mals noch wichtig gewesen, so wurde er ficher n namenlos geworden sein oder doch mehr gelegen wahnt werben. Benjamin Tubelenfis lagt im 1 (1172) 2000 tapfere Juben baselbst wohnen, Christen noch Araber scheuten und mit beiben berumgeftritten haben follen. Der Parteient

185

Rhalifat zwischen Ali und Moawija, wovon jener in Irak, tav bereits im 3. 1696 unter bem Titel: The Antiquibiefer in Sprien sich behauptete, wurde auch Beranlassung ties of Palmyra, containing the History of the Ciau feinblichen Ginfallen in Palmyrene, ja wir wiffen foty, and its Emperors, with an Appendix of critigar, daß im 3. 659 ein Treffen zwischen ben genannten beiben Gegnern zu Gunften ber Anhanger Ali's entschie cal observations on the Names, Religion etc. and a Commentary on the Inscriptions. Daffelbe Buch aab teutsch überset beraus Philipp Georg Subner unter ben warb. Roch gab ber Ort einen militairischen Unhaltepunkt her; benn als ber Sektengeift unter ben Muham= bem Titel: Untiquitaten von Palmpra ober Tabmor mebanern immer mehr um sich griff und felbst die Rube (Frankf. a. M. 1716. 470 G.). Die Briten fanben bie Ruinen fast in bem namlichen Buftanbe, wie fie noch bes Rhalifen gefährbete, sehen wir, wie im 3. 744 ein foldes Seftenhaupt, Soleiman, fich gegen Merwan erhob jest beschrieben werden. Nur war der berrliche Sonnenund fieben Monate lang in Palmpra eine ftrenge Belatempel vom Pascha von Bagdad in eine Citabelle vergerung aushielt. Spater wird die Stadt von dem konig-lichen Schriftsteller Abulfeba als ein Fleden erwähnt (zu mandelt und von einigen hundert Turfen befest, um auch jest noch eine Schutymauer gegen die unabhangigen Be-Anfang bes 14. Jahrh.), ber voll herrlicher Ruinen fei. buinenftamme abzugeben, bie ofter Ginfalle in bas Bebiet jenseit des Euphrat machten. Allein schon die ihnen Man wußte jedoch Sahrhunderte lang in Europa wenig von dem Dafein berfelben. Um wenigsten aber konnte nachfolgenden nachsten Reisenden fanden auch diese Feste man hoffen, biefelben fo ausgezeichnet zu finden, als fich zerstort. Es war bies ber englische Ritter Dawkins mit fater ergab. Muthmaßungen nahrte man zwar, magte aber feiner Reisebegleitung, der im 3. 1751 an Ort und Stelle nicht, biefelben auszusprechen. Robert Suntington (f. Beichnungen und Plane Imit ber größten Gorgfalt aufnahm, welche 1753 Robert Wood unter bem Titel: The b. Art.), ber Prediger an ber engl. Factorei ju Saleb mar, beredete zuerst (1678) engl. Kaufleute, sich von dem Bor-Ruins of Palmyra, otherwise Tadmor in the Debanbensein ber Überrefte ber alten Raiferstadt burch eigene Unsert durch ben Druck zu London bekannt machte. Dies ficht zu überzeugen, ba fie ichon immer Araber und andere fer Gelehrte namlich begleitete jenen Reisenden, und wir verdanken ihm zugleich eine lebendige Beschreibung der Ortlichkeit des Gebietes, auf welchem sich diese Ruinen befinden. Auch Bolney hat uns einen Auszug dieser Reiseberichts in seiner Reise nach Sprien und Kompter Einwohner Salebs von ber Pracht ber Ruinen Tabmors (benn fo heißt es jest wieder bei ben Gingebornen) hat= ten fprechen boren. Die Schwierigkeiten bes Beges mur= ben gludlich überwunden, bagegen hinderte ber Emir ber (G. 208 fg. bes zweiten Theiles ber teutschen Uberien in ben bortigen Gegenden hausenben Uraber, Delfam, [Jena 1788]) und ihm nach Rosenmüller (Pandont & ihre weitere Reise; sie wurden vollig ausgeplundert, ohne biblischen Alterthumstunde, ersten Bandes ameite [Leipzig 1825. Seite 277 folg.]) binterlasien. bas Geringfte gefehen ober nur mehr gehort ju haben, als fie ichon wußten. Defto gludlicher maren fie brei hier nicht unsere Aufgabe fein, in bas Empete. Jahre spater (1691), wo sie nicht nur an Ort und Stelle schreibung biefer Ruinen einzugeben. gelangten, fondern auch Beit gewannen, Die Ruinen fich genau zu besehen, die Inschriften, die fich auf Gaulen, Dbelisten und marmornen Altaren befanden, zu copiren unmoguch fein, jo außerordenting, je avon traurigen Uberrefte ber berrlichften und fo eine vollftanbige Nachricht von bem, mas vorhan= Baufunft, bie fich ftol; benen Griebe ben war, nach England hinübergubringen. Dort unteran bie Geite ftellen, wenn mit nahm es Billiam Salifar, einer ber gludlich nach Palsmyra gelangten Kaufleute, ihren Reifebericht und eine Beschreibung Palmyra's, ber gefundenen Mungen und Man bente fich ben pradtie nem auf ichlechten Boom Connentempel, ber won finit copirten Inschriften abdruden zu lassen (in den Philoso-phical Transactions. Vol. XIX. Num. 217. n. 2 ad Ben, vieredigen Mauer, M nern bilbet, umgeben if mens. Octobr. 1695. p. 83, und die Fortsetzung in bemfelben Bande Num. 218. p. 129, unter folgender nitfaulen, bir m gangs liegen De Muffchrift: An Extract of the Journals of two several Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo, to Tadmor). Beibe Notigen fanben wenig Glauben, indem man ihre Schilberungen von ber Pracht ber vorhandenen Baudenfmaler in fo entlegene Gegend für unwahrscheinlich ober wenigstens für übern ben hielt. Da unternahm es Abraham Geller, bie murbigfeit ber Raufleute und ihre gegebenen ju rechtfertigen, sowie bie Mungen und 3 ber Geschichte biefer Stadt in fruberer 3 bings die Möglicheit fo großer Bert, gend vorhanden fei. Gein Bert, piehung ber Quellen vielfach gers E. Cnepff. b. III. - Itte &

Winter foll er beim, bierber nach Funen gu feinem Pfleger tommen. Swein und fein Kriegevolk fahren mit Beers foilbe über bas Land. Er heeret namentlich burch Geeland und Salland, erschlägt viele Menschen und verbrennt viele Bezirke (herodh). Im herbste fahrt er heim nach Funen zu seinem Pfleger Palnatoki, und er und all sein Kriegsvolk bringt bei ihm den Winter zu. Im Frühlinge heißt Palnatoti feinen Pflegling alle feine Schiffe ruften und mit allem Kriegsvolke gur Bufammenkunft mit feinem Bater fahren, und ihn zur Schlacht herausso-bern, namlich so, bag ber Bater mit zwolf ganzbesetzten Schiffen an die zwolf Schiffe des Sohnes anlege "). Swein thut, wie ihm Palnatoti rath, trifft den König, und sodert ihn zur Schlacht. Der König jedoch versteht fich nur ju Scheltworten, leugnet, bag er fein Sohn fei, und gebietet ihm aus dem lande zu fahren. Sonn schrt zu seinem Pflegevater zuruck. Dieser sagt ihm, daß ganz Danemark ihm frei zur Heerung sein solle, nur in Fünen solle er nicht heeren, und dieses Friedland sein. Zugleich eröffnet er seinem Pfleglinge, daß er selbst diesen Sommer nach Bretland ju feinem Schwiegervater bem Sarl Stefnir ju fahren gebente, und fest hingu, ber Ronig werbe nicht langer bulben, bag Swein fein Reich angreife, Palnatofi werbe beshalb feinem Pfleglinge Krieges volt geben, und diefer moge nicht aus ber Schlacht flieben, obgleich er kleineres Kriegsvolk habe, als ber Konig. Darauf fahrt Palnatoti nach Bretland. Swein befolat ben Rath feines Pflegers und heeret von Neuem furcht= bar im Reiche feines Baters. Die Menschen bes Landes fliehen vor ihm zum König, und bitten um Abstellung jenes großen Übelstandes. Dem Könige baucht, baß er Swein nicht langer nachsehen burfe, mas er von keinem Anbern gebulbet haben wurde ). Er lagt nun 50 Schiffe ausruften, und fahrt felbst mit bem Rriegsvolle, um Swein und all fein Kriegsvolt zu erschlagen. Im Berbfte treffen sich Konig Harallo und Swein bei Borgundar-bolm (Bornholm). In ber Schlacht, welche ben ganzen Tag wahret, werben zehn Schiffe bes Konigs aller Mannschaft entblogt und zwolf von Swein. Diefer legt am Abend seine Schiffe hinein in das Ende einer engen Bucht. Der Konig laßt außen davor seine Schiffe quer burch bie Bucht zusammensugen und schließt Swein so ein, daß er nicht mit seinen Schiffen entkommen zu konnen scheint. Sarallb und seine Mannen gedenken am Morgen ihre Schiffe an die feindlichen anzulegen und jedes Menschen-Tind und namentlich Swein zu erschlagen. Denselben Abend, ale fo große Ereignisse sich vorbereiteten, kommt Palnatofi von Beften von Bretland und gelangt benfelben Abend an bas land in Danemark 10), und hat 24

Schiffe. Er legt unter bas Borgebirge auf ber andern Seite, schlägt bie Belte auf seinen Schiffen auf, und geht bann von bem Schiffe einsam auf bas gand hinauf und hat einen Pfeiltocher ") auf bem Ruden. Ronig Barallb begibt fich auch auf bas Land hinauf und Mannen mit ihm. Gie geben bort in ben Wald, machen Feuer fur fich und warmen fich babei. Es war Nacht geworben. Palnatoti geht hinauf in ben Bald, legt einen Pfeil auf die Senne, und schießt ben Konig. Dieses ift bes Konigs Tob. Rielnir rath ben Mannen, die mit ihm beim Konige waren, baß fie alle einstimmig fagen follen, ber Ronig fei in ber Schlacht erschossen worden. Hierauf verbinden sie sich hierzu und halten alle die Erzählung 12). Palnatoki geht zu seinen Schiffen zuruck und dann mit 20 Mann zu feinem Pfleglinge Swein, erzählt, was er von Ronig Saralld gehort, daß er ihn am Morgen anzugreifen gebente, und vertraut nur ihm, daß ber König tobt, und rath ihm, mit ben Schiffen so gewaltig als moglich auf die Flotte bes Konigs zu rubern. Go werben brei Snekkjor 13) bes Konigs in ben Grund gebohrt und Palnatofi und Swein kommen mit allen ihren Schiffen hinaus, und bahin, wo Palnatofi feine Flotte hatte. Um Morgen barauf legen fie an die Schiffe der Mannen bes Ronigs an, und Palnatofi stellt ihnen die Bahl, entweder sich mit ihnen gut schlagen, oder daß alle bie Mannen, die bei bem Konig Barallb, beffen Tob fie erfahren, gewesen, bem Ronige Swein, feinem Pfleglinge, Land und Unterthanen zu fchworen und ihn jum Konig über gang Danemark annehmen follen. Die Konigemannen mahlen bas Lettere, und ichmoren Schwein'n bas Land und bie Unterthanen gu. Pal= natoki und Swein reisen nun burch gang Danemark, und uberall, wo fie hinkommen, lagt Palnatofi jum Sausthung fobern (quedhja til husthings), und Swein wird jum Konige über gang Danemark genommen. Go nach ber Jomswikingasaga, welche biefe Bergange mit ber ver-

erzähler ben Bestandtheil Danemarks, bei welchem die Seeschlacht war, namlich bei Bornholm. Aber wir wissen nicht recht, wie Palnatoti, ber seinen Sig auf Funen hat, und von Bretland heimkehrt, statt nach Funen, ploglich als Deus ex machina nach Bornholm tommt.

<sup>8)</sup> über die damalige Art der Schiffichlachten s. B. Wachter, Snorri Sturluson's Weltkreis. 1. Bb. S. 178. 2. Bb. S. 261.
9) Daß das, was die Jomewikingasaga von Palnatoki und ihrem Pflegling umständlich erzählt und wir kurz andeuten, reine Sage ift, geht daraus hervor, daß es ganz unwahrscheinlich ift, daß der Ring den großen Unfug, den Swein trieb, so lange gedulbet has ben wurde, und daß Palnatoki, als er voraussieht, daß der Konig fich nun mit seinem Pfleglinge schlagen werde, diesem nicht personslich beigekanden, sondern sich nach Bretland begeben haben werde.
10) Wie aus dem Jusammenhange hervorgeht, meint der Sagens

<sup>· 12)</sup> Der Erfinder biefer Sage in ber 11) Örvamaelir. Jomewitingafaga bemertt biefes ausbructlich, um feiner Erfinbung Glauben gu verschaffen, ber Ronig fci nicht in der Schlacht umgetommen. Buvor bemerkt bie Jomewitingasaga, welche auf bas Umftanblichfte von bes Ronigs Enbe handelt (Cap. 21. S. 64): ok er sua sagt af flestum fraedhimonnum, und wird fo gefagt von ben größten Biffenschaftsmannern (geschichtetundigen Dannern, af flestum froedhimonnum), daß der Pfeil fliegt gerade in den hin-tern (! rasinn andere Form fur ! arsinn) bem Konige, und ihn entlang und kam vor in den Mund, und fallt der Konig sogleich auf bie Erbe tobt nieber zc. Es ift namlich zuvor erzählt worben, wie der Konig, um auch feine Achfeln zu warmen, seine Kleider unster sich geworfen, und sich sehr niedergebuckt hat. Es ist entweder Dichtung, daß die meisten froddimenn dieses fagen, oder wahrscheinlicher, es beftand biefe Sage wirklich und galt fur Bahrheit. Aber hieraus, daß die meiften Wiffenschaftsmanner biefes als bie Tobesart bes Ronigs angaben, folgt noch nicht, baß fie auch erzählt batten, wie ber Konig die Tobeswunde am nachtlichen Feuer erhalten. Er tonnte auch in ber Schlacht von einem Pfeile in ben Dunb getroffen worben sein und hieraus die wunderbare Sage entstehen.
13) Eine Art leichter Fahrzeuge.

190

bachtigsten Umständlichkeit erzählt, einer Umständlichkeit, aus ber fich sogleich schließen last, bag es nicht wirklich geschichtliche Uberlieserung sein tonne, sonbern bas Deifte ber reinen Sage angehore, welches fich schon aus unserer einfachen Inhaltsangabe ergibt, aber noch weit mehr in bie Augen springt, wenn man biese umständliche Darstellung felbst lieft. In der That erzählt auch Snorri Sturluson ben hergang ganz anders. Er sagt namlich Saga von Dlaf Arnggvason (Cap. 38; bei & Bachter, Snorri Sturluson's Weltfreis. 2. Bb. S. 249): Swein, Sohn bes Königs Haralld, der, ber nachher ge-nannt ward Tjuguskegg "), erbat sich Reich von dem Ko-nige Haralld, seinem Bater, aber da war wieder wie vorher "), daß König Haralld nicht wollte zwietheilen bie Danenmacht, und will nicht Reich geben ihm. Da fammelt Swein sich heerschiffe, und fagt, bag er fahren will auf Wifing (Raubung), aber als sein Kriegsvolk kam alles zusammen, war auch ba zum Kriegsvolke (ober Bei-stande) bei ihm von ben Jomswikingen Palnatoki. Da hielt Swein nach Sialand (Seeland) und hinein in ben Isafiorb. Da war bavor mit feinen Schiffen Konig Sarald, sein Bater, und bereitete sich zu sahren auf Seezug. Swein legte da sogleich zur Schlacht wider ihn; ward dort großer Kampf. Da strömte Kriegsvolk zu ihm, sodaß Swein von dem Übervolke ward getragen (bewältigt), und floh. Dort erhielt König Haralld Wunden, die, die ihn leiteten zum Tode. Hierauf ward Swein zum Könige genommen in Danemark. So Sweinstellusse fon. Dag er auch wußte, bag Palnatofi babei eine wichtige Rolle gespielt, geht baraus hervor, baß er bemertt, bag in Swein's Kriegsvolke auch Palnatofi gewefen. Snorri hat namlich niemals etwas Mußiges, und lagt fich schließen, daß Snorri burch bie Bemerkung auf die große Rolle hindeuten will, die Palnatofi bei Da= ralld's Kall und Swein's Gelangung zum Konigthume fpielte, aber freilich maren bie Bergange anbers, als wie fie uns bie Jomswifinga glaublich machen will. Diefes erhellt aus Folgendem. Die große Dlafssaga Arnggvafon hat in ben Fornmanna-Sogur Cap. 84. 1. Bb. C. 154 alles buchstablich aus Snorri Sturluson entlehnt, schickt aber biefer voraus: Swein, ber Sohn bes Konigs Paralld, der, der nachher genannt ward Tjuguskegg, wuchs auf, so lange er jung war, bei einem machtigen Hauptlinge, der Palnatoki hieß. Er herrschte auf Fünen, aber als Swein erwachsen war, erbat er sich Reich von seinem Water zc. Das Folgende ist nun buchstäblich aus Snorri entlehnt, nur daß bemerkt wird, daß zu Ewein sein Pfleger Palnatoki mit großem Kriegsvolke gestoßen sei und endlich, nachdem von den Bunden des Königs Ha= ralld erzählt worden, wird hinzugesett: und so wird ge= fagt, bag Palnatofi ihm reichte bie Bunben. Der Berfaffer ber großen Dlafsfaga fannte alfo bie Sage, baß Parallo von Palnatofi tobtlich verwundet worden, aber

nicht beim nachtlichen Feuer, sonbern in ber Schlackt. Auch die Knytlingasaga stimmt fast ganz mit Snorri Sturluson überein. Sie sagt (Capitel 4. Seite 182): Swein, der Sohn des Königs Haralld's Gormsson's, erbat sich ein Reich vom König Haralld, seinem Bater, aber Saralld liebte ibn wenig, benn er war ein Geliebtensohn 16) (fridlu-sonr, filius concubinae) und er wollte ihm tein Reich zur Beherrschung geben. Aber als Swein vollkommener Mann warb, ba schaffte er sich Schiffe und heerte weit beides im Mus = und Inlande; ba ward Konig Harallb ihm erzurnt, und sammelte Ariegsvolk wider ihn, da war gekommen zum Kriegsvolke!") (oder Beistande) zu Swein Palnatoki, sein Psleger, wie gesagt wird in der Saga der Jomswikingar, und hielten fie ba nach Sjoland (Geeland) und hinein in ben Isafiordh, ba war bavor Konig Harallb mit seinen Schiffen. Swein legte fogleich jur Schlacht wider ibn, warb bort große Schlacht, ftromte ba Kriegsvolk ju Ronig baralld, sodaß Swein ward vom Übervolke getragen (be-wältigt), und er floh. In dieser Schlacht erhielt König Haralld eine Todeswunde, und ward er geschossen mit einem Pfeile zu Tobe. Go die Anytlingafaga, welche fast ganz baffelbe fagt, mas Snorri Sturlufon erzählt. Gebr mertwurdig ist hierbei, daß die Anytlingasaga dabei die Jomowikingasaga anfuhrt, namlich in Beziehung darauf, baß Palnatofi ber Pfleger Swein's Barallbion's war, und boch bie Bergange gang anbers ergablt. Sieraus muß man ichließen, entweber bag ber Berfaffer ber Rnytlingasaga die Erzählung verwarf, die fich in ber Jomswifingafaga fand, ober mahrscheinlicher, bag bie ursprungliche Jomewifingasaga ben Bergang erzählte, wie Snorri und die andern, und nur umftandlicher, 3. 28. baf Ronig harallo in ber Schlacht von Palnatofi burch einen Pfeilichuf getobtet worben war. Der fpatere Bearbeiter und Erweiterer der Jomswiftingasaga mar mit biefer ein= fachen Erzählung nicht zufrieden, und schob an ihrer Statt jene Erzählung ein, die in das Mährchenhafte ganz bin-überstreift. Nach Abam von Bremen unternimmt Sve notto, ber Sohn bes großen Sarallb, bes Danentonigs, viele Nachstellungen wiber seinen Bater, um ibn, ber alt und fraftlos ift, bes Reiches zu berauben, und berathet fich mit benen, die sein Bater wider ihren Willen zum Christenthume gezwungen. Schnell entsteht eine Berschwörung. Die Danen sagen sich vom Christenthume los, und stellen Swein als König auf und bekriegen Harallsben. Auch dieser ergreift die Waffen. In der schrecklischen Schlacht wird die Partei Harallo's besiegt. Er selbst wird verwundet, slieht aus der Schlacht, besteigt ein Schiff und entkommt zur Stadt ber Glamen, bie Jus lin (nach anderer Lesart Jumno, alfo Jomsburg (f. b. Art.) heißt. Wiber Berhoffen wird er von ihnen, die Beiden find, aufgenommen und ffirbt nach einigen Zagen an ben Bunben 16). Nach Saro Grammaticus bient

<sup>14)</sup> Gabelbart. 15) Diefes ift nicht fo zu verstehen, als wenn Swein schon vorher feinen Bater angegangen gehabt hatte, um einen Abeil des Reichs zu erhalten, sondern auf die Ansprücke, bie indibharalld gemacht hatte; f. F. Bachter, Snorri Sturlus sultstreis. 2. Bb. S. 176—179.

<sup>16)</sup> Frilluson, filius concubinae. 17) Til lidhs; lidh bebeutet Bolf, Kriegsvolf, Beistanb. 18) Adamus Bremensis, Historia Ecclesiastica. Lib. II. c. 17 ap. Lindenbrog. Scriptt. ed. Pabricii. p. 20. 21. Cfr. Helmold. Lib. I. c. 15 ap. Leibnits. Scriptt, T. II. p. 550. 551 et Rerum Danicarum scriptores ap.

ein gewisser Toko-19) als Kriegsmann bei bem König Haralld, übertrifft seine Kameraden an Eiser, und seine Vorzüge machen aus vielen berselben Feinde. Bei einem
Gelage, bei dem es nicht an starker Berauschung sehlte,
rühmt er sich seiner großen Fertigkeit im Bogenschießen,
er könne einen kleinen Apsel, der auf einen sernen Stock
gesteckt sei, auf den ersten Schuß tressen. Seine Neider
fangen die Rede auf, und sie kommt zu des Königs Ohren. Dieser besiehlt Toko'n, seinen Sohn an die Stelle
des Stades zu sehen, tresse er den Apsel nicht auf den
ersten Schuß, solle er seine Ruhmredigkeit mit dem Tode
düßen. Toko verliert den Muth nicht, und ermahnt den
Knaden, deim Sausen des Pfeiles sich nicht im Mindesten
zu rühren. Drei Pfeile nimmt er aus den Köcher, um,
wenn er den Knaden tresse, den zu erlegen, der seine
Ermordung veranlaßt. Der Sohn steht undewegt. Des
Vaters Kunst trifft den Apsel. Toko, vom Könige befragt, warum er mehre Pfeile aus dem Köcher genommen,
da er nur einmal habe schießen sollen, antwortet, daß
wenn er mit dem ersten Pseile vom Ziele abgeirrt, die
übrigen zur Rache habe auf den König wegen seiner Lieblosigkeit schießen wollen 20). Haralld rühmt sich, daß er

in ber Runft, mit ber bie Finnen über bie Schneeberge laufen, erfahrener fei. Toto magt fich eines Bleichen gu

Ludewiy, Reliquiae Manuscriptorum, Tom. IX, Num. I. p. 11.

19) Toto ift latinifirt aus bem norbifchen Toki, Palnatoki ift kenningarnafn (Bezeichnungname) und er hieß ohne Bermehrung bes Ramens Toki. Palnatoki ift aber fo gewöhnlich geworben, bağ bie Jomswifingafaga erzählt: und waren fie furge Beit gufams mengewesen, bevor sie hatten einen Sohn, und wird dem Anaben ein Rame gegeben und genannt Pálnatóki. hiernach erscheint Pal-natosi nicht mehr als könningarnafn, Name näherer Bezeichnung, namlich bier gur Unterscheibung von ben andern, bie auch Toti bie-gen, sondern als Rame, ben bie beibnischen Nordmannen ben Rin-bern gaben, wenn sie mit Baffer begoffen wurden (f. F. Bachter, Enorri Sturlufon's Bettfreis. 1. Bb. S. 195. 287. 238, 2. Bb. C. 163. 275). Wie aus Caro Grammaticus erhellt, war aber Palnatofi Bezeichnungsname, und ber Name ber heibnischen Taufe Toti. Sein Bater bieß Palnir, mahrscheinlich hatte er hiervon ben Bezeichnungenamen erhalten, aber fo baß fur Palnir bie Form Palni (Beugung Palna) angenommen wurde, weil Palnistofi ju hart gettungen haben wurde. Die gewöhnliche Bezeichnung ware gewesen Toti Palnisson, boch auch die andere ist nicht ganz ungewöhnlich. So erzählt die Iomswifingasaga, Swein sei von seiner Mutter Usa, welche mit dem Bezeichnungsnamen Saum-Asa bieß, Saum = Ufu = Swein genannt. Toti mar ein Rame, ber in Palna= tofi's Geschlechte gewöhnlich war. Die große Olafssaga Erygg-vasonar (Cap. 84. 1. Bb. S. 154) sagt: Palnatofi war der Sohn Palnir's Tokason's (des Sohnes Toki's). 20) Die Sage von Palnatofi's Upfelschuß hat durch ihre Uhnlichkeit mit der Sage von Tell's Upfelschusse die größte Berühmtheit erlangt. Geschichtsforfder haben fie benust, um bie Sage von einer Musmanberung ber Schweizer aus bem ftanbinavischen Norben in bie Alpen zu bestätigen, inbem man annimmt, die Schweizer haben biese Sage mit aus bem Morben man anntinmi, die Schoelet nacht biefe Sage intt aus bein bere haben die Sage von Palnatoki's Apfelschuß zu hilfe genomsmen, um die zu widerlegen, welche Tell's Apfelschuß als etwas wirklich Geschenes ober etwas Geschichtliches annehmen, da er doch ber reinen Sage angebort. Um bie geschichtliche Bahrheit bes Tell' ber reinen Sage angehort. Um die geschichtliche Wahrteit des Leuschen Apfelschusses durch den Apfelschuß Palnatokis nicht gefährden zu tassen, haben seine Bertheidiger angenommen, es habe sich ein solcher Apfelschuß zweimal zugetragen, einmal in Dänemark, das andere Mal in der Schweiz, und behauptet, es zeuge von wenig geschichtlicher Einsicht und Kenntniß ein Factum darum leugnen zu weil fich ein abnliches Ereigniß ichon fruber einmal juges

tragen habe. Gewiß! aber man muß babei vorzüglich die innere Gtaubmurbigkeit folder Erzählungen, welche fich oft wiederholt has ben sollen, in Anspruch nehmen, und vorzäglich barauf Rücksicht nehmen, ob die Sage sehr beliebt war, und das ist die Sage vom Apfelschuß von des Kindes Haupt in hohem Grade; denn sie hat sich nicht blos an Palnatosi und an Tell, sondern auch an Egill (f. die Wilkingsga Cap. 27) und an Endrid (f. die Saga Olass Konungs Tryggvasonar, Fornmanna Sögur. T. II. p. 272. Scripta historia Islandorum, Vol. II. p. 256) geknupft. Und wer hat sie entlehnt? Teutschland aus bem Norden, oder der Norden aus Teutschland? Die Wilkinasaga ist laut der Angabe ihres Berfassers aus teutschen Sagen und Liedern zusammengesest. Die Teutschen in engerer und die Nordmannen in weiterer Bedeutung haben also gleich Unspruche, bei jenen hat fie fich an Egit und Tell, bei biefen an Palnatofi und Endribi geknupft. Dber ift vielleicht bie Sage mehre Dale erfunben worben? Allerbinge fann man fagen : Go gut bie Sage ein Islanber erfinden tonnte, fo gut fonnte fie auch wieder ein Schweizer erfinden. Ginen Apfel vom Saupte feines Kindes einen beruhmten Schusen auf Befehl eines Tyrannen schießen zu tassen, ist eine zu natürliche Ersindung, als daß nicht auch mehre sie unabhängig von einander machen könnten. Diese Möglichkeit ist allerdings nicht zu bestreiten, denn man sindet &. B. ahnliche Gebräuche und Sprüche bei den Germanen des kalten Norden der Georauche und Spruche bet ben Germanen bes katten Ror-bens und bei ben Arabern ber heißen Buste, benn ber menschliche Geist ist sich überall gleich (für gleiche Gebräuche ber Germanen mit ben Arabern f. ein Beispiel im Art. Otur, und für gleiche Sprüche bieten die Havamal Beispiele). Im Betreff beliebter Bolks-fagen ist es aber, wenn wir sie bei den verschiedenen Stämmen eines und beffelben Bolfes finden, nicht nothig, zweis ober mehrmalige Ersinbung anzunehmen. Gie find als ein gemeinsames Urei-genthum, wie die Sprache und die Gottersage anzunehmen, nur baß sie sich bei ben verschiebenen Stämmen an verschiebene Geledaß sie sich bei den verschiedenen Stämmen an verschiedene Gelegenheiten angeknüpft haben; man nehme z. B. die beliebte Sage von einer weißen Hindin (hirschul) als Wegweiserin über einen Fluß oder Sumps. Die Gothen knüpsen die beliebte Sage an den für sie so verbängnisvollen übergang der Hunnen über den mädtischen Sumps (s. Jordan., De red. Get. c. 24 ap. Hugonem Grotium, Scriptt. Goth. et Langodard. p. 68 ap. Muratori. Scriptt. Rer. Ital. T. I. P. I. p. 203). Die Franken verwenden sie für den für sie so wicktigen Heereszug Shlodowig's gegen den westschischen König Marich, des eifrigen Ratholiken gegen den Arianer, ienes Heereszug, welcher den Sture der Recklagthen ner, jenes heereszug, welcher den Sturz der Macht der Westgothen in Gallien zur Folge hatte (f. Gregor. Turonens, Histor, Lid., II. c. 37 ap. Freher. Corpus Histor, Franc, p. 48. Cfr. Aimoin. de Gestis Franc, L. I. c. 21. l. c. p. 268). Die Sachsen knupfen fie an ben übergang ber Franken über ben Main im großen fach-fischen Kriege unter Karl bem Großen, und an die Entstehung bes Mamens Franconofurt (Furth ber Franken, Frankfurt) f. Dith-mar ab Merseburg, Chron. Lib. VII. ed. Wagner. p. 245). Dier barf man nicht annehmen, die Franken haben die Sage von ber hinbin als Begweiferin ber hunnen über ben maotifchen Sumpf ben Gothen entlehnt und an ben übergang ber Franken über die Wigenne geknupft und die Sachsen haben fie von ben Franken entnommen, und an ben übergang berfelben über den Dain geknüpft, und noch weniger behaupten, Gregor von Tours habe sie von Jordanes und Dithmar von Merseburg von Gregor von Tours erborgt, sondern die Sage von der hindin als Wegweiserin über die Gewässer war eine beliebte allgemein gültige Boltssage bei den Germanen, und jeder Stamm knüpfte sie an ein für ihn wichtiges Greignis. Gine abnliche Bewandtnis batte es, muß man annehmen, mit ber Sage von bes Baters Apfelfchuß von bes Kinbes Saupte. Es tann babei nicht in Untersuchung tommen, welcher Bolteftamm fie von bem andern entlehnte, fondern welcher fie fruber ober fpa= ter an biesen ober jenen Deiben fnupfte, und hierbei ift allerbings ber Norben im Bortheit. Denn bie Sage von Painatofi's Apfel-schuß findet sich schon bei Saro Grammaticus, also weit fruber als

rubmen, und wird genothigt, an dem Felsen Kol seine Runft zu versuchen. Er steigt auf bie Spige bes hoben Felsen, fahrt die gefahrlichste Strede bes Felsen auf einem Stude Holz herab. Als bieses an ben Klippen zerbrochen ist, auf einem Bruchstude besselben, und endlich auf ben Schneeschrittschuhen selbst "). Im Meere unter bem Kelfen wird er von Schiffern aufgefangen. In baralld's Nahe halt er sich fur gefahrbet, und geht in bie Dienste Swein's, bes Cohnes bes Konigs. Die Befehls: baber ber Flotte Swein's haffen Barallo's Regierung, ba er bem Chriftenthume fo hold ift, und bas Bolt burch ungewöhnliche Laften druckt und verleiten Swein'n, bie Baffen gegen den Bater zu ergreifen, und sich bes Reichs ju bemachtigen. Sarallb verwentet eben feine Dacht barauf, einen großen Felfen von Jutlands Rufte burch Menschen und Bieb berbeischaffen zu lassen, um bamit bas Grab feiner Mutter zu bezeichnen, als er bie Nach= richt erhalt, baß er bas Reich verloren. Er wird von Swein in ber Schlacht besiegt, flieht nach Seeland, verftartt fich bier, und ichlagt wieber eine ungludliche Gee= schlacht. Nun verläßt er das Baterland, und begibt sich in das von danischen Waffen angefüllte Julin. Unterbeffen stellt Swein ben heidnischen Gotterbienst wieder her. Ihn greift sein Bater mit Truppen, welche aus Danen und Slawen bestehen, bei Belgenes 22) an. Sie schlagen eine Schlacht ben ganzen Tag hindurch, boch auf teine Seite neigt sich ber Sieg. Den folgenden Tag ha= ben fie eine Unterredung. Saralld fest fein Bertrauen barauf, daß ein Bergleich werbe zu Stande kommen, spaziert zu frei herum, geht in eine enge Gegend bes Balbes. Während er hier sich auf einen Busch sett, um feinen Leib auszuleeren, erhalt er von Toko, ber megen ber erlittenen Krankungen nach Rache burftet, burch einen Pfeilschuß eine Bunde. Der Berfehrte wird von ben Seinen nach Julin gebracht, und stirbt hier balb. So nach Saro Grammaticus 23), ber also im Betreff bes Pfeilschuffes Palnatofi's außerhalb ber Schlacht eine giem= lich abnliche Erzählung, als die Jomswifingasaga bat. Wir geben nun weiter an, was biefe von Palnatofi umfant: lich erzählt. Swein bittet vor allen Valnatoki'n, seinen Pfleger, jum Erbtrumt (erfi), ben er nach feines Baters Tobe vor ben Binternachten halten will. Palnatofi ant wortet, bag er vor ben nachften Binternachten nicht tom men tonne, ba er gebort, bag fein Schwiegervater Stefnir, Bretlands Jarl, geftorben fei, und er notbig babe babin zu fahren, ba er nach teffen Tote bas Reich ton ju befiten babe. Da Palnatofi glaubt, gur Erbfeier nicht kommen ju konnen, wird nichts aus ber Tobtenfeier für ben Konig, ba Swein durchaus will, baß fein Pfleger bei bem Gafigebote fei. Palnatofi fabrt num aus bem gande fort im Berbste mit seinem Schiffvolke, mb bevor er fahrt, lagt er bort gurud feinen Cobn 2) Afi, ju herrschen bort über seine Bofe auf Funen, und alles bas, mas er bort hatte, und erbittet ibm Ehren bei bem Ronige Swein, und ber Konig verheißt bas Palnatofi'n, baß er wollte auf Afi'n die großte Rucfficht nehmen, und bas vollführte er. hierauf fahrt Palnatofi nach Bretland und nimmt bas Reich an, bas Stefnir, fein Schwiegervater, und Biorn, ber Britische, gehabt haben, und so verflossen bie nachsten Salbjahre. Aber im Sommer barauf sendet Swein Botschaft nach Bretland, bag Palnatofi babin fommen folle ju feinem Gaftgebote, und fo viel Kriegsvolf mit ihm, als er haben wollte, der Konig wollte nun die Erb= und Tobtenfeier fur feinen Bater balten 21). Aber Palnatofi entschuldigt fich, baß er nicht fommen tonne, ba er bieses Salbjahr Abhaltungen wegen Berrichtungen habe, und überdies eben eine Krankheit batte. Als die Gefandten fort find, schwindet alle Krankheit von Palnatofi'n. Der Konig unterläßt den Berbft die Baltung bes Erbtruntes, und verfließt von ba ber Binter und ber Sommer; und nun war fo gefommen, bag Swein nicht konnte bunten tuchtiger Konig (gildr komingr), wenn er nicht follte bie Todtenfeier fur feinen Bater und ben Erbtrunt jum Antritte ber Erbichaft balten 26) vor den britten Winternachten, und ber Konig will nun es gewiß nicht unterlassen. Er fendet biefelben zwolf Manner wieder nach Bretland, und bittet ihn jum Gaft= gebote wie zuvor, und außert, bag er großen Born auf ihn legen wurde, wenn er nicht kame. Palnatoki antwortet den Sendmannern bes Ronigs, bag ber Ronig Die größten Unftalten zu bem Schmause treffen moge, baß er auf bas Prachtigfte fein moge; er werbe biefen Berbft gum Erbtrunke kommen. Der Konig lagt ben Schmaus auf bas Beste bereiten. Als alle geladene Manner gekommen find, fehlt Palnatoki. Als am Abend die Manner auf die Gige in der Salle geordnet find, da laft ber

sich ber Tell'sche zugetragen haben soll. Auch an Endridi hat sie sich eher geknüpft als an Tell, und auch früher an Egill als an ben saglichen helben der Schweiz, da die Abkassung der Wiltinasaga im 13. die 14. Jahrh, statthatte, und ihr Verfasser aus altern Liebern schopfte und wenigstens die schriftliche Auszeichnung der Tell's schen Sage erweislich spater fallt, als die Abkassung der Wiltinasaga. über Palnatokis Apfelschuß und die verwandten Sagen vergl. auch 3. E. Ideler, Die Sage von dem Schuß des Tell (Berlin 1836) und hiermit 3. E. Kopp, Urkunden zur Geschichte ber eitgenössischen Bunde.

<sup>21)</sup> So verstehen wir die pomphafte, aber dunkte Beschreibung des Saro Grammaticus, namlich, was dieser nicht bemerkt, um die Schneeschittschuhe (skid) zu schonen, oder wahrscheinlicher die gesstädichsten Genetschuhen wicht sahren bonnte, bedient sich Toso (d. h. soll sich bedient haben) eines Studes Doles als Fahrzeugs, fährt darauf einen Abeil des am Felsentlippen reichen Borgebirges Kol (in Jutland) herad, und als das Stud holz und anch ein Bruchstud bessehen, auf welchem er welche fiber, zerbrochen ist, tauft er vollends auf den Schneestend.

22) In Internation, unsern der Stadt Ebeltost.

33 Internation, unsern der Stadt Ebeltost.

<sup>24)</sup> s. die fünste Anm. in diesem Artikel.

25) Peist in ber Urschrift blos: ok vill konungr nu erfa födor sinn, und will ber Konig nun erfen seinen Bater. Bergl. F. Bachter, Snorti Sturtuson's Weltkreis. 1. Bb. S. 101—103. 2. Bb. S. 251.

26) In der Urschrift blos: ef hann skylde ersa födhur sinn fyrir erar Jiu vetrnaetr. wenn er sollte nicht erfen seinen Bater vor ben britten Winternachten, b. h. wenn er das britte Jahr vorübergeben ließ. Über die Gebräuche bei diesen Erbtränten s. F. Bachter, Snorti Sturtuson's Weltkreis. 1. Bb. S. 102. 103. 2. Bb. S. 251. 252.

Ronig, wie gefagt wirb, Raum liegen auf ber Bank un= ter bem Sochfige und außerbem fur 100 Mann, und bes ftimmt ben Raum fur Palnatofi, feinen Pfleger, und feine Fahrtgenoffenschaft. Da Palnatofi's Rommen fich verzögerte, fing man an ju trinfen. Bon Palnatofi muß gesagt werben, baß er und Bjorn ber Britische von Sause hinweg fuhr mit brei Schiffen und hundert Mann, balb Danen, halb Briten. Sie kommen nach Danes mark und benfelben Abend an Swein's Bohnort. Bepor fie die Schiffe verlaffen, legen und bereiten fie bie Fahrzeuge so, daß sie, wenn es nothig, so schnell als möglich fortsahren können. Hierauf geht Palnatoki und bie andern mit ihm, in die Halle des Königs und vor biesen, und er weiset ihnen ihre Sige an. Bei dem Trinkgelag ift auch jener Fjolnir Tokafon, Palnatofi's Bater: bruber, ber bei Sarallo Gormsfon gemefen mar, als er von Palnatofi erschoffen wurde, und bem tobten Ronige ben Pfeil aus ber Bunbe und ju fich genommen hatte. Der Pfeil war leicht fenntlich, ba er ein golbenes Robr batte 27). 2118 fie eine Beit lang getrunken haben, wendet fich Kjolnir jum Konig und fpricht eine Beit lang leife mit ihm. Der Konig verwandelt fein Untlig, wird roth und aufgeschwollen. Dem Rergenknaben 28) bes Ronigs, Ramens Urnobbr, gibt Fjolnir einen Pfeil in die Sand, und fagt, bag er ihn bor jeden Mann, ber in ber Salle mare, tragen follte, bis einer fich jum Gigenthume bes Pfeils bekenne. Arnoder that fo, und Niemand bekannte fich jum Pfeil, bis er gu Palnatoki kam und diefen fragte. Palnatofi antwortete: Warum soll ich meinen Pfeil nicht kennen? Gib mir ihn, benn er ist mein Eigenthum. Der König sprach: Du, Palnatofi! wo schiebest du dich von viesem Pfeile das letzte Mal? Palnatofi antwortet: oft bin ich bir nachlassend gewesen, Pflegesohn! und wenn bir bas bunkt mehr Ruhm, daß ich bir bas fage bei eis ner großen Menschenversammlung, ba will ich es bir leis ften. 3d fcbied mich bon ihm auf bem Bogenftrange, Ronig! bamals, als ich schoß in den hintern '9) beinen Bater, und ihn entlang, fo baß er durch den Mund her= ausfam. Da fobert ber Ronig alle auf, bie in ber Salle find, bie Sande an Palnatofi und feine Fahrtgenoffen gu legen und fie alle zu erschlagen, benn nun fei alle Freund= fchaft amischen bem Ronig und Palnatofi, und allem bem Guten, bas zwifchen ihnen gewesen war, niebergeschlagen. Alle fpringen auf und großes Getummel entfteht. Das erfte ift, was Palnatofi thut, bag er feinen Bermandten Rjolnir bis ju ben Schultern mit bem Schwerte fpaltet. Da er aber fo viele Freunde am Sofe bes Ronigs fieht, will er an fie die Baffen nicht legen, und er und all die Geinen fommen aus ber Salle binaus, bis ein einziger britischer Mann aus Bjorn's Kriegsvolfe. Aber auch biefen Tobten will Bjorn nicht in ber Salle laffen, er geht in fie guruck, und tragt ihn binaus 30). Palnatoti und

wol aber knupft er an Swein's Erbtrunk und Tobtenfeier fur seinen Bater die Beranlassung zu einem außerst wichtigen Greignisses s. B. Bachter 2. Bb. S. 251 fg.

s. Bachter 2. Bb. S. 251 fg.

31) S. d. Art. Jömsburg.

32) Dieser Antrag hat insofern nichts Unwahrscheinliches, als auch andere Fürsten abnliche Berträge mit den seerauberischen Rordmannen schlossen. So erhielten Rordmannen sehen in Friesland, daß sie das Land gegen die Einfälle ihrer kandsleute vertheibigen sollten. S. Annal. Fuldens, P. IV. nd ann. 382 ap. Pertz., Monum. Germ. Hist. T. I. p. 396. Reginonis Chron. ad ann. 382 ap. eund. p. 593. So war Karl der Einfältige genöthigt Proisen (Rollo'n) das kand zwischen der Andelle und der See zu ertheilen. Dudo, de moribus et actis Nordmannorum bei du Chesne, Hist. Norm. Scriptt. p. 82. So erhielt Erik Blodor vom englischen Könige Adalstein Rorthumberland zu Lehen, daß er das kand vor Dänen und andern Wikingen (Seeräubern) vertheidigen sollte, s. Enorri Sturluson's Weltkreis übers. von K. Wachter. 2. Bd. S. 33) Die Jomsburg oder Jumne, wie sie Adam von Brez

Bjorn eilen auf die Schiffe und gelangen gludlich nach Bretland zuruck. Der Ronig aber geht wieder in Die Salle hinein und halt mit ben Seinen ben Erbtrunt und Die Tobtenfeier weiter. Den nachsten Sommer barauf ftirbt Dlof, die Frau Palnatofi's. Nach ihrem Tobe gefällt es Palnatofi'n nicht auf Bretland, und er fest zum Reiche Bjorn ben Britischen, es zu bewahren. Er felbst fahrt nun mit 30 Schiffen auf Wifing (Raubfahrt) und beeret biefen Commer in Schottland und Irland, und schafft sich großes Gut und Ruhm auf ben Beerfahrten. Er treibt dieses zwölf Sommer zusammen, und es geht ihm gut babei sowol in Beziehung auf Beute, als Ehre (nach bamaligen Begriffen). Ginen Commer fahrt er nach Windland (Benbenland), und heeret bort, und hat fich verschafft noch gebn Schiffe und im Bangen vierzig. In Diefer Beit herrichte über Windland ber Ronig Burislafr und bachte Ubles von biefer Beerfahrt, benn ibm war von Palnatofi gefagt worden, bag er faft überall ben Gieg hatte, wo er beerte, und ber berühmtefte Bifingur (Geerauber) in biefer Beit war, und fluger und erfahrner als Jebermann gu fein deuchte, und es ben meiften wiber ihn misging. Daber fanbte Buristaf, als Dalnatofi bort an bas Land fam, feine Mannen gu ihm, und ließ ihm entbieten, bag er Frieden und Freundschaft gegen ihn haben wollte und bot ihm ein Fylki (Land: fchaft) ober Reich von feinem Lande an, daß Jome 31) beißt, daß er fich bort festfeten und verbunden sein follte, bas Land und Reich mit bem Konige zu vertheibigen 32). Palnatofi und alle feine Mannen nahmen Diefes an. Er laßt bald in feinem Reiche eine große und ftartbefeftigte Burg an ber See bauen, welche ben Ramen Jomsborg erhielt und in ber Burg (Festung) einen Safen, in welchen er 300 Langschiffe legen konnte. Der Hafen ward mit großer Kunst erbaut. Über bem Eingange besselben war ein großer steinerner Schwibbogen und eiserne Thus ren bor bem Thore, welche innen, bom Safen aus, verfchloffen wurben. Muf bem Steinbogen ward ein großes Caftell gebaut, und große Schlachtschleubern (val-slongur, Bliben, balistae) barin. Gin Theil ber Burg ftanb draußen in ber See, und bas murben die Geeburgen (saeborgir) genannt, bie fo gemacht waren, und von ihnen innerhalb war ber Safen ber Burg 33). Sierauf gibt

<sup>27)</sup> Var gulli reyrdh, war mit Golbe geröhrt, ba ber Pfeit eine so wichtige Rolle spielen sollte, mußte die Sage ihm diese Auszeichnung geben. 28) Kertasveinn. d. h. Lichthalter. 29) i rassinn. 30) Was die Jomswifingasaga von den Austritten auf dieser Todtenseier erzählt, und wir angedeutet haben, gehört natürzlich der reinen Sage an. Snorri Sturluson hat keine Andeutung, A. Encykl, d. W. a. Dritte Section, X.

Painatoff mit jurumerenung fram Timme Bente 1 Jomebora 2 im ed im m Em m nite. ----The same of the sa 7000 A STATE OF THE STA The second secon The many of the The manufacture of Harry Control of the Section of the ar alle an element in den de ser deren THE THE PARTY OF T 2440 D. State der Bun bis 12. the contract of the second of the second second second And the Control of th The state of the s The state of the s and the contract of the finding our Le de Bei Der beiter bemegfent an beite beite bereite ber bei beite beite beite beite beite bei beite bei beite bei bei bei beite beite beite bei bei beite b Meringen und eine min min gen ber eine beter ten Gente Line and Branch Ragner Gagers, the state of the period of the states the states with the feature of ... . ... wer name in in farme Gros ien Moun bute bud andere en und ber flieben bie ber berteil auch es and the grant and mit ihnen in-No. 1 . Notes, his nicht outer Palmaroff Telegraphy of the control of the control of the . The way of the standard of the was Miran water Birth gerege fein, in the second of the Mains and he was the second of the second saught to 21 June Berger marrie be fatt bei benen bed nichts Mem Be beiter fier fe a. it to Biefe in gutem better met presen inde in telefore. Die oberen legen there was per total and posses and recognification While any emission; wh except some mes continue on 14 by anterior Greenmanner unt bein int statter it-



mit u mer Beit ibeich ju fein und genannt werben fie omswinnene Seemier ven Jam . Co nach ber Innemitmalian. Rich Snort Studien (bei Ferb. B. ar. & I & 249 fr. befteten bie Jomewiffin mit went, ale Burmaren Swennen Suralbefon ju Hille einer um Junal Formeten gegen fie bie leste Schlacht man Rame m Emm mart bar wie Ronig Damid is ber Kimer und natur Swein fum Time grammen verten war o fer: Damale war Simuli für wir Jemeiren auf Bindund Benbenund in wieder imen fant in bewer in von harallb's unter Stiller timber min war bie jum Kriegsreite iere Briffing in ich is is im Smein von ben Jemeriman Panari. Sein femt ale Palnatofin mar us den demmerke ver den Jemswiffigen, aber de Jameine in Jemeser: not een genigfens nicht as im worfin feminia. Die im in damale) ift nor 's from a recom med bevier ich meir auf bas Folgende auf bur Bemenudende namic er fact: Hierauf wart Swert sam Kinice commun in Danemark. Damale um Simulit Jan bien Jameberg auf Bindund: er mer Gren Grent Berauff ber Kinige, ber jenemite tem iber Stati: Braber Sigmabil's waren the Deminior und Dienfal ber Date Damail war auch Causting vien tie Fementingen Bur ber Dicke von Bergentimen unt fein Bruber Gigunt. Dert war werzumernem und ein Brider Summt. Dert wat nich Wagn der Soin dere Affs und Borgunna's, Schwesterichn dere und Buffs. Im Sigmaldi batte mir handen eigenfen den Kimig Swein und gebracht ihn nuch Windlund rach Jomsberg n. Die große Plassistaga Important Camite 84. S. 154 nachtem sie bie Sage angegeben, das hernald Germeben die Winter Sage angegeben, das hernald Germeben die Winter ben Palmareti befaebracht, faber fom: Palmarefi mar ber Cobn Painir's Cotofon's und Ingibiera's, ber Zochter bes Jarl Ditar von Gautland. Die Blutefreunde, Pale nateli unt feine Beraltem, batten über Funen geberifct lange Beit, aber ale Painaroff mart gandmetemann (landvarnamadhr) bee Kinige Burielam auf Binblant und Sauptling ber Jomemiffingar, ba feste er ben Jarl, ber Afi bieg, jur Regierung (til forradha) auf Funen, er war Gleichalter Swein's, bee Cobnes bes Conigs Sarallb, fie maren Fostbraedhir Pflegebruter), fo lange ") fie aufwuchfen, beite gufammen auf Funen bei Palnatofi. Rachbem bie Dlaf's Saca Iroggvaionar bierauf bemerkt bat, wer Afi's Mutter gewesen, namlich Allef, bie Toche ter bes Jar! Steinir auf Bretland, banbelt fie von bem Ronige Etruttaller von Glanen (Schonen) und beffen Cohnen und von Meieti, tem Sauptling von Borguns barbolm und beffen Gobnen und Tochter Aborgunna, bie Ati beirathete, und ihrem Gobne Wagn und fahrt bann fort: Diefe jungen Manner alle, von benen nun gefagt warb, bie Cobne Struttarallt's und die Cobne Befes ti's aus Borguntarbeim und Bagn Atafon, maren ges kommen nach Jomsborg auf Windland, bevor als Pal-

<sup>36)</sup> D. h. sie lesten ben Bund ber Brüber (fostbraedbralag) nicht fort. Rach ber Semewitingasaga hingegen würdigt Swein bas fraedralag zwischen sich und Aftin sehr.

natofi geftorben mar, und waren gegangen unter bie Befebe ber Jomswifingar, Die, welche Palnatofi batte ges fett (gegeben). Und nicht lange nachher erhielt Palnatofi Krantheit, Die, welche ihn jum Tobe führte, marb ba Sigwalbi, ber Sohn Strutharallb's, geset, als Sauptling über bie Somswifingar; nicht lange verfloß, bevor von ben Gesehen derselben abgegangen ward in manchem Gesehe, sodaß bann waren Weiber lange in ber Burg, so auch wurden Unthaten und Erschlagungen innerhalb ber Burg unter ben Somswifingen felbit, und viele ans bere Gefetlofigkeiten. Unter Palnatofi alfo allein mar bie Bluthe jener mufterhaften Ginrichtung eines Geerauber= ftaates. In ber Beitrechnung find zwischen Gnorri Sturlufon und ber ihm folgenden großen Dlafsfaga Erngg-vasonar auf ber einen und ber Jomswifingasaga auf ber anbern Geite die großten Abweichungen. Rach jener ftirbt Palnatofi furz nach ber Schlacht, in welcher Sarallb Blaugahn verwundet worden war, und Swein halt bie Tobtenfeier, erft nachbem Swein wieber aus ber Befangenschaft bei Palnatofi's Nachfolger in Jomsborg befreit worben ift. Rach biefer verzogert Palnatofi bie Tobten= feier um brei Sabre, indem er in Bretland weilt, fahrt von ber Tobtenfeier in Danemark gurud nach Bretland und beert bann nach bem Tobe feiner Gattin gwolf Com= mer in Schottland und Erland, fahrt bann nach Bensbenland, baut Jomsborg, gibt bie Gefete ber Jomswis fingar. Diefe heeren jeben Commer und werben be-ruhmt. Sierauf ergahlt fie Folgenbes umftanblich, beffen Inhalt wir nur andeuten. König Swein zeigt sich auf das Beste gegen Aki, den Sohn Palnatoki's, sowie ihre Freundschaft stets gut gewesen war, und obgleich etwas Trübe zwischen ihnen entstanden war, so läßt der König doch dieses Aki'n nicht entgelten und würdigt sehr ihre Pflegbruderschaft (fostbraedhralag), und Afi ist auf Fu-nen und herrscht darüber, sowie sein Bater ihn dazu ge-set hatte. Weseti, der über das Fylki Borgundarholm (Bornholm) herrscht, hat von feiner Frau brei Kinder, Bui Digri, Sigurbr Kapa und Thorgunna. Konig Swein bittet um fie fur Ufi'n, ben Gohn Palnatofi's und fie haben ben Gohn Bagn. Über Geeland waltet ber Sarl Strut-harallor und hat von feiner Frau Ingigerd zwei Sohne, Sigwaldi und Thorfell ben Sohen und bie Tochter Tofa. Ufi, ber Sohn Palnatofi's, wohnt auf Funen mit großer herrlichkeit und Burbe, und Wagn wachst bort auf ju Sause bei seinem Bater, bis er einige Winter alt ist. Er wies sich sogleich aus, daß er ein febr luftiger Mensch feiner Gemutheart nach war. Er war manchmal babeim, manchmal in Borgundarholm bei feinem Grogvater. Um meiften mar er befreundet mit feinem Mutterbruber Bui, ber fur ihn sprach, und zeichnete fich burch Schonbeit, Bui burch Starke und Sigurd-Kapa burch Soflichkeit und Sigwalbi burch feine fconen Mugen aus. Sigwalbi und fein Bruber Thorfell gebenken aus bem Lande und gur Jomeborg ju fahren. Gie haben zwei Schiffe und 100 Mann. Aber ihr Bater, Strut-Barallor, will fie nicht mit Lebensmitteln und ben andern Beburfniffen ausruften und fagt, baß fie fich biefelben anberwarts holen follen. Da plunbern fie einen Sof Wefeti's auf Borgunbarbolm

und zwar ben reichsten, und fahren nach ber Jomsborg und liegen außen vor ber Burgthure. Palnatofi ift gewohnt, ftets mit großem Rriegsvolke vor in bas Caftell gu geben, welches uber bem Gund erbaut ift, und mit ben Menschen ju fprechen, die vor die Burg gefommen find. Jest thut er auch fo, fragt, wer fie find. Sig-waldi nennt fich und feinen Bruber Thorkell und bittet unter Palnatofi's Kriegevolk aufgenommen zu werben. Palnatofi tragt die Sache seinen Genoffen, ben 3oms= wifingen, vor. Die Jomswifingar ftellen die Sache un= ter Palnatofi's Gutachten und Billfur. Die Jomsborg wird aufgeschlossen, Sigwaldi und fein Bruder rubern in bie Burg. Ihr Kriegevolk wird probirt, ob es tauglich ift, namentlich ob es ben geborigen Muth und Mannlich= feit bat, unter bie Gefete ber Jomswifingar gu geben. Die Balfte beffelben wird unter bie Gefete von ben Joms: wifingen aufgenommen, aber bie andere Balfte fenben fie gurud. Sigwald und Thorfell auch in Die Gefete ber Jomswifingen eingeführt, erlangen bei Palnatofi bobere Burbigung als alle andern. Wefeti, im Unwillen, baß fein reichster hof geplundert ift, beklagt fich personlich bei bem Konige Swein. Diefer rath ibm, zuerft ruhig zu fein, er felbst wolle Strutbarallo'n angeben, daß er bas geraubte Bermogen fur feine Gobne erfeben folle. Er läßt den Jarl Haralld zu sich kommen. Jarl Haralld versteht sich jedoch dazu nicht, für seine Sohne zu bugen. Da fahren Weseti's Sohne mit drei großen Schiffen und 200 Mann nach Sjoland (Seeland) und plundern bort bie brei reichsten Sofe bes Sarls Sarallb. Strutharallb sie der reichten Hofe des Jaris Haralld. Strutharalld sieht nun ein, daß eingetroffen ist, was ihm der König geweissagt hat und sendet sogleich Männer zum Könige. Dieser aber antwortet, da der Jarl Haralld seinen Rath nicht befolgt, möge er sich selbst rathen. Haralld fährt mit zehn Schiffen nach Borgundarholm und verheert drei Sofe Befeti's. Diefer reifet jum Konige Swein, und ber Konig antwortet, er werbe balb jum Ifenvarthing fahren und babin ben Sarl Sarallb entbieten, und bort wolle er ben Bergleich ftiften. Konig Swein tommt gum Thinge mit 50, Saralibr mit 20 und Befeti mit brei Schiffen. Seine Sohne, Bui Digri und Sigurdr Rapa, find nicht bei biefer Fahrt. Befeti fchlagt feine Belte unten an ber See auf, bei bem Sunbe, ber an die Thingstatte ftogt. Strutharallbr hatte feine Belte oben, und bagwischen fest ber Konig seine Seerbuben. Als es gegen ben Abend ging, erscheinen gebn Schiffe, und auf ihnen Weseti's Sohne, Bui und Sigurdr. Bui ift angethan mit jenen fostbaren Rleibern und jenem Sute, mit bem foftlichen Schmude, welche Koftbarfeiten, fowie zwei Golbfiften, fie bem Sarl genommen hatten. Die beiben Bruber geben gang gewaffnet und mit ihrem Rriegsvolfe, bas in Schlacht= ordnung geftellt ift, auf bas Thing. Bui erbittet fich Gebor und ftoft nun brobenbe Worte gegen ben Jarl Struthas ralld heraus, welche eine Heraussoberung zur Schlacht enthalten. Der König halt es gegen seine Burbe, wenn sie sich auf dem Thinge schlagen und läßt sie nicht dazu kommen. Bui will die beiden Goldkissen durchaus nicht herausgeben, und ber Konig fpricht fie ihm gu. Aber bie fostbaren Burbefleiber bes Jarls und ben Sut und bie

Jomeborg, und fie werben weit burch bie Belt t. 3m britten Sommer, als es gegen ben Berbft gt, wird Palnatofi frant, und Wagn ift bamals inter alt. Ronig Burislaw wird fogleich in bie entboten, da Palnatofi fublt, daß die Krankheit n Tobe führen werbe. Er bittet ben Ronig, baß einer Statt einen andern Sauptling in bie Jomes Ben foll, ber barin die Ungelegenheiten leite und Ronig bie Landwehr (landvorn) habe, wie Palgethan, und fchlagt biergu Sigwalbi'n vor. Der ruhmt, bag Palnatofi ihm oft gut gerathen habe mmt feinen Borfchlag an und bestimmt auch, baß alten Gefete, Die Palnatofi mit einfichtsvoller r Rathe in ber Jomsborg gefest, befteben follen. lbi unterzieht sich bem, was ihm mit bes Konigs aw's und Palnatofi's Rathe unter bie Sanbe ge-Palnatofi gibt Wagn, seinem Blutsfreunde, bas Reich Bretlands ju Gigen und gur Beherrichung orn bem Britischen, und bittet feinen Entel, bie ifingar und insbesondere ben Konig zu ehren, und nswifingar und den Ronig, baf fie gut mit Bagn en. Rurg barauf ftirbt Palnatofi, und es beucht Berluft bes beften Belben allen ein großer Scha= igwalbi regiert nach ben Gefeten ber Jomswifin= ber nicht lange, fo wird ber Gebrauch ber Gefete gebrochen, und werden die Gefete nicht mit ber offen Strenge gehalten, wie ba, als Palnatofi res Balb geschieht, bag Beiber in ber Festung sind achte ober brei, fo auch geschieht, bag bie Dan= ger aus ber Festung fort find, als biefes bie Befete n. Huch haben in ber Festung manchmal Unthaten en Mannern und feltene Ermordungen fatt. Go r Jomswifinga-Saga 39). Da bie Geftaltung ber ing von Palnatofi bem größten Theile nach ber Sage angehort, so ist nothwendig zu fragen, was Sinn biefer Sage? Palnatofi's Geschichte beginnt wie er eine Erbtochter heirathet, burch welche er ein eigenes Reich erhalt. Doch ift er lieber in org als Hauptling ber Jomswifingar und als Land-um fur ben Konig Burislaw, als in feinem Reiche. biefes nur fcwach motivirt, namlich baß es ihm iner Gattin Tode ") nicht mehr in Bretland ge-nd er sich auf Raubfahrten legt und endlich nach nd fommt. 2118 wirkliche Befchichte betrachtet, ift unwahrscheinlich, bag ein Dann, ber fein eigenes at, für einen andern gandwehrmann wirb. Wir baber, bag Palnatofi in ber Birflichfeit fein n Bretland hatte. In der Sage hat aber biefes Sinn. Sie ftellt Palnatofi'n als fo vollendeten ber bar, bag er lieber Stifter und Sauptling eis Ifommenen Seerauberstaates als Beherricher eines

Jomswikinga-Saga in ben Fornmanna-Sögur 2. Band.
—35. S. 49—99. 40) Ühnlich gefällt es auch Otafin son nach seiner Gattin Tobe nicht in Wenbenland, und er mt seine Raubsahrt nach Westen; s. F. Wachter, Snorri n's Weltkreis. 2. Bb. S. 233. Aber auch das ist reine daß Otaf Tryggvason in Wendenland ein Reich erheirathet

erheiratheten Reiches fein will. Da aber bie Jomswis fingafaga bas Geschichtliche nicht aufgeben will, fo muß biefer vollendete Geerauber zugleich ber Bertheibiger bes Landes fur einen Undern fein. Wie wir oben faben, ift es febr zweifelhaft, ob Ufi Palnatofi's Gobn mar. Die Jomswifingafaga nimmt ibn als folden, um baburch Wagn Afajon als Palnatofi's Enfel gu erhalten. Much er, bas Chenbild feines Grofvaters, will lieber Somsmifing als Beberricher von Bretland fein. Bu Gunften feis nes Enfels bricht Palnatofi felbft eins ber Befebe, bie er gegeben. Er gwar thut es nur bem Buchftaben, nicht bem Beifte biefer Befege nach, ba ber gwolffahrige Knabe ebenfo ftart als ber ftartfte 18jabrige Jungling ift. Aber Diefes Brechen bes Gefetes burch ben Gefetgeber felbit beliebt die Sage, um ein Borfpiel bagu gu haben und ahnen zu laffen, wie die Gesetze nach Palnatofi's Tobe nicht nur bem Buchstaben, sondern auch dem Geifte nach werben gebrochen werben. Bugleich will fie veranschaulis chen, bag jene Gefete ohne Palnatofi's Perfonlichfeit nichts waren und er allein Kraft genug hatte, sie aufrecht zu erhalten. Auch konnte Palnatofi, ba er alter war, bas schwierigste Geseh, bas Geseh im Betreff der Weiber, bes fer aufrecht erhalten, als ber jungere Sigwalbi. Palnatofi hatte nach bem Buchftaben feiner Gefete Die Jomswifingar nicht um ihre Einwilligung auch bei ben wichtigften Ungelegen= heiten zu fragen gebraucht, ba Alles geschehen sollte, wie er es bestimmte. Aber so tief hatte bie Gewohnheit ber Germanen, nach welcher die Sauptlinge fich mit benen, welchen fie borftanden, beriethen, burchbrungen, bag bie Gage auch Palnatofi'n biefes beobachten lagt, um zu veran= schaulichen, bag bie Jomswifingar Palnatofi'n nicht bar= um in allen Studen unbedingt gehorchten, weil es bie Gefete vorschrieben, fondern weil er Palnatofi mar und nichts vorschlug, was nicht annehmbar war. Befonberer Betrachtung werth ift auch, wie die Sage Palnatofi's Berhaltniß zu seinem Pfleglinge Swein gestaltet. Der Grund zur Emporung Swein's Barallbson's gegen seinen Bater wirb schon gang fruh eingeleitet, namlich baburch, bag Sarallo ihn nicht als feinen Gobn anerkennen will. Palnatofi nimmt fich bes armen, verlaffenen Beibes und bes Knaben fraftig an und gerath baburch in eine feind-liche Stellung gegen ben Konig. Gegen die Wahrschein-lichkeit ber Wirklichkeit ift, baß ber Pfleger seinen Pflegling zwar unterstützt, aber immer allein handeln läßt, diese Handlungen nicht durch seine Gegenwart, sondern nur durch seinen Rath leitet und ganz dem Geiste der Sage gemäß ist, daß erst zuleht, als sein Pflegling verstoren scheint, Palnatosi wie ein Deus ex machina ihn unerwartet rettet. Bang fagenhaft ift auch, bag Swein Palnatoff'n burchaus bei ber Tobtenfeier feines Baters haben will, und Palnatofi boch mit Gwein nicht bar= uber verglichen ift, bag er feinen Bater getobtet bat. Nichts ward beiliger gehalten als bie Blutrache. Satte Palnatofi im Dienfte feines Pfleglings beffen Bater er= legt, fo hatte er in der Birklichkeit nichts Ungelegentli= cheres zu thun, als fich nach ber Erlegung bes Baters mit bem Gobne ju verfohnen. Schon ju Tacitus' Beit mußte man bie Freundschaften bes Baters ober eines an=

bern Blutsfreundes sowol, als auch ihre Feinbschaften, übernehmen. Diese währten nicht unversohnlich, benn auch selbst ber Todtschlag ward durch eine gewisse Ungahl (1) Rind : und Schafvieh gebußt, und biese Genug-thuung nahm bas ganze Saus an. Gleiches fand auch im germanischen Norben statt, und bei tragischen Berwis delungen, wenn Jemand einwilligte, bag ber Unbere feinen Blutsfreund erschlagen burfte, murde fogleich bedingt, baf ber Tobtichlager von bem Blutsfreunde des Erichlagenen in Guhne und Bergleich aufgenommen werben follte. So läßt Snorri Sturluson bei F. Wachter 2. B. S. 185 ben Jarl Sakon zu bem Danenkonige Haralld Gormsson fagen: Nun werbe ich gewinnen Roreg unter bich und erschlagen Gold : Haralld'n, wenn du willst das verheißen mir, bag ich folle leicht verglichen werben mit Euch fur bas ic. Beiter unten bemerkt Snorri: Diefes wird fest: gesett zwischen bem König und bem Jarl, da fahrt haston mit seinem Kriegsvolt, zu suchen Golds-harallo'n ic. Seite 180 erzählt bann Snorri, wie hakon Golds-harallb'n in ber Schlacht fangt und hangen laßt, und fahrt fort: Hierauf fuhr Saton ju Funde bes Danentonigs und verglich fich mit ihm leicht um Erschlagung Golb-Baralld's, feines (Bluts=) Freundes. Daß diefer Bergleich leicht ftatthatte, fam baber, bag Gold-Baralld feis nen Blutsfreund, ben Danentonig harallb Gormsfon, baburch erbittert hatte, baß er von ihm einen Theil bes Reichs verlangt und ber Sohn Gorms beshalb in die Erschlagung Haralld's durch ben Sarl hakon einwilligte. Aber einen Vergleich hielt man für durchaus nothwendig, wenn ber Tobtschlager von ber Blutrache verschont wer: ben follte. In ber Iomswikingasaga ift keine Sylbe bavon die Rebe, bag Palnatoki um Bergleich bei Swein nachsucht. Much spater nicht, als Swein mehrmals Befanbte an ihn schickt und ihn gur Tobtenfeier feines Ba= ters einladet, gibt Palnatofi als Entschuldigungsgrund, warum er nicht kommen konne, biefen wichtigen Grund nicht an und bedingt sich auch bann, als er die Ginla= bung annimmt, keinen Vergleich aus, ungeachtet er, wie aus seinen Borkehrungen hervorgeht, Unheil ahnet, und erscheint auf ber Tobtenfeier bes von ihm Erschlagenen, wie ein tollkuhner Abenteurer, und doch ist Palnatoki ber verständigste, einfichtsvollste, erfahrenste Mann seiner Beit. Es geht hieraus hervor, bag auch diese gange Partie ber Erzählung von Palnatofi's Lebensgeschichte ber reinen Sage angehort, und daß ber Erfinder biefer Partie entweber ein sehr mittelmäßiger Dichter war, indem er seinen Horern ober Lesern zu viel zumuthete, ober mahrscheinlicher, baß biefe Partie erft in einer Beit gestaltet und rudfichtlich gebichtet worben ift, als die Beiligkeit und Bichtigkeit ber Blutrache zwar noch aus alten Liebern und Sagen befannt, aber im Leben bebeutenb von ihrer Birtfamfeit verloren batte. (Ferdinand Wachter.)

PALNAUD, Sochebenenthal in bem zur vorderindisigen Proving Balaghaut (Karnatit) gehörigen Diftricte

Guntoor, liegt nach bem Flusse Kiftnah zu, ift rings von Gebirgen umgeben, über welche mehre Passe nach Balagbaut führen, und hat Timerpcotta zur Hauptstadt.

PALO. 1) Ein großes Dorf in der neapolitani: ichen Intendanza Principato citeriore, auf ber Bobe eines Berges gelegen, an beffen guge im Thale fich ber lago di Palo ausbreitet mit beilaufig 311 Saufern, 2800 Einwohnern, welche sich durch Landwirthschaft ernahren, einem alten Schloffe und einer in einiger Entfernung vom Orte gelegenen Kirche ber Madonna bi Valo. Den oftlich vom Dorfe gelegenen See überragt im Norben ber Monte S. Erta, im Suben bie Costa belle Pezzelle und im Subosten ber Cornito. Alle biese Berge find meist tahl. 2) Ein Dorf der papftlichen Delegation Biterbo und Civita-Becchia, am Geftabe bes mittellanbifchen Reeres eben gelegen, mit einem feften Schloffe; Baffel verfest es falfchlich an ben See von Bracciano, von bem es ungefahr eilf italienische Meilen gegen Subsubweften entfernt ift. 3) Ein Dorf in ber papftlichen Delegation Perugia, von der von Foligno nach Tolentino führenden Postftraße, 34 italienische Deilen oftwarts von ber erftern Stadt, am Eingange einer romantischen Schlucht boch über bem von Drzano berabrauschenden Torrente gelegen, in beffen Rabe fich eine nicht unintereffante Sta-(G. F. Schreiner.) laktitenhoble vorfindet.

PALO (Solz) nennen bie Spanier, wie bie Portugiesen Pao eine Menge von Baumen und Strauchern, besonders solche, beren holz zu irgend einem 3wede bien-lich ift. Um berühmtesten ift in neuester Zeit ber Palo de Vaca (Authaum, Brosimum Galactodendrou Don. New Edinb. phil. Journ. 1830. Jan. - Apr.) in Caracas geworben, welcher bei Berwundungen einen wohlschmedenben Milchfaft von fich gibt. Ginen abnlichen genießbaren Milchfaft liefern u. a. ber Milchbaum ober Hya-Hya (Tabernaemontana utilis Walker-Arnott) in Gupang, und die unreifen Fruchte bes Delonenbaums (Carica Papaya L.). Die Mild bes Palo de Vaca enthalt etwas Buder, Bachs und Kaferftoff; bie bes Hya-Hya noch außerbem Kautschut und Barg; bie ber Papaya ist ber Thiermilch am abnlichsten, benn in ihr treten Eiweiß und Rafestoff auf. Palo de Calenduras (Fieberhold) heißen auf fpanisch bie Chinabaume. Palo dulce oder Orozuz ist das Sußholz (Glycyrrhiza glabra L.), Palo Mesto fowol Quercus Aegilops L. als Rhamuus Alaternus L., Palo de Campeche und del Brasil bas Campeches und Brafilienhold. Pao d'Arco ber brasilischen Portugiesen (Urupariba der Eingebornen), ist Tecoma pentaphylla Justieu, aus deren Holze die Bototuden ihre Bogen machen. Pao de Cobra ober de Solor in Oftindien ift bas officinelle Schlangenholz (Lignum colubrinum pon Strychnos colubrina L.), ein berühmtes Mittel gegen Schlangengift. Pao Seringa ift ber Kautschutbaum von Canenne (Siphonia Rechard.). Palo-Extract, f. Pachana. (A. Sprengel.)

PALOCSA, Marktsleden in bem obern tartzer Bes zirke ber ungrischen Gespanschaft Saros, liegt am Poprad und hat ein Hauptdreißigstamt. (Fischer.)

<sup>41)</sup> Eine gewise Ungahl Bieh bief im Atteutschen Son, und ba Bied jur Sabne gegeben wurde, erhielt Son die Bebeutung von Sittne, Berichung, Friede; s. Bachter, Forum ber Kritik. L. B. 2 Isch. S. 108. 104.

PALÓCZ auch PALLÓCZ, umichtig PÁLÓCZ, ein mehren Grundbesigern gehöriges, nach Doboruszka (Bisthum Szathmár) eingepfarrtes Dorf, im kaposer Gerichtsstuhle (Processus) der ungvärer Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Oberungerns, an der von Unghvär nach Mihäly sührenden Straße, im Meile vom sinken Ufer des Unghstusses entfernt, eben gelegen, mit 155 Häusern, 1304 magyarischen Einwohnern, welche Feldbautreiben, einer eigenen katholischen Pfarre, einer katholischen Kirche, einer Schule und einem dem Grasen Barkóczy de Szala gehörigen Schlosse. Das Dorf ist 2½ Meilen oftwärts von Unghvär entlegen. (G. F. Schreiner.)

PALOCZA auch PALOTSA, slaw. Plavets und Plavec, ein der freiherrlich Horváthschen Kamilie gehörisger Marktslecken im obern tarzer Gerichtsstuble der sarosser Gespanschaft im Kreise diesseit der Theiß Oberungerns, am linken User des Popradslusses, zwischen ihm und dem Berge Kurzin, ungesähr eine Meile von der galizischen Grenze entsernt, mit 130 Häusern, 958 slowakischen Einwohnern, von denen nur 22 Juden, die übrigen aber, mit Ausnahme zweier Protestanten, sämmtlich Katholisen sind, einem schossen, in neueren Style erbauten herrschaftzlichen Schlosse, sehenswürdigen Gartenanlagen, einer eigenen katholischen Pfarre des Bisthums Kaschau, einer katholischen Kirche, einer Schule und Kischerei. Bon diessem Orte sührt die freiherrliche Kamilie Palotsay den Namen.

PALOIN, ein Gewicht auf der Kufte Koromandel, gleich 713 hollandischen 216 ober 34,258 Milligramm.

PALOIS, alter Name einer Stadt an der Grenze Athiopiens und Agyptens bei Plinius N. H. VI, 29 s. 35.

PALOJTA, irrig auch PALOJTHA und PALLOJ-THA gefdrieben, brei große an bemfelben Bache, melder fich in das Kurtosfluschen ergießt, nahe unter einan-ber gelegene Dorfer, im bozofer Gerichtsftuhle ber honther Befpanfchaft im Rreife biesfeit ber Donau Dieberungerns, nur ungefahr + Meile weftwarts von ber Grenze bes neograber Comitates entfernt, fie beigen: 1) Felso-P., flow, Horne-Plachtince, teutsch Dber-Plachtnit, ein mehren abeligen Familien bienftbarer Drt, mit 50 Saufern und 300 flowafischen Einwohnern, welche, mit Ausnahme von eilf Ratholiten, fammtlich jur evangelischen Rirche augsburgischer Confession sich bekennen und ber Pfarre in Rogep. P. zugetheilt find. 2) Közep-P., flow. Stredne-Plachtince, teutsch Mittel-Pl., ein mehren abeligen Familien gehöriges, von Alfo-P. nur eine halbe Stunde entferntes Dorf, mit 116 Saufern, 700 flowafischen Ginwohnern, welche meift Lutheraner find und nur 32 nach MIfo-P. eingepfarrte Ratholiken unter fich gablen, einer eigenen Pfarre ber evangelisch-augsburgifchen Confeffion, einem Bethaufe und einer Schule ber Afatholiten. 3) Also-P., flow. Dolne-Pl., teutsch Unter:DL, ein gu ber bem rofenauer fatholifchen Domcapitel geborigen Berr= fchaft Spoly = Gagt bienftbares Dorf, zwei Deilen norb= warts von Balaffa : Gnarmath entfernt, mit 129 Baufern, 786 flowakischen Einwohnern, welche außer sieben Protestanten sammtlich Katholiken sind, einer eigenen alsten katholischen Pfarre von (1834) 869 Pfarrkindern, welche zum mittlern honther Vicearchibiakonats-Districte gehört und unter dem Patronate des rosenauer Domcapitels steht, einer katholischen Kirche und einer Schule.

(G. F. Schreiner.)

PALOMAR, Stadt in Spanien, in Aragonien. (H.)
PALOMAS, kleine, zur spanisch andalusischen Proping Sevilla gehörige Insel mit einem Fort Namens Officer

funa. Sie führt auch ben Namen grüne Inset. (Fischer.)
PALOMBARA. 1) Eine Salzquelle in ber Rähe
bes Fleckens Rocca S. Felice, in ber neapolitanischen Intendanz Principato ulteriore, bessen Salz aber so wenig,
wie die in der Rähe besindlichen Steinkohlenlager benuht
werden. 2) Ein Marktslecken in der papstichen Delegation Rieti, hoch über dem linken User der Rera, ungesähr
eine italienische Meile südlich von Ferentillo, an der von hier
nach Arrone subrenden Strasse gelegen. (G. F. Schreiner.

nach Arrone führenden Straße gelegen. (G. F. Schreiner. PALOMBARO (nach Rizzi Zannoni PALOMMANO), ein Städtchen in der neapolitanischen Intendanz Abruzzo citeriore, auf einer Gedirgsstuse des Monte Palommano, der sich im Sudwesten der Stadt in mehren hohen Gipfeln erhebt, über dem rechten User des Avellossusses, welcher sich ungefähr sechs italienische Meilen unterhalb Palombaro in den Aventino ergießt. Die Einwohner beschäftigen sich viel mit der Obsibaumzucht, und erzeugen viel und gutes Obst. (G. F. Schreiner.)

PALOMERA, PALUMARIA, Seehafenstadt auf ber Nordostkuste der spanischen Insel Majorca, deren bei den Alten Columbria genannter Hafen durch eine felsige Insel geschützt wird. Man sindet in ihrer Nahe Corallen. (Fischer.)

PALOMET, Palombette, Blavette, heißt in den Landes und in Bearn ein wohlschmeckender Blätterpilz mit dunnem, zerbrechlichem Hute, welcher am Rande weiß, auf der Scheibe röthlich ist. Er gehört zu der Abstheilung der Röthlinge (Russula) und Thore (Essai d'une chloris du département des Landes) hat ihn Agaricus Palomet (f. Candolle Flor. franç. VI. p. 49) genannt. Außerhalb des südwestlichen Frankreichs ist er dis jest nicht gesunden worden. (A. Sprengel.)

PALOMINO. 1) Alonso. ein Spanier, der während der bürgerlichen Unruhen Peru's von 1538—1544 keine ganz unbedeutende Rolle spielte. Die Partei Alemagros dielt die Ferdinand Pizarro's in Lima blobirt (1538), in der Absicht ihr die Besignahme von Cuzo, welche über den Ausgang des Krieges entscheiden mußte, unmöglich zu machen. Pizarro hingegen mußte um so mehr an einer schnellen Beendigung des Krieges und Ergreifung undestrittener Macht liegen, als die bald zu erwartende Ankunst eines königlichen Bevollmächtigten die Unruhen zu beseitigen und dem Spreize der Führer des Heeres ein Ziel zu seizen drohte, von denen ein jeder nur durch Vernichtung seines Nebenbuhlers genug Macht erringen konnte, um später auch dem Könige widerstehen zu können. Alonso Palomino gewann durch übersall den Gebirgspaß von Guaitara unsern Lima sür Pizarro

und biente biefem bis jur Besiegung Amagros treulich. Er folog fic 1539 bem Pebro Ungures, einem Officier Digarro's, an, ber gur Belohnung feiner Dienste in ber Schlacht von Salinas (Zag vor Palmenfonntag 1538) bie Erlaubniß zu einem großen Entbedungszuge erhalten batte '). Bon ber Stadt la Paz begab fich ber von 5000 Indianern begleitete Bug ber Spanier nach bem Thale bes Chuquiabo und brang von ba, wie es scheint, in nordost= licher Richtung, ziemlich weit vor, boch ift es gegenwartig, aus Mangel genauer Nachrichten, und ber immer noch sehr bunkeln Geographie jener Gegenden, nicht mog-lich, ben genommenen Weg zu verfolgen. Die Entbecker fanden jedoch eine solche endlose Folge von dichtbewalbeten und undurchdringlichen Gebirgen, ihre Bewegung wurde so durch zahllose und gefährliche Strome gehindert, baß fie nach Ertragung außerorbentlicher Leiben umzuteh: ren beschloffen. Gie icheinen ben Beni jum Rudwege gewählt zu haben, und erfuhren mahrend ber letten De= riobe biefes Buges einen fo furchterlichen Mangel an al-Ien Bedürfnissen und waren fo oft genothigt die feindlich entgegentretenbe Matur zu bekampfen, bag 143 Spanier und mehr als 4000 Indianer und Neger ben Muhen er= lagen. Palomino war auf biefem Buge "als ein Mann, ber mit ber Art bes Landes, ben Gitten und ber Rrieg= führung ber Indianer innig vertraut war" von großem Rugen. Wir finden ihn 1540 als Alfalden ber Stadt wieber in Lima. Die Partei bes jungern Almagro feste ihn ab und hielt ihn gefangen nach ber Ermordung bes Marq. Franc. Pizarro. Er trat 1543 in Die Dienste ber Dibores von Lima, die fich, wenn auch noch im Ges beimen an bie Spite ber großen Partei gestellt hatten, bie mittels ber neuen Gefete fur Indien (v. 20. April 1542) so in ihrem Streben nach Bergrößerung und Unabhangigfeit beschrantt worben waren, bag ber größte Unwille herrschte und ein Abfall von Spanien vorbereitet wurde. Palomino überrebete ben bis dahin ruhigen Gonzalo Pizarro zur Ergreifung ber Baffen, tritt nachher balb in Euzco, balb in Lima in diese Handel verwickelt auf, und verschwindet aus ber Geschichte, nachdem er bei ber Gefangennehmung bes Bicetonias Blasco Runer be Bela (Dct. 1544) hilfreiche Sand geleiftet hatte.

2) Diego, war einer der zwanzig kuhnen Abenteuzer, die sich an der Spike von etwa 80 Soldaten am 14. Nov. 1524 in Panama unter der Führung Franc. Pizarro's einschifften, um die Eroberung Peru's zu beginnen. Er scheint alle Züge mitgemacht zu haben und Pizzarro's Sache immer treu geblieben zu sein. Um 1544 lebte er in Piura, und um 1549 erhielt er von dem staatsklugen Licent. Gasca, dem an der Ausschnung aller alten Anhanger Pizarro's mit der Regierung viel lag, die Erlaubniß Chuquimayo (Jaen de Bracomoros) für sich zu erobern. Diego Palomino kam mit dem Titel eines Capitains bekleidet an der Spike von 150 Soldaten am 10. April 1549 am Flusse Chuquimayo (Chinchipe) an, den er von den Eingebornen unterstückt ungeachtet seiner Wildheit und Größe glücklich passirte. Ohne viele Kampse

eroberte er nach und nach bie kleinen Diffricte, in welche bas gand getheilt war, und begründete die Stadt Saen, bie sich jedoch nie ju irgend einer Bedeutung erhoben hat?).

3) Melchor, wahrscheinlich ein Bruber bes vorherzgehenden. Bon ihm ist nichts weiter bekannt, als daß er ebenfalls mit Pizarro nach Peru gekommen ist, von den Schähen Atahualpa's seinen Theil empfing, die Burgerkriege überlebte und 1553 in Guamanga ansassig war, wo er eine gegen die Rebellion des Franc. Hernandez Givon gerichtete Erklärungsacte der Burgerschaft mit unterzeichnete.

(E. Poeppig.)

4) P. de Velasco (Aciscle Antonio), einer ber bebeutenbsten spanischen Maler bes 17. Jahrh., war geboren 1653 zu Bajalanca, einer kleinen Stadt in ber Rabe von Cordua. Da er auf den Bunsch seiner Altern Philosophie, Jurisprudenz und Theologie fludi-ren mußte, so konnte er auf die Malerei nur im Gebeimen fich legen, indem er alle möglichen Rupferfliche und Gemalbe copirte, bie er irgend aufzutreiben ver-Formlichen Unterricht erhielt er vom Daler Im 3. 1678 ging er nach Beenbigung fei-Valbes. ner Studien nach Mabrid, um fich an bem Mufter ber hier vereinten großen Maler weiter ju bilben. Die enge Freundschaft, in bie er hier mit Coello trat, verschaffte ihm den Auftrag, die Fresten in einer Galerie im Prado zu malen. Inbem er fich zu feinen Darftellungen bie Fabel ber Psyche wählte, wußte er in einer Reihefolge fich hierauf beziehender Gemalbe folche Mannichfaltigfeit anzubringen, so viel Talent zu zeigen, baß er turz barauf ben Titel eines fonigl. Malers und 1690 auch ein an= sehnliches Jahrgelb erhielt. Sehr balb wurden ihm bebeutenbe Auftrage in verschiebenen Stabten Spaniens gu Theil, namentlich in Balencia, Grenada, Salamanca, Corbua. Man ruhmt an feinen Gemalben bie verftanbige Perspective, bas Colorit, bie correcte Beichnung. Doch hat er oft ben Reiz seiner anmuthvollsten und ebelften Compositionen baburch zerstort, bag er seine Mobelle aus zu gemeiner natur mahlte; seine bebeutenbsten Gemalbe sind zu Balencia bie Confession bes h. Petrus, bie Fredten in ber Johannistirche und in ber Kapelle Unferer Lieben Frauen, funf Gemalbe im Chor ber Kathebrale zu Corbua, die Fresten in der Stephanskirche zu Salamanca zc. Neben seinen Leistungen als Maler erward er fich auch noch bas Berbienft, ber erfte Geschichtschreiber ber fpanischen Maler zu fein. Er schrieb namlich: El Museo pictorico y escala optica etc. (Madrid 1715—1724, in brei Foliobanben); die beiben ersten behandeln bie Theos rie und Technif ber Malerei; ber britte enthalt bie Les bensbeschreibung ber bebeutenbsten spanischen Raler; er zeigt sich hier etwas zu nachsichtig, wo es die Producte feiner gandsleute gilt, und zu ftreng gegen bie auslandischen Kunftler, beren Werte Spanien aufzuweisen bat; bieser lette Theil ist in London 1742 und 1746 in zwei Banben wieber aufgelegt, wovon ber erfte bie Lebensbeschreibungen ber spanischen Runftler, ber zweite bie Rachricht über die Stadte, Rirchen und Rlofter gibt, Die ihre

Werke besithen. Auch eine franz. Übersetzung hat man unster bem Titel: L'histoire abrégée des plus fameux peintres espagnols par Palomino (Paris 1749. 12.). Nach dem Tode seiner Frau, die ihm einen Sohn geboren hatte, trat er in den geistlichen Stand und stard zu Madrid am 13. April 1726. (Nach Depping in der Biogr. univ.)

PALOMINOS, fleine Infeln an der Rufte von Peru, etwas westlich von ber St. Laurentius Infel. (H.)

Palomydes, f. Myodarii.

PALOONSCHAH, PALUNSCHAH (n. Br. 17° 56', Lange 98° 36'), große Stadt und Hauptort einer dem Nizam zinspflichtigen Zemindarie in dem zur vorderzindischen Provinz Hyderabad gehörigen Districte Cummumait, hat ein Fort und wird von Telingas bewohnt, die Waffenschmieden unterhalten. (Fischer.)

PALOS. 1) (n. Br. 37° 37', w. L. 0° 48' nach dem Meridian von Greenwich) Borgebirge in der spanisschen Provinz Murcia, in welchem sich ein Zweig der iberischen Bergkette endigt. 2) (nördl. Br. 37° 10', westl. L. 8° 58' nach dem genannten Meridian), Seehasenstadt in der spanischen Tesoreria und Provinz Sevilla an der Mündung des Tinto in den Rio del Huelva, liegt zwei engl. Meilen such von Moguer und hat 500 Einwohner und einen kleinen, durch Ebbe und Fluth gebildeten Hasen, aus welchem Columbus im J. 1492 seine erste Entdeckungsreise antrat.

(Fischer.)

3) P., slaw. Palus, teutsch Königsdorf, ein eigener Bezirk ober Gerichtösstuhl (Processus) der obern weißensburger Gespanschaft, im Lande der Ungern des Großfürsstenthums Siebendurgen, welcher 16 Dörfer enthält, worzunter das Dorf Hevisz seiner Mineralquelle wegen das merkwürdigste ist. 4) Ein mehren Familien gehöriges Dorf und Hauptort des gleichnamigen Bezirkes, zwischen Gedirgen an einem in den Kiszhomorod-Fluß sich ergiezbenden Bache, an der von Köhalom nach Udvarheln sührenden Straße gelegen, von Magyaren und Walachen bewohnt, wit einer einem ar Mehrer und Kirche (G. K. Schreiner)

mit einer eigenen gr. Pfarre und Kirche. (G. F. Schreiner.)
PALOTA. 1) Ein der königl. Kammer gehöriges Dorf in der csanader Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Oberungerns, in der großen ungrischen Seene, an der von Szegedin nach Arab führenden Straße gelegen, 2½ Meilen ostnordostwärts von Makó entsernt, mit 493 Hausern, 3667 ungrischen Sinwohnern, welche sich vom Feldbau und von der Viedzucht nähren, einer eigenen katholischen Pfarre, welche zum Bisthume Ganad gehört, einer katholischen Kirche, einer Dorsschule und einer Mahlemühle. 2) Sin dem Grasen Fekete dienstdares Dorf im waizner Gerichtsstuhle der pesther Gespanschaft im Kreise diesseit der Donau Niederungerns, in der großen ungrischen Sebene, an der von Pesth nach Verelegyhäza sührenden Verdindungsstraße gelegen, drei Stunden nordnordostwärts von Pesth entsernt, nach Dunakeszi (Visthum Baigen) eingepfarrt, mit einer eigenen Pfarre der evangelischen helvestischen Consession, einer katholischen Filialkirche, einem Bethause der Reformirten, einer Schule, 204 Häusern und 1421 magyarischen Einwohnern, welche 805 Protesstanten und 649 Katholiken unter sich zählen und vom A. Eneykl. d. B. u. R. Dritte Section. X.

Aderbau und ber Biehzucht leben. 3) Gine bem Grafen Bichy be Bafonpteo gehorige große Berrichaft im vefapris mer Gerichtsstuhle und Comitate, im Kreise jenseit der Donau Niederungerns, die einen Theil des berüchtigten bakonner Waldes auf ihrem Gebiete hat. 4) Ein zur gräflich Zichn'schen Herrschaft gleiches Namens gehöriger Marktsleden am bekonner Walde, an der von Stuhlweissendurg nach Bestprim führenden Poststraße gelegen, von jeber biefer Stabte 1; Poften entfernt, boch ber erftern um eine halbe Stunde naber als ber lettern, mit 526 Sauf., 3994 magnar. Ginw., die fich mit ber Landwirth= fchaft beschäftigen, einem ichonen berrichaftlichen Schloffe, mit einem wohlgeordneten Familienarchive und hubschen Parfe, einem alten, von Nikolaus Ujlaky begrundeten Schloffe und ber Ruine von Pufata-Palota, welche un= gefahr eine Stunde oberhalb bes Marttes auf einem ber außerften Sugel bes bakonner Balbes liegt; einer fatholischen und einer Pfarre ber Evangelischen belvetischer Confession, einer fatholischen und griechischen Rirche, einem Bethaufe ber Reformirten und ber Afatholifen augsburgifcher Confession, und einer jubifchen Synagoge, einem im 3. 1791 errichteten evangelischen Baifenhause, einem Poftamte und Station, welche mit Befaprim und Stublweißenburg Pferde wechselt, und einer Tuchsabrik. Bon ben hiesigen Bewohnern bekennen sich 2449 zum katholischen, 1061 zum helvetischen, 478 zum Mosaischen Glaubensbekenntnisse und sechs zur orientalisch-griech. Kirche. In einer Entfernung von einer halben Meile beginnt der Sumps Sar-Két, welcher aber durch die Vollendung des Palatinalkanals in seinem Umfange bebeutend beschränkt worden ift. 5) Ein ber gräflich Cfaky'schen Familie gehoriges Dorf im goroginver Gerichtsfluhle der zempliner Gespanschaft, im Kreise diebsseit der Theiß Oberungerns, im hohen Gebirge in der-Nahe der galizischen Grenze, mit 76 Saufern, 559 Einwohnern, welche mit Musnahme von eilf Juben fammtlich Rugniaken und Katholiken find, einer griechisch = fatholischen Filialfirche und einer Dahlmuble. 6) Uj-P., ein Cameralborf im nagpfgalontaer Gerichtsftuble ber biharer Gespanschaft im Rreife jenfeit ber Theiß Dberungerns, in ber großen ungrischen Gbene, am Peczebache gelegen, eine Meile westwarts von Groß: warbein entfernt, mit einer eigenen fatholischen Pfarre (bes Bisthums Großwarbein), einer fatholischen Kirche, 57 Saufern und 367 teutschen Einwohnern, weshalb bas Dorf auch Svab-Palota heißt, einer Trivialschule und einem ergiebigen Ackerbaue. (G. F. Schreiner.)

PALOTAS (spr. Palotasch), ein dem Fürsten Eszterhäzy gehöriges, großes Dorf im szecsenver Gerichtsstuble der neograder Gespanschaft im Kreise diesseit der
Donau Niederungerns in der Nabe der von Pasztó nach Aszob führenden Straße, zwischen Hügeln gelegen, 24 Meilen nordnordostwarts von dem legtern Marke entfernt, mit 88 Häusern, 698 Einwohnern, welche, mit Ausnahme von sechs Juden, sämmtlich Magyaren und
Katholisen sind, einer eigenen katholischen Pfarre (Bisthum Waiten), einer fatholischen Kirche, einer Schule
und einem sehr guten Melonenboden. (G. F. Schreiner.)

PALOVEA nannte Aublet mit einem barbarifchen

Namen, für welchen Scopoli Ginannia (nach bem Grafen Giuseppe Ginanni aus Ravenna) sette, eine Pflanzen= gattung aus ber erften Ordnung ber neunten Linne'schen Classe und aus der Untergruppe der Cassieen der Gruppe ber Cafalvinicen, ber naturlichen Familie ber Leguminofen. Char. Die zwei oberften Stubblattchen find zu einem zweilappigen Sullblatte verwachsen; ber Relch ragt aus ber Hulle hervor, hat eine umgekehrt fegelformige Robre und einen vier = bis funflappigen, offenstehenben Saum; brei ober vier binfallige Corollenblatteben tragen auf einer innern Spite eine unfruchtbare Anthere; Die freien, fehr langen, pfricmenformigen, vor bem Aufbluben gurudigesichlagenen Staubfaben find im Relchrachen eingefügt; ber Fruchtknoten ift gestielt, linienformig, schmalgebruckt; ber Griffel fabenformig, glatt, mit knopfformiger Narbe; bie Hilfenfrucht ablang, zusammengebrucht, sechse bis siebenssamig. Die einzige Art, P. guianensis Aubl. (Guj. I. p. 365. t. 41. Lumarck illustr. t. 323. Ginannia Scop., Schreber gen. p. 231. Brownea paucistora Wildenowsp. pl.). wächst in den Wäldern von Gujana, als ein Strauch oder Baumchen von 15 Fuß Höhe mit abwechstellen ablanden von 15 Fuß Höhe mit abwechstellen ablanden von 15 Fuß Höhe mit abwechstellen. felnben, ablangen, gangranbigen, glatten, langzugespitten, furgeflielten Blattern, zwei fleinen Ufterblattchen an ber Bafis bes Blattfliels, fleinen Bluthenahren am Enbe ber Breige und rothen Blumen. — Die allerbings verwandte Gattung Brownea Jacquin (f. b. Art.), welche zwar zu berselben Familie (nicht zu ber ber Polngalcen) und Gruppe, aber zu einer anbern Untergruppe (Geoffrne aceae) gehort, unterscheibet sich hinlanglich burch funf nagelformige Corollenblattchen, 10 bis 15 zu einer Scheibe permachsene Staubfaben und durch faserig-schwammige Ausfullung ber Hulsenfrucht. Von ber Gattung Brownea find jest sieben Arten bekannt, namlich: 1) Br. Rosa de Monte Bergius (Act. angl. 1773. p. 171. t. 8. 9. Lamarck illustr. t. 575. f. 3. Br. speciosa Reichenbach in Sieber. Flor. Trinit. exs. n. 68) auf ben Gebirgen ber ganbenge von Panama, ber Tierra firma und ber Antillen. 2) Br. coccinea Jacquin amer. p. 194. t. 121. Lamarck l. c. f. 1) in Gebirgewaltern bei Benezuela. 3) Br. latifolia Jacquin (Fragm. p. 25. t. 17) in Caracas. 4) Br. racemosa Jucquin (l. c. t. 16) ebenda. 5) Br. capitellata Jacquin (l. c. p. 26. t. 18, 19) ebenda, wo sie Rosa Macho heißt. 6) Br. leucantha Jacquin (l. c. t. 20, 21) chenda. 7) Br. grandiceps Jacquin (Collect. III. p. 287. t. 22. f. a

— i. Fragm. t. 22, 23. Lan. l. c. f. 2) in Bergmalbern von Caracas und Cumana. (A. Sprengel.)

PALOVECZ. 1) Ein zur gräslich Festeitssischen Herrschaft Csaktornya gehöriges Dorf im mura zözer ober insulaner Gerichtsstuhle ber fzalader Gespanschaft im Kreise jenseit ber Donau Niederungerns, unsern vom rechten User bes Ternawaslusses, in waldreicher, sanst geschwungener Gegend gelegen, nach Szoboticza (Bisthum Agram) einzgepfarrt und davon & Stunden nordwärts entsernt, mit 61 Häusern und 536 flawischen katholischen Einwohnern, welche sich vom Feldbaue nähren. 2) Ein auch Paulovecz genanntes Dorf im kreuter Gerichtsstuhl und Comistate des Köniareichs Kroatien nächst dem rechten User

bes Cherneczbaches, in gebirgiger Gegend gelegen, ber abeligen Familie Raffan gehörig, nach Dubovecz (Bisthum Ugram) eingepfarrt, mit 76 Saufern und 519 flawischen, katholischen Einwohnern, welche Ackerbau treiben.

PALPAH (Br. 28° 11', L. 100° 34') liegt am Gundut und ist die Hauptstadt eines Districts in dem vorderindischen Reiche Nepaul. (Fischer.)

PALPATA (Insecta), eine von Macquart (Histoires naturelles des Insects Diptères [Paris 1834]) in der Tribus Syrphydae aufgestellte Zweislüglergattung mit folgenden Kennzeichen: Der Körper etwas schmal, die Palpen groß, über dem Russell in die Höhe tretend, zusammengedrückt, spatelsormig erweitert, das Gesicht vorragend, die Fühler auf dem Vorsprunge der Stirn eingesügt, das dritte Glied eisormig, die Augen behaart, dei beiden Geschlechtern getrennt, die hintern Schenkel verzickt, die Schienen gedogen, die Randzelle geschlossen, die Unterrandzelle sußsörmig. Nur eine Art, P. soutellata, sechs Linien lang, schwarz, Palpen blaßgeld, das Gesicht mit blauem Schiller und schwacher, weißlicher Haarde deckung, Stirn schwarz glanzend, ebenfalls weiß behaart, ein sammetartiger Fleck am Scheitel, Griffel der Kühler rothgeld, Thorar schieferfarden schillernd, vorn drei sammetartige, hochrothe Flecken, hinterleib blaugrau glanzend, die Ränder der Leibestinge sammetschwarz, Schienen und Tarsen rothgeld, die Flügel in der Mitte mit einem großen braunen Flecken. So das Mannchen. Ein weibliches Individuum, das Macquart zu dieser Art rechnet, hat auf dem zweiten hinterleibstinge zwei rothe Flecken, und die ganze hinterhälfte der Flügel ist braun. Das Baterland ist Brasilien. (D. Thon.)

PALPATORES (Insecta), eine Abtheilung ber Kafer, und zwar ber Familie ber Keulenhorner in ber Section ber Pentameren. Ihre Fühler, wenigstens so lang wie Kopf und Thorar, sind entweder gegen das Ende verdickt oder fast sadensormig, die beiden ersten Glieder langer als die übrigen. Der Kopf ist eisörmig und hinten eingeschnurt, die Marillarpalpen sind lang, vortretend, gegen das Ende angeschwollen. Der Hinterleib ist groß, eisörmig oder eiahnlich, seitlich von den Flügelbecken umfaßt. Die Füße sind lang, die Schenkel die und die Tarsenglieder ganzrandig. Es gehören hierher die beiden Gattungen Mastigus und Stydmanus. (D. Thon.)

Palpebrae. die Augliber, s. Auge.
PALPICORNES (Insecta), eine von Latreille gegründete Familie der Kafer in der Section der Pentameren. Die Fühler sind dei ihnen keulensormig, meistenstheils durchblattert, aus neun Gliedern bestehend, unter den vorragenden Kopfrandern eingesügt, kaum langer als der Kopf und die Marillarpalpen oft an Lange übertrefsfend. Das Kinn ist groß und schilbsormig. Der Körper ist im Allgemeinen eichnlich oder halbkugelig, gewöldt. Die Füße sind dei mehren Schwimmssüße und haben dann nur vier deutliche Fußglieder oder auch sun, wo aber das erste Glied ganz kurz ist, die Tarsenglieder sind alle ganzrandig. Sie zerfallen in zwei Tribus, Hydrophilii und Sphaeridiota. (D. Thom.)

PALPULA Treitschke (Insecta), eine aus ben Tineen (Tineae) Linné's gesonderte Schmetterlingsgatztung, mit folgenden Kennzeichen: Die Palpen der Schmetzterlinge sind sehr lang, buschig, am Ende mit einer herzvorstehenden nackten Spise (welches Kennzeichen leicht zerstörbar und nur bei frischen Stücken deutlich und ganz vorhanden). Die hinterfüße zeigen sich meistens an den Schenkeln stark behaart. Die Borderslügel sind meistens an den Schenkeln stark behaart. Die Borderslügel sind meistenzeitig, am hinterrande schief abgeschnitten und wie die gleichgesormten, etwas kurzern hintern, kurz gestanzt. — Won den Raupen ist nur die der einzigen nachgenannten Art bekannt, welche zugleich als Typus zu betrachten.

P. daphnella, Biener Bergeichniß (Hübner, Tin. t, 12. f. 81. foem. Larv. Lepid. VIII. Tin. 1. Bombyeif. B. c. f. 2. a. b). Der Schmetterling mit ausgespannten Flügeln zollbreit. Palpen, Kopf und Rucken sind oben weiß, braunlich angeslogen, an den Seisten braun, die Fühler braun und weiß geringelt. Hinterleib und Füße weißgrau, ersterer auf den vordern Gelenken mit purpurfarbigem Scheine. Die breiten und fast ovalen Borberflugel haben einen weißgrauen Grund, beffen Salfte gegen ben Borberrand mit hellern und buntlern purpurbraunen Flecken bewolft ift. Muf ber Flugel= mitte, gegen bie Burgel, fteben zwei fchwarze weißumzo-gene Punfte, nach ber lange unter einander und weiter gegen ben hinterrand ein langlicher, fchwarzer, weiß um= jogener Strich. Reben beiben ift bas Purpurbraune am bellften. Die Gegend bes Sinterrandes ift mit verlofche= nen braunlichen Langeftrichen gewässert. Bor ben ebenso gefarbten Frangen findet fich eine enge beutliche fcmarge Punttreihe. Die Sinterflugel find weißgrau, die gleichen Frangen mit einer bunflern Linie eingefaßt. Die Flache ichimmert mit mattem Purpurbraun. Die Raupe lebt im Dai in Balbern auf bem Rellerhalfe (Daphne Mezereum). Gie ift von gebrungener Geftalt, nach Born und hinten nur wenig ichmal zulaufend, fleischfarbig, mit zwei breiten braunen gangsftreifen ju beiben Geiten bes Rudens, in welchen auf jedem Ringe ein weißliches Fled: chen liegt. Über ben Ruden gieht eine weiße Langelinie, ber Kopf ift gelb, mit einigen braunen Punkten; bas Nackenschilb fcwarzbraun mit weißen Strichen und bie Bruftfuße find fcwarzbaun. In ihrer Bermandlungs= weise weicht fie auffallend von verwandten Raupen ab. Sie bangt fich ohne weiteres Gespinnft, wie die Raupen ber Gattung Pontia (unter ben Tagichmetterlingen, Die Roblweiflinge) an ein Blatt ober einen 3meig feft und wird zu einer sonderbaren Puppe. Diese hat namlich die Geffalt eines Bogelkopfs mit didem Schnabel; vom Ruden ber Puppe erhebt sich eine allmalig steigende, oben jugefpitte und ichnabelformig gefrummte Erhobung; ber Bintertheil ber Puppe bingegen ift nach ber Bauchfeite gefrummt. Gie außert nur wenig Leben. 3bre Ber= wandlung geschieht Unfangs Juni und nach ungefahr 14 Tagen ericheint ber Schmetterling, ber in Teutschland und Ungern einheimisch, aber nirgend haufig ift.

Semicostella, bicostella, rostrella etc. (D. Thon.)

PALQUASCHOGEUMA, ein Gee in Untercana-

PALQUIN nach Feuillé, ober PAGNKIN nach Ruiz und Pavon heißt in Chile und Peru Buddlea globosa Lamarck (f. d. Art. Buddlea n. 32), ein hoher Strauch, welcher in europäischen Glashäusern häusig gezogen wird.

A. Sprengel.) PALSA (Joh.), geb. ju Jermerit in Bohmen am 20. Juni 1752, geft. am 24. Jan. 1792, einer ber großten Balbhorniften, ber mit feinem Gehilfen und Freunde Thurrichmibt ebenjo Bewundernsmurdiges als Schones lei= ftete nach bem Zeugnisse aller Kenner jener Zeit. Im S. 1770 fam er mit seinem Gefahrten nach Paris in die Dienste eines frangofischen Pringen, wo beibe 13 Jahre lang glangten. Auf einer Runftreife nach Raffel gefom= men, wurden bie Freunde sogleich vom Landgrafen gut angestellt, obgleich die horner gut besetzt waren 1783. 3wei Sahre spater hatten beibe hornisten auf einer Reise nach Condon ihren Ruhm vermehrt und feierten gurudgefehrt in Kaffel 1786 bas glangenofte Mufikjahr. Ihre Fertigkeit übertraf Alles und bie Reinigkeit und Schonheit bes Tones ihrer parifer Gilberhorner machte einen bezaubernden Gindrud. Da furg barauf ber funftliebende Fürst ftarb, wurden beibe Meifter noch in demfelben Jahre nach Berlin berufen. Bon beiben Freunden find Duos à Il Cors de Chasse. Op. I. et II. zu Paris berausgekommen, die vortrefflich fein follen, besonders dies (G. W. Fink.) jenigen, bie in Moll fteben.

PALSGRAVE (Johann), geb. etwa 1480 gu Lon: bon, geftorben gegen 1554, Berfaffer ber alteften bis jest bekannten frangofischen Grammatif. Er erhielt in London Elementarunterricht, ftubirte in Cambribge, ging barauf nach Paris, mo er mehre Sahre ben Studien lebte, ben Grad eines Magister artium erlangte, und fich im Frangofischen fo vervollkommnete, bag man ihn gum Lebrer ber Pringeffin Maria, Schwester Beinrich's VIII., Braut Konig Ludwig's XII., mablte. Da diefer Konig brei Mo-nate nach ber Hochzeit ftarb, fo fehrte er mit ber Ronigin nach England jurud, gab hier mehren por-nehmen herren Unterricht im Frangofischen, erhielt balb eine einträgliche Prabenbe und murbe von Beinrich VIII. ju einem feiner orbentlichen Raplane ernannt. 3m 3. 1531 lebte er einige Beit in Orford, ließ fich bier wie in Paris ben Grad eines artium magister und barauf ben eines Baccalaureus in ber Theologie ertheilen. Die frangofische Sprache war in England freilich ichon feit 1362 aus ben gerichtlichen Berhandlungen, und feit bem Unfange ber Regierung Beinrich's VII. aus ben Parlamentsacten verbannt, aber ein gemiffer frangofischer Jargon, aus Altfrangofifch und Englisch zusammengefest, wurde bamals noch fortwahrend in ben Schriften ber Rechts: gelehrten angewandt, und ftand auch beim Abel in Achtung; biefer Berfall bes Frangofischen in England mußte erft gegen bas Enbe bes 15. Sahrh. eingetreten fein, benn ber Rangler Fortescus behauptete noch in einem 1463 erschienenen Berte über bie englischen Gefebe, baß fich bas Frangofifche in England, wo es eine mehr gefchriebene, als gesprochene Sprache sei, reiner als in Frankreich

felbft erhalten habe. Palsgrave murbe burch ben Bergog von Guffolt, beffen Sohn, ben Bergog von Richmond, er im Frangofischen unterrichtete, veranlaßt, ein Lehrbuch ber frangofischen Sprache ju schreiben; er nahm sich ba-bei die griechische Grammatik des Theob. Gaza jum Dufter und benutte die handschriftlich vorhandenen, erft un= ter ber Regierung Beinrich's VIII. aber vor 1530 verfaß: ten grammatischen Schriften über bie frangofische Sprache von Gples Dewes, Mer. Barclay und Petrus Ballenfis; Palsgrave's Schrift bestand Unfangs aus zwei Buchern, von benen bas erfte über bie Mussprache, bas andere über bie Rebetheile handelt; er überreichte fie bem Bergog von Suffolt und beffen Gemahlin, ber Konigin Marie; aber biefe Gonner riethen ihm, es bem Konige Beinrich VIII. Bu bebiciren, gu welchem Ende er ein brittes Buch, bas bebeutenbfte bes Gangen, bingufügte, in bem er theils ben Inhalt bes zweiten weiter ausführte, theils lerifalische Tabellen jugab. Das Gange erschien 1530 in flein Folio unter bem Titel: Lesclarcissement de la langue francoyse, compose par maistre Jehan Palsgrave, angloys natif de Londres et gradue de Paris auf 1134 Geiten. Es ift biefes Buch jest außerft felten, und faum burfte man über neun Eremplare jest nach: weisen. Bas nun ben Berth beffelben betrifft, fo fann man ihm nicht großen Scharffinn abstreiten, mit bem er in bas bamalige Chaos ber frangofischen Sprache und ihrer Grammatik einige Drbnung gebracht, ihre Gefete, ihren Genius entbedt hat (er, nicht ber nachher zu nennende Dubois, hat zuerft die Bezeichnung bes Accent Aigu eingeführt), wenngleich naturlich seine Grammatit noch feine gute ift; historischen Werth wird fie immer behalten, wenn auch feine Unfichten über bie Mussprache manches Bi= garre haben; mabrent er fich namlich einbilbet, bie gwi= fchen ber Geine und Loire übliche Mussprache ju lebren (ber bortige Dialekt war allmalig besonders burch bie von Rarl V. bis auf Frang I. berab veranftalteten Uberfebun: gen aus bem Griechischen und Lateinischen gur berrichen= ben Lanbes= und Schriftsprache erhoben worden, und noch por ber Droonnance Frang I. wurde zu jedem Umte bie Renntnig biefes Frangofischen verlangt), verfallt er offen= bar ofters in bie in England feit ben frubern Sabrbunberten ublich gewesene provencale Mussprache. Geine leris falischen Tabellen fonnen noch jest fur Die Bedeutung veralteter Borter mit Rugen gebraucht werden; aber bebenft man, bag biefe Grammatit die erfte in ihrer Urt war, bag Jacob Dubois, beffen in lateinischer Sprache verfaßte frangofifche Grammatik feche Monate nach ber bes Palsgrave ericbien, ohne von ihr Renntnig zu haben (nulla, fagt Dubois, quod sciam, de sermonis gallici proprietate scripta in hunc usque diem aut vidi aut a quoquam visa audivi), nicht weniger zu wun: fchen übrig laßt, endlich baß Palsgrave ein Auslander mar, fo wird man ibm nicht feine Achtung verfagen konnen. Schabe, bag bas von ihm in verschiebenen Stellen feines Buche angefundigte frangofifche Bocabulaire und bie verhei= gene Abbanblung über bie frangofischen Spruchworter nicht erschienen find; man hatte von ihm nur noch eine wort-liche englische Übersetzung eines lateinischen Drama von

PALSGRAVE

3. Fullonius, welche unter bem Titel: The comedye of Akolastus (1540. 4.) erfcbienen. (Rach Barbier.) (H.)

PALSUM, alter name eines Fluffes im Innern Libnens bei Plin. N. H. V, I. s. I, wo jeboch auch

bie Schreibung Passum fich findet.
PALSUNDET (fprich Polsundet), einer ber vier Einlaufe, bie aus ber Oftsee nach Stockholm führen, nam-lich ber Eingang bei Warholm, Ordjupet, Palsundet und Gobra Statet. Der Einlauf Palsundet liegt & Meile von Warholm, zwischen Waron und bem Borgebirge Bogesund, ward 1726 verfenft, sodaß nur Boote biefe Strafe befahren konnen; zur Bertheibigung biefes Einlaufs ward 1823 eine Schange errichtet \*). (v. Schubert.)

PALTE, großer tibetanischer See, liegt auf ber Mordseite bes himalih in ber Proving Tzang und an ber Strafe von Lassa nach Butan. Rings von ho ben Bebirgefetten eingeschloffen, bat er einen geringen Spiegel, bafur aber in feiner Mitte eine fieben Dei-Ien im Durchschnitt haltenbe Felfeninfel, welche jeboch nicht unfruchtbar und baber mit Dorfern und Rloftern befett ift. In einem auf ber Oftfufte gelegenen Rlofter hat bie Großlamanin Furcepamo ihren Gis, unter welcher alle übrigen Monchs- und Nonnenflofter fteben.

PALTHAN (Joh. Franz v.), geb. 1724, geft. 1804 als Juftigrath ju Bismar, verfaßte theils eigene belletriftische Schriften (Unafreontische Bersuche Stralfund 1751.], Bersuche jum Vergnügen [Rostock 1758 — 1759. 2. Bbe.], theils übersetze er die Sahreszeiten von Thomson (Rosstock 1754), Blackmore's Schöpfung (Buzow 1764) und

San's Fabeln (Samb. 1784). (H.)
PALTHE (Gerard Jan), ein hollanbifcher Genremaler gegen Ende bes. 17. Sahrhunderts, welcher vor-Nachtfrude und Scenen aus bem burgerlichen Leben malte. Geine Gemalbe find fehr gut gezeichnet und von trefflischem Effect, boch nicht mit ben Berfen von Gottfried Schalfen ju vergleichen. Gein Bilbnif von ihm gemalt, war in ber van ber Mart'ichen Portraitsammlung ju Lepben. Es ift übrigens berfelbe Runftler, von welchem van Gool in feinem Berte (1. Th. G. 469-471) fpricht. Seine Gobne wibmeten fich ebenfalls ber Malerei und

1) Jan, Gohn bes Borigen, wird von van Gool als ein fehr guter Bilbnigmaler geschilbert; ein Bilbnig bes Professors Tiberius Semfterbuis ift nach ihm in Schwargfunft gearbeitet worben. Er ftarb 1769 im 56. Jahre feines Lebens zu Lenben.

2) Antony, Bruber bes San, war ein recht guter Bilbnigmaler, wenn er gleich weniger als Jan leiftete, ber fich mehr bem Rembrandt naberte.

3) Adrian, britter Bruber bes Borigen, gwar eben-

falls als guter Bildnismaler berühmt, so glich er boch nicht feinen Brübern, auch trieb er die Runst mehr als Dilettant ober als bloger Liebhaber. Er war Anfangs

<sup>\*)</sup> Rach Tuneld, Geogrefi öfver Sverige. 3. Huft. 1. Bb. 1827.

Secretair eines hollándischen Grafen, Wassenaer Obdam, mit dem er auch an verschiedene Orte reiste. Später bekleidete er ein öffentliches Amt als Vorsteher oder Einnehmer in einer Staatscasse. Zeit und Mittel erlaubten ihm eine sehr schöne Gemäldesammlung von guten hollandischen Meistern anzulegen; eben so hinterließ er eine trefsliche Sammlung von Originalhandzeichnungen, worunter herrliche Sachen von ihm nach Does Hobbema und andere waren \*).

PALTONENSES, bei Plinius (N. H. III, 11. s. 16) erwähnter alter Name einer Bolkerschaft in Unteritalien, boch ist die Lesart unsicher. (H.)

Paltoria R. et P., f. Ilex.

PALTOS (Háltoc), Name einer alten Stadt in Syrien, an der Seekusse in der Nähe von Phonicien, zwischen Balanea und Gabala, 20 Millien von Laodicea. Auf den Trümmern von Paltos steht nach Pococke das beutige Boldo; nach Shaw sollen sich die Ruinen von Paltos in der Nähe des Fleckens Melleck sinden. (Bergl. Mel. I, 12, 5 et add. Tzschucke, Strad. XVI, 728. Cass. in Cic. ad famil. XII, 13. Plin. N. H. V, 20.

PALTRONIERI (Pietro), genannt von seiner Gesburtsstadt il Mirandolese, war ein sehr guter Architekturmaler, geb. 1673. Giov. Francesc. Cassana und Marc. Antonio Chiarini zu Bologna waren seine Lehrer. Als er seine Lehrer verließ, ging er nach Rom, wo er viel nach Antiken zeichnete. Hierdurch erward er sich eine so große Leichtigkeit, daß er mit vieler Praktik sehr sleißige und zarte Wasserland als Digemalbe vollendete, die er mit schoner Architektur, Säulengängen und großen Arkaben sehr lebendig mit schonen Landschaften, Aussichten und weiten Fernen zierte. Die königl. Gemäldegalerie zu Dresden besitht zwei Gemälde mittlerer Größe von ihm.

PALTSCHOWICE, eigentlich PALCZOWICE, ein ben Lodziński schen Erben gehöriges Gut im nördlichen Theile des wadowicer Kreises des Königreichs Galizien, von der Stawa bewässert, mit einem eigenen Wirthschaftsund Justizamte und dem Dorfe gleiches Namens. Dieses liegt unsern von dem rechten User des Stawaslusses, der hier eine ziemlich lange Insel bildet; ist nur eine halbe Meile von der Stadt Zator stromadwarts entsernt, und besitzt eine eigene katholische Pfarre von (1834) 950 Seezlen, die zum wadowicer Decanat des tarnower Bisthums gehört und unter dem Patronate der Herrschaftsbesitzer steht, eine alte katholische Kirche, eine Schule und einen Meierhof.

Paltz, f. Neu-Paltz.

PALU, PALOU. 1) (n. Br. 38° 52', offl. L. 39° 40'), Hauptstadt eines fjurdischen Fürstenthums gleiches Namens, liegt 60 engl. Meilen nordlich von Diarbetr, in dem nach dieser Stadt benannten asiatische turkischen Sjalate. 2) Kleiner Fluß im franz. Vienne-Despartement. (Fischer.)

PALU, LA PALU, altes ebles Geschlecht in ber frangofifchen Lanbichaft Breffe einheimisch, von bem ein 3weig aber große Besigungen in Sochburgund erworben hatte. Peter, herr von Barambon, Ritter, lebte im 3. 1158. Diefes Enfel, Bilhelm, hatte bie Cohne Ber= barb und Guibo, mit benen bas Saus fich in zwei Li= nien theilte. Gerhard be la Palu, Ritter, Berr von Barambon, Richemont, Bouligneur und Toiffia, war ein Bater von fechs Kindern. Peter, von diefen fechs bas jungfte, geb. ums 3. 1280, befuchte bie Schule in Lyon, trat in den Dominikanerorden und kam nach Paris, um in dem Kloster der Straße St. Jaques die letzte Beihe der Bissenschaft zu empfangen. Im J. 1314 promovirte er als Doctor ber Theologie, um bemnachst mit allge-meinem Beifalle theologische Borlesungen zu halten. Im 3. 1317 prasidirte er als General-Bicarius in bem zu Pamplona abgehaltenen Orbenscapitel, indem ber Gene= ral, Berengar von Landon, burch eine fur ben h. Stuhl zu verrichtende Sendung an ben frangofischen Sof gebun-ben war, und im nachsten Jahre wurde Peter von bem Papfte an ben Grafen Robert von Flandern abgefchicht, um diefen jum Gehorfam gegen feinen Lebensberrn, ben Ronig von Frankreich, jurudzufuhren. Gin Baffenstill= ftand auf ein Sahr war bas Bochfte, mas er erhalten fonnte, und barum wurde ihm Schuld gegeben, bag er feiner Instructionen wenig eingebent gewesen. Gine icharfe Untersuchung erwies bes Berleumbeten Unschuld, aber er kehrte gleichwol in fein Klofter zuruck, um fich abwech= felnd mit Borlefungen, Predigen und fchriftstellerischen Urbeiten zu beschäftigen. Im 3. 1329 murbe er von bem Papite Johannes XXI. jum Patriarchen von Jerufalem geweiht, und sofort begab er fich auf die Reise nach bem beil. Lande. Schmerzlich ergriffen von den Leis ben und ber Lage ber morgenlanbischen Rirche, trat er bor ben Gultan von Rairo, um fur bie gepeinigten Chris ften zu bitten. Geine Rebegabe fcheiterte an bes Beiben blinder Buth, und Peter ging nach Franfreich gurud, um für die Berkundigung eines neuen Kreuzzuges des Pap-ftes Genehmigung zu suchen. Much ben hof des Konigs Philipp von Balois besuchte er, und ber Monarch, auf beffen Beranlaffung jum Theil ber Patriarch nach Sprien gegangen war, an Ort und Stelle bie genauesten Nach= richten über ben Buftand bes Lanbes und bie Starte ber 3wingberren eingesammelt hatte, berief feine Pralaten und Großen. In glanzender Berfammlung, in begeisterter Rebe, hanbelte Peter von bem jammervollen Zustande ber Rirche im Drient, von ber Ratur und Folge ber auf ben Urbewohnern laftenden Knechtichaft und von ber Schwach= beit ber barbarischen Regierungen, welchen bas gand ber Gotterwählten preisgegeben. Bon bem Feuer bes Rebs ners ergriffen, fuhren bie Berren auf, um ju ichworen, baß Gut und Blut geweihet fein follten bem beil. Berfe ber Erlofung; und am Freitage nach bem St. Dichaelstage im 3. 1333 nahmen ber Konig und viele feiner Baros nen, überhaupt eine ungablige Menschenmenge, offentlich bas Kreuz; balb thaten bie Könige von Bohmen, Nas varra und Aragon ein Gleiches, und ber erste August 1336 wurde als letzter Termin für ben Ausbruch festges

<sup>\*)</sup> v. Gjinben und v. Billigen. 2. Bb.

fest. Aber es tamen anbere Gorgen, bie Berwickelun= gen mit England, Ebuard III., Robert von Artois, Die Flamanber, und ber Bug über Meer mußte unterbleiben. Doch soll ber Patriarch nochmals in bem heil. Lande ge= wefen fein, schwerlich wird er aber lange verweilt haben, ba alle Aussicht einer wirksamen Silfe verschwunden war! Wie man glaubt, hat Peter nach seiner zweiten heim-tehr bie Abministration des Bisthums Couserans übernommen; er legte fie nieber, um bie letten Sahre feines Lebens in vollkommener Ginfamkeit zuzubringen, und ftarb ju Paris ben 31. Jan. 1342. Seine Ruhestatte wurde burch ein Monument in ber Klosterkirche (rue S. Jaques) bezeichnet, bas jedoch seit etwa 60 Jahren verschwunden Peter mar ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller. Bir nennen seinen Commentar zu ber gangen Bibel, Do= stillen über die Pfalmen, und über die Briefe des beil. Paulus; Commentarios ad IV. libros Sententiarum; Sermones de tempore et de Sanctis per annum; Homilien unter bem Titel: Thesaurus novus; eine Beschichte der Kreuzzüge, Liber bellorum Domini betitelt; Directorium terrae Sanctae, welches von Sebaft. Mamerot in das Frangofische übersett worden; Chronicon regum Hierosolymitanorum; Tractatus de paupertate Christi et Apostolorum; Epistola ad Hug. de Vauceman, quomodo FF. Praedicatores possint reditus et anniversaria retinere, determinatio de visione beatifica, die in des Launon regii Navarrae gymnasii Parisiensis historia zu finden; De causis potestatis ecclesiasticae; De confessione; Tabula alphabetica super legendas Sanctorum Jac. de Voragine (von Einigen zwar bem Nifolaus de hanapes zugeschrie= ben). Der Commentar zu Lib. III. Sententiarum murbe ju Paris bei Peter von Nimmegen (1517. fol.) gebruckt, ben Commentar zu Lib. IV. gab Paul Soncino zu Benebig 1493 heraus, fammt einem Briefe über bes Ber= faffere Leben und Schriften. hiervon erfchien noch in bemfelben Sahre zu Paris eine zweite Ausgabe. Einen richtigern Abdruck bes Commentars zu Lib. III. und IV. liefert die pariser Ausgabe vom J. 1530 in zwei Foliobanben. Des Patriarchen alterer Bruber, Amabeus be la Palu. herr von Barambon, St. Julien, Toiffia, la Balme und Bouligneur, hinterließ die Gohne Peter und Sugo. Bon Sugo stammt die Linie in Bouligneur, de= ren Besithum die lette Erbin, Unna, in bas Saus Barambon zurudtrug. Peter be la Palu, herr auf Ba-rambon, Mattre des requêtes unter König Philipp von Balois, erhielt von bemselben im J. 1341 eine Pension von 500 Livres und wurde 1347 zum Amtmanne der Stadte Amiens, Lille und Douay, auch zum Hauptsmanne der Grenzen von Flandern ernannt. Aus Peter's Che mit Maria de Luprieur kamen ein Sohn und eine Tochter. Die Tochter, Clementia, verheirathete er im 3. 1348 an Wilhelm be la Baume, ben Sofmeister bes Gras fen Amabeus bes Grunen von Savopen. Der Sohn, Amabeus be la Palu, hatte aus zwei Ehen Kinder, und ist von benselben insbesondere zu merken Ludwig de la Palu de Barambon, der Sohn der Abelheid de Courgenon. Ludwig trat jung in den Benedictinerorden; Monch und

bemnachst Abt zu Tournus, erhielt er neben biefer Abtei noch jene von Ambronay und von St. Just zu Susa. 2018 breifacher Abt erschien er auf bem Concilium gu Conftang, und mußte in ber Bahl Papft Martin's V. einer von ben Sutern bes Conclave fein; er besuchte auch bas Concilium von Siena und empfahl fich bergestalt burch ungewohnliche Kenntnig von ben Angelegenbeiten ber Kirche und burch eine noch ungewöhnlichere Fertigkeit in beren Behandlung, daß die in Bafel ver: fammelten Bater ihm bas Bisthum Laufanne zuwendeten, ihn auch in der delicatesten aller Unterhandlungen an den Papft Eugen IV. absendeten, sowie nach Griechenland, um die Kirchenvereinigung ju bewirken. Aber in Lau-fanne fand Ludwig einen machtigen Gegner an bem bisberigen Domfanger, an Johann von Prangin, bem es gelang, am 2. Marg 1434 von bem Bisthume Befit ju nehmen, ber auch feitbem von ber Mehrzahl ber Infaffen, vom Papfte und Savonen als rechtmäßiger Bifchof anerkannt wurde, wahrend Ludwig nur in bem kleinern Theile bes Sprengels Gehorfam fanb, g. B. gu Peter-lingen, beffen Propftei fein Neffe, Johann be la Palu, befaß (in bes Propftes Namen belehnt Bifchof Lubwig im 3. 1432 ben Beinrich von Eptingen). Im 3. 1440 gab zwar Johann von Prangin bas Bisthum auf, um jenes von Aofta besiten zu konnen, allein Eugen IV. ernannte sogleich fur kausanne einen anbern Bischof, ben Anton du Pré, und ber Graf Amadeus VIII. von Savoyen, nachdem er sich als Felix V. bem Papst Eugen entgegenseten lassen, konnte ben Schaden nicht mehr heilen, den er burch seine frühere eifrige Verwendung für Johann von Prangin bem Schutlinge bes Conciliums von Bafel gebracht hatte. Bu einem Erfate gab er bem Bischofe Lubwig bie Berwaltung bes Hochstiftes Maurienne, und im 3. 1443 bie Carbinalewurde, tit. S. Anastasiae. In biefer Burbe wurde sodann Ludwig vertragemaßig bestätigt, ale Felir V. in die Sande von Papst Nifolaus V. im J. 1449 verzichtete; ja er erhielt fogar ben Rang eines Legaten und 1451 bas Erzbisthum Tarantaife. Sein Ende erfolgte zu Rom im J. 1455, und es gebenkt seiner Papft Pius II. verschiedentlich mit Sochachtung. Bilbelm be la Palu besaß im 3. 1428 bas Leben Eschamp bei Couches in Autunois. Franz de la Palu de Barambon ver: mablte fich im J. 1432 mit Margaretha, alias Johanna von Lugelftein, einer Tochter bes Grafen Burthard von Lugelftein und ber Agibia (Gilette) von Billerferel \*). Margaretha war eine reiche Erbin, ihr Dheim, ber Graf von la Roche, Humbert von Villerserel, der kinderlos war, vermachte ihr seine ansehnlichen Besitzungen in Hochburgund, infonberheit die Grafschaft la Roche-Saint-hippolyte am obern Doubs und Villerserel an ber obern Gaone, bagegen vers kaufte Franz im 3. 1445 an Johann, ben Baftarb von Bergy, um 6500 Golbgulben, alle feine Rechte an ben Herrschaften Dzilly, Bezeuotte und Dampierre-sur-Bin-geanne in Dijonais. Sein Sohn, Philibert Philipp be

<sup>\*)</sup> Bon Schopflin (II, 618) falfchlich Anna be Biler genannt. Darum wage ich es nicht, mit Schopflin bie Tochter Johanna gu benamfen,

la Palut, Graf von la Roche und Berr von Barambon, verheirathete fich, laut Cheberebung com 17. Mai 1470, mit Ifabella von Reufchatel, nahm auch nach Wilhelm's, bes letten Grafen von Lugelftein, Abfterben im 3. 1460 beffen fammtliche Befigungen in Unfpruch; allein ber Grafichaft Lugelftein felbft batten bie Pfalggrafen fich mit gewaffneter Sand bemeiftert, und ber Graf von la Roche mußte fich mit ben Leben begnugen, welche bie Lugelfteiner von der Kirche von Met gehabt, d. i. mit der herrschaft Geroldseck in ben Bogesen. Sterbend empfahl Philibert Philipp seinen Cobnen, daß sie allen Fleißes ihre Wiebereinsetzung in bas lugelfteinische Erbe fuchen mochten, ftatt beffen verkaufte einer berfelben, Claubius, im Sabre 1485 ben letten Reft, ober die Berrichaft Gerolbsed, an feinen Bormunder, an Wilhelm von Rappoltstein. 30: bann bon la Palu, Marquis von Barambon, fubrte gum Dienfte Raifer Maximilian's I. eine ftarte Schar burgun: bifcher Reiter nach Stalien; in ber Schlacht bei Ravenna, wo er fur bie Spanier ftritt, befehligte er bas gweite Eref= fen. Mit großer Standhaftigfeit hielten feine Truppen bas feindliche Artilleriefeuer aus, allein in bem Bandge= menge wurden fie von ben frang. Gensbarmen burchbro: chen. Johann felbst \*\*) verlor ein Auge und gerieth in Gefangenschaft (1512). Er starb im S. 1533, und es beerbte ihn ein Better, Johann Philibert be la Palu. Die Linie, welcher biefer angehorte, beginnt mit einem Guibo; biefes Urenfel, ebenfalls Guibo genannt, wurde ber Bater von Guido und Johann. Jenes Sohn, Sugo von la Palu, Graf von Barar, Bicomte von Salins, Bouverneur von Dauphiné, Marfchall von Savoyen und Ritter des Annunciadenordens, war in erfter Che, feit 1462, mit Gilberta, bes Grafen Kaspar II. von Barar, in Breffe, Tochter und Erbin, in anderer Che, feit 1482, mit Untonia von Polignac verheirathet. Gein Gohn er= fter Che, Johann Philibert, beerbte bie Linie in Baram= bon, murbe aber felbft, indem er finderlos mar, bon 30= bann be la Palu beerbt, bem Urenfel jenes Johann, ben wir als Sugo's, bes Grafen von Barar, Dheim fennen lernten. Johann, Graf von Barar und la Roche, Mar= quis von Barambon, hatte nur aus feiner zweiten Che, mit Claubina de Rive, Rinber, und zwar Tochter, von benen Maria an ben Grafen Renat von Chalant, 3fa= bella, alias Franziska, an Ferdinand von Lannon, Ber= 30g von Bayona, ben vierten Cohn bes berühmten Rarl von Lannon, verheirathet murbe. Beibe, bie Grafin von Chalant und die Bergogin von Banona, farben aber Pinberlos vor ihrer Mutter, ber fie burch Teftament ihr ganzes Eigenthum vermacht hatten. Claubina von Rve, bie Witwe von la Palu, ftarb im 3. 1593; burch Te-ftament v. J. 1592 gab fie alle Guter bes Hauses la Palu, Barambon, Barar, la Roche-Saint-Sippolyte, Billerferel und bas nabe Abenans, Deiche, fublich von St. Sip-

polnte, Chateauneuf : en : Bannes ic. an ihre Bruber und Brudersfohne, als ein Fibeicommiß, fur ben Mannsftamm bes Saufes Rye. Roch beftant bie jungere Linie in Bouligneur, bie von Stephan, bem Batersbruber bes letten Mannes ber Linie in Barar, ausgegangen. Diefe Emie befaß außer Meilly Rouvre und Chaubenai-le-chateau in bem Bergogthume Burgund, Umt Urnai-le-buc, auch bie Graficaft Bouligneur in Breffe, fubweftlich von Bourg. Johann be la Palu be Bouligneur, herr von Meilly, ftarb im 3. 1594, und rubet in ber Pfarrfirche ju Meilly, fammt feinem 1612 verftorbenen Gobne Rarl. Johann, ebenfalls Johann's Gohn, war Elu bes Abels von Burgund, im 3. 1629. Rarl, ber als ber altere Bruber Bouligneur befeffen batte, war mit Jacobine von Caur verheirathet, gleichwie fein Cohn, Johann be la Palu, mit Gabriele Damas. Bu biefes Gunften murbe Bouligneur ju einer Graffchaft erhoben. Geine Tochter, Ben= riette, beirathete im 3. 1654 ben Peter Rourel, Grafen von Grancey. Des Grafen von Bouligneur, bes Jacob Claubius de la Palu Bitwe, Maria Benriette le Barby, fommt im 3. 1700 und in ben nachftfolgenben Jahren (v. Stramberg.)

PALUD (la). 1) Gemeinbeborf im franz. Departement ber Nieberalpen (Provence), Canton Moustiers, Bezirk Digne, liegt, 15 Lieues von dieser Stadt entfernt, auf dem rechten Ufer des Berdon und hat 862 Einwohner. Die hier befindlichen berühmten Höhlen werden schon von Sidonius Apollinaris erwähnt. 2) Gemeindedorf im Charentedepartement (Angoumois), Canton und Bezirk Angoulème, liegt 1½ Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalfirche und 1264 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fischer).

PALUDAMENTUM, bei den alten Römern Bezeichsmung des Kriegskleides ihrer Feldherren; denn wenn auch in den Auguralbüchern paludati nach der Erklärung des Beranius dei Festus in einem allgemeinern Sinne sur "bewassen", "geschmückt" steht, wozu Veranius die Bemerkung sügt, "denn jeder militairische Schmuck hieße paludamentum," wenn gleich Livius (1, 26) das (nach Diosnys v. Halie.) von seiner Braut und deren Mutter geardeitete Kriegsgewand des einen der Euriatier, der doch kein Feldherr war, paludamentum nennt, Plinius (N. H. XXXIII, 3. s. 19) der Mutter Nero's, der Agrippina, dieses Gewand beilegt, wosur Tacitus (Ann. XII, 56) ehlamys aurata hat, und auch noch andere Schriftsteller mit ähnlicher Ungenauigkeit paludamentum sur Kriegsgewand überhaupt gebrauchen, so ist doch gewiß\*), seitedem Zo. Fr. Gronov in einer reichhaltsgen Anmerkung zu Livius (XLI, 10, 5) die paludati lictores aus Livius (XLI, 10 und XLV, 39) verbannt hat, daß paludamentum, streng genommen, immer nur vom Gewande des Feldherrn gesagt wurde, was derselbe, wenn er in die Provinz oder zur Armee abging, nachdem er das übesliche Gebet im Capitol gebalten (votis in Capitolio nun-

<sup>\*\*)</sup> Der P. Daniel und Sismondi nennen ihn le Marquis be ta Palube. Sie wußten eine lateinische übersegung nicht in das Französische zu übertragen. Im gemeinen Leben wurde für verrückt getten, wer von Personen schriebe, die ihm unbekannt, in historischen Untersuchungen scheint man auch von Unbekannten handeln zu konnen.

<sup>\*)</sup> Apulej. Apol. p. 288, 20. Elmenh. Hoc Diogeni pera et baculus, quod regibus diadema, imperatoribus paludamentum, pontificibus galerum, lituus auguribus.

cupatis), bei feiner Abreife aus Rom anlegte und bei ber Rudfehr, ehe er bie Stadt betrat, wieder ablegte und mit ber Toga vertauschte; jenes hieß paludatum proficisci, exire, egredi urbe, baber bie bilbliche Rebensart bes Sallust "togam paludamento mutavit," b. h. "ben Frieden mit bem Kriegsstande vertauschen," bei Isi bor (XIX, 24), und paludamento mutare praetextam bei Plinius (Paneg. 56). Selbst bie Raiser \*\*) bis auf Gallien erschienen in Rom nicht im Palubamentum, fonbern in ber Toga; als Bitellius im Begriff mar, in biefem Gewande feinen Gingug in Rom gu halten, legte er es auf die Borftellung feiner Freunde ab, er mochte boch nicht Rom wie eine eroberte Stadt betreten, und nahm bie Praterta an (Tacit. H. II, 89). Daffelbe beobach: tete auch Meranber Gever vor feinem glangenben Ginguge in Rom; als er ans Thor gefommen war, stieg er vom Pferbe, legte bie Toga an und ging ju Suß in die Stadt. Diefer Kriegemantel war rund ober vielmehr oval, und wurde über ber volligen Ruftung bergeftalt getragen, baß er über bie linke Uchfel herunterhing, biefe bebedte und auf der rechten Achsel durch einen großen Knopf zusammengeheftet wurde, sodaß der rechte Arm frei blieb. In der Regel war die Farbe desselben weiß oder purpur; ein bofes Omen war es, baf bem Craffus, als er jum parsthifthen Feldzuge abging, ein paludamentum pullum, b. h. von schwarzer Farbe, gegeben wurde (Valer. Max. I, 6, 11); es kommt auch ein aureum paludamentum, d. h. goldgesticktes (Aurel. Vict. epit. 3. extr.) vor, und Ifibor erffart paludamentum pallium imperatorium, cocco, purpura et auro distinctum, und Scharlach ober coccum als Farbe biefes Rriegsmantels hat auch Plinius (XXII, 2. s. 3: coccum imperatoriis dicatum paludamentis). Bergl, außer Gronov und bie ubrigen Musleger zu Livius (I. c.) Lipsius, de milit. Rom. III, 12. Ferrarius, de re vestiar. II, 3, 5. Bindelmann, Beschichte ber Runft bes Alterthums. III, 68 fg.

PALUDAPIUM nennt Tabernamontanus in seinem Rrauterbuche ben wilben Selleri ober Eppig (Apium graveolens palustre).

(A. Sprengel.)

PALUDE, Stadt im asiatisch-turkischen Sjalet Erzerum (Armenien), liegt unter 38° 35' nord. Br. und 39° 14' ost. L. nach dem Meridian von Greenwich, auf einem hohen, fast unzugänglichen, Felsen und hat ein sessies Schloß. Früher war Palude, dessen zahlreiche, aus Armeniern und Türken bestehende, Einwohner einen starken Handel trieben, der Sich eines eigenen Fürsten, welcher sich von der hohen Pforte ziemlich unabhängig zu erzhalten wußte. Man sagt, daß in Palude die armenischen Buchstaden erfunden worden wären. (Fischer.)

Paludella Ehrh., f. Pohlia Hedw.

PALUDI, ein großes Dorf in ber neapolitanischen Intendanza Calabria citeriore, ungefahr brei italienische Meilen subsubostwarts von der Stadt Rossano entfernt, auf einem Berge zwischen den Thalern (Valloni) di Co-

lagnati und Carva, hoch über bem Wildbache, ber bas lettere burchfließt, gelegen, mit einer katholischen Pfatte und Kirche. Außerhalb bes Ortes steht eine bem heiligen Antonius geweihte Kapelle. (G. F. Schreiner.)

PALUDINA (Mollusca). Gine Schnedengattung, von Lamard gegrundet, unter bie Pectinibranches Cuvier ober Ctenobranchia Menkes und beffen Unterord: nung Pomatostoma, Familie Turbinea, gehorig. Linne ftellte bie Gattung ju Helix, Andere ju Turbo, und fruher war sie mit Cyclostoma vereinigt. Das Thier ift fpiralformig gewunden, ber Fuß eiformig, vorn mit einer Ranbfurche, ber Ropf ruffelformig, bie Tentakeln konifch, ftumpf, zusammenziehbar, ber rechte ift am Dannchen ftarfer als ber linke und an ber Burgel burchbohrt, um bas mannliche Gefchlechtsorgan burchzulaffen; bie Mugen fteben auf einer Unschwellung am untern Drittheile ber Fubler, ber Dund ift zahnlos, aber mit einer fleinen fa= cheligen Bungenmaffe verfeben \*), ber Ufter fteht am Enbe einer kleinen Rohre an ber Decke ber Uthmenhohle. Die Organe ber Respiration bestehen aus brei Reihen Riemenfaben in einer weiten Soblung, mit einem untern, reche ten und linken ohrformigen Anhange. Die Geschlechter find getrennt auf verschiedenen Individuen, ber weibliche Geschlechtsapparat öffnet sich durch eine große Mündung in die Kiemenhöhle, das mannliche Organ ist cylindrisch und sehr stark. Die Schale ist mit einer Epidermis überzogen, kegelförmig, mit rundlichen Windungen, die Spike warzenförmig, die Mündung rundlich, eichhnlich, mehr lang als breit, oben eckig, die beiden Känder vereinigt, schneidend, nicht nach Außen gebogen, der Deckel hornsteilend, nicht nach Außen gebogen, der Deckel hornsteile angehöuset. artig angebrudt, schuppig, ober gleichsam aus Schuppen zusammengesett, bie Spite ber icheinbaren Windungen beffelben ziemlich in ber Mitte. Über ben nabern Bau vergleiche Cuvier's Abhandlung in ben Unnalen bes Mufeums 1808. Unatomie ber P. vivipara.

Die ziemlich zahlreichen Arten, von denen man mehre zu eigenen Gattungen erhoben hat, hat Menke (Synopsis Molluscorum 1830) auf folgende Beise eingetheist: A) Turritae. B) Conicae v. oblongae (Hydrodia Hartm. Leachia Risso). C) Ovato-conoidae (Paludina Hartm. Viviparus Monts. Bithynia, Prid. Gray). D) Ovatae

spira brevi (Lithoglyphus Zgl.).

Die bekannteste Art ist P. vivipara, zur Abtheilung C) gehörig (Swammerdam, Bibl. ber Natur. Taf. 9. Fig. 10. Chemnit, Conchysiencabinet. 9. Fig. 1182. Sturm's Fauna. Taf. VI. 2. 3. Pfeiffer, Mollusten. Taf. 1. Fig. 14). Die grünliche, glatte, zollgroße Schale hat zwei bis brei purpurbraune Langsbinden. Sie lebt in stehenden Gewässern, besonders auf Thonboben. Das Weibchen gebiert im Frühjahre lebendige Junge, wie schon Swammerdam beobachtete.

Eine zweite merkwurdige Art ift P. thermalis, erbfengroß, weiß, kugelformig, zur Abtheilung B) gehorig, lebt in kaltem und heißem Sugwasser, namentlich in ben

<sup>\*\*)</sup> Benn ber K. Claubius edidit in Martio campo expugnationem direptionemque oppidi praeseditque paludatus (Suet. 21. med.), fo gehörte bas Marsfelb nicht zum Pomorium ber Stabt.

<sup>\*)</sup> So lauten bie überall angegebenen Kennzeichen, inbeffen hat in neuerer Zeit Troschel (Wig mann's Archiv 1836. I. 270) zahnartige Organe nachgewiesen, bie von bewundernswurdigem Bau find.

Babern von Difa, in welchen bas Baffer faft eine Sige (D. Thon.) von 40° Reaumur bat.

PALUDINA (Palaozoologie). In Lamard's Geschlechte Paludina, welchem er und Denis Montfort fruber ben Ramen Vivipara gegeben hatten, ben auch Go= werby Unfangs fur einige foffile Urten Englands beibebielt, fann man zwei Gruppen unterscheiben: Größere Urten, welche immer in Gugwafferfumpfen wohnen und beren Schalen nur jufallig einzeln ins Meer gerathen, und fleinere, welche auch oft in Salzstumpfe ober in bie rubigen, burch vorliegende Sandbante faft gang vom offenen Meere getrennte feichte Meeresbuchten übergeben, ja fich biefe jum ausschließenben Aufenthaltsorte wahlen und fich ba in unfäglicher Menge vervielfältigen, wie bas von keinem andern Molluske bekannt ift. Fur lettere hatte be Feruffac ben Namen Litorina vorgeschlagen, eine Benennung, welche bem Geognosten insbesonbere erwunscht sein wurde, wenn es moglich ware, an ben in biefes Subgenus aufzunehmenben Urten ein gemeinschaftliches unterscheibendes Merkmal mahrzunehmen, mas jedoch um fo weniger zu erwarten fteht, als manche Urten, wie es auch bei Limneen, Reritinen 2c. ber Fall ift, in einer Gegend Sußwasserbewohner sind, welche anderwarts in Salzwassern gefunden werben. Der Geognost muß baher mit Umficht verfahren, will er nicht burch bas Bortom-men folcher Urten ju Fehlschluffen uber bie Entstehungsweise ber fie enthaltenben Gefteine verleitet werben. Gine andere Schwierigfeit ift bie Unterscheidung ber. Paludina: arten unter einander, wofur fich an ber gang glatten Schale ber meiftens nur fleinen Urten felten andere Renn= zeichen als die Magverhaltnisse barbieten, sobaß die Aufftellung mancher Formen als Arten ober Abarten von inbivibuellen Unfichten abhangig bleibt.

Man bat bis jest über 50 Urten im foffilen Bu= ftanbe angegeben, welche fich auf ungefahr 40, nach Des: banes auf 41 Urten reduciren laffen. Gie beginnen in ber Bealben-Formation und reichen burch die nachherigen Formationen hindurch, immer gablreicher werdend, bis in bie jegige Schopfung herein. Rach Deshapes vertheilen fich die foffilen Urten auf folgende Beife:

|              | Formation.                       | Beden.                                         | Bal     | ht. |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|
| A. Gecun=    | a. Wealben Form.<br>b. ? Kreibe. | 1. England<br>2. England                       | 3       | 4   |
|              | c. Cocene.                       | 3. Paris<br>4. Balogne                         | 17      | 20  |
| B. Tertiare. | d. Miocene.                      | 5. Dar<br>6. Borbeaux<br>7. Mainz<br>8. Wien   | 4 2 2 1 | 9   |
| - 1          |                                  | 9. Subapenninen<br>10. Baben<br>11. Engl. Erag | 622     | 10  |

Der Überschuß von zwei in ber Summe ergibt fich burch bas doppelte Vorkommen zweier Arten in zwei verichiebenen Beden. Ingwischen find wir weber mit Deshapes M. Encott, b. BB. u. R. Dritte Section. X.

in ber Gintheilung ber einzelnen Beden in Die brei tertiaren Altersclaffen einverftanben, indem wir wenigstens bie Beden 7 und 8 noch mit beffen pliocener Periode vereinigen, noch hat berfelbe in biefer Uberficht auch auf bie bei Montpellier und in Spanien vorkommenden Urten Rudficht genommen, wie wir felbst bagegen nur brei, flatt feche, Urten aus den Subapenninen fennen. Etwa gebn biefer Urten kommen jedoch auch noch lebend vor, in welchem Buftanbe 25 Species überhaupt bekannt find.

Wenn es auch nicht geftattet ift, bier alle foffile Ur= ten ausführlich zu beschreiben, fo wollen wir boch verfuchen, einen Probromus fur eine berartige Arbeit mitzutheilen, und bie Urten ju bem Behufe in vier recht icharf von einander getrennte Gruppen sondern, beren jebe, mas ihren Habitus betrifft, eine ausgezeichnete und bekannte lebende Art zum Typus hat.

A. Gruppe ber Biviparinen.

Die größten, immer etwas bauchigen, mit P. vivipara verwandten Arten, von 0,"035 bis zu 0,"018 Hobe; beständige Gugwafferbewohner, obschon eine ober die anbere foffile Urt vielleicht einzeln auch mit Reften von

Meeresbewohnern vorfommt (?P. concinna).

1) Paludina clathrata. P. clathrata Deshayes [Mor. 1) 1836. III, 148. 149. pl. XXV. f. 3. 4]. P. testa elongato-subturbinata, apice obtusa; anfractibus convexiusculis, transversim costatis, plicis longitudinalibus clathratis, ultimo anfractu ad peripheriam angulato, basi plicato; apertura rotundata, apice subangulata Desh. Sie hat die Große der P. achatina, 0,"035 Sobe und 0,"035 Breite, einen ftum= pfen Scheitel, fechs an einander abfebende Umgange, worauf brei bis vier fpirale Riele fich mit fentrechten Furchen burchfreugen, und quabratische Dafchen bilben, eine Beschaffenheit, welche fich entfernt abnlich nur bei einer lebenden Urt wiederfindet. Der lette Umgang bilbet in feiner Mitte eine Kante, unter welcher er fehr conver, mit undeutlichen Spiralftreifen und beutlichen radialen Falten verfeben ift. Munbranber icharf. In tertiaren Schicha ten auf Rhodos.

2) Paludina achatina Drp. Helicites viviparoides v. Schloth. [Petrefactenf. 2) 1820. I, 106]. P. viviparoides Bronn. [in litt.] P. Hammeri Defr. 3) [1825. im Dict. XXXVII, 306. Krüger 4) II, 39. Solh 5) 1828. Mineral. 62. Brongn. 6) t. 379]. P. vivipara Krüg. [II, 139. Soll 7), Petrefactenf. 304]. P. achatina Marc. de Serres 6) [1829. Géogn. 100. Deshay. b. Lyell 6) 1833. III, 20]. Diese in Sumpsen

27

<sup>1)</sup> Expédition scientifique de Morée, IIIe Partie. (Paris 1836.) Mollusques par Mr. Deshayes. 2) v. Schlotheim, Die Petrefactentunde. (Gotha 1820.) 3) Defrance im Dictionnaire des sciences naturelles, Vol. XXXVII. 1825. Art. Palunaire des sciences naturelles. Vol. XXXVII. 1825. Art. Paludine. 4) Krûger, Urweltliche Naturgeschichte in alphabetischer Ordnung. II. (Leipzig 1825.) 5) Bolb, Die Mineralogie der beiden Meindepartemente. (Strasb. 1828.) 6) Alex. Brongniart, Tableau des terrains, qui composent l'écorce du globe. (Paris 1829.) 7) Holl, Petrefactentunde. (Oresden 1830. 12.) 8) Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiaires. (Montpellier 1830.) 9) Deshayes in Lyell's Principles of Geology. (London 1833.) Vol. III. Appendix.

Subeuropa's lebenbe Urt finbet fich foffil a) mit etwas minder abgerundeter Spitze zu Bourviller am Fuße des Bastberges im Elsaß, in einer tertiaren Sußwassersormation, welche Brongniart auch zu seinem Groupe paléotherien des terrains thalassiques rechnet, und dem parifer Oppfe gleichfest. Deshapes fcheint biefe Urt mit ben vier erften Synonymen ju P. unicolor ju rechnen; ich finbe fie aber von ber lebenben von Pavia aufer burch eine weniger abgerundete Spige nicht verschieben. b) Im Calcaire moellon bei Montpellier (Gerr.) und in ber Subapenninen = Formation Italiens (Gerr. Deshan.). e) In ber Grag-Formation Englands (Desh.). d) In einem merkwurdigen Floge an ber Tanne (v. Schloth.),

mas aber ber Bestätigung bedarf.
3) Paludina orbicularis. Phasianella orbicularis Sow. 10) [1818. II, 167. pl. 175. f. 1]. Rleiner als bie zweite und vierte Urt, mit runbern Umgangen und tieferer Raht als bie zweite, bagegen fpiger gebaut und flacher als die vierte. Meine zwar nicht gang voll= ftanbigen Eremplare stimmen mit ben bei Gowerby abgebilbeten von gleichem Funborte aufs Genaueste überein, und tragen die Charaftere von Paludina, nicht aber jene von Phasianella on fich, womit auch ihr Borfommen nicht übereinstimmen wurde. In der ersten oder zweiten Sugwassersormation (groupe epilymnique Brongn.) zu

Sußwasserformation (groupe epilymnique Brongn.) zu Spalcomb auf der Insel Bight.

4) Paludina vivipara. Vivip. fluviorum (Montf.)
Sow. [I, 77. pl. 31. f. 1. Krüg. II, 419]. P. fluviorum Krüg. [II, 139. Brongn. t. 409]. P. vivipara Mantell [Tilgate Foss. pl. X. f. 8. 9 und in Lond. geolog. Trans. N. S. 1829. III, 212. 214. 215 und Geol. of S. E. Engl. ") 248. f. 4, 5, 390. 393. 396. Woodw. Syn. ") 25. Holl. 304. Serr. Géogn. 260. \$16\text{ben 150 13}]. P. vivipara antiqua Serr. [in Ann. sc. nat. XI, 406 14)]. P. testa anfractibus 4—6 convexis, testa duplici aperturae altitudine, superficie lineis incrementitiis acutis striolata (Sow.) perficie lineis incrementitiis acutis striolata (Sow.) Richt gang zwei Dal fo boch als breit, 11 boch, 7" breit, ber lebenben Urt abnlich, und wie fie in ber Sobe ber Binbung febr veranberlich. Bortommen a) in ber Saftings = ober Bealben : Formation in Rent zu Ufbford (Sow.), und in Guffer, und zwar a) in Ralf und Schie: fermergel ber Ufburnhamschichten in Barnette-Bood bei Tramfielb; B) barüber im Tilgate grit von Tunbridge wells im Tilgate = Forest; ?) am häusigsten in Wealden = Thon zu Laughton bei Lewes, mit Cypris faba ben Susser Marble zusammensehend; besgleichen am Tilbusterhill in Surrey (Mant.). b) Als Kern (daher nicht sicher besstimmbar) in den gelblichen Kalkmergeln über dem Moels

5) Paludina angulosa. Phasianella angulosa Sow. [II, 168. pl. 175. Woodw. Syn. 27]. Much biefe Urt tragt vollig alle Merkmale ber Palutinen und nicht ber Phafianellen, fo viel ich aus meinen Eremplaren beurtheilen fann; auch bei ihr fpricht bas Bortommen fur bas erftere Genus. Gie zeichnet fich por allen Urten burch eine febr merkliche Kante aus, welche unter ber Mitte ber Umgange fpiral berabzieht und fich gegen bie Munbung bin mehr abrundet. - In der erften ober aweiten tertiaren Gugmafferformation zu Shalcomb auf

6) Paludina Desnoversii. P. Desnoversii Desh. [Paris. 15] II, 127. pl. XV. f. 7. 8 und coquill. car. 16) 163. 164. pl. V. f. 1. 2]. P. testa ovato-conica, turgidula, tenui, fragili, profunde umbilicata, tenuissime striata; apertura ovato-rotundata, superne subangulata Desh. Birb 0,"032 boch ; bie funf Umgange find burch eine febr tiefe Rabt getrennt; ber lette ift febr groß, aufgetrieben; bie Munbung ift faft oval; ihre Ranber find an ber obern Ede auffallend verbidt, ber Scheis tel ift abgestumpft. Reine andere Urt von Diefer Große hat einen fo weiten Nabel. Bu Epernan in einem weis Ben tertiaren Gugmafferfalfmergel mit Ancylus, Physa, Gyrogoniten ic., ber am Berge Bernon bie unterfte Schichte ber Lignite bilbet. Gine ihr febr ahnliche Urt, welche fich nur burch bidere Schalenwande unterscheibet, befige ich vom Plattenfee in Ungern, wo fie mit ben fogenannten versteinten Biegenflauen (Congeries, Driessenia etc.) vorfommt.

7) Paludina unicolor. Cyclostoma unicolor Oliv. [Lév. 17) pl. XXXI. f. 9. Férussac Mém. géol. p. 63. nr. 3 15)]. P. semicarinata Brard. [im Journ. de Physiq. 19) LXXII, 452. f. 4 et 5]. P. semicarinata Desh. [Paris. II, 127. pl. XV. f. 11. 12]. P. unicolor Defr. [Dict. XXXVII, 306, mit P. lenta ver wechfelt. Kruger II, 139. Deshay b. Lyell III, 20]. P. testa ovato-conica, turgida, tenui, laevigata, in medio aliquantisper subcarinata; anfractibus rotundatis, valde separatis. Sohe 0,"028, Windung hober als bei voriger, mit funf Umgangen; biefe conver, mitten

Ion und in ben Gugmafferbanten gwischen biefem unter bem Meeresniveau von Cette. c) Roch jugenblicher in altern Canballuvionen über Elennfnochen in Berlin, mit Farbe erhalten und in ben neueften Gugmafferbanten bes Scharmutelfees in Brandenburg. Es wurde eine febr merkwurdige Thatfache fein, wenn eine und biefelbe Condylienart von ber Dolithgrenze an bis in bie jegige Scho: pfung fich erhalten hatte; weshalb bie Gowerby'iche Beftimmung wiederholter Prufung gu empfehlen ift. Im Bealbenclay am Deifter im Sanoverschen tommen ebenfalls verschiedene Paludinen por.

<sup>10)</sup> Sowerby, Mineral Conchology of Great Britain, (London I, 1812. II, 1818. VI, 1890.) 11) G. Mantell, Geology of South East England. (Lond. 1833.) 12) Woodward, Synoptical table of the British organic remains. (Lond. 1830.) 13) Rloben, Die Bersteinerungen der Mark Brandenburg. (Berstin 1834.) 14) Marcel de Serres, Observations sur des terraîns d'eau douce découverts recemment dans les environs de Sète, inférieurs au niveau de la Méditerranée, in Annales des sciences naturelles. (Paris 1827.) XI, 593-429.

<sup>15)</sup> G. P. Deshnyes, Description des coquilles fossiles des environs de Paris, Tome II, cah. 12 et 14. (1825. 4.) 16) Id. Description des coquilles caractéristiques des terrains. (Paris 1881.) 17) Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et la Perse, III. Voll. 4. (Paris 1807.) 18) f. Not. 42. 19) f. Not. 26.

oft mit einer undeutlichen Kante; Munbung fast rund, oben faum edig und ohne Berbidung; Rabel enger als bei voriger. Diefe nach Dlivier in ben Gugmaffern ber Levante lebenbe Urt findet fich foffil im tertiaren Beden von Paris zu Beaurain, Griffan, Pontchartrain und Gepteuil (Desh.). Deshayes scheint zu biefer Urt auch noch

bie P. achatina von Bourviller zu rechnen.

8) Paludina lenta. Helix lenta Brander [Fossilia Hantonensia. f. 60]. Vivipara lenta Sow. [I, 75. pl. 31. f. 3. Rruger II, 420]. Paludina lenta Deshay. [Paris. II, 128. pl. XV. f. 5. 6. Kruger II. 139. Passy 20) 335. Deshay. b. Lyell III, 20]. Paludina unicolor Brongn. [t. 401]. P. testa ovatoconica, laevigata, crassa, solida; apice obtuso; anfractibus 5 rotundatis; apertura rotundata marginibus crassis, continuis; umbilico nullo (Desh.). Go groß als P. unicolor, mit funf bis feche Umgangen; Die Banbe bid, minber glatt, Die Raht weniger tief als bei jener; ber Scheitel ftumpf, oft angefreffen, bie rund= liche Mundung oben faum edig. Findet fich a) in ber erften ober zweiten Gugmafferformation ber Infel Bight, ju hordwell und Barton cliffs in England (Com.); b) in plaftischem Thon beim Leuchtthurm von Milly, Departement ber untern Geine; c) eine etwas minber boch gewundene Barietat ju Maing in gemischten Tertiarschichten bom Alter ber Tegelformation.

9) Paludina concinna. Vivipara concinna Sow. [1, 80. pl. 31. f. 4. 5]. P. concinna Woodw. [Syn. 25]. P. testa conica, anfractibus 4-5 parum convexis, parte superiore subangulatis (Sow.). Sohe 0, "020; Buwachsftreifung unbeutlich; Umgange minder conver und oben mehr fantig, als bei P. lenta, die Winbung furger, boch fpis. In London : clay von Barton

cliffs, Sants.
10) Paludina suboperta. Vivipara suboperta Sow. [1, 79. pl. 31. f. 6). P. suboperta Woodw. (Svn. 25). P. testa anfractibus 5 convexis, parte superiore linea impressa ornatis, subrugosis, labio exteriore supra aperturae partem superiorem inflexa; testa duplici aperturae altitudine (Sow.). Windung fpis, Bobe 0,"019. Db wirklich von biefem Gefchlechte? (Sow.) Im Crag von holywell bei Ipswich.

11) Paludina ampullacea. P. ampullacea Bronn. [Ital. 21) p. 74]. Paludinae n. sp., viviparae affinis Bertrand-Geslin 22) [in Mém. géol. I, 168; N. Jahrb. b. Min. 1833, 691]. P. testa mediocri tenui sub-globosa, anfractibus 4 convexis, spira obtusa, labio interno fere evanescente; fissura umbilicali semitecta. Sobe 0,"019, Breite 0,"016. Man fann biefe Urt nicht leicht mit anbern verwechseln, ba fie unter benen ihrer Große bie fugelformigfte Geftalt bat. Unter

wol 100 Eremplaren fant ich fein großeres, als angeges ben. Bon ber jungen P. achatina unterscheibet fie fich burch eine etwas bobere Form, eine fcmalere, unterwarts mehr verlangerte Mundung, einen offneren Nabel 2c.; die jungen P. viviparae sind gekielt 2c. In dem der Subapenninen-Formation untergeordneten Susmaffermergel gu Figline im obern Urnothale bei Floreng.

Db Helicites viviparinus v. Schloth. [Petrefactent. 107) von Bott in Orfordibire gu biefem Gefchlechte und zu einer ber obigen Urten gebore, lagt fich aus ber ange-

führten Stelle nicht erfennen.

## b) Gruppe ber Palubinen.

Sohe 0,"016-0,"008; Form fegelformig ober bau= chiq, ein bis zweimal fo boch als breit. Ihr Typus fur Große und Form ift P. impura, von welcher manche biefer foffilen Urten nicht fo febr abweichen, als bie in verschiebenen ganbern lebenben Individuen biefer Urt uns ter fich. Einige Urten finden fich im Gugwaffer und gugleich in ruhigen Meeresarmen, in Galgquellen ic.

12) Paludina carinifera. Paludina carinifera Sow, [VI, 12, pl. 509, f. 3. Mantell in Geol, Trans. III. 213 und Geol. S. E. Engl. p. 248. f. 3 und p. 390]. P. testa ovato-conica, laevi; anfractibus convexis, inferioribus duobus carina lineari marginis superioris (Sow.). Nicht hoher als breit (nach Mantell's Beichnung, jeboch 0,"016 hoch und 0,"011 breit) und an ben geranbeten Umgangen febr fenntlich; in fleinen Gremplaren ber P. impura febr abnlich. 3m Bealben= Thon zu Refting Dat Sill in Guffer und zu Compton Grange auf Bight (Mant.); ? Rerne in Ganoftein gu

Hollington bei Saftings in Guffer (Cow.).

13) Paludina impura (Brard). Helix tentaculata (Lin.) Brocchi 23) [II. 302]. P. impura (Brard) Bronn Ital. 74. Bertrand-Geslin in Mem. geol. I, 168. > Sabrb. 1833, 691. Deshay. b. Lyell p. 20. Mantell geol, of Sussex 287b, id. in Geol, Transact. III, 201, id, in Geol. S. E. England 362, Brongn, t. 398, Klöden Brandb. 149. Egquerra bel Bano 24) im Jahrb. 1836, 192]. Sohe 0, "012-0, "014, Breite bis 0, "007; innen ift die Mundung mit einem fcwach verbickten Ringe einge= faßt, welcher biefe in Fluffen und Galgquellen von gang Europa lebende Urt febr auszeichnet. Die mir burch Mutopfie bekannten foffilen Refte ftellen fich in zwei Barietaten bar, namlich var. a. crassa n. etwas bidichali: ger, niedriger, stumpfer, die innere Lippe mehr abgeloft, die Nabelspalte deutlicher, als an der im Neckar lebenden Barietat; mit P. ampullacea ju Figline; wahrscheinlich biefelbe Form auch ju Poggiborgi unter ahnlichen Ber-haltniffen (Brocchi). Schon in ben pontinischen Gum= pfen nahert sich P. impura dieser Form, bleibt aber noch bunnschalig. Var. b. spectabilis n. etwas größer, reis ner fegelformig als gewöhnlich, fpis, febr bunnschalig, blos

<sup>20)</sup> Passy, Description géologique du département de la Seine inférieure. (Paris 1832, 4.) 21) Bronn, Italiens Terztiárgebilde und deren organische Einschlüsse. (Peidelberg 1831.) 22) Ch. Bertrands: Geslin, Beschreibung des Knochenschettlandes im obern Arnothale (Mémoires de la Société géologique de France. 1833. I, 161-173. > Neues Jahrbuch der Mineras logie, Geologie 2c. 1833. 689-692.

<sup>23)</sup> Brocchi, Conchiologia fossile Subapennina, (Milano 1814.) II, 4. 24) Ezquerra bet Bapo, liber bas Becten bes Duero, im R. Jahrbuch für Mineralogie, Geologie 2c. 1836. S. 188—193.

etwas calcinirt in tertiärem (wahrscheinlich quartarem) Sußwasserschlamm zu Balladolib in Spanien und? als Kern in einem? gleichzeitigen harten Süßwasserfalf zu Cavilla la vieja im Tajobeden (Ezquerra) mit andern noch lebenden Arten. In mir unbekannten Barietäten sindet sich diese Art noch in den Marnes lymniques der paläotherischen Gruppe der terrains thalassiques zu Duercy (Brongn.); in Alluvialablagerungen dei Lewes in Susser (Mant.); in Gesellschaft einer stumpferen und bauchigern Barietät mit runderer Mündung, in den zu neueren Alluvionen gehörigen Wiesenmergeln am Wederzlinsee in Brandenburg; endlich sehr häusig subsossii im Schlamme der durch die jährlichen Überschwemmungen des Rheines sich mit verdunstendem Wasser süllenden Verziesungen.

14) ? Paludina Helvetica. P. Helvetica Defr. [im Dict. XXXVII, 306. ? Studer Molasse 25) 289]. Der P. impura nahe verwandt, doch fleiner, nur 0, "008 hoch, nicht weiter bekannt. Findet sich mit großen Plansorben (Pl. corneus?) über einem Braunkohlenlager zu Neuchätel (Coulon, Defr.). Die von Studer angessührte, welche die Form und Größe der Limnea peregra besigt in einem Sußwasserfalke zu Reconvilliers im Jura.

15) Paludina conica. ? Bulimus conicus Brard

[in Ann. du Mus. 26] XV, 416. pl. XXIV. f. 14—17 27]. P. conica C. Prévost [im Journ. d. Phys. 25] 1821. XCII, 427. Deshay. Paris 129. pl. XVI. f. 6. 7. Defr. im Dict. XXXVII, 307. Kruger II, 139. Serr. Géogn. 100]. P. testa ovato-conica, laevigatissima acuminata; spira producta, anfractibus planulatis, sutura superficiali separatis; apertura ovato-angulata, marginibus acutis (Desh.). Der P. impura abnlich, boch nur 0,"009 lang, bie Schale bunner, Die Form schlanker, Die feche Umgange flach und weniger getrennt, ber lette nicht + ber gangen Sohe betragenb. Die Munbrander icharf, ber innere vom vorhergebenden Umgange etwas abgesonbert. Der Nabel faum angebeu-tet. Haufig mit P. Desmarestii und Cyrena depressa und zufällig mit einigen Seeconchplien in Schichten erdigen Lignites mitten im Grobfalf bes parifer Bedens gu Baugirard (Desnon, C. Prévoft), ju Gepteuil (Séricart Ferrand) und zu Maulle bei Grignon (Desh.); fowie im gelblichen Ralfmergel, über Moellon, bes Bedens von Montpellier (Gerr.).

16) ? Paludina extensa Sow. [1, 78. pl. XXXI, f. 2. Brongn. t. 409. Woodw. Syn. 25. Golbfuß b. Dechen 25) 339]. P. testa laevi, anfractibus 4-5

subconvexis, parte inferiore magis angularibus, labio interno prope umbilicum parum incrassato, externo extrorsum extenso; testa duplici aperturae altitudine (Sow.). Hohe 0,"009. Unterscheibet sich von P. impura sast nur durch die Ausbreitung der äußern Lippe. Ein Kieselfern, welcher aber auch dem Turbo canalis Montagu entspricht, erscheinend in Gesellschaft von lauter Seeconchylien vorsommend in weißer Kreibe (Golds.), im obern oder untern Grünsand (Woodw.), oder in der sandigen Gruppe des Walderthones (Brongn.)

zu Blackbown, baber unficher.

17) Paludina Desmarestii. [? Desmarest im Journ. des Mines, 1813. Juillet. Nr. 199]. P. Desmarestii C. Prévost [im Journ. Phys. 1821, 426, Deshay. Paris. II, 129, pl. XV. f. 13, 14 und Coq. caract. 165, p. V. f. 3, 4. Defr. im Diet. XXXVII, 306, Serr. Géogn. 100 187. Silvertop 30) im Philos. Mag. VIII, 150, 152. 3ahrb. 1831, 108]. P. testa ovato-conica, turgidula, tenuissime transversim striata; anfractibus sex convexis, valde separatis; apertura ovata bimarginata; marginibus continuis (Desh.). Lange 0,"009. Windung mit feche Umgangen, febr fpit; Mabel febr flein; eine boppelte ringformige Berbidung, wie fie einfach bei vielen Lanbschnecken vorfommt, bilbet ben außern Rand ber Mundung. Borfommen: Im pa-rifer Beden mit P. conica bei Baugirard und haufig in ber Ebene von Montrouge bei Bagneur in Schichten erbigen Lignites unter Grobfalf (Defr.), im Groupe tritonien (Brongn.), bann in gelben Ralfmergeln über Morllon des Bedens von Montpellier, und im Moellon über Ligniten beffelben (Gerr.); endlich in Gugwafferfalt bes Albama-Bedens in Granaba (Gilv.).

18) Paludina elongata, [Fitton Annals of Philos. N. S. VIII, 379.] P. elongata Sow. [VI, 11. pl. 509. f. I. 2. Krüger II, 139. Manteil. Suss. Foss. 26. pl. X. f. 7, in Geol. Transact. III, 213. 214. 215. in Geol. 248. f. I. 390. 393. 396. Brongn. t. 409. Golbf. b. Dech. 348.] P. testa ovato-lanceolata laevi, anfractibus 5 convexis, apertura elongata (Sow.). If ber P. impura ahnlich, doch größer, verhältnißmäßig länger, zweimal so hoch als dick; jung leicht damit zu verwechseln. Borkommen in der Hastingsoder Bealdenformation (Bealdenabtheilung des groupe arenacé des terrains pelagiques Brongn.) in England, und zwar in den Ashburnhamschichten in Barnett's wood bei Tramsield in Sussex; häusig im Grit der Tilgateschichten im Tilgatesores aus Gesenden bei Großbridge in Sussex und Gesenden bei Erossibite in Sussex und Speicht Menten und Schiefer des Beauch aus Beisele Menten der Elizates in Sussex und Reine der Beisele der

und zu Compton Grange auf Wight (Mant.). C. Gruppe der Acutinen.

Rlein und gestreckt, von ber Form ber P. acuts, felten 0",010-0,"008 boch, und bann zwei bis brei mal

Teutsche Bearbeitung von De la Be de Sanbbuch ber Geognofie. (Berlin 1832.)

<sup>25)</sup> B. Stuber, Beitrage zu einer Monographie ber Mostaffe. (Bern. 1825.) 26) G. Brard, Trois Mémoires sur les Lymnées fossiles des environs de Paris, et sur les autres coquilles, qui les accompagnent, in Annales du Muséum d'histoire naturelle. 1810, 1811. Vol. XIV, 426 – 440. XV. p. 406 – 421, unb im Journal de Physique 1811. Vol. LXXII, 448 – 470. 27) Die Brarb'sche Abbisbung ift jebech merklich spieer, als die bei Deshapes, unb schein mehr mit P. pygmaea übereinzusommen. 28) C. Prévost, Note sur un nouvel exemple de la réunion de coquilles marines et de coquilles fluviatiles fossiles dans les mêmes couches, im Journal de Physique, de Chimie et d'histoire naturelle 1821. Tom. XCII, 418 – 427. 29) v. Dechen,

<sup>30)</sup> Silvertop, über bie Geognofie des Alhamabedens m der Provinz Granada in Spanien, im Philosophical Magazine and Annals 1830. Aug. VIII, 150-152. > N. Jahrb. für Mineral. Geol. 2c. 1831, 107. 108.

fo boch als bid, ober nur 0,"005-0,"002 boch und im= mer wenigstens 14mal fo boch als breit. Manche febr haufig in ben rubigen Sinterwaffern bes Meeres.

19) Paludina striatula, P. striatula Deshay. [Paris. II, 133. pl. XV. f. 15. 16]. P. testa conico-turrita, elongata, subtiliter striata, striis spiralibus depressis, anfractibus planulatis, sutura profunda valde separatis: apertura ovato-acuta: marginibus acutis, continuis Desh, Gine burch ibre große und bobe Geffalt, 0,"010, und gegitterte Dberflache febr ausgezeichnete Urt, vom Unfeben einer Melania, aber mit ber rundern Mundung und ber innern Lippe ber Paludi= nen. Sie hat gehn Umgange, eine fast ungeftreifte Bafis, einen febr fleinen und burch bie innere Lippe fast gang verbectten Rabel; eine oben nur wenig ecfige Dun= bung. Tertiar gu Goiffons.

20) Paludina pygmaea. Bulimus pygmaeus Brongn. [Annal. d. Mus. XV, 376, 384, pl. XXIII. f. 1. t. 379.] Cyclostoma pygmaea Fér. [mém. géol. p. 63. nr. 6]. P. pygmaea Desh. [Paris, II, 130. pl. XV. f. 9. 10. Serr. in Ann. sc. nat. XI, 407.] P. testa conoidea, acuminata, laevigata substriatave; anfractibus sex subconvexis; apertura ovata, superne angulata, marginibus continuis. Lange 0,"006 -0, "009. Bortommen im obern tertiaren Gugmafferfalt und Quary (groupe lymnique des terrains thalassiques Brongn.), zu Montmorency und Palaifeau im parifer Beden; abnlich, boch etwas furger und bie innere Lippe deutlicher, im Gugwafferfalfftein zu Mans (Brongn.), mit P. acuta im jungen Gugwafferfalf von Cette.

21) Paludina. Bulime pygmée Brard [Annal. Mus. XIV, 435. pl. XXVII. f. 1-4]. Lánge 0,005. Umgange 6-7, converer, folglich bie Mundung runder, und baburch ber P. acuta naber ffebend, als vorige, mit der fie anfänglich gleichen Namen erhalten hatte. Im tertiaren Beden von Paris, ju St. Leu und Belleville; eine fehr ahnliche Form foll auch mit P. acuta lebend in ben Etangs bes Mittelmeeres bei ber Insel Maguelone

porfommen.

22) Paludina acuta. Buccin Deluc [in ben Lettres physiqu. 82°. p. 535. 103°. p. 367. 104°. p. 380 ³¹)]. Bulime Faujas St. Fond (in Ann. de Mus. V, 293 ³²)]. Bulimus elongatus Mogontianus id. ³³) JAnnal. de Mus. VIII, 376. pl. LVIII. f. 5–8. XV, 153. pl. VIII. f. 6. 8.] Helicites paludinarius v. Schloth. [Petrefactf. I, 108. (Paludina) Mexian 3") in Schweizer. Dentschr. I, 48–85. > Jahrb. 1831, 107].

Paludine Al. Brongn, 35) [terr. calc. trapp. 36-39]. Paludina coerulescens (Lam.) Krüg. [II, 139]. Paludina acuta Serr. [Ann. XI, 406]. P. testa elatoconica, acuta, laevi; anfractibus 6 rotundato-convexis, sutura profunda; apertura ovato-rotundata, superne subangulata; umbilico minuto. Lánge 0,"004 (bis 0, "006), Dice faum 0, "002, Sohe ber Munbung etwa 0,35 von ber gangen Sobe; zeichnet fich aus burch ibr febr gleichformiges Ubnehmen an Dide von ber Bafis bis gur Spige und burch bie fart gewolbten Umgange [Phi= lippi 36) balt übrigens biefe Art von P. muriatica - f. b. Globulinen - nicht fur verschieben]. Die foffile Urt, mit ber in den Etangs des Mittelmeeres lebend vorfommen-ben (Faujas l. c. Vol. XV. pl. 8. f. 2. 4) in Form und Lebensweise sehr übereinstimmend, findet sich 1) mit P. vivipara in ben Gugwafferbanten bes Moellon unter bem Meeresfpiegel bei Cette (Gerr.); 2) in unfaglicher Menge in ber burchaus gemischten Formation bes gangen mainzer Bedens, hauptsachlich mit noch einer Palubina: und einer Drieffenia: (Congeries:) Art (Mytilus Brardii); bei Mombach unfern Maing aber bie Gebirgefchichten in einer Machtigkeit von mehr als 30' und 40' mit lettern fast allein, nur mit fparlichem Gement gusammensigen, welche baber auch an ber Luft ganglich in einen Gonedenfand zerfallen; 3) nach Merian in einem Gugmaffer= fiefel, welcher, ber Molaffe untergeordnet, gu Breitenbach zwischen Bafel und Reftenholz vorfommt (meine Samml.). Die mehr verwandte ober nach Philippi (p. 128) ibenti= fche P. muriatica Lamarck (Soll, Petrefett. S. 304. = P. thermalis Krüger II, 139) wurde in ben Raffminen von Montmartre citirt, was aber nur burch Bers wechselung mit einer andern Urt geschehen fein mag.

22 \*) Paludina baltica Nilsson hat Philippi au Mi=

litello auf Sicilien foffil gefunden.

23) Paludina macrostoma, P. macrostoma Deshay. [Paris. II, 131. pl. XV. f. 23. 24]. P. testa ovato-conica, tenuifragilissima, tenuissime transversim striata, anfractibus quinque rotundatis; suturis profundis; apertura magna ovata (Deshay.). Sohe 0,"003; ber lette Umgang groß, bie Dberflache außerft fein gegittert, indem fich eine garte Spiralftreifung mit ben Buwachsftreifen freugt; bie Munbrander icharf, bie innern etwas abgeloft, ber Nabel flein. In ben Grobfalfbanten von Parnes und Grignon felten.

24) Paludina melanoides. P. melanoides Deshay. [Morée III, 149. pl. 24. f. 12. 14]. P. testa minima elongata, apice acutissima, basi obtusa, laevigata; apertura ovato-obliqua; marginibus continuis simplicibus (Deshay.). Lange 0,"008, Breite 0,"003. Soll ber P. muriatica nabe fteben, welche aber viel fleiner ift, und nach Draparnaud faum bober als bick mare. Umgange 9, wovon ber lette verhaltnigmaßig größer ift

<sup>31)</sup> Deluc, Lettres physiques et morales sur l'histoire na-turelle de la terre, VI Vol. (à la Haye 1779.) 32) Faujas St. Fond, Voyage geologique de Mayence à Oberstein (Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris, Tom, V, 293 fg.); unb des coquilles fossiles des environs de Mayence (ibid, 1806. und des coquilles sossiles des environs de Mayence (ibid. 1806. VIII, 372—382); Additions (ibid. 1810. XV, 142—153). 33) f. vorige Note. 34) P. Merian, Geognostischer Durchsschilt durch das Juragebirge, von Basel die Kestenholz dei Aarwangen 2c. (Denkschiften der allgemeinn Schweizer-Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 1829. I, 48—85. > Jahrd. fur Mineralogie 2c. 1881, 105-109.

<sup>35)</sup> Al. Brongniart, Mémoire sur les terrains de sédiment supérieurs calcarée - trappéens du Vicentin; avec 6 planches. (Paris 1828, 4.) 36) R. A. Philippi, Enumeratio Molluscorum Siciliae cum viventium, tum in tellure tertiaria fossilium. (Borolini 1836, 4.) Genus Paludina, p. 148, 149.

(wie oben bei P. muriatica); bie Mundung ift flein und oben scharfedig, wie bei Melanien; bie Munbranber mer= ben mit bem Alter etwas bider. Auf Morea, mit tertia:

ren Seecondplien baufig.

25) Paludina subulata, P. subulata Desh. [Paris, II, 133, pl. XV. f. 19, 20, 25, 26.] P. testa conico-turrita acuminata, subulata, laevigatissima; anfractibus septem, planulatis; apertura ovata; umbilico minimo (Desh.). Var. a. testa basi latiore, anfractibus convexiusculis. Lange 0, "003; mit P. pusilla verwandt, aber etwas großer, mit gablreichern und minber gewölbten Umgangen, regelmäßiger fegelformig; Scheitel fpiger; Die Ede ber Munbung nicht fehr beut= lich; biefe mit etwas bidern Ranbern, welche ben fleinen Nabel faft gang verbeden. Im tertiaren Beden von Da= ris, theils im untern Meeresfanbftein gu Beauchamp und

Pierrelane, theils im Grobfalf zu Grignon.
26) Paludina pyramidalis. B. pyramidalis Brard
[Ann. du Mus. XV, 416. pl. 24. f. 18—21]. Cyclostoma pyramidalis Fér. [mém. géol. p. 62. nr. 10]. P. pyramidalis Desh. [Paris. II, 134. pl. XVII. f. 5. 6. Serr. géogn. 100. Silvertop Philos. Mag. VIII, 150-152. > Sabrb. 1831, 108]. Testa conoidea turrita acuminata, laevigata; anfractibus septem convexis, approximatis; sutura profunda; apertura integra, ovato-rotundata; marginibus continuis. Lange 0, 005. Leicht fennbar an ihrer Regelform mit breiter Basis, aber kleiner Munbung mit scharfen Ranbern und ohne obere Ece. In Sußwassermergeln des pariser Be-cens zu La Villette, St. Duen zc. (Desh.) In gelb-lichen Kalkmergeln über Moellon im Becken von Montpellier. (Gerr.) In tertiarem Gufwafferfalt über Gups und Mergel im Alhama-Beden in Granaba. (Silv.)

27) Paludina pusilla. Bulimus pusillus Brongn. [Ann. du Mus. XV, 377. 384. pl. 23. f. 3. t. 398. C. Prévost im Journ. de Phys. 1821. XCII, 427.] Bulimus cylindricus Brard [Ann. d. Mus. XV, 416. pl. 24. f. 22-25]. Cyclostoma pusilla Bast. 37) [Bord. p. 31. Desh. Paris. 134, pl. XVI. f. 3. 4. Serr. géogn. 100. Silvert im Philos. Magas. VIII, 150. Sabrb. 1831, 108.] P. testa turrita, laevigata, subcylindracea; anfractibus 6 convexis, valde separatis; apertura rotundata; marginibus continuis. Lange 0,"003. Scheitel balb ftumpf, balb lang zugefpitt, Die brei vorletten Umgange fast gleich groß, ber lette Um= gang auffallend großer; bie Munbung flein, icharfranbig, ber Rabel febr flein. Lebt noch an ber Beftfufte Frantreiche (Baft.) und findet fich foffil a) in unfaglicher Menge in ben weißen Gufmaffermergeln ber erften Guß: mafferformation (Brongn.), ober nach fpaterer Ungabe in ben marnes lymniques du groupe paléothérien des terrains thalassiques (Brongn.) bes parifer Bedens zu Mesnil Aubry, St. Duen und La Briche bei St. Denis; bann mit P. pyramidalis; b) in den gelblichen

Ralfmergeln über Moellon bei Montpellier, und c) im

Alhama=Becken.

28) Paludina planata. Cyclostoma planatum Du-bois [Volhyn. 38) 48. pl. III. f. 38. 39]. P. testa conica, anfractibus planulatis laevibus, apertura ovali, peristomio linea impressa duplicato. Sohe 0,"005, Breite faft 0,"003. Diefe Urt entfpricht burch ihren nach Mußen umgeschlagenen Mundfaum allerdings mehr bem Geschlechte Cyclostoma, wohin fie Dubois gestellt hat; boch ift ein folcher bereits auch bei zwei andern Palubinen bemerkt worben, und ihre glatte Schale und ovale Munbung fommt beffer mit Paludina überein. Die Urt unterscheibet fich aber bei ausgebilbetern Eremplaren von allen übrigen burch eine von Born eingebruckte Furche. Ubrigens fammt fie aus bem cerithienreichen Ralf (Tegel von Arzemienna in Pobolien.

## D) Gruppe ber Globulinen.

Gehr flein, bochftens 0,"005 boch, und faft ebenfo breit ober noch breiter, ebenfalls jum Theil in ben falgigen Sinterwaffern langs ber Geefufte lebenb.

29)? Paludina similis. Helix similis Brocchi [II, 302]. P. similis Bronn [Ital. 393. Cotta 38) im Sahrb. 1834, 316]. Diese in Subfrankreich und Italien lebende Urt wird von Brocchi auch sossilien gebende Urt wird von Brocchi auch sossilien gebende Ire wird von Brocchi auch sossilien gebende Ire wird von Brocchi auch sossilien gebende Ire von Brocchi auch sossilien ge ftens ihr abnliche, im Gugwafferfalt bei Ballerftein im

Riesgau an.

30) Paludina affinis. P. affinis Serr. [Journal de Phys. LXXXVII. ... und Essay 10) 86. Kritg. II, 139. Brongn. t. 398.] Der P. similis febr ahnlich. In ber britten Gugmafferformation (Gerr.), ben marnes lymniques du groupe paléothérien des terrains thalassiques (Brongn.), ju Galinelle bei Com: miere im Garb-Departement mit meiftens ausgeftorbenen

31) Paludina atoma. Bulimus atomus Brongn. Ann. du Mus. XV, 377, 384, pl. 23, f. 4, t. 398,] Cyclostoma atoma Fér. [Mém. géol. p. 63. nr. 9.] Paludina atoma Deshay. [Paris. II, 130. pl. XVI. f. 1. 2.] P. testa minima laevigata ovato-conica; apice obtusa; anfractibus convexis; apertura ovata, superne angulata; marginibus tenuissimis continuis (Desh.). Lange 0,"004 bis 0,"005; Schale bunn; Um= gange nur 4; Raht nicht tief; Munbung mittelmäßig, scharfrandig; Rabel febr flein. In ben Mergeln ber erften Guffwafferformation (Brongn.), fpater marnes lymniques du groupe paléothérien (Brongn.) genannt, im parifer Beden ju Gt. Duen und Desnil-Mubry mit P. terebra; auch zu Le Pun (Brongn.).

32) Paludina terebra. Bulimus terebra Brongn.

<sup>37)</sup> de Basterot, Description géologique du bassin tertiaire du Sud-ouest de la France, première partie (Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, 4, 1825. II, 1-100.)

<sup>38)</sup> Dubois de Montpéreux, Conchiologie fossile et aperçu géognostique des formations du plateau Volhyni-Podolien; avec geognostique des formations du plateau Volhyni-Podolien; avec 8 planch. (Berlin 1831. 4.) 39) B. Cotta, Geognofiifche Beobachtungen im Riesgau und bessen Umgebungen. (Reues Jahr-buch sür Mineralogie, Geognosse 2c. 1834, 307—318. 40) Mar-cel de Serres, Essay pour servir à l'histoire des annimaux du midi de la France. (à Paris 1822. 4.)

[Ann. du Mus. XV, 377. 384. pl. 23. f. 2. t. 397.] Cyclostoma terebra Féruss. [mém. géol. nr. 7.] P. terebra Desh. [Paris. II, 132. pl. XV. f. 21. 22.] P. testa ovata, obtusa, tenui striata, anfractibus quaternis subconvexis, separatis, ultimo magno (Desh.). Als Steinkern von 0, "003—0, "004 Långe im Süßwasserquarz ber obern Süßwasserformation (Brgn.), bem groupe épilymnique des terrains thalassiques (Brgn.) des pariser Beckens zu Fontenay-sur-Bois bei Bincennes und zu Quincy bei Meaux.

33) Paludina globulus. P. globulus Desh. [Paris. 132. pl. XV, f. 21. 22.] Var. b. P. globulus v. Ziet. [Bürttemb. 41) 40. t. XXX. f. 11. v. Mandelsl. Albe 42). p. 7.] P. testa ovato-globosa, ventricosa, laevigata; anfractibus quinque rotundatis, sutura simplici subprofunda separatis, apertura ovata obliquata; umbilico nullo. (Desh.) Var. b. Testa crassiuscula, anfractibus superne et infra mediam obscure carinatis. Långe 0,"0025; Umgånge 5; Múnbung merkwurdig burch ihre schiefe Stellung zur Achse, mit dicen Råndern, wovon sich der åußere meistens etwas nach Ausen umschlägt und den Nabel verdeckt. Im Grobfalk von Maulette dei Houdan im pariser Becken. Die Barietät im Sußwasserkalk von Stubenthal umsern Steinheim bei Ulm.

34) Paludina nana. Bulimus nanus [Ann. du Mus. IV, 293. VIII. pl. 59. f. 9 und in Histoire nat. VII, 536 <sup>43</sup>)]. Paludina nana Desh. [II, 132. pl. XV. f. 17. 18.] P. testa ovato-conica, eleganter plicata, plicis longitudinalibus crebris; anfractibus 5 convexis; sutura profunda; apertura regulariter ovata. Lange 0,"002—0,"003; ber erste Umgang stumps und glatt, die Langenrippen des letzten abgerundet und nicht über die Basis erstreckt; diese glatt; die Mundrander schaff. Im tertiaren Becken von Paris, im Grobkalk von Grignon und Parnes und im obern Meeressandstein zu Senlis.

35) Paludina inflata. Buccin Deluc [in lettres physiq.], Bulime Faujas St. Fond, wie bei P. acuta. Bulimus inflatus Mogontianus Fauj. St. Fond [Ann. de Mus. 1806. VIII, 376. pl. LVIII. f. 1—4. 1810. XV. 153. pl. VIII. f. 5. 7]. Helicites gregarius v. Schloth. [Petrefactf. I, 168.] P. tentaculata (Lmk.) Krüger [II, 139]. Bulimus gregarius Voltz [Mineral. 62]. P. testa depresso-conica, latior quam alta, apice acuta, anfractibus 4—5 rotundato-convexis, ultimo spira multo altiore, sutura profunda; apertura subrotunda, umbilico ampliusculo. Sõhe unb Breite etwa 0, "0030:0, "0036; ausgezeichnet burch bie niedrige, reine, burchaus nicht bauchige, Regelform, wesswegen der Name P. inflata feineswegs fehr bezeichnend

für sie ist, aber vor P. gregaria die Priorität hat, und durch den weitern Nabel, durch den sie sich schon an Valvata anschließt. Findet sich mit P. acuta ebenfalls in allen tertiaren gemischten Kalksteinschichten des mainzer Beckens eingestreut, aber nirgends in der vorwaltenden Haussgleit wie jene; dann im Suswassergebilde (groupe paleotherien Brgn.) von Bourwiller in Etsaß (Bolk); endlich? zu Dberlesel im Bergischen (v. Schloth.).

## E) Beniger genau befannte Arten.

36) Paludina carinata Brard, Brongn. [t. 379], aus bem Groupe épilymnique (Brongn.) bes parifer Bedens.

37) Paludina virgula Féruss. [mém. géol. 44). Defrance im Dict. XXXVII, 307. Rruger II, 139. Brongn. t. 401], in tertiaren Thonmergeln zu Epernan.

38) Paludina indistincta Fer. [mem. geol. Defr. im Dict. XXXVII, 307. Kruger II, 139], mit voriger.

39) Paludina brevis Marc. de Serr. [Ann. sc. nat. XI, 406], bie baufigste Urt unter jenen, welche mit P. vivipara in ber Suswassersonmation von Gette vorsfommen.

40) Paludina minuta Serr. [ibid.], mit voriger, febr klein, aber ausnahmsweise mit Schale versehen.

41) Paludina Brardii (Brard in ? Quatrième mémoire). [Serr. géogn. 100. 187], mit P. conica in den gelben Kalkmergeln über Moellon und in Lignitenmergeln im Beden von Montpellier vorkommend, habe ich nicht Gelegenheit, nachzuschlagen. Bielleicht ist es Bulimus pygmaeus Brard (vergl. Nr. 21), welcher, von Bulimus pygmaeus Brongn. verschieden, eines andern Namens bedurft hat.

42) Paludina ambigua, angeblich von C. Prevost (im Journ. de Phys. 1821. XCII) aufgestellt, und mit P. Desmarestii zu Bagneur im pariser Becken vorkommend (Krüger II, 139), kann ich an ber Originalstelle

nicht auffinden.

43) Die Melania laevigata (Desh.) Dubois [46. pl. III. f. 28. 29], welche aber nach Deshaves' eigener Bersicherung von seiner Art dieses Namens verschieden ift, konnte der Abbildung zusolge vielleicht auch eine Paludina

Die Melania ovata und M. elliptica Bronn [Ital 77. = Bulimus lubricus et Bulimus n. sp. Bertrand-Geslin in Mem. de la soc. géol. de France. I, 161 — 173. > Jahrb. 1833. 691.] find Arten, welche man ebenfalls zu Paludina zu bringen verleitet sein könnte; inzwischen sind ihre Umgange weniger conver, die Munsbung ist sehr langlich, die Mundrander liegen nicht in einer Ebene, sondern die außere Lippe springt über die selbe vor, wie bei den meisten Melanien.

Paludina multiformis (v. Ziet. Burttemb. 40. t. XXX, f. 7—10) burfte nach von Buch bes weiten Rabels und ihrer Uhnlichkeit mit einer neu entbeckten lebenden Urt wegen zu Valvata zu rechnen sein. (H. G. Bronn.)

<sup>41)</sup> v. Bieten, Die Bersteinerungen Bürttembergs. (Stuttgart 1830—1834. Fol. 42) de Mandelsloh, Mémoire sur la constitution géologique de l'Albe du Wurttemberg, avec des profils. (Strasbourg 1835. 4.) (Extrait des Mémoires de la Société d'hist. nat. de Strasbourg.) 43) De Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. T. VI. (Paris 1819.)

<sup>44)</sup> de Pérussac, Mémoire géologique sur la formation de l'argile plastique et des lignites. Paris, avec planche.

PALUGYA (Kis-), flowafifth Palucka, ein ber abeligen Familie Palugnan geboriges großes Dorf, im fubliden Gerichtsftuble (Processus) ber lintauer Gefpan= fcaft im Rreife biesfeit ber Donau Dieberungerns, an ber von Sa. Miffos nach Lipefe fuhrenben Strafe, in ber Rabe bes erftern Marktes und bes linken Baagufers, mit 56 Saufern und 840 flowafischen Einwohnern, welche nach Bobafalva (Bisthum Bips) eingepfarrt find, farte Topferei treiben und 669 Evangelifche augsburg. Confeffion, 165 Ratholifen und feche Juden unter fich gablen. Die biefer Gemeinde benachbarten Balbungen follen viele ungewöhnlich farte und überaus fcone Linden enthalten.

PALUGYA (Nagy-), stował. Welka-Palucka, ein ber abeligen Familie Plathy dienstbares Dorf im sublichen Gerichtoftuble ber liptauer Gespanschaft, im Kreise biesseit ber Donau Nieberungerns, in einem Seitenthale bes linken Waagufers gelegen, nach b. Kreuz (Bisthum Bips) eingepfarrt, mit 69 Saufern, 580 flowak. Einw., welche, mit Musnahme von 26 Katholifen, fammtlich Lutheraner find, viele Topfer unter fich gablen und ichone Lindenwalder befigen, einer fatholischen Filialfirche, einer eigenen Pfarre ber Evangelifthen augsburgifther Confeffion, einer Lutherifchen Articularfirche und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

PALUKY, teutsch Paluder, fleine poin. Land: fchaft an ber obern Rete, fublich von Bromberg, weft-lich bie Grenze bes alten Rujaviens bebedenb, wird haufig zu biefer Proving gezählt, weil fie mit ihr einen po-litischen Korper ausmachte; im gemeinen Leben wird aber Paluty forgfaltig von Rujavien unterschieben. Die Stabte Labisgon, Margonin, Rinarzewo, Gzubin, Barczon und Pafosc bezeichnen ungefahr ben Umfang ber Lanbschaft; auch Rozielsko, ber Dzialinsky Stammhaus, ift in Pa-lufy gelegen. (v. Stramberg.) lufy gelegen. Palumba, f. Columba.

PALUMBINUM, alter Name einer Stadt in Stalien, im Samnitischen, welche ber Conful Carvilius eroberte (Liv. X, 45).

Palunschah, f. Paloonschah. PALUOGGES, alter Rame eines Bolfs in Athiovien (Plin, N. H. VI, 30. s. 35); boch ift bie Legart unficher.

Palus Maeotis, f. Maeotis u. Kaspisches Meer. PALUZZA. 1) Gin, und zwar ber XVI., Diffrict ber Delegation Friaul bes venetianischen Konigreichs, im bochften Theile ber Proving, in fteiniger und unfruchtbarer Gegend, ber im Morben an Rarnthen grengt, auf ben übrigen Geiten von ben Diffricten Rigolato, Tolmesso und Moggio eingeschlossen und von ben hochsten Spiben ber carnifchen Alpen burchzogen wird. Er um: faßt einen Alachenraum von 27,680 Tornature, 56 Centefimi und fieben Communen mit einem Gemeinderathe, Senza officio. Das Scutato proviforio betrug im Sahre 1832 96,430 Scubi, brei Lire, vier Ottavi. 2) Gin gro= fes Gemeinbedorf und Sauptort bes gleichnamigen Di= ftrictes, im breiten bier mit Gerolle überzogenen Thale (Ranal) bi San Pietro, am linken Ufer bes Torrente la

Bute gelegen, in ben fich bei biefem Orte ein Bilbbach ergießt, 116 Miglien von Benedig und 36 von Ubine entfernt, mit 157 Saufern, 1523 Ginwohnern, einer eis genen katholifchen Pfarre, bie jum Bisthume Ubine gehort und uber die Drte Caftions, Cleulis, Englaro, Daunina, Rivo- Rusborf und Timaft-Tifchelbong fich erftredt, einer Pfarr= und brei Mushilfsfirchen, einer Diffrictsbrieffammlung und mehren Dublen. (G. F. Schreiner.)

PALVERETO, Stadt im Meapolitanischen, in Calabria Citra, zehn engl. Meilen D.R.D. von Cofanga.

PALWAL, Stadt in Sindoftan, 35 engl. Meilen von Delbi. (H.)

PALYI, 1) ein zur Propftei Papocz gehöriges grofes Dorf im obern Gerichtsftuble innerhalb bes Raabfluffes in der odenburger Gefpanschaft, im Kreife jenfeit ber Donau Rieberungerns, in ber fleinen ungr. Gbene, beilaufig zwei Deilen fubwarts von bem Gumpfe Sanfag, in einer ben Überschwemmungen mehrer ber Raab gufließenben Bemaffer ausgefehten Begenb, mit 142 Saufern und 1074 magnarischen Ginwohnern, die fammtlich Ratholifen find, einer eigenen fatholischen Pfarre ber raaber bischöflichen Diocese, einer fathol. Kirche und Schule und guter Schafzucht. 2) Hoszszu-P., ein zur herrschaft Dios zegh gehöriges bedeutendes Dorf im farreter Gerichtsftuble ber biharer Gefpanschaft, im Rreife jenfeit ber Theif Die berungerns, in ber großen ungrifchen Cbene, auf ber bebrecginer Beibe, an ber von Grofwarbein nach Debrecgin führenden Poftstraße gelegen, mit 211 Saufern und 1366 meift magnarischen Ginwohnern, welche 881 Reformirte, 467 Ratholifen und 18 Juben unter fich gablen, ausges behnte Beingarten cultiviren und große Solgungen in ber Dabe haben, einer fatholischen, einer unirt-griechischen und einer Pfarre ber Evangelischen belvetischer Confession, eis ner fatholischen und griechischen Kirche, einem Bethause ber Reformirten, zwei Schulen, einem großen Berrschafts-hofe mit einer Reitschule und schonen Stallungen und einer Posissation, welche mit Debreczin und Pocsaj Pferbe wechselt. 3) Monostor-P., auch Monasterium S. Pauli, und zwar barum fo genannt, weil bier ebemals ein Rlofter ber Gremiten bes h. Paulus war, ein mehren abeligen Familien geboriges Dorf in bemfelben Gerichtsftuble und Comis tat, in der Dabe bes vorigen gelegen, mit 187 Saufern und 1155 magyarischen Einwohnern, Die 961 Reformirte, 168 Ratholifen, 21 Juden und sechs nicht unirte Griechen uns ter fich gablen, einer eigenen Pfarre ber Evangelifchen helvetischer Confession, einem Bethaufe ber Calviner und einer Schule. 4) Hegy-Köz-P., ein bem großwarbeiner Domcapitel gehöriges Dorf im großwarbeiner Gerichtsftuble ber biharer Gefpanschaft, am Unfange ber bie große ungrijche Flache gegen Morgen begrenzenden Sugel gelegen, nicht gang eine Meile nordwarts von ber bifchoflis chen Stadt Großwardein entfernt, mit 119 Baufern, 784 magnarischen Ginwohnern, von benen ber größte Theil gur reformirten Rirche fich bekennt, und einer eigenen Pfarre, Rirche und Schule ber Reformirten. 5) O.P. ein mehren abeligen Familien gehöriges Dorf im mirbatorer Gerichtsftuble ber faabolcfer Gefpanichaft, im Rreife

jenseit ber Theiß Dberungerns, in ber großen ungrischen Ebene, in waldreicher, ben Uberschwemmungen bes Rrafg= nafluffes ausgesetzter Gegend, mit 149 Saufern, 1084 magyarifchen Ginwohnern, einer griechisch-fatholischen und einer Pfarre ber Reformirten, einer griechischen Rirche, einem Bethaufe ber Calviner und einer Schule.

(G. F. Schreiner.)

PALYTHOA (Zoophyta). Gine Polypengattung, welche Lamourour in die Ordnung der Alcvonien und Pollypiers Sarcoides stellt und ihnen folgende Rennzeis chen gibt : Der Polypenstamm zeigt fich als ausgebreitete Flache, mit gablreichen, enlinderischen, unter einander verbundenen, Wargen bebedt, bie Bellen find einzeln, zeigen ber Lange nach faft Scheibemande und enthalten nur eis nen einzigen Polypen.

Chrenberg hat biefer Gattung in feiner Abhandlung: Die Korallenthiere bes rothen Meeres (Berlin 1834) ge: bacht und gibt folgende Kennzeichen von der Abtheilung ber Familie Zoanthina, unter welcher er fie ordnet: gregaria, ovipara et pallio toto undique ab ore ad pedem dilatato gemmipara, hinc ostiola non tubulis longis suffulta, sed parum emergentia, contractione immersa (tubuli de tota longitudine connati).

Diefe Rorallen überfleiben verschiedene Flechten, Stei: ne ic. Ellis und Lamourour kannten bie Polypen nicht genau, boch führt ber erftere an, daß bas Thier gwolfftrah: lig fei. Ehrenberg hat eine Urt, P. Argus, beobachtet (aus bem rothen Meere), bei welcher bie Scheibe bes Thieres am Rande zwanzigferbig war; Die blagblauen Tentakeln ftanben zu Bieren in boppelter Reihe beifam= men, abwechselnd ftarter. 2118 weiter felbst beobachtet führte er auch noch P. flavoviridis an, bei welchem bas Thier am Rande fechszehnkerbig war, und 16 spitige Tentakeln in einfacher Reihe zeigte. Nabere Ungaben und

Abbildungen find zu erwarten. (D. Thon.)
PALYTHOA (Palaozoologie). Parfinson \*) glaubt eine ber lebenben Urten biefes Geschlechtes von fleinen Boophyten, namlich die P. ocellata Lamour., auch in foffilem Buftanbe erfannt zu haben, theilt jeboch nichts Raberes barüber mit. (H. G. Bronn.)

PALZER wird von ben Solgflößern ein eiferner Reil genannt, beffen untere Schneibe eingezahnt, jeboch fcharf, wie die Schneibe eines Meißels ift, um ihn mittels einer barauf gefesten Stange in bas Bolg, welches auf ben Grund bes Flogmaffers gefunten ift, treiben und biefes mittels ber Palgerfette emporheben gu tonnen. (Pfeil.)

PALZIG, fleines preußisches Dorf in ber Rabe von

Bullichau in der Provinz Brandenburg. (Fischer.)
PAMA, teutsch Baumern, ungr. Körtvelyes, ein dem Fürsten Efzterhäzh und mehren andern adeligen Familien gehöriges großes Dorf im neusiedler Gerichtstuhle der wieselburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Nieberungerns, in ber fleinen ober obern ungri: fchen Gbene, im Beuboben, an ber von Bilflingsmauer und Prelinfirchen nach Biefelburg fuhrenden Geitenftrage gelegen, mit 99 Saufern, 754 froatifchen Ginwohnern,

Die, mit Musnahme von brei Protestanten, fammtlich Ratholifen find, einer eigenen katholischen jum raaber Bis-thume gehorigen Pfarre, einer katholischen Rirche, einer

Schule und einem abeligen Hofe. (G. F. Schreiner.)
PAMAKASSAN, PAMAKASSANG, 1) Diftrict im Mittelpunkte ber binterinbischen Infel Mabura (Manbura, Manbureta), murbe von bem Gultan von Bangfallang an bie Dieberlander abgetreten, und enthalt eine Stadt und 149 Dorfer, beren Bewohner jum großten Theile javanischer, jum kleinern Theile dinefischer Abkunft find, welche Baumwolle bauen und ftarte Diebgucht treiben. 2) Sauptftabt bes genannten Diffricts, in ber Rabe bes Meeres und auf ber Gubfufte ber Infel gelegen, ift ber Git bes nieberlanbifchen Prafecten, und hat eine Citabelle, einen prachtvollen Tempel und 5000 Ginwohner, welche einen lebhaften, burch eine fleis ne, ben Lalariborinfeln gegenüberliegende Bai, welche als Landungsplag bient, begunftigten Sandel mit ben Landesproducten treiben. (Fischer.)

PAMBIOMA ift von einigen Philosophen das all=

gemeine Lebensprincip genannt worben. (Rosenbaum.) PAMBOEOTIA, ein Bundesfest bes bootischen Bolfes, welches in Koronea zu Ehren ber itonischen Minerva begangen murbe; verberrlicht mar es burch Bettfampfe, nicht nur mufikalische, in benen mit einander wetteifernde Chore ') auftraten, fonbern auch burch ritterliche; in ei= ner Inschrift, Corp. Inscr. Gr. nr. 1588, weihen leba= beische Ritter ein Denkmal bem Trophonios (bem Stabt= gott von Lebabea) wegen eines Gieges, ben fie in ben Pambootien unter bem Sipparchen (Reiteroberften) Derip= pos und ben Glarchen (Rottenführern) Arifton und Gpi= timos "anaow errungen hatten; biefe ritterlichen Wett= fampfe bestanden also nicht, wie anderswo, in Pferderen= nen, bei bem boch nur einzelne mit einander certiren fonn= ten, fonbern in großen Reiterevolutionen und Cavalerie= manoeuvres, bei benen vermuthlich die Reitereien ber ein= gelnen bootischen Stabte unter ihren gewöhnlichen Un= führern gegen einander manoeuvrirten. Dag es bei einem folden bootischen Feste nicht an Eg = und Trinkgelagen gefehlt haben wird, kann man ichon ohne Beugniffe vor= aussehen; aber baß es grabe in ber 139. Dlympiabe, als bas Feft mitten im Frieben burch rauberischen Gin= fall einer atolischen Rauberrotte unter Unführung von Lattabos und Nifostratos unterbrochen wurde 2), vielmehr als fruher aus einem National = ein Eg = und Trinkfest geworden sei 3), bafur finde ich keine Beglaubigung. (H.) Pambu, f. Thibet.

Pamea Aubl., f. Terminalia.

Pamene, Stadt an ber Ditfufte von Ceplon, f.

PAMER. Nach Marco Polo's Bericht führt ben Namen Pamer eine zwolf Tagereifen lange Sochebene im nordwestlichen Winkel Klein-Tibets (Labafs), welche, von hohen Gebirgen umgeben, reich an herrlichen Triften fein foll, auf benen fich Wibber von außerorbentlicher

<sup>\*)</sup> Parkinson, Outlines of Oryctology (Lond. 1822). p. 62\*). I. Encoll. b. B. u. R. Dritte Gection, X.

<sup>1)</sup> Pausan. IX, 84, 1. Meursius Graec, Ferat. 2) Polyb. IX, 54, 11. IV, 3, 5. 3) Müller, Ordomenus. S. 425.

Größe und zahlreiches Wild nahren. Durch L. Macartnen, welcher sich berechtigt glaubte, ein Gebirge, aus
bessen Gegend ber Shavuk, aus dem Surik-kolse entspringend, herströmte, Pamerkette (Pamer Ridge) zu
nennen, ist der Name Pamer, welcher seit M. Polo's
Zeit unbekannt geblieben war, wieder in die Kartographie ausgenommen worden. Außer dem genannten See
sindet sich auf Elphinstone's Karte noch ein andeter, Namens Kara-kol. Obgleich die große Heerstraße von Yarkend nach Badakschan durch diese Hochebene sucht, ist sie
uns doch fast völlig unbekannt.

(Fischer.)

PAMFILI, romifches Fürstenhaus, bas feine erfte Muftration bem Raifer Friedrich IV. verbankt. Er, ber auf feiner Romerfahrt fo viele Gnaben verhandelte, er: hob auch ben Unton Peter, ben Jacob und ben Frang Pamfili in bes beil. rom. Reichs Grafenftand, mit welthem alle Rechte und Borguge, beren bie Reichsvicarien genießen, verbunden fein follten. Graf Unton ließ fich im 3. 1471 ju Rom nieder. Bon feinen Urenteln ftarb Hieronymus, Carbinal und papftlicher oberfter Beichtva-ter, im J. 1620, ein anderer, Camill, wurde ber Bater von Johann Baptist und von Pamfilius. Johann Baptift, geb. 1574, beftieg unter bem Ramen Innocentius X. ben papstlichen Stuhl, Pamfilius ift vornehmlich bebachini). Dlympia '), geb. 1598 ju Biterbo, in einer abeligen, aber wenig bemittelten Familie, murbe nach einem Cheffande von wenigen Jahren Bitwe. Gie hatte ben Mann beberricht, und fie beberrichte auch ben Schma: ger, ber ihrer Meifterschaft in ber Intrigue ben Carbinalshut und zum Theil auch bie bochfte Burbe ber Rirche verbanfte (1644). Gewohnheit und Danfbarfeit feffelten gleich febr ben bejahrten Papft an bie ihm unentbebrlich geworbene Schwagerin, und Dlympia misbrauchte bes Greifes Schwachbeit und Unbanglichfeit, um fich in al-Ien Dingen ber bochften Gewalt angumagen. Dicht nur ben Sof, fonbern auch bie außern Ungelegenheiten regierte fie nach Willfur, und alle biejenigen, bie ihr in folder Berrichaft binberlich werben fonnten, bie eignen Kinder nicht ausgenommen, wurden vom hofe entfernt. Alle Gesuche mußten vor die gebietende Frau gebracht werben, fie vertheilte die Amter, sehte Strafen und Be-Iohnungen an; von ihr gingen alle Rathschlage, alle Gnaben aus. Die geistlichen Pfrunden und Wurden wurden beinahe offentlich an den Meistbietenden verges ben, und nicht zufrieden mit ben burch eine fo gehaffige Manipulation gewonnenen Schagen, erlaubte fich Dlym= pia zugleich die schwersten Bedruckungen des Bolkes durch Getreidemonopole. In dem gesammten Beiberregimente wollte man eine monftrose Mischung von hochmuth, habfucht und Sittenlofigfeit finden. Ermuthigt burch bas allgemeine Disvergnugen, fchilberte ber Cardinal Pancis roli bem Papfte in furchterlicher Radtheit Die Rolgen bes bisberigen Guftems und ichlieflich rieth er, eines ber Dit= glieber bes beil. Collegiums zu mablen, welchem Inno: centius bie Gorgen ber Regierung, allzudrudend fur

1) Bergi, über fie teo in biefer Encott, III, 8. G. 168 fg.

ihn felbft, überlaffen tonne. Der wohlmeinenbe Dapft war gleich bereit, folchen Rathes fich ju bedienen, und fand in feinem Reffen, bem Cardinal Camill Affalli, ben juverläffigften alter ego. Bei folcher Bahl wurde Dim= pia nicht befragt, und fie batte nicht fobald bavon gebort, als fie in Thranen ichwimmend, nach bem Batis can eilte, um zu horen, wodurch fie bes Schwagers Bertrauen verloren haben konnte. Der gutmuthige Inno: centius fuchte fie zu befanftigen, gerieth aber ebenfalls uber bem vergeblichen Bemuben in Dige, und enbigte bamit, bag er bie Ungeftume von feinem Ungefichte verbannte. Allein ihre treue Pflege war bem alten Manne unentbehrlich geworben, und ihre Rathichlage Fonnte er einfam inmitten feines Sofes, umgeben von felbfifuche tigen Repoten, noch weniger miffen. Er trat in Briefwechsel mit der Berbannten, und 1653 murbe Olympia in den vorigen Ginflug und in alle ihre Rechte wieder eingesetzt. Indessen Beinzuß und in alle ihre Rechte wieder eingesetzt. Indessen war ihr Betragen abgemeßner geworden, und nicht ohne Ersolg bemühte sie sich um die Ausschnung, mit einigen ihrer mächtigsten Feinde. Insbesondere gelang es ihr, mit dem Hause Barberini Frieden zu machen, durch die zwischen Olympia Giustiniani, der Großnichte des Papstes, und zwischen Massaufe Barberini geschlossene Heinet (1653). Des alten kannen Verlagen Gelwagers wserte ist wie der verticksen und felnben Schwagers pflegte fie mit ber gartlichften, ans ftrengenoften Sorgfalt; ftets eine Bergiftung befurchtent, war fie bei allen feinen Mahlzeiten gegenwartig, und Niemand burfte bie Ruchen- ober Tafelftuben anders, benn in ihrer Gegenwart betreten. Als Innocentius X. am 7. Jan. 1656 bie Schuld ber Ratur entrichtete, fonnte Olympia fich von ben Gewohnheiten einer Pringeffin vom Saufe nicht lossagen; sie wagte es, ben Nachfolger um feine Bahl zu begluckwunschen, aber mit Sarte wies Alerander VII. sie zurud, gleichwie bas von ihr darge-brachte Geschenk, eine silberne Bettlade, beren Umbange mit Perlen gestickt, alles zusammen an 40,000 Kronen werth. Zugleich erhielt die Pringessin die Weisung, sich nach Drvieto zu begeben, um bafelbft bas Ergebnig bet uber ihre Auffuhrung zu verhangenden Untersuchung ab-zuwarten. Über die Richtung biefer Untersuchung konnte fein Zweifel walten, benn vorläufig verlangte Alerander, bag Olympia bas von ber apostolischen Kammer bezogene Getreibe, oder das daraus gelösete Geld zurückgebe, nicht minder eine Kiste mit 80,000 Goldfronen, die sich in des Vorgängers Nachlasse gefunden. Das Schicksal kam aber dem langsamen und parteiischen Gange der Gerichte auwor; Dlympia wurde in ihrer Berbannung gu Drvieto eines ber letten Opfer ber peftartigen Krantheit, bie vom Mai bis December 1656 bas Konigreich Reapel und ben Rirchenstaat beimgefucht hatte. Gin unermeglicher Reichthum an Mobilien, Roftbarfeiten und Runftgegens ftanden, außerbem baare 180,000, ober nach andern 400,000, Scubi vererbten fich mehrentheils auf ihren einzigen Sohn, ber jedoch schwere Summen an Die papfis lichen Depoten abgeben mußte, bamit ber gegen bie Dutter erhobene Rechtshandel niebergeschlagen wurde. Gregorio Leti hat unter bem erborgten Namen eines Abbate Gualbi geschrieben: Vita di Donna Olympia Malda-

Es ift, wie fich bas erwarten lagt, eine beftige hfchrift gegen Innocentius X. und beffen Schmalangweilig, leer, flach, giftig und unwahr, wie was von bem flaglichsten ber Geschichtschreiber aus: Gleichwol hat bas Ding in Teutschland und Frantberfeter gefunden. Die erfte frangofifche Uberfesieferte Renoult (Lepden 1666. 12.), und in bemfels ihre und Format erfchien auch bie teutsche Uber-Renoult's Arbeit bilbet eine Abtheilung von ben nten Elzevirs Français, und wird barum von nanen gesucht. Gine neue frangofische übersetzung, dame Olympe Maldachini, traduite de l'ita-Gregorio Leti, avec des notes, beforgte Jean e Jourban, zwei Banbe 1770, in 12. Liebhaber canbal mogen in Betreff ber Donna Dlympia e 1655 erfcbienene Trutina Cardinalium befragen. obn, Camill II. Pamfili, geb. zu Reapel ben 21. 622, empfing von feinem Dheime, bem Papft In-18 X., am 4. Det. 1644 ben Carbinalshut, von n bas reiche Archibiakonat von Tolebo, und von ich bie ebenfo reiche Abtei Corbie, entfagte aber merwartet und ohne seines Obeims Borwissen als sen Pfründen, um sich ben \( \frac{1}{2} \). Febr. 1647 mit a Albobrandini, der Bitwe von Paul Borghese einzigen Erbin des Hauses, aus welchem Papst 5 VIII. ertsprossen, zu vermählen. Olympia trug Reichthum, namentlich das Fürstenthum Rossans brien, in bas Saus Pamfili, jugleich aber auch rogen Proceg mit ben Borghese, ber die Pamfili e, und erft nach hundert Jahren, 1769, jum Bor= ter Gegner entschieben wurde. Aber auch bie Beifich misfiel bem Dheime bergeftalt, bag er fur Beit bas Chepaar in die Berbannung nach bem G. Martino Schickte. 2018 Innocentius X. Die erin vom Sofe verwies, wurde ihr Sohn be= und die Pringeffin von Roffano mußte bis 1653 lle ber Donna Dinmpia Malbachini in bem papft= baushalte vertreten. Camill II. ftarb den 26. Jul. seine Witwe im J. 1684. Prachtliebe war der hervorstechende Zug in des Fürsten Charafter. Er fie in romantischer Beife in ben gu Ehren ber chen Chriftina angestellten Festen, er außerte fie 15 er 1652 in des Königs von Spanien Namen politanischen Zelter überbrachte. Das Kleid, das , ließ sich in Kunstlichkeit der Zeichnung, wie in eit bes Stoffes, mit feinem andern Festfleibe ver-, Gebiß, Steigbugel zc. waren von maffivem bazu famen Diamanten im Belaufe von 200,000 bie allein an bem Pferdegeschirr angebracht wa-wanzig Pagen, 60 Stallfnechte in bizarrer und livree, acht Caroffen mit Sechsen bespannt, zogen m Gefolge auf. Durch fein Testament war ber ene Sohn jum Genuffe ber von bem Papste In-5 X. angeordneten Primogenitur gerechtfam bebon feinen Zochtern erhielten bie beiben alteften 1,000, bie jungfte 60,000 Scubi. Un bie untere haft ließ er 3000 Scubi vertheilen, ben unbe-Augustinern gab er, Behufs bes Kirchenbaues

von S. Nicolo bi Tolentino, 6500, ben Jefuiten fur ben Rirchenbau zu St. Undreas 8000, ber St. Petersfirche fur babin versprochenes Gilberwerf 3300 Scubi. Sie bentaufend Meffen follten fur bie Rube feiner Geele ges lefen werben. Gine geiftliche Penfion von 12,000 Scubi, beren er genoffen, verschaffte er seinem Erstgeborenen, eine andere von 9000 Scubi feinem andern Sohne. Bon feinen Rindern fann ich nur bie Gobne Benedict und Johann Baptift anführen, bann bie Tochter Unna, bie am 25. Oct. 1671 an ben Furften Johann Unbreas Dos ria verheirathet murbe, und am 21. Marg 1728 bas Beit= liche fegnete. Benedict, geboren ben 23. April 1653, war bes Malteferorbens Grofprior ju Rom, ale er am 1. Nov. 1685 ben Cardinalsbut empfing; er ftarb im 3. 1730 und war bei feinen Erequien in ber Rirche G. Ugnese alla piazza Navona, am 24. Marz, ber Leichnam mit einem ichon roth geschminkten Besichte (eine alte romifche Sitte) offentlich ausgesett. Johann Baptift, Furst von Carpinetto, Meldola und Belvedere, vermahlte sich im S. 1671 mit Biolanta Faschinetti aus Bologna, vollendete ben von Papst Innocentius X. begonnenen, von Camill II. fortgefegten, ungemein prachtigen Bau ber Airche S. Ugnese alla piazza Navona, und starb den 7. Nov. 1709. Sein altester Sohn, Innocentius Pamsili, war am 6. Dec. 1695 verstorben, an den Folgen einer Erhitzung, der er sich auf der Jagd zu S. Martino ausgesetz; es blieden dem Bater aber drei andere Kinder, Camill III., Benedict und Olympia. Olympia, geb. ben 15. Nov. 1678, murbe ben 25. Nov. 1697 an ben Connetable Philipp Alexander Colonna vermahlt und ftarb ben 11. Febr. 1751, nachbem fie feit bem 6. Dov. 1714 Bitwe gewesen, und 150,000 Scubi in bas Saus Cotonna getragen hatte. Camill III., Fürst von Valmon-tone, Meldola und S. Martino, Herzog von Sarsina, geb. ben 5. Nov. 1673, vermählte sich im Juni 1701 Theresia Grillo und starb ohne Kinder ben 13. Sept. 1747. Benedict, Furft von Melbola und Carpinetto, geb. ben 15. Gept. 1675, vereinigte nach feines Bru= bers Absterben in seiner Person bas gesammte Besiththum bes Hauses. Er vermahlte sich ben 18. Junius 1705 mit Unna Isabella Conti, bes Bergogs Joseph von Poli Tochter, und ging nach beren am 21. Gept. 1712 erfolgtem Ableben am 15. Juli 1714 eine zweite Che ein mit Thes refia, bes Bergogs Alexander Caffarelli Tochter. Mus ber erstein Stein Strages Attender Englieft Aus ett tefien She hatte er den einzigen Sohn Benedict, Herzog von
Carpinetto, geb. den 10. März 1706, und seit dem 24.
Aug. 1727 mit Eleonora Franziska, einer Tochter des
Fürsten Markus Antonius Borghese, verheirathet. Dieser
Prinz starb den 7. Dec. 1750 an einer Entzundung des Rehlkopfes, welche durch eine Incifion geheilt werden follte. Statt ber heilung stellte fich aber ein Blutverluft ein, ben bie Urzte nicht zu ftillen wußten, und ber Ungludliche erftidte in feinem Blute. Er muß bebeutenbe Schulden hinterlaffen haben, benn ber Bater entfagte in einer folennen, an fammtliche Glaubiger gerichteten, Er= flarung feinem Erbrechte, und machte gegen ben Dach= laß eine Schulbfoberung von 12,000 Scubi geltenb. Gebeugt burch ben Verluft bes einzigen Sohnes erreichte

ber Furft gleichwol bas hohe Alter von 85 Sahren; er ftarb ju Biterbo ben 9. Dec. 1760. Dit ihm erlofch bas Saus Pamfili, weshalb er genothigt gewesen, burch Testament über feine Berlaffenschaft zu verfügen. feinem Universalerben ernannte er feinen Schweftersohn, ben Carbinal hieronymus Colonna, bem hierburch etwa 1,200,000 Scubi zusielen. Die Fibeicommifiguter erhielt ber Kurst Iohann Andreas Doria, als Entel ber Anna Pamfili; substituirt wurde ihm bas Saus Borghese. Biele andere Bermachtniffe maren in bem Teftament angeordnet. Sammtliche Sausbediente follten lebenslanglich ihre Befoldung beziehen. Fur die Witwe war ein jahrliches Gin= kommen von 20,000 Scubi ausgesett, unbeschabet ber 50,000, welche gleich im ersten Sahre an fie zu bezahlen maren. Jeber von feinen Tochtern, Die im Convent ber Barberini befindlich, vermachte ber Furft 1000, bem Cardinal Obbi 20,000, ben Armen ber Stadt Biterbo und ben Capucinern ebenfo viel; biefe follten bas Gelb für die Beatification bes P. Crispinus verwenden. Gine andere Summe war zur Stiftung von feche Benefi: cien in ber Rirche von G. Ugnes angewiefen. Der Stallmeister follte monatlich 25 Scubi, Die ihm bestimmte Frau dur Ausstattung 1000 Scubi haben. Um biefes Testament erhoben sich indessen mehre Streitigkeiten. Die Tochter bes gurften, bie im Rlofter waren, wollten mit ben 1000 Scubi nicht Bufrieben fein, fonbern foberten bie Legitima, und noch schwieriger zeigte fich die Museinan= berfetung ber Baufer Doria und Colonna, benn ber Connetable foderte im Rechte seiner Mutter Olympia Pamfili bie gange Erbichaft. Da indeffen ber Papft felbft fich auf bas Lebhafteste fur bie Schlichtung bes 3wiftes intereffirte und die Doria aus allen Rraften begunftigte, fo erfolgte bereits am 12. Jun. 1763 ein Bergleich, worin bas Haus Colonna, aber nicht ber Carbinal hier ronymus, allen seinen Rechten und Ansoberungen an Die Berlaffenschaft entfagte, und jugab, bag ber Furft Doria fogleich in ben Befit trete. Dagegen verpflich: tete biefer sich, jahrlich 2500 Scubi an Don Friedrich Colonna, und ein fur allemal 8000 Scubi an bessen Bruber, ben Connetable, ju bezahlen. Die Allobialverlaf= fenschaft ber Furften Johann Baptift und Camill III. Pamfili betreffend, wollte man fich gutlich einigen, und wenn bas nicht im Julius 1763 geschehen mare, fo follte bie Sache bem Musspruche bes Civillieutenants ber papft= lichen Rammer, bes Pralaten Pirelli, und ber Entscheis bung ber Rota überlaffen fein; wurde bie Rota ben Musfbruch bes Pralaten bestätigen, fo verzichteten beibe Theile auf jebes weitere Rechtsmittel. Die Erbschaft hatte, was Roftbarkeiten betrifft, ihres Gleichen nicht. In ben Palaften ju Rom allein fant man an Gilberwert 70,000 Pfund (102,400 Mart coln.); um biefe Maffe zu bes urtbeilen, wolle man fich erinnern, bag Frang Calefius Potodi, ber im October 1772 verftorbene Boiwobe von Riow, nur 55,000 Mart Gilbergefcbirr binterließ, und baf bei ber Rronung Raifer Leopold's II., bei ber pracht= pollften von allen Raifertronungen, fur bas große Bankett nur 80,000 Mark aufgestellt waren. Unter jenen 70,000 Pf. war bas Gold nicht begriffen, ebenso wes

nig wol auch die berühmte Monstranz, die 60,000 Scubi gekoftet hatte, und die jahrlich nur einmal zu feben, wenn fie in ber Kirche von S. Ugnes alla piazza Navona ausgestellt wurde. Unter ben Runftsachen in Gold bemertte man ein 18 Boll hohes Crucifir, eine Abbildung bes beiligen Saufes in Loreto, eine Schale, worin funf koftbare Steine, die als ein allgemeines und untrugliches Gegengift galten. Nicht minder groß war die Maffe ber Cbelfteine, Diamanten und feltenen Perlen; vorzuglich zeich: neten fich aus fechs birnformige Perlen, bann gwei anbere von ungemeiner Große. Berhaltnifmäßig geringer, aber an sich bedeutend, war bas Grunbeigenthum, vor: züglich in den Provinzen Campagna di Roma, Patrimo: nio und Romagna. In der Campagna find zu suchen das Fürstenthum Carpinetto, mit Maenza, Prossedi, Monte Lanico, Gorga und Gavignano, alles zusammen in ber Gegend von Segni belegen. Ferner Balmontone und Lugnano, sublich von Palestrina, Cichignola nova und vecchie, bei Trefontane, Ferriere di Campo leone, bei Nettuno, fammt einem Palaft in Nettuno felbft, end: lich die Villa Belvebere bei Frascati. In bem Patrimonio liegen, und zwar in ber Rabe von Biterbo, bas Furftenthum G. Martino mit Petroniano und Paternofter; ferner S. Cilicia unweit Rom, Monte Calvillo unweit Bassano und der Tiber, endlich Selci, Bottachie, Testa di Lepre di sopra und Testa di Lepra di sotto. In Umbrien kann ich bas einzige Attigliano unweit ber Tiber nennen. In der Romagna liegt das Fürstenthum Melbola von bedeutendem Umfange, dem sich sublich das herzogthum Sarfina anschließt. Won den Palaften bes Hauses ist ber merkwurdigfte ber auf ber Piazza Ravo-na, bei ber Kirche von S. Ugnes in Rom2). Papst In-nocentius X. ließ ihn fur seine Schwagerin burch ben beruhmten Baumeister Karl Rainaldi aufführen, und nach feinem Umfange allein mußte er ben bebeutenbften Pala ften ber Stadt zugezahlt werben. Der Fries bes großen Saals ift von Camaffei ausgeziert, und in ber Galerie hat Pietro bi Cortona sich verewigt burch Frescomalereien, welche die vorzüglichsten Thaten des Aneas behandeln. Man vergl. barüber: La Galleria depinta in Roma nel Palazzo del Signor Prencipe Pamfilio, con ripartimenti di chiaro scuro e favole di Enea, disegnate e intagliate in acqua forte da Carlo Cesio, opera di 16 fogli Imperiali per traverso. Auch viele treffliche Gemalbe von Guido Reni, Guereino, Caravaggio zierten biefen wie ben anbern al Corfo belegenen Palaft. Um lettern Orte bewunderte man viele Landschaften von Casp. Pouffin, eine Matonna von Guido Reni, Die Benus von Titian, ben bethlebemitischen Kinbermord, bie Gufanna, bie Galatea von Lanfranchi, ein Bimmer voll Portraits, wor: unter Olympia Malbachini in Lebensgröße, fieben große und schone Tafeln von Pietra Paragona, brei Tifche von Diaspro di Sicilia, brei von Nero e bianco antico, einen andern großen Tifch, in welchem feltene Steine von unge: wohnlicher Große, als Lapis Lazuli, Achate, ein poa: ler, 2 Spannen langer, 1+ breiter Carneol, groei Ame

<sup>2)</sup> hierüber wird ausführlicher im folgenden Artifel gehandelt.

thuffen, beren jeber eine Spanne breit und noch langer in feiner Dvalfigur ift, auch vieles prachtige Gerathe, mor= unter bas geringfte bie von ber Republit Benedig geschenften Tapeten von rothem Damaft. Die Billa Ulbobranbina, auf ber Geite von G. Domenico in Monte Quirinali, erheirathete Camill II. mit ber Pringeffin 201: bobrandina. Die westliche Façade des Palastes ift mit vielen antiken marmornen Basreliefs verziert. Un Gemälben sahtten marmornen Basteliefs verziert. An Ge-mälben sah man bort ein Bacchanal von Titian, ein anderes von Giov. Bellino, der Königin Johanna, Por-trait von Leonardo da Binci, die Judith von Titian, Maria Krönung von Hannibal Carrachi, Psyche, die den schläsenden Cupido beleuchtet, von demselben, die Por-traits der berühmten Rechtsgelehrten Bartolus und Balbus, angeblich von Rafael von Urbino. Ferner bewahrte biefe Billa bie marmornen Bruftbilber bes Somer, Geneca, Marcellus und Birgilius, die Statuen eines figen: ben hermaphrobiten, eines Fauns von großem Berth, ber Benus, auf einem Pfauen figend, zweier Manner, bie fich mit Ceftibus befampfen. Die größte ber hierfelbft aufbewahrten Geltenheiten mar aber mol ein altes Fresco= gemalbe, eine romifche Sochzeit, ober genauer deductionem novae maritae in thalamum sponsi vorstellenb. Es wurde im 3. 1607 auf bem Monte Esquilino aus: gegraben, an bem Drte, wo bes Macenas Garten gemefen fein follen. Gine Beichnung von biefer braven Malerei liefern bes Pietro Santo Bartolo Admiranda, nr. 61 und 62 und Misson II, 152. Die Billa Pamfila, auch Belrespiro genannt, in Monte Saniculo, vor ber Porta Aurelia, ist eine der schönsten um Rom, wenngleich ihre Garten = und Wasserkünste längst alle Bedeutung versloren haben. Auch an Kunstschäßen war sie besonders reich, obgleich bereits zu Anfange des vorigen Jahrhunderts seltene Bildhauerwerke, z. B. die Köpfe von Nerva und Tullia, der Hermaphrodit, das Grad Diadumenian's, an die Familie Albani verschenkt worden. Vor dem Einsgange bemerkte man die Statuen von Antoninus Pius und herfules, dann eine agyptische Gottheit. Un den Außenseiten sind viele Basteliefs, Busten und Statuen angebracht, über dem mittlern Eingange besonders die Brustbilder von Bitellius und Claudius. In dem ersten Bimmer fah man bie Statuen von Seneca, Benus und Diana, bie Bruftbilber von Tiberius, Claudius und Befpaffan, baneben jenes von Innocentius X., endlich ein von Giulio Romano gemaltes Bacchanal. Das Altar= gemalbe ber Saustapelle ift eine beil. Jungfrau von Di= chel Ungelo Caravaggio. In bem zweiten Bimmer fah man eine fcone bobe Urne von orientalischem Mabafter, bie Statuen bes Marinas und einer Beftalin, und zwei fleine, aber munberichone Caulen von Diafpro Drientale, bie eine ben Ropf bes Titus, bie andere jenen bes Do= mitian tragend. Dr. 3 hatte fcone Gaulen von verde antico, nero antico und bigio, die Statuen von Julia Augusta und von Publ. Clodius einige fostbare Tifche aus feinen Steinen gufammengefett, verschiebene Por-traits von Giorgione und eine von Baffano gemalte Arche Dod. Dr. 4. auf einem ichonen, mit feinen Steinen eingelegten Tifche ein treffliches porphyrnes Befag mit ber:

gleichen Deckel; bie marmornen Statuen von Bacchus, Julia, Apollon; Unbromeba auf einem Basrelief, fo pon besonderm Werthe; bie Ropfe von Brutus und von einer Sibnlla, ober von einer Dea Renia in Porphyr; brei Madonnen von Rafael, Perugino und Guido gemalt, das Portrait ber unglucklichen Beatrir Cenci, welches zugleich als bes Scipione Gaëtano lette Arbeit merfwurdig. Dr. 5 funf Gemalbe von Joh. Manciola, bie vornehmften Luft= barfeiten und Festlichkeiten ber Stadt Benedig barftellend; bie Gefangennehmung bes Beilandes in bem Garten am Diberg, von Cav. Lanfranchi; ber bethlehemitifche Kinder= mord von Pietro da Cortona, die Zerstorung ber Stadt Castro, unter ber Regierung bes Papstes Innocentius X. von Mola, und die Carita von Guercino befanden sich ebenfalls einst in diesem Zimmer, waren aber vorlängst nach dem Palast al Corso gebracht worden. Der runde Saal bewahrte die Statuen von Diana, Adonis, von einem Gladiator, die Brustbilder von Faustina, Severus, Galba und Julius Cafar. Im obern Stockwerke enthielt Dr. 1 ben Brubermord Kain's von Guercino gemalt, bie Carita von bem Frangofen Balentin, und einen von Bernini aus Marmor gebilbeten Marber. Dr. 2 ein großes Gemalbe von Montagne ober Tempefta, einen Sturm und Schiffbruch barftellend. Das marmorne Bruftbild von August's Tochter Julia, bie Kopfe von Marius, bem Conful von Mart Murel und Nerva; eine fleine Statue bes Bacchus aus rothem orientalifchen Marmor. Dr. 3. Drei Schlachten, zwei von Manciola, die britte von Un-tonio Balle gemalt. Als Deckengemalbe, von Sachi, Be-nus in einem von Tauben gezogenen Bagen. Argerniß, han Baptist für die Zuden gezogenen Zugen. Argerms, so er an diesem Bilbe genommen, suchte der Fürst Fo-hann Baptist für die Zukunst durch ein gemaltes Tuch, womit er die Göttin beschenkte, zu verhüten, gleichwie er aus dem gleichen Grunde viele anstößige Statuen theilsweise mit Gyps verkleistern ließ. Nachher suchte er den Status quo herzustellen, welche abermalige Veränderung bei einigen Kunstwerken gar nicht, bei andern nicht ohne großen Schaben thunlich war. Eine Statue der Flora und einige Gruppen spielender Knaben, sammtlich von Algardi, eine griechische Königin, antit, Bacchus und Antinous, ein schöner eingelegter Tisch. Nr. 4. Einige gute Gemalbe von Bassano, der Nilstrom aus Pietra Egizzia, ein marmorner Kopf des Papprius, ein Tisch aus Lumachella. Nr. 5. Zwei Portraits von Paul Beronefe, mehre anbre gute Gemalbe, worunter basjenige, in welchem Tabbeo Buccaro feine gange Familie abgebilbet bat; bie Buften von Balerian, Bespafian, Domitian und Mammaa. Die Statue einer Prafica, ober gum Beinen gebungenen Frau. In bem Appartemento terreno befanden fich von Statuen, Enbele auf einem Lowen, Diana, hercules, eine Dufe, ein ftebenber hermaphrobit, eine marmorne Gruppe, ben Rampf Jacob's mit bem Engel vorstellend, von bem Cav. Algardi, von welchem auch die metallenen Bruftbilber bes Papftes Innocentius X. und der Olympia Maldachina. Un einer andern Stelle sind die Statuen von Meleager, Geres, Diana, Titus und Diadumenus. Die ganze Billa hat über fünf italienische Meilen im Umfange und wurde nebft bem Da=

A three Continues on the continue Section.

- reden n na ina ina in in retten

e de la constante

anderstellung so merkwurdig, so überaus anziehend ersicheinen. Die Tradition bezeichnet sie als Rechtsgelehrte, und bie feinen Buge, in welchen fich bie Beredfamfeit bes Einen fprechend malt, fowie ber fchlagende Bis, ber aus bem fichern treffenben Blick bes Unbern hervorleuchtet, ftes ben mit einer folden Benennung burchaus in feinem Bi= beripruch.

Wenn nun eine Galerie einem folden Bilbe eine gange Reibe abnlicher Portraits an die Geite gu ftellen hat, die man ber Bericbiebenartigkeit ber Intereffen we= gen, die fie anregen, nicht ihrer funftlerischen Bortrefflich= feit nach allein zu beurtheilen veranlagt ift, fo wird es leicht begreiflich erscheinen, daß alle andere baneben aufgestell= te Bilber gleichsam nur bagu bienen, fur jene ausgezeich= neien Runftwerfe eine Urt von Sintergrund ober Ginfaffung zu bilben und bem Muge zu einiger Rube zu ver= belfen, ju welcher es nicht gelangen wurde, wenn g. B. alle jene Meisterwerte in geringern Bwischenraumen ober

neben einander aufgeftellt maren.

Deben bem eben befchriebenen Bilbe bes Rafael und uber bemfelben find zwei Gemalbe bes Titian aufgehangt, ebenfalls Portraits. Es ift nicht in Abrede gu ftellen, bag beibe Bilber an jeber anbern Stelle einen gunftigern Plat haben wurden, als grade in ber Nahe biefes wuns berbaren Bilbes. Nichtsbestoweniger behaupten sich beibe auch bier mit Ehre. Das eine berfelben ftellt einen juns gen Menfchen bar, welchen ber Kunftler leicht und ans muthig gehalten hat, wahrend bas über ben beiben Rechtsgelehrten aufgehangte Portrait bes berühmten Geftenhauptes, bes Sanfenius, burch Farbenpracht und fraftige Charafterauffaffung mit jenem Bilbe bes Rafael faft wetteis fern zu wollen fcheint. Wer es über fich gewinnen fann, jebe Bergleichung bes einen Kunftwerks mit bem andern außer Spiel ju laffen, ift eines herrlichen Runftgenuffes versichert, ber um so reicher ausfallt, je mehr bas Intereffe an bem ichonen Gemalbe burch die hiftorische Theil= nahme, welche ber unbeugfame Charafter jenes berühmten Theologen in Unfpruch nimmt, genahrt und gefteigert wirb.

In foldem Betracht empfiehlt fich vor allen einer ernften Betrachtung ein bem Unbrea bel Gaeta gugefchries benes Bilbnif bes Macchiavell. Obgleich ber genannte florentiner Meifter an biefem Gemalbe feinen Untheil gu haben scheint, so ift es boch ein gutes altes Bild, welches die Buge bes großen Geschichtschreibers und Staats: mannes auf eine außerst bedeutsame und augenscheinlich mahrheitgetreue Beife wiedergibt. Die icharfgezeichneten Umriffe bes Profils, ber burchbringende, man mochte faft fagen, harte, fprobe Blid tonnen jum Unfnufungspunkte bienen, um von ba aus alle bie Eigenschaften, welche ben großen Mann auszeichnen, physiognomisch in diesem

Portrait zu begrunden.

In bemfelben Bimmer find ferner zwei treffliche Frauenbildniffe aufgestellt, welche als Berfe Ruben's und Ban Dod's zu ben erwähnten italienischen Meiftern eis nen belehrenden Gegenfat bilben. Das eine berfelben wirb für bes Rubens erfte Frau ausgegeben und zeigt eine bes wundernswurdige Auffaffung und Behandlung. Die hohe Naturlichfeit, welche in bem Bilbe berricht, fteigert fich

bis gur taufchenbften Lebenbigfeit. Diefen fchlagenben Ef fect foll ber Runftler jum großen Theil burch eine eigene Behandlung ber Mugen erreicht haben, welche in ber Datur vielleicht einige Unregelmäßigfeit in Stellung und Bil-

bung gezeigt baben mogen.

Das andere Bilbniß, welches bem ebenerwahnten in feiner Beife nachfteht, ift unter bem Namen ber berubmten Bitme bes Ban Doch befannt. Bon biefem Bilbe gilt faft Alles bas, mas von bem bes Rubens gefagt worben ift, und boch bieten fich zwischen beiben fo mannichfaltige Berichiebenheiten bar, bag man fie mit einan= ber in einen gewiffen Gegenfat bringen fonnte. Das Reuer und die etwas ungeffume Natur, welche jenes Bilb bes Rubens erfult, ift in bem bes Ban Dod ju einer gewiffen Dbjectivitat abgeflart. Die altliche Frau, welche feineswegs aller ber Reize verluftig gegangen, bie faft nur Jugenbfrifche und junge Sabre ju gewähren pflegen, ichaut fo rein aus bem Bilbe beraus, bag man unwillfurlich nicht blos an bem ichonen Bilbe, fonbern auch an bem Gegenstande beffelben lebhaftes Intereffe nimmt.

In bem anftogenben Bimmer folgen zwei nicht me= niger bebeutende Portraits, die fogar neben bem erfter: mahnten Gemalbe bes Rafael mit Rubm und Muszeich= nung genannt werben burfen. Wir meinen die Bildnisse bes Holbein und seiner Frau 2). Das der letztern kann wegen des außerst ungunstigen Lichtes, in dem es aufge-hangt ist, seinen kunstlerischen Verdiensten nach kaum gewurdigt werden; bagegen bes Runftlers eigenes Bilbnif einen bewundernswurdigen Unblid barbietet. Dbgleich er Bedacht gehabt, fich in feiner allerdings ftattlichen, aber immer fcblichten, Burgerlichfeit barguftellen, fo tritt feine Physiognomie und Saltung bennoch mit bem gangen Gewicht einer hiftorifch bedeutenben Perfonlichfeit auf. Gin Mann mit langem Bart, ernftem, fast murrifchem, auch wol ftolgem Gefichtsausbrud und gerabem, ficherm Blid, schaut er rubig vor fich bin, eine Relfe und etwas, bas einem Gelbbeutel abnlich fieht, in ber Sand baltenb. Diefes Runftwerf zeigt außer einer trefflichen Erhaltung alle jene boben funftlerischen Borguge, bie man an ben Bemalben, besonders an ben Portraitbilbungen biefes Runftlers, in alter und neuer Zeit zu murdigen gewußt bat.

Un ber gegenüber befindlichen Wand ift ein großes allegorisches Bild von Dosro Dosri aufgehangt, welches eine Unfpielung auf bie Großthaten bes berühmten Geehelben Andrea Doria enthalt und etwas uneigentlich Stemma della famiglia Doria genannt wirb. Da baf: felbe funftlerisch nicht ohne Berbienst ift, hiftorisch aber intereffant und fur ben Geschmad ber bamaligen Beit bezeichnend, fo theilen wir eine Befchreibung beffelben mit, welche fich mit Silfe einer lateinischen Inschrift "), die fur

Triumphi explicatio.

Antiquae triremi insidens cernitur candidis indutus armis romano more togatus, aurei velleris stemmate decoratus, generalis praefecturae sceptrum gestans generalium sex munerum in signum, quibus praeclare admodum functus est vexilla prae se

<sup>2)</sup> Das Bilb bes Runftlers, fowie tas feiner Frau, führen felbst aetatis suae 40, 3) Diese taucce.

Magni Andreae Doria beibe bie Sahresgahl 1575, biefe ben Bufas netatis suae 36, er 3) Diefe lautet:

bas Berftanbnig einen außerft nutlichen Commentar ent: halt, auf folgende Beife geben lagt: Muf einer Erireme, welche ben Mittelpunkt bes Gemalbes bilbet, fieht man ben großen Geebelben Unbrea Doria mit allen Infignien feiner Macht und Große angethan und von ben Tugen= ben umgeben, die ihm fo boben Rubm verlieben, thronen. Diefe find die Großmuth, die Freiheit, die Gemafferfunde (Sybrographie) und die Sternfunde (Uftronomie). Die Soffnung ftellt ihm feinen Reffen Johann Unbrea Doria por, beffen berrliche Gaben und treffliche Eigenschaften fombolifch angebeutet und ber burch eine am Borb bes Schiffes unter ihm angebrachte Inschrift als Princeps Jo. Andreas Genuae Spes altera magnae als cin Sauptgegenftand bes Gemalbes hervorgehoben wird. Bu feinen Sugen erblidt man überwundene Turfen, beren Dieberlage auch burch Eritonen angebeutet wirb, bie fich ber im Meere schwimmenben Muselmanner bemachtigen. In ben Luften erblickt man bie Fama, welche folche Groß-thaten eilig aller Belt verfundet. Die Seefiege, welche bem großen Abmiral verbankt werben, find in verschiedenen Inschriften ringsum an bem Bord bes Schiffes berzeichnet.

Bei biefer Gelegenheit ichalten wir die Erwähnung eines anbern viel erfreulichern und bes bochften Rubms werthen Portraits ein, bas eben ben großen Unbrea Do= ria barftellt. Diefes Meifterwerf bes Gebaftiano bel Di= ombo, welches in einem an ben Gintrittsfaal anftogenben Bimmer unter einem Thronhimmel abgefondert aufgehan= gen ift, vergegenwartigt bie bebeutfamen Buge und ben gewaltig hervorragenden Charafter bes großen Mannes. Die unwiderstehliche Gewalt feines Befehles brudt fich in ber gebieterisch ausgestreckten Rechten und bem burch: bringenben feften Blide bes ebeln Untliges fprechend aus. Die Infignien feiner Felbherrnwurde find unten grau in grau auf einer Urt von Balluftrabe angebracht. Malerei und Alles, woburch biefes ausgezeichnete Runftwerk zu Stande gefommen ift, find bes hohen Ramens eines Ge-

baftiano bel Piombo vollkommen wurdig.

Rach Aufführung aller biefer fo gang auserlefenen Bilbniffe muß es allerdings fchwer erscheinen, andere nam:

Tridentem insuper et duplicem coronam, alteram quidem ob insignes maritimas victorias ex triremium rostris, alteram vero ob liberatam patriam ex murorum pinnis confectam, imminentem capiti Pietatem habet, a qua ob servatam patriam coronatur. Adstant hinc inde Magnanimitas ac Liberalitas, Hydrographia et Astronomia, ob eximiam, qua praeditus erat si-

derum navigandique peritiam.

Spes ei sistit egregiae indolis adolescentem illus." et ex." Joannem Andream nepotem armis indutum albis in signum fidei et puritatis, qui ab incunte actate magna cum prudentia ac fortitudine tam insigni praeclaroque generalitatis vexillo manum admovet et fore significat, ut in ejus locum succedat patriam servaturus, addens praeterea spem Genuae alteram omnino laudem futurum, pedibus complures Turcas subjectos premit, cir-cum solium hinc tyrannidem, illinc avaritiam atque cupiditatem catenis vinctas ducit, a quibus abduci unquam potuit, ut suam patriam subjugaret ex malo victoriarum trophaeo dependent, in mari Turcarum plerique a Tritonibus raptantur, praedarium facinorum fama in sublimi praeit, ad extremum in puppis tetragonis triremisque pavimentis admirabilium plane victoriarum mille variique triumphi graphice descripti exprimuntur.

haft zu machen, bie jener nicht gang unwurdig fein fol-Ien. Bir laffen in foldem Betracht mehre recht berbienftliche Portraits von Rubens, Titian ic. unerwähnt, aber nur um nicht Berfe erften Ranges und weniger burchgebilbete Runftleiftungen zu mifchen. Dennoch laffen fich außer biefen noch Bilbniffe nachweifen, Die neben ben bisher beschriebenen ohne Unftand genannt werben burfen.

Wir erwähnen in foldem Betrachte querft eines ber vielen Portraits ber Ronigin Johanna von Aragonien, bem Leonardo ba Binci als Berfertiger nachgeruhmt wirb. Unfer Bilb ift in vielen Theilen eines fo großen Namens nicht unwerth, andere Partien bagegen haben eine fo uns gludliche Behandlung erfahren, bag man, wenn auch ans bere Gegengrunde nicht vorhanden waren, schon beshalb nicht an ihn benken kann. Dahin gehoren vorzuglich die Sande, welche eher aufgeblafenen ober ausgestopften Sand: schuhen gleichen, als bag fich barin bie Rnochenbilbung und zarte Glieberung ber Hande einer so schonen Frau barin wieder erkennen ließen. Dennoch ist es, trot dem, baß es viel von der Zeit gelitten hat, ein Bild von vieler Wirfung. Dhne ju wiederholen, was uber andere Replifen beffelben Gegenstandes gefagt worden ift, be-gnugen wir uns ber gegenwartigen Erwahnung gethan gu haben, eben weil fie als folche und als ein bochft mertwurdiges Bilb einer Erwahnung werth ju fein fcbien.

Gin Bert viel originelleren Charafters und, obwol bon etwas berberem Stoff, in feiner Urt mabrhaft einzig ift bas Portrait bes fogenannten Beichtvaters bes Rubens. Es ftellt baffelbe einen Franciscanermonch vor, welcher mit einem Blid, in bem scharffichtige Klugheit und eine gewiffe Schalthaftigfeit mit vielem Sumor und mit bem ichonften Gleichmaß vertheilt find, ben Betrachtenben pris fend anschaut. Es ift faum moglich, mit bem Pinfel eine größere Leibhaftigkeit zu erreichen. Dabei zeigt bas Werk viel kunftlerische Durchbilbung, mahrend andere Arbeiten bes Rubens, die sich in dieser Sammlung nicht weniger burch Lebendigfeit und ichlagende Wahrheit auszeichnen, von uns nur beshalb übergangen worben find, weil fich ber Runftler in ihnen zu wenig von ber Derbheit unvermittelter Naturanschauung hat entfernen wollen. Unfer Bilb ift trot ber frifcheften Naturauffaffung bes bochften Lobes trefflicher Musfuhrung wurdig, und fann, obgleich es einer gang andern Richtung folgt, neben den obeners wahnten Portraits bes Solbein, Titian, felbst bes Rafaet, mit Ehren genannt werben.

In mehr als einer Beziehung wichtig, in jeber Beife aber gang ausgezeichnet, ift bas lebensvolle, prachtreiche Portrait Papit Innoceng' X. von Diego Belasqueg. Da biefer Papft aus bem Saufe Pamfili ftammt, fo wird fein Bilbniß gleich bem bes Unbrea Doria ale ein Familienftud aufbewahrt. In funftlerifcher Rudficht lagt bie: fes Meisterwerf alle Erwartungen weit hinter fich; fo voll Leben, Wahrheit und schlagender Wirkung ift bas berrliche Gemalbe. Da es etwas boch aufgehangt ift, fo fann man bas Machwert beffelben allerdings in feine nabere Betrachtung gieben, allein fo viel lagt fich leicht bemerten, baf alle jene Borguge feineswegs auf bem Bege einer

befonbere überlegten funftvoll burchgeführten Behandlung erreicht find. Gang im Gegentheile Scheint es, bag faft alle Karben alla prima aufgesett find. Dennoch ift es die Farben alla prima aufgefest int. Dennoch ist ebem Künstler möglich gewesen, ein etwas stark gefärbtes feuriges Ungesicht auf einem rothen Hintergrunde mit vielem Nebenwerke gleicher Farbe ohne allen Übelstand zum Vortrag zu bringen. Trot der Eintonigkeit dieser Farben macht das Ganze den Eindruck der heitersten Mannichsaltigkeit, harmonie und Naturschöne. Von dem weißen Chorhembchen, welches ber Papit tragt, hat ber Runftler einen fo trefflichen Bortheil ju gieben gewußt, bag er burch ben Gegenfat, welchen ihm biefes zu ben erwähnten Farbenmaffen gewährte, allein einen großen Theil jener malerifchen Bortheile erreicht zu haben icheint. Da Bilber biefes Meifters außer Spanien im Allgemeis nen nicht haufig, in Italien felten gut fein pflegen, und Rom vielleicht nur biefes eine Bilb von ihm befitt, fo ift es einer gang befonbern Beachtung und Musgeichnung

fcon beshalb werth.

Nachbem wir auf biefe Beife in ber Mufgablung ausgezeichneter und in einem gewiffen Ginne einziger Portraits einen Theil bes Reichthums ber Sammlung aufgeführt haben, find wir zunachst veranlagt, uns einer gang andern Claffe von Runftwerken, an welchen diefelbe eben= falls reich ift, zuzuwenden. Wir meinen die schonen und trefflichen Landschaftsstude, die nicht blos der Zahl nach, fondern auch burch ihren innern fehr bedeutenden Gehalt biefe Balerie in Rom faft einzig binftellen. Wir wurden, um diefen Ausspruch zu bethätigen, fofort nur jene eingi-gen Meisterwerke bes Claube Lorrain namhaft machen burfen, die vielleicht zu ben schonften Leiftungen biefes Runftlers geboren, lage es uns nicht baran, einigermaßen ber Ordnung der Aufstellung ju folgen. Die vordern Bimmer ber Sammlung namlich find fast ausschließlich mit Temperagemalben bes Raspar Pouffin ausgeschmudt. Großartige Compositionen, wie fie biefem Meifter eigen= thumlich find, in einer fraftigen und geiftvollen Beife porgetragen, ber bie Temperamalerei befonbers zu ftatten gefommen gu fein icheint. Es wurde mehr als ermubend fein, bie verschiedenen ganbichaften mit ihren haufig febr geschickt und wigig angebrachten Staffagen einzeln aufzu= führen; wir begnugen uns baber nur eine Unficht ber Umgegend von Tivoli (Ponte Lucano) als basjenige Ge= malbe auszuheben, bem man vor allen ben vielen andern Berten biefes Deifters, welche in bem großen Gaale vereinigt find, ben Borgug einzuraumen pflegt. Die Land: schaft besteht ihren wesentlichen Theilen nach aus ber Brude und umherliegenden Felsstuden. Darüber einis ges Gewolf und unten ein außerft flarer, ruhiger Baf-ferspiegel. Die großen Maffen biefer großartigen Natur= anficht erhalten burch einige Lichtpartieen noch mehr Rach= brud und Lebendigfeit.

In einer gang andern Weise ift die schone Unficht eines an einem breiten Fluffe gelegenen Ortes mit holger= ner Brude und teutscher ober etwa hollandischer Bauart, welche als eines ber reigenbften Werke bes Paul Brill in dem Zimmer, wo fich bas vorerwähnte Portrait bes Unbrea Doria befindet, aufbewahrt wird. Diefes fcone

Dlaemalbe bringt bem Beschauer bas Bilb friedlicher Ruhe aus einer gesegneten wohlhabenden Ortschaft beson-bers nabe. Die Lichteffecte, welche malerische Durchsich-ten und Gegenfage erreichen helfen, tragen bazu bei, biese Darftellung noch feierlicher zu machen; man glaubt jene felige Rube in fich aufzunehmen, welche die ftille Gluth ber Abendfonne furg bor ihrem Scheiben über eine frucht= reiche Gegend verbreitet. Dabei find bie burchfichtigen Difarben mit Meifterschaft verwendet, ichoner Gingelnheis ten nicht zu gebenfen, welche jeber Baum und fast alle

Theile bes Bilbes liefern.

Wir ermabnen an biefer Stelle bie feche berühmten Lunetten bes Unnibale Caracci, welche eigentlich biftorische Compositionen enthalten, aber nicht sowol burch biefe als vielmehr burch bie großartigen Lanbschaften ausgezeichnet find, in welchen bie erwahnten hiftorifchen Darftellungen als Staffagen auftreten. Da wir bas berrliche Talent biefes Runftlers fur Naturauffaffung in lanbichaftlichen Gegenstanden als befannt vorausfeten burfen, fo begnugen wir uns biefe Gemalbe blos als vorhanden zu ermab: nen, indem wir es unterlaffen, irgend eine Charafteriftit hingugufügen. Die dargestellten Gegenstände find: 1) bie Flucht nach Ugopten; 2) der Besuch der heil. Elisabeth; 3) die himmelfahrt Maria; 4) die Grablegung Christi; 5) bie Geburt bes Erlofers; 6) bie Unbetung ber Magier. Mit biefen Gegenftanben nun fteht bie Landschaft ftets in ber engften und beziehungsreichften Berbindung. Diefe spiegeln sich nicht blos in berselben, sondern die Landsschaft druckt felbst eine tieffinnige Beziehung zu dem darzgestellten Gegenstande aus, wie z. B. die Nachtansicht mit der Geburt Christi, oder die Trauer, welche ringsum in ber gangen natur berricht, in bem Gemalbe mit ber Grablegung.

Bu ben bochften Leiftungen im Fache ber Lanbichaft= malerei gehoren inbeffen bie bereits erwähnten Gemalbe bes Claube Lorrain, von benen bas eine eine Marinenan= ficht und bas andere ben Tempel bes belphischen Upoll barftellt. Da biefe Meifterwerke einen Rubm erlangt bas ben, welchen feine Ginrebe je geschmalert, und ba biefelben in guten und treuen Rupferftichen genugsam bekannt find, fo mag es genugen, fie an biefer Stelle genannt gu haben. Der Bauber ber Farbentone, ber atherifche Sauch, welcher bas Gange befeelt, fo vieles, mas fich weber burch funftlerische Nachahmung noch burch Worte aus: bruden, faum andeuten lagt, alles bies fann man eben nur in ber Berficherung unausgesprochen gufammenfaffen, baß beide Gemalbe gu ben gefeiertften Leiftungen bes un= nachahmbaren Claube und mit vollem Rechte gezählt werben.

Rach biefen wunderbar ichonen Landschaften laßt fich faum irgend ein anderes Bert biefer Runftclaffe mit Bergnugen erwähnen, geschweige benn mit hobem Genuffe betrachten. Claube's eigene Arbeiten, von benen bie Galerie außerdem noch mehre aufbewahrt und fehr verdienft= liche, bleiben weit binter ihnen gurudt. Bir feben uns baher veranlaßt, biese Reihe mit jenen hoben Meifters werken zu beschließen, ohne in Abrebe zu ftellen, daß bie Sammlung noch viele treffliche Lanbichaftmalereien aufzuweisen hat, Werke jeboch, die dieselbe nicht fo ausschließ:

M. Encyff, b. BB. u. R. Dritte Section, X.

lich charafterifiren und bie man in jeber anbern romischen Gemalbefammlung vielleicht ebenso gut, manchmal beffer,

wieberfindet.

Es bleibt uns nun noch ubrig, einen Blid auf jene britte und gablreichfte Claffe von Runftwerfen gu merfen, Die ben eigentlichen Rorper ber Sammlung bilben. Bir meinen jene fogenannten Siftorienmalereien, bie bei bem italienischen Publicum in besonderm Unsehen fteben, und bie fich auch bei unfern beutschen gandeleuten bis in bie letten Decennien einer ausgezeichneten Bunft gu erfreuen batten. Bir baben bereits barauf aufmertfam gemacht, baß fie in ber gegenwartigen Galerie fcon beshalb febr übergablig fein muffen, weil biefe Sammlung eben unter bem Ginfluffe jener fpatern Runftepochen, Die bergleichen in Unmaffe berborgebracht, entftanden ift. Cbenfo haben wir barauf hingewiesen, bag bie berrlichen Portrait= bilbungen, mit benen fie bereinigt aufgestellt find, nur bazu beitragen, ihnen einen großen Theil ihres Intereffes ju entziehen, ja man barf fagen, ihnen in ber Beife gu fchaben, bag viele berfelben entweber gang überfehen ober wenigstens falfch gewurdigt werben. In biefer Claffe find inbeffen mehre biftorifch intereffante Bilber ber beffern altern Beit einbegriffen, welche, obwol es nicht Berte claffifchen Unfebens find, boch bie Dube bes Nachfuchens belobnen. Es ift unter folden Umftanben in ber That fcwer, eine Mufgablung ber bemerfenswerthern Stude gu unternehmen. Gine unparteiische ift, ba jumal auch ber Gefchmad ins Spiel fommt, fast unmöglich, wenn es nicht ein trodenes Inventar werben foll, bor bem Jeber=

mann gerechte Scheu bat. Mehr beifpielsmeife baber als zu einem anbern 3mede erwahnen wir nur folgende Gemalbe. Bor allen zeichnet fich eine Gfigge ober vielmehr ein unvollendet gelaffenes Bilb bes Correggio aus, ein Bert, beffen funftt ftorifches Intereffe um fo mehr hervortritt, als bie Malerei einen guten Theil ber Leinwand unberührt gelaffen hat. Gine Untersuchung, bie auf die ausgezeichnete Technif biefes Meifters gerichtet ift, fann baber von biefer Reliquie eine reiche und bochft intereffante Ausbeute verschaffen. Die Darstellung anlangend, so hat ber Meister angeblich in berfelben eine allegorische Darstellung ber Tugend liefern wollen. In ber Mitte bes Gemalbes sitt eine weib= liche geharnischte Figur mit bem Schild zu ihren Fußen, die Lanze in der Rechten und den Schild in der Linken baltend. Bu beiden Seiten mehr nach vorn umgeben sie wei andere Frauengestalten, von benen bie eine als bie Eragerin ber Attribute ber Carbinaltugenden erscheint, mahrend bie andere bie Philosophie und Theologie reprajentirt. Lettere balt in ber Linfen einen Girfel, mit bem fie eine Rugel ausmißt, indem ihr Blid gen Simmel gewandt ift. Jene balt in ber einen Sand ein Schwert; bon ib= ren Schultern bangt eine Lowenhaut berab, uber bas Saupt ragt ein fleiner Schlangenhals hervor; Die Linke foll angeblich ben Bugel ber Dagigung gehalten haben, von bem inbeffen feine Spur borbanben. Binter ber Bir: tus erhebt fich eine Bictoria, welche jene befrangt, mahrend mehr nach Oben bie Fama mit einer Trompete ben Ruhm

in alle Belt gu verbreiten im Begriff ift. Bon zwei an-

bern Figuren läßt sich burchaus nichts Bestimmtes sagen, ba sie blos auf ber nackten Leinwand mit unbestimmten Bügen angegeben sind. Wir fügen kein Wort über die Trefflichkeit, ben hohen Werth dieser Stizze, ihren wunderbaren Farbenzauber in den angelegten Theilen hinzu. Eben weil das Werk unvollendet geblieben ist, eignet es sich nur für individuelle und unmittelbare Auffassung.

Indem wir die Werke ausgezeichneter Niederlander als Pflanzen in fremder Erde ganz übergehen, erwähnen wir nur noch eines der gelungenen Werke des Bendenuto Garofolo, einen Besuch der heiligen Elisabeth darstellend; zwei kleine hübsche Bilderchen von Andrea Montegna: S. Antonio von dem Teusel versucht und der heil. Ludwig, Almosen spendend, und das Opfer Abraham's von Titian, und nachdem wir auf diese Weise die Schähe dieser Galerie in der Absicht durchmustert haben, die Bedeutung der Sammlung mit einiger Bestimmtheit nachzuweissen, dursen wir zu unserer Entschuldigung vielleicht noch hinzusügen, daß eine Masse von 700 Gemälden, die zum großen Theile schon wegen Mangels an Raum ungünstig ausgestellt sind, die Auswahl des Rennenswerthen in vies

ler Sinficht erschwert bat.

Muger biefen Schaben neuerer Runft befitt ber Das laft Pamfili-Doria noch einige Monumente bes claffifden Alterthums. Die im Palaft felbft aufgestellten ftatuaris fchen Arbeiten mogen bis auf einen fleinen Gatpr bon rosso antico in ber Galerie, ber fich fcon burch fein fostbares Material auszeichnet, faum ber Erwahnung werth fein. In ben Magaginen bes Erbgefchoffes bages gen werden mehre Marmorwerte und antife Mauerges malbe aufbewahrt, welche bei einer von ber verftorbenen Fürstin Terefa Doria angestellten Nachgrabung por ben Thoren von Rom rechts von ber Bia Murelia aus ber Erbe ans Licht gezogen worben find, Es ift bies bet Drt, an welchem man bas alte Lorium (nicht Lori), ben Geburtsort und Lieblingsaufenthalt bes Untoninus Dius, beffen bie neu entbedten Berte bes Fronto an mehr als einer Stelle Erwahnung thun, gelegen glaubt. Schon frus ber hatte bas vaticanische Museum einige nicht unbebens tenbe Statuen, wie bie einer verschleierten Juno und eis ner als Diana bargeffellten Domitia aus ben Ruinen bes alten Lorium bezogen. Unter ben por etwa 12-15 Jabs ren entbedten Marmorarbeiten zeichnet fich vor allen ein Sartophag mit bem Streite bes Apollon und bes Dars fpas aus, ber guerft von Gerhard (Runftblatt 1824. G. 149 fg. Spperboreifcheromifche Studien I. G. 110 fg.) beschrieben und fast gleichzeitig von einem romischen Geslehrten, Luigi Cardinali, in einer mit ber Abbilbung beselben ausgestatteten Schrift grundlich und gelehrt erlaus tert und beschrieben worben ift. Diefe fuhrt ben Titel: Sarcofago antico rappresentante la favola di Marsia esporto ed illustrato (Roma MDCCCXXIV. 4.).

Dieser Steinsarg, welcher eine Lange von gehn tomischen Palmen und vier in ber Sobie hat, ist aus bentelischem Marmor in ber Beise gearbeitet, baß die Eden an ben beiben Enben ber Borberseite gerundet auslaufen. Daburch verbinden sich die auf den beiden Querseiten bargestellten Episoden der Fabel unbemorkt mit ber Samptbarstellung, sodaß die eine in die andere übergeht. Die Erhaltung des Monumentes ist ausgezeichnet, man kann es underührt nennen, die Arbeit mittelmäßig wie dei Sarstophagen im Allgemeinen. Auf der Mitte der Vorderseite sieht man den Streit des Gottes mit dem Satyr dargestellt, Marsyas erscheint mit den langen Doppelstoten, Apollon spielt das Heptachord; ringsumber ist eine Götterversammslung, welche die Musen beschließen. Linkerseits ist das Motiv des Streits in der Minerva, die die Doppelstoten unwillig von sich wirst, angedeutet, vom Beschauer rechts wird das grausame Urtheil an dem unglücklichen, aber immer noch trohig verharrenden Satyr vollzogen.

Mit der Darstellung, welche den Ursprung des Streistes schildert, zu beginnen, so sieht man die Minerva gegen eine am Boden gelagerte Flußgottheit mit den langen Floten, von denen jede Dand eine gesaßt halt, heftig anssturmen. Der Mäander, in welchem sie ihr entstelltes Untlitz abgespiegelt erblickte und gegen den sie deshald ihren Born auszulassen scheint, ist allerdings nicht ohne Anzeigen weiblicher Bildung. Der Rohrstengel, welchen die Figur halt und der Wasserrug, auf den der linke Ellbogen ausgestückt ist, setzt indessen die Anwesenheit einer Flußgen ausgestückt ist, setzt indessen die Anwesenheit einer Flußgottheit außer Zweifel. Nicht ohne Bedeutung mag der Lorbeerbaum sein, welcher in der Gegend, von welcher die jungfräuliche Göttin hergeeilt kommt, am Ende des Warmors, aufgewachsen ist. Minerva selbst trägt als unzweideutiges Abzeichen den Helm auf dem Haupte, der Lang herabgehende Doppelchiton dagegen ist ohne den Wasse

fenschmud ber Ugis. Bon ba an wendet fich bie Darftellung ber Saupt= porftellung gu. Den Mittelpunkt berfelben bilben, wie bemertt, Apollon und Marfpas. Der jugendliche Gott, welcher bis auf die Suften entblogt und nach Unten nur mit einem leichten Mantelumwurfe befleibet ift, ruht auf einem etwas erhobten Gige. Bu feinen Fugen erscheinen bie ihm vorzugsweise geheiligten Thiere, der Greif und ber Rabe. Marspas hat sein Ziegenfell, das man zwis schen ben weit ausgespreizten Beinen aufgehangt erblickt, abgeworfen. Bocksohren, Bart und ftruppiges Saupts baar charakterifiren ben übermuthigen Satyr. Rechts und links im Borbergrunde sigen zwei weibliche Gottheiten, offenbar als Personen, benen bas Richteramt bei diesem Streite übertragen ift. Cybele, bem Beschauer zur Linsten, ift durch ben neben ihrem Thronsessel kauernden Los wen, burch eine Urt von Tympanum, welches fie in ber untergeschlagenen Linken halt, burch ihr verschleiertes Sin= terhaupt und endlich burch ben vor ihr ftehenben Knaben mit phrngifcher Tracht und hirtenpfeife, am mahrichein= lichften Utys, vollkommen beutlich. Schwierigkeit macht ba= gegen bie gegenübersitenbe Gottin mit hoher Stirnkrone, Scepter und einer Frucht in ber Sand, bie man offenbar grundlos fur einen Mohntopf erklart hat. Geres, wie man fie auf biefes lettere Attribut bin benannt bat, fann fie vielleicht noch am Schicklichsten wegen ber Begiehun= gen, die biefe jur großen phrygischen Gottermutter bar-bietet, heißen; inbessen ift biese Benennung weber ficher noch burchweg flar. Es muß inbeffen vor ber Sand ba: bei fein Bewenden haben, bis Monumente ober neue Dry=

thenbeziehungen Licht über biefen Punkt ber Darftellung verbreiten.

Bon ben obern Gottheiten find vier anwesend; bie Mufen erfcheinen in ber Funfgabl. Bom Befchauer links fteht Minerva und Bacchus jufammengruppirt. Letterer gießt ein Trinfhorn aus, welches er in bem über bas Saupt geschlagenen rechten Urme balt; Minerva erscheint in biefer Darftellung mit Agis, Belm und Lange bewaffnet. Rechts am Ende ber Composition fteht hermes; er bat ben linken guß boch auf einem Felsftucke aufgeftust; die Bewegung ber Sand, mit ber er die hintere Krempe feines Petafus ergreift, fcheint feine fchmergliche Theilnahme an bem ungludlichen Schidfale bes Marfpas ausgubruden. Diana, mit bem Bogen in ber Linfen, wendet fich rasch nach biefer Geite bin, ihre Rechte greift nach dem Köcher; sie scheint erzurnt und hat es entweder mit dem Hermes oder auch mit der Euterpe zu thun, welche die Doppelstoten, deren Schicksal eben entschieden wird, mit kläglicher Miene binzuhalten scheint. Offenbar ist auch das Chor der Musen je nach dem Antheile, welchen bie einzelnen an dem Ausgange bes Streites nehmen, in zwei Theile getheilt. Der Euterpe ift offenbar bie Dels pomene, bie mit Reule und Maste als die Dufe ber tragifchen Dichtfunft am andern Enbe ber Darftellung erscheint, in einem gewiffen Gegenfat ihr gegenübergeftellt. Sammtliche Mufen find mit ben Girenenfebern ju glorreicher Erinnerung an einen abnlichen fieghaften Bettftreit geschmuckt. Mußer ihnen erscheinen noch zwei andere mann= liche Figuren in dem Chor ber Buschauer, von benen die eine beutlich ein Satyr ift, mabrend bie andere hinter ber Melpomene ohne Schwierigfeit fur ben Dlympos, ben Liebling bes Marfpas, mit bem ibn ber Mythus in mehr als eine Beziehung fett, erklart werben fann.

Rechter Hand sieht man auf der andern abgerundeten Querseite des Sarkophags das grausame Urtheil bereits vollzogen. Marspas ist an einem Baumstamm an Handen und Füßen aufgedunden. Ein Phrygier zieht mit einem langen Riemen sest an den Stamm an; andere Figuren sind am Boden beschäftigt. Der eine derzselben ist der bekannte Schleifer, eine Figur, die durch trefsliche statuarische Ausschhrung in vereinzelter Ausstellung berühmt geworden ist. Die Darstellung schließt mit einer dis an die Hüften bekleideten Jünglingsgestalt, die durch einen langen Rohrstengel, auf den sich die Rechte ausstützt, als eine Localgottheit gekennzeichnet ist. Stehende Flußgötter sind nicht unerhört, aber doch immer nur mit Vorsicht anzunehmen. Bei unserer Figur hat man an den gleichnamigen Fluß Marspas gedacht, in welchen der unglückliche Satyr der Sage nach verwandelt wurde.

Von den andern antiken Gegenständen ist wenig zu fagen; der größere Theil sind Marmorfragmente, manche darunter recht schön, Reste antiker Zimmermalereien, Bleizröhren mit Inschriften zc. Nicht ohne Interesse ist ein Sarkophag mit der Busse eines darin beigesetzten Knaden, welche unter einer Art von Tempelchen aufgestellt ist, der Statue des Kleinen selbst, welche an der Vorderseite des Deckels liegt, Todtengenien, Fruchtkörben mit Vogeln und folgender Inschrift:

OC HACAC XAPITAC KAI TAC PENAC ENGAA:

KEITAI KAPOYENTIC 110 AY ΦΙΑΤΑΤΟ COICI ΤΟ ΚΕΥ CI und darunter in zwei Abtheilungen, rechts und links:

ΤΡΙΟΜΑ ΚΑΡΟCAC ΑΙΘΟ C | ΤΟ COON ΕΧΩΝ ΑΓΑΘΟΝ.
(Braun.)

PAMHAGEN, auch PAMHACKEN, ungr. Pomogy, ein bem Fürsten Esterhäty gehöriges Dorf im wieselburger Gerichtsstuhle und Comitat im Kreise jenseit ber Donau Niederungerns, dicht am südöstlichen User des Neusiedlersees und zwar an jenem Punkte gelegen, wo bieser in den Hansagssumpf übergeht, mit 180 Hausen, 1443 teutschen Einwohnern, die, mit Ausnahme von sechs Juden, sämmtlich Katholiken sind, einer eigenen katholisschen Pfarre, die zum raader Bisthume gehört, einer katholisschen Kirche, einer Schule und einem von dem Fürssten Esterhätz im I. 1777—1780 durch den Hansagssumpf nach Esterhätz angelegten sesten Damme, auf dem eine sehr gute Fahrstraße dahinsuhrt. (G. F. Schreiner.)

PAMIERS (Br. 43° 8', Lange 19° 15', nach bem parifer Meribian Br. 43° 6' 44", westl. Lange 0° 43' 39"), alte, niedliche und gut gebaute Stadt und Sauptort bes erften Begirts und eines Cantons gleis ches Namens, liegt 4 Lieues von Foir, 14 Lieues von Caftelnaubary, 15 Lieues von Toulouse, 11 Lieues von St. Girons und 195 Lieues von Paris entfernt, auf bem rechten Ufer ber Arriège, welche hier die Werke vieler Industrieanstalten in Bewegung fest, in einer fruchtba-ren, angenehmen und gesunden Gegend. Gie ift ber Gis einer Unterprafectur, eines Friedensgerichts, eines Bablbezirte, eines Tribunale erfter Inftang, eines Bisthums, eines Communalcollegiums, einer Spoothekenconfervation, eines besondern Finangeinnehmers, einer Aderbaugefell= fcaft, einer Genbarmeriebrigabe mit einem Lieutenant, fo= wie eines Einregistrirungs, Etappen: und Briefpostamtes, und hat eine Rathebrale, eine Pfarr = und zwei Succur= falfirchen, einen bischoflichen Palaft, eine Menge aufge: bobene Kloster, 1000 Sauser und 5544 Einwohner, welde acht Jahrmarkte unterhalten, Gerge : und Boortfabri: fen, Eisenhammer und Stahlhutten besigen, und Sanbel mit Wollenwaaren, Strumpfen und Vieh treiben. Die bei der Stadt befindliche eisen: und vitriolhaltige Mineral= quelle wird gegen bie Gicht und Berftopfungen mit Erfolg gebraucht. In alten Beiten bieg Pamiers Frebe: lac, Fredelatum, und es foll feinen jegigen Namen einem Schloffe Pamiers verbanten, welches ein Rreugfahrer fo nach ber Stadt Apamia in Mefopotamien benannte. Denn die Ritter der damaligen Zeit hatten bie Sitte, ibre Schloffer mit ben Namen folder Orte zu belegen, bei welchen fie fich im Morgenlande ausgezeichnet hatten. 3m 8. Jahrh. erbauten Die Grafen von Carcaffonne hier bie reiche und schone Abtei bes heil. Antonin. Im I. - 1149 schenkte biefer der Graf von Koir das Schloß Pa= miers und die Stadt Fredelac, wodurch die Abte biefes Rlofters fo machtig wurden, daß fie oft Kriege mit ihren Dberherren führten. Im 3. 1296 erhob Papft Bonis fag VIII. Dieje Abtei zu einem Bisthume, welches Uns fangs unter bem Erzbischofe von Narbonne ftanb, 1317

aber an das vom Papst Johann XXII. errichtete Erzebisthum Toulouse kam. Der Bischof von Pamiers war geborner Prasident der Stande der Grasschaft Foir und hatte 25,000 Livres Einkunste. — Der Bezirk Pamiers enthalt in den sechs Cantonen: Fossat, se Mas d'Azil, Mirepoir, Pamiers, Saverdun und Varithies 115 Gemeinden mit 73,135 Einw. Der Canton Pamiers zählt in 22 Gemeinden 14,163 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.)

PAMINGER (Leonhard), ju Luther's Beiten, bes fen Freund er mar, lebte bie meifte Beit als Schulrector und Secretair an ber Thomastirche zu Paffau, wurde als Gelehrter und als Componist geachtet. In der Dus fit batte er fich, wie bamals bie meisten nach ber niebers landischen Schule, größtentheils nach Josquin gebilbet. Baini und sein Bearbeiter nennen ihn Ludwig, was falfch ift. Erft nach feinem Tobe, ber 1568 erfolgte, wurs ben vier Banbe feiner Cantionum ecclesiasticarum von seinem Sohne zu Nurnberg 1573, 1576 und 1580 herausgegeben, von benen ber britte Theil fich noch auf ber munchener Bibliothet befindet. Sein Sohn Sophonias Paminger wurde 1526 zu Paffau geboren, flubirte in Wittenberg, genoß von Luther und Melanchthon viel Liebe und wurde bort Magister. Wegen seiner Anbangs lichkeit an Luther wurde er nicht felten verjagt. Am langs sten lebte er als Rector und Inspector des Musikchores zu Ottingen, entsagte aber auch biesem Amte und zog als Privatgelehrter nach Nurnberg, wo er Berschieden nes schrieb, auch mehre Gebichte, von welchen sich ei-nige in ben von ihm besorgten Werken seines Baters vorfinden. Much er soll in der Tonkunst erfahren gewes fen fein. Endlich eroffnete er bort eine Privatschule und starb 1603. G. W. Fink.)

PAMISUS, Name 1) eines bebeutenden Flusses in Messenien, 2) eines anderen kleinen Kustenslusses im latonischen Gebiete, 3) eines ansehnlichen Flusses in Abesselien. Wir betrachten dundchst den großen Fluss Pamisus (gegenwartig Pirnaha) in Messenien, über welchen unter den Alten besonders Stradon und Pausanias, unter den neuern Reisenden vorzüglich Pouqueville Bericht ersstatten. Nach Stradon's Ungade ist er der größte der Flüsse innerhalb des Isthmos, obgleich seine Strömung von seiner Quelle ab dis zur Mundung nur 100 Stadien beträgt?). Auf die Quellen des Pamisus stieß man, wie Pausanias bemerkt, wenn man von der messenischen Stadt Thuria aus nach Arkadien hin wanderte, 40 Stadien von der am Fuse des Berges Ithome liegenden Stadt Messene entsernt. Dbgleich er nur einen kurzen

<sup>1)</sup> Dieser Name ist verschieben geschrieben worben: Πάμισος, Παιισός, Παμεισός, Pamisus, Pamisus, Pamisum (Mela) und Panisus (Ptolem. und Plin.). Bergl. Tzschucke ad Pomp. Mel. II, 8, 9. p. 309. T. III. P. II. Rach Strabon (VIII, 4, 361) nannten ihn auch Einige Amathos. Bergl. Mann ert, Geogr. d. Gr. u. Rom. 8. Ih. S. 549. Auch ber gegenwärtige Rame wich verschieben geschrieben: Rach Pouqueville Spirnaga, nach Azichuck Pirnaga, nach Azichuck Pirnaga, nach Mannert Pirnaga, welche Disserten wol me auf ber verschiebenen Auffassung bes Reugriechischen beruhen. Dierab. VIII, 4, 361.

3) Paus. IV, 31, 3. 4. Ioūsi dž ėxi tūv nηγων xti. Dier wollte Pouquepille (Voyaga dans la Guèr

Lauf vollendet, ift er bennoch febr mafferreich (Voare duψιλής), ftromt rein und flar von Nordoft nach Gub burch bie ichonsten Gefilde über die Ebene Makaria bin, und ergießt fich 80 Stabien von Meffene fublich, in ber Nabe ber Stadt Korone, in ben meffenischen (ober foronai: fchen) Meerbufen '). Er nimmt mehre fleinere Fluffe von ben benachbarten Gebirgen auf, wird baher ichon gebn Stadien vor feiner Munbung fchiffbar, und bat befonders im Frubjahre Geefische, welche aus bem Deere fich ibm zuwenden "). Rach altem Brauche wurde bem Pamifus alliabrlich ein Opfer gebracht "). In Beziehung auf die neuere Beit verbreitet fich über bas Bette bes Fluffes, die ichonen Ufer mit baranftogenben anmuthigen Garten mit herrlichen Gubfruchten, über bie Unwohner, ihren Charafter, Sitten, Brauche, Befchaftigungen, über eine Brude und abnliches Pouqueville an mehren Orten feines umfaffenben Wertes 7). Bir tennen ferner einen Pamifus als fleinen Ruftenfluß, ober, wie ibn Stra-

bon (άλλος Πάμισος χαραδρώδης) und mit ihm Man= nert bezeichnet, einen Waldbach, im lafonifchen Gebiete an ber alten Grenze von Deffenien, welcher fich bei Leuftra (Pauf. Leuftron) ebenfalls in ben meffenischen Meerbufen ergießt \*). Außer biefen finden wir noch eis

nen britten Flug,

Pamifus in Theffalien, und gwar in Theffaliotis. Berobotos nennt biefen Pamifus unter ben funf anfebn= lichften (rov Soziuwr) Fluffen Theffaliens 9). Geine Quellen lagt man auf bem Gebirge Tomphreftus (in Atolien an ber Grenze von Theffalien, gegenwartig Smos

covo genannt) entspringen 10). Pouqueville gebenft biefes Fluffes mehrmals (nennt ibn jeboch nicht fleuve, fonbern rivière), bezeichnet feine Quellen (zwischen b. h. Gurtcha und Anloparifi), die Richtung feines Laufes, Die Ufer und Unwohner berfelben "). Er wird von bem Peneios (auf beffen rechtem Ufer) aufgenommen 12). (J. H. Krause.)

PAMLICO, 1) Pamlicofund, eine 10-12 englische ober 2-3 teutsche Meilen breite und 100 engl. ober 16 teutsche Meilen lange Bai an ber Ditfufte bes Staa: tes Mordcarolina in Nordamerifa, welche eine Urt von Lanbfee bilbet. Gie wird burch eine fast eine englische Meile breite und mit niedrigen Baumen und Gebuich bewachsene Corallenbank vom atlantischen Dcean getrennt, in welcher es einige fchmale Durchfahrten \*) fur Boote gibt, indem nur eine einzige in ben Diffricten von Eben= ton und Newburn fur belaftete Schiffe fahrbar ift. Diefe Bai febt auch mit bem Corefund, welchen einige als ih= ren fublichen Theil betrachten, fowie mit bem Albemarlefund in Berbindung. In den obengenannten Sund mun-bet außer bem Reus 2) unter 35° 25' n. Br., 76° 42' w. L. nach b. Merid. v. Greenwich ber Pamlicofluß. Diefer erhalt biefen Ramen bei Tarborough, mo er aus ber Bereinigung bes Zar und Fifbing Greet entfteht, und ist bis Bafbington für Schiffe fahrbar. 3) Pamlico Point, ein Borgebirge, welches in ber Graffchaft Beauford in ben gleichnamigen Gund fpringt. (Fischer.)

Pammachion, f. Pankration.

PAMMENES, ein ofters vorfommenber griechischer Dame. Befannt find 1) ein thebanischer Felbherr biefes Mamens, ber es nicht nur in politischen Berhaltniffen mit Epaminondas hielt, fonbern ihm auch fonft nabe befreundet war '); eifrig ber Mannerliebe bingegeben, baber er courixds avio heißt, tadelte er den homer, daß er die Uchaer in der Schlacht nach Stammen und Phratrien aufgestellt fein laffe, empfahl bafur und fuhrte es auch bei ben Schwerbewaffneten in Theben ein, daß immer Liebhaber neben Geliebten geftellt wurde 2); als ber junge Philipp, Sohn bes Umnntas, ber nachherige Konig von Macebonien, fich als Geifel in Theben befand, wurde er ber Aufficht biefes Pammenes anvertraut, und auch mit bem jungen Furstensohn foll er in einem Liebesverhaltniß gelebt haben 3). Spater finden wir ihn an der Spige einer thebanischen Truppenabtheilung, welche die Arkabier bei ber Erbauung von Megalopolis gegen etwanige Angriffe ber Lacedamonier vertheibigen follte ), und noch spater führt er ein heer von 5000 Thebanern bem Artabazus in seis

\*) Diefe führen bie Ramen Cebar =, Dib =, Top =, Gail = und Dem Occracotiniets, von benen bie erftern nur fur Rabne, die leg-tere auch fur Schiffe fahrbar ift.

ce. T. V. p. 98) ftatt πηγών lefen γεφύρων, aus folgenbem Grunde: "Car les sources du Pamissus se trouvent non pas à cinq milles, mais à trente milles de Messène, dans les montagnes voisines de la Laconie etc." Paufanias mochte ben Drt, wo fich bie von bem an Lakonien grenzenden Gebirge berabriefeln= ben Quellen bereits gesammelt hatten, für ihren Ursprung halten. Sicter, Alte Geogr. 2. Th. S. 28 sest die Quellen des Pamifus dahin, wo der M. Lycaus mit dem Taygetos zusammenstößt. Auf der Karte des Peloponnesus von D. Müller entspringt dieser Alus dei Atháa. Strab. VIII, 4, 361: Αφέστηχε τε της νύν Μεσσηγίων πόλεως ό ποταμός σταθίους διαχοσίους και πεντή-χονια ift verborben. Palmer (Exercitt, ad Gr. auct. p. 310) glaubte, daß Strabon σταθίους ν geschrieben habe, woraus στα-Slove or entstanden fei (burch bas Sigma bes vorhergehenden Bor=

tes). Bergl. die Interpr. ad Strab. l. c. ed. Siehenk, et Tzschucke. T. III. p. 168. Paufanias (l. c.) erzählt, daß man in den Quellen diese Fiusses Krantheiten tleiner Kinder geheilt habe.

4) Strab. VIII, 3, 353; 4, 361; 6, 366, 367. Paus. IV, 34, 1. 2. Cellar. ord. ant. Vol. I. p. 965 (Lips. 1731). Expédition scientif, de Morée. Vol. I. p. 18 und die Katte dazu p. 72.

5) Paus. IV, 34, 1. Er dezeichnet die Seessiche diese Fiusses wegen seines klaren Bassers als verschiedenartige von der Seessichen anderer krühen Kinse, des Meines, des Meines des Me ben Seefischen anberer trüben Flüse, wie des Rheins, des Måandros, des Acheloos. 6) Paus. IV, 3, 6. 7) Pauqueville,
Voynge dans la Grèce. T. III. p. 493. T. IV. p. 413. T. V.
p. 33—35. 97—99. 103. 124. Bergl. die Expédition scient,
de Morée. Vol. I. p. 18. Die Karte zu p. 72 und d. Plan général de Messène. pl. 22. Vol. I. 8) Strab. VIII, 4, 861. neral de Messène. pl. 22. Vol. I. 8) Strab. VIII, 4, 361. Aber VIII, 6, 366. 367 rebet er jedenfalls von dem größern Flusse in Messenien. Bergl. Plin. H. N. III, 16. Sickler, Alte Geo-graph. 2. Th. S. 21 und die Karte des Peloponnesos von D. Muller. Expédit, scient, de Morée, Vol. I. p. 72. Karte dazu. 9) Herod, VII, 129. Bergl. Plin, IV, 8.

<sup>10)</sup> Bergl. Sidler, Alte Geogr. 2, Ah. S. 177. 183. 185. 11) Voyage dans la Grèce. T. III. p. 39. 85. 97. Er rebet jedoch hier nicht mit entschiebener Sicherheit: "Les bords d'une rivière qui est peut-être le Pamise etc. Bergl. bie Anm. 5. p. 85. 86. 97. 12) Bergl. Plin. H. N. IV, 8. Sidler a. a. D.

<sup>1)</sup> Plut. Polit. Praec. 11. T. XII. p. 156 sq. 2) Plut. Erotic. 17. und başu Winkelmann. 3) Derf. Pelopid. 26. Libanius or. in Aeschin. p. 702 d. 106 a. 4) Paus. VIII, 27. 2. Diod. XV, 94.

nem Kriege gegen ben persischen König zu Hilfe '). Als Artabazus aber argwöhnte, daß Pammenes sich mit seinen Feinden in ihm gesährliche Verdindungen eingelassen habe, lud er ihn unter dem Borwande, als wollte er ihm Geschenke machen, und unter das Heer Getreide austheilen, zu sich, und nahm ihn dann gesangen '). Gedacht wird seiner Kriegslisten auch von Polyan') und Frontin').

2) Ein Lehrer der Beredtsamkeit in Athen, aus der Zeit Cicero's, der ihn "bei weitem den beredtesten Mann Griechenlands" nennt'); er tried eistig das Studium des Demosthenes und empfahl es seinen Zudvern, wie denn Brutus unter seiner Leitung dasselbe tried '). 3) Kommt bei Demosthenes '1) ein Goldarbeiter Pammenes vor, Sohn des Pammenes, der nach meiner Vermuthung ein attischer Schutzenosse korn dem Lustan ein der Umstände, auf welche sich die bei Cicero '1) vorkommenden Pammeni domus und Pammenia caus beziehen. (H.)

PAMMENOCK, Borgebirge auf ber Nordfuste von Neuguinea, unter 0° 24' subil. Br., 133° 21' ostil. E. (H.)
PAMMEROPE, mythische Tochter bes Keleos in ben eleusinischen Mysterien (Paus. I, 38, 3). (H.)
PAMMON, Sohn bes Priamos und ber Gekuba,

PAMMON, Sohn des Priamos und der Hefuba, erwähnt von Homer. II. XXIV, 250. Apollodor. III, 12, 5. (H.)

PAMNAGUR, Stadt in hindostan, im Gebiete von Kitchwara, 13 engl. Meilen nordwestlich von Burdswar. (H.)

PAMOACAN, Stadt auf der Oftsübkuste von Borneo, 150 engl. Meilen von Banjer Massing. (H.)
PAMODURIE, Stadt in Hindostan, in Mysore,

20 engl. Meilen von Tabemeri. (H.)PAMPA DEL SAN SACRAMENTO. In dem bstlichsten Theile bes von ber Republit Nieber-Peru, vermoge ber portugiesischenischen Grenztractate, in Un= fpruch genommenen Lanbstriches bes Amazonengebietes, erfrectt fich zwischen ben Fluffen Suallaga und Ucapale, Maraffon, Mauru und Pachitea eine ziemlich flache Ebene. Sie mift von Norben nach Guben funf Breitegrabe, ift aber in ber Richtung von Often nach Beften nirgends pollig 30 geograph. Meilen breit. Bon bem Fuße ber mauernaleich abfallenben Unben laufen nur an wenigen Orten parallele Bugelreiben bin, die übrigens fich teines= wegs so über die Ebene verzweigen, wie die Mehrzahl ber Karten es barftellt. Allerbings feten bie Borberge ber Gorbillera, nachdem sie am Pongo vom Huallaga burchbrochen worden sind, sich auf dem östlichen Ufer dies ses Plusses fort, indem sie, nach Suden zurücklehrend, sich endlich ben östlichen Ausläufern des Gebirgknotens von Duanuco unter 9° 40' fubl. Br. anschließen; aber fie find ungetheilt, fenden teine rechtwinkelig hervortreten= ben ihmeige in ber Richtung bes Ucapale aus und find

bis unter ben 9. Gr. so niedrig, daß sie eben nur ben Namen von Sugeln verdienen. Der Boben jener Pam= pas ift baber, ausgenommen gegen bie oftlichen und sublichen Grenzen, flach, gegen ben Maranon fogar in weiten Streden magerecht. Die ben Berlauf ber Fluffe im nordlichen Theile bestimmenbe Abhangigkeit bert Gbene ift ju unbedeutend, um bei allgemeinem Überblice beruchich tigt werben ju tonnen. Steile Ufer (Barancas) von mehr als 40 guß Sobe tommen weber am huallaga noch am Ucayale nordlich von 7° 30' subl. Br. vor. Nach Gu: ben steigt bas Land langsam empor jenseit bes 8° 30' Br., allein einen bergigen Charafter erlangt es nur in ber Rahe bes Flusses Pachitea, ba wo ber Mayru sich mit ihm verbindet. Selbst am Ucavale find jene niebri= gen Berge nicht vorhanden, die man vom 9. Gr. nach Suben seinem Laufe parallel verzeichnet hat, vielmehr er: ftreden fich bort die Ebenen, welche übrigens nicht ju ber Pampa bel G. Sacramento zu rechnen find, noch weiter hinauf, in ein jedoch fast unbekanntes Land. Die füblichen Grenzberge gehoren ben Voranden von Pozuzo an und find mit Ausnahme ber niedrigen Kalksteinkette ber Cerro de la Sal ebenso steil und unzuganglich, aber weit hoher als die Berge des Pongo del Huallaga. Eine Schwelle in ber Mitte ber Pampa von Rorben nach Guben verlaufend ift übrigens nicht vorhanden, wie aus ber Ansicht des Berlaufes fleiner Confluenten bes Suallaga und Ucapale geschlossen werden konnte. Bielmehr ent: fpringen alle diese Gewaffer aus bem Bergzuge, ber bas oftliche Suallagaufer in großer Nabe begleitet. Die nach Beften abfließenden Gewaffer bilben baber nur fleine, aber wegen ber Rurge und Steilheit ihrer Betten febr rasche Flusse, mahrend bie nach Often sich wendenden bie ganze Ebene in nordoftlicher Richtung langfam burchflie-gen, ehe sie ben Ucavale erreichen. Die Bahl ber Fluffe in ber eigentlichen Pampa ist ziemlich groß, allein je weister nach Norben, um so unsicherer ift bie Bestandigkeit ihres Bettes. Bei ber taum bemerklichen Erbohung bes amischenliegenben Landes geschieht es leicht, bag fie fich gur Beit ber periodischen Unschwellungen verbinden, Arme bilben, die in verkehrter Richtung laufen und bas Land fo weit unter Baffer fegen, bag es einem ungeheuern See gleichen mußte, ware es nicht mit Urwalbern bicht bebeckt. Der name Pampa barf namlich keineswegs ju bem Schluffe verführen, baß jenes Land binfictlich ber Bobenbeschaffenheit und Begetation Uhnlichfeit mit ben Ebenen bes Platastaates habe. Die Flache ift bicht bewaldet, der Boden stellt eine klafterhohe Rinde reicher vegetabilischer Erbe auf einer Unterlage von Sand pher Lehm bar und ift theils von Baffer überall burches gen, theils in große Gumpfe verwandelt, wo fein fonels ler Abzug ber Uberschwemmungen erfolgt. In ben allgemeinen Umriffen unterscheibet sich bie Pampa bel G. Sacras mento nicht von bem Uferlande bes Amazonas, und gleicht hinsichtlich der Thier: und Pflanzenwelt biefem volltome men. Die Ginwohner leben mit Ausnahme einer febr ges ringen Bahl im Buftanbe einer wilben Unabbangigteit und meistens ohne alle Berbindung mit den civilisirten Peruce nern bes huallaga und ber Gegend von Pozuzo.

<sup>6)</sup> Dlod. XVI, 34 u. başu Wesseling.
6) Polyaen. VII,
18, y. 7) V, 16, 3., 8) II, 3, 3. 9) Cic. Brut. 97.
10) Pril. Orat. 80 u. X. 11) gegen Mibias. §. 22. p.
121 u. (r. 12) Dialog. meretric. T. VIII. p. 210. Bip.)
131 un Attle, VI, 20, extr. VI, 2.

find zumal in ber lettern Gegend feit Menfchenaltern in einer Urt von Krieg mit ihren Nachbarn begriffen, ber jeboch nur bann ausbricht, wenn Erpeditionen (wie un= ter General Dtero im 3. 1826) in ihr Land einzubringen unternehmen. Man nennt eine Menge bon Stam= . men, bon welchen einige, bie Califecas und Cafchibos, fowol von ben Miffionairen ber frubern Beit, als von ben Indiern der Missionen des Huallaga noch heute als Un-thropophagen beschrieben werden. Um häusigsten erwähnt werden die Panos, Setivos, Sipivos, Manoas, Cunivos, Sencis, Campas, Piros, Concavos, Carapachos, die der Sprache nach Zweige von zwei Hauptstammen sein durf-ten. Um zahlreichsten sind die Panos, deren Sprache da-ber auch sehr verbreitet ist. Die Majorunas bewohnen zwar als gefürchteter Piratenstamm die Mundungsgegend Des Ucanale, burften aber, ba fie am gablreichften weiter binab am Umagonas wohnen, nicht gu ben Bolfern ber Pampa bel G. Gacramento ju gablen fein. Man bat schon seit bem 17. Jahrh. Bersuche gemacht, Missionen zu errichten, g. B. ber in Peru berühmte Jesuit P. Fris um 1680 am untern Ucapale, bie Frangistaner P. Biedma 1686 in ber Gegend bes Cerro be la Gal, und D. Un= tonio Bital 1687 am Apurimac und mittlern Ucavale; allein mehrfache Aufstande, befonders 1740 unter bem falfchen Inca Santos Atahualpa, brachten ben Diffionarien ben Tob und ben Nieberlaffungen Berwuftung. Bon als Ien Miffionen ift allein Garayacu noch ubrig, an ber Gin= munbung eines fleinen Fluffes in ben Ucapale, auf einer boben Uferftelle gelegen. Die Bevolferung beftand im 3. 1831 aus 1920 Individuen jedes Alters und Gefchlech= tes, bie von funf bis feche Bolfern berftammten, je= boch getauft und an bie Regierung bes Diffionairs gewohnt, wenn auch nicht fo unterwurfig waren, wie bie Inbier ber ben Unden naber liegenden Miffionen. Da Die peruanische Regierung seit vielen Jahren sich um jene Miederlassung nicht weiter bekummert hat, so ist ihr Unstergang nach bem Tobe eines wurdigen Mannes (P. Manuel Plaza), ber ibr feit 1801 vorgeftanden, vorauszufeben. Die Civilisation steht auf niedriger Stufe, der Ackerbau bezweckt nur Erhaltung des Lebens, Handel wird nur mit kleinen Mengen roher Producte (Bachs, Sarsaparilla 1c.) nach Tabatinga, bem brafilischen Grenzorte, getrieben. Den Namen erhielt biefer Lanbstrich, weil er am 21. Juni 1726 (am Frobnleichnamstage) zufällig burch einige Deo= phyten der Miffion von Pozuzo entbeckt murbe. Man bat fich beftrebt, ihn als ein Parabies, ober boch als un= enblich reich und merkwurdig darzustellen, obgleich er fich in Dichts von ben großen Cbenen bes Umazonas untericheidet. Der alte, abenteuerliche Glaube an Die Dora= bos von Enim, Manoa und Paititi, die in jener Richtung liegen follten, mag biefes veranlagt baben. Reich ift aller: bings bie Pampa an Naturproducten, jedoch nicht mehr als alle Nachbarlander unter gleichen Berhaltniffen. Doch erfobert bie Gewinnung biefer Schape Arbeit, Gultur bes Bobens, Borkehrungen ber Civilisation und perfonliche Sicherheit Des Pflangers, Bebingungen, Deren Erfullung theils fehr fchwer, theils nur erft nach vieljahriger ausbauernber Unftrengung ju erlangen fein wirb. Berbin-

bungewege ftellen allein bie Fluffe ber, und unter biefen find nur zwei, ber Ucapale von feiner Munbung bis Ga= rapacu und bie Fluffe Sta. Catalina und Chipurana qu benuten, ba in allen andern Gegenden Bilbe haufen, ober genauere Nachrichten über Doglichkeit ber Beschiffung fehlen. Die Berbindung mit Peru ist gering und wird auf dem Wege erhalten, den gegen 1780 die Indier von Lamas entbeckten, nämlich aus dem Huallaga den Chipurana aufwärts dis zu einem kurzen Trageplatz und durch den Rio Sta. Catalina in den Ucapale. Bereisungen des lettern Stromes in feiner gangen gange find feit bem 17. Sahrh. nicht unternommen worben, und felbft bie bamaligen Berichte ungebruckt geblieben, wiewol fie ehebem im Miffionsflofter von Dcopa vorhanden waren. D. Plaga befuhr ihn einmal gegen 1816, inbeffen nicht fo boch bin= auf als feine Borganger, indem er in ben Pachitea ein-lief, um ben Fuß ber Unben ju erreichen. Berichte über diefe Fahrt finden fich im Muszuge in Henry Lister Maw, Journey across the Andes etc. (Lond. 1828), und in ben peruanischen Beitungsblattern, altere Dach= richten im Mercurio peruano vom P. Man. Gobreviela aus b. J. 1790 (Tom. III. Nr. 59. p. 226 sq.); vom P. Narcisso Girbal im J. 1790 (Tom. III. Nr. 75 sq.); fparfam bei Rodriguez, Maranon y Amazonas (Madrid 1684); in ben Mfer. Chronifen bes Frangisfaner: orbens von Umichi und von Robriques Tena, die in ber Bibliothet zu Lima in mehren Abschriften vorhanden find, und vielleicht auch in Europa eriffiren burften. In ben neueften Beiten wurde Garanacu fluchtig von grei englis fchen Reisenden, 2B. Smyth und &. Lowe, berührt (Narrative of a Journey from Lima to Para etc. [Lond. 1836]), bie jedoch mit Sitte, Sprache und Natur zu wenig vertraut, felbst ohne hinreichenbe Mittel einen Entbedungezug zu unternehmen gewagt hatten, und daher ohne ihren Bwed zu erreichen und etwas Erhebliches zu bem schon Bekannten bingugefügt gu haben, guruckgekehrt find. (E. Poppig.)

PAMPAGNA, PAMPANGA, eine ber größten im Norden gelegene Provinz der hinterindischen Insel Luzon (Manila), welche von den Provinzen Pangasinan im Nordwesten, Bulacan im Sudosten, Balanzas (Valanzas) im Sudon, Zambales im Westen, sowie von dem unabhängigen Theile der Insel im Osten und Nordosten begrenzt wird, vorzüglich viel Zuder nehst Reis, Tabat und andern tropischen Gewächsen liefert, in ihren Gebirgen Gold enthält und unter spanischer Botmäßigkeit steht. Die Bewohner derselben, deren Zahl man auf 150,000 schät, und unter denen sich gegen 20,000 Mestizen besinden sollen, bestehen größtentheils aus Tagalen, von denen sie jedoch hinsichtlich der Sprache dialektisch verschieden sind. Sie werden Pampagnos oder Pampangos genannt.

PAMPA-HERMOSA, von Indianern bewohnte Stadt Peru's, Diocese von Trurillo, Proving Patag. (H.)
PAMPANGAN, Stadt auf ber Oftfuste ber Phi-

lippineninsel Luzon und Hauptort einer Proving. Gie ist groß und bevolkert und liegt unter 15° 5'n. Br. Ihre Bewohner, welche malaufcher Abkunft find, haben

wenigstens im Außern die Religion und Sitten, zum Theil auch die Sprache der Spanier angenommen, und werden unter dem Namen Pampangos aufgeführt. Bergl. Philippinen. (Fischer.)

Pampangos, f. Pampagna.

PAMPANIS (Παμπανίς), alter Name eines Fledens in Oberdappten oder Thebais bei Ptolemaus. (H.)

PAMPARATO, ein großes Dorf der festlandischen Staaten des Königs von Sardinien; es liegt in der piesmontesischen Generalintendanz Euneo, am rechten Ufer des Casotto, welcher vereinigt mit den Torrenti Monza und Corfaglia dem Tanaroslusse zuströmt, hat 290 Hauser und 2952 Einwohner und eine höchst romantische Umgebung.

(G. F. Schreiner.)

PAMPAS. Dieses ber Quichua: (Kitschua) Sprache ber Peruaner entnommene Wort bezeichnet eigentlich jestes nicht bergige Land, allein nach dem jetzigen Sprache gebrauche nennt man nur solche absolut ebene Gegenden so, welche nicht mit Bäumen, sondern nur mit Pslanzen bewachsen sind. Kein Welttheil — Ufrika vielleicht ausgenommen — ist reicher an Savannen dieser Art als das südlische Amerika, obgleich nur diezenigen, welche zum Gebiete des Rio de la Plata (Silberslussen, sowie die, welche sich in dem Osten Peru's sinden, Pampas genannt werden, da die zu den Gedieten des Maranhon (Maranion) und Oronoko gehörigen Tieslander den Namen Llands (spr. Ljanos) sühren. Kommen wir daher zuerst zu den Pampas, welche den östlichen Theil der argentinischen Tiesebene einnehmen.

Diese, welche von Suben nach Norden 1500 engl. Meilen lang, von Often nach Besten 500 Meilen breit find, fodaß fie im Ganzen einen Flachenraum von 100,000 (nach Bolger von 70-80,000) Meilen einnehmen, bilben von Buenos : Apres aus nach Norben und Westen, vorguglich aber nach Gudweften, eine unüberfehbare, fast vollftanbig horizontale Ebene, indem fich in berfelben nur hier und ba einige bunenartige Erhohungen zeigen. Der Bo= ben biefer Ebene besteht nach Balbawin und Bonpland burchmeg aus einer schwarzen fruchtbaren Gartenerbe, melthe eine auf Kies ruhende Thonunterlage hat, sodaß die Anlage von Walbern durch ihn sehr begunstigt werden wurde, wie dies auch aus dem Gedeihen der Psirsich= und Dlivenbaume, welche man nebst andern Arten von Dbst= baumen in ber Nahe von Buenos-Apres angepflangt hat, bervorgeht. Nichtsbestoweniger erblickt man in ben Pampas nirgends einen Baum ober einen Bufch, felbst taum eine perennirende Pflanze, bagegen ift bas ganze Land mit einer uppigen Begetation frautartiger Monokotylebo= nen 1) von außerordentlicher Große bebeckt. Auf ber 150 Meilen langen Strecke zwischen Buenos-Apres und Mendoga bebeden Rlee und Difteln 30-40 Meilen weit abwechselnd die Ebene, indem die lettern hervorschießen, menn jener abgestorben ift. Sie erreichen eine Sobe

von 10-12 guß und wachsen mit einer folchen Schnelligkeit empor, daß nach Head eine mit ber Localitat un= bekannte Urmee sich von ihnen eher eingeschlossen sehen wurde, als sie Beit zur Flucht hatte 2). Wirklich hindern fie vom Mai bis Sanuar, benn vom Februar bis April find fie abgestorben, bie Indianer an ihren Raubzügen. Diefe außerordentliche Diftelvegetation hat Beranlaffung gegeben, einer Unterabtheilung ber Pampas ben Ramen Diftelregion 3) zu geben, mahrend bie beiben anbern bie Namen Pajonales und Cienajas führen. Die Pajonales zeichnen fich burch frautartige, großblattrige Monototolebonen aus, in welchen fich zahllose Birfche, wilbe Sumbe, Straufe, Tiger und Lowen bergen; bie Cienagas bagegen find große, theilweise mit Bafferpflanzen bebeckte, burch bas Austreten ber Fluffe, sowie burch bas aus Mangel an Abbachung bewirkte Stehenbleiben unzahliger Gewäf: fer gebildete Sumpse und Seen, welche zum Theil eine beträchtliche Ausbehnung haben, und viel Salz halten, welches sie wie der Beberero als Krystalle ansegen, und mit welchem felbst viele Flusse, wie &. 23. ber Bermejo, außerorbentlich geschwängert find. Die bedeutenoften biefer Seen find die Lagunas falabas be los Porongos, in welchen fich ber Rio Dulce verliert, ber von ber Stadt Tucuman aus die Pampas in fubbftlicher Richtung burch: fließt, mahrend fich ber Rio Primero in einem fublich von ben genannten Lagunen gelegenen See, fowie bie Flusse Rio Segundo und Rio Quarto in einem andern See verlieren. Nur der Rio Tercero erreicht den Parana.

Reicher als die Pflanzenwelt ist das Thierreich in ben Pampas ausgestattet. Man rechnet, daß zwei bis drei Millionen Stud Hornvieh, drei bis vier Millionen Pferde und zahllose Maulthiere und Schafe in benfelben berum: schweifen. Bon wilben Thieren findet fich ber ameritanische Lowe oder Cuguar (Felis concolor), welcher weber die Große noch die Wildheit bes afritanischen bat, wahrend bagegen ber bortige Tiger ober Jaguar (Felis Onça) dem bengalischen in teiner Sinsicht nachsteht. Gis genthumlich ift ben Pampas ein luchsartiges Thier, welches Azara Chat Pampa nennt. Es zeichnet fich burch lange Haare an ben Ohren, sowie burch einen turzen Schwanz aus. Dann ber Qunine (Hydromys coypus) von brei Sug Lange und einem außerft feinen Delge, ber Pampashase (lièvre Pampa), das Basserschwein (Hydrochoerus Capyvara), sowie das Bizcacha (Biscacho), ein dem Eichhornchen ahnliches Thier, welches jeboch wie das Kaninchen in Erdhöhlen wohnt und baburch manches Unglud anrichtet, indem es Rop und Reiter häufig zum Falle bringt. Uhnlich wie das Wizcacha, graben sich auch die Gurtelthiere, von denen sich vier Arten in ben Pampas finden follen, in die Erde, und verurfas chen gleichfalls manches Unglud. Außer ben genannten

<sup>1)</sup> Diese aus Agaven und litienartigen Gewächsen bestehenb, verschwinden, sebald bas Land, wo sie wachsen, eine Zeit lang als Alleideland benugt worden ist, und an ihre Stelle treten bichtes Gras und andere Kriechpflanzen.

<sup>2)</sup> Bergl. Rough notes taken during some rapid Journeys across the Pampas and among the Andes. By Capt. F. B. Hesel. 1827.
3) Im Suben von Buenos Apres reichen die Difteln bis an ben Salabo, auf bessen ibliem ufer sie sich bis jest mu schwach ausgebreitet haben. Sie scheinen ursprunglich ben Pampas nicht eigenthumlich gewesen und erst durch europaische Riebertassungen, benen sie gewissermaßen folgen, producirt zu sein.

Thieren findet sich noch eine Hirschart Guazu-y genannt, sowie Cavia Aperen. Vom gestügelten Geschlechte sinden sich viele Schwäne, Gänse, Enten, Schnepsen, Reduliner, Wachteln, Eulen und andere Maubvögel, sowie Papagaien, welche hier Patagone heißen, Tauben. Auch der amerikanische Strauß sindet sich in den Pampas und Meiher und andere Sumps: und Wasservögel sind in größter Menge vorhanden. Von Umphibien sindet sich der Alligator, und einzelne Schlangenarten kommen vor; dazgegen sind plagende Insekten in Unzahl vorhanden. Zu ihnen gehören vorzüglich die Moskitos, die fliegende Wanze (vinehuea), Flöhe, Fliegen, Bremsen, Wespen und Beuschrecken, welche letztere sich häusig in ungeheuren Schwärmen einsinden und alles verwüsten.

Die Witterung ist in ben Pampas im Allgemeinen gesund, boch fallen die kalten Pamperos ), welche bieselben von ben Unden her durchstreifen, laftig und erzeugen

Krankheiten.

Das Merkwurdigste ber Pampas find bie Bewohner berfelben, welche in zwei Claffen zerfallen, namlich in bie Gauchos (fpr. Gautschos) und in die fogenannten Pam= pasindianer. Die Gauchos, welches Wort robe, linkische Menschen bezeichnet, find die freiesten, unabhangigsten Be-fen von der Welt. Zwar spanischer Abkunft, find fie boch burch ihre Lebensweise zu Salbwilden herabgefunten, bie fast fiets zu Pferbe bie Pampas burchstreifen. Ihre Saupt= fleibung, ein Werk der Hands burchstreifen. Ihre Jaupt-fleibung, ein Werk der Hande ihrer Weiber, bildet der Poncho (Pontscho), der durch seine Einsachheit seinen in-dianischen Ursprung verrath, indem er nichts als ein in der Mitte geschlitztes Tuchstück ist, welches entweder so über den Kopf gezogen wird, daß die Arme völlig frei bleiben, oder man trägt es über die Schultern geworsen, ober man bedient fich feiner als Gurtel. In ber Racht bient ber Poncho, welcher gewohnlich aus Bolle gewebt und oft mit bunten Faben burchzogen ift, als Bettbede. Außerdem trägt ber Baucho eine Jade und Sofen, welche an ben Rnicen offenfteben; beibe Rleibungsftucke werben aus Bon, Manchefter ober grobem Tuche verfertigt. Gilberne Knopfe gieren Bruft und Rniee, ein Strobbut ben Ropf, ein baumwollenes Salstuch bas Geficht, um welches es geschlungen wird. Strumpfe von Roffleber, welche born offen find, bebeden bie Suge, als beren größter Schmuck eiferne ober filberne Sporen betrachtet werben, beren Raber außerorbentlich groß und außerst scharf aus-

gezackt find. 2018 Reiter behauptet vielleicht ber Gaucho ben erften Rang; vierjährige Anaben miffen ichon bie milbesten Pferbe zu bandigen, bennoch ist ihr Reitzeug au-fierst einfach. Der Sattel (recado), welcher mittels ei-nes bunnstreifigen Gurts, an welchem sich ein eiserner ober holzerner Ring befindet, ben man burch einen Riemen mit einem anbern am Sattel befindlichen Ringe verbindet, befestigt wirb, befteht aus einem einfachen, mit Leber überzogenen Holzstude, und bient haufig bes Nachts als Ropf= kissen, sowie am Tage als Stuhl. Die Steigbugel beste= ben entweber aus Gilber ober aus Solg; oft find fie faum geraumig genug, um bie große Bebe aufzunehmen. Die Schabrade macht bem Gaucho bas Bett überfluffig. Die Nahrung bes Gaucho besteht in Nichts als in Baffer und Dchfenfleisch, bennoch haben fie eine febr gute Conftitution, fodaß fie bie größten Unftrengungen ertragen konnen. Die einzigen Geschafte bes Gauche find Biehzucht und Jagb. Erftere macht er fich aber febr leicht. Rein Gaucho benft baran, bas Bieb nach euro= paischer Beise zu huten, bas Einzige, mas er thut, befteht barin, bag er wochentlich einmal von einigen Sunben begleitet fein oft Meilen großes Gebiet mit lautem Gefchrei im Galopp umreitet und fo das Bieh auf einen freien in ber Mitte feiner Befigung befindlichen Plat treibt, wo bann bas jum Schlachten ober Berfaufe beftimmte Thier eingefangen wird. Ebenfo werben die Pferbe einmal wochentlich auf ben hofraum gusammengetrie-ben. Der Jagb ift ber Gaucho leibenschaftlich ergeben, obgleich er fich feiner andern Baffe als bes Laffo's und eines 14 Boll langen Deffers bebient. Den Laffo miffen fie mit unglaublicher Sicherheit ju gebrauchen, und fast nie versehlen sie ihre Beute. Die Beiber ber Gauchos, welche in ber Reitkunft ebenfo erfahren find als ihre Manner, tragen baumwollene Semben und Tuchrocke, Die Urme und Naden bloß laffen. Strobbute find auch bei ihnen gewöhnlich, als Schmud bienen Scharpen und Shawls von ben glanzenoften Farben. Gie bauen indianisches Rorn, aus welchem fie Brod baden, Zwiebeln und Baffermelonen. Beibe Geschlechter find fromm, ba jedoch bie Rapellen bei ber oft 4-30 Leguas betragenben Entfernung ber Bauchobutten von einander außerft felten find. fo geboren bie Gauchos nicht zu ben fleißigsten Meffebefuchern. Die Rindertaufe, welche oft bis gur Berbeirathung verschoben wird, verrichtet ber Bater zuweilen felbft. Die Tobten in beiliger Erbe zu begraben, betrachten fie als eine beilige Pflicht, und tonnen fie nicht ben gangen Leichnam beftatten, fo überbringen fie ihrem. Pfarrer wenigftens Die vom Fleische gereinigten Gebeine gur Beerdigung. Die Wohnungen ber Gauchos, welche fich gewöhnlich in der Mitte ber Eftancias ober Dehefas, wie man bas einem Wiehhalter zugehörige Gebiet nennt, befinden, bestehen gewöhn-lich aus Pfahlen, beren Zwischenraum mit Weidengeslech-ten ober Lehm ausgefullt ist. Das Dach dieser hutten besteht meistens aus Stroh, oft aber auch aus Kuhhauten, welche auch als Thuren und Fensterladen gebraucht werben. Solgfloge ober ffelettirte Pferbekopfe bienen als Stuble, ein fleiner Tifch jum Rartenfpiel, irgend ein Beiliger ober ein Grucifir jum Schmud bes Bimmers. Schaf-

<sup>4)</sup> Mit dem Worte Pamper o bezeichnet man in Buenos Apres den Sudwestiwind, welcher außerst gesund ist, gewöhnlich mit ziemslicher Hestigkeit weht, zuweilen aber auch die Natur eines Orkans annimmt. Als Beispiel der Gewalt dieses Sturmes erzählt Major Gillespie, welcher an der englischen Expedition unter S. Home, Pophan und General Beressord im I. 1806 Theil nahm, daß die Instituta von 26 Kanonen, welche die Bewegungen der Aruppen langs der Kuste unterstügte, am 12. August, nachdem ein heftiger Pampero geweht hatte, ploslich wegen Wassermangels auf das Trocken kam, sodaß sie von einem Cavaleriecoups genommen werden konnte. Im I. 1793 wurde im Monat April das Wasser des Parana oder la Plata durch einem heftigen Pampero zehn Leguas weit zurückgehalten, sodaß ein Theil des Flußbettes drei Tage lang trocken gelegt wurde. Mehre Menschen besuchten dasselte, ohne sich einen Kuß naß zu machen und kehrten häusig mit Schägen beladen zurück. A. Enryll, d. W., Oritte Section, X.

felle und Rubbaute, welche legtere man zwischen Pfahlen auszufpannen pflegt, bienen als Betten, Dchfenhorner als Trinfgefaße. Dennoch leben bie Gauchos gludlich und gufrieden, und ihre Beit verfließt gwifchen Schlaf, Spiel und Jagb.

Die zweite Claffe ber Pampasbewohner bilben bie

Pampas : Indianer (f. b. folg. Urt.). (Fischer.)
PAMPAS (Indianer), unter bem Ramen von Indios pampas haben fowol bie altern als bie neuern Schrift: fteller ein Gemifch verschiebener Bolferschaften verftanben, bie zwar oft in gegenfeitigen Feindseligkeiten begriffen und zum Theil auf weiten Flachen verbreitet, immer ge= meinschaftliche Sache machten, wenn es fich um einen rauberischen Ginfall in bie Rieberlaffungen ber Weißen fublich und weftlich vom Platafluffe handelte. Roch heute berricht berfelbe Sprachgebrauch unter ben Gauchos, ben awar von ben Spaniern berftammenben, jeboch bochft uncivilifirten Bewohnern ber großen Ebenen von Buenos Mores. Wenn auch jur Beit ber erften europaifchen Dieberlaffung in jenen Gegenben gewiffe Bolferftamme, 3. B. Die Guerandis, fefte Wohnplate, besonders in ben frucht= bareren Ufergegenden bes Plata, Rio negro zc. befagen, fo hat boch bas Umfichgreifen ber fpanischen Colonie bie Gin= gebornen balb verbrangt, und zu einem manbernben Leben gezwungen. Gegenwartig find baher bie gelegentlich erscheinenben Indier ber Pampas nur Nomaden, welche ibren Winteraufenthalt am oftlichen Fuße ber Unden in ficherer Entfernung bon ben Beißen nehmen, im Gom= mer Die Ebenen fublich vom 36. Gr. Br. burchftreifen, in felteneren Fallen bis an Die burren Oftfuften, nament= lich Puerto befeado, vordringen, und als nicht veracht= liche Reinde ebenfo wol fcon in ber Rabe von Buenos Upres als von Corbova, G. Luis, Mendoza und felbst schon jenseit ber Unden in ben Grengprovingen bes fublis chen Chile gefehen worden find. Gine festftehende Bevolferung vermochte fich übrigens in ben fublichen Pampas faum zu erhalten, indem der falgreiche, aber ftredenweise gang pflanzenlofe Boben oft in weiten Entfernungen fein trintbares Baffer bietet. Wie jeboch alle jene Stamme beigen mogen, welche bisweilen burch gemeinsame Raub: fucht vereint bie fublichen Grenzen ber argentinischen Res publit überschreiten, und die furchtbarften Berbeerungen anrichten, vermag fo leicht Diemand zu fagen, indem in Bezug auf bie Ethnographie Patagoniens große Ungewißbeit berricht und die Menge von Ramen, welche fich ebenfo wol in ben altern Schriften als im Munde bes Bolfes finben, wie in vielen anbern Gegenben Gubamerifa's, als spinonyme anzusehen sein durften, welche die oberflächliche Kenntniß ber Sprache ber Indier, und ihrer Reigung, sich in kleine horben zu theilen, überall hervorrief. Dehr= fache Gründe führen auf die Vermuthung, daß die Pamspasindianer ganz gleichbedeutend sind mit den Puelches, deren eigentliche Wohnsige zwischen dem 38—40. Gr. Br. entlang dem östlichen Fuße der Anden liegen. Sie dilben eins der wenigen Völker, die, selbst noch in der neuern Beit ziemlich zahlreich, dem Joche der Weißen sich ganz zu entziehen verstanden haben, und durch ihre geographische Lage, sowie durch die abstoßende Armseligs

feit bes größten Theils ihres Gebietes ju Eroberungever: fuchen nicht einlaben. Getrennt von Chile burch eine faum übersteigbare Gebirgsfette, geschütt gegen Buenos Upres burch unfruchtbare Sandwuften, find fie felbft burch biefe Umftande nicht an weiten Bugen und Einbruchen gehindert, indem fie als abgehartete und vortreffliche Reis ter und im Befige von unansehnlichen, schlechtgehaltenen, aber febr ausbauernben Pferben in unglaublicher Schnelle febr große Entfernungen gurudlegen. Berbunben mit ben Gebirgsftammen ber Debuenchen und Moluchen, Die man gewohnlich gut ben Indiern Chile's rechnet, haben biefe Puelchen ober Pampas ichon mehrfach bis an die Thore ber Sauptftadt Schreden verbreitet; ihre Morbbrennereien find eines ber wichtigften Sinberniffe ber Colonifirung ber fruchtbarern Gegenden ber Ebenen gemefen, und ein felten unterbrochener Krieg hat fie ebenso wenig gebennisthigt als fie eine Reihe von eilf Forts, bie Organistrung eines Landfturmes und vielerlei abnliche Bortebrungen ber Spanier im Bugel zu halten vermochten. Der Fall ber spanischen Regierung, die unaufborlichen Unruhen ber neuen Republikaner, die Wehrlosigkeit bes gandes und bie Unflugheit ber Befehlenben lub nicht umfonft bie rauberifchen Indier ein. Go haufig find feit 1813 ihre Ginfalle, welche gum Theil fogar auf Beranlaffung ber eis nen ober ber andern politischen Partei geschehen, gemes fen, baß große Lanbftriche befonders um Gan Luis und Mendoza vollig verobet find. Die Regierung von Buenos Apres fab endlich ben Ruin bes Innern fo unver-tennbar vor fich, daß fie eine Vereinigung ber einzelnen Staaten und einen Feldjug veranstaltete (1831, 1832), wahrend beffen Dauer man ziemlich weit vordrang und ben Feinden ftarte Berlufte beibrachte. Dag biefe Demuthigung von guter Birfung fur bie Bufunft fein werbe, ift faum ju erwarten, indem theils die Rothwendigfeit und ber Sunger fie zu neuen Ginfallen amingen werben, theils bie Reigung ju Raubzugen im Charafter und ben Sitten jenes Bolfes viel zu tief begrundet liegen, als bag fie burch gewaltsame Mittel auszurotten waren. Wenn jedoch in der Bufunft eine feststehende Regierung die bes feren Theile Patagoniens colonifirt baben wirb, ein Schritt, von bem bas Aufbluben ber Plataftaaten großentheils abbangen burfte, fo werben auch jene unftaten Bolfericaf: ten bem Schicffale nicht entgeben fonnen, welches über alle Indiervolfer Umerika's waltete, sobald fie mit ben Weißen in enge Beruhrung kamen. Die Mehrzahl wird in furger Beit von ber Erbe verschwinden, und bie wenigen Übrigbleibenben werben zwischen ben Beigen fich verlieren, bis bald barauf ber Stamm auf immer erlischt. — Schon aus ber Bemerkung über bie Bestandtheile bieses sogenannten Bolkes geht hervor, bag man es wenigstens jeht nicht mehr als besondere Nation ansehen, also auch nicht von seiner Seelenzahl reben konne. Wie zahlreich auch die Stamme ber eigentlichen Puelches fein mogen, so ift es doch sehr unwahrscheinlich, daß die Horden, welche sich noch am meisten in den Ebenen aufhalten, mehr als einige Hunderte von wassensähigen Mannern stellen können. Sie leben auf eine Weise, die das Mittel zwischen dem Treiben des Nomaden und Jägers halt, denn wahr

rend ihre Beerben eben nicht febr gablreich find und obenein in Folge ber Kriege mit ben Beigen bisweilen gang gerftort werben, ift bas Land giemlich reich an jagbbaren Caugethieren und Bogeln. Ackerbau haffen fie gleich ben ubrigen patagonifchen Stammen als weibifche Befchaftis gung, und wol burfte bie Befchaffenheit bes Bobens an febr vielen Orten bemfelben febr ungunftig fein. Ihre Bohnungen gleichen in mehren Sinfichten ben Fellzelten ber afiatischen Romaben, und besteben aus einem leicht= beweglichen Rohrgerufte, welches mit Pferbehauten bebedt wird, und überall bie herumziehenden begleitet, ba ihre Steppen in Tagereifen weiten Entfernungen bismeilen nichts als verfruppeltes Geftrupp und nirgends Nutholz barbieten. Rur wenn fie fich in ber Binterzeit ben ge= ichustern und fruchtbarern Thalern am Fuße ber Unben nahern, bauen fie robe Sutten aus Stammen, beren Schilfbacher bie Regenfluthen abwehren. Ihre Nah= rung ift meiftens animalischer Urt, jedoch tauschen fie in friedlichen Beiten von ben Weißen etwas Mais ober Bei= gen ein, aus benen fie jeboch fein eigentliches Brob gu bereiten verstehen. Pferbefleisch ift ihnen eine weit angenehmere Speife als basjenige ber Rube, indeffen schlach= ten fie allein Stuten und genießen auch die Milch bers felben. Wie groß ihre Reitkunft fei, haben bie vielfach wieberholten Befchreibungen aller neuerer Reifenben bes wiefen, die ohne Musnahme mit Bewunderung erfullt wurden, wenn fie felbst nach langem Aufenthalte unter den berühmten Gauchos, jum ersten Male eine jener Reisterhorben bei ber Aufführung ihrer Kriegsspiele oder im ernften Ungriffe beobachtet hatten. Um fo unfahiger find aber jene Bolfer gu irgend einer bauernben Unftrengung gu Bug, und baber immer ungludlich in ben Rampfen ber Gebirge gegen die Chilenen, sobald fie ihre Pferde versloren haben. Eigentlicher Muth burfte ihnen wie den meisten ahnlichen Bottern Umerika's wol abzusprechen fein, indessen state America's werd adzusprechen sein, indessen state fie sich, wenn Alles verloren und der Ausweg gesperrt erscheint, mit der blinden Wuth des Thieres in den Tod. Die größte Kunst ihrer Kriegführung besteht in der Überlistung, und sie sind nur durch die außerordentliche Schnelle ihrer Bewegungen über weite Rlachen und in ber heftigkeit ihres erften Ungriffes gefahrlich. Argwohnisch und treulos finden fie überall Ge= legenheit zu erneuertem Friedensbruche, und beswegen ift ber weiße Bewohner ober ber Reisenbe ber Pampas von Buenos Unres nie vor ihrem feindlichen Erscheinen gang ficher. Aberfallen sie eine Niederlassung, so entkommt nicht leicht ein erwachsener Mann dem Tobe burch die Lanze, die vorzüglichste ihrer Waffen, zu benen noch bie vielbeschriebenen Burffugeln und Burffclingen (Bolas und Laffo) zu rechnen find, beren eigentliche Erfinder fie felbst gewesen fein follen, obgleich fich ihr Gebrauch gegenwartig über ben bei weitem großern Theil Gubames rifa's und felbft einiger Gegenden Norbamerifa's (Cali: fornien) verbreitet hat. Dhne größeren Kunftfleiß als bas Flechten von Pferdezaumen und bas Weben fehr grober überwurfe (Ponchos) zu besigen, leben fie in ihrem Saustichen auf fehr robe und armliche Beise und kennen in friedlichen Beiten fein boberes Bergnugen als ben Erunt,

bem fie gleich allen Menschen ber fupferfarbenen Race im bochften Brabe ergeben find. Gine Urt von felbfibereitetem Apfelwein ober ber balb geraubte, balb einge= tauschte Branntwein ber Weißen werben von ihnen in Mengen genoffen, benen fein Europaer leicht miberfteben wurde. Gie fennen fein hoberes But als ben Genug einer Freiheit, bie von bem niedrigften Stande ber Barbarei ununterscheidbar ist, und hassen baber Alles, was dieselbe, sei es durch den Iwang fester Wohnungen, oder sei es durch die ersoderliche Ausdauer der landlichen Beschäftigungen beschranten fonnte. Diefes Leben von eis nem Tage jum anbern und ihre Gleichgultigfeit gegen bie Berpflegung und Bermehrung ihrer Beerben veran-taffen bisweilen unter ihnen die großte Sungerenoth, die bann wieber gur Urfache eines Maubanfalls ber weißen Diederlaffungen wird, und um fo leichter in unfern Beiten fich erneuert, als jene gebn bis zwolf Millionen von Debien und vier Millionen von Pferben, die, als Privateigenthum ber Beifen, ohne bie gablreichen wilben Beerben zu rechnen, auf ben Pampas umberftreiften in Folge bes langen Burgerfrieges außerorbentlich gufammenge= fchmolgen find. Regierungsweife und fittliche Gultur bal= ten mit ben geschilberten Buftanben gleiche Stufe, benn biefe nomabischen Diischlinge verschiedener Rationen thei= Ien fich in gablreiche Borben, bie oft nur aus wenig In= bividuen bestehend eine Urt von Dberhaupt ermablen, beffen Gewalt jedoch nur febr befchrantt ift, und bas nur bann mit andern Ragifen in Berbindung tritt, wenn irgend ein Raubzug bie Bereinigung einer großern Streit= macht erfobert. Umfonst sucht man unter ihnen und ih= ren Stammverwandten am Fuße ber Unden nach irgend einem religibsen Cultus, ware er auch ber roberen Urt, benn selbst ihr Aberglaube ist nur beschränkt und beutet auf Gleichgültigkeit gegen alle außer dem Kreise der thierischen Sinnlichkeit liegende Dinge. Sie sind zwar körperlich sehr wohlgebildet, kräftig und muskulos, wenn auch nicht die Riesen, zu denen sie ostmals die Leichtgläubigkeit stempelte, allein sie scheinen in Bezug auf Bilsburgeschlicheit wast hinter dem Todiervälsern von Ghile bungsfähigkeit weit hinter ben Indiervolfern von Chile und Paraguan zurudzustehen, und burften baher bem oben angebeuteten Berhangniffe ber Ureingebornen Umerifa's um fo ficherer und fchneller entgegengehen. (Bergl. b. Urt. Patagonien. (E. Poeppig.)

PAMPAS, bolivarische Provinz, welche den Raum zwischen dem Beni und dem Mamore einnimmt, ostwarts an Mojos, westlich an Arolobamba, südlich an Santa Cruz und nördlich an die innern peruanischen Ebenen grenzt und die Ortschaften San Ignacio, San Francisco de Borga, Los Santos Repes enthalt. (Fischer.)

PAMPAS, Hauptort der peruanischen Proving Tapacaja. (Fischer.)

PAMPATAR, PAMPETAR (n. Br. 10° 30', weftl. L. 46° 26'), Dorf und bebeutender Hafenort auf der zur Republik Benezuela gehörigen Insel Santa Margarita. Den Hafen selbst, welcher seit 1829 zu einem Freihafen erklart worden ist und von einem Fort und Batterien vertheidigt wird, bildet ein schönes, weites Was-

ferbeden, in welchem bie Schiffe gegen bie größten Sturme geschütt, rubig antern fonnen. (Fischer.) PAMPELMOUSSE ober POMPELMOUSSE ift

bie großte Art von Drangen, von Citrus decumana. (A. Sprengel.)

PAMPELONNE (n. Br. 44° 7', 8. 19° 56'), Eleine Stadt und Sauptort des gleichnamigen Cantons im frang. Departement des Tarn (Languedoc), Bezirk Albi, liegt 74 Lieues von biefer Stadt entfernt, auf bem linfen Ufer bes Biaur, ift ber Gis eines Friedensgerichts, eines Gin= regiffrirungs= und Etappenamtes, fowie einer Genbarme= riebrigabe, und bat eine Pfarrfirche, 200 Saufer und 1929 Ginwohner, welche feche Sahrmarfte unterhalten und Lein= und 3willichweberei treiben. Der Canton Pampelonne enthalt in gebn Gemeinden 14,720 Einwohner. (Fischer.)

Pamperos, f. Pampas, not. 4.
PAMPERUS (Insecta). Eine Rafergattung aus ber Abtheilung ber Karabicin von Latreille aufgestellt und allgemein angenommen. Die Kennzeichen find: Die Zarfen bei beiben Geschlechtern gleich, bas lette Palpenglied ftart beilformig, ber Thorar fast bergformig, bie Flugelbetfen langlich eiformig. Außerbem zeichnen fie fich noch burch folgende Bilbungen aus: Der Kopf ist ziemlich lang, oben flach und hinten eingeschnurt, die Letze ist fast wie bei Caribus ausgerandet, die Mandibeln treten wenig vor, sind stark gebogen und innen stark gezähnt; das Kinn ist ziemlich groß, fast slach gerundet und slach bogensormig ausgerandet, die Palpen treten stark vor und ihre ersten Blieber find gegen bas Enbe verbickt, bie Fubler find fa= benformig, etwas furger als bie Salfte bes Rorpers, bie Ruge find fast wie bei Caribus, both find bie Dornen an ben Borberfchienen farfer, befonders der innern.

Typus ber Gattung ift P. alternans, 13 Linien lang, über 4 Linien breit, fchwarg, Die Geiten bes Tho= rar etwas violettblaulich, bie Flügelbeden tief fupferfar-ben, gefurcht, bie Furchen mit Quereinbruden und erbobten Punften Baterland Reuholland. (D. Thon.)

PAMPHAES. Abnberr bes von Pinbar burch bas zehnte nemeische Lieb verherrlichten argivischen Giegers Theacus: Pamphaes nahm Raftor und Pollur gaftlich bei fich auf und baber war bei feinen Nachkommen ber Ruhm gute Athleten gu fein erblich (Pind. N. X, 49. s. 91). (H.)

PAMPHAG bezeichnet einen Allesfreffer, ober Omni= voren. Befanntlich hat man die thierischen Geschopfe nach ber Mahrung, welche fie zu fich nehmen, in Alles: freffer (Omnivoren), Heischfreffer (Carnivoren) und Pflangenfreffer (Herbivoren) eingetheilt. Buweilen wird Pamphag auch synonym mit Polyphag gebraucht.

(Rosenbaum.) PAMPHAGI (Mleseffer), fabelhafter Rame eines fabelhaften athiopifchen Bolts, beffen Plinius (N. H. VI, 30. s. 35) gebenft.

PAMPHAGUS, 1) Beiname bes gefräßigen, alfo bes thebanischen Berafles (f. b. Urt. und Spanheim ad Callimach. Dian. 148). 2) name eines ber Sunbe Aftaen's (Ovid. Met. III. 210).

PAMPHALEA, PANPHALEA, eine von Lagasca aufgeftellte Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber 19.

Linne'fchen Claffe und aus ber Untergruppe ber Triribeen ber Gruppe ber Perdicieen ber naturlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Reich besteht aus vielen schlaffen Blattchen, welche fast zwei Reiben bilben und von benen bie außern furger find; ber Fruchtboben ift grubig : warzig; bie Blumchen (gewohnlich mehr als funf) find zweilippig, bie außere Lippe großer, breigabnig; bie innere gangrandig (nach Leffing, zweizahnig nach Lagasca, zweitheilig nach Caffini); bas Uchenium umgekehrt eiformig, zwei : bis breirippig, warzig, ohne Krone, an ber Bafis mit einer Schwiele, an ber Spige mit einem Grubchen. Die funf Arten find glatte ober margig=behaarte brafilische Gumpftrauter mit gabligen, nach allen Seiten gerichteten brehrunden, oberhalb fabenformigen, einblumigen Uften, garten, netformig geaderten, icharf gefägten ober zerichlitten Blattern, von benen bie obern ungeftielt, bie untern geftielt und mit ber Stielbafis ftengelumfaffend find, und mit fleinen, weißen Bluthenfnopfen. 1) P. Commersonii Cassini (Bull. de la soc. phil. 1819. p. 111. Dict. des sc. nat. 37. p. 345. Pamphalea Lagasc, amenid. nat. de las Esp. l. p. 34. Lessing Linnaea, V. p. 7, t. 1, f. 15, 16), 2)
P. bupleurifolia Lessing (l. c. p. 8), 3) P. heterophylla Lessing (l. c.), 4) P. maxima Lessing (l. c. p. 9), 5) P. cardaminifolia Lessing (l. c.), Die Gattung Cephalopappus Nees et Martins (Nov. act. nat. cur. XII. p. 5. t. 1) unterscheibet fich nur burch ben Sabitus und badurch, bag bas Uchenium mit einem Bulft gefront ift (baber ber Rame Ropffrone). Die einsige Urt, C. sonchifolius Nees et Martius (l. c. Sparganophorus sonchifolius Sprengel syst. veg. III. p. 458) ift ein fast stengelloses brasilisches Kraut mit eifermig-ablangen, gegahnten, am Stiele berablaufenben, gu: gefpisten, unten etwas wolligen Burgelblattern und langen, braunroth-wolligen, zweibluthigen Schaften. (A. Sprengel.)

PAMPHIA, after Rame eines an ber Offfeite bes trichonischen Gees gelegenen Orts in Atolien, ber bei cinem Buge Philipp's III. von Macedonien gerstort wurde. Polyb. V, 8, 13.

PAMPHILA, eine nicht unberühmte Schriftfiellerin bes erften Sahrhunderts nach Chrifto, fann gegenwartig nur nach einigen wenigen Bruchftuten und Rotigen beurtheilt werben, welche aber jum Theil fo wichtig find, bag man gern mehr Nachrichten von ihrem Leben und wenigstens einige ihrer Schriften besitzen mochte. Nach Suidas, der sich auf das Zeugniß des Dionysios Musstros beruft'), war sie die Tochter des Soteridas, eines Epidauriers, dem auch eigentlich nach demselben Schriftfteller bie fpater anguführenben Werke berfelben angeborten. Wenn baber Photios versichert 2), baß fie ihrer Abwol nicht mit Benfe 3) und Rruger ") burch die Unnahme

Suid, s. v. Παμφίλη und Σωτηρίδας Επιδαύριος. Dies nofios lebte unter dem Kaifer Dadrian.
 Phot, cod. 175.
 Alyuntía το γένος."
 Heys. quaest. Herodot. I. p. 5. 4) Rruger, Leben bes Thuchb. G. 5.

vereinigen, bag fie in Agupten gelebt habe, - biefer Meinung Scheinen bie Borte bes Photios grabegu gu mi= beriprechen - fonbern mit Menage 5) vielmehr burch bie Bermuthung, baß sie, wie ihr Bater, in Epibauros geslebt (Endavola oogý heißt sie bei Guidas selbst), und ihr Geschlecht aus Agupten abgeleitet habe. Sie war vers beirathet, und an ihren Werken hatte nach ihrer eigenen Musfage ibr Mann einigen Untheil. In ber Borrebe ih= res Sauptwerfs, über welche Photios berichtet, erzählte fie felbst, baß fie in ben 13 Jahren ihrer Berbindung, in welcher Beit fie auch nicht eine Stunde von ihrem Manne entfernt gewesen zu fein verfichert "), an bem Buche fortwahrend gearbeitet und alles Bebeutenbe auf: geschrieben habe, mas fie von ihrem Manne gelernt, von Undern, die ju ihm famen, und es waren fehr beruhmte Manner unter ihnen - gebort, und in Buchern gelefen habe. Daher ift auch die Sage, beren Suibas ebenfalls gebenft'), erklarbar, baß ihr Mann felbst ihr diese Bucher geschrieben baben foll, ohne bag man ber Sage gang Bu folgen braucht. Gine Bergleichung ber Berte bes Mannes mit benen ber Frau — beibe find bei Guibas angegeben - lebrt, baß fie fich mit gang verschiebenen Gegenstanben beschäftigten, er mit ber Berausgabe grams matischer, sie mit der Herausgabe geschichtlicher Berke; sodaß man wol mit Necht selbständige Bestrebungen bei der Frau annehmen darf. Wie ihr Mann geheißen habe, ist eines Fehlers wegen, der sich in Suidas' Lerikon eingeschlichen, nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Er nennt ibn einmal, wo er von ber Pamphila rebet, Cofratibas, wo er aber von bem Manne felbft rebet, Goteribas, mie ben Bater. Leiber ift auch eine Stelle bes Photios nicht gang flar und entscheibend "). Sicher ift bagegen ihr Beit-alter, ba Photios ausbrucklich versichert, bag fie unter bem Raifer Dero gelebt habe, woran nicht gu zweifeln ift.

Das hauptwerf ber Pamphila wird gewöhnlich un= ter bem einfachen Titel: ὑπομνήματα 9), commentarii 10), citirt, von Suidas υπομνήματα ίστορικά, von Photios aber am genauesten συμμίκτων ιστορικών υπομνημάτων Loyor genannt. Es muß fich einiges Unfebens im Alter= thume erfreut haben, ba fich 21. Gellius und Diogenes Laertios ihrer Nachrichten unbedenklich bedienen. Much Photios ruhmt es als muglich und voll wiffenswerther Wegenftanbe aus allen Theilen ber Geschichte und Litera: turgeschichte. Much in unfern Tagen hat man auf Un= gaben von ihr ohne alles Bebenfen gebaut, und 3. B. bas, was fie über bas Alter bes hellanitos, herobot's und Thufybides' gefagt hat, obgleich es von ihr felbst

Das Buch war nicht planmaßig und fo angelegt, bag bas Bufammengehorenbe unter gewiffen Rubriten gu= fammengeordnet worben ware, fonbern wie ein Tagebuch, fodaß bas Frembartigfte neben einander fand. Grabe von der Mischung des Stoffs erwartete sie die Freude ber Leser an ihrem Werke. Ihr Styl war zwar im Ganzen ihren jedesmaligen Quellen gemäß und verschie= benartig, fonst aber, wo sie selbst redete, in jeder Rud-ficht einfach und ungekunstelt. Photios lagt bas Werk, wenn die Lesart richtig ist, aus acht, Suidas aus 33 Buchern bestehen. Das Letztere ist richtig, da Gellius das 11. und 29., Diogenes Laerties aber das 25. und 32. anführt. Entweder liegt alfo ein Grrthum bei Pho= tios jum Grunde, ober, mas annehmlicher ift, nur acht Bucher kamen bem Photios vor Augen 13), ober hatten fich bis auf Photios erhalten ").

Außerdem hat fie noch manche andere Werfe verfaßt. Guidas gebenkt einer Eneroun rou Krnglov er BiBliois y', ferner ber Entropal iorogiwo te xal etequir βιβλίων παμπλείστας. Dieses Berk scheint es gewesen zu sein, aus welchem Sopater in ben εκλογαί διάφοροι schöpfte 15). Endlich führt Suidas ein Buch περί άμφισβητήσεως und ein anderes περί άφροδισίων 16) an.

(F. Ranke.)

PAMPHILIANUS ift ber Name eines berühmten Mannes (in Greta?), fur welchen Galen eine Abhand= lung über die Bereitung und Unwendung des Theriafs fcbrieb, und die fich im 14. Banbe ber von Rubn beforg= ten Ausgabe Galen's Geite 295-310 befinbet.

(Rosenbaum.)

PAMPHILION ift ber Name einer weißen Pfla= stermasse, welche Usklepiades besonders gegen chronische hautfrankheiten anwendete und von dem Attalicum burch ben Mangel an Pfeffer verschieben war. Die Bereitungs= art findet fich bei Galen, De composit. medicam. per genera Lib. I. p. 447, 527. ed. Kühn. (Rosenbaum.)

Pamphilius, f. Lyda. PAMPHILOS. Dieser hellenische Mannername ift amar wol zu allen Beiten nicht unbefannt gemefen, findet fich jedoch ungleich häufiger in ben fpatern, als in ben fruhern Perioden bes Alterthums. In ber Mothenge= schichte ift er nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Denn

nur mit einem videtur eingeführt wurde, bei ben Unterfuchungen über die Zeit ber Bluthe biefer Manner jum Grunde gelegt "). Erst neuerlichst hat Kruger 12) biefes Bertrauen auf bie Glaubwurdigfeit ber Pamphila gu er= schuttern gefucht, wozu ihn ihre eigenen oben angeführten Ungaben über bie Entstehung ihres Buches berechtigten.

<sup>5)</sup> Menag, histor, mulier philosoph, p. 489, "Epidauria ex Aegypto," 6) Dies hat Schöll (Gesch, der gr. Lit. II, 382 b. t, übers.) so gewendet "sie hade täglich, ja stündlich Alles ausgesschrieden." 7) Suid, s. v. Παιφαλη und Σωτηρίδας γραμματικός in der lesten Stelle mit den Borten "η καὶ τὰς ioτoglas αεριδήφεν." Dieselde Unsicht tritt in der Unsührungsart des Photios s. Unm. 8 herder, "Σωτηρίδα Παμφίλης έπιτομών." Θουτείδας wird auch Euseh, praep. Evang. X. p. 467 erwähnt. 8) Photius (p. 103, a. 35) hat die Worte "έχ τε τῶν Σωτηρίδα Παμφίλης έπιτομῶν." Man weiß nicht, ob er den Bater oder Mann bezeichnen wollte.

9) z. B. dei Diog, Laert, I, 90, II, 24 und anderwärts.

10) Bei Gellius N. A. XV, 17.

<sup>11)</sup> So um nur cinige Neuere zu nennen Heyse, Quaest, Herod. l. l. Sturz. Hellau, Lesb, Fragm. p. 6. Dahlmann, Herodot. S. 8 und recht ernstlich Clinton, Fasti Hellen. III. p. 607. 12) Leben des Thukyd. S. 7. 13) So entschied sich auch G. 3. Woß schon (de historr. Graecc. II, 7. p. 192): Etsi Photins tantum octo viderit, 14) So Krüger a. a. D. 15) O δέ δεύτερος έχ τε τῶν Σωτηρίδα Παμφίλης ἐπιτομῶν πρώτον λόγου καὶ καθεξής μέχρι τοῦ δεκάτου. 16) Ge erhellt nicht, ob auch diese Schriften bistorische waren, oder andern Inhalts. Statt ἀμφιςβητήσεων dei Gaissord haben die gewöhnlichen Ausgaben des Suidas ἀμφιγβητήσεων.

unter bie Berafliben rechnet ibn nur ein in offenbarem Brrthume befangener Scholiaft bes Uriftophanes '), und wenn Duginus") eines Pamphilos, als eines ber 50 Cohne bes Mignptos gebenft und ihn als Brautigam ber Demophile bezeichnet, so ist auch barauf kein besonderes Gewicht zu legen, ba dies Soginus allein thut und in ber Ungabe jener Ramen überall eine fo große Berfchies benbeit berricht, daß eine allgemein gultige Uberlieferung faum angenommen werben fann 3).

Denmachft aber treten uns querft bie Athenaier biefes Namens entgegen. Gines Demagogen Pamphi: los gebenkt ber Romiter Ariftophanes im Plutos 1), und berührt, worüber auch ber Romiter Platon gespottet hatte, baß man ihn als Betruger und Plunberer bes Staats= fchabes ergriffen und bestraft habe. Ungefahr um Dies felbe Beit wird ein Feldherr Pamphilos genannt "), welchen die Uthenaier an der Spige eines Soplitenheeres (Dl. 98 7) gegen die Aigineten sendeten. Man hat vermuthet, baf ber Felbherr mit bem Demagogen 6) eine und biefelbe Perfon fei, was jedoch fehr zweifelhaft ift 7). Gines andern Pamphilos gedenkt außerdem Aristophanes 8), bei bem man zweifelte, ob er ein Tragifer ober Maler gewesen fein mochte; jebenfalls mochte er am sichersten als Uthenaier betrachtet werben 3). Ginen Pamphilos aus Uthen nennt außerbem Aifchines als einen Gegner bes Segesandros und Timarchos io); eines andern gebenkt endlich Demosthenes i') und bezeichnet uns seine Sohne und Familienverhaltniffe.

Diefen mochten wir junachst ben Philosophen Pamphilos anreiben, ber ein Schuler bes Platon war, Bur die Philosophie feines Schulers ift er aber fo unbebeutenb, bag ibn S. Ritter ebenfo wenig als bie übrigen fogenannten Lehrer bes Epifuros ber Ermahnung gewurbigt hat 13). Denn Epifuros verficherte nicht nur im 2011: gemeinen, bag er feinen Lehrer gehabt habe und fein phi= losophisches Suftem feinem eigenen Nachbenken verdanke, sonbern urtheilte namentlich über diesen Pamphilos hochft

ungunftig.

Unter Allen aber, welche ben namen Pamphilos führen, ift feiner bentwurdiger und von großerer Bedeus tung, als ber Maler, welcher als Begrunder bes Ruh=

1) zum Plut. v. S85, vergl. Hemfterh. zu der Stelle p53 ed. Schaef. und Böch. und Dissen zu Pind. Pyth. I, 62.
2) Fab. 170.
3) Heyne ad Apollod. Observ. ad II, 1, 5.
p. 106 sq.
4) Plut. v. 174, vergl. die Schol. zu der Stelle
Suid. s. v. πόμφιλος δημαγωγός, παρασίτος und βελενοπώλης.
5) Χεπορh. Hellen. V, I.
6) So Palmer. Exercitt. p. 786
und unabbangig von ihm Bernh. Thierseh, Prolegg. ad Arist.
Plut. CDLXXII.
7) Fuhr, Rhein. Mus. Jahrg. V. 3. Dest.
2. 431, de Pamphilo ad Aristophane memorato cet. S. 422—
432.
8) Arist. Plut. v. 385.
9) s. unten. R. D. Mus.
11. Jenusth. 1. S. 55. Anm. Prolog zur Mythol. S. 400.
12. Arist. Plut. v. 385.
13. Demosth. adv. Boeot. II. p. 644.
12) s.
13. Demosth. adv. Boeot. II. p. 644.
12) s.
14. Vass. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v.
15. Arist. et mor. Epicuri. I, 4.
18)

mes einer ber bebeutenbften bellenischen Malerschulen und als Lehrer bes großten Deifters biefer Runft im Alterthume, nothwendig bas größte Intereffe erregt. Um fo mehr ift es gu beflagen, bag ber Rachrichten über fein Leben und seine Runft so wenige vorhanden find, und baß biefe Alles nur anbeuten und im Allgemeinen bezeich: nen, burchaus aber feine genaue Ginficht, wie fie fur Die Sache wunschenswerth mare, verftatten. Folgende wes nige Notigen haben wir ben fparlich fliegenben Quellen entnommen.

Die Stadt Siknon wetteiferte ichon in uralter Beit mit ihrer Nachbarin Korinthos um den Borzug in den Kunsten und war, wie sie, burch die Anfange ber Malerei verherrlicht 14); sie erhob sich aber weit über dieselbe in dem Zeitalter des Philippos von Makedonien 12), welches querft biefe Runft innerhalb ber Mauern von Gifnon ibrer Bollenbung entgegeneilen fab. Eupompos grunbete hier, feit Dl. 95 ungefahr 15), eine neue Malerschule, bie fich rafch zu bem ausgezeichnetften Rubme in gang Bries chenland erhob und eine folche Unerkennung erlangte, bag, wer bort gewesen mar, schon um jener Schule willen leichter in Aufnahme fommen fonnte 17). Und Diefes Gelingen verbanfte fie vorzugsweise bem Pamphilos, bem Schuler bes Eupompos, ber alle bisherigen Maler burch bie ausgebreitetfte wiffenschaftliche Bilbung übertraf 16). Borgugsweise zeichnete er fich burch feine mathematischen Kenntniffe und durch die Behauptung aus, daß die Malerei ohne biefe nicht zur Bollenbung gebracht werben fonne 19). Er erkannte auch zuerft, welchen wichtigen Ginflug bie Malerei als Bilbungsmittel ber Jugend haben tonne und brachte es zuerft in Gifnon, bann in gang Griechenland babin, bag man eble Knaben vor allen Dingen im Das len auf Buchsbaumtafeln unterrichtete, und bag biefer Runft in ber Reihe ber freien Runfte erften Ranges ein Plat zuerkannt wurde 20). Den Gflaven wurde bie Das lerei für immer entzogen, und niemals hat fich ein Sflave als Maler hervorgethan. Pamphilos felbst wirkte als Lehrer ber Runft mit bem größten Beifalle, verlangte aber, baß man gehn Sahre binter einander an feinem Unterrichte Theil nahme 21) und ihm ein Talent bafur gabite. Er hatte die bebeutenbften Erfolge. Dicht nur Delanthios, ber ben Principien bes Lehrers treu blieb und fich bie Tugenden besselben zu eigen machte, sondern auch Apelles ging aus dieser Schule hervor 22), ber durch eisgenthumliche Borzüge den Meister selbst so weit übers strabite, bag Plutarchos grabezu zu versichern gewagt

<sup>14)</sup> R. D. Müller, Sanbbuch ber Archdol. und Kunst. §.
74 u. 75. 15) Quinctil. Institt. Oratt. XII, 10. 16) Müller a. a. D. §. 187. 17) Plut. Arat. c. 18. 18) "Primus in pictura omnibus litteris eruditus." Plin. N. H. XXXV, 10, 40, 19) Praecipue Arithmetice et Geometrice, sine quibus negabat artem perfici posse." Plin. 1. c. Die Arithmetif håtte mol unerwähnt bleiben fönnen. 20) "Ut pueri ingenui ante omnia graphicen hoc est picturam in buxo docerentur; vergl. Müller §. 318, recipereturque ea ars in primum gradum liberalium." Plin. 1. c. Es ist bier bestimmt nicht bles von der Zeichnung die Rede. 21) "Docuit neminem minoris talento annis decem" ib. 22) "Quam mercedem ei Apelles et von der Zeichnung die Rede. 21) "Docuit neminem minoris ta-lento annis decem" ib. 22) "Quam mercedem ei Apelles et Melanthius dedere" ib.

hat 23), er ware nicht nach Gifpon gegangen, um bie Runft bort zu empfangen, benn mit biefer fei er fcon hinlanglich ausgeruftet gewesen, fonbern um fich ben Ruhm ber fifthonischen Schule zu eigen zu machen. Wie bem auch fei, es war noch in fpatern Beiten ein Bilb bes fiknonischen Tyrannen Aristratos vorhanden, an welchem Melanthios und Apelles zugleich gearbeitet hatten. Mußer jenen Beiden mar er auch Lebrer bes Paufigs 24) und foll ibn auch in ber enkaustischen Malerei unterrich= tet haben.

Das Hauptverdienst bes Pamphilos besteht bemnach in feinem Unterrichte. 2018 Daler war er am ausgezeich= netsten, wie Quintilian fagt, durch die ratio, b. b. die richtige Beobachtung der Berhaltniffe 25), womit vollig in Ubereinstimmung ift, daß nach Apelles' Urtheile Melanthios, ben Quintilian mit Pamphilos verbindet, fich in ber Unordnung vorzüglich auszeichnete 26). Bon feinen Gemalben fennt Plinius bie Berwandtichaft, bas Treffen bei Phlius 27), den Gieg ber Uthenaier 28) und Uluffes auf dem Fahrzeuge. Dazu fugen bie meiften Reueren, ber ichon berührten Stelle bes Ariftophanes gufolge, Die Berafliben in Uthen 29). Allein wenn man erwägt, wie fehr die Alten bieruber fchwankten 30), wenn man ben eis nen ber Scholiaften verfichern bort, Ralliftratos und Euphronios, welche gang unverwerfliche Beugen find, bat= ten fich fur einen tragischen Dichter Pamphilos erflart, aber in ben Didastalien vor biefer Beit fomme fein Era= gifer biefes Damens vor; einen anbern bagegen, es fei zwar ein Gemalbe vorhanden gewesen, welches die Bera-eliben in der bezeichneten Beise dargestellt habe, es fei Diefes aber ein Werk des Apollodoros 11), nicht des Pamphistos; wenn man biefe und ahnliche Außerungen betrachtet, fo erkennt man beutlich, bag feine Tradition über die Sache vorhanden mar, auf welche man fich hatte verlaf= fen fonnen. Um fo weniger wird es gegenwartig moglich fein, bas Bahre herauszubringen. Wichtig aber ift es, baß ichon ein Scholiaft baran erinnert bat, bag ber Gi= thonier Pamphilos zu jung fein mochte, um bem Urifto-phanes bekannt geworden zu fein. Wir muffen baber bas Gange auf fich beruhen laffen und fonnen weber mit 5. Meper bie neuen Bufage von ben alten Scholien gu

icheiben unternehmen, noch mit Gillig eine ficherere Beits 25) Plut. Arat. 12 sq. Apelles muß sich baher nach Sikvon begeben haben, als er bereits selbst viel geleistet hatte. 24) Plin. II, 5, 40. 25) So habe ich ratio übersegen zu müssen geglaubt. Berst andige übersegung übersegt es H. Meyer, Geschichte ber Kunst. 1. S. 171; Berst and, Raumer, Alte Geschichte. II. S. 179; Regelmäßigkeit, Hank, in der übers. des Quinctil. Fuhr. S. 429 "quod Pamphilus literis inzenuis satis imbutus picturae rationes alios docuit, vel etiam et. 26) D. Müller §. 140. 27) um Dl. 107 oder 108. 3. Müller, Prolegg. 3. Mythol. S. 400. Fuhr §. 430. zw. A. 102 und 104. Aen. Hellen, VII. c. 1. §. 5. 28) Welster Sieg dies gewesen sei, hat die Ausseger, wie Dalecamp, viel eschäftigt. Parbuin verwandelt victoria in histeria. Andere neinen den Sieg des Chabrias Dl. 101, 1 (Fuhr S. 430) bei Iphakteria. 29) z. B. Sillig, Catal. artis. s. v. Pamphilus. 30) Cfr. Hemsterh. ad Arist. Plut. 385. Fuhr S. 422. 31) Apollodorus blühte Dl. 93. D. Müller, Arch. S. 119 u. 136.

beftimmung fur Pamphilos aus Ariftophanes ju gewinnen fuchen, noch endlich gar und ichon mit Sarbuin ben

Tert bes Plinius verbeffern wollen 32).

Go viel finden wir in ben Alten über feine Runft; noch weniger Nachrichten gibt es über seine Lebensvershältnisse. Aus Suidas ersahren wir, daß er aus Amphispolis geburtig sei, womit Plinius übereinstimmt, der ihn einen Makedonier nennt 33). Seine Bluthe fällt in die Zeit der Erhebung seines Vaterlandes durch Philippos 34). Plinius fest ihn in die Mitte gwifchen Gupompos, ber als Zeitgenoffe und Nebenbuhler bes Zeuris mit biefem in Dl. 95 lebt 35), und zwischen Echion und Therimachos, welche Dl. 107 blühten. Demzusolge hat man die Blüthe bes Pamphilos auf Dl. 105 36) ober 104 37) gesetzt. Durfte man bie Stelle bes Ariftophanes auf unfern Dam= philos beziehen, fo konnte man ihn mit Gillig und Muller 34), mit Berudfichtigung ber Schlacht bei Phlius von DI. 97 bis DI. 107 fegen.

Doch mochte Folgendes nicht zu überfeben fein. Erftlich geht aus bem, was Plutarchos über bas Bilb bes Tyrannen Ariffratos erzählt, hervor, daß Apelles Dl. 111, I noch in Gifnon war und mit Melanthios malte. Das Zeugniß bes Polemon ift unverwerflich 35). Da nun S. Meyer's Bermuthung, daß er dies als Melanthios' Schu-ler gethan, an sich nicht wahrscheinlich ist und die Nachrichten gegen sich hat, die wir aus dem Alterthume befigen, welches jene beiben nur als Schuler bes Pam= philos fennt; ba ferner, insbesondere wenn Plutarchos' Rachricht nicht ungegrundet ware, aber auch ohne diese nach Allem, was wir fonft von Apelles wiffen, biefer fich gewiß nicht langer in Gifpon aufgehalten haben wirb, als es ber Unterricht bei Pamphilos erfoberte, fo fann man nicht anders als annehmen, daß beide Runftler unter Pamphilos' Leitung an jenem Bilbe gearbeitet ba= ben 40). Zweitens aber ift es, wie wir faben, bem Pam= philos gelungen, Beichnen und Malen in Die griechischen Schulen einzusuhren. Nun übergeht aber Afchines gegen Ktesiphon ") das Zeichnen als Unterrichtszweig in dieser Dl. 112, 3 gehaltenen Rebe; dagegen erwähnt Aristotes les 42) in der erst nach Dl. 112, 3 geschriebenen Schrift

<sup>32)</sup> Fuhr fucht (G. 422) ben Beweis ju fuhren, bag ber Er-32) Fubr sucht (S. 422) ben Beweis zu führen, daß der Erwähnte ein Aragiker gewesen sei; doch gibt auch er nichts Sicheres; denn daß auch Kunstler, z. B. Maler, von Aristophanes verspottet werden konnten, und wirklich verspottet worden sind, ist unstudder. S3) Suid. s. v. Ansklijs. Plin. N. H. XXXV, 10., Macedo natione."

34) Quinct, XII, 10. 35) Plin. XXXVI, 2. 36) so Vossius de quat. libera, art. I. c. V. §. 46. 37) H. Meyer, Gesch. d. S. 171. Winkelmann's Werke. VI, 1. S. 85. Barthelemy (Anach. III, S. 853) sedt ihn auf 350 v. Chr. 38) Müller §. 135. Sillig I. c. 39) iber ihn Müller §. 35, 3 und 139, 2. über daß Insammare beiten der Künstler an einem Werke Winkelmann, Gesch. d. K. S. 331, d. Ausg. v. 1764. 40) H. Meyer hat sich vielleicht 6. 331, b. Ausg. v. 1764. 40) D. Meper hat fich vielleicht auf Plutarchos geftugt, welcher fagt: "Gore and Anelline Exervor Davuaζόμενον άφιχέσθαι και συγγενέσθαι τοις άνδοάσιν έπι ταλάντφι aber der Ausbruck "τοις άνδοάσιν" ift hier nicht zu urgiren.

41) Aeseh. in Ctes. p. 300. Ebenso Terent. Eunuch. III, 2, 32 aus Menander 2c.

42) De civit. VIII, 3, vergl. Aristoteles Pábagogit von Orelli, Philolog. Beitr. a. d. Schweiz.

vom Staate 13), in welcher er ber Eroberung von Babys lon gebenkt, daß einige die zoagen aufgenommen haben. Diermit wird auf Pamphilos' Einwirkung hingebeutet und so ungefahr bestimmt, wann diese sich über die Grenzzen von Sikoon ausbehnte. Hiernach scheint es aber, als ob weber Dl. 97 als Ansang seiner Bluthe, noch Dl. 108 als der Grenzpunkt derselben angenommen werden durfte, und daß Pamphilos lieber mit dem obengenannten Scholiasten tiefer hinunter, als bober hinauf zu ruden sein mochte.

Doch auch Bucher hat man unserm Pamphilos zugeschrieben. (G. Joh. Voß \*\*) war es, welcher bei bem
fleißigen Sammeln seiner Nachrichten auch auf Suidas
traf und ihm zusolge dem Pamphilos ein Buch über Materei und berühmte Maler zuschrieb und dabei nicht ohne Nachsolger blieb \*\*). An einem andern Orte freilich \*6) blieb er den Worten des Suidas getreuer und stellte desselben Werkes wegen einen Philosophen Namens Pamphilos unter den Geschichtschreibern auf. So hat denn auch keiner der neuern Schriftseller über Geschichte der Malerei weiter etwas auf diese ganze Sache gegeben, und der Maler Pamphilos ist aus der Reihe der Schriftsteller verschwunden. Wir werden sogleich auf die Frage zurückkommen.

Unter ben Kunstlern jener Zeit treffen wir noch ersstens auf einen Bildbauer Pamphilos '7), einen Schüster bes Prariteles, nicht, wie Winkelmann angibt '6), eizuen Sohn besiehen. Er lebte '\*) um Dl. 114. Werke von ibm, namentlich ein Jupiter hospitatis, finden sich in der Sammlung des Usinius Pollio 50); zweitens auf einen Steinschweider, von welchem ein Uchilles, der auf der kura spielt, sich in der Stoschischen 51) Sammslung zu Berlin besindet.

Eine gang einzeln stebende Nachricht ferner über einen Politosophen Pamphilos, der nicht mit dem obenerwähnten Lebrer des Episuros verwechselt werden darf,
sindet sich dei Zuidas (2). Er soll nach ihm aus Amphipolis, Zikvon oder Nikopolis gebürtig gewesen sein und
den Beinamen gedorgagigueros (2) gebabt haben. Er
schreidt ihm zu: Rilder nach dem Alphabet (xikóres), eine Grammatik, eine Schrift über Malerei und berühmte Mater und drei Lücher vom Ackerdau. Bon allen diesen
werden mur die Lücher vom Ackerdau anderwärts erwähnt, von denen sich sogar nicht unbedeutende Fragmente in der Zammlung der Geoponien von Constant.
Rassus inden. Eben dieses Leptere südrte Lambeeius (2)
aus die Bermutdung, das dier Fremdartiges, wie oft bei Theil biefer Schriften, ober vielmehr fammtliche, bem Grammatiter Pamphilos zuzuschreiben fein, von welchem svater bie Rebe fein wirb. Die Bilber verwandelte er burch ben Zusat elxives rwr Borarov in Pflanzenbilber, worin fogar Fabricius und Beffeling feinem Beispiele folgten 58). Wie G. Joh. Boffius bamit verfuhr, ift bereits angegeben worden. Und in ber That, ba bie Erwahnung von Umphipolis und Sikyon gradezu an unfern Maler erinnern, ba auch Apelles und Melanthios über ihre Runft geschrieben haben is), ba, abgesehen von ben Buchern über Malerei und berühmte Maler, bie etκόνες κατά στοιχείον irgendwie auf den Unterricht der Rinder hatten berechnet fein konnen, fo muß man gefteben, daß ber Gebante nicht fern liegt, es fei bier von bem Maler Pamphilos die Rebe. Die Mannichfaltigkeit ber Schriften und ihres Inhalts scheint mit Plinius "omnibus litteris eruditus" zu harmoniren, und aus der τέχνη γοαμματική ließe sich leicht eine τέχνη γοαμματή machen 57). Dagegen ift freilich auch nicht Beniges, mas ber Bermuthung hinbernd in ben Beg tritt. Benn auch kein großes Gewicht auf bie unpassende Erwahnung von Nitopolis als Geburtsort gelegt werben mag, fo erregt es boch großes Bebenken, bag tein Wort bei Suibas anbeutet, bag von einem Maler bie Rebe fei, baß fich boch Einzelnes, was Suibas erwähnt, ber Bermuthung nicht fügt, und bag enblich Plinius, welcher ber fcbriftftelle: rifchen Arbeiten bes Melanthios und Apelles gebenft, von Pamphilos selbst Nichts vor sich gehabt zu haben scheint. Es muß baher auch biefe Bermuthung fehr zweifelhaft exicheinen; f. unten.

Ein anderer Pamphilos wird ein Sikelier genannt, und dadurch von den Übrigen unterschieden. Wir verzbanken die Kenntnis von ihm dem Athenaios 18), aus deffen Buche sein Name in das Lerikon des Suidas 18), aus derzgegangen ist. Er hatte die Gewohnheit, Alles, was er sprach, metrisch zu sagen, z. B. Ezzei niet pou xal rd niedixov oxedos, duida dotw tie halavovra tie dotw, welche Worte tros ihres ganz verschiedenen Inhalts in zwei Verse vereinigt, eine wunderliche Gedankenverdinzdung erzeugen, die der Kunst des Versassers wenig Ehre macht. Sein Zeitalter und seine übrigen Lebensverhaltenisse sind undekannt 180). Einen von ihm verschiedenen Lilbetaner Pamphilos nennt Sicero 11) einen ebeln Mann und seinen Freund.

Auch unter ben Arzten sinden wir ben Namen Pampbilos. Eines solchen mit dem Beinamen urzusttonichte gedenkt Galenos 62). Ein anderer wurde hippias tros, Rogarzt, genannt 63).

<sup>10</sup> recyl. Eurle, Oleich, der Johl, II. S. 340. Grecht, V. M. 111. de quat, actat, popul, I. c. V. §. 54. 45)
224(12 de Madderteriton, queit. Euppl, S. 236. Fubr a. a.
236. 240 de De histor, grace, I. c. 8. 47) Junius,
236. 240 de De histor, grace, I. c. 8. 47) Junius,
236. 250 de R. Mille, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
237. 240 de R. Roy, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
248. 249 de R. Roy, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
258. 240 de Roy, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
259. 240 de Roy, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
250 de Roy, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
251 de Roy, Catal, artif. I. c. 48) Geich.
252 de Roy, Catal, Catal,

<sup>55)</sup> Fabric, bibl. T. XIII. p. 356. Kuster ad Suid. s. v. Πάμητλος. Wesseling ad Diod. Sic. I, 81. Needham et Nicks pracf. ad Geopon. p. LXV, not. 56) f. Rüller Arch. f. 55, f. Junius. De pict. vet. II. f. 3. 57) Mit Bass ad Gregor. Corinth. p. 284. Man könnte auch an γραμενή kenker. 58) Athen. l. p. 4. d. 59) Suid. s. v. Πάμητλος σύνος. 60) Auch birkin Pampelias bilt Lambeccius (l. c. p. 535) mit bem Alexandriner faifchich für gleich. 61) Cic. Verr. IV. 14. 62) Gal. περί στι 9. μαριμάχων κών κατά κόπους V. p. 227. VII. p. 266. 63) Extengel, Geich. k. Mekic. II. 6. 318.

bem Beinamen gidongayuarog, überliefert, fo wird es

fehr mahrscheinlich, baß beibe nicht von einander verschies

Mit Unrecht aber hat Sprengel 64) einen bon Gale: nos baufig ermabnten und verfpotteten Grammatiter Pamphilos zu ben Urzten gerechnet. Er fchrieb ein Buch über die Pflangen (negl Boravav) in alphabetischer Ord: nung, ohne Kenntniffe ju befigen, bie ihn bagu berech-tigt hatten, ein folches Wert zu verfassen, ja ohne auch nur die Pflanzen gesehen zu haben, die er auf bas Ge-naueste beschrieb 65). Er benutte baher seine zum Theil gang verwerflichen Quellen ohne alle Kritik und Prufung. Nachbem er bei jeber Pflanze eine Menge Namen, 3. B. agyptische, babylonische zc., zusammengestellt hatte, erzählte er bann, welche von ihnen burch Bermanblungen von Menfchen in Pflangen entftanben maren, nannte bie Got= ter, benen sie heilig waren, und fügte hinzu, was von Zaubereien und abergläubischen Gebräuchen bes Alterthums ihm merkwürdig zu sein schien. Alle diese Dinge schöpfte er nicht blos aus hellenischen, sondern auch aus ägyptischen Quellen; er rühmte namentlich ein auf den ägyptis ichen hermes zurudgeführtes Buch, in welchem bie beiligen Pflanzen ber Nativitatssteller enthalten waren 66). Man barf hieraus wol mit Grund ichliegen, bag er in Meranbrien lebte und fich ba mit agyptischer Beisheit be= schäftigte, von wo überhaupt jene Mischung bellenischer und orientalischer Unfichten ausging 67), die ben Wiffen= schaften so verberblich wurde, und welcher fich Galenos mit bem tuchtigften Ernfte entgegensette. Erob bem bat Pamphilos fich burch biefes Buch einen bebeuten= ben Namen gemacht. In bem Berke bes jungen Diosto= ribes von ben Pflangen war nach Galenos' Beugniß bas gange Buch unfers Pamphilos abgeschrieben und hat fich auf biefe Beife fortgepflangt 68). Das Bort derog als Pflangenname, welches Pamphilos querft in einem griedifchen Buche genannt haben wollte, und nach Galenos auch wirklich genannt hatte, findet fich in unferm Lerifon bes Befochius 69) aufgenommen. In der berühmten Sand= schrift bes Dioskoribes zu Wien "), wo die berühmtesten Arzte und Botaniker bilblich bargestellt sind, nimmt auch unfer Pamphilos neben Machaon feine Stelle ein. Go ift fogar fein Bilbnif auf unfere Beit gekommen 71).

Bergleicht man genau bas von Galenos über ben Grammatiker Pamphilos Gesagte mit bem, was Suibas über ben sogenannten Philosophen bieses Namens, mit

ben sind. Der Name des Philosophen wird dei Suidas und bei allen spätern Griechen oft genug Grammatifern gegeben, die sich mit Astronomie, Physik, Botanik oder ahnlichen Wissenschaften beschäftigten; eines φιλοποώγιαστος aber ist das vollkommen würdig, was Galenos von dem Grammatiker berichtet. Einen ziemlich schlagenden Haltepunkt sür diese Frage gibt die Erwähnung der γεωργικά dei Suidas, die an sich sür einen Schriftskeller über Pflanzen nicht unpassend sind, besonders deshald, weil die uns davon erhaltenen Fragmente die bessimmteste Andeutung jenes thörichten Aberglaubens enthalten, den Galenos jenem Pflanzenschriftsteller zum Vorwurse macht. "Wenn du an einen Ort kommsk," sagt er, wo Flöhe sind, so sage och, och, und sie werden dich nicht berühren"."). Dies scheint auf die Identität des Versassen wird in den Geoponien eine besondere Schrift des Pamphilos περί quoixiw citirt").

Wann er gelebt habe. läßt sich im Allgemeinen bessimmen. Denn da Dioskorides, der sein Buch ausschrieb,

Wann er gelebt habe, laßt sich im Allgemeinen bestimmen. Denn ba Dioskoribes, ber sein Buch ausschrieb,
vor Galenos lebte, so muß dieser, bessen Buch auf diese
Beise benutzt wurde, wenigstens im ersten Jahrhunderte
unserer Zeitrechnung geschrieben haben. Dies führte wol
Lambecius darauf, diesen Botaniker mit dem sogleich zu
behandelnden Grammatiker besselben Namens für eine und

diefelbe Perfon zu halten.

Bekannter namlich als alle die Genannten, ist der alexandrinische Grammatiker und Aristarcheier Pamphilos, von welchem Suidas?") berichtet, daß er eine große Menge grammatischer Werke versaßt habe. Daß er ein Alexandriner gewesen sei, bestätigt auch Athendos?"), der nicht selten desselben gedenkt, ohne sedoch anzugeden, ob er dort gedoren sei, oder sich nur als Grammatiker daselbst ausgehalten habe. Über sein Zeitalter belehrt uns zunächst der Umstand, daß er ein Aristarcheier genannt und somit nach Dl. 156 gesetzt wird?"). Allein auch Didymos wird ein Aristarcheier genannt, welcher ein Zeitgenosse wird ein Aristarcheier genannt, welcher ein Zeitgenosse wird ein Aristarcheier, wo Zemand ein Zuhörer des Aristarchos genannt wird, wie Dikaarchos?"). Sine ganz seste Beitbestimmung erreichen wir also dadurch nicht. Indesse datten vielsach benutzt, der Lestere bestreitet, so muß er vor ihnen, und weil er Appian citirt, nach diesem, also wahrscheinlich im ersten Zahrhunderte unserer Zeitrechnung, gelebt haben ?").

<sup>64)</sup> Sprengel a.a. D. II. S. 76 u. 716. 65) f. Galen. 
Περί τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, p. 67 sq. ,, O δέ γε Πάμφιλος ὁ τὰ περί τῶν βοτανῶν συνθείς εὕδηλός ἐστι κὰξ αὐτῶν ῶν γράφει γραμματικὸς ῶν καὶ μήβ ἐωρακῶς τὰς βοτάνας ὑπὲρ ων διηγείται " vergl. Sprengel. praef. ad Diosc. p. XVI. 66) Cir. Lobeck, Aglaoph. p. 940, wo er auch vermuthet, baß bas Bert bes Pamphilos aus feche Buchen bestanden habe. 67) Heyne, Opusco. I. p. 88. 107. 110. Sprengel, Gelch. b. Medic, I. S. 78. II. 133 fg. 68) Galen. gloss. Hippocrat. p. 402 ed. Franz. Daß auch in den Geoponica, Buch IX und XI. vieles dem Pamphilos gehöre, vermuthet Land. l. c. p. 540. Doch schreiben dies andere mit mehr Babrscheinlicheit dem Nestor zu, s. Nielas, Praef. ad Geopon. p. LXIII. 69) Hesych. p. 116. s. v. ἀετός. 70) über welchen s. Lambec. de codd. Vindobb. p. 520 sq. 71) Fragmente sinden sich in den Geoponicis dei Niclas II. 20. V, 23. VII, 20. X, 39. X, 86. XIII, 15. XIV, 14. XV, 1.

2. Encyst. b. B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>72)</sup> f. Geopon, XIII, 15. p. 969. Niel. 73) Ib. XV, 1.
74) s. v. Πάμφιλος 'Αλεξανδρεύς. 75) 3. B. IX. p. 388, d.
76) f. Suid. s. v. Αρίσταρχ. Bayle Diction, s. v. Aristarque.
not. A. Wolf. prolegg. ad Hom. p. CCLVI. unb biefe Encytl.
u. b. B. 77) Suid. s. v. Δίδυμος. 78) Suid. s. v. Δικαίαρχος , Αριστάρχου ἀχροατής. Die Schule bes ατίβτατρος
bauerte fort; fo unter Ammonios, f. Suid. s. v. Διμώνιος.
Bayle s. v. p. 311. not. H. Venett. Scholl. p. 55, a. 51; unb
293, b. 26, Bekk. Clint. Fast. Hellen. III. p. 556. 79)
Auch baß er über Schriften bes Nikanbros geschrieben, deutet wol
auf einige Zeitserne vom Aristarches; so auch Clint. l. c.

Der Name eines Aristarcheiers foll aber nicht eine solche Abhängigkeit von diesem Grammatiker im Urtheile bezeichnen, welche in Allem beistimmt. In vielen und wichtigen grammatischen Punkten wich unser Pamphilos von Aristarchos ab, wie die venetianischen Scholien vielsfach bezeugen 80).

Das wichtigfte feiner Berte ift ein febr großes Les rifon, welches burch eine von bem Unterzeichneten ausge= fprochene "1) und vorzuglich von Belder befampfte Bermuthung 82), bag es bie Quelle unfers Befochius fei, in unsern Tagen wieder ein neues Interesse gewonnen hat. Es umfaßte eine bedeutende Bucherzahl, nach den versichiedenen Lesarten 3 bald 405, bald 205, bald 95, bald 75, unter benen man mit Recht bie Bahl 95 als bie mabr= icheinlichere vorgezogen bat. Schon biefes beutet, wenn auch Die Bucher ber Alten ungleich fleiner waren, als bie unfern, boch auf ein fehr umfangreiches, viel umfaffendes Berk. Abgesehen von Sesychios gibt Uthenaos am Sichersten über ben Inhalt und die Beschaffenheit des Buches Austunft. Den Titel des Werkes citirt er verschieden, dis-weilen \*\*) περί γλωσσῶν, disweilen \*\*) περί γλωσσῶν και δνομάτων, disweilen \*6) endlich περί δνομάτων, dfter aber übergeht er ihn ganz \*7). Da auch Herodianos \*\*) εν ταῖς Γλώσσαις citirt und Suidas den Titel περί Γλωσσῶν angibt "), ben er burch ben Busat von "froi deseme erklart, so ift bies gewiß als ber haupttitel anzusehen. Damit stimmt auch ber Inhalt vollkommen überein, ber, blos nach ben Unfuhrungen bes Uthenaos zu urtheilen, überaus reich gewesen sein muß. Nicht nur wurden eine Menge Borter aus ben verschiebenen Dialetten ber griechischen Sprache barin erflart gefunden, - 3. B. bes lafonischen, attischen und typrischen ic. -; nicht nur eine Menge Namen von Gegenstanden, die jum Lebensbedurfniffe gehoren, und ahnlichen Dingen erlautert, wie Ramen ber Becher; nicht nur biefe mit Stellen aus als len möglichen Schriftstellern ber Griechen 90) ausführlich belegt, sondern auch die verschiedenen bisher geaußerten Unfichten ber Grammatiker über alle diese Gegenstande ausführlich beigefügt und erlautert "1). Der gange Um= fang beffelben laßt fich jeboch aus biefen Unfuhrungen als lein nicht genügend angeben und entwickeln; bas aber er= gibt fich auch ichon hieraus gang entschieden, bag ber In-halt bes Werkes bes Pamphilos mit bem Inhalte bes

Hefychianischen Lexikons die größte Uhnlichkeit gehabt has ben muß, und nur aussuhrlicher und weitläusiger ents hielt, wovon dieses mit ganz kurzen Worten einen Bes griff gibt.

Das Buch mar alphabetisch angelegt; Die Unlage beffelben und die Bearbeitung der erften vier Buchftaben ging nicht von Pamphilos, sondern von Jopprion aus, einem Grammatiker, bessen Name sonst nirgends genannt und nur von Suidas erwähnt wird 12). Uthenaos gebenkt einzelner Worte aus den ersten Buchstaben, des 30= pprion aber mit feiner Gylbe; er fchreibt Alles bem Pam= philos zu. Schabe ift es auch, bag trog ber vielen Ciatate bes Pamphilos niemals Uthenaos ein einzelnes Buch citirt; boch erklart fich auch biefes aus ber alphabetifchen Ginrichtung. Beftand eine folche, wie wir biernach nicht zweifeln burfen, so fragt sich, nach welchen Grundsaben bie Unordnung gemacht war 3). Bon ben vier Urten, bie Lerifa alphabetisch zu ordnen, scheint aber keine bem Beitalter bes Pamphilos entsprechender und fur die Sache angemessener, als eine berjenigen abnliche, welche Ritschel bei Thomas Magister wieberhergestellt hat "). Richt zwar nach ben Grammatikern, beren Bucher er benutete — bies wurde zu wenig Gelbftthatigfeit vorausfegen -, fonbern nach ben Gattungen ber Borte, welche er aufnahm, hat er mahrscheinlich bie Unordnung eingerichtet. Darauf beutet auch die Urt, mit welcher einmal Athenaos fich ausbruckt 95). Die lakonischen und andern einzelnen 26geis werben in jedem Ulphabete abgefondert geftanden haben. Die Unfichten ber Grammatifer wurden bann über bie einzelnen Borte angegeben, bie Stellen, wo fie vortamen, beigeschrieben und ein eigenes Urtheil bes Pampbilos bingugefügt, zumal wenn er von feinen Worgangern abwich.

Ein so umfangreiches und zugleich so nühliches Worterbuch lud zur Abkurzung ein, um es Mehren zugängzlich zu machen. Und so hören wir denn auch bei Suidas von einem doppelten Auszuge aus diesem Buche. Der eine derselben war von Bestinus ausgearbeitet unter dem Titel 36): êntroud rur Haugslov ydwordur bistos d' und kundigte sich also sogleich als einen Auszug an. Der andere hatte den Diogenianos zum Berfasser und führte den Titel: dezeig narrodanal zara oroizesor er biskloig e'; kundigte sich also dem Titel nach als ein eigenes Werk an, war aber nach Suidas 37) ebenfalls

<sup>80)</sup> so zu A, 363, 493. B, 262, 523, 557. K, 18. A, 659 und anderwarts, s. F. Ranke, De Hesych. p. 121 sq. 81) In der Schrift: De Lexici Hesychiani vera origine et genuina forma. (Quedlind. 1831.) 82) Im rhein. Museum sûr Philol, von Welder und Nâte. 2. Jahrg. 2. Hf. S. 269—302. 3. Pft. S. 411—440, vergl. dazu Bernhardn, Meccas der Pardmiographie von Gaisford, in derl. Jahrd. August 1837 und zum Suid. s. v. Aioyeveiavós. 83) Im Suid. s. v. Nâugust 1837 und zum Suid. s. v. Aioyeveiavós. 83) Im Suid. s. v. Nâugust 1837 und zum Suid. s. v. Aioyeveiavós. 83) Im Suid. s. v. Nâugust 1837 und zum Suid. s. v. Aioyeveiavós. 83) Im Suid. s. v. Nâugust 1837 und zum Suid. s. v. Aioyeveiavós. 84) Ranke l. l. p. 74—77. 85) Id. p. 77 sq. 86) Id. p. 78 sq. 87) Id. p. 82 sq. 88) f. Etym. M. p. 521, 32 s. v. Kuéledgov. 89) Suid. s. v. Nâugustes des Buthes. 90) z. B. dei Athen, p. 479, a. Epicharmos und Sophron, p. 487, c. Nikon. 91) s. Athen. IX. p. 388, d.

<sup>92)</sup> Daher der von Welcker gemachte Borwurf, die Nichtbeachtung des Zopprion detreffend (S. 271), von selbst hinvegfällt. 93) über die Berschiedenheit der alphabetischen Anordnung s. Ritschel, Thom. Mag. p. XV sq. 94) s. Ritschel. 1. c. p. LXXIII. So läßt sich denn auch am keichtesten erklären, wie Pampbilos das angesangene Wert des Zopprion vollenden konnte. Welcker S. 296. 95) p. 495 s. v. Oddie "II. kr Anticais desea to küderor notigeor änodlöwat" est. Ranke p. 92. 96) Suid. s. v. Odsarvos. Wenn Suidas außerdem von demselben Verfasser ansührt "kadoyáp öromátwor ka taðr Anmoddérous sisklær" und medri áhnlicke kadoyal, so sieht man schon an diesem Titel, das dies von der knitoun ganz verschieden war. Wöllig unhaltbar ift Westerschou deseaw, sisklær e and tetogazoslær and taðr Zwnuglæros." Suid. s. v. II.

nichts als ein Muszug aus Pamphilos. Wie es nun zu geschehen pflegt, bag burch bie Muszuge bie großern Berte felbft verbrangt werben - ein neueres bebeutendes Bei-fpiel haben bie Borterbucher von Stephanus und Scapula gegeben -, fo fcheint auch bas Lerifon bes Pamphilos balb biernach aus bem Gebrauche verschwunden zu fein, ba nachft Uthendos und Berobianos Niemand fonft biefes Buches gebenkt 95). Bei Photios wenigstens findet fich durchaus feine Spur mehr von bemfelben, ja man fieht bestimmt, baß er es nicht kannte 99). Aber auch bie Epitome bes Beffinos wird außer Guibas von Niemandem ermabnt '). Dagegen wurde bas Buch bes Diogenianos ein gewohn= Liches lerikalisches Sandbuch, und wird fo bei Photios of= ter erwähnt, ohne baß es ihm zu einem eigenen Artifel in feiner Sammlung feltener Bucher Beranlaffung gegesten hatte '). Doch ift Belder vielmehr ber Meinung, bag Diogenianos zwar wirklich eine Epitome aus Pam= philos verfaßt, aber baneben auch ein eigenes, noch um= faffenberes und jum Gebrauche bequemeres Buch gefchrieben habe, und bag beibe Berte neben einander im Ge= brauch geblieben 3); bas lettere aber von Sesychius bear-beitet und so auf unsere Zeit gekommen sei, wahrend ber Unterzeichnete die Ansicht zu vertheidigen suchte, daß dies vielmehr blos von ber Epitome aus Pamphilos gelten fonne, ein eigenes Wert bes Diogenianos aber, von Pamphilos

unabhängig ausgearbeitet, nicht anzunehmen sei \*).

Ein anderes Werk, dessen Suidas noch vor dem besschriebenen Lerikon gedenkt, führte den Titel λειμών oder, wie Welcker \*) übersetzt, Trift, und wird dei Suidas durch den Jusat erklärt: ἐστι δὲ ποικίλων περιοχή. Auch hierüber ist Ungewißheit. Der gewöhnlichen Interpunction zusolge hielt man dies für ein eigenes und trennte es von dem hernach genannten περί γλωσσων, wovon wir eben gehandelt haben \*). Allein dem steht entgegen, daß in dem bekannten Berzeichnisse von lerikalischen Schriftsstellern vor Suidas λειμώνα λέξεων verbunden erscheint \*).

Aus biesem Grunde haben Andere die der vorigen Ansicht entgegengesehte angenommen."). Allein jenes ganze Verzeichnis ist einmal an sich räthselhaft und in seinem Bezuge zu Suidas noch unerklart."); ferner aber auch in den verschiedenen Ausgaben so verschieden ausgesührt. "), daß man gegen die im Terte des Buches besindliche Lesart, deren negi eine solche Berdindung nicht gestattet."), nicht wohl einer so unzuverlässigen Angabe solgen darf. Das Buch hat daher wol einen allgemeinern Inhalt gehabt. Hat Plinius, wie Welcker vermuthet, an den detpuche des Pamphilos gedacht, wo er von den Titeln griechischer Bücher redet, so möchte er auch eher ein anderes Werk als ein Lexison im Sinne gehabt haben.

Ein brittes Werf, bessen Suidas gedenkt, els τα Νικάνδρου ἀνεξήγητα, ist ebenso wenig nåher bekannt, als das solgende vierte και τὰ καλούμενα ὁπικά. Durch die Erwähnung des Nikandros geleitet, machte Lambecius <sup>12</sup>) aus ὁπικά das leichter zu erklärende ὀφιονικά, remedia contra serpentes; Fabricius aber <sup>13</sup>) ὀφιακά, jener dem Galenos, dieser einem Scholiasten des Nikander bem Galenos, dieser einem Scholiasten des Nikander solgend. Lethteres möchte sich als das Leichteste und Passendste empsehlen. Allein es ist die Frage, welchen Nikandros man hier zu verstehen habe. Benigstens, wenn Harpokration <sup>14</sup>) citirt: Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνδς ἐν τοῖς ἐξηγητικοῖς τῆς ᾿Αττικῆς διαλέκτου, so erinnert unser ἀνεξήγητα daran, und könnte wol entweder aus ἐξηγητικά durch ein Bersehen entstanden oder von Pamphilos mit Bezug auf diesen Titel gebildet worden sein.

Das lette Buch endlich, beffen Suidas namentlich gebenkt, ift eine renn xoirix 12), die außerbem auch nicht weiter genannt wird.

Außerbem hat es auch einen Rhetor Pamphilos ober vielleicht mehre des Namens gegeben. Sicher steht auch seinem Zeitalter nur der in Verdindung von Kallippos von Aristoteles erwähnte Rhetor Pamphilos 18), dessen Kunstform von ihm angedeutet wird. Weniger bekannt ist der, dessen Luinctilian gedenkt 17). Und wenn Cicero sagt 18): Pamphilum nescio quem sinamus in infulis tantam rem tamquam pueriles delicias aliquas depingere, so haben auch dieses Einige aus einen Rhetor gedeutet, während Andere einen Maler verstehen zu mussen glaubeten.

Eines Schauspielers Pamphilus 19) (tertiarum partium) gebenkt Plinius, ber bem Metellus so abnlich sah, bag bieser von ihm einen Beinamen bekam. (F. Ranke.)

<sup>98)</sup> Denn was das Etymol. M. gibt, ift aus Herodianos.
99) Helladios' Lexikon ist das weitschichtigste, was er kennt, Cod.
145, und dieses läßt sich kaum in fünf Bande zwingen. Das Buch bes Pamphilos war gewiß größer.

1) Eine dunkte Erwähnung derselben in einem Schol. zu Greg.

<sup>1)</sup> Eine dunkte Erwähnung berfelben in einem Schol. zu Greg. Nazianz. ausgenommen, s. Ranke p. 66. Welcker S. 293.
2) Cod. 145, 149 und Borrede zum Lexikon. S) Einer Epitome wird nur am Schlusse einer einzigen Anmerkung über rädartor gedacht, zum Hom. II. V, 576. Dort wird st. jest die Ausgabe v. Bachmann) auf II. XIII, 259 verwiesen, wo die Anm. von Porphyrius gemeint ist. Ich vermuthe daher, daß auch jene Anmerkung diesem Gelehrten gehört. Man beachte besonders das Wort kunsooder, welches sur unsern Scholiasten nicht passend ist, da is etwas später erst vorkommend eitert wird. 4) Man vergesse nur nicht, daß das Buch des Pamphilos versoren war, und Diogenianos' Titel leicht täuschen konnte, um den Irrthum des Hescher's Ansicht wäre die richtige, so würde ein eigenes Wert der Art von Diogenian nach jenem Auszuge ausgearbeitet doch zuledt auf der Grundlage des Errikons des Pamphilos ausgedaut, und im Ganzen und Großen dasselbe enthalten haben. 5) Welster S. 297. 6) So Fahric. dibl. Gr. lid. V. c. 40. (vol. IX. p. 758. ed. 1719.) "Pamphilus, gr. Ar. scripsit pratum. s. variarum rerum collectanea." 7) über die richtige Interpunction dieser Worte Welcker S. 411. So hat auch Bernhardn.

<sup>8)</sup> Lambec, l. l. p. 541. Belder S. 295 u. 427. 9) f. Ritschl de Oro. p. 77. 10) Die Berschiebenheiten der ätteften Ausgabe f. b. Bernhardy. 11) Belder ändert die Lesart durch Erychtus 295 war ab, iedoch schoo das doppelte žori ist dagegen. 12) Lambec. l. c. p. 541. 13) Fabr. didl. Gr. III. c. XXVI. p. 622, ed. 1707. Nic. Theriac, v. 377. p. 76 ed. Schneider. Dagegen vermuthet G. J. Vossius de hist. Graec. p. 313 'Ogqiza. 14) s. v. µέδιμνος. 15) über die Bedeutung dieses Titels s. Bekk. Anecd. p. 673, 20 und p. 1140. Eine andere Lesart bei Gaissord hat r. 6πισριχή. 16) Aristot. Rhetor. II. 23. Für einerlei mit dem Philosophen Pampblus hätt ihn fälschlich Fuhr S. 431. 17) Quinct. III, 6, 33. 18) De Orat. II. §. 81. 19) Plin. N. H. VII. c. 11.

PAMPHILUS. Die Lebensbeschreibung biefes gelebrten und frommen Mannes, welche fein Freund und Berebrer Eusebius in brei Buchern verfaßt hatte, ift leis ber nicht auf unfere Beit gefommen '). Bir find baber auf bie Nachrichten über ihn beschrantt, welche Gufebius in ber Rirchengeschichte und in ber Schrift über bie Martyrer Palastina's, und Hieronymus de viris illustr. c. 75 und anderwarts gesegentlich mittheisen. Die Acta Passionis S. Pamphili Martyris stimmen im Wesentlithen mit bem Berichte bes Eufebius in jener Schrift uberein, enthalten jedoch einige eigenthumliche Angaben, beren Glaubwurdigkeit in Zweifel gestellt werben kann?). Pamphilus war angeblich aus Berptus in Phonicien geburtig, von angesehener und beguterter Familie. Seine erfte Bilbung erhielt er in seiner Baterfladt '). Bu Aleranbrien, wo er feine Studien fortsette, war sein Lebrer Pierius, ber Borsteher ber Ratechetenschule "). Muf welthe Beranlaffung er nach Cafarea in Palaftina fam, ift nicht bekannt. Er murbe bafelbft unter bem Bifchof Aga= pius, bem Nachfolger bes Theotefnus, Presbyter, und ber-waltete biefes Umt bis jum Beginne feines Martyrer-thums "). Im funften Jahre ber Diocletianischen Berfolgung, gegen Enbe b. 3. Chr. 307, murbe er namlich von bem bamaligen romifchen Statthalter von Palaffina, Urbanus, aufgefobert ju opfern und fo bem Befenntniffe bes Chriftenthums zu entfagen, und als er bies ftandhaft verweigerte, auf beffen Befehl nach graufamen Martern in bas Gefangniß ju ben übrigen Befennern geworfen. Er blieb bafelbft ein Sahr und einige Monate, bis er un= ter Firmilianus, Urban's Nachfolger, am 16. Febr. 309 gu Cafarea als Martyrer bingerichtet wurde "). Pamphi= lus hat sich, obschon er selbst aus Bescheibenheit nicht als Schriftsteller hervortreten wollte, boch die größten Berdienste um die wissenschaftlichen Studien der Christen in

feinem und bem nachftfolgenben Beitalter erworben ). Alles, mas gur Forberung berfelben biente, trieb er mit ausbauernbem Gifer und fcheute feine Opfer bafur. Mus: gezeichnet burch feine Renntnig ber altern driftlichen Literatur beschäftigte er fich viel mit Beforgung von Ub: fchriften ber beiligen Schrift und ber Werfe berühmter Rirchenlehrer, besonders bes Drigenes, und grundete ju Cafarea eine ber bebeutenbften firchlichen Bibliotheten ), welche mahrscheinlich erft im 7. Jahrh. bei ber Eroberung Cafarea's burch bie Araber gerftort worben ift. Bu ben Beiten bes Sieronymus bestand fie noch, nachbem ingwischen die beiden Presbyter und nachherigen Bifchofe von Cafarea, Acacius und Eugoius im 4. Jahrh., Die fcon beschädigten Werke auf Pergament umgeschrieben hatten"). Sieronymus benutte fie felbft fur feine friti-ichen und eregetischen Arbeiten über bie beilige Schrift. Ein Sauptichat berfelben maren bie Hexapla und Tetrapla bes Drigenes, nach welchen Pamphilus und Eufebius einen berichtigten Tert ber Geptuaginta in Ubichrif: ten verbreiteten 10). Auch bas Matthaus-Evangelium nach bem angeblichen hebraischen Urtert, wie fich die Nazaraer beffelben bebienten, fand fich auf biefer Bibliothet "). Unberweitige Beweife von Benutung biefer Bibliothet geben ber Cod. Coislin. CCII. und ber ebemals ben Ses fuiten geborige Cod. Claromont. ber griechischen Uberfebung ber Propheten 12). Dicht weniger als burch bie Biblios thet forberte Pamphilus miffenschaftliches Streben unter ben Chriften burch bie Stiftung einer theologischen Schule gu Cafarea, in welcher vorzüglich bas Stubium ber beil. Schrift getrieben murbe, wie fruber ichon Drigenes bas felbit gabireiche Schuler um fich verfammelt und ju bems felben Studium angeleitet batte 13). In ihr wirfte mahr= fceinlich Gufebius neben bem Damphilus, bem er felbit

<sup>7)</sup> Eusebius sagt von ihm in den dritten Buche der Lebensbesschung bei Hieron, adv. Rusin. I. I. Quis studiosorum amicus non suit Pamphili? Si quos videbat ad victum necessariis indigere, praededat large quae poterat. Scripturas quoque sanctas non ad legendum tantum, sed et ad habendum tribuedat promptissime: nec solum viris, sed et soeminis, quas vidisset lectioni deditas. Unde et multos codices praeparabat, ut, quum necessitas poposcisset, volentibus largiretur. Et ipse quidem proprii operis nihil omnino scripsit exceptis epistolis, quas ad amicos forte mittebat: ia tantum se humilitate dejecerat. Veterum autem tractatus scriptorum legedat studiosissime, et in eorum meditatione jugiter versadatur. 8) Hieronym. de vir. illustr. c. 75. Pamphilus — tanto bibliothecae divinae amore slagravit, ut maximam partem Origenis voluminum sua manu descripserit, quae usque hodie in Caesareensi bibliotheca habentur. Dicronymus selbst besas, wie er weiter erzählt, 25 Bände von Origenes' Kuslegungen der zwölf Propheten, welche von Damphilus eigenhändig adgeschrieben waren. Ein Rezeichnis der sämmtlichen auf der Bibliothet zu Casarea vorhandenen Schriften des Origenes und anderer Kirchenschriftseller hatte Eusebius in seiner Lebensbeschreibung des Pampbilus eigenbandig abgeschriftseller hatte Eusebius in seiner Lebensbeschreibung des Pampbilus eigensch vi. 32 und Hieron. adv. Rusin. lib. II. p. 419. 9) Hieron. dev vir. illustr. c. 113 und ep. ad Marcell. Tom. II. p. 711. 10) Hieron. praes. in Paralip. Opp. Tom. I. p. 1023 und Comment. in ep. ad Tit, c. 3. Tom. IV. P. I. p. 437. 11) Hieron. de vir. illustr. c. 3 und adv. Pelag. lib. III. c. 2. 12) s. Montsaucon, Biblioth. Coisin. p. 251 sq. und besseb. d. e. VII, 32 u. de mart. Palaest. c. 4.

feine Bilbung verbanfte. Enblich war auch bies in ber angegebenen Beziehung febr verdienftlich, bag Pamphilus, ein begeifterter Berehrer bes Drigenes, feinen Schulern bie Berehrung gegen biefen großen Kirchenlehrer und feis ne Berte mittheilte, und ihn im Intereffe ber chriftlis chen Biffenschaft gegen feine unwiffenschaftlichen und befchrantten Gegner, welche fcon bamals jebe Befchafti-gung mit feinen Berfen fur ein Merfmal ber Regerei ausgaben, vertheibigte. Er begann noch im Gefangnig eine Apologie bes Drigenes und arbeitete biefelbe gemeinfcaftlich mit bem Eusebius bis jum funften Buche, melther fie nach dem Tobe des Pamphilus burch Singufu-gung eines fechsten Buches beenbigte. Nur bas erfte wahrscheinlich von Pamphilus allein verfaßte Buch ift ge= genwartig noch in ber untreuen und willfurlichen lateini= ichen Ubersetzung des Rufinus vorhanden 14). Die Schrift war an die gu ben Bergwerken in Palaftina verurtheilten Befenner (ad confessores ad metalla Palaestinae damnatos) gerichtet. Im Eingange berfelben gibt ber Berfaffer eine anschauliche Schilberung von ber leiben-Schaftlichen Bornirtheit und Elendigfeit der meiften Begner bes großen Drigenes, welche ihn gur Bertheibigung beffelben aufzutreten vermocht habe, und macht bagegen Barauf aufmerkfam, wie Drigenes felbft vieles nur pro: blematisch vorgetragen und überall ohne bogmatische Un= magung feinen Lefern freie Prufung empfohlen babe. In bem Berte felbft fucht ber Berfaffer zuerft die Rechtglaubigkeit bes Drigenes in ber Theologie und Chriftologie (in ben Lehren von ber Dreieinigkeit und ber Menschwerdung bes Cobnes) im Mugemeinen nachzuweisen und bann neun von feinen Feinden gegen ihn erhobene Unklagen im Betreff ber Lehre burch Drigenes' eigene Erklarungen im Einzelsnen zu widerlegen. Daß Pamphilus die Apologie in Gemeinschaft mit Eusebius verfaßt habe, ift von bem Sie-ronymus in feinem Streite mit Rufinus über Origenes' Orthoborie ohne allen Grund und gegen feine eigene bef: gehaltener Marthrer, sondern Eusedius, der Anschlieden Weisen der Ausgaben des Reger Drigenes vertheidigt haben und Rusinus als Lugner erscheinen! Mit achtbarer Ruhe erklärte dagegen Rusin: Superflua est de auctore quaestio. Zum überslusse haben dennoch mehre Gelehrte Forschungen darüber angestellt. Die Frage, ob die in vielen Ausgaben des R. L. vorkommende Exposition ganitum Actuum Apostolisorum von Marie positio capitum Actuum Apostolicorum von Pam= philus ober von Euthalius herruhre, ift unerheblich 15). tiber ben Charafter und bas Leben bes Pamphilus fpricht Alles, mas wir von ihm wiffen, bafur, bag er von bem Beifte bes Chriftenthums burchbrungen war. Gein gan: ges Leben war eine Offenbarung ber innigften Liebe gu bem herrn und zu ben Brubern. Daber fein machtiger

Einfluß auf die ihm nahestehenden, welcher sich in ber in: nigen Dankbarkeit des Eusedius (Evoebios & Naugeloov) und der Anhanglichkeit seines Sklaven Porphyrius, der ihm im Martyrertode solgte, zu erkennen gibt. S. Eusedius, De mart. Palaest. c. 11. (Thilo.)

Pamphlet, f. Druckschriften.

PAMPHOS. Die ersten Unfange ber hellenischen Dichtfunft werben gewohnlich mit einer Reibe von Dich: ternamen bezeichnet, unter benen auch ber bes Pamphos 1) aufgezählt wird. Go wenig aber wie bei Orpheus, Linos, und andern über Baterland und Beitalter, über Form und Inhalt ihrer Poefie bei bem Dunkel ber Rachrichten und ber Menge felbft widerftreitenber Überlieferungen und Meinungen genauere Bestimmungen moglich sind, so wenig auch bei biesem Sanger. Daher ift es zu erklaren,
wenn die verkehrte Sucht der Neuern burch etymologifche Deutungen in Diefen Ramen nicht wirkliche Dichter, fondern Personificationen gesucht und auch in Pamphos eine Bezeichnung bes innern Charafters bes alteften Gefanges gefunden hat, weil ihnen ber Dame die gebankenvolle, erschütternde Kraft des Mundes ober des Spruches bedeutet. Dieses und Ahnliches mehr findet man bei Gidler (gu Somer's homnus an Demeter G. 68). Sier wird es genugen aus ben Beugniffen bes Miterthums bas Wichtigfte zusammenzustellen.

Über das Zeitalter des Pamphos wissen wir nichts Bestimmtes; Pausanias, bei dem sich sastein Rachrichten erhalten sinden, nennt ihn nur in undestimmten Ausedrücken jünger als Dien (IX, 27. §. 2. Ωληνος δὲ δοτεφον Πάμφως) und seit den Homer in viel spätere Zeit (VIII, 37. §. 6. Καθὰ "Ομησος καὶ ἔτι πρότεφον II., womit die Stellung beider Mamen I, 38. §. 3 zu dergleichen ist). Wenn Palmerius (Exercit. in script. graec. p. 690) den Namen des Sängers in der Parisschen Marmorchronif ergänzen wollte, so beruht solche Bermuthung nicht einmal auf Wahrscheinlichseitsgründen und sur Zeite 25 und 26 genügt vollsommen, was Böch ausgestellt hat (ἀφ' o] δ ['Ορφεύς Οιάγρου καὶ Καλλιόπης] νίδ[ς τὴν] αὐτοῦ ποίησεν ἐξέθηκε, während Chandeler's Ergánzungen, denen Wagner sogar in der neusten Ausgade noch gefolgt ist, zu sehr von den überlieserten Schriftzügen abweichen. Aber selbst gegen diese überliesferung ließe sich der Einwand machen, daß daß hobe Alterthum dieses und der übrigen Dichter nur aus der attischen Eitelseit hervorgegangen ist, daß, was für Athen

<sup>14)</sup> Beste Ausgabe von de sa Rue in Origenis Opp. Tom. IV. Append. p. 17 sq. und danach in Gallandi Biblioth. PP. Tom. IV. p. 3 sq. und Routh. Reliquiae sacrae Tom. IV. p. 289 sq. Die Nachrichten der Alten über diese Schrift und die Fragmente der verlornen Bücher sind in dem lehtern Werke vorher Tom. III. p. 261 sq. zusammengestellt.

15) j. Routh. Rel. s. Tom. III. p. 278 sq.

<sup>1)</sup> Dies ift die allein richtige Form des Namens, denn in den griechischen Terten steht überall Häugws und selbst die in Handschriften ofter vorkommende Berderbung när yüc (s. Siedelis zu Pausan. VIII, 37. §. 6) sührt darauf. Falsch ist es daher, wenn viele, worunter sogar Wolf, Matthia u. U., die Form Pamphus gebrauchen, die auf Häugws führen wurde. Allerdings sceint eine solche vorhanden gewesen zu sein nach dem Artiset dei helps freint eine solche vorhanden gewesen zu sein nach dem Artiset dei helps freint eine solche vorhanden gewesen zu sein nach dem Artiset dei helps freint eine solche vorhanden gewesen zu sein nach dem Artiset dei helps frein die est Unalogie nach Haugwördz heißen müßte. Ber diese Pamphiden waren, ob Sängerinnen, ob Priesterinnen, läßt sich gar nicht bestimmen und überhaupt sich aus sener Notiz kein weiterer Rusen ziehen. Der Merkwürdsselti wegen werde noch erwiterer Rusen ziehen. Der Merkwürdsselti wegen werde noch erwiterer Rusen ziehen. Der Merkwürdsselti wegen werde noch erwiterer Kusen ziehen. Der Merkwürdsselti wegen werde noch erwiteren. Gotting. II. p. 157) den Pamphos in eine Frau verwandelt hat.

bas Altefte war, ju bem Alteften fur gang Griechenland au machen, und bie Ginwirfung ber epischen Poefie in ben Colonien Rleinaffens baburch abzuleugnen. Dann murbe man nicht in fo alte Beiten binaufgeben burfen, als wie jest allgemein geschieht. Uttifa aber ift offenbar bas Land, welchem Pamphos ebenso wie ber freilich aus Thrakien erft eingewanderte Eumolpos (Lobeck, Aglaoph. p. 213) angebort. 2018 attifchen Dichter bezeichnen ihn auch bie Namen ber Gotter, welche er in feinen Sommen verherr= tichte, und das ausdruckliche Zeugniß bei Pausanias (IX, 29. §. 3. "Oς 'Aθηναίοις των υμνων εποίησε τους άρχαιοτάτους cl. VII, 21. §. 3). Beiter erfahren wir durch benfelben Schriftsteller, daß wenigstens ein Theil der home nen bes Pamphos fur bie Lyfomiben (f. Lobeck, Aglaopham. II. p. 982) bestimmt, gewesen sei, benn IX, 27. §. 2 heißt es: Πάμφως τε έπη καὶ 'Ορφεύς εποίησαν' χαὶ σφίσιν ἀμφοτέροις πεποιημένα ἐστὶν ἐς Ἐρωτα, Ίνα ξπὶ τοῖς δρωμένοις Αυχομίδαι καὶ ταῦτα ἄδωσιν εγώ δέ επελεξάμην ανδοί ες λόγους (έλθων) δαδουχούντι, wo unter ben verschiebenen Erklarungen von Sowueroic Die Beziehung auf die Beihen in ben Mpfterien bie mahr= scheinlichfte ift und fich leicht bie Bermuthung ergibt, baß biefes Gefchlecht bei feinen Berrichtungen als eleufi= nifche Dabuchen von ben hymnen des Pamphos ebenfo Gebrauch machte, wie von benen bes Drpheus (Paus. IX, 30. §. 6) und unter benen, bie bem Dufdos gugefcbrieben wurden, von bem auf Demeter (Paus. I, 22. §. 7. IV, 1. §. 4). Bielleicht waren alle biefe Symnen in einer Sammlung vereinigt, welche ber Uthener Rrates in feiner Schrift uber ben attifchen Dialett (Athen. XIV. p. 653 B.) benutt bat. Uns find nur fparliche Motigen und unfichere Bruchftude von benfelben erbalten 2) und felbft biefe wol nicht in ihrer alten ur= fprunglichen Geftalt, fonbern in einer febr mobificirten

1) Symnus an bie Demeter. Paus. VIII, 37. 5. 6, wo von der Kore gesprochen wird und hinzugefügt ίδία δέ έστιν ὄνομα Περσεφόνη, καθά "Ομηρος καί έτι πρότερον Πάμφως ἐποίησαν, eine Stelle, in ber offenbar blos megen bes Namens Perfephone bie beiben Sym= nen bes homer (benn an ben Dichter ber Ilias und Obpssee ist nicht zu benken) und Pamphos angeführt wers ben. Auffallend ist überhaupt die Übereinstimmung mit bem Homerischen Hommus, ber nicht nur in den Grunds jugen ber Sabel übereinstimmt, fonbern auch in mehren Rebenzugen gleichen Traditionen gefolgt zu fein scheint. Pans. IX, 31. §. 6. Κόρην την Δήμητρός φησιν άρπασθήναι παίζουσαν καὶ ἄνθη συλλέγουσαν άρπασθήναι δέ οὐχ ἴοις ἀπατηθεῖσαν, άλλὰ ναρχίσσοις, womit

2) Symnus an Artemis. Paus. VIII, 35. §. 7. Δοχείν δέ μοι και Πάμφως μαθών τι παρά Δοκάδων, πρώτος 'Αρτεμιν εν τοῖς έπεσιν ωνόμασε Καλλίστην').

3) Symnus an Pofeibon. Bei Paus, VII, 21. 8. 3 finden fich die Borte: II. - Elval ana rov Hoσειδώνα Ίπτων δέ δωτήρα νεών τ' ίδυχρηδέμνων, ein Bers, ber mit einem andern ber homerischen Samm= lung XXII. v. 5 große Ahnlichkeit hat: "Innew te dienτηρ έμεναι, σωτηρά τε νηών und die Bereinigung einer boppelten Fürforge, für Schiffahrt und Pferdezucht, in bemfelben Gotte ausbruckt. Die fehlerhafte Lesart dorfjou (bas Bort fennen nur Spatere) hat fcon Gpl: burg geandert, Rubnfen's Conjectur r' Bargon, Die Clavier billigte, erweift fich aus metrifchen und biftoris fchen Grunden als unhaltbar; ob aus bem Somerifchen Symnos duninoa zu ichreiben fei, bleibt zweifelhaft. Eber zu billigen ift Lobed's Conjectur (Paralipom. p. 429) igvrigoa. Schwieriger noch ift bie Erklarung bes außerbem von Schiffen nicht gebrauchten Abjective louxondeuros; "bemaftete Schiffe," wie Golbbagen überfeste, find es gewiß nicht, eber mit boben Gegeln geruftete, benn dahin führt die Bergleichung mit zondeuror, Ropf= binde 6) (f. Digfch zu Donff. III, 391).

4) Symnus an Beus. Philostr. Her. II, 19. p. 693. Olear. fagt: Έστὶ γὰρ τὰ τοῦ Παμφὰ ἔπη Ζεῦ κύδιστε, μεγιστε θεῶν, εἰλυμένε κύποω μηλείη τε καὶ ἐππείη καὶ ἡμιονείη ), bie jedoch von Gregor.

3) Ruhnken's Bermuthung äre yvvaiza youiar wegen hymn, in Cerer. 101. you' nalayevei kvaliyzios wurde leere Wieberholung der bei Paufanias kurz vorhergegangenen Worte fein. Die Erklätung, welche Boß zu Demeter Hymn. S. 45 gibt, ist unwahrscheinlich; genügender erklärt diese Abweichung von der geständen.

Bergl. Boissonade in Philostr. p. 469.

zaguévny evrevoev de avrhy are yvvaixa Agyelar ύπο των θυγατέρων των Κελεού χομισθήναι παρά την μητέρα καί οι την Μετάνειραν ούτω πιστεύσαι του παιδός την ἀνατροφήν, mas mit hymn. in Cerer. v. 99 sq. vollfommen übereinstimmt. Rach Paus. I, 38. §. 3 haben bes Releof Tochter bei Pamphos und homer gleiche Damen gehabt, die aber von benen im Somer (Symnus 23. 109. 110) abweichen '). Pamphos scheint zuerfi bie Localfagen von Gleufis ausgebilbet und felbft bei anbern Dichtern Gefundenes in biefelben übergetragen ju haben.

unwahrscheinlich; genügender erklart diese Abweichung von der ges wöhnlichen Sage, daß Demeter aus Kreta nach Attika gekommen sei oder auch aus Sciliten, Pretter, Demet. u. Perseph. S. 386. überdies mag hier noch ses spaßhaften Irrthums gedacht werden, in welchen mehre Archaelogen durch salse Auffassung der Worte knotnos ds Naue. "er dilbete, er machte ein Relief an jenen Brunnen," verfallen sind. So selbst Winkelmann, Stor. d. A. I. p. 187 und in den Monum, ined, p. 4. Panso, scultore de' più antichi.

4) Pausanias konnte aus dem Gedächnis citiren und so sich täuschen. Blos wegen dieser Nachricht die jehigen Namen in dem Homerischen Hommus sit unecht zu erklaren, wie Franke (Hom. Hymn, p. 127) thut, oder sogar neue Interpolationen mit hynn, in Cerer. v. 8 sq. zu vergleichen; ferner die Angabe von dem Brunnen, an welchem sich die irrende Demeter niederließ, dei Paus. I, 39. §. 1. Ἐποίησε δὲ Πάμφως ἐπὶ τούτω τῷ φρέατι (φρέας "Ανθιον) καθῆσθαι Αήμητρα μετὰ τὴν ἀρπαγὴν τῆς παιδός γραί εἰin dem Homeriggen Hommus für üneglicht erteiten, wie France (Hom. Hymn. p. 127) thut, oder sogar neue Interpolationen mit Wos (zu v. 476) vorzunehmen, ist übereilt. 5) Denselben Namen gebrauchte auch Sappho, s. die Sammlung von Neue S. 97. Müller Dor. I. S. 372. Proleg. 75. 6) Pretter a. a. D. S. 388 begnügt sich die Verschiedenen Bedeutungen von zondseuror anzusühren. 7) Bei Iod. Siecl. stehen in codd. Par. und Vinden und Vinden von Mannen und Vinden von Vi 2) Mit welchem Rechte Gyraldus de poet, dial, 2, (T. II, dob, die Barianten ualiore und ellenuere, die Bulgate war ellenuere, die aber schon Wesselseling (in Herod. p. 106) verbesserte.

p. 83 a.) sagen tonnte, quaedam adhuc ejus carmina ipse legi, ift gang unbegreiftich.

Nazianz, or. III. p. 104. A. bem Drpbeus jugeschries ben werben und bei Joh. Siceliot. in Hermog. (Walz. Rhet. VI. p. 399) theilweife in Profa alfo fich vor= finden: "Όταν τε μηλίη, δσση τε ίππων, δσση τε ήμιδνων. Philostratos meint, ber Dichter habe sagen wollen στι Ζευς είη το ζωογονούν και δι' ου ανίσταται τα έχ της γης πάντα. Creuzer (Symbol. II. S. 487) er= flart es burch bie agyptische Vorstellung, nach welcher ber Miftfafer Symbol ber Palingenefie und bes Lebens ift. Lobeck (Aglaoph. I. p. 745 sq.) findet barin nur eine Berspottung bes stoischen Dogma, daß Zeus als der alles erschaffende auch selbst erst burch alles burchgegangen sei. Preller (a. a. D. S. 387) sucht den Schluss fel au biefen fonderbaren Berfen in bem Reinigungsge= brauche bes περιμάττειν, worüber zu vergleichen Wyttenbach in Plutarch. p. 1006 sq.

5) Somnus an Eros. Paus. IX. 27. 8. 2. wo aber jebe genauere Erorterung über ben Inhalt bes Som= nus megbleibt. Bielleicht murbe bier Eros in Bezug auf jene tosmogonifchen Sagen behandelt, beren unter ben Dr= phischen Fragmenten Lobed (Aglaoph. I. p. 529) gebenft.

6) hymnus an die Chariten. Paus. IX, 35. 6. 1. Π. μέν δή πρώτος ών ίσμεν ήσεν ές Χάριτας. πέρα δε ούτε άριθμος πέρι ούτε ες τὰ ὀνόματά έστιν οὐδέν αὐτῷ πεποιημένον. Bergl. Müller, Orchom. 6. 177. Schol. Venet. II. XIV, 183. 276.

7) Paus. IX, 29. §. 3. Πάμφως δέ, ος Άθηναίοις των υμνων εποίησε τους άρχαιοτάτους, ούτος άκμάζοντος επί τῷ Λίνω τοῦ πένθους Ολτόλινον εκάλεσεν αὐτόν. Much biefen Ramen erhielt Sappho von ihm, f. Neue G. 98. Offenbar ein Linosgefang, ber ichon Somer (II. XVIII, 570) und Befiod wohl bekannt ift. Bergl. Köster, De Cantil. popul. Gr. p. 16. Pret-

Unter ben Reuern find nachzusehen Fabricii Bibl. gr. I. c. 24. p. 206. Harl. Gidler gu Somer's Dymnus an Demeter. S. 52. G. H. Bode, De Orpheo. p. 7. 77. Clinton F. H. I. p. 341. Ulrici, Geschichte b. hellen. Dichtf. I, 120. 127. 139, enthalt zerstreute, wenig gefichtete Notigen. Bernhardn, Griech. Bit. I, 248, por allen aber jest L. Preller, Demeter und Perfephone. G. 61. 75. 384 fg. (F. A. Eckstein.)

Pamphyle, f. Pamphylia. PAMPHYLIA. §. 1. Pamphylia (ή Παμφυλία, bie Ginwohner, Πάμφυλοι, Παμφύλιοι, Pamphylii) bezeichnet in ber alten Geographie einen schmalen Land= ffrich am gleichbenannten Meere (Pamphylium mare) in Rleinafien, welcher burch feine Lage und Umgebung, befonbers burch zwei weit ins Meer ragenbe Borgebirge (westlich bas prom. sacrum, offlich Leufolla) einen gro-Ben Meerbusen (Pamphylius sinus) bilbet '). Entipre:

chend einer bei ben Alten oft wiederkehrenben Beife, ben Urfprung ber Lanber = und Stabtenamen von Perfonen abzuleiten, lagt eine Sage auch ben Namen Pamphylia von einer Pamphyle ober einem Pamphylos entlebnen?). Geschichtlicher findet Berodotos ben Grund biefer Benen: nung barin, bag nach Troja's Ginnahme auf ber Rud: fehr zerftreute Bellenen (rav ex Toolng anoonedao 96v-Twr), alfo wol verschiedenen Stammes, unter bes 2m= philochos und Ralchas Fuhrung fich hier niebergelaffen haben, von welchen bie Pamphyler ihre Ubstammung erbalten. Go batten wir uns in ben Pamphylern ein aus verschiedenen Stammen gemischtes Geschlecht (naugebai) ju benten, wenn nicht etwa umgekehrt biefer Rame Ber-

anlassung zu jener Angabe geworben ist 3).
Grenzen, Berge, Borgebirge, Flusse, ein See. Naturliche Abmarkungen hatte Pmphylien blos nordlich und fublich, hier bas pamphylifche Deer, bort mit Unterbrechung (ebenfo norbofflich und nordweftlich) ben in mehren 3weigen fich nach Pifibien und Entien binein erhebenden Tauros, von welchem Pampholiens Bos ben eigentlich nur eine allmalige Abbachung und Berflachung bilbet '). Die politischen Grengen maren naturlich unftetig, und an bas politische Schickfal biefer fleinafiatifchen Staaten an ber fublichen Rufte überhaupt gefnupft, erlitten fie wol feit Perfiens Dbergewalt, mabrend ber Berrichaft ber Geleuciden und endlich burch bas Provinzialwefen ber Romer mannichfache Abanberungen und Be-

fcripte hervorgegangen fein. Ubweichenbe Formen auf Steinfdriften kommen auch sonst bisweiten vor, beren Quelle nicht seiten eine inscitia lapicidarum sein mochte, wovon Boch in seinem Corpus Beispiele angesührt hat. Sonst sinder man überall Haupvla, Naupvlot, Pamphylia, Pamphylii dei Griechen und Römern. Aus Münzen HaMΦYAION. Ez. Spanheim. de us. et pr. n. p. 897. Die Bewohner gewöhnlich Haupvlot; seltener und nur dei Spätern Haupvlot. Herodotos, Strabon, Pausanias immer Háuqvlot. Appian (bell. civ. II, 49. p. 243. II, 71. p. 273), Schweige hauser Haupvlot. An anderen Orten (wie bell. civ. IV, 60, 608) Háuqvlot. Gustathius (ad Dionys. Per. v. 850. p. 264. T. I. Bernh.) Haupvlow ήτοι Haupvlow, διχώς γάρ ή του Εθνους φέρεται γραφή. Dazu die Interpp. (p. 759. t. II. B.) und Schweighäuser (ad Herodot. VII, 91. Livius XXXVII, 40) Pamphylii; aber XLIV, 14, Pamphyli. Die Form Haupvlot mochte von den Römern ausgegangen sein, welche häusiger Pamphylii brauchten, daher nur dei späteren Griechen.

2) Eustath, ad Dionys. Per. v. 854. p. 265. T. I. B. Bgl. ten tommen auch fonft bieweilen vor, beren Quelle nicht felten eine

2) Eustath, ad Dionys. Per. v. 854. p. 265. T. I. B. 261.
Apollod. III, 302. H. Herodot. I, 173. Paus. VII, 3, 4. 3)
Herodot. VII, 91. Strab. XIV, 4. p. 668. ed. Par. 1620.
4) Bernhardy (ad Dionys. Per. v. 127. p. 555. T. II.) vermu: thet, bag bas pamphylifche Band als urfprungliche Unfchwemmung des Meeres zu betrachten sei: "Ceterum internum mare limoso turbulentoque cursu Syriae litora notissimum est urgere ac longius longiusque proferre, unde Pamphyliae quoque plagam, id quod v. 127 innuitur, mari licet colligere aggestam fuisse." Allein bagegen spricht die tief ins Land hinein sich frummende Kuste des pamphplischen Meerbusens, an beren beiben außersten Enben fich die zwei genannten Borgebirge erheben. Eber konnte man diese Ruftenbucht, welche ben Flotten immer eine gute Station barbot, für eine Ausspulung bes Meeres halten. überbies muß man bebenten, bag nach ber wiebertehrenben Rorm ber Gebirgsformationen ein Gebirgszug wie ber Tauros auch eine Abbachung haben muß. Diese geht hier selbst unter bem Meere fort, und die chalidonischen Inseln scheinen blos eine Fortsegung derfelben zu sein. Bergl. Strab. XIV, 3. p. 666.

<sup>1)</sup> Die Musgaben bes Cicero hatten nach bem Terte bes Gruter und Gronov in ben meiften Stellen Pamphilia. Spatere Der-quegeber haben großtentheils Pamphylia gefest. Auch auf einigen alten Inschriften Pamphilia (Gruter. Inser. p. 458. n. 6. p. 491. n. 12). Bei ben Brieden finbet fich biefe Form nirgends, und bei somifchen Schriftftellern mag fie entweber aus einer willfurlichen Berwechselung ber Bocale ober aus ber Berborbenheit ber Manu-

ftimmungen. Daher auch bie alten Geographen, Stylar, Strabon, Ptolemaos, Plinius, Mela, ebenfo bie Sifto-rifer, wie Livius, in ber Angabe ber Grenzstädte zwi-ichen Pamphylien, Lyfien, Pifibien und dem rauben Kilifien wenig Übereinstimmung barbieten. Der Zauros als lein brachte noch etwas Permanentes in die politische 216: grenzung durch die Unterscheidung in die Lander diesseit und jenseit des Tauros. Allein die Nebenarme und alls malige Berslachung dieses Gebirges mochte dem diplomatifchen Berfahren bes romifchen Genats Gelegenheit ju mancher Mobification geben, wie einst gegen Untiochus b. Gr. Daher bei Polybios bie Frage, ob Pamphylien jum Lande biesfeit ober jenfeit bes Tauros gebore '). 21b= gefeben von bem fpatern Provingialverhaltniffe, nach meldem Pisibien bazu gehörte, mußte Pampholien naturlich zu ben Landern jenfeit bes Lauros gerechnet werben. Im Milgemeinen waren bie politischen Grenzen westlich Lytien, norblich Pifibien, offlich bas rauhe Rilifien. Die fub: weftlichfte Spige bes pamphylischen Meerbufens bilbete bas au Enfien gehorende beilige Borgebirge (iepa axpa, promontorium saerum), nach dem Periplus die west-lichste Grenze von Pamphylien felbst 6). In der Nahe dieses Vorgebirges liegen die chelidonischen Inseln (noch bei Canutus Scolia de Chilidoniis, bei Rub. Geogr. Insulae Sadduniat) ?). Nach ber Ungabe bes Ugathemes ros fiel Pamphylien in bie von ben Gaulen bes Berfules bis an den Imaus gezogene Definitionslinie des Dika-archos'). In Betreff der Grenzstädte bezeichnet Stra-bon Phaselis als die letzte östliche Stadt in Lykien, nach welcher Oldia den Ansang des Gebietes von Pamphylien mache. Ebenso Ptolemaos und Arrianos. Sty-lar zieht nicht nur Phaselis, sondern auch Olbia zu Lytien "). Dagegen rechnen Pomponius Mela, Plinius, Lyfien "). Dagegen rechnen Pomponius Mela, Plinius, Dionyfios Per. und Stephanus von Byzanz Phafelis zu Pamphylia als Grenzstadt 10). Livius bezeichnet im All-gemeinen Phaselis als eine ins Meer ragende Grenzstadt zwischen Lytien und Pamphylien (in confinio Lyciae et Pamphyliae) ohne genauere Bestimmung 11). Das

pamphylische Gebiet zog sich als schmales Kustenland von Olbia westlich bis nach Side und Korakesion dstich fort, und war in alkerer Zeit von geringem Umfange "). Erst in spater Zeit behnte sich dasselbe weiter aus und erstreckte sich nordlich bis in die Gebirge Pissbiens, was erst unter den sprischen Königen geschah 13). Dieselbe Dissernz der alten Geographen, welche wir in der Bestimmung der westlichen Grenze wahrgenommen, kebrt in den Angaden über die östliche wieder, worüber weiter unten. Stradon setz den Betrag der Kustensahrt an der pamphylischen Kuste din auf 640 Stadien 14). Berge und Borgebirge: Das am weitesten südsich ins Meer ragende heitige Borgebirge wird zu Lysien gerechnet. Ein pamphylisches von jenem östlich liegendes Borgebirge ging von Side aus (Leufolla oder Leufothion genannt) 15). Pomponius Mela nennt ein Borgebirge Anemurium, welches Kiststen von Pamphylien scheidet 15). Auch Phaselis an Pamphyliens Grenze bildete einen Borsprung ins Meer, wie Livius dessen gesichnet zu werden 17). In der Rähe dieser Stadt nennt Pomponius Mela den Berg Sarden ich os 18). Einen Borberg Pamphyliens bildet der Tauros, welcher vom heiligen Borgebirge beginnend zwischen Lysien und Pamphylien emporsteigt, sich gegen Pisidien und Lysien hin immer mächtiger erhebt, und dann östlich nach der Nordwessgrenze von Kilikien wendet, wo er in zwei Hauptsarmen, dem Tauros und Antitauros, auseinandergeht. — Flüsse und ein See:

Unter ben Flussen Pamphyliens nennt Strabon, welcher bei seiner Beschreibung von West nach Oft gehet, zunächst ben Katarrhaktes (heute Umpadere oder Duden-Soui) als einen wasserreichen und wildströmenden (na-dig xal xemadowdys), welcher sein Gewässer von einem hohen Felsen herabsturze, sodaß das Geräusch weithin versinommen werde 19). Seinen Lauf zeichnet er zwischen Dl-

H, 4. c. 10) nennt sie als Stadt der Lykser. Auf der Karte von Mannert (zum 6. Ih. 2. Abth.) liegt es wol etwas zu weit sublich am Meerbusen. Wenigstens hatten bei einer solchen Lage die genannten Geographen nicht so differiren können. Hoeck (Kreta. II, 354) nennt Phaselis eine dorisch-rhodische Anlage.

<sup>5)</sup> Polyb. Exc. de legat. 36. Bergl. Appian. de reb. Syr. c. 38. p. 594. S. Livius XXXVII, 55, 56. Mannert 6. Ab. 2, 2. S. 115. Anm. c. und S. 120. 6) Bergl. Appian. bell. civ. II, 149. Praef. H. Agathemeros p. 182. 186. 249. Gron. Mannert a. a. D. S. 136. 7) Strab. XI, 791. XIV, 982 (666). Dionys. Per. v. 128. Skylax Per. p. 93, 94. Gron. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. descr. ord. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. descr. ord. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. descr. ord. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. descr. ord. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. descr. ord. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. descr. ord. Agathemeros p. 177. Gron. Aixatagxos δὲ ὁρίζει τὴν γῆν οὐχ ὕδασιν, ἀλλὰ τομῆ εὐθεία ἀχράτο, ἀπὸ στηλών διὰ Σαρδούς, Σικελίας, Πελοποννήσου, Ἰωνίας, Καρίας, Αυχίας, Παμφυλίας, Κιλικίας καλ Ταύφου ἐξῆς, ἐως Ἰμάου ὁρους κτλ. 9) Strab. XIV, 4. p. 667. Meτὰ Φασηλίδα δ' ἐστὶν ἡ Ὁλβία, τῆς Παμφυλίας ἀρχὴ κτλ. Ptolom. V, 5. Arrian. I, 24. 25. Rady beffen Darftellung grenzte Phafelis auch an Pifibien, beffen Bewohner diefe Stabt von einem Caffell aus beumuhigten. Etplar (Per. ed. Gron. p. 94) nennt zugleich ihren Þafen. Beral. Cellar. Not. ord. ant. III. 6. p. 218 sq. (Lips. 1706.) Auch Mannert zieht Phafelis zu Epzfien. 10) Pomp. Mela I, 14. Plin. H. N. V, 27. Steph. s. v. Dionys. Per. v. 855, welcher biefelbe ἡνεμόεσσα Φάσηλις bezeichnet. Aus biefer Stabt war Theobettes. Eustath. ad Dionys. Per. v. 854. 11) Livius XXXVII, 23. Sicero (in Verr. Act.

II, 354) nennt Phaselis eine borisch-rhobische Anlage.

12) Bergl. Mannert VI, 2, 2, S. 114.

13) Bergl. Livius XXXV, 13. XXXVIII, 13, 5. Arrian. Exp. Al. I, 24.

14) Strab. XIV, 4, 667. Ben bem heiligen Borgebirge bis Olbia 367 Stab., 9 geogr. Meil. gegen Korbost. Mannert VI, 2, 2.

S. 130. über die Lage des Meerbusens dionys. Per. 861. 62.

15) Livius XXXVII, 23. Promontorium, quod ab Sida prominet in altum. Pomp. Mela I, 15. Plin. H. N. V, 27. Salmas. in Solin. p. 178. Cellar. Not. ord. ant. III, 6, 222. Mannert VI, 2, 2. S. 122.

16) Pomp. Mela I, 13. Auch Elvius (XXX, 20) ervähnt dasselbe.

17) Livius XXXVII, 23. Sebenso Cic. in Verr. Act. II, 4. c. 10.

18) Pomp. Mela I, 14.

19) Strad. XIV, 4, 667. Ex beutet auf die Ableitung des Ramens durch die Borte: δ Καταφράκτης λεγόμενος, αφθηλής πέτρας καταφράττων πόταμος κιλ. Domponius Mela (I, 14) bezeichnet ihn als validissimus fluvius, und bemertt ebenfalls: hie quia se praecipiat, ita dictus. Bergl. Plin. H. N. IV, 5, 7. Ptolem. V, 5. Gronov. ad Skylac. Peripl. p. 94. Mannert (6. Th. 2, 2. S. 128) meint, Stradon hade ihn fäljde lich westlicher als Attaleia geset. Der Periplus nennt ihn als Masserfall, dessen Mannert a. a. D.

bia und Attaleia. Mis ben zweiten Flug nennt er ben Reftros (auch Rapftros, jest Karahiffar). Wenn man-auf biefem 60 Stabien ftromauf (von feiner Munbung in bas Land binein) fabre, gelange man gur Gtabt Derge 20). 216 ben britten bezeichnet er ben Gurymebon (Bergom ober Bafuth, nach anbern 26: Nifola), berühmt durch den Geefieg des Rimon über die Perfer. Benn man auf ibm 60 Stabien weit lanbein fuhr, fam man gur Stadt Mipendos, welche burch biefen Blug, wie Perge durch ben Reftros, jur Geeftabt wurde 21). In ber Rabe Diefes Fluffes lag auch ein großer See (λίμνα εθμεγέ-δης), Kapria genannt 22). Als ber vierte Fluß wird von Strabon ber Delas (jest Genfin, ober Koremoth und Kirfghebgib) genannt, mit einem guten Unferplate (vgoquos) 23). 3wischen Uspendos und Sibe gibt Strabon noch einen Fluß an, ohne seinen Namen zu nennen, sowie viele kleine Inseln (vnosa nooxelueva noddá), welche wahrscheinlich an dessen Mundung lagen 24). Das von diesen Flussen durchschnittene Land wurde von sauft fich erhebenben Sugelreiben burchzogen und mar febr fruchtbar. Bu bemerken ift noch, bag nach Plinius nur eine einzige Strafe von Laobikeia am Maanbros über bas bobe Gebirge nach Perge und Attalia an ber Rufte führte, und diefe zwar mahrend ber Bluthe ber romi-ichen herrschaft. In ben spatern Zeiten soll in biesen sublichen Gegenden keine öffentliche Straße mehr vorhanben gewefen fein 25).

Stabte. Bei ber Mufführung ber Stabte verfols gen wir gunachft wiederum Die Richtung, welche Stra= bon genommen, von Beft nach Dft, und nennen, ba bie controversen Berichte über Phaselis schon oben angageben wurden, hier als die erste Stadt Pamphyliens DL bia, welche unser Geograph als großen sesten Ort (uk-ya kovua) und als Anfangspunkt des pamphylischen Ge-bietes betrachtet. Nächst berfelben nennt er den Fluß Katarrhaktes <sup>25</sup>). Hierauf geht er unmittelbar zur Stadt Attaleia fort, welche diesen Namen von ihrem Gründer

20) Strabon (XIV, 4, 667), Stylar (p. 95) erwähnt ihn nicht, wol aber Pomponios Mela (I, 14), welcher ihn wie ben Katarrhaktes, als validissimus fluvius und als schiffbar (navigari facilis) bezeichnet. Bergl. Plol. V, 5. Nicand. Alex. v. 401. 21) Strab. XIV. 4, 667. p. 95 Gron. Dionys. Per. v. 852, bazu Eustath. Bergl. Liv. XXXIII, 41: Retentus in Pamphylia circa Eurymedontem amnem. XXXVII, 23: Ad Euryme lia circa Eurymedontem annem, XXXVII, 23: Ad Eurymedontem appulsa classe, woraus man schließen darf, daß bier ein guter Ankerplas war. über den Sieg des Kimon hier Thuc. I, 100. Diod. XI, 61. t. I. p. 450 Wess. Corn. Nep. Cim. c. 2. Plul. Cim. p. 486 E. Pomp. Mela I, 14. über die Richtung des Eurymedon Zosimus V. 16. p. 267. (Corp. scr. hist. Byz.) 22) Strab. I. c. Man hat diesen Namen zugleich auf eine von Strabon (l. c.) angegebene hochliegende Stadt, deren Namen er nicht nennt, bezogen. Bergl. Cellar. Not. ord. ant. III, 6, 220. C. Tr. C. Sickler, Handd. d. d. Geogr. II. S. 391. 2. Ausg. (23) Strab. I. c. Pomp. Mela I, 14. Plin. V, 26. Pausanias (VIII, 28, 2) nennt sein Basser talt, wie das des Kydnos. Zosimus V, 16: 'Ev μέσω τοῦ Μελανος ποιαμοῦ καὶ τοῦ Εὐρυμεθοντος. ὧν ὁ μὲν ἐπέκεινα διαβαίνει τῆς Ζίδης, ὁ δὲ κτλ. 24) Strab. I. c. 25) Mannert 6. Th. 2, 2. S. 118. 26) Strab. I. c. Ptol. V, 5: Μετὰ τὴν Φασηλίδα, πόλιν Αυκίας, Ισμηνλίας παραλία, 'Ολβία.' Διταλεία. Stylar (Peripl. p. 94 Grom.) sübtt, wie schon bemerkt, dieselde in Lytien auf. Mannert M. Encytl. d. B. u. K. Dritte Section, X. M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section, X.

Philadelphos (Attalos II.), Konig von Pergamos, erhal-ten habe. Unter bem Kaifer Alexius wurde Attaleia bie hauptstadt bes westlichen Theils von Pamphylia. Much gegenwartig ist sie noch von Bebeutung und führt den Ramen Satalia 27). Derfelbe Konig wird hier auch Grunder einer andern kleinen pamphylischen Stadt Koryfos genannt 25). Bu Strabon's Beit zeigte man gwi= ichen Phafelis und Attaleia bie Spuren von zwei Stabten, Thebe und Enrneffos, welche einft von ben trois fchen Rilifiern, nachbem fie aus ihrem Gebiete (aus Thebens Ebene) fluchtig fich nach Pamphylien gewendet, gegründet worden waren, wie Kallisthenes berichtete 219). Nächst diesen kommt Stradon zur Stadt Perge (Ka-raissar), zu welcher man auf dem Kestros 60 Stadien weit auffahrend gelangen konnte. In ihrer Rabe fab man auf einer Unbobe ben berühmten Tempel ber pergaischen Artemis, in welchem alliabrlich ein panegprisches Fest begangen wurde 30). In spaterer Zeit wird fie in ben Concilien bie Sauptstadt bes zweiten Pamphylien ge= nannt. Bu Perge fanbete ber Apostel Paulus 11). Bon bier aus beruhrt Strabon eine hohe, 40 Stabien über bem Meere gelegene Stadt, welche man von Perge aus feben fonnte, beren Ramen er aber nicht angibt. Gleich

vermuthet, daß Olbia mit dem folgenden Attaleia identisch sei, zu welcher Bermuthung man keinen hinreichenden Grund sieht, da sowol Stradon als Ptolemäos deide von einander ausdrücklich unterscheiden. Dennoch scheint auch Sieler (Handb. d. alt. Geogr. 2. Ab. S. 391. 2. Ausg.) dem Mannert beizutreten. über Phaselis als uralte Colonie der Argeier (oder vielmehr der Rhodier) vergl. D. Müller, Dor. I. S. 112 fg.

27) Strad. l. c. Münzen mit der Umschrift ATTAAENN, unter Augustus, Tiderius und Commodus geprägt, beziehen sich auf diese Stadt. Vergl. Sestini Deser, num. vet. p. 390. 391. Cel-

unter Augustus, Tiberius und Commodus geprägt, beziehen sich auf diese Stadt. Bergl. Sestini Descr. num. vet. p. 390. 391. Celtur. not. ord. ant. III, 6. p. 220. Eckhel. doctr. Num. P. I. Vol. III, 6. Sictler, Handb. d. alt. Geogr. 2. Th. S. 391. Aneas Sylv. (Geogr. et Hist. c. 91) sept diese Stadt in das rauhe Kilisten. Westlich von Attaleia nennt der Periplus noch einen Ort Tenedoß, welchen Andere nicht erwähnen. Mannert 6. Ah. 2, 2. S. 129. 130. 28) Strad. l. c. Eustath. ad Dionys. Per. 855. p. 265. T. I. B., dazu die interpr. Diese Stadt wurde, wie Phaselis, von Servilius Jauricus zerstort. Eutop. VI, 3. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 134. Dreißig Stadien süblicher als Korykos setz der Periplus Phonitus und den mert a. a. D. S. 135 sq. 29) Strad. l. c. Cellar. Not. ord. ant. III, 6, 219. 30) Strad. l. c. Pomp. Mela I, 14. Spelar (Peripl. p. 95. Gron.) demerkt: Hagándous Haugudlas and Hispyns hustoas. Er zieht aber Perge (p. 94) zu Ersten. Gronov sührt dazu den Geograph. Ravenn. II. an, wo Derge zwischen Aspendos und Antrapa gestellt wird. Liv. XXXVIII, 37: Tertiis ad Apamea castris in Pamphyliam pervenit — Inde ad Pergam ducit, quae una in iis locis regio tenebatur praesidio. — Dann a Perga, L. Manlio fratre — misso — ipse praesidio. — Dann a Perga, L. Manlio fratre — misso — ipse Apameam exercitum reduxit. Bergl. Plin. V, 27. Steph. Byz. v. Hierokles p. 679. Dionys. Per. v. 855. Bei Arrian. (I, 27) geht ber Jug Alexander's von Aspendos nach Perge und von hier nach Phrygien. Vergt. c. 26, wo Alexandros einen Theil seines Hecres von Phaselis aus über Gebirge nach Perge sendet. Diesen mühsamen Weg hatten ihm die Thraker zuvor gebahnt. Eine Münze des Domitianus mit der Umschrift APTEMIA. NEPIAIAC gibt Sestini Descript, Num, vet. p. 391. Noch andere ahntiche baseibst p. 392. Et. Ptolem, (tab. I. Asia — Pamphyl.) gibt Bestimmungen der Tageslange zu Perge, Side, Aspendos, und ihrer Entsernung von Alexandria. S1) Apost. Gesch. 13, 13.

barauf nennt er ben großen Gee Rapria. Cellarius vermuthet hieraus, bag bie Stadt mit bem Gee gleichen Ramen gehabt habe 32). Rach Mannert und Sidler aber war es die Stadt Syllion (Dellion) 3). Dennoth führt ber Lettere auch Rapria als Stabt auf, welcher Rame in biefem Falle nut bem genannten Gee gutommt 31). Be-nigftens wird außerbem weber bei Strabon noch bei an: bern Geographen eine Stadt Kapria erwähnt. Syllion aber wird von Arrianos als ein fester Ort (zwolor özvgor) beschrieben, auf welchen felbst Alexander auf feinem Buge einen erfolglosen Angriff machte 35%. Ptolemaos nennt bie Stadt Siluon (Shovor). Stephanus nennt eine Stadt Spleion (Dulkeion) in Phrygien mit ber Bemertung, bag biefelbe von anbern nach Pampholien verlegt werbe 36). Es bleibt bemnach fein 3weifel übrig, bag bei Strabon unter ber hochliegenben Stadt Syllion su verfteben fei 3'). Bon bem genannten großen Gee ge= langt Strabon jum Euromebon, und auf Diefem 60 Sta: bien lanbeinwarts fahrend gur volfreichen Stadt Uspen= bos (Minugat), welche eine Grundung ber Argeier ges nannt burch ben Eurymebon gur Geeftabt murbe 38). 26: pendos war eine fefte Stadt, benn fie lag großentheils auf einer fteilen Unbobe, an welcher ber genannte Fluß vorüberftromte, und Merander ging um fo lieber zweimal einen Bertrag mit den wortbruchigen Bewohnern ein, um nicht burch bie Belagerung biefer Feste aufgehalten gu werben "). Bur Beit ber Seleuciben war biefe Stadt (mit ihrem Gebiete) so machtig, baß sie 4000 Sopliten zu stellen vermochte "). Bon Aspendos kommt Strabon nach bem bober liegenben Pebnelissos, welche Stabt Ptolemaos in Pifibien aufführt, ein Beweis, baf fie in

32) Cellar. Not. orb. ant. III, 6. p. 220. 33) Mannett 6. Th. 2, 2. S. 126. Sidler 2. Th. S. 892. 34) Sidler a. a. D. Bergl. Eckhel, D. Num. P. I. Vol. III, 17. Sidler vermuthet, daß sie von ihrer hohen Lage aus dem phón.shebr. Sallal "erheben, erhöhen" ihren Ramen erhalten habe. Stylar (Peripl. p. 95) nennt die Stadt Lúllor, zwischen Aspendos und Side. Boß (idid.) Lullior oder Lúllsor. 35) Arrian. I, 26. 36) Bergl. Cellar. ord. ant. III, 6, 224. Eckhel, D. N. P. I. Vol. III, 17. Rach der Beschreibung des Livius (XXXVIII, 14) und des Polyb. (leg. 30) sag diese Stadt im siblichen Phrygien. 37) Wadrichessiensch hat bei Stradon das Adject. vunlig den Namen Lúllor in den Manuscripten verdagt. Die Lage dieser Stadt und ihre Entsernung von Aspendos (11 M.) bezeichnet die Tad. Peut. Bergl. Mannett 6. Th. 2, 2. S. Die Lage dieser Stadt und ihre Entsernung von Aspendos (11 Mt.) bezeichnet die Tad. Peut. Bergl. Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 127. Bei Hierokles (679 Wess.) wird Silaum (Iddanor) als Metropolitanstadt genannt. Sestini (Desor. num. vet. p. 394 sq.) sübrt Münzen des Augustus, Severus, des Gallienus und der Satonina auf mit der Umschrift SLAAVEQN. 38) Strad. XIV, 4. 667. Skylax Per. p. 95. Gron.: "Asnerdos nolits, els ravino dirándous ylvetau zara noramór, xil. Pomp. Mela I, 14: Mare, quo pugnatum est., ex edito admodum colle prospectat Aspendos, quam Argivi condiderant etc. Bergl. Liv. XXXVII, 23. Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 125. D. Müller (Dor. I. S. 112. 113) vermuthet, daß Aspendos und andere kleinassatische Städte, deren Gründung den Argeiern zugeschrieben wird, Colonien der Rhodier seien, aber nach einer dausig vorkommenden Korm der Coloniesubrung, im Namen der Metropolis Argos, und Form ber Coloniefuhrung, im Ramen ber Metropolis Argos, und unter ben Aufpicien argivifcher Gotter und Beroen geführt felen. 39) Arrian. I, 26. Zosimus V, 16. Dionys, Per. v, 852 sq. 40) Polyb. V, 73, 8. 4. Bur Beit bes hieroftes scheint fie ben Namen Primupolis gehabt gu haben. Bergl. Mannert 6. Th.

ber nahe ber Grenze beiber ganber lag 41). Diefe nicht unbebeutenbe Ctabt murbe (mahrent bes Rrieges bes In: tiochus mit Ptolemaos) von den pifibifchen Gelgiern belagert, aber burch ben vom Uchaos abgefandten Garfpe ris befreit 12). Hierauf berührt Strabon ben oben er wähnten Fluß ohne Namen und bie fleinen Inseln, und gelangt nach Sibe, einer Grundung ber ablischen Komaer mit einem Tempel der Uthene "). Side (b. Esti), 50 Stadien westlich von dem Flusse Melas, war eine be-beutende Sasenstadt, jur Zeit der Seleuciden Nebenbublerin von Uspendos und gegen biefe feindlich gefinnt "). Die Sibeten waren gute Seemanner und maren mit ibren Schiffen bei ber Flotte bes Untiochus M. von Gnien, als er mit ben Romern Rrieg führte "). Laut einer Sage follen bie erften Coloniften aus bem ablifchen Ryme, als fie Behufs ihrer Dieberlaffung bier ans Band fliegen, fofort bie bellenische Sprache vergeffen, und eine gang befondere barbarifche, von ben benachbarten Barbaren verschiedene, fruber nicht eriffirende, gesprochen ba-ben "). In der spatern Zeit wurde Sibe bie Sauptstadt ber Provinz Pamphylia prima. Daber auf Mingen bes Gallienus CIAHTON IIPOTA HAMOYAON. Muf andern beffelben Gallienus SIAHTON AAMIIPO-ΤΑΤΗΟ ΕΝΔΟΞΟΥ. Auf Munzen des Gordianus CI-ΛΗΤΩΝ ΠΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ. Auf einer, Munze ber Tranquillina OIKOYMENIKOC CIAHTON, welche lettere Aufschrift auf bie bier begangenen Dlympien ober Pothien fich beziehet, sowie viele andere Mungen (Des Gorbianus, ber Tranquillina, bes Gallienus, ber Salo:

2, 2. S. 125. Die Tab. Peut, fest bie Entfernung biefer Stadt von Sibe auf 17 Meilen. Mannert a. a. D. Eppara, bie Konigin von Kilifien, hatte, als fie gum jungern Kuros fam, Ri litier und Aspendier zu ihrer Leibmache, um fich. Xenoph. Anab.

41) Strab. XIV. 4, 667, wo bie frühere Schreibart Herrylissöcs. Cellur. III. 6. p. 224. Steph. Byz. s. v. Auf Müngen bes Kaisers Maximus ΠΕΛΝΗΛΙΣΣΕΩΝ. Plinius nennt tie Pletenissus. So der Cod. Par. d. Ptolem. V, 5. Polyb. V. 73, 5, 6. Πεδνηλισσός. Bergl. Cellur. l. c. Schlar und Mela erwähnen sie nicht. Mannert 6, Zh. 2, 2, 116 und Sicker 2. Th. S. 388 segen sie mit Ptolemaos nach Pisibien. Auch Artemiboros (bei Strab. XII, 7, 570) sührt sie unter ben pisibischen Städten auf. 42) Polyb. V. 72, 1 sq. 73. 5 sq. Bergl. V. 40, 7. 48) Strab. 1. c. Pomponius Mela (l, 14) mennt sie als die erste Stadt. Skylax, Peripl. p. 95 Gron. Arrian. I, 27, welcher die Einwohner Siddras nennt. 44) Polyb. V. 73. 3. 4. Daß diese Stadt nache am gediragigen Pisidien lag, erhollt aus Polyb. 1. c.: Iterpress use, od the Unadarie wie inde 5. 4. Day beet con more am georgigen ψηθεία της τόνα από Polyb. 1. c.: Έτεννεῖς μέν, οἱ τῆς Πισιδικῆς τὴν ἐπὲρ Σίδης ὁμεινὴν κατοικοῦντες, κτλ., από Strab. ΧΙΙ, 7, 570: Το μέν οὐν πλέον αὐτῶν (Πισιδῶν) μέρος τὰς ἀκρωρείας τοῦ Ταύρου κατέχει τινὲς δὲ καὶ ὑπὲρ Σίδης καὶ ἀσπένδου, Παμφυλικών πόλεων, κατέχουσι, γεώλοφα χωρία, ελαιόφυτα πάντα zil. und aus Lie, XXXV, 13 ad Pisidas, qui circa Sidam incolunt, est profectus. Bergl. XXXVII, 23. Paus. VIII, 28, 2 Zosimus V, 16. Daher ift die Diftanz von Side die Difidien auf ber Karte von Mannert (6. Ih. 2) ju groß und Pifibien mut fich weiter nach bem Meere hinab erstreckt haben. Gbenfo unrichtig ift die Lage von Ribpra, welche an die Rufte gebort. Liv. XXXV, 48: Dextrum cornu Sidonios et Tyrios, sinistrum Aradios, et ex Pamphylia Sidetas tenere, quas gentes nullae unquam nec arte nec virtute navali aequassent. Mela 1, 15. 46) Arrian. I. 26.

na) bei Sestini mit der Umschrift SIAHTΩN (NCΩ-KOPΩN) und verschiedenen auf Spiele sich beziehenden Beichen (Palme, Urne, Lorbeer, Bictoria) ??).

In Die Rabe von Gibe fest Strabon Die Rufte von Klein-Ribyra (Kisvourov napakla rov juxpov), welche von bem Ptolemaos und einigen Reuern ju bem rauben Kilifien gerechnet wird. Sierauf nennt Strabon ben Flug Melas und ben an beffen Dun: bung liegenden Unterplat ( \$\vec{vqoquos}\), und bann bie Stadt Ptolemais, welche einige ebenfalls in bas Gesbiet bes rauhen Rilifien als westliche Grengstadt an Pamphylien verfegen 46). Sier nun ziehet Strabon bie offliche Grenze von Pamphylien und nennt Korafefion als Grengftabt von bem rauben Rilifien, welche Stadt von Stylar noch zu Pamphylien geschlagen, und ber Fluß Melas als Grenze bestimmt wird "). Korakesion batte während des Krieges der Romer mit Untiochus M. von Sprien diesem die Thore verschlossen und wurde von ihm belagert 100). Auch Seleutia wird von Einigen ju Pamphylien gezogen, von Andern ju Pifidien "). Etenna aber barf nicht mit Cellarius aus Pifidien nach Pamphylien verlegt werben 32). Außerbem werben noch als problematifche Stabte Pamphyliens Jobia, Gubofia, Enllene und Enrna (wenn biefe nicht ibentisch mit bem oben erwähnten Lyrneffos) an ber westlichen Grenze Lyfiens genannt 53). Bosimus rechnet gegen alle alten Geographen auch Selge zu Pamphylien, was nur aus ber fpatern Provingverschmelgung, nach welcher Difibien zu Pamphylien geborte, erflarbar ift 34). Go baben

47) Spanheim, de us, et pr. n. p. 879. Eckhel, D. Num. P. I. Vol. III, 44, 161. Sestini, Descript, num. vet. (Lips. 1796.) p. 392. 393. Plin. V, 27. Dazu Harduin. Cellar. Not. orb. ant. III, 6, 222. Wessel. not. ad Hierocl. p. 682. Mannert 6. Th. 2, 2. 123. Eine andere Münze, die Baillant besesen, mit dem Kopf des Elozabal in einem Lorderfranze und der Umschrift CLAH. NEQKOPOC. O.AYMIILA. OIKOYMEN ist school on Mathyeder (Allgem. Enc. III, 3. S. 327) angesührt worden. Im zweiten constantinischen Soncilium erscheint Side als Hauptstadt der gweiten. Wessel. ad Hierocl. 1. c. Side und Aspendos betrieb den Öldau. Eustalh. ad Dion. Per. 852. p. 265. T. I. B. 48) Strah. XIV. 4, 667. Stylar (Peripl. p. 95. Gron.) nennt Kibyra als Stadt in Pamphylien an der Grenze von Kilisten. Und Sidser (alt. Geogr. 2. Th. S. 400) sest dieselbe in die Cilicia aspera. Als Sastelle werden hier noch Anaxion, Auga und Kyberna (vielleicht identisch mit Kibyra) genannt. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 122. 3u unterscheiden daß große Kibyra in Gr.-Phrygien. Liv. XXXVIII, 14. 15. Hier ist die phrygsschen, wie aus den benachbarten agri Sindensium hetvorgeht. Bergl. Cic. ad Att. V, 21. Tacit. Ann. IV, 13. Plin. V, 29. Polyb. XXX, 5. 14. 49) Strab. 1. c. Skylaw Peripl. p. 95. Grom. Bergl. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 121. 50) Liv. XXXIII, 20. 51) Bergl. Eckhel. D. Num. P. I. Vol. III, 14. Cellar. Not. orb. ant. III, 6. p. 225. Sidter alt. Geogr. 2. Th. S. 390. Seleutia wird vom Periplus 100 Stadien von Side geset. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 124. 52) Not. orb. ant. 1. c. Polyb. V, 73, 3. Die Etenner stellen hier 8,000 Higher in Selb, und hatten bemnach gewiß unter den Seleuciden den mächtigsten Staat in Pistien nächts Seige. 53) Bergl. Sidter a. a. D. 2. Th. S. 391. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 411. 54) Zosimus V, 15, 15. p. 265 (corp. scr. hist. Byz.): The Shype oleken scaat in Pistien nächts Seige. 53) Bergl. Sidter a. a. D. 2. Th. S. 391. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 431. 54) Zosimus V, 15, 15. p. 265 (corp. scr. hist. Byz.):

wir mit Strabon Pamphylien von Oft nach Beft burch: wandert und geben gur Geschichte bes Lanbes über.

§. 2. Gefdichte, Gulte, Inftitute, Mun-gen, Berfaffung, Sprache. Uber alles biefes ton: nen und muffen wir uns bier furg faffen, ba wir im Gangen nur gerftreute und felten fur eine langere Periobe ber Geschichte gufammenhangenbe Rotigen gu verbinden haben. In ber beroifchen Beit ift Pamphylien fur uns ein unfruchtbarer, ber Trabition gufolge nur burch einige hellenische Sproglinge verebelter Baum. Bahrend ber claffischen Beit ber Bellenen webet ber Beift ber politi= fchen Gefchichte nur felten in biefen Regionen. Beruh= rungen bringen bie Buge ber Perfertonige und ihre Gatrapen. Dehr geschichtliches Intereffe erhalten biefe Staaten auf ber weiten Beerfahrt Mleranber's b. Gr., noch mehr unter ber Berrichaft ber Geleuciben, bann unter bem Ginfluffe ber Romer, und endlich finden wir bier mit bem Eintritt und ber Berbreitung ber driftlichen Religion nicht felten Schauplage wichtiger Greigniffe. Uberhaupt hatte fich in ber fpatern Beit (und fchon feit Mlerander beginnend) die geschichtliche Bewegung bes helleniichen Lebens vielfach nach bem bellenisirten Aleinaffen bingezogen und unter ben fruber balb barbarifchen Staaten erhoben fich nicht wenige machtig und glangenb und brachten es zu einer boben Stufe in ber Gultur, wie 3. B. Zarfos in Rilifien, von welcher Stadt Gtrabon berichtet, daß fich die Bewohner berfelben mit fol= chem Eifer auf die Philofophie und die gesammte encyflopabifche Bilbung gelegt haben, bag felbft Uthen, Alexandria und jebe andere Stadt mit Philosophenichu-Ien hinter ihr gurudgeblieben feien 46).

In Betreff der altesten Bewohner Pamphyliens geht die uns überlieferte Kunde (abgesehen von einigen mythischen Angaben) nicht über die Zeit des troischen Krieges zurück. Herodot und mit ihm viele Spätere berichten, wie schon oben angegeben, daß die Pamphyler von Bellenen abstammen, welche nach Ilions Eroberung auf der Rücksehr zerstreut unter des Amphilochus und Kalchas Führung hier gelandet und sich angesiedelt hatten 16. Diese

λόφου χειμένη). Das Pradicat πολίχνη zeigt, daß diese Stadt in der spätern Zeit sehr ihre Bedeutung verloren hatte. Oder sollte hier eine von der pisibischen ganz verschiedene kleine Stadt versstanden werden? Eine solche wird aber nirgends erwähnt, und die neuern Geographen gedenken der Stelle des Zosimus nicht. Um so auffallender ist, daß Selge noch im 3. Jahrh. n. Shr. als eigner Staat genannt wird, welcher einen Daussen eingewanderter Gothen schlagen konnte. Bergl. Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 118. Stradon (XII, 7, 570) bemerkt, daß Selge einst disungsandgoc gewessen sei. iber ihre Tapserkeit und ihren Muth Polyd. V. 76. über Magidos (Mayidan nöhre, dei Plin. und Ptolem. Matylos) ber Mierokles 679 Wess. und in den Goncilien vergl. Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 128. Nach der spätern Provinzeneintheilung erstreckte sich auch das Gebiet Milyas nach Pamphylien dinein, Mannert a. a. D. S. 141. Nach Derodot (I. 173) hießen die Milyer früher Zödung. Livius scheint auch Termessus und Kinda in Pisibien zu Pamphylien zu ziehen; XXXVIII, 15. Bergl. Strab. XIV, 3, 666.

55) Strab. XIV, 5, 673. Bergl. Xenoph. Anab. I, 2, 23. 56) Herod. VII, 91. Bergl. III, 91 über Amphilochos. Kalchas wird auch Gründer von Selge genannt bei Strab. XII, 7, 570.

mit nachziehenben Troiern vereinigt, gaben, wie es beifit, bem Lanbe als ein gemischtes Bolt ben Namen. Stra-bon fügt hingu, bie meisten von ihnen feien bier geblieben, Andere haben sich wiederum in verschiedener Richtung nach andern Landern hin gewendet. Nach der Darffellung des Kallinos (bei Strabon) aber hatte Kalchas fein Leben zu Klaros beschlossen, und sein Bolk war mit Mopsos über ben Tauros gegangen, und hatte sich theils in Pamphylien niedergelassen, theils nach Kilikien und Sprien bis nach Phonifien bin zerftreut "). Bie viel Gewicht hiftorifche Forschung auf biese Trabition gu legen bat, lagt fich fchwerlich bestimmen. Berschmaben aber burfen wir biefelbe fchen beshalb nicht, weil Beros bot, Strabon, Paufanias und andere Schriftsteller bes Alterthums fich felbft mit folder Runbe begnugen muß: ten und feinen anderweitigen Bericht gu erftatten vermochten. Much muß fcon bie Lage biefes Ruftenlanbes auf bie Bermuthung fuhren, bag bier ichon fruh bon naben ober fernen, Schiffabrt treibenben ober auf neue Grundungen ausgehenden Bolfern Unfiedelungen ftattge= funden baben. Die mit Lyfien in vielfacher wechfelfeiti= ger Beziehung ftebenbe Infel Rreta, ferner Rhobos und Ropros waren (nachft bem Ruftenlande von Myfien bis Lufien berab) bie nachsten Puntte, von wo aus Pamphylien Coloniften erhalten fonnte, Die vermittelnben Bruden, burch welche es mit hellenen in Beruhrung fommen mußte 18). Gewiß ging die Einwirkung von Kreta und Rhobus auf biefe afiatischen Rusten in man: cher Beziehung auch auf Pamphylien über 59). Die zu ihrer Beit blubenbe und machtige Stadt Aspendos wird eine Colonie ber Urgeier genannt. Bielleicht feinem ber althellenischen Staaten merben fo viele Grunbungen in Kleinasien beigelegt, als Argos, über beren geschicht-liches Berhaltniß D. Muller seine Unsicht (zwar nicht mit vollständigen Beweisen, aber boch nach leitenden Spuren) babin ausgesprochen bat, bag man alle jene Stabte fir Colonien ber Rhobier halten muffe, welche aber nach einer haufig vorfommenden Form ber Colonienfuhrung, im Namen ber Metropolis Urgos, und unter ben Auspicien graibifder Gotter und Beroen geführt feien 60). Gibe war, wie es beißt, eine Colonie von bem aolischen Rome. Diefe Moler brauchten blos eine fuboftliche Ruftenfahrt gu unternehmen, um an Pamphylia's Rufte gu lanben, und felbft meeranwohnenbe Geemanner fuchten fich gewiß ben beften Safenplat aus, baber auch Gibe bie befte Sa=

fenstabt nachst Phafelis. Alfo erscheinen, abgesehen von jenem Berichte bes Berobot über Umphilochos und Cols chos, bie zwei bebeutenbften Stabte Pamphpliens als hellenische Grundungen. Uhnliche Berhaltniffe bietet bas benachbarte Lyfien und bas ofilich angrengenbe Kilifien bar. Die homerische Gage lagt ichon in alter Beit lofis fche Konige, Glautos und Garpebon, als Enfel bes Gifuphiben Bellerophontes ericheinen, jenen als Gobn bes Sippolochos, Carpeton als Sprogling ber Laobameia "). Diomebes und Glaufos bei homer als feinbliche Streis ter einander entgegentretend, erfennen fich, ber Gaftfreund: fchaft ihrer Großvater gebentenb, und geben friedlich von einander 62). Eine andere noch weiter gurudgebenbe Sage lagt ben Entos, Cobn bes Panbion, von feinem Bruber Algeus aus Uthen vertrieben, in Diefe Begend fommen, beren Bewohner, wie es beißt, nach ihm Enfier genannt wurden 63). Uber die Unfiebelungen ber Kreter in Lotien hat bereits Boed ausführlich gehandelt "), obwol eine evibente, flare und beftimmte Entwickelung biefer und abn= licher Berbaltniffe auf bem Bege hiftorifcher Forfchung nicht in jeder Beziehung moglich ift, und viele Berknupfungspuntte ber Combination überlaffen werben muffen. 2018 Colonien ber Samier im benachbarten Rilikien bezeichs net Pomponius Dela Celenberis und Ragibos, Strabon als Grundung ber Latoner Gelge in Pifibien "). Gewiß hatte Pampholien, wie Rarien, Lufien, Rilifien, vorguglich Unfiebler borifchen Stammes erhalten 66). Unberes bierher Geboriges übergeben wir, um une nicht in bie weit verzweigte Geschichte ber Colonien an ber Rufte Rleinafiens zu verlieren, und wenden uns zur Darftel-lung ber wichtigften biftorifchen Ereigniffe, mit welchen bie Gefchichte Pamphpliens verflochten ift.

Als die erste große historische Begebenheit, an welcher die Pamphyler theilnehmend auftreten, erscheint uns das feindliche Zusammenstoßen der vereinten asiatischen Bolköstämme mit den europäischen Hellenen auf der großen Geersahrt des Terres, bei welcher die Pamphyler die persische Flotte mit 30, ihre westlichen Nachbarn, die Lyfier, mit 50, die ostlich grenzenden Kilikier mit 100 Schissen verstärken 67). Was die Pamphyler hier geleistet, wissen wir nicht, daß sie aber gute Seemanner waren, werden wir in dem Folgenden sehen. Von dieser Zeit an bietet Pamphylien nichts Denkwurdiges für die Geschichte dar die auf Alexander den Großen. Dieser kam auf sein

Bergl. Strab. XIV, 4, 668. Paus. VII, S, 4. Conon. Narrat. 6. Eustath. ad Dion. Per. v. 854. T. I. p. 265. Bernh.

<sup>57)</sup> Strab. XIV, 668. 58) über die Kreter und Lyfier Hoed, Kreta II, 4. S. 329 fg. 59) Paufanias (VII, 3, 4) berichtet über Erritora im gemeinschaftlichen Besis der Kreter, Lyfier, Karer und Pamphyler Folgendes: Έχόντων δε αδιην όμοῦ τοῖς Κρησί Αυχίων χαι Καρών τε και Παμφύλων, Αυχίων μεν χαιά συγγένειαν την Κοητών (χαι γὰρ οἱ Αύχιοι τὸ ἀρχαϊόν εἰσιν ἐχ Κρήτης, οἱ Σαρπηδόνι όμοῦ ἔψυγον), Καρών δὲ χαιὰ φιλίαν ἐχ παλαιοῦ πρὸς Μίνω, Παμ φύλων δέ, οῖι γένους μέτεστιν Ἑλληνιχοῦ χαὶ τούτοις (εἰσι γὰρ δη χαι οἱ Πάμφυλοι τῶν μετὰ ἄλωσιν Ἰλίου πλανηθέντων σὺν Κάλχοντι), τούτων τῶν χατειλεγμένων ἐχόντων Ἐρυθράς χτλ. 60) D. Müller, Dot. I. S. 112. 113.

<sup>61)</sup> II. VI, 151. Hoeck, Kreta II, 328 fg. 62) II. VI, 215 sq. Hoeck, Kreta a. a. D. 63) Merod. I, 173. Hoeck a. a. D. S. 329. 64) Kreta II, 4. S. 328 fg. 65) Pomp. Mela I. 13. Strab. XII, 7, 571. 66) Bergt. Knoul-Rochette, Colon. Gr. T. III. p. 156. D. Müller, Dor. II. S. 106. Hoeck, Kreta II, 4. S. 354 fg. 67) Merod. VII, 91. Watten fice auch schon zur Flotte bes Darius Schiffe stelen müssen, zumal da die Bereinigung der Landmacht mit berselden in dem nahen Kilifien stattsand. Derodot (VI, 95) redet nur im Allgemeinen von den tributbaren Staaten, welche Schiffe zu stellen hatten. Bevor Pamphylien an Persien kam, gehörtt es zum Keiche des Kross, Herod. I, 28. Unter Darius betrugen die Einkünste von den Ionern, Magneten in Assen, Koern, Milvern und Pamphylern 400 Talent Silber, Herod. III. 90.

nem Buge auch nach Lofien und Pamphylien, um fich ber Rufte zu bemachtigen und die feindliche Flotte unschablich au machen 66). Phafelis und andere Intifche Stabte fchich: ten an ihn Gefandte ab, welchen er ben Befehl ertheilte, ihre Stabte feinen Abgeordneten zu übergeben, mas auch gefchah 69). Bon Phafelis aus fandte er einen Theil feines heeres über die Gebirge nach Perge, mabrent er mit bem andern am Ufer bingog. Mis er von Perge aufbrach, famen bevollmachtigte Gefanbte ber Uspendier und übergaben ihm ihre Stadt, mit ber Bitte, feine Befahung hinein zu verlegen. Ihre Bitte wurde genehmigt, jeboch follten fie 50 Talent gablen und bie Roffe ausliefern, welche fie als Tribut fur ben perfifchen Ronig ernahrten. Sie verfprachen bies und entfernten fich. Alexander wandte fich nun nach Gibe, ließ bier eine Befagung gurud und gelangte nach Gyllion, einem festen und mit einer Befa-gung versehenen Orte. 2015 er biefen nicht auf ben ersten Angriff ju nehmen vermochte und zugleich bie Rachricht erhielt, bag bie Aspendier bie ihnen gemachte Bedingung nicht erfullt, fondern ben Seinigen bie Thore verschloffen und bie Mauern bergeftellt batten, marfchirte er auf 26: penbos los. 2116 er fich bes tiefer liegenben Theiles ber Stadt bemachtigt und nun bie Uspendier auf ihren Soben einschloß, fam von ihnen eine zweite Gefanbtichaft und erbot fich jur Erfullung ber genannten Bedingung. 211: lein ber Ronig foberte nun bie Ungefebenften als Beifeln, biefelben Roffe und 100 Talent. Außerbem follten fie feinem Satrapen unterthanig fein, ben Makeboniern einen jabrlichen Eribut gablen und fich feiner Entscheidung megen einiger an fich geriffenen benachbarten ganbereien un= terwerfen. Rachbem fie biefes alles jugeftanben, ging er nach Perge jurud und wandte fich von hier nach Phrygien 70). Rach Meranber's Tobe wurden Phrygien, Ly= tien, Pamphylien als eine Satrapie bem Untigonos gegeben. Geit jener Beit wurden besonders unter ben Geleuciden die Ruftenlander Lyfien, Pamphylien und Rilifien mehrmals zum Schauplate friegerifcher Greigniffe. Much brachte ber Parteigeift wechfelseitige Befehbungen einzelner Staaten gegen einander hervor, wie bie Belagerung ber Stadt Pednelissos von den pisibischen Selgiern. So wa-ren Uspendos und Side gegen einander feindlich gefinnt 71). Wir konnen auf die Berührungen der pamphylischen Stadte wahrend biefer wechfelfeitigen fleinern und großern Rampfe (geführt von Seleucus, Antiochos, Ptolemaos, Kaffander, Lysimachos) feineswegs eingehen, auch gewähren sie im Ganzen wenig Interesse und verweisen baber auf die Darftellung des Polybios 72). hierauf brach der Krieg ber Romer mit Untiochos bem Großen aus, in welchem bie Pamphyler, wie die Lufier, Pifibier und Rilifier, mit bem Beere bes Untiochos vereinigt waren. Gie geborten Bu den leichtern Truppen und waren nach Urt ber Kreter bewaffnet 73). Hannibal, welcher von bem Untiochos

nach Sprien geschicht worben war, um neue Schiffe aus Phonifien und Kilifien berbeiguschaffen, murbe von ben Rhobiern an ber Rufte Pamphyliens eingeschloffen?"). Im Friebensvertrage mußte Untiochos alle Lander Diesseit bes Tauros abtreten. Lufien und Rarien erhielten Die Rho: bier, Die übrigen ganber großtentheils Gumenes. Dams phylien blieb bemnach bem Untiochos, bis es gur romi: fchen Proving wurde. 3m 3. ber Stadt 583 (a. Ch. 169) tommen pampholifche Gefandte nach Rom und bring gen eine golbene Krone (20,000 Philippei betragend) in bie Curie, und bitten um bie Erlaubnif, Diefelbe in ber Gella bes Jupiter opt. max. nieberlegen und im Capito: lium opfern zu durfen. Es wurde ihnen gestattet und zugleich ein Geschenk gereicht. Auch die Freundschaft wurde mit ihnen erneuert (Liv. XL, 14). Auch im Kriege mit Mithribates war Pamphylien betheiligt, welches ber Konig, sowie Lufien, an sich gezogen hatte (Appian. de bell. Mithr. c. 20) 75). Spaterhin wurde Pamphylien wie-ber im Seerauberfriege berührt. Phaselis und Korafesion wurden als betheiligte Bufluchtsorte ber Geerauber von P. Gervilius Isauricus mit Gewalt genommen und zersftort 76). Auch Pompejus war als Felbherr im Kriege ges gen bie Seerauber in Pamphylien, als die Gefandten ber Rreter zu ihm kamen ?"). Wir gebenken bier nur noch ber unter ber Kaiferherrichaft in Rleinaffen überhaupt eingerichteten Conventus juridici, welche Plinius mit ben ju ihnen gehorenden Stabten und Bolfern aufführt und übergehen die wenigen fehr vereinzelten politischen Ereigniffe noch fpaterer Beit, welche fich auf Pamphylien begieben ober baffelbe meniaftens berühren. Uber biefe fpatere Gefchichte geben die byzantinischen Siftorifer, befonbers Bofimus, Mustunft, obgleich in Beziehung auf Pamphylien nur in zerftreuten Motigen 78).

Eulte, Institute, Sitten. Wir sinden in Pamphylien, sowie in den angrenzenden Ländern, die meisten der hellenischen Nationalgottheiten verehrt. Zu Perge war ein berühmter Tempel der Artemis, zu Side ein ebenso berühmter der Athene. Besonders veranschaulichen die Gepräge pamphylischer Münzen die hier verehrten Gottheiten. Auf Münzen des Domitianus APTEMIA. II-PFAIAC. Diana mit einer Luna an der Schulter, mit hochgehaltenem Pfeil und gespanntem Bogen. Auf Münzen des Caracalla II-PFAIAN mit dem Bildnisse der Artemis?). Auf attalischen Münzen ATTAAEQN mit dem behelm-

<sup>68)</sup> Arrian. Exp. Al. I, 24. 69) Arrian. I, c. 25. 70)
Arrian. I. c. 26. 27. 71) Polyb. V, 72—77. Appian. de
reb. Syriac. c. 53. p. 614. Schweigh. Vol. I. 72) Polyb. V.
de reb. Syriac. c. 40—87. 73) Appian. de reb. Syr. c. 32.
p. 584. Schweigh. Vol. I. Auch mit ber Flotte bes Untiochos
waren die Schiffe der Sibeten vereinigt, Liv. XXXV, 48.

<sup>74)</sup> Appian. de reb. Syr. c. 22, 35. p. 567. Schweigh. c. 28. p. 576. Bergl. überbaupt über diesen ganzen Krieg Appian. de reb. Syr. und Liv. lib. XXXV—XXXVII. 75) Liv. XXXVII. 55. 56. Auch En. Mansius, der Nachfolger des Euc. Scipio, kam mit seinem Heere nach Pamphylien, und defreite die belagerten Issiondenser. Liv. XXXVIII, 15. Es heißt hier: Termesso pacem dedit, quinquaginta talentis argenti acceptis, item Aspendiis, ceterisque Pamphyliae populis. 76) Cic. in Verr. Act. II, 4, 10. Eutrop. VI, 3. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 132 fg. 77) Cic. pro leg. Manil. c. 12. 78) Bergl. Zosimus V, 14—16. p. 265 sq. Corp. script. hist. Byzant. Mannert a. a. D. S. 118. 79) Sestini Descript. Num. vet. p. 390. 391. Kallimachos (Hymn. in Dian. 187) nennt Perge als Lieblingsort der Artemis. Die Tempel sind schon oben etwähnt worden.

nige der Perfer tributbar geworden, wurden natürlich Satrapen eingeset. Alerander sand die pisioschen und pamphylischen Städte als kleine unabhängige Republiken. Die auf den Gebirgen wohnenden Pisioier beunruhigten die umliegende Gegend häusig durch räuberische Einfälle. Allerander setze Dynasten ein; ebenso die spätern Seleuciden. Allein das Ansehen derselben und ihre Macht war nicht eben sehr groß. Die Fsauri, ein Zweig der Pisioier, ermordeten einen solchen. Auch dem Kriege der Kömer mit Antiochos dem Großen sinden wir ein freundschaftliches Verhältniß (amieitia) zwischen Rom und Pamphylien, welches durch Gesandte und Seschenke erneuert wird. Späterhin trat das Provinzialverhältniß ein, und unter den Kaisern gehörte natürlich Pamphylien zu einem der Conventus juridiei.

Uber bie Sprache ber Pamphyler lagt fich auch nur Beniges fagen. Rach einem von Arrianus überlieferten Berichte follen bie ersten Colonisten aus bem ablischen Rome, als fie bier ans Land gestiegen, um sich baselbft nieberzulaffen, fofort die hellenische Sprache vergeffen und eine gang befonbere barbarifche, von ber ber benachbarten Barbaren verschiedene, fruber gar nicht eriffirenbe, gefprochen haben, wie schon oben bemerkt wurde '). Diefe Gage tonnte man wol leicht erflaren. Die vielfache Berührung mit den umwohnenden Barbaren (und wol auch mit an= landenden Fremden) mochte schnell und nachbrucklich auf bie Mutterfprache einwirken und biefe theils guructoran= gen, theils umgeftalten ober verunftalten, fobag aus beis ben ein gang befonderer Dialeft hervorging. Diefer mochte nun ben Bellenen um fo unverftanblicher erfcheinen, als bet dolische Dialekt an sich schon von bem ionischen und bo-rischen verschieden war. Die Mundart ber Sideten war also wol eine aus hellenischen und barbarischen Bestandtheilen gemischte. Ein abnliches Berhaltniß mochte in ber Sprache ber Uspendier und ber übrigen Pamphyler fatt: finden. Und nicht viel anders fand es wol in bem benachbarten Enfien 6). (Johann Heinrich Krause.)

PAMPHYLUS (Maugrdog), Sohn bes Agimios und Bruder bes Dymas, König der Dorier am Pindos, welcher sich dem Zuge der Herakliden in den Peloponnes anschloß; s. Pind. Pyth. I. 61. cum Scholl. et Intpp. Apollod. II, 8, 3. Bon ihm erhielt der dorische Stamm der Pamphyler, vom Dymas der der Dymanen, vom Hyllos der der Hylleer den Namen; s. Müller, Dor. I. S. 28 sa. (Schneidewin.)

PAMPIGNY, Pfarrborf von 380 Einwohnern im eibsgenöfsischen Canton Babt im Bezirke Coffonan, am Flußchen Beiron, bas sich in die Benoge ergießt. Es bilbete bis zum I. 1798 eine kleine herrschaft, die unter

ber Landvoigtei Morges stand. Das Schloß zeichnet sich burch seine schone Lage aus. In der Nähe des Dorfes ist eine eisenhaltige Quelle. (Escher.)

PAMPILHOSA, Billa im portugief. Correiçao be Thomar, Provinz Estremadura, ist 34 engl. Meilen von Thomar entfernt und hat 450 Haufer und 2300 Einw.

(Fischer.)

PAMPINIFORMIS PLEXUS nennt man bie neßförmigen Berästelungen der Vena spermatica, welche
beim Manne vom hoden bis zum Bauchringe die Arterien des Samenstranges umgeben und begleiten (Plexus
venosus testis et funiculi spermatici); bei der Frau
aber auf dieselbe Beise sich um die Ovarien herumziehen
(Plexus venosus pampinisormis ovarii). (Rosenbaum.)

PAMPLEGIE ift die allgemeine gabmung jum Unterschiede von der halbseitigen oder der hemiplegie.

(Rosenbaum.)

PAMPLETHES wurde eine Pflastermasse genannt, welche, aus einer Menge Ingredienzen bestehend, besonders zur Auflösung von Knochen- und Drüsengeschwülsten benutt ward, und bessen Beschreibung Paul von Agina (Lib. VII. c. 17) gibt. Es wurde besonders Iinnober und Grünspan zu seiner Bereitung genommen.

(Rosenbaum.)

PAMPLONA. 1) P., Pampelona, Pampeluna, lat. Pompejopolis (Br. 42° 49′ 57″; £. 16° 0′ 17″), Ciubabe und Sauptftadt ber fpanifchen Proving Navarra, liegt 78 engl. Meilen von Garagoffa und 172 Meilen bon Mabrid entfernt, theils auf einer fleinen Unbobe, theils in einer weiten und fruchtbaren Ebene, welche ben Namen Cuenca fuhrt, am Fuße ber Pyrenden und am Urga, über welchen bier eine Brude geschlagen ift, und wird in geringer Entfernung rings von hoben Bergen ein: geschloffen. Gie ift ber Gig bes Bicefonigs, welcher ein altes unbefestigtes Schloß auf einer Unbobe bei ber Stadt bewohnt, bes Rathes von Navarra, ber Provinzialdeputa: tion, einer Rechnungsfammer und eines Bischofs, welcher unter bem Erzbischofe von Navarra fteht und 28,000 Dufaten Ginfunfte bat. Die Ginwohner ruhmen fich, Die erften Chriften in Spanien gewesen zu fein und ben erften Bischof gehabt zu haben. Steht nun gleich beibes noch bahin, so ist boch so viel gewiß, daß bas hiesige Bisthum eines der altesten im Lande ist, welches gleich nach Bertreibung ber Mauren wiederhergeftellt wurde. Bei ber Kathedrale, außer welcher es noch drei Pfarrfirchen gibt, befinden fich zwei Domcapitel, von denen bas eine zwolf Burdentrager, ebenso viel Domherren und 44 Praben-barien und Kaplane ernahrt. Die im 3. 1608 gegrun= bete Universität ist jest zu einem Collegium herabgesun-fen. Es gibt hier neun Monchs und zwei Ronnenklo-fter, vier hospitaler, 1632 Saufer und 14,000, nach Balbi 15,000 Ginm. Die Stadt, welche mit Mauern und Ballen umgeben ift und außerbem burch ein in ihr befindliches Caftell vertheibigt wirb, hat enge und fchlecht= gebaute Strafen, bie jeboch febr reinlich gehalten werben, und unter welchen fich bie, welche gu ben Stiergefechten bient, burch icone Saufer auszeichnet. Der Sanbel ber

Ler. gebanbelt, wo er mahrscheinlich auch Sibe als Colonie berührt hatte. Fragm. p. 256. Tauchn.

<sup>99)</sup> Arrian. 1, 25-27.

<sup>1)</sup> Polyb. V, 40, 7. 2) Mannert 6. Th. 2, 2, S. 116. S) Liv. XLIV, 14. 4) Bergt. Mannert a. a. D. S. 118. 5) Arrian. Exp. Al. I, 26. 6) Bergt. Soed, Kreta II, 4. S. 346 fa.

entfernt in einer fruchtbaren Gegend und bat eine Guc curfalfirche, 400 Saufer und 2277 Ginm., welche neun Sahrmarfte unterhalten. (Nach Erpilly und Barbi= (Fischer.)

PAMPTICOUGHS. Diefen Ramen führt ein Stamm ber freien Indianer Mordamerita's. (Fischer.)

PAMUNKY, 1) Fluß im nordameritanischen Freistaate Birginia, welcher burch seine Bereinigung mit bem Mattapony ben Pork bilbet. 2) In ber zu bem genannsten Staate geborigen Grafschaft King-Williams, in welchem fich einige Refte ber Powhattansindianer erhalten bas (Fischer.)

Pampus, f. Y. Pamylia, f. Paamyles. Pan, 1) Mythologie f. am Ende bes Buchstabens. PAN, 2) ein fast in allen flawischen Sprachen gebrauchliches Bort, entspricht bem allgemeinen Begriff bes teutschen herr. In biefer Bedeutung ift es im polnischen noch heutzutage vorzugsweise im Gebrauche, nur bag man es ben Eigennamen und Burben haufiger als unser herr vorzusehen pflegt. Man sagt 3. B. pan robie, er ist sein eigner herr; pan Bog, Gott ber herr. Daneben hat es aber auch, wie das teutsche Herr, den Nebenbegriff: der Herr, im Gegensaße des Dieners, der Vornehme, Reiche, im Gegensaße des Armen. So heißt es in einem polnisch-westpreußischen Sprüchwort: Ja pan i ty pan a kro z nas będzie swinie part, ich bin Herr, und du bist Herr, wer aber von uns wird die Schweine hüten? pan dobry za oyca stoi, ein guter Herr pertritt Vaters Stelle: adv sie von sins den herr vertritt Baters Stelle; qdy sie pan smieje i dwor wesoly, wenn ber herr lacht, ift auch bie Dienerschaft pergnugt; panowie jak chcą, ubodzy jak mogą, bie Berren, wie fie wollen, die Urmen, wie fie tonnen. Siermit hangt bann ber Begriff bes herrichens, ber Berrsichaft panstwo überhaupt zusammen, weshalb bas Wort fcon febr fruh fast bei allen Glawen auch eine politische Bebeutung erhielt. In ber alteften Beit tritt biefe nur in einer Bufammenfehung, namlich in Zupan, bervor. Bei allen hinterfarpathischen und bon biefen abstammenben Slawen wird biefes Umtes ober biefer Burbe mit bem Begriffe des Borftandes und Richters eines bestimmten Landbistricts erwähnt. Schon Constantin Porphyrogen, (de adm. imp. IX. c. 29) kennt basselbe bei den Slawen: Principes vero hae gentes non habent praeter Zuppanos senes, quemadmodum etiam reliqui Zlaborum populi, und Bilhelmus Tyrius (XX, 4) fagt, bağ bas Umt ber Bupane bei ben Clawen allgemein fei, und bag bie Zupani bem Begriffe ber seniores entspraden. Das ungrifche Ispan, woraus bas teutsche Befpan, Gefpanschaft (comitatus im Mittelalter) entftanben ift, muß auf benfelben Stamm gurudgeführt werben. Gleiches gilt von bem Ban ber Gubflawen, von ber Juppa (comitatus) in Illyrien, wie benn auch bei ben Bobmen und ben Clawen an ber Elbe und Dber bas Bortommen ber Bupane und Bupanien unbestritten fest ftebt. In Polen bagegen ift bie Sache mehr als zweifelhaft. In ben alten Schriftstellern Gallus, Rablubet, Boguph ic. geschieht ihrer niemals Ermahnung, und ebenfo wenig

I. Encoel, b. B. u. R. Dritte Section. X.

fommen fie in Urfunden bis jum 14. Jahrh. bor, meshalb benn auch bie Bemerfung von Banbtfie (in feinen Rozmaitośći naukowe. III. p. 27), daß ber Titel ca-stellanus und Starost ben des Zupan verdrangt habe, gu bezweifeln fein mochte, ba wir ja in fchlefischen Ur= funden neben ben castellani auch zuppani erwähnt finben. Dur in ben masovischen Statuten aus bem 14. Sabrb. werben supparii als eine Urt von Unterrichter erwähnt. Cf. Bandtkie, Jus Polonicum p. 427. 459.

Mit ber fpatern Entwickelung ber Stanbeunterschiebe in Polen erhielt aber auch bier bas Bort pan, panowie, eine technisch politische Bebeutung. Wir lernen aus der Ubersehung ber Statuten Rasimir bes Großen , welche in bie Jahre 1449 und 1503 fallt, daß man in jener Zeit un-ter panowie die barones des Landes verstand und ih-nen den übrigen Abel als Ziemianinie (eigentlich Landbewohner) entgegensette. Cf. Lelewel, Historyczne pomniki jezgka i uchwal polskich i mazowieckich (Wilno 1824) an mehren Stellen. Uhnliches fand auch in Bohmen um biefelbe Zeit statt. Aus biefer Bebeutung panowie fur Burbentrager, hohen Abel (b. h. nicht burch Geburt, sondern burch bas Umt erworbenen) fchreibt fich benn auch ber fcon im 15. Sahrh, vorfommenbe und noch heutzutage ubliche Gebrauch ber, bie Palatine ber verschiedenen ganbichaften furzweg nur pan Krakowski, Lubelski c. t. d. zu nennen. Ja felbst schon im 13. Jahrh. wird ber Kastellan von Stolpe in Pommerellen, in einer Urfunde vom 3. 1287 bei Safen, Gefchichte von Roslin, S. 19 Pane Swenze castillan genannt, woraus man schliegen tonnte, bag um biefe Beit schon pan ber nationale Musbrud fur comes gewesen ware, welches Bort in Polen niemals ein besonderes Umt be= zeichnete, fondern nur, wie alle Urfunden aus bem 13. Jahrh. beweisen, als ein Titel ben Beamteten überhaupt (barones, nobiles) und andern Ebelleuten beigelegt murbe. Man findet comes castellanus, palatinus, aber auch comes venator, poccamerarius fast in allen Beugenunterschriften ber Urkunden aus dieser Beit, gang ebenso wie in der oben angeführten pan steht. Der Vorzug dieser panowie vor bem übrigen Abel bestand bis ins 15. Jahrh. indessen in nichts anderem, als bag er bie Reichsftanbichaft in gewissem Sinne bes Wortes hatte, b. h. bag bie Konige mit ihnen bie Reichstage hielten, bis bann spater seit ber Mitte bes 15. Jahrh. auch ber übrige Abel burch seine Deputirten, Landboten an benfelben Theil nahm. 3m Übrigen waren und blieben bie panowie und Ziemianie

an personlichen Rechten sich gang gleich. (Roepell.) PANACEA, Haraxeta, die Alles heilende \*); ber Gebrauch, ben man fpater von biefem Borte gemacht, um bamit angeblich Mues beilenbe Silfsmittel arztlicher Runft, und insbefondere folche Urzneien gu bezeichnen, in benen man Beilmittel aller, ober boch ber meiften, Rrantbeiten gefunden zu haben glaubte, bat jenen Ramen im Munde ber Argte bis biefen Mugenblid erhalten.

Bie man überhaupt auf ben Gebanken ber Doglichs

<sup>\*)</sup> Bergt. b. Art. Panakeia.

feit gerathen fonnte, eine Panacee aufzufinden, erflart fich im Grunde leicht. 3war hatte fcon Sippofrates überzeugend gelehrt, bag bas Wefentlichste bes Genefungs: proceffes, wie bes Erfrankungsproceffes auf bem Berhalts niffe ber Krantheitsurfachen beruhe, und bie Beilmittel ber Runft biefen lettern angemeffen fein muffen; woraus - bei ber unenblichen Mannichfaltigfeit bes Berhaltniffes ber in Birtfamfeit tretenben Krantheitsurfachen - von felbft folgte, bag nimmermehr ein Beilmittel alle Rrant: beiten beilen tonne, vielmehr bie taufenbfach verschiebenen Rrantheitefalle nicht blos, fonbern auch bie in fo man: nichfachen Formen auftretenben Rrantheiten an fich, unter verschiebenen Bebingungen bei gleichnamigen Krantheiten bennoch bie Unwendung febr verschiebener, ja einander entgegengeset wirfender Beilmittel erfodern muffen. Aber uber biefes Ergebniß reiner Erfahrung in bas Gebiet ertraumter Möglichkeiten binauszuschweifen, fonnte fo Bie-len, bie ben Sippofrates ber Beit nach folgten, ohne fich feines Beobachtungsgeistes und seiner Unbefangenheit bes Urtheils, ober auch nur seiner Wahrheit bes Charakters ruhmen zu durfen, unmöglich schwer werden und die Leicht= glaubigfeit ber Menge gab überbies bem Gifer reiche Dab: rung, mit welchem, jumal in ben finstern Sabrhunderten, Charlatanerie und Aberglaube — wie mit Goldmacherei, Chiromantie, Refromantie und Uhnlichem - fo auch mit Erfindung und Bereitung von Panaceen fich beschäftigte. Infofern aus Charlatanerie biefer Gifer entfpringt, wird er schwerlich jemals gang erkalten, wenigstens magen wir, in ber Erinnerung an Caglioftro's Lebenselirir, St. Germain's Thee jum langen Leben, Graham's celestial bed und Bermanbtes aus ber neuern und neueften Beit, bas Begentheil nicht gu hoffen. Benn aber bie Panaceen aus Dem Gebiete ber Biffenschaften nicht ganglich verschwin= ben follten, fo mußte ber Begriff berfelben anders bes fimmt werben, und in ber That belegte man auch fcon frubzeitig mit jenem Namen folche Beilmittel, benen man überhaupt eine ausgezeichnete in vielen Fallen hilfreiche, mehr ober weniger an bas Wunderbare grenzende Kraft beimeffen zu durfen glaubte; man unterschied unter biefen Panaceen, die sammtlich in Arzneien bestanden, die einfaden von den zusammengesetten, b. h., von einem Gemisch, als vorzüglich beilkraftig berühmter Arzneien (unter welschen ber Theriat die gepriesenste Panacee ift), und zählte ju ben erftern namentlich Quedfilber und Spiegglang, obwol von beiben nur einzelne Bereitungen burch ben Namen einer Panacee ausgezeichnet wurden. Go trugen ben Ramen Panacea antimonialis mehre Spiefiglans praparate, als Panacea mercurialis wurbe bas milbe falsfaure Quedfilber bezeichnet, als Panacea anglica galt die mit fohlenfaurem Ralte vermischte fohlenfaure Magnefia, die Panacea Glauberi (fcwefelfaures Nas trum) führt noch heute ben Ramen eines Bunberfal-ges ic. — Roch ofter find zu allen Beiten einzelne Fun-Damentalmethoben ber Therapeutif: Die antiphlogistische, gaftrifche ic. von einzelnen Schulen, wenn nicht grabebin Panaceen bei ber Debrgahl ber Krantheiten genannt, boch ben Panaceen gleich gepriefen worden und nahe ber-wandt mit biefem Berfahren ift bie in ben neuesten

Beiten von ben homoopathischen Araten auf bie außerste Spige getriebene Sucht, einzelne Krankheiten burch sogenannte specifische, b. b., ihnen auf eigenthumliche, in ihrem letten Grunde unerforschte Weise entgegenwirkenbe

Mittel beilen zu wollen.

Im Gebiete ber rationellen Urgneiwiffenschaft ftebt aber gegenwartig ber Grundfat feft: Es gibt teine Das naceen, in welcher ber gulet angeführten Bebeutungen biefes Bort auch immer genommen werben mag. Much bie fraftigste und Die vielfachste Unwendung gestattenden Arzneien und Beilmittel überhaupt konnen nicht einmal in ber Mehrzahl ber Krantheitsfalle anwendbar fein, weil bas Befen berfelben ein ju mannichfach verschiedenes ift und bie Eigenthumlichfeit ber vorkommenden Falle noch überdies burch baffelbe feineswegs allein bestimmt wird, bie constitutionellen Berbaltniffe namentlich jeber Krantbeit ein eigenthumliches Geprage aufbruden, welches fur bie Behandlung ber Rrantheit baufig bei weitem entscheibenber ift, als bie Form ber eben vorhandenen Krantheit felbit. Much bem vortrefflichften Beilmittel barf bemnach ber Rame einer Panacee, ber fo leicht gur Uberichagung und un: geitiger Unwendung verleiten tonnte, nie jugeftanden mer-ben. Mus gleichem Grunde barf aber auch feine ber eingelnen Beilmethoben fich ben Rang einer Danacee anma-Ben wollen, und wol ware es nach fo vielen Sabrbunberten bes Errthums, ber auf Ginseitigfeit berubt und in ber Regel nur aufgegeben wurde, um einer anbern, aber gleich einseitigen Unficht, ju bulbigen, und biefe fruber ober fpater mit einer britten nicht minber einseitigen und baber gleich irrthumlichen gu vertauschen, endlich an ber Beit, jeber neuen Schule, welche uns ben Glauben an eis ne jener allgemeinen Beilmethoben, als Panacee auf: bringen will, von Born herein bas Bertrauen auf ihre Wahrheit aufzukundigen; es wurden bann nicht mehr, wie es bisher geschehen, Taufende bon Opfern ben Schulen fallen und bie fernere Geschichte ber Debicin murbe geis gen, daß wir die Bergangenheit als Warnung ju be-nugen nicht verfaumt haben. Konnte bann nicht aber vielleicht den sogenannten specisischen Mitteln der Ruhm ber Panaceen für einzelne Krankheiten als gesichert angefeben werben? Gie haben ihn lange genoffen, fie verbie-nen ihn in ben Augen vieler unwiffenschaftlicher Empirifer noch beute, aber benfenbe Urgte von echter Erfabrung tonnen ihnen biefen Ruhm nicht jugefteben. Gie vertennen nicht, bag es Urgneien gibt, welche bei beftimmten Krantheitsformen, und meiftens auf eine noch nicht hinlanglich erforschte Beife, vorzugeweife haufig bilfreich - werben wie bie China beim Bechfelfieber, ber Schwefel bei ber Rrate und bei Samorrhoidalfrantbeis ten ic., aber fie find boch weit entfernt, biefe Mittel als Panaceen jener Rrantheitsformen angufeben, und noch weiter, ben Grund ber Beilfraft berfelben in einem eis genthumlichen ber bestimmten Krantheit eigens entgegenwirkenben Princip zu fuchen. Gie halten fich vielmehr überzeugt, daß ben Urgneifubstangen bergleichen Principe nicht beiwohnen und ihre Beilfrafte uberall nur einerfeits aus ihrer Ratur und allen Eigenthumlichfeiten bers felben, anbererfeits aus ben Berbaltniffen ber Drganismen,

mit benen fie in Bechfelwirfung gebracht werben, erflart werben fonnen. Gie laugnen baber auch gwar nicht, bag bie Wirfungsweise vieler Beilmittel biefer Urt noch unerforicht fei, aber fie nennen biefe barum nicht unerforich= lich, und glauben weiterer Forschung fich nicht unter Un: nahme einer fpecififchen Rraft, bie jenen Mitteln beimoh-ne, überheben zu burfen. Sie berufen fich endlich auf bie, besonders burch bie neuefte Beit wieber vielfach beftas tigten Erfahrungen, bag bas Quedfilber manche Luft: feuche, Chinin und China manches Bechielfieber zc. uns gebeilt laffen, und Beilungen folder Rrantheiten burch andere, nicht als fpecififche angesehene, Mittel baufig find, ja oft gefahrlofer und ficherer, als bas gebrauchliche fpe-cififche Mittel zu bewirfen im Stande gewesen ware. Und somit haben benn biese Urzte in jeder Beziehung ein volles Recht, das Dafein specifischer Mittel in dem angegebenen Sinne zu laugnen, in einem andern, wissenschaft- lichen dagegen mit Bogt (Pharmakodynamik. I. §. 50) bas Thatige ober bie Rraft einer jeben Urznei eine gang eigenthumliche, specifische zu nennen. Die Zeit ber Panaceen ist bemnach in sebem möglichen Sinne bes Wors-tes für die Wissenschaft vorüber, und sie würden baher in bem Gebiete berselben nicht mehr genannt zu werden verdienen, batten sie nicht historische Bedeutung, ober gehörten die Suchten der Arzte nicht zu benjenigen Krantheiten, bie burch eine besondere Neigung zu Rud-fällen ausgezeichnet sind. (C. L. Klose.)
Panacea anglica s. solutiva, f. Magnesia.

Panacea anglica s. solutiva, f. Magnesia. Panacea holsatica s. Arcanum duplicatum, f.

Kali,

Panaces, f. Panax. PANACHAEA, PANACHAEI, PANACHAEIS, PANACHAEICON, wenn homer Harayarol nennt, &. B. ἀριστῆες Παναχαιῶν (II. II, 404. VII, 7 u. δ.), fo ift es bei ihm eine gemeinsame Bezeichnung aller gegen Troja fampfenben Briechen. Spater bezieht fich biefer Dame auf ben Bund ber in ber norblichen Lanbichaft bes Peloponnes, b. h. in Uchaia, wohnenben Achaer, und bie panachaische Demeter, beren Tempel in Agium neben bem Tempel bes Beus homagyrios fant (Paus. VII, 24, 3: 'Εφεξής τῷ 'Ομαγυρίω Διὶ Παναχαιᾶς ἐστι Δημητοός), war ebenfo, wie die panachaifche Pallas, beren Gult in Patra war (Id. VII, 20, 2: Αθηνάς ναὸς ἐπίzanger Haraguidos) Bundesgottin; auch fehlte es wohl, namentlich bei ben Fruhlings: und Berbftzusammenfunf: ten bes achaischen Bunbes (vergl. Merleker. Achaicor. p. 74 sq.) nicht an einem Bundesfeste, das auch nur Panachaea heißen konnte. In der Nähe von Patra war auch ein Berg, welcher "der Panachäische" hieß (rd Harazauzdr ögos zadodueror bei Polyb. V, 30, 4.) (H.)

PANACHE, mit biesem Worte, welches eigentlich einen Feberbusch bezeichnet, benennt man auf der Insel Samos ein Getreidemaß, welches 8 Offen oder 25 Pfund beträgt. In der Kunstsprache wird auch wol der obere Theil einer Kirchenlampe so genannt, sowie Gartner die gelben oder weißen Tulpenstreisen damit bezeichnen.

(Fischer.)

Panactum, f. Panakton.

PANADE, eigentlich fo viel, als Brobfuppe. Man bereitet Brobfuppe mit mancherlei Abanberungen. Die einfachste Urt wird erhalten, indem man Beigen-brod, ju Scheiben gerschnitten, mit gewöhnlicher brauner Brube gang weich focht. Um bas Gericht wohlschmedenber zu machen, fugt man einige Gier und einige gut ge= bratene baumenlange Bratwurftftude bingu, fo wie fein gefchnittene Peterfilie, Schnittlauch und Galg. - Rraf= tiges Roggenbrob, in fehr bunne Scheiben geschnitten, bis zum Sprobewerben über Roblen geröftet, mit feinges fchnittener Peterfilie, Schnittlauch und Pfeffer bestreut, mit fochenber, gehörig gefalzener Fleischbrube übergoffen, gibt ebenfalls eine febr fcmachafte Suppe. - Im en= gern Sinne beißt Panade wol auch nur folche Brod: fuppe, in-welcher bas Brob ganglich gerruhrt ober überhaupt fo zerkleinert ift, bag bas Bange bie Confifteng eines Dufes annimmt (Panabenmus). Dan fann au biefem Behufe Gemmel ober mittelfeines Beigenbrod gerschnitten in ber gehorig gefalzenen und gewurzten Fleifch= brube gang weichfochen, und hierauf mit Bufat von Gibotter anhaltend quirlen, bis keine Klumpchen mehr zu bemerken sind. Ober man gibt die Krume von frisch gebackener Semmel in kochende Fleischbrühe, läßt sie ganz weich sieden, treibt das Ganze durch ein Siede, würzt es mit Muskatblüthe, läßt es kurze Zeit sieden und rührt Eidotter nebst einem Stücken Butter hinein. Wegen feiner Leichtverdaulichkeit ift biefes Gericht befonbers Rin= bern und alten Perfonen zu empfehlen. (Karmarsch.)

Pane, f. Panne.

PANAEI (Haraioi), alter Name einer von Thucydides (II, 101) erwähnten thracischen Bollerschaft. (H.)

PANAENOS. Unter ben Malern, welche gur Beit bes Thafiers Polygnotos und neben Onatas, Mifon, Mgatharchos in Uthen ben ftrengern aginetifchen Stul verliegen und, ben Fortschritten ber Sculptur nachstrebend, burch Correctheit ber Beichnung, Lebendigfeit bes Musbrucks, Mannichfaltigfeit ber Gruppirung große figurenreiche Bilber fich auszeichneten, nimmt ber bier zu behandelnbe Runftler einen ber erften Plate ein. Dag er mit Gicher: beit in biefe Beit verfett werbe, zeigen bie wenigen Dach= richten über fein Leben. Strabon in ber Sauptftelle (VIII. p. 354. = T. III. p. 129 Siebenk.) nennt ihn auß: brudlich Batersbruberfohn (adelqidove) bes Phibias, mas ju bezweifeln auch bie beiben Beugniffe bes Paufanias (V, 11, 2) und Plinius (XXXV, 8. s. 34), bie ibn als Bruber jenes Kunftlers bezeichnen, keinen Grund abgeben, ba ber griechische und lateinische Sprachgebrauch jenen weiteren Gebrauch von adelwog und frater für frater patruelis gestattet ). Über die richtige Form feines Namens fcmanten bie alten Bucher; bei Strabon enthalten mehre Murdeirog, Murduirog ober auch

<sup>1)</sup> Bergl. über bie Griechen Siebelis zu ben hellenika S.
260 und Paus. II, 18. 4; über frater haben Gronov. (Observ.
II, 6), Perizon. (Animadvers. hist. c. 3. p. 106), Orakenborch
(in Liv. XXXV, 10, 9) und Ruhnken (Dictat. Ovid. Heroid. p.
54) umftanblicher gesprochen. An eine falsche Lesart bei Plinius
mit Bottiger zu benken ist unstatthaft. Hirt (Gesch. ber bilbenben
Künste S. 172) wieberholt ben Irrthum ganz unbekümmert.

Marraeros, bei Plinius gar Paneas, was jeboch burch beffere Zeugen widerlegt und nach allgemeiner Überein= ffimmung mit ber jest ublichen Form vertauscht ift. Dfs fenbar gehort er in bie Beit bes Phibias, ja in bie 83. Dlympiabe (448 v. Chr.) verfett ihn Plinius ausbruds lich. Bunachft fcmudte er mit feinen Bilbern bie Bas terftabt, benn er malte bie marathonische Schlacht in ber Potile an ber Agora ju Athen. 3war fcbrieben Biele bie Gemalbe berfelben bem Polygnot allein zu, als bem berühmteften Maler und vermuthlich als bem Deifter bes größten Theiles, mahrend Plinius einen Theil bem Miton und gwar Sopater ihm die Marathonische Schlacht zuerkennt, die nach Alian zwischen ihm und Polygnot streitig war, von Pausanias aber (V, 11, 2) und Plinius (XXXV, 8, 57) ausbrücklich dem Pandnos gegeben wird?). Sener sagt adrov ?) xai Adhryger er Moukky rd Magadwe έργον έστι γεγραμμένον, und in ber aussuhrlicheren Racht richt über bieses alte Schlachtgemalbe (I, 15, 4): "Zulett auf ber Malerei find bie Rampfer bei Marathon; pon ben Bootern bie Platdenfer und bas ganze attische heer werben mit ben Barbaren handgemein, und zwar ift bort auf beiben Geiten ber Rampf noch gleich, mehr in bem Innern ber Schlacht find bie fliebenben Barbaren, einander in ben Sumpf brangenb; am außersten Ende aber bie phonizischen Schiffe und bie Bellenen, bie borts bin brangenben Barbaren morbenb. Dort ift auch ber Beros Marathon gemalt, von dem die Ebene ihren Namen erhielt, und Thefeus gleichsam aus ber Erbe hervor= fleigenb, Athene und Beratles. Unter ben Rampfenben find am meiften bekannt auf bem Bilbe Rallimachos, ber jum Polemarchen erwählt war, und Miltiades unter ben Strategen und ber heros Echetlos." Es ift zu vermus then, bag bas Treffen in mehren Tableaur bargeftellt then, daß das Lressen in meyren Lableaux dargestellt war, vielleicht von der Erscheinung des Marathon und Theseus an, dann die Ansührung des Miltiades, das Gesmetzel und die Flucht der Perser, die theils in die Schiffe sich retten, theils in den Sumpf versprengt werden, endslich der Kampf bei den Schiffen selbst. Nimmt man hierzu die schon angesührte Hauptstelle dei Plinius: Panaenus proelium Atheniensium adversus Persas apud Marathona factum pinxit. adeo iam colorum usus increbruerat adeoque ars perfecta erat, ut in co proelio iconicos duces pinxisse tradatur, Atheniensium Miltiadem, Callimachum, Cynaegirum; barbarorum Datim, Artaphernem - fo ergibt fich fur bie Figuren Portraitabnlichkeit '). Da nun aber zwischen ber Schlacht und ber Lebenszeit bes Pananos ein Zeitraum von wenigstens vierzig Sahren liegt, an eine Überlieferung burch Hörensagen ) gar nicht zu benken ist, die Ehre iconischer Bilber bei ber Eifersucht der Republiken überhaupt sehr selten war (Plin. XXXIV, 9), so burfte bier eine mehr trabitionelle, etwa burch bas Coftum ber-

vorgerusene Ahnlichkeit gedacht werden mussen, die auch bas Beischreiben der Namen überslüssig machte. Ob aber grade die Farben, wie Plinius meint, viel dazu beitrugen, daß die Portraitähnlichkeit mehr hervorgehoben wurse, läßt sich sehr bezweiseln?). Daß jedoch überhaupt hier keine Wandgemalbe, sondern nur einzelne, nachder zussammengesete und eingesigte Taseln zu verstehen sind, sagt mit Sicherheit Synesius (ep. 54): O yag avdinatog ras auridus apellero (cl. ep. 135), wenn nicht schon die allgemeine Gewohnheit der damaligen Zeit ges

gen jene Unficht Letronne's sprache .).

Als nun Phidias um Dl. 86. nach Olympia ging, um bie Statue bes Beus zu verfertigen, begleitete ihn Pananos, Phidiae, wie Plinius (XXXV, 8, 34) fagt: discipulus et in faciendo Jove Olympio adiutor. Bahrend jener die Sculpturen ausführte, malte bies fer biefelben an, und schmudte bie außeren Schranten mit Bilbern. Das hauptgeschaft babei war, die Schran-ten (¿popuara) zu bemalen, welche um ben Ahron bes Gottes herumliefen, um das Gebrange ber Andachtigen zuruckzuhalten. "Unter ben Thron," sagt Pausanias (V, 11, 2) "kann man nicht kommen; zu Olympia sind Schranken nach Art von Wänden gemacht, welche zuruchhalten; derjenige Theil der Schranken, welcher ber Thur gegenüber liegt, ift nur mit blauer Farbe angeftrichen, ber übrige enthalt Gemalbe von Pananos." Mauern konnen bies nicht gewesen sein, bas mare ju fcwerfal lig und in Berbindung mit bem reichen Throne zu arms felig gewesen; es ist eine bloge Balustrabe, bie mit my thologischen Figuren geschmuckt zu sehen gar nicht auffals len kann "). Bon welcher Geite Pausanias bei ber Beschreibung ber Gemalbe ausgehe, kann man aus seiner Erzählung nicht ersehen; er zählt sie in folgender Ordnung auf: "Unter ihnen ist Atlas, der den himmel und die Erde trägt, dabei steht Herakles, der die Last bes Ats las auf fich nehmen will. Ferner Thefeus und Peirithous und hellas und Salamis, welche bie an ben Enbfpigen ber Schiffe angebrachte Bergierung in ber Sand tragt; aus Beratles' Rampfen, ber mit bem nemaischen Lewen und Ajas Frevel an Kaffandra, Sippodameia, bie Tochs ter bes Onomaos, mit ber Mutter und Prometheus, noch von ben Banben gefesselt und Berakles auf ihn hinsebend, aulest auf bem Gemalbe ift Penthefileia, bie Seele aushauchend, und Achilleus, fie unterflütend, und zwei Bespes

<sup>2)</sup> f. Welder in ber (hallischen) A. E. 3. 1836. Rr. 177.

5) Richtiger wohl adro. 4) f. Bottiger, Ibeen zur Archdol. b. Malerei. S. 249 fg. 5) Die Erffdrung Ravul-Rochette's (Peint. antig. inedit. p. 155) misbilligt auch Welder (a. a. D. Rr. 183.

S. 227. 6) Das war ein lächerlicher Einfall Denne's (Antiqu. Aufl. I. S. 216).

<sup>7)</sup> Lévesque in ben Mem. de l'Institut, T. IV. p. 410. 8) s. Welder a. a. D. S. 181. 9) Böllel (über Tempel u. Statue bes Jup. Olymp. S. 207) vermuthet eine übertünchte Baluftrade von Stein, werauf die Gemálde zu sehen waren; Wiege mann (Die Malerei ber Alten S. 57. 63) spricht von Umfassunge mauern mit Fresten baran; ketronne versieht une eloison pleine aussi dien qu'un mur en maconnerie, und sindet natürlich einen neuen Beleg zu den peintures murales, wogegen sich jedoch Raonte Rochette (S. 199) und Welder (in der bekannten Rec. S. 196) auf das Bestimmteste erklaren. Die hierber gehörige Stelle des Stradon (VIII. p. 354) delxvvvrau de xal jeagan nahlat re xal Jaunann nech zo dezov, exelvou koyov, auffallend dem Kenlard des nech das man meist mit er sur identisch hielt, erklart Welder gut durch die beschrankte Bebeutung des legor auf das heiligthum mit dem Throne und der Statue des Gottes.

riben tragen Upfel, beren Bewachung ihnen anvertraut fein foll ")." Diefe Scenen beziehen fich, wo nicht gang, boch meistens auf merkwurdige Auftritte aus bem Leben ber Belben, bie fich um bie olympischen Spiele verbient gemacht hatten. Es find neun Sujets, jedes mit zwei Figuren, vielleicht auf blauem Grunde gemalt "). Interseffant bleibt fur diese fruhe Zeit die Allegorie mit ben personisicirten Salamis und Hellas, jene das Aphlaston (aplustre) haltend und biefe fie befrangend. Aber außer biefen Gemalben batte Pananos weitern Untheil an jenem berühmten Runftwert, ben Strabon mit ben Borten nokλά συνέπραξε τῷ Φειδία Πάν. ὁ ζώγραφος - συνεργολάβος αὐτοῦ πρὸς την τοῦ ξοάνου κατασκευήν, διὰ την των χρωμάτων χόσμησιν και μάλιστα της ξαθήτος andeutet 12). Offenbar ift bier eine Musichmudung burch Farben, befonders in ber Rleidung, bezeichnet; auf bem Gewande namlich befanden fich fleine Figuren und Lilien (ζώδιά τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ κρίνα), schwerlich blos eingepreßt, wie Hirt 13) meint, vielmehr in der Art, daß die eingegrabenen Umrisse der Figuren mit Farben oder

Smalt bineingemalt wurden ").

Bu Elis malte Pananos ben innern Theil bes Schilbes ber von Kolotes, bem Schuler bes Phibias, verferztigten Pallasstatue (Plin. XXX, 8, 34). Man hat es einen feltsamen Ginfall genannt, bag er ben inwendigen boblen Theil ber Agide bemalt haben foll (Benne's Un= tiqu. Auff. I. G. 219), aber es follte eben fein Raum, wo irgend ein Bilbwert angebracht werben fonnte, unbenutt bleiben 15). Bon bemfelben Tempel ber Pallas bes richtet Plinius (XXXVI, 23, 35) ferner: Elide (nicht in El.) aedes est Minervae, in qua frater Phidiae Panaenus tectorium induxit lacte et croco subactum, ut ferunt; ideoque si teratur in ea (Letronne schlägt eo vor) hodieque saliva pollice, odorem croci saporemque reddit. Wie aus biefen Borten Bottiger (S. 244) hat folgern fonnen, Pananos habe bort Band: gemalbe in Stucco gemalt, wie Rathgeber (a. a. D. G. 281) bies nachschreiben, felbit D. Muller 16) bies unzweis felhaft und auch Letronne barin einen neuen Beleg fur feine weit verbreitete Bandmalerei finden fonnte, bleibt un= begreiflich. Gludlich scheint uns hier Welder (a. a. D. S. 195) zu ftreiten. Konnte nicht, meint er, Pananos ein befonders reines und festes Tunchwerk erfunden has ben, womit er bie Tempel schmuckte, ohne bag er felbst als Anstreicher arbeitete? Es mochte in jenem Tempel etwas Außerordentliches geleiftet und baber auch die Er= Jahlung über Bestandtheile und Geruch biefer Tunche er= halten fein. Die Burbe bes Runftlers mar boch baburch nicht beleidigt. Bielleicht war jener Unftrich gelblich, we=

gen bes Safrans und ber Milch, womit der Bewurf versteht sein soll. Endlich erzählt Plinius (XXXV, 9, 35): certamen picturae etiam slorente eo institutum est Corinthi ac Delphis, primusque omnium certavit cum Timagora Chalcidense, superatus ab eo Pythiis, quod et ipsius Timagorae carmine vetusto apparet, chronicorum errore non dubio. Go wie namlich bei ben pothifchen Spielen fruber als bei ben ubrigen auch bie Musenkunste in die Schranken traten, so scheint bier auch ein Wettkampf in der Malerei stattgefunden zu haben. Bom Timagoras ist nichts weiter bekannt. Welthes Gujet aber von beiben behandelt fei, benn bag es baffelbe gewefen, verfteht fich bei ben Preisbewerbungen im Alterthume von felbft, barüber fchweigen die Alten. Die Gache bleibt überhaupt unflar.

Bu vergleichen find Bottiger in ben 3been gur Urchaologie ber Malerei G. 242 - 253, ber nach feis ner Beife allerlei Rotigen gufammengetragen bat; wenig befriedigt Sillig (Catalog. artif. p. 314 sq.), einige felbst grobere Irrthumer begeht hirt (die Geschichte ber bilbenden Kunste bei ben Alten S. 172 fg.).

(F. A. Eckstein.)

PANAEOS, Dame eines griechischen Runftlers auf einer Gemme in ber parifer Sammlung. Bergl. Clarac, Description des antiques, p. 421.

Panaetia Cass. f. Electrysum.

PANAETIOS von Rhodos, einer ber berühmteften Stoifer, weniger burch Tiefe und Driginalitat bemerkens: werth, als burch ben machtigen Ginflug, ben er burch Lehre und Perfonlichkeit auf viele ausgezeichnete Romer ubte. Uber fein Leben und feine Lehre haben wir eine fchabbare Monographic: De Panaetio Rhodio, disp. historico-critica, praeside Dan. Wyttenbach habita a v. Lynden (Lugd. Bat. 1802). Minber bebeutend ift: Mémoires sur la vie et sur les ouvrages de Panaetius, par Mr. l'Abbé Sévin, in ben Mem. de l'acad. des inser. tom. X. Er war zu Mhodos geboren 1), Gohn bes Nifagoras und Abkommling mehrer burch Rriegsthaten berühmter Borfahren 2). Done hinreichende Grunde nimmt Jonfius etwa 582 n. Erb. R. als fein Geburtsjahr an"), wogegen v. Lynden ihn 13 Jahre früher, um 569, geboren werden läßt, um sein Alter dem des Scipio Africanus naher zu rucken. Letztere Annahme, wiewol ebenfalls nicht hinlanglich erwiesen, fommt boch gewiß ber Bahr= heit naber; benn bereits um 610 feben wir ben Panatios in so inniger Berbindung mit bem jungern Africanus, baß er benfelben auf einer; balb nach ber Einnahme Karthas go's unternommenen Gesandtschaftsreise nach Agopten begleitete \*), und als Jungling wird boch ber Philosoph, ber

<sup>10)</sup> Kurzer konnten wir hier sein wegen Rathgeber's steißiger Zusammensteitung in bieser Encokt. S. Sect. III. S. 276 fg. 11) s. Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olymp. p. 305, ber auch auf pl. XV eine Restauration ber Bilber versucht hat. 12) Stuart, Antiquities of Athen (T. II. p. 4) will bies von gefärbtem Elsenbein versiehen. 13) 3. Bb. S. 65. 14) s. Rathzgeber a. a. D. S. 266. Bolket S. 153. Quatremère de Quincy p. 310. 15) Bottiger, Arch. ber Mal. S. 244. 16) Handb. ber Archaol. S. 432.

<sup>1)</sup> Cic, Acad, pr. II, S3. Daher Rhodius magister, Sulpicia de corr, statu temp, Domit, v. 46. 2) Suid, s. v. Strab. IV. p. 655, wo seine Vorfahren als Geerführer und Athleten gerühmt werben.

3) Jonsius de ser, hist, phil, p. 212.

4) Acad. pr. II, 2. Unbegreiflich ist es, wie Jonsus jene Gesandtsschaft, mit welcher boch Scipio, wie Cicero ausbrücklich hinzufügt, noch vor seiner 611 bekleibeten Gensur beauftragt wurde, in das Jahr 628, alfo furt vor bem Tobe bes Stivio, verfegen konnte. Der 3med berfelben mochten bie burch ben 606 erfolgten Tob bes

lange ein unstetes Banberleben geführt hatte '), wol nicht nach Rom gekommen fein. Dazu kommt noch, bag er, wenn wir ber Rachricht bei Suidas von feinem zu Athen erfolgten Tobe Glauben schenken"), um 650 nicht mehr kann gelebt haben, ba um biese Beit schon sein Schuler Mnesarchos in ber Stoa zu Athen lehrte"); nun aber wiffen wir, baß er nach ber herausgabe seines Berkes über bie Pflichten, bas boch gewiß, als Frucht reifer Ecbenserfahrung und vertrauter Bekanntichaft mit romifchen Berbaltniffen, erft feinem reifern Mannekalter angebort, noch 30 Sabre gelebt bat 1), was bann ebenfalls auf ein viel früheres Geburtsjahr, als bas von Jonfius angenom= mene, schließen lagt. Gein Lehrer, bem er fich in ber praktisch : popularen Beife bes Philosophirens am meisten anschloß, war Antipater von Tarsos's); auch ben Kratos von Mallos soll er gebort haben 10). Wir wissen nicht, wann und wie er nach Rom gefommen fei und ob er vor ober nach seinem romischen Ausenthalte zu Rhobos gelehrt babe; ba inbeffen fein bebeutenbster rhobischer Schuler, Poseibonios, Lebrer und Zeitgenosse bes Cicero war 11), fo muß angenommen werben, daß er noch nach ber Rudfebr von Rom ju Rhobos lehrte. Unter feinen Schulern werben auch ber Rhobier Sekaton und, als ber ausgezeich: netste, Apollonios von Nisaa genannt 12). In Athen war fein bebeutenbster Schuler und Nachfolger Mnesarchos 13), und auch ber gelehrte Apolloboros war aus feiner Schule bervorgegangen <sup>14</sup>). Mit dem Geschichtschreiber Polydies batte er, wie es scheint, in Rom ein genaueres Verhalts niß <sup>14</sup>). Zu Rom erward er sich bald nicht nur durch große Gelehrsamkeit <sup>16</sup>), sondern auch durch wurdige Halstung und Abel der Gesinnung <sup>17</sup>) Freunde und Anhänger unter den edelsten Mannern, und, indem er die eben ers machte Borliebe ber Romer für prattifche Philosophie burch

gefällige Klarbeit bes Bortrages zu fesseln verstand 14), übte er eine bochst bedeutende und tief eingreifende Wirksamkeit 1"). Außer dem Scipio 20) und bessen eblem Freunde Edlius 21) schopften auch die großen Redner und Rechtsge-lehrten D. Mucius Scavola 22) und P. Autilius Aufus 21), bann ber als Geschichtschreiber nicht unbefannte Schwieger: sohn des Lalius, E. Fannius 20), und D. Zubero, der Reffe des Africanus 20), aus seinen Bortragen und Unterhaltungen manche anregende Belehrung. Auch ber beiter gebilbete E. Furius, des Calius Freund, und die Redner C. Gallus und L. Philippus 28), werden unter seinen Buborern genannt. Wenn nun auf ber einen Seite icon ber romische Nationalcharafter sich bem strengen Ernst und ber erhabenen Resignation ber Stog am leichtesten befreundete 27), so tam Panatios ihnen einerseits baburch entgegen, bag er ben eigentlich speculativen Gebalt bes Stoicismus, ber in ber confequenten Durchführung eines festen Principes und eines auf dieses Princip gegrundeten, scharssinnigen Schematismus bestand 20), entweder ganz ausgab oder ihn boch in einer sehr verstachten Gestalt überlieferte, und so Inhalt und Form jener Lebre den Laien geniegbarer machte. Er neigte fich, wie bie mei-ften Philosophen seiner Beit, jum Eflekticiomus bin, und verehrte und bewunderte die großen Saupter ber übrigen Schulen nicht minder, als die der Stoa, vor allen aber ben Platon, ben er ben homer ber Philosophen nannte 29). Dehrmals lagt er fogar entschiebene hinneigung gu bem ffeptifirenden Probabilismus ber neuern Afabemie burch bliden 30). So konnte benn mit Recht von ihm gerühmt werben, daß sein Umgang und seine Lehre ben Scipio nicht strenger, sondern milber gemacht habe 1). Die Logit, die in der stoischen Philosophie einen so bedeutenden Plat einnahm, scheint er ganz in ben hintergrund gestellt

Philometor, bes Schublings ber Romer in Agppten entstanbenen Bermidelungen fein. Gingelne Buge aus jener Gefanbtichaft f. bei Plut. apophth. p. 200. f.
5) Tusc. V, 37. Wenn Cicero von ber ganzen Schar wan:

18) Fin. IV, 28. Tristitiam atque asperitatem fugiens nec acerbitatem sententiarum (Stoicorum) nec disserendi spinas probavit. Bergl. leg. III, 6. 19) Bergl. Laulovici progr. Panaetii vitan et merita in Rom. tum phil, tum jurispr. illustrans. (Lips. 1738.) 20) Ad Att. IX, 12. Off. I, 26 unb houfg. 21) Fin. II, 8. IV, 9. 22) De Orat. I, 11. 23) Brut. c. 30. Prope perfectus in Stoicis. (Rutilius) off. III, 2. 24) 25) Pro Murena c. 36, wo seine an Knauserei Brut. c. 26. grengende Sparfamteit bei bem Leichenbegangnif als Folge feines Stoicismus angesehen wirb; vgl. Tac. Annal. XVI. c. 22. De orat, II, 36. Pro Murena c. 31, wo inbeffen Drelli, nach ber Conjectur bes Manutius, Philo ftatt Philippo lieft, was bann wieder auf ben E. Furius, der den Beinamen Philus hatte, ge-hen wurde. 27) Bergl. Deg el, Gesch. der Phil., Werke. 14. Band. S. 472. Sehr schon ist diese Vereinigung naturlich tuchti-gen Sinnes mit hohrert Bilbung bei den edlen Romern geschloert, in der Rede pro Archia c. 7. 28) Wie das gunze System der Stoiter feit Chrysippos an ihren vier logischen Rategorien bing. hat scharssung entwickett Petersen, Phil. Chrysippeae fundam (Hamb. 1827.) 29) Fin. IV, 28. Tusc. I, 32. 30 30) Ac. pr. II, 33, we sein Sweisel an ber Mantil erwähnt wird; bergle de divin. I, 3, nec tamen ausus est negare vim esse divinand, sed dubitare se dixit. Auch im Praktischen ließ er einen abalichen Probabilismus gu, indem er es nicht für unsittlich ertlarte, wenn ber Anwalt seinen Clienten felbft bann vertheibigte, wenn feine Um foulb ihm nicht gewiß, fonbern nur mahricheinlich war ; off. II, 14. 31) Pro Murena c. 31. Bergl. ben fchonen Musspruch bes Co pio, off. I, 26. Als gravissimus Stoicorum burfte ibn babes Gicero (wie er off. II, 14 thut) nicht grade bezeichnen.

bernber Philosophen, die er bort anführt, hinzufügt: semel egressi domum nunquam reverterunt, fo past bies freilich auf viele berfelben 6) Suid. s. v. Havaltios. 7) Dies folgt aus ber Ergablung bes großen Rebners &. Licinius Graffus, bag er bei feiner Ruckkehr von der Quaftur aus Macedonien zu Athen den Mnesarschos gehört habe; Cic. de orat. I. 11. Wir nehmen dabei 650 nur als runde Zahl an, denn gewiß wird der 613 geborene Crassis die Quastur schon einige Iahre früher bekleibet haben. 8) So Cie., de offic. III, 2 nach dem gewiß glaubhaften Zeugnisse des Poseidonios. 9) De divin. I, 3. Irrig scheint die Angabe dei Eudas, daß er auch den Diogenes von Babylon, den Eeprer bes Antipater, gehört habe, obgleich es ber Zeit nach möglich ware, benn noch im Jahre 598 wohnte jener Philosoph ber bekannten Gesandtschaft nach Rom bei. 10) Strab. XIV. p. 676. 11) Fin. I. 2. Offic. III, 2. Als Gicero (647) geboren wurde, lebte wahrscheinlich Panaitios nicht mehr. 12) Offic. III, 15, wo ein wahrscheinlich Panaitios nicht mebr. 12) Olfic. III, 15. wo ein Wert des hetaton über die Psiichten, an Q. Aubero gerichtet, erwähnt wird. Strad. XIV. p. 650. 13) De orat. I. 11. 14) Swid. s. v. 'Anollichagos. Es ist der bekannte Grammatiker und Mytholog gemeint. 15) So Guidas. Gegen Fadricius, der, gegen die Chronologie, den Polydios zu einem Schüler unsers Phis losophen machen wollte (dibl. graeca. II. p. 406), veral. Schweighaeuser, Opp. Polydii. T. V. p. 8. 16) Leg. III, 6. Homo magnus et imprimiseratus. 17) Fin. IV, 6. Homo imprinitioneratus mis ingenuus et gravis.

gu haben, wie baraus hervorgeht, bag er nicht mehr, wie feine Borganger, Die Bortrage über Philosophie mit ber Logif anfing "); auch wird nirgends grammatifcher Forfchun-gen von ihm erwähnt. Ebenfo erfcheint er in ber Phyfit mehr fleptisch und negirend als fortbilbend, benn grabe bie bebeutenbsten Dogmen ber Stoifer, wie bie Realitat ber Mantif in ihren verschiedenen Formen 31) und ber Aftros logie 34), bas Fortleben ber Geele nach bem Tobe 35), ben bereinstigen Untergang ber Welt burch Feuer "), bezweisfelte er entweder grabezu, ober hielt boch mit seinem Urs theil baruber gurud, ba ibm bies alles jenfeit ber Schran= ten menfchlicher Erkenntniß zu liegen ichien. Much in fei= ner Geelenlehre wich er von ben frubern Stoitern ab; benn wahrend er, in Ubereinstimmung mit biefen, ben Beift bas Feurige ber Geele nannte "), fo hob er boch ben naturlichen Organismus bes Lebens, welchen jenes Syftem annahm und wonach Leib und Geele nur verfchiebene Geiten beffelben Befens bilbeten, baburch auf, bag er bas zeugenbe Bermogen (rd onequatiede) gar nicht ju ben Seelenfraften rechnen und bas Bermogen ber Rede (16 quentieder) mehr bem bewegenden Triebe als ber erkennenben Kraft ber Seele zuweisen wollte 36). Seine ganze Richtung wandte fich bagegen mit entschies bener Vorliebe ber Ethik zu; aber auch hier waren es nicht die tiefern speculativen Probleme ber Wiffenschaft, beren Lofung ibn beschäftigte, fonbern in ben Borbergrund trat bei ihm die Lehre von ber Pflicht, die in dem reinen, ftoifchen Suftem nur eine febr untergeordnete Stelle ein: nahm 19). Gegen ben Beift bes echten Stoicismus trennte

ben Unterricht in der Philosophie mit der Physit an, wahrscheinlich weil ihnen diese als das sinnlich Gewissele erschien. 33)

D. L. VII, 149. Ac. pr. II, 33. De Divin, I, 3: A Stoicis degeneravit. Paus. c. 7. Da die Mantit der Stoiker genau mit ihrer Schieklalstheorie zusammenhing und auf dem allgemeinen Nerus der natürlichen Dinge beruhte, so hob Panatios allerdings ein wessentliches Mement ihrer Lehre auf, weshalb auch Poseidonios, der überhaupt sich wieder mehr der physikalischen Richtung zuwandte, hierin seinen Lehrer verließ; D. L. I. I. Div. I, 30. II, 15 u. a. 34) Div. I, 42: Unus e Stoicis astrologorum praedicta rejecit. 35) Tusc. I, 32, wo er sür die Sterblichkeit der Seele die beiden sehr obersächlichen Gründe ansührt, daß die Seele, gleich dem Körper, Familienahnlichkeiten zeige, also gedoren sei, und deshald auch untergeden müsse; dann, daß sie, wie der Leib, Krankheiten ausgessetzt sie, also sterbnung dauern (D. L. VII, 157, wo dies als Meis um Beltverbrennung dauern (D. L. VII, 157, wo dies als Meis mung des Kleantbes angesührt wird) und selbst dies wurde von Ehryfippos echt aristofratisch auf die Seele der Weisen beschräntt. Pur die Beltsele war unvergänglich. Interessant ist es, wie sehr sich der Ausgester gegen die Irstehre von der Sterblichkeit der Seele sträubte. 36) D. L. VII, 142. Nat, deor. II, 46. Schwerlich lag indessen jener Ansicht des Panatios ein tiesere, speculativer Gedanke Zinn der Ansich den Janon von Tarso hatte die Iskudwar, bezweiselt; sene den andmins, e. 15 (p. 212, ed. Matthaes). Dagegen nahmen die übrigen Stoiter acht Seelenträfte an, nämlich auser den fünf Sinnen, das Zeugungsvermögen, das Bermögen der Rede, das Denkvermögen; D. L. VII, 157. 39) Die Pflicht stellten nämlich die Augend in den einzelnen Besiehungen des Geschlichaftlichen Eedens dar und entsprach so der vierten Kategorie des Chrysippos, dem nos auch der einzelnen Besiehungen des geschlichaftlichen Eedens dar und entsprach so der vierten Kategorie des Chrysippos, dem noch entsprach in der vierten Kategorie d

er bie theoretische Tugenb von ber praftifchen "), und hielt die Tugend nicht mehr allein fur binreichend gur Bludfeligfeit "). Den aus einer tiefen Weltanschauung hervorgegangenen ftoifchen Gab, bag bas Leben bes Gingelnen eins werben muffe mit bem Leben ber Ratur, brudte er febr oberflachlich fo aus, bag man nach ben von der Natur uns gegebenen Antrieden leben musse "), und indem er annahm, daß das gemeinsame Ziel aller Tugenden die Glückseligkeit sei, und so die Tugend nicht mehr als Selbstzweck setzte "), naherte er sich dem Eudamonismus der spätern Peripatetiker. Die Apathie und starre Gleichgültigkeit des Stoicismus gegen Alles, was von Außen her auf den Menschen einwirkt, verwarf er als unnatürliche Affectation "). Bon seiner in drei Büchern dargestellten Pflichtenlehre ist uns das Wesentslichste in dem gleichnamigen Werke des Gieero ausbehalz von ber Ratur uns gegebenen Untrieben leben muffe 12). lichfte in bem gleichnamigen Berte bes Cicero aufbehalten, wiewol wir uns ben Cicero feineswegs als blogen überfeger bes Panatios benten burfen "). Die unwiffen-ichaftliche, rein empirische Saltung jener Schrift seben wir theils aus bem Mangel einer philosophischen Feststellung bes Begriffes ber Pflicht ") und ber ubrigen ethischen Grundbegriffe, theils aus bem gangen Gange ber Mbhandlung, welche am liebsten bei ben gefelligen Pflichten verweilte und, wie es bem praftifch tuchtigen Ginne ber Romer am meiften jufagte, alle Tugenben gunachft aus bem ftaatlichen und rechtlichen Gefichtspunkte betrachtete. Daher trennte Panatios auch, wenigstens außerlich, die Begriffe des Guten und Nutilichen, wiewol er nicht so weit ging, eine innere Berschiedenheit beiber Begriffe anzunehmen, sondern sich hierin nur der herrschenden Ausbrucksweise anbequemte; benn daß das Gute immer und allein nutlich fei und umgefehrt, bas erfannte er mobl 1); boch icheint er auf die tiefere Bermittelung jener Begriffe,

exov: Petersen p. 286 sq. Auch Poseibonios schrieb über bie Pflicht; D. L. I, 129 und häusig.

40) D. L. VII, 92. 41) D. L. VII, 128. Hierin folgte ihm Poseibonios. Auch wird er die relativen Güter oder die adiagoga, welche Poseidonios, nach D. L. 103, von dem Begriff des Gutes nicht ausschloß, wol nicht anders angesehen haben, worin ihm schon Diogenes von Babylon vorangegangen war; die, de sin. III, 10. 42) Clem. Alex. stromata. II, 179. Sylb.: Τὸ ζῆν κατὰ τὰς δεδομένας ἰμῶν ἐκ φύσεως ἀφοφμάς. Dagegen enthielt der echt stosische Sad: Τὸ ὁμολογονμένως τῷ φύσει ζῆν, die Foderung, daß das Individuum zur Einheit mit dem allgemeinen Naturgeseg zurücksehre; D. L. VII, 88. 43) Stob. ecl. eth. p. 114, wo es heißt, daß alle Zugenden nach dem gemeinsamen Biele der Glückseligkeit hinstreden, also doch noch nicht selbst in sich die Glückseligkeit enthalten. 44) Fin, IV, 28. Gell. XII, 5. Panaetii gravis atque docti viri judicio improdata rejectaque est ἀναλγησία et ἀπάθεια. Daß er aber in seinem Leben, besonders in der ruhig heitern Ertragung des lingslücks, den Grundsagen einer Schule treu blieb, berichtet Plut. de cohidenda ira. p. 463, 45) Off. III, 2. Quem nos correctione quadam adhibita, potissimum secuti sumus. 46) Off. I, 3. Doch mag Panátics die Desinition in andern Schriften gegeben haben; ohnehin stand ja der Eprachgebrauch der Schriften gegeben haben; ohnehin stand ja der Grandstrigkeit der geselligen Berhaltnisse und sabsouten Wannichsattigkeit der geselligen Berhaltnisse besog, der dollsemmenen Psilott, dem zerogewung, die mit der Tugend eine war und absoluten Werth hatte, gegenüberstand; ebendas, und sin, III, 14. 47) Off. III, 7: Non utilia cum honestis pugnare aliquando

wie sie in ben Sofratischen Schulen versucht war, nirgenbe jurudgegangen ju fein 46). Rach jener Dethobe behandelte er nun im ersten Buche seiner Schrift bie Lehre vom Guten, insofern es durch die Pflicht realisirt werben foll, wobei er bas abfolut Gute von ben relatis ven Gutern unterschieb 49), und leitete bann bie Pflichten aus ben vier befannten Sauptformen bes Guten ab, bie er inbessen ebenfalls nur aus einem niedern Standpunkte aufgefaßt zu haben scheint, indem er bie Beisheit mehr als Rlugheit ober gelehrtes Wiffen, die Tapferkeit nicht als Gelbstverlaugnung, im echt stoischen Ginn, fonbern als rein friegerische und gesellige Tugend, als Beschuterin bes Rechtes so), die Gerechtigkeit, ju ber er auch bie Liberalitat im gangen Umfange bes Wortes rechnete, als Staatskunft, die Maßigung endlich als Beschrankung bes Einzelnen auf die ihm burch Unlage und Stand ange= wiesene Sphare und als Bermeibung offentlichen Unfto= Bes anfah, wobei er benn bem noenov (decorum) einen febr bedeutenden Plat anwies "). In ben folgenden Thei-Ien seines Werkes stellte er bas Nühliche bar, als bie anbere Seite bes Guten, und wie er im ersten Buche bas Wefen ber Pflichten aus bem Begriffe bes fittlich Guten ju beduciren gefucht hatte, fo beschrieb er hier bas pflicht= maffige Berhalten in ben einzelnen Berhaltniffen und Berwidelungen bes geselligen Lebens, insofern baffelbe zur Korberung von eigenen ober Staatszwecken beitragt, und stellte die verschiedenen Lebenskreise bar, welche auf gegenfeitigen Berpflichtungen, auf Liebe und Bertrauen beruben, womit er benn, ganz im romifchen Sinne, sogleich in bie Sphare ber Politik überging 32). Doch ging er babei nicht, wie Andere, in ein so geistloses Detail, baß er auch die Lehre von bem Gelberwerb und von ber Gorge

posse dixit, sed ea, quae viderentur utilia. Nihil vero utile. quod non idem honestum, nihil honestum, quod non idem utile

sit, saepe testatur.

48) Obgleich Fin. II, 14 bas honestum als bas feiner felbst megen Bunichenswerthe nach ben Stoitern bestimmt wirb, fo wirb boch in bem gangen Gange ber Schrift von ben Pflichten bas Gute immer mit vorherrichenber Rudficht auf ben Erfolg angefeben, woburch benn bas Gute felbft zu etwas Relativem wirb, wie bas Rug: liche, und ber amischen beiben Begriffen nicht felten eintretenbe Bi= berspruch als ein nichtiger zwar behauptet, aber nicht nachgewiesen wirb. 49) Off. I, 3. Die weitere Auseinansehung in den Buthern de fin, b. et m. 50) über die geden gegeben und oberstächlich abgefertigt wird, f. off. I, 6. über die Aapferzteit I, 19—26, wo c. 19 als Definition ber Stoiter angegeben wird : virtus propugnans pro aequitate, mas gewiß bie fpatere, populare Fassung bes Begriffes ift. — hierhin gehort auch bas icon Fragment bei Gell. XIII, 27, worin es heißt, bag ber Beife ftets, gleich bem Ringer, gegen alles Unrecht geruftet fein muffe. 51) über die Gerechtigkeit I, 7—18. über die Masigkeit, wo er bas neenor als hauptbegriff aufstellte, I, 27—45. hierhin gebort auch ber in ber ftoischen Moral so wichtige Abschnitt von ber ebraffa und eduarela, I, 40. Die Anwendung ber Augenden auf bas Staatsleben, wie fie bier burchgeführt ift, hat allerbings eine außere Ahnlichkeit mit den Ansichten Platon's in der Republit, doch fehlt der lebendige Organismus des Platonischen Spftems, der die Erscheinung der Sittlichtett nie von ihrem innersten Wesen trennte. 52) Off. II, 1—24. Haec officiorum genera, quae pertinent ad vitae cultum et ad earum rerum, quidus utuntur homines, sacultatem, ad opes, ad copias. Bergs. die das Staatsleben so hoch stellende Zuserung des Panatios, off. II, 5. für die Gesundheit behandelt hatte, die er, wie billig, den Wechstern und Arzten überließ 13). Wie sehr er übrigens ein Freund des materiell Nüglichen war, seben wir baraus, baß er bie gemeinnutigen Bauten, wie Bafferleitungen ic., folchen Berten vorzog, die, wie Tempel, Ganlengange zc., auch einen funftlerischen 3weck hatten 14). Darauf wollte er noch von bem Conflict handeln, in welchem bas Gute oft mit bem Ruslichen ju fteben fcheint, und die Grundfate jur Lofung Diefes Conflictes aufftellen, wobei er besonders ben Sat hatte burchfuhren muffen, baß bas Nügliche bem Guten nie widersprechen tonne; boch ist er bem Dublicum diesen letten Theil schuldig geblieben, und nach ihm wagte keiner ein fo vortreffliches Bert fortauseten 3.). Wenn Cicero bei Panatios auch bie Lofung ber Fragen vermißt, was bei bem Conflict zweier Tugenben als hohere Tugend ober bei bem Conflict zweier nuglicher Dinge als bas Ruslichere anzusehen sei 16), so konnen wir bem Philosophen wol zutrauen, bag er jene Fragen mit Absicht als vollig nublos bei Seite schob, ba ein Streit zwischen Tugenden bem Be-griff ber Tugend wiberspricht, Abwagung bes Nubens aber nicht mehr in bas Gebiet ber Ethit fallen tann.

Außer bem hauptwerk περί καθήκοντος schrieb et noch viele andere Schriften, theils philosophischen, namentlich ethischen, theils kritisch-historischen Inhalts. So wird mehrmals einer an D. Tubero gerichteten Eroftschrift: De dolore patiendo erwähnt, die er nach dem Borbilde ber Schrift bes Krantor negl nérdous scheint verfaßt ju haben <sup>57</sup>). Auch hat er über Staatsregierung <sup>55</sup>) umb über ben guten Muth <sup>59</sup>) geschrieben. Seine Ansichten über Mantik sührte er in einer Schrift über die Borsehung burch 60). Gin größeres Wert nepl aigenewr fcheint eine Art von fritischer Literaturgeschichte ber Philosophie gemefen zu fein, und, wie aus ben Urtheilen liber Platonifche 61) und andere Schriften 62) hervorgeht, in verdientem Anseben gestanden zu baben.

<sup>58)</sup> Off. II, 24. Der Stoifer Untipater von Aprus hatte es unserm Philosophen zum Borwurfe gemacht, bas er biese Puntte übergangen babe. 54) Off. II, 17. 55) Off. III, 2. Das bie Vortrefflichkeit bes Werkes von ber Beenbigung beffelben gurud-geschreckt habe, grabe wie Niemand ein Werk bes Apelles fortpu-fesen wage, dies war das Urtheil des Rutilius Rufus. Sierro geht in bem britten Buche feiner Schrift gang feinen eigenen Bang, was man auch schon aus bem noch mehr, wie früher, vorberischen-ben juristischen Standpunkte sieht. 56) I, 3, 43. II, 88. 57) Fin. IV, 9. Wahrscheinlich ist der Tusc. IV, 2 erweihnte Brief an D. Aubero von jener Schrift nicht verschieden. Ob die Arostschrift sich auf ben Tob bes Africanus bezogen habe, mussen wir bahingestellt sein tassen. Ac. pr. 11, 44 nennt er bie Schrift bes Krantor Aureolus et ad verbum ediscendus libellus. 58) Bahrscheinlich negl appar, leg. III, 6. 59) Negl edduck, D. L. IX, 20. Was bort aus jener Schrift mitgetheilt with, macht une wahrscheinlich, baß jene Schrift nicht verschieben war von ber vorher ermahnten Trostschrift. 60) Div. 1, 3. 61) D. L. II, 87. D. L. II, 64 wird sein Urtheil über bie Echtheit ber Platonischen Dialoge, III, 37 über ben Ansang ber Republik und bessen vielsache Umarbeitung durch Naton angesubrt. 62) Ob die Urtheile über Sotrates (Athen. XIII, 1. Plut. Arist. ult.) und Demosthenes (Plut. Demosth. c. 13) aus jenem großern Werke genommen finb, ift nicht tlar; bag inbeffen Panatios, wie bie ge lehrte Bilbung jener Beit es mit fich brachte, auch über geringere

Benn Suidas noch einen altern, ebenfalls fehr bebeutenden und als fruchtbarer Schriftsteller bekannten Philosophen Panatios annimmt, so mag dies auf Irrthum oder Conjectur beruhen, denn nirgends finden wir von diesem eine Spur, am wenigsten bei Cicero, der doch gewiß nicht unterlassen haben wurde, unsern Philosophen von jenem frühern Namensvetter zu unterscheiden. (Steinhart.)

Außer bem berühmten Philosophen Panatios werden noch andere dieses Namens genannt, z. B. wird bei Arisstophanes (Eq. v. 242) ein Panatios erwähnt, der nach dem Schol. Reiteroberst war; eine komische Anspielung in den Bögeln (v. 440) bezieht der Schol. auf einen auch in der Komödie "die Inseln" verspotteten Panatios, welcher der Sohn eines Kochs oder selbst ein Koch und Schwertsmacher war, wegen seiner Berschmistheit den Spisnamen "Affe" erhielt; klein von Statur hatte er eine große Frau, die ihn zum Hahnrei machte, und auch sonst übel behandelte, die er sich durch ein samos gewordenes Pactum vor ihren Handgreislickeiten schützte. Einen Panatios, der sich in Leontium durch demagogische Mittel, indem er die Armen gegen die Reichen hehte, eine ungesessiche Alleinherrschaft verschafste, erwähnt Polyan (V, 47). (H.) PANAETOLIA, PANAETOLIKA, PANAETO

PANAETOLIA. PANAETOLIKA, PANAETO-LIKON, PANAETOLIKOS. Die Atoler, welche schon vor Aroja unter einem Feldherrn erschienen (vergl. Il. II, 638 sq. XIII, 217), bildeten sehr früh einen Bund, ein zowör two Atwalov (Paus. VI, 14, 5), und gemeinsames Handeln der Atoler wird sehr früh erwähnt; aber eine dauerhaste Berdindung derselben mit großer politischer Bedeutung beginnt erst mit den Kriegen der Nachfolger Alerander's. Die Bersammlung des Bundes, die zuweilen in Thermum, zuweilen in Naupactus gehalten wurde, dieß Panaetolia oder auch Panaetolica; der Anfang einer atolischen Inschrist, in der die Atoler den Aesern Asplie bewilligen, lautet: Avatageoriog Alekardoor Kalvdariov, Maratraluszois (C. I. Gr. n. 3046). Liv. XXXI, 29: Concilium Aetolorum statuta die, quod Panaetolium vocant. Id. 32: In Panaetolico et Pylaico concilio. XXXV, 32: Panaetolicum concilium. Plinius nennt auch einen Berg Panaetolium (IV, 2, 3), vermuthlich in der Nähe von Thermum. Ein Feldherr des Namens Panaetolus wird dei Polydius erzwähnt (V. 61 sq. X. 49)

wähnt (V, 61 sq. X, 49).

PANAGAEUS Latreille (Insecta), Käfergattung, aus der Familie Carabici und der Gruppe Licinini mit folgenden Kennzeichen: Das Kinn in der Mitte mit einem ausgerandeten Zahne; die Zunge ist klein, an der Spisse gestuckt, fast ohne Paraglossen; die Palpen haben das letzte Glied stark beilförmig, das zweite Glied der Marillarpaspen ist verlängert; die Oberlippe ist gestuckt, beim Männchen sind die beiden ersten Tarsenglieder erweitert. Der Kopf ist klein, hinter den Augen eingeschnürt; die Augen springen meist sehr vor, die sadensörmigen Fühler haben kaum die känge des Körpers, die Mandibeln sind

hornartig, furz, innen ohne Iahne, die Marillen sind hautig, gebogen, spisig, innen gefranzt; die innern Marillarpalpen bestehen aus zwei Gliedern, die saste erliefeben, die sassen haben vier Glieder, von denen das erste sehr kurz, das zweite dreismal länger, das dritte kurz, das vierte länger als das dritte und beilsörmig ist; die Ladialpalpen bestehen aus drei Gliedern, das erste kurz, das zweite dreimal länger, das dritte und beilsörmig ist; die Ladialpalpen bestehen aus drei Gliedern, das erste kurz, das zweite dreimal länger, das dritte fürzer als das zweite und start beilsörmig. Der Thorax ist mehr oder weniger gerundet, stark punktirt, die Flügeldecken sind etwas gewöldt, sast punktirt, die Flügeldecken sind etwas gewöldt, sast punktirt, die Flügeldecken sind etwas gewöldt, sast punktirt, die Flügeldecken sind etwas gewöldt, das die Langen, cylindrischen, dei den größern, die Vorderschienen sind stark ausgerandet, die Larsen bestehen aus ziemlich langen, cylindrischen, oder schwach dreiestigen Gliedern, dei den Männchen, wie erwähnt, erweitert. Überhaupt aber zeichnen sich die diecht von andern aus. Sie leben in Europa, Usien, Ufrika und Umerika. Als Lypus mag gelten:

P. Crux major Linné (Sturm, Teutschlands Insekten. III. t. 73. a. A. —) Schwarz, mit abstehender Behaarung dicht bekleibet, der Thorar ist viel breiter als lang, nur an den Seiten gerundet, vorn und hinten gerade abgeschnitten, dicht und grob punktirt. Die Flügelbecken, mit zwei rothen Binden, sind stark punktirt gestreift, die Zwischenraume punktirt; die zwei Binden, besonders die vordere, sind viel breiter als das schwarze Kreuz zwisschen ihnen; beide reichen dis an den Außenrand und werden durch die schwale Naht unterbrochen. Findet sich, doch nicht häusig am Rande von Sumpsen, unter Moos an Baumwurzeln, namentlich der Pappeln. (D. Thon.)

PANAGIA, in der griechischen Kirche so viel als das geweihte Abendmahlbrod, und Panagiarion der Bebatter, in dem es bewahrt wird, was soust auch κιβώριον, άρτοφόριον (cidorium) heißt. Im Abendlande entspricht demselben die sogenannte Monstranz (in welcher die Hossitie liegt), welche man in dem tabernaculum (Sacramentsbauschen) bewahrt.

(Rheinwald.)

Panagioti, f. Panagottis.

PANAGRA, eine gatulische Stadt in Ufrika, nahe am See Libya, in der Gegend des Flusses Nigir, in welche Ptolemaus diese und mehre andere großentheils unzbekannte Stadte setzt. Man kann dieselbe mit ziemlicher Sicherheit für die Stadt Semagda des Edriss halten, da dieser dieselbe ebenfalls an einen See, auf die Ostseite der Landschaft Bankara verlegt, und von Tirka am westlichen Ende der Landschaft 300 Milliarien oder 20 Tagereisen entsernt. Ptolemaus gibt als Distanz zwisschen beiden Orten 70 geogr. Meilen an. Cellar. ord. ant. Lib. IV, 8. Vol. II, 218. Mannert 10. Th. 2. Abth. S. 571. Sidler 2. Th. S. 658. 2. Ausg.

PANA-ITAN, biefen Namen führt ein niedriges, mit Baumen bestandenes Eiland in der Sundastraße, welches durch die Behoudenpassage von der Insel Java getrennt wird. Obgleich es mehr als zwei Meilen im Umfange hat, ist es doch erst und zwar vielleicht aus

Sachen schrieb, sehen wir aus der bei Plutarch (Arist. c. 1) ers wähnten Schrift aspl roenodos. Ein anderes literarhistorisches urtheil s. Plut. Cim. c. 4.

M. Encyel. b. BB. u. R. Dritte Section, X.

Mangel an fußem Baffer faum etwas über hunbert Sahre bewohnt, indem ber Fischfang Berantaffung gur Unlegung eines Dorfes an ber Cafuarbai, Ramens Camabang, gegeben bat. Übrigens führt biefes Giland auch bie Ramen

PANAJOTTIS, PANAGIOTTIS, auch PANA-GIOTABIS, PANAJOTABIS, auch Constantinopel, macht in ber Geschichte bes Demanischen Reiches info-fern Epoche, als er ber erfte Grieche war, welcher vom 3. 1660 an bis 1681 bas Umt eines Pfortenbolmetichers befleibete, und nach welchem, ju Folge ber in ber neugrie-chischen Zeitschrift: Equis o dorios, 1818, S. 298 fg-befindlichen Angabe ihrer Reihenfolge bis jum Ende bes 18. Jahrh. auch ferner nur Griechen baffelbe befleibet baben. Uber bie Wichtigkeit biefes Umtes an und fur fich, und über beffen Ginfluß auf bie offentlichen Buftanbe ber griechischen Nation im Demanischen Reiche, sowie über feinen Busammenhang mit ber Claffe und bem gan= gen politischen Syfteme ber Phanaristen, bergl. man bas in bem Urt. Oberdolmetscher (III, 1. 3. 60 fg.) und Phanarioten felbft Gefagte. Die ausgebreiteten Remtniffe bes Panajottis, besonbers auch in Betreff bes Griechischen, Lateinischen, Italienischen und ber orien-talischen Sprachen, erhoben ihn zu jener Stelle, auf welcher er unter andern, da er seinen Gönner, den Groß-vezier Köprili Mehmed Pascha, bei ber Unternehmung gegen Kandia begleitete, die Einwohner dieser Insel vor ber Buth ber burch einen hartnadigen Biberftand erbit= terten Domanen gu ichuben mußte. Gein unmittelbarer Nachfolger in bem Pfortendolmetfcher-Umte, ben er felbft baju vorgeschlagen hatte, mar ber burch seine besondere Ebeilnahme an bem Friedensichluffe von Carlowig im I. 1699 und auch sonft als ausgezeichneter Diplomat be-fannte Alerander Mavroforbatos. (Kind.)

PANAKEIA, Allheilerin, bei ben Griechen Rame 1) einer namentlich in ber attifch = bootifchen Grengftabt Dropus verehrten Gottin (Paus. 1, 34), beren auch im Sippotratifchen Gibe gebacht wird; bie Dichter machten fie ju einer Tochter bes Uffulap. Plin. N. H. XXV. 11. 4. (Asclepios) Filiam Panaceam appellavit; 2) Bezeichnung eines Beilfrautes (Plin. XXV, 4. Virg. Aen. XII, 419. Callimach. h. in Apollin. 40); 3) Musbrud fur Universalarznei.

Panakes, f. Panat. PANAKMEOS ober PANAKMES, ein von Uris ffibes Quintilianus (praef. de musica) angeführter Pn= thagoreer: Μαστυρεί δέ μοι καὶ θείος λόγος ανδρός σοφού Πανάκμεω του Πυθαγορείου.

PANAKRA, bei Rallimachus (Hymn. in Jov. 51) Bezeichnung ber Soben auf Rreta, namentlich bes 3ba; Panakron, Stadt auf Enpern (Steph. Byz. s. v. Tzschucke ad Mel. II, 2. p. 548). (H.)
PANAKTON, alter Name eines befestigten Orts

an ber bootifch attifchen Grenze, ber Unfangs bootifch, gur Beit bes peloponnefischen Krieges im Befige ber Uthes ner war, im 10. Jahre biefes Krieges von ben Bootern erobert und gerftort wurde, bann wieber in bie Banbe ber Athener tam, benen bie Booter es etwa Dl. 108

wieber abzunehmen fuchten (Muller, Orchomen. 411. Poppo, Prolegom. in Thuc. II. p. 261). Thuchbides nennt ben Ort als Reutrum Havantor, Menander behandelt ihn als Masculinum Haraxtoc. Bergl. Die Leris fogr. i. 2B.

PANAMA. Die Landenge von Panama bilbet un= ter bem Ramen Iftmo ein Departement von Colombien, bas, feit ber Auflofung biefer Republit ju Reu-Granaba gehorend, fich von dem Meridian von 77° - 81° w. Greenw. erftredt. Die Breite ber Lanbenge nimmt nach beiben Enden bin gu, betragt aber auch an ber ichmal-ften Stelle (Manbingobai — Munbung bes Rio Chepe) noch gegen fieben geogr. Meilen '). — Phyfifche Geo-graphie. Die Corbillera fest fich zwar burch ben Ifth-mus fort, und felbst ihre Theilung in zwei parallele Buge, wie in Peru und Quito, tritt an manchen Orten noch hervor; allein fie ift nur von verhaltnigmaßig unbebeutenber Sohe, und wird außerbem an zwei Orten unterbrochen, einmal zwischen Chagres und Chorera, wo fich ein Flachland ausbreitet, und bann in ben öftlichen Gegenden ber Proving Beragua, wo bie Rette fich in gable reiche, 3-400' hobe, fegelformige, über eine Ebene uns verbunden zerstreute Sugel aufloft. Gine britte verlauft im westlichen Theile ber Proving Panama gegenüber bet Manbingobai. Die Proving Darien ift in ihrer großem Musbehnung flach ober boch nur von fcmalen, wenn auch febr fteilen Sugetreihen burchzogen, benn biefe maren es, welche bem Runez be Balboa bei feinem Berfuche, bie einzelnen Stude einiger im Golf von Darien gegimmerten Schiffe nach ber Gubiee gu ichaffen, faft unuberwindliche Sinderniffe entgegenftellten. In ber Rabe von Panama find (nach Eloud) die Berge nicht über 1000-1100 Fuß hoch; oftlich von Portobelo erheben fie fich viel mebr, find fleiler und mit jenem undurchbringlichen Balbe bebeckt, ber einst die Eroberung des kandes so ungemein ers schwerte, indem er die rasche Bewegung der Spanier verhinberte, ben febr friegerifchen Gingebornen aber gu na: turlichen Festungen biente. Ein außerordentlich fruchtba-rer Boden von großer Mächtigkeit bedeckt den vorberr-schenden Kalksteinfels, der auf der Nordseite gemeiniglich aus Rorallenfels besteht, und alfo in biefer Sinficht giems lich diefelbe Bilbung wie im weftlichern Guba barbietet, auch fowie bort nur erft nach langerer Musfebung an ber Luft hinreichenbe Sarte zur Bearbeitung als Bau-material erlangt. Un ben Ufern bes Fluffes Gatum foll Trapp und Porphyr vorfommen. Der Reichthum an Fluffen ift außererbentlich groß, und namentlich in ber Regenzeit ein bedeutenbes hinderniß der Berbindung, in: bem bann jeber unbebeutenbe Bach anschwillt und in bem Flachlande, besonders in ber Rabe ber niedrigen Ruften, ausgebehnte Gumpfe und Landfeen entstehen, in benen gur Beit ber Eroberung fehr viele Spanier umtamen. Biele jener Fluffe trodinen in ber regenloferen Beit vollig

<sup>1)</sup> Bemerkungen über ben Ifthmus von Panama, v. 3. %. Llond, teutich in ben Ausgewahlten Schriften b. E. geogr. Bel. gu London von Berghaus (Berlin 1834. 1. S. 164 fg.) find als neuefte und zuverläffigfte Quellen gu betrachten.

ein, mahrend andere nur an ihrer Mundung fur bie Binnenschiffahrt benugbar find, indem Stromschnellen und Falle weiter binauf ihren Lauf unterbrechen. Rach Blond find nur folgende von Bebeutung: auf ber Morbfeite ber Chagres, Dequeni, Trinibab und Gatun, die fich alle vereinigen und einen Rlug bilbend bas Deer erreichen, auf ber Gubfeite ber Rio granbe, ber Caymito ober Chorera, ber Pacora, Indio und Ballana ober Chepo. In ber Proving Darien find fleine, aber meiftentheils trage und febr tiefe Fluffe noch gabireicher; befondere Rennung un= ter ihnen verbienen ber in ber Eroberungsgeschichte berubmte Rio be la balfa, und ber Rio be Congos, welche beibe in die Gubfee ausmunden und ber Rio grande auf ber Beftfeite bes Golfs von Darien bel Norte ober Uraba. Der Chagres (Rio be los Lagartos bei Berrera) wurde fcon in ber erften Beit ber Groberung unterfucht 2) und bas ber Eroffnung eines Sanbelsweges febr gunftige Refultat dem Konige vorgelegt, ber fich aber die Entscheis bung auf die Butunft vorbehielt. Jener Fluß entspringt amifchen boben Gebirgen offlich von Portobelo, nimmt biefem Orte gegenüber ben Dequeni auf, ift in feinem bobern Gebiete nur mit Gefahr zu beschiffen, ftromt bei bem Binnenhafen Gruges (23 engl. Meilen in geraber Linie vom Meere) 3-3; Knoten, wird je naber ber Min= bung immer langfamer, foll aber bie berrlichften Uferlanb= fchaften barbieten. Er wimmelt von Krofobilen, bie, me= nigftens ehebem, bis jur gange von 25 fpan. Fuß gefun= ben wurden, und ift fischreich. In ber Regenzeit vermag er in turger Zeit um mehre Klaftern zu fleigen. Unter feinen Confluenten ift ber Rio Gatun, welcher oftlich von Portobelo entspringt, burch feine Breite (200-380 engl. Fuß) und Tiefe (22-26 engl. Fuß) merfwurbig. Der Rio grande, welcher zwei engl. Meilen von Panama entfernt fich ausmundet, wird burch eine Barre verfperrt, und erweckte einst großes Interesse, indem man glaubte, ihn mit bem sich sehr nabernden Rio bel Dpispo, einem Urme bes Chagres, mittels eines Ranals verbinden gu konnen. Die im Often von Panama nach ber Gubfee ftromenben Fluffe find an ihren Munbungen ben Geeichiffen meistens unzuganglich, obwol an fich von bebeutender Große; nur ber in Darien entspringende Rio Ballano ober Chepo macht eine Musnahme. Landfeen von anberer als periodischer Urt fennt man nicht, aber gange Striche find verfumpft und baber bochft ungefund. Ent: lang beiden Ruften bes Ifthmus find gute Bafen gu fin-ben, jedoch scheinen fie haufiger auf ber Gubfeite gu fein. Der Safen von Panama ift burch eine Menge von Infeln geschüt, die in geringer Entfernung vom Lande liegen, guten Untergrund und reines Baffer barbieten, boch foll bie Einfahrt nicht gang gefahrlos fein. Sichere Un-ferplage bieten in ber Mitte bes periobenweise gewaltig fturmifchen Golfs bie Perleninfeln, an feinem weftlichen Geftabe bie Bucht von Rata und ber Golf von Parita. Un ber Morbfeite ift ber besuchtefte Safen bie Babia be

S) Berghaus a. a. D. S. 192. Note 1. 4) Die Befahrung bes nur vier Leguas langen Flüßchens Mandinga war bei Tobessftrafe verboten, indem man durch ihn sehr leicht den Rio Shepo, also die Subsee, erreichen mochte, ein Weg, welchen 1679 die Flüdustiers Jan van Harlem, Edw. Bloom und Bart. Sharp genommen hatten. 5) Herrera D. II. L. III. c. 4.

Limones - (Navybai ber Englander, Puerto be Raos alterer fpanifcher Karten 1]) ungefahr funf geogr. Deil. off= lich von Chagres gelegen, welche nach Rorben offen eine funf engl. Meilen breite Dimbung befitt, obne alle Gefabr gu erreichen ift und im Innern viele febr bequeme Unterplage und Gelegenheit jum Rielholen und Musbef= fern ber Schiffe bietet. Der Safen von Chagres beftebt in ber Mundung bes gleichnamigen Fluffes, ift aber flein und fehr ungefund. Der Safen von Portobelo ift vortrefflich, allein bas Rlima fo ungefund, bag ju feiner Beit die Bevolferung ben peftartigen Krantheiten gu mis derstehen vermocht hat, und außerdem erstreckt sich an der Mundung eine Felsenbank von Land zu Lande, über deren Brandung zu gewissen Zeiten kein Schiff zu kommen vermöchte. Die Bai von Mandinga ist zehn span. Leguas breit, sicher und schön, und in allen Nichtungen von fleinen Inseln bedeckt, jedoch nur von kleinen Ruftenfah-rern besucht '). Das Klima bes Ifthmus und ber nahe gelegenen Provinzen gleicht bem ber westindischen In-feln fast in allen Studen. Man fennt nur ben Bechfel zwischen einer trodenen und einer Regenzeit, welche lettere man mit bem Ramen bes Winters belegt. Da bie Ergiegungen vom April bis December bauern, fo erreicht bie Menge bes fallenben Baffers mahricheinlich bas bochste irgendwo befannte Mag. Die Lage zwischen zwei Meeren und bie Menge waldbebedter, als Conbensatoren wirkender Berge genugt, um jenes Phanomen ju erfla-ren. Wo die großere Cultur die Balber fehr gelichtet bat, find auch die Regen weit feltener geworben; Gewitter ber größten Seftigfeit treten fast taglich ein. Je en= ger von Bergen umgeben ein Drt ift, um fo baufiger find die Regen, aber um fo brudenber auch bie burch fei= nen Luftstrom verminderte Sige, die sich 3. B. in Porto-belo am Tage auf 24—27° R., bes Nachts auf 22— 25° R. erhebt. Daß durch biese verbundenen Einwirfungen die Faulnif einer großen Menge vegetabilischer Refte herbeigesuhrt, die Utmosphare fast irrespirabel gemacht und die furchtbarften Epidemien erzeugt werden muffen, ift leicht vorauszusehen und wird burch bie Geichichte jenes Landes bewiesen. Innerhalb der ersten 28
Jahre nach ber Eroberung Peru's starben in Nombre be Dios und Panama 40,000 Menschen an den klimatischen Rrantheiten '), und Portobelo ift von jeher bas Grab ber Europaer gemefen, berüchtigter noch als Beracrus, Sa= vana und Cartagena. Abmiral Bernon's Erpedition wurde nach ber Einnahme biefes Ortes (1742) fast aufgerieben und jum Ruchzuge gezwungen. Man glaubt jedoch, baß burch verständiges Berhalten, besonders burch Bermeidung geiftiger Betranfe, biefer Sterblichfeit vorgebeugt werben fonne. Schwarzes Erbrechen wurde als enbemisches Ubel ichon in ben erften Sabren nach ber Colonifirung bemerkt. Go fchablich nun auch biefe Ginfluffe bem thierischen Le-

<sup>2)</sup> Durch bie Regidoren von Panama Capitan Serna, Albaro bet Guijo und Francisco de Gonzalez im J. 1527. Den Bericht über biese Expedition liefert herrera (D. IV. L. I. c. 9).

ben fein mogen, fo bortheilhaft find fie bem pflanglichen. Die Fruchtbarkeit ist außerordentlich groß, die Walber find reich an noch wenig gekannten Producten; die ge-wöhnliche Gultur beschäftigt sich aber nur mit ben auch in Beffindien gewöhnlichen Nahrungspflangen. Das Thier: reich bietet biefelben Plagen aus ber Belt ber Infeften wie alle gleichartige Gegenben bes tropischen Umerita; Die Saugethiere find ohne Bweifel bon ben am Rio Dagba= leng baufenben nicht verschieben, boch mag bie Drnitholo: gie manches Neue bieten. Fische find in größten Den: gen porhanden, und Perlenfischerei war bie Motive ber erften Colonifirung ber fublichen Rufte. Bevolferung. Der Uberfluß an Bilb in ben Balbern, bie Leichtigkeit, mit welcher die gewöhnlichen Nahrungsmittel erbauet wer-ben, verursacht zunächst die fast unbeilbare Indolenz der Einwohner, die, wenn sie der höhern oder weißen Classe angehören, saft ohne Unterschied Kleinhandel betreiben und fo der Beise ihrer unter ganz andern Umständen leben-ben Vorfahren solgen. Moralischel Verwilderung, Faul-beit und Neigung zur Ausschweifung sind dort ebenso ge-wöhnliche Ergebnisse des Haltens von Sklaven, des Le-bens unter einem glühenden Himmel und der ehemaligen Regierungsweise wie auf ben fpanischen Untillen. Farbige find ungemein zahlreich, indem bon jeber Bertraulich: feit mit Regerfflavinnen fur nicht entehrend galt, und ber großere Theil ber Bewohner ber lanblichen Dieberlaf: fungen gebort biefer Claffe an, bie wo moglich noch in: bolenter als bie weiße ift. Die Indier find burch große Graufamfeiten ber Eroberer bes 16. Jahrh. fehr ausge= rottet worden und gegenwartig verschmolgen mit der ubris gen Bevolkerung; mehre Stamme, namentlich bie Mansbingas jenfeit bes Rio Chepo und bie Ureinwohner Das riens, baben verftanben, ungeachtet aller blutigen Berfol= gungen, ihre Unabhangigfeit zu bewahren, und find an vielen Orten immer noch gefürchtete Rachbarn. Ihre fru-befie Geschichte bietet bie überall in Umerita fich wieber= bolenben Spuren gewaltfamer Ginbruche frember auf ber Banberung begriffener Stamme und blutiger Rampfe mit ihnen ). Sie sollen jum Theil Anthropophagen gewesen sein, besaßen einige Cultur, verstanden die Gewinnung bes Golbes aus bem Sande der Flusse, selbst seine Berarbeitung in grobe Bierathen, fleibeten fich in lange baum-wollene Mantel und lebten in Dorfern, abgesonbert in gabireiche, unter Ragifen ftebenbe Stamme. Gie waren febr friegerisch und bebienten fich in Darien eines überaus gefürchteten Pfeilgiftes gegen bie Spanier; Bielmeis berei mit Borgiehung ber erftgeheiratheten Frau als bes Sauptes ber übrigen war bei ihnen gewohnlich. Die Cage einer Gundfluth fand fich auch bei ihnen vor; Bauberer verrichteten bie wenigen religiofen Gebrauche; - bei ben Begrabniffen ber Ragifen murben nicht felten bie Beiber beffelben mit bem Berftorbenen lebendig verscharrt. Die Inbuffrie ber gegenwartigen Bevolkerung ift febr beichrankt; nur in einigen Cantonen berricht mehr Beweglichfeit, fo 3. 23. auf ben Berbindungswegen zwischen beiden Dee: ren Der Aderbau erzeugt feine Gegenstande ber großern Musfuhr, und felbft ber im Lande verbrauchte Buder tommt großentheils aus anbern Gegenben Umerifa's; inbeffen lebt giemlich bie Salfte ber Ginwohner außerhalb ber Stabte, mit Erbauung ihres eigenen Bebarfs an Lebensmitteln befcaftigt; Mais, Reis, Buderrobr, welches blos gur Berei tung von Pfannenguder benutt wirb, Bananen ic. find bie Begenftanbe biefer geringfügigen Mgricultur. Biebaucht ftebt auf einer etwas vollkommenern Stufe und wird burch bie Saufigfeit ausgebreiteter und baumlofer Gavanen mancher Begenden beforbert. Gutabgerichtete Bugochfen gelten 25 30 fpan. Thir. bas Paar, Die fleinen aber abgebar= teten Pferbe 15-40 fpan. Thir. Maulefel find am meiften in bem unwegfamen ganbe geschapt, und baber ziemlich theuer. Schweine find felten und fteben im übertrieben hoben Preife. Un ben Ruften beschäftigt bie Fifcherei eine große Bahl von Menschen. Die Perlenfischerei wird von einer besondern Claffe von Zauchern betrieben, welche bei ihrem ebenjo mubfeligen als gefahrlichen Gefchafte viele Musbauer und Geschicklichkeit an ben Sag legen. Man findet jest nicht mehr bie große Menge von Perlen, wie ehebem, und ber Preis ift oft im Lande felbft bober als in Europa, Die jum Theil burch bie englischen Raufleute von Chile und Peru gegen 1827 errichtete Perifiaufgeloft. Die Golbbergwerfe liegen gang vernachläffigt barnieber und find wol nie febr ernftlich betrieben worben; jene große Menge von Golb, welches im 16. Jahrh. von Panama fam, war burch Blugmafchen gewonnen. Man betreibt biefe lettern gwar noch jest, aber nur in Beragua mit einigem Rugen. Der Sanbel bes Ifth: mus war, ehe ber Weg um Cap horn und von B. Up: res nach Dberperu gewöhnlich wurde, von bochfter Bebeutung, benn Panama und Portobelo maren bie Cta: pelorte aller zwifchen Europa und ber Beftfufte Gubames rifa's bin= und hergebenben Baaren. Die Sanbelsmeffe bes lettern bochft traurigen Ortes bauerte alliabrito 60 Tage und bot burch ben Bufammenfluß von Schiffen und Menfchen, von Baaren aller Urt und von Golb : und Gilbertransporten bas Bild einer periodifchen , aber vielleicht auf ber übrigen Belt bamals beifpiellofen Sanbels: thatigfeit. Mit bem Mufhoren bes Sanbels burch Galeonen verlor ber Ifthmus ungemein viel, jedoch gebt feit ber Revolution wieder ein Theil ber nach Peru bestimmten Waaren über die Landenge, und belebt, wenn auch an sich unbedeutend, im Verhaltnisse zu ben Sendungen um Cap Horn, den lange verlassenen Handelsweg. Dit Lima ift die Verbindung gegenwartig die hausigste, benn Peru bedarf bes Bauholges von Panama und empfangt einige nordamerifanische Fabricate von Reu-Drleans über ben Ifthmus. Bon Chile geben jest Getreibeschiffe nach Panama und bringen baares Gelb ober europaifche Baaren gurud. Die Bahl ber im Safen von Chagres im 3. 1825 eingelaufenen Schiffe betrug 38, obne Ruftenfabrer und Rriegsschiffe, hatte aber 1828 auf 20 abgenommen. Der Sandel auf ber Gubfeite des Ifthmus und bie Berbindung mit Peru, Guatemala, Chile und Guapaquil ift aber feitbem in Bunahme begriffen. Der Bagrentrans port uber ben Ifthmus ift ziemlich theuer, benn ein BalIen foftet von Chagres bis Panama gebn bis gwolf Dol= lars. Die Berbindung ber atlantischen Rufte wirb mit Jamaica burch ein britisches Rriegsschiff erhalten, welches jeben Monat fegelt, und mit Cartagena burch Regierungs= fcbiffe zweimal im Monate. - Ctatiftif und politis fche Geographie. Das gegenwartige Departement Istmo zerfallt in die zwei Provinzen Panama (mit Ginsichtug von Darien) und Beragua; diefe find wiederum in Cantone getheilt, beren jeder aus einer gewissen Unzahl von Kirchspielen besteht. Die gesammte Bevolkerung betrug nach einem 1822 aufgenommenen, febr umftand: lichen, von Bloyd mitgetheilten Genfus 101,550 Geelen. Biervon fommen 66,133 Geelen auf bie Proving Pas nama (Cantone: Panama 16,724 G. Cantos, 21,348 S. Chorera, 7411 S. Nata, 17,108 S. Portobelo, 2425 S. Darien, 1127 S.), auf die Proving Beragua 35,367 S. (Cantone: Santjago 14,170 S. La Mefa, 3722 S. Remedios, 5010 S. Alanga, 7465 S.). — Die Bahl ber Farbigen und Beißen erscheint ziemlich gleich, was fich aus bem Stolze erklaren lagt, mit bem Beber, wo er irgend fann, feine Unipruche auf ben Da= men eines Beifen geltend ju machen fucht. Go weit folchen, unter fehr miglichen Umftanben aufgenommenen, Tafeln Bertrauen ju fchenken ift, fo fcheint es, als ob ein auffallendes Dieverhaltniß zwischen ben Mannern und ein auffallendes Misverhaltnis zwischen den Mannern und weit zahlreichern Frauen herrsche, und als ob die Sterdslichkeit (1827) nur ungefähr ½ der ganzen Bevölkerung ausgemacht habe, ein sehr auffallendes Verhältnis in einem vorzugsweise ungesunden Tropenlande. Geburten fanden eine auf 26 Seelen statt, Heirathen eine unter 78 Paaren. Die Durchschnittzahl der Familien betrug fünf, der Überschuß der Geburten ungefähr 1½ pro E. Die Einnahme des Departements betrug 1827 241,683 fpan. Thir., die Ausgabe 238,929; Die Einnahme Des 3. 1812 von 746,241 fpan. Thirn. beweift, bag Panama burch die Trennung von Spanien eben nicht gewonnen habe. Bor ber Nevolution bieg ber Ifthmus in amtli= cher Sprache Renno be Tierra firma (in bem 16. Jahrh. Caftilla bel Dro), und umfaßte bie Provingen Darien, Panama und Beragua; als folches murbe es (feit 1535) pon einer (1752 wieder aufgehobenen) Audiencia und einem Prafidenten regiert und war (feit 1533) ein Bisthum. Geit ber Bertreibung ber Spanier haben bie Conffitution Colombiens und bie übrigen Staatsgefete biefer Republit im Ifthmus volle Gultigfeit befeffen. Zopo= graphie. Panama, gegenwartig die Sauptstadt unb Sits ber Regierung bes Departements, 8° 57' 29" n. Br., 79° 27' 15" w. Greenw. (Malaspina), 79° 18' 30" w. Greenw. (Norie), 79° 29' 52" w. Greenw. (Bauza), 79° 23' 22" w. Greenw. (Oltmanns) liegt auf einer Landzunge, welche weit in bas Meer vorfpringt. In Entfernung einer halben geogr. Meile lag bie im S. 1518 von Pebrarias Davila gegrundete, 1670 von Morgan zerftorte, noch jeht mit bem Namen Alt-Panama bezeichnete Stabt. Kaifer Karl V. verlieh ihr Rechte und Wappen einer Stadt im 3. 1521. Der Plan ift nicht gang regelmäßig, boch find bie im altspanischen Style aufgeführten Bebaube in parallele Stragen geftellt, bie

aber wegen ihrer Richtung von Diten nach Beften bem Rachtheile einer zu allen Tageszeiten einfallenben Sonne ausgesett find. Die Befestigungen find von feiner grofien Starte und unregelmäßig; fie wurden 1680 vom Prafibenten Billacorta angelegt. Die Privathaufer find meistens von Steinen, und außer einer schönen Kathe-brale finden sich noch vier bis funf zu den aufgehobenen Albstern gehörende Kirchen. Die sogenannte im J. 1751 gegrundete Universität ift seit der Revolution in ein Gym= nafium verwandelt worben. Die Gegend ift wohlanges baut und bietet von ber Spige bes nahegelegenen 600 Buß hoben Cerro bel Uncon eine febr malerifche Unficht. Un Lebensmitteln herricht Uberfluß, gang besonders an Fischen und Schalthieren, welche lettere mit Leichtigkeit wahrend ber Ebbe, bie ben Safen weiter als eine geogr. Biertelmeile troden legt, aufgefucht werben. Begen bes lettern Umftandes ift ber Unterplat großerer Fabrgeuge giemlich eine Deile entlegen. Bon bem großen Reich= thume fruberer Beiten ift faum eine Gpur ubrig. Die Berbindung mit ber Mordfufte ift trot ber außerorbent: lich ungangbaren Bege ziemlich lebhaft. Bevolferung 1822 = 10,730 Seelen. — Eruces, am Flusse Chagres gelegen und schon um 1550 begründet, war immer ber Landungsort ber vom atlantischen Meere kommenden Waaren, erlangte alfo ichon zeitig eine bebeutenbe Wichtigkeit und Bobiftanb, ber aber burch bie angegebene Berande-rung des hanbelsweges abnahm. Die Bewohner (1200 Geelen) beschäftigen fich als Botführer und Maulthier-treiber fast ausschließlich mit bem Transport von Baaren und Reisenden. Der große Fleden brannte 1828 ab, mo-bei englische und ameritanische Saufer bebeutenbe Berlufte an Waaren erlitten, ift aber feitbem, nach ganbes-art, jedoch aus Bolg, wieder aufgebaut worden. Gor: gona, fünf span. Leguas von Panamá, ein kleines Dorf (549 S.) und Chorrera, ein Flecken von 4000 S., westlich von der Hauptstadt, sind wegen ihrer gesunden Luft berühmt. Santos, Hauptort bes gleichnamigen Cantons, eine Stunde vom Strande der Subsee, zeichnet fich burch Induftrie und befonders burch Biebaucht aus, und verforgt die Sauptstadt mit Lebensmitteln. Bevolferung 4318 Geelen. Data, Sauptort bes gleichnami: gen Cantons, liegt in einer fruchtbaren Gegend am Golf von Parita und beschäftigt fich besonders mit Uderbau, aber auch mit Goldwafchen in ben naben Bergen. Es wurde 1517 angelegt, 1529 von ben Inbiern ger: ftort, und erhob fich 1748 in einem gefahrlichen Mufruhr gegen bie Spanier. Bevolferung 4262 G. Portobelo an einem fehr schonen, 1502 von Columbus entbeckten Hafen (9° 33' 56" n. Br. Ulva; 9° 38' 5" Br. Pupfegur; 9° 27' 29" Br. Llopb; 79° 37' 20" w. Gr. Berghaus; 79° 43' 15" w. Gr. Norie). Die fast vers laffene Stadt ift zwifden boben Bergen und Gumpfen gelegen und unglaublich ungefund. Ihre Bevolferung (1122 G.) besteht faft nur aus Regern und Farbigen. Die ungeheure Menge von Rroten, welche bie gerfallenen Strafen nach jebem Regen erfullen, machten fcon ebebem Diefen Drt fpruchwortlich. Die Befestigungen murben gegen 1601 vom Staliener Untonelli angelegt, mebrfach genommen (Abmiral Bernon 1742, vor ihm Morgan 1668 26.) und 1751 wieber aufgebaut, liegen aber jest vernachläffigt. Urmuth und Glend berricht in biefem ebemaligen Sammelorte fabelhafter Reichthumer. Sants jago, Sauptort ber Proving Beragua, mit 4586 G., in einer fehr bergigen Gegend und unter einem beißen, ewig regnigen himmel gelegen, treibt einigen Aderbau und gewinnt noch jest etwas Gold durch Waschen bes Fluffanbes. Die Bergwerke find aus Mangel an Mit= teln verlaffen worben und liegen innerhalb febr ungugang= licher, burch unabhangige Indierftamme (Doraces, Guais mies, Juries) unsicher gemachter Berge. Bon Darien ift wenig bekannt. Ungesundheit bes Klima's und Wildbeit ber Ureinwohner haben immer wieder bas Berlaffen ber Colonien nothig gemacht. Bon ben erften Nieberlaf-fungen bes 16. Jahrh. Santa Maria el antigua, Acla rc.

find jest felbft bie Spuren verschwunden. Gefchichte. Columbus hatte burch feine Entbedung ber Cofta Firme feinen Dachfolgern ben Beg gezeigt. Diefen in ber einmal begonnenen Richtung gu verfolgen, war fein großer Unternehmungsgeift und ebenfo wenig ausgezeichnetes Talent erfoberlich, und beshalb bietet uns bie Entbedungsgeschichte Panama's und ber Nachbarlan= ber feineswegs bie ausgezeichneten Charaftere bar, benen ber keineswegs die ausgezeichneten Charaktere dar, benen man bei dem Überblicke der historischen Momente der ans dern Colonien Amerika's so bäusig begegnet. Die damals sehr armen Spanier hatten über den Lockungen des amerikanischen Goldes schon im I. 1501 ihre Furcht vor großen Seereisen vergessen!). Ein einfacher Bürger von Triana, Rodrigo de Bastidas, rüstete in jenem Jahre zwei Fahrzeuge zur Entdeckungsfahrt aus, ging von Cadiz nach Benezuela, segelte, häusige Landungen machend, der Kuste entlang, lief zuerst in den Golf von Darien (damals G. de Uraba genannt) ein, gelangte die Nombre de Dios und zuleht mit bedeutenden Schäfen nach Spanien (nach Cadia September 1502), nicht aber ohne einen Antheil Cabig Geptember 1502), nicht aber ohne einen Untheil an ben bittern Erfahrungen gu erhalten, auf bie jeder Eroberer ober Entbeder in jener Beit ber Gefetlofigfeit, ber Golbgier und ber Gewalt gefaßt fein mußte. Der berüchtigte Franc. be Bobabilla hielt ibn in St. Domingo eine Beit lang, und zwar um Golb gu erpreffen, gefangen. Monfo be Djeba war fast gleichzeitig mit Bastidas von Spanien gefegelt, erreichte ben Golf von Darien fpater als fein Borganger, von welchem er jedoch feine Kenntniß batte, erbaute bort ein Fort als Stuppunkt fur funftige Eroberungen, wurde aber burch einen Aufruhr seiner Leute zur Ruckehr nach S. Domingo gezwungen. Co-lumbus entbeckte ben 2. Nov. 1502 ben Safen von Por= tobelo, kehrte nach furchtbaren Sturmen dauf seinem östlichen Wege um und entbeckte den Fluß Belen den 6. Jan. 1503. Der Goldreichthum der Indier und die scheindar gunstige Lage veranlaßten den Admiral zur Anlegung des ersten Fleckens in Beragua, wahrscheinlich wurde der Erfolg ein besserer gewesen, und Bartolom. Colon, der Besehlshaber der neuen Colonie, nicht zur Ers

greifung ber Alucht gezwungen worben fein, batte er nicht burch eine graufame Willfur Die Indier aufgereigt. Dit bem Berlufte eines Schiffes entfam ber Abmiral, nachbem er mit vieler Dube bie Unfiedler wieder an Bord genommen hatte. Ferdinand und Ifabelle überließen Beras gua bem Abmiral; mit bem Titel eines Berzogthumes (seit 1537) ging bie Proving an die Nachkommen bes lettern über, ist jedoch in ben spatern Zeiten von ber Krone gegen eine jahrliche Absindungssumme wieder eingezogen worden. Ungeachtet dieser Bewilligung verlieb die Regierung 1508 die Provinz Veragua, mit Einschluß Panama's, zum großen Verdrusse des Admirals, dem Diego de Nicuesa'). Zeitig entstanden zwischen diesem und Alonso de Dieda, welcher mit dem nahen Neu-Anbalufien (Prov. Cumana) belehnt worben war, Streitigfeiten megen ber Grengen, boch binberten fie ben Micmefa nicht einen feltenen Beweis von Grogmuth ju geben. Durch ben entichloffenen Biberftanb ber mit vergifteten Pfeilen fampfenden Ureinwohner war Dieba in eine bochft fritische Lage gerathen, aus welcher ibn nur ber Beiftand feines Debenbublers befreite, ber feine Reife fpaterbin forts febend, mit feiner Erpedition im Rio Chagres landete. Dichts erfullte bier bie Erwartungen ber Abenteurer, Sumpfe, bide Balber, Infeftenplagen und unverfohnliche Indierhorben erschwerten ihnen jeden Schritt, und bie gewaltigen Regen ber naffen Jahreszeit erzeugten gar bald gefährliche Krankheiten, benen viele unterlagen. Lope be Dlano blieb mit ben Schiffen bort gurud, anstatt Ni-cuesa zu folgen, ber in Boten bie Rufte westlicher untersuchte, um bas geträumte Golbland aufzusinden. Trau-rig war bas Loos bieser Entbeder; hunger qualte sie, und bie Natur schien sich gegen sie verschworen zu ha-ben. Mubsam erreichten sie eine wuste Sandinsel, wo felbst bas Baffer mangelte, aber ihre Berzweiflung ers reichte ben bochsten Gipfel, als vier ber Seeleute mit bem einzigen Bote entfliebend, fie ihrem Schicffale überliegen. Doch fuchten biefe Dlano auf, ber ingwischen fich bes Dberbefehls zu bemachtigen unternommen, allein bon bet Schiffsmannschaft gezwungen wurde, Dieuefa abholen gu laffen. Auch hier zeigte biefer, nach breimonatlichen an bas Unglaubliche grenzenden Leiden, endlich gerettet, vies le Grogmuth, indem er bem Berrather bas Leben ichenfte. Ungeschwächt an Beift und ungebeugt burch bas Schidfal beharrte er in feinem Unternehmen, lanbete gulest und begrundete 1510 bie fpaterbin aufgegebene Stadt Mombre be Dios. Bon ben 785 Mann, aus benen Un= fangs bie Expedition bestand, waren ihm nur noch 100 übrig, und auch biefen war es beschieben, ben Sunger in feiner furchtbarften Gestalt kennen zu lernen 16). Auch Djeba erfuhr ein gleiches Schicksal und vermochte sich kaum gegen die Indier zu schützen. In solchem Zuffande befanden fich bie fpanischen Colonien, als Franc. be Encifo

<sup>7)</sup> Herrera D. I. L. IV. c. 11. 8) ib. D. I. L. V. c. 9. 10. Bergl, aud Navarrete, Collecc, diplom, III, a. v. D.

<sup>9)</sup> Chendafelbft (D. I. L. VII. c. 7. 15. 16) wird Ricuefa folgen: berweise geschilbert: "Er stand in Gunft als großer Dosmann und einschmeichelnder Geseilschafter, als Mann von ebter Abkunft, von bescheibenem und sanstem Wesen, als guter Reiter, Guitarrespieler und Borschneider des Don Enrique Enriquez, Onkel des katholischen Königs." 10) ib. D. I. L. VIII. c. 3.

in Darien mit einer Erpedition ericbien, unter welche fich ber zu großen Entbedungen beftimmte Basco Dunes be Balboa, ein ehemaliger Begleiter bes Baftibas, beim-lich eingeschlichen, weil Schulben ihn aus G. Domingo vertrieben. Unruhen entstanden trot ber allgemeinen Roth in Darien wegen bes Dberbefehls; Encifo wurde als Ufurpator entfest. Man fendete nach Nicuefa, bem nur noch 70 Mann übrig geblieben maren, emporte fich aber auch gegen biefen, weil er feinem felfenfesten Charafter getreu ben Entschluß, feine Rechte als gesetlich Belehn: ter gegen alle Unfiebler von Darien geltenb machen gu wollen ausgesprochen hatte. Nieuefa murbe nicht an bas Land gelaffen; feine Borftellungen und Bitten waren um: fonft, und als er enblich trot Balboa's freundlicher Bar: nung bie Landung verfuchte, ergriff ibn bie meiftens aus entflobenen Berbrechern beftebende Bevolferung ber Colo: nie Santa Maria el Untiqua be Darien, zwang ibn fich in ein ledes und verfaultes Fahrzeug einzuschiffen, und feinen Weg nach Spanien anzutreten. Die hat man von enem muthigen, vielleicht aber nicht immer vorsichtigen Manne weitere Runbe erhalten 11). Balboa verftand es balb, fich über ben roben Saufen ein Ubergewicht burch feinen Geift zu verschaffen; auf feine Berantaffung wurde Encifo verbannt. Biele Rampfe mit ben Gingeborenen erfüllten die nächsten Jahre, doch scheint es nicht, als ob ihr Schauplat vom Rio Darien entsernt gewesen sei. Balboa hatte sich aus Politik mit der Tochter eines Kazziken verheirathet, erhielt auf diese Weise die erste dunkte Kunde von der Sudsee, und zog Ansang Septembers 1513 auf Entdedung aus. Er ging zu See, landete nach wenig Tagen, trat seinen Marsch in das Innere an und verfuhr mit furchtbarer Graufamteit gegen bie Inbier, bie ihm Biberftand leifteten. Gin gleichzeitiger Si= ftorifer verfichert fogar, bag er 50 ber Godomie anges flagte Gefangene lebendig ben Sunden vorgeworfen has be 12). Um 25. Gept, entbedte Balboa bas Deer von einer Berafpise 13), aber ber Ginbruck, ben bie Schilberung feines gerechten Enthusiasmus auch nach Sahrhunderten noch macht, wird geschwächt burch bie Erinnerung an bie fogleich nachher gegen bie ungludlichen Indier begangenen Greuelthaten. Die erfte Kreuzung bes Ifthmus erfolgte zwischen Cap Tiburon und bem Golfo be Darien bel Gur, in welchem ber auf fleinen Kanoen eingeschiffte Balboa bem Untergange mit genauer Noth entfam. Belaben mit Gold und Perlen, aber auch mit blutigen Thaten, vor benen unsere Beit jurudschauert "), erreichte die rudfeh-renbe Erpedition G. Maria be Darien am 19. Jan. 1514. In ber Behandlung bieses Mannes burch ben spanischen Sof spricht fich die Ungerechtigkeit und Unklugbeit aus, die in allen jenen Colonien im 16. Jahrh. Die Beranlaffung unaufborlicher Burgerfriege und Rebellionen gab. Debrarias Davila in Mabrib gu feinem Rachfolger ernannt, lief von einem glangenben, burch ben Ruf uner= borter Reichthumer verlodten Beere begleitet Enbe Juli's

1514 im Golf von Darien ein. Balboa unterwarf fich ihm. Klima und Sunger, bem auch bie Wornehmften nicht entgingen, richteten in einem Monate 700 ber Unkommlinge bin, und bie Folgen eines ebenfo ungerechten als unklugen Befehls blieben nicht aus. In verhaltnig: maßig blubenbem Zustande hatte Balboa bie Colonie übergeben, namentlich waren bie Kazifen ber benachbarten fehr friegerischen Stamme zur Schließung von Bundnissen mit den Beißen vermocht worden, und Alles schien ein rasches Gedeihen zu versprechen, als das Zwischentreten bes mit Umerifa vollig unvertrauten Pebrarias ebenfo wol Uneinigkeiten unter ben Unfiedlern als Reinbfeligkeis ten ber Eingeborenen berbeiführte. Die Begleiter ber letten Expedition begannen fich um fo mehr zu gerftreuen, je flarer ihnen die Befahr und Dube ber Eroberung eines folchen, mit großem Unrecht als überschwanglich reich geschilberten ganbes einleuchtete. Den Debrarias verließ aber auch unter fo ungunftigen Umftanben nicht bie Begierbe nach neuen Entbedungen und nach Erweiterung bes ihm angewiesenen Begirts. Bielleicht mag ber Bunfc Erfat für ben großen Aufwand ber Erpebition gu fchaf-fen und einen Theil ber erften Auslagen wieber gu gewinnen an den vielen Zügen in das Innere (1516—1518) großen Untheil gehabt haben. Fast ausnahmelos verfolgte bas Unglud die kleinen spanischen Heere, die balb in der Richtung ber Gubfee, balb nach Often ihren Beg nehmend, burch größte Graufamkeit fich ben Sag und bie Rache ber in ihren biden Walbern ungemein furchtbaren Inbier jugogen. Gelbft ber ehebem fo fiegreiche Balboa erlitt eine Niederlage, als er auf ben Befehl Pedraria's, bem allerdings viel baran liegen mußte, feinen Borganger beschäftigt zu feben, gegen bas Bolf ber Gugures ausgezogen war. Doch war man fo gerecht ben Grund biefes Unfalls in ber untergeordneten Stellung bes erfteren und in ber Unerfahrenheit bes eigentlichen Unführers Luis Carillo zu fuchen 15). Die vielfach einlaufenben Rlagen iber ben übeln Buftanb ber Dinge in Darien hatten enb= lich bie Regierung ju Dabrid gur Befinnung gebracht. Gie versuchte Balboa, den einzigen Mann, von welchem verftanbiger Rath und Thatigfeit erwartet werden burfte, auszufohnen, und gebot Pebrarias, jenen zu boren, zu achten und ihm eine angemeffene ehrende Stellung gu geben. War vorher bie Abneigung groß gewesen, so brach fie nun in offenbare Feindlichkeit aus; benn wenn auch bie Ausführung ber Drohung, ben Balboa in einem Rafig gefangen zu halten, unterblieb, so wurde ihm boch ber Befehl über eine Erpedition nach ben Perleninseln entzogen und bem Gaspar be Morales übertragen. Bum ersten Male ftogt uns ber zu spaterm großen Ruhme be-flimmte Franc. Pizarro in der Geschichte bier als mehr bervortretende Gestalt auf; icon fruber nach Darien getommen, hatte er bis babin fich meiftens im Sintergrunde gehalten, erhielt aber nun ben Unterbefehl bes Unternebmens, bas groar in allen Begiebungen ein bochft ungludliches mar, ihm aber Belegenheit gur Entwickelung eines in ber Folgezeit noch vielfach barter gepruften Duthes

<sup>11)</sup> Herrera D. I. L. VIII. c. 8. 12) Gomara, Hist. gen, (Anvers. 1554.) p. 84. b.; nach diesem Herrera D. I. L. X. c. 1. 13) "Sierra de Quarequa" bei Petr. Martyr. Ep. 540. p. 296. 14) Herrera D. I. L. X. c. 4. 5.

<sup>15)</sup> Herrera D. II., L. I. c. 1.

und einer viel leiftenden Erfindungefraft und friegerischen Zalentes verlieb. Man erreichte Die Perleninfeln im Golf von Panama und erlangte nicht unbebeutenbe Schate, allein kaum auf bas Festland zurückgekehrt, erlaubten sich bie Führer nicht minder als die Gemeinen solche Grausam-keiten, solche Wortbrüchigkeit und so viele Morde, daß die Eingebornen überall ju ben Waffen griffen und ebenfo burch ihre Beharrlichkeit als burch ihre Menge und bie Urt bes gandes unterflutt, ben Gingebrungenen einen un= vermeiblichen Untergang ju bereiten ichienen. Und in ber Ebat fann man nicht in Abrebe ftellen, daß biefes Loos reichlichft verbient war, benn vor feiner Berratherei und vor keiner hinopferung von hunderten von unschuldigen Wesen wichen jene Weißen zurud, wo es um Befestigung ihrer herrschaft, um Erlangung des Goldes sich handelte. Eine einzige Thatsache genügt, um die Gewis fenlofigfeit ber fliebenben Eroberer gu beweifen. Sart gebrangt von allen Seiten, und ungeachtet ihrer hunde und überlegenern Waffen unfahig, sich ihrer Feinde zu erwehren, marschirten sie nur bes Nachts und kamen, als auch biefes fie nicht mehr schützte, auf ben graufamen, jeboch, wie Erfahrung balb bewies, nuglosen Ginfall, von ihren mitgeführten Gefangenen ftets Einige ermorbet in ben Weg zu werfen und so ben verfolgenden Feind zur Tobtenklage und zum Begrabniß zu veranlassen, fur sich selbst aber Zeit zu gewinnen. Die Meisten ber Spanier erlagen bem Kampfe ber gegen sie mitverschworenen Eles mente, benn in ben überschwemmten Dieberungen ertran: ten fie, in den undurchbringlichen Balbern ftarben fie an hunger und Erschöpfung ober an ben Berwundungen burch giftige Pfeile ihrer meift unfichtbaren Gegner. Die fie ergreifende Bergweiflung fleigerte nur ihre Buth, fobaß fie endlich jeben Indier ohne Unterschied ermorbeten. Db= gleich nur Wenige bie Dieberlaffung von Darien wieder erreichten, fo minberte fich barum bes Debrarias Erobe= rungefucht noch nicht. Er fendete im Gegentheile ben Franc. Becerra ju Gee nach bem Fluffe Ginu (Benu), mit bem Muftrage, alle Inbier gu vertilgen und ibre Dieberlaffungen gu gerftoren. Bon ber moblausge= rufteten Truppe von 180 Mann hat man ebenfo wenig als von ihrem Unführer je wieder genauere Runde erhals ten, benn eingebrungen in die wilben Forfte und in ber Mitte einer ihnen feindlichen Ratur, find fie von ben Eingebornen fo ausnahmslos ermorbet worben, bag nicht eingeborner is austachmistes etwiebet ibetoen, bag nicht einmal die Richtung, die sie genommen haben mogen, be-kannt geworden ist <sup>16</sup>). Der Isthmus wurde genau be-kannt durch die Eroberungszüge des Tello de Guzman und seines Capitains Diego Albitez. Der erstere sieht durch Blutgier und Undankbarkeit ebenso hervorragend in ber traurigen Geschichte jener Lander ba, als ber let-tere burch ein bamals ungemein feltenes Billigkeitsgefühl und Mäßigung sich auszeichnete. Panama, damals ein Dorf von wenigen armseligen Fischerhutten, wurde bei biefer Gelegenheit entbectt, und Nata, an ber Grenze von Beragua, bilbete ben westlichsten Puntt ber Entbedungen. Gine große Menge eingefammelten und eroberten

Goldes ging auf dem sehr schwierigen Ruckzuge durch die aufgestandenen Völkerschaften verloren, und so entschieden außerte sich der Muth der Indier, solche waren die Menschwerluste der Spanier, sobald sie irgendwo in das Innere einzubringen versuchten, daß sich der ganzen Colonie von Darien ein panisches Schrecken bemachtigte und Anarstin ausgunder annahmen benacht. chie auszubrechen brohte. Gonzalo be Babajoz, ber nachste Eroberer, war nicht glücklicher als seine Borganger. Er schiffte sich in Darien Ende Marz 1515 ein, erreichte Nombre de Dios, wo der Anblick ber bleichenden Gebeine von Nicuesa's Begleitern die Soldaten so schreckte, baß fie gurudgefehrt maren, hatte ihnen ihr Subrer ben Weg nicht entschloffen abgeschnitten burch Beimfendung ber leeren Schiffe. Muf bem, wie gewohnlich, burch viele Greulthaten bezeichneten Wege nach Beragua murbe Gold in solchen Mengen von den Indiern erpreßt, daß allein des Gonzalo Antheil sich auf eine Summe, die nach dem heutigen Werthe 800,000 fpan. Thaler ausmachen wurde, belief. In ber Gegend bes Golfs von Parita benutte endlich ein Sauptling die Golbgier ber Spanier, um biefe in einen Sinterhalt zu verloden, aus welchem zwar nach großen Berluften bie Gingeschloffenen mit bem Schwerte fich ben Ausweg bahnten, ber aber burch fein Gelingen allen anbern Ragifen bas Signal jum Angriffe gab. Balb fechtend, um sich zu vertheibigen, bald wieder grausame Rauber, wenn ihnen ein arglofer Volksstamm aufstieß, gelangten die Spanier, an der Gubkuste fortwandernd, bis zur Mundung bes Rio Chepo und bann durch vollig verwuftete und entvolferte Gegenben nach Darien 17). Der Licentiat Escobar, ber Urheber biefer Berftorungen, jog im nachften Sabre (1516) nach Beften, um bie verlornen Schate bes Gonzalo aufzusuchen, nahm fie ben Indiern wieder ab und veranlagte bie Entbedung ber Rufte von Micaragua, inbem er ben hernan Ponce und Bartolomeo Burtabo borthin gu Gee absendete. Bei einer britten von ihm unternommenen Expedition murbe (1517) Rata gegrunbet, ber erfte Pflangort ber Europaer an ben Geftaben bes großen Oceans. Muf Betrieb bes Bifchofs von Darien, Juan be Quevebo, hatte fich gwar Pedrarias mit Balboa ausgefohnt und diefen gefürchteten Rebenbuhler burch bas Berfprechen, ihm eine feiner in Spanien. lebenden Tochter jum Beibe ju geben, ju gewinnen ge-fucht, inbeffen veranlaffen viele Umftande gewichtige 3meis fel an ber Aufrichtigkeit bes eifersuchtigen und alternden Pedrarias. Den ersten Gebrauch seiner Wiedereinsetzung in offentliche Thatigkeit machte Balboa auf glanzende Weise, indem er nichts Geringeres als die Erbauung eis ner fleinen Flotte in ber Gubfee unternahm, um bie Ents bedung Peru's betreiben zu fonnen, auf welches burch mancherlei Aussagen ber Eingebornen Dariens bie Spanier hochft aufmertfam geworben waren. Die außerors bentlichen Sinberniffe, welche bie Ratur bes Lanbes und Bobens und ber Mangel aller gewöhnlichen Silfsmittel dem Unternehmen entgegensehte, bermochte nur ein Dann von Balboa's Musbauer und Erfindungsfraft ju befiegen. Er erbaute bie Fahrzeuge in Darien und ichaffte fie gu

Land frudweise nach ber Munbung bes Rio be las Balfas (Golfo bel Darien bel Gur), tampfte mit hunger und jeber nur benkbaren Beschwerde, hatte aber enblich ben Triumph, fich nach Suden eingeschifft zu sehen. Er kehrte, um seine Vorbereitung zu vollenden, nach ben Perleninseln zuruck und fiel bald darauf, eben als er im Begriff war, mit vier Fahrzeugen und 300 Mann die Entbedungsreise in der Subsee zu beginnen, dem Pedrarias in die Hande. Mochte alter Verdacht und Eifersucht in biesem wieder erwacht sein oder sich eine Partei seiner bemachtigt haben, so war eine jede dieser Ursachen mach-tig genug, um Balboa's Berdammung herbeizuführen; alle Bersicherungen seiner Unschuld, alle Erinnerung an frubere Berbienfte und alle Borbitten ber Coloniften ver= mochten nicht, das ungerechte Urtheil von diesem Manne abzuwenden, beffen Name in der Geschichte der geo-graphischen Entdeckungen stets glanzend dasteben wird. Er wurde sammt vieren seiner Begleiter 1517 enthaup: tet "). Die Borfebrungen bes fpanischen Sofes, um bie febr eigenmachtigen Befehlshaber ber Colonien ju befchran= fen, bie Befebe, bie burch las Cafas veranlagt bie Aufreis bung ber Indier verhuten follten, und bem Orben ber Sies ronumiten gur Bewahrung überwiesen worben waren, mis= fielen bem Pebrarias nicht weniger als bie Musficht, bag ihm in ber Person bes Lope be Gofa ein Nachfolger geges ben werden burfte, feinen Stolg beleibigte. In ber Meinung, auf feine andere Beife feine Unabhangigfeit behaupten gu tonnen, begab er fich nach Panama, überliftete bie ehemas ligen Reifegefahrten Balboa's, Die, anftatt ihren vielverfpres chenden Zug anzutreten, sich gefallen ließen, ein Anfangs bochst unbedeutendes Dorf zwischen Sumpfen zu erbauen, und ließ auf den Bunsch des Bolkes an seiner Stelle in Darien den Lic. Espinosa zuruck. Durch die Begrundung Panama's entstand zuerst ein eigentlicher Stutzpunkt, obne welchen feine Erpedition nach ber Gubiee je mit Sicherheit unternommen werden fonnte, und bie Boraus= febung, daß fich in ber funftig größern Stadt die Reich= thumer eines halben Belttheils wenigstens wie in einem Durchgangspunfte anbaufen wurden, rechtfertigte bie fpas tere Beit. In bemfelben Jahre (1518) begrundete Mibis tes bie fpaterbin nach Portobelo verpflangte Stadt Doms bre be Dios, und wenn Darien an Bichtigkeit nach und nach abnahm, fo ift biefes befonders diefer Coloniffrung bes weftlichern Theiles bes Ifthmus zuzuschreiben. Pedrarias erlangte endlich die Berpflanzung ber Bewohner von Santa Maria el antigua nach Panama, fowie bie Berlegung bes bischöflichen Gibes, und verftand fein altes Gewicht so wiederzuerlangen, daß Espinosa nur als fein Lieutenant erschien. Bahrend Gil Gonzalez, ein anderer Conquiftabor, fich Beragua zu unterwerfen fuchte, bauerte

auf bem Ifthmus ber Rrieg 19) gegen ben unverschnlichen Sauptling Urraca neun volle Sahre ohne andere Refultate als große Berlufte von beiben Geiten; benn noch war in jenen Gegenben fein fo unermublicher und tapferer Feind erschienen, und nie hatten die Spanier von ben Gingebornen fo viele Rieberlagen erlitten als ju jener Beit. Die lette Periode der Regierung des Pedrarias ist durch die vom Isthmus aus betriebene Eroberung von Nicaragua (1523) und den ersten Versuch Pizarro's Peru zu entdecken (Nov. 1524) bemerkenswerth. Die Unordnungen in Nicaragua, bie faum burch einen perfonlichen Befuch bes großen Cortes ju ftillen waren, bie Rlagen über ben traurigen Buftand ber gangen Proving Darien und Caftilla bel oro (Panama) veranlagten enblich bie fpanische Regierung jur Ernennung neuer Befehlshaber. Debro be los Rios fam an bie Stelle bes nach Micaragua fich gurudgiebenben Pebrarias, 1526 als Gouverneur ber Proving, allein fein Eigennuß, feine Ungerechtigfeit ober vielleicht auch bie Darteifucht maren fo groß, baß balb große Ungufriedenheit gu herrichen begann 20). Bis jum Sofe brangen biefe Rlagen, und befonders war es wol die gegrundete Beschuldigung, daß er auf feine Beife, fo wie ihm befoh-ten, des Pizarro Unternehmen unterstütt habe, was ihm bie Absetzung 1528 jugog. Als einstweiliger Richter fam ber Lic. Untonio be Gama in Panama an, ber zwar bie ungefunde Lage ber Sauptftadt nicht zu verandern vermochte, allein eine beffere Bauart und Gicherung gegen einen schon bamals gefürchteten allgemeinen Reger= aufstand anordnete. Die Burgerfriege Peru's ergriffen endlich auch Panama, bamals einen Punkt von bochster Wichtigkeit, indem die Berbindung mit Spanien nur auf biefem Bege gewöhnlich mar, ber Sanbel aber ausschließ: lich auf ihm betrieben wurde. hernan Machicao "), ein Seecapitain bes Gonzalo Pizarro, und nach ber Schilberung ber Zeitgenoffen ein ebenfo feiger als raubsuchtiger Abenteurer, verließ mit einer hand voll ahnlich gefinnter Abenteurer bie Rufte von Peru 1545 in ber Abficht, fich bie allgemeine Unordnung ju Rugen zu machen. Rach Berubung mancher Rauberei lief er in Panama ein, befs fen Einwohner ebenfo fehr burch absichtlich gegebene Proben bon Graufamfeit eingeschuchtert, als burch Rriegs= lift getaufcht, feinen Biberftand versuchten, fonbern fic bem Parteiganger überlieferten, ber burch Morb und Bewaltthaten fie balb jum Bereuen ihrer Schwache brachte. Mis Pedro be Sinojofa im folgenden Jahre gleichfalls als Unbanger Pigarro's vor Panama erschien 22), mar bas Unbenten an bas Erlittene fo ftart, bag man sich offen fur bie Sache bes Konigs und alfo jum Biberftanbe ge= gen bie peruanischen Aufruhrer bereit erklarte. Der Gi= gennut ber großentheils faufmannischen Ginwohnerschaft ber Stadt hintertrieb jedoch die Musfuhrung, und indem man fich ben handel mit Peru sichern zu konnen glaubte, gab man bie Stadt mit Capitulation in die Sande bes feine Gewalt feineswegs misbrauchenben Sinojofa. Del-

M. Encytt, b. 23. u. R. Dritte Section. X.

<sup>18)</sup> Herrera D. II. L. II. c. 22. Der Licentiat Espinofa 18) Herrera D. II. L. II. C. 22. Der Etenthat Espinoja pat ohne Zweisel bei bieser Berurtheilung kräftig mitgewirkt. Daß auch er ein Feind des Balboa gewesen sein musse, gehr aus einem Briese des Lestern an den Konig Ferdinand hervor (Navarrete, Docum. III. nr. 4. Sect. 3.), in welchem er diesen bittet, "kunftig keine graduirten Personen mehr nach Darien zu senden, ausgenommen Doctoren der Medicin, am wenigsten aber Advocaten, welche eingesleischte Teufel wären und ein Teufelsleben sührten."

<sup>19)</sup> Herrera D. III. L. IV. c. 9. 20) ib. D. IV. L. VI. c. 3. 21) ib. D. VII, L. VIII. c. 22. 22) ib. D. VII. L. X. c. 8—10. D. VIII, L. II. c. 5. 6.

chior Berbugo, Gouverneur von Nicaragua und Unbans ger bes Ronigs, nahm burch einen Sanbftreich Rombre be Dios weg und flößte den Burgern Panama's von ber Partei Pizarro's kein geringes Schrecken ein. Wenn es ihnen auch gelang, unter hinojosa's Leitung jenen so gefährlichen Nachbar zu vertreiben, so sahen sie sich doch balb barauf veranlagt, unter bie gewohnte Regierung jus rudgutebren. Bernan Meria war in Rombre be Dios als Gouverneur geblieben, übergab aber bei bem Erfcheis nen bes ebenfo flugen als biebern Lic. Basca fogleich ben Drt. Bas Baffen nicht leicht burchgefett haben mur= ben, gefchah auf bie freundliche Borftellung bes Lettern, benn auch Panama mit hinojosa an ber Spite überlieferte fich (Aug. 1546) bem Boten bes Friedens. Nach Berubigung Peru's febrte Gasca (Mary 1550) nach bem Ifthmus gurud, um bie Rudreife nach Spanien gu beginnen. Benig fehlte, baf er bier am Enbe eines ge= fabrlichen, aber mit bem ichonften Erfolge gefronten Un= ternehmens eines traurigen Tobes geftorben mare. Eben nur batte er Panama in Begleitung eines großen nach Europa bestimmten Gilbertransportes verlaffen, als ein Saufen aufruhrischen Gefindels, bestehend aus Berwiefenen und Berbrechern, die sich in Nicaragua einiger Schiffe bemachtigt hatten, landete und unter ber Unfuhrung zweier Bruber, Contreras und bes Diego Bermijo 23), bie Stadt einnahm. Ihr Plan war fein geringerer, als nach Gewinnung jenes wichtigen Stuppunftes Die Erobes rung Peru's ju verfuchen, aber wenn auch angeblich bie Motiven biefes Aufruhrs politische waren, fo lag es wol fcon in ber Bufammenfegung ber Streitmacht, bag bas Unternehmen zum Raubzug ausartenb, ein fcnelles Enbe finben mußte. Gasca entfam gludlich nach Rombre be Dios, und bie Burger Panama's vereinten fich jum Bis berftanbe, fobalb bie Aufrührer, von einer fo mehrlofen Bevolferung nichts befürchtend, fich auf die Berfolgung bes erstern begeben hatten. Um St. Georgentage 1550 (in ben erften Tagen Uprile) fam es zwischen ben rud: febrenben Aufrubrern und ben Burgern jum Rampfe. Die lettern beschütten nicht allein ihre Stadt, sondern brach-ten ben von ihren Schiffen getrennten Feinden eine fo enticbiebene Dieberlage bei, baß biefe theils auf ber Babl= ftatt blieben, theils gefangen bingerichtet, theils bei ber Berfolgung erschlagen wurden, ein Loos, welches nament: lich die Unführer traf. Die fernere Geschichte ber Provinz bietet weiter keine merkwirdigen Momente, ausges nommen die wiederholten Versuche der Flibustiers, sich in Besitz der Übergangspunkte zu setzen. Der vierundzwanzigste Gouverneur, Juan Perez de Guzman, eroberte die Insel Santa Catalina wieder, die von dem berüchtigten John Morgan 1664 genommen worden war, hatte aber bas Unglud, 1670 von bemfelben Piraten in ber Saupt= ftabt felbft überfallen ju werben und biefelbe geplundert und verbrannt zu feben. Funf Sahre fpater mar Panama in einer etwas gefundern Lage wieder aufgebaut, aber wenn auch der Sandel immer mehr zunahm, fo blieb boch bie alte Reigung gur Ungufriebenheit und burgerlis

chen Unruhen ein besonderer Zug seiner Bewohner. In Darien legten 1699 die Schotten eine Niederlassung an, wurden aber sogleich durch den Gouverneur von Cartagena, Juan Diaz de Pimienta, wieder vertrieben. Die Franzosen suchten gegen 1740 dort ebenfalls eine Colonie zu errichten und legten Tadakpslanzungen an, wurden aber 1754 von den, wie Einige sagen, durch die Engländer ausgereizten Ureinwohnern sast sammtlich ermordet. Bon den Schicksalen einer kleinen engl. Colonie, Reuschindurg, welche in gleicher Gegend gelegen, gegen 1786 noch eristirte, ist nichts bekannt. Während des Kampses der Revolution wurde Portobelo von Bolivar eingenommen den 2. Jun. 1814. General M'Gregor wurde von den Spaniern aus Panamá im April 1819 vertrieben, doch erklärte sich der Isthmus endlich am 28. Nov. 1821 sür unabhängig, vertrieb die Spanier und schloß sich an Colombien an.

Colombien an. (E. Poeppig.)
PANAMAO, fleine zu ben Philippinen gehörige
Insel unter 11-12 n. Br. (Fischer.)

PANANY \*), richtiger PANYANI, bei ben Gingeborenen Punany Wacul genannt, 1) Stadt in ber por-berindischen Proving Malabar, liegt unter 10° 48' n. Br. an bem ichiffreichen Panyanistrome, hat 500 groß-tentheils zweistockige, von reichen, meist Muhammeba-nischen Raufleuten bewohnte Baufer, 1000 Sutten, welche ehemals zur Mucuaskaste gehörige, jeht zur Beschneidung gebrachte Schiffer und Fischer bewohnen, sowie 40 Moscheen und ist der Sig des Tanguls oder Oberpriesters der Moplans. Der Ort trieb früher bedeutenden Hans bel mit Surate, Madras, Bengalen und Mochha, und noch jeht finden sich jährlich einige Schiffe aus Bengalen, Cochin, Anjengo, Calicut, Tellicherry und Goa hier ein. Die Boote der hier wohnenden Schiffer, welche Patemar beißen, tragen 50,000 und mehr Rotosnuffe Laft ober 500 und mehr bengalische Gade Reis. 2) Panany, richtiger Panyany, bedeutender Strom ber vorberindischen Proving Malabar. Er entfpringt im Guboften ber Stadt Coimbetore auf einer flachen Ebene bes hinteren Rudens ber Ghatfetten, noch oftwarts von 77° offt. Lange von Greenwich, empfangt feine fublichen Bufluffe aus bem Sochgebirge von Cochin, feine norblichen aus ben fublichen Borboben bes Dilgberri, bat ein außerft flares, blaues Waffer, nahrt burch feine nach Malabar binabgleitenben Urme an feinen beiben Ufern bie berrlichften Teafwalber und munbet bei ber Stadt, welcher er feinen Ramen ver= banft.

PANAPAPEMA, heißt einer ber vielen Rebenfluffe bes Parana (f. b. Urt.) in ber brafilifchen Proving San Paolo. (Fischer.)

Panaphilus, f. Otiorhynchus perdix.

PANARAGA, 1) Hauptstadt ber javanischen Landschaft Patsche, hat über 7000 Einwohner, welche einen lebhaften Handel treiben. 2) Javanische Provinz, welche bas Damonggebirge umgibt. In Nordwesten an Kadzwang, im Nordosten an Patsche, im Osten an Ludapa, im Suben an ben Ocean und im Westen an Matarem

<sup>28)</sup> Herrera D. VIII. L. VI. c. 2-7.

grenzend, hat sie furchtbaren, mit vieler Balbung bestanbenen, Boben, welcher größtentheils vulkanischen Ursprungs ist und am Strande von Kalksteinbügeln durchschnitten wird. An ber Kuste, wo sich die Baien Patsched, Pangul und Sumbrong sinden, wird ein bedeutender Fischer.)

fang getrieben. (Fischer.)
PANARD (Charles François), geboren 1690 gu Courville bei Chartres, gestorben ju Paris ben 16. Juni 1763, zeigte feit ber fruhesten Jugend entschiedene Unlagen jur Dichtfunst. Marmontel nennt ihn le père de la chanson morale et le La Fontaine du Vaudeville. Fur bie lettere, febr beliebte Gattung frangofifcher Theaterftude befag er vorzugliches Talent. Fur bie Bubne fchrieb er 13 fomifche Dpern und funf Luftfpiele. Muger: bem zeigte er fich als lprifcher Dichter von einer nicht unvortheilhaften Geite in Fabeln, Unafreontischen Dben, Sinngebichten, Mabrigalen, Allegorien, Cantaten zc. 3war finden fich in feinen Gedichten manche Unftoge gegen die Sprache und Poefie; boch wird man bafur ichablos gebalten burch bie Leichtigkeit ber Berfification, burch ein tiefes Gefühl und eine gefunde Philosophie. Diefe Borguge vereint unter andern eins feiner Gedichte, in welchem er fchilbert, worauf nach feiner Unficht die Unnehmlichkeiten bes Lebens beruben '). Seine Berfe wurden gefammelt unter bem Titel: Théatre et Oeuvres diverses de Mr. Panard. (Paris 1763. 4 Voll. 12.) Im Leben war Panard ein uneigennütiger, rechtschaffener, fanftmuthiger und anspruchslofer Mann. Geine Schuchternheit und Die Discretion, mit welcher er in ber Unterhaltung, wie in feinen Schriften jebes Bort forgfam abwog, erinner= ten an abnliche Buge in La Fontaine's Charafter 2).

PANARGYRUS, unter diesem Namen stellte Lagasca (Am. nat. de las Esp. I. p. 33) eine Pflanzengattung aus der ersten Ordnung der 19. Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Perdicieen der natürlichen Familie der Compositae auf. Char. Der gemeinschaftliche Kelch doppelt, der äußere, kürzere, besteht aus fünf liniensörmigen, sehr schmalen Blättchen; die fünf Blättchen des innern sind eisörmig, dicht beisammenstehend; sünf zweilippige Blümchen, deren innere Lippe zweitheilig und zurückgerollt ist; der Fruchtboden nacht; die Krone ungestielt, sederig. Die Arten dieser Gattung benennt Lagasca nicht, wahrscheinlich wachsen sie im troppischen Amerika und sollen silbersarben-seidenhaarige Kräu-

ter (baher ber Gattungsname πανάφγυφος, ganz silbern) mit abwechselnben, pfriemensormigen Blåttern und endsständigen Blåttern sein. Die ebenfalls zweiselhafte Gattung Caloptilium Lagasca (l. c. p. 34) ist nach dem Charafter von Panargyrus nicht zu trennen. Sie unterscheidet sich von Nassaira Commerson nur durch den doppelten gemeinschaftlichen Kelch und durch die zierlich sederige Samenkrone (baher der Gattungsname πείλον, Flaumseder, καλός, schön). Lagasca erwähnt nur eine Art dieser Gattung, wahrscheinlich auch aus Sudamerika, und ohne ihr einen Namen zu geben. Diese Art soll ein kleines Kraut mit dicht dachziegelsormigen, lederartigen Blåttern und knäuelsormig=zusammengehäusten, ungestielten Blüsthen seine der linerischen

PANARIA, auch PANNARIA, eine ber liparischen Infeln, welche nach ber gegenwartigen politischen Gintheis lung ber Infel Sicilien, jur Intendang Meffina geboren. Sie liegt zwischen ber Infel Lipari und bem Gilande Dattolo, ift von langlicher, unregelmäßiger Geftalt, und beftebt, wie fast alle übrigen liparischen Infeln, aus eis nem ziemlich feil aus bem Deere hervorragenben Felfen, ber gang mit Lava und vulfanischer Erbe bebectt, aber boch febr fruchtbar ift. Panaria wird von ungefahr 200 Geelen bewohnt, welche fich jum Theile burch bie Sifches rei ernahren, in armlichen Sutten wohnen und dem Bo= ben burch die Cultur ber Beinrebe, die bier trefflich ge= beiht, bas abgewinnen, was fie jur Beftreitung ihrer ub-rigen Bedurfniffe, beren Befriedigungsmittel fie fich burch ben Handel verschaffen, nothig haben, indem sie Wein und zwei Sorten von Rosinen, Passola und Passolina, zur Aussubr bringen. Da die Insel durch zwei empor-ragende Gipfel ausgezeichnet ist, nannten sie die Alten Dibyme, Die Zwillingsinfel, welche einige neuere Erflarer mit ber Infel Evonymos verwechfeln. Gie mar eine ber dolischen Inseln und wurde von Thucydides unter die bewohnten und angebauten jener Infeln gerechnet. Gie (G. F. Schreiner.) hat einen guten Safen.

PANARITIUM (Panaris, Onychia, Paronychia), ber Burm. Go nennt man, nach bem Beifpiele ber Alten, eine mehr ober weniger heftige Entzundung bes Magelgliedes ber Finger und Behen, nachdem ber Berfuch einiger Neueren, jenes Bort als Runftausbruck, bie Ent= gundungen ber Sand und felbft bes Borberarms bezeich= nend, allgemein einzuführen, miglungen ift. Aber nur außerft felten werben Beben von einem Panaritium befal-Ien; geringere Empfindlichkeit, fparfamer Bebrauch und beinahe ununterbrochener Schut vor außern Ginfluffen burch bie Befleibung macht biefe Theile - im Bergleiche ju ben Fingern - jener Entzundung bei weitem weniger Buganglich und lagt bie lettere, wo fie einmal bie Beben ergreift, nur einen geringern Grab ber Beftigkeit erreis den. Gelbst die Finger find bem Panaritium nicht in gleichem Grabe unterworfen, wenigstens lehrt bie Erfah-rung, bag am haufigsten ber Daumen und Zeigefinger, feltener ber Mittelfinger, am feltenften bie beiben übrigen, bom Burme befallen werben; auch pflegt bie Entjunbung ber beiben lettermabnten Finger wieber ungleich minder heftig, als bie ber erftgenannten gu fein. Bis-

<sup>1)</sup> L'amour se soutient par l'espoir,
Le zèle par la récompense,
L'autorité par le pouvoir,
La foiblesse par la prudence,
Le crédit par la probité,
L'agrément par la liberté,
La santé par la tempérance,
L'esprit par le contentement,
Le contentement par l'aisance,
L'aisance par l'arrangement

L'aisance par l'arrangement.

2) Bergl. Dictionnaire des Poëtes françois morts. (Paris 1805.)
p. 317 sq. Ibeler's und Rolte's Handbuch der franz. Sprache und Literatur. Poetischer Theil. S. 357 fg. Baur's neues histor. biograph. literar. Handwörterbuch. Bd. 4. S. 207.

weilen erscheint bas Panaritium zugleich an mehren Fins gern einer Hand, ober tritt an einer Hand auf, nachdem es an der andern verschwunden, selbst wol an dem gleichs

namigen Kinger zc.

Rur eine Art bes Panaritium anerkennen wollen, wie es von Einigen geschehen, beißt verkennen wollen, baß bas in Rebe ftebenbe Ubel nach Berfchiebenheit feines Sibes und feiner heftigfeit unter fehr verschiedenen Ges stalten ericeint. Daber bat Camper zwei, Beister brei, Callisen funf, Sauvages sieben und Imbert sogar acht perschiedene Arten bes Panaritium angenommen. Es uns terscheiben fich indeffen am beutlichsten folgende Arten bes Burmes von einander: 1) die Entzundung ift eine ober: flachliche an ber Burgel ober gur Geite bes Ragels. Als eine mahrhaft erpfipelatofe verurfacht fie nur geringe Schmerzen, ift mit einer auf bas erfte Fingerglieb besichrantten Geschwulft verbunben, und entscheibet fich burch Ausschwigung einer eiterartigen Raterie unmittelbar uns ter ber Oberhaut, die eine blauliche Farbe annimmt. Seftige Schmerzen entstehen hier nur in bem Falle, in weldem fich ber Giter unter bem Ragel ansammelt. 2) Die Entzundung hat ihren Git in bem zwischen ber Saut und ber Flechsenscheibe gelegenen Bellgewebe, meis ftens an bem tolbigen Enbe ber Finger. Gie ift phlegmonds und von heftigem Schmerz begleitet. Beht fie in Siterung über, fo ift felten beutliche Fluctuation mabrgunehmen und ber Giter findet schwer einen Ausweg. 3) Die Sehnenscheiben selbst find ber Sit ber Entzun-bung. Der leibenbe Finger ift in biefem Falle nur wenig geschwollen, mehr bie Sand, und ofter erftredt fich bie Geschwulft biefer lettern bis jum Borberarme. Die Rrantheit ift von fehr heftigem Schmerze begleitet, welcher besonders die Polarflache ber Finger einnimmt, aber von biefer ausgebend sich bem ganzen Urm bis zur Schulter mittheilt. In ber Regel begleitet heftiges Fieber biefe Form bes Panaritium, bei welcher bie Entzundung nicht felten auch auf bie Beinhaut fortschreitet, und eintretenbe Siterung ebenfalls teine Fluctuation mahrnehmen lagt. 4) Die Beinhaut selbst ift ber Sit ber Krankheit. Gefcwulft bes leidenden Fingers ift fo wenig, als bie ber Band ober bes Fingers mahrnehmbar, auch schmerzen bie letigenannten Theile nicht, besto beftiger aber ber leibende Finger felbst. Sehr balb tritt in biefem Falle Eiterung ein und leicht erfolgt Berftorung bes Knochens. Ubrigens konnen die niedern Grade des Panaritiums in die hohern übergehen, und auf diese Weise die verschiedenen Arten ber Krankheit fich mit einander verbinden.

Hinsichtlich der Pradisposition zu Panaritien hat die Erfahrung nur so viel gelehrt, daß junge Leute und Frauen ofter von Panaritien befallen werden, als Manner und bejahrte Subjecte, und daß es Familien gibt, in denen das Übel auffallend häusig vorkommt. Als die gewöhnlichsten Gelegenheitsursachen aber kennen wir: plotzliche Abwechselungen von Sitze und Kalte, Rietnägel und mannichsache Berletzungen der Finger durch Insektenstiche, schaft werden Berletzungen der Finger durch Insektenstiche, schaft der Kerdensungen, Duetzliefes Abschneiden der Nägel u. dergl. m.

1 kommt daher häusig dei Personen vor,

welche durch ihre täglichen Arbeiten Berletungen ber Finsger vorzugsweise ausgesetzt sind, baber namentlich bei Schneibern, Schustern, Tischlern zc. Manchmal soll ber Wurm in Folge allgemeiner Krankheitszustände, namentlich ber Stroseln, des Rheumatismus und ber Gicht einstreten.

Obwol ber niedrigste Grad der Krankheit ein so leichtes Ubel darstellt, das es sehr häusig vernachläsigt wird, seine Behandlung frühzeitig einem Arzte zu übertragen, so geht doch schon aus dem Gesagten hervor, das das Ubel nichts weniger als unbedeutend ist. Die Entzünzdung kann Zerstörung der Sehnen des kranken Fingers, mithin Steisigkeit desselben bewirken, sowie in andern Fallen vernachlässigter oder schlecht behandelter Panaritien die ungemeine Hestigkeit der Schmerzen, das Übermaß der Eiterung oder der Brand das übel selbst tödtlich machen, wie dies nicht ganz seltene dei Ambros. Paré, Heisster u. A. ausgezeichnete Fälle beweisen, und wie es fast immer erwartet werden kann, wenn sich die Entzündung über die Hand, den Borderarm oder noch weiter verbreistet und das begleitende Fieber einen galligen oder faulis

gen Charafter angenommen bat.

Bas die Behandlung betrifft, so gelingt es bei zwedmäßiger Silfe nicht selten, bas Ubel gleichsam im Reime zu erftiden, und fehr gablreiche Mittel, unter ibnen viele langft vergessene, find ju biefem 3med in Borfclag gebracht worden: Die Application von taltem Baffer, bas Eintauchen bes franken Fingers in tochenbes. bie Anwendung bes Dhrenschmalzes, bas Ginsteden bes leibenden Fingers in bas Dhr einer Rate, bas Auflegen von Schweinemist u. bergl. m. Im nublichsten in Die: fer Beziehung bewährt fich die Application von febr faltem Baffer, geftogenem Gife, Thabin'ichen Cougwaffer, Bleiwasser u. bergl., ober die Application einiger Blut-egel an den leidenden Theil. Seltener wird ein auf den leibenden Theil angebrachter Druck ober ein barauf gelegtes Blafenpflafter hilfreich. Folgt aber ber Anwens bung biefer Mittel bie Bertheilung nicht, fleigt vielmehr bie Entzundung bober, und bilbet fich bei ber erftgenann: ten Art bes Panaritium Eiter, so wird die balbige Ausleerung besselben nothig. Trennt sich ber Ragel vom Finger, so nimmt man ihn theilweise mit ber Scheere binmeg und legt zwischen ben Rand beffelben und bie weichen Theile, jur Schonung ber lettern, ein mit Gerat beftrichenes Leinwandlappchen. Bilbet fich Giter unter bem Nagel, so kann man biefen, wenn er fcon einiger= maßen lofe geworden, ausreißen. Die obengenannte zweite Art bes Wurmes macht zuvorderst wegen ber größeren Intensitat ber Entzundung oft einen Aberlaß, noch ofter bie Application von Blutegeln an ben leibenden Theil, talte Umschlage und die Einreibung ber grauen Queckfilberfalbe nothwendig; wo indeffen die Entzundung Folge ei: nes in ben franken Theil burch eine Bunbe eingebrungenen schablichen Stoffes ift, muß vorher bie Wunde mit lauwarmem Baffer forgfaltig ausgespult, sowie in anbern Fallen etwa in der Bunde befindliche Splitter bebutfam aus berfelben entfernt werben. Auch bier muffen ferner, wenn es nicht in ben ersten brei Tagen gelingen follte.

bie Entzundung zu gertheilen, Ginschnitte - und gwar weniger große als tiefe - in bie leibenbe Stelle gemacht werben, bie, wenn auch die Giterung noch nicht vollständig ausgebildet ift, immer große Erleichterung bringen, theils burch bie Blutung, die fie nachziehen, theils burch ben Nachlag ber Spannung ber Saut, ben fie bemirten. Bierauf werben erweichenbe Umschlage über ben leibenben Theil gelegt, und mit bem Gebrauche berfelben fo lange fortge= fahren, bis Geschwulft und Schmerzen verschwunden find. Muf biefelbe Beife verfahrt man bei ber erwähnten brit: ten Urt bes Panaritium, die bei verfaumter Incifion uns fehlbar Flechfengerftorung nach fich gieht. Die Incifion barf baber nicht über ben britten Tag ber Krantheit bins aus berichoben werben und muß immer bis in die Geh= nenscheibe felbst bringen; auch muß, wenn fich bie Ents gundung, wie gewohnlich, über bie gange Band erftrect und an einer Stelle berfelben Gefchwulft und Fluctuation wahrgenommen wird, biefe Stelle ebenfalls geoffnet werben. Bei ber im Dbigen gulett aufgeführten Urt bes Panaritium ift gwar im Allgemeinen baffelbe Berfahren angezeigt, es muffen aber bier bie Ginschnitte bis auf ben Knochen bringen, und man lagt nach benfelben ben Finger in einer Chamillenabfochung, ober, wenn schleche ter Eiter abgefonbert wirb, in Lauge baben, nachber aber lange genug bie Unwendung erweichender Rataplasmen fortfeben.

Daß ben ganzen Berlauf ber Eur eine zwedmäßige, ben jebesmaligen Umständen, namentlich dem Grade der Beftigkeit der Entzundung angemessene innere Behandslung begleiten muß, und diese vornehmlich den Gebrauch ber antiphlogistischen heilmethode häusig fodert, geht aus dem Begriffe der Krankheit selbst hervor\*). (C. L. Klose.)

Panarman, f. Panarukan.

PANARO, ein beträchtlicher Nebenfluß bes rechten Po-Ufers, und einer der wichtigern Bergstome Oberitazliens; er entspringt einem kleinen Bergsee, welcher am Fuße des Monte acuto, oberhalb des Dorfes Belvedere, im höchsten Theile der modenesischen Avenninen liegt, durchsfrömt reißenden Laufes den südöstlichsten Theil des Herzgogthums Modena, bildet hierauf eine lange Strecke hindurch die Grenze des Herzgogthums gegen die papstliche Legation Bologna, geht oderhald Finale ganz in den Kirzchenstaat über, löset sich dort noch oberhald jenes Fleckens in zwei Arme auf, die sich dei dem Dorfe S. Bianca wieder vereinigen, dewässert die Delegation Ferrara und mündet sich dort dei Bondeno in den Poatello, der weister unterhald Po di Bolano genannt wird, aus. Der Panaro ist im oberen Theile seines Laufes ein sehr reissender Bergstrom, sobald er aber unterhald Vignaolo die Fläche betreten hat, mäßigt er seine Schnelligkeit, breitet sich aus und wird durch verschiedene Kanale zur

Bewässerung des Landes benutt. Bei den Alten hieß er Scultenna\*), bei Strabon Skutana (Drovrova) \*\*). Dieser sett seinen Lauf in die Nahe von Mutina und führt ihn wegen der seinen Wolle an, welche die Schase dieser Gegend liefern. (G. F. Schreiner.)

PANARUKAN (7° 40' subl. Br., 131° 34' L.), javanische Stadt der Provinz Besufi, liegt an der Munsbung des gleichnamigen Flusses, welcher nur für kleinere Fahrzeuge geeignet, sich in den Madurabusen ergießt, hat ein Fort und andere Besestigungswerke, ist gut gebaut und bevölkert, treibt einen ziemlich bedeutenden Handel und war ehemals die Hauptstadt eines unabhängigen Königreichs. Bei einigen Geographen heißt die Stadt Panarman.

PANASU, heißt nach Acosta (Aromat. c. 40. Clusius exot. p. 281) ber ganzblattrige Brodfruchtbaum (Artocarpus integrifolius Linn. sil.) in ber Provinz Canara hindustans. Denselben ober doch einen ahnlichen Namen sollen auch die Perser und Araber diesem Baume geben.

(A. Sprengel.)

PANATH (UJ-), latein. Neo-Panath, ein dem Grasfen Giulay gehöriges Dorf im araber Gerichtsstuhle (Processus) und Comitat, im Kreise jenseit der Theiß Oberungerns, in der großen ober untern ungrischen Sbene, an der von Altarab nach Bilagos führenden Straße gelegen, 1½ Meile von der Festung entsernt, mit 218 Hausern und 1071 katholischen Einwohnern, die meist Teutsche sind. (G. F. Schreiner.)

PANATHENÄEN. §. 1. Eine Darstellung diese Festes und der mit demselben verbundenen Feierlichkeiten haben im Alterthume theils die Schriftseller nicht übergehen können, welche, wie Theophrast, Dicaarch, Prosklus '), Abron ') u. A. von uns früher ') genannte Heorstologen die Feste und heiligen Spiele der Griechen überhaupt, oder wie der attische Grammatiker Krates '), wie Philochorus, kysimachides ') u. A. die attischen insbesondere behandelt haben; speciell aber auf die Panathenaen bezog sich der Panathenaisos des Dicaarch '), welcher eine Absteilung seines Werkes über die musikalischen Wetkkämpse bildete. Einer ebenfalls auf die letztere bezüglichen, von Plutarch erwähnten, Schrift gedenke ich weiter unten (§. 7). Von Neuern erwähne ich hier außer Creuzer, der in der Symbolik (II, 808 sg.) grade die Panathenaen ausschhrlicher bespricht, die Monographien von Meursius '), Hossmann 's und H. A. Müller '). Nachdem bereits oben

<sup>\*)</sup> J. Wardrop, An account of some diseases of the toes and fingers with observations on their treatement (Med. chirurg, Transact. V., 129). B. Craigie, Pathological and practical observations on whitloe (Edinb, medic, and surgic, Journ. 1828. p. 233). Siuogowie, über bas Panaritium (Ruft, Magaga, für die gefammte Scillunde. Bb. XLI. Scft 3. S. 483).

<sup>\*)</sup> Paul Diac. III, 47. \*\*) Strab. V. p. 334.

1) Έν τῆ τῶν ἐορτῶν ἀπαριθμήσει cititt von Alexander Aphrobif, το Aristot. Soph. Elench. p. 46. (Aldin. 1520.) 2)

Περὶ ἑορτῶν καὶ θυσιῶν. 3) Bergl. den Art. Olympia in d. Groft. III, 3. S. 293. 4) Κράτης Αθηναῖος περὶ τῶν Αθήνησι θυσιῶν, tititt von Schol. Aristoph. Εq. 742. Photius s. τ. Κύνειος. Suidas in Εἰρεσιῶνη. 5) Die Schrift des Lysimathides hieß περὶ μηνῶν οδεν περὶ μηνῶν καὶ ἑορτῶν. 6) Schol. Aristoph. Vesp. 564. 7) Meursit Panathenaica, im Gronous logicum librum — edidit Carolus Hossimann, Hassus. Cassel. b. Jo. Ch. Krieger. 76 S. 8. 9) Panathenaica auctore Herm. Alex. Müller. Bonn 1897, 183 S. 8.

in bem vortrefflichen Artifel über Pallas : Athene (G. 85 fgg.) von Srn. Sofrath Muller theils bie Stellung bes panathenaifchen Keftes jum Pallas-Dienft überhaupt nachgewiefen, theils bas Feft felbft überfichtlich erlautert mor= ben ift, barf bie folgenbe Darftellung fich mit Bejugnahme auf jenen Muffat großerer Rurge befleißigen.

6. 2. Diefes Feft war bas bebeutenbfte bes attifchen Staates 10), wie bas Saupt = 11) und Geburtsfest ber Di-nerva; in beiben Beziehungen, ber politischen und ber religiofen, nahm es jenen erften Plat ein; es war aber ber Minerva geweiht, welche als Befchugerin ber Burg, als Uthene Polias verehrt murbe 12), beren Dienft bier fo alt war als bie Burg felbft, alfo noch alter als bie eigentliche Stadt Uthen. Bor ber Grundung biefer Stadt foll bas Feft ber Gottin "Uthenaa" gebeißen haben, ein Dame, ber in ber biftorifchen Beit ben Unfangs als allgemeines Bolfs = (δημοτελής), bann aber blos als Feft ber Sandwerker gefeierten Xulxeloig angehort, in Infchriften aber aus ber Raiferzeit 13) ein eigenes großes Fest bezeichnet, bas mit mancherlei Spielen begangen wurde. Die Gage nennt fast einstimmig ben attischen Ronig Erichthonius 14) als Stifter jener mythischen Uthe: naen, mas, ba ber erbgeborne, bon ber Minerva ergo= gene Bulfansfohn Grechtheus ober Erichthonius nicht von bem mit ber Polias feit ben alteften Beiten in gemein= famem Tempel verehrten Grichthonischen Poseibon gu trennen ift, Nichts anderes bebeuten fann, als bag bas Beft fo alt fei, wie ber Dienft beiber Gottheiten auf ber Burg. Wenn nun weiter Thefeus als eigentlicher Stif=ter ber Panathenaen genannt und biefe Stiftung in Berbindung gefett wird mit ber burch Thefeus bewirften Bereinigung ber zwolf bis babin von einander unabhangigen attifchen Stabte gu bem einigen attifchen Staate 15), fo wird fowol burch biefe Sage wie burch ben Ramen felbft

.10) Schol. Aristoph. Nub. 385. Τὰ δὲ Παναθήναια έορ-ν παφ' Αθηναίοις είναι μεγίστην παρά πάντων ἄδεται. Athen. XIII, 561. e stellt baher die Panathenden sur Athen in Parallele mit den Olympien sur die Eleer, dem Sonnensesse sür die Rhodier 2c. 11) Polluw I, 37 hat daher da, wo er die Hauptsesse der einzelnen Götter ansührt, auch: Αθηνας Παναθήναια, "Hoas Hoaia xil. 12) Daher wurden auch die Kosten des panathendischen Wettsampse aus der Tempelcasse der Polias bestritten, s. 8. 13) Boeckh. Corp. Inser. Gr. nr. 245. 283. 14) Marmor Par. Z. 17. Αφ΄ οὐ Ερι]χθόνιος Παναθηναίοις τοις πρωτοις γενομένοις άρμα έζευξε, και τον αγώνα έδείκνυε. Υαιτο αρ. Serv. ad Virg. Georg. III, 113. Harpocrat.: Παναθην. — ήγαγε δὲ τὴν ἐορτὴν πρωτος Έριχθόνιος ὁ Haalστου, καθά αραίν Ελλάνικος τε και Ανδροτίων έκατερος εν α΄ Ατίδιος, πρό τούτου δὲ Αθήναια έκαλεῖτο, ώς δεδήλωκεν Ιστος εν γ΄ τῶν Ατιικών. Μαι sieht hieraus, daß von den Atthiben Schriftsestern Ister allein "Athenden," Hellanius und Indvotio aber schon "Panathenden" durch Erichthonius gestistet sien lassen, daß unter Theseus die Athenden in Panathenden XIII, 561. e ftellt baber bie Panathenden fur Athen in Parallele jein lassen, und mit dem lestern stimmt Apollodor (III, 14, 6), während dassur, daß unter Abeseus die Athenden in Panathenden verwandelt wurden, auch Pausanias (VIII, 2, 1) Zeugniß gibt.— Die Rachricht des Abeodoretus (Therapeut, I. T. IV. p. 699. ed. Selmlze), daß Orpheus die Panathenden, wie die Diompsien, die Abesmopdorten und Eleusinien, nach Athen gebracht habe, können wir als einzeln stehend übergehen. Bergl. auch die Not. 15 angeführten Seleze und vor allem A. D. Müller o Not. 23 fg. 15) Plut. Thes. 24. Suid, s. v. Hare en Artitel.

bas Feft als Bunbesfeft ber Athener bargeftellt; bennt biefe Benennung weift, wie ichon Pollur 16) und Gufta= thius 1) bemertt haben, auf bie Unalogie mit Panelle= nien, Panionien, Pambootien, Panachaen, Panatolien zc. bin. Aber obgleich fo alt, bag es von Ginigen 15) grabezu bas altefte Fest ber Griechen genannt wird, wie es benn auch fast bas einzige ift, beffen homer 19) be= ftimmt gebenft, mabrend er außerbem nur noch minber bestimmt die Panionien auf Belife 20) und ein Fest auf Ithata erwähnt 21), blieb es boch bis auf Pififtratus, weil bie zu feiner Berberrlichung bestimmten Spiele nur auf Bagenrennen beschrantt waren, wenig befannt im Muslande; Dl. 53, 3 v. Chr. Geb. 566 unter bem attifchen Archon Sippotlibes, mithin etwa fechs Sahre, ehe Pififtra-tus jum erften Mal jum Befige ber Alleinherrichaft fam, wurde ber gymnastische Wettfampf in ben Panathenden eingeführt 22) und baburch, wie es scheint, bie besondere Feier ber fogenannten großen Panathenaen begrundet, Die auf Pifistratus jurudgeführt wird 23), ber bemnach ichon vor Beginn seines Regiments biefen Ginfluß geubt und mabrend feiner herrschaft noch mehr fur Berberrlichung bes Festes gethan haben mag. Seitbem also blieb festgeset, bag alle vier Sahre bas Fest mit großerm Glanze begangen werben follte, und feitbem unterschied man bie gro-Ben (Mara9. τὰ μεγάλα), welche jedes vierte, und bie fleinen (II. rà µixoá), welche alle Jahre 24), nur nicht in bem Sahre ber großen, gefeiert wurden; aber auch

16) Pollux VI, 187. 17) zu II. II, 247, 27. 18) Hellad, ap. Phot. p. 588, a. 29. "Οιι πρώτα μέν τὰ Παναθήναια συνέστη. Aristid. Panath. XIII. p. 329 (189. Τ. Ι. p. 308 Dind.) Ένδοξότατοι πάντων οί κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἀγώνες, καὶ μήρν τούτων πρεσβύτατος ὁ τῶν Παναθηναίων, εἰ δὲ βούλει ὁ τῶν ἀν ἐλευσινίων. 19) Π. Π, 551. 20) Π. ΧΙΠ, 404, 21) Od. ΧΧΙ, 258. 22) Bergl. bie oben ©. 80. Rote 80 ans 19) II. II, 551. 20) II. XIII, 404, 21) Od. XXI, 258. 22) Bergl. bie oben S. 80. Rote 30 angeführten Stellen unb Schultz. Specim. Apparat, ad annal, critic. p. 12. n. 26. p. 13. n. 31. p. 29. n. 54. 23) Schol. Aristid. p. 323 Dind. Tor Haradyralar Two mixor hefter tavia yar ênl 'Erzydorlov 100' Augustivoros yerowera ênl 10 yrory 100' Auspelov toù 'Augustivoros yerowera ênl 10 yrory 100' Auspelov toù ylyartos. [Dasselbe, namlich das das Fest besondere zum Andensen an den von der Minerva erlegten Siganten Aster gestistet worden sei, sagt der Scholiast auf derselden Seite noch einmal: Tà Haradyrata ênl 'Aster top ylyarti ûnd Adnalar (1.: Adnalas) årateldert (sic), und, wie unten ansessesührt werden soll, war der Ramps der Gottin mit den Siganten die Dauptdarstellung auf dem der Göttin an den Panathenäen dargebrachten Peplos; auch nennt die Cage einen kretenssischen Berlos, auch nennt die Cage einen kretenssischen Sirten Asterios, der die Europe heimsührte (Apollod. III, 1, 2), den Minotaur Asterios (ib. III, 1, 4, §. 3), den von Abseus des siegten Sohn des Minos, Asterion (Paus. II, 31), einen Asterios, Bater der Krete (III, 1, 2, §. 6), einen Asterios, Sohn des Reteus (I, 9, 9), einen Asterios oder Asterion, Sohn des Reteus (I, 9, 9), einen Asterios oder Asterion, wermuthlich aber ist dies astronomische Cage und bezieht sich auf das völlige Ertbeschen des Mondes dei diesem Keste der Göttin], tà dè mey ala Newschaft and per der Knotnes. 24) Nach Harp. s. v. — dittà Haradyraia specio skoolnos. 24) Nach Harp. s. v. — dittà Haradyraia skoolnos, äral meyasa kastov, tönnte man freilich dianden, als ob die seinen auch in dem Sadre begangen worden aθηναία ήγετο Αθήνησι, τὰ μέν καθ ξκαστον ενιαντόν, τὰ δὲ διὰ πενταετηρίδος, ὰ καὶ μεγάλα εκάλουν, tönnte man freilich glauben, als ob bie kleinen auch in dem Jahre begangen worden feien, dem die größere Feier angehört, aber die Richtigkeit der im Terte und meines Wissens zuerst von Boch (Staatst. II, 167) vorgetragenen Ansicht ergibt sich aus §. 3. Das zweite Argument zur Midiana des Demosthenes, wonach man die kleinern Panathefeit biefer Unterscheidung bezeichnet ber bloße Ausbruck "Panathenden" ohne weitern Beisat die panathendische Feier überhaupt, und nur wo die Unterscheidung hervorzgehoben werden soll, kommt der Zusat za uezáda, etz was feltener dagegen der andere za uzgá, hinzu?").

§. 3. Beit ber Feier 26). Daß die großen Panathenden in jedem dritten Olympiaden Tahre begangen wurden, ist unzweiselhaft; wir haben gesehen, daß sie wahrscheinlich Ol. 53, 3 angeordnet wurden; wir wissen, daß 66, 3 bei der Feier der großen Panathenden Sipparch ermordet wurde; für die Feier von Ol. 92, 3 gibt Lysias 27) und eine Inschrift 28), und für die Feier von Ol. 110, 3 eine andere Urkunde 29) Zeugniß; dazu kommt, daß Ol. 85, 3 nach Bollendung des Hekatompedon die von Phidias versertigte goldene und elsenbeinerne Statue der Göttin ausgestellt und geweiht wurde, wozu man doch eher eine große als eine kleine Panathenäenseier geswählt haben wird; dieses letzte Jahr ist nach einer einzleuchtenden Bermuthung Boch's 30) auch das Epochenjahr für die von den Schakmeistern der Minerva und der übrigen Götter zu führenden Abrechnungen der von ihnen ausbewahrten Tempelschäße, welche Abrechnungen immer einen viersährigen Zeitraum von einem großen Panathenausenseinen viersährigen Zeitraum von einem großen Panathenausenseisenseinen viersährigen Beitraum von einem großen Panathenausenseisenseinen viersährigen Zeitraum von einem großen Panathenausenseisenseinen viersährigen Beitraum von einem großen Panathenausenseinen viersährigenseinen Beitraum von einem großen Panathenausenseinen viersährigenseinen Beitraum von einem großen Panathenausenseinen von

naen trieterisch, b. h. ein Sahr ums anbere, begangen habe, ver-

25) Mit Unrecht behauptete Clinton (F. H. p. 335), daß das bloße Wort Hana. allein schlechthin und immer die großen, und ebenso unrichtig Osann, daß es immer die steinen bedeute (Boeckh, C. I. Gr. T. I. p. 209). In der attischen Staatsurtunde (C. I. Gr. nr. 76) bedeutet die Formel & Hana. ηναίων & Hana. ηναίως in den Abrechaungen der Schaßmeister der Minerda, welche immer eine vierjährige Finanzperiode umfassen und im C. I. nr. 137 sq. abgedruckt sind, bedeutet die Formel τάδε παρεδοσαν αξιετιαρες άρχαι αξιδίδοσαν τον λόγον & Hana. ηναίων & Hana. ηναίμνη ηναίμνη & Hana. ηναίμνη ηναίμνη & Hana. ηναίμνη & Hana. ηναίμνη ηναίμνη & Hana. ηναίμνη & Hana.

einer fleinen Panathenaenfeier gefcheben fein. Es fragt fich nun aber, an welchen Zagen wurden bie großen und an welchen bie fleinen begangen? Daß bie Feier ber erstern zwolf Tage gedauert habe, ift eine neuerlich 31) aufgestellte, wie sich gleich zeigen wird, unrichtige Bermuthung, die sich nur auf die allerdings richtige Bemerfung stuht, daß die Zwolfzahl in Athen beliebt war; benn bie Grunde, daß bas Fest, was das großte attische ge-nannt werbe, auch das langste und also auch langer als bie neun Tage bauernben Gleufinien gewesen fein muffe, ober baß bie Panathenaen, wenn man fie vom 17. bis jum 28. hefatombaon bauern laffe, baburch uns mittelbar auf bas bem 16. Sekatombaon angehörige Fest ber Synoifia gefolgt maren, mit welchem fie ihrer Bebeutung nach zusammenhingen, find rein willfürlich, ba meber bie Bermandtichaft zwischen beiben Festen erwiesen, noch, wenn wir biefe auch zugeben, baraus auch bas unmittelbare Mufeinanberfolgen in ber Beit mabricheinlich wird; enblich icheint es unmöglich, mit ben uns bekannten Reierlich= feiten biefes Feftes zwolf Tage auszufullen. Gin Scholiaft zu Euripides 32) fagt nach ber gewöhnlichen Lesart, baß bas Feft viele Tage gebauert habe, aber in einer breslauer Sanbichrift fteht ftatt "viele" "vier Tage," und bamit ftimmt auch ber Scholiaft ju Ariftibes 3); biefe Bahl hat an fich so gar nichts gegen sich, baß kein Grund vorhanden ift, von ihr ohne Noth abzugeben; nun sagen Proklus und ber Scholiast Plato's, baß die großen Panathenaen am 28. hekatombaon begangen wurden, eine Nachricht, bie baburch beftatigt wird, bag ber 28. ober bie roirn adivorros jedes Monats ber Minerva als ihr Geburtstag geheiligt war 34); bis jum 29. und 30. aber fonnte bas Fest unmöglich und noch weniger in ben folgenben Monat binuber gereicht haben; bas Lettere mare, wie icon von anderer Geite bemerft worben 35), gegen ben Gebrauch ber übrigen attischen und griechischen Fefte, ber 30. Tag aber fiel, wenn ber Monat hohl mar, aus, und im hohlen Monate war ber 29., wie im vollen ber 30., eine αποφοάς ήμέρα, mithin nicht zu einem Fefte geeignet; es scheint alfo gewiß, baß bas Fest vom 25. bis 28. Hefatombaon gebauert habe, ber 28. aber ber Sauptfest : und ber eigentliche Panathenaentag mar, an bem bie Proceffion gehalten und bas Opfer gebracht murbe; auf biefe Beife ift ber Musbrud bes Proflus und noch mehr ber des herobot und Thucydibes, welche nur im Singular von einem Festtage ber Panathenaen fprechen, gerechtfertigt 36). Daß aber bie fleinen Panathenaen nicht,

<sup>31)</sup> φοffmann S. 50. δ. A. Müller 46 fg. 32) Schol. Eur. Hekab. 465. Τὰ δὲ Παναθήναια ἐορτή τῆς Άθηνας πάντων Αθηναίων συνιόντων ἐχεῖσε καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλίνων πολλὰς ἡμέρας πανηγυριζόντων. In bet breslauer Handigt, τέσσαρας ἡμέρας. 33) Schol. Aristid. p. 98, 31 Dind. Η τῶν Παναθηναίων ἔορτή διὰ τεσσάρων ἡμερῶν ἐγίνετο. 196, 30 ή τ. Π. ἐορτή, ὡς ἔφημεν, διὰ τεσσάρων ἡμερῶν πληροῦναι. Ιδ. 197, 17 ὥςπερ γὰρ αἴτη διὰ τεσσάρων ἡμερῶν ἀπαρτίζεται. Freilich wird von beiben Schol. nicht hinzugefügt, von welchen Panathenden die Rebe sei, aber wenn die größern eine långere Dauer gehabt håtten, ber Schol. des Aristides båtte es erwähnen müssen. 34) Bergl. K. D. Müller oben S. 85. 35) Φ. A. Müller S. 46. 36) Procl. in Plat.

großen bem 28. b. DR. angehort haben, wobei wir bie Frage, wie viel und ob auch fie grabe vier Tage gebauert haben, babin gestellt fein laffen muffen. Daß aber im 4. Jahrh. n. Chr. Geb. bie Panathenaen wirklich ein Frühlingsfest waren, beweist ber Sophist himerius aus bem bithynischen Prusias, bessen Bluthe in die Zeit des Constantius und Julian fallt; seine dritte Rede, gerichtet an den Proconsul Basilius, suhrt die Ausschrift: "An Basilius, in den Panathenden beim Beginn des Frühlings" (Είς Βασίλειον Παναθηναίοις άρχομένου τοῦ έαρος), und bamit man nicht fage, baß die Aufschrift verfalfcht ober auf bie rom. Quinquatria gu bezieben fei, fo enthalt die Rebe felbft mehre beutliche Sinweifungen (6. 3 fg.), theils auf ben Fruhling, die Schwalben und Rach: tigallen, theils auf bie flaren und reichen Stromungen bes Stiffus, und S. 12 bie bestimmtefte Begiebung auf bie Panathenden, ju beren Feier Bafilius gefommen fei, und auf bas panathenaifche Proceffionsichiff. Dag man bies nun mit Bernsborf ") nicht fo ju erflaren babe, als mare burch Bermirrung in ber Intercalation bes griechifchen Mondjahres ber Bekatombaon ein Fruhlingsmonat geworben, ift icon von Soffmann 45) bemerkt worben; Die attischen Monate waren ja mit ber bamals in Griechenland langst erfolgten Unnahme bes Julianischen Sab= res mabre Connenmonate geworben, und eine Intercala: tionsverwirrung war also bamals eine reine Unmöglichfeit. Ibeler 16) hatte fruher die Bermuthung aufgestellt, es ware mit ber Unnahme bes Julianischen Kalenbers ber hekatombaon aus ber Gegend ber Commersonnenwende in bie ber Berbstnachtgleiche geschoben, eine Boraussehung, zu ber ihn bie Tafel ber attischen Monate bei Benric. Stephanus, in ber ber Bekatombaon mit bem Geptem= ber, ber Metageitnion mit bem October zc. und bie Stelle bes Epiphanius veranlagt hatten, in ber ber 6. Januar mit bem 6. Mamafterion verglichen wird; aber 3beler hat diefe Bermuthung fur Uthen langft gurudgenommen 47) und fie blos auf die afiatischen Griechen beschrantt; bennoch ift fie neuerlich wieber aufgenommen worben, obgleich fie bie vorliegende Schwierigkeit um Richts erleichtert; bie Unrichtigfeit berfelben fur Athen ergibt fich aus einer von Ibeler übersehenen Stelle bes Marinus 48), in ber ber 17. April 485 n. Chr. Geb. mit bem 17. Munnchion verglichen wird; mithin muß ber Befatombaon bem Juli nach wie bor entsprochen haben. Wir fonnen also nicht aufftellen, bag in Folge einer Berlegung jenes Monats, fondern muffen fagen, bag, obgleich ber Monat ber Pan= athenden nicht verlegt wurde, das Fest selbst in den Frühlingsanfang verlegt worden sei, vermuthlich in Folge römischen Einflusses, um es mit dem römischen Hauptsfeste der Minerva, den größern Quinquatrus, welches den 19. dis 23. März geseiert wurde, gleichzeitig zu bes

gehen \*5); daher ist es benn zu erklären, daß die griechischen Schriftsteller seit Dionys von Halisarnaß \*0) die rösmischen Quinquatrus mit dem griechischen Ausbrucke Navady. und die Römer seit Plinius das griechische Panathenäensest mit dem römischen Worte Quinquatrus dezeichnen \*1). Wann diese Verlegung des attischen Panathenäensestes erfolgt sei, ist schwer auszumitteln; da jezdoch in dem Pseudo-Birgilischen Gedichte Ciris (v. 21 sq.) das Fest schon als Frühlingssest behandelt wird, so wird es dadurch und durch die Stelle des Dionys wahrscheinlich, daß sie zur Zeit des August längst stattgefunden hatte.

§. 4. Bestandtheile ber Feier. Bir konnen zwei hauptbestandtheile bes Festes unterscheiben, ben aγών ober ben Wettkamps, womit wir gleich die Recitationen versbinden, einer: und die eigentliche έορτή, oder die Ivola und πομπή. Opfer und Procession, wozu auch die Volkssspeisung dorinaus gerechnet werden kann, andererseits.

I. Der Betttampf mar ein breifacher, ein ritterlicher, ein gymnaftischer und ein mufikalischer; benn ber von Sarpofration 52) als gu ben Panathenaen geborig erwahnte Evardolas aywr ift mir immer rathfel= haft geblieben, und bie von einigen Gelehrten 3) ange= nommene Beziehung beffelben auf die Thallus tragenben Greife, als ware an ben Panathenaen ein Bettfampf mannlicher Schonheit gehalten worden, und die Greife, welche in bemfelben gefiegt hatten, waren nachber als Jahlogogog in ber panathenaischen Proceffion aufgetreten, ift mir immer als willfurlich und unwahrscheinlich erschienen. Ebenso wenig glaube ich, baß grade an den Pan-athenaen ein Hahn enkampf gehalten worden sei 3, worauf man sogar den Hahn auf den panathenaischen Basen bezogen hat; Philo 35), auf den man sich deshalb beruft, sagt blos, Miltiades habe einmal im panathenaischen Stadium (?) einen Sahnenkampf veranftaltet; nicht einmal bas mochte ich bem Mian 16) nachfagen, bag überhaupt in Athen in Folge gefetlicher Bestimmung einmal bes Jahres ein Sahnenkampf offentlich gehalten, ober biefe Beftims mung nach bem Perferfriege auf Untrag bes Themiftofles gegeben worben fei, wiewol bas Lettere auch Julius Ufris canus berichtet; vielmehr icheint es mir, bag biefes Spiel immer reine Privatfache gewesen, beffen Urfprung im-

M. Encott, b. BB. u. R. Dritte Gection. X.

<sup>44) 3</sup>um Himer. p. 428. 45) Hoffmann. p. 48. 46)

Φαποδουά δετ Εφτοποίοgie. Ι. Ε. 360 fg. 47) Ebend. II. Ε. 609. 48) Marin. Vit. Proel. c. 26. p. 28 Boisson. Έτε λεύτησε δὲ τῷ δ΄ καὶ κ΄ καὶ ρ΄ ἔτει ἀπὸ τῆς Γουλιανοῦ βασιλέσα ἄρχοντος ᾿Αθήνησι Νικαγόρου τοῦ νεωτέρου μηνὸς μὲν κατὰ μὲν ᾿Αθηναίους Μουνυχιῶνος ιζ κατὰ δὲ Ῥωμαίους ᾿Απριλίου ιζ.

<sup>49)</sup> Ühnliches hat auch Hoffmann (a. a. D.) vermuthet. 50) Dionys. A. R. II, 70. Έσριή δ' αὐτῶν ἐστι περὶ τὰ Παναθηναια τῷ καλουμένω Μαρτίω μηνί. Athen. III, 98. b. Übrigens vergl. über bie römischen großen und kleinen Quinquatrus K. D. Mû ller, Pallas Athen. S. 111. 51) Meurs. c. 4. 52) s. v. Εὐανδ. — Παναθηναίοις εὖανδρίας ἄγῶν ήγετο. Rur die Stelle des Pseudo Andocid. geg. Alcidiad. S. 133. a. E. Τυγχάνω νενικηκώς εὐανδρίας standolas ἄγῶν ήγετο. Rur die Stelle des Pseudo Andocid. geg. Alcidiad. S. 133. a. E. Τυγχάνω νενικηκώς εὐανδρίας standolas. 53) Schneider ad Xenoph. Memor. III, 3, 12. Siebelis ad Philochor. 27. 54 H. A. Müller p. 73, und in dieser Enchtl. S. 298. 55) Philoπερὶ τοῦ πάντα σπουδαίον είγαι ελευδέρον p. 684. e. δ συνιδών Μιλτιάδης δ τῶν 'Αθηναίων στρατηγός — πυναγαγών έν τῷ Παναθηναϊκῷ τοὺς συμμάχους δρνίθων άγῶνα επέδειξε. Was association, bie nicht geeignet ist, die Glaubwürdigkeit der Erzählung zu erhöhen (bei Παναθ. ist faum etwas andres als σταδίω, schwertisch γώνν zu ergánzen). 56) Actian, V. H. II, 28.

merhin auf bas Beispiel bes Themistokles zurudzuführen fein mag.

Bon jenen brei Kampfgattungen aber erflart Sof: rath Muller 37) mit Recht Die ritterlichen fur Die altes fien (werden ja biefe ichon auf Erichthonius gurudgeführt, ben uns ebenfo bie Sage ale benjenigen nennt, ber querft Pferbe an ben Bagen gespannt hat, wie ihn eine ber fublichen Metopen bes Parthenon auf einem Bagen fab= rend zeigt), wahrend bekanntlich die gymnastischen erst Dl. 53, 3, die musikalischen erst unter Perikles, und zwar, wie wir zeigen werben, Dl. 83, 3 eingeführt wurben. Bie nun andere große bellenische Spiele, g. B. namentlich die Olympien und Pothien, burch allmalige Mufnahme neuer Rampfarten erweitert wurden, fo gefchah es gewiß auch bei ben Panathenaen, baß jebe biefer brei Kampfgattungen burch Mufnahme neuer bagu gehöriger Spiele erweitert, jum Theil auch burch Abschaffung alterer verengt wurde, wiewol genauere Rachrichten uns abgeben; ba es indeffen, wenn auch nicht ausgemacht, boch hochst wahrscheinlich ift, baß sich bie von Boch publicirte Pensfonel'fche und Mufeums: und die von ihm und Dr. Frang berausgegebene Ross'iche Inschrift, welche brei Urkunden attische Siegerverzeichnisse enthalten 38), und dadurch glaub-lich wird, daß sich auch die von Bock unter den boo-tischen publicirten, in Athen gefundenen Inschriften Nr. 1590 und 1591, auf bie panathenaifchen Spiele Athens begieben (an einen anbern attifchen Bettfampf, g. B. bie Cleufinien, lagt fich icon wegen ber ritterlichen Spiele und namentlich wegen bes anogarns nicht benten), fo fann man, wenigstens fur bas zweite Sahrhundert por unferer Beitrechnung (zwischen 197 und 148 fallen bie erften brei Urfunden), angeben, bag bamals außer Athe-nern an ben gymnastischen Bettfampfen Deffenier, Argiver, Gifponer, Rorinther, Booter, Corcyraer, Ernthraer, Smyrnder, Salifarnaffier, Gillyer, Mabanber, Gibonier, Untiochenfer, Merandriner, und nimmt man bie Infchriften 1590 fg. bingu, Tanagraer, Plataer, Thefpier, The= baner, Gleiten, Larymner, Dpuntier, Epiroten, Myndier, Roer, Bithoner, Ephefier, Samier, Tenedier, Pto-lemaer, Magnefier, an ben ritterlichen aber Untiochenfer aus Kybnos, Untiochenfer aus Pyramos, Laobiceer aus Phonicien, Sidonier, und besonders auswartige Monar: chen, wie ber Konig von Pergamum, Gumenes II. und feine Bruber Attalus und Philetarus, ber Ronig von Ugypten, Ptolemaus Philometor, der nachherige König von Numidien, Mastanadal, Sohn des Königs Massinissa und Vater des Jugurtha, endlich der König Syriens, Untiochus V. Eupator, Untheil genommen haben. Die Theilnahme dieser Könige scheinen die Uthener durch be-sondere heilige Gesandtschaften (Fewplax) erbeten zu has ben; menigftens icheint bie an ben Bater bes gulest erwahnten sprischen Konigs, an Antiochus IV. Epiphanes, von ben Athenern abgeschiefte " 9 εωρία 39) ὑπέρ τῶν Πανa9nvalwr" fich bierauf bezogen zu haben. Gobann bes weisen biefe Urfunden, bag wenigstens bamals folgende

Rampffpiele panathendische waren, und zwar

§. 5. A. ritterliche und curulifche Spiele. Sier werben nun erstens bie im Stadium 60) von ben im Sippobromos gehaltenen Ubungen unterschieden, bei ben erstern als Sieger lauter Athener, bei ben im Sippobrom gehaltenen theils Richt-Athener, theils Athener genannt. a) Bon ben im Stadium veranstalteten werben wieder brei Abtheilungen unterschieden, wovon die erfte feinen besondern Namen hat, weil zu ihr, wie es scheint, bie attischen Burger ohne Unterschied zugelaffen wurden, bie beiden andern bagegen werben als bie von ben Phylarchen ex rav gulagywr und als bie von ben Rittern ex tov innemv veranstalteten bezeichnet; bei ben Phylars chen muß man wol mit Bodh an bie frubern gebn, bas maligen zwolf Unfuhrer ber burgerlichen Reiterei, bei ben inneis bagegen an bie burgerliche Reiterei felbft benten; benn bie Ritter mit Golonifchem Cenfus maren bamals wol icon feit Sahrhunderten verschollen. 1) Bon Rampf= fpielen bes attifchen Bolfes aber werben fechferlei namhaft gemacht, namlich unmittelbar nach ben gomnastischen a) hvioxog dybibacov ober hv. Cebyei dybibacov, b) anogarns; biefe beiben geboren offenbar jufammen, fie find Refte einer ichon aus ber mothischen Beit befannten Rampffpielart, Die mit ber beroifchen Schlachtweise bes Bagenlenkers und bes παραιβάτης jufammenbangt, in Uthen befonders einheimisch, ber Minerva geweiht mar und anogarar, sc. ayar, bieß; fie bestand vermuthlich barin, bag, mahrend ber Bagen bie Rennbahn burchlief, ber anogarne von bemfelben abspringen und ju Sug laufend ein gewiffes Biel zu erreichen, ber Bagenlenker aber ibn an biefem Biele wieber auf ben Bagen aufzunehmen fuchen mußte; es concurrirten alfo, wie bie Grammatifer fagen, bei biefen Rampffpielen ein Reiter und ein Fußganger, und nur wenn beibe ihrer Aufgabe genügten, fonnte jedem von ihnen der Sieg zu Theil werden; in der Penfsonel'schen Urkunde wird erst der heidzog und dann der
anogarns, in der Ross'schen erst bieser und bann jener aufgeführt. c) aguari diavlor (wie es in ber Roff'ichen Inschrift, ober Geryee diaulor, wie es in ber Penffonel'= fchen beißt, wo bas Biergespann bie boppelte, d) aquare ober Cebyer schlechthin ober mit bem Bufate aximion ober axauntor, wo es die einfache, e) ovrwoide diaulor, wo das Zwiegespann bie boppelte und f) συνωφίδι άκαμntor, wo biefes bie einfache Bahn gurudlegt. 2) Bon ben Phylarchen gehaltene Rampffpiele find breierlei genannt, namlich a) Ιππω πολεμιστή δίαυλον ενόπλιον, το mit bem Bataillepferbe bie boppelte Bahn bewaffnet, b) ίππω πολεμιστη δίαυλον, wo mit ibm biefelbe unbe-

<sup>57)</sup> Bergi. oben S. 87. 58) Das Pepffonel'sche ift von Boch in ben Annali dell' Institut, di Corrisp. archeol. I, 156, bie andern Monumente sind in der U. 2. 3. 1835. Juli. Int.-Bl. Rr. 38 fg. bekannt gemacht. 59) Polyb, XXVIII, 16.

<sup>60)</sup> Daß die ritterlichen Spiele, welche von ben έν τῷ Ιπποδοόμφ veranstalteten übungen unterschieden werden, grade im Stabium gehalten worden seien, beruht freilich nur auf einer Vermuthung Boch'6, der έν τῷ [σταδίφ] crgánzt; aber da einmal gewiß ist, daß sie im hupodromos nicht gehalten sind, so wüste auch ich für sie keinen schicklichern Ort, als das Stadium, wozu noch kommt, daß sie in der Inschrift unmittelbar an die im Stadium gewiß begangenen gymnastischen übungen angereiht werden.

waffnet, c) Inno axauntor, wo mit bem gewohnlichen Pferbe bie einfache Bahn gurudgelegt wirb. 3) Kampf= ubungen ber Ritter werben ebenfalls brei namhaft ge= macht, namlich a) εππω πολεμιστή, wo mit bem Kampf= roß vermuthlich die doppelte, b) εππω δίαυλον, wo mit bem blogen Roffe bie doppelte, e) Inno axauntor, wo mit bemfelben die einfache Bahn zurückgelegt wird. 6) Bon ben im Sippobromos veranstalteten ritterlichen Spielen werben wieber zwei Sauptgattun: gen unterschieben, &x nartor, b. h. folche, ju benen alle ohne Unterschied ber Abfunft, und ex two noderixav, folche, ju benen nur Uthener zugelaffen werden; 1) ber erftern werben fechferlei erwahnt, namlich a) xehnte nwλικώ, bas Bettrennen mit bem jungen, b) κέλητε τελείω, bas Rennen mit bem ausgewachsenen Reitpferbe, c) ovvwolde πωλική, bas Bettrennen mit bem burch zwei junge, d) ourwolde redela, bas Rennen mit bem burch zwei ausgewachsene Pferbe bespannten Zwiegespann, e) aquare nwling, bas Rennen mit bem burch vier junge, f) domare redelie, bas Rennen mit bem burch vier ausge= machfene Pferbe bespannten Biergespann. 2) Bei bem zweiten werben fiebenerlei aufgeführt, je nachbem mit bem einzelnen Schlachtroffe (land nodemari), ober mit bem triegerischen Biergespann (αρματι πολεμιστηρίω), ober mit bem Parade-Biergefpann (ζεύγει πομπικώ), ober mit bem blogen Biergespann bie boppelte (Gevyer Slaudor), ober mit bem friegerischen Zwiegespann (συνωρίδι πολεμιστηgle) die boppelte, ober mit bem blogen 3wiegespann biefelbe (ovrwoide diavlor), ober endlich mit bem bloßen Bwiegespann bie einfache Bahn guruckgelegt murbe. Aus Berbem wird uns noch in zweien jener Inschriften bas Bettrennen mit bem viellaufenben Pferbe (Innio nohvδρόμω) genannt.

Iene Inschriften zeigen jedoch, daß die eben erwähnten ritterlichen und curulischen Spiele nicht jedesmal alle, noch immer in derselben Ordnung gehalten wurden; am ersten waren wol noch die im Hippodrom veranstatteten regelmäßig. Dieser große Umfang ritterlicher Spiele an dem Hauptseste der Minerva war weder der Göttin, die selbst als ritterliche, als innia, verehrt wurde, und die Kunst, das Roß zu bändigen und an den Wagen zu spannen, den Menschen gezeigt haben soll, noch dem Bolke unangemessen, mit dessen führer vor Troja, Menesstheuß, keiner vergleichbar war der Erdenbewohner "Rosse der Schlacht zu ordnen 61)," dem Volke, das neben jener ritterlichen Göttin auch den xitterlichen Poseidon und den ritterlichen Kolonos verehrte, das bei Marathon eine schöne Sebene für Entwickelung der Reiterei besaß und sur die Ausbildung dieser nicht weniges schon in der Solonischen, aber in der Zeit nach den Perserkriegen ganz Außerorz dentliches gethan hat 62). Übrigens war der attische Sipppodromos um echelidischen Gau 63). Daß diese Spiele nach

§. 6. B. Gymnastische Spiele. Diese, eingeführt Dl. 53, 3, wurden früher, einer nicht sehr glaublichen Überlieferung nach, im echestbischen 64) Gau, später,
mit Ausnahme des im Geramicus veranstalteten Fackellaufs, insgesammt in dem nicht weit von Ardettus am Ufer des Ilissus von Lykurg errichteten, dann von Herodes Atticus prachtvoll ausgesührten und mit Sizen von
pentelischem Marmor geschmückten panathenässchen Stadium 65), gehalten 66). Ihre große Bedeutung unter den
das Fest verherrlichenden Spielen beweist theils der Umstand, daß, wenn an den Panathenäen Bekränzungen
verkundigt wurden, diese grade während des gymnastisschen Bettkampses ersolgten 67); denn dazu wird man doch
wol die am meisten besuchten Spiele ausgewählt haben;
theils geht dies aus den Glossen der Grammatiker 68) her-

ραπείσθαι τῷ ἦρωι, ἔστι δὲ ὁ Αθηναίων ἐππόδρομος. Derf. Ένεχελιδών, ἐν ῷ ἔππικοὶ ἦγοντο ἀγώνες. Stephan. Byz. bagegen (f. Not. 62) läßt an biesem Orte bie gymnastischen übungen veranstaltet worden sein.

64) Steph. Byz. in Έχελιδαι, δημος της Αττικής, — Εν ῷ τοὺς γυμνιχοὺς ἀγῶνας Ετίθεσαν τοῖς Παναθημαίος.
65) Bergl. Lea e, Topogr. von Athen. S. 140 fg. 66) Benn ber Komifer Epikrates (bei Athen. II, 59 d.) auf die Frage, was Plato und Speufipp jest treiben, einen antworten lást, er könnte darüber wol Bescheid geben, denn er habe in den Panathenden in den Gymnasien der Akademie einen Haufen junger Leute gesehen und von ihnen ganz sonderbare Reden über die Ratur dieser vernommen, Havadηναίοις γὰρ ίδων ἀγέλην μειραπίδων εν γυμνασίοις Ακαδημίας, so kann man stagen, warum sie grade an diesem Feste dort sich zahlreich einfanden, und ich denke, es war des Fackestaufs wegen, der im Geramicus gehalten werden sollte. 67) Demosth. de cor. p. 265, 23: Αεδοχθαι τη βουλή και τῷ δήμω, στεφανῶσαι Καρίδημον και Διότιμον χρυσῷ στεφανο, και ἀναγορεύσαι παναθηναίοις τοῖς μεγάλοις ἐν τῷ γυμνικος ἀγῶνι. Sogenannter attischer Bottsschuß zu Chren des Dippokrates (in bessen merken, Foes. II, 1291. Lind. II, 937 κühn. 3. Χh. S. 330): και στεφανώσαι αὐτον στεφανοχ χρυσῷ, — ἀναγορεύσαι τε τὸν στέφανον Παναθηναίοις τοῖς μεγάλοις, ἐν τῷ ἀγῶνι τῷ γυμνικῷ, ποταια sich ergist, das auch die Stelle des Χρειπίstius (p. 41. [50 Dind.]) οὐ γὰρ Ολυμπίασιν ἡ Δελφος ἀνακηρύττει τὸν στέφανον, οὐδὲ εἰς Παναθήναια συναγαγοῦσα τοὺς Ελίηνας αυτ στέφανον, οὐδὲ εἰς Παναθήναια συναγαγοῦσα τοὺς Ελίηνας αυτ στέφανον, οὐδὲ εἰς Παναθήναια συναγαγοῦσα τοὺς Ελίηνας αυτ στέφανον οὐδὲ εἰς Παναθήναια συναγαγοῦσα τοὺς Ελίηνας αυτ στέφανον τοῦ Εοιχθονίου (Phot. ποδ τοῦ Εριχθονίου) τοῦ Ηραίστου καὶ τῆς Αθηνᾶς (Phot. Ημ. καὶ Γῆς), ὕστερον δὲ ὑπὸ Θησέως συναγαγόντος τοὺς δήμους εἰς ὅστυ. Αγειαι δὲ ὁ ἀγών διὰ πεντε ἐτ ῶν. (Phot. πος εἰς τοῦν πρεσβύτερος), καὶ ἀγωνίζεται πας Ἰσθμια, οὐ πρεσβύτερος, (Phot. παις, Ἰσθμιας, οὐ πρεσβύτερος, (Phot. παις, Ἰσθμιας οὐ πρεσβύτερος, (Phot. αγενείου ἀνῆς; δαξ in ben Borten καὶ ἀγωνίζ. — ἀνης eine Beşeidnung der διε Μετείδιμος αυτ αξιαστικής αν απος διαστικος και διαστικός και διαστικος και διαστικος και διαστικος και διαστικος και παιδ

ben gymnastischen veranstaltet wurden, wird durch die Erzahlung bei Xenophon (Sympos. I) erwiesen, wornach an den großen Panathenaen Kallias seinen Geliebten, Autolystus, nach dem dieser im Pankration gesiegt hatte, zu dem Schauspiele des Pferdes und Wagenrennens mitgenommen hat, und dasselbe bestätigen die öfters angeführten Inschriften, in denen erst die Sieger der gymnastischen, dann die der ritterlichen Spiele ausgeführt werden.

<sup>61)</sup> Hom. II. II, 553. 62) Bergl. G. F. Herrman's treffs lide Ubhandlung de equitibus Atticis. p. 7 sq. 63) Etym. M. 340, 53. Ένεχελιδώ τόπος Άθηνησι σταδίων διτώ, ἐν ῷ at ἰπποδρομίαι, ἀπό τινος Έχελου. Hesych. Ένεχελιδών. Έχελος ήρως, ὡς δὲ ἔνιοι, ἔπίθετον ήρωος ἀπὸ (sic) τοῦ ἔλος πα-

(avaypagi) ber Sieger in bem mufifalifchen Bettfampfe ber Panathenden war. Die homerifchen Gebichte, beren rhapfobischen Bortrag Solon zuerft in Uthen eingeführt haben mag, ließ Pififtratus ober auch erft fein Sohn Sipparch an ben großen Panathenaen in ausgebehnterem Umfange, vielleicht felbit agoniftifch 76), aufführen, b. b. fo, bag zwifchen ben einzelnen fie vortragenben und fich einer an ben anbern anschließenben Rhapsoben eine Urt Wettfampf babei gehalten warb "). Wie lange biefer Gebrauch in Uthen an ben Panathenaen beffanben babe, ift unbefannt; jedoch icheint ber Rebner Lyfurg fo von ihm ju fprechen, als ob er gu feiner Bater und Borfab= ren, nicht aber noch ju feiner Beit gelte, mahrend aller-bings anderswo fich biefe Gewohnheit langer erhielt und nicht nur Alerander der Große, sondern die Bewohner von Teos und Chios einen Wettkampf der Rhapsoden noch später veranstalteten 78). Dem epischen Gedichte des Chorilus zur Verherrlichung des salaminischen Sieges wurde nach einer freilich nicht febr verburgten Rachricht 79) bie

76) Hesych. φόειον, τίπος εν φ — οι δαψφοδοί και οί κιβαρφόδοί ήνωνίζοντο. Plato Io, i. Χ. Σ. Μων και δαψφοδων άγωνα τιθέασι τῷ θεῷ οἱ Επιδαύριοι; Ι. Πάνυ γε, και
τῆς ἄλλης γε μουσικῆς. Σ. Τὶ οὐν; ἡγωνίζου τὶ ἡμῖν; και
πως τι ἡγωνίαω; Ι. Τὰ πρώτα τῶν ἄθλων ἡνεγκαμεθα, ώ
Σώκρατες. Σ. Εὐ λέγεις, ἄγε δἡ ὅπως καὶ τὰ Παναθήναια νικήσομεν. Μίο bamals ift wie in Epibaurus, fo an
ben Panathenden Uthens ein Bettfampf ber Rhapfoben gehalten
morben. 77) Menn Putura accen Leof. (8, 102) faat: νόμον worben. 77) Wenn Enturg gegen Leot. (§. 102) fagt: vouor έθεντο (οί πατέρες) καθ έκαστην πενταετηρίδα των Παναθη-ναίων μόνου των άλλων ποιητών δαψωδείσθαι τὰ έπη, er also ben burch Rhapsoben zu bewirkenden Vortrag der homerischen Ge-bichte für die großen Panathenaen angeordnet sein läßt, so tann biefe Unordnung in teinem Falle alter, als bas große Pan= tann biese Anordnung in teinem Falle alter, als das große Panathenåensest selbs, das, wie wir gesehen haben, erst Dl. 53, 3, eingeführt ist, mithin kann sie nicht das Werk des Solon sein, und wenn Diog. kaert. (1, 57) gleichwol von Solon sagt: τά τε Ouńρου έξ ὑποβολης γέγραφε δαψφαδείαδαι, οίον όπου ὁ πρωτος έληξεν, έχειθεν άρχεσθαι τὸν έχόμενον, so muß sich dies auf einen andern Bortrag als den an den großen Panathenåen gehaltenen beziehen, was auch keine weitere Schwierigkeit hat, da
nicht nur am dritten Tage der Apaturen, an der Aureotis, die Rnaben wahrend des Gemeinmahls der Curialen Gedichte rhapfobisch vortrugen (Plat. Tim. p. 29), sondern auch in Brauron, wie
es scheint in den Brauronien, Rhapsoden die Itiade sangen (vergl.

Hesych. Βρανρωνίοις, την Ἰλιάδα ήδον βαψωδοί εν Βρανρωνι
της Αιτικής); benn die früh eingegangene έφοτη βαψωδοίν ην
ηγον κατά την των Αισυνσίων dei Athen. (VII, 275 d.) gehort wol nicht nach Athen; ba nun Pfeubo : Plato (im Hipparch. p. 100 nicht nach athen; δα nun Pleusos Plato (im Inpparen. p. 228 b.) vom Dipparch sagt ήνάγχασε τους δαψφδούς Παναθηναίος έξ υπολήψεως έφιξης αυτά (ιὰ Ομήρου έπη) διιέναι, womit auch Utian (B. G. VIII, 2) übereinstimmt, ουτος "Ιππαρχος) και τὰ Ομήρου έπη εχόμισε πρώτος είς τὰς Αθήνας, και ἡνάγχασε τοὺς βαψωδοὺς τοὶς Παναθηναίοις αὐτὰ ἄδειν, fo wird man geneigt, bem Pifistratus die erste, seinem Sohne Dipparch wird man geneigt, dem Pisistratus die erste, seinem Sohne Pipparch dagegen die genauere Anordnung dieses rhapsodischen Bortrages für die großen Panatheniaen beizulegen. Es ist dieser Gegenstand und namentlich das έξ θποβολής und έξ θπολήψεως ξαιψωθείσθαι neuerlich, insbesondere von Boch, hermann, Nissch und Welcker, so vielsach behandelt worden, daß eine Berweisung auf Welcker's Checlus (p. 375 sq.) und auf Nissch (de hist. Hom. II. p. 132 sq.) für unsern Iweck vollkommen genügt.

78) Plutarch. Alex. 4. Boeckh. C. I. Gr. nr. 2214. 3088.

79) Hesych. Miles. p. 58. Suid. in Xoiotlos. Έρραψε δξ ταύτα, την Αθηναίων νίκην κατὰ Σέρξου, ξφ οὐ ποιήματος καιὰ στίχον στατήρα χρυσούν

Ehre ju Theil, bag bie Uthener bie Borlefung beffelben neben ber ber homerifchen Gebichte verfügten. Dages gen ift bie eigentliche Unordnung eines mufikalischen Betttampfs an ben Panathenaen bas Bert bes Perifles ").

έλαβε, καλ σύν τοις Όμηρου αναγινώσκεσθαι έψηφίσθη. Φαδ Bort arayer. macht es freilich mahrscheinlicher, bag bas Gebicht etwa burch ben Staatsschreiber vorgelefen, nicht aber in einem Bettfampfe der Rhapsoben vorgetragen wurde, vergl. jedoch die ab-weichende Unsicht von Naeke, Choeril, p. 89 sq. 80) Plutarch. Pericl. 13. Prioripovueros d' & Negining

80) Plutarch. Pericl. 13. Pelotimovaeros d' à Negexhas rote newtor kynglaaro movaixàs dywa rots Navadyratois äyeadai xal dietažer autos äddodetys algedels xadoti you rovs aywicomérous auteir à adesir à xidaglieir. Die Zeitbestimmung für die Errichtung des Odeons (über welches es genügt auf Leake, Topogr. v. Ath. S. 111 fg. 184 fg. u. die Anm. dazu von K. D. Müller S. 454 zu verweisen) ergibt sich durch den Scherz des Kratin, "daß Peritles das Odeum auf dem Kopf trage, seitdem er dem Dstracismus entgangen;" denn da nicht bekannt ist, daß Peritles die Zesarden, in welcher Abucydides, der Sohn des Melesias, wirklich oftracismus noch ein andermal zu bestehen gehabt hätte, als zu der Zeit, in welcher Abucydides, der Sohn des Melesias, wirklich oftracist wurde, die Berweisung des leztern aber jedenfalls Ol. 84, 1 oder 2 fällt, so scheit es, daß auch die Errichtung des Odeums etwa in dieses Jahr zu sezen ist. Dagegen sehlt es für die Anordnung des musstalischen Wettstampses an einer directen Zeitbestimmung, und die Veuern haben ist. Dagegen feht es fur die Andronung des musikaligen unsetzkampfes an einer directen Zeitbestimmung, und die Neuern haben
ohne Grund beibe Begebenheiten zu ganz gleichzeitigen gemacht. Einige Hise dietet aber die Rachricht des Scholiasten (zu Aristoph.
Nud. 971) δ Φρῦνις κιδαρωδός Μιτυληναίος, οὐτος δέ δοκεί
πρώτος παρά Αθηναίοις κιδαρωδίκη νικήσαι Παναθήναια έπλ
Καλλίου άρχοντος. Suidas s. ν. Φρῦνις, hat sur οὐτος —
άρχοντος offendar ungenauer ως έδοκει πρώτος κιθαρίσαι παρ aggorros offendar ungenauer os kooks nowic also phryAdhratois nad rinfoau — äggorros. Hiernach ware also Phrynis der erste gewesen, der in Athen an den Panathenden im Sitherzesang gesiegt und dieser Sieg unter den Archon Kallias zu
seen. Run haben die Fasten den Namen dieses Archon dreis oder
viermal, nämlich Dl. 81, 1. 92, 1. 93, 3 und vielleicht auch Dl.
100, 45 an den legten ist natürsich in keinem Falle zu denken,
aber auch nicht leicht an einen der drei andern; nicht an den ersten, weil fonft theils entweder das Dbeum um fo viel fruber, als wir weil sonst theils entweder das Odeum um so viel früher, als wir eben ausgemacht, errichtet, oder der musikalische Wettkampf lange vor der Errichtung desselben eingeführt sein, theils, was das Entscheidende ist, Periktes, der doch beides, die Einführung des musikalischen Wettkampfs und die Errichtung des Deums als Athlocket besorgt haben soll, dies Amt zweimal verwaltet haben muste, was gegen attischen Gebrauch streitet; endlich kann auch nicht einer der beiden spätern gemeint sein; denn theils wird in den Wolfen einer der Erren des Alleren des Alleren des Anderse ten bas Auftreten bes Phrynis in Uthen als etwas Altes behanbelt, theils mußte fo viele Sabre lang feit Einführung bes muffta-lifchen Agon tein Sieg in ber Ritharobit ertheilt worben fein, wenn Phrynis ber erfte gewesen ware, ber einen Sieg barin errungen hatte, und bieser Sieg boch erst Dl. 92, 1 ober gar 93, 1 siele, welches alles sehr wenig glaublich ift. Ober follte nooros vienoau nur bebeuten "ben erften Preis erhalten haben" und ber Scholiaft alfo nur bas fagen, "Phrynis hat in Athen ben erften Preis in also nur das sagen, "Phrynis dat in Athen den ersten Preis in der Kitharodit und zwar, wie es scheint, unter jenem Archon erhalten," oder "her Phrynis, welcher nach der αναγραφή unter dem Archon Kallias den ersten Preis in der Kitharodit erhatten hat, scheint der mitylenische Phrynis zu sein?" Das ist nach der Stellung von πρώτος unglaublich. Da somit έπλ Καλλίου unmögslich richtig sein kann, so ist mir das Wahrscheinlichte, daß έπλ Καλλίου verschrieben sür έπλ Καλλίου, der Sieg des Phrynis (16) 183, 3 zu sesen und der Kann demnach einige Toder von alfo Dl. 83, 3 gu fegen und ber Ugon bemnach einige Jahre vor Errichtung bes Obeums eingeführt, und zwar, wie ich glauben mochte, im fteinernen Theater bes Bacchus gehalten worben fei; baburch ließe fich einigermaßen bie Berwirrung in einer Stelle bes Befochius ertlaren, nach welcher im Dbeum "vor Errichtung bes Theaters" ber Wetttampf ber Rhapfoben und Rithare-ben gehalten worben fei: 'Ωιδείον, τόπος έν ώ, ποίν το θέα-

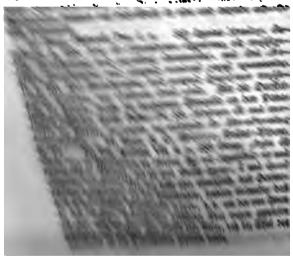

Programmen und bie Stelle 41). I I me amme menter um, me einer sovbistischen Die ist uluemein bekannt. Die tiefen De meinen Befammene bes muftalifchen Bette mere win an Der ze wer ber einzelnen Stam: wer wieden Burrigen un ramer webei man fich jere min min it namen, au m von jebem ber gebn Came in Sine un einer gene Bestandtheile geftellt natur er s fi nemen naueidenich, bag für jeben Benedien mit mine bie berfest funt Stamme Chore me American ar finier same: die venattenaische Chorme am ma amam ". 30 semunte, tag ber mutimbice Lam am erfen Lane bei feftes gebalten wurde, un des die Emperations vie Lage gebauen auf . mr iver dater auf auf den den Panathendenung Lantillenen Tres les Tomienen, die Githunden mit Amen ber ben annachen und einerlichen Agemiten bei uneren und es eit tein Grund, bies von blie erfteil wan Sefierwunde abstileiten.

i. i. Die Beitung bes gefammten Beit Bangang an ben Panathenaen hatten bie Athlomen ), me meine nanathenaische Pentaeteris mane Manifert von gein Mitgliebern, beren Amt vermis ma ben enten großen Panathendenfeste gum amen mac ie mien fich vor ihrem Amtsantritte me Le mber Bereiten einer Prufung unterwerfen; Die Stelle Turk remained burch Wahl ") und nicht burd tes And wiese beitung erftrecte fich auf alle trei Sau mart bei ranathenaischen Wettfampfes; in gemiffen Sermi sendeiten fie wol felbständig, inwieweit es fic rux ren Imeribrung bestehenber Berordnungen bantelie; The tiefe abanbern, fo mußten fie wol Antrage har ber Boltsversammlung machen, ober menigtime In Genehmigung bes Rathes erbitten. Perifles und Beredes Atticus waren Athlotheten, und wir baben wie in biefer Eigenschaft ber erftere ben mufitali: An Bertampf eingeführt und bie Errichtung bes Dreums andere bas panathenaische Gymnafium aus-Diese Beborbe hatte nicht nur bie Aufficht ion die Kampfer, sonbern auch bie Polizei über bas qui Berende Publicum, und z. B. zu verhüten, daß kein Schwer in unangemessener Kleidung erschien; für unanzemessen wurden farbige Gewänder gehalten Durch

<sup>35)</sup> Diog. Laert. III, 56. Τέτρασι δράμασιν ήγωντ
τουν Ιουνοίοις, Αγναίοις, Παναθηναίοις, Χίτροις. 86)

λαπόνου (R. A. III, 4) führt als jährliche Beschäftigung der Ge

inderlest aus: πρὸς δὲ τούτοις Χορηγοῖς διαδικάσαι εἰς

πουτοία καὶ Θαργέια καὶ Παναθήναια καὶ Προυήθεια

τοὶ Νημιότεια δοα ἔτη. Demosth. c. Mid. p. 565. 11. §. 156.

λαὶ Παναθηναίοις κεχορήγηκα. 87) Pollux VII, 93. Αθλο
διαι μέν εἰσιν, εἰς κατὰ φυλήν δοκιμασθέντες δὲ ἄρ
γενοι εἰσσαρα ἔτη, ἐπὶ τῷ διαθείναι τὰ Παναθήναια. τόν τε

ποιμαθν καὶ τὸν γυμνικόν καὶ τὴν ἐπποδρομίαν. 88) Bgl.

δει Beile des Plutarch Ret. 80. 1θλοθέτης αἰρ εθείς. 89)

Lurian. Nigrin. 14. Έν τῷ ἀγῶνι τῶν Παναθηναίων ληφθέντα

ενώ τοὐτοίς δὲ ἰδόντας ἐλεῆσαί τε καὶ παραιτείσθαι, καὶ τοῦ πόρου ενὶς δὲ ἰδόντας ἐλεῆσαί τε καὶ παραιτείσθαι, καὶ τοῦ πόρου ενὶς δὲ ἰδόντας ἐλεῆσαί τε καὶ παραιτείσθαι, καὶ τοῦ πόρου θειπόντος, δτι παρὰ τὸν νόμον ἐποίησε τοιαύτη ἐσθη
σενθαίμενος κτὶ.

ibre Sanbe gingen auch bie bebeutenben Musgaben, welche ber Staat auf biefen Bettfampf verwandte; in ber In: fchrift von Barthelemy 10), welche befanntlich eine Rechs nungsablegung ber Schatmeifter ber heiligen Caffe ber Minerba uber bie von ihnen Dl. 92, 3 gemachten Mus. gaben enthalt, wird in ber zweiten Prytanie angeführt: Den Athlotheten wurde gu ben großen Panathes nden gegeben, Philon bem Rybathender (bas war bamals grabe ber Prafibent bes Collegiums), unb beffen Amtsgenoffen, aus bem Schate ber Pos lias 5 Talente und 1000 Drachmen, b. h. über 7000 Thir. pr. Cour.; in einer andern Abrechnung "1") berfelben Behorde wird erft in der britten Prytanie eine von ihr an die Bellenotamien und von biefen an bie Uthlotheten fur bie Panathenaen geleiftete Bahlung ans geführt, wo aber bie Summe ausgefallen ift; bie Bahlun: gen find beibe Male entweder postnumerando geleistet und Erstattung bes von ber Behorbe gemachten Borschusfes ober richtiger erft bann in Rechnung gebracht worben, wenn die Beborbe die Belege fur die gemachte Musgabe beibringen fonnte. Bei ber Lampabarchie ober bem Fadels laufe wurden fie vom zweiten Urchon (bem Konige) uns terftust 92), mabrent bie Roften bei bem lettern bie Gomnaffarchen, bei bem mufikalischen Wettkampfe bie Choragen ju tragen hatten. Die Athlotheten hatten Strafgewalt und unter ihrem Befehle ftanben vermuths lich einige Ruthen= und Peitschentrager (oabdo- und uaστιγοφόροι). Übrigens hatten gewiß auch bie Epimeleten, welchen bie Leitung des gangen Festes guftand, einige Bors forge auch beim Wettfampfe.

Der Siegespreis an den Panathenaen bestand nicht in Geld, es war dieser äzier nicht zonparienz, sondern die Sieger erhielten einen Kranz von dem der Göttin heizligen <sup>93</sup>) Olivendaume und eine mit Öl angefüllte Thonvase; das Öl war von den poplars oder den heiligen Öldaumen in der Afademie genommen, die Thonvase <sup>93</sup>), aus der berühmten koliadischen Töpsererde mit nicht geringer Kunst bereitet und enthielt eine sich auf die Gattung des Sieges beziehende bildliche Darstellung sammt der Ausschrift: Tür Adipunder (oder Adneran) äder (oder Adneran) über diese Basen wird im solgenden Artikel aussührlich geshandelt, worauf wir hiermit verweisen; der Kranz war aber schwerlich blos, wie neuerlich vermuthet worden, sür die Sieger des musstalischen Wettkampses und des Fackellaufs

allein bestimmt 95); eher kann man sagen, daß die Base mit Dl nur die Sieger des gymnastischen und ritterlichen Kampses, die Choragen dagegen und Gymnasiarchen vielzleicht weder den Kranz noch die Base, sondern einen Dreizfuß als Siegespreis erhalten haben.

Bie aber bie größern griechischen Festversammlungen, namentlich die Olympien 90), ju epibeiftischen Darftellungen, insbesondere Recitationen, von benen benugt murben, die ihre Berte gern fruh und einem großern Publis cum bekannt sehen wollten, so geschah Ahnliches auch an ben Panathenaen; es genugt an herobot, an ben Pan-athenaicus bes Isokrates und an ben bes Aristibes zu erinnern; benn ba namentlich bie Rebe bes 3fofrates teis nerlei Beziehung auf die Panathenaen enthalt, diese nur einmal daselbst slucktig erwähnt werden (§. 17), so ist nicht abzusehen, woher dieses langweilige Erzeugniß des 94jahrigen Geden den auch von Cicero gekannten (Orat. 12, §. 38) Titel erhalten haben foll, als von ber Bestimmung, an bem Feste recitirt zu werben. herobot ") scheint ein Stud aus seinem Berke, vermuthlich basjenige, was am meisten Athens Thaten verherrlichte, vorgelesen zu haben und zwar nach Eusebius Dl. 83, 4, wofur Scaliger 83, 3 fest; ift bies richtig, so wurde bann biese Recitation mit ber ersten Einführung bes mufitalifchen Ugon gufammenfallen; bie Rachricht aber bes attifchen Siftorifers Dinllus, Berobot habe auf Untrag bes Unntus von ben Uthenern eine Staatsbelohnung von gebn Talenten erhalten, gur Bergeltung naturlich fur bie ben Uthenern in feinem Berke geworbene Berberrlichung, will ich weber verwerfen noch vertreten; foll ja auch Dinbar 95) für feine Berberrlichung Utbens neben anbern fel= tenen Muszeichnungen mit einem Gelbgeschenke von gebn= taufend Drachmen von ben Athenern belohnt worden fein, ein Umftand, ber ebenfo febr fur die Umwendung von Gelbbelohnungen in foldem Falle als gegen bie Große ber von Dipllus angegebenen Gumme fpricht; benn bag Chorilus fur jeben Bers feines bie falaminifche Schlacht verherrlichenden Gebichtes einen Golbftater von ben Uthes nern gur Belohnung erhalten habe "), gebort ins Fabelhafte. -

Eine Außerung bes Philoftratus '), welche allerbings

<sup>20)</sup> Boeckh. C. Inscr. Gr. nr. 147. Daß dies Geld den Athlotheten postnumerando ausgezahlt worden sei, um ihnen die gemachten Auslagen wieder zu erstatten, ist Boch's Ansicht. 91) Ebend. nr. 144. 92) Pollux VIII, 90. O de Baandeis — προέστηχε — και άγωνων των έπι λαμπάδι. 93) Bergl. die Stellen der Lexisographen Rote 68. über die Sorge der Misnerva für den Öldaum vergl. K. D. Müller, Pallas-Athene. S. 116. §. 67. 94) Pindar. Nem. X, 83 sq. Adeial γε μέν άμβολάδαν έν τελεταϊς δις Αθαναίων νιν όμφαι χώμασαν γαία δε καυθείσα πυρί καρπός έλαίας ξμολεν Πρας τον εθνίνοga λαθν έν άγγεων ξοχεαιν παμποικίλοις. Bergl. dazu die Scholien v. 61 fg., namentlich τοῖς γὰρ άθληπαῖς τοῖς τὰ Παναθήναια νενικηχόσι δίδοται ὐδρία έλαίου πλήρης. und v. 67 εν άμμμοροςεὐα χαλκοῖς έλαιον έτιμώντο οἱ άγωντίδιμενοι Άθηνησι τὰ Παναθήναια, έπεὶ τὴν έλαίαν εὐρεν ἡ θεός.

<sup>95)</sup> H. A. Müller p. 60. 92, ber eine Base (Panoska, Musée Pourtalès pl. V), auf ber ein siegender Jüngling mit dem Olivenkranze dargestellt ist, auf die Lampadadromie bezieht; aber schon Athen. V, 187. s. Αὐτόλυνος Παναθήναια παγκράτιον Εστεφανώθη deweist, daß auch die Sieger des gymmastischen Bettemps einen Kranz erhielten. 96) Encht. III, 3. S. 307 fg. 97) Plutarch. de malignitate Herod. c. 26. Euseb. Chron. Ol. 83, 4. 'Ηρόδοτος ετιμήθη παρά των Αθηναίων βουλής επαναγνούς αὐτοῖς τὰς βίβλους. Der Rath der Fünshundert, und nur dieser, kann gemeint sein, hat schwerlich sür sich allein Besugniß gehabt, solche Belohnungen zu ertheisen, er konnte höchstens einen darauf gerichteten Antrag an die Bolksversammlung gebracht haben. Bergl. übrigens Heyse, Quaestiones Herodoteae. p. 51 sq. 98) Boockh. Pind. II, 2. p. 18 sq. 99) Suid. s. v. Xoroldos, angeführt Rot. 79.

<sup>1)</sup> Philostr. Vit. Apollonii IV, 22. p. 161. Olear. Δοκείτε γάρ μοι προιόντες, έπειδή τὰ Παναθήναια πέμπετε, μηδέ βοῦς ἔτι ἀλλ' ἐκατομβάς ἀνθρώπων καταθύσειν τῆ θεῷ, waš nur bes

288

beweift, bag Glabiatorentampfe gur Beit bes Avollonius von Thyana in Athen gehalten und burch ihn abgeftellt murben, beutet Meurfius ') unrichtig, wenn er baraus folgert, daß fie grabe an ben Panathenien gebalten wurden. §. 9. II. Dem eigentlichen Festage, bem 28., ge-

borte bie eopry an, welche mit ber Peplos-Procession begann und mit einem großen, in eine allgemeine Bolfsiveis

fung ausgebenten. Opfer entiate ).

a) Die Procession nounf. Dag auch an bentleis nen Panathenaen eine Procession und zwar mit einem Deplos, wenngleich vielleicht mit einem andern als bem bei ben großen gebrauchten, gehalten worben fei, bat gwar Meur: fius ") bestritten, wirt aber boch theile burch bie oben 1) angeführte Stelle aus bes Menanter Oprobolimaus, theils burch Beugniffe bes Diobor ") und ber Grammatifer ") mabrideinlich; und mas bagegen angeführt wird "), be-

beutet : menn ibr fo fortfabrt, ifagte Apellonius, ber bie Athener in ihrem Theater bee Bachus ben Glabiaterfpielen eifrig gufeben lab) werbet ibr am Ente noch, bei ber panatbenaifden Proceffion, flatt ber bisberigen, eine Detatembe von Menfchen ber Gottin

3) Die von mir angenommene Feftesorbnung, 2) c. 13. mornach ben 25. muntatifder, ben 26. gemnaftifder und am Abenb Ruitellauf, ben 27. ritterlicher und curulifcher Bettfampf gehalten, ben 28. Petatome, aber Proceinen, Opfer und Boltespeifung vers anftaltet worben fei, widerftreitet allerbings ber Anficht R. D. Raller's (@tuat's Alfertoum. r. Athen. 11. G. 684), aber grabe bei ben Ommpien, auf beren Analogie nich Muller beruft, folgten nicht Die Agenen auf bie Pompa und bie großen Opfer, sonbern umges fepat biefe auf jene. 4) c. 17. 5) Bergl. Rote 25. G. 279. ##### bick dut fene. 4) c. 17. 5) Bergl. Rote 25. 6. 279.
6) Bood. 1., 46. Ενιγαινόντων αίτοις (20. Δημήτριον παλ.
(Δετισού) εξε του τις Εθηνάς πέπλον πατ. Ενιαυτόν. 7)
Hehal. Απατορά. Κομ. 563. Επεσπευάζετο ο πέπλος παθ. Επαnear francis and from receso for rois Havas nvalois. Schol. Mat, do rep. 395. Mekk. The de unque Havasquana zara tor Herman ereious, du vic nat Handoc alloc aveito th Begi, and is is idsir tote 'torratore rooglyone örrag atbed Windene bei bem lenten Schol, michte ich von einer Bermech: fetung ber tlemeren Panathenden mit ben Benbibeen ober mit ben Riemein Dienmien ableiten, die gmar überhaupt in ben attifchen Deuten, aber gang beienbere im Piraeus begangen murben. Rach bem eiftern Schot, murbe bemnach ber Peplos jebes Jahr ausges beffert, joban bie Proceffien nur an ben großen mit einem gang neuen, an ben fleinen mit bem ausgebefferten alten gehalten worben fei; nad bem gweiten Echol, bagegen mar ein gang anberer Peplos für bie Procession, bie an ben großen, ein anderer für bie, welche an ben themen gebatten murbe, und bie Stidereien in biefen hatten ein gang anderes Sujet ale bie an jenem, ber inebefondere ben Rampf mit ben (biganten enthielt und biefer Rachricht bin ich im Arte pefelat. 8) Plato, Kuthyphr. p. 6. b. Kal di tois psycholog llavadyrolog d nealog peotos tor tolowor noivelucius drayetas els the axponoles. Harpocrat., Suidas, Photius in 11611lus - 1860 tor nenlos tor avayoueros th Αθηνό τοις μεγάλοι: Παναθηναίοις ου μόνον παρά τοις βήb save μυθμη άλλα και παρά τοῖς κωμικοῖς. Moschopulus: Houdes Rengting leden it arifyor to Adopte er tois ue-place Rengting bedruck to arifyor to Adopte er tois ue-place Rengting. Bon bicfen Stellen beweist die erste hochs bent. bas der Peplot an den tleinen Panathenaen nicht folder in the peptes an den eternen Panatgenaen nuge joinge an in ben kleinern Panathenden den Punds dei den Kednern und Komifern selten Erwähliche die denke kann schon wegen des Zeugen, dem sie ans den dem Anspruch machen, aber den den den großen Panathenden der den den kleinen Tallen, daß en den großen Panathenden der

rechtigt, genau erwogen, nicht zu bem aufgestellten Ergebniffe; in biefem Puntte baben wir auch bie Ginftim: mung Creuger's fur und. Aber tonnen wir auch beu Unterschied beiber Processionen nicht nachweisen, so ift wanigftens mit Gewigbeit vorauszuseben, bag bie Procession ber fleinern Danatbenden nicht Beniges von bem Glange entbebrt babe, ber bie am großen Panathenaenfeste gehal: tene verberrlichte; benn biefe pereinigte allerbings Alles. was bas machtige, prachtliebente Athen an eblerem Glange aufftellen konnte; fie war gewiß nicht nur bie größte und berrlichste Procession, bie man in Athen zu seben betam, fondern mit ihr mochte bochstens bie in Olympia an ben Olompien gehaltene fich vergleichen laffen. Mittelpunft und Ziel berfelben war die Betleibung bes holzernen Schnisbildes ber Athene-Polias mit dem großen gestickten Peplos; biefer war ein langes, reiches Obergewand und wurde von einigen attischen Jungfrauen, welche epyaorivau ") hießen, unter Aufsicht von zweien aus der Mitte ebler Geschlechter gewählten Arrhephoren ") und unter Theilnahme einiger Priesterinnen 11) gewebt und gestidt, ein Geschaft, was jedesmal am letten Tage bes vierten attifchen Monats Pranepfion, am Fefte Chalfeia, begonnen, und woran alfo ziemlich fieben bis acht Monate gearbeitet wurde. Der Peplos batte vermuthlich einen gelben 12) ober Scharlachgrund und war mit Gold gestickt, ohne Armel; die sehr kunstreiche Stickerei stellte 13) den Gigantenkampf, porzugeweise aber bie Thaten ber Di-

nicht gebraucht wurbe. Um allerwenigsten aber ift bie Stelle bes Plautus (Merc. I, 1, 66 sq.) Neque nisi quinto anno quoque posse tum visere urbem, atque extemplo inde, ut spectavisset peplum. Rus rursum confestim exigi solitum a patre gerignet, bas verlangte Refultat zu bewirken; benn aus ihr geht nur hervor, bag ber Bater ben Cobn, ben er fo ftreng biett, nur gu ber Dro: cession an ben großen, nicht zu ber an ben kleinen Panatbenden in bie Stadt gelassen habe, nicht aber zeigt sie, bag an ben kleinen teine Proceffion, ober teine Proceffion mit bem Peplos gehalten morben fei. Aber auch felbft bie Stelle Pfeubo-Birgil's (Ciris 21 sq.) Sed magno intexens, si sas est dicere, peplo, Qualis Krechtheis olim portatur Athenis, Debita cum castae solvuntur vota Minervae, Tardaque confecto redeunt Quinquatria lustro, Cum levis alterno Zephyrus concrebuit Euro, Et prono gravidum provexit pondere currum, beweift nur, bas an ben großen Pan: athenden ber große Peplos, nicht aber, bas an ben fleinern feiner getragen murbe.

9) Hesych, s. v. Έργαστίναι. al των πέπλον ψικαίνουσαι. 10) Harpocrat, s. v. άξόρης ορείν ' δ' μέν έχειροτονούντο δί εύγενειαν (Bekk. Anecd. 446, 18 των εύγενων) άζόρης όροι, β' δὲ ἐχρίνοντο, αι τῆς ὑψῆς τοῦ πίπλου ἦρχον καὶ τῶν ἄλλων των περί αιτόν (Bekker l. c. αιτήν). Das Etym. M. 149, 18 bestimmt noch, bas biese Rabchen 7-11 Jahre alt waren, womit bas Rhet. Borterb. G. 202, 5 übereinstimmt. Bergl. noch über bie Arrhephoren R. D. Muller, Pallas : Athene. G. 86. 11) Κτγπ. Μ. 805, 43. Χάλκεια, έορτη — εν ή και Ιέρειαι μετά τῶν ἀρψηφύρων τὸν πέπλον διέζωνται. 12) Eurip. Hecub. 470. Ἡ Παλλάδος ἐν πόλει, τᾶς καλλιδίφου Ἡ ἀθαναίας ἐν προπέφ πέπλφ (bas verbient, zumal mit ihm auch Virgil. Cir. v. 31 stimmt, Horrida sanguineo pinguntur proelia cocco, mehr Glauben als bes Lutatius in Theb. X peplum est vestis condide, aureis clavis picts, quod simulacris fiebat) ζεύξομαι άρματι πώλους, εν δαιδαλέαισι ποικέλλουσ άνθοκρόκοισι πήναις, ή Titavor yerear, rar Zeus auminope noulte ployus Koortsas. 18) über die Stickerei auf dem Peplos vergl. Ber. Iph. Taur. 211. Befonders Boeckh. Graec, trag. princ, p. 192 sq.

nerva babei, ihren Rampf mit Entelabos, und mas fie fonft Berrliches vollführt, bar; bie Gottin murbe ent: weber zu Suff, in ber Regel aber, wie fich fur bie ritterliche Gottin schickte, auf einem Wagen ") figend bargestellt; außerbem zeigte bie Stiderei befonbers ben Zupiter, Mars, Apoll, Mercur, Silen zc., bann bie Thaten ber Beroen, bei beren Musfuhrung fie von ber Di= nerva unterftugt murben, 3. B. ben Kampf bes Bercules gegen bie lernaifthe Sybra, bie Erlegung ber Chimara durch Bellerophon, endlich auch die Großthaten ausgeszeichneter attischer Burger, weil man auch sie als Werk der Minerva ansah; wir dursen wol voraussetzen, daß bes fonbers bie Giege bei Marathon und Galamis nicht ausge= laffen worden find; barum bezeichnet einmal Ariftophanes 13) ben Ruhm ber Bater fo, bag er fie biefes Landes und "bes Peplos" murbige Danner nennt. Spaterbin hat un= wurdige Schmeichelei felbit bie Bilber bes Untigonus und Demetrius und amar mitten unter Die Gotter bineinflicen laffen, mas als eine folde Gottlofigfeit ericbien, bag, wie nun ber Deplos bei ber mit ibm gehaltenen Procession im Ceramicus burch einen Sturmwind entzweiriß; man bies vom Born ber Gotter über eine folche adefeia ableitete 16). Diefer Peplos wurde, ungewiß, feit welcher Beit 17), im foge= nannten panathenaischen Schiffe, b. h. einem in Form eines Schiffes eingerichteten, in ber Nabe bes Ureopag aufgestellten 18), burch verborgene Mafchinen fortbewegten Berte, an welchenr es gleichfam als Gegel bing, bom Ceramicus 15) außerhalb ber Stadt burch bas Dipplon,

14) Dies ergibt fich ichen aus ber eben angeführten Stelle bes Guripibes und ber Scholiaft Ariftibes (p. 343) Er voic Havanyratois θφαινον at παυθένοι Αθήνησι πέπλον, εν ή άφμα ήν έντεινπωμένον, και ά καιά των γιγάντων ή θεός έποαξεν, be-weift, daß neben den Thaten der Göttin gegen die Giganten vorgugsweise ber Bagen im Peplos bargestellt war. 15) Aristoph, Equit. 563 [570]. 16) Plularch. Demetr. c. 10. Ένυφαίνε-σθαι δε τῷ πέπλφ μετὰ τῶν θεῶν αὐτοὺς ἐψηφίσαντο. Ib. c. 12. Επεσήμαινε δέ τοις πλείστοις το θείον ο μέν γάρ πέπλος, ώς περ εψηφίσαντο, μετά του Διός και της Αθηνάς προς-ενυφηναμένων Δημήτριον και Αντίγονον πεμπόμενος διά του Κεραμειχού μέσος έδράγη, θυέλλης εμπεσούσης. Diodor. XX, 46. Ένυμαινόντων αυτούς είς τον της Αθηνάς πέπλον κατ Ενιαυτόν. Die Gottlofigfeit hat also nicht sowol barin bestanden, bag man bie Bilber biefer Ronige in ben Peplos aufgenommen, als vielmehr barin, baß man fie an bie Stelle mitten unter bie Gotz terbilber gestellt hat. 17) Die Stellen über bie παναθηναϊκή ravs f. bei Meurs. 19. Die Bebenten R. D. Muller's gegen bie frühe und regelmäßige Amvendung biefes Schiffes f. oben Pallas-Athene S. 85, besonders Note S6. Bu den erstern Stellen kommen noch Himer. Bithyn. III, 12. 'Hoù zal åştáyastor où dsasdau μόνον Παναθήναια άλλα και λέγειν τι περι αὐτῶν ἐν τοῖς Ελλησιν, δταν έν τήθε τή πανηγύρει την ίεραν Αθηναίοι τριή-οη τή θεω πέμπουσιν. Schol. Aristid. p. 342. Πέπλον λέγει το έστίον τής νεώς φαοί γαρ, δτι ναῦς ήν υπότροχος κατατο το του της του τους Παναθηναίοις από τινος τόπου αγο-μένη επί την ακοόπολιν είχεν αρμενον, — εποίουν τουτον τόν πέπλον Ιστίον της νηός, ήτις υπότροχος κατεσκεύαστο, καί έκ τίνος τόπου πούς την αχούπολιν ήγετο. 18) Paus. I, 29. Τοῦ δὲ Αρείου πάγου πλησίου δείχνυται ναῦς ποιηθείσα ἐς την τῶν Παναθηναίων πομπήν. 19) über die Proceffionestraße an den Panathenáen vergl. Leafe, Topogr. v. Athen. S. 319 fg. R. D. Rüller, Attika in dieser Encykl. I, 6. S. 285. Daß die im Terte angeführten hermen auf bem Markte ftanben, geht aus Xenoph. Hipparch. III, 2 όσων έερα και αγάλματα εν τη αγο-I. Encoff. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

ben innern Ceramicus, bem Leoforion porbei, nicht auf bem furgeften Wege nach ber Burg beraufgetragen, fonbern um bas herrliche Schauspiel geborig entfalten und lange genießen gu tonnen, ging bie bem Peplos folgende Proceffion beinahe um die Burg herum, burch die ichonften Strafen ber Stadt; fie fam namlich auf bem Marfte por ben hermen und ben Tempeln, die gablreich auf bem Markte waren, vorbei, manbte fich von ba nach bem Iliffus und bem Cleufinion, von hier aber ging fie unsterhalb ber pelasgifchen Mauer (bes Pelasgifon), vor bem Puthion vorbei, und fam fo erft uber bie Propplden auf bie Burg an ben Tempel ber Polias beran, wofelbft ber Peplos vom Schiffe abgenommen, von eini= gen Perfonen in ben Tempel bineingetragen und bem Bilbe ber Gottin umgeworfen wurde, welches vermuthlich an biefem Tage auf einen von Blumen gebilbeten Gib, nauls 20) genannt, geffellt war, nachdem vielleicht vorber burch einen eigens bagu bestellten Ubwascher 21) (xa-Taviarns) der etwa durch die Procession am Pevlos fcmuzig geworbene Rand ober Saum abgewaschen morben war. Un biefer Proceffion, welche fpater unter befonderer Aufficht ber freilich erft von Demetrius bem Phalereer eingeführten Nomophplates 22), fruber vielleicht un= ter ber des Archon-Ronigs und ber Epimeleten bes Feftes ftanb, nahm faft bie gange Bevolferung Uttifa's, nas mentlich bie burgerlichen Familien, Untheil; naturlich mit Musschluß berjenigen, welchen, wie ben mit Blutschuld beflecten und ben Utimois, ber Butritt gu ben öffentlichen Beiligthumern und gum Martte verichloffen war 23); felbft folche Perfonen, welche fonft nie nach ber Stabt famen, unterließen es wenigftens nicht, ju ber Proceffion an ben gro-Ben Panathenaen in die Stadt zu geben, wenn fie auch gleich nach bem Unblide bes Peplos wieber in ihre landlichen Befigungen gurudfehrten 24); an die attische Bevolkerung schlossen fich die heil. Abgeordneten (Dewgol) an, welche entweber im Namen ihrer Stabte ein Opfer ber Burggottin an ben Panathenaen barbrachten ober in eigenem Ramen bie Spiele und Festlichkeiten als Buschauer besuchten; Diefe

οὰ ἐστι, ταῦτα ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν 'Ερμῶν χίχλφ περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ ἔερὰ περιελαύνοιεν und auß Mnesimachus bei Athen. IX, 402 στεῖχ εἰς ἀγορὰν πρὸς τοὺς 'Ερμᾶς, baß sie in ber Riche ber Potitie und ber Königshalle standen, auß Marpaor. s. v. 'Ερμαῖ herdor, ber auß bemerkt, baß dieser Plaß so hieß, weil viele von Privatpersonen und Beamten errichtete Dermen da standen. Dimer. (III, 12) beschreibt den Sang der Procession so: ἀρχεται μέν εὐθὸς ἐκ πυλῶν (b. i. auß dem Dipylon), οἰον ἔκ τινος εἰδιου λιμένος, τῆς ἀναγωγῆς ἡ ναῦς' κινηθείσα δὲ ἐκείθεν ἤδη — διὰ μέσου τοῦ Δρόμου κομιζεται, δς εὐθυνής τε καὶ λείος καταβαίνων ἄνωθεν σχίζει τὰς ἐκατέρωθεν αὐτῷ παρατεταμένας στοὰς, ἐφ ὧν ἀγοράζουσιν 'Αθηναῖοι — ἔπὶ τὸν κολωνὸν τῆς Haλλάδος.

10) Hesych, in Πλακίς, κλινίδιον, κατεσκευασμένον έξ ἀν3ῶν τῆ ἐορτῆ τῶν Ηαναθηναίων. 21) Etym. M. p. 448,
25. Ὁ τὰ κάτω τοῦ πέπλου τῆς ᾿Αθηνᾶς βυπαινόμενα ἀποπλύνων. 22) Pollux VIII, 94. Νομοφύλακες μὲν ἐστεμάνωνται στροφίφ λευκῶ τὴν δὲ πο μπἡν πέμπο υσι τῆ θεῷ.
Βὸ ἀἡ, über δ. Μτίκις δ. Φρίιοκοτ. S. 26 fg. 23) Lys. c.
Αξοτατ. p. 500. Οὐ γὰρ δεῖν ἀνδροφόνον αὐτὸν ὄντα συμπέμπειν τὴν πομπὴν τῆ Ἦθηνῷ. 24) Bergl. δίε Rote 8 S. 288 angeführte Stelle δες Plautus.

Theorien trugen nicht weniges wie jur Bergroßerung bes Opfers fo gur Berberrlichung ber Proceffion bei, indem fie allen eigenen Reichthum und allen Glang entfalteten, ben bie pon ihnen vertretenen Stabte an prachtigen Befagen und Proceffionsichmud zu entwideln vermochten. Bas aber bie attischen Burger betrifft, so wurden aus der Mitte ber Greise Ginige burch Abel und Schonheit ausgezeich= nete ausermablt, beren jeber einen Jahlos, b. b. einen Dizweig, trug, wovon fie Thallostrager (Jallopogoot) biegen 23); daß ebenfo aus ber Mitte ber altern Frauen einige jum Tragen eines Thallos bei biefer Proceffion auserwählt worben feien, ift eine allerdings wenig glaubliche Nachricht bes Dicaarch, follte biefe Nachricht auch nicht auf regelmäßige Gitte ju beziehen, fonbern auf et= mas einmal Borgekommenes ju beschranken fein. Die maf= fenfabige Mannichaft aber erschien, wenn auch nicht in Uniform, boch im Staatsgewand und (jeboch nur bei ber Proceffion an ben großen Panathenaen) mit Schilb und Speer bewaffnet 26), aber ohne Schwert (baher nach ber an biefem Feste erfolgten Ermorbung bes hipparch fein Bruber Sippias biejenigen als Berfchworene greifen ließ, bei welchen ein Schwert gefunden wurde); denn wie Aristoteles demerkt <sup>27</sup>), weckt es den kriegerischen Sinn der Burger, wenn sie dewassent an den Processionen Theil nehmen. Die dürgerlichen Reiter (über die Theilsnahme der nichtburgerlichen sehlt es wenigstens an Zeug-nissen), "ein Hauptschmuck dieses festlichen Aufzugs, bei welchem sie durch die Schönheit der Manner und Rosse welchem sie durch die Schönheit der Manner und Rosse und herrliche Ruftung einen prachtvollen Unblid gewähr= ten 28)", erschienen ju Pferbe, in ihrem prachtigen Staats-gewande, unter Unfuhrung 29) ihrer beiben Sipparchen

ten 26)", ετſchienen zu Pſerbe, in ihrem prachtigen Staatsgewande, unter Unſûhrung 29) ihrer beiden Hipparchen

25) Χεπορh. Sympos. IV, 17. Θαλλοφόρους γὰρ τῆ Αθηνὰ τοὺς καλούς γέροντας ἐκλέγονται, ὡς συμπαρομαρτοῦντος πάση ήλικία τοῦ καλλους. Juncus de senectut. ap. Stobaeum 115, 26. Vol. III. p. 424. Gaisf. "Ο τε νόμος αὐτοὺς Γιοὺς γέροντας] ἐκείνους χειροτονεῖ τῆ Αθηνὰ, ὡς φησι Ξενοφῶν ὁ φιλόσοφος, θαλλοφόρους. Schol. Aristoph. Vesp. 564. Θαλλοφόρους γὰρ ἔφη, βουλόμενος τοὺς γέροντας δηλώσαι, ἐπειδή ἐν τοῖς Παναθηναίος οἱ γέροντες θαλλοὺς ἔχοντες ἐπόμπευον· ὡς οὖν εἰς οἰδεν ἀντων χρησίμων αὐτῶν ἔξω τοῦ θαλλοφορεῖν οὕτως αὐτοὺς ἐπόσκωψεν· ὁ μέντοι Δικαίαρχος ἐν τῷ Παναθηναίος ἀντοῦς ἐπόσκωψεν· ὁ μέντοι Δικαίαρχος ἐν τῷ Παναθηναίος ἀπείλημε θαλλοφορεῖν, πολλῶν ἀλλήλοις ὁμολογούντων εἰναι τοὶ μόνους τοὺς πρεσβύτας θαλλοφορεῖν Ξενοφῶντος (οḥ εἶναι τοῦ πρὸς) μόνους τοὺς πρεσβύτας, Ξεν.?) μὲν ἐν τῷ Συμποτώς, Φιλογόρου δὲ ἐν τῆ δευτέρα, ὡς γε καὶ τὸν καταϊδόντα. Καιτώς, Φιλογόρου δὲ ἐν τῆ δευτέρα, ὡς γε καὶ τὸν καταϊδόντα. Εναιτώς τοὺς πρεσβύτας πουου αὸς ετίτετε bem Εργαθη πότο πρὸς μόνους τοὺς πρεσβύτας, πολοφορια το τίνει ἐν τὰ Συμποτώς τοὺτοὶς τὰντως τὸν ἐναιτώς τὰν ἐναιτώς

und zehn Phylarchen im Paradegalopp, und murbe bei ber fostbaren Unterhaltung und mubfamen Musbilbung biefer Reiterei vorzuglich barauf gefeben, baß fie fur bie Processionen, und namentlich fur die panathenaische, die militairischen Evolutionen, insbesondere über den Markt, um die bort befindlichen Tempel und Gotterbilder herum, mit Geschicklichkeit und Elegang ausführte. Die Pferbe, auf welchen bie Reiterei erschien, waren eigens fur bie Procession ausgewählt, sie waren Processionspferde (nountnot Innot), welche sich durch besondere Eigenschaften von
den Last = und Schlachtpferden (aywyois und nodesuxois
Innote), nämlich besonders durch Muth der Seele und Starte bes Leibes unterfchieben 30). 2018 Beichen fleinlis cher Eitelfeit ober bes unpogehoring führt Theophraft 11) an, wenn einer, nachbem er mit ben Reitern bie Procefs fion geleitet bat, Mles andere zwar burch ben Reitfnecht nach Saufe tragen lagt, in Sporen aber und mit befonberm Mantelwurf auf bem Martte berftolgirt. Die Schwerbewaffneten aber erschienen unter Unfuhrung ber gebn Stra= tegen und gehn Tariarchen ju guß; von ben erftern batte wol einer bie Leitung ber gangen Soplitenmannfchaft 12). Die Bewaffneten legten in einiger Entfernung vom Tems pel ber Polias ihre Baffen ab und mandten fich uns bewaffnet jum Opfer und Bebet 33). Die übrige nicht waffentragende burgerliche Mannschaft, welche an der Proceffion Theil nahm, folgte, wie ich glaube, geordnet nach Gauen (Demen) unter Unfubrung ber Demarchen 34). Alle, ober wenigstens bie Epheben, trugen Rrange 35), bie Epheben fruher buntele, feit Berobes Atticus glangenbe Gewanber 36). Ginen befonbern Schmuck gewähr:

(IV, 168 sq.); auch gibt Tenophon in seiner Schrift über ben Reiteroberst (Dipparch) eine Instruction (III, 1 sq.), wornach diesem die Sorge obliegt, daß an den Festen die Processionen ein schauspiel gewährten, den Göttern und den Juschauern erfreulich würden; daß aber grade auf dem Markte die bedeutendsten Ausstellungen der Reiterei erfolgten, beweist Demosth, contr. Mid. p. 570. §. 171. Exempororhauer rovioor — lanagyor, dreigsbu die the chief die dag dag aus nounais od Evráueror. Bergl. auch C. F. Hermann, De equitibus Atticis. p. 19.

30) Pollux I, 211. Ο δὲ πομπικός ἴππος ἐχέτω ψυχὴν μεγαλόφρονα, σῶμα εὐρωστον κτλ. αμβ Κεπορήση.

31) Char, XXI, Καὶ πομπεύσας δὲ μετὰ τῶν ἰππέων τὰ μὲν ἄλλα πάντα ἀποδοῦναι τῷ παιδὶ ἀπενεγκεῖν οἴκαδε, ἀναβαλλόμενος δὲ θοιμάτιον ἐν τοῖς μύωψι κατὰ τὴν ἀγορὰν περιπατεῖν.

32) Lys, contr. Agorat. 499, §. 80.

33) Aen, Tact. XVII, νας ἱτὰς καιδι ἀπενείνοι δὲ τὴν πομπὴν τῶν Ηαναθηναίων ἐκόσμουν.

35) Heliodor, Aethiop. I, 10. Παναθηναίων τῶν μεγάλων ἀγομένων, ὅτε τὴν ναῦν 'Αθηναίαι ἐπὶ τὴν καιπουσίν, ἐτὰγχανον μὲν ἐψηβεύων ἄσας ἀλ τὸν εἰωθότα παιᾶνα τῆ θεῷ, καὶ τὰ νενομισμένα προπομπεύσας, ὡς εἰχον στολῆς, αἰτῆ χλαμύδι, καὶ αὐτοῖς στεφάνους, ἐχουαίς καὶ εἰκανίον. Himer. III, 13. Τὸ μὲν οῦν πλίγωμα τῆς νεως ἱερεῖς τε καὶ ἱέρειαι εὐπατρίδαι πάντες χρυσοῖς — οἱ δὲ ἀνθινοῖς ἐστεφανωμένοι τοῖς στέμμασις νοιμ δὶε θοτε νοι Βετικόνες ἐστεφανωμένοι τοῖς στέμμασις κοιμ δὶε θοτε νοι Βετικόνες ἐστεφανωμένοι τοῖς στέμμασις κοιμ δὶε θοτε καὶ τὰς κοιμμένοι τὰς ἐκκλησίας περιεκάθηντο καὶ τὰς πομπὰς ἐντμμένοι τὰς ἐκκλησίας περιεκάθηντο καὶ τὰς πομπὰς ἔνημμένοι τὰς ἐκκλησίας περιεκάθηντο καὶ τὰς πομπὰς ἔνε μπον. Diefe Stelle ift freilid nicht auf διε Φαπατικικό πια θεἀς befteten, wie Μειιτῖμας geglaubt hat, und Petit und Dlearius mit Redţt beftreiten, abet

ten biefer Proceffion bie Sieger, welche in bem vorange= gangenen panathenaischen Wettfampfe gefiegt hatten und bei ber Proceffion mit ihrem Giegeszeichen erfcbienen, na= mentlich bienten bie Gieger im Bagenrennen, Die auf ihren Wagen einzeln in langer Reihe fuhren, gur befonbern Berberrlichung ber Proceffion. Aber auch burgerliche Frauen und Jungfrauen folgten ber Proceffion, beren etnige besondere religiofe Geschafte und Dienste babei batten, wie g. B. bie Korbtragerinnen 37) (xavngogor), welche bie mittels ber iorquarides 38) verbedten, Opfergerath ent: baltenben Rorbchen (xava) auf ben Ropfen trugen, mogu fchon ermachfene Jungfrauen aus ben eblern Geschlechtern genommen wurden; baher warb bie Schwefter bes Sarmobius, als ob fie ihrer Geburt nach biefer Ehre unwurdig fei, von Sipparch ichimpflich gurudgewies fen, eine Beschimpfung, die nach ber Meinung nicht we-niger Personen ihren Bruber und bessen Freund zur Ermorbung bes Tyrannen veranlaßt haben soll 39); ebenso können wir bie Thautragerinnen 40) ober 200740000 herz vorheben. Nachst ben Burgern nahmen auch die Schutzgenoffen an ber Proceffion Untheil, welche einige jedoch

die letten Worte beweisen boch, bag bie Epheben früher auch bei ben Processionen, mithin bei ber panathenaischen, in bunteln Ge-

manbern erschienen.

37) Der Gebrauch ber Kanephoren bei ben Panathenden wird auf Erichthomies, dem Stifter bes Kestes, zurückgesührt. Harpoor. s. v. — Φιλόχορος έν β΄ Αιδίδος φησίν ως Εριχθονίου βασιλεύοντος πρώτον κατέστησαν αξ έν άξιώματι παφθένοι φέφειν τὰ κανά τη θεῷ, ἐφ' οἶς ἐπέκειτο τὰ πρός την θυσίαν, τοῖς τε Παναθηναίοις καὶ ταῖς ἄλλαις πομπαῖς. Hesych. in Κανηφόρου, ἐν ταῖς πομπαῖς αξ ἐν ἀξιώματι παφθένοι ἐκανηφόρουν, ὡςπες καὶ ἐν τοῖς Παναθηναίοις, οὐ πάσαις δὲ ἐφεῖτο κανηφορεῖν. Diese Glossen ber Grammatiker zeigen, daß bie Kanephoren in Athen zwar auch bei andern Processionen, aber boch vorzugörwise bei ber panathendischen vortamen; stre große Angabt beweist schon der Amstand, daß be Kedner Pyturg goldenen Schmut auf Kosten des Staats sür hundert Kanephoren ansertigen ließ. Bergl. úbrigens über sie noch K. D. Müller, Pallas-Athene. E. 84.

38) Hesych. s. v. Iστοιανίσες, αξ Σκοθικά στολαλ, καὶ παρά Αθηναίος σκεπάσματα, οίς ξκάλυπτον τὰ ἐερὰ κανά.

39) Thucyd. VI. 56. ἀδελμήν γὰρ αὐτοῦ [ἀρμοσίου] κόρην ἐκανηκελαντες πκειν κανοῦν στασυσαν ἐν πομηή τινι ἀπήλεσαν, λέγοντες οὐδὲ ἐπαγγείλαι τὴν ἀρχην διὰ τὸ μὴ ἀξάαν είναι. Φίεταμε ergibt sich, das bie Behörde der Schwester Procession als Kanephore einzusinden, und als sie sich zweigenissen hatte; welche Behörde dies gewesen und bei welcher Procession sich bei der Bemertung, sie nicht ausgesobert zu daßt am ersten an eine unbedeutende Procession benfen; aber Marimus Kyrius (Dissert. XXIV, 2. p. 285. Davis Καὶ ἀδελμήν λομοδίον. Havaβηναίος πλαντίος (οδ Παναθηναίος?) κομισαν εξήλασεν ἐπὶ ἀπμία berichtet, daß es sich bei der panathen nischen ereignet habe, und damit sitim ut auß tilian (V. H. XI, 8) überein: \*\*Inπαρχος ἀνημέθην πλομοδίον καὶ ἀρεινοίον οὐχ είασε τὴν ἀδελφήν τὴν Αρμοδίον. Belde Behörde übrigens auch damids die Grnennung der Kanephoren zu bestimmen hatte, in der Beit des Breistaates wird wabescheinlich dies von der Bahl der Demen, δ. β. δετ με jedem Gau gehörigen Frauen ober von einer Combination des Pooles mit der Bahl abgedangen haben. Bergs. Archiven. E. 84 u. 8

nicht sehr ehrenvolle Dienste dabei zu verrichten hatten '); bie mannlichen Schutzenossen gingen in rothen Gewanbern hinter den Burgern her und trugen σχάφη, wovon sie σχαφηφόροι hießen, ihr Dienst σχαφηφορία und ihn besorgen σχαφηφορείν; die σχάφη aber waren Napse '2),

41) Action. V. H. VI, 1. Τὰς γοῦν παρθένους τῶν μετοί-χων σκιαδηφορείν ξν ταῖς πομπαῖς ἡνάγχαζον ταῖς ἐαυτών κόραις, τὰς δὲ γυναίχας τοῖς γυναίζι, τούς δὲ ἄνδρας σχαφηφο-ρείν. Polluw III, 55. Σχαφηφόρος, οὕτω δὲ τοὺς μετοίχους ἀνόμαζον, καὶ τὰς γυναίχας αὐτῶν ὑδριαφόρους ἀπὸ τοῦ ἔρωνομάζου, και τας γυναίκας αυτών υθριαφόρους από του εργού έκατέρους. Η εθνεί, ε. ν. Σκαφηφόροι, οι μέτοικοι ούτως έκαιδούντο σκάφας γάρ έφερον εν Παναθηναίοις, ενα ώς εύνοι (al. είνοι) άριθμώνται μετέχοντες τών θυσιών. Phot, in Υθριαφόροι ώς περ σκαφηφόροι αι μέτοικοι. Η εθνεί, Υθριαφόροι μέτοικοι. Κίρετοι. Βόντετο. 214, 6. Νόμος τους μετοίκους χιπετοίχοι. Αφετοί. Αβοτικτό. 214, 6. Νομός τους μετοίχοις χι τώνας ενδεδύσθαι χοώμα έχοντας φοινιχούν, και τάς σχάφας φέρειν, όθεν και σκαφηφόροι καιδούνται (was mit dem Etym. Μ. 155, 10 u. Suidas in και άσκοφορείν Τ. I. p. 795. Bernh. ziemlich übereinstimmt). Hier wird auch ausbrücklich gelehrt, daß das άσκοφορείν oder das Tragen von Schläuchen bei den Procefbas άσχοφορείν oder das Tragen von Schlauchen det den Procep-fionen Sache der Bürger sei, daher man diese überlieserung nicht ohne Roth verlassen darf, wie gleichwol neuerlich geschehen. Phot. p. 517 ed. Angl. Rhetor. Röcterb. 304, 27. Σχαφηφορείν: τὸ τοὺς μετοίχους ἐν ταῖς πομπαῖς σχάφας φέρειν πλήφεις θυσιαν αὐτη γὰρ ἡν ἡ τῶν μετοίχων ιλειτουργία. Harpoor. in μετοίχιον — ἐχάλουν δὲ οἱ χωμικοὶ σχαφέας τοὺς μετοίκους, έπει εν ταῖς πομπαῖς τὰς σχάφας εκόμιζον οὐτοι. Har-poer., Suidas, Photius in Σχαφηφόροι: Δείναρχος εν τῷ κατὰ Αγασικλέους φησιν ,οῦ ἀντὶ σκαφηφόρων ἔφηβοι εἰς τὴν Αγασικέους φησίν "οξ άντι σκαφηφόρων ξαηβοι εξε την ἀκρόπολιν ἀναβήσονται, οὐχ ὑμῖν ἔχοντες χάριν τῆς πολιτείας ἀλλά τῷ τοὐτου ἀργυρίω," ἀντι τοῦ μέτοικοι οὖτοι γὰρ ἐσκα-φηφόρουν Αθήνησι. Δημήτριος γοῦν ἐν γ΄ Νομοθεσίας φη-σίν ὅτι προςεταντεν ὁ νόμος τοῖς μετοίκοις ἐν ταῖς πομπαϊε αὐτούς μὲν σκάφας φέρειν, τὰς δὲ θυγατέρας αὐτῶν ὑδρεῖα καὶ σκιάδια. διείλεκται περί τούτων καὶ Θεόφραστος ἐν ὶ Νόμων. Die Stelle bes Dinardy bezieht fich offenbar auf Schusge-noffen, welche nicht auf gefeslichem Bege, burch Boltsbeschluß, son-bern burch Bester sagt, burch Gelb başu gefommen waren, bei ber Procession nach bem Tempel ber Polias bie Burg nicht in ben unter-geordneten Diensten der Schusgenossen, sonbern in der höbern Stel-lung der attischen Epheben zu ersteigen. Diese Stellen zeigen lung ber attischen Epheben zu ersteigen. Diese Stellen zeigen über bie Beschäftigung ber mannlichen Schuggenoffen große überzeinstimmung; über bie ber weiblichen variten sie bagegen in ber Urt, baf bie einen mit bem in unferm Text Ungegebenen übereinfimmen, andere die weiblichen schlechthin zu begeachot, anbere bie Tochter ber Schuggenoffen zugleich zu boeia- und zu
oziaongogo machen; endlich andere, wie Alian, laffen die Frauen ber Schuggenoffen hinter ben burgerlichen Frauen, die Jungfrauen jener hinter ben bürgerlichen Frautein Sonnenschirme tragen. Aristophanes aber (Aves 1558. IIP. Φέρε το σχιάδειον, Ένα με χαν Ζεύς έδη άνωθεν, αχολουθείν δοχώ χανηφόρφ. IIE. Καὶ τὸν δίφρον γε διφροφόρει τονδί λαβών, wozu ber Schol. bemertt: ταῖς γὰρ χανηφόροις σχιάδειον χαὶ δίφρον ἀπολουθεῖ τις ἔχουσα,) spricht entscheibenb sur bie im Text aufgestellte Unsicht. Die Glosse des Hesphius apodelogioous robs peroleous bezieht sich schwerlich auf attische Gewohnheit. 42) Phot. Zzágas: μις ισησετικό αυτ αττικός Ευνοβηθείτ. 42) Phot. Σκάφας: Εφερον οι μέτοικοι εν τη πομπή των Παναθηναίων οι μεν χαλκάς, οι δε άργυρας κηρίων και ποπάνων πλήρεις. Ενδεδυκότες φοινικίους χιτώνας, ούτως Μένανδρος (vermuthtid) in den Eunuchen). Απιποι, de differ, p. 75. Valcken, Ισοτελής και Μέτοικος διαφέρει. — Ετέλει δε ὁ Μέτοικος και ενταυτόν μετοικίου δραχμάς δέκα, και εν τη των Αθηναίων [ου Παναθηναίων?] που πο σκάνου και και και ενταυτόν μετοικίου δραχμάς δέκα, και εν τη των Αθηναίων [ου Παναθηναίων?] ναίων?) πομπή σχάφην έφερε χηρία έχουσαν δθεν και Σχα-φηφόρους έλεγον τους μετοίχους. Bon diesem Dienste der manns lichen Schutgenoffen bei ben Proceffionen ber Athener ftammt bas aus ben Eunuchen bes Menander von Benob. (V, 95) angeführte Spruchwort Συστομώτερον σχάφης, worüber bie Paromio = und

bie einen von Erg, bie anbern von Gilber, welche mit Dofer = und Bachstuchen angefüllt waren. Die Frauen ber Schubgenoffen trugen foftbare Baffergefage (voolag) und bießen davon vooiagoooi; die Jungfrauen gingen hinter den burgerlichen Fraulein, namentlich den als Kanephoren fungirenden, her und trugen theils Sonnenschirme (σχιάδια), welche fie über jene ausbreiteten, theils Felbfeffel (diagon), welche nach bem Dufter bes ber Sage nach von Dabalus perfertigten, im Tempel ber Polias aufbewahrten Riemen: feffels, oxladlag dig pog, bereitet waren; von biefen Dienften biegen fie oxiadnoogoi und digoogogoi 43). Freigelaffene und anbere Barbaren trugen mabrend bes Festes über ben Markt Eichenzweige, was man door geger nannte "). Bu= lest nennen wir die, welche eigentlich die Proceffion eroffneten, Die Priefter und Priefterinnen ber Gottin, fury bie Perfonen, welche bei bem nachherigen Opfer fungirten, in ber Rabe ber Opferthiere bergebend; und auch die beiligen Befchlechter, aus beren Mitte jene genommen murben, mogen eine befondere, ausgezeichnete Stellung in ber Procession eingenommen haben; wie man benn auch auf bem die Panathenaen : Proceffion barftellenben Friefe bes Parthenon eine große Ungahl Opferer und Individuen, bie Opfergerath halten, und viele Stiere fieht. Much fehlte es nicht an Personen, welche die golbenen und filbernen Processionsgefaße (πομπεία) trugen, die in einem bazu besonders bestimmten Gebaude, Pompeion genannt, aufbewahrt wurden; solche Gefaße besaß der attische Staat fcon fehr fruh; aber aus bem eingezogenen Bermogen ber breifig Tyrannen wurden neue fostbare angefertigt, im Beginn von Demosthenes' politischer Laufbahn burch Unbrotion bie vorhandenen Gefäße umgeschmolzen und neue errichtet, und burch ben Rebner Lufurg wieber neue filber ne und golbene bingugefugt \*5). Undere trugen bie reischen Beihgeschenke, Die etwa fur biefes Fest ber Gottin von einheimischen ober auswartigen Berehrern bargebracht murben, befonders Schalen (qualag), golbene und filberne Ran= nen (xovoldes und dogvoldes), bie man auch auf ben Bilbwerfen am Friefe bes Parthenon erfennt 46), und was ber Tempelichat an Gebenswurdigkeiten befag, murbe mol ebenfalls zur Schau getragen. Die Proceffion murbe begleitet von herolben 47), die aus bem Geschlechte ber Euniben waren; endlich fehlte es auch nicht an musikalischer Begleitung; die Trompete 48) und Flote 89) werden namentlich erwähnt.

Was nun bie Unordnung bes Buges betrifft, fo fehlt es uns barüber an allen Beugniffen ber Schriftsteller; boch gewähren uns Bildwerfe an ber nordlichen, weftlichen und fublichen Geite ber Cella bes Parthenon-Friefes einen großen Unhalt; über die Unordnung diefer Bildwerke wird in diefer Encyklopadie im Urt. Parthenon gehan: belt werden; fur jest genugt es auf Leake ") und R. D. Muller 31) gu verweisen. Zene Bildwerfe enthalten nam= lich eine Darftellung bes gangen panathenaischen Buges, aber nicht eines einzelnen Moments aus bemfelben, fons bern ber gangen Entwickelung, indem fie bie Spige ber Colonne fich bereits auf ber Afropolis befindend, bas Enbe berfelben aber noch im Geramicus in ber Buruftung begriffen zeigen (namlich am Fries an ber Weltfeite fiebt man die Reiterei, wie fie fich gur Proceffion ruftet, fich fleibet, die Pferbe probirt ic.). Der Bug murbe offenbar burch bie Opferthiere und ihre Begleiter eröffnet, burch bie Ba= gen und bie in Bugen folgenden Reiter geschloffen; an jenen Unfang reihten fich bie Wannen tragenben Detofen, bann bie beim Gottesbienfte thatigen mannlichen und weib: lichen Personen nebst ben untergeordneten Schutgenoffen: Frauen und Tochtern; bann folgten unter Bortritt von Muleten und Rithariften bie altern und jungern Danner, nicht fowol um panathenaische Chore gu bilben, als um bie waffenfahige Mannschaft zu vertreten, indem die Epheben, wie Schriftsteller und Bildwerke mahrscheinlich machen, vielleicht von ben Peripolarchen und den Cophroniften geleitet, einen besonders marfirten Plat erhielten. Dies ift alles, was fich noch mit ziemlicher Bahrichein- lichkeit ermitteln laft. Sowie bie Proceffion auf die Burg gefommen war, theilte fie fich rechts und links vom Parthenon, hielt auf bem Plate zwischen biefem und bem Polias-Tempel ftill; die maffentragende Mannichaft legte bie Baffen ab, einige trugen in ben Parthenon bie Beib: geschenke, andere ben Peplos in ben Poliastempel, mo: felbft bas Opfer vollzogen wurde. Bon ben Theilneh: mern an bem Festesaufzuge murbe bann ber Paan auf bie Gottin gefungen 52).

§. 10. b. Das Opfer ober bie Ivola und ber bamit verbundene Schmaus (Eorlases.) Das panathenaische Opfer, welches im Namen und auf Kosten bes attischen Staates dargebracht wurde, war die Sekatombe ober das Opser von 100 Stieren, von welchen vermuthlich ber Monat des Panathenaensestes den Namen Sekatombaon erhalten hat; es waren aber ausgewachsene Ochsen oder Kühe, releiole Boes oder ravgol, und man hat

Perifographen, wie Apostolius, Suidas, Photius, folgende Glosse den: Τάσσεται έπι των δια το άγεννες σιωπώντων Θεόφρασιος γαρ έν τῷ περι Νόμων (daß es im zehnten Buche geschehen sei, geht aus der in der dorigen Note citirten Stelle des Harposetation hervor) εἰρῆσθαι ἀπό τοῦ τοὺς μετοίχους Αθήνησιν έν ταῖς δημοτελέσι πομπαῖς σχάφας φέροντας πομπεύειν χαὶ όπότε δὲ ἐβούλοντο μέτοιχον δηλώσαι, ἡ σχάφην ἔλεγον ἡ σχαφηφόρον. Hesych. Zenob. V, 95. Συστ. σχάφης, παροιμία επι τῶν τὰς σχάφας φερόντων μετοίχων, διὰ τὸ ἀπαδόγοίαστον οἶς οὐδὲ χανεῖν ἐφίετο. Cf. Diogenian. Prov. VIII, 12.

<sup>49)</sup> Abbildung solcher Feldsessel auf den Basreliefs des Parthenon, worauf der panathendische Festzug dargestellt ist, dei Stuars Antiquit. of Athen. II. pl. 25 der darmstädt. Bearbeit. 5. Ah. Lieferung XXI. Tab. 19. Bergl. auch K. O. Müller, Min. Pol. 29. 44) Rhet. Worterd. S. 242, 3. Δοῦν φέρειν διὰ τῆς ἀγορᾶς: τὸ τοὺς ἀπελευθερωθέντας δούλους καὶ ἄλλους βαρβάρους κλάδον δουὸς ἔχαστον διὰ τῆς ἀγορᾶς ἐν τῆ τῶν Παναθνναίων ἐορτῆ φέρειν. 45) Leafe, Topogr. v. Athen. S. 92. 46) K. D. Muller z. Stuart Alterth. v. Athen. II, 678 ber barmstädt. Bearbeit.

<sup>47)</sup> Pollux VIII, 103. Οἱ δὲ (χήφυχες) περὶ τὰς πομπὰς ἐχ τοῦ Εὐνειδῶν γένους. 48) Id, IV, 89 Πομπιχὴ σάλπιγξ. 49) Id, IV, 73. Πομπιχὸν αὐλημα. 50) Σοροgraph, υ. Χέρεπ. Θ. 266 fg. b. teutfф. Bearbeit. 51) a. a. D. S. 657 fg. 52) Bergl, bie Rote 55. S. 290 angeführte Stelle bes Delibote. Himer, III, 14. Αὐσει δὲ ψιθὴ τῆς νεώς τὰ πείσματα ἥν ἔερὸς προςἀδουσιν (ξ) Αθηναῖος χορὸς λαλοῦντες ἐπὶ τὸ σχάφος τῷ ἀνέμψ παρεῖναί τε αὐτὸν καὶ τῆ θεωρίδι συμπέτεσθαι.

bavon auch ben Beinamen ber Minerva ταυροπόλος abgelei: tet; mit ber Bahl wird man es wol aber nicht fo genau ges nommen baben; ob aber auch bei biefem großen Opfer beob: achtet worben fei, was nach Philochorus 35) bei jebem ber Di= nerva geopferten Stiere befolgt wurde, bag namlich gleich: zeitig ber Pandora ein Schaf geopfert wurde, was man ba-ber enisouor nannte, laffe ich unentschieben; aber inbem Somer ") erwahnt, bag bie Junglinge ber Uthener im Rreislaufe ber Sabre bie Gottin erfreuen mit Stieren und Lammern, wird es allerdings mabricheinlich, bag außer Stieren auch gammer an ben Panathenaen geopfert mur= ben. Uberbies ichickten alle attischen Colonien 55) und bie fonft bem Polias-Tempel pflichtigen Stabte 16) Theoren ober heilige Abgeordnete, welche auf ihre Roften und in ihrem Ramen bei biefem Fefte bebeutenbe Opfer ber Got= tin barbrachten; in einem Decret bes attifchen Rleruchen= ftaates in Delos ") wird ein gewiffer Gubulus belobt, weil er jum Archetheoros erwählt, gemeinschaftlich mit feinem Cohne und ben übrigen Mittheoren alles schon und geziemend an den Panathenaen geleitet und baburch bewirft habe, bag ber attische Kleruchenstaat in Delos von bem attischen Bolfe in Uthen mit einem golbenen Rrange beschenkt und biese Bekranzung im städtischen Theater verstundigt wurde. Nach ben Grammatikern 58) sollen bie iεροποιοί bie Leitung aller vierjahrigen Fefte mit Mus= folug ber Panathenaen gehabt haben; in ber Bar= thelemischen 59) Inschrift aber wird unter ben Bahlungen, welche bie Schatzmeiffer ber Minerva in ber zweiten Prytanie geleiftet baben, auch angeführt: "ben jahrlichen iegofen zur hekatombe 5114 Drachmen" (ober 1236 Thaler fachf.). Ift nun auch biefe Befatombe nicht naber bezeichnet, fo fann es boch faum eine andere als die pan= athendische fein, und fo bleibt nur übrig, entweber die Behauptung ber Grammatifer auf bie Beforgung ber ub= rigen Opfer mit Musnahme ber Bekatombe ju beschran:

fen, ober (benn die Leitung anderer als Opferfeierlichkeisten konnen die isoonool überhaupt nicht gehabt haben) ber in ber Inschrift berührte Fall ift etwas gang eingeln ftebendes und fingulares, eine bloße Ausnahme von der allgemeinen Borfchrift ber Grammatifer. Dit biefem großen Opfer war eine große Bolfsfpeifung verbunben. von ber die Burger überfattigt nach Saufe famen 60); gebraucht wurden babei die großen Erintgefaße, welche eben bavon bie panathenaischen biegen 61). Fur bie gro: fien Panathenden fand auch eine Bertheilung bes Theoris fons 62) ftatt; die Burger, getheilt nach Stammen und Gauen, erhielten jeder die Diobelie. Die Bestimmung biefer zwei Dbolen konnte aber unmöglich gemefen fein, ben armen Burgern bas etwa von ihnen ju gablenbe Eintritts: gelb zu erfegen; benn zu allem, mas es an ben Panathenaen im Sippobrom, im Stabium, im Dbeum gu ichauen und zu horen gab, tonnte man gewiß ohne Gintrittsgeld ge= langen; es ift baber ju vermuthen, baf bies Beld entweber die Burger in ben Stand feben follte, auch bie ubris gen brei Feiertage, an benen feine Bolfsspeisung fattfand, ju Saufe ein befferes Mahl zu halten, ober als Beitrag gegeben wurde, ben jeber, welcher an ber allgemeinen Bolfsspeifung Theil nehmen wollte, zu entrichten hatte, und ber ebendeshalb ben Burgern aus ber Staatscaffe vorher gegeben murbe, um auch ben armern ben Butritt zu erleichtern und boch eine gewiffe Controle gegen bas

Eindringen von Nichtberechtigten üben zu können.
§. 11. Zum Schluß bemerken wir noch, daß an den Panathenaen, namentlich an den großen, die mit Athen verbündeten Staaten Abgeordnete zur Erneuerung von Verträgen und Eiden nach Athen schickten 63); daß die allgemeine Sorge für die gesehliche Abhaltung des Festes zehn aus der Mitte aller attischen Bürger durchs Loos ernannten Epimeleten zukam 64); daß die Nachricht des

<sup>53)</sup> Βεί Harpoer. in 'Επίβοιον — ἐάν τις τῆ 'Αθηνῷ θύη βοῦν', ἀναγκαϊόν ἐστι καὶ τῆ Πανδώρα θύειν δίν, καὶ ἐκαλεῖτο τὸ θῦμα ἐπίβοιον. 54) Π. Π, 550. Ένθάδε μιν ταίροισι καὶ ἀργειοῖς Ιλάονται κοῦροι 'Αθηναίων. 55) Schol. Aristoph. Nub. 385. Έν τοῖς Παναθηναίως αὶ 'Ατικαὶ τοῖς 'Αθηναίως αὶ 'Ατικαὶ τοῖς 'Αθηναίως πὶλεις ἔπεμπον βοῦς, ὅθεν ἡ δαψίλεια τῶν κρεῶν. — ἐπεὶ οὐν ἐν τοῖς Παναθηναίοις πὰσαι αὶ ἀπὸ τῶν 'Αθηνῶν ἀποικισθεῖσαι πόλεις βοῦν τυθησόμενον ἔπεμπον, συν-έβαινεν ἄδειαν εἰναὶ τῶν κρεῶν, ὅςτε πληροῦσθαι πάντας καὶ παρὰ τὸ δέον ἐσθίοντας διὰ τὴν ἀρθονίαν τῶν κρεῶν. 56) Θο übernahmen bie ਓρίβαιντίεν δει Κίτθεπάα-Φοίῖας und bem Œrechtheus jáḥrtiche Defer barzubringen (Herodot, V, 82), was man nur mit κ, D, Múller (Pallas-Athene ⑤, 77. Note 24) auf bas jáḥrtiche Φαπατρεπάεποργει beziehen fann. 57) Boech, C, I, Gr. αι. 2270. 'Αρχεθεωρός τε αἰρεθείς καὶ μετὰ τοῦ ὑοῦ καὶ τῶν ἄλλων συνθεωρῶν πάντα καλῶς καὶ πρεπόντως βραβεύσας τότε πρῶτον Παναθηναίοις ἐποίησεν τὸν δῆμον τὸν 'Αθηναίων τῶν ἐν Αἡλφ τιμηθῆναι χουσῷ στεφάνῷ ἀναγορευομένῷ ἐν τῷ ἐν ἄστει θεάτρω. 58) Φρατ, κθετ. Βιδιτετό. 265, 25. Ετχμ. Μ, ρ, 469, 'Γεροποιοί: κληφωτοί ἀρχοντες, εἰοὶ δὶ δέκα τὸν ἀριθμόν — καὶ τὰς πενταετηρίδας ἀπάσας διοικοῦσι πλην Παναθηναίν Αιὐλὶφ Έρχιεῖ καὶ συνάρχουσιν ἐς τὴν ἔκατόμβην ΤΗΔΗ-Η-Η- Σικά διείε Βαβιμης ift γο ξυ ψετſτεḥen, wie διε οδεη επιφήρητε, δίε απο διε Δτηλοτικές αξιίτε murde,

<sup>60)</sup> Bei Aristophanes (Nub. 385) erläutert daher Sokrates seinen Sas, daß das Donnern nicht von Zeus, sondern von den sich auf einander stürzenden Wolken stamme, durch ein grade dem panathenäischen Mahle enstehntes Beispiel: "Sok. Dies will an die selbst ich die kehren. Schon fülltest am panathenäischen Fest du zuweilen den Magen mit Fleischbrüh; und vernahmst du nicht gleich Bauchaufruhr mit gewaltigem Knurren und Prassen? Str. Bei Apollon, ja wol. Gar surchtbar lärmt's, und erregt mit entselichen Aufruhr, solch Brühden; und ganz wie der Donner erstracht's und es läht sich erschrecklich vernehmen." Fleischsuppe muß also ein Hauptbestandtheil des panathenäischen Festmahls gewesen sein. 61) Athen. XI, 494 s. 495 d. 62) Demosth. c. Leochar. 1091, 22. Kal μετα ταυτα ήχει IlavaInvaluw örraw των μεγάλων τη διαδόσει πρός το δεωφικόν. Hesych, in Θεωφικά χρήματα, τα είς δεων τιμάς και έσστας διόσιανα εν τοις IlavaInvalous και διονυσίοις. Bergl. auch Bo th, Staatsh. I, 238. 63) Thneyd. V, 46. Ανανεούσθαι δε τους δρχους—Λογείους δε και 'Ηλείους, και Μαντινέας ίδνιας 'Αθήναξε, δέκα ήμέραις πρό IlavaInvalous των μεγάλων. 64) Demosth. Philip. I, 50, 3. Καίτοι τι δήποτε, ω άνδοες 'Αθηναΐοι, νομίζετε, την μέν των IlavaInvalous έσστην και την των Διονυσίων άλι τοῦ καθίσντος χρόνου γίνεσθαι, αν τε δεινοί λάχωστιν, αν τε ιδιωται οι τούτων έκαιξοων έπιμελησόμενοι, εξε α τουκ αλουτοίοι δίλον και ισσωτήν παρασκευήν, δαην οδε οίδ' εξ τις των άπαντων έχει. Demosthenes sagt also, daß auf die Panathenden und Dionysien die Athene mehr Geld verwenden als auf irgend eine Flotte; diese übertreidung ist start, wenn auch

Scholiasten Uspian 65), an den Panathenaen wären die in gesänglicher Haft gehaltenen ihrer Haft entlassen worsden, unglaublich ist, und gewiß ebenso sehr auf Misversständniß beruht, als die Nachricht anderer, die dasselbe von den Dionyssen und Thesmophorien berichten, aus Scholiastens und Rhetorenwiß hinausläuft; endlich daß Panathenaen wol noch außerhald Athens in manchen Coslonien desselben begangen sein mögen; wenigstens wird uns ein Collegium Panathenaisten zu Teos 66) als ein Thiasos genannt. Bon Themistosles wird gemeldet 67), daß er nach seiner Flucht in dem ihm vom Perserkönige geschenkten Magnesia der Athene geopfert und das Fest Panathenaen genannt habe. — Das Fest hat zu den Eigennamen Panathenaeus und Panathenais Beranlassung gegeben; so dieß die Tochter des Herodes Atticus Panathenais, und an einen Panathenaeus war eine hochzeitliche Rede des Sophisten Himerius gerichtet (vergl. Wernsch. zu Himer. p. 10). Auch hieß eine Salbe Panathenaicon, die in Athen am besten zu haben war. (Plin. N. H. XIII, 1. s. 2. Athen. XV, 688. f.)

(M. H. E. Meier.)
PANATHENÄISCHE VASEN, Gefäße aus gesbrannter Erbe, welche, mit heiligem Dle gefüllt, den Giegern in den panathenäischen Spielen zum Preise gegeben wurden. Der größte Theil dieser die jest aufgesstundenen Basen, deren Anzahl nach den neuesten Berichten über dreißig beträgt, dildet eine besondere, sich durch Form und Darstellung aus jenem unerschöpflichen Basenschaße, welcher das größte Ergedniß der volcentischen Aussgradungen gewesen ist, dald derrectheit der Zeichnung und Bahrheit in der Ausschrung der Figuren, womit sie geschmückt ist, doch durch ihren Gegenstand, ihre Inschrift und die sich daraus ergebende Bestimmung von hoher anztiquarischer Bedeutung ist. Es muß daher, wenn die

then des Mutterlandes übertreffen die Ergebnisse etrurischer Ausgrabungen alle frühern Entdeckungen auf dem Gebiete der alten Kunst.

Was aber auch über den Ursprung der volcentischen Basen geglaubt und gesagt werden mag, das muß in gleicher Beise auch auf die in andern Gegenden Italiens, namentlich in Apulien, Lukanien und dem früher in dieser Hinsicht so ergiedigen Nola gefundenen Gesäße außgedehnt werden. Aber abgesondert von allen andern dieser gefundenen panathenäischen Basen stellt sich durch ihren Fundort, welcher hier zunächst in Betracht kourch, die auch der Zeit nach zuerst bekannt gewordene berühmte Burgon'sche Base') heraus, welche im Jahre 1813 nahe Athen nicht aus einem Grabe, wie sammtliche etrurische, sondern auß der Erde selbst ans Licht kam. So viel Grund wir nun haben, die außerhald Griechenlands gefundenen nicht für das zu halten, wosür die Form sie ausgibt und die Inschrift sie auszugeben scheint, nämlich sür wirkliche von den Siegern davongetragene Preisgesäße, so wenig Grund möchten wir haben, in diesem von Burgon entdekten nur eine Copie eines attischen Gesäßes zu sehen; denn Fundort, Inschrift und Aussührung der Zeichnung und Malerei sprechen unbedingt für ein Originalwerk.

Es ist hier keineswegs ber Ort, die Frage über ben Ursprung der volcentischen und somit auch der meisten panathenäischen Basen einer weuen ins Einzelne gebenden historischen und archäologischen Untersuchung zu unterwersen, theils weil dieselbe von Allen denen, welche sie angestellt haben?), nicht mit Sicherheit zum Abschluß gebracht worden ist, auch nicht, ehe uns andere Quellen in dieser Hinsicht eröffnet werden, zum Abschluß gebracht werden kann, theils weil sie überhaupt einem allgemeinern Artikel über volcentische Basen anheimfällt. Indessen möchte

Frage nach dem Ursprung und der Herkunft dieser Gesfäße aufgeworfen wird, dieselbe auf alle die ausgedehnt werden, welche seit dem Jahre 1828 aus den Gräbern des südlichen Etruriens in der Umgegend von Bolci ans Licht gekommen sind; eine Entdeckung, die an kunsthisserischer Wichtigkeit dem Funde der äginetischen Bildwerke vielleicht nicht nachsteht. Denn obzleich sie uns über die Entwickelung der höhern Iweige der Malerei nicht so unsmittelbar belehrt, wie jene Statuen uns einen Haupttypus griechischer Sculptur vor dem Phidias in Driginalwerken vor Augen sühren, so stellen sie dagegen ein Problem auf, dessen menn auch noch bestrittene Lösung uns einen tiesen Blick in die Geschichte griechischer Kunstüdung und Sitte in den Gegenden griechischer Bevölkerung thun läßt. Aber an Reichthum in den Darstellungen der Mythen des Mutterlandes übertressen die Ergebnisse etrurischer Ausgrabungen alle frühern Entdeckungen auf dem

Reften hetzigebenen Betrage.

65) Ulpian, nd Demosth, contr. Timocr. p. 740. Welder Machtrage jur Afchyl. Trilog. S. 196. H. A. Müller S. 19. Note 4. 66) C. I. Gr. nr. 3073. Da auch Sparta einen Monat Έκατομβείς hat, so kann natürlich aus dem Monatsnamen Έκατομβείος ciniger assatischen Städte nicht auf das Borhandensfein des Panathendensfestes bei ihnen geschlossen werden. 67)

<sup>1)</sup> Schon erwähnt bei Dodwell (Tour through Greece, Vol. I. p. 457), Walpole (Memoirs relating to Turkey, p. 453) und in besselben Travels in the East. p. 597; ausstührlich beschrieben und erläutert von dem geistreichen Basenerklärer Millingen (Ane. uned, mon. Ser. I. p. 1 sq.). 2) Eine kurze übersicht ber verschiedenen Meinungen über die herkunft der volcentischen Basen, sowie der hieher gehörigen durch Anzahl sowot wie durch Inhalt bedeutenden Schriften hat K. D. Müller in einer übersicht der griechischen Kunstgeschichte von 1829—1835 (Aug. Lit.=Zeit. 1835. Rt. 103. 104) gegeben. Bergl. Hirt, Die Brautschau. S. 28.

bie Unficht, bag bie Bafen burch Importation von Uttifa nach Etrurien gefommen feien, welche Meinung fruber bornehmlich an R. D. Muller ihren Bertreter fanb, mes nigftens fur die panathenaischen (obgleich bamit auch fur fammtliche volcentische) beshalb nicht haltbar fein, weil fich unter ben panathenaischen Giegern, von benen uns viele Bergeichniffe namentlich in ben Inschriften aufbehals ten find, burchaus fein Tyrrhener finbet, und gefett auch, es fanbe fich bin und wieber ein folcher, fo ift bamit ber Urfprung eines fo reichen Schabes panathenaischer Bafen bennoch nicht erklart. Auch laßt sich, was man ebenfalls behauptet hat, gar nicht annehmen, baß eine griechische Colonie in Etrurien griechische Sitten und Feftgebrauche fo fehr beibehalten hatte, baß fie Panathenden follte gesfeiert und fur bie Sieger bie Preisvafen aus bem Mut: terlande haben berüberfommen laffen, fodaß man, zumal ba bie panathenaischen Bafen Staliens nicht bie geringfte Spur eines materiellen Gebrauchs an fich tragen, wol auf ben Gebanken verzichten muß, bag fie wirkliche Preis= gefaße griechischer Sieger find, was fich auch burch bie unten zu erflarende Infchrift bestätigen wirb. Es hat vielmehr bie Meinung Gerharb's, bag bie Bafen burch eine Colonie, die unter ben Etruriern besonders bie Ber= fertigung und Bemalung von Bafen ausubte (einer abn= lichen Meinung find Millingen und Belder), und bei benen die panathenaischen als eine Erinnerung an griechi= fche Gebrauche und Feste galten, an Ort und Stelle selbst verfertigt worben sind 3), ju viel fur fich, als baß man eine, wenn auch bis babin unbefannte, Berbinbung Griechenlands mit ben etrurischen Ruftenftabten leugnen

Mus biefem gleichsam symbolischen und geheiligten Bebrauche ber panathenaischen Bafen ergibt fich aber auch, bag die alterthumliche Manier, in ber fie fammtlich ges malt find, namlich schwarze Figuren auf rothlichem Grunde mit harten Contouren ber Rorper und fleifem Faltenwurfe ber Gewander, uns nicht in jene Beit verfegen fann, in ber in Griechenland wie in Etrurien ausschlieflich in bie fer Manier gemalt wurde, b. h. bis etwa zur 75. Dl. binauf. Denn es ift burch überwiegende Grunde ohnehin flar, baß bie archaiftische Manier ber Bafenmalerei gleich= zeitig mit jener vorgeschrittenen, welche fich burch roth= liche Figuren auf schwarzem Grunde, schone, naturge= maße Umriffe, freie Bewegung ber menfchlichen Figuren und Leichtigkeit in Behandlung ber Gewander auszeich= net, ausgeubt murbe. Daß aber namentlich bei bem Pal= lasbilbe auf ben panathenaischen Gefagen bie alten Formen mehr ober weniger angftlich beibehalten wurden, bat barin feinen Grund, daß theils ber alte Typus ber Uthene als Borfteberin ber Panathenaen und Schuggottin ber Stadt ju geheiligt war, als bag bie Runftler bavon abweichen durften, theils aber auch war es naturlich, bag bie Coloniften bei biefen Befagen, Die eine Erinnerung an attifche Festspiele waren, attifche Dufter, wenn auch italischen zu feben ift.

Wenn alfo die Fabrication fammtlicher in Stallen gefundener panathenaischer Preisgefaße nicht vor die 75. Dimpiade fallt ') (vor welche Zeit auch die Burgon'iche nicht hinausgerucht werden fann), weil überhaupt bamals bie Malerei in Griechenland noch zu sehr in ihren Un-fangen war, und namentlich weil sich Gegenstande bar-auf bargestellt finden, die uns nicht erlauben, über bie Perferfriege hinauszugehen, fo kann fie auch nicht nach Dl. 124 fallen, weil Bolci im Jahre ber Stabt 473 von den Romern erobert und gerftort wurde. Palaogras phische Grunde mochten uns freilich fogar bestimmen, Die Beit ihrer Entstehung vor Dl. 94 ju begrenzen, weil bie Inschriften in ben Bor-Euflideischen Buchftaben abgefafit find.

Diefe fammtlichen Gefaße funbigen fich burch ibre Form als Amphoren (augogeés over augigogeés) over Bafen mit zwei Benkeln, engem Salfe und weitem Bauche an, und baraus, wie noch mehr aus ihrer Inschrift, er= hellt ihre ursprungliche, wenn auch nur intendirte Beffim= mung. Gie führen alfo gewöhnlich ben Ramen: Pan= athenaische Umphoren '); boch werden, da bei ben Alten der Sprachgebrauch in Benennung der Basen eben nicht sehr genau und distinguirend ist '), bisweilen κέφαμος '), έδρία ') und andere Ausdrucke bei den Lerikographen und Scholiaften für augogebs gebraucht, obgleich boola gwar eine ahnliche Form wie die Umphora hat, aber zwischen ben beiben henteln oben am Bauche noch einen britten, an welchem g. B. bie Junglinge im panathenaifchen Buge fie trugen. Eine von biefen Amphoren ober eigentlichen Preisgefäßen gang verschiedene Form haben bagegen bie σχύφοι, welche neuerdings Gerhard ") mit Recht pan-athenaische Stuppen genannt und ben Bertheilungs- ober Erinkgefagen jugezahlt bat. Stophos ift namlich ber aus

nur ber Sauptfache nach, genau nachbilbeten, um meniaftens einigermaßen bas alterthumliche Musfehen berfelben gu bemahren. Dag aber bie Bafenmalerei in jener Beit schon vorgeruckt war, fieht man aus ber ungleich freiern Behandlung ber Ruckseite, welche uns die gymnischen Spiele vorsuhrt, in denen der Sieger den Preis davon getragen hatte. Gine ahnliche Berschiedenheit ber Be-handlung und Zeichnung laßt fich auch an ber Burgon's schen Base bemerken, die ber Beit nach unstreitig vor bie

Rapporto intorno i vasi Volcenti, p. 104 sq. Zugerbem bergi. beffeiben Lettre à M. Bunsen. Bullett, dell' Inst. arch. 1832. p. 74 sq.

<sup>4)</sup> Gerhard, Rapporto intorno i vasi Volcenti. p. 99. Ders felbe in Berlins antife Bilbwerfe. S. 144. 5) Calliacenus Rhodius ap. Athen. V. p. 199. D. 6) Wie Letronne (Journ. des Savans. Mai et Juillet 1833) gegen Panoffa's Recherches sur les noms des vases gezeigt hat. Die Benennung 103mov für eine panathenäische Preisvale, welche nach Panoffa (a. a. D. S. 8) eme panathenaiche Presevale, welche nach Panotka (a. a. D. S. 8) and Suidas (s. v. Havadipana) hervorgehen sollte (vergl. Panoska Musée Blacas. p. 11), und noch Gerhard (Mon. dell' Inst. arch. XXVI, 9) als eine Art ber ansora Dionisiaca aufführt, ist von Letronne, der statt ISOMION in jener Stelle des Suidas ISE-THIA d. h. ets ein IA lesen will, wodurch die Stelle einen passenden Sinn bekommt ("vergl. jedoch oben S. 284." Red.), edenfalls mit Recht zurückgewiesen, da das Wort ladzuor als Gesische zeichnung sonst nicht vorkommt. Auch Gerhard (Berl. ant. Bildward 28, 247 Note 1) niemet diese Konsenweng zurück. S. 347. Note 1) nimmt biefe Benenmung zuruck. 7) Sehol. Av. Nub. 1005. 8) Schol, Pind. Nem. X., 36. 9) Berl. ant. Bilbw. S. 363. Zaf. 1, 29.

ftratus. Go wird man es naturlich finden, daß die Runft= ler nicht von bem alten Pallasbilbe, bas feinen Peplus haben konnte, abwichen. Der hochbuschige Belm ber Athene ift in ber Regel vorn mit einer Stephane, bie um ben Borbertopf geht und fich nach beiben Enben bin= ten abbacht, geschmust, wahrend auch der Sals mit eisner, wie es scheint, Perlenschnur, geziert ift. Die rechte Sand schwingt die Lanze, die linke wird durch den grossen runden Schild, ben sie halt, ganzlich verdeckt.

Es hat für bieses so oft und immer in bemfelben Typus wiederholte, geheiligte Athenebild, bessen Berftand-niß für unsere Basengattung von Bedeutung ist, von Sei-ten vieler Archavlogen an Beinamen nicht gefehlt, und biejenigen, welche nach bem erften Unblid urtheilen, ba= ben Recht, wenn fie es eine Promachos nennen 24). Aber es ift nicht ichmer einzuseben, bag bie Gottin ber Panathenden nicht die Borfampferin, Die im Rriege thatige Gottin ber Rrieger fein fann; auch findet fich bie Gottin gang in berfelben Stellung auf einem ein panathenaisches Opfer barffellenden Bafengemalbe aus Bolci 25), wo eine Promachos faft noch unpaffender fein wurde, als auf ben Preisgefäßen ber Uthleten. Debr fur fich fcheint bie Un= ficht zu haben, bag wir bier ein febr alterthumliches, vor= perifleifches Bild ber ftreitbaren Parthenos vor uns ha= ben 26). Aber wer ben Ginn und die Bebeutung ber Pan= athenaen fur bas attische Land und bie Stadt Uthen vornehmlich, wo fie gur Erinnerung an die burch Thefeus gekommene Ordnung gefeiert wurden, sodaß sie im weitern Sinne auch ein Symbol der großen Ordnung waren, die durch den Geist in die Welt kommt?), erwägt, der wird leicht erkennen konnen, daß hier das alte Bild der Schutzgöttin der Stadt, Athene Polias, dargestellt sei?). Es hat nämlich, da Aristophanes? ausdrücklich bezeugt, daß der Peplus ihr als Polias getragen werde, schon viel gegen sich, für eine andere Feierlichkeit desselben Festes, nämlich für die gymnischen Spiele die Parzthenes als Norsteherin anzurehmen sodann kann uns thenos als Borfteberin anzunehmen, fodann fann uns auch ichon ber eben mit jenem panathenaischen Peplus befleibete bresbener Pallasfturg wegen biefer Befleibung Tehren, bag bie Uthene Polias in Uthen ftehend 30), und nicht wie in Erythra, Troja und anderswo fibend gebilbet wurde, wie fich benn auch in ber That fein fisenbes Bilb ber Polias in Uthen nachweisen lagt; benn ficherlich

wurbe Strabon 31) unter ben figenben Athenebilbern, bie er aufzahlt, ein folches in Uthen genannt haben, wenn biefe Gottin als Polias bier figend gebilbet mare. Bielmehr laßt es fich nachweisen, bag noch andere offenbare Darftellungen ber Polias ftehend find. Denn wenn Erich= thonius, welcher ja ursprunglicher Stifter ber Panathenaen ift und in fo enger Berbinbung mit ber Polias, nicht mit ber Parthenos ftebt, unter bem befannten Sym= bol ber Schlange (olxovods opis im Tempel ber Polias) verehrt wurde, fo laßt fich gar nicht zweifeln, bag in ben Denkmalern, welche eine bie beilige Schlange futternbe, b. h. eine bem attischen ganbe Fruchtbarfeit und Rab= rung gebende Uthene barftellen, eine Polias zu erkennen fei. Ein folches ift alfo bas Relief eines Canbelabers im Batican 32), wo Uthene Polias fleht, und ein folches bie weniger befannte ftebenbe Statue in ber Rotunde bes berliner Mufeums, welche biefelbe Gottin ben fleinen Erichthonius auf ber Ugis tragend barftellt, und mehr wegen biefes ftatuarifch feltenen Gegenstanbes als wegen ihrer Arbeit Beachtung verbient. Man bat bier ben Ginwand gemacht, bag bie panathenaische Athene auch beshalb feine Polias fei, weil fie feine Uttribute ichopferis fcher Kraft fuhre, fonbern als fturmifche Rriegerin mit erhobenem Schild und geschwungener Lange erscheine; aber wenn auch die Bedeutung der Polias ursprünglich eine elementare ist, so ist sie boch auch wieder auf Krieg bezüglich, und die Gottin ein die Stadt vor feindlichen Ungriffen schutenbes, Ruhe und Ordnung erhaltenbes Befen, und daß fie in Stellung, Rleidung und Uttributen wefent= lich von ber Parthenos bes Phibias verschieden ift, bedarf faum ber Ermahnung.

Bir übergeben bier bie Mufgablung ber verschiebenen Zeichen und Bilber, mit denen der Schild der Gottin auf den panathenaischen Basen versehen ist, da sich in ihnen eine so große Mannichfaltigkeit zeigt, daß es einer besondern Untersuchung bedurfte, ob und wie diese Zeichen entweber mit ber jebesmaligen Darftellung ber Rudfeite zu verbinden, ober auf ben localen Urfprung ber einzelnen Bafe, ober endlich auf eine Eigenschaft ber Gottin felbft zu beziehen find; benn fur alle brei Falle ließen fich fcheinbare Beweise anfuhren 33). Es ift inbef= fen nach ben fortgefetten Musgrabungen folder Gefage, welche immer neue Schildzeichen bieten, nicht unwahr= fcheinlich, bag fie oft auch nur fur ben jebesmaligen Befiger ber Bafe eine fur uns nicht auszumittelnbe Bebeutung hatten, ba auch bei ben Kriegern bie Willfur in ber Bahl ber Schildzeichen bekanntlich fehr groß war. Bir betrachten baber noch bie Gaulen mit ben barauf fiebenben Sahnen und bemnachft die Inschrift ber Borberfeite ber Ba= fen. Diese haben fammtlich, mit Musnahme ber Burgon's ichen, ju beiben Seiten bes Pallasbilbes eine borifche Gaule,

<sup>24)</sup> Muller, Sanbb. b. Archaol. §. 99. 3. Nr. 1. Leve-zow, Ant. Dentmaler im k. Museum zu Berlin. Galerie ber Basen. S. 118. 25) Im berliner Museum. Nr. 626. Noch nicht Basen. S. 118. 25) Im berliner Museum. Nr. 626. Noch nicht herausgegeben. 26) Welche Ansicht vorzüglich Gerharb geltend zu machen gesucht hat, im Prodr. mythol. Kunstwerke. S. 119 fg. Bergl. benselben in den Ann. dell' Inst. arch. 1830. p. 224, und seine Schrift über die neuerwordenen Denkmäler des k. Museums zu Berlin. S. 8. Ihm scheint Panoska (Mus. Bart. p. 66) beizustims men. 27) Procl. ad Plat. Tim. p. 26. Hier sowot wie an einer andern Stelle zur Rep. p. 353 hebt er das vaterländische und politische Moment der Panathenden hervor. 28) Angedeutet, aber nicht durchgesichtet hat diese Ansich Millingen in seiner Beschreibung des Burgon'schen Basenbildes. Ans. uned, mon. p. 2, 29) Av. 828. 29) Av. 828. 30) Gerhard findet namlich einen Sauptbeweis für die Unnahme ber Parthenos barin, bag er fagt, Athene Po-

M. Encyel, b. BB. u. R. Dritte Section. X.

<sup>31)</sup> XIII, 601. 32) Mus, Pio-Clem, IV, 6. 33) Ginige hat bereits Gerhard gebeutet bei Gelegenheit ber Koller'ichen Bafe im Prodr. mythol. Kunsterkl. S. 124, seitdem hat sich aber die Zahl berselben bedeutend vermehrt, wie man aus der von demsel-ben Gelehrten gegebenen Beschreibung der bis dahin gefundenen panathenäischen Basen sehrn kann. Ann. dell' Inst. 1830. p. 215. Mon. dell' Inst. XXII.

in benen nicht fowol eine Unbeutung bes Stadiums felbft, in welchem bie gymnischen Spiele gehalten murben, als vielmehr überhaupt eine Bezeichnung bes Bettfampfes, fei es nun bes gymnifchen ober mufifchen, ju erbliden ift, ba fie auch auf ber Rot. 19 erwähnten mit einem Ris tharfpiel auf ber Rudfeite bemalten panathenaischen Bafe nicht fehlen. In der Regel fieht auf jeder biefer zwei Gaulen ein Sahn 34), worin theils bas allgemeine Gym= bol bes Bettftreites nicht zu verfennen ift, ba in vielen Dentmalern ber Runft auch hermes als Borfteber ber Palaftra einen Sahn neben fich bat, theils aber auch eine nabere Beziehung ju Uthene liegt, und es nur bie Frage fein tann, ob ber Sahn bann nicht auch ein Symbol ber Bachsamkeit und baber ber unverbroffenen Thatigkeit fei. Aber Paufanias 35) beutet gang richtig ben Sahn auf bem Selme ber Uthene auf ber Burg gu Glis als eine Bezeichnung bes Bettfampfes und icheint ber ans bern Erflarung, welche ihn mit Uthene Ergane in Berbinbung bringt, nicht geneigt gu fein 36). Manche burften geneigt fein, dur Bestätigung bafür anzusühren, daß an ben Panathenaen Hahnenkampse, beren Einsehung Mian 37) bem Themistokles beilegt, im Theater zu Uthen gehalten wurden. ("Bgl. bagegen S. 281. Note 54 fg." Reb.)

Wie in Zeichnung und Bekleibung der Athene die Burgon'sche Base sich von den italischen sehr unterscheisdet und sich als eine Base aus jener Zeit bekundet, der ren Charakter sie an sich trägt, so auch namentlich durch die Inschrift 38), welche durch Form der Buchstaden und deren Auseinanderfolge von der Rechten zur Linken, noch mehr aber durch die Worte selbst von den Inschriften der übrigen panathenäischen Gefäße sehr adweicht, eine Berschiedenheit, die größer zu sein scheint, als man disher geglaubt hat. Denn während auf jener in den altersthümlichsten Jugen geschrieden steht:

IMA: NO AO ANO ANO ANOT

fo lauten bagegen die Worte auf diesen immer:

TONAO ENEO ENAO AON.

Abgefeben von biefer zweiten Inschrift, so ergibt fich aus einer unbefangenen Betrachtung leicht, bag jenes zweite

34) So viet uns bekannt ist, sinden sich nur zwei Basen, wo statt der Hahne Gesäße von der Form der Chytren, wie sie den Siegern Apollinischer Spiele zum Preise gegeben wurden, nämlich auf den beiden Note 19 erwähnten. Eine andere panathenäische Base der Feolischen Sammlung (Mon. dell' Inst. XXVI, 4) hat aus jeder Saule einen Panther. Alle drei kündigen sich indessen theils durch die sehlende Inschrift, theils durch ihre geringeren Dimensionen als Gesäße der oben ausgestellten zweiten Classe an. 35) VI. 26, 2. 36) Wie sich denn auch unseres Wissens auf keiner Darstellung der Athene Ergane ein hahn sindet. 37) V. H. II. 28. 38) Es gibt wol außer dem bekannten dinasz seckof seine Baseninschrift, welche den Ausstegern mehr zu schaffen gemacht hat, als diese; daher es zu weit führen würde, die übersetungen und Erstärungen der Einzelnen vorzulegen. Man vergl. nur außer dem bei Botch (Corp. Inser. nr. 33) angeführten Schriften noch Gerhard Prodrom. S. 118. Panofka, Mus. Bartold. p. 67. Bronsted, Oa Panathennic Vases, in den Transactions of the R. Soc, of Lit. Vol. II. P. I. Milling. Ane, uned. mon. 1. p. 3 an, und p. 95 sq. Raoul-Rochette im Journal des Savants. Adut 1825.

O in bem Borte AGENEON ber erftern Inschrift nur burch einen Schreibfehler aus O entstanden und baber bas Bange zu lefen ift: rov'Adnyewr adlor eluc. Denn es ift flar, bag TON nicht Urtifel au AOAON im Genitiv Pluralis fein fann, weil wir erftlich bier bann gwei in einander geftellte Genitive erhielten, und es zweitens auffallend fein murbe, wenn eine Bafe, bie felbft als Rampfpreis bem Gieger gegeben war, bie Inschrift batte: "Ich bin aus ben Kampfpreisen Uthens." In Diefer Schreibart also von' Adneben addir elu war man Un: fangs einig, nur in ber Erflarung bes AGENEON bifs ferirten bie Unfichten, inbem Ginige es fur ben Damen ber Stabt, alfo fur ben ionischen Genitiv fur 'Annow, Unbere fur ben alten Ramen bes Feftes 'Annalow biels ten; aber biefe Berfurgung findet im Altattifchen nur bann Statt 39), wenn auf at ein furger Bocal folgt, ber in ber Poefie verlangert werben foll, sodaß diese Regel bier gar keine Unwendung leibet, 3. B. Adzualovog in Adzulwoc. 2018 inbeffen fpater bie unbestrittene Inschrift tan Abinger ablar, "aus den Kampfpreisen von Seisten Uthens," ober "von Uthen her" auf allen panathen naischen Basen Italiens erblickt wurde, wollte man auch jene erfte Infchrift fo beuten und glaubte, bort fei im Borte AGENEON zwischen O und N jenes E ausgefallen, obgleich fich feine Lucke zwischen Diefen Buchftaben findet , alfo ein viel großerer Schreibfehler angenom= men werben mußte, als in jenem @ fatt O liegt, welche Buchftaben fo haufig in Inschriften verwechfelt werben. Wenn man aber 'Adnugger auf jener Burgon'ichen Bafe las, fo mußte man auch TON als Urtifel mit AOAON verbinden, und beibe Inschriften erhielten burch biefe Deus tung einen und benfelben Ginn, ben fie gar nicht baben. Denn es verdient bier gleich bemerft ju werben, daß fich auf feiner bis jest befannten panathenaischen Umphora Staliens bas Bort EMI gefunden bat, fonbern baß fie fammtlich mit Musnahme einiger geringen Berfchiebungen ber Buchstaben eine und dieselbe Inschrift zeigen, die burch ihre Charaftere und burch die Reihenfolge der Buchftaben von der Linken zur Rechten sich als bedeutend junger als die Burgon'sche erweist. Diese Auslassung des elui, sowie die Beränderung des Adyrewr in Adyryder, ist namlich theils fur ben Urfprung ber Bafen, theils fur bie Behauptung, daß bie in Etrurien und Grofigriechen= land gefundenen nicht wirklich ben Siegern gegeben, fon-bern Copien nach attischen Mustern feien, von Bichtig-feit. Denn Beibes ift unfers Bebunkens baburch angebeutet. Es scheint namlich, daß die Inschrift einer attisschen Preisvase gleichsam so geheiligt war, daß die grieschischen Runftler in Italien bei blogen Nachahmungen bas bebeutungsvolle eini auslaffen mußten, aber auch nicht schreiben konnten των Αθηνέων άθλον, ein Rampf= preis Uthens, eben weil biefe Copien nicht von ber Ctabt Uthen ben Giegern gegeben waren, fonbern bag fie fich bier burch eine geringe Beranberung bes Bortes AOE-NEON in bas nicht febr verschieden bavon ausfebende

<sup>39)</sup> Bie Etmelen gezeigt hat bei Millingen (l. c.), sodaß bies fer Unrecht hatte, wenn er gleichwol Adopean fir Adopean nahm.

AGENEGEN halfen, woburch zugleich TON Artifel zu AGAON wirb. Go gewinnt es aus biefer gludlichen Beranberung jugleich bie größte Bahricheinlichkeit, bag bie Bafen nicht in Uthen, fonbern in Stalien und bor= Bugsweife in Etrurien von griechifchen Runftlern gemacht feien; und nur bann, wenn fich in Attifa eine panathes naifche Bafe fanbe, welche benfelben Styl wie etwa bie volcentischen, also einen jungern als bie Burgon'sche verziethen und dazu die Inschrift των 'Αθήνηθεν άθλων hatte, wurde die Meinung, jene Bafen seien aus Grie-chenland durch den Handel nach Etrurien gekommen, ge-winnen und sich aus der Verschiedenheit der Inschriften und des Styls der Malerei nicht so viel schließen lassen, als wir fo eben baraus ju fchliegen versuchten. Aber im umgekehrten Falle, wenn namlich in Italien eine pan= athenaische Bafe bes alteften attifchen Stoll mit ber Infcbrift rwr' Annew andor eine gefunden werden follte, fo wurde bas unfere Behauptung feineswegs entfraften, benn fo gut wie ber Argiver Thiaus nach Pinbar in ben Panathenden gefiegt und feine Preisvafe nach Urgos ge= bracht bat, ebenso batte auch ein Grieche in Unteritalien verfahren fonnen.

Mus biefen Inschriften, mag man bie ber Burgon'= fchen Bafe beuten, wie man will, geht wenigstens bas hervor, was burch bie befannte Stelle bes Pindar 10), beffen Scholiaften und burch die Lexifographen "1) befta= tigt wirb, bag biefe Bafen mit DI gefullt ben Giegern in ben gymnischen Spielen ber Panathenaen gum Preife gegeben wurden. Diefes DI war aber geheiligt, weil es von ben ber Athene beiligen Dibaumen (Mogiai), bie Unfangs auf der Afropolis standen und nachher in die Afademie verpflanzt wurden <sup>12</sup>), genommen wurde. Auch bei andern Kampsspielen war freisich ein Gefäß als Preis etwas Gewöhnliches, wie z. B. Ujas in den zur Leichenfeier des Patroflus von Achilleus angestellten Spielen ein goldenes Gefäß als Kampspreis erhält, wie bei den Apols linifchen Spielen ebenfalls ein Gefaß bem Gieger gegeben wurde, wovon wir namentlich auf Munzen aus ben Kaisferzeiten Darstellungen haben \*3). Daher ein Gefäß ofter schlechthin für ein Symbol eines Wettkampfes genommen wird 4), und flatt ber Sahne, wie oben bemerkt, auf ben Saulen zweier panathenaischen Bafen ftebt. Aber bier ift es vornehmlich bas beilige DI, welches fur bie Sieger von hoher Bebeutung mar, fobag bie Umphoren felbft gleichfam nur Erager beffelben find. Denn ber DI= baum, welchen Uthene nach bem Streite mit Pofeibon aus dem attischen Boben hervorwachsen lagt, ift wieder ein Bild ber Fruchtbarkeit biefes Landes und fteht in fo enger Beziehung zu Uthene Polias, bag er in ben alte-ften Zeiten im Erechtheum ftanb. Wenn aber berichtet

wird 45), daß Bl aus Athen auszuführen überhaupt verboten gewesen sei, außer den Siegern der panathenäischen Spiele, so ist das nach Plutarch, welcher sagt, daß Solon Dl auszuführen erlaubt habe 46), gewiß dahin zu beschränken, daß es verboten gewesen sein mag, Dl von diesen heiligen Morien ins Ausland zu bringen, außer für die, welche es als Preis ihres Sieges erhielten.

Was sich an der Burgon'schen Vase bemerken läßt, daß die Ruckeite derselben freier behandelt ist, als die Vorberseite, dasselbe oft in einem noch höbern Grade an den panathenäischen Amphoren, die und Italien geliesert hat, auf denen nur das Bild der Athene in jener archaistischen, obgleich auch schon vorgerückten, Manier ausgeführt ist, während auf den Rücksieten nur darin das Alterthümliche beibehalten ist, daß die Figuren schwarz auf rothlichem Grunde erscheinen; denn im Übrigen zeigen diese eine große Lebhaftigkeit der Bewegung und meistens eine sehr sorgfältige Ausstührung. Diese Rückseiten sind es, auf denen die gymnischen und curulischen Spiele der Panathenaen in aller ihrer Mannichsaltigkeit erscheinen \*7), sodaß sie, zumal da die Kunstler darin stets den lebendigsten Moment aufzusassen gewußt haben, uns das treueste Bild dieser echt athenischen Kestlichkeit verschaffen.

Nicht wie die von Achilleus zu Ehren des todten Patroklus angestellten Spiele mit dem Wettlaufe zu Roß, sondern mit dem altesten, dem Wettlaufe zu Kuß, degannen, wie die meisten hellenischen Spiele, so auch die panathenäschen ist, und zwar war die gewöhnliche Ordnung dadei, wie dei allen Spielen, diese, daß zuerst die Knaden in denjenigen auftraten, an welchen sie überhaupt Theil hatten, dann die Jünglinge, endlich die Manner. Wir haben indessen unter den panathenäschen Amphoren keine, welche uns Knaden im Laufe darstellt, sondern es sind sammtlich dartige Manner. in vollen Laufe begriffen, welche Vorstellungen aber in der Zahl der Laufenden und in deren Richtung wesentlich von einander verschieden sind. Bei Homer wo sehen wir nämlich unter den angesührten Leichenspielen den Odossen, den jüngern Ajas und den

<sup>40)</sup> Nem. X, 35. 36 und daselbst Dissen aber berichtet

40) Nem. X, 35. 36 und daselbst Dissen. 41) Suid. s. v. Moglai. Bergl. Hesp dius unter demselden Worte. Auch Aristoteles ap. Schol. Oed. Col. 693. Schol. Ar. Nud. 1005. 42) Istros ap. Schol. Oed. Col. 730 und Suid. l. c. 43) Millin, Gal. Mythol. XVIII, 59. 60. 44) Was Kallimachus beim Scholiasten Pind. Nem. l. c. in einem bekannten Dissichen ausbrückt:

Καὶ πας 'Αθηναίοις γὰς ἐπὶ στέγος ἰερὸν ἦνται καλπίδες, οὐ κόσμου σύμβολον, ἀλλὰ πάλης.

<sup>45)</sup> Schol, Pind. Nem. l. c. 46) Solon. c. 24. Bergl. Bock, Staatshaush. d. Ath. I. S. 45. 47) über diese Rückeseiten vergl. besonders den Ausstag von Amdrosch (in den Ann. dell' Instit. arch. 1833. p. 64—89). Die einzelnen hier zu erwähnenden Basen entlehnen wir vornehmlich aus Gerdard's Beschreidung der panathenäschen Basen (Ann. dell' Inst. 1830. p. 209—224), indem wir andere aus dem Porteseuille dieses gründlichen Archäologen hinzusügen. 48) Es wird dieses durch die Inschriften, welche die panathenäsischen Spiele und ihre Sieger ausschlichen Archäologen hinzusügen. 48) Es wird dieses durch die Inschriften, welche die panathenäsischen Spiele und ihre Sieger ausschlichen, destätigt, z. B. Corp. Inser. nr. 1590. 1591. Benigstens ist es nach der von Boch (Ann. dell' Inst. 1829. p. 155 sq.) herausgegebenen Pedsonnet'schen Inschrift, welche von der größten Bedeutung für die panathenäsischen Spiele und deren Reihenfolge ist, wahrscheinlich, daß auch die genannten unter den böttischen Inschriften ausgesührten von attischen Spielen handeln. Bergl. Corp. Inser. nr. 2214.
49) Boraus man aber nicht schließen darf, daß nicht schon zu jener Zeit auch Knaden und Jünglinge am Wettlause Theil hatten, vielmehr geht aus dem Zugaß ärdem in jener Inschrift einer panathenässchen Base ZTAAION (ober, wie Amdrosch lesen will, ZTAAIOY) ANAPON NIKH hervor, daß schon damals auch Inschriften den Panathen. vergl. oden S. 281 fg., besonders 288. Red.) 50) II, XXIII, 754.

Bein und ftredt, dulter gehaltenen in bie Gobe; bie= ubbnliche Stellung Adrpers nieder won ber befannten umb bon ben auf uswerfern barin ab, ausstrectt, und bie , fonbern gegen bie III werben, bag wir mathendischen Bettnen Bafe bes Pent= Atblotheten erbliden, wolche fich bier findet, en einen Speer, baber ten tonnen. Diefe er-

welche bem Pentath= n, jenem echt athenischen ben bereits befannt gewire auf panathenaischen fer namlich entweber eine mit ben Sanden und ben ber Begner am Salfe ge= mpfer mit ben Ropfen gegen It fleben entweber eine ober gebullte Figuren babei, uich einen langen, oben gede Maftigophoren unterfchei= amblotheten (wie wir fie nach) In Unterfcbied zwifchen beiben unehmen ift), daß jene, welche einen einfachern Mantel und welchen fie bisweilen fchwin= n fclagen fonnten 68), biefe ba= in umb fich auf einen furgern ericheinen, aber nie handelnd in wonicht benkbar ift, bag bie gebn Beitung ber Spiele oblag, in

ben angeführten Inschriften sehen.
63) Bergl. Pind. Nem. V, 90.
64. XXII, 5, 6. Base des Pr. von
65 bei Gerhard sann. dell' Inst. 1880.
65, 545 erwähnt, ein Druckseher zu
65 auf einen Wettlauf zu Roß darstellt),
65 und vier kleinere in den Sammlung
66 viii, 93. 67) Corp. Inser.
66 viii, 93. 67) Corp. Inser.
66 in Microsche und Ausseher der
66 in Microsche und Ausseher der
68 Wie wir dieses auf eine
68 Wie wir dieses auf eine
68 Wie wir dieses auf einer
68 in Stab sehen. Ein Stab scheint
68 in Sie wir vieses auf einer
68 eine Stab sehen. wie auf einer
68 sampanari, wir berechtigt
68 watten.

Die Darftellung bes einfachen Fauftfampfs, gu bem wir bas Panfration 69), als bie Berbindung beffelben mit bem Ringen bingufugen tonnen, finbet fich weniger haufig auf biefer Bafengattung und fann um fo weniger von einander getrennt werben, als es manchmal fcmer zu entscheiben ift, welche von biefen beiben Urten bes Bettfampfs wir vor uns haben. Doch mochte barin ein wefentlicher Unterschied bestehen, ob die beiben Rampfer einfach einander gegenüberfteben und fich mit ben Fauften fcblagen 70), ober ob einer bes andern Bein er= griffen hat und biefer fich mit Fauftichlagen ju mehren beftrebt ift, fobag ber Rampf noch feinesweges fo entichies ben ift, wie in bem berühmten Symplegma ber Pankra-tiastenknaben zu Florenz. Denn wie auf allen Rucksei-ten ber panathenaischen Basen, so haben auch hier bie Runftler ben lebenbigften Moment bes Kampfes gewählt, in welchem ber Sieg noch auf feine Partei sich neigt. So stellen uns namentlich brei Basen ?') dieses Pantration fast auf eine und biefelbe Urt bar, wie ber Rampfer ben Schenkel feines Gegners faßt, ihn zugleich mit ben Sauften schlagt und ihn auf ben Ruden zu werfen fucht, mabrend biefer bagegen mit ben Fauften auf ben Ropf feines Gegners fchlagt. Much biefen Rampfen feben wir immer einen Daftigophoren, ober auch einen Uthlotheten beimobnen.

Die Reihenfolge ber panathendischen Wettkampse nach ben angesührten Inschriften würde und jest auf den Lauf in Wassen sühren, von dem sich indessen keine Darstellung auf den Basen dieser Elasse erhalten hat. Der Grund davon mag entweder in der wahrscheinlich erst später ersfolgten Einführung dieses Wettkamps, oder darin zu suchen sein, daß derselbe nicht wie die bisher genannten auch von Knaden und Jünglingen ausgesührt wurde, sondern nur von Männern, welche die Wassen zu tragen vermochten. Es bleiben daher von den panath. Spielen nur noch diesenigen übrig, welche zu Noß und zu Wasgen gehalten wurden, von denen uns namentlich die erswähnte (Pepsonnel'sche) Inschrift "), welche in die Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. fällt, sehr mannichsaltige Arten ansgibt, von denen aber gewiß viele erst in der Alexandrinisschen und Ptolemäischen Zeit in Gebrauch gekommen sind. Und selbst wenn anzunehmen wäre, daß sie sämmtlich schon in der Blüthezeit des athenischen Staats so gehalten sind, so wäre es gleichwol ein vergeblicher Bersuch, die bezüglichen Borstellungen auf panathenäischen Vassen mit jenen verschiedenen Arten in Einklang bringen zu wollen, zumal da wir überbaupt nur sieden Vassenbilder ")

<sup>69)</sup> Eingeführt ist das Pankration bei den olympischen Spiesten nach Paus. V, 8, 3 um Dl. 33, sodaß es unstreitig erst später zu den Panathenden kam. 70) Wie wir dieses auf der eben erwähnten campanarischen Base sehen und auf den kleinern der Sammklung Feoli und der Bartholdischen in Berlin Nr. 642, abzeitiet dei Gerhard, Ant. Bildw. Taf. VII. 71) Nr. 526 und 1636 der Sammklung des Pr. von Canino abgebildet Mon. dell' Inst. XXII, 8, b und 10, b. Und eine neu erwordene Base bes berl. Mus. Nr. 1584. 72) Ann. dell' Inst. 1829. 73) Von denen das wichtigste das Burgon'sche ist; dann zwei aus der Sammklung Candelori, von denen die eine abgebildet ist Man.

beiben Offices, bie lediglich mit ber Perfon bes Ronigs fich beschäftigten, unmittelbar unter beffen Befehle. Die übrigen funf Offices, du commun genannt, weil von ihnen König und Hofstaat zugleich zu versorgen, waren die Panneterie, die Echansonerie, die Cuissine, die Fruitezrie, die Fourière (sie lieserte den Holzbedarf). Die Panneterie hatte 13 Chefs, jeder zu 400 Livres, zwölf Aides zu 300, sechs Sommiers zu 600, zwei Wascher zu 200 Livres. Mit ihr hatte der Grand-Pannetier de France nichts zu schaffen. Es war berfelbe ein Officier ber Rrone, ber, boch nur an boben Festtagen, nebst bem Dberschen= fen bei Tifche ben Ronig ju bedienen hatte. Un biefen Festtagen, namlich Reujahr, Beihnachten, Dftern, Chrifti Simmelfahrt und Pfingften, wenn ber Ronig feine Ram= mern verlaffen hatte, um fich nach ber Meffe gu begeben, rief ber Gersb'eau gu breien Malen von bem Balfon ober von bem Oberften ber Treppe berunter: Messire N. N. de Cossé, Messire N. N. de Cossé, Grand-Pannetier de France! au couvert pour le roi! Auf biefen Ruf begab fich ber Grand-Pannetier nach bem Speife= faal, um feines Umtes, bas außerbem von bem Gentilhomme servant verfeben wurde, zu warten, b. i. er nahm aus den Banben bes Controleur general bie erfte Schuffel, feste fie auf ben Tifch und foftete fie, mit ben ubris gen Schuffeln that er besgleichen, nur bag ber Trager ben Inhalt foften mußte. Un Gehalt bezog ber Grand= Pannetier 800 Livres jahrlich. In alten Beiten ubte er eine Gerichtsbarkeit über alle Bader in Paris und ben Borftabten. Er hatte bie Cognition bei Thatlichkeiten, Beleidigungen und Gewaltthaten, Die von Meiftern, Rnechten und Lehrlingen begangen wurden, ubte in Un= febung ihrer die niedere Gerichtsbarkeit, bestimmte und er= bob die Gelbbuffen in allen Rallen, boch Eigenthum und vergoffenes Blut ausgenommen; er ernannte einen Lieute= nant, ber unter ihm biefe Berechtigungen ausübte; auf fein Geheiß famen bie Badermeifter gufammen, um aus ihrer Mitte Prudhommes, Bertverftanbige, ober bie fo= genannten Jurés, Geschworene, zu mablen; er mar berechtigt, felbft, ober burch feinen Lieutenant, ober burch feine Gefchworene bas von ben Badern jum Bertaufe beftimmte Brod prufen ju laffen; jeden Sonntag nach Dreis fonigen mußten die Bader fich einfinden, um ihm in ber Person feines Lieutenants eine Urt von Sulbigung bargubringen und ihm den bon denier zu entrichten; endlich waren bie neu aufgenommenen Badermeifter gehalten, bem Grand-Pannetier ebenfalls burch Bermittelung feines Lieutenant ben pot de romarin ju bezahlen. Gein Bericht hielt ber Grand = Pannetier im Palais; es bestand aus bem Lieutenant, bier Lieutenant-general genannt, aus einem fonigl. Procureur, einem Greffier zc. Durch Fonigl. Ebict vom Muguft 1711 murbe bie Berichtsbar: feit bes Grand-Pannetier aufgehoben. Gubo Urrobe, Pan= netier bes Konigs Philipp August, starb 1217. Sugo b' Athies, maître Pannetier de France, fommt 1224 vor. Guibo de la Rochegunon, geft. 1411, empfangt zuerft bie Benennung eines Grand-Pannetier. Renat von Coffé, le gros Brissac genannt, erscheint in Urfunden von 1495 und 1498 als Premier Pannetier du Roi. Sein Sohn,

Karl I. von Cossé, Graf von Brissac, empfing nach bem am 11. Marz 1546 erfolgten Ableben bes Karl von Erussol das Amt eines Grand Pannetier, und ist dasselbe von dem an beinnahe ganzer dritthalbhundert Jahre in dem Hause Cossés Brissac geblieben; noch im S. 1788 wurde es von dem Herzog von Brissac besessen. La Colombière hatte für den Grand-Pannetier ein Amtswappen angegeben, nämlich das goldene Schisschen und das Schlöschen, so man neben des Königs Couvert zu setzen pflegte. Die Ersindung hat aber kein Glück gemacht.

aber kein Glud gemacht. (v. Stramberg.)
PANAULON, auch wol PANÄAULON, ist nicht ber Name einer alten Flote ober ber Panspfeise, sondern einer neu verbesserten, oder vielmehr verlängerten, welche Beränderung unserer gewöhnlichen Flote durch Professor Langer ins Werf gesetzt wurde. Die durch die Verlängerung in der Tiefe gewonnenen Tone h und e kand man nicht schön, als man sie zum ersten Male 1813 in Wien horte. Wurden auch später noch einige Verbesserungen derselben durch die Instrumentenmacher Wolfram in Wien und Ickler in Bremen vorgenommen, so hatte sie sich doch keiner großen Verbreitung zu erfreuen, noch weniger, als die gewöhnliche Flote vielerlei bedeutende Vervollkommnungen erfahren hatte. (S. d. Art. Flöte.)

PANAUR, vorderindischer Kustenstrom, welcher unter 13½ n. Br. zugleich mit dem Palaur = und Pennarstrom auf dem Hochplateau von Bangalore in den Umgebungen von Nundydrum oder Nandisdurga entspringt, Anfangs südwärts über Uscotta geht, dann sich, von dem Duerpaß von Colar und Bellore gehemmt, nach Bangalore wendet, endlich, nachdem er Ussur berührt und sich zwischen den Bergsesten Ryacotta und Kissnapherry hindurchgezwängt hat, unterhalb der Gebirgswand des Baramabal = Districts in das untere Karnatif eintritt und nach einem Lause von 50 geogr. Meilen zwischen Cubdalore und Pondichery in mehren Armen dem bengalischen Meerbusen zueilt.

PANAX L. Eine Pflanzengattung (beren altere Mamen Araliastrum Vaillant serm. 43; Scutellaria Rumphius amb. IV. p. 75, t. 31. p. 76, t. 32. p. 78. t. 33; Aureliana Catesby nat. hist. of Carolin. app. t. 16; Plectronia Loureiro cochinch. ed. Willd. p. 201 find) auß der zweiten Drdnung der fünsten Einne'z schen Elasse und auß der natürlichen Familie der Aralieen. Ehar. Die Blüthen polygamisch, doldensormig; die Doldenhülle vielblätterig; der Kelch sehr klein, stehenbleisdend, mit kaum merklichem, sünszähnigem Saume; die sünss Gorollenblättchen abwechselnden Staubsäden unter dem Kande einer drüssen Scheibe eingesügt; zwei dis drei kurze Griffel; die Frucht sleischig, entweder zusammengedrückt, kreissörmig, oder eine kugelige Zwillingösfrucht, zweisächerig; die einsamigen Fächer lederartig. Bon den Arten dieser Gattung sind die jeht 42, zum Theil aber nur dem Namen nach, oder doch unvollständig bekannt. Sie sind besonders im südlichen und mittlern Usien und in Amerika einheimisch; drei Arten kommen in Neuseesland (P. simplex und arboreus Forster prodr. n.

398. 399; P. Lessonii? Candolle prodr. IV. p. 253), brei in Reuholland (P. sambucifolius, floccipes und ledifolius Sieber) und eine (P. Gaudichaudii ? Cand. l. c.; Aralia trigyna Gaudich, voy. de Freycinet. bot. t. 98) auf ben Sandwich Infeln vor. Ihre Burgeln find bisweilen knollig, ihre nicht felten bornigen Stengel meift frauch : ober baumartig, felten krautartig. Ihre Blatter find felten ungetheilt, oft hand : ober fingerformig getheilt ober gufammengefeht, ober gefiebert. Ihre meift weißen Bluthen bilben Dolben ober Knopfe, welche in Dolben ober Trauben ober Rifpen beifammenfteben. Bei weitem bie wichtigfte Urt ift P. quinquefolius L. (Sp. pl. 1572. Trew Ehreth sel. tab. VI. Sims, Bot. mag. t 1333, Bigelow, Med. bot. 2. t. 29), ein perenni: renbes, glattes Kraut, welches fowol in ber offlichen Za= tarei (amifchen 39 und 47 ° n. Br.), in Corea und Sa: pan, als in ichattigen Bergwalbern in Norbamerifa von Carolina bis Canada machft. Die Burgel ift fpinbelfor= mig, wenig aftig. Die Blatter fteben auf langen Blatt-flielen zu breien beifammen; fie find fingerformig gufam= mengefent aus funf geftielten, verfehrt eiformigen, juges fpinten, gefagten Blattchen. Der Bluthenftiel, welcher eine einsache, kleine, grünlich-weiße Dolbe trägt, ist kürzer als der Blattstiel; die Dolbenhülle besteht aus mehren lanzettsormigen Blättchen, halb so lang als die Blumenstiele; die polygamisch- diöcischen Blümchen haben je zwei Griffel. Die Frucht ist eine kleine, etwas gedrückt fugelformige, fcharlachrothe Zwillingsbeere. Die Burgel Diefer Pflange ift bie bei ben Chinefen und Japanefen feit langer Beit als fraftiges Nervenmittel in hohem Unfeben ftebende Gin = Seng ober Nin : Sin. Die amerikani= fche Burgel ift nach Rebman's Dispensatory frisch gelb= lichweiß, hochstens fingersbick, querrunzelig, von hornar-tiger Tertur, mit rothlichem herzringe. Sie schmedt wie bie Sußholzwurzel, und nur fehr wenig bitterliches Aroma ift beigemischt. Die afiatische Burgel scheint weit frafti-ger zu fein. Sie kommt in China und Japan in kleinen Studden, bie wie Bernftein aussehen, im Sanbel vor und wird mit Golbe aufgewogen, mahrend von ber norb: amerifanischen im Jahre 1830 bas Pidel (125 Pfund) in Canton nur 40 Piafter galt. In China und Sapan wird die Bin = Seng wohlhabenben Kranten als belebend und heilend fehr haufig gereicht; man gibt bas Pulver und bie Abkochung befonders bei Erschopfung ber Korper= und Geiftestrafte, nach Unftrengungen aller Urt, gur Starkung ber Berbauung, als Aphrodisiacum und gegen Krampfe. Auch bie Blatter werben im Theeaufguß als Beilmittel benutt. Der Miffionar Jartour, welcher weit= laufig über bie Sin : Seng berichtet, bemertte, als er ba= von eingenommen, Zunahme der Heiterkeit und des Appetits, Bermehrung der Pulsschläge und Berschwinden des Geschlis von Ermattung nach der Reise (Lettres édifiantes X. p. 172. nouv. éd. XVIII. p. 127 mit Abb.). Der Pater Lasitau (Mémoire concernant la précieuse plante de Ginseng, découverte en Cana-da [Paris 1718. 12.]) entbedte bie Gin : Seng Pflange in Canada und mar ber Begrunder eines fehr ausgebehnim Sanbels mit ber WBurgel nach China. Giebold unterscheibet zwei Abarten, P. quinquesolius japonicus und coreensis. Gine britte Abart ift vielleicht P. Pseudo-Ginseng Wallich (Act. soc. med. et phys. Calcutt, IV. p. 117), welche Ballich in Repal fand, und welche nach ihm die echte Gin : Geng ift. Die japanifde Din-Gin ift nach Siebold identifch mit ber dinefifden Gin = Geng, mahrend man fie fruber bon Sium Ninsi L. herleitete. — Auch die fugeligen Burzelfnollen von P. trifolius L. (Sp. pl. 1512. P. pusillus Sims bot. mag. t. 1334. Aralia triphylla Poiret enc. suppl.), welcher mit P. quinquefolius jufammen als ein fleines Kraut vom Unsehen ber Anemone nemorosa in Norbamerita vorfommt, werben als Argneimittel in Amerika und China gebraucht. Bei biefer Urt find bie Blatter meift nur aus brei Blattchen gufammengefett, ber Bluthenftiel ift langer als ber Blattftiel und die Frucht eine grunliche Drils lingsbeere. - Enblich scheint auch P. fruticosus L. (Sp. pl. 1513. Loureiro cochinch, ed. Willd, p. 806. Andrews bot. rep. t. 595. Scutellaria tertia Rumph. amb. IV. pl. 78. t. 33), ein Strauch, welcher auf ben Moluffen und in Java wild und in Cochinchina und im fublichen China in Garten wachft, bedeutende Beilfrafte au befigen. Rach Loureiro ift er von angenehmem Ge ruche und burchbringenbem Geschmacke; Burgeln und Blatter wirken biuretisch und helfen gegen Baffersucht, Dysurie, Blutharnen, Gonorrhoe und Amenorrhoe

Die großen Wirkungen, welche bie Chinefen ibret Bin : Geng beimeffen, bewogen Linné ber Gattung, gut welcher fie gehort, ben Ramen Panax (navag, navaxeç, Mues beilend) zu geben, mabrend bie Briechen und Romer unter biefem Namen gang andere Gewächse verstansten. Theophraft (navaxes Hist. pl. 9, 9, 2; 9, 11, 1) unterscheibet vier Arten: bas fprifche (vielleicht Ferula persica Willdenow), bas dironische (Ferula Opopanax Spreng.?), bas Usflepische (Echinophora tenuisolia L.?) und bas Berafleische (Heracleum Panaces L.?) Panafes. Die brei lettern fuhren auch Diosforides (Mat. med. III, 48-50) und Plinius (H. N. 25. 11-14 etc.) an, inbem Plinius noch bas Centaurische Panaces bingufügt. Alle biefe Bewachfe galten bei ben Alten fur bochft heilfraftig. Dan brauchte ihre Burgel, ben getrodneten Saft ber Burgel und bes Stengels (ononavas) und bie Samen als erwarmend, auflofend und erweichend gegen eine Menge Rrantheiten und außere Schaben. In fpas terer Beit war bas Rraut von Stachys palustris L. un= ter bem namen Panax Coloni officinell. (A. Sprengel.)

PANAY (n. Br. 11° 15', offl. L. 122° 33'), eine zu den Philippinen gehörige Insel, welche die Gestalt eines Dreiecks und 180 engl. Meilen im Umfang hat. Sie ist bei ihrem Reichthum an Flussen fruchtbar an Reis, welcher den Hauptaussubrartikel abgibt, an Sbenzund Campecheholz, Goldstaub und Bieh. Die Zahl ber den Spaniern zinsbaren Indianer beläuft sich auf 17,000, die Gesammtzahl der Unterthanen der spanischen Krone, welche die Insel in dei Alkaldien abgetheilt hat, nach Hassel auf 162,000. (Bergl. d. Art. Philippinen.)

(Fischer.)

PANAYA, eine Ortschaft in ber neapolit. Intenbanga Calabria ulteriore II., auf einer Unbobe, bie fich am linken Ufer bes Porofluffes erhebt, nachft ber großen calabrefifchen Beerftrage bei Spilinga gelegen, 2+ ital. Meilen subwarts von Tropea entfernt, mit 67 Saufern und 640 Einwohnern, die fich vom Felbbaue nabren, eis ner Kirche und einem katholischen Seelsorger. (G. F. Schreiner.)

PANCALIERI, ein ansehnlicher Fleden in ber Ge= neral-Intendanza Turin, der festlandischen Staaten des Ronigs von Sarbinien, in der großen piemontesischen Ebene am linken Ufer des Po, in fruchtbarer Gegend gelegen, vier ital. Meilen sudwestwarts von Carmagnola entfernt, mit 311 Saufern, 2896 Ginwohnern, einem fconen Schloffe und einem Capucinerhofpig, einer fatho= lifthen Pfarre, Kirche und Schule. Die gange Umgebung ift gut angebaut und reichlich bewaffert.

(G. F. Schreiner.)

PANCARANA, ein großes Dorf in ber viemontes fifchen General Intendan; Aleffandria ber festlandischen Staaten bes Ronigs von Garbinien, in ber großen Ebene bes fruchtbaren Do-Thales, in einer nach allen Richtungen bin von Baumpflanzungen burchzogenen, wohlbemafferten und burch ben Schlag von hundert nachtigallen belebten Gegend, unfern vom rechten Po-Ufer gelegen und von Bogbera nur funf ital. Meilen nordwarts entfernt. In feiner Rabe munbet fich bie Staffora in ben Do, ber bie Dorfflur zuweilen mit feinen verberblichen Uberfchwem= mungen beimfucht. Much burch Rriege hat die Umgebung viel ichon ju ben Beiten Raifere Friedrich I., in ben Ram= pfen ber Guelfen und Ghibellinen und in ben Rriegen ber frang. Revolution gelitten. Der Boben ift fehr fchwer, aber fruchtbar. Stiere von unglaublicher Große zeugen bavon. Bobin bas Muge nur blickt, fallt es auf Getreis befelder und Acker mit Weinstöcken. (G. F. Schreiner.)
PANCARPUM und PANCARPUS. Das Wort

bebeutet eigentlich eine Dischung von allerlei Fruchten '), baber bei ben Uthenern Benennung eines aus mancherlei Früchten gebilbeten, vegetabilischen Opfers, bann aber in ber Beit ber spatern Kaiser besonders ein im Umphithea= ter veranstaltetes Thiergefecht, wobei ftarte Manner ge-miethet wurden, oder man es auch jedem aus bem Pu= blicum überließ, mit allerlei wilben Thieren gu fampfen?). Beliogabalus, Die Gorbian, Probus haben bem romifchen Bolfe ofter bergleichen Schauspiele gegeben, und fie haben noch in ben Beiten bes Raifers Juftinian fortgebauert. (H.)

PANCASEOLO heißt in Stalien, nach Cefalpini's Ungabe, bie Erbfaffanie (Sium Bulbocastanum Spr.). (A. Sprengel.)

Pancaste, f. Pankaste.

PANCE, Gemeinbeborf im frang. Departement 3lle und Bilaine (Limoufin), Canton Bain, Bezirf Rebon, liegt, neun Meilen von biefer Stadt entfernt, an einem fleinen Fluffe, welcher ber Bilaine gufließt, und bat eine Succurfalfirche und 1320 Ginwohner. (Rach Erpilly und Barbichon.) (Fischer.)

PANCHAA (Panchaïa, Mayzala, Panchaïa), ber Rame einer von Gubemerus und Dioborus angenomme= nen und beschriebenen beiligen Infel im fublichen Dcean, bem gludlichen Arabien gegenüber, welche bereits in ber alten Belt gur Streitfrage ber Geographen und Siftorisfer geworben und bis auf biefen Tag ein feltfames Problem ber Alterthumsforscher geblieben ift. Sowol jene als biese haben ben Bericht bes Euhemerus balb fur Bahrbeit, balb fur Erbichtung gehalten. Fur uns muß wenigftens biefer vielbefprochene und von gewichtigen Mutoren in Betracht gezogene Gegenstand einiges Intereffe baben; und mare berfelbe auch nicht factifch, fo bleibt boch bie Controverse factisch und verbient bier eine nabere Erorterung, um fo mehr, ba Gubemerus bie Infchriften ber golbenen Caule im Tempel bes Beus Triphylius auf Panchaa vorzuglich mit zur Bafis feiner fo wichtigen Gottergeschichte, iega arayoagh genannt, gemacht bat. Der wunderbare Bericht bes Guhemerus über Panchaa ift nach feinen Sauptmomenten, wie ibn Dioborus vortragt, folgenber: Gubemerus, ein Freund bes Raffander, Ronigs von Makedonien, wurde von biefem mit Beforgung wich= tiger Ungelegenheiten beauftragt, beren Musführung mit weiten Reisen nach bem fublichen Dcean bin verbunden war. Nachbem er fich nun von einem Safen bes glud: lichen Arabiens aus zu Schiffe begeben und bie Rahrt mehre Tage lang in ber Richtung nach Gub auf bem Deean fortgefest batte, fließ er auf mehre Infeln, von welchen die eine, Panchaa genannt, die übrigen überragte. Die Bewohner berselben zeichneten sich, wie es heißt, burch Frommigkeit aus und verehrten die Gotter burch reichliche Opfer und ansehnliche Weihgeschenke von Golb und Gilber. Die Infel felbft, beren Breite 200 Stabien betrug, war ein Beiligthum ber Gotter. Die Fruchtbarfeit berfelben war ebenfo groß als bie Unmuth. Gie lieferte in großer Menge Weihrauch und Myrrhen, welche Producte nach andern Landern hin ausgeführt wurden. Die Bewohner derfelben waren Autochthonen, zu welchen noch aus der Ferne Deaniten, Inder, Stythen und Kreter gefommen waren. Gie waren fammtlich in brei Glaffen ober Kaften getheilt, in die ber Priefter mit ben Runft= Iern, in die ber Landbauer und in die ber Krieger mit ben Nomaden ober hirten. Diodor gibt hier eine turge statistische Übersicht ber politischen Ginrichtung und Berwaltung, welche manche Unalogien mit Beftandtheilen ber indischen, persischen, aguptischen Staatsverfassungen barbietet. — Die Priefter, heißt es ferner, leiteten ihr Geschlecht von Kreta ab: Zeus felbst habe sie von borther nach Panchaa geführt, wovon bie Spuren ihres Dia: leftes Beugniß geben. 218 anfehnliche und reiche autonome Stadt wird Panara genannt, beren Bewohner als Schuplinge (ixérai) bes Beus Triphplius bezeichnet werben. Bon diefer Stadt war ber Tempel beffelben Beus 60 Stabien entfernt, umgeben mit ben ichonften theils fruchttragenben, theils jum Schmud und Schatten bienenben Baumen. Sier entflieg auch bem Boben eine Quelle, beren sußes schones Baffer bald jum schiffbaren

<sup>1)</sup> Fest. i. B. Pancarpiae dicuntur coronae ex vario genere florum factae. 2) Bergl. Casaub, u. Salmas. 3. Capito-lin. Gordian, S. Cuiac, 3. Novell. de consulib.

M. Encyfl. b. BB. u. R. Dritte Gection, X.

Strom anwuchs. Überhaupt war biefer beilige Drt mit allen herrlichfeiten ber Ratur ausgestattet, welche Dio-bor ebenso wie bie Pracht, Große und Beihgeschenke bes Tempels beschrieben bat. - Die wichtigfte Ungabe in Beziehung auf die beilige Geschichte bes Gubemerus ift nun, bag in bem von Zeus felbst erbauten Tempel eine große goldene Saule gestanden habe, beschrieben mit den beiligen Buchstaben der Agypter (vergl. Heeren, Ideen biff. Werke. 14. Bb. S. 4 fg. 4. Ausg.), oder wie an einem andern Orte bemerkt wird, mit panchaischer Schrift. Sier waren, wie es beißt, die Thaten des Uranos, bes Kronos und bes Beus fummarifch aufgezeichnet (von Ber: mes auch bie Thaten ber Artemis und bes Apollon binjugefügt). Uranos fei ber erfte Ronig gewefen, ein menichenfreundlicher und wohlwollender Mann, welcher bie Bewegungen ber Geftirne verstanden und die Uranischen Gotter (namlich bie Geffirne) querft burch Opfer verehrt habe, beshalb sei er Uranos genannt worden. Die Heftia habe ihm ben Pan und Kronos, die Rhea und die Demeter geboren. Nach dem Uranos habe Kronos regiert und in ber Che mit ber Rhea ben Beus, die Bere und ben Pofeibon gezeugt. Bon bem Kronos habe Beus Die Herrschaft überkommen, welcher die Bere, die Deme-ter und Themis geehelicht. Bon ber ersten seien ihm bie Kureten, von der zweiten die Persephone, von der drit-ten die Uthene geboren worden. Als er nach Babylon gekommen, sei er von dem Belos bewirthet worden. Von bier fei er zur Infel Panchaa gelangt und habe bafelbft bem Uranos einen Altar errichtet. Dann fei er burch Sprien ju bem Dynaften Raffios und von ba nach Riliften zu bem herrscher Kilir gekommen, welchen er im Kriege besiegt habe. Ferner sei er zu sehr vielen andern Bolkern gereift und von allen geehrt und fur einen Gott gehalten und als folder bezeichnet worben. Diobor fugt hinzu: "Solches und Ahnliches berichtet er (Euhemerus) über die Götter, wie über sterbliche Menschen"). Aus biesen und ahnlichen Tempelinschriften behauptete Euhes merus feine lega avaypagi gefchopft zu haben.

Unter ben alten Geographen und hifforifern haben Eratosthenes, Kallimachus, Polybius, Strabon und Pluztarchus ben Bericht bes Euhemerus über Panchaa als fasbulose Mahr, als ungegründetes Gerede bezeichnet 2). Das

1) Diod. Sic. V. c. 41—46. p. 363—368. vol. I. Dazu Wesseling. Dann Diod. ap. Euseb. Praep. Evang. II, 2. p. 59. 60. ed. Col. 1688. Diod. Fragm. I. p. 633. vol. II. Wesseling. 2) Strab. I, 3, 47 vom Eratosthenes: η τον Μεσσηνιον Εὐημερον, και τοὺς ἄλλους, οὺς αὐτὸς εἰρηκε διαβάλλων τὴν φλυαρίαν. II, 3, 102: Οὐ πολύ οὐν ἀπολείπειαι ταϋτα των Πιοθέου και Εὐημέρου και Αντιφάνους ψευσμάτων. Bom Polybius II, 4, 104: πολὺ δέ φησι βέλτιον τῷ Μεσσηνίω πιστείν η τοντω. Ό μὲν τοί γε εἰς μίαν χώραν τὴν Παγχαίαν Ιγι πλεύσαι κτλ. VII, 3. p. 299 μάρι ετ ben Guhemerus mit seinem Panchāa μι benen, welche Bunberbinge vortragen. Θίετ πιο σε άντισμάνου δε τῆς Εὐημέρου τοῦ Μεσσηνίου φεταικές παρδηρίαν διούντας, ος αὐτὸς ἀντίγραφα συνθείς παρδηρίαν διούντας, ος αὐτὸς ἀντίγραφα συνθείς παρδηρίαν διαγραφαν, εἰς δύοματα στρατηγών και μεριώς διαγραφαν, εἰς δύοματα στρατηγών και εναγεγομαμένων, οἰς οὐτε Βάρβαρος

gegen haben Undere keinen Zweisel in die Richtigkeit seiner Angaben gesett, wie Diodorus, und mit verschiedes nen Modificationen Pomp. Mela, Plinius, Solinus, Lactantius, Servius und Philargyrius, serner mit dichterisscher Ausstattung und topographischer Berwirrung die rdsmischen Dichter Lucretius, Birgil, Aibull, Dvid, welche das Ihrige aus dem Ennius, dem Übersetzer der heitigen Geschichte des Euhemerus, zu beliedigem Gebrauche ohne weitere Untersuchung entlehnten 3). So haben auch Salmasius, Is. Boß und Harduin die wirkliche Eristenz der Insel Panchäa nicht bezweiselt, jedoch dieselbe in verschiedenen Regionen versetz: Salmasius (welcher den Plinius widerlegt) in den indischen Ocean, dem glücklichen Arabien gegenüber, Is. Boß in die Gegenden der Troglodyten, Harduin nach Unterägypten 3). Nächst diesen haben drei gelehrte Franzosen, der Abbé Sevin, H. Fourmont der Altere, und der Abbé Foucher in drei besondern Memoiren der französischen Akademie (d. Inser. et Bell-Lette.) diesen Gegenstand behandelt 3). Sevin bezweiselt die Glaubwürdigkeit des Euhemerus, tritt auf die Seite seiner Gegner, des Eratosshenes, Stradon und Plutars

ούδεις, οὖτε Έλλην, ἀλλὰ μόνος Εὐήμερος, ὡς ἔοιχε, πλεύσας εἰς τοὺς μηδαμόθι γῆς γεγονότας, μήδε ὅντας Ηεγχώους και Τριφύλλους, ἐντετυχήκει. Εν bezeichnet αίζο Pancháa durch Panchon, die Pancháer durch Panchoer, worüber Fourment über das Wert des Euhem. S. 327. 328 bei Þiβmann, Magaz. Bb. 2. 26ber de Placit. phil. I. §. 7 nennt er den Euhemerus Teg catten, (vielleicht ironisch, als Lügner). Þier wird auch Kallimachus angeführt.

angefuhrt.

3) Diod, l. c. Plin. VI, 34, 29. VII, 57, 56. X, 2, 2. Dazu Harduin. Lucret. II, 417. Virg. Georg. II, 139. IV. 379. Dazu Servius u. Philargyrius Tibull. III, 2, 23. Ovid. Met. X, 309. 478. Bergl. Wesseling. ad Diod. l. c. Cellar. orb. ant. III, 14, 707. Am wenigsten stimmt Pomponius Meta (III, 8, 8) mit Euhemerus überein: extra sinum, verum in stexu tamen, etiam non modico, Rubri maris, pars bestiis infesta ideoque deserta est: partem Panchaei habitant etc. Bgl. dazu Tzschucke vol. III. 3. Abth. S. 359—361. Auch auf dim Monument von Abulis (bei Fadricius dibl. Graec, T. II, 605) hat man die Panchaeiten gefunden, welche Sevin über Euhemerus (vergl. unt. Note 5) p. 360 in Zankaiten verwandeln wollte, was Kourmont (l. e. p. 328) widerlegt hat. über die übersezung des Ennius Varro de se rust. I, 48. Cic. de nat. deor. I, 42. Quae ratio maxime tractata ab Euhemero est: quem noster et interpretatus et secutus est praeter caeteros Ennius. Cl. Augustin de civ, dei VI, 7, 1. Fragmente von der übersezung des Ennius hat Hieronymus Columna gesammelt. Fou der, über das System des Euhemerus, S. 256 fg. (s. unt. Ann. 5) hat dieselben angeführt. Bergl. Fourmont a. a. D. S. 322. 327. 333. 4) Salmas, ad Solin. 33. s. 36. Is. Voss ad Pomp. Mel. III, 8, 8. Harduin ad Plin. VI, 34, 29. X, 2, 2. Bergl. Cellar, ord. ant. III, 14. p. 707. vol. 1. Wesseling ad Diod. V, 42. vol. I. p. 364. 365. Tzschucke ad Pomp. Mel. 1. n. vol. III, 3, p. 359—361. 5) Sevin über das Eeden und die Schriften des Euhemerus, Mémoir, de l'acad, d. Inser. et Bell. Lettr. T. VIII. p. 107 fg. übers. in dier das Erden und bie Schriften des Euhemerus, Mémoir, de l'acad, d. Inser. et Bell. Lettr. T. VIII. p. 107 fg. übers. in dier das Erden des Euhemerus, Mémoir, de l'acad, d. Inser. et Bell. Lettr. T. VIII. p. 107 fg. übers. in dier das Erden des Euhemerus, Mémoir, de l'acad, d. Inser. et Bell. Lettr. T. VIII. p. 107 fg. übers. in dier das Erden des Euhemerus, Mém. de l'acad, d. Inser. T. XXXIV, p. 435—461. übers. in diern. Misc. observ. I, 2.

dus, und meint, bag Gubemerus feine Inschriften aus bem Tempel bes Jupiter Triphylius felbst gemacht und Panchaa gar nicht eriffirt habe (G. 357. 360 - 363). Dagegen erhebt fich Fourmont und bemuht fich mit gros Berer Gelehrfamkeit und nicht ohne Scharffinn ben Gubemeros zu rechtfertigen, und feine Abhandlung ift eine Apologie beffelben. Er fucht zu beweisen, bag bie Infel Panchaa ebenfo wenig als ber Tempel bes Jupiter Tri= phylius mit ber golbenen Caule eine Fiction fei (p. 320. 1. c.), und meint (S. 325), baß Cuhemerus in die Begenb von Phonifien gefommen fein muffe (auf bem Bege, welchen Diodorus vorzeichne). Endlich gelangt er (S. 327) zu bem Resultate, baß die Insel Panchaa nichts Underes sein konne, als die heutige Infel von Pank ober Phanif im arabischen Meerbufen an ber Rufte von De= bina. Es fei mit bem Dorvexar ober bem Palmaris ber Geographen ein und berfelbe Drt. Alle, felbft Bochart, baben Phank ober Pank als ben Ramen bes Dris mit bem Dorrixar ober mit bem ben Ort umgebenben Balbe verwechselt, beswegen, weil ber Palmbaum in Arabien und Phonifien einbeimisch fei. Es gebe bafelbft einen Schonen Balb von Palmbaumen, aber Pant fei ber Be= girk, in welchem biefer Wald liege. Im Arabischen beiße biefes Wort Phanifon, ober, wie es im Alterthume aus: gesprochen worden fei, Panchon. Dies fei ber Mame, welchen man im Plutarch finde, ben er wahrscheinlich im Cubemerus als ben Namen von biefem Begirte, fowie Diodor, Ennius und bie Ubrigen Panchaa als ben Da= men ber Infel gelefen hatten. Wenn man nun bebente, bag noch jest im Arabischen und felbft im Gprischen Phank ober Phanik so viel bedeute, als angenehm, so werbe man sich nicht wundern, daß Euhemerus biesen Bezirk angenehm und reich nenne 6). Die Stadt Panara halt Fourmont fur identisch mit Pharan, einer Stadt, die Stephanus von Bygang zwischen Ugopten und Arabien, Ptolemaus in das steinige Arabien sest, und er überzeugt sich, daß man beibe mit einander verwechselt habe (S. 330 fg.). In dem ersten der von Euhemerus bezeichneten brei Stamme (baber Beus Triphylius) finbet er bie Ismaeliten und die Mibianiten, bie vom Abraham, Sagar und Rethura abstammten, in bem zweiten bie Moabiter und Ummoniter, von Lot und feinen beiben Tochtern, in bem britten bie Umaletiter und Umorrhaer von Gfau, burch Umalek und Dmar (G. 332). Diefe letteren Un= nahmen bes Fourmont wurde wol felbft Gubemerus mit ftartem Unglauben abgewiesen haben. - Foucher, welcher fpater als Gevin und Fourmont bas Problem von Neuem beleuchtete, tabelt wiederum die Parteilichkeit bes Four= mont (S. 262 fg.), halt fich mit Gevin an bie Musfa= gen bes Eratofthenes, Strabon und Plutarch und nennt Die Beschreibung ber Insel, wie fie Dioborus liefert, fa-belhaft (S. 263-266). Endlich vermuthet Grandpre in feinen Reiseberichten über Indien, daß die Infel bes Eubemerus ins Meer verfunten und gegenwartig nur noch Felfen und Rlippen als Spuren ihrer Erifteng zu schauen

Mus folden fich wiberfprechenben Berichten und Urs theilen laßt fich schwerlich ein ficheres Resultat gewinnen. Es find brei Falle bentbar: entweder hat Gubemerus Wahres berichtet und ift Augenzeuge von bem, mas er beschrieben, gewesen, mas keineswegs in bas Reich ber Unmöglichkeit gehört; ober er ist zwar auf eine ber beschriebenen abnliche Infel gefommen und hat bafelbit auch manche Bestandtheile ber angegebenen Merfwurdigfeiten gefunden, biefe aber bann nach feinen 3weden weiter ausgeschmucht, ber Infel einen erdichteten Ramen gegeben und fo bas bezeichnete Gemalbe ausgeführt; ober brittens, bas Bange ift eine Schopfung feiner Phantafie, welche er nach einem berechneten Plane gur Begrunbung und Beglaubigung feines genealogischen Lehrgebaubes producirte. Diefe Meinung wird wol immer bie mabricheinlichfte bleis ben, obgleich Euhemerus, abgefeben von biefer aus befonbern 3meden hervorgegangenen Fiction, sonft ein Mann von hiftorischer Forschung und Genauigkeit fein konnte, welches Lob ihm ein wichtiger Rirchenvater fpenbet ). Gubemerus mußte bei einem fo gefahrvollen Unternehmen, bie Gotter zu ehemaligen Menfchen zu machen und baburch bie bestehenbe Bolffreligion als Irrthum barguftels Ien, fich ein schubenbes Bollwerk aufbauen, und biefes glaubte er ohne Zweifel in einer funftlichen Induction, wie die beschriebene, gut finden. Er burfte wenigstens hoffen, bag man ihn nicht unmittelbar angreifen, fonbern erft untersuchen wurde, welche Bewandtniß es mit jenen vorgefundenen Muffchriften in einem fo beiligen Tempel, bei einem fo beiligen, frommen Bolfe habe, und bag ibn bies gegen ben erften Sturm fichern tonne. Bei ber bamals noch fo unvollfommenen Schiffahrt aber war es nicht fo leicht, ihn grundlich zu widerlegen, und wenn mat ihm auch nicht gradehin glauben wollte, mußte man es doch dahingestellt sein lassen. Denn die Angrisse von Eratosthenes, welcher um 30—40 Jahre später als Eushemerus geboren war, haben ihn bei seinem Leben wol nicht getrossen. Auf diese Weise ist es auch begreissich, warum er jene goldene Säule grade in einem so glanzenden Tempel des Götterkönigs, des Zeus, mit dem Beinamen Triphyplius, auf einer den Göttern heitigen Sinsel hei einem so kontrol der Reise Infel, bei einem fo frommen, die Gotter auf alle Beife verehrenden Bolfe mit einer theofratifchen Berfaffung ober Priefterberrichaft findet, alles Umftande, welche geeignet fein fonnten, ihn gu fchuten. Denn wenn ein Staat

265. Gine Infel Maxagla im grabifden Deerbufen nennt Ptolemaus (IV, 8). Bergl. Diod. III, 38. t. I. p. 205. Dazu Beffeling.

8) Augustin. de civit. Dei VI, 7, 1: Nonne attestati sunt Euhemero, qui omnes tales deos non fabulosa garrulitate, sed historica diligentia, homines fuisse mortalesque conscripsit, Libr. V, 37, 7: Unde magis eos homines fuisse credibile est, sicut non solum poeticae literae, verum etiam historicae tradiderunt, Nam quod Virgilius ait: "Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo, arma Jovis fugiens, et regnis exul ademtis" et quae ad hanc rem pertinentia consequentur, totam de hoc Euhemerus pandit historiam, quam Ennius in Latinum vertit eloquium, Auch Lactantius (p. 62) bezeichnet seine Darstellung als eine historische. Cf. Minut. Felix p. 28. Fourmont. 1. c. p. 306. Foucher, 1. c. p. 261.

<sup>6)</sup> S. 328 bei Sigmann's Magag. a. a. D. Mem. de l'acad. 1. c. p. 296 fg. 7) Voyage dans l'Inde. T. II. p.

(und mare es auch nur bie Priefterclaffe) bie menschliche Abffammung ber Gotter fennt, biefelben aber bennoch als mabre Gotter mit folder Frommigfeit, wie die Panchaer, verehrt, fo muß man ben Coluf baraus gieben, bag eine folche Kenntniß feinen wesentlichen Rachtheil bringe und bie Bolfereligion baburch nicht gefturgt merbe. Es ift bemnach einleuchtenb, bag ber Bericht über Panchaa eine milbernbe Ginfleibung feiner fubnen reformirenben Lebre fein follte, welche ihm bie Feindschaft aller Staats= priefter, bes noch an feine Gotter glaubenben ungebilbe= ten Bolfes, auch wol mancher superftitiofen Machthaber und felbft berjenigen Philosophen, welche bas vom Alter fanctionirte populare Ceremonial und Ritual ber beftes benben Theologie in Schut nahmen, jugieben fonnte und augezogen hat. Er murbe als abeng bezeichnet und mit ben übrigen Atheisten ber alten Belt gewöhnlich gusams mengestellt "). (J. H. Krause.) mengeftellt ").

PANCHAGNI, eine ber verschiedenen Selbstpeinisgungen, welche sich die oftindischen Affeten auflegen, um ben himmel zu verschnen. Das Wort bedeutet funf Feuer, und die Art der Peinigung besteht darin, daß der Bußende von vier Feuern umgeben, starr die Sonne als das funfte Feuer ansieht. Diejenigen, welche sich dieser Bußung unterwerfen, heißen Tapaswi, weshalb wir auf b. B. Tapas verweisen. (Fischer.)

PANCHA-MUKI, Beiname ber indischen Gottheit Siva, wodurch sie als funftopfige bezeichnet wird. (H.)
PANCHARIUS, ein alter Aftrolog (Lambec. VII,

PANCHAUD (Benjamin), eines ber vielen Beis fpiele von jungen Mannern, bie bei guten, oft vorzugli= den Geiftebanlagen burch übermäßige Beschäftigung mit metaphyfifchen Speculationen in einen Buftand ber Ubers fpannung verfeht werben, ber, wenn nicht gludliche Ber= haltniffe ihnen noch zu rechter Beit eine andere Richtung geben, fie nicht blos fur bas Leben unbrauchbar macht, fonbern zuweilen auch zu wirklicher Geifteszerruttung fuhren fann. - Benjamin Panchaud wurde ums 3. 1725 au Domy, im eibgenoffischen Canton Baabt, wo fein Ba= ter Pfarrer mar, geboren; feine eigentliche Baterftabt ift Ticherlis (Echalens) in ebenbiefem Canton. Er machte feine Stubien auf ber Atabemie gu Laufanne, wo er fich burch vorzugliche Unlagen auszeichnete. In feinem 18. Jahre gab er beraus: Entretiens, ou leçons mathématiques sur la manière d'étudier cette science, avec les élémens d'Arithmétique et d'Algèbre, rangés dans un nouvel ordre, et demontres sans cal-cul littéral (Laus. 1743. 2 Vol.). In dieser Schrift, die indessen nicht für Ansänger ist, zeigt sich der den-kende Kopf durch die Art, wie er die Beweise für die mathematischen Gate entwidelte. Ginige Beit nachher findet man Panchaud in Solland in einem angesehenen Daufe als Erzieher. Allein ploglich verschwand er; und erft nachber vernahm man burch Briefe von ihm, bag er

fich nach Paris begeben habe. Die Beit, wann er nach Solland gefommen und wann er anfing, fich in feinen metaphyfifchen Labyrinthen gu verlieren, ift unbefannt. Er muß mit außerorbentlicher Unftrengung ftubirt haben; benn biejenigen, bie ihn fannten, ichabten ihn febr megen feiner ausgebreiteten Renntniffe. Namentlich wird feine tiefe Renntnig ber griechischen Sprache gerühmt; und nach feinen philosophischen Traumereien war ihm bas Studium griech. Schriftsteller Die liebfte Beschäftigung, jeboch, wie er fich felbft außerte, nur um ber Gprache willen; auf ben Inhalt nahm er wenig Rudficht. Daburch wird es begreiflich, bag ihn biefes Studium nicht vor ben Errwegen Schuten konnte, auf welche ihn die Art, wie er die philo= fophischen Studien betrieb, geführt hatte. In Rudficht feiner Sittlichkeit wird ihm bas gunfligfte Beugniß ertheilt, und jene Flucht aus Solland icheint durch eine Urt Do= nomanie bewirkt worden zu fein, die fich entweber aus einer naturlichen Unlage, ober als Folge feiner metaphy-fischen Speculationen entwidelt hatte. Bon feinem Aufenthalte ju Paris weiß man nichts Unberes, als bag er burch unvorsichtige Außerung feiner Meinungen in einem offentlichen Kaffeebaufe in Gefahr gekommen, verhaftet gu werben. Er foll fich bann gefluchtet haben. Formen, ber ihn nachher fennen lernte, vermuthet indeffen, er fet eine Beit lang in bem Sofpital fur Berruckte, Bicetre, eingeschloffen gewesen. Panchaud felbft außerte fich nie uber feine Schickfale, und man weiß nicht, ob und wie er bie brei bis vier Sabre gwifchen feinem Mufenthalte in Solland und feiner Untunft ju Berlin immer in Paris jugebracht bat. Gegen Enbe bes 3. 1751 erfcbien er namlich zu Berlin bei Formen, vollig gerlumpt und im Buftande bes tiefften Elends. Gein ganges Befen erregte bie Aufmertfamfeit bes ebeln Mannes; allein aus feinen einsplbigen Untworten ließ fich wenig fchließen. Als er bann endlich auf Formen's Begehren feine Beugniffe vors wies, fand fich, baß fie in jeber Begiebung febr ehrens poll fur ihn lauteten, aber alle ungefahr vier Sabre frus ber ausgestellt maren, fobag über fein Thun mabrend bies fer Beit feinerlei Gpur fich fand. Formen, ben ber junge Mann immer mehr intereffirte, foberte ihn auf, irgend einen gutrauenswurdigen Mann gu nennen, ber ibn naber fenne. Dach einiger Bogerung nannte er ben frang. Prediger im Saag, Namens Chais (f. b. Urt.). Formen forgte nun für feinen Unterhalt zu Berlin. Bon Chais kam ein gunstiges Zeugniß, bas bann auch von Andern bestätigt wurde, sodaß ihn Formen täglich in sein Saus fommen ließ, wo er feinen Rindern im Lefen und Schreiben Unterricht gab. Der Reichthum von Kenntniffen, bes fonders die grundliche Kenntnig des Griechischen, welche Formey bald an ihm entbeckte, gaben die Mittel, seiner Thatigkeit eine nutlichere Richtung zu geben. Formey rieth ihm, Unterricht im Griechischen zu ertheilen, und bald erwarb er sich damit so viel, daß es für seine sehr einfachen Bedürfnisse hinreichte. Einen großen Theil seise ner Beit verwandte er nun blos auf bas Stubium griech. Schriftsteller, ohne jedoch feinen metaphyfifchen Speculationen zu entfagen. Inbeffen hatte Formen gleich von Unfang an fich forgfaltig gehutet, mit ihm über folche

Sextus Empiric, adv. Physic, I, 17, p. 552. ed. Fabric,
 Εξημέρος 32, ὁ ἐπεκληθελς άθεος κελ. Cf. Cfc. de nat. deor.
 Ε. Ε.

Gegenftanbe ju fprechen, obichon Panchaub ihm von Beit Beit kleine Auffage biefer Art brachte. Er lehnte, um ihn so viel möglich davon zu entfernen, bald jede Unterredung barüber bestimmt ab, sodaß Panchaud endlich seine Bersuche aufgab. Dagegen suchte er sich theils durch Unterrebung mit Unbern, theils baburch ichablos gu balten, bag er einzelne Gage unter bem Ramen von Atomen in bie frang. Tageblatter gu Berlin einrudte. Man ertennt in benfelben belle Blide neben großer Berwirrtheit; ein halbes Sahrhundert fpater hatte Panchaud vielleicht damit Muffe= ben gemacht und eine Schule um fich gefammelt; an bem nuchternen Ginne jener Beit bingegen gingen feine Lehren unbeachtet vorüber. Bur Bergleichung mit anbern abnli: chen Speculationen mogen folgende Gage bienen, welche er im 3. 1755 befannt machte. Bir geben fie in ber Ursprache, um ihnen nichts von ihrer Eigenthumlichfeit au benehmen, 1) Rien n'est moindre que l'existence, et ce qui est plus que l'existence, n'existe pas. Donc une chose a l'existence, et n'a rien de plus. Donc ce qui n'est pas cette chose, n'a pas l'existence. Donc il n'y a qu'une seule chose. 2) A n'est pas B, et B existe. Donc A n'existe pas. B n'est pas A, et A existe. Donc B n'existe pas. Donc il n'y a ni A, ni B. Donc il n'y a rien. 3) La pluralité est réelle, quand même elle n'existeroit qu'en nous. Donc une chose n'est pas l'autre. Donc il y a négation. Donc il y a du rien. 4) S'il y a du rien, le rien existe: s'il n'y a point de rien, cela même est un rien. Et puisque le rien existe, ce qui existe n'est rien: donc une même chose est et n'est pas en même tems. 5) Une chose n'a ni plus ni moins que l'existence, car ce plus ou ce moins n'existeroit pas. L'existence n'a point d'attribut, car l'attribut diffère du sujet. Donc il faut dire seulement l'existence. Donc il n'y a, ni quelque chose ni rien. 6) L'existence étant commune à deux choses, comme il n'y a que l'existence, qui existe, les deux choses n'existent pas. Über bie Wunder ftellte er folgende Gate auf: 1) Un miracle est un dérangement des loix de la nature. Les sens et la raison sont soumis à ces loix. Donc on ne sait jamais si le miracle est dans la tête de celui, qui croit l'avoir vu, ou dans les organes des sens, ou dans l'objet extérieur, 2) Tel qu'un homme rêvant dans son lit, qu'il est à la campagne, s'apperçoit de son rêve, quand il se trouve dans son lit; tel celui, qui croit un miracle, s'apperçoit, qu'il rêvoit avant qu'il eut vu le miracle. Drei Sabre brachte bann Panchaud im Saufe bes Marquis b'Urgens ju Potsbam in sehr angenehmem Berhaltnisse zu. Er war sehr geachtet in ber Familie, las mit ber Gattin bes Marquis griech. Schriftsteller und beschäftigte sich baneben mit seiner Metaphysik, die ungeachtet seiner Neigung für die griech. Literatur boch mit geringen Unterbrechungen bas Übergewicht behielt. Es ist ungewiß, ob diese vorsberrschende Richtung seines Geistes und die Absicht, dersselben ungehinderter folgen zu können, oder überhaupt der Wunsch ganz unabhängig zu leben, ihn bewog, seine Bers

baltniffe im Saufe bes Marquis b'Urgens nach brei Sabren aufzulosen und nach Berlin zuruckzukehren. Doch scheint eher das Letztere der Grund gewesen zu sein; weznigstens glaubt Formen, daß er sich damals neben den Unterrichtsstunden, die er wieder im Griechischen gab, größtentheils mit ber griech. Literatur beschäftigt habe. Much machte er feit bem 3. 1755 feine feiner Utomen mehr befannt, wogu indeffen vielleicht ein bitterer Spott, ber in dem namlichen Tageblatte erschien, beigetragen haben mag. Dagegen laßt sich aus einem besondern Umstande vermuthen, daß er vielleicht zu ber trostlosen überzeugung gefommen fein mag, es habe mit ben Fruchten feiner philofophischen Speculationen nicht viel zu bebeuten. Er brachte eines Tages Formen ein Beft, welches Alles enthielt, mas er uber Metaphyfit gefchrieben, mit ber Bitte, es geles gentlich zu prufen. Formen behielt baffelbe, ohne baff Panchaud mehr barnach fragte. Auf bem letten Blatte war von anderer Sand geschrieben: Pensées metaphysiques par B. Panchaud; à Berlin; allein Danchaud hatte bas Wort pensées burchgeftrichen und bafur Chaos metaphysique gefest. Es fcbeint alfo, bag er felbft feine Speculationen gulett mit richtigerm Blide beurtheilt babe. Speculationen zuleht mit richtigerm Blide beurtheilt habe. Man findet Einiges aus diesem Manuscript in Formey's Nouvelle Bibliothèque germanique (Tom. 21. p. 332). Das reale Nichts oder die Realität des Nichts spielt nach Formen in diesem System eine wichtige Kolle. Es ist nach dem Gesagten nicht unwahrscheinlich, daß er bei langerm Leben ganz von seinen Träumereien zurückgekommen wäre, worauf unstreitig die Beschäftigung mit seinen Schüzlern entschieden einwirkte. Allein im März 1757 wurde er von den Pocken überfallen, an denen er im Alter von Weisen stern Keise 32 Jahren ftarb. Formen hat bas Berbienft, feinem Fleife und feinen Renntniffen einen nuglichen Birfungefreis ans gewiesen und ihn baburch vor volliger Berrudtheit, bie ihm mahrscheinlich brohte, bewahrt zu haben. Mimalig hatte er vielleicht auch in einer Schule mit Nugen angefellt werden konnen, benn ber Privatunterricht, ben er im Griechischen ertheilte, wird als fehr zwedmäßig und bie Fortichritte ber Schuler beforbernd gefchilbert. Goz balb man feine philosophischen Speculationen nicht bes ruhrte, fprach er über Alles fehr vernünftig, aber immer ruhig und ernst; bagegen wurde er fehr lebhaft, fobalb er fich uber jene Gegenstande außern fonnte. Gein Leben ju Berlin beftatigte bie Beugniffe, bie ihm in fittlicher Rudficht aus Solland ertheilt murben. (Escher.)

Panchaw, Panchbeya, Panchdowna, Panchgurry, Panchgutchy, Panchmool, Panchpara, Stabte

in Bengalen.

PANCHRESTUM (b. h. medicamentum) bezeichs net eigentlich ein Arzneimittel, welches für Alles gut ist, also ein Universalmittel. Bei Galen (de compos. med. seeundum locos. L. VII) führt diesen Namen eine Misschung, welche aus verschiedenen auslösenden Gummiarten, Crocus, Hyoscyamus, Mandragora und Psesser steht; sie wird besonders gegen chronische Brust- und Unsterleibsteiden empsohlen. (Rosenbaum.)

terleibsleiden empfohlen. (Rosenbaum.)
PANCHRYSOS, ganz golden, Beiname der Stadt
Berenice wegen ihres Reichthums an Gold. (H.)

Dbgleich fich Panciroli eines langen Lebens gu er= freuen gehabt hat und ben fruchtbaren Schriftstellern beis jugablen ift, find boch bie meiften feiner Berte bei feinen Lebzeiten ungebruckt geblieben. Erft als er bas 70. Sahr erreicht hatte, und zwar auf Unlag bes Bergogs Rarl Em. von Gavopen, ericbien feine, mit einem Commentar versebene Musgabe ber Notitia dignitatum utriusque Imperii (Venet. 1593. fol., spåter wiederholt Venet. 1602, Lugd. 1608, Genev. 1623 und in Graevii Thesau-rus Traj. ad Rhen. 1698 und Venet. 1735. T. VII), auf welche feine Mufmerksamkeit vermuthlich fcon burch Alciat, dem wir die erste, obwol unvollständige Ausgabe (Lugd. 1529) verdanken, hingelenkt worden war. Den Tert dieses zwischen 400 und 404 versaßten romischen Hof= und Staatskalenders gibt Panciroli zunächst nach der Ausgabe des Gelenius (Basel 1552)<sup>2</sup>), jedoch mit Berichtigungen und Ergangungen aus einer Sanbichrift ber rom. Familie Daffei (vermuthlich fpater in ber St. Marcusbibliothet ju Benedig und jest in England), von ber Fulvio Orfini ihm eine Abschrift mittheilte und aus einer andern Sandichrift bes Feberigo Madrucci, faiferl. Legaten in Rom 3). Bas er fur bie Berichtigung bes Tertes ge: leiftet, genügt zwar ben Unfoberungen neuerer Rritif in feiner Urt; boch burfte biefes fein Berfahren por bem feiner Beitgenoffen fich nicht gut feinem Rachtheile auszeichs nen. Die erlauternben Rupfer Scheint Panciroli ben entftels lenben Solaschnitten ber Gelenischen Stition entlehnt gu haben, und die fpatern nach Panciroli's Tobe erschiene= nen Abbrucke verschlimmern biefe Entstellungen gum Theil noch bedeutend \*). Bas bagegen ben von Panciroli wol ficher fast ausschließlich ins Auge gefaßten Commentar betrifft, fo gibt ber neuefte Schriftsteller über biefen Gegenftand, Boding, ibm, im Gegenfate gegen bie faft gur Mobe geworbenen Beschulbigungen bas Beugniß, baß er (Boding) "gerne und dankbar befenne, wie ihm ohne Panciroli's Arbeit bie Not. dign. in vielen Beziehungen unzuganglich geblieben fein wurde, und bag er jene felbft, trot ihrer Mangel, fur ein Bert von bauernbem Berthe

im Tert gegebene Datum bes Tiraboschi (Storia d, Lett, ital, VII, 2. c. 4. §. 36) auf einer Berwechselung beruhe. Riceron lagt ibn

gar erst ben 1. Jun. sterben.

2) Um Schlusse seiner Borrebe bezieht sich Pantiroli ausbrückslich auf die Gelenische Ausgabe und deren Borrebe (quum multo tempore latuisset, tandem quae a Mariano Scoto Monacho Fuldensi scripta suerat, in ultimis Britaniis annis abhinc 36 indensi scripta suerat, in ultimis Britaniis annis abhinc 36 inventa, in lucem prodiit. Panciroli schrieb dies also um 1588). Bocking (über die Not. dign. Bonn 1834) spricht von der Beziehung der Pancirolischen auf die Gelenische Ausgabe nur als von einer ganz sernen, und gibt keinerlei Ausschluß über die von beiden Editoren erwähnte Entdeckung im sernen England. 3) Böcking (l. c.) ist der Meinung, daß Panciroli im Grunde nur eine Handsschrift verglichen habe; doch er verwechselt die Orsnische Abschrift mit dem Codex des Madrucci, welchen Lestern er ganz übersehen hat, und der vielleicht in der Barderinischen Dandschrift wiederzuerkennen sein durste. 4) In der mir allein vorliegenden Ausgade von 1628, der sogenannten editio optima, sind in der Not. Impoocied, p. 81 auf den zwei Schiffen die Rudersklaven in Mehlsäcke verwandelt. Bergl. Böcking l, c. p. 58. Nr. 1. 5) id. l. c. p. 65. 66.

p. 65. 66.

Rabe verwandt mit biefer Arbeit find ein Paar fleis nere fich felbst als Unhang jener ersten ankundigende Schriften bes Panciroli. Bunachst bie zugleich mit ber Notitia dignitatum ericbienene und regelmäßig mit biefer wieber abgebruckte (in ber genfer Musgabe 22 Seiten fullenbe) Abhanblung De magistratibus municipalibus und de corporibus artificum. Die Gegenstande, bon benen bier gehandelt worden, fanden bald barauf einen tiefer einges henden Bearbeiter an Jac. Gothofred; noch mehr aber find feit ber Zeit diese Berfuche burch die Entbedung neuer Quellen und tieferes Ginbringen in die bereits vorhandes nen überfluffig geworben. In noch unmittelbarerer Begen über bie 14 Regionen Roms (Genf. Musg. 38 G.), und de rebus bellicis (mit Ginfchlug einiger fleineren, nicht babin gehorenben, Auffage, in ber genf. Musg. 16 Geiten), ba beibe fich an ein Paar aus bem Alterthum überlieferte und in ben Sanbichriften mit ber Not, dign, verbundene Schriftchen anknupfen. In der erftern biefer Schriften hat Emiliano Sarti neuerlich bie Quelle der uns ter bem Ramen bes Gertus Rufus und Publius Bictor fo viel verbreiteten fogenannten Regionarien wiebererkannt 5): Panciroli aber hatte von biefem Berbaltniffe fo wenig eine Uhnung, bag er in feinen Erlauterungen fortmab= rend auf die beiben bermeintlichen Parallel = Schriftfteller provocirt. Der zweite Auffat bagegen icheint fich ledig= lich auf ben Abbrud bes Inhalts ber Sanbichriften gu beschränken.

Chenfalls um einer Muffoberung bes Bergogs Rarl Emmanuel zu genügen, und zwar zwischen 1580 und 1582, verfaßte Panciroli zwei Bucher rerum memorabilium, in beren erftem er von ben ben Mten befannten, aber untergegangenen Runftfertigfeiten, im zweiten aber von ben Entbedungen handelte, welche wir ausschlieflich ber neuern Beit verbanten. Abschriften biefes italienisch ge= fchriebenen Buches verbreiteten fich mehrfach; eine berfelben kam 1596 durch Camerarius an Salmuth, welcher es, in das Lateinische übersetzt und mit Anmerkungen des gleitet, zu Amberg in der Oberpfalz 1599 in Octav hers ausgegeben. Später oft wieder abgedruckt (Amberg 1606, 1612; Frankfurt 1631, 1641, 1646, 1660; Leipz. 1707.

4. 7) hat dies Büchlein auch spätern Euriositätensamme lungen ahnlicher Urt gur Grundlage bienen muffen ").

Die brei Bucher bes Thesaurus variarum lectionum sind erst nach Panciroli's Tobe durch seinen Nessen Hercules (Venet. 1610 sq.; dann Lugd. 1617. 4. und endlich in Heineccii Imper. rom. et Att. T. II) herausgegeben. Das erfte Buch enthalt lebiglich Erorterun= gen, welche an ber Grenze zwischen ber Jurisprubeng und

<sup>6)</sup> Platner, Bunfen ac., Befdreibung ber Stadt Rom. 1. 28b. S. 173. 174. 7) Apost. Zeno Note al Fontanini El. Ital, II, 750. 8) Watson, Theatr, variar, rer. (Brem. 1663. 8.) Xudy italienifd; ift es erfdienen unter bem Zitel: Raccolta breve d'alcune cose più segnalate, ch'ebbero gli antichi, e d'alcune altre moderne con alc. considerazioni di Fl. Gualterio (Ven. 1612); auch ift biefe Ausgabe nicht etwa ein Abbruck bes (verforengegangenen) Originals, sondern nur eine Reversion. Gine frangof. übersehung gab Pierre be la Roue. (Lyon 1617. 12.)

ber romischen Alterthumer fteben, mehr aber ben lets= tern und zwar ben fpatern Raiferzeiten angehoren. Das ameite enthalt eregetische und Untinomien beseitigende Bemerfungen über eine Ungabl einzelner Stellen bes Corpus juris, welche aber gleichfalls weit weniger in bas Befen bes Suffems und ber Geschichte bes rom. Rechtes einbringen, als Untiquitaten und andere Curiofitaten bei Gelegenheit eines einzelnen Paffus ber Quellen befprechen. Das lette, nur aus 31 Capiteln beftebenbe Buch ift of= fenbar unvollständig geblieben. Das gange Bert enthalt mannichfache an ben Commentar über bie Not. dign. fich gemiffermaßen anschließende Studien, welche gur Erlautes rung bes nachconftantinischen Rechtszustandes nicht ohne Bedeutung find, ftreift aber ichon nabe an die frucht : und faftlofen Elegangen, welche Sahrhunderte lang ber Burisprubeng bie beften Rrafte entgieben follten.

Bol bie berühmtefte unter ben Schriften bes Pan= ciroli ift die ebenfalls erst nach seinem Tobe (herausgegesben von seinem Neffen Ottavio [Venet. 1637. 4.], wiesber abgebruckt [ibid. 1655. 4.] und mit mehren Unhangen verfeben von Chr. Gottfr. Soffmann [Leipzig 1721. 4.1) erschienene De claris Legum interpretibus, von ber man fagen kann, baß sie gewissermaßen noch beute bie wesentliche Grundlage ber mittelalterlichen juris ftifchen Literargeschichte ausmacht. Dabei bebarf es faum einer Erwähnung, daß das erste von den altromischen Ju-risten handelnde Buch langst durch tiefer eindringende Ar-beiten verdrängt ist. Auch kann dem vierten und ver= muthlich unvollendet gebliebenen Buche, bas von den Universitaten banbelt, nur geringe Bebeutung beigelegt werben; befto wichtiger find aber bas zweite von ben Ci= viliften und bas britte von ben Kanoniften. Biemlich un= gunftig lautet allerdings bas Beugniß, welches v. Caviann, ber claffifche Schriftsteller über juriffifche Literarge= fchichte "), biefem Buche ertheilt, "baß febr gablreiche Err= thumer, und Errthumer von ber schlimmften Urt, wie fie nur bei ber gleichgultigften und fluchtigften Behandlung moglich waren, burch Panciroli verbreitet und erhalten worben feien; bag Alles fluchtig gufammengefdrieben, bei feinem Gegenstande mit Interesse verweilt fei, bag nie fich ein Trieb ber Forschung und Rritit zeige 3" wir burfen indessen gewiß nicht vergessen, den Maßstab zugleich flüchtiger und verwegener Behandlung der Quellen, die den Historikern und Kritikern des 16. Jahrh. mit wenis gen Ausnahmen gleichmäßig eigen ift, mit billiger Bers gleichung ber Beitgenoffen auch bei Panciroli anzuwenben, und wir werden ihm den Ruhm einer alle Borganger übertreffenden Bollständigkeit und einer wenigstens die nachsten Nachfolger überdietenden Grundlichkeit in Benus bung ber Quellen nicht vorenthalten fonnen.

Db eine Sammlung Panciroli'scher Consilia je gebruckt worden (angeblich Venet. 1573 sq.), ist ungewiß. Ungedruckt dagegen befindet sich noch in der Bibliothek der Minori osservanti in Reggio ein Commentar über Tertullian 10) in drei handschriftlichen Foliobanden; ferner in zwei mobeneser und minbestens noch in einer andern Handschrift eine aussuhrliche, ebenfalls an gesunder Kristik großen Mangel leidende, Geschichte seiner Vaterstadt Reggio, deren Zueignungsschrift vom Jahre 1560 batirt ist. Die Schrift De numismatidus antiquis, über die Heineccius nicht Auskunft zu geben weiß, ist offendar nichts Anderes als das kleine mit der Schrift De redus bellieis verbundene Verzeichniß 11). (Karl Witte.)

Pancke, f. Panke.

PANCKOUCKE. Bon biefer berühmten, noch jest burch großartige Unternehmungen befannten, frangofischen Buchhandler= und Buchbruderfamilie bemerten wir, ba bie lebenden nicht hierher gehoren, nur folgende zwei: 1) Unbreas Jofeph, geb. ju Lille 1700, geft. ben 17. Juli 1753. Er hatte fich nicht begnügt Bucher gu verkaufen, fondern auch nicht wenige verfaßt; wir finden folgende erwähnt: I. Dictionnaire historique et géographique de la Chatellenie de Lille, 1733, in 12. II. Élémens d'astronomie. 1739. in 12. III. Elémens de géographie. 1740. in 12. Beibe vereinigt 1748 zwei Banbe 12. IV. Essai sur les philosophes, ou les égarements de la raison sans la foi, 1743. in 12., von neuem aufgelegt 1753 unter bem Titel: Usage de la raison. V. La Bataille de Fontenoi, 1745, in 8., ift eine, in burlesten Berfen verfaßte Rritit und Parobie bes Gebichts von Boltaire über benfelben Gegenffand. VI. Manuel philosophique ou Précis universel des sciences, 1748. 2 voll. in 12. VII. Dictionnaire des proverbes français, 1749. in 12. VIII. Les Etudes convenables aux demoiselles, eine lange Beit in ben frangofischen Erziehungsanftalten benutte Schrift. IX. Amusemens mathématiques, 1749, in 12. X. Art de desopiler la rate, wovon nach bem Tobe bes Berfaffers eine zweite Musgabe in zwei Banben (bie erfte Musgabe enthielt nur einen Band) 1773 erschienen ift. XI. Abrege chronologique de l'histoire de Flandre - depuis Baudouin I. jusqu'à Charles II. roi d'Espagne, 1762, in 8.

2) Karl Joseph, geb. zu Lille ven 26. Nov. 1736, gest. zu Paris ven 19. Dec. 1798, war der Sohn des ebengenannten; da ihm Lille einen zu beschränkten Schauplatz sur seine Abätigkeit darbot, zog er schon in seinem 28. Jahre nach Paris, wo sein Haus sehr früh der Berseinigungspunkt sur eine große Anzahl literarischer Notabilitäten wurde, indem er sich gegen die Schristischer, die mit ihm in Geschäftsverdindung standen, immer dankbar und großmuthig bewies, und einer Neihe der bedeutendsten literarischen Unternehmungen, wie der Herausgabe des Journals le Mercure (das unter ihm 15,000 Abonnenten zählte, in das er mehre andre Zeitschriften, wie le Journal de litterature et de politique, das Journal français, das von Dorat redigirte Journal des dames nach und nach aufnahm), der Werke von Busson.

de oratione hat Muratori (Anecdota latina, Tom. III) herause

<sup>9)</sup> Gefchichte bes romifchen Rechts im Mittelalter. III, 49. 2. Ausgabe. §. 22. 10) Gin Brudftud bavon, über Tertull.

<sup>11)</sup> Die vom Conte Crispi verfaßte Biographie bes Panciroli in Tiraboschi, Bibliot. Moden. IV, 4—20. VI, 85, 156 ift mir nicht zuganglich gewesen.

bes großen frangofischen Bocabulaire, bes allgemeinen Repertorium ber Jurisprubeng ic. fich unterzog; auch mit Boltaire und Rouffeau ftand er im Briefwechfel; eine Befammtausgabe ber Berte bes erftern mit beffen Genehmi= gung und Correcturen hatte er eingeleitet und ber Raiferin Ratharina zu bediciren befchloffen, aber ehe beren Genehmigung und bas von ihr zur Bestreitung ber Druckfo: ften bestimmte Geschenk von 150,000 Francs einging, fein Unternehmen an Beaumarchais überlaffen, ber es nun nicht mehr gurudgeben wollte, vielmehr bie fogenannten fehler Ausgaben ber Boltaire'fchen Werke beforgte. Dies veranlagte Pancfouche, ein anderes großartiges Unterneh: men an bessen Stelle zu beginnen, namlich die heraus-gabe ber Encyclopedie methodique, die auch nach feinem Tobe fleißig fortgefest ift. Bie er ber Urheber bes Moniteur, fo hat er noch furg vor feinem Tobe ein Jour: nal la Clef du Cabinet des souverains gegrundet, was aber burch die Ungnabe ber Confular-Regierung febr balb vernichtet murbe. Man hat von ihm außer einer gemein= schaftlich mit Framery bearbeiteten überfetung bes Taffo und Uriost und Urtifeln im Journal encyclopédique noch verschiedene Werke und Auffate als I. Traité historique et pratique des changes, 1760, in 12. II. De l'homme et de la reproduction des différents individus, 1761. in 12. III. Contre-prédiction au sujet de la nouvelle Héloise im Journal encycl. Juin 1761. IV. Gine freie Übersetung bes Lucrez, 1768. 2 Voll. in 12. V. Nouvelle grammaire raisonnée, à l'usage d'une jeune personne par une société de gens de lettres, 1795. in 8. (bie vierte Musgabe 1802.) VI. Grammaire élémentaire et mécanique à l'usage des enfants de dix à quatorze ans et des écoles primaires, 1795. in 12. (Neue Musg. 1799. 12.) Undere Brochuren und Schriften übergehe ich als fur uns von geringem Belange. (Nach Bauhot i. b. Biogr. univ. (H.)

Pancladia, f. Pankladia.

PANCO, Cap an der Nordkuste von Java, 6° 48' f. Br., 112° 44' ofti. L. (H.) Pancoca, f. la Plata.

PANCOPAL, eine Benennung bes Copals, befonders ber beffen Gorte beffelben. (Karmarsch.)

PANCORE, auch St. Louis genannt; Ort im amerifanischen Freiftaate Louifiana, bat ein Fort, 70 Saufer und 550 Einwohner. (Fischer.)

PANCORVO, Billa im fpanischen Partibo de Bureva, Proving Burgos, liegt vier engl. Meilen von Mi= rando de Ebro entfernt, an bem wichtigen Gebirgspaffe, burch welchen die große Strafe von Bittoria nach Bur= gos uber die Pennas be Pancorvo fuhrt, wird von einem alten Caftell beherricht und hat 1800 Ginm. (Fischer.)

Pancosmus, f. Globus.

PANCOVIA nannte Billbenow eine Pflanzengattung zu Ehren des furbrandenburgifchen Leibargtes Thomas Pancovius (geb. 1622, geft. 1665), welcher ben un-edirten Theil von Thurnensfer's Historia plantarum omnium (Berol. 1578, fol.) mit 1921 Abbilbungen, bie manches Neue, aber auch Fabelhaftes enthalten, heraus-gab (Herbarium, Ulm. 1654. 4., neu aufgelegt von M. Encoel, b. BB. u. R. Dritte Section. X.

Barth. Born, Coln a. b. Spree 1673. 4.). Pancovia Willd. ift nach Smith (in Rees' Cyclop.) nicht wefentlich verschieben von Afzelia Sm. (f. b. Urt.). Bu dieser Gattung sommt nun als zweite, zweiselhafte Art: Afz. Pancovia Candolle (Prodr. II. p. 507., Afz. biinga Spreng. cur. post. p. 170, Pancovia biinga Willd. sp. pl. II. p. 285), ein Baum in Guinea mit meipaarigen, glatten Blattern, leberartigen, elliptischen Blattchen, seitlichen Bluthentrauben, polygamischen Bluthen und nur sieben fruchtbaren Staubfaben in jeder mannlichen Blume. Pancovia Heister ist Comarum L., Pancovia Necker = Hypnum L. (A. Sprengel.)

PANCRAS, ein Dorf und Kirchspiel in ber engli= fchen Graffchaft Middleffer, jum Theil zu ben Borflabten Londons gehorend, hat in 8824 Saufern über 71,800 Einwohner, eine neue Pfarrfirche, mehre Filialfirchen, mehre Bethaufer fur protestantische Diffenters, eine Rapelle fur Katholifen, eine Beterinarfchule, ein Sofpital (Eiselen.) für Blatternfranke und ein Findelhaus.

PANCRASIA. Cambolle (Prodr. IV. p. 498-502) hat die Gattung Coffea (f. b. Urt.) mit 35 Urten in vier Untergattungen getheilt. Die erfte Untergattung nennt er nach John Ray's Borgange Coffe, weil hieher ber arabifche Kaffeebaum mit 18 anbern Urten gebort. Diefe Urten find Baume ober Straucher mit einzeln ftebenben, gangranbigen Ufterblattchen, meift achfelftanbi= gen Bluthen, vier : bis fieben:, gewohnlich funffpaltigen, Blumen, febr kurgrobrigem, nach dem Abbluben oft verschwindendem, wenigstens nie nachwachsendem Relche, meift nachtem Corollenrachen, gespaltener Narbe und eiformiger ober kugeliger Beere. Sie find fast überall zwischen ben Wendekreisen einheimisch. II. Hornia, zu Ehren van Hoorn's, eines Hollanders, welcher ben Kaffeebaum im 3. 1690 aus Arabien nach Batavia verpflanzte, und 1710 in ben botanischen Garten von Umfterdam ein: führte. Die brei hieher gehorigen Urten (Coffea subsessilis, umbellata und acuminata Ruiz et Pavon. fl. per. p. 64. t. 214. 215) machfen in ben Walbern ber peruanischen Undenkette, als Straucher mit Ufter-blattchen, wie Cosse, mit achsels ober enbständigen Blus-then, funfspaltigen Blumen, nach dem Abbluben zuwachs fendem und mit Berluft ber Babne bie Beere fronendem Kelche, glattem Corollenrachen, gespaltener Narbe und eiformiger ober fugeliger, bisweilen einsamiger Beere. III. Pancrasia, ju Ehren bes Franzofen Pancras, welcher im 3. 1713 ein Raffeebaumchen aus bem amfterbamer Garten in ben parifer Pflanzengarten brachte. Sieber geboren gebn peruanische Urten, glatte Straucher mit oft gewimperts ober gefrangt-gegahnten Ufterblattchen, am Ende ber Zweige ftebenben Trauben: ober Dolbentrauben, funffpaltigen Blumen, theilweise ftebenbleibendem Relche und bartigem Corollenrachen. Die Gattung Rudgen Salisbury unterscheibet fich von Coffea Pancrasia nur burch tiefere Ginschnitte bes Relche und ber Corolle, und burch hakenformige Unhangfel auf bem Rucken ber Corollenfegen. IV. Straussia, nach Loreng Strauß, bem Berfaffer einer Abhandlung über bas Kaffeetrinken (De potu Coffeae, 1666). Sieber geboren brei Urten von

ben Gubsceinseln (Coffea luzonensis, Kaduana und Mariniana Cham, et Schlechtend, Linnaea 1829, p. 32-35), glatte Straucher mit hinfalligen, eiformigen, an ber Bafis gewimperten Ufterblatten, enbflanbigen an der Basis gerdingerten Altien Blumen und freisels Afterbolden, vier = dis sechöspaltigen Blumen und freisels formiger Kelchtobte.

(A. Sprengel.)
PANCRASSE (St.), Fleden im franz. Departe-

ment ber Ifere (Dauphine), Canton Touvet, Begirt Gres noble, liegt funf Lieues bon biefer Ctabt entfernt und bat 300 Ginwohner. (Rad Barbicon.) (Fischer.)

Pancrates, Pancration, Pancratis, f. Pankrates. PANCRATIUM, eine Pflanzengattung aus ber erften Drbnung ber fecheten Linne ichen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Marciffcen (Spathaceae L. Amaryllideae R. Brown). Char. Die Bluthenscheibe mehr: blumig, verwelfenb; bie Blumenbede corollinifch, boppelt: bie außere an ber Bafis robrig mit fechstheiligem, meift regelmaßigem, offenfiehenbem Saume; bie innere (bie Krone) gezähnt ober lappig, die pfriemensormigen, zuweilen eingeschnt ober lappig, die pfriemensormigen, zuweilen eingeschlagenen Staubsäden tragend; der Griffel sadensörmig,
mit stumpser Narbe; die Kapsel dreisächerig, dreiklappig,
vielsamig; die Samen tugelig. Nach unwesentlichen Merkmalen, se nachdem nämlich die außere Blumendecke regelmäßig oder sast rachensörmig, die innere mehr oder weniger entwickelt und die Staubsäden eingeschlagen sind ober nicht, haben Galisburn und herbert (Bot. reg. t. 43. 161. 174. 221. 265. 413. 479. 600. 715. 927. 940) von Pancratium L. bie Gattungen Hymenocallis Salisb. Liriope, Ismene und Proiphys Herb. un: terschieben. Bebeutender weicht bie von gambert aus ei= nigen Pancratium-Arten gebilbete Gattung Chrysiphiala (Bot, reg. 778. Hooker exot. fl. II, t. 132, Chlidanthus Lindley. Carpodetes und Leperiza Herbert) ab: burch eine rohrenformige Blumenbede, beren Rohre in ber Mitte verengt und beren Saum trichterformig, fechs= ipaltig ift, mabrend bie innere, gegahnte Krone bie Staub: faben tragt und ber unterhalb fpinbelformig verbidte Grife fel in eine teulenformige Narbe ausläuft. Aber auch bier finden fich Ubergangsformen, fodaß Chrysiphiala füglich nur als Untergattung von Pancratium zu betrachten ift. Begen 40 Arten find bis jest von Pancratium befannt, welche in ber beißen und warmen Bone aller Belttheile, am baufigften in Umerifa, vorzuglich an ber Deerestufte, portommen. Gie haben perennirende 3wiebeln, einfache, an ber Bafis icheibenformige, linien=, langett= ober gun= genformige Wurzelblatter, nachte, faftige Bluthenschafte und bolbenformige, weiße ober gelbe, große, oft wohlrie-chenbe Blumen. In Europa, und zwar im Gebiete bes Mittelmeeres, kommen nur zwei Arten vor, welche auch häusig als Zierpflanzen gezogen werden: 1) P. maritimum L. (Redouté liliac. t. 8. Bot. reg. t. 161. Hemerocallis vallentina. Clusius hist. pl. p. 167, cum ic.), ein Zwiebelgewächs mit sast liniensormigen Blättern, welche, wie der etwas zusammengedruckte Schaft, glatt und schimmelgrun find, mit trodenhautiger Bluthenscheibe, sechs bis acht bolbenformigen, aufrechten, großen, weißen, vohlriechenden Blumen und zwolf furgen, flumpfen Baben ber glodenformigen Krone. Bachft an vielen Orten

in ber Rabe bes Mittelmeeres (im fublichen Franfreich un: ter bem Namen Lis Matthiole befannt), aber auch in Carolina (P. carolinianum L.) und Offindien. Die Bwiebel (früher als Radix Scillae minoris officinell) wirft, wie bei vielen Rarciffeen, brechenerregenb; aus ben Samen foll fich Dl fclagen laffen. Rach Lobel's und Dalechamp's Meinung ift bieb bas Pancratium bes Diose toribes und Plinius (παγχράτιον Diote, mat. med. II, 203, paneratium Plin. H. N. XXVII, 92), Anguillara halt aber mit größerem Rechte bie rothe Barietat von Scilla maritima bafur. 2) P. illyricum L. (Red. lil. t. 153. Salish, in Linn. transact. II. t. 14. Bot. mag. t. 718), wie P. maritimum, aber mit langettiormigen, ftums pfen Blattern, zweischneibigem Schafte, feche- bis amoliblumiger Bluthenicheibe, gurudgefclagenen Fegen ber augern Blumenbede und furger Krone mit feche gefpaltenen Bahnen. Kommt ebenfalls an ben Ruften bes Mittelmeeres bor, aber nur in geringer Berbreitung, 1. 25. in Albanien, Dalmatien, Sicilien und Corfifa.

(A. Sprengel.) PANCRATIUS, unter biefem Namen verebrt bie fatholifche Rirche mehre Beilige, beren Lebensumftante aber nur burch die gewöhnlichen heiligenacien verburgt find. Einer dieses Namens wird schon als Bischof von Taormina in Sicilien ins erfte Jahrhundert geset, soll von St. Deter felbft borthing gefandt worben fein, und nach mehren glucklichen Befehrungen angesebener Personen ben Martyrertob gefunden haben; als fein Todestag wird ber 3. April angegeben. Berichmter ift ein angeblicher Martyrer aus ber Diocletianifchen Berfolgung, ber als 14jab= riger Anabe nach Berluft ber Altern mit Dionpfius, bes Baters Bruber, nach Rom gezogen, und bort vom Bis fchofe Cajus befehrt fei; Raifer Diocletian babe ibn burch Berheißungen und Drobungen jum Abfall bewegen mol-Ien, und ba er ftanbhaft blieb, endlich enthaupten laffen; eine driftliche Matrone Octabilla, ober Octavilla, babe feinen Leichnam gerettet und bestattet, woher fich bie gablreichen Reliquien fchreiben, bie von ihm aufgewiesen werben. Gein Gedachtniß wird ben 12. Mai began-(Fr. W. Rettberg.)

Pancratiusthaler, f. Thaler.

PANCRAZIO (San), beigen viele Ortschaften in Stalien, barunter find folgende am bedeutenoften: 1) ein großes Dorf ber neapolitanischen Intenbang Dtranto, in einem breiten, flacheformigen Thale in fruchtbarer Gegend gelegen, 19 ital. Meilen oftwarts von Sarent entfernt, mit 66 Saufern und 596 Einwohnern. Außerhalb bes Ortes gegen ben Bosco bi Guagnano bin fieht bas Rirch. lein G. Croce. 2) Gine Drisgemeinbe (Commune) bes Diftrictes (XVI.) Soma ber Delegation Mailand bes Iom= barbifch venezianischen Konigreichs, oftlich vom Lago bi Comabio in einer überaus anmuthigen Sugelgegend gelegen, nur & ital. Deile nordnordoftwarts von Billa Dofia entfernt und babin auch eingepfarrt, mit einer Gemeinbebeputation, einem hierher geborigen Cafinaggio (Gaggio ober Goggio) und einem an Bein und Baumfruchten fruchtbaren Boben. 3) Ein Drt in ber ficilifchen Intendang Meffina, zwischen schroff abgeriffenen

Felsenhoben, bie überall grun bewachsen find, westlich von bem nach Meffina fuhrenden Stragenpfabe, fechs ital. Meilen ofmordwarts von Taormina, jenfeit bes bei Forfa in bas Deer fich ergiegenben Bilbbaches, in wild: romantischer, einfamer Gegend gelegen, mit einer Kapelle. 4) Ein Ort im herzogthume Mobena, in ber großen oberitalienischen Flache am linken Ufer ber Gecchia, bicht an der von Mantua nach Mobena führenden Strafe, nur beilaufig zwei ital. Meilen nordlich von der lettern Stadt entfernt. 5) Ein boch im Gebirge über bem rech= ten Thalgelande bes Umbrafluffes gelegenes Dorf im Com= partimento Aretino bes Großherzogthums Toscana, vier ital. Meilen westwarts von Civitella. Die Schluchten ber bas Dorfchen umgebenben Apenninen find von Beftrauchen und verfruppelten Gichen und Kaftanien bebeckt. 6) Ein Dorf im Berzogthume Parma in ber großen oberitalienifchen Ebene an ber von Piacenza nach Parma führenden Strafe, ungefahr in ber Mitte zwischen ber legtern Stadt und ber erften Postffation in Caftel Guelfo. (G. F. Schreiner.)

PANCREAS, bie Gefros - ober Bauchfpeichelbrufe ift nur bei ben bobern Thieren ein integrirenber Theil ber Berbauungsorgane; man finbet fie namlich nicht bei ben Wirbellofen, benn es fteht noch babin, ob bie gw bellrothen, gelappten Drufen, welche Grant bei Loligo sagittata gefehen, obgleich fie mit bem Gallengange verbunden, wirkliche Bauchspeichelbrufen find, und bei ben Rifchen nehmen die Stelle biefer Drufe besondere Forts fate bes Darmeanals ein, bie fich in Geftalt fleiner Blinbbarme anheften und appendices pyloricae genannt werden. Doch bemerkt man ichon bei einzelnen Fischen, wie beim Stod's und Schellfische, ebenso beim Thuns und Schwertfifche, daß biefe Fortfage fehr gablreich werden, sich verzweigen und theilen, wodurch, zumal wo eine außere umhüllende Haut hinzukommt, das Ganze mehr drüfenähnlich erscheint; auch sindet sich die Structur dieser Theile bei dem Stohr, Rochen und Hapen dichter, parenchymatos und aus einem schwammahnlichen, zelligen Gewebe bestehend. Bei den Amphibien, Bogeln und Saugethieren icheint bie Bauchfpeichelbrufe gang allgemein vorhanden ju fein; bei ben lettern ift fie meift in zwei ober brei Sauptlappen getheilt, Die beutlich aus fleinern, burch Bellgewebe verbundenen Lappchen bestehen, hat auch haufig zwei Musfuhrungsgange, von benen ber eine fich mit dem Gallengange vereinigt, der andere getrennt in den Zwolffingerdarm mundet. In unsern Tagen wird man wol nicht leicht wieder eine solche Verwechselung begeben, wie Raspar Ufellius, bem wir bie Bieberauffinbung ber Milchgefaße verbanten und welcher bas Pan= creas bes hundes als eine eigene neue Drufe beschrieb, mabrent er bie zu einer Maffe vereinigten lymphatischen Drufen bes Gefrofes fur bas mabre Pancreas bielt. Es bezeichnet baber die Benennung pancreas Asellii die bei bem Hunde, Seehunde und Delphin vorkommende Unhaufung von conglobirten Drufen im Defenterium, und ift wohl zu unterscheiben von bem wirklichen Pan-

Beim Menschen ift die Bauchspeichelbrufe immer an-

febnlich und frets einfach; man bat fie wol auch Gefros: brufe genannt, weil fie an bem Gefrofe bes colon transversum liegt, boch fuhrt bies leicht zu Disverstandniffen und Berwechfelungen mit ben Gefrosbrufen im engern Ginne, baber ift ber erstangeführte und von Commering gebrauchte Name jest allgemeiner üblich. Das Pancreas ist 6—7 Zoll lang, über einen Zoll hoch und einen Zoll bick, fein Gewicht beträgt 4—6 Unzen, es liegt hinter bem Magen, in der Gegend seiner großen Curvatur, vor der Aorta und unteren Hohlvene, dem 1. bis 2. Lendenwirbel gegenüber. Es erstreckt sich in querer Richtung von der Milz dis zum mittlern oder abssiegenden Theile des Zwölfsingerdarms. Die Bauchspeicheldruse ist abgeplattet, ihr linkes niedriges Ende heißt die cauda, bas rechte, hobere bas caput, und verlangert fich zuwei-len nach Born ober Unten über ben untern quergehenben Theil des Duobenums (pancreas parvum). Man hat bas Pancreas wegen feiner Geftalt wol auch mit einem Sammer verglichen; feine vorbere Flache wird von ber bintern Band bes Binslow'fchen Beutels überzogen; bem 3molffingerbarm bient es gemiffermaßen gum Gefrofe; an die großen Gefäßstamme ift biefe Drufe nur durch lockern Bellftoff geheftet. Das Pancreas bat feine eigene Saut, feine Dberflache ift boderig, wegen ber Lappchen, woraus es besteht, die Confistenz sehr maßig hart, wird sehr schnell burch Faulniß erweicht und fast breiartig; die Farbe ift brauntichgelb. Wenn man bie Bauchfpeichelbrufe aufschneibet, fo finbet man einen Bang barin, ber ihre gange Lange burchzieht. Er entfteht in ber cauda burch bie fpigwinkelige Bereinigung mehrer 3weige und nimmt in feinem Berlauf eine Menge von andern fleinen Bangen, Die von ben einzelnen Lappchen fommen und in Berhaltniß zu ihm radiculae beigen, auf. Um anfebnlichften find bie Ufte biefes Ganges, welche er im Ropfe, nabe am Ende aufnimmt, zuweilen geht aber auch einer getrennt in bas Duobenum über. Der beschriebene Kanal ist ber Aussuhrungsgang ber Drufe und wird ductus pancreaticus s. Wirsungianus genannt. Wirfungscher Kanal wird bieser Gang beshalb genannt, weil ibn 3. Georg Wirfung, ein junger Unatom aus Baiern und Schuler bes Besling , zuerft bei bem Menichen auf: gefunden und 1642 befannt gemacht; boch foll Morit Soffmann in Altborf in bemfelben Sahre biefen Gang bem Wirfung bei einem Bogel (inbischen Sahne) gezeigt haben. Wirfung, ber im Muguft 1643 von einem Dalmatier ermorbet warb, machte feine Entbedung befannt burch eine Abbilbung, bie er an Riolan fanbte, Figura ductus cujusdam cum multiplicibus suis ramulis noviter in Pancreate inventis in diversis corporibus humanis. (Padua 1642, fol.)

Die feinere Structur ber Bauchspeichelbruse haben besonders E. H. Beber, J. Müller und Rathke durch Untersuchungen bei Thieren ausgemittelt. Bei Bögeln und Saugethieren, nämlich der Bachtel, Ente und Gans, dem hamster und Schaf, erkannte man theils nach vorhergegangener Injection, theils blos durch mikrostopische Beobachtung und auch selbst mit undewassnetem Auge die Endigungen der Ausführungsgänge als blind, etwas

angeschwollen und zum Theil so bicht neben einander gelegen und zellenförmig, daß sie die Gänge selbst gänzlich bedeckten. Nach Balentin's Beobachtungen sollen sich im Embryo des Schweines die absolut kleinsten, blinden angeschwollenen Enden an den Gängen des Pancreas sinden; diese Enden sind Anfangs isolirt und denen in der Unterkieferdrüfe ähnlich, verbinden sich aber später allmälig unter einander und dadurch entstehen verschiedene ein-

fache und gufammengefette Figuren.

Der Wirfung'sche Gang erreicht im Ropfe ber Drufe feine größte Beite, weil er bafelbit fammtliche Burgeln aufgenommen, fentt fich aus ber Drufe in ben mittlern Theil bes Duobenums übergebend fchief burch bie Darm= manbe; meift nimmt er borber ben Gallengang auf und bann haben beibe Bange im 3wolffingerbarme nur eine Munbung; boch findet man auch ftatt einer gemeinschaft: lichen zwei getrennte, nahe bei einander ftebenbe ober einen Boll weit entfernte Mundungen. Bor ber Mundung ift ber Gang etwas erweitert; an ber ein wenig verengten Einmundung findet man aber ebenfo wenig, wie an ei= ner anbern Stelle bes Berlaufs eine Rlappe; besgleichen fehlt beim Menfchen am Duodenum jebe Gpur einer Musfulpung, ba mo bie beiben genannten Gange einbringen, und beshalb ift es irrig von einem diverticulum Vateri au fprechen.

Mach Meckel's Beobachtungen ist das Pancreas in den frühern Lebensepochen mehr entwickelt als späterhin und kommt darin mit andern drüsigen Gebilden überein; auch hat dieser Anatom gesehen, daß anfänglich immer zwei Ausstührungsgänge vorhanden waren. Meckel's Bahrenehmung ist neuerlich besonders interessant geworden durch das, was v. Bär beim bedrüteten Hühnchen gesehen. Der Letzere bemerkte nämlich, daß sich hier am fünsten Tage auf ähnliche Beise, wie dei der Leber der Fall ist, das Pancreas als eine Ausstülpung des Darmkanals entwickelt, und zwar soll diese Ausstülpung doppelt sein, wodurch anfänglich zwei Drüsen entstehen, von denen aber nur die linke ihre völlige Ausbildung erreicht. Rathke's Angabe gemäß erscheinen die ersten Spuren des Pancreas

fruber als jene ber Munbfpeichelbrufen.

Das Product, welches diese Druse durch Absonderung liesert, ist der pancreatische Saft, succus pancreaticus, dessen Natur beim Menschen noch nicht näher dekannt ist. Der Bauchspeichel ist untersucht von Mayer, Magendie, A. Schulze, Leuret und Lassaugers; die besten Beodachtungen sind aber jene von Tiedemann und Imelin, welche an Hunden, Schasen und Pserden erperimentirten. Bei einem Hunde, dem ein Röhrchen in den geöffneten ductus pancreaticus eingelegt wurde, gewann man in vier Stunden sast zehn Gran diese Sastes, indem alle 6—7 Secunden ein Tropsen absloß. Der Saft sieht klar, bläusich, etwas opalisirend aus, zieht sich in Faden, schweckt schwach salzig und reagirt sauer. Charasteristisch ist der Unterschied des Bauchspeichels vom Mundspeichel, welcher in der Anwesenheit von Eiweiß besteht. Bei einem Pferde betrug die Absonderung dieser Flusszeit in einer halben Stunde drei Unzen. Der pancreatische Saft enthält solgende Bestandtheile: Osmazom,

eine extractartige Materie, welche durch Zusah von Chlor rosenroth wird und später ein violettes Sediment macht (kommt aber nur beim Hunde vor), eine käsestioffahnliche Materie, sehr viel Eiweiß und wenig Säure, die wahrscheinlich Essigäure ist; die Salze sind kohlensaures, phosephorsaures, schwefelsaures, und viel salzsaures Kali und kohlensaurer und phosphorsaurer Kalk.

PANCREAS (Krankheiten des). Die Bauchfpeichelbrufe ift in frubern Sahrhunderten von einigen Urgten, wir wollen nur an be la Boe Splvius erinnern, fur ben eigentlichen Gis fast aller langwierigen Krankbeiten erflart worden. Aber biefe Unficht, nicht auf Beobach= tungen, sonbern auf Theoremen beruhend, ift nie allge= mein geworben, und an ihrer Stelle ift bis auf bie neueste Beit unter ben Urgten bagegen bie Meinung berricbent geworben, bag bie Bauchspeichelbrufe nur febr felten ber Sib pathologischer Uffectionen ift und fich nach bem Tobe oft felbft noch ba in normalem Buftanbe barftellt, wo bie benachbarten Organe bedeutende pathologische Abweichun= gen und felbst gangliche Berftorung mahrnehmen taffen. Inbessen hat, bei unbestrittener Richtigkeit ber letterwahnten Thatfache, bie neueste Beit boch auch biefen Glauben an die ungemeine Geltenheit ber Rranfheiten bes Pan= creas bedeutend geschwacht, und von Born herein ließ fich annehmen, bag manche ober felbft viele Rranfheiten jenes Organes mahrend bes Lebens bes Kranfen gar nicht zur Erkenntniß bes Arztes gelangen mogen, weil bie Lage ber Bauchspeichelbruse bei bem nicht bebeutenben Umfange und ber geringen Empfindlichkeit berfelben, fowie bei ber großen Bedeutung anderer nachfigelegener Organe bie Diagnose ber Rrantheiten bes Pancreas nothwendig febr unficher machen muß. Dazu fommt, bag Leichen= öffnungen von Perfonen, bie an Unterleibsbeschwerben ge= litten haben, nicht eben gang felten feirrhofe Gefchwulfte, frebshafte Erulceration und Berhartung bes Pancreas mit fteinartigen Concrementen in bemfelben nachgewiesen bas ben, mithin Entartungen biefes Organes, die an einem vorangegangenen langern Leiben beffelben feinen 3weifel ubrig ließen. Endlich haben biefes Leiben, als ein mes nigftens in manchen Formen nicht eben febr feltenes, auch mehrfache in neuester Beit an Lebenben gemachte und nach bem Tobe burch bie Gection bestätigte Beobachtungen bargethan, fodaß von allen frubern Unnahmen über die Krankheiten des genannten Organes nur eben noch so viel feststeht, daß die Diagnose dieser Krank-heiten außerst schwierig, und die Prognose ungemein ungunstig ist. Um so auffallender bleibt es aber aller-dings, daß die Zahl der über diese Krankheiten befannt geworbenen fichern und ergebnifreichen Beobachs tungen auch in unferm Beitalter, in welchem grabe bie Rrantheiten einzelner wichtiger Drgane fo haufig Gegen= ftand ber forgfaltigften Unterfuchungen geworden find, noch immer verhaltnifmäßig fehr gering ift, ja überhaupt bie Literatur biefes Gegenstandes noch eine fehr burftige genannt werben muß.

Auf bas Borhandensein einer Entzundung bes Pancreas (Pancreatitis) bat man zu schließen Ursache, wenn bei einem zwischen Rabel und Berzgrube in ber

Tiefe bes Unterleibes nach bem Rudgrate zu ober auch im Rudgrate felbit haftenben bumpfen, brudenben Schmerz, ben Unfullung bes Magens und jeder tiefere Druck ber Hand auf jene Gegend noch steigert, ber Kranke bei ma-figen Fieberbewegungen über große Trockenheit bes Mun-bes und heftigen Durst, sowie über hartnäckige Leibesverftopfung flagt, wenn er zugleich an ofterem Aufftogen, Burgen ober felbst Erbrechen von magrig speichelartigen ober fauern ober galligen Feuchtigkeiten leibet, und wenn mit biefen Bufallen Berbauungsbeschwerben aller Urt verbunden find, Unterleibsframpfe, und andere aus bem Leis ben eines fur die Chylopoese wichtigen Organes nothwen: big hervorgebende confecutive Erscheinungen. Aber es ift noch gang unentschieden, ob eine folche Pancreatitis in ber acuten Form jemals vorkommt, obwol diefe offenbar noch am ebeften zur Unterscheibung ber wesentlichen von ben zufälligen Merkmalen fubren mußte. Ofter und vielleicht ausschließlich kommt bas übel als chronisches por, aber ohne 3meifel ift es auch in biefem Kalle felten ober nie bas beginnenbe Ubel, welches gur argtlichen Beobachtung gelangt, fondern am ofterften bas weit vorgeschrittene, wol gar nicht mehr bie Entzundung, fonbern bie Folgefrankheiten berfelben, ober endlich ein Buftant, ber aus Beiben gemifcht ift, inbem 3. B. ein Theil bes Pancreas bereits erulcerirt ift, mabrent ein anderer noch ben Proces ber Entzundung felbft befteht ic. Es ift unter biefen Umftanden von felbft einleuchtend, baß von zuverläffigen, überall ficher leitenden Merkmalen jener Entzundung fur jest und bis eine hinreichende Menge ficherer Beobachtungen über die Krantheit, jumal Die entstehende, vorliegen werben, noch nicht die Rebe fein, die Diagnofe einer beginnenden Bauchfpeichelbrufen= Entzundung gegenwartig nur mit Grunden großerer ober geringerer Babricheinlichfeit unterftust werben fann. Defto wichtiger ift es, bermalen noch einen Blick auf bie Pathologie ber genannten Folgefrantheiten Diefer Entzun= bung, namentlich ben Scirrhus und Rrebs bes Panereas, bie uns etwas naber befannt find, zu werfen.

Der Scirrhus des Pancreas ist nach den neuessten Beobachtungen Bigsby's, Berend's und Casper's eine so sehr seltene Krankheitsform, als man lange geglaubt, nicht, aber Erscheinungen und Berlauf des übels bieten in den einzelnen Fällen mannichsaltige Berschiedenheiten dar. Constante Merkmale des übels sind der oben näher bezeichnete meist sehr heftige Schmerz, der selbst nach Bigsdy nur sehr selten mangelt, und der oft von dem leidenden Theile ausgehend colikartig herumwandert, sich auch dis in die Brust hinauf erstreckt und außer dem Genuß von Nahrungsmitteln auch durch Anhaufungen von Koth im Colon, nicht aber immer durch äußern Druck vermehrt wird, und das Erbrechen, aus welchem man, es mag rein gallig oder, wie gewöhnlich, speichelzähnlich, grumds, mißfarbig sein, nach Kasper mit ziemticher Sicherheit auf eine Berhärtung der Bauchspeichelzbrüse schleichen kann, zumal wenn dies Würgen und Ersbrechen mit ungemein hartnäckiger Berstopfung verdunden ist und der Kranke anhaltend über den erwähnten Schmerz klagt. Alle übrigen Erscheinungen sind wan-

belbar: bie Unschwellung ber Drufe ift burch auffern Drud oft nicht mabrzunehmen, beftiger Durft fehlt amar niemals, ift aber vielleicht mehr Folge bes haufigen Er= brechens, als Symptom ber Krankheit, und ber ganze Berlauf zeigt eine hochst verschiedene Dauer, indem er zwar meistens langwierig ist, in einigen Fällen aber sich auch so hochst acut zeigte, daß dem Augenblicke des Erfcheinens der Krankheit, dem Austritte ihrer ersten Merkmale, ber Tod in wenigen Tagen folgte. Oft geben ihm wafferige, speichelartige Durchfalle, haufige Dhnmachten, Zufalle von Bauchwaffersucht ober Bruftwaffersucht und in ber Regel gangliche Abmagerung und Behrfieber voran. In ben Leichen finbet man bas Pancreas oft felbft bann noch im Buftanbe ber Scirrhofitat, wenn Die offenbare Rrantheit Sabre lang gedauert hatte, und gwar befallt ber Scirrhus gewohnlich, wenn nicht bas gange Drgan ergriffen ift, ben Ropf beffelben, als ben wichtig= ften Theil; die Berhartung brudt alsbann auf ben 3molf= fingerbarm, fobaf ber ductus choledochus gang unwirkfam wirb, weshalb auch Casper in einem Kalle bie Gallenblafe bis jur Große eines Subnereies angefcmollen fand, und woraus er mit allem Rechte folgert, bag bas Ubel gewiß haufig mit einem Leberleiden verwechfelt morben ift. Der Ausführungsgang bes Pancreas ift biswei-len offen, wenn namlich nur ein Theil bes Pancreas vom Scirrhus ergriffen ift, gewöhnlich aber ift er verschlossen und besonders die Mundung desselben, wenn der Kopf ergriffen ift, in welchem Falle die Druse nach Carswell von zurückgehaltener Absonderung anschwillt. Mehre Male zeigte sich die Druse in jenem Zustande der Erweichung, ben man Cephaloma oder Medullar=Sarcom genannt hat; einige Theile der Geschwulft waren knorpelhart, an= bere breig, ber Gehirnmaffe abnlich. Bochft bemerkens= werth ift endlich, bag weber Bigsby noch Casper jene Entartungen bes Pancreas mit Anomalien im Gehirn und in der Bruft, und der erstere unter 28 Fallen acht= mal auch nicht mit der geringsten anderweitigen Abdo= minal-Unomalie als complicirt bezeichnet, wonach alfo unzweifelhaft feststeht, bag bas übel als ein burchaus felb= ftanbiges vorkommt.

Was die Ursachen dieser Krankheiten des Pancreas, denn es wird nach dem Vorstehenden keiner Rechtfertigung bedürfen, wenn wir von hier an sie in Eins zufammenfassen, betrifft, so scheinen bejahrte Leute und Individuen des mannlichen Geschlechts eine bei weitem größere Anlage zu denselben zu besitzen, als junge Leute und Frauen. Bei jenen wird es häusig keiner offenbaren Gelegenheitsursache zur Erzeugung der Krankheit bedürfen, doch soll überhaupt der Misbrauch des Quecksilbers und der schaften Kaumittel, öfter noch eine Metastase der Parotitis oder krankhaste Zustände des Magens, der Leber, der Milz und des Darmkanales selbst Veranlassung zum Austreten der Krankheit geben. Hinsichtlich der Eur würden die wichtigsten Gründe, welche sie gegenwärtig im höchsten Grade erschweren, wegfallen, wenn wir eine in der Entwickelung begriffene Pancreatitis mit Sicherheit zu erkennen im Stande wären. Örtliche Blutentziehungen, der vorsichtige innere und äußere Gebrauch des Quecks

filbers, insbesondere jene unter gewiffen Umffanben mit Golbichwefel verbunden, ber gleichzeitige außere Gebrauch ermeichenber und gertheilenber Umfchlage und Ginreibungen, bie Unwendung ber Baber, im fpatern Berlaufe ber Rrant= beit und bei einem minder gereigten Buftanbe bes Blutgefaß= fuftems bie icharfnarcotischen Pflangen, die Gchleimbarge, Die Geife, und mas wir fonft bei abnlichen Buftanben anberer Eingeweibe anwenben, murbe bann wol nicht fo oft fruchtlos bei bem Ubel in Gebrauch gezogen werben, als es gegenwartig geschieht. Ift bagegen ber Scirrhus des Pancreas bereits ausgebildet, so ift mit ihm eine Lage der Dinge eingetreten, bei welcher, mit Casper zu reben, ber Argt nicht viel mehr thun fann, als - fur bie Gu-

thanafie zu forgen.

Beobachtungen von Berlegungen, welche ausschließ: lich bie Bauchspeichelbrufe getroffen, find nirgends auf: aufinden, und die Lage jenes Drganes erflart ben Dangel biefer Beobachtungen. Aber immer werben bie Berlegungen bes Pancreas, auch wenn fie ohne Debenver= lebungen gebacht werben, nicht blos, wie Roofe fie nannte, gefabrlich fein, fonbern für absolut tobtlich erklart merben muffen, indem fie eine nicht zu ftillende Blutung und eine nicht zu hemmenbe Ergießung bes Bauchfpeis chels unvermeiblich jur Folge haben. Es wird übrigens begreiflicherweise ber Tob, wenn die Gefage ber Drufe verlett find, fruber, wenn die Berletjung aber ben Musführungsgang ber Drufe getroffen, fpater erfolgen, falls nicht in beiben Fallen bas Gegentheil burch die vorban= benen Nebenverletjungen bebingt ift. In biefen Beftim= mungen über bie Tobtlichfeit ber in Rebe ftehenben Berlebungen haben übrigens bie Erfahrungen Brunner's und anberer Unatomen, nach welchen bei Thieren die Bauch= fpeichelbrufe größtentheils ausgerottet, bas Leben aber bennoch erhalten wurde (Saller's Borlef. über b. ger. 2. 23. II, 467), nichts andern fonnen.

Ubrigens gilt Bieles, mas oben von ben Drufen= frankheiten im Allgemeinen gefagt worben ift, auch von

frankheiten im Allgemeinen gesagt worden ist, auch von denen des Pancreas. S. daher Krankheiten der Drüsen.

Bedekind, Auss. über versch. Gegenst. d. A. B.
N. IV. E. F. Harle ß, über d. Krankheiten d. Pancreas.
(Nürnberg 1812.) Des sen System d. prakt. Nosologie.
S. 555 fg. Lieutaud, Hist. Anat. med. I, 296 sq.
Baillie, Anatomie des krankh. Baues, übers. v. Sommering. S. 158 fg. Portal, Cours d'Anatomie méd.
V, 352. Bigsby [Edind. med. and surgic. Journ.
1835. Juli. S. 85 fg.]. Hohnbein [Casper's Woschensch. f. d. ges. Heilt. 1834. S. 241 fg.]. Casper,
Einiges über den Kreds der Bauchspeicheldrüse. [Casper,
Einiges über den Kreds der Bauchspeicheldrüse. [Casper, per's Bochenfchr. f. b. gef. Seilf. 1836. Dr. 28. 29.] (C. L. Klose.)

Pancreatitis, Entzundung ber Bauchspeicheldrufe, f.

Pancreas (Krankheiten des).

PANCSOVA, auch PANTSOVA (fpr. Panticho: ma), eine ziemlich gut gebaute, aber nicht gepflafterte Stadt, freie Militair Communitat und Stabsort (Br. 44° 49' 40", L. 38° 17") bes teutsch banatischen Regimentes ber ungrifchen ober banatischen Militairgrenge, in ber großen ober untern ungrifchen Ebene, in theilweife

fumpfiger, theilweife aber fandiger, fonft aber fehr fruchtbarer Flache, am linken Ufer bes Temes-Kluffes, umweit von feinem Ginfluffe in bie Donau, bie an bem Entftehen ber Gumpfe Schuld find, mit 1379 Saufern, morunter bas fattliche Rathhaus, bas Stabsgebaube, eine Caferne und die icone Sauptwache als vorzugliche Gebaube fich auszeichnen, (1834) 10,312 meift raizischen Einwohnern, benen viele Teutsche und Wachen beigemischt und worunter 7200 nicht unirte Griechen, 2800 Ratholifen, 100 Evangelische und gegen 50 Juben find, einem eigenen Magistrat, einer eigenen kathol. Pfarre ber cfanader Diocese, einer Pfarre ber morgenlandischen Griechen, einem Kloster der Minoriten, das hier die Seelforge führt, einer fatholischen und einer neuen griechischen Rirche, einer ber fconften im Canbe, einem Pofts, einem Galg= und einem Dreifigftamte, beren erfteres als Doft= station mit Neudorf und Rubin Pferbe wechfelt, einer fa-cherreichen mathematischen Militairschule, einer aus vier Claffen beftebenben Dber = und Dabchenfchule, bie auch bem Regimente bient, einer illprifchen Gemeindefcule, ei= nem großen Marttplate, ben ein bubiches fteinernes Rreug giert, einem Spitale fur bie Communitat, einem großen Getreibemagazin, Contumagamte und Station, unanfebnlichen Maulbeerpflanzungen, brei Sahrmarften, ju melthen bie Raufleute von Berfect, Temesvar, Groß : Beceferet, Reufalz ic. fommen, und nicht unbedeutenben 200= chenmartten. Pancfova ift ber Git einer Brigabe, ber die Communitat und bas beutschabanatische Grengregiment untergeordnet find, eines Felbfriegscommiffars und eines griechischen Protopopen, und ber erfte und bebeutenbite Marktplat in ber Militairgrenze bes Banates. Der Sanbel mit Getreibe, Bieh und Solg ift bier febr lebhaft und hat bereits merklichen Wohlftand unter ben Einwohnern gegrundet, bon benen außer vielen Speculanten 168 Sanbelsleute und Kramer an bem Berkehre mit ber Turfei und mit bem Inlande Theil nehmen. In Pancfova befteben fechs Landwehrcompagnien, welche, im Frieden wie im Rriege gewaffnet und geubt, fo weit es erfoberlich, Dienste leiften. Bu biefer Communitat gebort ein angehnliches Territorium, auf bem fich (1834) 1615 Saufer, 11,234 Bewohner, 55 Handlungen, 738 Gewerbe, 30 besondere Beschäftigungen vorsanden. Der Bermogenstand bieser Communitat zeigte im 3. 1834 folgende Refultate: Die Einnahmen beliefen fich auf 49,974 Al. C.=M., bie Musgaben auf 70,240 Fl.; ber Capitalmerth ber Saufer, Realitaten, Burisbictionen zc. auf 1,327,672 Il.; an bei Privaten in 5 pro C. Effecten angelegten Capitalien befaß fie 21,571 Fl.; bas fonftige Uctiv-Bermogen betrug 51,847 Fl. und bas Paffiv-Bermogen 660 (G. F. Schreiner.)

PANCTON, Stadt in Thibet, 60 engl. M. nordnordöftlich von Laffa.

PAND, ein ben abeligen Familien Szillasp und Gpurty bienftbares Dorf, im tecstemeter Gerichtsftuble ber pefther Gefpanschaft, im Rreise biesfeit ber Donau Dieberungerns, in ber großen ober untern ungr. Ebene, 74 Meile subwarts ber von Pefth nach Szolnod führenben Strafe, feche Deilen von Defth entfernt, mit 176

Saufern und 1078 magnarischen Ginwohnern (959 Refor: mirte, 112 Ratholifen und 7 Juden), einer eigenen Pfarre ber evangelischen belvetischer Confession, einem Bethause ber Resormirten und einer Schule. (G. F. Schreiner.)
PANDA, PANDI, PANDAE, ein Stabte: und

Bolfername, ber an verschiebenen Stellen bes alten Inbiens und außerhalb in Sogbiana und Gebrossen vor-kommt. Um die nothige Übersicht zu erreichen, wollen wir von Norden nach Suben bem Namen in seinem Bor-

fommen nachspuren.

Buerft fest Plinius (VI, 18, 16. Hard.) eine Stadt Panda in Sogdiana: Ultra Sogdiani, oppidum Panda et in ultimis eorum finibus Alexandria ab Alexandro Magno conditum. Man hat hiermit bie von Strabon (XI. p. 356. Cas.) erwähnte, von Alexan-ber gerftorte, Stabt Paracanba verglichen; boch ift biefes nicht ficher, und wenn geanbert werben follte, mare eber an beiben Stellen Marafanda an bie Stelle gu fegen. Es wird fich im Berfolge zeigen, bag Panba nicht un-wahrscheinlich bei ben Sogbern vorhanden war.

Dann finden wir ein Bolt ber Panda ober Panbi in Gebrofien, vielleicht richtiger im Lande ber Driten; benn Plinius, ber (VI, 25, 23) biefe Rachricht gibt, ift fo burchaus verwirrt, bag faum genauer fich entscheiben laßt; auch fehlen uns noch zu fehr genauere nachrichten über biefe Gegenden. Er beschreibt Ariana, springt bann ploglich auf folgende Reibe uber: Prophthasia, oppidum Zariasparum: Drangae, Eueryetae, Zarangae, Gedrusi, die und gar in bas Innere Ariana's im weite: ften Sinne fuhren, an ben Gee Bareh und ben Fluß Silmend ober Etymanber. Gebrufi fuhrt auf eine Route von Drangiana nach der Kuste zu. Plinius fährt fort: Oppida Peucolais, Lymphorta (Var. Peucolis, Lyphorta): Methoricorum deserta: Amnis Manaïs: Augutturi gens. Flumen Borru: gens Urbi, flumen navigabile Pomanus Pandorum finibus. Item Cabirus Suarorum, ostio portuosus. Wir kommen also ans Meer, und der darauf folgende Cophenfluß erinnert an den Hafen Cophanta bei Ptolemäus; an den Cophen, der in den Indus fließt, ist naturlich nicht zu denken, sowie Peucolais nicht die Peucolaitis am obern Indus sein kann. Ptolemäus hat ein Phoclis in Gedrossen. Ist die Wiske ber Methorici die von Kerman, Urbi die Rufte Urba und Pomanus ber Flug Lomana etwas weftlicher? Doch wir wollen gu bestimmtern Ungaben übergeben.

Derfelbe Plinius fagt (VI, 23. p. 321): Gens Pandae, sola Indorum regnata feminis. Unam Herculi sexus ejus genitam ferunt, ob idque gratiorem, praecipuo regno donatam. Ab eo deducentes originem imperitant CCC oppidis, peditum CL mill, elephantis quingentis. Da bie Beschreibung biefes Theiles von Indien bei Plinius bas Land offlich vom Indusfluffe umfaßt und bis an bie Grengen Pattalene's binuntergebt, ba er weiter die ben Panda benachbarten Bolfer unterhalb ber großen indifchen Bufte fest, fo muffen biefe Panba im jegigen Rajputana gefucht werben. Mannert (V, 1, 120) ift vollig im Grrthum, wenn er diefes Bolf

nach ber Gubipibe Indiens verfest.

Die Erwähnung ber Frauenherrschaft und ber Tochter bes Bertules verbindet aber biefe Rachricht mit anbern, namentlich mit einer Urrianischen (Indic. VIII), bie aus Megafthenes genommen ift, und auch Plinius 30g

alfo bie feinige aus berfelben Quelle.

Megafthenes fteht im ubeln Rufe wegen feiner indi= schen Geschichte, und boch ware es nicht schwer mit ber Renntnig bes indischen Alterthums, die wir jest uns er= werben konnen, seine Ehrenrettung zu schreiben, indem man seine Fabeln als nicht von ihm erfunden, sonbern bei ben Indiern zu Sause nachwiese. Der heftigste Lab-ler bes Megafthenes im Alterthume murbe fich oft theils als unwissender, theils als fehr beschränkter Rritifer gei-gen. Daß er übertrieben hat, wollen wir bamit nicht leugnen. Sier wollen wir einen fleinen Theil biefes Geschäftes versuchen.

Die Indier, berichtete Megafthenes nach Urrian, ergablen, baß Bertules bei ihnen einheimisch fei und por= zuglich bei ben Gurafenern am Jobores (b. b. Damuna), wo zwei große Stabte Methora und Gleifobora waren, verehrt wurde. Mathura ift befanntlich eine Stabt am Damuna und noch ber vorzuglichfte Gis bes Gultus bes Rrishna. In biefes Land, bas ber Gurafener, verfeten bie Indier bas Jugendleben bes Krishna und feine lu-

fligen Geschichten mit ben Sirtinnen.

Cleifobora fcheint von Plinius (VI, 22) richtiger Carifobora angegeben ju werden, beim Krishnapura, Krifch: na-Stadt, ift grabe ein Rame, ber bier gu erwarten ift. Die Sanbichriften bei Plinius lefen fo, und es ift fein Grund, warum nicht eber Arrian aus Plinius, als um= gekehrt, emendirt werden foll. Db ber indische Berkules ber thebanische, agyptische ober tyrische fei, sind muffige Fragen, Die uns nicht beschäftigen konnen. Dieser indi-iche herkules hatte nun nach Megafthenes viele Frauen gehabt (bie Bahl ber hirtinnen in ber inbifden Sage geht ins Taufenbfache), viele Cohne, aber nur eine Tochter, Panbaa, beren Namen er ihrem Geburtslande gab, uber welches er ihr auch die Regierung gab, nebst einer Kriegs-macht von 500 Elefanten, 4000 Reitern, 130,000 Mann Fugvolf. Die 300 Stabte läßt Arrian aus, Plinius die Cavalerie.

Die Weiberherrichaft wird von ben Inbiern, 3. B. in bem geographischen Abschnitte bes Ramunana und in ber Gefchichte Rafchmirs (bei Wilson, As. Res. XV. 48) in bas Stri : rabicha, ober bas Frauenreich verfest. Es wird barunter Bhutan und Uffam verftanben, und es ift befannt, bag in Thibet Polyanbrie bis auf biefen Tag herrscht. Sie scheint ehemals überhaupt in Hima-leva geherrscht zu haben. Die Übertragung ber Regierung auf Berfules' Tochter Panbaa fcheint von Degafthe nes aus biefer Nachricht entlehnt zu fein, und zwar weil bie funf Danbavas, bie Freunde und Alliirten des Rrifch= na, nur Gine Gattin hatten. Denn eine Panbava als Tochter bes Rrifchna hat fich in ber inbifchen Sage noch nicht gezeigt, und Megasthenes scheint bier inbische Rachrichten willfurlich verarbeitet zu haben. Megasthenes hatte bie Erzählungen bes Mahabharata vor Augen, bie Berbindung ber Pandavas und bes Krifchna, Die Gin-

sige Frau ber funf Panbavas, und endlich bas Frauen= reich ber indischen Geographie, und hieraus hat er feine Erzählung jusammengesest. Die Panbeer, als Bolt, maren ju feiner Beit noch vorhanden, und Ahnliches wird

in Indien von ihm ergablt worben fein.

Benigftens werben wir fogleich gang hiftorifche Danbaver finden, beren Name ichon angibt, daß fie fich vom Geschlechte bes fabelhaften alten Danbu ableiteten. Die Lage biefer Danbaver ift nicht febr entfernt von ber, welche Plinius' unbestimmte Nachricht bem von ber Panbag be-

berrichten Bolfe gibt.

Ptolemaus fest namlich um ben Syftaspes, b. h. Bitafia, im Penjab, ein Reich ber Panbous (Hardwor) mit ben Stabten Labaca, Sagala, Bucephala, Somufa. Miso im westlichen Theile bes Penjabs, wo ehemals Do= rus geherrscht hatte und woher Strabon (XV. §. 4. Tzsch.) eine Gesandtschaft an Augustus kommen läßt. Nämlich Porus war ein beständiger Name dieser Könige geworden, nach der Zeit Alerander's. Daß der einheimissche Königsname Pandava für die Familie dieser Könige gebrauchlich war, ift nicht zu bezweifeln. Es war hier wol nicht ber Name bes Bolfes ober bes ganbes, benn ein Theil biefer Gegend bes Penjabs mar von Ganberern bewohnt, nach Strabon (De Pentap. Ind. p. 15). Die Panda bes Plinius liegen unterhalb bes Penjabs, alfo in feiner febr großen Entfernung.

Welche Berbindung fonst zwischen ben Konigen und

bem Bolle vorhanden war, ift nicht anzugeben.

Berbinden wir hiermit die erfte Nachricht über bas Panba ber Sogbier, fo ift es merkwurdig, daß wir auch am Indus unterhalb bes Zusammenfluffes bes Indus mit bem Ufefines eine Sauptftadt ber Gogbier haben (Arr. Exp. Al. VI, 15). Denn wenn wir uns erinnern, daß mehre Bolfer bes Penjabs beutlich baftrianische Bolfer find, bie in alter Beit eingewandert waren, bag bie Banberer im Penjab und Ufgbaniftan vorkommen, bag bie Bablifas ber Indier im Penjab benfelben Ramen tragen, als bie Baftrianer, bag wir Drybraca am Inbus, wie in Sogdiana haben, so ist es nicht zu verwundern, Sogder am Indus zu finden und ein Panda in Sogdiana, wie ein Bolk Panda subostlich vom Indus.

Es bleibt endlich ein Land übrig, welches benfelben Namen trägt, das Reich des Pandion, im Süden Indiens. Der Periplus des rothen Meeres setzt dieses sehr bestimmt an die Südspitze Indiens, mit der Stadt Kódzou, dem schönen Hasen Balita, dem besessigten Hasen zur Erfüllung der Pflicht des Badens am geheiligten Drie kommen, wo die Göttin sich ehedem jeden Monat selbst gebadet habe. Hier war auch Perlensssseri; die Hauptsstadt lag im innern Lande (ed. Huds. p. 31. 33.)

Romar ift bas jebige Borgebirge Comorin, bie Got= tin ift Raumari, Battin bes Gottes Givas, bie Perlenfischerei wird bort noch betrieben. Die Sanbschriften bes Ptolemaus geben theilweife Kovuaga, alfo gang die indische Orthographie. Die Sauptstadt hieß, wie wir fo-gleich sehen werben, Mobura, jest noch Madura.

Rach ber einheimischen Nachricht war die erfte Sauvt-

stadt dieses Reiches Kurkhi, vielleicht Colchi, die zweite Kalpanapura, die dritte Madura (Wilson, Mackenzie Collection. I. p. 36). Der Stifter foll Panbna, ein Mann ber aderbauenben Rafte, gemefen und von Rorben

Bir finden also biefes Reich in Periplus und bei Ptolemaus ichon in feinem britten Stabium. Benn uns Modura auf Mathura am Mamuna und Rrifchnas :u: rudfuhrt, fo erinnert uns ber Dame bes Stifters wieber an bie Panbavas. Es ift baber nicht zu verwundern, baf wir hier wieder bei ben Alten ben inbifchen Berfules und feine Tochter Panbaa wieberfinben. Die fabelhafte Ergablung von ber Musftattung biefer Tochter burch ben herfules mit allen Perlen ber Beit (Arr. Ind. VIII) führt entschieden auf diese Perlenkufte bin, und mogen nun hier einheimische Gagen ju Grunde liegen ober nicht, fie beweift, daß Megafthenes ichon von der Perlenfifches rei zwischen Centon und Cap Comorin, wie von bem fub-

lichen Reiche bes Pandions gehort hatte. Über die geographische Ausbehnung biefes Pandionischen Reiches ist Folgendes befannt: Der Periplus gibt ihm auch die Stadt Relfynda an der weftlichen Rufte, ber Rufte Limprifa mit bem Safenorte Barate, an ber Munbung eines Fluffes. Die Lage biefer Stabt ift nach bem Periplus ichwer ju bestimmen, und es erfoberte eine Unterfuchung, die uber bie Grengen biefes Artifels binausgeben wurde, ju zeigen, wo fie eigentlich ju fuchen fei, ob fie verschieden fei von der Stadt Relfynda bei Ptole maus an ebenbiefer Rufte. Rur fo viel ift wol ficher, bag man bem Reiche bes Panbion eine ju große Musbehnung gibt, wenn man mit Mannert bie Stadt Relfynda nach Onore verfest (V, 1, 206). Plinius (VI, 26) nennt Panbion's Sauptstadt feblerhaft Mobura und macht Relfynda zu einem Bolfe Recanida mit bem Safen Barace. Dann befag ber Pandion bie Rufte Haoadia (fo haben die Sandichriften; Hapalia, welches aus Ptolemaus aufgenommen wird, ift nicht einheimische Be-nennung und gehort eigentlich ber Oftfuste an ber Munbung bes Raweri; bie Indier ichreiben bie Entftebung ber fubweftlichen Rufte bem Parufu Rama gu; vielleicht liegt eine Spur biefes Mamens in Parabia (Wilson L. c. I. p. XCIV]); biefe Rufte erftrectt fich von Mons Pyrrhus nach Comar, beißt bei Ptolemaus Die Rufte ber Mii, bei Cosmas bas Land Malie. Das lette ift bie einheimische indische Benennung Malana, woher Mala-bar, die Mii haben ihren Namen ber Stadt Angfotta hinterlaffen; bie von Ptolemaus hier gefehte, im Periplus nur erwahnte Stadt Cottiara ift beutlich Cotchin (tch fur tti ift neuere indische Mundart). Endlich gibt ber Periplus bem Pandion die Rufte von Cap Comorin norboitmarts bis Coldi und weiter hinauf und bas innere Land. Pandion beherrichte mithin bie Rufte Malabar, bie Dfffufte von Cap Comorin nach bem Cap Calimere binauf. bann bas innere ganb von Mabera fubmarts.

Bur Beit bes Ptolemaus mar bas Reich weit be= fchrankter; es hatte nicht mehr bie Rufte ber Mii, von Melkynba bis zu Comar, auch nicht bas Ruftenland von ba bis jum Emporium Rolche und ben Munbungen bes

Flusses Solenes, b. h. bes Flusses zwischen ben Flussen Bypar und Bygah unserer Karte; dieser Strick mit seiner Perlensischerei gehörte damals den Carei. Ptolemaus rechnet zu Pandion's Reiche nur die Kuste am ägäischen Meerbusen, im Periplus das Land Agalu (d. h. das Land am Palkhs: Busen) vom Cap Corz dis zum Emporium Salur, zwischen welchen die Stadt Argari liegt. Dann das innere Land mit der Hauptstadt Modura und den Städten Tänur, Perincari, Corindiur, Tangala und Acur. Von diesen ist die Hauptstadt leicht auf unserer Karte aufzussinden, die andern Städte sind nicht sieher erkenndar.

Auf jeden Fall war das Reich des Pandion damals beschränkt auf das Gebiet zwischen den Bugah- und Kasveri-Flussen, von ihrem Ursprunge an dis an die Kufte am Meerbusen Palkh. (Lassen.)

PANDA, Name einer sabinischen Göttin (Gell. XIII, 22), nach ber in Rom die Pandana porta benannt war (s. d. Art.); das Wesen derselben war schon dem Barro zweiselhaft, der sie mit der Eeres verglich und ihren Namen von panis ableitete (Non. I, 209. p. 507. Goth.); Andere meinten, der Name komme von pandere her, und die Göttin sei so genannt, weil sie dem Titus Tatius den Weg zum capitolinischen Sügel erössnet hätte (Arnob. IV, 2. p. 161. Har. [128]). Manche verdinden den Namen mit Empanda, was nach Festus pagorum dea war.

PANDA, Stadt an ber nordlichen Rufte ber Infel Cumbava, 8° 27' fubl. Breite, 118° 48' offt. Lange.

Pandaca Thouars, f. Tabernaemontana. Pandacaqui Sonner, f. Tabernaemontana.

PANDALEON ist eine von ben Arabern ersundene Morsellenmasse, welche, in eine Buchse gegossen, Brustleidende bei sich führten, um baraus nach Umständen mit einem Messer oder einem Lössel etwas herausnehmen und verschlucken zu können. Es unterscheidet sich von den eigentlichen Morsellen und Rotulen nur durch die Form, ist aber längst außer Gebrauch. (Rosenbaum.)

PANDALUS Leach. (Crustacea), Rrebsgattung aus ber Ordnung ber Defapoben, ber Familie ber Da= crouren und ber Tribus Galicoquen, mit folgenben Renn= geichen: Die mittlern Fubler enbigen in zwei Faben, nur bas zweite Fugpaar hat Scheeren, und bas Glieb vor biefem ift burch Querlinien in weitere fleine Glieber getheilt. Diefe Gattung ift überhaupt mit Grangon verwandt, bie bierher gehörigen Krebse haben ein langes, colindrisches, fielformiges, in ber Mitte gezahneltes Bruftflud, bas in einen langen jufammengebrudten, unten gegahnelten, an ber Spike aufgebogenen Schnabel auslauft, Die obern ober mittlern Subler find die furgeffen, gespalten und fiben auf einem Stiel von brei Gliebern, beffen erftes bas größte, an ber Geite ber Mugen ausgeranbet und mit einem Blattchen verfeben ift, welches über biefe reicht, bie außern ober untern Fuhler find langer als ber Ror: per, borftig, an ber Burgel mit einer langen Schuppe verfeben, welche gegen bas Enbe außen einen Bahn bat. Die außern Riefernfuße befteben aus brei fichtbaren Bliebern, von benen bas erfte fo lang ift, als bie beiben an= X. Encoel, b. BB. u. R. Dritte Gection. X

bern zusammengenommen, und von der Burzel dis in die Mitte ausgerandet ist, die beiden letzen oder einander gleichen Glieder sind überall mit kleinen Stacheln bedeckt; das erste Fußpaar ist ziemlich kurz und läuft in eine einfache Spize aus, das zweite Fußpaar trägt lange, bunne, unter einander ungleiche Scheeren, und das dritte, vierte und fünste Glied desselben ist durch eine Menge Querssurchen gleichsam in viele kleinere Glieder getheilt. Die drei letzen Fußpaare sind stärker, weniger lang als das zweite und nehmen nach und nach an Länge ab, sie endigen in einer einsachen Klaue, die an der innern Seite mit kleinen Stacheln besetzt ist, der Hinterleid ist gegen das dritte Glied gedogen, die Schuppen des Schwanzes sind verlängert, schwal, besonders die mittelste, die an der Spize mit kleinen Stacheln besetzt ist.

Als Typus der Gattung mag gelten Pandalus annulicornis (Leach. Malacostraca Brittanica. t. 40), brei Joll lang, der Stirnschnabel unten vielzähnig, dese sen herausgebogene Spihe ausgerandet, die seitlichen Kuhler an der innern Seite dornig, mit acht oder zehn rothen Ningen. An den Kusten Englands einheimisch.

PANDANA PORTA, ein Thor ber Romulifchen Befestigung am Capitol. Geitbem wir burch Niebuhr's ') gludliche Unterscheidung ber alteften Geftalt ber Ctabt von ber erften Erweiterung bes Domoriums zu ben Gren= gen, welche uns Tacitus 2) beschreibt, von ber unfrucht= baren Dube befreit find, welche bie altern romischen Forfcher zur Bergweiflung und bie neuern feit Rarbini gu ben unfinnigften Unnahmen geführt bat, bie Ramen ber brei ober vier Romulischen Thore (über ihre Bahl ift schon Plinius 3) unficher) in die Mauern ber erweiterten Stadt einzupaffen: ift es uns moglich geworben, allen ihre Stelle ohne 3mang anzuweisen, indem wir uns erinnern, daß auf bem Boben, ben jest Rom einnimmt, Die einzelnen Erhöhungen, wenn bewohnt, gegen die andern befeftigt und burch leere ober sumpfige Riederungen von ihnen getrennt waren. Gin ober wenige fcmale Bege (clivi) führten auf bie Sohe (arx), jeber burch ein Thor ge= schlossen und so die abgeschrofften Felsen zu einer Befestigung verbindend. Go fommen von den Romulischen Tho: ren zwei, die Porta Mucian's und Romanula, auf bie beiben Aufgange bes Palatin, ben Clivus Gacer von ber beiligen Strafe, und ben Clivus Bictoria von ber Belia her. Da von ben übrigen bewohnten Soben ber Quiris nal ben Gabinern, bas Capitol auch ben Burgern bes Romulus gehorte, fo tonnen außer biefem (bie auf ansbern Sohen und in ber Gubura liegenden Dorfer tom= men nicht in Betracht) nur allenfalls bie Carnien auf eins ber übrigen Thore Unfpruch machen. Und wirklich fest eine freilich beinahe verlorene Benbung einer bekannten Ga= ge, wie fie Macrobius') gibt, die Porta Janualis an ben Sug ihres Burgweges. Die bei weitem gangbarften Ungaben hingegen legen fie fowol als bie Porta Panbana bem Capitol bei, und zwar verschloß bie erftere von ben

<sup>1)</sup> Rom. Gesch. 1. Th. S. 819. (Dritte Ausg.) 2) Ann. XII, 24. 3) H. N. III, 5. 4) Saturn, I, 9.

beiben sublichen Aufgangen bes Berges benjenigen, ber auf den Cattel führte, ben Clivus Afpli. Fur bas anbere Ihor bleibt also nur der Clivus Capitolinus übrig. und biefe Annahme wird burch bie Stellen ber Alten auf bas Befte bestätigt. Nach Barro ) und Colinus ) bieß bas Thor fruber Porta Caturnia, ein Name, ben es mit bem Berge und mit bem Tempel bes Saturnus, ber bekanntlich am Clivus Capitolinus lag, gemein hatte. Mus ber Stellung ber Worte bei Barro, sowie namentlich aus bem Umstande, baß bie Baufer unmittelbar hinter bem Zempel in alten Gesehen Mauern genannt wurden, mah: rend bei ber altitalischen Befestigungsweise, fur Rom und das Capitol von Dionvsius und Properz') ausbrucklich bezeugt, nur eben das Thor, welches den Burgweg, einen Einschnitt, schloß, durch Mauern und Thurme gefoutt war, geht hervor, bag wir bem Caturnifden Thore keine andere Lage anzuweisen haben, als unmittelbar vor bem Saturnustempel. Damit vereinigt fich die Uberlieferung bei Teftus "), wonach ehemals biejenigen Satur: nier genannt wurden, welche eine Befestigung unten am Burgwege bewohnten, ba bie Schange nur jum Thore felbft gehort haben tann. Denn bag bie Thore ber Ro= mulifchen Burgwege am untern Ende ftanben, bezeugen fowol die Sagen über bas Janualische Thor bei Dvid ic., als von ber Porta Romanula bas ausbruckliche Beugniß bes Festus"), baß sie unten am Clivus Bictoria gestan: ben habe. Go wurden also die beiden sublichen Thore bes Capitols von ben altesten romischen 3willingsschutz gottern, Janus und Caturnus, gehutet. Bann bas Gaturnische Thor den Namen bes offenstehenden (Pandana) angenommen habe, wissen wir nicht, jedenfalls erft feit bem sabinischen Bundniffe. Um naturlichsten erklart er fich wol aus bem Begenfage gegen Seitenpforten, beren bas Capitol mehre hatte, die nur zum Nugen der Feftung geöffnet wurden, während die Vandana dem täglichen Verkehre diente. Unter diesem Namen scheint das
Thor noch zu Varro's Zeit als Durchgang bestanden und vielleicht erft bem Bogen bes Tiberius, welcher nachher biefelbe Stelle einnahm, Plat gemacht zu haben 10). (L. Urlichs.)

PANDANEAE. Eine von R. Brown (Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 340) begründete monosotyledonische Pslanzensamilie, welche zunächst, wie schon Jussieu (Gen. pl. p. 26) andeutete, mit den Aroideen und Typhaceen verwandt ist. Die wenigen zu dieser Familie gehörigen Arzten (aus den Gattungen Pandanus L. fil. und Freycinetia Gaudichaud) sind als Baume und Straucher in der heißen Zone auf den Subseeinseln, auf den ostafrikanischen Inseln und im sublichen Asien einheimisch. Sie haben oft schossentenbende Wurzeln, einen straff aufrech:

ten, farten, meift aftigen, breigabeligen und mit Blattnarben, wie bei ben Valmen und einigen Asparageen, bebedten, nur an der Spite Blattbufchel tragenden Strunk, ober schwache, nieberliegende Stengel. Ihre Blatter find spiralformig angeheftet, nach brei Richtungen mit ber ichei benformigen Bafis bicht über einander liegent, lang, linien : lanzettformig, nervenreich, gangrandig, am Ranbe bisweilen bornig; in ber Rabe ber Bluthen fint fie fleiner, ftubblattartig, oft anders als grun gefarbt. Die Bluthen find biocisch ober polygamisch, ohne andere Sulle als die Stugblattchen, dicht um einen Rolben gestellt. Der mannliche Bluthentolben enthalt zahlreiche Staubfaben, je mit einer zweifacherigen Anthere; ber weibliche ift mit gablreichen einfacherigen Fruchtfnoten mit aufgewach: fenen, gespaltenen Narben bebedt. Die Frucht ift eine faserige, einsamige Steinfrucht, beren oft mehre ausam= mengewachsen find; seltener eine mehrfacherige, ein = ober mehrsamige Beere. Der kleine, aufrechte Embryo liegt in ber Langsare bes fleischigen Gimeifforpers. Debre Pandaneen zeichnen fich burch schones Aussehen und au-Berorbentlichen Bohlgeruch ber Bluthen aus; Die gaben Blatter und beren Fafern werben zu mancherlei Flechtwert, ju Striden ic. benutt; die Fruchte und Camen mehrer Arten find egbar; bie unreifen Fruchte gelten als Emmenagogum. - Die Gattung Phytelephas Ruiz et Pavon (Elephantusia Willdenow) aus Peru, welche man als Anhang ju ben Panbaneen ju gefellen pflegt, weicht sowol im Sabitus (fie hat gefiederte Blatter), als auch in ber Bilbung ber Bluthe und Frucht, fo bebeutend ab, bag man fie wol als einer eigenthumlichen Sa-

milie angehörig betrachten muß. (A. Sprengel.)
PANDANG, 1) Stadt an der Bestäuste der Infel Celebes, 3° 33' südl. Br., 120° östl. L. 2) Stadt auf der Bestäuste von Sumatra, 4° 36' südl. Br., 102° 57' östl. L. (H.)

PANDANOCARPUM (Paldophytologie). Die fossssie Frucht, welcher Ab. Brongniart \*) biesen Namen beisgelegt, ist ziemlich groß, langlich, in der Nitte verdickt, sonst an Form sehr veränderlich, unregelmäßig fünfs und sechsssädig, die Flächen offendar durch gegenseitige Drüschung mehrer ähnlicher aneinanderliegender Früchte entstanden; — die Basis ist breit, durch Losreisung beschädigt; die Spisse ist kegelsörmig, ohne Spuren eines überständigen Kelches; in der Nitte enthält sie einen ziemlich großen, einzelnen Kern. Sie hat viele Uhnlichkeit mit den Theilen der zusammengehäusten Früchte von gewissen Nondotyledanen, insbesondere von Sparganien, und noch mehr von Pandanen, auf welche die Benennung hinweisset, nur daß jener Kern gegen das Pericarpium genommen beträchtlich größer ist. Brongniart nenut die einzige Art Pandanocarpum oblongum (Prodr. 209). Sie sindet sich in der Formation des Londonthones der Insel Sheppen.

<sup>5)</sup> L. L. V. §. 42. ed. Müller. 6) Polyb. c. 2. 7) Dionys. IX, 68. Propert. IV, 4, 13. 8) s. v. Saturnis. Saturnii quoque dicebantur, qui castrum in imo clivo Capitoline incolebant. Etwa bie Argeer bet Barro? (L. L. V, 45.) 9) s. v. Romanam portam. 10) Barro's Herleitung von panem dare bei Ponius Marcellus s. v. pandere mussen wir, wie viele andere besselehrten, als bas Spiel einer mussigen Gelehrspankeit vers werfen

<sup>\*)</sup> Ad. Brongniart, Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles. (Paris 1828.) p. 135 — 138 unb 209; — aus bem Distinguises des sciences naturelles. 1828. LVII, 138 aq.

PANDANUS. Diefe Pflanzengattung aus ber erften Dronung ber 22. Linne'ichen Claffe und aus ber nathrlichen Familie ber Pandaneen (f. d. v. Art.), hat zuerst Kumphius nach dem malaisschen Worte Pangdang so genannt und der jungere Linné (Suppl. p. 64) cha-rakteristre. Synonym sind: Kaida Rheede, Athrodactylis Forster, Keura Forskål, Hydrorrhiza Commerson und Baquois ber Frangofen (aus bem mabagaffifchen Borte Bacua gebilbet). Char. Diocifche Bluthen ohne Scheibe, Kelch und Corolle. Der mannliche Bluthenkol-ben rispenformig, bicht bedeckt mit Staubfaben, welche zweifächerige Untheren tragen; ber weibliche Kolben fugelig fnauelformig verastelt, mit aufsigenden Frachtknoten, welche gespaltene Narben tragen; die Steinfruchte sind tugelig, einsamig, oft mehre zusammengewachsen (Roxburgh, Corom. 1. t. 94—96, Jacquin, Fragm. t. 13. 14. Ann. du Mus. XVI. t. 17). Die 21 befannten Arten find als Baume und Straucher in Arabien, Offindien, Cochinchina, im fublichen China, auf ben Gubfeeinfeln, befonders aber auf ben mascarenifchen In= feln und in Mabagastar einbeimifch. Die verbreitetfte und am langften befannte Urt ift P. odoratissimus Linn. fil. (l. c. p. 424, Pandanus verus et spurius Rumphius, Herb. amb. IV. p. 139. t. 74. 75, Kaida Rheede, Hort. malab. II. p. 1. t. 1—8, Athrodacty-lis spinosa Forster, Gen. n. 75, Keura odorifera Forskal, Flor. aeg. arab. p. 172, Rhabi ber Araber, Raga : Refar ber Sindus), ein Baum, welcher in Urabien, Oftinbien und auf ben babin geborigen Infeln, im fublichen China, in Cochinchina und auf ben Gubfeeinseln sowol angebaut als wild wächst. Seine buschelforzmige Wurzel ragt zum Theil über die Erde hervor; der Strunk wird gegen acht Fuß hoch und wie ein Mannssschenkel dick; er ist unbewehrt, drehrund und mit ringforzmigen Blattnarben bedeckt, oberhalb in gedrehte Uste gestheilt, welche an ihrer Spihe einen Buschel spiralformig nach drei Seiten gestellter, lanzettepfriemenformiger, fanalformiger, am Rande und auf dem Kiele grun-stacheliger Blatter tragen. Der mannliche, rispenformige, weiße Bluthenkolben ist von ausgezeichnetem, lange dauerndem Wohlgeruch, sodaß er in Arabien und Ostindien seit den alteften Beiten beshalb beliebt ift. Schon Strabon er= wahnt biefes Baumes unter bem Ramen ber wohlriechen= ben Palme im gludlichen Arabien (eloi de xal [er Saβαίων γη φοίνικες εὐώδεις. L. XVI. p. 19. p. 435. ed. Taschuck.). Die Blatter find ein angenehmes Fut= ter fur bie Elefanten. Die gelbrothen Fruchte follen befonbers auf ben Uterus wirfen und gelten baber fur ein Emmenagogum und Abertivum. Bon andern Arten, 3. B. von P. utilis Bory und P. edulis Thouars auf Mabagastar und ben Mastarenhas find die Fruchte egbar. Die Blatter mehrer Urten werben gu Flechtwert (A. Sprengel.) und Geilerarbeit benutt.

PANDAREUS. Somer, ohne über Panbareus felbft Raberes zu berichten, erwähnt nur, feine Tochter maren fruhzeitig ihrer Altern beraubt worben, barauf hatten bie Gotter fich ihrer angenommen, Benus fie mit honig, Bein und Rafe genahrt, Juno ihnen vor allen Frauen Schon=

heit und Ginficht, Diana Buchs, Minerva bie Fertigkeit in herrlichen Arbeiten verlieben; als aber Benus in ben Dlymp gestiegen, um fur bie Madchen Bermablung von Beus zu erbitten, maren fie unterbeffen von ben Barppen ober ben fturmischen Winden geraubt und ben Erinnnen jum Dienste übergeben worden. Go Somer (Od. XX, 66 sq.), wo er bie Namen biefer Mabchen verschweigt; anders= wo aber (XIX, 518 sq.) nennt er wenigstens eine, die blu-hende Aedon (Nachtigall), die um ihr Kind Itylos, den Sohn des Königs Zethos, flagt, welches sie einst in Thor-heit erschlagen. In den Scholien dagegen zu diesen Stel-len wird Pandareus ein Sohn des Merops und einer Bergnymphe und Milesier von Geburt, seine drei Toch-ter, die er mit der Tochter des Amphidamas, der Har-mothoe, zeugte, werden Aëdon, Kleothera und Merope genannt; Pandareus habe aus dem Tempel des Zeus in Rreta einen von Bulfan bereiteten, lebenbigen, golbenen hund entwandt, ihn an bas Gebirge Gipplus gebracht und an Zantalus gur Bermabrung übergeben; wie Beus bas Entwandte gurudgefobert, ware Panbareus nach Uthen und von ba nach Sicilien geflohen und hier mit fei-ner Frau umgekommen Paufanias (X, 30), ba, wo er melbet, bag Polygnotus in ber Lefche ju Delphi bie Toch= ter bes Panbareus gemalt habe, wie fie mit Blumen befrangt Burfel fpielten, nennt nur ihrer zwei, Ramiro und Rintie, ihren Bater aber nennt auch er einen Milefier aus bem fretischen Milet. Etwas abweichenbe Erzählung nach des Boios Drnithogonie bat Antoninus Liberalis (c. 11). Rach ihm hatte Geres bem Panbareus bie Gabe verlieben, sich nie im Effen zu übernehmen (vgl. c. 36). Helladius (bei Phot. chrestom, p. 531, a. 21) nennt ben Pan= bareus einen Dulichier, alfo aus ber ageischen Infel Du= lichia (vgl. Eustath, ad Odyss.). Unter ben Alten ba= ben mehre bie Namen Pandareus und Pandion ibentifi-cirt, indem die nachhomerischen Dichter ber Griechen statt Panbareus Panbion, fatt Mebon Profine, fatt Itolos Itns nennen.

PANDAROS, 1) Cohn bes Lykaon, Fürst von Lyfien, ausgezeichneter Bogenschute; ber Dichter lagt baher bie Runft ber Fuhrung bes Bogens ihm burch Apollon verlieben werben; er führte bie Bolfer von Beleia und bem Fluffe Afepos ben Trojanern zu Silfe, verwundete nach Abschluß bes Bundniffes, von ber Minerva angetrieben, ben De= nelaos, woburch bas Bunbnig aufgehoben ward; bann traf er mit bem Bogen auch ben Diomebes in die Schul= ter, wurde aber von biefem getobtet, und um bie Leiche fampfte Aneas. (Bergl. II. II, 824 sq. IV, 88 sq. V, 95 sq. 209 sq.) Die Leiche retteten bie Priamiden aus ber Schlacht und verbrannten fie, bie Gebeine murben nach Enfien gebracht (Dictys Cretens, II, 4, 1. Hygin. f. 112). Strabon (XII, 565. XIII, 585) bemerkt, daß homer bie Unterthanen bes Panbaros auch Trojaner nenne; in ber lycifchen Stadt Pinara wurde Panbaros verehrt (Strab. XIV, 665 fin.). 2) Ein Trojaner, Cobn bes Alkanor und Bruder bes Bitias; mit biefem und Aneas ging er nach Stalien, wurde aber von Turnus erschlagen (Virg. Aen. IX, 672 sq. XI, 196).

PANDARUS Megerle von Mühlfeld (Insecta),

time mit Maya planticie von Legan Tamingan. Actual landarum primitie Rainightung, reginger Kristen modellen, mede ihnade, ange Educader inter, we mit fine met gedichte som int plant inter von Legan inter eine Et unter ingeger steppinger, with a mit planticie Ett eine Ete nite. Et planter person land et mit errantia. Legan person person unter errantia. Legan person

PASISKIA LANS. ( America, Enterente And all in Coming in Engineering Emple's, ma un ben Kunntie ber Calignen, mit Chaemen Kenneder me Bille, versia Bile, ser sener be elle earners entitle keiller saken, ve ikraen un Eine sehaden from Exercise recornse see Sacing seen at langua, un wetter he the sterrage settle ben de the Lieser of effection of the land une in the lange winds the Borton modulation, he his roddie a me classic, man marchae, on the en it substant mit lies en unter spriesten Sampsen below, we newform will me intere Author spainted an adjuste has so fracted ideas out licen gen Angen, sei Spauzi & elbenig, un in im thei ve gendyra Vinden. Die neugen sietze geleten di ten Ara i's Edmonster and Fiften.
Vendorm Carcharine (Louch, Bres. den Seiene.

Producen Carcharine (Leach, Best, den Seiene, nat, T, XIV, p. 186), lett auf dem Hai. Eistemig, ihratz, die hintern Binkel der Schale um die Schwarz-borken ichmusig ichmungelb, diese etwas langer als der Aberen.

(1). Thon.)

PANIJATARIA (and Pundatoria una Hardaraalus, eine fleine gu Strabon's Beit gut bewohnte Infel im torrhenischen Deere an ber wellichen Riefe Italiens, nicht fern von Companien, welche, sowie bie ihr benachbarte ebemails bewohnte fleine Infel Pontia von ben Grotten (antimum inequality, ruspendus pertains am reiere-1.174 Ashryplen) swiften Zerracina und Phormia aus aes ichen werben tonnte (Merab. V. 3, 233. ed. Casaub. Ilm Care, I.V. 10: Hardar, play the noic Kupnarla rimur). Etrabon fest bie Entfernung beiter Infeln vom Aeftlunte auf 250 Ctatien (ich noute un allighter difyounut' 11/2 finelgen de r' ini a'), was Mannert (9. 26, 1, 761) nur auf Pontia bezogen wiffen will. Das Itigerne, murit, (p. 617) fest die Entfernung ber brei l'emilian insulan, und bann noch insbesondere ber Infel Panbataria auf 3101) Stadien, was Mannert (a. a. D.) als Brrthum betrachtet. Pomponius Dela (II, 7, 18) nennt fle wie Dion (1. e.) Pandateria und flellt fle zwis ichen bie Infeln Pontia und Sinonia. Ptolemaus (III, 1) nennt fle Hurdurmyla, welche Form icon Cellarius (mit, met. 11. 10. Vol. 1. p. 762, [Lipn. 1731]) als Corruptel bezeichnet hat. Pandataria heißt fle bei Stras bon, Plinius (III, 6), Cueton und Zacitus. Diefe Infel ift befonbers als Berbannungsort für weibliche Dits glieber bes taiferlichen Daufes unter Augustus, Tiberius und Blero namhaft geworden. Bierher wurde bie Julia, Rochter bes Auguftus, von ber Geribonia verbannt. 218 bas Wolf ju Mom ben Augustus febr angelegentlich erfucte, feine Zochter aus bem Eril jurudjurufen, ant. mance e. 1sh fic de de fine me den Muje d emgen, as baj pre annaberung werter werde. Mas has been me a re line ear the Com IV. e 18, Alen má tanná iri in Limites má d smer, iener Enland ar miest est ince int: neelse um der gemannen Inie auf des Ferdiens mi Master School Do L C. DE TE L L The same mei estas impo se zon masa. Tast. Le. me 16 Thems Levening from Lie breche line mile 20 There and he in perfect lumiler parential rate Larmone Sacia les cien mont pour demini de Enfirie de Luici senten Semancia series, se se groot salt inen keier buid selvstremänter die gestat en de legie bachen Tiber, e. d. berte wate má de semendacie, unacidade midante junge Ameria Octoba, Isdaes bei Samonie unt be Kefains, Sacie tei Ker, pérente, un mod mentres be linginfliche balt tomme mit munimme Beite eine bet weite Tood. Annal. XIV. 61. 64. Septembrig heiße die Juid Bentrutene Marrers, S. D. 1, W. neuer be Bandocine, und gebiet jur neupoliene. Indiberge Terrs ti Emers. J. H. Krase)

Pandekva. . Corpus Juris.

Pandekun-Becht, i. Römisches Becht.

PAN DE MADANZAS, hichter Servel bei iste den hingelandes der Inde Cuba, welche in der Gefahr eines Indatynies die hinte von 1300 fins erreicht und den Schiffen, welche in den Bahamatung eineren, de Richten gibt.

Richtung gibt. (Pieces.) PANDEMIE (αῦς-δημος; obusel is week; αποδηpla, als duidzuia, dudriurzois um irdzaia wa Stadheiten von ben Alten bezogen wurden, bie vielmetr unien hentige Pandemie roos; nurdeures nannien) felte ba Einmologie nach und vorausgeset, bag man einmal je nen Ausbrud auf Krantheiten beziehen wil, eine Krantheit genannt werben, die über alle ober boch bie me: fen Bewohner eines ganbes verbreitet ift, und in ber That findet man bei manchen Schriftstellern, 2. B. im Dictionnaire de médecine. (T. XVI. p. 142) den Begriff bes Wortes auf biefe Beife erfiart. Aber in folder Art die Pandemie neben die Epidemie und die Endemie als ein Drittes stellen ju wollen, erscheint um so weni: ger angemessen, als es in ber Erfahrung begründet ift, die erflere, wie in dem angeführten Berte geschehen, immer als eine Endemie in ihrer größten Ausbehnung ju be: trachten. Berbreiten fich nicht 3. B. Typhen, afiatische Cholera u. f. w. ofter epidemisch über ganze gander, ohne vorher endemisch gewesen und spater pandemisch (ein ble is benbes Eigenthum biefer ganber) geworben ju fein? In ber That kann eine über ein ganzes Bolk weit verbreis tete Krankheit ebenso wol aus epidemischen als aus ende: mischen Ursachen entsprungen sein und als Spidemie und Endemie herrschen. Es ist baber bem mahren Berhalt= nisse weit verbreiteter Krantbeiten offenbar am angemes= sensten, nach bem Beispiele unserer besten pathologischen Schriftsteller, 3. B. Friedlander's Fundam. doctr. pa-thol. (§. 72) die Borte: Pandemie und pandemische Arantheit nur als allgemeine Bezeichnung für Epidemie

und Endemie, epidemische und endemische Krankheit zu benutzen, welchem letztern Gegenstande wir oben eigene Artikel gewidmet haben, auf welche wir hier verweisen burfen. (C. L. Klose.)

PANDEMOS ift ein Beiname ber Aphrobite, welche als bie Gottin einer niebern Sphare, ber Aphrobite Uras nia ober ber himmlischen entgegengestellt murbe; unter biefem Namen murbe fie in Megalopolis (Paus. VIII, 32, 2), in Theben (IX, 16, 3), in Elis, wo ihr von Stopas gemachtes Erzbild fie auf einem Bod reitenb zeigte (Ib. VI, 25, 1), vor allen in Athen verehrt, wo ihr Tempel in ber Rahe ber Burg mar; Thefeus foll bier ihren Gult nach Bereinigung ber Bewohner Uttifa's ju einem Staat eingeführt haben (I, 21, 3); biefe Legende ift gewiß aus bloger und noch bagu falicher Erflarung bes Worts Panbemos hervorgegangen, fowie ich auch dem Apollodor nicht beiftimmen fann, ber nach Un= fubrung Sarpofration's (s. v.) in ber Schrift uber bie Gotter ben Ramen bavon ableitete, weil auf bem alten Markte, wo biefer Tempel fand, urfprunglich bie atti= fchen Bolksverfammlungen gehalten wurden; Difander aus Rolophon bagegen bei bemfelben Leritographen und bei Uthen. (XIII, 569 d.) erzählte im britten Buche feis ner Schrift über Rolophon, baß Solon ein offentliches hurenhaus angelegt und vom Ertrage beffelben ben Tem-pel errichtet habe. Ofters gebenken Philosophen, wie Plato (Conviv. 180, e.) und Xenophon, auch Lucian (De-mosth. encom. 13) bieses Beinamens der Gottin. Die Panbemos Approbite hatte ihr befonberes Seft, beffen ber Komifer Menanber in bem Stude: ber Schmeichler, bei Uthen. (XIV, 659, d.) gebenft; ihr murbe eine weiße Biege geopfert (Eucian Betaren : Gefprache. VII. T. 8. p. 224. Bip.). Gin Schwur bei bem Ramen biefer Got= tin πρὸς Πανδήμου, νη την Πάνδημον, findet fich bei Lucian (Pseudolog. 11. T. 8. p. 67. Bip. und Philopseud. 25. T. 7. p. 246). Erwähnt wird fie auch bei Alciph. III, 64.

PANDEMOS Hübner (Insecta). Schmetterlingsgattung, aus Papilio Lin. gesonbert, Arten begreisend,
welche die Flügel auf beiden Seiten fast zeichenloß (ohne
Beichnung) haben. Hierher Pap. Placidia, Stoll 28, 4,
4. Libericus Fabricius, Cramer Uitlaend Capellen.
t. 210. G. H. Arcas, ib. 179. 2. P. Lagus ib.
117. F. G. Boisbuval (Spec. gen. des Lépidoptères I.) stellt Liberius zu Pieris, indessen Arcas bei
Papilio geblieben.

Papilio geblieben. (D. Thon.)
PANDEREN, PANDERN, PANNERKEN, nies
berländisches Dorf mit 600 Einwohnern, ist merkwurdig
burch ben Ansang des Canals (von Einigen der panders
sche Busen genannt) durch welchen das Wasser des Rheins
geht und sich von der Baal scheidet, sowie durch den

geht und sich von der Waal scheidet, sowie durch den Übergang der Franzosen im J. 1795. (Fischer.)
PANDEREN (Egbert van), Kupferstecher, geb. in Harlem gegen 1606. Bon seinem Leben ist wenig bestannt, nur daß er zu Antwerpen arbeitete, wo er theils nach anderen Meistern, theils nach eigner Composition in Rupferstich lieferte. Besonders arbeitete er mit dem Grabstischel, und scheint sich hier den Heinrich Golzius zum Muster

gewählt zu haben, obwol in Panberen's Arbeiten die Freiheit jenes Meisters fehlt, die barin als Lehre für alle Rupferstecher gelten kann, und die Lagen an den Figuren mehr kurz gerundet erscheinen, auch die Übergänge nach den zärtern Tonen des Lichts nicht so gefühlt sind. Die Zeichnung in den Berhältnissen seiner Figuren ist etwas

ang.

Er stach nach Cambiasi, de Jode, van Been, Rubens und Tempesta; ausgezeichnet sind Morit von Nassau Pferbe und eine Folge von verschiedenen Pferberacen, 30 Blatt, die zum Theil nach Tempesta gearbeitet sind. Auch arbeitete er mehre Platten zu dem großen merkwürzbigen Werke der Fechtkunst von Thibault, welches in Antwerpen 1628 publicirt wurde. Was eine ihm zugeschriebene Folge von vier Blatt, die Geschichte des kranken Menschen und Christus als Arzt desselben darstellend, dertisst, so ist diese Folge vielmehr nach seiner Zeichnung von Galle gestochen, wenigstens sind Abdrücke vorhanden, welche bezeichnet sind: v. Panderen inv. Galle se.

PANDERLA, Stadt in Hindostan in Madura, 30 engl. Meilen nordnordosstlich von Coilpetta. (H.)

Panderscher Busen, f. Panderen.

PANDIA, Rame eines attischen Festes, mas theils in einer Inschrift (C. I. Gr. nr. 82) erwähnt wird, in welcher Urkunde bes Gaues Plotheia fur Begehung Diefes Festes eine gewisse, leiber nicht mehr lesbare, Summe aus bem Gemeindevermogen bes Gaues ausgesett ift, theils in einem Gefete bei Demofthenes gegen Mibias (517. §. 8) und in ber vom Rebner bagu (§. 9) gegebenen Er= lauterung vorfommt, auf welche lettere fich alle Gloffen ber Lerikographen beziehen. Gehen wir nun, bag zwar Pollur (1, 37) bie Pandia gradezu als Fest bes Beus bezeichnet, andere Grammatifer aber, wie bas Etymologis cum Magnum, Photius und etwas weniger vollftanbig ber Scholiast zu Demosthenes und bas Rhetorische Bor-terbuch (292, 10) barüber schwanken, ob es von Zeus ober von Panbion ober von ber Panbia, welches eine anbere Form ber Gelene ober ber Mondgottin mare, genannt worden fei, daß endlich Sarpotration, beffen Gloffe fich auch Suidas angeeignet hat, nur fagt, es ware ein gewiffes (2007 rec), nach ben (großen) Dionysien bez gangenes Fest, was sich aus bloger Betrachtung ber Des mosthenischen Stelle ergeben mußte, so geht baraus ber-vor, bag 1) biese Grammatifer felbst bie Bebeutung beffelben nicht gefannt baben; 2) bag es jebenfalls ein fleis neres, untergeordnetes Fest gewesen fein muffe; bies allein beweift aber auch bie Unrichtigkeit ber Bermuthung Taplor's, welcher im Commentar zur angeführten Stelle der Midiana die Meinung äußerte, Pandia und Diasia wärren ein und dasselbe Fest; denn dieses, wissen wir, war des Zeus Meilichios größtes Fest in Athen, ħ Aids uerylorn kogrn (Thuc. I, 126); ein solches hätte kein leide licher Kenner des attischen Alterthums ein "gewisses" Fest nennen können; dazu kommt, daß die Diasia (nach Schol. Ar. Nud. 407) den 23. Anthesterion geseiert wurzben, die Pandia aber den 14. Elaphebolion. Sind wir dermach über die Bedeutung des Festes nur auf Kermus bemnach über bie Bebeutung bes Feftes nur auf Bermu-

thungen bingewiesen, fo burfte bie, bag es ber Panbia ober Gelene geheiligt war, ber Wahrheit am nachsten fommen, und mochte bamit in Berbindung stehen, bag ber Festtag mit bem Bollmonde gufammenfiel ober ibm unmittelbar voranging.

PANDICULARIS nannten bie Romer ben Tag, an bem allen Gottern gemeinschaftlich geopfert wurbe.

PANDIK, turfische fart bevolferte Stadt in ber Rabe bes Mar bi Marmora und in ber Proving Natolien (Unaboli) gelegen. (Fischer.)

PANDINO, 1) ein großer und zwar ber 7. Di= ffrict ber Delegation Lobi e Crema bes Lombarbifchen Ros nigreichs, ber einen Theil ber großen tombarbischen Ebene umfaßt, im Norben an bie Delegationen Mailand und Bergamo grenzt und an den übrigen Punften von ben Diffricten Crema, Lobi und Belo buon Perfico umfaßt und von ber Abba bewaffert wird und 15 Gemeindebors fer enthalt, worunter Rivolta einen Gemeinderath hat, und außerdem Bailate. Spino und Agnadello die bedeu-tendsten sind. 2) Ein großes Gemeindedorf und Haupt-ort des Districtes, in der Fläche zwischen bewässerten Wiesen und Baumpflanzungen, an der von Lodi nach Treviglio und Caravaggio suhrenden Straße gelegen, sieben Miglien von Lobi nordnordoftwarts entfernt, mit einer eigenen katholischen Pfarre, die zum Bisthume Erema gehort, einer ber heil. Margaretha geweihten Pfarr- und einer Aushilfskirche, einer Gendarmeriebrigade, einer Fiera, einem Monatsmartte und vier Reisftampfen. Dan= dino ift ber Sit eines f. f. Diftricts: Commiffariats und ber Sauptort eines Schulinspectorates. Den Berbbegirt hat das Linien-Infanterieregiment Rr. 23.

(G. F. Schreiner.) PANDION. Der Pragmatismus ber alerandrinis ichen Gelehrten, welcher bie gang bem Sagengebiete angehörige Geschichte ber attischen Konige zur Ausfullung ihres chronologischen Rebes benutte und in bieser Abficht einen erften und zweiten Gecrops unterschied, bat auch ebenso zwei verschiebene Konige bes Namens Panbion aufgestellt, wovon ber eine als ber funfte, ber ans bere als ber achte attische Konig von Gecrops an gerech= net bezeichnet wirb. Daß alle biefe Ronigenamen vor Thefeus nicht bestimmten Individuen angehort haben fonnen, baf fie blos Personificationen von Ibeen und namentlich von religiofen Ibeen und Cultverhaltniffen, auch von Bevolkerungsverschiedenheiten und Lokalen fein muf= fen, barüber kann kaum noch ein Zweifel herrschen; die lange Regierungsbauer, die jedem einzelnen dieser Könige eingeräumt wird, macht diese Königstafel ebenso unglaub-lich, als di esikhonische und abnliche; doch ist es nicht uninteressant, die Sagen, welche fich auf biefe Konige befer zu betrachten. A) Pandion I. wird als fünfter Ro-nig '), als Sohn und Nachfolger bes Erichthonius '), der ihn mit ber Pafithea gezeugt habe, genannt; unter fei-

1) Euseb .: 'Αθηναίων έβασίλευσεν πεμπτός Πανδίων. Hieronym.: Atheniensibus regnavit quintus Pandion.

ner Regierung follen ) Demeter und Dionnfos nach At-tita gekommen fein, jene nach Cleufis zu Keleos, biefer zu Marios; er beirathete feiner Mutter Schwester, bie Beurippe, und zeugte mit ihr zwei Tochter, Profne und Philomele (baber die Panbionische Schwalbe genannt von Hesiod. Foy. 566), und zwei Cohne, Erechtheus und Butes; bei einem mit Labbafos, bem Konige von Theben, über bie Grenzen bes Lanbes ausgebrochenen Kriege rief er ben Tereus, Cohn bes Ares, aus Thrafien gu Silfe, und ba er mit feiner Silfe ben Rrieg gludlich geführt, gab er ihm feine Tochter Profne gur Frau, mit ber biefer einen Gobn, Itys, zeugte; über bie traurigen Schid: fale ber Profine und Philomele verweifen wir auf die fie betreffenben Specialartifel. Rach bem Tobe bes Panbion folgte ihm Grechtheus in ber Regierung, Butes, ber my= thijche Uhnherr bes Eteo : Butabengeschlechts, erhielt bas Priefterthum ber Minerva und bes Erichthonischen Pofeis bon. Go Apollodor; bie Berheirathung ber Profne mit Tereus und beffen baburch bewirkte Berfchmagerung mit Athen wird aber noch von vielen anbern ') Schriftstellern und Dichtern feit Thuc. II, 29 erwähnt, aus bem fich auch ichon ergibt, bag Tereus nicht aus bem nachberigen Thrafien, fonbern aus bem bamals von Thrafiern bewohnten phofischen Daulis gekommen fei, wahrend nach Paufanias bie megarische Sage ihn in Megaris berrichen lagt. Der Schmerz über bas traurige Enbe ber Tochter töbtete ben Pandion ); seinen Tod sehen die griechischen Chronographen ) in sein 40. Regierungsjahr. Er wurde Landesheros der Uthener, nach ihm einer der zehn klisthes neischen Stamme genannt'), wie Uthen') die Stadt bes Pandion (Nardlovos aorv), die Uthener das Bolk bes Pandion heißen'). B) Pandion II., Sohn bes Cecrops und der Metiadusa, einer Tochter bes Metioniden Eupalamos w, der achte Konig Athens, dem die Chronologen eine 25jabrige Regierung gufchreiben, wurde von den Metioniden aus Uthen verjagt, ging nach Megara, heirathete die Tochter bes Konigs Pylas, Pelia ober Pplia, erhielt von feinem Schwiegervater, ber fich nach bem

lod. III, 14, 6: Έριχθόνιος - Πασιθέαν Νηΐδα νέμφην έγη-

μεν, ξξ ής παίς Hardlor έγεννήθη. 3) Apollod, §, 7. Euseb. Marian, Scot., ber im SS. Regierungsjahre bes Panbion die Regierung des Keleus und die Antunft bes Triptolemus erwähnt. 4) Pseudo-Demosth, epitaph. 1897. fin. Ovid. Met. VI, 421. Paus. I, 41, 7—8. Conon. narr. 31. fin. Ovid. Met. VI, 421. Paus. I, 41, 7—8. Conon. natr. 31. Bergl. die andern von Meurs. de regn. Athen. II, 4 sq. angeführten. 5) Ovid. Met. VI, 675 sq. 6) Eused. Αθηναίων εβασίλευσεν πεμπτός Πανδίων ετη τεσσαφάνοντα, und edenfo Syncellus (p. 298. Dind.), Heronomus τ. 7 Harpocrat., Suid. s, v. Hardovig. — κληθείσα άπο Hardóvog τοῦ Εριχθονίου. 8) Drafel dei Demosth. c. Mid. 531. Ovid. Metam. XV, 430 Pandioniae Athenae. Claudian. Proserp. II, 19 arces Pandioniae. 9) Lucrel. VI, 11, 41 Pandionis populus. 10) Apollod. III, 15, 5: Κέχροψ — γήμας Μητιάδουσαν τήν Εδυπαλάμου παίδα ετέχνωσε Πανδίονα. Paus. I, 5, 3: Πανδίων εβασίλευσεν ὁ τοῦ Έριχδονίου καὶ ὁ Κέχροπος τοῦ δευτέρου. Damit stimmt Tzetz. Chil. I, V, . Whoeidend nennen Eusedius und Syncellus (p. 804. Dind.) ihn einen Sohn des Erechteus. Αθηναίων έβασίλευσεν δγδοος Πανδίων Έρεχθέως ετη κέ. Hieronym.: Atheniensibus regnavit octavus Pandion alter annos viginti quinque.

Peloponnes begab, bie herrschaft über Megara und zeugte mit ber Pelia vier Sohne: Ugeus, Pallas, Nisos und Lufos, boch wird Ageus von Ginigen ein Gohn bes Gfy= rios genannt, und Pandion habe ihn nur untergeschoben. Dach bem Tobe bes Pandion feien bie Cohne gegen Uthen gezogen und hatten sich zu viert in die Herrschaft getheilt, so doch, daß Ageus das Hauptregiment erhielt. Dies ist die Erzählung des Apollodor 11). Nach Pausanias 12) hatte Paubion schon in Athen die Sohne mit der Tochter des Pylas gezeugt, und bie Gohne waren mit ibm, als er ber atti= ichen Berrichaft verluftig ging, nach Megara geflohen. Da foll er an einer Krankbeit geftorben und im megarischen Gebiete fein Grabmal auf einem ber Athene Athnia ge= weibten Felfen fein; Die Gobne aber feien nach Attifa gus rudgefehrt, batten bie Metioniben verjagt und Ageus als ber alteste unter ihnen die Berrschaft über die Athener erlangt. In ber Stadt Megara war ein Beiligthum bes Panbion und ihm wurden von ben Megarern mancherlei Ehren bewiesen 13). Die Theilung bes gangen, Degaris mit umschliegenben, ganbes unter feine vier Gobne, Ugeus, Lyfos, Pallas und Nifos, wird haufig erwähnt 14), boch gab es, wie auch Apollobor andeutet, eine Sage, wonach Ageus eigentlich gar nicht mit ben Erechthiben verwandt, fondern blos Aboptivfohn bes Pandion war 15). Dneus 16) bagegen, einer ber attischen Stammberren, wird als vogog ober un: ehelicher vereinzelt, auch noch Cecrops als Cohn bes Pan= bion 17) genannt. Bei ben meiften Schriftftellern aber werben jene vier zuerft genannten vorzugsweise als Panbioniben bezeichnet, die auch ums Regiment mit einander fritten, in Folge biefes Streites verließ Lyfos von Ageus vertrieben Uthen und ging in bas nach ihm genannte Ly= fien 18), beffen Bewohner fruber Termilae biegen, aufge= nommen wurde er bafelbft von Sarpedon; in Athen warb nach ihm das Lykeion benannt; auch nach bem meffeni= fchen Urne foll Lytos getommen und ber Trager ber Mofterien ber großen Gottinnen geworben fein. C) Deben biefen wird uns in ber Sage noch genannt: 1) Gin Panbion, einer ber 50 Gobne bes Ugpptos, ber eine ber 50 Tochter bes Danaos Rallibife gur Frau erhielt 19). 2) Pandion, Sohn bes Phineus und ber Rleopatra 20), ben fein Bater blenbete. 3) Panbion Gohn bes Jupi= ter und ber Luna 21). D) Dann wird uns auch Tein inbischer Konig Panbion (f. Panda), nach bem bie indi= fche Landschaft diesseit des Ganges "die Pandionische" beißt, und endlich ein Berg biefes namens in Rarien ge= nannt.

Pandion (300logie), f. Falco. Pandioniden, f. Pandion.

Pandionis regio (Πανδίονος χώρα), f. Panda. PANDIPOUR, Stadt in Sinboftan, 22 engl. Meilen fubl. von Fyzabad.

Pandolf, f. Pandulph.

PANDOLY, Stadt in hindestan, in Baglana,

25 engl. Meil. nordweftlich von Junare. (H.) PANDONSER, Stadt in Dowlatabab, 20 engl.

Meil. offlich von Poornabar.

PANDONULF, ein longobardischer Eigenname, ift fast berfelbe mit Pandulf, wird aber boch als von bem= felben verschieben gebraucht. Die Germanen liebten ge= wiffe fich abnlich klingende, in ihren Geschlechtern wiebertehrende Damen; fo find bie Ramen bes longobarbis ichen Geschlechts, welches wir im 9. Jahrh. als Grafen und Gaftalben von Capua finben, Lando, Lanbulf und Landonulf, und Pando, Pandulf und Pandonulf. Sier

werbe von uns betrachtet: Pandonulf, Graf von Capua'), war ber zweite Cohn bes Grafen Panbo Marpahis (Marichalfs), hatte ju jungern Brubern Landulf, ber fich jum Deifter von Caferta machte, und Landonulf, ben nachmaligen Bifchof von Capua 2), wohnte im 3. 862 ber Schlacht bei, in welcher fein Bater fiel, ward felbst schwer verwundet, und entfam faum mit bem Leben. Rach feines Baters Tobe fette ihn anstatt beffen fein Baterbruber Landulf als Grafen nach Capua. Er hatte bei fich Daufer'n, eis nen Berwandten Majo's. Bifchof Landulf fürchtete Daufer's Rante, und ermabnte Pandonulfen, bag er Dau= fer'n Unterftugung geben und ihm anderswo einen Wohn= fit anweisen follte. Pandonulf wollte fich feines Baters= bruders Ermahnungen nicht fugen und die brei Bruder, Pandonulf, Landulf und Landonulf, zogen mit Daufer aus ber Stadt und bemachtigten fich bes Schloffes Dolenga. Pandonulf fette fich in Geffa, Landulf in Caserta, und Landonulf in Cajazzo fest, welches ihr Bater fast ganzlich zu Grunde gerichtet hatte, und begannen alles in der Umgegend zu berauben. Sie brachte Bisschof Landulf durch Lift in Nachtheil; zugleich tauschte er auch die Furften Guaifer und Abelgis, sowie auch seine Meffen, die Gohne Lando's bes Altern, und ließ bie Gebiete feiner Bruber plunbern und verbrennen. 2118 Capua's Ruin taglich wuchs, ermahnte er bie Gohne Panbo's, Pandonulf, Landulf und Landonulf, mit den Gohnen Lando's ein Bundniß zu schließen, und beibe Theile ihren Sib in Capua aufzuschlagen. Sie hielten eine Busammenkunft, schlossen eiblich ein Bundniß, und gingen nach Capua. Aber Bischof Landulf hinterging sie, trennte sie durch Ranke und machte sie auf diese Weise meineibig. Deshalb fanbte Panbonulf Briefe an ben Raifer

<sup>11)</sup> I. c. 12) Paus. I, 5, 3. Das Grab bes Panbion in Megatis erwähnt er auch I, 39, 4 und 41, 6, was er auch als Beweis bafür beibringt, daß Megatis einstmals zu Utika gehört, der König Pylas die Landichaft an Pandion hinterlassen habe.

13) Paus. I, 41, 6. 14) Strab. IX, 392. Heracl. Pontic. fr. 15) Plutarch. Thes. c. 13. Schol. Lycophr. 494. 16) Paus. I, 5, 2. 17) Id. IX, 33, 1: Κέχροπος τοῦ Πανδίονός εστιν ήρφον. 18) Herodot. I, 173. Strab. XII, 573. XIV. 667. Paus. I, 19, 3. 19) Apollodor. II, 1, 5. §. 9. 20) Id. III, 15, 3. 21) Hygin. fab, praef.

<sup>1)</sup> f. Stemma postremorum comitum Capuae ex Erchem-1), Steinna postremorum conntum Capuae et Brenemers berto bei Muratori, Scriptt, Rer. Ital. T. II. P. I. Zwischen S. 232—233 vergl. Geschlechteregister der Grafen von Capua dei Joh. Fr. le Bret, Fortsehung der allgemeinen Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und England ausgefertigt. 40. Th. Hall 1778. S. 426. 2) Erchembert druckt diesek kurz so aus: Ut neuter eorum triticum prius recolligeret in urbibus suis, quam ab Apostolica auctoritate anathema mitteretur super eos.

Ludwig II., und bat ihn nach Italien zu tommen. Er felbft ging nicht eber nach Capua, als bis ber Raifer er= icbien. Er tam im 3. 866 in bas Gebiet von Bene: vent burch Gora, und begab fich in bas Rlofter bes beil. Benedict von Cafino. Hierher begaben fich die Abgesordneten aus den Stadten, und unter ihnen auch der Bischof Landulf und seine Neffen auf der andern Seite. Banbulf griff bier ju feiner gewohnten Lift. Die Capuaner, welche er bem Raifer vorgestellt, nothigte er ju flie: ben, und blieb allein felbft bei bem Raifer, um gleichfam genugend zu beweisen, bag er nichts bei ihm Strafs bares gethan. Der Raifer ichatte aber bamals Lanbulfen noch gering, belagerte und eroberte Capua und untergab Die Burger verschiedenen Richtern. Gegen ben Musgang bes Jahres 871 nahm ber Raifer Landulfen an feinen Hand fan beit Rather Candulfen an seinen Hof. Landulf gab für sich zu Geiseln die Sohne Lando's, Lando'n und Landulfen, seine Verwandten, und ließ sie in Ravenna im Eril zurück. Als der Kaiser im I. 874 gestorben, wurden Gaiser's (Waiser's) Sohne und Lando's Sohne frei. Sie kehrten in ihre Heimath zurück und sanden die Pando's Sohne außerhalb der Stadt Capua, namlich vertrieben, und verbanden fich mit ih-nen. Landulfen schmerzte ihr Bundniß sehr. Er rief ben Fürsten Gaifer jum Beistande herbei. Er erschien ungefaumt und zwang bie Gobne Panbo's und bie Gobne Lanbo's in ben Dienft bes Bifchofs Landulf gu treten. Diefer farb im 3. 879. Da versammelten fich feine Reffen und theilten unter Gibichwur die Grafichaft Ca= pua zu gleichen Theilen. Pandonulf erhielt Trano und Caferta, Lando Beralais ober Altcapua und Gueffa, Ca= linium und Cajazzo. Atenulf begann fich eine Burg in Calvo zu bauen. Den jungen kanbulf, ben Sohn kan-bo's, mahlte ein Theil burch Eidschwur, ber andere nur burch Ginwilligung jum Bischofe von Capua. Aber megen ber Tragbeit feines Baters, mit ber er auch behaftet war, warb er nicht fogleich eingeweiht. Der Gib unter ben Blutsfreunden dauerte nicht lange, kaum vom 12. Marz bis 9. Mai 879. Die Habgierde der Sohne Pan-bo's war zu gewaltig. Sie fingen durch List ihre Bet-tern Antenulf und Landonulf, die Sohne des altern Lanbonulf, thaten fie in Saft, nachbem fie ihnen bas Schloß von Cajazzo entriffen hatten, bas sie ihnen bei ber Thei-lung burch bas Loos, burch Cibschwure zugesagt hatten. Daher vereinigten sich Lanbenulf's Sohne mit Lanbo's Gohnen und wandten fich an ben Furften Baifer (Baifer) von Salerno, der sie auch eine Zeit lang schützte. Auch Pandonulf schickte an Gaifer mehrmals Gesandte mit Briefen, sand aber keinen Eingang, und Gaifer suhr fort Landenuls's Sohne und Lando's Sohne zu begunstigen. Da Pandonulf fich fo verlaffen fah, lub er ben Furften Gaiberis von Benevent und ben griechischen Statt= halter Gregorius, ber bamals in Rola mit bem Gaifer (Baifer) in Unterhandlung ftand, durch Gefandte ein, und versprach ihnen, daß sowie einer von ihnen kame und ihm Beistand leistete, er sein Unterthan sein sollte. Beide zogerten nicht, famen von verschiedenen Geiten über Cajaggo und Sikopolis herbei, und lagerten fich auf ber Beftfeite ber Stadt Capua. Indeffen weigerte fich Pan-

bonulf, fich bem Gaiberis, wie er versprochen hatte, gu unterwerfen, benn Lando, ein Colin Landonulf's, ein Schwager bes Furften Gaiberis, wiberfette fich ber Berbindung des Gaideris mit Pandonulf auf das Außerfte. Da fich Pandonulf fo nicht dem Gaideris unterwerfen wollte, manbten fich von ihm ber griechische Statthalter, ber Bajulus Gregor und ber Furft Gaiberis ab. 2115= balb gingen einige burch bie Stadt Capua, andere auf Rahnen über ben Fluß zu ber andern Partei über, und verbanden fich mit Guaifer (Baifer), und nachdem fie bie Bruber Landonulf und Untenulf angenommen, und fich mit ihnen verbunden hatten, wollten fie Panbonulfen bem Fürften Baifer unterwerfen, vermochten es aber nicht. Er wollte namlich feine Bettern nicht in bie Stabt Capua aufnehmen und ward beshalb von Baifer (Buaifer, Baifer) verschmaht. 218 Gregor und bie anbern Panbonulf's Winkelzuge erkannten, tehrten fie jurud, bis auf BBaifer, ber in ber Stadt Capua blieb. Faft alle pornehme Capuaner und alles Bolt mit Beib und Rind und Hausgerathe gingen aus ber Stabt, und ein Theil von ihnen hing den Sohnen Lando's, der andere ben Sohnen Landonulf's an, und großer Streit ward unter ihnen und die haßlichste Berwustung. Baifer saß feindlich bei ber Mauer ber Stadt und belagerte fie; jenfeit bes Fluffes ftellte er Lando'n mit ben Franken bes Grafen Lambert auf. Das Sahr barauf (880) fam Baifer mit ben Amalstanern zur Zeit der Ernte wieder und schloß die Stadt ringsum ein. Friede ward so zwischen den Brüdern und Vettern gemacht und beschworen, und entbielt dieses: Keiner sollte das Getreide von Ackern eher in die Festungen schaffen, bevor nicht vom Papste ber Bannfluch gegen die erwirkt worden, welche ben Bertrag nicht halten, und bas gange Getreibe nehmen wurden "); zweitens, baß feiner berfelben gegen bie, bie nach Capua bineingingen, fich erheben folle. Rach Schließung bes Friebens jog Baifer beim. Cogleich vergaß Panbonulf feines Gibes und ward meineidig, benn er tam feinem Berfprechen, Gefandte nach Rom ju fchicken, feineswegs nach, unt nahm alles Getreibe an fich. Man glaubte bie gottliche Rache wegen jenes Meineibes barin gu erfennen, bag alebalb ber Blit in Capua einschlug, und bie Flamme fast bie Salfte ber Stabt verzehrte. Bu jes ner Beit fand ber Bifchof Uthanafius von Reapel biefer Feftung als Magister militum vor. Er hatte feinen eignen Bruber verbannt, mit ben Saragenen Frieben gemacht, fie zuerft zwischen ben Geehafen und bie Stadt= mauer gefeht, und bas gange Beneventer=, jugleich bas Romerland und einen Theil bes fpoleter Gebietes ver= beert, und sich namentlich als Bischof einen verhaßten Namen gemacht, daß dabei auch die Klöster und Kirchen jener Gebiete geplündert worden waren. Mit einem solchen Manne verband sich Pandonulf, erhielt von ihm Unterstügung und begann nun seine Bettern harter zu

<sup>3)</sup> Le Bret (a. a. D. S. 420) bemerkt hierzu: Man febe beutlich, baß Panbonulf sich einen gewissen Borzug beimaß, ben ihm bie andern Gaftalben ober apanagirten herren nicht einraumen wollten.

verfolgen. Buerft nahm er bier und ba ihre Urbeiten binmeg, jog bann mit Reapolitanern, Gaetanern und Saragenen vereint gegen bie Burg Pilano, und beffurmte fie, mußte aber nach zwei Sagen ohne Erfolg abziehen. Das nachste Jahr (881) machte er eine allgemeine Bewegung, lagerte fich mit ben Geinen, mit ben Reapolis tanern und mit ben Garagenen über bem Collofaum, wo die Gohne Lando's weilten, nahm jedoch zuvor benen, welche fich in Therma bei ber Urena niebergelaffen, ihr Gelb, und schickte fie nach Capua gurud. Den im Um-phitheatro belagerten Sohnen Lando's bewilligte er Frieben, indem er von ihnen Luburien ') eidlich abgetreten er-bielt. Hierauf sturzte er unversehens auf das Schloß Pilano und nahm es durch Trug ein, indem es die, welche sich darin befanden, überlieferten. Hierbei wurde auch der gefangen, bessen Geschichtswerk für Pandonuls's Geschichte die Hauptquelle ist, namlich Erchempert. Er ward hierbei aller seiner Sabe, die er sich von Jugend auf er= worben, beraubt und ju Fuge vor ben Sauptern ber Roffe ben 23. August 881 nach Capua ins Eril gebracht. Erchempert mußte fo von ber Geschichte ber Graffchaft Capua in jener Beit gut unterrichtet fein. Aber freilich bas harte Schickfal, bas er burch Pandonulf erlitt, fonnte ihn nicht fur biefen gunftig ftimmen. Rach ber Ginnab= me Pilano's jog Pandonulf, umgeben bon ber Beerschar, ber Reapolitaner rafch nach Calvo, erbaute bier eine Befestigung, und faß bier. Aber Panbonulf's Gobne leifte= ten mit ben Ibrigen tapfern Biberftand und Panbonulf mußte balb abzieben. Calvo fpielte eine wichtige Rolle in jener Beit. Es war mitten im Getummel ber Baffen erbaut worben. Wegen Calvo's war Untenulf von Pan= bonulf gefangen worben. Aber fein Bruder Lando hatte alsbald bie größte Thatigfeit bei Erbauung biefes Schloffes gezeigt. Der Theil ber Ebeln ftand babei gur Schlacht bereit, mahrend der Theil bes Bolfes die Mauern er= baute, und so ward es vollendet. Rach zwei Sahren (881) brannte es ab, aber Lando stellte es wieder ber, und sorgte so fur die Burger burch hutten und Lebensmittel, bag es jest ein fur Pandonulf uneinnehmbares Bollwerk war. Um Unfange bes Streites, als Pando: nulf seine Bettern schrecklich verfolgte, trieb er ben jum Bischofe von Capua erwählten Lanbulf, ben Sohn Lan-bo's, bem er selbst ben bischoflichen Sig bes heil. Stephanus burch Eidschwur übergeben hatte, aus dem Claustrum Episcopii heraus, und wies ihm einen niedrigen Ort, namlich die Cella Ministeriorum, als Wohnsitz an. Er felbft ließ fich ben bifchoflichen Palaft als Bohnge= baube einraumen. Da ging ber zum Bischofe ermablte Landulf, aus Furcht vor ben Ranten Panbonulf's, aus ber Sauptstadt Capua, und eilte gu bem eigentlichen bis schoflichen Gibe bes erften Blutzeugen, namlich zu ber Rirche bes heil. Stephanus, um bier ein ruhiges Leben zu fuhren. Geinen Bruber Landonulf ließ Pandonulf jum Rlerifer machen, obichon er beweibt war, und ichicte ihn jum Papft Johann nach Rom, und verlangte, baß er ihn jum Bischofe machen mochte, und fant auch Ge-

bor. Boll Gifer eilten ber Abt Berthar von Monte Cafino und ber Bifchof von Teano nach Rom, und baten ben Papft, etwas fo Bofes, welches ber Ruin bes Lan= bes fei, nicht zu thun. Aber bes Papftes Bille fiegte, und er ordinirte Landonulfen jum Bifchofe. Der Papft that biefes barum, weil Pandonulf fich ihm guvor unterworfen hatte, und unter bes Papftes Mamen alle Urfunben ausfertigen und auch ben Namen bes Papftes auf feine Mungen fegen ließ. Go nach bem gleichzeitigen Erchempert, ber gu Calve und Capua fich aufhielt und biefes wiffen mußte. Dag man noch feine folche Dunzen entbeckt hat, kann also kein Grund gegen die Glaub-wurdigkeit der Angabe sein. Wegen jener Streitigkeiten kam der Papst zwei Mal (in den Jahren 879 und 881) nach Capua. Als er bas erste Mal neben der Stadt an bem Orte lagerte, ber Antonianus hieß, gingen ihn alle Longobarben feindlich an. Auf der einen Seite erschien der Bischof Athanasius von Neapel mit Pandonulf, auf ber andern die Bettern, Die Gobne Landonulf's und Die Cohne Panbo's mit ben Furften Gaiberis und BBaifer. In Gegenwart bes Papftes rudten beibe Schlachtorbnun= gen taglich geruftet gegen einander aus. Bon ihrem Un= bringen belaftigt weihete ber Papst den langst jum Bisschofe gewählten Landulf in der Kirche des heil. Petrus gu Capua und ließ bas gange Bisthum unter beibe, un= ter Landulf und Landonulf, zu gleichen Theilen theilen. Aber die Mitte ber Kirche, in welcher die Weihung ge-halten wurde, ward kurz barauf von ben Saragenen, welche Pandonulf herbeigerufen und Uthanafius geschickt hatte, ausgebrannt. Anastasius ertrug um bas Jahr 881 bas Übermaß Pandonulf's nicht mehr, verließ ihn und verband sich mit ben Sohnen Landonulf's und den Sohnen Lando's. Erchempert gibt ben Grund fo an, namlich: Hac tempestate Pandonulfi inimicitiam non ferens Anastasius, relinquens eum etc. Erchempert braucht immer gegen Pandonulf febr feindliche Musbrude. Der mahre Grund aber, warum bas Bundnig zwischen Unaftafius und Pandonulf zerfiel, war wol diefer, baß in jener Zeit, namlich im Monat Upril 881, Unaftafius von bem Papft in ben Bann gethan warb, weil er feine Berbindung mit den Saragenen nicht aufgab; wollte alfo Pandonulf fich ben Beiftand bes Papftes erhalten, fo mußte er fich vom Bundniffe mit Unaftafius zurudziehen. Bah-rend Panbonulf an Unaftafius einen Bunbesgenoffen verlor, fand er ober hatte er an bem Furften Gaiberis von Capua einen anbern gefunden. Diefer trennte fich namlich von Lando, feinem Bermandten, und verband fich mit Padonulf, und dieser gab dem Sohne des Fursten Gaisberis seine Tochter zur Gemahlin. Im I. 884 ward Gaideris burch die Kriegslisten Lando's gefangen und in Saft gesett. Fürst von Benevent ward Rabelgis, ber Cohn bes Fürsten Abelgis. Um Pandonulfen zu fangen, 30g Anastasius mit den Sohnen Lando's und den Sohnen Landonulf's gegen Capua, schloß es ein und bes brangte es. In biefer Roth bat Pandonulf feinen Bermandten Rabelgis, bag er ihm zu Bilfe fommen mochte. Rabelgis nahm feinen Bruber Ujo ju fich, und fcblug fich nach Capua binein. Nachher jog Ajo mit ben Bes

<sup>4)</sup> Ramlich ben Theil, ber gur Graffchaft Capua geborte. A. Encoft. b. B. u. R. Dritte Section. X.

neventanern und Capuanern binaus und lieferte ben Gobnen Landonulf's, welche bie Umalphitaner jum Beiftande hatten, ein unentschiedenes Ereffen. 2118 Rabelgis beim= jog, griff Unaftafius ju feinen gewohnten Baffen und fiellte fich, als wenn er fammtliche Bettern mit einander per= gleichen follte. Gie follten einander fchworen, und alle in bie Stadt gieben und fie gemeinschaftlich bewohnen. Danbonulf erhielt von bem Bischofe von Reapel bie eib= liche Busicherung, bag er ihm nicht nachstellen wolle. Sierauf gingen fammtliche Bruder, namlich bie Gobne Lando's und die Cohne Bando's, nach Capua, nachbem fie zuvor bas Umphitheater bem Unaftafius, und biefer es Baifern als Bohnfit jum fteten Streite ber Capua: ner gegeben hatten. 2016 fie fammtlich zugegen waren, schworen alle, daß fie friedlich und ohne alle Befchwes rung Panbonulf's in die Stadt gingen, um bort fich auf= Bubalten. Panbonulf aber empfing fie feftlich mit weiß: gefleibeten Klerifern. Gie gingen in bie Stabt und ers griffen Pandonulfen und feinen Bruber, ben Bifchof Lan: bonulf, nebft allem ihrem Gefolge und Unbangern. Pans bonulf und Canbonulf wurden nach Reapel geschickt, und nachher auch ihre Chefrauen, Gobne und Tochter. Der Bijchof Landulf ber Jungere befam jest bas gange Bisthum Capua und bie Theilung biefes bifchoflichen Giges borte auf. Lando III. wurde mit Ginwilligung feiner Bettern jum Grafen von Capua gemacht, nachbem er Buvor blos Gaffalb von benjenigen Gutern gewefen mar, Die fie in ber Graffchaft befagen. Uthanafius ftrebte aber felbit nach bem Befite von Capua, und fuchte Uneinigkeis ten unter ben Brubern, ben Gobnen Lando's und ben Cobnen Landonulf's, - ju fliften. Buerft entflammte er biergu ben Baifer, bem er bas Umphitheater jum Bohn= fibe gegeben hatte. Um ben unthatigen ganbo in Bei= berrante zu verstricken, vermählte er ihn mit seiner noch sehr jungen Tochter. Aber Lando ging nicht ein. Dann rief er den jungsten Sohn Landonulf's, den Antenulf, zu sich, und schlug ihm vor, daß er alle Sohne des Lando gefangen nehmen, und wie sein Großvater allein Herr in Capua fein folle. Aber auch biefes fchlug fehl. Unstenulf entbedte feinen Brubern bie ruchlofen Rathfchlage bes Bischofes Anastasius, und alle Cohne Landonulf's verbanden sich hierauf mit ben Sohnen bes Lando burch einen der starksten Gide, daß sie einander nicht nachstellen wollten. Sierauf ließ Unaftafius sich von den Griechen 300 Mann unter der Anführung des Chasanus geben, schloß mit ben Capuanern einen falschen Frieden, und ließ bann zur Zeit ber Weinlese, als Groß und Klein sich in die Weinberge begab, burch Waifer, welcher von feinem Bohnfige Coloffenfis genannt wird, einen Ginfall in die Stadt thun und fie plundern. Durch 200 Gara: genen von Afropolis ließ er bie Gegend um Capua plun: bern. Aber bie Capuaner thaten einen Musfall und fcblugen bie Caragenen in die Flucht. Much ein anbrer Berfuch, ben Anaftafius machte, miglang. Die Capuaner unterwarfen fich bem Bergoge Buibo von Spoleto, ber in biefe Gegenben fam. Raum aber war er gurud: gegangen, als Unaftafius wieder die Felber ber Capuaner plunbern ließ. Gilig marb bon Capuanern ber Bergog

Guibo und von Guido'n ber Furft Ujo von Benevent berbeigerufen und gefangen genommen. 2018 aber Buibo mit Ajo'n nach Gipontum fam, befreiten bie Giponter ihren Beren. 'Als Chafanus nach Conftantinopel abging, fanbte ber faiferliche Felbherr ben Johannes Canbibatus ober Johannicion mit breibundert Kriegern bem Bifchofe Athanaffus, und biefer raubte mit ihnen in ber Graffchaft Capua. Die Capuaner noch mehr zu zuchtigen, ließ Athanafius Pandonulfen frei. Pandonulf marb von Das gipert in Gueffa aufgenommen und verband fich mit ben Griechen. Deshalb gingen Lando, ber Cobn LandonulPs und ber Bifchof Landulf zu bem Bergoge Buibo von Gpo: leto und baten um Silfe. Der Bischof Landulf tehrte von Spoleto zurud, Lando aber fam mit bem Bergoge über Sipontum nach Capua, er versah diese Festung mit Getreibe, eilte bann auf erhaltene Nachricht nach Rom, und ließ bie Capuaner in ben Sanben bes Bifchofe Lanbulf. Diefer aber bebrangte fogleich burch Griechen und Meapolitaner Sanctus Beremus und bann Capua, mels ches auch von ber anbern Seite bart mitgenommen murbe, fobaß es gleichfam umlagert ichien, benn bei Gico: polis fagen Griechen mit Reapolitanern und Panbonulf, und verheerten ringsum alles von Grund aus. Achtig von ihnen, welche Calinius anhingen, brachen beimlich iber Teano ber. Aber von verschiedenen Seiten ruckten ihnen Lando mit ben Teanenfern und Untenulf mit einis gen Capuanern neben Sancta Scholaftica bei bem Schloffe Teano's entgegen und befiegten fie '). Pandonulf's wird feitbem in ber Geschichte nicht mehr gebacht. Bu Pans bonulf's Geschichte gebort noch biefes: Panbonulf, ber Capua vorstand, ein Bafall bes Papftes, bat ibn, bag er Baeta feiner herrichaft (dominatui suo) untergabe, benn bie Gaetaner bienten bamals nur bem romifchen Bi-Schofe. Diefer bewilligte bem Pandonulf, mas er verlangte, und biefer fing nun an, bie Gaetaner fo bart anzufallen, baß ihnen nicht gestattet war, bis nach Mo-lae 6) (zu den Dublen) berauszugeben. Damals fand ihnen als Herzog ein gewisser Docibilis vor. Dem hat bieses Berhaltnis buntel gefunden, namlich bie Borte bes Leo von Oftia: Coepit idem Pandenulfus ita Cajetanos acriter incursare, ut vel usque ad Molas (zu ben Muhlen) illis egredi non daretur, bat man fo verftanden: "Als er aber einmal herr ber Stobt war, es fei bernach burch eine Belehnung ober auf eine andere Beife gefchehen, fo fing er an die Einwohner bon Gaeta bart ju halten, und erlaubte ihnen nicht einmal fich allzuweit von ber Ctabt zu entfernen. Diefe Dberberrichaft, bie ber Papft feinem Bafallen Pandomulf

<sup>5)</sup> Erchempertus, Historia Langobardorum ap. Eccardum, Corpus Historicum medii Aevi. T. I. p. 65—81. Bei Muratori, Scriptt, Rer. Ital. T. II. P. I. p. 244—251. Bergl. Camilli Peregrini, Historia Princ. Langobard, bei dem f. a. a. S. S. 278. Heremperti Epitome Chron. bei dem f. T. V. p. 20—22. Caraccioli. Propylaea bei dem felb. a. a. D. S. 10. 6) Der Ort hieß Molae, weil die Muhlen dort waren, und das war chen den Gaetanern empfindlich, daß sie nicht einmal die zu den Muhlen gehen konnten. 7) Die altere Form ist Pandonulsus, welcher sich der gleichzeitige Erchempert bedient. Der spätere Les von Osiia dagegen braucht Pandenulsus.

aufgetragen, binberte inbeffen boch nicht, bag in Gaeta ein gemiffer Docibilis ober Decibilis Bergog mar. Ein papftlicher Bergog mar er gewiß nicht, fonft hatte ber Papit nicht einen Fremben über Baeta gefett. Dun verlieh bamals in biefen Wegenden Diemand als ber grie= chische Kaiser die herzogliche Burde. Also war Docibilis ein griechischer Herzog, der über griechische Lander und Rechte herrschte, sowie hingegen auch der Papst in diesen Gegenben icone Grundftude als Patrimonium befaß, in beren Betracht er einen Undern belehnen fonnte "). Bir find anderer Meinung, und zwar aus biefen Grunden. Leo von Offia fagt oben: Cajetani eo tempore Romano tantum Pontifici serviebant, und erzählt bann, wie Pandonulf's Bitte vom Papfte gewährt wird, und biefer die Cajetaner hart bebrangt. Docibilis ertragt biefe Schmach nicht und miethet Caragenen, welche Alles in ber Umgegend verheeren, bann nach Gaeta gelangen, und auf ben Formianischen Sugeln ihr Lager aufschlagen. 2018 ber Papft biefes bort, faßt ihn fogleich Reue, und er geht die Gaetaner burch Schmeichelreben, Briefe und viele Berheißungen an, bamit fie fich mit ihm wieber verfohnen mochten und fich von ben Saragenen trennten. Docibilis gehorcht endlich ben Ermahnungen, bricht bas Bunbniß mit ben Garagenen und befriegt fie. Sieraus geht alfo Folgendes hervor: Der Papft hatte fich mit ben Gaetanern entzweit gehabt, Panbonulf bat ibn, baß er fie feiner Berrichaft unterwerfen mochte. Det Papft that es. Aber hierdurch fam Pandonulf noch nicht in ben wirklichen Befit von Gaeta, benn in Gaeta maltete ber Bergog Docibilis, ber fich gegen ben Papft emport gehabt. Pandonulf wollte Gaeta burch Waffengewalt fich unterwerfen, und machte baufige Musfalle auf beffen Bewohner, fodaß fie nicht einmal bis zu ben Dublen gelan: gen konnten. In biefer Roth fchloß Docibilis ein Bundnig mit ben Garagenen, und biefes war bem Papfte fo ver= bagt, bag er fich wieder mit ben Gaetanern verfobnte. Mus biefer Berfohnung folgt auch zugleich, bag er Pan-bonulfen die bewilligte Berrschaft über die Gaetaner wie-(Ferdinand Wachter.) ber entzog.

PANDOO, Stadt in Hindostan, in Bisiapour, 20 englische Meilen nordlich von Sattorah. (H.)

PANDORA. Hesiod ist die alteste und zugleich ergiebigste Quelle, aus der, was wir über den Mythos der Pandora wissen, und größtentheils zusließt. Wie wenig wir aber gegenwartig im eigentlichen Besit ursprünglichen Hesiodischen Gesanges und besinden, wie sehr, sei es durch Verdindung verschiedener Recensionen, oder durch Beränderungen einzelner Rhapsoden, die eigentliche Poesie des bödtischen Sängers auch in dem der Pandora gewidmeten Abschnitt entstellt worden, darüber herrscht heutzutage unter den Gelehrten nur eine Stimme. Die Hossenung einzelner Sprachsorscher, durch Ausscheiden gewisserbächtiger Verse und durch Versehung anderer zu der Ursprünglichkeit des Hesiodischen Originals wieder zu gelangen, können wir seider nicht theisen, müssen dieselbe

In dem Mythos der Pandora find folgende Sauptsmomente zu unterscheiden:

1) Der Grund ihrer Geburt. Zur Strafe für bes Prometheus Feuerentwendung besiehlt Zeus dem Hesphästos das Weid zu schaffen, auf daß alle daran sich ergögten nach Lust, ihr eigenes übel umfangend. Denn unter Pandora verstanden die Alten allgemein das Weid mit dem Reize sinnlicher Schönheit und Versührung bezadt, — Kaddr Kazor (Hesiod. Theog. v. 585) — im Gegensah mit dem im Feuerrauber Prometheus personissierten Geist'), und zwar das Weid, durch welches erst das Ungluck über die Menschen hereinbricht.

2) Die Geburt ber Panbora. Hephastos, der Kunstler unter den Göttern<sup>2</sup>), bekommt von Zeus den Austrag, aus Erde und Wasser<sup>3</sup>) das Bild einer schamphasten Jungfrau zu sormen und menschliche Stimme und Kraft derselben zu verleihen. Athene ist dei dem Entsteben der Pandora zugegen, hilft sie ankleiden und legt ihr den Gürtel um<sup>4</sup>). Aphrodite, Peitho und die Chariten sind beschäftigt der Neugeborenen größern Liebreiz zu verleihen, indem sie goldene Spangen um Hals und Arme ihr anlegen. Die Horen bringen Kränze von Frühlingsblumen zu ihrem Schmuck. Hermes aber legte Lüge, einschmeichelnde Rede und listige Weise der Pandora ins Herz, verlieh ihr die Sprache, gab ihr den Namen Weib im Gegensaß zu dem Geschlechte der Männer und einen

vielmehr als eine eitle und erfolglose bezeichnen. Nachst der classischen Stelle in den Werken und Tagen (A. 55 fg.) verdient eine zweite auf denselben Mythos bezügliche, (in der Theogonie B. 570 fg.) eine besondere Beachtung, weil sie manchen abweichenden und im Mythos bedeutungsvollen Zug vor jener Stelle voraus hat und in den Einzelheiten der dabei betheiligten Personen ein von dem in den Werken und Tagen verschiedenes Bild in unserer Anschauung hervorzurussen vermag. Nicht unmöglich wäre es, daß durch glückliche Ausgradungen Basengemälde ans Licht kämen, von denen eines treu der Schilderung in der Theogonie, ein anderes der in den Werken und Tagen entsprechend erschiene, wodurch das Bestreben einiger Gesehrten, die beiden Hesiodischen Stellen in völlige Überzeinstimmung zu bringen, in seiner ganzen Blöße heraustreten würde.

<sup>8)</sup> So Johann Friedrich Le Bret, Fortsehung ber all: gem. Belthiftorie. 20. Th. S. 438.

<sup>1)</sup> Weider, Afchyl. Arilog. S. 75. 2) Die Sage, daß Prometheus nicht blos die ersten Manner, sondern auch das erste Weib geschaffen habe, wird mit Recht als eine spätere angesehen, womit auch die schlechte Arbeit des römischen Bastelies im Batican mit den Inschriften PROMETHES MYLLER genau übereinstimmt. Visconti Mus. Pio-Clem. IV. 34. Millin. Gal. Myth. XCII, 382. Bergl. Belder, Arilog. S. 77. Rot. 101. 3) Außer den Stellen des Hester, Arilog. Tr. Rot. 101. 3) Außer den Stellen des Hester, Arilog. Tr. Rot. 101. 3) Außer den Stellen des Hester, Arilog. S. 77. Rot. 101. 3) Außer den Stellen des Hester, Arilog. S. 78. Rot. 101. 4) Papolitat. in der Ausg. der Werke Vol. I. p. 82. ed. Mack. Cs. God. Mermann, in Memor. Ernesti dissertat, de Aeschyli Aetnneis (Lips. 1837.) p. 15. Mit Ahranen beseuchtet dei Stob. Serm. I. 4) Daß Athene auch die Seele der Pandora gegeben (Hygin. s. 142) ist eine Bariante des Nothos späteren Ursprungs, wie denn auch wirklich dei der Bildung des Wenschen durch Prometheus auf römischen Sarkophagen öster ein Schmetkerting dem Neugeschaffenen auf dem Kopse sigend erscheint.

ameiten Ramen Panbora, bie Allbegabte, weil alle

Gotter fie mit Gaben ausgestattet hatten.

Diefe aus Befiod's Berten und Tagen entlebnte Schilderung ber Geburt ber Panbora entbehrt leiber im= mer noch bes munichenswerthen Lichtes, welches auf biefen Mythos bezügliche Runftwerke ju verbreiten im Stande maren. Befanntlich hatte ber großte Bilbhauer aller Beiten biefen Begenftand auf bem Fußgeftelle feiner Minerva Parthenos ) in Athen verewigt. Wahrend bei hefiod nur Bephaftos, Athene, hermes, Aphrodite mit ben Chariten und bie horen, also eine Behnzahl von Gottheiten, um Pandora geschäftig erscheinen, lehrt uns Plinius ), baß in ber Composition bes Phibias bie boppelte Bahl als Beugen und Gefchente bringend ber Schopfung bes erften Beibes beiwohnte. Ber ben Runftbarftellungen von Got: tergeburten ') einige Aufmerksamfeit geschenkt bat, bem wird es nicht fchwer fallen, fich Rechenschaft bavon gu geben, welche Gottheiten außer ben genannten in ber Composition bes Phibias aufgetreten fein mogen. Es fann teinem Zweifel unterliegen, bag die Geburt ber Pandora, insofern fie eine zeitliche ift, in bie Grenzen von Tag und Racht eingeschloffen fein mußte, baber auf ber einen Geite Belios auf feinem Biergefpann, auf ber entgegengefetten Gelene, etwa von Roffen ober Stieren gezogen, als Schluffiguren erheischte. Mit fast gleicher Sicherheit bur= fen wir bie Unwefenheit zweier anderer Sauptgottheiten, welche bie Elemente vertreten, und grade biejenigen find, aus beren Befen Sephaftos bas Beib zu bilben verfuchte, ich meine Dofeibon und Demeter ober Baa, vorausfe-Ben. Dachftbem mochten wol biejenigen Gottinnen, welche bei ber Geburt, jumal eines fterblichen Beibes, unentbehr= lich find, bie Doren, eine um fo paffenbere Ctelle in biefer Scene gefunden haben, je icharfer ihr Begenfat mit ben beitern Soren und Chariten bei biefer Belegenheit fich verfinnlichen ließ. Go hatten wir benn Belios und Gelene, Pofeibon und Demeter und bie brei Doren, und es blieben uns nur noch bie brei anbern Gottheiten nach= zuweisen übrig, um von ber Composition bes Phibias eine wenigstens partielle Borftellung uns zu verschaffen. Bier befinden wir uns aber in einiger Berlegenheit, info= fern, fobalb man fich ftreng an bie Borte bes Plinius balt, nur an Gotter, bie ben bisber genannten bem Range nach gleichstehen, ju benken ware, und in diesem Falle Beus, here") und Apollon") an diesem athenischen Denksmale ibre Gegenwart wol rechtfertigen konnten. Allein ber Titel eines Cophofleischen Gatprbrama "Panbora ober bie Sammerschläger," verbunden mit ber Betrachtung ei= niger auf bie Menschenbilbung bezüglichen Runftbenfmas ler 10), fubrt une auf bie Bermuthung, bie brei gur Ber=

vollständigung ber Brangiggahl noch fehlenden Gottheiten mochten bie brei um Umbos und Effe beschäftigten Rabis ren gewesen fein, gur Bezeichnung ber Bertftatte, in ber bie handlung vorging, und zugleich zur Symbolifirung bes Feuers, beffen Raub bie Geburt ber Panbora gur Folge hatte. Salten wir biefe Unficht feft, fo ftellen fic bie zwei Triaben von Soren und Gragien als fcboner Gegenfat zu ben zwei Triaben von Moren und Rabiren wie Zag und Racht einander gegenüber. Deben biefer 3molf: gahl von bienenden Gottheiten leuchten als Protogoniften bie vier bei ber Geburt ber Pandora wirklich mitschaffens ben Gottheiten, Sephaftos, Athene, hermes und Aphro: bite und vier andere Sauptgottheiten, Beit und Raum ber Reugebornen bringend, Belios, Gelene, Pofeidon und Demeter, bebeutungsvoll und im mabren Geifte griechis

fcher Symbolit bervor.

Für ben Berluft biefer großartigen Composition, welche Phibias ohne Zweifel ber Darftellung biefes Dorthos gu geben wußte, bieten bie bisher entbedten Dentmaler leis ber sehr wenig Ersat "). Nolanische Ausgrabungen ") bes 3. 1828 haben uns inbessen eine über jeben Zweisel erhabene, in bem reinften Runftftpl aufgefaßte Beichnung biefes merkwurdigen Mythos fennen gelehrt. Im Innern einer in Rola ausgegrabenen Rolir befindet fich auf wei-Bem Grunde mit fchwargen Umriffen Die Beburt ber Panborg burch beutliche Inschriften vor etwanigen Ungriffen im Boraus geschütt. Rechts feht Dephaftos HEO AISTOS unbartig, bas Saupthaar mit einer Tanie umwunden, nach attischer Runftlerweise ben Rorper mit einem bis ans Rnie reichenden Peplos verhullt, boch fo, bag bie Bruft frei bleibt; in ber gefenften Linken balt er einen fleinen Stab, orekog, womit er als Thonbilbner gearbeitet 13). Geine rechte Sand nabe am Saupte ber neben ihm als Mittelfigur ber Scene fichtbaren Pandora, ift, wie es fcheint, beschäftigt, die golbene Stirnbinde ber Reugebornen ju befestigen. Pandora, welche auf diesem Bilbe ben Ramen NESIAOPA, Anesidora, Gabenverleiberin "), führt, hat langgelocktes haar, einen langen Chiton und Peplos, die Banbe gefenkt; fie wendet ben Ropf nach ber links stehenden Uthene bin, welche ihr ein golbenes Halsband anzulegen im Begriff ift. Die Gottin tragt

<sup>5)</sup> Paus. I, 24, 7. Plin. H. N. L. XXXVI, 5, 4. Ann. de l'Instit, arch, Vol. II. p. 110. 6) l. c. 7) Paus. V. 11. Bergl. die Prometheussartophage des neapter Museums in Gerbard's antik. Bildw. Aaf. LXI, des capitolinischen Museums dei Re Mus. Capitol. Vol. II, 18—20. sehr ungenau dei Millin Gal. myth. XCIII, 583; bes vaticanischen Museums Millin Gal. myth. XCII, 382. 8) Zeus und Dere auch auf dem neapter Sarto-phage bei Gerhard a. a. D. 9) 2016 Sohn bes Dephasso und der Athene (Cabinet Pourtales p. 49, 50, pl. XIII), 10) Ré Mus. Capitol, II, 18—20.

<sup>11)</sup> Mit Stillfdweigen übergebe ich ein fcones Basrelieffragment bes Batican von Visconti Pio - Clem, T. IV. t. XI unter bem Ramen Geburt ber Panbora befannt gemacht, allein fcwerlich biesen Gegenstanb barftellenb. Desgleichen ein Ann. dell' Instituto archeol. Vol. IV. p. 80-84 auf bie Geburt ber Panbora bezoge-nes Bafenbild, beffen genauere Beschreibung im Bull. de l'Instit. XII c. Dec. 1837. p. 215. 216 an einen andern Mothos gu ben-ten gebietet. Unerwahnt laffe ich auch ein schlechtes romisches Basrelief im Louvre, von Winckelmann (Mon, ined, n. 82) publicirt und auf die Geburt der Pandora durch Bulkan im Beisen von Juno und Benus gedeutet. Mit Recht dat trog Bisconti's dieser Erklarung gezollten Beifalls Graf Clarac in seiner Descript, des Antiq. du Louvre p. 99 diesem Denkmale ben Pandoramythos abgesprochen und lieber an trojanische Scenen mit Pallabienrettung gerinnert. 12) Bull, de l'Instit, arch. Vol. I. p. 19. 13) Böllig gleich dem Stödigen, welches Prometheus auf den oden angeführten Sarkophagen in der Hand hält. 14) Hesych. v. Harda en ή γη, διι τὰ πρὸς τὸ ζην παντα δωρείται, ἀφ' οῦ καὶ ζείδωρος καὶ ἀνησιό ώρα.

ebenfalls ein Stirnband um ben Ropf und ift mit einem langen Chiton und einer Ugis mit Mebufenhaupt befleis bet. Much fie hat ihre Inschrift AGEN .. A. Die Ent= bedung biefes noch nicht publicirten Befages ift um fo wichtiger, als fie eine neuerdings von hermann 15) aufge= ftellte Anficht zu widerlegen vermag, ber zufolge auf ei-nem Basenbilbe, bas Welder 16) mit fast allgemeiner Bu-stimmung ber Archaologen auf Thalia und ihre Sohne, Die Paliten, bezogen hat, vielmehr ber foloffale Frauen-topf mit hervorragenben Sanben bie Geburt ber Panbora bebeute, in ben beiben ungleich fleinern Sammerern aber bie Diener bes Sephaftos ju erkennen waren. Diefe Ba= fenerklarung, burch ben Titel bes Cophofleischen Studes "Panbora ober bie Sammerer" hervorgerufen, wiberfpricht aber ben Gefeben ber Runft, nach welchen ber schaffenbe Bott in großern Korperformen bargeftellt zu werben pflegt als ber fferbliche Menfch 17), jumal wenn biefer wie im gegenwartigen Kalle bas eigene Dachwerk bes Gottes bezeichnen foll. Doch großeres Bebenten aber muß man tragen, ber Unficht Dermann's beigupflichten, fobalb bas, wie biefer Gelehrte felbft einraumt, aus Erbe und nicht aus Erz geformte Saupt ber Pandora mit Sammerfchla: gen zur Bollendung gebracht werben foll 18). Figuren von Erbe vertragen schwerlich Sammerschlage, wie fie auf bem Bafenbilbe mit großer Gewalt bem weiblichen Saupte bevorstehen; ja bei folder Behandlung wurde die Bollen= bung ber Pandora mit ihrer Bernichtung gufammenfallen. Daher fann ber Titel bes Gophofleischen Studes "Panbora ober bie Sammerschlager" auf feine Beife ju Gun= ften bes Palifenbilbes in Betracht fommen; vielmehr find wir überzeugt, baß ber Plural "bie Sammerschläger" auf Die Arbeiter in ber Werkstätte bes Bephastos sich bezieht, welche nicht wie ihr Meifter an ber Erbbilbung ber Pan= bora Theil nahmen, wol aber eble Metallarbeiten gur Musschmudung ber Reugebornen, abnlich jener mit Thier= bilbern geschmuckten Stephane 15), auf ber Buhne, selbst als Satyrchor, wie Welder 20) meint, aussuhren konnten. Diese Erklarung bes Titels bes Cophokleischen Studes hat ben Bortheil, ben Plural σφυροχόποι zu recht: fertigen, ba, wenn man an Sephaftos bentt, ber boch bei der Bilbung ber Pandora weniger fehlen barf, als feine Diener, nicht abzuseben ift, warum nicht lieber Go: phofles fein Stud Πανδώρα ή σφυροχόπος nannte, und amar um fo eber, je weniger fich als Gefahrte bes Dephaftos ein zweiter bem Gotte ebenburtiger Sammerichla: ger in ber Mythologie und Religion auffinden lagt.

Wenn die übriggebliebenen Fragmente bes Cophos fleischen Studes Panbora 21), an Bahl febr gering, bem

Inhalte nach keine besondere Ausbeute für mythische Forschung gewähren, so empfindet man den Verlust dieses Stückes und den eines gleichnamigen, der Pandora des Nikophor 22), nur um so schmerzlicher, se reicheres Material grade diese bramatischen Behandlungen für eine Mosnographie der Pandora ohne Zweisel zu liesern vermochten.

3) Die Erziehung ber Panbora. Über biesen Punkt belehren uns nur wenige Verse in den Werken und Tagen Hessied's 23), wo Athene von Zeus den Auftrag bekommt, Pandora kunstsertige Webereien zu lehren. Denn wenn auch Aphrodite und Hermes, denen das Weib Grazie, Liebreiz, Schlauheit und Sprache verdankt, nicht nothig hatten, langen Unterricht zu ertheilen, vielmehr die Eigenschaften, welche Pandora von diesen Gottheiten erwielt, die Frucht einmaliger unmittelbarer Eingebung sein konnten, so gilt doch schwerlich ein Gleiches von der Wesbekunst, welche gründlich dei Athene erlernt sein will, wie dies in einzelnen Mythen sich auf das Bestimmteste offendart 21) und gewiß in manchem Werke alter Kunst zur Anschauung kam.

4) Der Panbora Bermahlung mit Epimetheus und bas an die Offnung ber Buchfe fich knupfende Unheil, welches über bas Menschengeschlecht sich ausbreitete. hermes bringt auf Jupiter's Geheiß die Panbora als Geschenk zum Spimetheus, welcher ber Barnung seines Bruders Prometheus, von Zeus kein Geschenk anzunehmen, nicht eingebenk, die Pan-

bora behalt und gur Frau nimmt.

Achtlos nahm er es an und erkannt' im Besise das Unheit. Siehe, zwor ja lebten die Stamme erdbauender Menschen Fern dem Leiden entrückt und fern muhseliger Arbeit. Aber das Beib hob jeso den machtigen Deckel der Buchse, Rüttelte dann, daß den Menschen hervorging Jammer und Arubsat. Dort die Hoffnung allein in dem unzerbrechlichen Hause Blieb inwendig der Buchse zurück, tief unter der Mundung, Und nicht flog sie heraus; denn zuvor schloß jene den Deckel, Rach Zeus heiligem Rathe, des donnernden Agiserschüttrers. Zahlloß fuhr zu den Menschen der andren Leiden Gewimmel. 25).

Bie Pandora auf den Armen des Hermes mahrs scheinlich dem Epimetheus zugesührt wird, sehen wir deutlich auf einigen geschnittenen Steinen verschiedenen Aunstwerthes 25). Die ungleich merkwürdigere Borstellung, wie Pandora die Buchse geoffnet und wie Epimetheus 27) in ihrer Rahe bei dem Andlick der vielen übel, welche her-

Bers und nach Dermann die Berfe bei Clen. Alew. Protrept. c. 10. §. 97. p. 78 ed. Potter.

<sup>15)</sup> De Aeschyli Aetneis. p. 15. 16) Ann. de l'Instit, arch. Vol. II. p. 245 fg. tav. d'agg. T. 17) Visconti Pio-Clem. T. IV. t. XI. 18) Ex luto igitur compositum est istud immane caput mulieris, quod malleis suis ministri Vulcanii in justam formam compingunt. p. 15. Ebenso befrembend Bet d'er im Nachtrage zur Uchylischen Aritogie. S. 314: In ber Panbora machten vermuthlich Scherze über das weibliche Geschlecht unter bem Hammern des Utweibes, wie das Bilb sich von Aheil zu Aheil gestaltete, eine Sauptsache aus. 19) Hes. Theog. v. 578—584. 20) Üschyl. Aritog. S. 77. 21) Hesych. v. Kezyilwuas. Athen. XI. p. 476 e, ber in unserer Note 3 citirte

<sup>22)</sup> Athen. VII. 323 b. 23) v. 63—68. 24) Nieand. ap, Antonin, Lib, XXV. Ovid, Metam, XIII, 692 sq. Panthen. Erot. XXVII. Cab. Pourtalès. p. 110—112. 25) Hesiod. Op. et D. V, 90—100. 26) Uhnlich ber Borstellung in Millin G. m. II, 211. 27) Winckelmann erwähnt außer einer mit gleichem Gegenstand geschmückten Paste in der Descript. d. p. gr. de Stosch. Cl. III. Sect. I. n. 14 auf einem Karneol einen Spimetheuß mit heim auf dem Kopf, die auf die Histen nacht, die Büche der Pandora diffnend, einen getrümmten Stad vor sich. Adlen im Berz. d. geschn. St. d. R. Mus. Cl. II. 20th. II, 131 gibt dieselbe Erklärung, außer daß er vor Epimetheus "eine harpe zur Bezeichnung des Titanen" erblickt. Schwerlich bat der Steinschneider an Epimetheus und Pandorendückse gedacht, der

ausflattern, erschreckend zurückweicht, hat Brondsted 28) auf der 14. Metope der Südseite des Parthenon scharfssinnig und überzeugend nachgewiesen. Denn eine neuere Erklärung 29) dieser Scene, als ob "Hermes die Tochter des Kekrops, Herse, als Kanephoros erblickt und von Ersstaumen und Liebe ergriffen wird," widerspricht dem in erotischen Angelegenheiten durchaus nicht sentimentalen Charakter des griechischen Alterthums ebenso bestimmt, als der Individualität des Hermes, in dessen vielsachem Treisben mehr ein Ungestum in Liebesverhältnissen als eine Werthernatur hervorleuchtet.

Db die Unzahl von Übeln und Krankheiten, welche aus der geöffneten Buchse herausslogen, von dem Kunster als bloßer aussteigender Rauch, wie Brondsted 30) meint, versinnlicht ward, oder, wie ich vermuthete 31), ahnslich jenen fast gestaltloß gezeichneten, um das Grab der Berstorbenen schwirrenden, Seelen, das moge kunstigen Entdeckungen zur Entscheidung überlassen bleiben.

Mit Recht haben ausgezeichnete Alterthumsforscher 32) barauf ausmerksam gemacht, wie durch die Erzählung mit der Büchse die frühere Tradition, das durch das Weib selbst und ihre versührerische Sinnlichkeit das Unheil über die Menschen kommt, wenn nicht ausgehoben, doch bedeutend geschwächt wird, weshalb beide Erzählungen, woher das Unheil gekommen, vielleicht auf eine verschiedene, einer verschiedenen mythischen Zeit angehörige Entwickelung der Pandorasabel hinweisen. Noch später freilich ist diezienige Form des Mythos, nach welcher die Büchse der Pandora Glücksgaben der Götter enthielt, welche dem Menschengeschlechte geblieden wären, hätte nicht Pandora unbedachtsam das Gesäß geössnet, sodaß die geslügelten Gaben entslogen 33). Aus der Ehe des Epimetheus und der Pandora stammt Pyrrha 34), nach den Eden 35) Deuzkalion, der Gemahl der Pyrrha.

5) In einer Monographie ber Pandora scheint die Frage, weshalb Phidias die Geburt der Pandora für ein so erhabenes Kunstwerk wie die Minerva des Parthenon war, als Gegenstand der Basis vielen andern vorzog, nicht zu umgehen. Wir sehen zwar voraus, daß einige Alterthumssorscher dergleichen Fragen als mußig und unbeantwortbar zurückweisen werden, indessen andere das Rathsel zu lösen glauben, sobald sie an die Umgürtung erinnern, welche Athene der Pandora umlegte; allein mit demselben Rechte mussen auch Statuen der Aphrodite, des hephästos und hermes, wenn nicht mit der Geburt der Pandora auf ihrer

Bafis, boch wenigstens mit einigen Beziehungen auf Panbora in ber Runftwelt uns begegnen, mas inbeffen bisber nicht ber Fall mar. Der Grund ift wol tiefer gu fuchen 36). Bebenfen wir, bag Erichthonius, ber Cohn bes Bephaftos, in ber Dabe ber Lange ber Gottin fich bes fand, fo wird uns bie Wegenwart ber Panbora, infofem fie als eine Tochter bes Bephaftos erfcheint, vielleicht weniger befremben. Es laft fich aber noch ein anderer Befichtspunkt aufstellen, welcher einen Bergleich gwischen Panbora und Athene bervorruft. Wie nämlich Athene aus bem Saupte bes Beus ohne Berührung mit einem Beibe entfprof: fen war, fo trat Pandora auf abnliche Beife burch Des phaftos ans Licht, und wie Panbora als erftes Beib mit allen Reigen ber Berführung ausgestattet, an bie Spife bes weiblichen Geschlechtes tritt, fo lag wol in ber attis fchen Religion wenigftens ber Gebante nabe, bag unter allen Gottinnen Athene nicht blos als bie erfte und wurs bigst geborene, fondern auch als bie durch Geift, Sieges: fraft und Sittenreinheit am meiften bervorleuchtenbe an: gubeten fei; bag bie unter bem Beinamen Panbora, bie Milgeberin, verehrte Erbe 37), oder die von bem Drphis fer 3") erwähnte unterirbifche Schreckensgottin gleichen Ras mens, eine Gefahrtin ber Befate, mit unferer motbifchen Pandora in enger Begiehung ftebe, mare fcmer gu er-(Th. Panofka.) weifen.

PANDORA Bruguière (Mollusca), Mufchelgats tung aus der Familie Myacea (Menke, Synops. ed. II. p. 119). Der Korper bes Thieres gufammengebrucht, ziemlich lang, scheibenformig, ba bie Ranber bes Dans tels verbunden find und berfelbe fich mit ben verbundes nen, ziemlich furgen Uthemrobren fortfest, ber Sug flein, vorn ziemlich bick, burch eine ziemlich große Mantelfpalte austretend, die Riemen binten fpigig und in die Athem= rohre hinten verlangert. Die Schale ift regelmaßig, un= gleichseitig, in die Quere verlangert, die obere Rlappe platt, bie untere gewolbt. Das Schlog an ber obern Rlappe befteht aus zwei langlichen, auseinandertretenben, ungleichen Sauptzahnen und zwei langlichen Grubchen an ber andern Rappe, bas Band ift an ber innern Geite befindlich. Diefe Thiere leben im Sanbe, fich in benfels ben eingrabend, und icheinen ben europaischen Deeren eis gen, wenigstens bie, von benen man bas Baterland fennt.

Typus der Gattung ist Pandora rostrata (Lam. Anim. sans vert. T. V. p. 498. n. 1; Tellina inaequivalvis Linné [Gml. n. 23]. Poli, Test. utriusque Siciliae. pl. 15. f. 9. Encycl. pl. 250. f. 1. a. b. c. Sowerby, Genera of Shells. n. 2. f. 1. 2. 3). Diese Urt ist die jest die größte der Gattung, einen Boll lang, stumpf, vorn zugerundet, hinten schnabelsormig.

(D. Thon.)

Stab ift ein langer, oben mit einem haken als Briff versehener Stab, wie Rhabbuden ihn zu tragen pflegten; biesem Stande scheint auch ber Sigenbe, seiner Gestalt und Aleidung nach zu urtheilen, wohl anzugehören, das Kaftchen, welches er halt, ein Farben = ober Schreibkastchen. (Bergl. Mon. ined. dell' Instit. arch. Vol. I. t.

XVI, 6.)

28) Voyag, et Recherch, dans la Grèce, Livr, II, p. 216

219.

29) Müller, Dentm. b. a. K. 2. Seft, Rr. 114.

30) Voyag, Livr, II, p. 220.

31) Cab. Pourtales p. 71. not.

4. pl. XXV.

32) Better a. a. D. Lehr, Quaest, epic.

(Regim, 1837.)

33) Anth. Gr. T. III, p. 92. Jacobs, Cf.

Delect, epigr. gr. ed. Jacobs, p. 256.

34) Apollod, I, 7, 2.

Hyg. f, 142.

35) Beim Schol, Apollod, Rhod, III, 1085.

<sup>36)</sup> Brönbsteb (a. a. D. S. 218) glaubt ihn in der engen Beziehung des Prometheus zu Athene und Pandora wahrzunehmen, ohne zu erwägen, daß in der alten Form des Pandoramythus Prometheus gar nicht als mitschaffend und befreundet vorkommt, dietemehr vor Pandora, als der Unheilbringerin, seinen Bruder Epinetheus ernstig warnt.

37) Diod. T. III, 56. Mesych. s. v. Schol. Aristoph. Av. v. 970. Philostr. vit. Apollon. VI, 39. 38) Orph. Argon. v. 974.

PANDORA Eschholz (Acalephae), eine Mebu= fengattung aus ber Familie Beroidae (Efchholz, Guft. ber Afalephen. G. 39). Die furgen Reihen ber Schwimm= faben biefer Gattung liegen in Furchen, welche burch bie fich Bufammenfugenben Geitenranber berfelben bie Schwimmfa= ben einschließen konnen. Mugerbem ift fie noch burch eine Reihe von feinen Faben, gleichfam Fuhlfaben, ausgezeich: net, welche einen Rrang am außern Ranbe ber vorbern Rorperoffnung bicht auf bem Gefäßringe bilben. Die Be-

wegung biefer Thiere ift febr langfam.

Als einzige Art ift am gedachten Orte angeführt und Saf. 2. Fig. 7 abgebilbet: P. Flemmingii. Der Kor= per brei Linien lang und fast ebenso breit, an ber bor: bern Dffnung gerade abgeschnitten, lettere ohne Lippen, mit einem fchmalen, einwarts geschlagenen Sauptranbe. Bon ben acht Reihen ber Schwimmfaben reichen bie vier auf ben beiben breiten Rorperflachen nicht bis gur Salfte ber Korperlange, bie vier andern etwas über diefelbe bin= aus. Die Schwimmfabentamme fteben bicht bei einander und find fehr furg. Die außere Flache bes Korpers hat eine weißlichgelbe Farbe, die Gefäße find blagrothlich braun, bie beiben Endwargen am bunfelften gefarbt.

(D. Thon.) PANDORA Brug. (Palaozoologie). Bon biefem fleinen marinen Acephalengeschlechte gibt Deshanes fieben lebende Urten aus europäischen Meeren und brei fossile aus tertiaren Formationen an; wir finden beren mehre angegeben, die aber einer Bergleichung unter fich bedur=

1) P. Defrancii Deshay. 1) [Paris I, 61. pl. IX. f. 15, 16, 17. Defr. 2) Dictionn. des sciences nat. XXXVII, 324. Holl. 3) 327]. Testa minima, margaritacea, elliptica, depressa, antice subangulata, ad cardinem angulata, cardine bidentato. Die Lange ift 0,"004, bie Breite 0,"007; in Form ift fie ber P. obtusa von ber englischen Rufte am abnlichften, aber ftets fleiner als fie, flacher, weniger ftumpf; Die fleinere Rlappe ift gang flach. - Im Grobfalt von Grignon

2) P. margaritacea Defr. [Dict. XXXVII, 324.] Lange 0,"0045, Breite 0,"009. Defrance hat nur brei linke Rlappen biefer Urt aufgefunden, ohne rechte. Gie find bunn, concav, perlmutterartia. - Im tertiaren Mu=

Schelfand von Leognan bei Borbeaur.

3) P. elongata Riss. 1) [IV, 373]. P. testa elongata, subtrigona, antice posticeque rotundata, striis concentricis sulcatis et lineis divaricantibus aequalibus impressis sculpta. Riss. - Tertiar, zu Trinité

4) P. rostrata Lamarch [Desh. bei Lyell 5). III.

1) Deshayes, Description des Coquilles fossiles des environs de Paris. Vol. I. Livr. 5. 1824. p. 59—61. 2) Defrance. Artifel "Pandore" im Dictionnaire des sciences naturelles, Vol. XXXVII. (Paris 1825). p. 324. 3) Fr. Hott, Dandbuch der Petrefactentunde. (Dresden 1829. 12.) 4) Risso, Histoire naturelle de l'Europe méridionale, 5 Voll. (Paris 1826.) 5) Deshayes in Lyell's Principles of Geology. Vol. III. 1838. Appendix I. p. 4.

Append. p. 4. Philippi Sicil. 6) 18.1 - 3m Mittels meere lebend, und foffil in ben Gudapenninen. Forma:

tion auf Sicilien zu Cefali bei Catania.

? 5) P. aequivalvis Phil. [Sicil. 18] Testa oblonga, tumida subaequivalvi, latere postico paullo longiore et latiore, subrostrato; valva dextra edentula. Lange 0,"036, Sohe 0,"018, Breite 0,"013. Durch bie fast gleichen Rlappen und ben Mangel bes leis ftenformigen Bahnes in ber einen berfelben von allen Pan= boren abweichenb. Gie ift quer :, binten auch langs ge= ftreift, scheint vorn und hinten wenig zu flaffen, die Bor-berseite & so lang als die hinterseite; Buckeln angeschwolten; Limula linien-langettformig. - Im tertiaren Ralt bon Palermo felten. (H. G. Bronn.)

Pandora, f. Pandura. PANDORAS-RIFF, bobe Sandbant im auftralifchen Meere, norboftlich von Tierra bel Efpiritu fanto.

(Fischer.) PANDORF, auch PARNDORF und PAREN-DORF, ein ber graflichen Familie von Barrach bienftba= res großes Dorf im neufiedler Gerichtsftuble (Processus) ber wieselburger Gespanschaft, im Rreife jenfeit ber Do: nau Dieberungerns, von Kroaten bewohnt, mit 219 Sau= fern, 1947 fathol. Einwohnern, welche fich vom Relbbau nabren, einer eigenen fatholifchen Pfarre, Die gum Bisthume Raab gebort, einer fatholischen Rirche, einer Schule, einer Poststation, bie mit Rittsen und Gichief Pferbe wechselt, einigen Spuren eines alten Schloffes und ftarfem Beinbau. Pahrendorf wird von Einigen irrig als Fleden angeführt. (G. F. Schreiner.)

PANDORINA Bory de St. Vincent (Zoophyta), Beerenmonabe. Gine Gattung Infuforien (f. b. Urt.). Eine abstebenbe, glatte, fugelige Sulle umschließt einen mehrfach theilbaren Rern, wie Camen in einer Beere, beffen Theile fich zu neuen Individuen ausbilden, mahrend die Bulle fich ausbehnt, endlich plat und die Brut freigibt. Es gebort bierher als Typus ber Gattung P. Morum, Müller. Volvox Morum. Der Korperdurch: messer 244 bis in Linie; die Hulle frystallhell, der Kern grun, zweis bis 15theilig. Ward von Chrenberg am Ural und bei Berlin beobachtet, f. deff. Bur Erkenntnis ber Organisation zc. II. S. 63. (D. Thon.)

PANDORINEAE (Infusoria). Unter biefem Ra= men hat Bory be St. Bincent in feiner Claffe ber mi: froftopischen Thiere eine Familie berfelben aufgestellt, welche bie Gattung Uvella, Pectoronila und Pandorina ent: halt. Er charafterifirt fie burch ihren einfachen fugeligen Rorper, welcher aber aus einer Gefellichaft von Indivis buen besteht. Ehrenberg hat diese Familie nicht angenom-men, sondern seht die Gattung Uvella in die Familie Monatina, Pandorina aber zu Cryptomonotina (f. Abhandl. d. Afab. d. berlin. Biffenfch. 1831). (D. Thon.)

PANDOROS (griech. Mythologie), ein Gobn bes Erechtheus und ber Prarithea (Apollod. III, 15, 1), berrichte in Euboa (Scymn. Perieg. 572).

<sup>6)</sup> R. A. Philippi enumeratio molluscorum Siciliae cum viventium tum fossilium. (Berolin, 1836, 4.) Pandora p. 18.

PANDOSIA, eine Stadt ber Bruttier in Unterita: lien an ber Grenze Lucaniens, nicht weit von ber brutti: fchen Sauptfabt Confentia, in ber Rabe eines fleinen Tiusses Acheron ober Acheros, mit ober neben brei Susgein (Πανδοσία τρικόλωνος Strabo VI, 1, 256. Liv. VIII, 24: Haud procul Pandosia urbe — treis tumulos), laut ber Sage vom boben Alter, fofern fie einft ber Gis ber einheimischen Berricher von Onotrien gemefen fein foll. (Strab. I. c.) Gie ift befonbers benfmurbig geworben burch ben bier erfolgten Untergang bes Mleran= ber von Epirus (Meranber ber Große mar fein Schmager und Reffe), welchem, wie es beißt, bas Dratel gu Dobona verfundigt hatte, er mochte ben Ucheron und Panbofia meiben. Alexander (vom Strabon & Modorros genannt) war von ben mit ihren Nachbarn Rrieg führen= ben Tarentinern ju Silfe gerufen worben, und ber frieges luftige tapfere Konig, von bem Thatenruhme feines Schmagers im Drient entflammt, ergriff um fo lieber bie Belegenheit, Epirus ju verlaffen, um von bem beimischen Panbofia und bem Acheron fern zu fein (Liv. VIII, 24: ut quam maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro et Acheronte amni), und mochte (wenn wir überhaupt solchen Angaben glauben wollen), wie Stra-bon (l. c.) berichtet, überbies noch burch einen andern Orakelfpruch, welcher bem feindlichen Pandofia Berberben ju verfundigen ichien, bagu bewogen werben. Rachbem er bereits burch feine Rriegsfunft und Tapferfeit mehre Siege gewonnen und wichtige Stabte ber Bruttier, Lus caner und Meffapier eingenommen, auch 300 vornehme Familien als Geifeln nach Epirus gefandt hatte, murben feine burch eine eingetretene Uberschwemmung bes flachen Lanbes von einander getrennten brei Beeresabtheilungen (auf brei von einander etwas entfernten Sugeln) einzeln nach einander von ben Feinden überfallen und geschlagen, und ber Ronig felbft, als er bereits ben Fluß Ucheron, bef= fen Strom bie Brude niebergeriffen, ju überfegen begonnen hatte, im Fluffe felbst von einem erilirten Lucaner getob: tet (Liv. VIII, 24. Strab. VI, 1, 256. Justin. XII, 2. XXIII. 1). Strabon (l. c.) bezeichnet Panbofia als einen festen Plat (poolow equuror). Nach ber gewöhn-lichen Lesart bei Skylar (Peripl. p. 8. Gron.) ware bieselbe als Grundung ber Plataer zu betrachten. Allein fcon Gronov hat behauptet, bag Chylar ftatt Maraiers geschrieben Khauneria, welche Stadt Stylar hier fonft nicht nennt, wol aber Livius (XXIX, 38), wo er berichtet, bag im Commer u. c. 548 Clampetia in Brut: tien bon bem Conful P. Gempronius mit Bewalt ge= nommen, aber Confentia und Pandofia und andere menis ger bedeutende Stabte fich freiwillig ben Romern ergeben haben. Aber XXX, 19 wiberspricht fich Livius in Begiebung auf Clampetia und fuhrt biefe Stabt unter benen auf, welche freiwillig (senescere Punicum bellum cernentes) von bem hannibal abfielen. Jebenfalls ift ber Tert bes Stylar bier nicht in feiner urfprunglichen Integritat, wenn man auch bie Conjectur von Gronov als unzulaffig abweisen wollte. Theopompus (bei Plin. H. N. III, 5) bezeichnet Panbosia als Stadt ber Lucaner. In numismatischer Beziehung Edhel (Doctr. num. V,

1. p. I. p. 177). Benn Mannert (9. Ih. 2. S. 165) bemerft, bag bie Romer biefe Stadt nicht mehr gefunden haben, fo wird biefer Errthum burch Livius (XXIX, 38) wiberlegt. Plutarch (Pyrrh. c. 26) gibt ihr eine falfche Lage, zwifchen Beraflea und bem Fluffe Giris. Benige ftens wird bier bei feinem anbern alten Schriftfteller ein Pandofia gefunden. Mannert (l. c. p. 231) meint, bag Plutarch ben Bug bes Porrhus mit bem bes Meranber von Epirus bier verwechfelt babe. Gegenwartig führt Panbofia ben Namen Anglona. Bergl. noch Cellar. II, 13, 175. Vol. I. p. 879. Gidler I. 433.

(J. H. Krause.) PANDOSIA, eine Stadt in Epirus, mitten im Lanbe, nicht weit von bem Gee Ucherufia (Dannert VII, 655) im Gebiete ber Kaffopåer (Strab. VII, 7, 324. Liv. VIII, 24. Plin. H. N. IV, 1. Justin. XII, 2. Steph. Byz. s. v. Cellar. II, 13. Vol. I, 875. 879. Mannert 7. 26. G. 673). (Krawe.)

PANDROSOS, über biefe Tochter bes Refrops, bie Allbethauenbe, welche eng verbunden mit bem attifchen Pallas-Dienfte war und eine Schwester ber Uglauros und ber Berfe genannt wird, ift bereits oben (G. 77 fg.) ges fprochen, sowie über die ihr geweihte, an ben Poliastem pel auf ber Burg anstoffende Kapelle, Panbroseion ges nannt (S. 79); Pallas hatte ihr ein geheimnisvolles Des positum, ein Raftchen mit bem jungen Erichthonios, anvertraut; Bermes zeugte mit ihr ben Rerpr, ben fymbo: lifchen Uhnherrn bes muftischen Geschlechtes ber Rerntes (Pollux VIII, 103). Das Gewand, das die Priesterin ber Pandrosos trug, hieß Modwrygor (Pollux X, 191); fie batte alfo eine eigene, von ber ber Pallas verfcbiebene Priefterin.

Pandschab, f. Panjab.

PANDSCHA - PARVATA, PENDSCH - PAR-BAT (Funf Spigen), Simalana : Pils, Namens Rubrus Simalleb, mit einer Sobe von 21,009 Fuß, Bramapuri, Bifbnupuri, Ubgarifantha und Swargarobini, welche leh-

tere bem erstern an Sobe ziemlich gleichkommen. (Fischer.) PANDU (im Nominativ Pandus), ber Stammva ter bes Geschlechtes ber Panbava's, beren Geschichte ben epischen Kern ber Erzählung in Mababbarata bilbet. Panbu und Dhritarafchtra werben bort als Gobne bes Bjafa bezeichnet', beffelben Bjafa, ber fur ben Berfaffer, Uberlieferer ober Sammler bes Mahabharata gilt. Mittels Diefer Combination ftellt die Sage, wie es fcheint, abfichtlich in bem Bjafa eine Stute fur bie Glaubwurdigfeit bes Epos auf, aber vielleicht gibt fie bamit, wenn auch nur in unbewußter Beife, jugleich ju, bag bie Belben bes Epos ihr eigenes Gebilbe, bag fie von ber Cage geschafs fen find. Die Mutter jener beiben Bruber mar Raufalja, bie Gemahlin bes finderlos geftorbenen Konigs von Ku-rufschetra (Umgegend von Dehli, Namens Bitschitravirja). Der altere von ihnen war blindgeboren und überließ den Thron dem jungern Pandu. Nachdem dieser aber einen großen Eroberungszug glücklich vollendet hatte, zog er sich in die Wildniß zurück und sührte ein Büßer = und Einsiedlerleben, während bessen der blinde Bruder noth gebrungen, unter bem Beiftanbe feines Erziehers Bbifchs

PANDULF 1), longobarbifche Fursten aus bem Ge-

ma, die Regierung leitete. In ber Bilbnig wurden bem Panbu von feinen beiben Gemahlinnen, Kunti und Da= bri, funf Cobne geboren. Er war aber nur bem Ras men nach Bater, benn jeber ber Funf verbantte fein Dafein einem Gotte. Dharma, ber Gott ber Gerechtigs feit, zeugte mit ber Runti ben alteften Gobn Jubbifchs thira, auch Dharmarabicha genannt; Baju, ber indifche Rolus, zeugte mit berfelben ben ftarten Bhima, und Inbra gleichfalls mit ibr ben Arbichuna. Die beiben Us= winas (bie himmlischen Zwillinge) zeugten mit ber Mas bri die Zwillinge Nakula und Sahabeva. Ehe biefe funf Cohne heranwachsen, ftirbt Panbu. Die eine feiner Gemablinnen lagt fich mit feiner Leiche verbrennen, die Runti bagegen geht nach Nagapura (b. i. mahrscheinlich Debli) an ben Bof bes Dhritarafchtra, ber feine Deffen jugleich mit feinen Gobnen von bem Brabmanen Drona erzieben lagt. Gie zeichnen fich balb aus und gewinnen die Buneigung bes Bolfes. Daburch erregen fie bie Gifersucht ber Cobne Dhritarafchtra's. Der altefte von biefen, Durjobbana, weiß feinen Bater zu bestimmen, bag er bie Deffen vom Sofe entfernt. Sie werben fluchtig, irren unter vielen Abenteuern umber und fampfen mit ihren Bettern einen langen Kampf, ber endlich fur fie einen glücklichen Ausgang nimmt. Die gange Familie ftammt von bem alten Konige Ruru aus bem Bharata-Gefchlechte. Deffenungeachtet werben gewohnlich nur bie Nachkommen bes Dhritarafchtra als Rauravas, b. i. Kuruiben, bezeichnet, im Gegenfat ber Panbavas. Über biefen Kampf felbst und feine etwanige hiftorifche Beziehung auf die Rampfe ber von Norben eindringenden weißen Stamme (pandu bebeutet weiß) mit ben ichwargen Gingeborenen f. b. Urt. Mahabharata. (Rödiger.)

PANDU ift ber name einer Infel von ben Male= biven. Gie liegt in bem Atollon Malos Mabu, unter bem funften Grabe norbl. Breite. (Rödiger.)

PANDU, Rame einer offindischen Gelbmunge, welche Gultan Ufbar im 16. Jahrh. pragen ließ. (Fischer.)

PANDUA, PONDUA, PUNDWAH, binterinbi= sches Grenzdorf in Sylhet, liegt am sublichen Fuße bes Coffpagebirges, hat ein kleines Fort, in welchem eine Compagnie Seapons liegt, um die wilben Gebirgsbewohner im Zaume zu halten, und bient zugleich als Marktplat, auf welchem die Coffpas Reis, Salz und andere Lebens-bedurfniffe gegen die Producte ihres Landes einhandeln. Borguglich merkwurdig ift Panbua burch bie in feiner Rabe befindlichen Felsgrotten, die burch ihre Große fo= wol als burch ihre Stalaktitenbilbungen und Arpftallifa= tionen \*) in Bewunderung feten. Die größte biefer Grot-ten, welche 5-600 Fuß über ber Ebene Gulhets gant nahe bei Panbua liegt und Buban heißt, ift naher befchrieben vom Capitain Fifber \*\*). (Fischer.)

fclechte Atenules I., bes Grafen von Capua und Furften von Benevent 2). 1) Danbulf I, mit bem Beinamen bes eifernen Ropfes, hatte jum Bater Lanbulf II. und gum jungern Bruber ganbulf III., regierte mit feinem Bater seit 943 im Fürstenthume Benevent gemeinschaftlich. In einer Urkunde im Chr. Vult. p. 423 vom S. 954 heißt es: Anno Principatus Domini nostri Landulfi gloriosi Principis sed et Anno XI. Pandulfi ejus filii, mense Novembri, XIII, Indictione. Dum nos Arechisi Index Civitatis Capuanae essemus inter caeteros ad judicandum et definiendum causantibus, die autem quadam stantibus nobis ante superius dictum Domnum Landulfum, gloriosum principem etc. und weiter unten beift es G. 424 in ber namlichen Urfunde: In constituto vero ambarum partium se conjunxerunt ante Domnum Pandulfum, gloriosum Principem. Sieraus geht hervor, bag Bater und Gobn bie Regierung im Betreff ber Rechtspflege auf biefe Beife gemeinschaftlich führten, bag balb jener allein, balb biefer allein zu Gerichte faß, auch wenn es eine und biefelbe Sache betraf. Der Gegenstand find bier einige Gellen, welche ber vulturnenfer Abt Leo, welche ber Pabelfrib im Befige batte, auf bem Bege Rechtens wieber gewinnt. Mis fein Bruber Landulf III. auch mit gur Regierung ge= jogen wurbe, regierte Panbulf vom 3. 959 mit Bater und Bruber gemeinschaftlich. 218 fein Bater im 3. 961 ftarb, fo führte er von biefem Jahre an mit feinem Bruber bie gemeinschaftliche Regierung fort. Much in Capua regierte er Unfangs mit feinem Bruber gemeinschaftlich , überließ ihm aber nachher Benevent, jedoch unter feiner Dberherr= fchaft. Pandulf, ein Furft von vieler Rlugheit, Uberles gung und Tapferfeit, hatte fich zwar bisher, wie die ans bern Furften bie gemeinschaftliche Regierung gefallen laffen, fand aber nun fur beffer, bag einer bon ihnen in Benevent feinen Gig nehmen follte, ohne bag beshalb bie Berbindung unter ihnen gehemmt wurde. Diefes

<sup>\*)</sup> Bu biefen gehoren befonbers Stalattitentugeln von ber Große einer Rug bis zu ber eines Apfele, welche fich in großer Menge in biesen Grotten finden und versteinerten Drangen und Sitronen glei-chen. \*\*) Bergl. Cave of Booban near Pundah in the Cos-syah Mounts in Brewster Edind, Journ, of Scienc, 1828, Vol. III. p. 54.

<sup>1)</sup> In mehren Urfunben werben biefe Furffen Palbolf ge-nannt. Diefes fonnte als longobarbifcher Rame betrachtet ebenfo richtig ober richtiger icheinen, aber Pandolf macht bei biefem Furs stengeschiechte ben Reim zu Landolf; und Palb ift hier nicht bas germanische balb, schnell, kuhn zc., sondern Berstummelung im Munde der Romanen, welche fur Pandolf Paldolf sagen, so wie fie Konrad in Colrad verwandelten. Go fingt ein provençalischer Dichter im 3. 1152:

Stant Papa Eugenis (III), Colrat Emperador.

Sich selbst nennen biese Fürsten in Urkunden Pandolf, aber die Geschichtschreiber Pandulf, weshalb auch wir diese gangbare Form beisbehalten. Das Pand in Pand-olf ist aller Wahrschreinlichteit nach eins mit dem longobardischen Band, Fahne, wie Paulus Diaconus (Lib. I. c. 20) sagt: vexillum, quod Bandum vocant, also Pand-olf entweber Fahnen-Wolf ober Fahnen-Delf, Fahnenbesser, bei Fahnen-Bolf ober Fahnen-Delf, Fahnenbesser, Fand-oil entweder Fahnen-Bolf ober Fahnen-Delf, Fahnenhelfer, der die Fahnen in der Schlacht beschützt, während Fahnwolf einen Herführer bedeutete, der die seindlichen Fahnen niederhaut. D. f. Stemma Principum Langodardorum, qui prodierunt ex genere Atenussi capiuae et demum principis Beneventi dei Muratori Scriptt. Rer. Ital. T. I. zwischen S. 326 u. 327. Bergl. die Geschlechtsregister dieser longodardischen Fürsten dei le Bret, Fortsehung der allgemeinen Weltgeschichte. 40. Bd. S. 584. 41. Bd. S. 27.

Loos traf Landulf III. Go ftellen es bie Reuern, gu Folge ber Unleitung ber Stellen bes ungenannten Galer: nitaners bar. Der Unonymus Galernitanus fagt nam= lich in feinem Chronicon (bei Muratori Scriptt. T. II. P. II. p. 280, cap.): Dum ipse Landolfus praefuisset Sammitibus ..... (Lude in ber Sanbichrift) ab hac luce subtractus est. Beneventanorum Principatum ejus filii Pandolfus et Landolfus bifarie regebant. Sieraus fchließt man auf eine befonbere ober getheilte Regierung, fo Pellegrini, Muratori, le Bret zc. Bie wir bas bifarie regebant verfteben, wollen wir weiter unten betrachten. Sier bemerfen wir, bag ber Salernitaner bier, wie man annimmt, Panbulfen und Lans bulfen ben zweiten falfchlich Lanbulf's bes erften Gobn nennen foll. Panbulf erflare erft im 3. 943 feinen Brus ber Landulf III. jum Mitregenten. Der Beit nach muffe baber bier in biefer Stelle bes Ungenannten Landulf II. und fein Cohn Panbulf I. ober ber eiferne Ropf verftan: ben werben. Es ift namlich unmittelbar barauf bie Rebe, wie zu jener Zeit ein Jungling, der Papst Johann, der Sohn des Patriziers Alberich, dem heiligen Stuhle zu Rom vorgestanden habe. Dieser junge Mann, der sich von Lastern, wie sich die Jugend leicht solchen hingibt, hinreisen ließ, sammelte ein romisches Heer und miethete gu feinem Beiftande Spoletiner und Toscaner. Much bas capuaische Bolk ergriff zahlreich und eilig die Baffen. Landulf sandte sogleich seine Blutöfreunde nach Salerno, und ließ den Fürsten Gisulf um Beistand bitten. Er eilte mit großer Beeresmacht ju Silfe. 2018 bie Romer, Spoletiner und Tuster bes Furften Gifulf's Unfunft ver= nahmen, febrten fie erschrocken heim. Diese Streitigkeis ten bes Papites Johann XII. mit Pandulf und Landulf fest man (Muratori, Gefch. von Stalien. 5. Eh. G. 480) muthmaglich in bas Sahr 859 und nimmt baber an, ber Ungenannte von Galerno verwechfele babei ben Bater mit bem Cobne. Uns ift biefes nicht mabrichein= lich, ba ber Ungenannte von Galerno ein gleichzeitiger ift und also schwerlich diese Verwechselung begangen haben wurde. Da Pandulf I. um das Sahr 963 feinen Bruber gum Mitregenten annahm, und nicht befannt ift, wann ber Papft Johann bie Furften von Benevent befriegt bat, und biefes noch um 961 gefchehen fein fann, fo ift uns wahrscheinlicher, ber Ungenannte von Galerno nehme, wenn er ja irrt, ganbulfs III. Mitregentschaft etwas gu fruh an, vielleicht weil er horte, bag Landulf fich bei Abwendung jener Gefahr fehr thatig bezeigt hatte. Die zweite Stelle bes Ungenannten von Galerno, aus welcher Pellegrini (G. 294) und Unbere ichließen, unter Pan= bulf I, und Lanbulf III. fei bas Fürstenthum getheilt, ift weiter unten, wo er ergabit: Panbulf habe nach bem Tobe feines Brubers Landulf, ber fich um bas Jahr 963 weis gerte, feinen Gohn Landulf (ben Bierten) in Benevent gum Furften erhoben. In einer Urfunde vom Jahre 969 wird jedoch Pandulf Furst der Stadte Benevent und Capua genannt 3). Nichtsbestoweniger schließt man, daß die Bruder Pandulf und Landulf III. das Furstenthum

Benevent getheilt befeffen, auch aus ben Borten bes Rai: fers Phofas bei Luitprand '): Principes autem, Capuanum scilicet et Beneventanum 5), sancti nostri Imperii olim servos, nunc rebelles, servituti pristinae (Otto) tradat, wie bie Beit lebrt, wird bier burch ben einen Panbulf I. und burch ben anbern Lanbulf bezeich net, wiewol biefes auch nur Bezeichnung ber verfchiebes nen Bohnfige ber Mitregenten fein fann, und auf Theis lung bes Fürftenthums nicht nothwendig zu beziehen ift. Da aus ben Urfunden bervorgebt, bag feine Theilung bes Fürftenthums ftattbatte, fo nimmt man an: Panbulf behauptete immer ben Saupteinflug, und beobachtete auch biefe Gorgfalt, bag feiner von ihnen fich felbft befonbers von Capua ober Benevent fchreiben burfte, fonbern bag fich alle ben Titel gaben: Principes gentis Langobardorum, Fürften bes longobarbifchen Bolts. 2018 Raifer Otto ber Große nebft feiner Gemablin Abelbeib im 3. 962 ju Rom bie Raiferfrone empfangen hatte und bann an bas Gebiet von Campanien fam, ging ber beneventanische Furst Panbulf, wie ihn ber Ungenannte von Gas lerno nennt, fogleich entgegen und mit ihm und ber Raiferin nach Capua. Der Kaiser rief ben Fürsten Gisulf von Salerno zu sich. Alls er nicht fern von der Stadt Capua entfernt war, gingen sogleich die Fürsten Pandulf und Landulf ihm entgegen und geleiteten ihn zum Kaifer. Da, wie sich schließen laßt, Landulf seinen Sit in Benevent hatte, so war er nach Capua geeilt, um ben Kaiser ju begrugen. Bei ber umftanblichen Erzählung bes Un: genannten von Galerno (G. 299), von welcher wir nur ausziehen, mas bie Furften Panbulf und Lanbulf bes trifft, findet man gefragt: "Wie fonnte Abelbeid Gifulfs Schwester fein? Der Ungenannte fagt namlich: Ex consanguinitate erat ei conjuncta, und legt Abelbeiben in ben Mund: Confrater meus, Gisulfe, quare non venisti tuamque sororem non requisisti? Abelbeid brauchte aber nicht wirklich Giful's Schwester zu fein, und konnte boch aus Soflichkeit ihn ihren Mitbruber und fich felbst feine Schwester nennen. Des Ungenannten Ergablung wird alfo burch biefen angeblichen Berftoff, ben man ihm (fo le Bret 40. Ih. G. 299) falfchlich auf: burdet, nicht verbachtig. Im Berbfte bes Jahres 966 unternahm Raifer Dtto ber Große feine britte Beerfahrt nach Stalien. Pandulf erhielt vom Raifer bie Graffchaft Camerino und bas Bergogthum Spoleto und begleitete ihn nach Rom. In einer Urfunde, welche Raifer Dtto auf ber Synobe ju Rom am Unfange bes Jahres 967 ausstellte, heißt es: Praesente Capuano Principe, qui et marchio Camerini et Spoletini ducatus ). Un: richtig bemerkt baher Lambert von Gemblours erst zum F. 968: Otto imperator Beneventanos duces potentia sua ad subjectionem sui inslexit. Daß sich aber beide Rurften ichon im 3. 967 ber Berrichaft bes Raifers un=

<sup>4)</sup> in der Legat. 5) Bon einem frühern Landulf dagegen sagt Micephorus dei Luitprand Legat. (bei Muratori T. II. P. I. p. 480): Landulfus Beneventanorum et Capuanorum Princeps. 6) s. die den 3. Jan. ausgestellte Urkunde dei Muratori Antiquitt. Italiae Diss. 55.

terworfen gehabt, geht auch aus bem Privilegium berbor, welches Raifer Otto ber Rirche zu Benevent ben 13. Rebr. 967 ausstellt, und nach welcher Urfunbe 7) ber Rai= fer fich in Benevent befindet. Camillus Peregrinus (Dellearini) ift ber Meinung, Panbulf habe jene ansehnlichen Berrichaften, bie Markgrafichaft von Camerino und bas Bergogthum von Spoleto, erft im 3. 969 erhalten: Aber baß er sie schon zu Unfange bes Sahres 967 erlangt batte, geht aus ber Urfunde bes Kaifers hervor, welche er ben 3. Jan. zu Rom ausstellte b; ferner sagt Panbulf in einer Urfunde vom J. 968: Dum residentes nos Pandulfus Princeps, Dux et Marchio et Tuitelo Comes Missus Domni Imperatoris causas singulorum audiendum vel deliberandum in Placito in territorio Apuliense intra Civitatem Varie et ibidem per jussionem Domni Ottonis et Ottonis filii ejus, causas singulorum ad audiendum vel deliberandum ") etc., und am Schluffe: Anno Imperii eorum VI. et Ottonis filii sui primo et anno Pandulfi Principis, Ducis et Marchionis, Ducatus ejus primo, mense Aprili Indictione XI. Go auch wird in einer Urfunde 10) wegen eines Gerichtes, welches im 3. 968 in territorio Marsicano, bas bamals einen Theil bes Ber= jogthums Spoleto ausmachte, gehalten warb, gefagt: Ubi sedebat Domnus Pandolfus gloriosus Princeps, Dux et Marchio, namico Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi DCCCLXVIII, Anno Imperii Magni Ottonis Augusti in Anno septimo et Otto Imperatoris filius simul cum eo in Anno Primo et IV. Kal. Sept. Indict. XI. Huch hieraus erhellt, bag Panbulf bas Bergogthum von Spoleto und bie Mart Camerino ichon vor bem Sabre 964 erhalten bat. Bur Beit bes Ronigs Sugo hatte fein naturlicher Gohn Subert, Bergog und Markgraf ju Toscana, biefe beiben Staaten. Db er fie bei feiner Berjagung ober bei feinem Abfterben verloren, ift ungewiß, ba bie Geschichte feiner letten Sabre und die Beit feines Tobes fehr verworren find "). Go viel aber ift gewiß, bag Panbulf am Unfange bes Sahres 967 als Bergog von Spoleto und Markgraf von Camerino bei bem Raifer war und galt. Bahrend Pandulf mit dem Kaifer in Calabrien weilte, ftarb fein Bruber Landulf III. Er hatte mit feinem Bruber bas Furstenthum acht Sabre 12) gehabt. 2018 Panbulf feines Brubers

Tob vernahm, verließ er ben Raifer in Calabrien, fam nach Benevent und erhob feinen Cohn Landulf IV. jum Fürften. Sat biefe Ungabe bes Ungenannten von Gas lerno (bei Pellegrini G. 299) feine Richtigfeit, fo hatte Landulf III. Die Berrichaft in Benevent insbesonbere gehabt. Es fann aber auch blos fo viel bebeuten, als Diefes: Rach feines Brubers Tobe nahm Panbulf feinen Cobn zum Mitregenten an, fowie auch fein Bruber nur Mitregent gewesen war, wiewol bie übrigen anderer Meinung find. Go fagt Muratori (Gesch. v. Ital. 5. Th. S. 534) jum Jahre 968: "Es ftarb auch Landulfus III., Furft zu Benevent und Capua. Db er gleich mannliche Erben hinterließ, fo nahm boch fein Bruder Pandulfus Caput ferreum alle feine Staaten ein, wodurch feine Macht fehr gunahm." Uns bagegen icheint nur Mitregentschaft ftattgefunden und bas Furftenthum und bie Regierung ungetheilt gemefen gu fein, und nur biefes ftattgebabt gu haben, baß Panbulf feinen Gig in Capua, und fein Bruder Landulf zu Benevent, und nach beffen Tobe Pandulf's Sohn, Landulf, auch zu Benevent hatte. Much in biefer Beziehung fonnte Dicephorus recht gut ben einen Furften burch ben capuanischen und ben an= bern burch ben beneventischen bezeichnen. Der Ungenannte von Salerno fagt zwar, baß Pandulf nach Landulf's Tobe nach Benevent gefommen, und feinen Gobn gum Furften erhobet habe, bezeichnet aber zuvor Panbulfen burch Princeps Beneventanus. Sieraus geht hervor, bag er felbft von einer getrennten Regierung nichts wußte. Gine befondere Regierung fann man die ber beiden ganbulfe, bes Dritten und bes Bierten, nur infofern nennen, als bei nicht wichtigen Ungelegenheiten, 3. B. Gerichtsverhandlun: gen von weniger Erheblichfeit, ber Furft, welcher gu Ca: pua feinen Gis hatte, nicht zu Rathe gezogen murbe, wenn etwas in Benevent vorfiel, und ber, welcher gu Bene: vent feinen Gis hatte, nicht, wenn ein unerhebliches Regierunsgeschaft in Capua fatthatte. Die Regierungshand: lungen wurden, wenn fie auch nur einer verrichtete, im. Namen beiber ausgefertigt. Es war alfp jest nur noch wirkliche Mitregentschaft, wiewol bei getheiltem Bobnfige. Letteres führte aber fpater eine wirkliche Trennung berbei in ein Furftenthum Capua und in ein Furftenthum Benevent, wahrend zu Panbulf's bes eifernen Ropfes Beit bie Graffchaft Capua und bas Fürftenthum Benevent ein Fürftenthum unter Mitregenten war. Dber ift die Stelle bes Ungenannten von Salerno: Beneventanorum Principatum Pandolfus et Landolfus bifarie regebant entgegen? Da bie: fer Salernitaner ein Gleichzeitiger ift, so mare es aller-bings von ber größten Wichtigkeit, wenn es namlich, wie man annimmt, fo viel bedeutete, als: bas Furften: thum von Benevent regierten Panbulf und Lanbulf getheilt. Aber es laßt fich auch, und bas ift mahrscheinlischer, so verstehen: regierten es von zwei verschiedenen Wohnsigen aus, so sagt Livius (Lib. X. c. 21): Jam castra bifariam facta, quia unus locus capere tan-

Landolfi gloriosi principis Indictione X. Actum Capuae (im Chronic, Vulturn. p. 445). Landulf hat also über acht Jahre regiert, und war ben 28. Juli noch am Leben.

<sup>7)</sup> Bei Ughellus, Episcop, Benevent, T, VIII. 8) f. bie 6. Anm. b. Art. 9) f. das Weitere der Urfunde selbst dei Muratori Scriptt. Rerum Ital. T. II. P. II. p. 982. 983. 10) 3m Chron. Vulturnense. p. 441. 11) Muratori Antichità Estens. P. I. c. 15 und dessen Geschichte von Italien, 5. Th. S. 525 (Reipzig 1747). Im Stemma principum Langodardorum, qui prodierunt ex genere Atenulfi, comitis Capuae et demum principis Beneventani, heißt es von Pandulf I. in Beziehung auf Petrus Damianus Lib. VII. Ep. 12: Dux Spoleti et Marchio Camerini an. 969 et seq. post abdicationem Ugonis. 12) So der Anonymus von Salerno dei Camillus Peregrinus dei Muratori T. II. P. I. p. 299. In ciner Urfunde vom 3. 972 im Chron. Vulturn. dei demillus Peregrinus Domni Pandulfi et Quarto Anno Principatus Domni Pandulfi et Quarto Anno Principatus Domni Landulfi gloriosi Principis in Mense Septembri, Quinta indictione und in der Urfunde vom 3. 967 Data V. Kal, Augusti Anno XXIV. Principatus Pandulfi et anno IX. Principatus Domni

tam multitudinem non possit, bereits fei bas Lager an zwei Orten aufgeschlagen, weil ein Ort eine folche Menge nicht faffen tonne. Bier wird bifariam von ber Ortlich: feit gebraucht, warum nicht auch bifarie bei bem Ungenannten von Galerno? Bir haben baber gar nicht nos thig anzunehmen, Panbulf habe feine Reffen nach ihres Baters Tobe aus ben Staaten ihres Baters verbrangt, fonbern biefes: Lanbulf, fein Bruber, war Mitregent ges mefen und hatte feinen Git in Benevent gehabt. Rach feinem Tobe ftellte bann Panbulf als Mitregenten feinen Cobn Landulf IV. auf und wies auch ihm feinen Bohnfit in Benevent an. Bollten wir auch barauf fein Ge= wicht legen, bag in Urfunben, welche biefe Furften nicht felbit, fonbern nur ihre Unterthanen ober unter ihr Fur= ftenthum Geborenbe haben ausftellen laffen, nach Dan= bulf's und feines Brubers Landulf's Regierungsjahren gezählt wird is), und biefes überhaupt nur fo beuten, baß man in bem einen Theile bes Fürftenthums ben Berrn bes andern auch noch anerkannt, weil er bei Todesfällen noch Ansprüche darauf hatte, so läßt sich doch immer sicherer auf bloße Mitregentschaft, als auf getrennte Staaten schließen. Noch weit sicherer geht aus andern von diesen Mirften felbft ausgestellten Urfunden bervor, bag bei Panbulf und feinem Bater Banbulf, bei Panbulf und feinem Bruber Landulf, und bei Pandulf und feinem Cohne Landulf blos Mitregentschaft ftatthatte, und zwar blos in Beziehung auf bas Furftenthum Benevent, nicht auf bas Bergogthum Spoleto und bie Mart Camerino "). In ber Urfunde vom Sabre 965, in welcher Panbulf und fein Bruber Landulf viele im capuanischen Fürftenthume gelegene Guter bem Rlofter bes beiligen Bincentius am Boltorno beftatigen, in ber Urtunde vom Sabre 967, in welcher Dan= bulf und fein Bruber Lanbulf bem Abte Paulus beffelben Rlofters bie Erlaubnig ertheilen, Thurme und Raftelle im Gebiete bes Rloffers gu erbauen, und in ber um bas 3. 960 von bem Furften Landulf und feinem Bruder Pan= bulf ausgestellten Urfunde, in welcher fie bem 26t und ben Monchen bes beiligen Bincentius bie Freiheit, im patrenfer Gee gu fifchen, gestatten, beißt es in ber vom 3. 965: Pandolfus et Landolfus ordinante providentia Langobardorum Principes, unb barunter Data V. Kal. Januarias Anno XXIII ") Principatus Domni Pandolfi et VIII. Principatus Domni Landolfi ---Ind. IX. Actum in Civitate Capuana, und in ber vom 3. 967 wird gefagt: Pandolfus et Landolfus Divina

providentia Langobardorum gentis Principes, unb barunter bas Datum, welches wir in ber gwolften Unm. mitgetheilt haben, und in ber Urfunde, bie um bas Jahr 960 ausgestellt ift: Landolfus et Pandolfus filius ejusdem Divina ordinante clementia Langobardorum gentis Principes etc. hieraus geht bervor, bag bei Pan: bulf's und feines Brubers Landulf's Regierung bas Fur: ftenthum ebenso wenig getheilt war, als fruber unter Lanbulf und feinem Cohne Panbulf. Die Urfunden von 965 und 967 find in Capua ausgeffellt, und blos bas Damenszeichen + Panbulf's barunter und boch jugleich in feines Brubers Canbulf's Ramen. Daraus lagt fic ichliegen, bag wenn eine Urfunde in Benevent von gans bulf ausgestellt wurde, biefes auch in Pandulf's Ramen geschah. Doch findet man mehr Urfunden, welche in Capua ausgestellt find. Go 3. B. auch die Urfunde vom 3. 964, burch welche ber Furft Pandulf und fein Bru: ber Landulf II. bem Rlofter bes heiligen Bincentius am Bolturno viele Landereien schenfen, namlich XXI. Anno Principatus Domni Pandolfi, quam et VII. Anno Principatus Domni Landolfi, principibus gloriosis. Ideoque qui supra nominati, Pandolfus et Langdolfus. Domini gratia Langobardorum Gentis Principes et filii bonae memoriae Landolphi Principis, compulsi sumus Dei omnipotentis misericordia pro mercede animae nostrae 16) etc. Sie erzählen nun weiter, wie sie 300 Scheffel (modia) von dem Lande, welches fie mit ben Gobnen und Enteln bes Furften Intenolf's haben, jeben Scheffel 30 Schritt in ber Lange und 30 Schritt in ber Breite enthaltend, fowie auch bie Balfte von 61 Petien (Peggen, Studen) anberer Banber reien, und 56 Petien von ben Lanbereien, welche fie mit ben Neapolitanern gemeinschaftlich haben, bem Rlofter bes beiligen Bincentius am Bolturno überlaffen, und befcbreis ben, wo jene Petien liegen. Gie behalten nichts bavon ihren Cheweibern, noch jemandem andern vor und vers pflichten fich fur fich und ihre Erben, die Abte und Rece toren bes Rlofters in biefen von ihnen bargebrachten Lans bereien ju fchuten. Gine getrennte ober funftig gu trens nenbe Regierung zwischen Panbulf und feinen Erben von ber einen und gandulf und feinen Erben auf ber andern Seite wird alfo auch bier nicht vorausgesett. In Urfunben bes Mittelalters werben bei vielen Schenfungen gus gleich bie Erben namhaft gemacht, welche auf funftige Rudanspruche an bas Geschentte verzichten. Bier wird ber Erben nur im Allgemeinen gebacht, fo fehr wenig feste man eine getheilte Regierung voraus, und boch finbet man von Reuern angenommen, Landulf III. fei ber Fürft von besondern Staaten gewesen und Pandulf habe fich, ungeachtet fein Bruder Erben gehabt, in ben Besit bieser Staaten gesett, da er doch keine besondern Staaten gehabt hatte, sondern blos Mitregent seines Brubers gewesen war. Nach Landulf's III. Tode erhob Pandulf seinen Sohn Landulf IV. in Benevent zum Fürsten, aber blos als Mitregenten, und Panbulf blieb immer Furft von Benevent, fowie es in ber Bulle beißt, burch

<sup>13)</sup> Bergl. Not. 12. 14) Die reichtichsten Belege sinden sich in den Urtunden im Chron. Vulturnense p. 422—463, woven wir nur bemerken aus einer Urtunde v. 3. 945. S. 422: Sexto anno Principatus Domni Landulsi gloriosi principis et Anno secundo domni Pandulsi ejus silii, Mense Augusto tertia Indictione, in einer v. 3. 960. S. 449: Anno XXI. Principatus Domni Landolsi gloriosi Principis et XVII. Anno Principatus Domni silio (silii) ejus, mense Februario, Indictione tertia, in einer andern v. 3. 977. S. 453: Trigesimo tertio anno Principatus domni Pandolsi gloriosi principis et quarto anno Principatus Domni Landolsi silio (silii) ejus, Mense Februario, V. Indictione. 15) In den Anmerkungen zum Chron. Vulturnenseist S. 444 bemerkt: Et heic scribe Anno XXXIII, aber et ist ja ein Privisegium, das Panduls und sein Bruder Landuls III. ausgestellt haben.

<sup>16)</sup> f. bie Urfunde im Chron. Vulturn, p. 460.

welche Papit Johann XIII. im J. 969 bas Bisthum Benevent jum Erzbisthume erhob, indem fich bafur ver= wandten Panbulf, ber beneventanischen und capuanischen Stabte Fürst, wie auch Spoleto's und bes camarinischen Herzogthums Markgraf und Herzog, und zugleich auch ber ercellenteste Fürst Landulf, sein Sohn. Im August bes Jahres 968 ging ber Fürst und Markgraf Pandulf, wie das Zeitbuch von Volturno ihn bezeichnet, in verfciebenen Gebieten ber Landschaften herum und arbeitete fur ben Frieden ber Kirchen Gottes und bes Bolfes Gerechtigfeit. 2018 er in bie Lanbichaft ber Marfen fam, ging ber Abt Paulus bes Klofters bes beiligen Bincentius am Bolturno zu ihm und ftellte auf bem marfitanifchen Gerichte, welchem Panbulf, Furft, Bergog und Martgraf, vorfaß, Rlage gegen bie Abtiffin bes Klofters ber heiligen Maria von Upiniaci an, und behauptete, biefes Monnenklofter fei bem Regimente feines Rlofters unterworfen, und ges wann ben Rechtsffreit, welches bie ben 29. Mug. 968 ausgestellte Urfunde umffandlich beschreibt, fowie berfelbe Abt, auch einen andern Rechtsftreit, namlich ben Rechts= ftreit gegen bie gewann, welche von bem Gigenthume bes Klofters ber beiligen Maria von Apiniaci fich jugeeig= net hatten, welchem im September 970 Raifer Dito und Kurft, Bergog und Markaraf Panbulf, vorfagen. In biefer und in der obigen Urfunde 17) wird ausbrucklich bes merkt, bag ber Abt vom Rlofter bes beil. Bincentius im beneventan. Gebiete gewesen. Das Gericht aber ward im marfifanischen Gebiete gehalten, zu welchem bas Klofter ber heiligen Maria von Apiniaci gehorte. Das marfifanifche Gebiet machte bamals einen Theil bes Derzogthums Spoleto aus. Pandulf richtete alfo bier in einer Sache feines beneventanischen Abtes, ber aber in Beziehung auf biefe Streitfache nicht ein beneventanischer Abt mar, fon= bern ber fich an ihn wenden mußte, weil er Unspruche auf ein Rofter im Berzogthume Spoleto machte. Dben, wo Pandulf und fein Bater und fein Bruder bem Abte Privilegien ertheilten, handelten fie als Fursten von Be-nevent; hier handelte Pandulf als herzog von Spoleto. In ben Daten biefer beiben Urfunden rechnet ber Notarius nicht nach Panbulf's, und noch weniger zugleich nach feines Sohnes Landulf's Regierungsjahren, sondern blos nach ben Regierungsjahren bes Kaifers Otto und seines gleichnamigen Cohnes, wiewol Pandulf in ben Urfunden burth Pandolfus Princeps, Dux et Marchio bezeith: net wirb. Nachbem wir fo Panbulf's Regierungsverhalt: niffe betrachtet haben, wollen wir gur Geschichte feiner merkwurdigen Befangennehmung burch bie Griechen uns wenben, wie fie ber Ungenannte von Galerno unter ben Debenumftanben, von welchen wir bie wichtigften mittheis Ien, ergabit. Panbulf bat, nachdem er feinen Gohn in Benevent jum Furften erhoben, b. h. jum Mitregenten angenommen batte, ben Raifer, ber unterbeffen wieber aus Calabrien nach Ravenna geeilt war, bag er ihm einige von ben Geinigen geben mochte, bamit er mit ihnen nach Apulien zoge. Der Raifer gab ihm einige von ben Geis nen, und er ging mit wenigen beneventanischen und cas

puanifchen Junglingen auf bie Stadt Bovino los. Die Griechen und mit ihnen bie Boviner fielen beraus und waren, ba bei Pandulf fich nur Benige befanden, gur Schlacht geneigt. Pandulf fturzte auf fie, richtete eine furchterliche Rieberlage unter ihnen an und brang bis jum Stadtthor. Hier fam ihm ein Grieche von ausgezeichneter Tapferkeit entgegen und schlug ihn zu Boben. Aber man vergalt es. Ein anderes Mal thaten die Griechen wieder einen Ausfall, und Panbulf wollte fich wieder zur Schlacht ftellen. Als man aber ruchwarts blickte, fab man eine Menge Krieger. Man konnte nicht unterscheiben, ob es Griechen ober Leute von Pandulf waren, welche bieser erwartete. Als sie sich genahert, wurden sie als Griechen erkannt, und alle waren zur Schlacht gerüstet. Als diese begonnen, ward fogleich Pandulf's Rof tobtlich verwundet. Alsbald fprang einer ber Seinen vom Roffe und gab es ihm. Panbulf verwundete viele Griechen und war bereits ermubet, als ein Grieche von großer Starte und Tapferfeit ibn burch einen machtigen Schlag vom Roffe warf, benn feine Baffen waren bereits gerbrochen. Die Gries den fturgten fich nun auf ihn und nahmen ihn gefangen, und führten ihn zu ihrem Patrigier. Richt wenige von Pandulf's Leuten murben verwundet, einige gefangen, eis nige getobtet, und bie Ubrigen erreichten, wiewol in gro-Ber Bermirrung, ihr Gebiet. Furft Gifulf von Galerno fandte ben Gaftalben Lando nach Upulien Panbulf'n gu Silfe, bamit er ihm beigufteben icheine. Er hatte als ein heimlicher Begunftiger ber Griechen mit Genbung bes Beiftandes gezogert 18). Auf bem Wege erhielt ganbo bie Radricht von Pandulf's Gefangennehmung und Unfiege, und fehrte nach Galerno gurud. Der Patrigier Eugenius fandte Pandulfen mit feinen Mannen nach Conftantinopel, brang mit gewaltiger Beerschar in bas Gebiet von Benevent ein und eroberte Avellino, rudte vor Capua, bela: gerte es und plunderte das Land, und machte Alle, die ihm in die Sande fielen, zu Gefangenen. Der Befehls- haber von Neapel ließ diese Gelegenheit nicht unbenutzt und fügte dem Gebiete von Capua allen möglichen Schaben zu. Aber bie Longobarben in Capua waren auch ib= rerseits nicht unthatig und verwundeten und erlegten viele von den Feinden. Gegen 40 Tage bauerte die Belagerung Capua's. Aber vergebens wandte man die Kriegsmaschinen an. Der Patrizier Eugenius fürchtete auch, baß ein Beer Franken (Teutsche überhaupt) ploglich über fie tommen tonne und ging friedlich nach Galerno, wo ber Furft Gifulf ihn herrlich bewirthete. Das übrige

<sup>18)</sup> Der Ungenannte von Salerno bei Pellegrini (S. 300) fagt bieses zwar nicht, sondern im Gegentheit: Princeps saepe dietus Gisulfus illuc Landonem Gastaldeum in suffragium misit, quatenus cum suis eum nullo modo relinquerent. Aber er erzählt selbst vorder, daß Pandulf Beute erwartet habe, und weiter unten, daß der Patrizier Sugenius friedlich nach Salerno gegangen sei. Er spricht von Gifulf immer in den schwickhaftesten Ausdrücken, sodaß sich schließen läßt, er habe wohl gewußt, daß Gisulf Pandulfen nur zum Scheine Beistand gesendet habe. Den sagt er, wie Pandulf Leute erwartete, und Lando'n stellt er dar, als wenn er nach Apulien geeilt sei, aber ploglich die Nachricht von Pandulf Riederlage erhalten habe und nun traurig nach Salerno zurückgekehrt sei. Ohne Jusage von schnellem Juzuge würde Pandulf sich nicht mit einer kleinen Deerschar vor Bovino gewagt haben.

Arieaswolf burchiog bas Aurstenthum Benevent, eroberte viele fleine Statte und fam vor tie Statt Benevent. hier fingen fie Leto'n. Pantulf's Bruber Romoald war pon Kintheit auf bei ten Griechen errogen worten und wollte beshalb und wegen feiner hoffahrt in fein Baterland nicht gurudtehren. Daber ging man jest nach Avulien gurud. Aus tiefer Ergablung tes Ungenannten von Calerno lagt fich ichließen, tag tie Briechen beabnichtigt batten, Romoalden an feines Bruters Pantuli's Stelle in bas Burftenthum von Benevent einzuseben, bag aber biefer Dlan icheiterte, weil Romoalb burch feine Ergiebung bei ben Griechen so jum Griechen geworten mar, bag er lieber bei ten Briechen als bei feinen ganteleuten, ben Longobarben, bleiben wollte. Wenige Tage nachher, als bie Griechen bas Fürstenthum Capua und Benevent verbeert hatten und nach Apulien beimgekehrt maren, tam ein Beer Alamannen und Cachien, b. b. Teutiche überbaupt, und Spoletiner nach Capua, trangen in bas Gebiet von Reapel ein, plunderten und bedrangten in Berbindung mit Capuanern bie Ctabt Reapel und verbrannten barauf Avelino, weil bie Aveliner fich hatten ben Griechen ergeben gehabt. Der Patrigier Eugenius marb megen feis ner Graufamkeit von ben Geinigen gefangen und nach Constantinovel geschickt. Die Franken (Teutschen) zogen nach Ascoli, und der Patrizier Abdila ging mit einer gro-Ben Beeresmacht von Griechen aus ber Ctabt ihnen ent= gegen. Gine gewaltige Schlacht warb geschlagen, in welcher ber Patrizier Abbila und mit ihm 1500 Mann fielen, und Romoald, Pandulf's Bruber, auch gefangen marb. Co hatten in tiesem Jahre (969) beide feindliche Bruber ihre Freiheit verloren, ber eine war nach Conftantinopel gebracht, ber andere in ber Gewalt ber Teut= fchen ober auch ihrer Berbundeten, ber Spoletiner, beren Graf Sito Romoalben gefangen genommen hatte. Die Sieger gingen nach Avelino und von da friedlich in die Stadt Benevent. Da Pandulf ben 26. Mai 969 auf ber Kirchenversammlung ju Rom war, so muß feine Ge= fangennehmung nach biefer Beit fallen. Die Erzählung pon ben Nebenumstanden mag wol ber Cage angehoren, aber die (Befangennehmung Pandulf's 14) schwerlich, ba fie ber gleichzeitige Unonymus Salernitanus berichtet. Der Raifer Dito jog (im Jahre 970) gegen bie Neapolitaner

und beraubte fie alles Biebes. Sogleich ging Aloura, tie Gemablin Pantuli's, mit ihrem Cobne ibm entgegen und empfahl ibren Gemabl auf alle Beife. Der Saifer eine nach Apulien, ließ bas land plundern und belagerte Bevino. Batrent teffen lag ter Furfi Pantuli ju Confice tinorel in Kesseln, und ber Kaiser wollte ibn noch mehr pa migen laffen, als ibn ein ploplicher Zor traf, indem ibn feine Gematlin Theophania in Berbintung mit Johann Timis ces umbrachte, und tiefer Johann bas Kaiferthum ertielt. Er befreite Pandulfen sogleich aus ben Teffeln und fante ibn schnell nach Avulien, tamit er bewirfte, bag ber Kaifer unverzüglich beimtebren mochte und bamit er bem Sai fer Johann die Treue burchaus halten mochte. Als Parbulf nach Bari gefommen war, fantte Raifer Dtto fogleich bahin, bag Abbila ibn bem Kaifer Dito unverzug: lich überliefern mochte. Deshalb übergab Aboila Pan: bulfen tem Kaifer Dito, und auf Panbulf's Bitten verlagt ber Kaifer Apulien und eilt nach Gallien. Co nach bem Ungenannten von Salerno; und man findet feine Erzählung verbachtigt 20). Allerbings ift fie mit retneri fcher Übertreibung geichrieben, benn ber Kaifer eilte nicht nach Teutschland gurud. Auch bieten fich Schwierigkeiten bar. Der Raifer Nicephorus Photas ward im December 969 ermortet, ober nach Lupus Protostrata und Gigbert von Gemblours im 3. 970. Wollten wir Letteres ans nehmen, so past es nicht, ba ber Kaiser Otto und Panbulf im September 970 in bem marfitanischen Gebiete auf bem Felbe Cafti bei ber marfitanischen Stadt ein Gericht hielten 21). Much stellt Gigbert bie Erzählung von bes Raifers Nicephorus Ermordung an die Spipe Des 3. 970. Da man bamals bas Jahr am gewöhnlichsten mit Beibnachten anfing, fo fallt auch hiernach bes Kaifers Micephorus Ermordung in bas Jahr 969. Dag aber Raifer Otto in Diefem Monate biefes Sabres eine Beet: fahrt nach Apulien gemacht habe, weiß man nicht. Es ift also anzunehmen, bag bie Erzählung von Panbulf's Befreiung fehr fagenhaft bei bem Ungenannten geftaltet ist, und daß nicht grade, während ber Kaifer Otto eine Beerfahrt in Apulien that und Bovino, vor bem Panbulf gefangen war, belagerte, ber Kaiser Nicephorus Photas ftarb und nun sein Thronrauber nichts Giligeres zu thun hatte, als Pandulfen aus dem Gefangniffe gu befreien und nach Apulien zu schicken, bamit Dito aus biefem Lande abziehen moge. Da Johann Tzimisces milbere Gesinnungen gegen ben Kaifer Dtto hegte und Krie: ben mit ihm schloß, so ist gang naturlich, daß burch ben Tob des Nicephorus die Freilassung Pandulf's herbeigeführt warb, und bag ber Raifer Johann Panbulfen als Berkzeug zur Einleitung biefes Friedens brauchte. Much verblieb Apulien wirklich ben Griechen. Dem Ginne und ber Sauptsache nach hat die Erzählung bei bem Ungenannten von Calerno nichts gegen fich, nur baf fie in ben Mebenumstanden fagenhaft gestaltet ift. Bei bem

<sup>19)</sup> Muratori ((Gesch. von Italien. 5. Aheil. S. 538) scheint sie zu bezweiseln, benn er sagt: Wenn diese ganze Erzählung, und vornehmlich die Ersahlung und vernehmlich die Ersahlung und vernehmlich die Ersahlung wahr ist, so mussen der Backebenheiten einige Wochen nach dem 26. Mai geschehen sein. Denn an diesem Aage wehnte der jest gedachte Vandulf der römischen Kirchenversammlung dei. Pandulf verschaffte der Kirche zu Benevent die Ehre, daß sie zum Erzhisthum gemacht wurde, wie es in der papstitichen Bulle (bei Ughell. Ital. Sacr. T. VIII. in Kpiscop. Benevent.) heißt: Praesidentidus nodis (der Papst) in Sancta Synodo acta ante Consessionem beati Petri Apostolorum principiss eptimo Kalendas Junias, praesente Domno Ottone gloriosissimo Imperatore Augusto Romanorum, nostro silio etc. hortstu benigni ipsius praesati Domni Ottonis elementissimi Imperatoris Augusti etc. intervenientidus Pandulpho Beneventanae et Capuanae Urbium Principe, seu Spoleti et Camerini Marchione et Duce, simulque et Landulpho excellentissimo Principe silio ejus etc. mit dem Datum Data VII. Kalend, Junii etc. Anno 948.

<sup>20)</sup> So sagt Muratori (S. 541): Wenn der Anonymus Sasternitanus sich nicht irrt 2c. (S. 542): Wenn die Erzählung ihre völlige Richtigkeit hat 2c. 21) s. die Urkunde im Chron. Vultur. p. 443.

Gerichte, welches ber Raifer Dtto bet Große in feinem Palafte, ben er unfern ber Mauern Ravenna's erbaut, im Sabre 970 hielt, war auch Furft und Markgraf Panbulf jugegen. Gebr ju bedauern fur Pandulf's biplomatifche und fritische Geschichte ift, daß fich babei ber Tag ober wenigstens ber Monat nicht angegeben findet 22). Der Ungenannte von Galerno ergablt von Pandulf Folgendes: Bur Beit, als Landulf, ber Gobn bes Fürften Untenulf II., fich bes Furftenthums von Galerno bemachtigen und feis nen Cohn Indulf jum Furften bafelbft einfegen wollte, gog Pandulf mit einer Menge Spoletiner und feinem 23) Bolke gegen Reapel, peinigte es burch verschiedene Leis beszufügungen und hatte burchaus vor, fich bes Landes bes Furften Gifulf von Galerno zu bemachtigen 24). 2018 Bifulf Diefes erfuhr, fammelte er eilig ein ftartes Beer und fandte es an ben Drt, ber Flumicellus bieg, und feit alter Beit burch Graben febr befestigt war; bier erwartete bas Beer ben Feind. Mis Pandulf biefes borte, griff et bas Gebiet ber Salernitaner an. Unterbeffen verfolgten Landulf, Antenulf's II. Sohn, und feine Sohne ihren Plan, sich des Fürstenthums Salerno zu bemächtigen. Landulf, Antenulf's II. Sohn, war namlich wegen seiner Schlechtigkeit und Grausamkeit aus Capua, seiner Baterftabt, nebft feinen Gobnen vertrieben worben, batte in Reapel in Berbannung gelebt und bann von feinem Muts terbruber, bem Furften Gifulf I. von Galerno, Confa er= balten, war aber von ben Confanern vertrieben worben und hatte Neapel wieder jum Wohnfige gewählt. Fürft Gifulf ward frank, und feine Mutter flagte febr und bat ibn, bag er ihren Bruder ihr als Erofter nach Deas pel kommen laffen mochte. Gifulf ließ fich erbitten, und Landulf jog mit feinen Gobnen nach Reapel und ließ nur ben verschlagensten von ihnen, namlich ganbulfen, in Reapel gurud. Landulf hatte vier Cohne: Landenulf, Landulf, Indulf und Guaimar. Den Bater Landulf bereicherte Furft Gifulf mit Saufern und Landgutern. Def= fen Sohne Landenulf gab er bas Schloß Lauro, und nach Landenulf's Tobe ließ er ben liftigen Landulf aus Deapel fommen und ertheilte ihm Lauro, und Landulf fam mit feinem Saufe nach Galerno. Dem Baimar ichentte er Marfito und bem Indulf Sarno und fast alle fiscalischen Guter. Darüber murrte bas Bolt und ein Theil bes Abels. Landulf machte fich jedoch einen Anhang burch Bestechung unter ben Galernitanern. Wahrend nun Gi= fulf's Beer an bem feften Orte lag, ber Flumicellus bieß, um Pandulfen vom Eindringen in bas Land von Salerno abzuhalten, warb der Plan ber Berschworenen ausgeführt. Die Berschwörung leitete vorzuglich Landulf's liftiger gleichnamiger Sohn mit Rifo Marald's Sohne und Ro-

moalb Teurif's Cohne. Inbulf erhielt bie eidliche Buficherung, bag er gum Furften von Galerno gemacht merben follte. Landulf und feine Cobne und Rifo und Romoald brangen bes Rachts in ben fürstlichen Palaft ein, nahmen ben Furften Gifulf mit feiner Gemablin Gemma gefangen, fetten fie in ein Gefangniß auf ben boben Thurm, welchen fein Grofvater Baimar erbaut hatte. Auf Befragen, was geschehen ware, antworteten bie Berichworenen, bag beibe, Gifulf und Gemma, gestorben feien. Alfanen, ben Bater ber Furftin, Gemma und feine Enfel ober Deffen 25), Peter und Pando'n, ben Archibiafo= nus, nahmen fie gefangen, und zwangen fie, bem Epran-nen Landulf ben Gib ber Treue zu schworen. Riso und Romoald brachten in der folgenden Racht den Furften Gifulf und feine Gemahlin nach Amalfi. Marinus, ber Befehlshaber ber Neapolitaner, und Manfo, ber Patrizier ber Umalfitaner, kamen nach Salerno, um Landulfen bas Fürstenthum befestigen zu helfen. Als dem Bolke von Salerno bekannt ward, daß Gifulf und Gemma noch lebten, murrte es fehr über diese Taufchung. Unter ben Brübern entflammte große Zwietracht um die fürstliche Burbe. Indulf ging feinen Bater an: Warum haft bu nebft beis nen Gohnen mir bereits geschworen, bag bu mich jum Furften erheben wollteft? Der Bater war in großer Berlegenheit, mas er thun follte. Indulf vertheilte Alles, was er heben konnte, und empfing heimlich Gibe und brang namentlich in ben Marinus, bag er ihm beifteben mochte, jum Fürstenthume ju gelangen. Bahrend biefes Rampfes ber Parteien ward Indulf ergriffen und beimlich nach Amalfi geschickt. Das gange Bolt von Galerno fcwur nur bem graufamen ganbulf bem Jungern. Rach einigen Tagen ließen bie beiben Landulfe Indulfen nach Galerno gurudfommen. Indulf aber fing wieber an, Bielen Geschenke zu ertheilen und ben Plan gu entwer= fen, baß fie fich in ben Burgen befestigen und fich ber Berrichaft Panbulf's unterwerfen follten, indem er ihnen fagte: Mein Bater will in Berbindung mit meinem graufamen Bruber mich blenben laffen. Gie waren aus bem Befchlechte bes Furften Bifulf. Gie befestigten fich fo= gleich in den Burgen. Rijo und Romoald wurden von Reue ergriffen über bas, was fie gethan. Landulf und feine Cohne erfullten ihre Berfprechungen nicht, nament= lich theilten fie ihnen nur wenig von bem Schape mit, ben fie bem Fürsten Gisulf geraubt hatten, und hießen fie nach Umalfi geben. Sier versprachen die Reuigen bem Fürsten Gisulf und ber Fürstin Gemma alles Mögliche gu thun, um ihnen wieder gur alten Burbe gu verhelfen. Furft Pandulf wurde von den Ebeln, welche fich auf ben Burgen aufhielten, eingelaben, daß er mit ben Seinen fommen und in Berbindung mit benen, welche ihn ein= luben, bie Stadt Salerno erobern follte. Panbulf ward bon Freuden erfullt und jog eilig nach Galerno. Indulf ging ihm entgegen und foberte Confa von ihm. Furft Panbulf antwortete ibm, er vermoge feineswegs folcher= lei zu thun. Traurig fehrte ba Inbulf nach Galerno gu=

<sup>22)</sup> f. die Urkunde bei Mabillon, Annal, Benedict, ad Ann. 971. Bergl. Muratori, Gesch. von Italien unter d. I. 970. 5. Th. S. 542. 23) Pandulf hatte zwar vom Kaiser die Mark von Camerino und das herzogthum von Spoleto erhalten, aber diese kürzlich ertheilten Lehen machten immer einen bedeutenden Gegensag zu seinen Erhstaaten, dem Fürstenthume von Capua und Benevent. 24) Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte er Gisulfen züchtigen, daß er durch seine Verrächerei in die Gesangenschaft der Griechen gerathen war.

<sup>25)</sup> Der Ungenannte von Salerno nennt fie ejus (Alfani) nepotes, ohne etwas Beiteres über bie Berwanbtichaft anzugeben.

rud, wo er von ben Seinigen ergriffen warb. Panbulf eroberte mit ben Geinen und mit ben Galernitanern, bie in ben Schlöffern fich befanden, alle Rleinstädte, welche unter ber herrschaft ber Stadt Salerno waren, und bie Stadt Salerno selbst, und Alles, was sie finden konnten, raubten sie und richteten große Berftorungen an. Die, welche barin waren, wehrten sich tapfer. Der Patricius ber Umalfitaner war mit ben Geinen innerhalb bes Palaftes mit ben beiben Landulfen 26), und die Amalfitaner gingen auf ben Festungswerfen bin und ber und besagen alle Thurme, weil bie Landulfe ben Galernitanern bereits mistrauten. Sier bricht bas Beitbuch bes Ungenannten von Galerno ab. Doch lagt fich ichliegen, bag Panbulf bie Seftung Salerno eroberte, die Tyrannen vertrieb und ben ungludlichen Gifulf und feine Gemablin Bemma (im S. 974) wieber auf ben Thron feste, aber unter ber Bebingung, bag er Panbulf's Cobn an Rinbesffatt und jum Mitregenten und feine Gemablin Gemma gur Mitregentin annahm, und baf nach Gifulf's Tobe die beiben Panbulfe, Bater und Gobn, herrschen follten; benn es geht wirklich aus Urfunden bervor, bag Gifulf und Gemma und Pan= bulf als ihr Aboptivfohn gemeinschaftlich 27) und bann wieber ber Bater Panbulf und ber Gohn Panbulf ebenfalls gemeinschaftlich regierten und nach bes Baters Tobe Pan=

26) Cum duobus nequissimis, wie ber Ungenannte von Gas terno fie, ohne fie gu nennen, bezeichnet, fowie gleich barauf burch nefandissimi, auch weiter oben, wenn er fie zugleich burch ben Ramen bezeichnet, legt er ihnen solche und abnliche Beiworter bei. 27) Dieses geht aus folgenden Urkundenauszugen herbor. Erft regiert Pandulf allein und seiner Gemablin wird babei nicht gedacht, a) Anno 39. Principatus Domni Gilsolfi. Mense Julio, Indictione 14, also im 3. 971. b) Anno 39. Principatus Domni Gisolfi. Mense Septembri. Indictione 15, also im 3. 971. c) Anno 42. Principatus Domni Gisolfi. Mense Junio. Indictione 2, also im 3. 974. Dann Gifulf, Gemma, und ihr Adoptivfohn Pandulf ober Palbolf, wie er in biefen Urfunden aus dem cavenfer Archiv und aus dem Archiv Santi Laurenti bei Pellegrini (S. 303. 304) genannt wird, namlich a) Anno 42. Principatus Domni Gisolfi et primo anno Principatus Gemmae ejus uxoris, et Principatus Paldolfi optati filii eorum. Mense Decembri. Indictione 3, alfo im 3, 974. b) Anno 45. Principatus et tertio anno Principatus Gemmae ejus uxoris et Principatus Paldolfi optati filii eorum, Mense Augusto. Indictione 5, alfo im 3. 976. Enblid cipatus ojus Salernitani et sexto anno Principatus Domni Paldolfi filii ejus Mense Decembri, Indictione 8, alfo im 3. 979. So finden fich noch zwei Ungaben bes 37. (beneventanischen) und So sinden sich noch zwei Angaden des 37. (veneventanischen) und des 2. Regierungsjahres des salrenitanischen Fürstenthums Paldolf's (Pandulf's) und des 6. Jahres des Fürstenthums Paldolf's seines Sohnes vom Monat März und vom Monat April Indictione 8, also im I. 879 bei Pellegrini S. 304, und dann e) Anno 38. Principatus Domni Paldolfi et tertio anno Principatus sins Sa-Iernitani et septimo anno Principatus Domni Paldolfi, filii ejus. Mense Februario Indictione 9, also im J. 981. Im Mary bie-fes Sahres ftarb Panbulf ber Bater.

bulf ber Cohn allein (f. Panbulf Dr. 2. in bis fem Urtifel). Leo von Ditia 25) hat Panbulf's, bes Cob nes Landulf's Beinamen, Caput ferreum, aufbewahn Er ergabit von Pandulf weiter biefes 29). Im 19. Jahre be Abtes Aligern (alfo im 3. 968 ober 967) unferer Beitred: nung) tam ber Papft Johann (namlich ber 13.) von Ren verbannt nach Capua, und stellte, vom Fürsten Pandus gebeten, damals zuerst in dieser Stadt ein Erzbisthum auf und weihte daselbst Iohann, den Bruder besselben Fürsten, zum Erzbischof. Im J. 983 zog Kaiser Ottoll. mit einem großen heere nach Calabrien, um dort mit da Saragenen zu fampfen. Er ward befiegt und entfam mit Wenigen 30). In dieser Schlacht verlor auch Landulf, but Sohn bes Fürsten Pandulf, nebst feinem Bruder Inte nulf bas Leben. Der Raifer, nach Capua gurudgefebit, bestätigte bas Fürstenthum ber Witwe bes Fürsten Durb bulf, Aloara, und ihrem Sohne Landulf. In einer Us funde vom Sahre 986 heißt es 31): 3m vierten Jahre bes Fürftenthums bes herrn Landonulf im Monat Dan, in ber 14. Binszahl, und barunter: 3ch Moara, Wime bes Furften Palbolf (Panbulf), Tochter bes Grafen De ter, mit Ginwilligung bes obengenannten Furften Lande nulf's und Gifolf's, meinen leiblichen Cobnen, fur Bos faufung ber Geele bes Furften Palbolf's, meines Den nes, und Palbolf's, bes Furften ber Stabt Galerne, meines Cohnes, und bes Furften Landolf's und bes Markgrafen Utenolf's meiner Gobne, gebe ich zc. Der Bater, Panbulf I. ober ber eiferne Ropf, war im Marg 981 geftorben , nachbem er 36 Sabre und feche Dos nate regiert hatte, namlich mit feinem Bater Canbulf 20 Sahre und nach beffen Tobe mit feinem Bruber Canbulf fieben Jahre und feche Monate und nach beffen Absterben mit feinem Cohne Landulf zwolf Sahre und fechs Do: nate. Der ungenannte Berfaffer ber Geschichte von Salerno hat ein Lobgedicht auf ben Fürsten Pandulf von Capua, Benevent und Galerno. Es ift biefes fein ans berer als Panbulf, mit bem Beinamen Caput ferreum, und man nimmt biefes auch einstimmig an. In biefem Lobliebe fommt ber wichtige Bers vor:

Hanc, quam misit iners, cape, deprecor Historiolam. Pandulf's Gefangennehmung durch die Griechen wird daz burch außer allen Zweifel gesetht, denn es ist nicht glaubs lich, daß ein Geschichtschreiber werde ein solches Mahrzchen von einer Gefangennehmung in sein Werk aufnehmen, welches er dem, von dem er es erzählt, zusendet. Das Lodgedicht selbst besingt, wie die von Pandulf regierten Staaten, Capua, Benevent und Salerno, vor

<sup>28)</sup> Historiae coenobii Casinensis, Lib. II, c. 1, bei Marctori, Scriptt, Rer. Ital, T. II. P. II. p. 336. 29) Lib. II. c. 9. p. 346. 347. 30) s. bas Nähere bei F. Wachter, Feerum ber Kritik. 31) Es steht bieser Urkundenauszug bei Pellegrini, Histor, Lang, Lib. I. p. 218 und im Reg. Petri Num. 234. Bergl. die fünste Anmerkung zum Chron. S. Monasterii Casin. — Chron. Ducum et Principum Beneventi bei Pellegrinip. 302, welche Angabe auch durch die Urkunden bestätigt wird. Bergl. Petrus Damianus, Opusculum 19. de Addicatione Episcopatus c. 9. juxta Editionem Lugdunensem anni 1623, nach den andern Ausgaben Ep. 9. Lib. I.

Panbulf's Regierung außerst zerruttet waren, und feits bem er sie beherrscht, freudig bluben, namentlich auch Salerno, welches burch gemmea urbs umschrieben wird, sowie Benevent durch Ticinum geminum, namlich:

Aurea nam Capua sine Principe desiit esse
Ticinum geminum heu viduata manes.
Judicibus tumuit sive subjecta superbis,
Hostibus innumeris hinc spoliata gemit.
Sentibus et rhamnis labefactaque tota fatiscit
Civibus exuta atque referta feris.
Lux redit ecce nova, altorem cum suspicit, illi:
Te quoque magnanimum gaudet adesse patrem.
Gemmea nunc iterum exultans urbs cantibus, odas
Principe sub tanto euge canendo boat.
Lusibus exultat, gaudet, splendet, nitet omnis
Aetas, conditio, sexus uterque nimis.
Tempore praeterito tellus divisa maligne
Vnitur tuo ecce, tuente Deo.

Das ganze Gedicht ist herausgegeben mit Pellegrini's Hist. Langobard. von Muratori, Script. Rer. Ital. T. II. P. I. p. 306, und wieder von demselben als Anshang des Anonymi Salernitani Chronicon, Script. Rer. Ital. T. II. P. II. p. 282. 283. Der letzte Theil dieses Zeitbuches, welcher Panduls's Geschichte betrifft, ist aber hier nicht wiederholt, sondern sindet sich dei Pelslegrini S. 299—303.

2) Panbulf, Furst von Salerno, wird von einem Theil ber Geschichtschreiber und Genealogisten burch feine Babl 12), von bem andern burch Pandulf II. 33) bezeich= net. Jene unterlaffen es barum, weil er nicht Furft von Capua und Benevent, fonbern Furft von Galerno mar. Bir betrachten ihn aber bier in biefem Urtifel, weil er bem Fürstengeschlechte von Capua und Benevent entsprof= fen war, hatte gum Bater ben Furften Panbulf I., ober ben eifernen Ropf, von bem wir oben gehandelt haben. 216 fein Bater Calerno erobert und ben Furften Gifulf wieder auf ben Thron gefett hatte, regierte in Galerno Pan= bulf's I. gleichnamiger Cohn als Aboptivfohn und Mitregent bes Furften Gifulf und feiner Gemablin Gemma vom Sabre 974-978, und nach Gifulf's Tobe mit feinem Bater Pandulf gemeinschaftlich 34) bis 981, wo biefer ftarb, und nun allein. Man hat einen Urfundenauszug aus bem cavenfer Archiv, in welchem es beißt 35): Im fiebenten Sahre bes herren Palbolf (Panbulf) im Monat Juni, in ber neunten Binszahl, alfo im 3. 981 unferer Beitrech= nung. Wenn es bas siebente Panduls's genannt wird, so ist von da an gezählt, wo er Mitregent Gisuls's und Gemma's ward. In der Urkunde heißt es weiter: Bor und Guido'n und Albemar'n, Richtern. Wir

Palbolf Furft Cohn des herrn Palbolf's guten Gedachte nisses erklaren, bag Gifolf und Gemma mich jum Sohne angenommen haben zc. Aber Pandulf, Furft von Sasterno, konnte feiner Regierung nicht ben Glanz verleiben, mit bem fie ber eiferne Ropf feines Baters umgeben batte. Mur wenige Monate vermochte er, als er es allein regierte, fich im Furftenthume Galerno gu behaupten. Dan= fo, Bergog von Amalfi, brang fich in biefes Fürstenthum ein und behielt es auch mit feinem Sohne über zwei Sabre, aller Bahricheinlichfeit nach unter griech. Dber= herrichaft, benn Raifer Otto II. belagerte und eroberte Salerno jund ließ Manfon bas Fürstenthum, welches er nicht anbers erlangen fonnte, als bag er ben Kaifer Dtto II. als feinen herrn anerkannte. Bon Panbulf's Ende weiß man nichts, wenn aber feine Mutter in ber Urfunbe vom Jahre 986 mit Bewilligung ihrer Gobne Landonolf und Gifolf eine Schenfung jur Losfaufung ih= res Gatten, bes Furften Panbulf, und ihres Cohnes, bes Furften Pandulf von Salerno, und ihrer Cohne, bes Furften Landulf und bes Markgrafen Atenolf macht, und Bater Pandulf und bie Cohne Landulf und Atenolf bamals tobt waren, fo lagt fich fchliegen, bag bie Schen= fung auch jum Geelenheile bes tobten, nicht bes lebenben Panbulf, bes Furften von Galerno, gemacht wurde, und Panbulf im 3. 986 tobt war.

3) Pandulf II., Furst von Benevent, war Cohn Lanbulf's III. und Reffe Pandulf's I. ober bes eifernen Ropfes. Nachbem Letterer im Darg 981 geftorben, regierte fein Cohn Landulf IV. feche und einen halben Do= nat, und warb bann aus Benevent vertrieben, und fein Better Panbulf II. warb von ben Beneventanern jum Fürsten erwählt und regierte funf Sahre und acht Do= nate, und machte feinen Gohn ganbulf V. im S. 987 gum Furften, berrichte mit ibm 22 Jahre und zwei Do= nate und erhob bann auch feinen Reffen Panbulf, ben Cohn Landulf's IV., jum Furften 36). Die brei regiers ten 23 Jahre. Dann ward Panbulf II. aus Benevent vertrieben und ftarb im Muguft 1014. Geine gange Regierungszeit betrug 38 Jahre und acht Monate 37). Da er im 3. 1009 Mitregent von Capua mit feinem Reffen Pandulf II. von Capua warb, tragt er in ber capuanis fchen Gefchichte ben Beinamen Panbulf's III.

4) Pandulf II., Fürst von Capua, Sohn Lanbulf's IV., folgte seinem Bater, als dieser ben 24. Juli starb, nahm im I. 1009 seinen Baterbruber, ben Fürsten Pandulf II. von Benevent, von dem wir unter Nr. 3 gehandelt haben, zum Mitregenten an, und regierte mit ihm gemeinschaftlich bis zum I. 1014, in welchem Fürst Pandulf II. von Benevent oder in Beziehung auf die caspuanische Geschichte Pandulf III. von Capua starb. Im

<sup>32)</sup> So das Stemma Principum Langobardorum, qui prodierunt ex genere Atenulfi comitis Capuae et demum principis Beneventi bei Muratori Rer, Ital, Script, T. II. P. I. zwischen S. 326—327, und das Geschlechtsregister der Fürsten von Capua im 40. Abeile der Fortsehung der Allgemeinen Weltgeschichte. S. 584. 33) So le Bret selbsi im 40. Abeile der genannten Weltgeschichte. 2. Abth. §. 661. S. 597, 34) Die Urfundenauszuge von der gemeinschaftlichen Regierung Gisulf's, Gemma's und ihres Adoptivssohnes Pandulf's und dann der gemeinsamen Regierung des Vaters und des Sodnes Pandulf s. in der 27. Anm. d. Art. 35) Bei Pellowini p. 304

M. Encyel. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

<sup>36)</sup> Regierte namlich mit seinem Reffen Panbulf II. seit 1009 in Capua. Stemma Principum Langobardorum, qui prodierunt ex genere Atenuss, Comitis et demum Principis Capuae. 37) Chronicon Principum Beneventi bei Pellegrini p. 320. Anonymi Casinensis Rerum in regno Neapolitano gestarum Chronicon bei Muratori Scriptt. T. V. p. 55. Albericus Chronologia bei bemselben T. V. p. 139.

3. 1014 nahm er jum Mitregenten Panbulf IV. und 1020 bis 1022 Panbulf V., den Sohn Panbulf's IV. 35), und ffarb 1022 35).

5) Pandulf III., Furft von Benevent, mar Gobn Landulf's V., regierte mit feinem Großvater Pandulf II. und feinem Bater Landulf V. feit 1012, mit feinem Bater feit 1014, und allein seit 1038, machte im vierten Jahre nach seines Baters Tode, welcher im September 1038 ffarb, seinen Sohn Landulf jum Fürsten und regierte mit ibm, bis Leo IX. im 3. 1051 nach Benevent fam und Bater und Gobn ins Eril geben mußten. Pandulf's III. Fürftenthum warb burch bie Eroberungen ber Dorbmannen nach und nach zeriplittert, benn es ging unter ihm Siponto und Monte Gargano verloren. Raifer Ronrab II. und Beinrich II. achteten Panbulfen wenig und beforberten eber bie nordmannischen Groberungen, als bag fie Pandulfen gefcust batten. 2118 Raifer Beinrich III. im 3. 1047 in Gefellschaft bes Papftes nach Benevent fam, ließen die Burger ibn nicht in die Stadt ein, benn fie furchteten, ber Raifer murbe fich beshalb ju rachen fuchen, weil fie bei einem Mufftanbe feiner Schwiegermutter, als fie von einer Ballfahrt vom Berge Gargano gus rudfam, Beleibigungen jugefügt hatten. Der Raifer hatte aber bereits bie meiften Truppen vorausgeschickt und fonnte mit ben Benigen fur jest nichts gegen bie Stadt unter: nehmen. Er bat baher ben Papft, bag er bas Fürsten-thum Benevent mit bem Banne belegen mochte, und fehrte nach Teutschland zurud, nachdem er ben Nord-mannen bas ganze Fürstenthum Benevent bestätigt hatte. Co nach dem, was hermann ber Gichtbruchige jum 3. 1047 bei Ussermann, Germaniae Sacrae Prodromus. p. 118 und das Chron. S. Monasterii Casinens. Lib. IL. c. 80. p. 399 unabhangig von einander berichten. Beide sprechen babei nur von den Burgern von Benevent. Reuere, 3. B. le Bret, setten bafur ben Fursten Panbulf, namlich er sei barüber, daß ber Kaiser die Nordmannen begunftigt, fo erbittert gewesen, bag er ben Rais fer nicht in die Stabt eingelaffen habe. Gehr mahricheins lich thaten auch, mas die beiben Beitbucher von ben Burgern von Benevent ergablen, biefe mit Billen bes Furften. In ber Beleibigung ber Schwiegermutter bes Raifers ift aber ber Furft Panbulf aller Babricheinlichkeit nach uns foulbig, benn hermann ber Bichtbruchige fagt: Sed socru imperatoris de monte Gargano Beneventum reversa, orto tumultu Beneventani cives quibusdam eam injuriis afficiunt. Dag aber ber Furft baran Theil hatte, bag ber Raifer nicht in bie Stadt eingelaffen murbe, lagt fich baraus ichliegen, weil ber Raifer nach bem Beitbuche von Montecafino totam civitatem, b. b. boch ben gangen Staat, b. b. bas gange Furftenthum, burch ben Papft ercommuniciren lagt, und bas gange beneven= taner gand ben Mordmannen beftatigt (cunetamque Beneventanam Terram Normannis auctoritate sua confirmans). Benevent blieb im Banne, fo lange Clemens II.

lebte, und nach feinem Tobe entwolfte fich ber Sin nicht, benn Leo IX. bestätigte ben Bann, als er im 1050 nach Benevent fam. Die Nordmannen behnten Eroberungen jum Rachtheile bes Fürstenthums immer ter aus. Die Unterthanen Panbulf's mußte es fcmer bag bie Dacht ber Longobarben verwelfte und an Statt bie Macht ber Norbmannen erblubte. Gin Theil Pandulf's Unterthanen manbte fich an ben Papft Leo schickten Gefandte an ihn und baten um feinen Ge benn Leo's Rame hatte in Benevent einen fo boffnu vollen Klang, bag man in bem Kraben eines Sahnes Mamen Papa Leo ju vernehmen glaubte "). Leo n bie Gefandten und bie Geschenke wohlgefallig auf, Leo n um fo mehr, ba feine Schatfammer leer war, verfic bag biefe Chrfurchtsbezeigung ihm febr angenehm i und entließ fie unter Ertheilung feines Gegens. Gin fer Theil ber Beneventaner entichlog fich, Benevent Papfte zu übergeben. Da entstanden große Unruber ber Stadt "). Gin anberer und gwar ber ftarfere 2 vereitelte jenen Borfchlag, und ber Papft fand fich anlagt, die Stadt von Neuem mit Bann zu bele Much ging er im folgenden Jahre (1051) wieder in Gegenben ab und versuchte durch Gefandte aufs 9 bie Beneventaner mit bem Raifer auszufohnen. 21ber gelang nicht, ba bie Beneventaner ben Gefandten begegneten 12). Richtsbestoweniger begab er fich nach pua und Benevent und empfing im Rlofter Cava 20 ordnete von Benevent, welche nebit ihrem Erabifchof bes Papftes Schut und Bermittelung bei bem Raifer ten. Der Papit geftand es zu und ging, nachbem er tri Pauli 1051 im Rlofter bes beiligen Benedict Berge Cafino gefeiert hatte, nach Benevent und fpr bie Bewohner vom Banne los. Panbulf III. und Mitregent ganbulf VI. verliegen bie Stadt, ba ihnen ber papftlichen Partei nichts als Bibermartigfeiten be ftanben, und begaben fich unter ben Schut ber Remannen. Aber nun geriethen bie Beneventaner in Go den, daß fie von biefem tapfern Geschlechte unterwoi werben wurden. Daher wandten fich die Beneventa an den Papft Leo, baten um seinen Schut und Beift gegen bie Norbmannen, und erlangten bes Papftes Gd indem fie burch eine Darbringungsurfunde, per offer nis chartulam, wie Nicolaus von Aragonien fich a brudt, Benevent bem beiligen Petrus und bem apoft ichen Stuhle übergaben 3). Leo belegte bie Nordman mit bem Banne und reifte auch im 3. 1052 nach Teut land und trug in Borms bem Raifer feine Anfoberun bor, entfagte bem Binfe, ben er bisher von ber Rirche

S8) Das genannte Stemma. 89) Ramlich muthmaslich, ba er feitbem nicht mehr genannt wirb.

<sup>40)</sup> Nam sicut a veridicis fertur relationibus, apud Beventum gallus frequenti voce ejus nomen repetebat et natu lem emissurus vocem, cunctis mirantibus, Papa Leo insonat Der gleidzeitige Wibertus, Vita S. Leonis IX. Papae, Lib. c. 3 bci Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. III. p. 293.

Anonymus, Chron. S. Sophiae bci Pratillo T. IV. His Princip. Langob. Le Bret, Fortseung bcr allgem. Beltag 41. Th. E. 266.

42) Das Zeitbuch von Cava bci Pratillo IV. 43) Nicolaus Aaroginae S. R. E. Card., Vita Leonis bci Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. III, p. 277.

Bamberg erhalten batte, und anbern Rechten, Die er von einigen Kloftern in Teutschland ju erheben hatte, und bertauschte jenen Bins und biefe Rechte gegen bie Stadt Benevent, benn er konnte in ihren Befit burch bie Ubergabe einer misbergnugten Partei nicht rechtsfraftig gefest werden, wenn er nicht die Einwilligung bes Raifers und Ronigs von Italien, unter beffen Soheit bas Furftenthum Benevent damals stant, unter besten bas gutsentrum Benevent damals stant, erlangt hatte. Robulf ward als Fürst von Benevent eingesetzt. Aber großer Streit herrscht darüber, wer es war, der ihm die surstliche Burde von Benevent ertheilte. Nach der Behauptung der Anhänger des romischen Hoses") that es der Papst. Andere, und unter ihnen der berühmteste und gründlichste Geschichtsschreiber Italiens, Muratori, können sich davon nicht überzeugen, weil damals die Papste ihren Basallen den fürstlichen Titel nicht verliehen haben, den man nur unabhängigen Basallen, nicht aber den Statthaltern gab. Unsere Ansicht ist diese: Das Zeitbuch der Fürsten von Benevent fagt bei Pellegrini (Seite 320): Landulf IV. ward aus Benevent vertrieben, und Palbolf (Pandulf), ber Nesse des Herren Palbolf's des Alteren ward von ben Beneventanern als Furft erwahlt, und von Pan= bulf IV. fagt es: Palbolf, Landulf's Cohn, ward bei Lebzeiten feines Baters und Großvaters zum Fürsten erwahlt, im Monat August, in ber neunten Binszahl, im 3. 1056 bes herrn. Much Leo von Offia fagt von Robulf, bag er jum Furften von Benevent erwählt worden fei; er bemerkt zwar nicht von wem, aber wie fich aus ber frubern Geschichte ichließen lagt, waren es auch bie Beneventaner, welche Robulfen erwählt hatten. Da fie fich unter die Schirmherrichaft bes Papftes begeben bat= ten, fo ift naturlich, daß ber Papft Robulf's Babl beftatigen mußte, wenn fie gultig fein follte, und wenn wir Robulfen als einen und zwar als ben erften Unfuh= rer bes Beeres ber papftlichen Partei finben, fo lagt fich weiter fchließen, daß er bes Papftes Bafall geworben war. Diefer Robulf ift, wie man annimmt, fein andes rer, als jener fuhne Nordmann Robulf, ber nach Robulf Glaber 45) bas Disfallen bes Grafen Richard 46) erregte, und feinen Born furchtenb, mit allem, was er mit fich führen konnte, nach Rom ging und feine Sache bem Papfte Benedict ") barftellte. Der Papft erfannte in ibm

44) Namentlich Borgia, Memorie istoriche della Città di Benevento. T. II. p. 8. Er beruft sich dabei auf den Leo von Ostia (Lid. II. c. 87. p. 403) und will aus dieser Stelle solgern, daß ihn der Papst noch vor getrossenem Tausche als Fürsten erstlätt habe. Aber diese besagt nur, wie ie Bret (S. 266) demerkt, daß Rudolf und Werner die pahstlichen Truppen besehligt haben. Leo von Ostia sagt nämlich in Beziehung auf des Papstes Krieg gegen die Kordmannen im I. 1058: Et ex parte quidem Apostolici Rodulsus in Beneventanum Principem jam electus, et Guarnerius Suevus signa tollunt.

45) Rodulphi Glabri Historiae Lid. III. Cap. I. bei Pithoeus, Historiae Francorum ad anno Chr. 900 ad annum 1285. p. 28.

46) Hetzog Richard in der Mormandie, wie aus dem Zusammenhang erhellt.

47) Rach Anddern Mormandie, wie aus dem Zusammenhang erhellt.

47) Rach Anddern Mormandie, wie aus dem Susammenhang erhellt.

47) Rach Anddern Mormandie, daß Rodulf, der papstliche Heersührer und Kürst von Benevent, ebenderienige war, von dem Glaber erzählt, daß er dem Grafen Richard mißfallen habe, und mit aller seiner Habe nach Rom gestoben sei, worauf ihn der Papst nach Benevent geschickt, und den Einwohnern diesen tapsern Mann, der

einen feinen Rriegsbelben und flagte ibm, wie bie Gries chen bas romifche Reich anfielen, und unter ben Geinigen feiner fich fanbe, ber bie Fremblinge vertreiben tonnte. Rodulf verfprach ibm, gegen die Griechen ju fampfen, wenn er ihm etwas Beistand gabe. Der Papft fandte ihn mit ben Geinigen gu ben beneventanischen Primaten und gebot ihnen, daß sie ihn friedlich empfangen, und wenn sie in ben Kampf gingen, ihn vor sich haben und ihm einmuthig gehorchen sollten. Rodulf geht zu den Beneventanern, und fie empfangen ibn, wie ihnen ber Papft geheißen hatte. Robulf erfampft nun gegen eine große Ubermacht ber Griechen einen berrlichen Gieg. Die Nachricht hiervon bewegt eine Menge Nordmannen, baß fie mit Erlaubniß bes Grafen Richard aus ihrem Baterlande (ber Mormandie) über die Alpen, welche auch ber Donnersberg (Mons Jovis) heißen, nach Italien geben, und Robulf ichlagt mit ihnen eine zweite Schlacht gegen bie Griechen, und bann eine britte, burch welche bie Seinen sehr geschwächt werden. Deshalb geht Robulf zum Kai-fer Heinrich, der einen solchen Helben reichlich beschenkt. Der Kaiser sammelt ein großes Heer, um mit ihm das Reich zu schützen. Unterbeffen greifen bie Griechen bie Schloffer an, welche ber Sieger Robulf ihnen genommen hatte. Der Raifer gieht in bas beneventaner Land und nimmt ein und unterwirft alle Stabte und Schloffer, welche Die Griechen feinem Reiche entriffen hatten. Durch eine benfwurbige Belagerung zwingt er Troas, bag feine Bewohner die Salfte ihrer Stadtmauer ichleifen und wies ber bauen muffen, nimmt von allen Provingen jenes Landes Geifeln und fehrt nach Sachfen (Teutschland) gu= rud. Die Nordmannen fehren mit ihrem Beerführer Ro= bulf in ihr Baterland beim und werben von ihrem Furften Richard mit Freuden aufgenommen. Im folgenden Sabre im Monat Juli ftirbt Raifer Beinrich in Gachfen

ebenfalls ein Nordmann war, als einen Anführer in ihrem Kriege empfohlen habe, in welcher Eigenschaft er auch von ihnen gern aufgenommen worden sei. In dieser Allgemeinheit, in welcher es le Bret (S. 267) und Andere halten, ist es allerdings sehr wahrscheinsich, bei Betrachtung der nähern Umstände ist es aber sehr zweifelhaft. Bei Kodulf Glaber erregt Robulf das Miskallen seines Kürsten Richard in der Normandie, und geht nun zur Zeit Benedict's VIII. und Henrevent gesandt, und hilft dem Kaiser Henrich II. gegen die Griechen streiten und kehrt im I. 1023 nach der Normandie zurück. Nach den Reuern dagegen wird Rodulf der Nordmann dampst gegen die Nordmannen in der sur de Papstlichen sochhacht von Einstella vom I. 1053, erscheint also als einer, der von seinen Stammgenossen abtrünnig geworden, und der Eraf Richard, dessen Missallen er erregt hat, ist dann nicht Kürst oder Herzog in der Nordmandie, sondern der Kaskalden von Aversa. Mit dem, was Nodulf Glaber erzählt, ist zu verzleichen Leo Ostiensis Lid. II. c. 27. p. 363. Rach ism erzschlagt in der Kormandie Giselbert, der Graf des Landes, broht Giselberten den Tod. Da nimmt Giselbert seine vier Brüder, Rasuuff, Aschittin, Demund und Nodulf, zu sich und folgt der Einsladung des Kürsten Guaimar von Salenn, der werden Brüder, Rasuuff, Aschittin, Demund und Rodulf, zu sich und beit Schress und gelangt mit seinem Bruder Rodulf und den übrigen Brüdern nach Capua, wo zu jener Zeit Melus dei dem Kürsten Pandulf weilt. S. Pandulf IV. Kürsten von Capua, von welchem wir unter Kr. 8 diese Artikels handen.

und ward in dem Münster Bavoberch (Bamberg), das er erbaut hatte, begraben. Hieraus erhellt, daß unter dem Kaiser Heinrich nicht Hill., sondern der II. zu versteden, und bieraus folgt, daß jener Papst Benedict, welcher Rodulsen nach Benedent sandte, nicht Benedict IX., welcher im I. 1032 Papst ward, und es dann wieder 1045, und endlich zum dritten Male 1048 war, sondern Benedict VIII. war, der auf dem papstlichen Studle von 1012—1024 saß. Es ist also sehr zweiselhaft \*\*), ob dieser Rodulf derselbe ist, der Fürst von Benedent war, als Pandulf III. und sein Mitregent Landulf in Verdannung lebten. Doch kann Rodulf auch wieder nach Italien gegangen sein und seine alte Berbindung mit den Benedentanern wieder angeknüpst haben. Aber hierbei muß man annehmen, er habe sich nicht mehr als einen solchen Kriegshelden gezeigt als früher, wiewol auch Wilsbelm der Apuler sagt:

Hos Bonianensis comitis comitata Rodulfi Est virtus et consilio pollentis et armis.

Rach ihm ift alfo Robulf einer ber Befehlshaber im papftlichen Beere Graf von Bologna im Rirchenftaate. Der Papft unternahm namlich im 3. 1053 eine Beer= fahrt gegen die Nordmannen in Apulien, beren ungluch-licher Ausgang die Wiedereinsetzung der Fursten Pan-bulf's III. und seines Mitregenten Landulf's jur Folge batte. Den Rern bes papftlichen Beeres bilbeten bie 700 Teutschen, welche er vom Raifer Beinrich III. erhalten batte. Unter bes Papftes Fahnen versammelten fich bie Upulier, die Campanier, die Bewohner ber Mart von Uncona und die bes Rirchenstaates; auch die Griechen vereinigten fich mit ihm, und hierdurch erlangte er ein febr gablreiches Beer, bem nichts als ein Felbherr fehlte, beffen Geift Einheit in baffelbe gebracht batte. Un ber Spige beffelben ftanben Robulf, Der bereits jum Furften von Benevent erwählt war, Guarner (Berner) ber Schwabe, und Albert, welche beibe bie 700 Teutschen befehligten. Die Nordmannen bilbeten brei Beerhaufen. Den einen führte Graf Sumfrib, ben andern Graf Richard, ben britten Robert Biffarb. Bei Civitella in ber Proving Cavitanata warb ben 18. Juni 1053 bie Schlacht gefchla= gen. Der Gieg blieb nicht lange zweifelhaft, benn bie Italiener ergriffen nach und nach die Flucht. Nur die 700 Teutschen fochten ihres Ruhmes wurdig und kampften bon einem fo großen Beere balb nur allein noch. Lange und tapfer bestanden fie ben Rampf und jogen den helbentod ber Flucht vor. Der Papft floh nach Civitella, aber bie Drohungen ber Morbmannen bewogen bie Einwohner, baß fie ihn hinausgeben liegen. Graf Sumfrid begab fich ju ihm und empfing ihn in feiner Treue und führte ihn nach Benevent, wo er vom heilisgen Abend bes Festes Johannis bes Taufers bis jum Feste bes beiligen Gregor's bes Papstes blieb 19). Dhne 3meifel batten bie Fürsten Panbulf III. und Lanbulf VI. ben Rordmannen beigeftanden, benn fie fehrten nach Be6) Panbulf III., Furft von Capua, als Furft von Benevent Panbulf II., f. biefen unter Rr. 3 biefes Arti-

7) Panbulf IV., Fürst von Benevent, Enkel Panbulf's III. und Sohn kandulf's IV., ward noch bei Lebzeiten seines Vaters und seines Großvaters im August des Jahres 1056 zum Fürsten von Benevent erwählt, wigierte mit seinem Großvater drei Jahre und sieben Wonate und dann nach seines Großvaters Tode, welcher sich im I. 1059 ereignete, mit seinem Vater 17 Jahre, sum Monate und sieben Tage. Er ward erschlagen von den Rordmannen bei Montesarchio den 7. Febr. 1074 22).

8) Panbulf IV., Furst von Capua, war Enkle Landulf's III. und Sohn Pandulf's II. von Benevent, tegierte in Capua seit dem J. 1016 mit seinem Better Pandulf II. von Capua, seit 1020 bis 1022 mit seinem Sohne Pandulf V. und seinem Better Pandulf II. von Benevent, der 1022 starb, war heimlich dem Kaiser Bafilius von Constantinopel gunstig, ließ goldene Schlusse machen, sandte sie an ihn und übergab ihm sich selbst, die Stadt Capua und das ganze Fürstenthum. Bojanus, der Catapanus (über Mile), oder, wie er auch genannt wird, der Dux der Griechen in Italien, übersandte dem Kürsten Pandulf IV. eine große Summe Geldes und verlangte von ihm, daß, wenn er wirklich dem Kaiser Bassilius treu sei, er seinem Feldherrn den Durchzug gestatten möge zur Gesangennehmung des Dattus. Dieser Dats

nevent zuruck. Nirgends aber wird bestimmt, ob Leo IX die longobardischen Fürsten als seine Wasallen angesehn und sie in dieser Eigenschaft auf ihren vorigen Ihren habe zurücksehren lassen. Aber aus dem Gange der Schäfte ersieht man, daß Pandulf und Landulf Fürste waren, und daß heinrich's Tausch in Ansehung der Stadt Benevent lange ohne Wirkung blieb 10. Auch dement das Zeitbuch der Fürsten von Benevent, daß Pandulf und Landulf zurückgesehrt sind. Im August des Jahre und Landulf zurückgesehrt sind. Im August des Jahre 1056 nahmen Pandulf III. und Landulf VI. Pandulf IV. zum Mitregenten an, welcher des Erstern Enkel und die Zweiten Sohn war. Pandulf III. regierte 48 Jahre und ward dann (im J. 1059) im Monat März am Feste de heiligen Benedictus Mönch im Kloster der heiligen Sephia und starb noch in diesem Jahre 11).

Lib. II. bei Muratori . Scriptt. T.

<sup>50)</sup> Giannone, Istoria civile del regno di Napoli. Lib. IX. c. 3. Le Bret S. 267. 51) Et vixit ann. XLIII. heist es in der Chronik der Fürsten von Benevent. In der Anmertung darunter heißt es: Ich schreibe achtundvierzig Jahr, denn sonsk hätte er weniger gelebt, als regiert. Man könnte es auch so verstehen: und ledte noch dreiundvierzig Jahre. Aber das Zeitbuch der Fürsten von Benevent sagt weiter von Pandulf III. Enkel, Pandulf IV.: regierte mit seinem Großvater dei Jahre und sieden Monate, und nach dem Tode seines Großvaters mit seinem Bater siedenzehn Jahre süch Monate und sieden Tage. Wie Pandulf III. Mönch wird, sauch im Chronicon S. Sophiae, P. III. Nr. 9. 52) Das Zeitduch der Kürsten von Benevent (S. 321) sagt: Anno Domini MLXXIII. Indict. XII., aber Pandulf IV. tedte zu Folge einer Urkunde noch im August in der neunten Zinszahl. Also ist das Zeitduch der Fürsten von Benevent zu verbessend durch: Anno Domini MLXXIII. Indict. IX., welche Zinszahl für diese Jahr past. S. Chron. S. Sophiae, Part. III. Nr. 11.

tus, ein ebler Longobarbe, batte mit feinem Schwager Melus an ber Gpipe ber Emporung ber Upuler gegen bie Griechen geftanben. Aber bie Barenfer vermochten bem Beere, bas ber Raifer von Conftantinopel berüber= fandte, nicht zu widersteben, und mußten fich ergeben und wollten auch ben Ismael ben Briechen überliefern. Er floh mit Dattus nach Benevent, ging von ba nach Ga= terno und von ba nach Capua jum Fürsten Pandulf IV. von Benevent. Dattus ging zu biefes Fürsten Bruber, bem Abt Atenulf von Montecafino, und ber Papft Benedict legte ihn als Besatzung in den Thurm am Fluffe Garigliano, ben ber Papft inne hatte. Wahrend Ismael bei bem Furften Panbulf IV. fich aufhielt, famen aus ber Normanbie nach Italien und namentlich nach Capua Die Nordman-nen, die Gebruder Gifelbert, Rainulf, Afclittin, Domund und Robulf. Dit ihnen brang Melus in bas Land ber Griechen ein, gewann ben Gieg in brei Schlachten und entrig ben Griechen bie Stabte wieber, welche fie in Apulien erobert hatten. Aber in ber vierten Schlacht, in ber Schlacht bei Canna, zeigte fich ber Catapan ber Griechen, Bojanus, als Sannibal, und Ismael und bie Nordman-nen hatten bas Unglud ber Romer. Die Nordmannen, welche bem Tob entgingen, legte Melus theils ju Guais mar, bem Furften von Salerno, theils ju Panbulf. Er felbft ging jum Raifer, um ihn gu bewegen, eine Beer= fahrt gur Bertreibung ber Briechen zu unternehmen ober unternehmen ju laffen. Bon ben genannten Nordman: nen legte Pandulf's Bruber, ber Abt Atenulf, einige in bie Stadt Piniatavium, nicht weit von ber Stadt S. Germano, bamit fie bie Guter bes Klofters Montecafino gegen Befehdungen, namentlich gegen bie Ungriffe ber Grafen von Mquino, vertheibigen follten, und fie thaten es redlich. Bahrend so die Bruber Atenulf und Pan-bulf IV. ben Weg ber andern Italiener einzuschlagen fcbienen, fich namlich ber Nordmannen als Rampfer gegen die Griechen und andere Feinde zu bedienen, waren fie boch beimliche Begunftiger ber Griechen. Gin großer Reiz mußte hierzu fur Atenulf fein, baß ber schlaue Bo-janus bem Aloster Montecasino die ganze Erbschaft ober bas ganze Bermogen Marald's von Trani, welche in Besitzungen innerhalb und außerhalb ber Stadt bestand, bewilligte. Da nun, wie wir oben fahen, Atenulf's Bruber, Panbulf IV., heimlich ben Kaifer Basilius begunfligte, so übersandte ihm Bojanus eine große Summe Gelb und verlangte als Zeichen, daß Pandulf bem Kaifer treu fei, bie Geftattung bes Durchzugs zur Gefangennehmung bes Dattus. Panbulf gestattete ihm bas Berlangen. Bojanus tam mit großem Beere nach Garis lianum und belagerte ben Thurm, auf welchem Dattus, ber fich fo etwas nicht verfah, feinen Git hatte, erfturmte ihn nach zwei Tagen und nahm ben Dattus nebst ber gangen Besatzung gefangen. Die Nordmannen, welche barin waren, erhielt ber Abt Atenulf burch viele Bitten von Bojanus; ben Dattus aber vermochte er auf feine Weife aus feinen Sanden ju retten. Bojanus fubrte ibn gefeffelt nach Bari, ließ ihn in einen Gad nahen und wie einen Parriciben ins Deer fturgen. 218 Kaifer Bein= rich bas Ginbringen ber Griechen, bie Winteljuge bes

Furften Panbulf und ben graufamen Tob bes Dattus vernahm, erwog er, bag ber Berluft Apuliens und ber bes Fürftenthums Benevent auch ben Berluft Roms und bies fer ben Berluft von gang Italien nach fich gieben tonne. Melus war in biefer Ungelegenheit zweimal jum Raifer Beinrich U. gereift und war jenfeit ber Mipen geftorben, als ber Raifer im 3. 1022 mit einem gewaltigen Beere nach Italien fam. Er felbst zog mit bem größten Theile bes heeres burch bie Marken. Den Erzbischof Poppo (von Trier) fandte er, wie man sagt, mit 11,000 Kriegern durch das Land der Marsen. Den Erzbischof Piligrim von Coln aber schickte er mit 20,000 Mann über Rom voraus, damit er den Fürsten und den Abt gefangennehmen sollte. Der Abt war namlich mit seinem Bruder, bem Fürsten, beim Kaiser wegen ber Gesangennehmung und des Tobes bes Dattus am meisten angeklagt. Der Abt ward hiervon burch Freunde benachrichtigt, glaubte fich nirgends vor bes Raifers Ungnade ficher und wollte nach Conftantinopel jum Raifer flieben, ichiffte fich in Dtranto ein und fam burch Schiffbruch auf bem Deere mit allen feinen Gefahrten um, und die Monche von Montecafino be= hielten befonders in traurigem Undenfen, daß ber Ubt neun mit golbener Bulle verfebene Urfunden (praecepta) bem Raifer und auch das Praeceptum de casa Gentiania et Piscaria Lesinensi mitgenommen hatte, und biefe alle nebft ihm vom Meere verschlungen wurden. 218 Piligrim ben Abt nicht findet, furchtet er, ber Furst werbe nach bes Brubers Beispiel burch abnliche Flucht entschlupfen und eilt nach Capua und fchlieft Die Stadt mit Beeresmacht ein. Der Furft wußte mit Gicherheit, bag bie Burger ihn verrathen wurben, und ging aus Furcht bor biefem Berrath freiwillig binaus ju Diligrim, zeigte, baß er nicht schulbig fei, wie man fagte, und gelobte, baß er vor bem Kaifer fich uber bas rechtfertigen werbe, beffen man ihn bezüchtigte. Freudig nahm Piligrim ben Furften unter Saft und ging zum Kaiser, ber schon sein Lager bei Troja, einer Stadt ber Griechen, aufgeschlagen hatte. Der Raifer, erfreut burch bes Furften Gefangennehmung, versammelte alle feine Großen, sowol die italienischen als bie von jenseit der Alpen, und führte den Fürsten in ihr Gericht ein. Babllose Anklager waren zugegen und warsen ihm seine Schlechtigkeiten ins Gesicht vor. Einmus thig warb der Spruch gefallt, daß der Furst die Todessftrafe erleiden follte. Aber Piligrim, bessen Treue und Redlichkeit sich der Furst anvertraut hatte, empfand Schmerz uber ben Spruch und ging ben Kaifer flebentlich an, und erhielt, indem ihm Biele beiftanden, burch Thranen und Bitten, sowie auch burch Borstellung von Grunden, bas Leben bes Fursten. Doch befahl ber Kaifer, ihn in eiserne Bande zu schlagen 33) und mit sich nach Teutsch-land zu suhren. Benige Tage darauf ergaben sich die Trojaner. Wegen der großen Sige bes Sommers, welche

<sup>53)</sup> Leo von Oftia, welcher die Quelle zu dieser Partie der Geschichte Pandulf's ist, sagt Lib. II. c. 39. p. 365: serro tamen camo Imperator (eum) vinciendum — mandavit. Isstor sagt: camus genus asperi freni est, quo Caballi superdi coerceri solent, atso ein Kappzaum, italienisch Capezzone, wird aber nicht setten in weiterm Sinne gebraucht.

bie Teutschen nicht vertragen konnen, beschleunigt ber Rais fer die Rudtehr, fommt nach Capua und übergibt bas Fürstenthum bem Grafen Pandulf von Teano. Den Reffen ober Enfeln, benn nepotibus fann beibes bebeuten, bes Melus aber, welche Stephanus, Petrus und Melus biegen, ertheilte er, ba er ihnen ihre Eigenguter nicht wiedererobern konnte, die Grafschaft Teano und ließ ibnen jum Beiffande jurud bie Nordmannen Gifelbert und Gofmann, Stigand, Thorftein, Balbus Gualter (Balter) von Canofa und Sugo Falluca nebft andern 18 jurud. 3m Rlofter Montecafino wird jum Abte Theobald gemabit und bie Babl vom Raifer und vom Papfte gutgebeifen. Raifer Beinrich II. farb im 3. 1024, und Ron= rad II. beffieg ben Konigsftuhl. Da ward endlich auf Bit= ten feines Schwagers, bes Furften Baimar III. von Sa: lerno, Furft Pandulf aus ben Banden 34) -geloft und fehrte nach Stalien gurud, ftellte fich als einen Mann von großer Sanftmuth und Demuth bar, namlich gum Schein, fam ju bem Rlofter Montecafino und verhieß wieder alte Freundschaft und Treue burch Gidschwur, und versprach dem Abte, daß er ihn wie den Vater und Herrn halten wollte. Alsbald rief er zu sich seine alten Freunde und Gönner, die Griechen mit dem Catapan Bojanus, und seinen Schwager 35), den Fürsten Guaimar (Waimar) III. von Salerno, mit den Nordmannen Rainuss und Arnolin und den Frasen der Marsen. Sie unterstützten ihn treulich, und er belagerte mit ihrer Silfe Capua ein und ein halbes Sahr und ersturmte es. Den bamaligen Fürsten von Capua, ben Grafen Pandulf von Teano, nahm ber Catapan Bojanus in seine Treue und führte ihn nebft feinem Gobne Johann und all ben Geinen nach Reapel. Pandulf IV. und fein Gobn Pandulf V. maren nun wieber Furften von Capua vom 3. 1026 bis 1038. 3m 3. 1027 nahm Panbulf IV. Reapel ein, vertrieb ben Magister Militum, Gergius, baraus, und Panbulf von Zeano floh nach Rom. Der Bericht ber Zeitbucher von Pandulf's IV. herrschaft in Reapel wird burch Ur= funden beftatigt. Go beißt es in einer von einem Bewohner ber Stadt Teano, Petrus, bem Cohne bes wei= land Siconus zu Teano ausgestellten Urfunde vom Jahre 1028 (im Chron. Vulturn. p. 505): 3m 13. 3ahre bes Fürftenthums bes herrn Palbolf's (Panbolf's) und im neunten Sahre bes Fürftenthums bes Berrn Palbolf's (Panbolf's), feines Gohnes, ber glorreichen Burften, fo= wie auch im erften Sahre bes Furftenthums ber Neapolitaner berselben glorreichen Fursten im Monat April in ber eilften Zinszahl. So lautet es auch in ber Urkunde, welche Ilbecardo (Hilbegard), der Sohn bes weiland Gisolf, ein Bewohner innerhalb des Gebietes der Stadt Teano, ebenbafelbst im Mary 1028 ausgestellt hat (f. Chron. Vulturn. p. 506-508). Panbulf IV. be-

hauptete Reapel fast brei Jahre 16), ober nach anden Angabe nur ein Jahr und funf Monate 11). Dann er oberte Gergius Reapel wieber, verband Rainulfen, bm thatfraftigen Dann, mit fich burch Schwagerschaft, machte ihn jum Grafen von Averfa und wies es ihm und feinen Genoffen, ben Nordmannen, jum Bohnorte an, auf Sag und jur Berfolgung bes Furften Pandulf, und fo erhielt Aversa jest erft Bewohner. Panbulf IV. ließ, mit Leo von Offia, ber montecafinifch Gefinnte und bem Rlofter Montecafino Ungeborende, fich ausbrudt, von fei nen frubern Schlechtigfeiten burchaus nicht ab, und beis ferte fich, bas Rlofter Montecafino zu verwuften, gleichfam als thate er es, um feinen Sag gegen ben Raifer gu be: friedigen. Gegen ben Abt Theobalb beuchelte er Boble wollen und bat ober vielmehr nothigte ihn, gleichfam gu ihrer beiberfeitigen Gicherheit bei ihm in Capua fich auf: guhalten, und geftattete ihm burchaus nicht, in bas Rlofter von Montecafino gurudzutehren. Die Beftatigungsurfunde (praeceptum de confirmatione) ber gangen Abtei ftellte er jedoch nach bem Brauche ber Fursten aus. Damols war Propst im Klofter von Capua ein Calaber, Ramens Bafilius. Er hatte weltlichen Ginn und weltliche Bef tigfeit, hatte bormals Dienstmannsamt (ministerialis officium) im Bisthum bes heiligen Stephan geubt, war deshalb ein ganz vertrauter Freund des Fürsten Pandulf's IV., hatte, durch die Ankunft Kaifer Heine rich's II. erschreckt, seine Zuflucht in das Kloster Monte cafino genommen und war nachher von bem Abte Theo: bald jum Monche gemacht worben. 2018 ber Furft Capua wieder eingenommen, rief er ben Monch Bafilius aus Montecafino zu fich nach Capua und ließ ihm die Propftei bes Rlofters von Capua übergeben. Uneingebent ber Bobls thaten, die ihm ber Abt Theobald erzeigt hatte, that er ihm alle mogliche Beschwerbe an, und aufgeblafen burd bie Freundschaft bes Furften, ftand er bei bem Officium") über bem Bruberchore gleichfam wie ein zweiter 2bt. Panbulf ließ alle Leute bes Klofters Montecafino in feine Treue 49) (Bafallenschaft) fcmoren und vertheilte alle Schioffer ober Bofe bes Rlofters außer St. Germanus, St. Petrus, St. Ungelus und St. Georgius unter bie Nordmannen, die ihm bamals anhingen, und feste einen Mitschuldigen feiner Schlechtigfeit, wie Leo von Offia fic ausdrückt, einen von den Dienern des Klosters, Namens Todin, über das, was dem Kloster übrig zu sein schien, übergab die Rocca, die Bantra genannt ward, und dieß bei seiner (des Fürsten) Treue 60) (Herrschaft über die Ba-fallen) ihm (dem Todin) sowol die Nordmannen als alle ubrigen gehorchen. Tobin bemubte fich, feinem Berm nun baburch zu gefallen, bag er fich febr fchlecht und

<sup>54)</sup> Leo von Oftia (Lib. II. c. 53. p. 878) sagt: Solutus a condiguis sibi perpetuo vinculis Princeps Pandolfus revertitur; bie Monche von Montecasino sind ihm nicht gewogen, du er ihr-Kloster und ihren Abt hart behandelte. 55) Waimar III. hatte zur Gemahlin Pandulfs IV. Schwester Gaitelgrima. Leo von Ostia nennt ihn Panduls, cognatum; das italienische cognato bedeutet nämlich Schwager.

<sup>56)</sup> So Leo von Oftia S. 379. 57) So der Ungenannte von Montecasino S. 50 und Alberich von Montecasino S. 50 und Alberich von Montecasino S. 139, 58) über Officium oder vollständig Officium ecclesiasticum, officium divinum, den täglichen Betdienst in der rösmischetatholischen Kirche s. des Nähere im Art. Officium in der S. Sect. 2. Ah. S. 291—293. 59) Universos Monasterii homines in suam sidelitatem jurare saciens. Leo Ostiensis Lib. II. c. 59. p. 379. 60) Ad suam sidelitatem cunctos illi tam Normanos quam caeteros quosque parere saciens.

lieblos gegen bie Monche bewies, und brachte fie und ibr Rlofter au folder Durftigfeit berab, bag ihnen auch felbft am Fefte ber Simmelfahrt Maria ber Bein beim Altarbienfte fehlte. Bollte er einen von ben Monchen aus bem Rlo: fter werfen, so murbigte er ibn nicht einmal biefes ju fagen, fondern nahm blos von ber Stelle bes Tifches, mas bem Monche gur Rahrung gutam, und feste es auf ben Boben, fodaß biefer erfannte, warum er aus bem Rlos fter vertrieben werben follte, und nun nicht langer im Rlofter zu bleiben magte. Überdies führte er die niedrig= ften ber Laien aus ber Gefindeschaft bes Mofters. 61) in bas Refectorium (Speifezimmer) ber Bruber, in welches ba: mals kein Laie zu geben wagte, jum Gegen bes Brobes und Beines 62) ber Tische ein. Den Monchen blieb nichts übrig, als mit Jeremias ju jammern. Die Knechte ber Monche herrschten, und Keiner fand fich, ber bie Bruber aus ihren Sanden rettete, und nur Leo, ber Groß-Guftos ber Rirche, war noch übrig. Mis er eines Tages in bas Refectorium ging und die genannten Knechte gur Aus-übung bes Dienstes fand, ward er von beiligem Gifer entflammt und trieb fie gur Thure binaus. Dann wandte er fich an feine Mitbruber und fragte fie, wie lange fie jur Schmach ihres Drbens unter ber barten Berrichaft ihrer Anechte verbleiben wollten, und foberte fie auf, ihm ju folgen und alle mit ihm einmuthig über die Alpen jum Raiser zu geben und ihm ihre Jammergeschichte zu erzählen. Diese Rede richtete sie auf, und sie folgten ihm nach. Uls Todin hiervon Nachricht erhielt, eilte er hinauf und fand fie icon etwas weit von ber Pforte bes Rlofters entfernt. Er fprang bom Roffe und warf fich ihnen gu Füßen, flehte fie an, baß fie zurudkehren mochten, und verhieß Genugthuungen. Sie kehrten zurud und hatten ihre Lage wenig gebessert. Da Todin bei seiner Schlechtigfeit beharrte, marb er nicht lange barauf unter bem Abte Richer von einigen Montecafinern gefangen und ihm bas haupt geschoren; er warb mit Gadleinwand angethan und jum Gieben bes Debls nach Beife ber Diener in eine Backerwerkstatte gestellt. Der Abt Theobalb war unter-bessen im Kloster von Capua gleichsam als Abt, in ber That aber als Gefangener, benn er burfte ohne Wache nicht außerhalb der Stadt gehen. Us er biefes fast vier Jahre ertragen hatte, entbot er heimlich den Dur Sergius von Reapel, bag er an einem bestimmten Tage an einen bestimmten Ort mit Golbaten kommen und ihn auf= nehmen moge. Um bestimmten Tage ging ber Abt aus Capua, als wenn er fpazieren geben wollte, bis zur Kirche bes beiligen Marius am Fuge bes Berges ber St. Aga= tha, vereinigte fich bort allmalig mit ben genannten Golbaten, ging nach Neapel und von ba nach einigen Tagen in die Mark. Sier, im Rlofter bes heiligen Erlofers, in

welchem er fruber Propft gewesen war, hielt er fich une gefahr funf Jahre bis ju feinem Tobe auf. Dach einigen Sagen, als ber Mbt aus Capua entflohen mar, trug Furft Pandulf feinem getreuesten Abelgis auf, in bas Mo-fter Montecafino zu eilen und ihm die kofibarfte Rutte und ben golbenen Reld 63) bes Raifers und einiges Undere ju bolen, bamit er biefe Sauptfoftbarfeiten ber Rirche ben Grafen von Aguino und Gefto als Pfand verfette. Bahricheinlich ift biefes blos erfonnen, um folgende Legende baran ju knupfen. 218 Abelgis ben Monchen von Montecafino feinen Auftrag angezeigt bat, rathen Ginige, daß man die Roftbarfeiten nicht gurudbal= ten burfe, bamit fie burch ben ergurnten Furften nichts Schlimmeres erbulbeten. Abelgis besteht jeboch auf feiner Foberung. Da setzt Mdam, welcher bamals die Sachen ber Kirche verwaltete, die Kostbarkeiten auf den Altar bes heiligen Benedict, und sagt, daß sie hinwegnehmen könne, wer es wage. Abelgis versucht es, stürzt aber sogleich auf sein Antlitz, auf das heftigste von der fallenden Sucht und zugleich von Lahmung der Nerven ergrifs fen. Den andern Lag zwar geneset er einigermaßen und tehrt ohne Erfolg zum Fürsten zuruck. Doch der Mund bleibt verzerrt und das Auge verdreht bis zu seinem Tobestage. Der Furft befommt burch biefen Borfall etwas Furcht und Scheu, aber nicht auf lange Beit tann in einem bofen Beifte ein guter Bille bauern, benn er fchickt nach nicht langer Beit ben Propft Bafilius von Capua ab und lagt ben gangen Schat bes Rlofters von Montecafino ju fich bringen. Dem Rlofter von Capua nimmt er binweg brei Kronleuchter von Gilber und einen mit Ebelfteinen gegierten Cober und die befte citronengelbe Priefterfutte 60) und drei toftbare Altartucher, welche Leo von Offia (G. 381) naher beschreibt, und legt alles gusammen gur Aufbewahrung auf ber Burg nieber, welche er furz vorher auf bem Berge ber St. Ugatha erbaut hatte, ober bamit Leo von Offia felbft rebe: atque in arce, quam in monte St. Agathae, qui Capuae imminet, paulo ante construxerat, omnia simul condens, reposuit. Er verpfandete alfo bie Roftbarkeiten, welche er ben Rirchen nahm, nicht, welche Abficht ihm furg zuvor untergelegt wirb. Bie, wenn er in jenen unruhigen Beiten biefe Roftbarkeiten auf bie Burg gebracht batte, bamit fie nicht feinen Feinden in bie Sande fielen? Doch die Montecafiner find anderer Meinung. In ber Burg auf bem Berge ber St. Agatha, ber bei Capua hervorragt, hat Pandulf die un-zähligen Spolien, die er ben Kirchen, ben Witwen und

<sup>61)</sup> Vilissimos etiam quosque de Monasterii familia laīcos.
62) Der Entwerfer bes Gemälbes, wie Pandulf das Kloster vom Berge Casino bedrücken läßt, vergist hierbei, daß das Kloster in solche Dürftigkeit versest war, daß es nicht einmal Wein zum Altardienste zum Feste der Himmelsahrt Warid hattes wie hätten da Brüder Wein dei Lische gehabt? man müßte denn annehmen, deo von Ostia beziehe dies auf den Ansang der Zeit jener Bedrückungen.

<sup>63)</sup> Namlich ben ber Kasser bem Kloster bes heitigen Benebitt geschenkt hatte, und welcher Lib. II. e. 43. p. 367 so beschrieben wird: planetam optimam veneti coloris, listis nihilominus aureis decenter ornatam, die beste Kutte von meergrüner Farbe und mit golbenen Saumen anständig geziert. Der Erzbischof Piligrim hatte wegen Wieberherstellung der Gesundheit des Raisers heinrich II. dem beitigen Benedict gegeben: Planetam purpuream optimam aureis listis mensium duodecim signa habentidus adornatam, die beste purpurne Kutte, geziert mit golbenen Saumen, auf welchen die Zeichen der zwölf Monate oder die zwölf himmelszeichen im Umkreis standen. Planeta ist, was anderwärts Casula heißt, eine Priesterkutte.

ben Baifen burch Lift und Gewalt geraubt, gufammenge= bauft. Wie ber Furst von Gott, bem gerechten Richter, fur ben genannten Kelch 68) nach bem Tobe verurtheilt wird, hieruber haben bie Montecasiner folgende spatere Legenbe: Gergius, ber Magister militum, welcher in ber Stadt Reapel befehligte, mar eines Abends am beil. Ofterfabbat (bem Ofterheiligenabenbe) mit feinen Dienern im Balbe auf ber Eberjagb. 2118 bie Racht bereinbricht, eilt er mit feinem Gefolge nach Saufe. Rur einem ein= gigen "6) Diener tragt er auf, bie Debe wieber gufammengu= nehmen und ihm bann schnell ju folgen. Pytagoras, fo beißt ber Diener, bleibt jurud, nimmt bie Garne wieber ausammen und folgt gerades Weges seinem Herren nach, als er zwei ehrwurdige Monche erblickt. Pytagoras ersichrickt, aber sie sprechen ihm Muth ein. Als sie mit ein: ander gegangen find, tommen fie ju einem fchlammigen Gee, ber einen furchterlichen Unblid gewährt. Dafelbft geis gen bie Monche bem Diener bes Gergius Panbulf ben Fur-ften von Capua, von bem oben gehandelt worden ift, und ber nicht lange vorher gestorben 67) war, wie er mit eisernen Banden gebunden und im Schlamme bes Gees bis gur Rehle niebergetaucht ift. Zwei gang schwarze Geifter has ben Strange aus Beibenaften geflochten, ihm um bie Rehle gebunden, tauchen ihn in die Tiefe bes Gees und gieben ihn wieber empor. Diefes thun fie ofter, ba befragt Dy= tagoras ibn, aus welcher Urfache er foldes erbulben muffen. Weinend und jammernd antwortet ber Rurft, ob= gleich ibm fur feine ungabligen Berbrechen unendliche Dein vorbereitet fei, fo leibe er boch biefe Dein wegen feiner anbern Sache, als wegen bes golbenen Bechers, ben er aus bem Rlofter bes beiligen Benebict genommen und ibm fterbend nicht gurudgegeben babe. Panbulf beschwort baher ben Pytagoras, baß er nach Capua ju feiner Be-mablin geben ober schiden, und fie benachrichtigen moge, welche Martern er erbulben muffe, und bag er in fie bringen folle, ben Relch bem Rlofter bes beiligen Benedict gurud: zugeben. Pytagoras stellt vor, daß sie ihm nicht glauben werde. Da gibt Pandulf ihm an, daß er von seiner Seite als Wahrzeichen verkundigen solle, daß Pandulf, Guala's (Wala's) Sohn, den Kelch zum Pfande 58) habe, und solle die schuldigen Schillinge (Goldgulden, Solidos) guruckgeben, ben Relch wiebernehmen und unverzüglich bem

65) Ramtich ben golbenen Relch, welchen ber Raifer Beinrich II. bem Rlofter bes beiligen Benebict gefchenet hatte. Leo von Offia ergabit gwar oben nur, wie Abelgis, ber fur ben Furften Panbulf ben Reich holen foll, von ber Epilepfie und ber Paralyfis zugleich befallen wirb. Daß Panbulf ben Reich boch noch habe fich bringen laffen, ergabit Leo von Oftia nicht insbesonbere, senbern last es blos voraussehen, inbem er fagt, Panbulf habe nur furge Beit Schen gebabt, aber bann ben ganzen Schat des Klosters Montecasino zu sich bringen lassen; also solgert der, welcher, wie wir in
ber 71. Anm. d. Art. sehen werden, die Legende von Pandulfs
Martern später eingeschoben, auch den goldenen Kelch mit, oder der
spätere Interpolator nahm es auch nicht so genau und schob die Legende ein, eben wie es geben wollte. - 66) Solche Un-wahrscheinlichkeiten, bag ein einziger Diener von bem Gefolge bes Magister Militum, Sergius, bes Dux von Reapel, bie Garne ju etner Eberjagd wieder zusammennehmen foll, gehören zum Geiste der Legende. 67) Aber Pandulf IV., ben bie Montecasiner sehr mishandeln, war ja damals noch gar nicht gestorben. 68) Also

Rlofter bes beiligen Benebict gurudftellen. Dachbem 15 tagoras diefen Auftrag an bie Gemablin bes Furften Dan bulf erhalten, verschwindet bie Erscheinung. Der Diene fehrt beim, wird burch Krantheit gurudgehalten und fint innerhalb weniger Tage. Aber er hat Allen, bie gu ibn kamen, eroffnet, was er gefeben. Much Pandulf 65) felbi, welcher ben Kelch als Pfand bei fich hat, ging ju ber namlichen Zeit, man weiß nicht warum "), nach Rent bort biefes alles aus bem Munbe bes Potagoras felbe und ergablt es bem, ber bie Ergablung aufzeichnete") auch benachrichtigt ber Pfanbnehmer Panbulf Die Bitme bes Fürften Panbulf von Allem, was ihr verftorbener Dam ihr burch ben Pytagoras nach Capua entbieten laffen. Sie aber forgt mehr fur fich als fur ihren Mann, timm mert fich um nichts, gahlt bie Schulb, bie ihr Mann ge macht, nicht, loft ben Kelch nicht ein und gibt ihn ben Klofter nicht gurud. Dag bas Klofter ben Relch nicht guruderhalten, diefer Unwille hieruber begeifterte alfo einm ber Monche von Montecafino gur Erfindung ber Legente von den Martern des Fürsten im kothigen See. Als der Abt Theobald vom Kloster auf dem Berge Casino in Kloster Sancti Liberatoris? Den 3. Juni 1035 gester ben war, wagten die Monche keine Wahl ohne des Fin ften Befehl zu unternehmen. Der Fürft batte fcon langf befchloffen, Die Abtei bem genannten Bafilius gu geben, boch nicht ohne Einwilligung ber Bruber, wiewol ber Un billige und Unfromme biefes eigentlich thun wollte 73). Im

waren boch nicht alle jene Roftbarteiten auf ber Burg auf ben

Berge der Sancta Agatha zusammengehauft, könnte man sagn. Aber diese Legende ist erst spater eingeschoben worden. 69) Die Sage liebt solche Dinge. Nicht blos ein Fürst Pawbulf muß der heißen, welcher den Kelch als Pfand angenommen da, durch Namensverwandtschaft soll zugleich Geistesverwandtschaft angedeutet werden. Richt ohne Bedeutung soll es auch wol sein, des ver Diesen der des Gesche Kelch lede ber Diener, der das Gesicht sieht, Pytagoras heißt. 70) Nescio qua de causa. 71) Mihi retulit; ju biesem mihi sindet man in den Anmerkungen, welche der Ausgabe des Chron. S. Monast. Casin bes Angelus be Nuce, und baraus in ber Muratorifden im 5. Theile ber Scriptt. Rer. Ital. beigegeben find, gefagt, nicht bem Petrus, ber biefes gefdyrieben, noch bem Leo, ber co vielleicht nicht geschrieben, sondern bem Desiberius, aus welchem es einer von beiben ausgeschrieben, nicht bemertend, daß jenes midt nicht wihm, sondern zu bem ersten Berfasser gehöre. Sie haben es viel mehr absichtlich stehen laffen, oder hatte Desiberius diefe Legende nicht, haben fie es absichtlich anderemo aufgenommen, um bem Un= bieses spatere Einschiebsel gemacht, gibt auch beutlich ben Grund an: Haec ideirco huic operi inseri curavimus etc., namlich baant flater, wer dieses hore, in Furcht gerathen und den Geift und bie Hand von Beraubungen dieses Klosters abhalten solle. Um der Legende mehr Glauben zu verschaffen, stellt es der, wetcher das Einschiebsel gemacht hat, so dar, als wenn diese Partie der Edronik ein mit dem Tode und der Peinigung des Fürsten Pandulf gleichzeitiges Werk sei, und der Verniger desselben die Erzählung vom Gesichte des Pytagoras sie aus Pandulfs, des Sohnes Wala's, Munde, welcher den Kelch vom Kursten Pandulf als Pfand gehabt, gehort, und der Auszeichner sie aus des Pfandbesigers Munde ver nommen habe.

72) Es gehorte bieses Ktoster der Abtei von Montecasino; s. Lid. I. c. 45. p. 318.

73) Der Fürst wollte

Rlofter von Montecafino war ein gang gelehrter Capua= ner, der Bruder Antonius. Ihm auch hatte der Furst einst die Abtei versprochen, ließ ihn deshalb jeht nach Capua kommen und hielt beide hin, sodaß beinahe ein Jahr verging. Endlich ließ er fich abreben, ben Unto= nius barüber zu feten, ba er ihm burchaus nicht fchwo-ren wollte, und beliebte, ben Bafilius wahlen zu laffen. Er ließ alfo einige von ben Prioren aus Montecafino nach Capua rufen, um mit ihrem Rathe ihnen einen Abt zu feten. Im Palaste bes Fürsten ward ber Abt er- wahlt und bann in bas Kloster von Capua geschickt. Bu= vor mußte er dem Fursten schworen, daß er von ben Gin-tunften bes Rlofters nicht über 20 Schillinge (Goldgulben, Solidos) jabrlich zurudbehalten und bem Furften alles Undere überliefern wollte. Bafilius faß als 63. Abt zwei Sahre?"). Er war unwurdig und weltlich ordinirt, aber noch weit unwurdiger und schandlicher war, so lange er porftand, fein Berfahren. Er war gleichfam nicht Abt eines fo großen Rlofters, fondern gleichsam Berwalter ber Ungelegenheiten bes Furften, benn feit feiner Orbina= tion befand er sich fast ganzer funf. Monate zu Capua mehr im Dienste des Fürsten, als daß er fur die Monche gesorgt hatte. Die Rolle des Abtes spielte Todin. Kam Basilius nach Montecasino, so durfte er nicht dort verweilen, fonbern tam gleichfam als Frember bahin und genoß bie Ehrerbietung, welche ben Abten geleiftet gu werden pflegt, nicht, wenn er fie nicht erprefte. Raifer Ronrad jog im Sahre 1038 mit einem gewaltigen Beere uber bie Ulpen und fam nach Mailand. Sier gingen ihn einige von ben Prioren ber Monche von Montecafino an, welche schon langft, um ben Weheruf zu erheben, über bie Alpen gegangen gewesen waren. Sie stellten ihm alle Ubel bar, die fie fo viele Sabre bindurch von Pandulf erlitten hatten, weinten, baten und flehten, daß er endlich kommen und das Kloster des heiligen Benedict, das seine Borganger bisher beschirmt, den Handen des Tyrannen entreißen moge. Der Kaiser gibt ihren Bitten Gebor und lagt fich, als er nach Rom fommt, bie Rlagen auch ungabliger Underer, fowol ber Ecclefiaftifer als bes übrigen Standes, über Pandulf vortragen, halt mit feinen Gros Ben Rath und schickt einige ruftige Manner von feiner Geite nach Capua und lagt bem Furften biefes entbieten: wolle er nicht des Kaifers Unwillen erfahren, folle er vor Allem die Guter, welche er dem Kloster Montecafino genommen, guruderftatten, Die Gefangenen jedes Stanbes fo= gleich lostaffen und jebem feine Guter unverfürzt gurudge= ben. Des Raifers Gefandten geben nach Capua und haben viele vergebliche Unterredungen mit Pandulf und fehren fruchtlos jum Kaifer zurud. Der Kaifer, erzurnt, bag er fich von Pandulf verachtet fieht, gieht mit bem Beere nach Cafino. Erschroden flieht Tobin nach Rocca. Die Monche empfangen ben Raifer im Klofter. Er fest fich im Capitel. Die Monche werfen fich vor ihm nieber und

flagen ihm, was fie feit Panbulf's Rudfehr fast zwolf Jahre hindurch erdulbet haben. Der Raifer verheißt ibnen feinen Schirm, gebietet, bag zwolf von ben Monchen mit ihm in biefem Geschafte nach Capua geben, und begibt fich borthin, um bas Rlofter bes beiligen Benedict aus ber Anechtschaft bes Fursten zu reißen. Indeffen magt Panbulf nicht den Kaifer in Capua zu erwarten, sondern flieht mit seinem Abte Bafilius auf die Rocca St. Ugatha 75), welche der Furst mit dem größten Eifer ringsum befestigt hatte. Der Kaiser geht am Pfingstheiligenabende nach Capua hinein und den andern Tag hinaus, und schlägt seine Zelte bei Alt-Capua auf. Hier sind die Monche, die ihn mit Bitten bestürmen, er moge das verheißene Werk vollbringen und ihnen vor Allem einen Abt geben. Der Raifer antwortet, bas fei feine Sache nicht, und fobert fie auf, einen von den Ihrigen zu mablen. Gie entgegnen, fie haben feinen tauglichen, und es fei nicht gerathen, bei fo großen Berwirrungen in einem fo großen Saufe einen ohne große Kraft und Dacht zu mablen. Der Kaifer bebarrt bei feiner frubern Unficht und fagt, fie follen fich aus ihrer Congregation, wie bie Regel bes beil. Benebict vorschreibe, einen tauglichen 26t mablen. Gie bebarren nichtsbestoweniger auf ihrer alten Bitte. Bir wiffen nicht, inwieweit bie Borwurfe, welche bem Furften Panbulf und bem Tobin von ben Montecafinern gemacht merben, begrundet find; fo viel geht aber aus bem Dbigen hervor, baß fie felbft auf Berletung ber Regel bes beili= gen Benedict bringen, weil fein tauglicher Mbt bei fo gro-Ben Wirren unter ihnen ju finden fei. Wie wenn aber biefe Birren nicht blos von bem Furften veranlagt morben maren, fontern er fie, als er aus feiner Befangen= fchaft zuruckgekehrt, bereits vorgefunden und fich genothigt gesehen hatte, fraftig einzuschreiten, und hierzu ben To-bin gebraucht hatte? Daß ben Monchen ein solches fraftiges Einschreiten verhaßt sein mußte, und auch Tobin selbst leicht bas Maß seines Auftrags überschreiten mochte, liegt in ber Natur ber Sache. Wie bem auch fei, fo viel ift gewiß, bag unter ben Montecafinern bamals teis ner war, ber ber fchwierigen Stelle eines Abtes einer fo großen Abtei gewachsen war, und baß fie felbft auf Ber= legung eines ber wichtigften Grundfage ber Regel bes bei= ligen Benedict in ben Raifer brangen. Da Diefer aber ein Mann war, ber bas Recht liebte, fo beharrte er lange auf feinem erften Borfate, aber die Monche rafteten nicht. Gie manbten fich an die Raiferin, welche ihren Gemahl begleitete. Das weibliche Geschlecht ift auch ungeeigneten Bitten leichter zuganglich als bas mannliche. Daber fagte Die Raiferin ben Monchen ihre Silfe gu. Muf Diefe geftust foderten fie, bag Richer, ber bamals bie Leo-ninische Abtei regierte, ihnen jum Abte gegeben werbe. Der Raifer warb hieruber febr betrubt, benn Richer war ihm febr theuer und außerft tauglich in allen feinen Beschaften. Doch ließ fich ber Raifer endlich bewegen, Die Montecafiner wissen nicht, ob burch die Grunde ober die Bitten ber Monche. Wahrscheinlich ließ er sich burch Mitleid bewegen. Er sah ben trost= und rathlosen Zu=

ihnen namlich ben gum Abte feben, welchen er wollte, aber biefes

follte scheinbar mit Einwilligung der Brüder geschehen, denn eine erzwungene Einwilligung ist dem Rechte nach keine.
74) Rämlich vom Juni 1036, denn der abtliche Stuhl hatte nach Theodald fast ein Jahr obe gestanden, die zum Jahre 1038.

M. Encuel. b. BB. u. R. Dritte Gection. X.

ftanb ber Monche, unter welchen fich kein fur einen fo ichwierigen Poften tauglicher Mann fanb. Der Raifer fab fich alfo genothigt, einzuwilligen, bag bie Regel bes beiligen Benebict verlett wurde, Damit bas gerruttete Rlo: fter einen Mann jum Abte erhielte, ber funftig ben anbern und mehren Berletungen biefer Regel fraftig entge= genarbeitete. Ungeachtet auch Richer sich weigerte, so wollte boch ber Raifer ber großen Abtei bie größte Bohl= that nicht entziehen, bie er ibr leiften fonnte, und übergab ihnen ben Dann, ben er felbft als ben in feinen Beichaften tauglichften erprobt hatte, ibn gum Abte gu ermablen. Da ber Raifer fo die Schwachen ber Montecafiner hatte naber kennen gelernt, so mußte ihm Pandulf, wenn auch nicht schuldlos, doch in einem milbern Lichte erscheinen, wenigstens in einem Lichte, welches nicht er= beifchte, ihn auf Tob und Leben gu verfolgen. Babrend ber Raifer von jenem Gefuche ber Montecafiner befturmt warb, fendet Pandulf an den Kaifer, bittet um Berge-bung, verspricht 300 Mark Golb ju geben, wenn er des Kaifers Verzeihung und Gnade erlange, und gelobt, baß er die Halfte des Goldes sogleich geben, fur die andere Salfte aber seine Tochter und seinen Enkel 76) als Geis fem überschicken will. Es gefchieht; aber Paudulfen ge= reut fogleich, mas er gethan hat, und er vermeint, bag er, wenn ber Raifer abziehe, werbe bie Stadt leicht wies ber nehmen tonnen. Der Raifer halt mit feinen und ben capuanifchen Großen Rath und übergibt bem Furften Gugi: mar IV. 11) von Galerno bie Burbe bes Fürstenthums von Capua. Muf Bugimar's Undiehandgebung belieh ber Raifer ben Nordmann Rainulf mit ber Grafichaft von Averfa. Den Erzbischof Abelnulf von Capua, welchen Panbulf ins Gefangniß gelegt, fette er wieber auf feinen erzbischöflichen Stubl und empfahl ihnen fehr ben 26t Richer und die gange Ungelegenheit bes Klofters von Montecafino an, baß fie es an feiner Statt ichugen und fur baffelbe forgen follten. Pandulf's Beifeln nahm er mit fich, ging nach Benevent und fehrte von ba burch bie Marken über die Alpen heim und starb nach einem nicht ganzen Jahre (namlich ben 4. Juni 1039). Zu der namlichen Zeit eroberte Guaimar, begünstigt durch die Nordmannen, Sorrento, und verlieh es seinem Bruder Guido. Auch Amalsi unterwarf Guaimar seiner Herrs suide. Auch Amalfi unterwarf Guaimar seiner Herrsschaft. Unterbessen ließ Pandulf seinen gleichnamigen Sohn auf der genannten Rocca, um Alles zu versuchen, Capua wieder einzunehmen und ging mit Basilius nach Constantinopel zum Kaiser, um Unterstützung oder Geld zu erlangen. Der Kaiser war aber bereits durch Guaimar's Boten gewarnt worden und gab ihm nicht nur keine Unterstützung, sondern schickte ihn ins Eril. Hier mußte er esendiglich über zwei Jahre verharren bis zu des Kaisers Lobe, ward endlich freigelassen, und kehrte heim Raifers Tobe, marb endlich freigelaffen und fehrte beim, ohne etwas erlangt zu haben. Nicht lange nachher, als Kaifer Konrad aus Italien abgegangen war, rief der Abt Richer von Montecafino ben Furften Guaimar mit einem

Beere herbei. Der Furft Guaimar arbeitete babin, be Rocca ") bem Grafen wieberzugeben. Ginige von bm Bornehmften auf ber Burg, welche Bafallen bes Rlofins von Montecafino waren, furchteten biefes und fchloffen burch ben Propft Teuto mit bem Abte biefen Bergleich: Der Ubt follte fie und Tobin in feine Treue (als Be fallen) wieder annehmen und ihnen bas Ihrige, mas fe vor bes Kaisers Ankunft, und zwar Todin im Castellum S. Heliae, und fie felbft in ber Stadt Pinitarium mit Erbrechte (als Mob) befeffen, gurudgeben und fie wollten ibm bafur die Rocca überliefern. Der Bergleich man vollzogen, und am beiligen Abend ber Simmelfahrt Da ria erhielt die Rocca das Rlofter Montecafino wieber. Bahrend beffen begunftigten zwar bie Grafen von Aquim und die Grafen von Gefto Panbulf's Partei nach Die lichkeit. Aber Graf Laidulf von Teano fing Abelnulfen, ber nachmals Bergog von Gaeta war, ben Bruber bes Grafen Lando, nebft vielen anbern bei Teano und gab fit in bes Furften Guaimar's Saft. Erbittert fammelten bie Grafen von Aquino ein großes Beer, fowol ber Ibrigen als der Nordmannen und wollten gegen Teano gieben. Aber ber Abt leiftete ihnen Biberftand und ließ fie nicht über ben Fluß Cafino geben. Pandulf's Unhanger lagen baher unter Berheerung gegen 14 Tage in ber Ebene von Montecafino. Bum Beiffande bes Abtes lagen einige Krieger bei G. Germano, wollten am 1. Dai bie Stadt Cervaro erfturmen, und auf ihre Bitten ging auch ber Abt mit babin. Aber fie richteten nichts aus und fehrten beim. Pandulf's Unhanger hatten viele Tage nach einer Funt vergebens gefucht und hatten fie ploglich an bem Drie gefunden, ber nachmals bie bolgerne Brude bieß, und eilten binuber, fingen ben Abt und ichlugen feine Gefahr ten. Graf Landulf von Teano, ber in berfelben Stunde jum Dienste des Abtes gekommen war, eilte, als er die fen Ausgang fab, nach Montecafino und bat die Monde, baß fie ihn in ihre Treue aufnahmen und ibn nicht ben Grafen von Uguino übergaben. Die Monche hießen ihn furcht los fein. Die Aguinenfer ließen ben Monchen antragen,

Richer von Montecasino ben Fürsten Guaimar mit einem 76) Rämlich Landuts V. 77) f. Pellegrini, Stemma Principum Salerni neben seinem oben von uns angesubrten Stemma der Kursten von Capua und Benevent.

<sup>78)</sup> In der überschrift des 68. Cap. des 2. Buchs des Chron. S. Monast. Casin. p. 389 wird unter dieser Rocca des Castrum Atini, in den Anmerkungen aber die Rocca de Vantra verstanden. Im 65. Cap. S. 384 beist es nämlich, daß Iedin nach Mocca gestohen sei. Im nämlichen Capitel heißt es dann S. 385, Pandulf sei mit seinem Abte in die Rocca Sanctae Agathae, die er mit größtem Fleiße ringsum besestigt, gestohen, und dann weiter unten: Pandulf habe in der genannten Rocca seinen Schn zurückgesassen, um alles zu versuchen, Capua wieder zu eredern, und unter dieser letzern Rocca wird dann wieder mit Recht die den Sancta Agatha verstanden. Auch unter der Mocca, in welche Teiden seine sich versuchen, und Pandulf verlor durch übergade derselben seine wichtigste Festung. Man muß dieses daraus schließen, daß Bassilius, als er mit seinem Derm von Constantinopel nach Montecasino zurückgesommen war, mm wieder siehen mußte, sich nicht in die Rocca von Sancta Agatha begab, sondern nach Aquino, dem Size der Grasen von Aquine. Bei der übergade der Rocca wird zwar des Schnes des Pandulfs nicht gedacht, aber es läßt sich schließen, er habe dei dem Bergleiche freien Abzug erlangt, da er sich nicht länger hatten konnte, weil die Basallen von Montecasino, die Pandulf der Bater sich hatte Treue schwören lassen, sieder zur wandten, um ühre Besseungen wieder zu erhalten.

Der Abt gebot ihnen, vom Unternehmen abzustehen, aber

daß fie ihnen Landulfen ausliefern und bafur ben Abt guruderhalten follten; aber ber Abt felbft hatte die Monche vor biefem Treubruche warnen laffen "). Go ward ber Abt nach Aquino geführt, und den folgenden Tag ging die Stadt San Angelo freiwillig zu den Aquinenfern über. Kurz darauf mußte Kurft Guaimar Adenulf seinen Brüdern den Grafen von Aquino zurückgeben, und diese Grafen theilten den Abt den Monchen wieder zu. Guaimar fiellte bem Abte vor, daß er uber bie Alpen gum Raifer geben und ihm ben mahren Bergang aus einander feben und Silfe an Kriegern erbitten folle, wenn ber Ubt bas Rlofter retten und ber Furft von Galerno bas Fur= ftenthum noch langer behalten follte. Der Abt trat bie Reife an. In bemfelben Sabre litten bie Uguinenfer beftig an der Peftilenz. Gelbst einer ber Grafen Siconolf warb die Beute bes Tobes. Die Bruber bes Berftorbenen, die Grafen Abenulf und Banbo, faben biefes nach bem Geifte jener Beit als eine Strafe bes himmels fur bie Unbill an, welche fie bem Abte jugefügt und begaben fich als Bugenbe mit Stricken um ben Sals nach bem Kloster, bekannten, wie fehr fie gegen einen folchen Mann fich vergangen und gaben ben Monchen die Stadt San Ungelo gurud. Die Monche benachrichtigen hiervon fogleich den Abt und ermahnten ihn, zum Kloster zuruckzu-kehren. Er machte sich auf den Weg, hatte aber aus der Lombardei nur 500 Krieger, und zu Patenaria mit Guaimar eine Unterredung. Auf des Fürsten Rath kehrte er sogleich, um ein größeres heer zu erlangen, über bie Alpen zuruck. In diesen Tagen kam Bafilius, bes Fürsften Pandulf Abt, mit seinem Fürsten aus Constantinopel jurud, tam wieder in bas Rlofter von Montecafino und befleißigte fich, auf ben Beiftand ber Grafen von Aquino ge-flutt, einige Tage hindurch ber Abtei. Als aber Guaimar ber Nordmannen Beer gegen bie Grafen von Uquino fanbte, flob Bafilius erichroden jur Rachtzeit über bas Gebirge nach Aquino. Babrend beffen war in Galerno ber Propft bes Klofters bes beiligen Benedict, welches bem Klofter von Montecafino unterthan war, geftorben, ba gab ihm Guaimar biefes Klofter in Galerno zu regieren. Rach ungefahr zwei Sahren, als ber Abt über bie Alpen gereift war, tam Richer wieder und zwar mit einem gro-Bern Beere; aber Guaimar wollte bamit bie Nordmannen nicht angreifen. Daber ließ er endlich fammtliche Nordmannen, welche gandereien bes Klofters innehatten, bem Abte Bafallenichaft ") ichworen und fandte bas gange Seer beim. Der Abt aber fehrte in fein Rlofter gurud. Unterbeffen zeigten fich die Stadter von San Angelo wies ber unruhig und luben die Aquinenfer nochmals ein. Da sammelte ber Ubt bie Nordmannen und zerstörte bie Mauern ber Stadt von San Angelo. Die Nordmannen unternahmen bie Burg, die nachmals die bes San Andrea hieß, als eine Zufluchtsstätte für sich zu erbauen.

fie leifteten ihm feinen Gehorfam. Der Mbt fab, baß er auf feine Beife etwas ausrichtete und bie Dacht ber Auf teine Weise etwas ausrichtete und die Macht der Nordmannen täglich wuchs. Aber die Seinigen riethen ihm und sagten, man musse einen Rathschluß fassen, um sich mit Hilfe des heitigen Benedict vor so offenbaren treulosen Feinden zu vertheidigen. Der Graf der Nordmannen, Rodulf, kam kurz darauf mit viezlen Kriegern an den Hos des Albes \*1). Rodulf und die Seinen legten, wie die Gewohnheit mit sich brachte, por der Thure ber Rirche bie Baffen ab und gin= gen Alle in die Kirche, um zu beten. Da fommen eilig alle Dienende des Klosters zusammen, nehmen bie Baffen und Roffe ber Nordmannen und verschließen bie Rirchthuren. Much bie übrigen Leute ber Stadt eilen mit verschiebenen Geschoffen bewaffnet berbei, thun bie Rirch= thuren auf und greifen bie Nordmannen, bie nur mit ib= ren Schwertern bewaffnet find, an. Bergebens rufen die Nordmannen ben Glauben an Gott an. Die Montecafi= ner machen Gottes Saus zu einer Morbergrube, megeln 15 von den Nordmannen nieder, ichlagen Die übrigen in bie Flucht, und die Monche nehmen eigenhandig ben Gra= fen Robulf gefangen und ftogen ihn ins Gefangnig. Die Montecafiner burchstreifen fogleich bas gange Land und benuten bas Schreden, welches jene Greuelthat verbreis tet hat, und greifen die in Furcht gefetten Menschen an und nehmen fast in einem Tage Alles wieder ein bis auf bas Castell Can Bittore und die Burg Can Andrea, rufen eilig die Grafen der Marfen und die Gobne bes Bo-relli und die übrigen Bafallen bes Rlofters ju Silfe, erobern mit ihnen die Stadt Can Bittore und ichreiten bann gur Belagerung ber Rocca St. Unbred, wobin fich bie Gemablin bes Grafen Robulf und bie übrigen Rordmannen begeben batten. Dehr Beit und Arbeit toftete Die Einnahme biefer Burg. Rach ungefahr 14 Tagen warb jeboch ein Sturm unternommen, wobei bie Nordmannen befonders badurch litten, bag ein heftiger Wind die feind= lichen Beschoffe auf fie trieb. Gie ergaben baber fich und bie Burg und floben unbewaffnet und ohne Roffe nach Averfa. Die Nordmannen von Averfa wollten Die Un= billen rachen, bie ihre Gefahrten von ben Montecafinern

<sup>81)</sup> Im Zeitbuche von Montecasino (L. II. c. 71. p. 891) wird gesagt, man habe damals geglaubt, der Graf Rodulf komme, um den Abt zu fangen, oder zu erschlagen. Aber dieses geben die Montecasiner nur vor, um die Areusossseit zu beschönigen, welche sie begingen, um sich der Nordmannen zu erledigen, denn vortherwird gesagt, daß die Nordmannen wider Willen des Abtes sich eine Burg gedaut, und ihre Macht täglich gewachsen sei. Der Abt will nun wieder über die Alpen. Sed cum hoc illi a suis omnine dissuaderetur, potiusque sumendum consilium qualiter se de tam manisestis perjuris suis cum auxilio Patris Benedicti desenderet. Ecce nutu Dei non post multos dies Comes illorum Rodulfus nomine, non paucis se militidus comitantidus, ad Abbatis curiam venit. eundem, ut tunc putatum est, Abbatem seu capturus seu occisurus: sed dolor, immo dolus ejus conversus est in caput ejus. Aus dem, was vorausgeht und was nachfolgt, und aus den Widerbeit schließen, daß der Graf Rodulf nicht durch Zufall nach Montecasino kam, sondern von den Monchen in verrätherischer Absicht eingeladen war.

<sup>79)</sup> Bas wir hier anbeuten, und bas Zeitbuch vom Kloffer von Montecasino (Lib. II. c. 69. p. 390) umftändlich erzählt, wie die Monche den Grafen Landulf gegen den gefangenen Abt nicht ausliefern wollen, gehört aller Wahrscheinlichkeit nach der reinen Sage der Monche, d. h. der Dichtung, an. 80) Fidelitatem.

erlitten batten. Go entlebigte fich bas montecafiner Lanb im Sabre 1045 ber Norbmannen. Rach ungefahr einem Sabre barauf tam Guaimar mit Drogo, bem Grafen ber Nordmannen und vielen andern Sauptleuten, in bas Rlos fter Montecafino und erlangten nur burch viele Bitten, baß Graf Robulf freigelaffen marb. Er mußte Urfebbe schworen und kehrte zu seinem Schwiegervater nach Aversa zurud. Der Abt, die gerechte Rache der Nordmannen fürchtend, befestigte alle Castelle des Klosters mit Mauern und legte bie Bauern, welche bisher auf ben Gebofen ge= wohnt hatten, binein, baß fie in ben Caftellen verbleiben mußten. Die Stadt San Angelo, die er felbst gerftort hatte, umgab er wieder mit großern Mauern. Die Gaestaner riefen aus haß gegen Guaimar ben Grafen Abenulf von Aquino zu sich und setzen ihn als herzog über sich. Bugimar fanbte ein Seer babin. Abenulf ging ihm tapfer entgegen, fchlug einige ber Feinbe auf ben erften Ungriff in die Rlucht, warb aber fchnell felbft gefangen und gu Guaimar gebracht. Panbulf rief bie Nordmannen, welche aus bem ganbe ber Montecafiner vertrieben worben ma: ren, ju fich und verfprach ihnen, bag er ihnen bas Land. aus welchem fie verjagt worden waren, leicht wieber erftatten wurde, wenn fie ihm gegen Guaimar Beiftand leis ffen wollten. Gie fagten ihm biefen febr gern gu und vereinigten ihr und ihrer Genoffen Beer. Da brang Panbulf in bas montecafiner Land und schlug fur bas erste seine Zelte bei ber Stadt St. Petri in Flea 82) auf, und es schien, als wenn er sich bes ganzen Landes bemeistern schien, als wenn er sich bes ganzen Landes bemeistern werde. Daher großer Schrecken, großes Zagen, sodaß die Häuser einiger Basallen oben bei dem Kloster zu dessen Bertheidigung angeordnet wurden. Der Abt ließ die Mönche barfuß mit Litaneien um das Kloster einen Umzgang durch alle Kirchen des Berges halten, um des Himmels Beistand zu erstehen. Als Abenulf in seiner Gesanzenschaft hörte, wie die Montecasiner in Schrecken warren, entbot er dem Fürsten Guaimar, daß, wenn er ihn freiließe, er sogleich Pandulf's Unternehmen rückgängig machen wollte, und verhieß überdieß, daß er dem Fürsten ewies Basallenschaft (sigelitatem) und dem Kloster des ewige Bafallenschaft (fidelitatem) und bem Rlofter bes beiligen Benebict allfältige Bertheibigung burch unverbruch: lichen Gib jufchworen werbe. Abenulf war namlich auf Panbulf fehr erbittert, bag Panbulf bie Schwefter ber Grafen von Teano, welche Pandulf in Gefangenschaft hatte, fur Abenulf's Befreiung nicht hatte gurudgeben wollen. Da flagte Abenulf, bag er nicht für ein Beib wieber eingetauscht worben fei. Der Bergleich, ben Abenulf bem Guaimar vorgeschlagen, warb angenommen und Abenulf freigelaffen. Er eilte in bas Klofter von Montecafino und legte auf ben Altar bes beiligen Benedict ben golbenen Relch bes Raifers und ein pluviale dias-

prum (jaspisfarbigen Regenmantel), welche koffbare Dinge er fcon lange von Pandulfen als Pfand erhalten batte Der Abt ichentte ihm bagegen bas befte Pferb und pot gugliche Baffen und bie iconfte Fabne, und machte ibn jum Bertheibiger bes Rlofters. Abenulf entbietet fogleich Panbulfen, er fei gurudgefehrt und bem Klofter gum Ber theibiger gegeben, Pandulf moge fogleich aus bem De biete bes Klosters abziehen, wenn er nicht wolle, bas a ihn mit Schmach baraus vertreibe. Bahrend Pandulf biefes burchaus nicht glauben will, fammelt Abenulf fo wol von feinen Bermanbten als von feinen Freunden ein großes Heer und schlägt seine Zelte auf, um sich Tags barauf auf bem Gesilde zu Perticellas mit Pandulf zu schlagen. Als Pandulf dieses sieht, zieht er ab. Abenuss kehrt in das Herzogthum von Gaeta zurück, welches ihm Guaimar bestätigt. Hierauf will, erzählt eine Legende im Beitbuche bes Rlofters von Montecafino, Robulf, ber Graf ber Bertriebenen, feines Gibes ber Urfebbe uneingebent, in bas montecafiner Land geben und plunbern, ffirbt aber am Morgen vor bem Muszuge eines ploglichen Tobes. Diefes fcredt bie Nordmannen bergeftalt, bag fie nicht mehr in bas montecafiner Land invafions = ober plunte rungshalber fich wagen. Auch fterben jum Beichen bet Rache bes beiligen Ortes 150 nordmannische Krieger bef felben Grafen innerhalb eines Zeitraums von ungefahr gwei Sahren an verschiedenen Orten eines verschiedenen Tobes. Ginem ihrer Berwandten, Ramens Arbemann, welchen in bie Rocca Bantra ber Abt gur Bewachung gefest batte, verfprachen bie Grafen von Teano ibre Schwester und viele Geschenke, wenn er ihnen Die Rocca übergabe. Der fchlaue Arbemann fagte biefes gu. In ber bestimmten Racht ließ er einen von ben Grafen, name lich den Laidulf, mit einigen Kriegern ein und dann plot-lich das Thor schließen. Laidulf und Alle, die mit ihm hineingegangen, wurden in Haft gelegt, und die übrigen, die draußen waren, zurückgetrieben. Nachher aber lief der Fürst Guaimar durch seinen Bruder Guido und den Grafen Rainulf und ben erlauchten Mann Leo von Manie ben 26t ersuchen, ben gefangenen Grafen Laibulf feinen Brudern zuruckzugeben. Der Abt ging barauf ein, und Laidulf ward frei, nachdem er Eibschwur und Berzicht geleistet und eine Obligation von 100 Mark Gold gegeben. Arbemann ward hierüber sehr unwillig, emporte sich in der Rocca und brobte fie ben Nordmannen gu übergeben. Der Ubt ging mit einer Beerschar por bie Rocca, lodte Arbemann burch Bitten und Berfprechungen ju eis ner Unterredung beraus, ließ ihn burch feine Rrieger ges fangennehmen und ihm ben Tob anbroben, wenn er bie Rocca nicht fogleich übergabe. Aber er wollte lieber fterben. Da banden ihn bie Montecafiner auf einen bolgernen Roft und fcbritten mit ihm gur Erfturmung ber Rocca. Er aber rief ben Seinen gu, ibn lieber gu erlegen als bie Rocca gu übergeben. Doch bie in ber Burg von bem Abte er-

<sup>82)</sup> In Bullen ber Papste und im Regesto Petri wird dieser an ungahligen Stellen Sanctus Petrus in Flea ober in Flia genannt. Lauretus will das Sancti Petri in Flea des Zeitbuchs von Montecasino verwandeln in Sancti Petri in sine. So heißt allerdings jest der Ort. Aber diese ist Berderbung im Munde des Bolkes. Doch hat man auf diese Berderbung des in flea in das in fine eine Legende gedichtet. S. dieselben in den Anmerk. zum Chron. S. Monast. Casin. Lib. II. c. 75, nr. 1. p. 898.

<sup>83)</sup> Dieses hat ber Einschieber jener Legende, nach welcher gur Beit bes Tobes Panbulf's bas Kloster ben goldnen Kelch bes Kalfers noch nicht wieder hat, und Panbulf's Witwe im Besitze bes Kelches ift, nicht berücksichtigt.

nt und erschreckt übergaben ihm die Rocca. Diefe andere Dinge, welche die Montecasiner an der Spise Ubtes vollschrten, konnten den Kaiser Heinrich III. t günstig für die Montecasiner stimmen, wenigstens nicht in einem viel günstigeren Lichte zeigen, als den sten Pandulf. Bei Heinrich's III. Vater und Vor-ger war Pandulf des Kirchenraubes angeklagt und sei-Fürstenthums entfett worben. Aber was hatten bie ntecafiner unterbeffen felbft gethan? Gie hatten Deuchel: b in ihrer eignen Kirche geubt. Daher besuchte ber fer heinrich III., als er in ben 3. 1046 und 1047 Stalien war, zwar 1047 bas Kloster Montecasino und bentte es, ging aber nach Capua und ließ Guaimarn Capua, bas er bereits neun Sahr befeffen, Bergicht en und gab es dem frubern Furften, Pandulf IV. und em Sohne Panbulf V., jurud, nachdem er viel Gold ihm erhalten. Dem Grafen Drogo von Apulien und Grafen Rainulf von Apulien, welche ihm viele Roffe schweres Gelb barbrachten, beftatigte er fammtliches b, bas fie bamals innehatten, burch faiferliche Inver, und bem Abte Richer ftellte er nach Gewohnheit Raifer bas Praeceptum (Beftatigung ber Befigun= und Rechte des Klofters) mit golbener Bulle aus, uich auch zu Capua, nicht im Kloster Montecafino ft 3"). Pandulf ftarb ben 12. Febr. 1050 über 61 Jahre Die Inschrift ") seines Grabmals in ber Kirche bes gen Benedict ruhmt seine Tapferkeit, seine Gottesst, seine Freigebigkeit, seine mibe Behandlung der erthanen, gedenkt auch seines Erils. Während so die nche von Capua, in deren Kirche er beigesett war, gewaltig loben, sind die Monche von Casino außerst vergnugt mit ibm, und bas Erzeugniß ihrer Galle ift Knupfung folgender Legende an feinen Namen, welche von Dftia nicht hat und von Petrus ober einem anbern Geschichtswerke Leo's bingugefügt ift. Gin Ginfiedler einem fchroffen Felfen im neapolitaner Lande fieht, mah: er bes Rachts Pfalmen fingt und aus bem Fenfter er Celle schaut, viele mohrenschwarze Leute, welche Saumthieren Beu fubren und es flein machen. Er t fie, wer fie find, und warum fie diefes Biehfutter iten. Die Damonen antworten: Reineswegs gur Er: rung bes Biebs, fondern bes Feuers, um Menfchen it ju verbrennen. Wir erwarten nachftens ben Fur: Panbulf von Capua, welcher bereits barnieberliegt. Einfiedler fendet fogleich einen Boten nach Capua, biefer findet Pandulfen tobt. Rach feinem Tobe fpeit Befuv Feuer und wirft fo viel Lava aus, daß fie eis Strom bilbet und fich ins Deer fturat. Das Gin=

Strom bilbet und sich ins Meer sturzt. Das Eins

84) So nach dem Zeitbuche von Montecasino (Lid. II. c. 80.

898) Guaimar's herrschaft im Fürstenthume Capua. In einer Petrus, dem Propste des Klosters der heil. Maria von Teano Balva, im Jahre 1041 ausgestellten Urkunde heißt es: Im 26.

re des herrn Guaimar, des glorreichen Fürsten von Salerno, auch im vierten Jahre des Fürstenthums des selfelben rreichen Fürsten von Gapua, und im dritten Jahre seines jogthums von Amalsi und Sonsuls von Sorrento, im Monat der, in der zehnten Insigahl.

85) Sie steht bei Pellegrini

schiebsel meint unter Panbulf bier Panbulf IV. Defiberius und Petrus Damianus, welche aus diefem ichopften, verstehen barunter Panbulf ben eifernen Kopf. Mit bem, wie die Monche von Cafino Panbulf IV. ungunstig behandeln, verdient verglichen zu werden, was das Beit-buch von Bolturno von ihm erzählt. Kaifer heinrich (II.) fam nach Italien, und als er gegen Troja auszog, führte er ben Furften Panbulf von Capua, welcher bem Klofter bes feligen Bincentius und bes feligften Benebictus viele Drangfale angethan hatte, gefeffelt mit fich uber bie 211-pen und machte gum Fursten ben Grafen Panbulf von Teano. Mis aber Raifer Beinrich geftorben mar, flob Panbulf aus ber Saft und fehrte nach Capua gurud. Da er aber von ben Capuanern nicht aufgenommen warb, fam er in biefes Gebirgsland und fammelte von überall ber, von woher er fonnte, Rrieger, bamit fie ihm Beis fand leifteten. Damals hatten bereits bie, welche bie Cohne bes weiland Borelli genannt wurden, angefangen, bei bem Fluffe Sangro (in Abruggo) gu mobnen. Sie hatten ihren Urfprung aus ber balvenfer Graficaft. Dit ihnen verband fich Panbulf und verfprach ihnen viele Geschenke, die er nicht schulbig war. Ginft griffen fie in ber Finfterniß bas Rlofter bes heiligen Bincentius an, und erichrocken gerftreuten fich alle Monche. Gene aber plunberten bas gange Klofter und fchmauften einige Tage binburch. Silarius, ber Mbt bes Rlofters bes heiligen Bincentius, erlangte ju Capua 86) burch große Bitten vom Furften Guaimar, bag er ben Grafen Rainulf mit gemietheten Nordmannen und Capuanern babin fandte. 2018 fie mit bem Abte babin famen, wurden die beiligthum= schanderischen Rauber in die Flucht geschlagen und gerftreut. Das Kloster hatte feit ber Beit ber Saragenen fein fo großes Drangfal erlitten.

9) Panbulf V., Fürst von Capua, Sohn Panbulf's IV., regierte mit seinem Bater und Batersbruder, Pandulf II., von 1020—1022, wo sein Bater gefangen nach Teutschland geführt ward und das Fürstenthum Capua der Graf Pandulf von Teano vom Kaiser Heinrich II. erdielt, herrschte dann, als sein Bater unter Konrad II. freikam, wieder mit ihm von 1026—1038. Man hat eine Urfundes') vom J. 1034, welche Paldulf (Pandulf) und Paldulf, Bater und Sohn, durch Begünstigung der göttlichen Milde Fürsten der Longobarden, ihren Berwandten, den beiden Brüdern Ugelmund und Aldemar, und Ugelmund, dem Sohne Ugelmund's, über den britten Theil des Bers

<sup>86)</sup> Das Chronicon Vulturnense sagt S. 512: Tunc venerabilis Abbas Hilarius, hoc audito, Capuae magnis precibus obtinuit a Domno Gaimario Principe etc. Der Bersasser bentt sich also jest schon den Fürsten Guaimar als Krüften von Saler: no, aber es muß dem Jusammenhange nach unter dem Kürsten Pandulf, dem Grasen von Acano, geschehen sein; denn nachdem der Bersasser von Acano, geschehen sein; denn nachden den bas Kloster seit der Zeit der Sangenen sein so großes Drangsal erlitten, sährt er sort: König Konzab kam nach Eapua und empsing in Rom die Krone. Er kam nach Capua und erilierte abermals den genannten Pandulf und ordnete den erlauchten Mann Guaimar zum Fürsten von Capua und Salerno, welcher den Kirchen Gottes viele Güter ertheiste.

ges Malconus und ben britten Theil anderer Dominica= lien, beren Grengen angegeben werben, ausstellen. Gie ift gegeben ben 12. Dars im 19. Sabre bes Furftenthums bes herrn Palbulf und in dem 15. Jahre des Fürstensthums bes herrn Palbulf, seines Sohnes, in der zweisten Binszahl, geschehen in der Stadt Capua. Doch ift blos bas Ramenszeichen bes ercellenteften Fürften Pal= bulf barunter, und auch beißt es blos: Ich Furft Pal-bulf mich unterschrieb. Aller Babricheinlichkeit nach ift biefes Pandulf IV., Pandulf's V. Bater. 2115 Pandulf IV. fich im 3. 1038 por bem Raifer Konrad II. auf Die Felfenfestung ober bie Rocca St. Agatha batte gurudgieben muffen, Furft Guaimar IV. von Galerno bas Furstenthum Capua erhalten und Pandulf IV. nach Con-stantinopel gegangen war, ward Pandulf V. auf der genannten Nocca zurückgelassen, um Alles zu versuchen, Capua zu erstürmen 85). Von Kaiser Heinrich III. erhielsten Pandulf IV. und Pandulf V., Bater und Sohn, das Fürstenthum Capua im I. 1047 wieder 85) und nahmen Landulf VIII., Pandulf V. Sohn, zum Mitregenten an. Als Pandulf IV. im I. 1050 starb, regierte Pandulf V. mit seinem Sohne Landulf VIII. Diese beisen Index in hierwiser Leiter in. vollen die ben Fürsten fielen in biejenigen Beiten, in welchen bie Nordmannen in biefen Gegenden einen boben Grab von übermacht bekamen. Seitbem sie bei Civitella ben Papst Leo IX. besiegt hatten, stieg ihre Macht zusehens, und Papst Nicolaus II. hielt endlich für das Beste, sich in innige Berbindung mit ihnen einzulassen und sie zum Nachtheil Anderer mit Landern zu belehnen, über bie er und fie fein Recht hatten. Da fo bie longobarbifchen Fürstenthumer ihnen aufgeopfert wurden, fo fam bie Reihe nur zu balb an Capua. Panbulf V. felbst erlebte zwar bieses verhangnifvolle Ereignig nicht, benn er verschied um bas Sahr 1057, hatte jeboch fcon bas Borfpiel beffen erlebt, was fein Gohn erbulben follte. Den Grafen Richard von Averfa verlangte es nach biefem fconen Furftenthume. Er belagerte Capua und erbaute brei Baffeien um bie Stadt. Da Pandulf, ber Furft biefer Stadt, wie bas Beit= buch von Montecafino fagt 90), dem Ubte Defiderius von Mo ntecafino etwas Unwurdiges und Unnothiges nach ber Ge wohnheit der fruhern Beiten auferlegen wollte und Des fiberius nicht einwilligte, fo ging letterer aus Capua und ju Richarben, erhielt von ihm Gicherheit über alles bas, was außerhalb ber Stadt bem Klofter von Montecafino

gehörte. Panbulf V. vertheibigte fich zwar eine Beile gegen ben Grafen Richard, fant aber endlich, baf er pifchwach, bot bem Gegner 7000 Goldgulben an, wenn n abziehen wurde. Richard nahm sie an, und Pandulf volließ kurz darauf dieses Leben. Nun führte sein Sobs Landulf die Regierung allein, war aber den nämlichen Nachstellungen ausgesetzt, da Richard sich nicht duch

das gehalten aufah, was er Pandulfen versprochen hatt.

10) Pandulf VI., Antenulf's Sohn, Graf von Teano, erhielt im S. 1022, als Kaiser Heinrich II. den Fürsten Pandulf IV. von Capua gefangen mit sich bis wegsührte, das Fürstenthum Capua") und regierte mit seinem Sohne Johann, erbaute des Oratorium Beat Johannis Baptifta neben ber Rirche bes Rlofters bes bei ligen Benedict zu Capua über bem Leichname bes von ben Capuanern erichlagenen Furften Lanbenulf und brachte bem Bethaufe ju Rugen bes genannten Rlofters bie Salfte bes Sofes, welcher Unglum bieß, nebft Bubebor bar. Rad bes Raifers Beinrich's II. Tobe warb Panbulf V. freige laffen und eroberte nach anderthalbiahriger Belagerung in ben Jahren 1025 und 1026 Capua. Pandulf VI. mand nebst feinem Sohne Johann und all ben Seinigen vom Catapan Bojan, welcher Capua erobern half, in Treuen aufgenommen und nach Neapel gebracht. Aber bas folgende Jahr (1027) ward Neapel vom Fürsten Pandulf IV. von Capua eingenommen, der Magister militum, Sergius, daraus vertrieben, Pandulf von Teano stoh nach Rom und starb hier im Eril. Da die Grafschaft von Teano <sup>92</sup>) unter seine Sohne getheilt ward, erhielt sie den Namen des Landes der Sohne Panduls <sup>93</sup>). Aus dem felben Geschlechte nennen wir noch :

11) Pandulf, Grafen von Teano, Pandulf's VI. Cobn; er fommt jum 3. 1040 vor. Geine Gemablin

war Unna, bie Tochter bes Gergius.

12) Pandulf, Graf, genannt von Prafengane, Panbulf's VI. Entel, Cohn bes Grafen Laidolf von Pra fengano, verkaufte die ihm burch Erbrecht gehörige andere Salfte bes Sofes Unglum bem Propfte Benebict pon Ca:

pua "); lebte um 1065. 13) Pandulf, Graf von Prafenzano, bes Borigen Cobn, verzichtete im 3. 1108 ju Bunften bes Rloffers von Montecafino auf feine Salfte bes Caftells Mortula, auf die Cafa Fortini und auf Cucuruczu und auf bie Rocca be Bantra 95), hatte zu Cohnen hector, Panbulf und Gifulf, welche bas Schloß Caminum 96), welches

<sup>88)</sup> Chron. S. Monast. Casin. p. 385. 399. S. auch p. 389 und vergl. dazu die 78. Anm. in diesem Art. 89) Rach Alberich von Montecafino (S. 159) erhielt blos Pandulf VI. das Fürstens von Montecasino (S. 159) erhielt blos Pandulf VI. das Furstenthum von Capua wieder, denn er sagt zum J. 1056: Kaiser Beinrich kam nach Capua und gab es dem Kürsten Pandulf dem Ingern wieder. Die Montecasiner nennen Pandulf VI. Pandulf den
Jüngern. So beist es im Zeitbuche von Montecasino (2. Buch
Cap. 90. S. 404): In diesem Jahre auch (nämlich im J. 1055)
machte Kürst Pandulf der Jüngere ein Praeceptum concessionis
in diesem Kloster über das Castell, welches das Sarazenische genannt wird, im caninenser Gebiete, mit allem Judehor, obschool
has Castell als inverball der alten Grensen unsers Klosters erhaut bas Castell als innerhalb ber alten Grengen unsers Stofters erbaut erscheit ze. Chron. S. Monast. Casin. Lib. III. c. 8. p. 418. 90) Chron. S. Monast. Casin. p. 362. 366. Anonymus Casinensis p. 56. Albericus, Chron. p. 139. Chron. Vulturn. p. 512.

<sup>91)</sup> Chron, S. Monast. Lib. II. c. 58, p. 379. über Panbulf als Grafen von Teano fiebe auch bas 38. Capitel bes 2. Buchs bes Chron, S. Monast, Casin., wo Panbulf und Gifulf (bes Erfteren Bruber), Grafen von Teano, auf Unweisung Gisulf (bes Ersteren Bruber), Grafen von Teano, auf Anweisung bes Abtes von Montecasino im Gerichte bes Richters und Erzbischofes von Capua sich stellen und ben Mönchen auf die gange die behör von Eessima Verzicht leisten. 93) So wird die gange alte Grafschaft in Richard's von S. German Shronië zum Jahr 1229 mehrmals durch: Terra siliorum Pandulsi bezeichnet. 94) Die erste Sälfte hatte Graf Panduls von Teano, als Fürst von Capua Pandulf VI. gegeben. S. Chron. S. Monast. Lib. II. e. 57. p. 377. 95) Petrus Diaconus, Chron. S. Monast. Casin. Lib. IV. c. 34. p. 512. 96) Nicht Cominum, wie Lauretus will, benn Caminum lag in der Feldsur von Prasengano, im Sprengel von Teano, Cominum im soranischen Gebiete. von Zeano, Cominum im foranifchen Gebiete.

bem Kloster von Montecasino gehörte, an sich rissen und bie benachbarten Lande des Klosters verheerten, weshalb der Abt auch ihr Land mit Feuer und Schwert beimssuchte ""). Bon ihnen stammte das Geschlecht von Prässenzano, welches unter den campanischen Geschlechtern lange berühmt war. Ihre Mutter war Maria, die Tochster, Jozitelli's "). (Ferdinand Wachter.)

PANDULF von Pisa (Pandulfus Pisanus), Kirchenschriftsteller, mar ein geborner Difaner, aus bem eblen Gefchlechte Masca, batte gur Mutter eine aus bem Gefcblechte ber Bisconti (Vicecomites) gu Difa, benn er nennt ben Carbinal Bugo, einen der Bisconti, feinen Mutterbruber, war Offiar an ber Kirche bes Lateran, und ein Bertrauter bes Papftes Gelafius II., warb von Diefem Papfte jum Lector und Erorciften gemacht ') ju Gaeta im 3. 1118 ben 1. Darg, bei bem Fefte, an welchem Gelafius zum Papfte geweiht warb, und vom Papfte Calirtus II. auf bem lateranischen Concil vom 3. 1122 jum Subdiaconus promovirt 2). 2118 Papft Lucius III. im December 1182 neun neue Cardinale erwählte, war Panbulf ber vierte, welcher ben Carbinalshut erhielt 3). Pandulf, welchem die Denfmaler ber vaticanischen Biblio= thek nicht ben Titel eines Magistri geben, war nicht nur durch Gelehrsamkeit, sondern auch durch Klugheit febr ausgezeichnet. Deshalb ward er vom Pafte Coleffin III. im 3. 1196 als Legat nach Genua gefandt, um bort bie innern Unruben und Dishelligfeiten biefer Stadt beigule= gen und Frieden mit den Pisanern zu Stande zu bringen. Bon Innocenz III. warb er auch balb barauf (im I. 1198) mit Bernard bem Titular-Cardinal von Eudoria \*) als Legat nach Toscana gefandt, um die Bundniffe ber Stadte Etruriens, welche ohne Befragung bes apostolisichen Stubles geschlossen worden waren, ju Nichte zu machen, hauptfachlich, weil bas Berzogthum von Tos-cana zum Rechte und Berrichaft ber romischen Kirche geborte. Der Papft Innocens nennt beibe Cardinale fluge und gelehrte Manner, auch wohnte Pandulf ben Bah-len ber Papfte bei, mahrend er Subbiaconus ber romifchen Rirche war, vorzüglich ber Bahl Urban's, bes Clemens, bes Coleftin und Innoceng III. Unter Innoceng III. un: terschrieb er sich: Mag. Pandulphus Masca, Pisanus, Presbyter Cardinalis Basilicae Sanctorum Duodecim Apostolorum, Prior Presbyterorum. Unter anbern alten Denkmalern gebenken beffelben Carbinal-Presbyters Die Bullen des Papftes Lucius III., gegeben ber Kirche von Bercelli im J. 1182, Urban's III., Clemens III., ge=

geben ber G. Maria be Glarea von Berona im 3. 1201 fo auch an mehren Stellen bas Registrum Innocena III. Pandulf muß fehr lange gelebt haben, ba Lucius ibn im Jahre 1182 jum Cardinal machte, und wie die Bullen Innocenz III. zeigen, die im Jahre 1201 ber veroneser Kirche ber S. Maria de Glarca ertheilt wurden, und welche er unterschrieben hat. Da nach biefem Jahre feis ner weiter keine Erwähnung geschieht, so laßt sich schlie-gen, daß er nicht lange barauf als ein hundertjähriger Greis gestorben ift. Daß Pandulf die Lebensbeschreibungen ber Papfte vom beiligen Petrus, dem erften ber Upoftel, bis ju Innoceng III. jufammengefügt, fie theils felbft verfaßt, theils aus Damafius, Unaftafius und Petrus Builermus ausgeschrieben, ift gewiß. Diefes gange Bert Pandulf's ift noch nicht berausgegeben, und findet fich handschriftlich in ber vaticanischer Bibliothef Dr. 226 und 3762. Much fand es fich ju Muratori's Beit bei bem um die Alterthumer verdienten Alerander Cherubino. Mus biefen 5) und andern Cobicibus trug Muratori fein Eremplar gufammen. Denn obgleich nicht alle Cobices Panbulf's Mamen als Aufschrift tragen, so wagte boch Muratori zu versichern, bag jenes Werk de Vitis Romanorum Pontificum eher von bem Beifte Pandulf's von Pifa als eines anbern ausgearbeitet fei; benn biefes geht theils baraus bervor, daß Pandulf in jenen Lebensbeschreibun= gen feinen Namen mehr als einmal verzeichnet hat 6) und daß die Schriftsteller, welche von den Leben der Papste handeln, die von Pandulf verfaßten Lebensbeschreibungen der Papste als Zeugnisse ansuhren. Siernach läßt sich Papebrochius leicht verbessern, welcher bei Paschal II. eis nen andern Berfaffer (Scriptor) feiner Lebensbeschreibung, namlich einen Petrus von Pifa, aufgestellt hat. Ciacco-nius nennt ihn namlich Papae Scriptor, biefes bebeutet aber Schreiber bes Papftes (Secretair). Papebroch bat fich burch ben Unfangsbuchstaben P., ben er in seiner Sanbschrift fand, tauschen laffen, glaubte, es muffe Detrus Pifanus gelefen werben, ba boch Panbulfus gu les fen war. Bum Beweis feiner Meinung führt er die Berichiebenheit bes Styls an. Aber diese ift nicht fo groß, bag man zwei Schriftsteller annehmen mußte, Panbulf als ben einen, und als ben anbern ben Carbinal Petrus von Gerardesca, gegen welchen ber beilige Bernhard fampfte. Diefer Petrus ift zwar wegen bes Abels feines Gefchlechts in den Sahrbuchern der romischen Geschichte befannt, wird aber nicht unter ben Geschichtschreibern aufgeführt. Much irrt Papebrochius, wenn er Matro fur Pandulf's Ba-terstadt halt, und beshalb bie Lebensbeschreibung Gela-

<sup>97)</sup> Chron. S. Monast. Casin. Lib. IV. c. 57. p. 527. 98) Bergl. Pellegrini, Stemma Principum Langobardorum qui prodierunt ex genere Atenulfi, Comitis Capuae et demum Principis Beneventani.

<sup>1)</sup> Me Pandulphum Hostiarium, qui baec scripsi, în lectorem et exorcistam promovit. Vita Gelasii II. bei Muratori Script, Rer. Ital, T. III. p. 389. 2) Meque Pandulfum usque subdiaconum promovit îpse. Vita Calisti Papae II. bei Muratori l. c. p. 419. 3) Er fagt în ber Vita Lucii Meque Pandulphum Mascam Pisanum, ex Sedis Apostolicae Subdiacono, Presbyterum Cardinalem Basilicae Sanctorum Duodecim Apostolorum etc. 4) Cum Bernardo Tituli Eudoxiae Presbytero Cardinali,

<sup>5)</sup> Es ist nicht flar, ob Muratori bamit auch die vaticanisschen Handschriften meint; er sagt namlich: Hoe Pandulphi Opus nondum editum manuque exaratum extet in Bibliotheca Vaticana signatum numero 226 et 3762. Extat etiam apud Alexandrum Cherubinom, de Antiquitate bene merentem. Ex quibus, atque aliis MSS. Codicibus exemplar nostrum contulimus; aber weiter unten außert er den Bunsch: Vaticana Bibliotheca, quae illum servat, hoe Reipublicae literariae commodum sacere poterit, nobis aliquando, si placuerit, communicando, und auf dem Aitel bessen, mas er von Panduls's Berken herausgegeben, sieht: Ex duodus Codicibus MSS. Bibliothecae Ambrosianae. 6) s. die Stellen in den Noten 1, 2 und 3 biese Artisels.

fius' II. úberíchreibt: Vita a Pandulpho Aletrino com-Diefes war bie Baterftabt bes Carbinal's Su= go, bes Mutterbruders Pandulf, nicht aber die Pandulf's felbft, wie aus bem hervorgeht, was Cajetanus in feinen Commentarien ') gur Vita Gelasii II. über Panbulf beigebracht bat. In einer ber Sanbichriften Muratori's findet fich am Rande ju ber Lebensbeschreibung Gregor's VII. ber Name bes Panbulphi Pifani bingugefügt, fodaß man über ben Berfaffer berfelben und ber folgen= ben Lebensbeschreibungen ber Papfte, welche Muratori im britten Banbe ber Scriptorum Rerum Italicarum herausgegeben hat, belehrt wird; weßhalb es kaum zweisfelhaft bleibt, ob es berfelbe Schriftsteller sei, welcher die Lebensbeschreibung Paschal's II. und die übrigen von Mus ratori herausgegebenen und dem Pandulf gleichformig zugeschriebenen zusammengetragen hat. Doch glaubt Muratori nicht, daß Pandulf's ganzes Werk in der Handschrift enthalten sei, wenn wahr sei, daß derselbe vom
heiligen Petrus dis auf seine Zeit, nämlich dis zu Innocenz III., die päpstliche Geschichte zusammengesügt
habe, besonders da einige Lebensbeschreibungen in Muratories Geder im so gedrängter und kurzen Dortsellung abtori's Cober in fo gebrangter und furger Darftellung abs gefertigt werben, daß faum glaublich fei, daß fo viele ausgezeichnete Thaten ber Papfte, welche von Undern erzählt werden, und zu Pandulf's Beit und faft unter feinen Mugen gefcheben find, von ihm übergangen feien. Uber Pan= bulf banbelt außer Cajetanus Muratori felbft im britten Banbe ber Rerum Italicarum Scriptorum und von Panbulf's Berten find von ihm herausgegeben: Vitae Pontificum Romanorum usque ad Honorium II. Auctore Pandulpho Pisano, Ex duobus Codicibus MSS. Bibliothecae Ambrosianae. Quibus ad calcem ex aliis eorumdem Pontificum Vitis a Cardinali Aragonio conscriptis varia tum ad illustrationem, cum ad pleniorem historiam sunt adjecta, p. 304. Sie beginnen mit ber Vita Gregorii VII. Papae, p. 304—313. Dann folgen bie Lebensbeschreibungen von andern verfaßt, und mit ihnen untermischt sinden sich weiter bezeichnet mit Ex MS. Pandulphi Pisani Vita Victoris Papae III. p. 351. Vita Urbani Papae II. p. 352. Vita Paschalis Papae III. p. 354—360. Vita Gelasii II. Ex manuscripto Bibliothecae Ambrosianae Pandulphi Pisani cum commentariis Constantini Cajetani, p. 367—417. Vita Calisti Papae II. p. 418. 419. Vita Honorii Papae. II. p. 421—422, und im zweiten Theile des britten Bandes Nr. 5. Pandulphi Pisani Vita Nicolai I. P. R. Nicht mit Unrecht, wenn auch etwas zu rebnerisch ausgebrudt, preifet ibn Eifengrien als berühmten Geschichtschreiber und guten

Theologen "). Bielleicht mar feine Aufrichtigfeit Goult baf man fpater bie meiften Lebensbeschreibungen be Dapfte von ihm fo febr beschnitt. Pandulf fprit. auch von einer Geschichte ber Pifaner, Die er vorbille au schreiben, ober wie Muratori annimmt, wirklich ge Schrieben bat. Er fagt namlich in feiner Vita Paschlis secundi (G. 357): Bas aber ber Pifaner außeren bentliche Betriebfamteit und bewunderungewurdige Be harrlichfeit burch benfelben herrn Papft (Pafchal II.) ber balearischen Infeln, Uffiza und Majorica gebracht, welche Buruftung, welche Eruppen und Erganzung bie, ein welchen Legaten die Bischofe gehabt, unter welchem Ger ful (in welchem Sahre), unter welchem Felbheren fie ge ftritten haben, weffen Fahne Rennzeichen fie gefolgt find ober wer von ihnen tapfer gehandelt, mit wie viel Schiffen und auf welche Weise sie gezogen find, was fur Schiffbruch und was fur Arbeit bei Biederherftellung be Schiffe sie erduldet haben, auch jenen glorreichen und bewundernswerthen Beistand, an welchem sie nicht von zweifelt sind, auf welche Weise sie auch, nachdem sie bie Gefangenen entriffen [befreit ")], Beute gemacht und ge flungen geschleift hatten, als Sieger guruckgefehrt find, habe ich, weil ich es in einem wurdigen Bande (Berke) zu umfassen mir festgesetzt habe, an seinem Orte, zu seiner Zeit verschoben <sup>10</sup>). Doch geht hieraus nicht bervor, daß, wie man annimmt, Pandulf auf das Beste verdient um sein Vaterland und seiner eingedenk, die Tha ten ber Pifaner, welche fie gu Saufe und auswarts, im Frieden und Kriege herrlich gethan, habe beschreiben wollen, und noch weniger, daß er, wie Muratori annimmt, fie wirklich beschrieben habe, fonbern nur, bag er fich feft vorgenommen hatte, jene Seerfahrt, welche bie Pifaner und die Bischofe fur ben Papft Paschal II. gegen bie ba learischen Infeln unternahmen und fiegreich ausführten, in einem besondern Werke barzustellen fich vorgenommen hatte. Hat er es wirklich abgefaßt, so ist zu bedauem, baß Muratori's sleißige Nachsforschungen, es wieder aufzusinden, erfolglos gewesen sind. (Ferd. Wachter.)
PANDULFIA. Leman (Dict. des sc. nat. 37. p.

325) hat biesen Namen zu Ehren bes florentinischen Se nators Pandolfo Pandolfini, bessen Micheli unter ben Beforberern seiner Nova genera erwähnt, einer Lebermoosgattung gegeben, welche Raddi früher Bellineinia ge-

487) bemerkt, er glaube, baf Panbulf von Pifa, welchen Gifen-grien aufführt, gang berfelbe fei, welcher in bes Felinus Epitome, gefdrieben an ben Papft Meranber VI., genannt wirb : Pandulphus Hostiarius Lateranensis Ecclesiae, und von dem gefagt wird, baß er Additiones ad Chronica Damasi Papae geschrieben. De selbst führt auch Felinus seine Worte aus der Vita Leonis IX., desgleichen aus der Vita Gregorii VII. an. S. auch Journis Ciampini Operis Propylaeum. An Vitae Romanorum Pontificum in libro Pontificali sub Damasi nomine vulgatae et reli-

cum in biro Pontificali sub Damasi nomine vulgatae et reli-quae sequentes spectent ad Anastasium Bibliothecarium, et quaenam ipsi fides praestanda sit. Bei Muratori T. III. p. 34. 9) Evulsis captivis, bem Jusammenhange nach, dürfte es aber cher bebeuten, nachbem sie Gesangene gemacht hatten, es solgt näm-lich unmittelbar, wie sie Beute gemacht und Stadte zerstört: Quo-modo etiam evulsis captivis, direptis spoliis, subversis urbibus victores redierint. 10) Quia digno volumine comprehendere dispassii sup loca sup tempore distuli

disposui, suo loco, suo tempore distuli.

<sup>7)</sup> Sie finden sich wieder abgebruckt bei Muratori Rer, Ital. Script. T. III. p. 367—418. 8) Guilelmus Eisengrenus, Catalogus testium veritatis unter dem Jahr 1184. S. 106: Pandulphus Pisanus, sacrae paginae Doctor, S. R. E. Subdiaco-nus, Presbyter Cardinalis SS. Duodecim Apostolorum, vir admiratione omnium dignissimus, dicendi artifex et Orator eloquens, Historicus celeberrimus, nec ulli Theologorum secundus, vitas Romanorum Pontificum docto volumine complexus est. Ger. 30. Bossius (De Historicis Latinis, Lib. II. Edit. II. p.

nannt hatte. Indessen bildet Bellincinia Radd. (Pandulfia Lem.) nur eine Unterabtheilung der großen Gattung Jungermannia. (A. Sprengel.)

tung Jungermannia. (A. Sprengel.)
PANDURA (Hárdovga), ober auch PANDURIS
(Hardovgis), ber Name eines musikalischen Instruments
mit drei Saiten, und zwar nach Pollur (IV, 60) der
arabische Name; Einige identissieren es mit dem Monoschordon oder dem einsaitigen Instrument; es spielen hieß
Hardovgiser, Pandurizare, wer das that, Hardovgistis. (Lamprid. Heliogad. 32 und dazu die Note von
Casauhonus und Salmasius.)

PANDURA, auch PANDORA, ist ein lautenartiges Musikinstrument, eine Art Zither, die schon unter den alten Agyptern, Juden und andern morgenländischen Bölkern gedräuchlich war. Es soll mit Darmsaiten des spannt gewesen sein und war sehr verbreitet. Auch zu den Griechen war es gewandert, und sie bedienten sich ihrer nardooga nicht allein zur Begleitung des Gesanges. Es sind einige Abbildungen des Instruments übrig geblieden, deren Korm ziemlich gleichmäßig ist, eine Lautenart mit langem Halse, welcher zugleich zum Griffbrete dient. Als Begleitungsinstrument des Gesanges war es mit drei Saiten bezogen. Es wurde aber auch von den Griechen als Monochord gedraucht, das den Beinamen des paraphonischen Monochordes führte. Als einsaitiges Instrument diente es also zur Abmessung der Tone und zwar nach der Klangleiter der Instrumente. Man brachte sich also die mathematischen Berdältnisse der Tone auf diesem Sinsaiter zur Anschauung. Naturlich wurden nach den gefundenen Eintheilungen der Tone Gedinde über das Griffbret gezogen. Die Pythagoräer verwendeten auch diese einsaitige Pandura zur Begleitung des Gesanges, wenigstens deim Unterricht. Andere sanden diesen Einsaiter dazu durchaus undassend und zogen das dreisaitige vor, weil man darauf nicht einmal Octaven zusammenztlingend hören lassen kennent ihn in dieser Hinssicht das letzte und schwächste under allen Instrumenten.

In spätern Zeiten will man es zunächst in der Ufraine am gewöhnlichsten gesunden haben, wo es nicht allein zur Begleitung der Bolksgesänge, sondern auch zum Bortrage ländlicher Tänze häusig angewendet wurde. Die Lautenform war geblieben, die Saitenzahl hatte sich vermehrt, nur erreichte es lange weder die Größe noch die Saitenzahl der Laute, auch war es nicht mit Darmz, sondern mit Messingsaiten bezogen. In dieser Umgestaltung war es lange in Italien, Teutschland und England gebräuchzlich. Die italienische Pandora hatte acht Messingsaiten, und die englische, so groß wie eine Laute, zwölf. Noch gewöhnlicher war unter den Landleuten die Pandurina, in Teutschland Pandurchen, auch wol Bandurchen oder Mandurchen genannt; aber selbst diese kleine hatte vier

Meffingsaiten, welche fo gestimmt wurden: g, d, g, d. In der Regel wurden die Gefange nur in Octavenvers ftarkung begleitet.

Man verwechsele mit biesem alten Toninstrumente, A. Encytt, b. B. u. R. Dritte Section. X. bas jest ziemlich außer Gebrauch gekommen ist, die Banbora nicht, die nach Hawkins von einem londoner Instrumentenmacher, Iohn Roß, den Gerber John Rose nennt,
1561 ersunden worden sei. Dennoch hat es sehr viele Ahnlichkeit mit der Pandora, nur daß es der Laute noch
näher sieht. Es ist in England geblieben und jest ziemlich abgeschafft. Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit
der Bandola, die gleichfalls wie eine Laute gedaut ist,
das Griffbret einer Zither hat und mit zehn Messingsaiten bezogen ist. Die größere ist für den Baß, die kleinere sur den Discant. In Italien war es sehr gebräuchlich; mehre solcher Instrumente zusammen sollen sehr angenehm klingen. In Nordamarika wird es noch sehn nt.
Es wird zu Gesängen, zu Tänzen und vereint mit Violinen und Floten gespielt. Noch in den neuesten Zeiten
fand es Sartorius in Merico.

(G. W. Fink.)

PANDUREN, ungrifches unregelmäßiges Fugvolt, fo benannt von bem Dorfe Panbur in ber folter (jest mit ber pefther vereinigten) Gefpanfchaft in Nieberungern, von wo ihre Entstehung ausgegangen, und in beffen Um= gegend fie auch fruber unter einem eigenen, Sarun Pafcha benannten, Sauptmanne wohnten. Gie trugen Dantel, lange weite Beinfleiber und Muten, und waren mit lan= ger Flinte, ungrischem Gabel, sowie mit Piftolen und zwei turfifchen Deffern im Gurtel bewaffnet. Im fpa= nischen Successionstriege machten sie fich in ben ersten Jahren bes 18. Jahrh. bei ber öftreichischen Armee besons bers in Baiern burch Raubsucht und Grausamkeit verhaßt. Im Sahre 1741 errichtete ber berüchtigte Freiherr (Frang) von Trent (ft. 1749 als Gefangener auf ber Bestung Spielberg) in bem bamals ihm zugehorenben Marttfleden Patraz (in ber flavonischen Gespanschaft Pofega) ein Freicorps von Panduren, welches von den Oft-reichern in Bohmen, Baiern, Schlessen und am Rheine bis 1748 gebraucht wurde. Nach dieser Zeit wurden die Panburen in regelmäßiger gebilbete Truppenabtheilungen aufgenommen und ihr name verschwand fomit; wol aber befanden fich fpater im fiebenjahrigen Rriege und in ben Feldzugen am Rheine von 1792 an bei ber offreichischen Urmee abnlich befleibete und bewaffnete leichte Fußtrup= pen unter ben Namen Rroaten und Rothmantler.

PANE (Domenico del), war im Kirchenstaate geboren, ein Schüler des A. M. Abbattini, welcher von den beiden Nanini in Rom zu Palestrina's Zeit unterrichtet worden war. Er stand mehre Jahre als Sopranist in den Diensten des Kaisers Ferdinand III. und wurde von Wien aus in der papstlichen Kapelle angestellt, wo er seinen neuen Beruf am 10. Juni 1654 antrat. Er hat die 24stimmigen Antiphonen seines Lehrers, Antonio Maria Abbatini's, herausgegeben und solgendes: Messe dell' Abd. Domen. del Pane Soprano della Capp. pont. a 4, 5, 6, 8 Voci estratte da esquisitti motetti del Palestrina etc. (Roma 1687). In diesem Werke sind enthalten die vierstimmigen Messen: Doctus bonus, Domine quando veneris; die sunsstimmigen: Stella quam viderunt, — O beatum virum, — Ju-

46

bilate Deo: — bie sechsstimmigen: Canite tuba in Syon und die achtstimmige: Fratres ego enim. Bur Berichtigung ber zweifelhaften Angaben Gerber's wird in Randler's Unhange jum überfetten Berte Baini's aus ber Dedication an den Cardinal Pamphili mitgetheilt: "In der papftlichen Rapelle eröffnete fich eine Stelle für einen Sopran, und die Probe bafur murde fur ben 3. Febr. 1654 ausgeschrieben, und da ich verlauten ließ, daß ich mich bei biesem Umstande gern wieder nach Sause begeben mochte, so hatte S. H. Papst Innocenz X. die Gnade, die Wahl bis auf den 1. Juni zu verschieden, damit ich mit Bewilligung S. M. Kaiser Ferdinand's III., dem ich ben tonnte, wie es auch geschah. S. heiligkeit vermehrten noch Ihre Wohlthaten gegen mich, indem Sie felbft mich horen wollten, eine Gunft, die Andern nicht zu Theil murbe. Nicht nur fur ben Dienst ber Rapelle, sondern auch Sochst Ihres eigenen Hauses wurde ich angestellt. 3d widmete mich nun der Composition der gegenwartigen, als anderer Deffen im Style ber papftlichen Ravelle, inbem ich bafur die ausgesuchten Motetten bes Palestrina. von welchen Andere meines Wiffens noch keinen Gebrauch gemacht haben durften, benutte, damit diese wurdevollen Delodien nicht blos an wenigen abgeschloffenen Festtagen, fondern zu allen Beiten von der fatholischen Rirche gebraucht werben konnten." (G. W. Fink.)

PANEAS, PANION. Paneas ift 1) ber name einer Quelle an der Grenze von Judaa und Phonicien, in Trachonitis, aus ber ber Jordan entspringt (Plin. V, 15: Jordanis amnis oritur e fonte Paneade, qui cognomen dedit Caesareae. Ib. V, 18). Doch ift Dies nur die zweite sichtbare Quelle des Flusses, indem er eigentlich fcon in bem 120 Stabien von Cafarea entfernten See Phiala entspringt, von ba aus aber unter der Erde fortlauft, bis er in der Nahe des Gebirges Panion sichtbar wird, welches baber fruber als bie wirkliche Quelle bes Flusses gegolten hat, bis ber Tetrarch von Traschonitis, Philippus, bas Richtige entbeckte (Joseph. bell. Jud. III, 10, 7: δοκεῖ μέν Ιορδάνου πηγή το Πάνειον, φέρεται δέ υπό γην είς τουτο κουπτώς έκ της καλουμένης Φιάλης). 2) Der Name eines Berges und einer Höhle in der Nahe. Josephus (bell. Judaic. I, 21, 3) erzählt, daß Herodes der Altere, nachdem ihn August mit neuem Lande beschenkt hatte, ihm auch ba einen Tempel von weißem Marmor an den Quellen des Jordan errichtet habe; dieser Ort beiße Panion; bier erhebe sich eine Bergfpige zu unermeglicher Sobe, unter ber fich eine schattige Boble eröffne, an beren außerer Burgel bie Quellen hervorkamen, die man gemeinhin für Quellen des Sordan balte; ebenso Euseb. hist. eccl. VII, 17: παρά ταῖς αὐτόθι δεικνυμέναις έν ταῖς ὑπωρείαις τοῦ καλουμένου Πανείου όρους πηγαίς, έξ ών και τον Ίορδύνην npoyeroda. Auf Mungen ber Stadt Cafarea mit Ropfen bes Untoninus Pius, bes D. Aurel, ber Lucilla, bes Commobus, bes Septim. Sever, ber Jul. Domna, des Caracalla und Geta fteht II. oder IIP. IIANI, ober ΥΠ. ΠΑ, δ. h. πρὸς Πανείω oder ὑπὸ Πανείω. 3) Name einer Gegend oder Landichaft (Plin. V. 18: Trachonitis, Paneas, in qua Caesarea cum supra die fonte), die zwar Josephus (Ant. Jud. XVII, 8) in 1 Erwähnung des Testaments von Herodes (τήν τε Γε λωνίτιν καὶ Τραχωνίτιν καὶ Βαταναίαν καὶ Πανιάι Φιλιππω παιδὶ μὲν τῷ αὐτοῦ, 'Αρχελάου δὲ ἀδείλ γνησίω τετραρχίαν είναι) von Trachonitis unterscheid aber im weitern Sinne zu dieser kandschaft gerech wurde. 4) Name einer Stadt, welche Sinige unter d'Alten zu Phônicien rechnen, wie Stephanus von Brus Navea, πολίγνιον Φοινίκης, Ptolemáus und Sozomen (V, 21). Dieser Ort wurde von Herodes Philipp dem Tetrarchen von Trachonitis, neu angelegt und sarea genannt; zum Unterschied von andern Städd dieses Namens sührt sie den Beinamen Caesarea Plippi, Καισάρεια ἡ Φιλίππος, sagt Josephus (be Jud. II, 9, 1) πρός ταῖς Ἰορδάνον πηγαῖς ἐν Πανείπόλιν κτίζει Καισάρειαν. Das Gentile ist Καισαρικού πολικοπολίτης, wie auß einer Münze hervorgeht. Το Μύπποπολίτης, wie auß einer Münze hervorgeht. Το Μύπητοπολίτης, wie auß einer Münze hervorgeht. Το Μύπητοπολίτης, beitige und Underschare."

PANECOCOLO, ein Dorf in dem fruchtbaff Theile der neapolitanischen Intendanza Terra di Lavo in der Ebene von Aversa, drei italienische Meilen südd von dieser Stadt und in geringer Entsernung von i nach Neapel sührenden Haupt und Poststraße geleg mit einer Pfarre und Nirche und einem sehr ergiedig Feldbaue, dessen Erzeugnisse in der nahen Hauptstadt n Bortheil abgesetzt werden.

PANEEL, PANEELWERK, ist eine oft vorte mende Bretbefleidung bes untern, etwa zwei bis be Buf hohen Theiles einer Wand in Zimmern ober fon gen Raumen ber Saufer. Da biefelbe gewöhnlich & Tafeln besteht, die in Rahmstude eingeschoben werbe so nennt man sie auch allgemeiner Getäfel ober Taf werk. Das Paneel wird in ber Regel aus brei Sam theilen, bem Godel, ben Tafeln zwischen ben aufrecht Rahmftuden und bem obern Rahmen nebst bem beh nenden Gesims, mehr ober weniger mit gekehlten & ften ic. verziert, zusammengesett. Es bient befonde um bas Abstogen bes Dutes zu verhindern, ober bei t pezirten Raumen, in welchen erft über bem Paneel ! Tapezirung anfangt, um bie Beschabigung ber lettern verhuten; auch bei feuchten Banben, um folche Stell ju bebeden. In biefem Falle, und auch um bem Gin ften bes Ungeziefers in ben etwanigen Zwischenraumen v Bekleibung und Wand zu begegnen, wird bas Tafelwi mit Afche ober trodenem Sande hinterfullt. — Statt b Bortes Paneel braucht man auch oft bas Wort Lambr und bebient sich bessen noch ausgebehnter auch in be Falle, wenn ber Fuß ber Wand nicht mit Solz befleib fonbern nur in Tafeln ober Felber eingetheilt, gemalt i

PANEGYRIS, PANEGYRICUS. Das Beauthyvoic, bem homer noch fremd (ber doch ärvoi διτήγυοις, διτηγυρίζειν und αγυρτάζειν fennt), bei Pi dar aber schon ganz gewöhnlich, bedeutet an sich jeglic

Berfammlung einer großern Menge, muß aber febr frub burch ben Sprachgebrauch auf die gur Begehung eines Feft es jufammengetommene Denge befchrantt worben fein; bann murbe es balb bie Bezeichnung bes Feftes felbft und ber gu feiner Berherrlichung bestimmten Feierlichteis ten, furz ein Synonymum von cogra, wie ber Borftes her des Festes Haryvoidoxys, es sein nuryvoiaoxeir bieß. Indem nun zur Berherrlichung besonders der großern Feste, namentlich seit den Sophisten Gorgias und Sippias, auch Bortrage und Reben an bie Festesverspuptas, auch Vortrage und Reden an die Festesver-fammlung öfter gehalten wurden, wobei es vorzugsweise auf Schönheit und Eleganz der Form, die Auswahl eines allgemein ansprechenden Thema's und gefällige Behand-lung ankam, hießen diese Reden naryzvozod dozos, "Pan-egyrische." So bildete sich, geschieden von der Staats- und gerichtlichen Beredsamkeit, die panegyrische als eine dritte Gattung aus; das Publicum, was sie andorte, bestand nicht wie bei ben Staatsreben aus Genat ober Bolfsverfammlung, noch, wie bei ben gerichtlichen, aus Richtern, fondern aus Theoren ober ber Festesversammlung; die Mufgabe biefer Beredfamkeit war nicht, weber burch Nach= weisung des Rugens ober Schabens zu einer That aufaufobern ober von ihr abzuhalten, noch burch Darlegung ber Gerechtigfeit ober Ungerechtigfeit einer Sache gum Lossprechen ober gum Berurtheilen, gu Mitleib ober gu Saß zu bewegen, fonbern ausschließlich burch Schonbeit und Schmuck ber Rebe Bohlgefallen zu erregen. Die panegprische Rebe ift bie erfte und vielleicht ursprunglich einzige Species ber fogenannten Prunt : ober Schonrebe, welche die Griechen enideixtinde gerog, die Romer demonstrativum genus dicendi nannten. Der Gegenstand ber epibeiktischen Rebe ift Lobpreifung ober Zabel irgend eines Staats, einer Person, eines Thieres, einer Sache, einer Einrichtung; die panegyrische ist sast ausschließlich Lobpreisung und daher mit dem eynopunarieder zuschließlich in diesem Sinne gebrauchten die spätern Römer das Wort; ihnen war Panegyricus Lobrede, Panegyricus libellus Lobschrift. Die Griechen nannten einige ber panegprischen Reben noch specieller nach ben Festen, an benen sie recitirt und vorgetragen wurden, wie den Olympikos des Gorgias und Lysias, den Panathenaikos des Fokrates und Aristides. Unter dem Gattungsnamen Panegyrifos aber ift am bekannteften eine Rebe bes Sfofrates, an ber er mit einem fur uns faft unglaub= lichen Fleife 10, ja nach Undern 15 Jahre gearbeitet bat, in welcher er nach vorausgegangenem ausführlichen Lobe Athens die Griechen zur Ginigkeit und zum gemeinsamen Rampfe gegen die Perfer auffobert (vergl. Morus und Dindorf zu Isocr. Paneg. p. 1. ed. Baxter.). Bon romifchen Reben bieses Ramens ift am befanntesten ber Panegpricus bes jungern Plinius, gehalten von biefem am erften Tage feines Confulats gu Ehren bes Raifers Trajan, indem bie Gewohnheit aufgekommen war, baß ber neue Conful am 1. Januar in Form einer Dankfagung an ben Raifer fur bas ihm übertragene Umt eine allgemeine Lobrebe auf ben Furften hielt. In ben Beiten Diocletian's und Maximian's, bann bes Conftantius und Conftantin's, wurde ofter von ben Stabten Uffens und

Griechenlands, insbesondere aber Galliens, wo bamals bie gelehrten Studien, auch die Beredfamfeit, mit Erfolg getrieben wurben, Sophisten und Redner an den Kaifer geschickt, um ihm bei besonders glucklichen Ereignissen im Namen ihrer Committenten Gluck zu wunschen, kaiserliche Gnadenbezeigungen sich zu erbitten oder für erhaltene zu banken. Benige Fürsten namlich waren geneigt, der Stimme ber Schmeichelei ihr Dhr zu verschließen; wie bom Raifer Pescennius Riger gemelbet wird, er habe, nachbem er Raifer geworben mar, bem, ber einen Panegyricus vor ihm halten wollte, zugerufen, lieber bas Lob bes Marius, bes Hannibal ober fonst eines trefflichen Felbheren gu fchreiben und ihm gur Rachahmung vorzuhalten (Spartian. c. 17), und auch von Alexander Gever wird gemelbet, daß er das Beispiel des Pescennius Riger nachgeahmt und die Redner und Dichter, welche ihm Panegyrici recitiren wollten, verschmaht habe (Ael. Lamprid. in Alex. Sev. 35). In diefem Geifte find nun die gwolf fogenannten alten Panegyrici abgefaßt, über deren Inhalt, Tendenz und Form Heyne (Opuse. Academ. VI, 81 sq.) fürzlich gehandelt; sie sind von Wolfgang Täger (Nürnberg. 2 Bbe. 1779) mit den Noten ber Borganger, und namentlich bes gelehrten Chrift. Gottl. Schwarg, berausgegeben. Die erfte ift von Claubius Mamertinus vor bem Raifer Marimian im 3. 289 ben 21. April, am Geburtstage Roms, in Erier ober ei= ner anbern gallifchen Stadt gehalten. Die zweite, "Genethliacus Maximiani," nach gewöhnlicher Unnahme von bemfelben Berfaffer am Geburtstage bes Raifers, ben 21. Juli 291, gehalten. Die britte, "Oratio Eumenii pro instaurandis scholis," ift 296 vor bem Statthalter von Gallia Lugdunensis prima von Eumenius in Augusto: bunum gehalten, nachdem Conftantius Chlorus biefe theils in das allgemeine Unglud Galliens verwickelte, theils burch Barbaren verwustete Stadt wieder hergestellt und ihre berühmte Rhetorenschule erneuert hatte, an beren Spige er ben Eumenius gestellt, ber früher bie Professur ber Rhetorik, bann ein hofamt bekleidet hatte, und von Constantius nun mit Beibehaltung seiner bisherigen Umts= auszeichnung und erhohtem Gehalte zu biefem Poften berufen worden war. 4) Deffelben Eumenius "Panegyri-cus Constantio Caesari" vor biefem Fursten ju Trier am Ende von 296 ober am Unfange von 297 nach Er: oberung Britanniens gehalten. 5) "Incerti Panegyricus Maximiano et Constantino," gesprochen zu Trier im 3. 307 bei Gelegenheit ber Berbeirathung Conffantin's mit Faufta, ber Tochter Maximian's, in Gegenwart biefer beiden Fürsten. 6) "Eumenii Panegyricus Constantino Augusto," voll unwurdiger Schmeichelei, bie man einem Eumenius faum gutrauen mochte, baber Benne auch ihre Echtheit bezweifelt. 7) "Eumenii gratiarum actio Constantino Augusto," gesprochen zu Trier 311, in welcher Eumenius im Namen ber Einwohner von Augustodunum für ben ihnen bewilligten Steuererlaß bankt. 8) ...Incerti Panegyricus Constantino Augusto." Bon bie: fer Rebe ift nach einer Bermuthung bes Puteanus ber Berfasser Nazarius, bem auch die folgende Rebe ange-hort; sie ist 313 zu Trier nach der Besiegung des Ma-46 \*

rentius gesprochen und wunscht bem Raifer zu biefem Siege Glud. 9) "Nazarii Panegyricus Constantino," gesprochen (wenn anders fie überhaupt gesprochen worben ift) ben 1. Marz 321 in Abwesenheit dieses Fürsten, bei Belegenheit ber Quinquennal-Feier feiner Gobne, ber Gas faren Grifpus und Conftantinus, welchen ber Rebner ben Bater als nachahmungswurdiges Mufter aller Zugenben empfiehlt. 10) "Mamertini pro consulatu gratiarum actio Juliano Augusto," gerichtet an ben bamals gu Conffantinovel verweilenden Raifer Julianus Apostata, 362, um ihm fur bas erlangte Confulat gu banten. 11) .. Pacati Panegyricus Theodosio Augusto." Über ben Berfaffer, Latinus Pacatus Drepanius, ift unter b. 28. Pacatus und Drepanius gehandelt; die Rebe ift eine Lobrede auf Theodoffus, in beffen Gegenwart gesprochen, 391, bem er nach feiner Rudfehr nach Rom ju feinem Siege über Marimus in ben Formen ber alten Rhetorit Glud wunscht. 12) Fl. Cresconius Corippus Africanus de laudibus Justini Augusti minoris, libris V, episches Gebicht ju Ehren bes Juffin, bes Rachfolgers von Justinian. Dazu fommen bie im erften Bogen ber bonner Cammlung ber Bygantiner enthaltenen Panegprici des Procop und bes Priscian auf ben Raifer Unaftafius

ilber die Art, wie die Panegyrici in jener ältern griechischen Form zu behandeln wären, spricht Dionys von Halifarnaß im Anfange seiner rhetorischen Kunst (T. V. p. 205 sq. Reisk.), daß man z. B. von dem Gotte, dem Borsteher des Festes, seinen Eigenschaften und Wohlthaten anfangen, dann auf den Ruhm der Stadt, in welcher das Fest begangen werde, ihre Gründung, ihre Grösthaten im Krieg und Frieden, ihre Gründung, ihre Grösthaten im Krieg und Frieden, ihre Gründung, ihre Grösthaten im Krieg und Frieden, ihre Größe und Schönheit übergehen, darauf sich zu dem Wettsampse, seiner Gesschichte, seiner Einrichtung, der Jahreszeit, in der er gehalten werde, den Bestandtheilen, dem Siegespreis oder dem Kranze wenden solle. Panegyristes (narnzwosiarys) bieß der, welcher eine Lobrede auf den Kaiser hielt. (H.)

Panel, f. Paneel.

PANEL (Alexandre Xavier), ein gelehrter fran: gofficher Dumismatifer, geb. 1699 gu Mogeroi, einer fleis nen Stadt in ber Franche-Comté, geft. 1777 gu Dabrib. In feinem 20. Jahre trat er in ben Jefuiterorben, murbe in mehren Collegien bes Drbens als Lehrer ber huma: niora und Rhetorik angestellt, nachdem er fich aber burch mehre Abhandlungen befannt gemacht hatte, murbe er 1738 nach Spanien berufen, wo er bas boppelte Umt eines Inftructors ber Infanten und eines Muffehers bes konigl. Medaillencabinets erhielt. 3m 3. 1742 wurde er Professor ber Rhetorif am konigl. Collegium zu Madrid, fubr aber, obgleich er fich biefem Umte mit allem Gifer wibmete, boch in feinen numismatischen Studien fort, brachte bas fonigl. Medaillencabinet in Ordnung und verfaßte barüber einen Ratalog, ber in ber Bibliothet bes Escurial in Manufeript aufbewahrt wirb. Man hat von ibm mehre numismatische Abhandlungen als 1) De cistophoris seu numis, qui cistas exhibent (Lyon 1734. 4.). 2) Remarques sur les premiers versets du premier livre des Macchabées ou Dissert, sur une médaille d'Alexandre le Grand (Lyon 1739. 4
3) De numis Vespasiani fortunam et felicitatem duces exprimentibus (Ibid. 1742. 4.). 4) De Coniae Tarraconae Nummo, Tiberium Augustum, Iliam Augustam, Drusum Caesarem — exhiber (Zürich 1748. 8. u. 4.). 5) De numis exprime tibus undecimum Treboniani Galli Augusti annum Galli Augusti decimum et tertium; decimum que tum Aemiliani Augusti etc. (Ibid. 1748. 4.) 6) I Ferdinandi regis natalibus, de virorum principunatales celebrandi apud veteres consuetudine (Medi 1750. 4.) und andere minder bedeutende, oder Beitschriften zerstreute Abhandlungen. (Mach Beiß in Biogr. univ. XXXII. p. 486 fg.)

PANELLE, eine Sorte Rohzuder von den Am

len, f. Zucker. PANELLENES, PANELLENIA, PANELL NIOS. Bei Somer beigen bekanntlich nur Die Um thanen Achill's, nur bie Myrmibonen in Phthia, Bellem fie alle zusammengenommen Panellenes, und wenn 530 Πανέλληνες και Άχαιοί verbunden werden, so bas eine Bezeichnung für alle vor Troja verbundene G chen und ziemlich synonym mit Moouidovec zai Azo XVI, 564. Deshalb war in Agina, bem einstmalig Bohnsige der Myrmidonen, ein Nareddinon, oder Tem und Gult bes panellenischen Beus. Bis auf ben Ra Sabrian war Agina ber einzige Gib biefes Gult; bi Raifer ftiftete in bem von ihm fo vielfach begunftig Uthen ein großes Fest Havellinu, welches ein Bere gungs:, ein Bunbesfeft aller Griechen werben follte; griechischen Stabte ichicften Theoroi ober beilige Abgeo nete gu bemfelben, welche Panellenes biegen; ber Ra felbft erhielt bavon ben Beinamen Panellenios; bas ? war burch mancherlei Spiele verherrlicht; vergl. Boec Corp. Inscr. Gr. 247. 351, 484, 1068,

PANELSÄGE, eine Gage jum Bufchneiben ber lungen (Panele) für Bandvertafelungen zc. (Karmarse PANEMOS ober PANAMOS (Πάναμος, Πά μος \*), Πάνεμος), ein Monatsname bei mehren grie fchen Bolfern und Staaten, wie ben Bootern (wo er ber Regel bem attifchen Monat Metageitnion ober et unserm August entsprach), ben Korinthern und Macel niern; ber forinthische correspondirte mit bem attifd Boebromion (unferm September) und bem macebonifd Loos, wie aus dem Briefe Philipp's (bei Demosth. cor. 280, 20) hervorgeht. Bom macebonischen ift 1 zweifelhaft, baß er ber neunte im macebonischen 3a war und in ber Mitte zwischen dem 8. Baiocog und b 10. Awas lag; aber mabrent er nach bem angeführ Briefe Philipp's bem attifchen Metageitnion (unferm tember) entsprach, mußte er nach einigen Stellen P tarch's (Alex. III, 16. Camill. 19) bem attifchen S rophorion ober unferm Juni entiprochen baben; bas flart Ibeler (I, 405) mit mehren andern Chronolo bon einer "Beranberung in ber Stellung ber macebe fchen Monate, wodurch ber Lous aus ber Gegend

<sup>\*)</sup> Corp. Inscr. Gr. nr. 2950.

Boebromion in bie bes Sefatombaon gefcoben wurbe." Da bie macebonischen Monatsnamen auch in mehren Stabten Rleinafiens und Spriens (3beler I. G. 397) 3. B. auch in Mylafa (Corp. Inser. Gr. 2693, e und bazu Boeckh.) wiederkehren, fo finden wir auch im Be-merologium ber Ephefer (Sbeler 419) ben Panemos, mit bem 24. Mai beginnenb. In Geleucia entsprach ber Panemos unferm November (Derf. 433), bei ben Gi= boniern bem September, bei ben Tyriern begann er nach bem Hemerologium mit bem 20. Juli (434 fg.), bei ben Arabern mit bem 20. Juni (437), bei ben Einwohnern . von Gaza und Afcalon mit bem 25. Juni. Man sieht bieraus, bag berfelbe Rame in ben berfcbiebenen Staa: ten verschiedenen Beiten angehorte. Die Entstehung und Bebeutung bes Namens ift bunkel. Bergl. Ibeler, Sanbbuch ber Chronol. I, 364. 368. Boeckh 3. Corp. Inser. Gr. T. I. p. 732.

PANEMUTEICHOS, Πανεμούτειχος ober Πανεμότειχος, eine bei Bierofles erwabnte Stadt Pamphyliens, beren Rame auch auf einer Munge ber Julia Domna erscheint.

Paneon, Paneum, f. Paneas.

PANEPHYSIS (Havequois), eine Stabt in Manpa ten, Metropolis im Nomos Reut (Neour), welchen nur Ptolemaus nennt, zwischen bem bufiritischen und bem bu= baftifchen Urme bes Dils, innerhalb bes Delta, nabe an ber oftlichen menbesischen Munbung (Ptolemaus entfernt fie eine und eine balbe Deile von berfelben in fubmeftli= cher Richtung). Raber bestimmt bie Lage Mannert (10. Th. 2. Abth. G. 580. 581) noch badurch, bag er fie unterhalb ber heutigen Stadt Mengaleh fest, ba, wo ber Urm fich in ben Gee Mengaleh verliert (vergl. Beeren, Ibeen bift. Berte. 14. Bb. G. 81) und einige Infeln bilbet, welche ben Namen Metarneh fuhren. Diefe Stadt wird nicht von altern Geographen, fondern nur von fpateren Schriftstellern genannt. Daß fie in ber fpateren Beit nicht ohne Bebeutung war, erhellt schon baraus, daß fie mehre Concilien mit ihren Bifchofen beschickte. Philippus von Panephylis hatte bas nicaifche, Ummonius bas ephefische Concilium unterschrieben. Die Kirchennotigen nennen fie Pamphofis, und hierofles (Devend. p. 727) hat ben verborbenen Namen Panithyfos. Much fommt Panephufos vor (Cellar. orb. ant. IV, 1. Vol. II. 31. 48. Mannert 10. 26. 2. 26th. G. 580, 581). Es bleibt febr mabricheinlich, bag biefe Stadt in ber altern Beit einen andern Damen gehabt habe, weshalb fie bei altern Schriftstellern nicht vorkommt. Strabon (XVII, 1, 802) fest in die beschriebene Gegend die Stadt Dios: polis. D'Unville und Mannert (a. a. D.) halten baber nicht ohne Grund Panephysis fur bas Diospolis des Strabon. Ginen andern Grund entnimmt ber Lettere noch aus ber Berwechselung bes griechischen und agyptisichen Namens (Herodot. II, 166. Mannert 10. Th. 2. 26th. G. 581. Gidler 2. Th. G. 601. Bergl. die zwei Karten von Agypten in der Description de l'Égypte. Tom. XVIII, 3. Abth. zu planche 36.

(J. H. Krause.) PANERE, Stadt auf ber offinbisch-britischen Infel Ceplon, liegt im Morboften von Colombo und ift 24 engt. Meilen von biefer Stadt entfernt. (Fischer.)

PANESTIA (Insecta), eine von Gerville aus Blatta gefonderte Infeftengattung, welche nebft einer anbern, Blaberus, Diejenigen Arten umfaßt, welche feine Pelote zwischen ben Tarfenklauen haben. Inbeffen ift fie in den neuern Mufftellungen über biefe Infecten nicht berudfichtigt worben, fonbern man bat fie wie vorbem, mit Blatta wieber vereinigt.

Panetier, f. Panathier. PANETOS. Unter biefem Namen (welcher bie gries chische übersetzung von perennis ist hat Rasinesque (Ann. gener. sc. phys. V. p. 227) eine Pslanzengattung aufgestellt, welche Canbolle (Prodr. IV. p. 433) als Unterabtheilung seiner neuen Gattung Anotis (Ohrstos) beibehålt. Diese Gattung, früher zu Hedyotis gerechnet, gehört wie diese, zu der ersten Ordnung der vierten Ginnerschaft (Slosse und 2000) ten Linne'ichen Claffe und ju ber Gruppe ber Bebnotisteen, ber naturlichen Familie ber Rubiaceen. Char. Die Relchrohre umgefehrt-eiformig, ihr Saum vierzahnig, ohne Brifchengahne ober Dhrchen (baber ber Gattungename); Die Corolle untertaffenformig, mit langer Robre, faft nadtem Rachen und vierlappigem Saume; bie Staubfaben wenig ober gar nicht aus ber Corolle hervorragenb; bie Marbe meift zweilappig; bie Rapfel eiformig, oft mit bem Relche gefront, zweifacherig, an ber Spige zweiklappig; vier bis acht eiformige, etwas edige Samen in jedent Fache. Die 14 Urten, welche Canbolle gu biefer Gattung rechnet, find amerikanische einjahrige ober perennirende Rrauter ober Staubengewachfe mit gegenüberftebenben, li= nien- ober eiformigen, jugefpitten Blattern, ungetheilten, bisweilen gezahnten Ufterblattchen, einzeln ober in Dolbentrauben, gewöhnlich am Enbe ber 3meige febenben Bluthen und weißen ober rothen Blumen. Die brei Untergattungen von Unotis find folgende: I. Ericotis Cand. (l. c. p. 431), einjährige ober perennirende, aufrechte ober niederliegende Krauter ober Staubengewächse, manchen Galium : ober Ericaarten abnelnd, mit linienformi= gen Blattern, einzelnen ober bolbentraubigen Bluthen und burchaus mit bem Fruchtfnoten verwachsener Relch= rohre. Die gehn Urten Diefer Untergattung, g. B. An. filiformis Cand. (l. c., Hedyotis filiformis Ruiz et Pavon. fl. peruv. I. p. 67. t. 87. f. b.), sind auf ben hochsten Bergen ber Andeskette in Peru einheimisch. II. Amphiotis Cand. (l. c. p. 433) mit einer Urt: An. lanceolata Cand. (l. c., Hedyotis lanceolata Poiret suppl. enc. III. p. 14) in Subcarolina. Ein einjahriges, aufrechtes Rraut mit lancettformigen Blattern, breis gabligen Dolbentrauben und nur bis zur Salfte an ben Fruchtknoten angewachsenem Relche, fodaß die Spite ber Rapfel frei bleibt. III. Panetos Rafin. Perennirende, nieberliegende Rrauter ober Staubengemachfe vom Unfeben bes Gauchheils (Anagallis arvensis L.), mit eifor: mig-rundlichen Blattern und einzeln in ben Blattachfeln ffebenben Bluthen, Relch und Rapfel wie bei Amphiotis. Bierher gehoren brei Urten: 1) An, rotundifolia Cand. (l. c., Anonymos procumbens Walter carol. 86. Honstonia rotundifolia Michaux fl. bor. am. I. p. 85.

Poiretia procumbens J. Fr. Gmelin syst. 263), am Meeresffrande in Carolina und Rloriba. 2) An. Salzmanni Cand. (1. c.) auf ber Meerestufte bei Babia in Brafilien. 3) An. serpens Cand. (l. c. Hedyotis serpens Humboldt, Bonpland et Kunth nov. gen. et sp. III. p. 390. t. 289. H. microphylla Willdenow (ms), Römer et Schultes syst. III. p. 527), auf bem Feuer: berge Untifana in Quito. (A. Sprengel.)

PANETURE, Stadt auf ber britisch = offindischen Infel Ceplon, liegt fublich von Colombo und ift 18 engl. Meilen von biefer Stabt entfernt. (Fischer.)

PANEX, fleines Dorf im waabtlanbischen Bezirke Migle, im Rreife Dllon. Er ift bemertenswerth wegen ber bier befindlichen Salzquelle, welche 3066 Fuß über bem Meer an ber nordlichen Seite bes Gebirgsabhanges bes Chamofaire aus einem febr barten, mit Quary und Ralt vermischten Thonschiefer entspringt, der in der dortigen Gegend Roc-gris genannt wird. Sie ist die erste der zu den Salzwerken von Ber gehörigen Quellen, welche entbeckt und benutzt worden ist. Das Jahr der Entdeckung ist nicht ganz genau bekannt; gewöhnlich wird 1554 angegeben (f. d. Art. Bex). (Escher.)

PANFEI ober PIANFEI, ein Dorf in der Generalintenbang Cuneo ber festlanbischen Staaten bes Ronigs von Garbinien in geringer Entfernung von bem rechten Ufer bes Pefiofluffes, in ber großen piemontefischen Cbene gelegen, ziemlich gut gebauet und von ber Feftung Monbovi funf italienische Meilen gegen Beftsubwest ent= (G. F. Schreiner.) fernt.

Panflöte, f. Syrinx. PANGA (1° 54' fubl. Br., 121° 16' oftl. Lange nach bem Meribian von Greenwich), Stadt auf ber Guboft = ober Tambukokuste ber asiatischen Insel Celebes, welche sudlich von Tambuko an der Tolobai liegt und eis gentlich wol mehr ben Ramen eines großen Dorfes ver= (Fischer.)

PANGAON (Πάγγαιον [Παγγαΐον] όρος bei ben Altern, Pangaeus bei ben Spatern), ein großes, hohes und raubes, aber metallreiches, Gebirge im makedonischthrakischen Paonien, zwischen ben Flussen Strymon und Ungites und bem ftrymonischen Meerbusen, in ber Rabe ber auf einer Unbobe liegenben Stadt Philippi, welches Gebirge theils von Pierern, Domanten und Gatren, theils (und zwar nordlich) von Paonern, Doberen und Paoplen bewohnt wurde. Undere kleine, aber steile Su-gelreihen erstrecken sich von ber Kuste bei Reapolis (ober Reopolis) an in norboftlicher Richtung bis gur Saupt= fette zwischen ben Fluffen Stromon und Reftus (über welche Mannert 7. Th. 12. 13). herobot nennt bas Pangaon mehrmals (VII, 112. 113). Nach feiner Darstellung ging ber Bug bes Terres an biefem Gebirge vor: uber: "Mis Berres mit feinem Beere burch genannte Gegenden gefommen, jog er nun wieberum an ben feften Plagen (παρ' αὐτὰ τὰ τείχεα) ber Pierer, Phagres und Pergamos, vorüber. Bon ber rechten Geite (ex degeng xeoos) ließ er bas große und hohe Gebirge Pangaon mit vielen Gold: und Silberbergwerken liegen, welches von ben Pierern, Domanten und befonbers von ben Gatren

bewohnt wird. Er ging nun vor ben oberhalb nor bas Pangaon bewohnenben Paonern, Doberen unb plen vorüber und wendete fich westlich, bis er gum Stromon und zur Stadt Gion gelangte." Ufchulus ( Land ber Magneten und Makedonier an ben Flug I an Bolbes Robrfumpf, bas Panchaon = Gebirge und bem Eboner-Land. Thutybibes (II, 99) bemerkt von Pierern, "baß fie fpater unter bem Pangaon, jenfeit Stromon, Phagres und andere Orte bewohnt baben, noch jest (gu feiner Beit) werbe ber ganbftrich am I hin unter bem Pangaon ber pierifche Bufen genan Plinius (N. H. IV, 11) fest ben Pangaus in bie ? bes Fluffes Neftus, Dion Caffius aber in Die Rabe Stadt Philippi (XLVII. c. 35. p. 347. Kal ni την μέχρι του Παγγαίου γην προκατασχόντες, και τοίς Φιλίπποις στρατοπεδευσάμενοι το δε δη άστυ τ παρά τε τῷ Παγγαίω και παρά τῷ Συμβόλο και Das Symbolon erflart er im Folgenden alfo: Σύμβο γάρ το χωρίον ονομάζουσι, καθ' δ το όρος εκείνο έ τινί ές μεσόγειαν άνατείνοντι συμβάλλει \* καί έστι ταξύ Νέας πόλεως και των Φιλίππων). Durch bas Stabien betragenbe Intervallum gwischen biefen Gebi wurden bie fogenannten fapaifchen Daffe (ra Sam στενά) gebildet, welche Brutus und Caffins, als fie ihr Lager aufgeschlagen, burch eine aufgeführte I ficherten (Appian., De bell. civil. IV. c. 87, 106 643. 670 sq. Schweighäuser und Dio Cassius 1. Die Golb- und Gilberbergwerke im Pangaon, welche robot (l. c.) nennt, mochten ichon fruh berühmt Sier waren bie ergiebigen Goldminen in ber Rabe Philippi (Appian., De bell. civ. IV, 106. p. 642. Schweigh.), welche bem Konig Philipp von Makedon ber fie gut zu benugen verftand, jahrlich auf 1000 lente einbrachten und ihm ben Stoff gu feinen Phili d'oren (Φιλίππειοι, νόμισμα Φιλίππειον, Diod. XVI, 8. t. II. p. 88. Wesseling), welche fart in & waren, barboten. Auch die Thaffer besagen Bergn im Pangaon (cf. Cousinery, Voyage dans la Me doine, II. p. 118 [Paris 1831]). Dronfen (f. b. Päonien) vermuthet, daß die Mungen ber Getaer Drestier verschollenen Orten am Pangaon gugebort ben. Die Infel Thafos, ebenfalls reich an Golde werten, wurde nur burch einen fcmalen Ranal von Ruffe und zwar von der fublichften Spige bes 9 gaon getrennt, und ba biefe Infel felbft febr gebi war, fo barf man fie vielleicht als Fortfetung bes ? gaon betrachten. Diefes Gebirge bietet eine icone ficht, besonders auf den Uthos und die Infeln S fos und Samothrafe bar. E. D. Clarfe, welcher feiner Reife biefes Gebirge beftieg, gibt in feinen ! vels in var. countries of Europe, Asia and Afi vol. III. p. 57 folgende Beschreibung: "Nachbem wir Stadt verlaffen hatten, beftiegen wir einen Theil bes & ges Pangaus, jest Pangea genannt, auf einem ger fterten Bege, und hatten eine icone Musficht auf bie von Reapolis. Der Gipfel ber Sohe auf ber linken S hin war mit zerftortem Mauerwerk bebeckt, und mit

Mguabuct, welcher bier ben Weg burchfreugt. Won fliegen wir auf einem gepflafterten Bege, wie guvor, gegen Norboften, bis wir an bem Ufer ber Bai igten, welche auf ber andern Geite biefes Borgebir= ich befindet, indem wir die Infel Thafos in fuboft= Richtung schauten. Richteten wir unfern Blid nach t, fo faben wir ben erhabenen Gipfel von Samo: e, welcher fich so glanzend von der Ebene Troja's ilt. Nach Guben bin erschien über die Region ber en emporfteigend ber luftige Gipfel bes Berges Uthos." ben romischen Dichtern werben bie hoben mit Schnee ten Gipfel Diefes Gebirges mehrmals genannt (Vir-Georg. IV, 461. 62: Flerunt Rhodopëiae arces, ue Pangaea, et Rhesi Mavortia tellus, Lucan. s. I. 679: Video Pangaea nivosis cana jugis que Haemi sub rupe Philippos. Sier mogen biefe ben nicht unrichtig fein, obwol fonft romische Dich= i diefer Beziehung wenig Sicherheit gewähren (cf. r. orb. ant. II, 15. vol. I. p. 1056. Mannert h. S. 7. 8. 219. 229. 234. 243. Cousinéry, age dans la Macédoine l. c.). Einiges über bas rge Pangaon ift auch ichon im Urt. Paonien (f. (J. H. Krause.) eigebracht worden.
PANGANSANE, Pantjana bei ben Niederlans gebracht worben. (5° fubl. Br.), Giland im javanischen Meere und Bonybufen, liegt fublich von Celebes, zu welchem es t, und westlich von Butong, von welchem es ein der Ranal Scheibet. Bei einer Lange von 10-11 en und einer Breite von 3-4 Meilen ift bas Land bewalbet, fodaß fowol Bau- als anderes holz ausrt wird, und reich an Reis, Mais, Dams und anstropischen Fruchten. Buffel, Biegen und Geflugel in hinreichender Menge vorhanden, auch ift ber Fisch: ergiebig. Der Sauptort bes von Ginwohnern ma= ber Abkunft fart bevolkerten Lanbes ift Tibore, in em ber von bem Rajah von Butong abhangige Rajah, er bas Giland beberricht, feinen Git bat. (Fischer.) Pangaradschung, f. Panscharraschung.

Pangasianen, f. Pangasinan.
PANGASINAN, Provinz im spanischen Untheil
Philippineninsel Manila, welche im Norden von Plos im Guben von Bambales, im Often von bem freien ila und im Beften von bem dinefifchen Deere bet wird. Obgleich bergig, ift fie boch außerst frucht= und Bau= und Farbeholz, Reis, Mais, Tabat, Bu= br und Indigo übersteigen ben Lanbesverbrauch. Die ohner biefer Proving, welche man auf 170,000 Ros chatt, find theils Deftigen (etwa 2500), theils Tas , theils noch auf ber niebrigften Gulturftufe ftebenbe uas, welche nur ber Sandel — ein Gegenffand bef= n find felbft ihre Rinber - aus ben Gebirgen, bie ewohnen, hervorloden tann. Gie werben bier Weta, Motten, Igorotten, Tichinganen, von ben Spaniern Regrillos genannt. Die Tagalen oder richtiger Taslog, b. i. Flugbewohner, bewohnen in 21 Dorfern Sbenen und beißen nach ben verschiedenen Provingen mangen, Bambalen, Pangaffanen, Dloden. Gie find bellbrauner ober mehr von einer bellen, ins Schwarze übergehenden Schmuhfarbe; ihre Augen sind groß und gespalten, die Nase etwas platt, doch sehlt ihren Lippen die Dicke, sowie ihrem Gesichte die Breite des Malaiensstammes, zu dem sie jedoch in Betracht der Sprache, Sitzten und Gemuthsart offenbar gehören. Ihr schwarzes Haar ist lang und sein, und obgleich sie selten fünf Fuß drei Zoll groß werden, sind sie doch äußerst muthig und beherzt, und nur nach langem Kampse gelang es den Spaniern, sie zu unterjochen und zum Christenthume zu deskehren. Der Hauptsluß der Provinz ist der Chiquito, welcher hier mundet; die große nach dem gleichnamigen Dorfe, in welchen der Alcade seinen Sitz hat, benannte Lingapendai wird von den Caps Bolinao und San Fernando gebildet. Zu Pangassinan rechnet man auch die zehn don Dominikanern versehenen Missionsorte am Panaqui und Ptuy.

PANGASMAN (n. Br. 6° 8', offt. L. 120° 58' nach bem Meribian von Greenwich), fleines Eiland, welsches zu ben afiatischen Suluhinseln gehört, weshalb man biese sehe. (Fischer.)

Pangatarran, f. Pangutaran.

PANGAYES heißen bei ben Amerikanern Boote, beren fie fich jur Guterverladung bebienen. (Fischer.)

PANGE, Gemeindedorf und Hauptort des gleichnamigen Cantons im franz. Departement der Mosel (Lorraine), Bezirk Metz, liegt drei Lieues von dieser Stadt entsernt an der Nied-Françoise, ist der Sitz eines Friedensgerichts und hat eine Pfarrkirche und 412 Einwohner. Der Canton Pange enthält in 15 Gemeinden 14,459 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

PANGEL, Dorf im preußischen Regierungsbezirk Breslau (Schlessen), Kreis Nimptsch, welches im Jahre 1540 vom Herzog Friedrich II. von Brieg als ein freies Bauerngut verkauft und für ein Bergvorwerk erklart, 1612 aber von der Ritterschaft als ein Rittergut anerkannt wurde. Es enthält ein herrschaftliches Borwerk, 7 Hofgartener, 8 Hausler und mit Weiselwig und Altstadt-Nimptsch 250 Einwohner.

PANGESANA, affatische, im Meere von Celebes unter 5° 5' s. Br. und 122° 50' oft. E. nach dem Meridian von Greenwich und in der Nahe von Celebes gelegene Insel, welche 45 engl. Meilen lang, neun dergleichen Meilen breit und stark bewohnt ist. (Fischer.)

PANGIL, großer, mit dem Meere zusammenhangenster Binnensee im nordlichen Theile der afiatischen Insel Magindanao oder Mindanao, und in der Nahe der Stadt Subana. (Fischer.)

PANGIMODU, fleines Eiland in ber Sibfee, welches grabe vor bem hafen ber auftralischen Tongainfel Tongatabu liegt. (Fischer.)

PANGLO, PANGLAO, PANLOQ, fleine 1710 von Dom François Padilla entbedte und zu ben afiatisichen Philippinen gehörige Insel im Norden von Maginbanao und 60 engl. Meilen von dieser Insel entfernt. Sie ift start bewohnt und hat den Charafter der übrigen Philippinen, weshalb wir auf diese verweisen. (Fischer.)

PANGO, 1) Ruftenfluß, welcher fich in ber nordameritanischen Grafichaft Sobe, Freiftaat Nordcarolina, in ben Pamlicosund ergießt und bei seiner Mundung einen fehr breiten, sich gegen die Mundung des Tar öffnenden Busen bildet. 2) Kleiner See in der Grafschaft Basschington des vorgenannten Staates. 3) Eine früher mehr als jeht bekannte Provinz im afrikan. Königreiche Congo am Zaire, deren Banzaspango genannte Hauptstadt am Barbolo liegen soll. (Fischer.)

PANGONIA Latreille (Insecta), Gattung ber Zweisstügler aus ber Familie Tabanii mit folgenden Kennzeichen: Der Russel sehr lang, bunn, horizontal, die Endlippen wenig beutlich, das Gesicht gewölbt, das dritte Fühlerglied mit acht Theilen, von denen der erste die, der letzte langer ist als die übrigen. Die erste Unterrandzelle der Flügel gestielt, die erste hintere meist vor dem Ende geschlossen.

Die Gattung zerfällt nach Macquart (Hist. Naturelle des Insectes Diptères I, 192) in zwei Abtheislungen, die erste mit Punktaugen, die zweite ohne dersgleichen, die letzte entspricht der Gattung Philoliche Hoff-

Als Typus ber et ten nehmen wir auf: Pangonia maculata (Meigen, Classification ber zweislügeligen Infeften. Nr. 2. Fabricius, Syst. Antliatorum. nr. 3. Lat. Gen. 4. 282. Pl. 13. f. 6. Meigen, System. Beschr. Nr. 2. Tabanus Proboscideus Fabric. Entomologia systematica. 4. 263. 3). Sechs bis sieben Linien lang, graulich, mit rostfarbenen Haaren, Palpen und Fühler rothgelb, die Spitze ber letztern schwarz, der Thorar mit einer gelblichweißen Rückenlinie. Die Seiten ber drei letzten Ninge rothgelb, der letzte Leibesring mit zwei dergleichen Punkten, die Flügel gelblichgrau, durch den braunen Rand der Queradern besleckt. Aus dem südelichen Europa.

Aus ber zweiten Abtheilung geben wir als Beispiel Pangonia fuscipennis (Biebemann, Außereuropäische Zweislügler. Nr. 16), 9½ Linien lang, ber Russel ziemslich kurz, die Palpen gebogen braunlich, die Fühler rostsfarben, mit braunlicher Wurzel, die Stirne braun, der Thorar rostsfarben, der Hinterleib kastanienbraun, mit kleisnen weißlichen Seitenslecken, Füße und Flügel braun, letzere mit gelber Wurzel. Nur das Weibchen ist bekannt. Das Vaterland ist Brasilien. (D. Thon.)

PANGSIL, eine Art chinesischen Seibenstoffs, ber besonders aus der Provinz Nanking nach Japan ausgessührt wird. (Karmarsch.)

PANGUCI (n. Br. 5° 50', offl. L. 100° 5' n. b. Merid. von Greenw.), Giland im offindischen Decan an der Kufte bes zur Halbinsel Malacca gehörigen Königreichs Dueda, welches von Malaien bewohnt wird. (Fischer.) Pangue, f. Panke.

PANGUIL, 1) Bai auf ber Norbkuste ber asiatisschen Insel Magindanao in der Landschaft der Illanos, welche mit dem Pangilsee in Berbindung steht und den auf spanische Schiffe jagdmachenden Seeraubern als Berssted dient. 2) Großes Dorf in der zum spanischen Maznila gehörigen Provinz Laguna. (Fischer.)

Pangus, f. Selenophorus. PANGUTARAN (£. 138° 4', n. Br. 6° 9'), kleines, zu ben assatischen Suluhinseln und zur Suluhingehöriges Eiland, welches seinen Ursprung den, wenn au nicht Welten, doch Inseln schaffenden Corallen verdam baher Mangel an Quellwasser leidet, nichtsdestowenig aber, da sich auf seinen mit Erde bedeckten Theilen Kosnusse, Mindvieh und Ziegen, sowie mancherlei Get gel sindet, stark bewohnt ist. (Fischer

PANGWATO, eines ber größern Gilande, welt bie Sangirgruppe bilben. Die Einwohner beffelben get ren zu bem Stamme ber Malaien. (Fischer

PANGY (fubl. Br. 1° 6', offt. E. 120° 15' b. Merib. v. Greenw.), Stadt auf ber Oftfufte ber 3 fel Celebes, liegt an ber Gunong (Tally) Tellabai.

PANHA, Name einer oftindischen Baumwollenson

Panhagia, f. Panagia.
PANHAMES, PANHAMIS, PANHEMS, PEL
HAMES, kleiner, durch Krankheiten, sowie durch fortwi
rende Kämpse mit den Botocudos fast vernichteter Bi
kerstamm des sudamerikanischen Kaiserreichs Brasilien, sich Reste von ihnen in den Provinzen Bahia, Min
Geraes und zwar hier in den Urwäldern des Minas z
vas genannten nördlichen Theiles der Comarca Serro
Frio, sowie in der zur Provinz Espirito santo gehörig
Comarca Porto seguro sinden. Gleich den ihnen verschr
sterten Stämmen der Caraotes, Carodos, Capochos, Cum
chos, Maconis, Machacalis, Menhams, Paraibas und
tachos haben sie sich den Portugiesen unterworfen und w
den von diesen deshald zu den Indias mansos oder abenen die nicht unterworfenen Indias bravos oder a
panos gegenüberstehen, gerechnet. über ihre Sitten u
Gebräuche siehe den Artikel Paraibas.

(Fische

PANHARMONICON. Der Erfinder biefes m falifchen Juftrumentes ift Joh. Depomut Dalgi, be Name burch bas Metronom (Chronometer) am befam ften geworden ift. Gein bier gu beschreibenber Muto fest burch Balgen und Blafebalge bie gewöhnlichen ftrumente eines beinahe vollfommenen Orchefters, welche innern Raume wirklich angebracht find, in Rlang. ficht ein Trompetenautomat, ber feinen Darfc fcmette Die Blasinstrumente bes Drchesters, fowie Paufen Trommeten, find am beften gelungen, bis auf die Soboen, weggelaffen werben mußten, weil bie Tonfarbe biefes fon rigen Instrumentes burchaus nicht abnlich werben wol Schon 1804 hatte biefer geschickte Mechanifer einen Erom ter fertig, ben Friedrich Raufmann (in Dresben) fab und balb barauf bei weitem übertraf. Das Sarmonifon aber Malgi gum erften Male 1807 in Paris boren und ma großes Muffehen bamit, verlaufte auch bas Inftrun für 15,000 Thir. Im nachsten Sahre war schon wi ein neues ber Urt fertig, womit er verschiedene R machte. Er ift jeboch in allen feinen berartigen In menten von Raufmann weit übertroffen worben. Gurf aus Bien bauete ein folches Tonwertzeug schickt nach und ließ fich bamit im 3. 1810 in L horen. Die Soboen fehlten gleichfalls, bie übrigen B instrumente waren recht gut gerathen, besonbers Eron

ten und kleine Floten, die Clarinetten ziemlich. Wenn es hingegen an manchen Orten für eine Erfindung des hrn. Gurk ausgegeben wird, thut man dem Manne und der Sache Unrecht. Man sieht, wie leicht die Jahl der Ersfinder wachsen kann. (G. W. Fink.)

Panhellenios, f. Panellenios,

PAN-HOEI-PAN, die berühmteste Schriftstellerin der Chinesen. Sie war eine Schwester des als Geschichtsschreiber und Schöngeist berühmten Panstu. Wegen ihrer ausgezeichneten Kenntnisse und ihres musterhaften Lesbenswandels wurde sie Lehrerin der Gemahlin des Kaissers Kuang-wusti, von der Dynastie Han\*). Panshoeispan vollendete ein von ihrem Bruder begonnenes Geschichtswerf und schrieb außerdem ihre "Sieben Regeln für das Weib, ein wegen seines Styls und Inhalts geseiertes Buch, worin sie ihr Geschlecht dem mannlichen tief unterordnet, und behauptet, daß unbedingter Gehorssam die erste Pflicht und zugleich die edelste Zierde der Frau sei. (W. Schott.)

Panhormos, f. Panormos.

PANI, Name bes Ursprungs bes Umu Darja ober Drus, auf bem Gletscher Puschti fur, einer ber Spigen bes Belut-Tagh (f. b. Urt. Oxus). (Fischer.)

Paniany, f. Panany.

PANIARDII, alter Name eines Bolfs ober Bolfsstammes in Shythien innerhalb bes Imaus. Långs dem Laufe der östlichen Wolga (d. Kama) kennt nåmlich Ptolemäus einige Bolfer, die Rhodoski, die Armanni und am südlichesten die Paniardii. Das Gebiet der letztern grenzt am Flusse hin an die Gegend Konadipsas (Kovadipsas). Mannert vermuthet, daß die Steppengegend zwischen der Wolga und dem Usenslusse, südlich unter den westlichsten Theilen des Uralgebirges, durch welche der Zug der Karavanen ging, dadurch bezeichnet werde. (Mannert 4. Th. S. 492. Dazu die Karte von Skythien ebend. (Krause.)

PANIARDIS (Maragolis), alter Name einer Stadt in Sarmatien am maotischen See, nordlich über dem Flusse Marobius, zwischen den Stadten Tanais und Patarve. (Ptolem. V. 9. Cellar. orb. ant. Lib. III, 9. p. 358. c. 24. p. 884. Vol. I.) Der Marobius ist nach neuern Karten die Elbuga bei der Festung Usow (Mannert 4. Th. 325. Dazu die Karte daselbst. Sickler 2. Th. 429.

(Krause.)

Panias, f. Paneas.

PANICALE, ein großer Flecken in ber papstlichen Delegation Perugia, auf einem Berge in überaus romantischer Umgebung gelegen und nur 14 italienische Meilen sudwärts von dem Lago di Perugia, dem trasimenischen See der Alten, entsernt. Der Ort ist durch eine Straße über Micciano mit der von Perugia über Piegaro nach Orvieto suhrenden Poststraße und nordwärts über Panicarola mit Castiglione am genannten See verbunden.

(G. F. Schreiner.)
PANICALE (Masolino ober Maximus, Massimo de), bekannter noch oft unter bem bloßen Namen Mafolino, geb. 1388, gest. 1415, einer ber vorzüglichen Ma

ler ber florentiner Schule, und gehört nach Lanzi's dronologischer Eintheilung in die letztere Zeit der ersten Periode jener großen und würdigen Kunstschule. Als Schule ler des berühmten Bildhauers und Erzgießers Lorenzo Bartol. Ghiberti widmete er sich früh mit glücklichem Ersolge der Bildhauerkunst, half seinem Meister bei vielen wichtigen Urbeiten und verstand auch als Goldschmied das Ciseliren, weshalb er an den von seinem Meister geschaffenen herrlichen bronzenen Thuren des Baptisteriums in Klorenz nicht unbedeutenden Untheil erdielt.

Die plastische Runft war fur Panicale, ber fich im 19. Jahre gur Malerei manbte und fich barin ben Bheranbo bella Starnina jum Lehrer mablte, von bebeuten= bem Rugen, ba er fur unfere Form ber Beichnung eine gewiffe Sicherheit erlangte, jugleich bas Bellbunkel an ben Formen beffer fennen lernte, worin er überhaupt für bie bamalige Beit, wo bie eigentliche Kenntnig von Licht und Schatten im Colorit noch nicht zu einer bobern Stufe gelangt war, als tuchtiger Deifter fich auszeichnete. Da= nicale ging nach Rom, wo er im Palazzo vecchio Orfini einen Gaal malte; inbeffen bewog ihn bie bortige feiner Gefundheit nachtheilige Luft Rom bald wieber zu verlaf= fen und nach Floreng gurudgutehren. Bier malte er in ber Kreuzfapelle belle Carmine Die Geschichte und Die Bunber bes heil. Peter's in Fresco, welches Werk allgemein als trefflich anerkannt wird; auch malte er baselbst andere Scenen ber Apostelgeschichte und bie Evangeliften, in melchen Compositionen febr viel Graziofes vorfommt, überhaupt ein iconer Styl und bie iconen Reliefformen barin zu bewundern find, auch mehre noch einen Unklang bes Giotto barin finben.

Masolino<sup>2</sup>) war ein guter Geist, seine Zeichnung ist stark, kräftig, die Formen großartig und erhaben, sein Colorit in seinen Frescobildern weich und harmonisch, dabei war er sleißig und gelehrt. Es bewährt sich dies in jenen genannten Werken delle Carmine, der Berufung des Apostels Petrus und des heil. Andreas, Petrus den Lahmen heilend; die Erweckung der Petronilla<sup>3</sup>) zeigen schöne wohldurchbachte Formen, schöne breite Gewänder, artige Köpfe. Er wird überhaupt als einer der erstern alten florentiner Maler betrachtet, welcher die Frauen mit lieblischem Ausbruck darstellte, die Innglinge leicht bekleidete, auch die Perspective mit mehr Kenntniß ausübte.

Da ihn der Tod sehr jung ereilte, so vollendete sein wurdiger und großer Schuler Massaccio seine übrig gebliebenen Werke in jener Kapelle. (Frenzel.)

PANICAROLA, Ortschaft in ber papstlichen Delegation Perugia, hoch über bem westlichen Gestade bes Lago bi Perugia, bes trasimenischen Sees ber Alten, ber Insel Polvere gegenüber gelegen, von bunkelgrunen, waldigen Bergen überragt, die sich fast im Kreise um ben gan-

<sup>\*)</sup> Diefer Raifer regierte von 25-57 unferer Ura. K. Encyfl, b. B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>1)</sup> Michel Angelo dußerte über biese Khüren, daß sie die Pforten des Paradieses sein könnten.

2) Vasari, Vite dei pittori. (alte storent. Ausgabe 1568) T. I. P. I. p. 287, wo auch das Bilbniß des Künstlers zu sehen. Fiorillo schilbert die Formen seiner Figuren etwas schwerfällig.

3) Beide Gegenstände gestochen von Sarlo kasinio in dem größern Blättern der ältern florentiner Maler. Nr. III und IV. Auch in Lastri, Etruria pittrice. Nr. XIX.

gen malerischen See herumziehen. Der Ort ift von bem am See gelegenen Flecken Castiglione nur ungefahr zwei italienische Meilen fubwarts entfernt. (G. F. Schreiner.)

PANICASTRELLA. Mit diesem Namen (welcher eine Uhnlichseit mit Panicum andeuten soll,) hat zuerst Cesalpini ein Gras, wahrscheinlich aus der Gattung Setaria (viridis, verticillata oder glauca) Palisot, bezeichnet. Später nahmen Micheli und Monch diesen Namen sur eine andere Grasgattung an. Panicastr. muricata Mönch ist Cenchrus echinatus L. und P. capitata Mönch = Sesleria echinata Host (Echinaria capitata Dessontaines).

(A: Sprengel.)

PANICOCOLO, großes Dorf in ber neapolitanische ficilischen Proving Napoli, welches 2200 Ginwohner (Fischer.)

PANICOS heißt in Portugal eine Art Leinwand aus Flachsgarn, welche theils im Lande selbst aus oftseeis schem Flachse gewebt, theils aus der Bretagne bezogen wird. Man verkauft sie sowol roh als gebleicht.

(Karmarsch.)

Panicularia Heist., f. Poa.

PANICUM (Fennich). Gine große Pflanzengat: tung aus ber zweiten Drbnung ber britten Linne ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Paniceen ber naturlichen Familie ber Grafer. Rach ber neuern Befchrantung bies fer Gattung, ba man Setaria Palisot, Orthopogon R. Brown, Pennisetum Richard, Digitaria Heister und Cynodon Rich., jum Theil nur ben Bluthenftand berudsichtigend, davon getrennt hat, bleibt für Panicum L. (Isachne R. Brown, Monachne Palis., Streptostachys Desvaux und Talasium Spreng.) folgender Charafter: Die Bluthen abrenformige Trauben ober Rifpen; ber Relch anberthalb-blumig, zweispelzig, gewöhnlich mit fleinerer unterer Spelze; Die volltommene 3witterco: rolle zweispelzig, unbewehrt, zulett berhartend und die Rarnopfe befleibenb; die geschlechtslofe Corolle unbewehrt, einspelzig; bie Rarpopse mit ben Corollenspelzen bebeckt. Es find über 200 Urten biefer Gattung befannt, welche als meift einjährige Grafer über bie gange Erbe verbreitet vorfommen, jeboch vorherrichend in ber heißen Bone fich finden. Biele von ihnen gehoren gu ben guten Futter= grafern; die Samen mehrer werden als Speife benutt. Die befannteste Urt ift P. miliaceum L. (hirfe, frang. und engl. millet, ital. miglio, fpan. mijo, poln. proso), ursprunglich in Offindien einheimisch, aber feit ben alteften Beiten überall in ber gemäßigten Bone mit ben ans bern Getreibearten cultivirt (f. b. Urt. Hirse). Den alten Griechen und Romern war bie gemeine Birfe (Avμος Theophr. hist. pl. 8, 1, 1. Dioscor. mat. med. II, 120; μέλινος Diocles ap. Galen. fac. alim. I, 312; μέλινη Χεπορh. anab. 2, 4. Milium Colum. 2, 9, 17. Virgil. Georg. I, 216. Plin. N. H. 18, 10. §. 1 et 3, 45, 46, 66. §. 2 etc.) ebenfo wol befannt als bie auch jest noch bin und wieber, namentlich in Stalien bekannte, welfche Fuchsichwang: ober Schwadenhirfe (Setaria italica Palis.; κέγχοος Theophr. l. c. et 1, 11, 2. Diosc. I. c. 119. Panicum Colum. I. c. Plin. I. e.). Die in Sabefch am meiften cultivirte Getreibeart ift

ebenfalls eine Urt Sirfe: Panicum Teff Desvaux (T. Bruce, P. colonum var. B. Lam. ill. 902).

(A. Sprenge PANIER, im Frangofischen bannière, im Sta nifchen Bandiera, im mittlern Latein Banderia (250 bie fammtlich nach Einigen von Bandum, eine Sah fowie bies von Band abstammen, wonach Banier Bannier bie richtigere Schreibart fein wurde,) nannte n in altern Beiten bie Sauptfahne, ber ein ganges Rrie beer ober ein Saufen beffelben folgte. Go gab es fo bei bem teutschen Reichsbeere ein Reichspanier, be Fuhrung bem Rurfurften von Gachfen als Reichs : Erzmarfchall (weil bamit ein faiferliches Ergamt in B binbung ftanb,) anvertraut war, welches auch mit Rur bei bem Saufe Cachfen von bem Rurfurften 3 bolf I. (1356) an bis gur Auflofung bes teutschen & ferreichs erblich verblieb. Die Paniere waren mit verich benen Emblemen, gewohnlich ben Wappen ber Führer, giert; bas Reichspanier unter Raifer Beinrich I. und D bem Großen mit bem Erzengel Michael als Ubermin bes Drachen, unter Friedrich I. mit einem Moler, ber ! ter Dtto IV. über bem Drachen fcwebte, und fpater n einem boppelten Abler. Dem lettern folgten, fobalb Beereszug beschloffen murbe, eine Ungabl von Kriegel ten, die von jebem Reichsstande theils unmittelbar un baffelbe geftellt wurden, theils als mittelbare Bafallen u ter ben Panieren (Fahnen) ber Bergoge, Grafen, Bifd und Ebeln (ber fogenannten Pannerherrn) fochten. Frankreich, wo im Mittelalter eine abnliche Kriegsver fung bestand, nannte man bas Panier, welches im Rrie bem Konige vorgetragen wurde, Orislamme und bie Pa nerherren bannerets. In beiben ganbern waren bie & gen ber Ritter mit einem Fabnlein verfeben, bas ein langen, in einer Spige fich enbigenben Schweif hatte, m unter welchem nur ihre Anappen und Anechte mit ihn auszogen, indem fie fich felbft unter bas Panier eines n dern und machtigern Ritters ftellten. Bar aber ein & ter im Stande, aus feinen Mitteln ein anfebnliches @ folge von Lehnleuten, Knappen und Knechten und fel von Rittern zu unterhalten, fo fonnte er bei bem Rrieg berrn ober Felbhauptmann barauf antragen, fein Sa lein durch Abtrennung ber Spite in ein Panier ju be wandeln und ihn felbst jum Panner- (ober Banner-) ben zu ernennen, welche Muszeichnung bei ber Familie fo lane erblich blieb, als beren Gludsumftanbe es geftatteten, ein gefehlich bestimmte Ungahl von Rittern, Knappen un Rnechten im Rriege zu unterhalten. Doch gab es au Familien, bei benen bas Recht und die Pflicht, ein P nier au führen, beständig blieb. Dit ber Ginführung g worbener gandsfnechte unter Maximilian I. gegen En bes 15. Jahrhund. und bem Auftommen flebenber Bei mußte auch bie ursprungliche Bedeutung bes Wortes T nier verschwinden, und wird baher baffelbe gegenwart nur als bilblicher Musbrud gebraucht. Doch nannte i ber 1803 jur Rurwurde gelangte Bergog von Burten berg noch bes beiligen romifchen Reichs Ergpanner, m einer feiner Borfahren 1495 von bem Raifer mit b Reichssturmfahne belehnt worben mar, welche ebenfo m bie Reichsrennfahne noch außer bem Reichspanier zu ben vornehmften altern teutschen Beereszeichen gehörte.

(Heymann.)

PANIERETTA, ein Dorf im Compartimento fioz rentino des Großherzogthums Toscana, auf einem Berge über dem rechten Ufer eines in den Brovofluß sich ergies genden Torrente, welches gegen vier ital. Meilen oftnords oftwarts von dem Flecken und der Posissation Poggis bonzi entfernt ist. (G. F. Schreiner.)

PANIGENA, nach Ptolemaus (L. VII. c. 1) ins bische Stadt im Gangesbusen zwischen Palura und Conagara, doch ist die Lesart verdächtig und man hat sie in Ranigana emendirt. (Fischer.)

PANIGERIS, bei Ptolemaus ber alte Name einer Insel auf bem indischen Meere an der indischen Kuste biesseit bes Ganges. (H.)

PANIN, ruffifches Gefchlecht, bas feinen Urfprung bon ber Familie Pagnini, in Lucca, berleitet; ber erfte Pagnini foll fich im Laufe bes 15. Jahrhunderts in Ruß= land niedergelaffen haben. Iman Bafiljewitsch Panin biente bem Raifer Peter I. als General = Lieutenant und farb 1736; bei einem maßigen Bermogen, er befaß nur 1400 Bauern, hatte er gleichwol bas Geheimniß gefunben, feinen Rindern eine forgfaltige Erziehung zu geben. Diefe Erziehung machte zuerft ber Tochter Glud; bie eine heirathete ben Senator und Grofftallmeifter, Furften Rurafin, bie andere ben Genator und Geheimrath De= plupem. Rurafin ftand in hoher Gunft bei ber Raiferin Unna, und vergaß nicht feine Schwager Nifita und De= ter Iwanowitsch Panin, bie beide bei einem Garberegi= ment eingetreten waren, und Officiersrang befleibeten, nachbem fie vorher als Gemeine bienen mußten. Difita, geb. ben 15. Gept. 1718, wurde bei Sofe eingeführt, auch von ber Raiferin Elifabeth bei ihrer Thronbesteigung in die Bahl ber Kammerjunter aufgenommen. Biel weis ter batte ihn biefer Monarchin ausgezeichnete Gunft fub= ren konnen, allein es traten Reider ibm in ben Beg, und einzig, um ihn zu entfernen, wurde ihm der Gefandt: Schaftsposten zu Ropenhagen 1747 übertragen. Er mußte feinen Weg über Dresben nehmen, um Namens feiner Gebieterin ben Konig August III. wegen ber Bermah-tung ber Prinzessin Maria Josepha mit bem Dauphin gu begludwunschen. Roch in bemfelben Sabre erhielt Ri= tita ben Kammerherrnschluffel. Die Berhaltniffe gu Schweben waren bamals febr fcmanfend, und die große Dehr= beit ber Schweben auf bas Mugerfte gegen Rugland gefpannt; jeden Augenblick konnte ein Rrieg bavon bie Folge fein, ben man jeboch in Petersburg feinesweges wunschte. Bielmehr bachte man bort jene unruhigen Geifter gu befanftigen und einen Krieg, ber ben Zeitumftanden fo me-nig angemeffen, abzuwenden. Man bedurfte, um eine Un= terhandlung von fo garter Beschaffenheit zu führen, eines Diplomaten, ber mit ber nothigen Feinheit und Gewandtbeit einen gefälligen Charafter verbinde. Gin folcher Di= plomat ichien Nifita gu fein und er wurde im 3. 1748 von Ropenhagen nach Stockholm verfett. Die Bahl konnte in der That nicht gunstiger ausfallen; der Krieg wurde vermieden, fur Rugland eine machtige und ein=

flugreiche Partei, fur feinen Botschafter bie Uchtung aller Parteien, die Zuneigung bes gesammten Bolkes gewon-nen. Zur Belohnung empfing Nikita am 16. Sept. 1751 ben St. Alexander-Newskyorden, und am 25. Dec. 1755 ben Rang eines Generallieutenants; Dberft mar er feit langerer Beit, Ritter bes St. Unnenorbens feit bem 3. 1748 gewefen. Gein Aufenthalt in Schweben bauerte gegen zwolf Jahre; zurudberufen im 3. 1759, wurde er am 29. Juni (10. Juli n. St.) 1760 zum Dberhof= meifter bes Großfürsten Paul Petrowitsch, am 3. Marg 1762 jum wirklichen Geheimrath und im Juni 1762 jum Ritter bes St. Unbreasorbens ernannt. Diefe beiben lets= ten Beforberungen empfing er von ber Sand bes unglud: lichen Raifers Peter III., gleichwol hatte er fich ichon ba= mals ben Umtrieben ergeben, welche mit ber Entthronung und bem gewaltsamen Tobe bes Monarchen enbigten. Un ber Sanblung felbft nahm Difita feinen Untheil; man versichert fogar, er habe fich in einem bochft fritischen Mugenblide, als bie Berfchwornen felbit an bem gludli= chen Musgange ihres Unternehmens verzweifelten, binter bie Formlichkeiten der Diplomatie geflüchtet, statt fich zu einer That zu erheben, bie in biefer außersten Noth bie Pringeffin Dafchkoff von ihm foberte. Nach einer andern Version hatte er anfanglich der Kaiserin allen Beistand versagt, die Prinzessin Daschfoss, ihn zu gewinnen, ein Mittel anwendete, so allein von ihr abhängig. Der Gouverneur von Paul Petrowitsch hatte nämlich lange, und ohne Erhörung, zu den Füßen dieser Virago geschwachtet istt um ihr zu aminer ließ sicht der schmachtet, jest, um ihn zu gewinnen, ließ fie fich beban= beln. Un ben entthronten Raifer wurde Panin abgefenbet, um ihm eine Entfagungsurfunde abzuloden. Die Rebefunfte und die Drohungen bes Abgeordneten fanden leichtes Spiel bei bem unendlich gebeugten Gefangenen, und ein Bergicht murbe aufgeset und unterzeichnet, ber in friechender Demuth Alles übertrifft, was jemals eis nem gefallenen Monarchen eingegeben worben. Um 9. Jul. 1762, als am Tage ber Thronbesteigung ber Rais ferin, wurde Rifita in ben birigirenben Genat aufgenom= men, er empfing zugleich bie Buficherung eines Sahrgelbes von 5000 Rubeln und im Det. 1763 eine Stelle in bem neugebilbeten geheimen Cabinetsrath ober in bem fogenannten bochften Rath; jugleich übernahm er, an bes Ranglers Worongow Stelle, bas Minifterium ber auswar= tigen Ungelegenheiten, und es blieb ihm bie oberfte Leitung ber Erziehung bes Groffurften. Gleichwie bie auswartigen Ungelegenheiten bie glanzenbe Geite von ber Regierung ber großen Katharina bilben, fo hat man nicht Unftand genommen, bas Berbienft von allen jenen glanzenden Werhandlungen auf Panin's Rechnung gu fegen. Beffer Unterrichtete, benen es bekannt, bag Katharina fich nur burch ihre Liebhaber lenken ließ, bag alle Andere von ihr eine Richtung zu empfangen pflegten, wollen nicht zugeben, bag von bem Minister die Ibeen zu fo manchen wichtigen, mit feiner Unterschrift bezeichneten Bertragen, als bie Rriegserflarung gegen bie Turfen 1768, ber Tauschvertrag mit Danemark, die erste Theilung von Polen, der Frieden von Kutschuk Kainardschy, die Intervention zu Teschen, die bewassnete Neutralität, ausges

ben konnten. Ratharina empfand eine mahre Abneigung gegen jebe Berleibung von Macht an ausgezeichnete Manner, und verfuhr, fo viel biefen Punkt betrifft, mit fo eis ferner Confequeng, bag man von allen ihren Miniftern, Generalen, Diplomaten auch nicht einen nennen wird, beffen Stelle nicht jeder Undere mit dem gleichen Erfolge hatte ausfullen mogen; weil fie ben Gouverneur ihres Sohnes feineswegs als einen ausgezeichneten Mann betrachtete, glaubte fie ihm ohne Beforgniß ein wichtiges Ministerium überlaffen ju tonnen. Manche Berrichtun= gen biefes Ministeriums tragen auch bergestalt bas Geprage einer fremben Sand, daß es unbegreiflich, wie man biefe Ginwirkung jemals verkennen konnte; babin rechnen wir vorzüglich ben Tauschvertrag mit Danemark. Der leichtsinnigfte und untunbigfte Minister tonnte nicht auf ben Gebanten tommen, ben mit bem Besite von Bolftein verbundenen grenzenlofen Ginfluß auf die Ungelegen= beiten jenes Ronigreichs aufzugeben, ebenfo wenig fich beigeben laffen, ben burftigen, fur holstein empfangenen Erfat zu verschenken; beffen war nur ein Beib fabig, und eine Konigin, bie ihren Sohn mit eifersuchtigen Mugen bewachte, und ihn felbft um ben Schatten einer Unabhangigkeit beneibete. Nur ein Bug in bem Minifterium Panin kann ihm nicht bestritten werben, es ist bas bie Hinneigung zu Preußen, die sich in dem Theilungsvertrage von 1772 in der Bermittelung zu Teschen so entschieden ausspricht. Diese Richtung scheint ihm in den Letten Jahren seines Lebens nachtheilig geworden zu sein, benn fein Ginfluß hatte bebeutend abgenommen. Geine personlichen Berhaltnisse blieben jedoch stets die angenehmsten; am 3. Oct. 1767, an der Kaiserin Kronungsfeste, wurde er sammt seinem Bruder Peter in den russischen Grafenstand erhoben, im April 1768 wurde ihm ein jahr-liches Tafelgelb von 7000 Rubeln bewilligt, am 1. Oct. 1773 murbe er in bie erfte Rangelaffe ober jum Feld: marschall erhoben, und 1783 bei ber Stiftung bes St. Bolobimirorbens, mit bem Kreuze besselben beehrt. Als ber Groffurft feine Bollidhrigkeit erreichte, empfing ber Gouverneur zur Belohnung ber auf die Erziehung bes Thronfolgers verwendeten Sorgfalt, am 1. Oct. 1773 jum Ankauf eines Palastes 100,000 Rubel, für das Ameublement 50,000 Rubel, ferner zu Eigenthum 9000 Bauern, von denen der Obrok boch nur zu 29,000 Rubeln angeschlagen; endlich murbe fein Gehalt bis zu bem Belauf von 44,000 Rubeln erhohet, und ihm fur ben Kall feines Dienstaustrittes eine Penfion von 25,000 Rubeln zugefichert. Das politische Glaubensbekenntniß, bas er einst als Minister von sich gab, beschrantt sich auf die folgenben Gate: 1) Muffe ber Staat feine Burbe ftets behaupten, ohne boch die Rechte Underer zu beeintrachti= gen. Gine Birtung biefes, in feiner erften Salfte confequent burchgeführten Grundfates war bie allgemeine Un= erkennung bes ruffifchen Raifertitels und bie vollkommene Gleichstellung ber ruffischen und fremben Minifter. 2) Beburfe ein Reich, wie bas ber Zaren, niemals ber Luge und bes Betrugs, offen und frei muffe ihr Ministerium verfahren. 3) Erleichtere nichts so fehr ben offentlichen Berkehr als jene Freundlichkeit und Leutseligkeit, welche

auch im gemeinen Leben bie Bergen gewinnt. Anspr voller ift bas von Panin fur bie Erziehung bes Cef witsch entworfene Programm. hier heißt es unter ande "Nachbem auf folche Art bas Gemuth bes Groffur vorbereitet worden für jene Epoche, in welcher die I bes Berftandes sich anzukundigen pflegt, wird es m erste und bringenbste Sorge sein, ihm ben Grunt einzupragen, daß ein Souverain keine Interessen hal keinen wahren Ruhm erlangen kann, Die getrennt ben Intereffen und bem Ruhme feiner Bolfer. Dit ! größten Fleiße, mit einer Unstrengung, bie gleich ber gen, welche ber Sorge fur bie Erhaltung feiner faif. heit zu widmen, hat ber Gouverneur zu machen, nichts gethan, nichts gesprochen werbe, was im mir ften bie Anlage zu allen rein menschlichen Tugenben eintrachtigen konne, welche in bem Bergen feines bu lauchtigen Boglings vorhanden. Im Gegentheile muf biefe Unlage auf die zwedmäßigfte Beife pflegen, 1 babin wirken, bag bie Reigung jum Guten und jur? gend, ber Abscheu bes Lafters, ber Wiberwille gegen les, mas verletent für die Tugent, in diefem jugen chen herzen keimen und wachjen. Lurus und Eitel und alle bie unnothigen Dinge, burch welche bie Zug verführt zu werben pflegt, muffen von bem Groffur entfernt gehalten werben. Die einzigen Bierben, bie ber Bilbung seines Saufes zulaffig, find Anstandig und Sittenreinigkeit. Die Zeit ber Schmeichler wird fi genug herankommen, aber biejenigen, welche durch & gion und Pflicht berufen sind, seine Tugenden zu e wideln, sein Berz vor dem Laster zu bewahren, mus sich huten, irgend etwas zu verabsaumen." Es ift ni ber Ort zu untersuchen, inwiefern biefe Grundse bei ber Erziehung von Paul Petrowitsch zur Anwende gekommen: mas aber fur ben Erzieher und zugleich ben Groffursten spricht, ift die feltene Unbanglichkeit, ber faiferliche Bogling bem Grafen widmete. Seinen l ten Seufzer empfing Paul, ber fich vor bem Sterbe ger auf die Rnie geworfen hatte, und die zuckende Da mit Ruffen und Thranen bebedte, und am Tage bes & grabniffes, als die Leiche erhoben murbe, fand fich De abermals ein, und als er feinem Freunde und Erziel bas lette Lebewohl gebracht, faßte er nochmals und tul bie kalte Sand, und einen Strom von Thranen verg ber vermeintlich fo harte Paul. Graf Nifita Panin, wir licher Geheimrath erster Classe mit Feldmarschalleren Senator, birigirender Minister fur bas Departement b auswartigen Angelegenheiten, Mitglied des Confeils, m wirklicher Kammerherr, Ritter der Orden des heil. Alera ber=Newsky, bes heil. Blabimir erfter Claffe und t beil. Unna ftarb ben 31. Marg (11. Upril n. Ct.) 178 und murbe ben 3. April beerdigt. Berheirathet mar nicht. Wie l'Evesque ihn beurtheilt, besaß er genau ! Fahigkeiten, welche erfoberlich, um die Bahl ber Kaifer zu rechtfertigen, keineswegs aber einen folchen Ruf wieft und Thatigkeit, baß zu beforgen, ce wurde it zugeschrieben werben, was die Kaiferin als ihr Werk giten laffen wollte. Seine Gewandtheit fur ben gewohn den Geschäftsgang, seine Kenntniß frember Doje und 3

ffen, feine Belt- und Menschenkenntnig maren ausgemet. Alle Inftructionen fur bie ruffifchen Generale Diplomaten im Muslande wurden burch ihn entworund auch die unmittelbare Correspondeng mit ben Bo= batte er fich vorbehalten. Gin vollenbeter Sofmann e er gleichwol zu Zeiten einen eignen Willen, und ben ite er felbst gegen die Raiferin zu behaupten. Die anitat, die ibm feine Berrichtungen fo baufig erleich: , war feineswegs eine Schminte, fie war ber treue lang feines Bergens. Diemals bat ein Borgefetter übertroffen in ber Behandlung feiner Untergebenen. er bie 9000 Bauern von ber Raiferin gum Gefchent it, vertheilte er 4000 Ropfe unter Die brei Secretaire, er fur bas auswartige Departement hatte. Dafür be er auch bedient und beforgt mit einem Gifer und Unbanglichkeit, bie an bas Bunderbare grengen. gebig und großmuthig kannte er felbst nicht jene fo ig vorkommende Urt von Eigennut, die heute gu meln fucht, um morgen verschwenben zu konnen. Gein mmtes Umeublement wurde nach bem Tobe verfauft, waren die erloften 173,000 Rubel nicht hinreichend, bie Schulben zu bezahlen, vielmehr blieb ein Paffiv= ital von 150,000 Rubeln auf ben Gutern haften. fe Guter ertrugen jahrlich 20,000 Rubel; 12 Berfte St. Petersburg nach Dranienbaum gu befag ber f einen gierlichen, boch nur von Solg erbauten, Som= palaft. Bum Beschluffe moge eine von Bernoulli auf: abrte Nachricht vom Jahr 1778 bienen: "Graf Pa= erfter Cabinetsminifter, ber, ohne ben Titel eines gfanglers bes ruffifchen Reichs angenommen zu hameift alle Gefchafte beffelben beforgt, ift von langer tur, und etwas, aber nicht überfluffig, fett; feine Ge-Szüge find glatt, schon und freundlich, und fein Been verrath mehr Langfamfeit, Die man ihm vorwirft, Ernsthaftigfeit. Im Borbeigeben gu fagen, fo ift er Gingige, ben ich mit einer Cavalierperude am ruffi= Bofe bemerft habe." Den Précis historique de vie du Comte Nikita Iwanowitsch de Panin ndres 1784) hat Dohm fur die funfte Lieferung feis Materialien fur bie Statiftif und neuere Staatenge= hte S. 455 - 470 abbrucken laffen.

Des Grafen Nikita Bruber, Peter Iwanowitsch Patrat im Marz 1735 als Gemeiner bei der Garde und durchwanderte nach und nach alle Grade der tairischen Hierarchie. Als Generalmajor war er der Aprarin besehligten Armee zugetheilt; in der Schlacht Groß-Jägerndorf (30. Aug. 1757) hatte er den Dienst Generalmajor du jour. Darum erhielt er auch den trag, die Nachricht von dem Tressen nach St. Pedurg zu überdringen, und seine Meldung wurde mit St. Alerander-Newskyorden und mit einem Gente von 1000 Rubeln belohnt. In dem Feldzuge von kührte er zu Ansang ein abgesondertes Gorps, mit ihem er im April die Weichsel überschritt, um sich beischau zu lagern. Von da brach er am 9. Juni aus, seinen Marsch über Kanich fortzusetzen, und hatte eich das Commando der zweiten Division übernom-Bei Jorndorf wurde er verwundet und dasur am

12. Febr. 1759 jum Generallieutenant beforbert. 2018 folder focht er in ben Schlachten bei Palzig und Runnersborf. Um 9. Det. 1760 rudte er in Gefellichaft an= berer Generale in Berlin ein. Gleich nach Peter's III. Thronbesteigung lofete er ben General Sumarow in bem Commando und in bem Gouvernement von Preugen ab, und am 9. April 1762 murben ihm Commando und Gouvernement fur Die Dauer eines Jahres bestatigt. Es vergingen inbeffen nur Wochen und er murbe abgerufen. Bugleich mit ber Nachricht von bes Raifers Tobe empfing er ben Befehl an Romangow's Stelle bas Commanbo ber gegen bie Danen ausgeschickten Urmee ju überneb= men und fie nach Polen gurudguführen. Balb nach bem Regierungsantritte ber Raiferin Ratharina murbe er gum General en Chef, und ben 16. Nov. 1762 jum Mitgliebe ber neugebildeten Rriegscommiffion ernannt. 3m 3. 1764 wurde bas bem englischen Raufmanne Gomm verliebene Monopol bes Holzhandels in bem archangelichen Gouvernement unter feine Mufficht geftellt. 3m 3. 1766 wurde er jugleich mit feinem Bruber in die Matritel ber efthlandischen Ritterschaft aufgenommen, Die gleiche Ehre empfing er 1769 in Livland. Um Neujahrstage 1767 empfing er ben St. Unbreasorben. 3m Berbite 1769 wurde er auserseben, um ben Grafen Romangow in bem Commanbo ber zweiten, gegen bie Zataren bestimmten Urmee abzulofen. Abgegangen von Petersburg ben 24. Aug. traf er am 27. Sept. in bem Lager bei Dobrianta, an ber Ginucha, in bem Glifabethgrabichen Gouverne ment ein. Dagagine, ober bas fur einen Ungriffsfrieg erfoderliche Materiale waren nicht vorhanden, weil bie Ur= mee einzig bestimmt mar, bie Grenze gu beden; inbeffen konnte boch ber Graf nicht unterlaffen, feine Streifzuge bis tief in bie Moldau auszubehnen. Er bestand einige gludliche Befechte mit ber Befatung von Benber, und bezog bann bie Winterquartiere in folder Urt, bag er jederzeit ber erften Urmee bie Sand bieten, jebe Bemegung ber Sataren labmen fonnte. Folgereicher aber noch waren die Berbindungen, die er in diesem einzigen Binter in der Krimm angufnupfen wußte, und die mit ber Unabhangigfeitserklarung Diefes wichtigen Lanbes fich enbigten. Der Graf Panin empfing biefe Erklarung in bem Lager vor Benber; überbracht wurde fie von einer aus ben vornehmften Krimmern gewählten Deputation, bie fich zugleich unter ben Schut von Rufland begab. Die Laufgraben murben vor Benber ben 19. Jul. eroff= net, und am 16. Cept. 1770 murbe bie gewaltige Feftung unter vielem Blutvergießen mit Sturm genommen. Um 6. Dct. fuhrte ber fiegende General fein Beer in bie Winterquartiere zuruck, bann, an bem Pobagra leibend, bat er um seine Entlassung. Er erhielt sie am 19. Nov. 1770 in ben ehrenvollsten Ausbrücken, und zugleich bas Groffreug bes St. Georgenorbens, fammt 2700 Bauern; was aber unverfennbar mar, er fuhlte fich verlet burch bie Bewilligung und murrte bergeftalt, bag bie Polizei ber Raiserin bavon fprach. Aber Ratharina, ju groß, um fich burch Borte beleidigt ju' finden, verburgte fich fur bes Murrfopfs treues Berg und pries bie von ihm empfan= genen Dienfte. Die letten und wol auch wichtigffert

bieser Dienste hat er in der Unterdrückung der surchtbaren Empörung des Pugatscheff geleistet; einer seiner nachesten Anverwandten, ein Greis von mehr denn 100 Jahren, war von den Rebellen ermordet worden. Der Graf Peter war auch Senator, und hatte im Jahre 1770 den schwarzen Ablerorden empfangen. Sein Sohn, der Eigenthumer des reizenden Michalsowa, nördlich von Moskau, war außerordentlicher Gesandter an dem Hose zu Berlin (1798), dann unter Paul I. Vicekanzler. Der Staatsrath Alexander Panin, der im April 1753 das Gouvernement von Nischnei-Rowgord empfing, mag wol ein Oheim der Grasen Nissita und Peter gewesen sein.

(v. Stramberg.)

Panion, f. Paneas.

PANIONIA, PANIONION. Bie bie Joner bei ihrem früheren Aufenthalte in Achaia und in Attifa einen Bund von zwolf Stabten bilbeten, fo haben fie auch, als fie bie Beftfufte Kleinafiens befehten, einen abnlichen Ber= ein gebildet, namlich Milet, Myus, Priene, Ephesus, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomena, Phocaa, Samus, Chius und Ernthra, wozu spater noch Smyrna als 13. hingufam. Der Bunbestempel biefes Stabtevereins bieß Panionion (Mariwrov), ihr Bundesopfer und Bundesfest Panionia, beffen nach ber Deinung einiger alten Schrift= fteller ichon Somer (Il. XX, 403) gebente. Bahrenb bes Aufenthalts im nachherigen Achaa war in Belike ber Bereinsort, ber Tempel bes Belifonischen Poseibon ber Bunbestempel; in Rleinaffen trat Mpfale an Die Stelle von Belife und bier wurde ber Tempel bes Gottes errich: tet. Bum Bunbespriefter unter bem Titel bes Baacheug ober Opferkonigs wurde ein junger Mann aus Priene, vermuthlich aus beftimmten baju berechtigten Gefchlechtern, bie von Selife abstammten, genommen. Dem Gotte wurde ein Stier geopfert. Berobot (I, 148) erklart bas Panionion für einen heiligen, nordlich gelegenen Raum von Mykale, den die Joner gemeinschaftlich dem helikonischen Poseidon geweiht hätten (Πανιώνιον έστι Μυκάλης χώρος ίρος, προς άρχτον τετραμμένος, κοινή
εξαραισημένος υπό Υώνων Ποσειδέωνι Ελικωνίω), dagegen Stephanus von Bygant fur eine befondere Stadt und Tempel (Πανιώνιον τέμενος καὶ πόλις ἐν τῆ παοαλία τῶν Ἐφεσίων καὶ Σαμίων. ὁ πολίτης Πανιώνιος), Mela (I, 17, 2) nennt es eine Gegend (Ibi est Panionium, sacra regio, et ob id eo nomine adpellata, quod eam communiter Iones colunt). Ebenfo Plinius (N. H. V, 31): Regio omnibus Ionibus sacra et ideo Panionia appellata. Nach Strabo (XIV, 639) ift bas Πανιώνιον εν τῆ παραλία τρισί σταδίοις ὑπερκεί-μενον τῆς θαλάσσης, es ift bas heutige Dichangli, Dichengli. Strabo fpricht ausführlicher bavon VIII, 384. Go wird benn Aufnahme in bas. Panionion gleich= bebeutend mit ber Aufnahme in ben Jonischen Stabtebund (Paus. VII, 3, 10, 4, 10, 5, 1). Spaterbin wurden Panionien auch in andern griechischen Stabten begangen, 3. B. werben Panionien in 3myrna erwähnt bei Philostratus (Vit. Apollon. IV, 5), Münzen geben Beugniß von Panionien in Milet, in Ephesus (vergl. Eckhel. I, 2, 508). Gine Inschrift zeigt Panionic Beinamen bes Avoll.

Panios Adans., f. Erigeron.

PANIPUT, PANNIPUT\*), 29° 23' Br. 29' L., große in der zum vorderindischen Reiche der Gehörigen Provinz Allahabad, liegt nördlich von zwischen Jumna (Dschumna, Yamuna) und dem Shirkanal, und treibt bedeutenden Handel mit Ge Salz und Baumwolle.

PANIREN heißt in ber Kochkunst: robes ob sottenes Geslügel ic. als Borbereitung zur fernen richtung, entweder ganz oder zerschilt, erst in Lober zerschlagene Eier tauchen und dann in geri Semmel oder in Mehl walzen. Die Stücke musse in die Butter oder in die Eier eingetaucht, und geriebenen Semmel (die man oft mit Mehl vern forgfältig herumgewälzt werden, damit recht viel an hängen bleibt.

PANIS, PAWNEES. Mit biefem Ramen einer ber nordameritanifchen Bolferftamme bezeichnet chen bie europaische Cultur aus feinem Beimathe ben Urfanfas, größtentheils verbrangt bat; benn nu ein schwacher Reft ber Panis hat fich bier unte Choctaws erhalten. Obgleich schlankern Korpers fie boch bei ihren hervorragenben Badenfnochen ibre golifche Abkunft nicht verleugnen, bie fie mit allen wohnern Amerita's ju theilen fcheinen. Jago und find ihre Sauptbeschäftigungen, boch baben fie an gen Mais und Kurbiffe gu bauen; auch ift bie ? gucht fart bei ihnen im Gange. Ihre Babl wir 6 bis auf 8000 angegeben, fobaf fie 2 bis 3000 ger ftellen fonnen. 3br favanen = und falgreiches, holzarmes Land gieht fich am Rangas und beffen ! fen, bem Republican, Salomon, Grand-Saline, fom Smoty-Sill hinab, und fie theilen fich jest in eiger Panis, in Panis-Loup und Panis-Republican. chend von ben Giwern und Offagen, mit welchen e fie in fprachlicher Bermandtschaft fteben, haben fi Urt ariftofratischer Regierungsform, indem Die Ra wurde vom Bater auf ben Cohn übergeht. Die fer ber drei von ihnen bewohnten Dorfer find rund

<sup>\*)</sup> Wie so manche Gegenden, man denke an die Ebene Lügen und Leipzig —, gleichsam dazu bestimmt zu sein sch daß auf ihnen der Kriegsgort das Schicksal der Bölker mit so ist dies auch mit den Ebenen Paniput's der Kall. Dem Abn Kazl's Berichte wurde hier die Haupsschlacht des Mahadt geliesert, aus welcher, die füns mythischen Pandubrüder nie rechnet, nur sieden Helden ihr Leben davon trugen. Im Ischlug edendsselbst Held Aufer Ahan mit 2700 Etesantu Soo,000 Reitern das 200,000 Keiter starke Mongolenheer zumur machte dei seinen blutigen Berheerungszügen gegen Paniput zu seinem Wassenulgen Berheerungszügen gegen Paniput zu seinem Massenulgen indem er seine Großemit schlagsertig stehen ließ, und 1525 erwarb sich hier Sultan durch einen blutigen Sieg über Ibrahim den Ihron von Delt Agra. Ein gleicher am 18. Juni 1555 auf Paniputs Eben sochener Sieg erössnete seinem von Rebellen vertriebenen Dumadum nach 14jähriger Flucht die Thore von Delbi und maßen hier Kadul's Herrscher unter Abdalla ihre Kräste mi Maharatten, ersochten einen glänzenden Sieg und besessigen den benselben die Herrschaft der Muhammedaner in Oftindien.

nbelegten Dachern und aus Ruthen geflochtenen Ban-(Fischer.)

PANISBRIEFE (Litterae panis), Brod- oder Berungsbriefe, wodurch teutsche Kaiser seit dem 13. Jahrh. tige Laien zur Versorgung an eine geistliche Stiftung wiesen. Diese Art des Eingriffes in geistliche Dinge zwar von dem jus primar. precum bestimmt verzden, hat aber doch damit gleichen Ursprung. Die Bitte erward einem Geistlichen eine wirkliche Pfründe, Kaiser mußte also dabei den clericalischen Charakter hten; der Begünstigte trat mit der Versorgung zusch alse Pflichten seiner Stellung an; durch einen Parief ward aber ein Laie versorgt, daher auch Laienapfründe genannt; er übernahm dabei keine Pflichten, ern sollte nur seines Unterhalts wegen gesichert wers

Beibe Befugniffe find bie burftigen Uberrefte ber Raifergewalt, Die einst unter ben Carolingern und ifchen Raifern fast gang unumschrankt über geiftliche inden verfügt hatte. Bur Befreiung ber Rirche aus r Abhangigkeit von weltlicher Gewalt begann Gre-VII. ben Inveftiturfrieg, und feine Rachfolger ftellten ben Raifern gegenüber in eine fo gunftige Stellung, biefe von der unbedingten Disposition über ben geist= n Befit nichts übrig behielten, als jene Befugniß, ihrer Rronung in jebem Klofter und Capitel eine inde vergeben, und jeber geiftlichen Stiftung einen tigen Laien gur Berforgung guweisen gu burfen. Erft bem Innocens III. ben Bewerbern um die Raifer= e ein faiferliches Recht nach bem anbern entwunden e, fonnte jene boppelte Form als fchwacher Uberreft vorigen Gewalt fich ausbilben; bas altefte Document Urt ift nicht mit Gewißheit auszumachen, boch fin: fich von Ludwig bem Baier ichon ein Regifter ber fo ebenen Wohlthaten vor (Oeffel, scriptt, rer. Boi-T. I. p. 735 sq.). Andere ubliche Ramen bafur find alitium, besonders Alimoniae. Dit bem Berfalle bes bs, auch burch bie Reformation fam bas gange Recht in Abgang, obgleich bas Staatsrecht bem Raifer gu= mb, baffelbe in fatholifchen und evangelifchen Stif: und zwar fur beibe Gefchlechter zu uben. Rach 30= II. verfuchte man große Musbehnung beffelben, er: aber fast überall nachbrudliche Protestationen, befonbon protestantischen Fursten, bie, wie Preugen jes Raiserrecht nicht auf die ihrer Landeshoheit unterwor-, ober mittelbaren, Stifter gelten laffen wollten. Dit Ende bes Reichs borte naturlich bas gange Recht In ber Regel waren baburch invalibe Golbaten,

alte kaiserliche Diener versorgt; aber die Bersügung ber war durchaus an keine besondere Persönlichkeit üpst. Bergl. Moser's teutsches Staatsrecht. 3. Cap. 33. S. 415 fg. Haberlin, Repertorium des chen Staats: und Lehnrechts. 4. Th. S. 33. Aycomm. jus primarum precum illustrans. (Got. 1740.) p. 4. (F. W. Rettberg.) PANISCHER SCHRECKEN (Panici terrores) ei uns zu einem sprüchwörtlichen Ausbrucke gewormomit man jedes plögliche Schrecken bezeichnet, das wartet und schnell und oft ohne sichtbaren Grund die

Gemüther ber Einzelnen wie einer Masse von Menschen ergreift. Unsere Zeitungsschreiber gebrauchen den Ausbruck von den Männern der Börse, wenn schlimme Gerüchte plöslich ihre Speculationen bedrohen, und bei den Romanschreibern erregt gar oft eine geisterhafte Erscheinung oder ein Berdammungsurtheil oder die plösliche Ungnade der Geliebten oder eines großen Herrn ein panisches Schrecken, womit denn häusig nur überhaupt ein großes Schrecken bezeichnet sein soll. Im eigentlichen Sinne aber wird bei alten und neuern Schriftstellern darunter das Schrecken verstanden, was unversehens plöslich ein Kriegsheer ergreift und es mit Angst und Furcht erfüllt, oder es wol gar zur Flucht treibt, ohne daß dazu ein gesindenden Gerand verstanden waren

nugenber Grund porhanden mare. Die verschiedenen Benennungen lauten navenov, naνικά, πάνεια, πανικοί θόρυβοι ober φόβοι, πανός όρyal (bei Euripid. Med. v. 1169. ed. Pors.), und mit allgemeinerm Ginne rà xevà τοῦ πολέμου (f. Cic. ad Att. V, 20; vergl. Goeller ad Thucydid. III. c. 30). φόβοι ober θόρυβοι κενοί, νυκτερινοί, δείματα, πτοΐαι etc. Bei den Lateinern panicus terror, und unbestimmtere Musbrude, wie consternatio und falsus pavor (bei Tacit. Ann. I. c. 66), pavor, cujus causa non suberat und occultus metus (bei Curtius IV. c. 12), terror nocturnus (bei Livius VIII. c. 37. 6) etc. Dag ber Rame vom Gotte Pan herruhrt, ift unbezweifelt, aber bie Erklarung war ben Ulten felbst zweifelhaft, und wem fich eine folche nicht barbot, ber nahm feine Buflucht gu Fabeln, womit die Griechen ftets fogleich zur Sand ma-ren. Go erzählte man, Pan habe bem Supiter in bem Rriege gegen bie Titanen beigestanben und mittels einer Mufchel, Die er als Blasinstrument anwendete, einen fo ungeheuern garm gemacht, bag bie Titanen bas erfte panifche Schreden befamen. Dies erzählt Theophraft (Catasterism. c. 27) mit Berufung auf Epimenibes, ben Berfaffer einer fretischen Geschichte; fo auch ber erfte unter ben von Bobe berausgegebenen Mythographen (I. c. 11. p. 4). Gine andere Fabel bat Polyan (Strat. I, 2) und aus ihm ber Ungenannte neol aniorwov c. XI (bei Gale, Opuscula mythol. eth. phys. Amstelod. 1688 und Cantabrig. 1671). Darnach war Pan ein Felbherr bes Dionpfos, als diefer feinen Bug nach Indien unter-nahm. hier entwickelte Pan fein militairifches Talent nicht nur baburch, bag er bas beer in geborige Schlacht= ordnung zu fiellen lehrte, fondern er rettete es auch in einer Lage, wo felbst helb Bachus verzagte; Diefer mar namlich mit feinen Truppen in ein tiefes Thal gerathen, wo er fich ploglich von einem machtigen feindlichen Seere umzingelt fah, bas bie Berge befett hatte. Pan verlor ben Muth nicht, in ber Nacht ließ er bas gange Bacchi= fche heer fo laut als moglich brullen; die Schluchten bes Thales und bie umgebenben Felfen verdoppelten ben Schall, fobag er von einer viel großern Macht bergutommen fchien. Darüber erschrafen bie Feinbe und floben. Polyan findet in biefer Geschichte auch ben Grund, warum bie Echo fur

eine Freundin des Pan gehalten werbe. Gine verständigere, jedoch gang vereinzelte Erklarung gibt ber Scholiaft zu Synes. de provid. c. 2 (f. Synes.

ed. Krabinger. p. 315 sq. und Aug. Politian. Miscell. cent. I. c. 28); er fagt, es sei ein Gebrauch ber Beiber gemefen, bem Pan ju Ehren Orgien zu feiern mit lautem Geschrei, bas ploglich ausbrach, wenn ber Gott ihr Gemuth ergriff, und bas baher bie, welche es horten in Schreden feste.

Viel richtiger ist bas, was Phurnutus (de nat. Deor. c. 24. p. 204. ed. Gale) fagt: Die panischen Schreden mochten wol baber ihren Namen haben, weil folche Berwirrungen zuweilen auch unter ben Beerben entstanben, wenn fie einen Schall aus einem Balbe ober aus Soh-Ien und Schluchten ploplich ertonen borten, und ba nun Pan recht eigentlich ber Gott ber Biehzucht und ber Beerben war (vergl. Longi, Pastoral. II. p. 53, 10. ed. Villoison. c. 19 sq., wo er zu Gunften ber heerben und hirten gegen ein feinbliches Beer mit feinem Schreden intervenirt, bas er burch feine glote [Spring] erregt), fo ift diefe Ableitung febr mahrscheinlich, jumal wenn wir uns baran erinnern, baß die Griechen die allgemeine Stille in ber Natur, jenes feierliche Schweigen, bas bie Natur einem Tempel so abnlich macht, mit bem Ausbruck bez zeichnen: "Pan schlaft"). Pan ift also ber Gott ber Bewegung, ber Unruhe, bes Larmens in ber Natur, und je geheimnisvoller und schauerlicher ein Schall ift, beffen Urfache man nicht mahrnimmt, befto naber lag es, einen Gott als beffen Urheber anzunehmen und nach ihm bann auch jenes Schreden zu benennen, bas in ahnlicher Beife ein heer wie eine heerbe ergreift. Daher hat auch Uneas ber Lattifer (poliorcet. c. 27) ohne Zweifel Recht, wenn er ben Ausbruck Paneia einen peloponnesischen und besonders arkabischen nennt; benn gewiß ist in Arkabien ber Ursprung ber Sache zu suchen, wo bas hirtenleben zu hause war, wo Pan mit einem Gifer geehrt wurde, wie an keinem andern Orte, und wo zugleich ein Menschenschlag wohnte, ber ebenso aberglaubisch als friegerisch allen Parteien fur Solb biente und baher leicht bie panischen Schreden bem Ramen und ber Sache nach überall verbreiten fonnte. Die Romer Schrieben ihrem italischen Gotte Faunus abn= liche Birtungen zu (f. Dionys. Halic. V). überhaupt aber waren die Alten für Eindrücke folcher Art weit empfanglicher als bie fpatern driftlichen Bolter, und unter jenen wieder die Griechen weit mehr als die Romer ver= mbae ihrer lebhaftern Phantafie und ihrer Reigung, sich geheimnifvollen Erscheinungen gang binzugeben, ohne ihmen Die Ruchternheit bes Berftanbes entgegenzuseten. Da= her finden fich benn auch die panischen Schrecken bei den den weit baufiger als bei allen anbern Bolkern, und we make blos in ben Fallen, in benen auch wir bie se selder Erscheinung natürlich finden, wenn etwa de her chacin schon in Furcht ist vor einem überlege=



nen Feinde, ober wenn ihm eine erlittene Nieberlage o bas Bewußtsein von der Ungerechtigkeit feiner Sache, o bas Mistrauen gegen feine Fuhrer zc. ben ruhigen D geraubt hat, ber, bes Sieges gewiß, burch nichts end tert wird; in solchen Fallen war naturlich auch bei Griechen ein panisches Schreden am haufigften; vielm fam es auch bei heeren vor, welche feineswegs m Einfluffen genannter Art standen, fonbern welche n menschlichem Ermessen und nach ihrem eigenen Bewi fein vor und zumal nach bem Siege keinen Grund Kurcht hatten.

Die alteste Spur von panischen Schrecken mochte bei herobot finden, der ben Artaban jum Terres fa lagt (VII. c. 10, 5), bag immer bas Großte am et von dem Born und Reib ber Gotter getroffen werde, 1 baß so auch ein gablreiches Beer burch ein fleines t nichtet werde, wenn ber Neid eines Gottes ein Schra bineinwerfe ober einen Donner. Ein wirkliches Beif bavon, wie ein Beer, von ploblicher Furcht ergriffen, e flieht, ohne angegriffen ju fein, mar ichon fruber ben V fern selbst vorgetommen, als fie einen Angriff auf Am machen wollten (Herod. IV. c. 203). Thurndibes feiner Gefinnung nach fern von bem Glauben, bag wunderbare Einwirfung eines Gottes bas Schreden b vorbringe; er fagt ba, wo er ben unglucklichen Ruch bes Nicias und Demosthenes von Sprafus und bie nat liche Verwirrung ihrer Heere erwähnt (VII. c. 80. v IV. c. 125), daß so etwas allen Beeren, besonders a ben größten, ju begegnen pflege, zumal in ber Racht wenn fie burch Feindes Land ziehen, in geringer Ent nung von dem feindlichen Heere. Dies war natürlich a die Ansicht aller aufgeklarten Manner und der Philo phen, wie z. B. Aristoteles (Ethic. Nicom. III. 11) deutet, daß nur Mangel an Ersahrung ein solches lee Schreden auftommen laffe, von welchem friegsfund Solbaten nicht angefochten wurden.

Die Kriegsschriftsteller haben ofter bie panischen Sch den zum Gegenstande ihrer Aufmerksamfeit gemacht n Mittel dagegen empfohlen. Tenophon (Cyrop. V. 3, 4 verlangt, daß bei einem Nachtmarsch bie Unführer : allem Eifer auf Stillschweigen halten follen, weil aus b Larmen so leicht eine Berwirrung entsteht, Die in 1 Nacht schwer zu hemmen ift. Onosander (strateg. c. p. 27. ed. Coray. p. 33. ed. Schwebel.) empfich bas heer auf bem Marsche immer in guter Oronn marschiren zu laffen, und zwar lieber im Quarree a in langem Buge, welcher icon oft Beranlaffung ju Bi wirrungen gegeben habe; benn jumal in bergigen Gege ben fei es vorgekommen, daß die Borberften, welche ich ins Thal hinabgestiegen waren, die noch auf ben Soh befindlichen fur Feinde gehalten, ja fie fogar angegriff hatten. Derfelbe bemerkt (c. 41. p. 130. ed. Core p. 118. Schweb.), daß bei Belagerungen bie Racht ! ichidlichfte Beit gu einem Angriff auf bie Stadt fei, w bann leicht unter ben Angegriffenen Grithumer, Berwi rung und panische Schrecken entstanden. Der Lattil Uneas handelt über benfelben Gegenstand im 27. Capit seines Buches über die Belagerungskunft; auch er gi

paß panische Schreden am baufigsten feien nach eis ngludlichen Schlacht und baß fie bann zuweilen bei Tage portommen. Den Stabtern empfiehlt er, e Signale zu bestimmen, beren Unblick fogleich eis eben belehrt, baß es nur blinder garm ift; er fcblagt irgend ein Feuerzeichen vor, bas von einem weit ren Orte gu geben fei 2). Im Lager bagegen fei es thfamften, im Boraus ben Befehl ju geben, baß tftebenbem garm jeber auf feinem Plate bleibe und chlachtgefang anstimme, ober fage, es fei blinder und bag bann jeder, ber es bort, es an seine arn weiterfage; wo nun in ben Schlachtgefang nicht immt werbe, ba wiffe man, fei ber Git bes Schre-Bemerte aber ber Felbherr felbft etwas Beunrues, fo folle er burch die Trompeten ein allgemein mbares Beichen geben laffen, bag ber Feind in ber fei. Rach einer verlorenen Schlacht aber vermeibet bie panischen Schreden am beften, wenn bie Golbaten befehl haben, die Racht hindurch fo viel als mog= i ihren Waffen zu bleiben, weil ein Angriff erwar= rbe. Wird nun wirklich ein folcher gemacht, fo e darauf geruftet und werben nicht burch blinben erschreckt werben und umfommen. Sierauf führt noch zwei Beispiele an. Euphratas, welcher Sar= Statthalter) ber Spartaner in Thrazien war, hatte bei Nachtzeit panische Schreden in feinem Beere, 18 er ihnen auf andere Beife nicht fleuern konnte, bie Orbre, wenn in ber Racht garm entstande, eber auf seinem Lager fich fogleich aufrichten, um affen gur Sand gu haben, aber Riemand folle auf= und wenn Jemand Ginen aufgestanden fabe, folle als Feind behandelt werben. Euphratas hoffte, baß hende Strenge biefes Befehls fich fo tief einpragen um auch im Augenblick ber Berwirrung einem gegenwartig ju fein; und um es mahr ju machen, wirklich bei einem garm einer von ben Officieren, ifgestanden war, verwundet, jedoch nicht tobtlich, n Gemeinen aber Einige auch tobtlich. Dies that vunschte Wirkung. Denfelben Fall erzählt furzer i (Strateg. II, 2, 10) und nach ihm ber unge-Berfaffer ber noch ungebruckten parecholae (c. edoch wird hier mahrscheinlich richtiger ber Felbherr genannt. Das andere Beispiel, bas Uneas ansohne Zeit, Ort und Person zu bestimmen, und in udenhaften und corrumpirten Stelle, findet fich als Ragregel, die berfelbe Klearch auf bem Ruckzuge ,000 Griechen anwendete (bei Xenoph. Anab. II,

Wie so sehr oft bei den Kriegsschriftstellern muß man sich er erst durch Conjecturalkritik die Bahn brechen, um die n benußen; ich lese so: \*\*exeronou—προσυγχείσθαι τοις έν ι σημεία, α ιδόντες γνώσονται, δτι έστι πάνειον δοτω δς τι προσυγχείμενον έπλ χώρου έχχατόπιου πασιν είς ι τοις έν τη πόλει. Die Bulgate liest: σημεία διδόντες ται δέ, δτι — in zwei Handschriften steht: σημεία διδόντες ται δέ, δτι — in zwei Handschriften steht: σημεία διγώσονται γνώσονται δ' δτι — was Roes und Orelli echt für richtig hielten. Das weiterhin vor πυρός τι einzu αδοθησονται ist ohne Weiteres zu tilgen, da es wahrals Glosse von γνώσονται an einen fasschen Ort gerathen nicht vielleicht dieses mit jenem zu vertauschen ist. cott, d. W. u. R. Oritte Section, X.

2, 19; vgl. Artemidor. Oneirocr. V, 12). Nach Poslyán (Strateg. III, 9, 4) hat Iphifrates dieselbe List benutt. Beim Ausbruch des blinden Larms namlich ließ der Feldherr durch den Herold Ruhe gedieten und bekannt machen, daß derjenige eine namhaste Belohnung empsangen solle, welcher angeben könne, wer einen Esel (oder ein Pferd) habe durch das Lager laufen lassen. Natürzlich beruhigten sich die Soldaten sogleich, wenn sie hörzten, daß dies der Grund ihrer Furcht gewesen war. — Aneas sest noch ein ahnliches Mittel hinzu, wie man panische Schrecken bei den Feinden erregen könne; man solle, meint er, junge Kühe von der Weide mit Schellen versehen in das Lager treiben, oder andere Zugthiere, denen man Wein zu trinken gegeben. Übrigens empsiehlt er noch 3), wenn bei Nacht Störungen im Lager vorkämen, für jede Nachtwache aus den verschiedenen Abtheilungen des Heeres einzelne Männer an den Flügeln und in der Mitte des Lagers auszustellen und außerdem auch von den Zeltgenossen immer einen Mann bei seinem Zelte wachen zu lassen, damit diese bei jedem Lärmen sogleich zur Hand sind und ihn im Keime ersticken.

Es mogen nun noch einige Beispiele erwähnt wer=

ben, bie uns bie MIten ergablen.

Curtius (IV. c. 12) und Polyan (Strateg. IV. 3, 26) berichten, daß einst auch Alerander's Helden auf dem Marsche von einem panischen Schrecken ergriffen wurden, das von dem letten Zuge ausgehend sich durch das ganze Geer verbreitete; als es dis zu Alerander kam, ließ er die Bordersten Halt machen und die Baffen an die Füße sehen; von diesen bekamen die Nächsten denselben Befehl, und so machte allmälig das ganze Heer Halt, ordnete sich wieder, erkannte die Nichtigkeit des Schreckens und

jog bann ruhig vormarts.

Unter den vielen Schrecknissen, welche die Gallier bei ihrem Angriffe auf das delphische Heiligthum trasen und sie zum Nückzuge nothigten, wobei wol Bieles erdichtet oder wenigstens vergrößert sein mag, wird auch ein panisches Schrecken erwähnt, welches sie auf dem Rückzuge ergriff; nach der Beschreibung bei Pausanias (X. c. 23, 7) waren es Ansangs nur Benige, welche spat Abends die Besinnung verloren, indem sie das Heransprengen von Pferden und einen Angriff der Feinde wahrzunehmen meinten; bald verdreitete sich der Irrwahn allgemein; sie griffen zu den Wassen, und wie seindliche Heere einander gegenübertretend, tödteten sie sich gegenseitig, indem sie in der allgemeinen Berwirrung weder ihre Sprache verstanden, noch sich selbst und die Gestalt ihrer Schilde erkannten, sondern alles für griechisch hielten und so ein großes Blutbad unter sich anrichteten.

Die gewöhnliche Folge bes panischen Schredens mar eine ungeordnete Flucht, und es war bann nur ein Glud,

<sup>3)</sup> Auch hier wieber ift ber Tert verberbt; Casaubonus konnte nicht helfen, und die aus dem Cod. Medic. entnommenen Worte: är ägavor ngosekware haben Jac. Gronov und I. Conr. Orelli mit gewohnter Blindheit betrachtet. Ganz unzweifelhaft möchte es sein, daß nach meiner Conjectur zu lesen ist: ärdgas of ngosekou-air. Gegen diese so leichte Beränderung wird gewiß auch fr. Prof. Meier seinen Versuch, die Bulgata zu vertheidigen, aufgeben.

wenn bie Feinde es nicht merkten und nicht auf bem Fuße folgten. Go floben bie Macedonier, bie bem Brafibas hatten Hife leisten sollen, obgleich sie gesiegt hatten, erschreckt burch bie Nachricht, bag bie Illyrier, welche ihnen zu Hilfe ziehen sollten, abgefallen seien (Thucyd. IV. c. 125). Die Atarnaner, welche einft einen Ungriff auf bie Stabt Stratos in Atolien machen wollten, murben ploglich von panifchem Schrecken befallen und fehrten baber unverrichteter Sache, in schmalicher Unordnung, jedoch ohne Scha-ben, wieder um (Polyb. histor. V. p. 435. B. ed. Casaub.). Sogar gur Gee fam ein folches panifches Schreden por, wie berfelbe (l. c. p. 446. C.) erzählt, jedoch hatte es bier nur in ber Furchtsamfeit bes Konigs Phi= lipp feinen Grund.

Sphifrates ließ felbft in feinem Beere beimlich ein panifches Schreden verbreiten, wobei benn die Feigen gu= rudwichen, die Zapfern aber vortraten, um fich ben vermeintlichen Feinden entgegenzustellen. Sierdurch lernte Sphifrates seine Leute kennen, und er bestimmte barnach bie Beforberungen, um welche ihn die Officiere brangten

(vgl. Polyaen. strateg. III, 9, 10).

Bei ben Romern waren, wie gefagt, die panischen Schreden felten, und noch feltener bezeichnen fie biefelben mit biefem Ramen, fondern fie feten gewohnlich einen allge= meinern Musbrud. Shre Rriegsfchriftfteller, namentlich Frontin und Begetius, bie manches Berwandte berühren, er= wahnen nichts bavon, und ebenso verliert fich bie Sache in ben byzantinischen Lehrbuchern ber Kriegskunft von Mauricius, Leo ic. Eine strengere Disciplin, als sie bei ben Griechen in früherer Zeit stattsand, dann überhaupt ein nüchterner Sinn, mußten vor solchen rathselhaften Schredniffen bewahren, und ber babei jum Grunde liegende Aberglaube wurde burch bas Chriftenthum hinweggeraumt, wenn es auch beshalb nicht an Aberglauben anderer Art fehlte. Das panische Schreden verwandelte fich in bas, was wir beutzutage blinden garm zu nennen pflegen, unb an die Stelle bes Pan mochte babei ber Teufel treten.

Ein Beispiel nachtlicher Berwirrung, welche in ber Stadt Rom felbst ausbrach, wird furg erwähnt bei Livius (VIII. c. 37, 6); aus ber folgenden Beit fehlt es an Beispielen. Cicero betrachtet bie Gache noch als eine frembe und schreibt beshalb bie panica mit griech. Buch= faben (Ep. ad Att. V, 20. XIV, 3). Nach griechifchem Sprachgebrauch erzählt Plutarch von panischen Schreden, die ben Pompejus trafen (vit. Pompej. c. 68). Rach griechischen Muftern hat ohne Zweifel auch Balerius Flaccus (Argonaut, II. v. 46 sq.) feine poes tifche Schilberung berfelben entworfen. Dagegen finbet fich ein ben ichon oben angeführten gang abnlicher Fall bei Zacitus (Ann. I. c. 66), wo bie große Bedrangniß er: gabit wird, in welcher fich Cacina mit ben rom. Truppen befant, als er, von ben Cherustern umgeben, nach bem Rhein zuruckehren wollte. In der Nacht riß sich in seinem Lager ein Pferd los, und durch das Geschrei erschreckt, sturzte es einige Soldaten zu Boden, welche ibm in den Weg traten. Darüber entstand ein allgemeis nes Schreden, und in ber Meinung, Die Feinde feien im Lager, fturgte Miles nach ben Thoren, welche ben Cherus-

fern fern lagen. Beber burch ftrengen Befehl, noch Borftellungen und Bitten, noch auch mit eigener vermochte ber greife Cacina die Flucht gu bemmen er fich an ber Schwelle bes Thores nieberwarf un

feinem Rorper ben Weg verfperrte.

Abnlich ift, was Paulus Amilius (hist. France VI) ergablt von einer Schlacht, Die bas driffliche bem Galabin bei Ptolemais lieferte; fcon neigte fi Sieg ben Chriften gu, als ein Ritter in ber erften fturate und fein Pferb nach bem Lager gurudlief. Rachften fuchten es am Bugel zu ergreifen und einander gu; aber bie ferner ftebenben bielten bies fchrei fur ein Zeichen von ber Nieberlage bes Borb fens; fie erichrafen und flohen, und riffen bas gange mit fich fort.

Lautes Gefchrei, zuweilen burch Trogbuben, ber ic. ober burch bas Echo verftartt, wie es Politi c.) befchreibt, bat febr baufig ben Sieg ohne Gd ftreich herbeigeführt; so in einer Schlacht, Die Pom bem Mithribates lieferte (f. Dio Cass. XXXVI. c. Gehr viele Beispiele ber Art hat Gruterus gesamm feinen varii discursus ad Tacit. et Onosand. (p. -110) und Undere, welche Reimarus (gu Dio Co

c.) anzeigt.

Bie aber unerwartet großer garm mehr bei eine gefährliche Wirfung hat, fo führt ein überrasch Unblick oft bei Tage ein großes Schrecken herbei; querft in allen Schlachten werben bie Mugen beffegt merft Tacitus (Germ. c. 43), wo er bas furchtbare feben beschreibt, burch bas bie Arier ibre Feinbe gu winden pflegten. Gin panisches Schrecken war es ben cimbrifchen Stlaven ergriff, als er in bem Be nen, den er tobten follte, feinen Gieger, ben Dariu fannte (Vellej. II, 19, u. Undere, Die bort Rrauf führt). Die Romer, als fie in bem feindlichen Beer Britannier auf ber Infel Mona Beiber wie Furie Schwarzen Rleibern, fliegenben Saaren und flamm Kadeln umbereilen und bie Druiden mit erhobenen ben ichauerliche Bermunichungen beten faben, w burch biefen Unblick fo erschreckt, bag fie gleichsam erftarrten Gliebern baftanben und ohne fich zu rubren Korper ben Schwertern ber Feinde bloggaben, bis rem Kelbherrn Guetonius Paulinus gelang, fie jur finnung ju bringen und ihren Chrgeis ju erweden cit. Ann. XIV. c. 30). Daher empfiehlt auch Du ber (Strateg. c. 28) ben Felbherrn, eine große Co auf ein glanzendes und furchteinflogendes Mugere Beere zu wenden. Bieles hierher Geborige bat Grut c. p. 110-116) gefammelt, und es ift befannt vielen Berth man befonders in fpaterer Beit barauf Drachen und andere moglichft fchredbare Geftalte Feldzeichen und auf ben Belmen gu fuhren, wenn diese Dinge immer nur als unromisch betrachtet w und eine besondere Auszeichnung barbarischer Bunt noffen blieben \*). Golche außerliche Schreckmittel, ob

<sup>4)</sup> Die Drachen namentlich, beren gu Begetius' Beit (f. II, 13) jebe Cohorte einen hatte, mabrent bas Beichen ber

fie ohne Zweifel auch jest noch bin und wieder ihre Wirfung nicht verfehlen wurden, bat boch bie neuere Muftlarung aus bem Kriegsgebrauche ganglich entfernt. Wo man gegenwartig noch von panischen Schreden spricht, 3. B. bei mehren Gelegenheiten in ben Rriegen ber Fran-Bofen, besonders in der Bendee und in Rugland, ba ift Diefer Ausbruck immer nur uneigentlich genommen, und Die Grunde bes Schredens liegen meiftens febr flar vor. Beifpiele bavon anguführen mare überfluffig. (F. Haase.)

Panisci, f. Pan in ben Machtragen jum P. PANIS CUCULI, Rufufsbrob, beift in Brunfels' Icon, ber Sauerflee (Oxalis Acetosella L.); P. porcinus (Schweinsbrod) bei Lobel ift Cyclamen.

(A. Sprengel.) PANISCUS Schrank (Insecta). Gine Gattung ober nach Gravenhorft's Abtheilungsweise Untergattung ober Familie von Ophion (f. Ichneumonites). Die Rennzeichen find folgende: ber hinterleib ift etwas geftielt und gufammengebrudt, mit fielformigem Ruden, Die Areola ist breieckig, die Fuße und Fuhler find etwas fchmachtig (ber Stachel furz). Als Typus mag P. glaucopterus gelten. Gieben bis gehn Linien lang, rothgelb, bie Mugen, die Spite bes Sinterleibs, die Bruft und bei ben meiften auch ber Metathorax ichwarz. (Ophion glaucopterus Panz. im Tert zu Schaffer Icones t. 82. f. 3.) Findet fich im August auf Dolbengewächsen.

PANIS DAEMONUM (Palaozoologie), Zeufels: brob, follen zuweilen einige Echinidenkerne genannt mor-(H. G. Bronn.)

PANISIERES, großes Gemeindeborf im frang. Lois redepartement (Foreg), Canton Feurs, Begirf Montbrifon, liegt feche Lieues von biefer Stadt entfernt, auf bem rechten Ufer ber Loire gwischen Meronde und Dongy, und hat eine Succurfalfirche und 4022 Einwohner, welche grobe und feine Leinwand, auch Tifchzeug verfertigen und vier Jahrmarfte unterhalten. (Rach Ervilly und Bar-(Fischer.) bichon.)

Panis St. Marci, f. Marcipan.

Panissa, f. Panyssa.

PANISSUM, alter Name einer Stadt in Unter: mofien (f. Bulgaru) in ber Peutinger'fchen Tafel er= wähnt.

PANISTA, ber Inhaber einer litera panis, auch ob-

latus genannt, f. Panisbriefe. PANITZSCH, Pfarrborf im Umte und Kreise Leipgig bes Konigreichs Sachsen gelegen, subofflich von Zaucha, gebort bem Stadtrathe ju Leipzig, hat über 400

Einwohner, barunter viele Landfleifcher, die in Leipzig gu-ten Marft halten. (Winkler.) ten Markt halten.

PANIX. fleines fatholifches Pfarrborf im bunbtnes rifden Sochgerichte Baltenfpurg im Dbern Bund. Der Weg aus bem glarnerischen Rleinthal über bie Sabalpe. auf welchem die ruffische Urmee unter Gumarom 1799 ihren Rudzug machte, führt hier durch. Das Dorfchen, beffen romanischer Name Pignju ift, liegt 4500 Fuß überm Meer, in einem wilben Thale gwifden ben Soch= gebirgen, welche Glarus und Bundten fcheiben. Doch werben noch einige Sommerfruchte gebaut, bas meifte ur= bare Land befteht aber aus rauben Biehweiben. Laub= bolg gebeihet nicht mehr, fondern nur einiges Nadelholz. Die Kirche hatte von 1559 an geraume Beit ftarfen Bu= lauf von Pilgern, nachdem ber Rufter ausgestreut und von Difentis eine urfunbliche Beglaubigung erhalten bat= te, bag er ben 1. Det. 1559 einen Engel in Geftalt ei= nes breifahrigen Rindes auf bem Altar gefeben, welcher ihm ben Muftrag gegeben, ben Befehl gu verfunden, bag eine benachbarte Rapelle bergeftellt, die Deffe wieber in berfelben gelefen und ber Marienbienft bochgehalten mer-(Escher.) ben folle.

PANJAB, PANDSCHAB, offinbifche Proving, mel= che ihren Namen ben funf Fluffen verbankt, von welchen fie bewaffert wird. Diefe find ber Behut ober Ihplum (Merander's Sybaspes), ber Chunaub ober Junaub (Mer. Acefines), der Rauvee (Mer. Sybraotes), ber Benah (Mer. Suphafis) und ber Setlege, Suttulug ober Gut= luj. Die Quellen biefer Fluffe finden fich in ber Rette von Schneebergen, welche fich von Sirinagur bis gum nordlichen Raschmir bingieben und ben Smaus ber Alten bilbeten. Diese Bergfette bilbet bie eigentliche Grenze bes Panjab, allein in einem engern Ginne nennt man bie außerhalb ober weftlich von berfelben gelegene Ge= gend fo. Diefe hat eine bebeutenbe Beite, inbem bie Entfernung vom Rande ber Ebene bis zu bem bochften Bergruden auf 50-60 engl. Meilen muthmaglich ge= fchatt wird. Bon bem Getlege bis jum Ihplum und ben bas Panjab im Norben und Often begrengenben Ber= gen Scheint bas Land flach und fruchtbar ju fein, wie bies aus bem fanften und ebenen Laufe ber vier oftlichen Fluffe hervorgeht. Aber zwischen bem Ihplum ober Behut und bem Indus mag bas Land bugelig und bergig fein, ba ber erfte Flug von gang anderer Beschaffenheit als feine vier Bruber ift, und mehr bie Ratur eines Bergftromes hat. Das Panjab bilbet bie Grengproving Offindiens ge= gen bie Satarei und bas norbliche Perfien, und Meran= bern ausgenommen, haben alle Eroberer Sinduffans ih= ren Weg burch baffelbe genommen. Rabir Schach ging burch Utof und Lahore; über ben Weg, welchen Aleranber und Timur nahmen, febe man Renell nach. Diefem Bufolge ift ber niedrige Theil des Panjab gegen Moultan gu eben und fumpfig und durch die im Mai und Deto= ber fallenden Regenguffe, gleich Bengalen, periodifchen Uberschwemmungen ausgesett. Die Ginfunfte, welche Murungzeb aus biefer Proving 30g, beliefen fich jahrlich auf 2062 Lad Rupien. Bergl. Lahore und Moultan. 48 \* (Fischer.)

ber Abler blieb, waren für spätere Dichter und Rebefünstler ein erwünschter Stoff zu bombastischen Schilberungen; man f. z. B. Sidon. Apollin, carm. II, 238. V, 402 und baselbst die von Sismondi p. 110 u. 123 angeführten Stellen, der jedoch grade die interessante Stelle des Claubian (Paneg. in III. consul. Honorii v. 137 sq.) übersehen bat, die von Sidonius offenbar nachgeahmt ift. Bergl. Prudent. Cathem. V, 56. Anmian. Marcell. XVI, 16. Arrian. Tact. c. 51. p. 80. ed. Blanc., der sie von den Scothen herleitet. Spanheim. de praest, et usu Numism. ed. II. T. I. p. 223 u.

PANJANG. 1) ein kleines Giland an der Nordkufte ber affatischen Insel Borneo ber Landschaft Tirun gegen: uber; 2) ein wenig bekanntes Giland in der Geeloinkbai bei Neuguinea im Auftralocean. (Fischer.)

Panjany, f. Panani.

PANJANY, diesen Namen führen 1) zwei kleine Inseln an ben Kuften Giams, von benen bie erftere fechs engl. Deilen breit und 14 bergleichen Deilen lang ift, die aweite, auf der Bestfufte liegende, aber ungefahr 40 engl. Meilen im Umfange hat. Beide liegen unter 8° n. Br. und 98° 4' oftl. E. n. b. Meridian von Greenwich; 2) amei andere Inseln, beren eine unter 2° 15' n. Br. und 117° 59' offt. L. n. b. Meridian von Greenwich an ber Oftifte von Borneo liegt, mahrend bie andere fich unter 3° 18' fubl. Br. und 135° 25' oftl. E. nabe an ber Nordfuste von Neuguinea findet. (Fischer.)

PANJAPILLY, Stadt im oftindischen Mosore, welde in einer Entfernung von 13 engl. Deilen westsud= (Fischer.)

westlich von Caveripatam liegt.

Panjarajung, f. Panscharraschung.

PANJASSAS (36° 25' n. Br., 94° 21' weftl. 2. n. b. Meribian von Greenwich). Stadt im nordame= rifanischen Freiftaate Louisiana in ber Nahe ber Atanfas (Fischer.) gelegen.

PANKASTE, Name von Alexander's des Großen erfter Geliebten, bie aus Lariffa geburtig mar, in die auch ber Maler Apelles fich verliebte, ba er auf Geheiß jenes Aursten sie nacht malte. Der richtige Name steht bei Alian (V. II. XII, 34), während er bei Plinius (N. II. XXXV, 10. s. 36. §. 12) in Campaspe, und bei Lucian (Imagg. 7. T. VI. p. 10. Bip.) in Maxary vers borben ift.

PANKE, kleines Flußchen, welches unterhalb Rutenit im niederbarnimschen Kreise ber pr. Prov. Branden= burg entspringt, bei Schonenlinde, Buchholz, Blankenberg, Schonhausen und Pankow, welchem es ben Namen gab, vorbeigeht und fich in Berlin bei ber Weibenbamm= brude mit ber Spree vereinigt. (Fischer.)

PANKE oder PANGUE heißt in Chile und Peru, nach Feuillee's, und Ruiz und Pavon's Angabe Gunnera scabra R. et P. Gine ganz andere chilesische Pflanze bezeichnet aber Molina mit bem Namen Pante, namlich Francoa sonchifolia Spreng. (Llaupanke Feuill.)

A. Sprengel.) PANKINA, Stadt in ber ruffisch afiatischen Statt= halterschaft Koluwan, liegt 102 Werfte nordwestlich von Biift und treibt etwas Bergbau. (Fischer.)

PANKIRA, offindische, in Baglana gelegene Stadt, welche zwolf engl. Meilen nordlich von Saler Mouler (Fischer.)

PANKLIER, Stadt im affatischen Kurdistan. Daschalit Ban, ift in oftlicher Richtung 25 engl. Meilen (Fischer.) von Aflat entfernt.

PANKNIN, biefen Namen führen brei pommersche Dorfer, von denen Groß: und Kleinpanknin, welche zusammen 18 Feuerstellen haben, im belgard = pollzinschen Rreise, das britte Panknin aber im schlame : pollnower : Rreise 14 Meile offlich von Zanow liegt. (Fischer.)

PANKOTA, ebemals Marktfleden, jest Dorf in bem zarander Bezirke Ungarns, bat eine griechische Pfante und ein im J. 1565 von den Turken erobertes und zer: stortes Schloß. (Fischer.)

PANKOW, 1) Dorf im nieberbarnimschen Reife ber pr. Prov. Brandenburg, liegt in der Rabe von Ba: lin, weshalb die reichen Bewohner dieser Stadt bier vick und ichone Landhaufer mit großen Luftgarten befiten, bangt burch eine Allee mit Schonbaufen gufammen, wirb ben bem gleichnamigen Flugchen bewässert und bat 29 Sanjer und gegen 300 Einwohner. 2) Kleine Infel vor ba Matoschkinstraße in der Rabe der Nowaja-Semljainseln (Fischer.)

PANKOWA, Stadt im ruffisch-afiatischen Gouver nement Irtutot, liegt am Ilim und ist in westlicher Rich tung 56 engl. Meilen von Orlenga entfernt. (Fischer.)

PANKRATES. Bei Athenaus werden uns genamt 1) ein Artabier biefes Namens, als Berfaffer eines belieutischen Lehrgebichtes (I, 13, b) bas ben Titel "Gλάσσια έργα" (VII, 283, a. c. 303, c. 321, e) fubru, ihm legt Schweighaufer, ich weiß nicht, ob mit Recht, and bas elegische Gebicht Konchoreis bei, bas als Bert eines Pankrates (XI, 478, a) citirt wird. 2) Ein alexandri: nischer Dichter, ber burch ein artiges Compliment auf Habrian und Antinous von jenem Furften Die Aufnahme ins alexandrinische Museum erlangte (XV, 677 d). 3) find uns in der Anthologie (I, 259 Br. I, 191 Jac.) brei Epigramme unter bem Namen eines Pantrates mit getheilt, aus beren Inhalt sich kein Schluß auf die Beit ihrer Abfassung machen läßt. 4) Bon allen biefen scheint ber Lyrifer Panfrates verschieden zu sein, ber nach Plutarch (de Music. 20) die chromatische Gattung selten gebrauchte, indem er nach feiner eigenen Erklarung mehr ber Weise bes Pindar und Simonides folgen wollte. (H.)

PANKRATIASTES (παγκρατιαστής αυά) πάμμαχος genannt), eigentlich ber Allfampfer, hieß bei ben Griechen jeder Athlet, welcher in dem Pankration als Rampfer auftrat. S. Pankration. (F. Haase.)

PANKRATION (παγκράτιον, pancratium, von παν und κράτος). eigentlich der Allfampf, war in da griechischen Athletik eine besondere Art von Bettkampf, beshalb so genannt, weil dabei ber Kaustkampf und ber Ringfampf vereinigt waren, fobag jebe Rraft bes Ror= vers, die Gewalt des Schlages und Stoffes, die Schnelligfeit und gelenke Biegfamkeit aller Glieber gur Anwenbung tommen tonnten. Denfelben Ginn hat bie Benen: nung παμμάχιον, welche jedoch seltener und nicht bie eis gentlich technische, sondern die mehr rhetorische und poe tische ift. Sygin (fab. 273) scheint fie als bie alteste, jur Beit bes Bercules gebrauchliche, anguseben. Das Dantration gehörte zu ben sogenannten schweren Rampfen (Baρέα, βαρύτερα άγωνίσματα; f. Meier, Dimpifche Spie le, oben III. Sect. 3. Th. S. 304. Not. 26) wegen ber gewaltsamen Unftrengungen, die es erfoberte, und baber wurde es bald eine fast ausschließliche athletische übung. während es in der liberalen Turnkunst nur wenig Beruckfich tigung fand; auch gewährte es nach der Meinung der alten Arzte nur in febr wenigen Fallen einen biatetischen

Ruben (f. Hieron. Mercurial., De arte gymnastica. Lib. V. c. 7). Daber murbe es in den beffern Beiten ber Griechen, wo fich die Turnkunft noch nicht mit ber Uthletik ibentificirt hatte, bochftens in ber Jugend von ben liberal erzogenen Burgern geubt. Nur bei ben Sparstanern war es in allgemeinerem Gebrauch, jedoch nicht in ber schulmäßig ausgebildeten Form, welche ben Uthleten eigen war, fonbern es war bei ihnen ein unregelmäßiger Rampf Unbewaffneter, in bem Jeber feinen Gegner burch jeben beliebigen Gebrauch feiner Glieber, nicht nur rin= gend, fchlagend und fogend mit Urmen und Beinen, fondern auch burch Beigen und Kragen ju übermaltigen fuchte (f. b. Urt. Palästrik, über bie Spartaner). Bei biefer Methobe, welche fich auf naturlichem Bege ohne alle Runft von felbst gebilbet hatte, beharrten die Gpartaner, fo lange die Lufurgifche Bucht bei ihnen beffand, welche ihnen überhaupt die Ubung ber eigentlich athleti= ichen Kunft, und namentlich bas Panfration nebst bem Fauftkampfe verbot. Es war bemnach jene ungeregelte Beife ohne Zweifel bie ursprungliche und alteste, die nicht fowol als eine auf die Musbilbung bes Rorpers berech= nete Ubung, fondern vielmehr als ein gang ernfthafter, blutiger Rampf zu betrachten ift, ber in ber Somerischen Beit noch nicht regelmäßig ausgebilbet war, und baber findet fich auch das Pankration in der homerischen Turn-kunft nicht, weder der Sache noch dem Namen nach, ber

ebenfalls erft fpåter erfunden wurde.

Bei ben olympischen Spielen ift bas Pankration in ber 33. Dlympiabe eingeführt, und ber erfte Gieger barin war Lugbamis, ein Sprafuser (Pausan. V. 8, 8). Es lagt fich alfo annehmen, baß fich nicht febr lange vorber Die regelmäßige übung beffelben nebft bem Ramen bafur gebilbet hat. Rach bem Erfinder und nach bem Jahre und Orte ber Erfindung ju fragen mare gang unnut, ba es fich nur um die allmalige Ausbildung einer von Ur= fprung ber vorhandenen Rampfweise handelt; ba jedoch bie Griechen Alles gern auf Gotter und Beroen gurudführten, so ist es nicht zu verwundern, daß der Scholiast zu Pindar (Nem. V. 89) zu berichten weiß, das Pan= fration fei vom Thefeus erfunden, der es in Ermange-lung eines Schwertes gegen ben Minotaurus angewendet habe; fluglich fest ber Scholiaft hingu, dies fei bas Pan= Fration ohne Caftus gewesen; benn folche konnte freilich Thefeus auch nicht bei sich haben. Ebenso wenig ift barauf ju geben, wenn fpatere Schriftsteller bie Beroen un= ter andern auch als Panfratiassen mit einander kämpsen lassen, wie z. B. Lucan (Pharsal. IV, 613—653. Liban. Tom. IV. p. 1083) den Hercules und Antaus; wie denn Hercules auch sonst noch als der erste Pankratiasse bezeichnet wird (s. Hygin. sab. 273. Pausan. V. 8, 4). Allerdings mochten die wohlgemasteten Athleten, beren wissenschaftlich ausgebildete Diat ihr ganzes Leben mit Schlafen, Essen und einseitig übertriebenen Turnsübungen ausstüllte und nur darauf berechnet war, die in der Regel schon von Natur außerordentlich großen Korsperkrafte grade fur einzelne Ubungen bis zum größten Ubermaß zu steigern, jenen Dichtern als heroische Gestals

ten erscheinen, nach benen fie fich ibre Bilber von ben wirklichen Beroen machten.

Rach ber erften Ginführung bes Panfrations zu Dimm= pia fant es fehr balb bei allen übrigen öffentlichen Spie-ten ber Griechen Aufnahme und verbreitete fich mit ber griechischen Athletit überhaupt in ber Raiferzeit auch nach Stalien. In ber 145. Dlymp, wurde ju Dlympia bas Pankration auch fur Knaben eingeführt, unter benen ber erfte Sieger ein Molier, Phabimos aus Troas mar (Pausan. V, 8, 11). Much biefe Ginrichtung wurde, wo fie nicht etwa sonst schon bestand, aufgenommen, 3. B. zu Delphi in ber 61. Pythiabe, wo ber thebanische Knabe Dlaibes fiegte. Bei ben Ifthmien wird bas Panfration ber Rnaben burch eine Inschrift aus ber Beit bes Raifers Do= mitian bestätigt (f. Corsini, Diss. agon. p. 101). Benn es fur die Nemeen und andere offentliche Spiele an ausbrudlichen Beweisstellen fehlt, fo fann bies theils nur als ein Bufall betrachtet werben, theils aber mochte man auch wirklich bin und wieder feine Belegenheit geben mol-Ien gu einem Bettkampfe, ber fur die Gefundheit ber

Uber die Lebensweise, burch welche fich bie Panfratiaften zu ihren Rampfen vorbereiteten, fowie uber die of= fentlichen Spiele, bei welchen fie auftraten, über bie Drbnung berfelben, über bie Belohnungen, welche bie Sieger empfingen und manches Unbere, mas ihnen mit ben übrigen athletischen Wettfampfern gemein ift, wird in bem Artifel Gymnastik gehandelt werden; mehres hierher Ge= borige ift in ber fcon erwähnten vortrefflichen Abbandlung bes Prof. Meier über bie olympischen Spiele enthalten. Sier kann nur über die Art bes Rampfes felbft und über Die ausgezeichnetften Panfratiaften bas Rothige bemerkt

Anaben nur Schablich fein fonnte.

werben.

Waren auch unter allen Athleten im Gangen bie Pentathlen bie ichonften wegen ber gleichmäßigen Musbil= bung gur Starte und gur Schnelligkeit '), nicht die Pan= fratiaften, die in der Regel wol mehr bem rohfraftigen Befen ber Fauftfampfer nahe famen, fo fcheint es boch feine blos rhetorische Phrase zu fein, wenn Philostratus ") versichert, bas Pankration ber Manner fei unter allen olympischen Bettfampfen ber schonfte; offenbar mußte bie Spannung ber Buschauer babei viel großer fein als bei ben übrigen, wo immer nur Gine Fertigfeit, Die Schnelligkeit ber Fuße, ober die Gewandtheit bes Ringens, ober bie Gewalt bes Fauftichlages ben Musichlag gab; beim Panfration fand ein großerer Bechfel ftatt, wenn die Rampfer die verschiedenen Mittel jum Giege an einander erschopften. Alle Runfte, Die beim Ringen und die beim Fauftfampf angewendet wurden, waren bier vereinigt 3); die erstern find jum Theil schon in dem Ur= tifel Palästrik erklart; die lettern muffen bei dem Urti= fel Pygme erortert werben.

Mus ber oben erwähnten Ungabe bes Scholiaften jum Pindar gebt bervor, daß beim Panfration ursprung=

<sup>1)</sup> Aristot. Rhetor. I, 5. Vol. IV. p. 71, ed. Buhle. 2) Imagg. II, 6. 3) Aristot. 1. c. Plut. Symposs. II, 4 unb andere Stellen bei Faber. Agonist. I. c. 9.

lich die Caften nicht gebraucht wurden, die lebernen Riemen, womit die Sande und Urme umwunden waren, und die fpater fur die Fauftfampfer noch mit metallenen Budeln verfeben wurben, um bie Schlage befto gefahrlis der zu machen. Diefe lettere Ginrichtung fcheint bei ben Panfratiaften nicht flattgefunden zu haben, fobag babei regelmäßiger Beise feine Berwundungen zu erwarten ma-ren '). Wenn baber Properz (III, 14, 8) in ber Beschreibung ber Turnubungen fpartanischer Jungfrauen bem Pancratium Bunben guschreibt, so kann er babei, da bas fpartanifche Beigen und Kragen wol fchwerlich gemeint ift, nur an einfache Faustschläge gebacht haben. Den eigent-lichen Caftus fett er bamit in einen Gegenfat, um ben

wirklichen Fauftfampf zu bezeichnen. Daß ferner die Panfratiaften nacht und mit DI gefalbt auftraten, und baß fie fich bann mit Staub bewars fen, um sich besser fassen zu können, versteht sich von selbst, da dies zum Ringen nothig war; Philostratus') preist daher den Arrhichion, der im Kampse seinen Tod gefunden hatte, gludlich, daß er noch mit dem Staube bebeckt an ben Ort der Seligen fomme.

Bas nun die Ordnung des Kampfes felbft betrifft, fo ift junachst zu gebenten, baß jene unregelmäßige ursfprungliche Beise, welche von ben Spartanern festgebals ten wurde, bei ben öffentlichen Spielen nicht vorfam; namentlich mar bas Beigen und Rragen, nicht aber bas Burgen verboten. Aber wie die Spartaner fich wol auch gegen Fremde unbefugter Beife bas Beigen erlaubten, fodaß einft Giner von ihnen, bem ber Borwurf gemacht wurde, er beiffe ja wie die Beiber, antwortete: nein, wie die Lowen ); so mochte es in ber Sige bes Streites wol auch Undern begegnen, daß fie gu ihren Bahnen ihre Buflucht nahmen, wenn fie fich nicht anders mehr zu helfen wußten, und baher fagte ber Philosoph Demonar ') spottisch, da er Biele sah, die gegen die Kampfordnung verstießen und bissen, statt das Pankration zu kampfen: nicht ohne Grund wurden die derzeitigen Athleten von ihren Berehrern Lowen genannt. In Olympia indeffen konnte so etwas nicht leicht vorkommen, ba die zehnmonatliche schulmäßige Worübung, welche allen Wettfampfern zur Pflicht gemacht war, hinreichen konnte, um ihnen bas Naturalifiren abzugewöhnen.

Das Erfte nun, wonach zwei Panfratiaften beim Beginn bes Kampfes ftrebten, war eine vortheilhafte Pofi-tion, theils rudfichtlich bes Connenscheins, ben jeber bem Unbern ins Geficht zu bringen fuchte, theils um feft gu fteben jum Empfang und jur Erwiederung ber Fauft= fcblage, ober wenn fie fich umfaßten, jum Ringen einen guten Griff ju befommen. Bu biefem Rampf um ben Stand (nepl rig στάσεως διαγωνίζεσθαι) 1), der auch

Ram es nun gum eigentlichen Rampfe, fo bert balb bas Ringen, balb ber Fauftfampf vor, je nachben bie Panfratiaften ihrem Bortheil angemeffen fanben; Sieg war erft bann entschieden, wenn Einer von bei burch Schmerz oder Ermattung so sehr überwältigt w baß er burch Ausheben eines Fingers sich für ben Bef ten erklärte "). So lange sie aufrecht standen, schlie fie auf einander los 12); jedoch biente bies mahrichen in ber Regel nur bagu, ben Gegner zu ermatten ihn fo gu verwirren, bag er fich gefahrliche Blogen gewohnlich warfen fich bie Rampfer burch irgent Runftftud bes Ringens, 3. B. burch Beinfegen, 30 ben, und nun begann ber Balgrung (avanderoniti burch welchen in ber Regel bie Entscheibung berbeigef wurde, nur nicht blos baburch, bag ber Gine unten fonbern baburch, bag er gefchlagen, gebrudt, gem

Ctesiph. §. 206. p. 83. Steph.), ber ohne 3meifel bem Ariffibes Mufter vorfdwebte.

beim Ringen und besonbers beim Kauftfampfe port wurde bas Scheingefecht mit ben Sanben, Die Gfie chie ober Cheironomie, angewendet, wovon fcon in Artifel Palästrik gesprochen ift. Dies war eigentlich in ber Regel nur eine Borbereitung jum Rampfe; in fen wurde zuweilen ichon hierburch die Enticheibung beigeführt. Namentlich wird es von Fauftfampfern wahnt, was aber ebenfo gut auf bie Panfratiaften p baß fie burch fortwahrendes Muf: und Dieberbewegen Sande, indem fie bald biefe, balb jene Finte anzogen, Gegner, wenn er hierauf weniger geubt war, mub machen wußten und ihn burch moglichft lange Musb besiegten, ohne bag es jum eigentlichen Kampfe tam Gines anbern Kunftgriffes bebiente fich ber Gilponier ftratos, ber in ber erften Salfte bes 4. Jahrb. vor Geb. blubte und ber bavon ben Beinamen axporten (Fingerfpigentampfer) befam. Er wußte namlich mi ber Cheironomie bie Finger feiner Gegner mit Gefchid Rraft zu faffen, und bog fie fo lange uber, bis jen nicht mehr aushalten fonnten und fich befiegt gaben. errang auf biefe Beife brei olympische Giege, zwei thifche, außerbem nemeifche und ifthmifche, gufam gwolf, und ju Dlympia war ihm eine Statue gefest

<sup>9)</sup> Das mertwurdigfte Beifpiel biervon gibt ber Faufttan Melancomas gur Beit bes Raifers Titus, beffen Liebling er : er ift verherrlicht burch zwei Reben bes Dio Chryfoftomus, m wir noch besigen. 10) Paus, VI, 4, §, 1. Das. §. S wird ein Ringer erwähnt, der sich desseten Kunstgriffs bediente. Stelle Pindar's (lsthm. IV, 66—68) scheint von Boch um sen nicht richtig aufgefaßt zu sein; ich sinde darin eine sehr st. Bezeichnung der Speironomie, welche die beste Vorübung zum fration wie jum Faustkampf ist; auf sie allein past bas nie doonor evonooffom; auch bas desior ron artenendor beter baburch einen feineren Sinn. Die schwierigen Worte er zue mas xegol mochten zu verbinden sein; ich erklare: bei ber ill mit ben Sanden, welche die Glieber bandigen, ermüben und bilben, namlich ohne eigentlichen Kampf und ohne die übrigen i ber und Krafte zu gebrauchen. Das Lob, baß Pothoas feinen i ber auf diese Weise unterrichtet hat, ist jedenfalls sehr paffend; er es nicht gethan, wird burch ben Schluß von Isthm. V. nicht 11) über biefe Gitte f. Faber. Agonist. I, 8 et 12) Lucian, de gymnasiis, c. 8.

<sup>4)</sup> Dies geht hervor aus der Erzählung dei Paufanias (VI, 15, 3), welche noch erwähnt werden wird. 5) I. c. Bergl. Aristoph. Pax. v. 896. Polyaen. IV, 2, 6. Faber. Agonist. II. c. 5. 6) s. Plutarch. Apophth. Lacon. p. 241. ed. Hutten. über das Berbot vergl. Philostr. l. c. 7) Lucian. Demonax. c. 49. 8) Dies hat nach Faber's Anführung (Agonist. I. c. 10) Aristides (Panath. fol. 13. p. 2) auf den Beginn einer Rede übergetragen; dasselbe aber hatte schon früher Aschen ihrer gethan (in

ober an Fingern und Beben verrenkt endlich auf fernern

Widerstand verzichtete.

Das beutlichste Bild eines einzelnen Kampfes gibt uns die Befdreibung eines Gemalbes bei Philoftratus (II, 6), welches ben Gieg und Tob bes Urrhichion barstellte. Dieser war aus Phigalia in Artabien geburtig, hatte in ber 52. und 53. Olympiade zu Olympia gesiegt; aber ber britte Gieg in ber 54. toftete ihm fein Leben; feine Mitburger setten ihm eine Statue, welche Pausanias nebst bem hergange bes Kampfes beschreibt; er nennt ihn Arrhachion. Philostratus schickt seiner Beschreis bung ein Paar allgemeine Bemerkungen voraus; das Pan-kration, sagt er, sei mit einer gefährlichen Art zu ringen verbunden; es seien dabei Überschlagungen (nach hinten, έπτιασμοί) nothig, welche fur ben eigentlichen Ringer febr bebenklich maren, und Griffe ober Umfaffungen (συμnloxal), bei benen man burch absichtliches Fallen bie Dberhand gewinnen muffe; zugleich muffe man auch mit Runft bald fo, balb anders ben Begner wurgen (ayxer), muffe gegen feinen Fuß ringen (um ihm benfelben megguziehen und ihn fo ju Falle zu bringen), muffe ihm die Band verbreben und dabei auf ihn schlagen und ihn mit ben Beinen ftogen (eralbeodai). Sierauf befchreibt er nun Das Enbe bes Rampfes, ben Urrhichion mit feinem ubris gens unbefannten letten Gegner fampfte, folgenbermagen, wobei nur ju bemerten ift, bag beibe icon auf bem Bo= ben lagen, und zwar Urrhichion unten, mas von Philo: fratus übergangen, aber jum Berftandnig bes Folgenben nothwendig zu ergangen ift: Der Gegner bes Urrhichion hatte biefen in ber Mitte umfaßt 13) und gedachte ihn gu tobten; ben einen Urm hatte er ihm auf ben Sals ge= fest, fodaß er ihm ben Uthem verfette; feine Schenkel ftammte er auf Urrhichion's Beichen und fchlang feine Fußspigen um die Lenden beffelben berum in feine Rnie: fehlen; ichon ichien biefer vollfommen befiegt; er mußte erftiden und ber Tob machte feine Glieber erftarren; aber bennoch errang er noch ben Gieg; als namlich fein Geg-ner mit bem Druck feiner Schenkel ein wenig nachließ, befreite er fcnell burch einen fraftigen Stoß feinen rech: ten Fuß, deffen Kniekehle ichon burch ben Fuß bes Begners in die Sohe gezogen und fo gleichsam gefangen ober gebunden war; fo hatte er nun ben rechten Suß frei, mit bem er fich ohne Zweifel auf ben Boben ftammte, um Die rechte Geite gu erheben und fich auf bie linke gu mer= fen; ber linke Fuß des Gegners bagegen wurde nicht frei, ba er nebft bem andern zwischen feinen Oberschenkeln ein= geflemmt und somit nicht mehr gefahrlich war. Durch Diese Wendung konnte er zwar den auf ihm liegenden Gegner nicht abwerfen und unter sich bekommen, aber er gewann doch zugleich die Möglichkeit, seinen linken Fuß zu gebrauchen, der nun nicht mehr in die Höhe gezogen und kraftlos war; vielmehr drückte er mit aller Macht den Fuß des Gegners in seiner Kniekehle sest und bog die Fußschle so gewaltsam um, daß er ihm den Knöckel umbrach; denn die schon scheidende Seele erhöhte seine Kraft dis zu einer krampshaften Spannung, welcher der Gegner nicht widerstehen konnte; todtenbleich vor Schmerz erhob dieser die Hand und erklärte sich dadurch für besiegt; Arrhichion aber noch mit lebensfrischem Ansehen und der Freude über den Sieg in seinen Zügen verschied; die Hellanodisen bekränzten den Todten 14.). Pausanias berichtet kürzer über den Kampf, und er weicht darin von Philosstratus ab, daß er angibt, Arrhichion habe seinem Gegner eine Zehe abgebrochen. Dies Lestere scheint die zweite von den beiden Abbildungen des Pankrations darzustellen, welche Hier. Mercurialis (de arte gymn. II, 8. p. 106) gegeben hat, jedoch ist darin keine Beziehung auf Arrhichion anzunehmen.

Von den oben erwähnten einzelnen Kunstgriffen der Pankratiasten sind besonders die Überschlagungen, variaoµol, merkwürdig; auf sie deutet schon Pindar, indem er das Bild eines Fuchses gebraucht, der sich auf den Rücken legt, um sich gegen den Anfall des Ablers zu vertheidigen 15). Er selbst stellt damit den Kampf des

<sup>13)</sup> Sehr passen ware es, wenn man hier nach ben Worten μέσον ήρηχως ctwa noch και καταβεβληκώς ober etwas ühnliches hinzusehen könnte, wozu inbessen bie Varianten keine Bestätigung liefern. Im eigentlichen Sinne genommen paßt jenes nicht hierher; inbessen da das μέσον αίρεῖν, μεσολαβεῖν κτλ. den besten Griff bezeichnet, den man thun kann und durch den an sich schon das Gewinnen des Bortheils ausgedrückt wird, so möchte auch hier jener Ausbruck in einem prägnanten Sinne zu nehmen sein, wodurch das καταβεβληκώς übersüßsig wird. Er hatte ihn durch den Mittelgriff übervortheilt.

<sup>14)</sup> Jacobs in dem Commentar zum Philostratus erklart den Verlauf des Rampses grade auf die entgegengesette Weise; er nimmt námklich an, Arrhichion hade oden, nicht unten gelegen, was mit aus folgenden Gründen nicht richtig scheint: 1) der Gegner des Arrhichion war ohne Zweisel bedeutend im Bortheil, denn sonst hatte nicht Philostratus gleich im Anfange sagen können: ånoxesevat kyrw; auch Pausanias sagt: ò μέν προελαβεν όστιεδή ò ανταγωνιζοιενος; der untenliegende könnte nur unter besonderen Umständen im Bortheil sein, von denen hier nichts erwähnt wird. 2) Das Wügen des Gegners ist für den Untenliegenden debeutend schwerer als für den Odenliegenden; hier zumal ist es kaum denkdar, da das Gesicht des Arrhichion gar nicht einmal verdeckt ist, was, wenn er oden läge, den übrigen Umständen nach norhwendig wäre, sondern es liegt frei da. 3) Die Aniekehle des Arrhichion wird χορμαννομένη genannt; lag er oben, so mußte sie tielmehr niedergedrückt werden, wenn der Gegner seinen Fuß hineinsetze. 4) Der Ausdruck rois ågiστεροis ένιξήσας wird von Jacobs in Folge seiner Annahme so erstärt, daß Arrhichion seinen eben besteiten rechten Fuß auf die linke Seite des Gegners seste; dem wie derstieten rechten Fuß auf die linke Seite des Gegners seste; dem wie derstieten rechten Fuß auf die linke Seite des Gegners seste; dem wie derstieten bätte hier nothwendig ein starter Gegensag ausgedrückt, und angedeutet werden müssen, daß mit dem Folgenden durch das xas; statt dessen hätte nicht nicht mehr des true, daß mit dem Folgenden der schäftelt werden müßen, daß mit dem Folgenden die Ahriestung eines Rampses bei Lucian (de gymnasiis. c. 1) mit dem hier vorz liegenden überein und sie des thue, das rois ägiarsesois von der linken Schapses bei Lucian (de gymnasiis. c. 1) mit dem hier vorz liegenden überein und sie des kusganges, stimmt die Beschreibung eines Rampses bei Lucian (de gymnasiis. c. 1) mit dem hier vorz liegenden überein und sie des kusganges, stimmt die Beschreibung eines Rampses dei Lucian (de gymnasiis. c. 1) mit dem die

ten bafür ber Sieger im Panfration genannt wurde; namentlich sindet sich dies zwei Mal bei Thucydides (III. c. 8. V. c. 49); doch könnte er auch den Grund gehabt haben, daß er grade zwei sehr ausgezeichnete Pankratiasten zu erwähnen hatte, welche von allen, die mit ihnen in denselben Olympiaden Sieger wurden, wol die berühmtesten waren.

Bu Rom waren die Wettkampfe der Uthleten beliebte Schauspiele für das Bolt; daß bazu auch das Pankration gehörte, versteht sich von selbst; namentlich wird es 3. B. bei den Festspielen erwähnt, die der Kaifer Caligula dem Bolke gab 26); auch gehörte es zu den sieben Feierlichkeiten, welche nach Justinian's Unordnung die

Confuln zu beforgen hatten 26).

Bas nun bie berühmteften Panfratiaften anbetrifft, fo find vor allen Pulnbamas aus Gfotuffa und Theage: nes ju erwahnen, von benen ichon in bem Urt. Palaftrit bas Nothige gesagt ift; ebenso ber Rhobier Do-rieus aus ber Familie bes Diagoras. Mehre andere wer-ben aufgeführt wegen ber Statuen, welche ihnen gesetzt wurden, oder welche sie sich selbst fetzen; von den letztern war ber erfte ber Dpuntier Rheribios, welcher in ber 61. Di. gesiegt hatte 27). Antiochus aus Lepreon hatte im Pantration ber Manner einmal zu Diympia, zweimal in ben ifthmischen und zweimal in ben nemeisichen Spielen gefiegt; feine Statue war von Nifobamus gemacht 28). Won bemfelben Meifter war eine Statue fei: nes Landsmannes, bes Manaliers Unbrofthenes, vorhanden, ber zweimal gefiegt hatte. Daneben fant bie bes Utheners Kallias, welche ber Maler Mifon von Athen gemacht hatte. Rallias hatte feinen Sieg bei Racht er= fampfen muffen, ba die Wettrennen ber Pferbe und be: fonders der Rampf der Pentathlen einen großen Theil des Tages eingenommen hatte, fodaß die Pankratiasten erft febr fpat auftreten fonnten. Dies wurde burch eine Bertheilung ber Bettfampfe auf zwei Tage feit ber 77. Dipmpiade abgestellt 29). Dem Kleonaer Timanthes hatte ber Uthener Myron eine Statue gemacht; jener ift mertwurdig burch feinen Tob; als er namlich bei vorrudenbem Alter ber Athletif entfagte, ubte er boch feine Rraft noch ferner, indem er taglich einen großen Bogen fpannte; als er aber einft burch eine Reife genothigt mar, biefe Ubung eine Beit lang ju unterbrechen, fand er bei feiner Rudfebr, bag feine Rraft nicht mehr ausreichte, um ben Bo= gen gu fpannen, und bas war ihm fo unerträglich, baß er fich einen Scheiterhaufen errichtete und barin feinem Leben ein Enbe machte 30).

Dem Promachos von Pellene hatten feine Mitburs ger nicht nur zu Olympia, sondern auch babeim in ihrem Gymnasium eine Statue errichtet; er wurde von ihnen

febr boch geehrt, benn er follte felbft ben Pulpbamas einmal zu Dipmpia befiegt baben, mas jeboch beffen gands: leute leugneten, freilich nur auf einen fehr ichwachen Beweis gestütt, namlich auf eine Elegie, in der Pulybamas unbesiegt (avicaros) genannt wird. Ubrigens machte Promachos (b. b. Borfampfer) feinem Ramen auch baburch Ehre, bag er, wie man fagte, in einem Rriege mit Ros rinth bon Allen die meiften Feinde erichlug; er hatte aus Berbem einmal zu Dimmpia, breimal auf bem Ifthmos und zweimal zu Remea gefiegt 31). Ebenfalls als Rries ger und Bettfampfer war ausgezeichnet Timafitheos von Delphi, ber zwei olympische und brei pythische Giege im Panfration gewonnen batte; feine Statue war ein Bert bes Argivers Ageladas; seine Kriegsthaten beurkundeten großen Muth; auch an Glud fehlte es ihm nicht, bis auf fein lettes Unternehmen, das ihm ben Tob brachte; er unterflutte namlich ben Ifagoras, als biefer, um En= rann in Uthen gu werben, fich ber Ufropolis bemachtigte; Timafitheos wurde barin gefangen und von ben Uthenern bingerichtet 32). Der erfte, welcher im Panfration ohne Kampf (axoverl) fiegte, war Dromeus aus Mantinea; fein Gegner namlich, der berühmte Theagenes, war eben erst im Faustfampse gegen den nicht minder berühmten Euthymos ausgetreten, und, obgleich Sieger, war er doch so zugerichtet, daß er nicht mehr im Stande war, auch noch im Pankration zu kämpsen. Dies geschah in der 75. Olympiade 33). Eine Statue hatte Oromeus nicht bekommen. Von den Athenern war eine solche dem Aristophon auf öffentliche Kosten errichtet wegen eines olymstelle pifchen Gieges 34).

Eine Erwähnung verbienen auch noch biejenigen Panfratiaften, welche burch Pinbar's Giegeshymnen unfterb: lich geworden sind; es sind ihrer sieben, Timodemos von Athen (Nem. II), Melissus und Strepsiades von Theben (Isthm. III und VI), Aristoklides, Kleander und Phylaskides von Agina (Nem. III. Isthm. VI. V und IV), endlich auch ein Knabe, Pytheas von Agina (Nem. V), der nicht nur im Pankration, sondern auch im Fauskkampfe gesiegt hatte. In Olympia hatte ein Knabe aus Ephessus, Amyntas, eine Statue, welche der Athener Polykles, Schüler des Stadieus, gemacht hatte. Schuler bes Stadieus, gemacht hatte 35). Der erfte Rnabe ionifchen Stammes, welcher ju Dlympia fiegte und burch eine Statue geehrt wurde, war Diallos aus Smyrna 36). Merkwurdig aber ging es bem Artemiboros aus Tralles; er war als Knabe nach Dlympia gefommen, um im Pan= fration zu fampfen, murbe aber noch ju jung befunden und beshalb gurudgewiesen. Er fehrte nach Rleinafien gurud, wo gleich barauf bas allgemeine geft ber Jonier gu Smyrna gefeiert wurde; hier wurde er gum Kampfe jugclaffen und errang nun an bemfelben Tage bre. Giege, einen über bie Knaben, mit benen er ichon in Olympia hatte fampfen wollen; ben zweiten über bie altere Rna= benclaffe ber fogenannten Unbartigen (ayévecoi), gegen bie aufzutreten ihn fein Turnlehrer aufgefobert hatte; ben brit-

<sup>25)</sup> f. Dio Cass. LIX. c. 13. a. E. 26) Cod, Justin. Novella 105. c. 1. 27) Paus. VI, 18, 7. 28) Paus. VI, 5, 9. 29) Paus. VI, 6. 1. V, 9. 3. 30) Paus. VI, 8, 4. Der sich nicht enthalten kann, hierbei zu bemerken, daß so etwas nach seiner Meinung vieltmehr Tollheit als Mannhaftigkeit sei; eher muß man einen Mann bedauern, ber nach bem Vertust einer ausgerorbentlichen Körperkraft keinen Werth mehr in seinem Eeben sindet.

M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

<sup>31)</sup> Paus. VI, 8, 5. VII, 27, 5. 6. 32) Paus. VI, 8, 6. 38) Paus. VI, 6, 5. 11, 4. 34) Paus. VI, 18, 11. 35) Paus. VI, 4, 6. 36) Paus. VI, 18, 6.

ten endlich, was bas Merkwurdigfte ift, über bie Danner, von benen ibn einer burch Schmabung bagu gereigt hatte. Spater errang er auch zu Olympia einen Sieg über bie Manner in ber 212. Olympiade 37).

Da bas Pankration aus Fauft- und Ringkampf zufammengeset war, so finden fich mehre Beispiele, wo ein Panfratiast zugleich auch in jenen beiden Wettkampfen auftrat. Bei Bercules ift dies nicht zu verwundern, bem alle mogliche Siege beigelegt werden; boch foll er gu Dlym= pia nur im Ringen und Panfration gefiegt haben 38). Un= ter ben fterblichen Menschen wird als ber erfte, ber bies ausführte, ber Gleer Rapros genannt, ber in ber 142. Olympiabe zwei febr ausgezeichnete Rampfer befiegte, namlich im Ringen ben Gleer Paanios, ber ichon in ber vor= bergebenben Dlympiabe und ju Delphi im Ringen, als Knabe im Fauftfampf, und bann wieder als Dann an Einem Tage im Ringen und im Fauftfampfe gefiegt bat= te 39). Im Panfration aber befiegte Rapros an bemfelben Tage ben Klitomachos, ber ebenfalls in ber vorher= gebenden Dlympiade ichon als Panfratiaft gefiegt hatte, und ber jest zu gleicher Beit auch als Fauftfampfer auftrat; auf feinen Untrag gaben es die Bellanobifen gu, baß bas Panfration vor bem Fauftfampfe gehalten murbe, ba er voraussichtlich in bem lettern Bunden empfangen und bann fur jenes nicht mehr die nothige Rraft haben wurde; er war alfo vorsichtiger als Theagenes in gleichem Falle, wie oben erwähnt ift, jedoch unterlag er bem Ra-pros, fampfte aber nichtsbestoweniger gleich barauf im Fauftfampfe ungeschwächt an Muth und Kraft 40). Muger= bem werben noch fechs andere Danner erwähnt, die als Ringer und Pankratiaften jugleich fiegten 11). Seltener icheint bie Bereinigung bes Pankrations

mit bem Fauftfampfe gewefen gu fein; bie beiben erften Beispiele davon gaben bie ichon genannten Theagenes und Alitomachos; an bem Anaben Potheas rubmt es, wie

Roch ließen fich viele andere Pankratiaften aus ben Inschriften entnehmen, von benen aber weiter nichts angufuhren mare als ihre Namen und Giege. Bon ben beiben Brubern aus Afarnanien, Die gu Platon's Beit als Pankratiasten beruhmt waren, sind felbst nicht einmal bie Namen bekannt 42). Ich erwähne daher nur noch ben Alexandriner Sarapion, welcher ber einzige war unter ben Agyptern, und überhaupt, wie Paufanias fagt, unter allen Menschen, ber wegen Feigheit mit einer Gelbstrafe belegt wurde; nachdem er namlich in Olympia die gesetzliche Zeit der Borübung ausgehalten hatte, gerieth er an dem Tage vor dem wirklichen Kampfe in solche

Angft, daß er zu entflieben versuchte \*3). Es bedarf keiner Belege, daß die Pankratiasten sich wie alle Uthleten einer außerst forgfältigen und kunsklichen Diat befleißigten, burch welche in ber Regel ihr geiftiges Leben unterbruckt und auch ihr Korper nur in einseitiger

Beife ausgebilbet wurde. Enthaltfamkeit in Speife und Erant war feineswegs ihre Aufgabe, wie benn auch bie Gefragigfeit ber Athleten faft fpruchwortlich geworben iff "), und baß fie auch ben Wein nicht iconten, geht aus Duin tilian's Musfpruche bervor, bag ihr ganges Leben im El und Bein liege. Dagegen war ihnen Enthaltfamfeit im Liebesgenuß zu ftrenger Pflicht gemacht, und wie fehr fie fich barnach, wenn auch nicht immer, boch wol nicht felten, richteten, bavon gibt ber ichon ermabnte Thebaner Klitomachos ein ftarfes Beispiel; von ihm wird erzählt. bag er felbft bie Begattung ber Sunbe nicht mit anieben fonnte, und wenn etwa bei einem froblichen Belage bie Unterhaltung etwas obscon murbe, fo ftanb er auf und

entfernte fich \*5).

Enblich ift noch anzuführen, wie die Benennungen Panfration, Pammachion und bie bavon abgeleiteten in übertragener Bebeutung angewendet wurden. Dier ift ba Sprachgebrauch bei weitem nicht fo reich als bei ben ein: fachern athletischen Runftwortern, wie oben in ben Intifeln Palästra und Palästrik gezeigt ift. Um nachften lag bie Übertragung, welche ber eigentliche Ginn ber Bor ter felbst an die Sand gab; man bezeichnete namlich de mit zuweilen einen Menschen, ber in allen Gatteln ge recht ift, einen Taufendfunftler, der fich nicht nur auf jete mögliche korperliche Geschicklichkeit versteht, sondern der auch uber alle Gegenstande bes menschlichen Biffens und Den tens ein entscheidendes Bort reben gu fonnen fich anmaßt; in biefem Ginne nannte wenigstens Platon (Euthyd. 6. 2 und 3) bie Bruber Guthubem und Dionpfo: boros, welche Soplomachen und zugleich Sophisten waren, ironischer Beife mahrhafte Panfratiaften und Mufampfer.

In anderer Beziehung fagte Afchines (in Tim. & 26 [6. 33]) von einem Rebner, bag er einen Pantratia ften vorstelle (παγκρατιάζειν έν τη έκκλησία), womit ohne Bweifel bas beftige Arbeiten mit Urmen und Beinen be-

zeichnet werben follte.

Einen obsconen Ginn tragt Aristophanes binein (Pax 896: παγκράτιον υπαλειψαμένους νεανικώς παίειν, δρύττειν, πύξ όμοῦ καὶ τῷ πέει), und baffelbe findet fatt bei mehren einzelnen im Panfration vorfommenben Runftgrif: fen, die jum Theil mit ben vom Ringen entlehnten uber einstimmen; Giniges bavon ift oben aus Lucian (Luc. c. 9. 10) angeführt. (F. Haare.)

<sup>37)</sup> Paus. VI, 14, 2. 3. S8) Paus. V, 8, 4. 39) Paus. VI, 15, 10. 40) Paus. VI, 15, 4. 41) Paus. V, 21, 9. 10. 42) Sie werden erwähnt bei Plato Euthyd. 2. p. 271. c. 43) Paus. V, 21, 18.

<sup>44)</sup> f. g. B. Cic. Tusc. II. c. 17. 45) Aeliem, Var. Hist. III. c. 30. Den zweiten Punkt erzählt auch Plutarch (Symposs, VII, 7. Uhnliche Beispiele sind ber Tarentiner Ikos, Sieger poss. VII, 7. Uhnliche Beispiele sind der Tarentiner Ikos, Sieger im Pentathton und zu seiner Zeit der gebildeteste Lehrer der Aumtunft; seine strenge Enthaltsamkeit rühmen Plato de Legg. VIII. p. 839 E. Eustathius ad Dionys. Perieg. v. 376. Aelian. hist. Anim. VI, 1. Var. hist. XI, 3. Eubatas der Kyrenåer, Sieger im Stadion, widerstand den Reizen und der heftigen Liebe der schonen Lais; s. Aelian. Var. hist. X, 2. Undere Beispiele sührt Platon (a. a. D.) an. Ja die Sorgfalt der Athleten ging so weit, daß sie wenigstens in der Zeit ihrer Borübungen zu den Wettkümpfen seich die Pollutionen auf jede Weise zu verhindern suchtennamentlich wendeten sie nach Cassianus (de spir. fornic. c. 7) dazu das Mittel an, daß sie kleine bleierne Platten auf die Rierengegend legten. In der heutigen Medicin ist dies Mittel, so viel ich habe erfahren können, undekannt.

PANKRATIOS, 1) Berf, eines Commentars zur rhetorischen Kunst bes Minucian. 2) Berf, eines Lehrz gedichtes, 'Opagroriza, blühte in der Zeit der Kaifer Leo und Zeno; beide werden von Suidas genannt. Bergl. auch Pancratius. (H.)

PANKRATIS, die schone Tochter des Aloeus und der Iphimedeia; thrakische Rauber entsuhrten sie sammt der Mutter aus Thessalien nach dem nachherigen Naros; um den Besis ihrer Schönheit entbrannte zwischen den Hauptansuhrern der Rauber Sikelos und Heketoros Streit, in dem beide sielen. Die Schöne wurde dem neuerwähleten König Agassamenos zur Gemahlin gegeben; so Diod. V, 50; Parthenius dagegen (c. 19) nennt die Dame Pankrato, die Rauber, die sich einer den andern im Streit um sie tödteten, Skellis und Kassamenos. (H.)

PANKRATZ, ein jur Clam-Gallas'ichen Allobialherr= fchaft Grafenftein im bunglauer Kreife bes Ronigreichs Bohmen, im Beigfirchnergebirge, bas vom Jefchtenberge (f. b. Urt.) ausläuft, gelegen, 1 & Stunde fublich von bem Sauptorte ber Berrichaft entfernt, mit 155 Saus fern, 1020 teutschen Einwohnern, welche nebft Aderbau und Biebzucht noch viele Induffrialgewerbe treiben, einer eignen, im 3. 1772 errichteten, fatholifchen Pfarre von (1831) 2402 Geelen, welche jum friedlander Bicariats: Di= ffricte bes leitmeriger Bisthums gehort und unter bem Patronat des herrschaftsbesithers steht, einer mahrscheinlich im 16. Jahrh. erbauten fatholischen Rirche, einer Schule, einem herrichaftlichen und einem ben Ginwohnern gehori= gen Ralffteinbruche, beren Ralf weit und breit im bunglauer und leitmeriger Rreife verhandelt wird, einem Candfteinbruche und einer Duble. Bon ben bas Dorf umge= benben Bergen gehoren ber Kirch = und Trogelberg ber Quabersandstein =, ber Kalkberg ber Kalkstein = und ber Schwamm = und Fuchsberg der Thonschiefer = Formation (G. F. Schreiner.)

Pankreas, Pankreatitis, f. Pancreas.

PAN-KU, 1) nach der chinesischen Mythe der erste Mensch. Man sindet ihn oft in kosmogonischen Wersten abgedildet, wie er, mit einer Art in den Handen, die rohe chaotische Masse behaut und bearbeitet. — 2) Pansku, der Historiker '), Verfasser einer Geschichte der westlischen ') Dynassie Han (206 vor die 24 nach Christ.). Er lebte unter den sogenannten östlichen Han (24—220 u. A.), und ist der zweite von den 22 officiellen Geschichtsschreibern oder Reichsannalisten China's, deren Werke an Bollständigkeit Alles übertressen, was jemals von irgendeiner Nation auf historischem Gediete geleistet worden ist. Pansku selbst wurde vom Tode übereilt, bevor er sein Werk beendigt hatte, aber seine gesehrte Schwester Panshoeispan seite es sort die zum Schlusse. Man hat von

PANKWA, (bie) ein Debenflußchen ber Zwittama, bie zum Flufigebiete ber Schwarza gebort und mit biefer vereinigt in die Tana fallt, deren Gemaffer fich mit ber March und biefe mit ber Donau vermablt. Die Pankwa ift ein fehr merkwurdiger Bach; er bilbet fich im brunner Rreife bes Markgrafthums Mahren aus bem Gemaffer bes norbofflichen Theiles ber altgraflich falmifchen Berr= Schaft Raig und Blanfto, welches fich in ben Sohlen bei Claup und Solftein verliert und in bem großen noch nicht geborig erforschten unterirbischen Bafferbehalter zwischen jenen Ortschaften und bei Ditrow fammelt, um von ba aus nach einem etwa anderthalbstundigen unterirbifchen Laufe unter bem befannten tiefen, trichterformigen Schlun= be, bie Macocha genannt, und einer Felsenhöhle, welche ben Namen ber Punkma = Quelle (Bogchod, Musgang) führt, wieder an das Tageslicht ju fommen, wo ber Bach erft feinen Ramen erhalt. Bon bier fest er feinen Ra= men burch bas romantische, nicht felten von Telfen begrengte "obe Thal" fort, treibt vier Mahl =, eine Papier= muble, zwei Bretfagen, sowie bie meiften obrigfeitlichen Gifenguß : und andern Werke bei Rlepatschow, ift bis zu ben Werken ziemlich fischreich, friert nur felten zu und vereinigt sich endlich bei Klepatschow mit der Zwittawa\*). (G. F. Schreiner.)

PANLANG, Stadt des birmanischen Reichs, welche ehemals von sehr großem Umfange war und noch jest von Bedeutung ist. Sie liegt an dem Rangoon, einem Arme des Frrawaddy, welcher von ihr auch den Namen Panlang-mioup führt. Ihre Entfernung von der Stadt Rangoon beträgt 16 engl. Meilen. (Fischer.)

Panmelodicon, f. Melodicon ober Melodica.
PANN, PAN, auch PANYA, ein mehren abeligen Familien gehöriges, nach Nagy-Czitény (Bisthum Neutra) eingepfarrtes Dorf im neutraer Gerichtsstuhle und Comitat Ungerns, in waldreicher, wellenformig geschwungener Gegend, im Thale gelegen, zwei teutsche Meilen sudsststilch von Neutra entfernt, mit 122 Häusern und 854, meist slowafischen, Einwohnern, die vom Feldbaue leben und, mit Ausnahme von 42 Juden, sämmtlich Katholisten sind.

(G. F. Schreiner.)

PANNA, PANNAH, PUNNAH, Stadt im vorberindischen Allahabad (Dekan) auf der gleichnamigen Hochsebene, dei starke Stunden süblich von Besseramganga Gat
und drei geogr. Meilen von der Bergseste Abjoghur entsernt gelegen, war einst Siß eines unabhängigen Rajah,
mit prachtvollen, aber jeht meist verfallenen Palasten, Tempeln und andern großen Steingebäuden. In der Umgegend,
vorzüglich bei dem fünf Stunden von Panna entsernten
Dorse Sukariuh, sinden sich bedeutende Diamantgruben,
deren Entdeckung dem Rajah Chuttersal (Chuttur-Saul) zur
Zeit des Kaisers Aurengzeb zugeschrieben wird. (Fischer.)

bemfelben Gelehrten zwei elegante Gebichte, welche eine Schilberung ber Bofe beiber Dynastien enthalten.

<sup>1)</sup> Die übereinstimmung beiber Namen liegt nur im Laute, nicht in der Schreibung.

2) Die westliche und die öftliche Opnassie Dan waren in gerader Linie verwandt, und die Lestere eine Fortsteung der Ersteren. Imischen beiben liegt die Regierung eines Ihronraubers, den ein kaiserlicher Pring fturzte. Dieser Pring (all Raiser Kuang-wu-ti, der strabsende und tapsere Kaiser, genannt) verlegte die Residenz des Hause han weiter nach Often. Daher der Name östliche Han.

<sup>\*)</sup> f. bas Markgrafthum Mahren, topographisch, statistisch und historisch geschilbert von Gregor Wolny, Benediktiner und Prosessor. (Brunn 1837.) 2. Bb. 2. Abth. S. 376.

PANNARIA, fleine, etwa feche Meilen im Um: fang baltenbe, nordweftlich von Efcabianca liegende und jum neapolitanisch-ficilischen Konigreiche geborige Infel. Gie ift ein vulfanisches Product, wird fur bas alte Sicefia ober Icefia gehalten, und bringt einen guten Bein bervor, welchen die Bewohner ber Infel, die fich etwa auf 100 belaufen, nebst zwei Passola und Passolina ges nannten Rosinensorten ausstühren. (Fischer.) PANNARTZ (Arnold), einer ber ersten Drucker, wel-

cher querft in ben Officinen von Guttenberg und Schoffer in Maing arbeitete, bis bie Eroberung biefer Stadt burch Abolf von Raffau 1462 ben 27. October eine Auflojung ber Officin und Berftreuung ber Arbeiter berbeiführte. Pannart und Konrad Sweynheim wandten fich nach Stalien und errichteten in einem Rlofter von Gubiaco eine eigene Druderei, in ber fie guerft einen Donat (wovon fich bis jest noch fein Eremplar gefunden bat), bann ben 29. Oct. 1465 ben Lactantius, barauf die Bucher bes Augustin .. de civitate dei" erfcheinen liegen. Bon Gu= biaco gingen fie im Juni bes 3. 1467 nach Rom und errichteten im Saufe eines reichen Romers Frang be Da= rimis, ber fie nach Rom eingelaben hatte, eine Druckes rei, und noch vor Ablauf des Jahres erschien von bier "Ciceronis epistolae ad familiares," was bas erfte in Rom gebruckte Buch ift. Um Ende von 1473 erschien "Polybii historiarum libri quinque priores ex versione N. Perotti," und dies ift bie lette Schrift, Die Pannart und Sweynheim gemeinschaftlich publicirten. Pannart feste nachber bas Gefchaft allein fort und ließ 1474 "Nicolai Perotti rudimenta grammatices" (in 4.) er: scheinen, welches bas erfte Buch ift, bas unter bem blo: gen Namen von Pannart publicirt wurde; im folgenden Jahre erschienen Josephus, Berodot und Statius. Gein lettes Werk scheint ber erfte Band der Briefe bes heil. hieronymus zu fein, 1476, beffen zweiter Band mit ben-felben Charafteren, aber von Georg Laver beforgt murbe, und ba in bem Jahre Rom von einer Pest heimgesucht wurde, so ist es nicht unwahrscheinlich, bag Pannarg ein Opfer berselben geworben. Pannarh nennt sich auf ben von ihm gedruckten Berken, 3. B. beim Lactantius durch folgenben Bers "Conradus Sweynheim, Arnoldus Pannartzque magistri." Die von einigen Gelehrten aus: gesprochene Vermuthung, daß ein mit der Fortschung des; Druds von Claud. Ptolemaei Geographia beschäftigt gewefener Urnolbus Buding ... von Pannart nicht ver-ichieben gewesen fei, hat fast Nichts fur sich (vgl. d. Urt. Sweynheim).

PANNAVICH, ein Dorf in ber ichottischen Graffchaft Aberbeen, befannt burch Mineralquellen, welche auf bem Berge Pannavich entspringen, bem Gelterfermaf= fer abnlich find und gegen Scorbut, Strofeln und Stein: beschwerben treffliche Dienfte leiften follen. (Eiselen.)

PANNE, Pane ober Pelzsammt, Felbel, ein langhaariger Sammt, ber fich bem Plusch nabert, indem er gleichfam bas Mittel zwischen biefem und bem eigentlichen Sammt bilbet. Chemals war biefer Stoff mehr als jest gebrauchlich und wurde nicht nur aus Geibe, fondern auch aus Bolle und felbft aus Biegenhaar gewebt. Gegenwartig gebraucht man ben feibenen Felbel faft nur jum übergieben ber Dannerbute. (Karmarsch)

PANNE werben in ber Falconiersprache bie großen

Springfebern an den Flügeln der Falken genannt. (Pfell.)
PANNECE, Gemeindedorf im franz. Departement der Niederloire (Bretagne), Canton Riallé, Bezirk Incenis, liegt 3\frac{1}{2} Lieues von diefer Stadt entfernt und de eine Succursalkirche und 1087 Einw., welche zwei Jahren

martte unterhalten. (Rach Barbichon.) (Fischer.) PANNEELS (Wilhelm van), Beichner und Supfer flecher, geburtig aus Untwerpen, wo er Schuler bes gro gen Rubens war und Bieles mit sehr geistreicher und ge fälliger Nabel rabirte. In der Zeichnung ber Fomm glich er fehr bem Charakter seines Lehrers, nach welchen er 32 Blatter in fleiner Form rabirte, Die meift mit ber Jahren 1630—1636 bezeichnet find. Darunter befinde fich auch bas Bilbnig von Rubens. In Rigel's Rate log ift ein Bergeichniß feiner Arbeiten.

PANNELA (Alt-, Neu-), beibe Stabte liegen in oftindischen Bisiapur, und zwar ift Altpannela 12, Respannela aber, welches unter 7° 3' nordl. Br. und 74' 58' offt. 2. nach bem Meribian von Greenwich liegt, 22 engl. Meilen von Merritich entfernt.

PANNERBARY, oftindischengalische Stadt, lies acht engl. Meilen nordostlich von Goragot. (Fischer.)
PANNES oder PAGNES heißen verschiedene baum-

wollene Stoffe, beren fich bie Reger gu Schurgen bebie (Karmarick)

Panneterie, f. Panathier.

PANNINI (Giovan. Paolo), geboren gu Piacenge 1691, war ein Schuler von Benebetto Buti ober auch von Andr. Lucatelli, fur welchen er in deffen biftorifden Gemalben bie architektonischen Umgebungen malte, in Fach, für das er große Neigung fühlte, bem er dahr auch so treu blieb, daß er sich später darin außerordent lich auszeichnete. Hauptsächlich wählte er zu seinen Dar ftellungen meift große Ruinen romifcher antiter Gebande, Die er theils aus ber Ratur, theils burch Compositionen febr gefchickt zusammenzustellen wußte und mit Sigum im Geschmack ober im Stol bes Salvator Rosa reid ausschmudte.

Bu leugnen ift zwar nicht, bag biefe Compositioner etwas Theatralifches an fich tragen, jedoch berricht duin eine geiftreiche Bollenbung und ein wirklich großertiger Effect, ber uns in bie alte Beit jener Baubenfmaler

überführt.

Reben jenen architeftonischen Compositionen malte et auch einige Unfichten mit modernen Gebauben; es gebo ren bierher zwei Sauptgemalbe, wovon eins bie Unficht ber Petersfirche und ein anderes ben Piagga Davona in Rom vorstellt. Gin großes Gemalbe, Chriftus, wie a bie Raufer aus bem Tempel treibt, in Parma bei Gi gnor Miffione, wird befonders gerühmt.

Der Runftler war außerordentlich thatig und fleißig viele feiner Berte befinden fich in ben größten Balerien, besonders find viele in England. Langi tadelt die Dangel ber Perspective, lobt jedoch die Anmuth, die im Allgemeinen in biefen architektonischen Bilbern bereicht. Rad ibm ift viel von Bivares, G. Muller, le Bas te, in Rus pfer geftochen worben, auch in bem Prachtwert bes Musee français find Blatter nach ibm von Garreau und Dau:

Pannini farb zu Floreng im hoben Alter und bin: terließ einen Sohn, welcher Baumeister war und fich burch bas Ausgraben mehrer antifer Figuren und Fuß: boben einen mertwurdigen Ruf verschaffte.

Panniput, f. Paniput. PANNISTON, eine Art feingeköperten Bollenzeuchs (Molleton), ber in England verfertigt wirb. Die Stude find 32 bis 64 Yarbs lang und 1 Yarb breit. Colche-fter, Briftol, Bradford, Galisburn liefern biefen Stoff. (Karmarsch.)

PANNO-CANARI-COMIS, im banisch-afiatischen Sanbel eine Gattung bichter, fest geschlagener Kattune, welche in Studen von 24 bis 26 Ellen Lange und 13 bis 17 Ellen Breite vorfommt. (Karmarsch.)
PANNO COMPRIDO, eine Urt oftindischer Kat-

tune, welche von ben Danen fruher febr haufig nach Gu: ropa gebracht wurden und auch jest noch zuweilen in den Auctionen zu Kopenhagen vorkommen. Es gibt davon viele verschiedene Sorten. (Karmarsch.)

PANNONA (Havvora), ein Ort ober fleine Stadt auf ber Infel Rreta. Ptolemaus führt biefelbe unter ben Mebiterraneen zwischen Gortyna und Enoffus auf, moburch es mahrscheinlich wirb, bag fie auf ber Stelle bes beutigen Panon lag, mithin zu weit vom Ufer entfernt, als bag Pan bei Stylar (Periplus p. 41. ed. Gron. Kai λιμήν εν αὐτῷ 'Ολοῦς καὶ Πᾶν) hierauf bezogen werden fonnte. Bgl. Is. Voss. ad Scylac. l. c. Soed, Rreta I, 415 und bafelbft bie Rarte. Dannert 8. Ih. (Krause.)

PANNONIEN (Παννονία, Παιονία, Pannonia). Literatur, Quellen: Strabo IV, 206 seq. V, 213 seq. VII, 313 seq. (ed. Casaub.) Ptolem. II, 15. 16. III, 1. Appianus, De rebus Illyricis. Dion. Cass. XLIX, 34-38. LV, 23. 24. Herodian. I. II. VIII. in einzelnen Stellen. Vellej. Paterculus II. 110 seq. Plinius, H. N. III, 28 seq. IV, 25. VII, 46. XXI, 20. XXXVII, 11. Tacitus, Annal. I, 16 seq. Einzelne Stellen in ber Hist, und Germ, Aurel, Victor, Epit, und de Caesar. Jornandes, De rebus Getarum. Procopius, De bello Goth. Ammian. Marcell. XVI, 10. XVII, 12. Bon Wichtigfeit find außerbem bas Itinerar. Antonini, die Tab. Peuting., die Notitia imperii. Silfsmittel: Cluverius, Germania antiqua cum Vindelicia et Norico. Joan. Lucius, De reg. Dalmat., Luz. Comment. reip. Roman. und Migrat. Das wichtigste Bert fur Pannonien ift jedoch J. Lud. Schönleben, Carniolia antiqua et nov. und Annales Carnioliae ant. et nov. T. I. part. I-III. Fol. Labaci (Lanbach) 1681. Diefes Wert ift um fo wichtiger fur Pannonien, ba ber Berfaffer als Gingeborner (fein Geburtsort Labacum, bas alte Aemona [Emona], eine ber bedeutenoften pannonischen Stabte) viele gu Laybach aufgefundene Inschriften (T. I. p. 217 seq.), bann viele alte Chronica und andere Berte ber alteften Beit, mel-

che Unbern fcmerlich ju Geboten fleben burften, benubt hat. Bidtig ift auch Marc. Velser, De reb. Boic. Die allgemeinen Berfe über alte Geographie, Collur. Orb. ant. T. I. lib. II. c. 8. sect. II. Mannert, Geogr. ber Gr. und R. 3. Th. 501 fg. 554 fg. 579 fg. 653 fg. 7. Th. 315-317. Sidler, Alt. Geogr. 1. Th. S. 248 fg. Die beiben letteren haben Schonles ben's Carn. ant. nicht benutt. Gine neuere Schrift von einem Bewohner jener Regionen ist ber Commentarius in C. Plinii Sec. Pannoniam von Petri Mathia Katancfich (Budae) 1829, die in Betress ber topographischen Angaben, besonders der Berge, Flusse und Städte, auch über gegenwärtige Berhältnisse und Mamen von Bichtigkeit ist, da der Verf. mit Benutzung einsteinen Bichtigkeit ist, da der Verf. mit Benutzung einsteinen Bichtigkeit ist, beimischer Quellen und Silfsmittel geschrieben bat. Er beruft fich zugleich auf ein neueres Werk, Matthiae Belii Hungaria ant. et nov., von welchem im 3. 1829 erft ein Prodromus erschienen war. Gebenfalls lagt fich auch fur Pannonien von ben jungft in bem Rlofter Monte-Regro bei Rragujewat in Gervien aufgefundenen Manu: fcripten (über Die Geschichte ber flawischen Stamme) neue Belebrung erwarten.

Name, Grengen, Umfang, Gintheilung. Der Urfprung bes Ramens Pannonia lagt fich fchwerlich evident nachweisen. Man bat ihn von Pan, von panis, von pannus, von Pannon, bem Cobne bes Dofus, von Pannonios, bem Sohne bes Autarieus (Appian. De reb. Ill. c. 2. p. 831 Schweigh.), von Pannonius, bem Sohne bes Autarius (Genoffen bes Brennus) abge= leitet (f. Schönleben T. I. c. 1. p. 17 seq.). Caffius, welcher als praefectus von Dalmatien und Dberpannonien fur unfere Darftellung Gewicht baben muß, tennt nur eine Ableitung beffelben von ihrer Rleibertracht, wobei bas Bort pannus in Betracht fommt (XLIX, 36), auf welche wir um fo weniger geben fonnen, ba er felbft bie Richtigfeit berfelben babingeftellt fein lagt. Much vermogen wir nicht mit Bestimmtheit auszumitteln, ob biefer Rame ber urfprunglich einheimische, ober ein von ben Romern ausgegangener war (wie bei Tacitus, Germ. c. 2. Germaniae vocabulum recens et nuper additum). Benigftens mußte bas Lettere ber Fall fein, wenn wir die Ableitung von dem Borte pannus ober panis gelten lassen wollten, obgleich Dion I. c. bemerkt, daß sie sich selbst, sowie die Römer Pannonier genannt haben. Merkwurdiger ist, daß mehre der spätern griechischen Schriftsteller, namentlich Plutarch, Appianus, Arrianus, Herodianus, Athenáus, Jossimus, Paanias u. A., die Pannonier und Pannonien durch Naloves, Nauoria bezeichnen!). Der Name Nauoria hatte seit Homer (II. II, 848. XVI. 287. XVIII, 350. XXI, 155) als bekannte Bezeichnung sier ein nördlich an Massenien gerenzendes an geichnung fur ein norblich an Makebonien grengenbes, an ben Fluffen Arios und Stromon, an den Gebirgen Rho= bope, Samus und Pangaus wohnendes Bolt claffifche

<sup>1)</sup> Plutarch, Pomp. c. 41. Appian. de reb. III. c. 2. sq. Herodian. I, 3, 1. p. 6. ed. Wolf. II, 9. §. 1. 2. 12. VIII, 2, 1. Athen. IX, 398. Arrian. I, 3—6. Zosimus II, 43. Paeomios VII, 5, 6,

Farbe und Geltung. Benn wir nun bebenten, wie menig bie Griechen in ber altern Beit von ben noch weiter nordlich liegenden Gegenden am Iftros mußten (Herodot. V. 9), und wie fie bis gegen Ende bes romischen Freistaats mit jenen Regionen nicht genauer bekannt werben tonnten, fo barf es nicht befremben, wenn bie fpas tern griechischen Siftoriter biefe Bezeichnung auf bie weiter norblich wohnenben Pannonier übertragen, entweber aus wirklicher Unfunde ber geographischen Differeng, ober in ber Meinung, bag beibe Bolter als ftammverwandte ju betrachten, und bie Pannonier von ben Paoniern aus: gegangen feien, ober auch, weil fie ben gelaufigen allbein Unwendung brachten. Dion Caffius urtheilt baber (1. c.) nicht ohne Grund, bag jene bas Bahre nicht gewußt haben (ralnges ayvongarres) und bag man jenen Namen feines Alters wegen gebraucht habe (agxalov ulv που του προςρήματος τούτου όντος). Run fann es auch nicht befremben, warum grabe die Geographen, wie Strabon, Ptolemaus, Agathemeros (p. 222. 223. ed. Gronov.) und Dionyfius Perieg. (v. 322. p. 24. T. I. ed. Bernh.), welche naturlich eine genauere Kenntniß ber geographischen und ethnographischen Unterschiebe haben, die Pannonier nicht Halores, sondern Harrorioi nennen. Der Grund liegt eben in ihrer genauern und mehr sichern Kenntniß jener Landerstriche. Auch Mössen am Danubius wird von den Griechen Mvola genannt, woraus erhellt, wie gern man bekannte Formen statt unbekannter brauchte. Dion (l. c.) bestimmt es baher genauer burch ben Zusat ή εν τη Ευρώπη<sup>2</sup>). Ob wir nun aber an-nehmen durfen, daß die Pannonier aus Paonien stammen, und burch bie makebonische Dacht nordwarts fortgebrangt worben find, wird weiter unten bei ber Entwickelung ber åttesten Geschichte Pannoniens angegeben. Die naturli-den Grenzen von Pannonien waren gegen Besten bas no-rische, noch zur Alpenkette gehörige ketische Gebirge (Kérroc) und noch mehre nach Guben bin fortgefette illyrische 201= penruden (Ptolem. II, 15), gleichsam die Scheibewand zwischen Noricum und Pannonien, bann subweftlich bie farnischen und pannonischen Alpenzuge (Pannonicae Alpes Tacit. Hist. II, 98) mit bem Dfra und Carvanta: fublich die Bergruden bes Albius und Bebius, welche bas heutige Gervien und Bosnien von Dalmatien und Kroatien (sc. maritima) scheiben, gegen Guboft und Oft ber Savus mit feiner Munbung, und ber Iftros, gegen Mord, Nordoft und Oft ber breite Danubius ober Iftros mit feinen Inseln, Uferplagen und gablreichen Munbungen der ihm zuströmenden großen und kleinen Flusse. Die politischen Grenzen bilbeten gegen West die Noriker und Rhater (Nwoexol, Paerol), gegen Sudwest und Sud die Illyrier, die Zapoden, die Autariaten, die Liburner, gegen Sud und Sudost die Dalmater und Ardiäer, gegen Sudost und Oft die Sordisser, oder wenn mit und Ardiäer, gesen Sudost und Oft die Sordisser, oder wenn mit die Strike (ellist noch zu Monnen mit Plinius (III, 28) diefe felbft noch ju Pannonien giebt, die Eriballer, Mofer und Darbaner, gegen Norb und Norboft bie jenseit bes Iftros wohnenben Dafer und Baftarner.

Die politischen Grenzen wurden durch fortwährende genseitige Befehdung der einzelnen Bölkerstämme na lich bald erweitert, bald zusammegenzogen, dis die römi Gewalt ihre Wassen hier gegen die benachbarten Stan geltend machte und die hier stehenden pannonischen Legio eine seste Abmarkung herbeisührten. Nach dem geg wärtigen politischen Justande dieser Staaten werden den angegebenen Grenzen der westliche Aheil von Unge Slavonien, der westliche Aheil von Gervien, Bosn Kroatien (das nördliche mediterranea), ein großer Tvon Krain (am See Lugeon) eingeschlossen. Die Köbegriffen übrigens im Allgemeinen alle Völker auf der ten Seite des Danubius dis an Italiens Scheidens die Alpen, und noch über diese hinaus, gewöhnlich webem Namen Illyrien.

Eintheilung: Die Geographen und Historiker ter Augustus und überhaupt im 1. Jahrh. n. Chr. nen zwar noch keine bestimmte Abtheilung Pannoni sowie auch Strabon Narrorka und Narrorkor nur im gemeinen nennt. Allein Andeutungen einer gewissen Abt lung kommen doch schon bei Schriftstellern vor Antoni

<sup>2)</sup> Ebenso Appian, de reb. Ill, c. 6. p. 836. Schweigh.

Dius vor, obgleich Cellarius (II, 8. 1, 438) eine folche por bem genannten Raifer bezweifelt, und Ratancfich (G. 4) grabegu leugnet. Bei Bell. Paterculus (II, 39. 109) muß "in omnibus Pannoniis" wol ebenfo wie bei La: citus (Germ. c. 1) auf bie Einwohner bezogen werben. Bei Tacitus finden fich verschiedene Schreibarten (bie rich= tigste ift wol: Germania omnis a Gallis Rhaetisque et Pannoniis etc.). Plinius ber Altere braucht gewohn-lich ben Singularis, aber boch fommt auch ber Pluralis vor (famam rei fecere proximae Pannoniae, id ac-cipientes circa mare Adriaticum; cf. III, 28. 29. XXI, 20. XXXVII, c. 11. n. 8). Dagegen gibt ber unter ben beiden Antoninen lebende Ptolemaus (II, 16) Die Abtheilung in Ober = und Unterpannonien (Harrorla ή ἄνω, Παννονία ή κάτω) schon sehr bestimmt an. Er nennt als nordliche Grenze ber beiben Pannonien την τοῦ Αραβώνος ποταμού έχτροπήν, die Mundung des Arabon in einen fublichen Urm des Danubius, mo berfelbe gegen= wartig bie große und fleine Infel Schutt bilbet. Dberpannonien erstreckte fich also vom Arabon bis Noricum, Unterpannonien vom Arabon bis Doffen. Go gibt auch Dion (XLIX, 36. LV, 23. 24) bestimmt die Gintheis tung in h Harvoria h arw und h xarw. Much nennt er bier eine erste Hilfslegion (στρατόπεδον) το πρώτον τὸ Επικουρικόν τὸ ἐν τῆ Παννονία τῆ κάτω, und die zweite: τὸ δεύτερον τὸ Επικουρικόν τὸ ἐν Παννονία τῆ zarw. Die erfte von Galba, Die zweite von Bespafianus eingeführt. Man fann jedoch bieraus feinen Beweis ent= nehmen, baf unter Galba ober Bespafianus jene Eintheis Tung ichon bestanden babe; benn jene von ben genannten Raifern eingerichteten Legionen fonnten auch erft fpater ihre Stellung in den bezeichneten Provingen erhalten und Ju Dion's Zeit daselbst haben. Noch Spatere, wie Ugasthemeros (p. 222. 223. Gron.), Aurel. Bictor (De Caes. e. 37. §. 3), welcher unter Julianus Statthalter von Pannonien war, und Zosimus (II, 43) bestimmen ebenfalls die Eintheilung genau (der Letztgenannte sogar Nacoνίας της άνωτάτω). Ebenfo bas Itinerar. Antonini und bas Itiner. Hierosol. Diese Eintheilung in Ober-und Unter-, ober in bas westliche und öftliche Pannonien ergab fich leicht aus ber Gestalt bes Terrains, welches von Beft nach Dft, wie feine Sauptfluffe die größte Musbehnung hatte. Die Scheibelinie beiber Abtheilungen gog fich also von Nord nach Sub. Im nordlichen Theile bilbete, wie bemerkt, ber bem Danubius guftromenbe Ura= bon eine naturliche Grenze. Gublich mochte bie Grenz-linie etwa von ber Munbung bes Fluffes Borbas in ben Savus ausgehen (vgl. Mannert 3. Th. G. 556). Bon Wichtigkeit waren die Unftalten bes Raifers Galerius Da= rimianus auf die Cultur bes Landes, welcher burch Mus: rottung der Balber und durch Abzug des großen Gees Pelso vermittels eines Kanals in die Donau viel Acer= Sand gewann, und eine neue Proving, ju Ehren feiner Gemahlin Baleria genannt, einrichtete (Aur. Vict. De Caes. c. XL. §. 9. 10). Sierburch verlor gwar Dber= pannonien nichts von feinem Gebiete, befto mehr aber Unterpannonien, welches fast auf bie Balfte feines Fla: chenraumes reducirt wurde (cf. Itinerar. Hieros. Wes-

seling. p. 561, 562, und Schönleben, Carn, ant, et nov. P. III. p. 212 sq.). Allein biefes Berhaltniß hatte nicht lange Beftand (Mannert 3. Eb. G. 557). Conftantin der Große nahm von Oberpannonien mehre Theile am Savus und Dravus weg, und vereinigte biefelben mit Unterpannonien, welches nun, als Pannonia secunda, auch als Savia bezeichnet wurde, weil ber wich= tigste Theil ber Bevolkerung sich um ben schiffbaren fre-quenten Savus brangte ). Die Proving Baleria bestand jedoch fort in ihrer Musbehnung. Dberpannonien, nun Pannonia prima genannt, erstreckte sich jest noch von dem obern Dravus bis zur Mundung des Arabo, umfaßte ein oftliches Stuck vom heutigen Ofterreich und ein westliches von Ungarn, und hatte mabricheinlich mit bem Noricum ripense einen gemeinschaftlichen dux 6). Nichtsbestowe= niger hatte Pannonia prima noch fortwahrend die größte Bebeutung fur ben romifchen Staat, fofern bie von Dor= ben berfommenden Stamme aus Teutschland gewöhnlich burch biefe Gegend ihre Richtung nach Stalien bin nahmen. Daber batten auch bier immer bedeutende romifche Beere in geringer Entfernung von einander ihre Standquartiere. Uber bie Legionen, welche zu verschiedenen Beiten bier ftanden, wird unten im Ubschnitte über die Geschichte ge= banbelt. Die bereits unter bem Raifer Conffantin entworfene und unter Theobofius I. gegen Enbe bes 4. Sabrb. ausgeführte Notitia Imperii fennt icon biefe Gintheilung genannter Provingen. Sier werben jene gu ben feche illn= rifchen Provingen bes Beftreichs gegablt '), bagegen Rhaetia prima und secunda ju Stalien gefchlagen. Man hat auch bisweilen eine Eintheilung in bas norbliche und fubliche Pannonien gemacht, allein ohne Grund und Beleg.

Lången = und Breitengrade, andere Dimen = fionen; Klima. Der Flächenraum des gesammten alten Pannoniens erstreckte sich von 31° 30' dis 37° 50' L., von 43° 5' bis 48° 6' Br. Katancsich (p. 4) sest die größte Länge von der Quelle des Drinus auf dem Scarbus dis zum Ausstusse des Bischa auf 355 Mill. pass. Die Breite von der Quelle des Savus dis zur Mundung desselben auf 300 Mill. pass. Er hat hier den Flächenraum nicht in der gewöhnlichen Borstellung, nach welcher derselbe von Best nach Ost länger ist, als von Sud nach Nord genommen. Nun zieht sich allerdings Unterpannonien am Ausstusse des Savus weit sudöstlich hinab, so daß man von hier ausgehend eine größere Länge von Südost nach Nordwest oder umgekehrt erhält. Andere has

<sup>5)</sup> Amm. Marcellin. (XV, 3. XVII, 12) spricht schon unter ber Regierung bes Constantius von Pannonia secunda und von ihrem rector, ohne eine Neuheit dieser Eintheilung zu erwähnen. Auch der Name Valeria kommt bei ihm der (XVI, 10. XXVIII, 3). Sert. Rusus (Breviar. c. 7) nennt Secundorum Pannoniorum loca. 6) v. Not. Imp. Occid: "Sub dispositione Ducis Pannoniae secundae, Ripariensis sive Saviae. Ducis Valeriae Ripensis. Ducis Pannoniae primae et Norici Ripensis." 7) v. Not. Imp. Occid: "Provinciae Illyrici sex: Pannoniae secundae, Saviae, Dalmatiarum, Pannoniae primae, Norici Mediterranei, Norici Ripensis" (hier sit die Proving Valeria übergangen). Aber die beiden Rhaetiae prima und secunda sind hier zu Italien geschlagen: Provinciae Italiae decem et septem, — Rhaetiae primae, Rhaetiae secundae etc. Bergl. Mannert 3. Th. S. 559.

pen begrengt werben. Diefe Erscheinung erflart fich leicht,

ben von Best nach Ost 440 Mill. p., von Sub nach Nord 190 geseht (s. Katancsich p. 4). Bei dieser letztern Messung hat man von der norischen Grenze die zum Ausslusse des Savus in den Istros die Länge, aber die Breite mehr westlich als dstäch, etwa von dem M. Alzbius dis zum Danubius in Anschlag gedracht. Plinius gibt drei Messungen, von denen die wichtigste die größte Breite von Ilhrien auf 325 M. p., die Länge vom Flusse Arsia dis zum Flusse Deinus auf 1300 M. p. seht "). Plinius scheint genauere Messungen dieser Gegend als Ptolemaus vor Augen gehabt zu haben. Appianus berechnet nach Aagereisen, gibt der Breite von Ishrien 5, der Länge 30 Aagereisen. Er nimmt es in der weitesten Ausdehmung und schäft dieselbe nach der Messung der Kömer auf 6000 Stadien Länge, und 1200 Stadien Breite "). Hiernach beträgt die Länge 750, die Breite 150 M. p., welche Angaden sich mit denen des Plinius in Einstang bringen lassen sich mit denen des Plinius in Einstang bringen lassen sich mit denen des Plinius in Einstang bringen lassen sich mit denen des Enterung von Lergeste die zum Danubins (von Triest die Entsernung von Lergeste die zum Danubins (von Ariest die Kntsernung von Lergeste die zum Danubins (von Agelar die Serhnisa) 350 Stadien (= 62 M. p.). Ptolezmäus (II, 16) gibt als Distanz von Tergeste die Flerum (Oldsor, Odison) 125 M. p. Plinius (III, 28) berechnet das Intervallum vom Ausstusse (III, 28) berechnet das Intervallum vom Ausstusse des Sadus die zum Dradus auf 120 M. p. (Gronov. 115), von Sirmium die Taurunum 45 M. p. (s. Katancsich p. 83. 84). Die Entsernung von Carnuntum die zur Küste Germaniens, von welcher man den Bernstein (succinum) drachte, setze er (XXXVII, 11. 2) auf 600 M. p.

Nach der Eintheilung des Ptolemaus (II, 15) in klimatischer Beziehung fällt Pannonien in das vierte und letze Klima (s. Mannert 3. Th. S. 468 und die Karte daselbst). Der schliche Strich Pannoniens wird aber von Plinius am Schlusse der sechsten klimatischen Abtheilung geset. Nach der gewöhnlichen Eintheilung fällt das siddliche Pannonien vor der Mitte des siedenten Klima (s. Katancsich p. 75). Der südliche Theil hat dieselbe Beschaffenheit der Luft als Italien, diesseit des Po, als Mössen, Bulgarien, Servien, Liburnien. Den Betrag der Erade und Tageslängen der einzelnen Städte hat Katancsich (p. 76 sq.) mit großer Aussührlichkeit angesgeben.

Gebirge und Balbungen. Die bemerkenswerthe großartige Erscheinung, welche bie Erbobersläche mit ihren Formationen vielfach barbietet, daß große Gebirgszüge machtige Strome zu ihren Begleitern haben und umgekehrt, finden wir auch in Pannonien und den benachbarten Regionen, welche nordlich von dem Danubius und sudlich von den ausgedehnten hoben Gebirgsketten der Al-

wenn wir bebenten, baß großen Gebirgszugen viele Duc-len entftromen, welche ju Sluffen anwachfen, und ihr Se waffer einem Strome, weicher baburch jum Sauptfrome wird und feine Bebeutung erhalt, jufuhren. Bu biem Sauptstrome wird jedesmal berjenige Fluß werben muffen, welcher in großerer ober geringerer Entfernung mit ber Gebirgszugen parallele Richtung bat und alles von biefen tommenbe Gewäffer aufnehmen muß. Daburch werden jene Gebirgelinien jugleich jur Baffericheibe großer Strom. Much ber ichiffbare Gabus bietet in fleinerm Daffiate baffelbe Berhaltniß ju biefen Gebirgen bar. Die ben Danubius fast parallellaufenden Gebirgsketten ber oftlichen Alpen mit verschiebenen Rumen (vgl. Schönleben, Carniolia ant. T. I. c. 4. §. 1—4. p. 111 sq.), wede jenem eine große Anzahl größerer und kleinerer Flüsse penben, und hier gleichsam die gewaltige Wand biden, an welche sich das sudostliche Teutschland anlehnt, finisen auch von West nach Sub und Subost am sudwellichen und sublichen Pannonien hin (Pannonicae Alpes ap. Tacit. Hist. II, 98. Tibull. IV, 1, 109 von da besiegten Pannoniern, Pannonien gelidas passim discontre in Alpesa, jectus in Alpes), und geben ihm hier seine naturide Grenze und Bormauer 10). Wir gehen bei ber Beschribung der pannonischen Gebirge von West nach Gub und Dft, und beginnen mit bem fetifchen Gebirge (King, to Kerior ogoc, Cetius), eine Gebirgefette von 50 Dr len bilbend (jest ber Ralenberg), eine Scheibemand gri fchen Roricum und Pannonien (Ptolem. II. 15), von welcher ber heutige Wienerwald einen Theil ausmacht. Es zieht fich vom Danubius in fublicher Richtung bis ju ben Quellen des Savus hin "). Das Ofragebirge begeichnet Strabon (VII, 5. p. 314) als den niedrigfin Theil derjenigen Alpen, welche fich von Rhatien bis jun Gebiete ber Japoden erstreden, worauf bas Albiagebirge folge. Der Dfra reihete fich weftlich an bie famifchen Mipen. Bon Mquileia fubrte eine Strafe über ben Dira nach Nauportus, auf welcher man die vom Meere tom-menden Baaren burch kandfuhrwert weiter schaffte. Die Entfernung von Aquileia bis Nauportus betrug 350, nach anbern 500 Stabien (Strab. IV, 6, 207, mo er auch bemerft: xai h Oxoa adholov toutwy Lotly. Of mir οὖν Ἰάποδες πρότερον καὶ εὐανδροῦντες, καὶ τοῦ ὅρους ἐφ' ἐκάτερον τὴν οἴκησεν ἔχοντες κτλ. Βειμ. VII, 5, 314. Ptolem. II, 12. Plin. IV, 207). Γτο-

<sup>8)</sup> Plin, III, 29. Ratancsidy (Comm. in Plin, Pannon, p. 82) bemerkt başu: "Summa haec ab Cattaro, incolis Kotor, Dalmatiae, ad fines Albaniae, quos ea vox significat, recta in boream, sub eodem meridiano, secus Drinum, deinde Istrum praecedenti, ad Salvam, Gran, Strigonium, adcurate pertingit, (9) Appian. de reb. Illyr. c. 1, p. 830, Schweigh. T. I.

<sup>10)</sup> Bergl. Strabon's Bemerkung VII, 5, 313. iber bie Strbirgszüge ber Alpen überhaupt IV, 6, 207 und Polyb. ap. Strab. IV, 6, 208. ed. Casaub. (Par. 1620.) Herodian, VIII, 1, § Lüber die Ratur dieser Gebirgszüge Plin. III, 28: "inde glandsen Pannoniae, qua mitescentia Alpium juga; per medium Illyrica a septentrione ad meridiem versa, molli in dextra ac laeva de vexitate considunt." 11) Plinius (III, 28) beschreibt biese Adrendie, welche Roricum von Pannonien, und dieser den Delmonen und Liburgien trennen, ohne ihre Namen anzugeben. Bred. Cluver. Germ. c. Vind. et Noric. c. 5. J. L. Schönteben, Cam. ant. T. I. c. 4. p. 118 sqq., welcher über die alten und neua Ramen gegen Las. Comm. Reip. Rom. XII. c. ult. aussührsüb bandelt. Katanesich. Com. in Plin. Pann., p. 5. Man sehr tit Katenesich bei Schönleben unt Extlarius T. I. p. 412, 436.

lemaus (II, 12) erwähnt ihn in ber Befchreibung von Rhâtien zugleich mit den punischen Alpen und dem Carusadius, und setzt als Bestimmung der Grade XXXIII, 30. XLV, 30 (Schönleben, Carn. ant. T. I. c. 4. p. 132). Die von Ptolemaus angegebene Lage des Ofra haben Cluver. (Ital. I, 16), Bert. (Germ. I, c. ult.), Pircheimer (f. Schönleben, l. c.) widerlegt, und es sind von biefen neuere Bestimmungen gemacht worben, welche in ihren betaillirten Mobificationen fur uns wenig Intereffe haben. Bebenfalls umfaßte ber Dera bas Gebirge, welches fich von ber Grenze Moricums aus in fubweft: licher Richtung mit bem Carvanca (in ber Rabe von Rauportus) bis jum Albius fortzog, wie bie Karte von Carniolia bei Schonleben (T. I. initio) biefe Richtung ans schaulich bezeichnet 12). Der Karvankas (5 Kagovayxas, Mons Carvancas Ptolem. II, 14) bezeichnet ben hohen Gebirgeruden zwifchen bem Dera und Rauportus (f. bie Rarte bei Schonleben I. c.). Cluver (Ital. I, 22) iben= tificirte ibn mit bem Carufabius, welche Meinung Schon: leben (T. I. p. 116. 117) mit Recht gurudweift. Denn ber Carusabius ift weiter fublich zu stellen. Der Karvan-kas bilbete, wie bemerkt, mit bem Dera bie fubwestliche Grenze von Dberpannonien. Dach Mannert's (3. Th. 581. Anm. 6) Bermuthung ging Alarich von Amona aus über den Karvankas. An diesen grenzt in sudostlicher Richtung der Mons Albius (δ Άλβιος, τδ Άλβανον δρος Ptolem. II, 15, auch Albanus, gegenwartig Cappela, Bioka), ein hoher und langer Gebirgsrücken, welcher einen Theil der sublichen Grenze Pannoniens bilbet. Strabon bezeichnet ihn als hohes Gebirge und als letzten Theil der Alpen, an welchem die Japoden wohnen, die sich theils bis zu ben Pannoniern und dem Ister, theils bis zum adriatischen Meere erstrecken 13). Der Albius erreicht zwischen den Flussen Korana und Kerka die Hohe von 40 M. p. von West nach Ost. Strabon (l. c.) läst auf bemfelben ben Rolapis entspringen. Man f. bie Rarte bei Schonleben (T. I. initio), welcher (p. 115) bemerkt: "Habitant nunc Albios montes - Laasenses, Reifnicenses, Gottschevienses, Metlingenses etc." Huf ben Albius folgt bas bebifche Gebirge (Besio, Bebii), welches fich von ben Quellen bes Berbafus und Naron in oftlicher Richtung zu einer Sohe von 60 M. p. er=

hebt, swiften Dalmatien und Pannonien fortlauft, von bier sich mit bem von Gub gegen Norden fich ziebenben Scarbus (Lyubotin) verbindet und bis zu ben Quellen bes Moraska erstreckt, wo es die Grenze zwischen Ser-vien, Albanien und Hercegovinien bilbet. (Bgl. Katancsich p. 6 und die Karte bei Cellar. T. I. p. 436, obgleich weber dieser, noch Schönleben, noch irgend ein neuerer Geograph dieses Gebirge genauer beschreibt).

Der Berg Claudius wird von Plinius (III, 25 mons

Claudius, cujus in fronte Scordisci, in tergo Taurisci) als Wohnfit ber Scordiscer und Tauriscer genannt. Much Bell. Paterculus fennt ibn (II, 112 von einem Theile bes pannonischen Beeres: occupato monte Claudio munitione se defendit). Über die falsche Stellung, welche ihm Neuere gegeben, sowie über seinen Namen handelt Katancsich p. 6. 7. Über andere minder wichtige Berge, wie ben Phlygadia ober Phlygadius, den Tullus, ben Picis, u. a. gibt Schonleben (Carn. T. I. c. 4. p. 133 sq.) bie nothige Belehrung. Muger ben Balbungen, welche bie genannten Berge bebedten, fuhren wir hier nur noch ben Batonywald an, welchen Plinius (III, 28. 29) nach ben deserta Boiorum fest und burch: inde glandifera Pannoniae zu bezeichnen scheint " Dag Pannonien gur Beit ber romifchen Berrichaft viele Waldungen hatte, geht schon aus der erwähnten Angabe des Aurel. Victor (de Caes. c. 40. §. 9. 10) über die Ausrottung der Walder und Culturbeforderung in Pannonien burch ben Raifer Galerius, als er bie Proving Ba-

leria einrichtete, hervor. Fluffe, Seen, Sumpfe, Infeln, Straßen. Hauptfluß ist ber Danubius, welcher nach Agathemeros biesen Namen nur bis Bindobona (p. 222 Gron. ukzois Οὐινδοβούνης πόλεως), führte, von wo ab der Name Istros eintrat (cf. Appianus, De reb. Illyr. c. 22. p. 860 Schweigh.). Er macht, wie schon bemerkt, die nordliche, nordostliche und ostliche naturliche Grenze des gesammten Pannoniens, und nimmt alle großern und fleinern Fluffe, welche Pannonien entweber von Beft nach Dft ober von Gub nach Rord burchftromen, mittelbat ober unmittelbar auf. Geine Ufer werben baber burch gablreiche Mundungen (Confluentes) unterbrochen. Much bilbet er burch Rebenarme mehre beträchtliche Infeln, über welche wir weiter unten handeln. Den Danubius, welchen Arrian (Exp. Al. I, 3) ben größten ber europäischen Flusse nennt, beherrschte seit ber Regierung bes Tiberius entweder fortwährend oder wenigstens bei Kriegsoperationen eine romische Flotte (Tacit. Annal. XII, 30). Geine Ufer waren auf ber fublichen Seite mit mehren festen Platen besetzt. Wir betrachten bie ihm zustromenben Fluffe in ihrer Reihenfolge von West nach Oft. Rach ben aus Moricum in ben Danubius fich ergiegenben Fluf-

<sup>12)</sup> Bergl. Strab. VII, 5, 313. 314. Schönleben T. I, 4. p. 132. "Puto igitur Ocram appellatum solum illud Promontorium, quod supra Aquileiam per Carnos in Japydiam ducebat, et Tergesto ad lacum Lugeum ac Nauportum, ibique ad Alpem Juliam terminabatur, cum ceterae partes alia haberent nomina, Carvancae, Carusadii et Albii montis." Katancsich p. 5. "Ocra — Golak maior et minor, velki, mali; Plinio est Ocra oppidum Carnorum, Kokru, et Subocrini, populus a monte nuncupatus: circa Lugeum lacum Καρουάγχας, Carvancas, Javornik et Pluca, praeter alia vocabula, quae sunt complura."

13) Strab. VII, 5, 314. ἡ δ΄ "Οχρα ταπεινότατον μέρος τῶν "Αλπεών ἐστι τῶν διατεινουσῶν ἀπὸ τῆς "Ραιτικῆς μέχρι Ἰαπόσον. ἐντεῦθεν δ΄ ἐξαίρεται τὰ ὁρη πάλιν ἐχ τοῖς Ἰάποσι, καὶ καλείται "Αλβια. — "Ιδρυνται γὰρ οί Ἰάποδες ἐπὶ τῷ 'Αλβίφ δρει τελευταίφ τῶν "Αλπεων ὄντι, ὑψηλς σφόδρα, τῆ μὲν ἐπὶ τοὺς Παννονίους καὶ τὸν Ἰστρον καθήκοντες, τῆ δ΄ ἐπὶ τὸν "Αδρίαν κτλ. et Tergesto ad lacum Lugeum ac Nauportum, ibique ad Al-Aδοίαν xil.

<sup>14)</sup> parbuin bemerkt zu Plin. (l. c.) "legimus, in Pannonia silvis glandiseris vectigal constitutum." Katanesich p. 7: "Est is saltus Bakony, quibusdam mons Pannonius, olim terminus Pannoniae duplicis, amni Martzal ab exortu praetentus, LXX M. p. a borea in occasum hibernum procurrens, quem Plinius accipi voluerit, quamquam omnis Pannonia inprimis Dravum inter et Savum est glandis sertilissima."

fent ift in Pannonien ber nachfte ber Arabon (Apagur, αυά δ Ναραβών, Narabon, Ναρβών, gegenmartig Rab, Raba). Er entipringt auf bem Geffacus in ber fetischen Gebirastette (im b. Steiermart), nicht fern von Grag (Gratium), giebt fich erft oftwarts, bann norbwarts, und fallt bei Arabona in ben fublichen bie Infel Schutt bilbenben Urm bes Iftros (Ptolem. II, 15, 16). Er fcbeibet als Grengfluß im Norben Dber = und Unterpannonien. 3m 9. Jahrh. wird er Rhabo genannt (Annal. Fuld. a. 884). Der Bathinus (Bathinus Vell. Paterc. II, 114, auch Blato genannt) entspringt im Bakonywalbe, nimmt feinen Lauf in verschiebenen Richtungen balb fublich, bald bstlich, wird endlich trag und sumpfig, und verseinigt sich mit dem Istros (cf. Katancsich p. 8—10). Der Murus oder Murius (Tab. Peut.) auf dem Ketius in Noricum entspringend, ergießt fich in ben Dravus. Man hat ibn fur ben Savaria (Suovagia) bes Ptoles maus (II, 16) gehalten (Cellar, II, 8, 439. vol. I, welchem auch Mannert 3. Th. 561 beiftimmt. Die Musgabe bes Ptolemaus von Grasmus nennt biefen Fluß Zaovios [mabricheinlich nach Strabon], Die altere Musgabe aber Suβagia).

Der Dravus, einer ber wichtigsten Flüsse Pannoniens, welchen Strabon (VII, 5, 314 Δράβος), Plinius
(III, 25. Dravus), Ptolemáus (II, 16, wo Δάρος aus
Δράβος ober Δραύς corrumpirt), Florus (IV, 12, 8)
und andere nennen, hat einen reißenden Lauf aus den
norischen Gebirgen (Plin. 1. c. Dravus e Norieis violentior. Flor. 1. c. Pannonii duodus satis acribus
sluviis, Dravo Savoque vallabantur). Er geht in verschiedenen Krümmungen von West nach Ost, vor dem heutigen Marburg vorüber, nimmt an seinem linken User
den Murus auf und den Eszekus, auf dem rechten den
Carossus (Karaschicza) und vereinigt sich mit dem Istros.
Nahe an seiner Quelle ging der heilige Fortunatus über
den Dravus nach Aguntum (Innichen, Paul. Diac.
II, 13). Ptolemáus (1. c.) bestimmt seinen Lauf, welcher von West nach Ost beide Pannonien durchschneidet,

giemlich genau.

Der wichtigfte aller pannonischen Strome war für Die Proving ber fublicher fliegenbe fchiffbare Gabus, Pan= nonia's alma nutrix, welcher eine große Bahl fleinerer Aluffe (von benen jedoch einige auch schiffbar) in sein Strombette aufnehmend, fur ben Transport der Waaren fowol, als fur Kriegeoperationen von bochfter Bichtigkeit war. Auch bringt ihn bie fpatere Sage mit ber Argonau= tenfahrt in Beruhrung (Plin. H. N. III, 22. Justin. XXXII, 3, 14). In den farnischen Alpen (innerhalb ber Grenze bes b. Ober : Rrain) entfpringenb, von Beft nach Dft bem Dravus parallel burch Dber = und Unter: pannonien bem Iftros fich zuwendend, nummt er von ben füblichen Gebirgszugen viel Gemaffer auf, bilbet eine Infel und brachte ben Romern bei ihren oftlichen Rriegsun= ternehmungen gegen bie Dater großen Bortheil. Strabon (VII, 5, 314, wo er ihn Záog und Závog nennt) fcon tennt biefen gluß, bat aber von bemfelben eine feltfame Borftellung, fofern er ben Korforas in ben Cavus, Die: fen in ben Dravus, und biefen bei Gegeftife in ben Doa-

ros fallen lagt. Diefen Grrthum hat fcon Manner (3. Th. S. 563) nachgewiesen. Plinius (III, 25, 28) fpricht von bem Gavus in vielfacher Begiebung, bon fa nem Urfprunge in ben farnischen Mpen 11), von feinen Laufe burch bas Gebiet ber Colapiani und Breuci, but feiner Infel Metubarris, von ber Mundung bes Rolars in benfelben bei Giscia, von bem ihm bei ber Ctal Sirmium zuftromenden Bacuntius, von feiner eigenen Min bung in ben Danubius bei Taurunum. Das Intervalle feiner Munbung von ber bes Dravus fest er auf CXX M. p. an dem User des Danubius hin, aber in gerada Linie auf LXV M. p. Ptolemaus (II, 15, bei welchem er Σάος, Σαόνϊος, Σαονόνϊος heißt) nur 110 M. p. dem User des Danubius entlang, 80 M. p. in gerada Linie. Er entspringt auß zwei Quellen, einer nördlichen unter dem Berge Mounif, und einer südlichen, welche fich bei ber Stadt Rabolha vereinigen, nimmt bie Labad (Lublanfhha) auf, icheibet bei Gurffelb Steiermart pm Rarnthen bis Ran (60 M. p.), wo er ben Korfetes (Gurf) auf dem rechten Ufer aufnimmt, und in verschie bener Richtung fortstromt, bis er den Kolapis empfangt, bann bie Unna, ben Berbafus, ben Bogna, ben Drinus ben Bosutus (auf bem linken Ufer), worauf er sich in ben Iftros ergießt (f. Katancsich p. 10-12). Da Mauportus, aus bem Gebirge Dfra entspringend, firbmt von Gudweft bem Gavus ju. Der Rame Diefes Fluffe wird nur von Plinius ausbrudlich genannt (III, 18, 22) Strabon icheint ihn anzubeuten, ohne feinen Ramen augugeben 19). Plinius leitet feinen Ramen von bem Argenautenschiffe ab. Gegenwartig beißt er Lublanfbea, teutig Labach, wie die Stadt, welche er burchschneidet (Ka-tancsich p. 13). Der Korforas wird von Strabon (VII. 5, 314 Casaub.) als ein Flug, welcher Laften tragt und fie bem Savus zuführt (6 dexouerog ta goptia), genannt. Er entspringt bei bem h. Bishna-gora, einer Stadt in Rarnthen, und bei Ran in Steiermart ergießt er fich an ber Grenze Kroatiens am linken Ufer in ben Cavus. Die Einwohner nennen ihn Kerfa, Kofa, die Teutschen Gut. Auch ber Kolapis (Kolops, Kulpa), ebenfalls ein schiffbarer Fluß, wird von bem Savus aufgenommen. Er entspringt auf bem Berge Jarmovis, einem Theile bes

<sup>15)</sup> Schönleben T. I. p. 134: in angusta valle modicis primum fonticulis velut stagnans, mox auctus aliis e vicinis torrentibus post tria vel quatuor milliaria navigabilem se praeberet, nisi rupes alicubi obstarent."

16) Strab. IV, 6, 207. Παραφδεί γαρ το Πάμπορτον ποταμός, ἐχ τῆς Πλυρρίδος φερόμενος, πλωτός. ἐκβάλλει δ' εἰς τὸν Σάον. Θάρτιδο (l. c.) überset: "Pamportus enim amnis ex Illyriis navigabilis defertur: intrat autem Savum. Casaub. (ad Strab. l. c.) hált ihn súr ben Korforas. Aber diesen nennt Straben (VII, 5, 314) ποφ desonders: Πλησίον δὲ τοῦ Ναυπόσιον ποταμός εστε Κωρεφας κελ. Ναυμοντιώ wird hier und furz dorbet als Estadt do mannt. Andere lesen hier und in der ersteren Stelle Ναύποντος. Bei Mannert (3. Xh. 564) herrscht dier arge Consuston. De Stadt Nauportus nennt Tacitus (Annal. I. 20), Bell. Dat. (II. c. 110) und Tad. Peut. Cs. Schönleben T. I. p. 22, 52, 98 u. b. Rarte daselbst. Er nennt die Stadt Nauportum. Ratancsic (n. 12 sq.) vermuthet aus einer alten Steinschrift, das der alte Rame Bei Klusse Demona gewesen und Rauportus der spätere lateinische Rame geworden sei.

Carvanca (nach Strabo VII, 5, 314 auf bem Albius, alfo etwas oftlicher) im Gebiete ber Japoben, innerhalb ber Grenze bes alten Karnioliens (of. Schonleben T. I. 3. p. 120), ftromt in verschiedenen Richtungen weiter, trennt bann Rarnthen von Kroatien, nimmt bei Carloftabt auf feinem Ufer bie Rorana auf (Katancsich. p. 13. 14), fromt an ber alten Stadt Gistia vorüber (nag' αὐτὸν τὸν περίβολον παραδόξων) und ergießt fich bier in ben Cavus. Er ichlog nebft bem Cavus jur Beit ber Romer bie gange Stadt ein, benn Tiberius hatte burch einen großen Graben ben Flug in fein altes Bett guridgeführt. 216 Tiberius Gistia belagerte, ftromte von ber einen Seite ber Kolapis bicht an ben Mauern vorüber, bon ber anbern Geite floß ber Cavus etwas entfernt von ben Mauern. Das Intervallum war burch Pallifaben und Graben befestigt worden. Tiberius brachte nun bon ben Bunbesgenoffen fleine Fahrzeuge aus bem Danubius in ben Savus, und aus biefem in ben Rolapis, und griff nun bie Stadt von zwei Seiten, ju gande und ju Baffer an. Much bie Ginwohner rufteten fleine Fahrzeuge (norösela nloia) aus, stellten sich ihm entgegen, und tödtesten viele Römer, ergaben sich aber, sobald sie vernommen, daß die ihnen zu Hisse eilenden Bundesgenossen in einen Hinterhalt gefallen und zu Grunde gegangen waren (Dion Cass. XLIX, 37. 38).

Der Moaros bes Strabon (VII, 5, 314), von welchem biefer Geograph eine faliche Borftellung bat, welchen Mannert (3. Th. 563) falfchlich mit bem fleinen Fluffe Dbra, und Sidler (1, 251) noch irriger mit bem Savus ibentificirt, ift ber Korana. Er entspringt auf bem al-bifchen Gebirge ber Liburner, 10 M. p. vom Fluffe Lika bei Gospich (Gospich), nimmt verschiebene Richtungen und ergießt fich offlich von Karloftabt in ben Kolapis (f. Katancsich p. 15. 16). Die Unna (Uuna, gewöhnlich Unna), mahrscheinlich ber Balbafus bes Plinius, ent= springt auf bem Berge Szerb (Szeb) in Bosnien (nach andern in Kroatien), geht von der Quelle aus offlich, dann sudwestlich, geht vor der Stadt Dubiga vorüber, und ergießt sich zwischen den Dorfern Damianovit und Jeffenoviga in ben Cavus (Katancsich p. 16 sq.). Der Urpanus des Plinius mahrscheinlich der h. Berbas ober Urbas, welcher bei Bangaluta vorüberfließt und fich bei Svinnar mit bem Savus vereinigt (Katancsich p. 17 sq.). Svinyar mit dem Savus vereinigt (Katancsich p. 17 sq.). Der Bosna, welcher dem durchstossenen Landstriche den Namen geliehen, entspringt auf dem Berge Smolin, eisnem Theile des Berges Ivan, geht nordwärts, nimmt den Milyaczka auf, beugt sich gegen Südwest, dann nördlich und sudöstlich und fällt in den Savus (Katancsich p. 18). Der Bakuntius hatte seinen Ursprung in dem Savus und strömte dei Sirmium in denselben zurück (Plin. III, 25. Katancsich p. 18, 19). Der össtlichste der pannonischen Flüsse ist dem auf dem Erustinagebirge, einem Theile des Scardus entspringende Orinus (Oxin). einem Theile bes Scarbus, entspringende Drinus (Drin), welcher die westliche Grenze Serviens durchströmt, gegen Sudwest, dann gegen Nord seine Richtung nimmt, die gemeinschaftliche Grenze zwischen Servien und Bosnien macht, bann oftlich in ben Savus munbet. Ptolemaus (II, 16) fest ihn westlich von ber Stadt Taurunum

(Δρείνος δνομα, από δυσμών Ταυρούνου πόλεως). Κασ tancfich will ihn auch bei Strabon (VII, 6, 207) finden. Allein bort ift bie Lebart schwankend. Cf. Casaub. ad Strab. I. c. Die Tab. Peut. fuhrt ben Drinus amei= mal an; außerbem wirb er nicht genannt. Den Scarniunga (Savita, Lentha) nennt Jornandes (De reb. Getar. c. 52. 56). Andere kleine Fluffe, wie ber Nebab (Nebao), wo bie Sunnen unter Attila's Gobnen von ben Gepiben und anbern abgefallenen Bolfern gefchlagen murben, und ber Bollia, wo bie Gothen ben Gueven unterlagen (Jornand. De reb. Get, c. 50. 54), werben bier nicht weiter betrachtet, und laffen fich auch in Betreff ihrer Lage und Richtung schwerlich genau bestimmen. Der See Peiso ober Pelso (lacus Pelsodis, Pe-

lissa inferior, Balato) wird von Plinius (III, 27: Noricis junguntur lacus Peiso, deserta Boiorum etc.), von Aur. Bictor (de Caes. XL. c. 9 von dem Raifer Galerius: emisso in Danubium lacu Pelsone apud Pannonios etc.), und von Jornandes (de reb. Get. c. 52. Theodemirum juxta lacum Pelsodis etc.) genannt, und ist zuverlässig der heutige beträchtliche Plattensee (Balato), bessen ehemalige Berbindung mit der Donau durch den Sarvizsanal noch jeht sichtbar ist. Man barf biefen Gee feineswegs fur ben erft in fpatern Sabr= bunderten entftandenen Reufiedlerfee (Rufttyblergee) balten, wie Harduin zu Plinius (l. c.), Lazius (Com. reip. Rom. 1, 12), Cluver (Germ. c. Vind. et Nor. c. 5), beren Unnahme auch ber fonft fo grundliche Schonleben (Annal. Carn. P. II. p. 213) gelten lagt), obgleich bie Borte des Plinius (Noricis junguntur etc.) dazu ein: laben fonnten. Besonders fpricht die Lage, welche ihm Jornandes (de reb. Get. c. 50. 52) anweist, offenbar für den Plattensee (ef. Katancsich p. 21). Einen ans bern fleinern See, Lugeon, welcher febr fumpfig fein mochte, nennt Strabon (VII, 5, 314 έλος Λούγεον καλούμενον), welchem man begegnete, wenn man von bem farnischen Tergefte aus über bas Gebirge Dera ging. Er mochte an ber Grenze ber Pannonier und Sapoben liegen. Bgl. Schönleben, Carp. T. I. c. 4. p. 122. Mannert 3. Th. 566. Katancfich (p. 21) halt auch bie Aqua nigra, von Jornandes (l. c.) als Fluß betrachtet, für einen See (lutum Musum, Ferteum stagnum, Ferto). In Unterpannonien findet fich noch ein kleiner See, Siulka, in ber Rabe ber Stadt Cibalis (Cibala). Cellar. II, 8. p. 449. T. I.

Flufinfeln. Bir fennen in Pannonien zwei bebeutende Inseln, Segestica und Metubarris. Die erstere wird theils ausbrucklich genannt, theils nur angedeutet. Plinius nennt sie (III, 25. Colapis in Savum influens juxta Sisciam, gemino alveo insulam ibi efficit, quae Segestica appellatur). Einige verwechseln sie mit der Insel Metubarris (Cellar. II, 8. p. 439). Strabon (IV, 6, 207. VII, 5, 313. 314 Casaub.) trägt offenbar den Namen dieser Insel auf die Stadt Sistia über. Denn aus der Beschreibung der Lage dieser Stadt bei Dion Cassius (XLIX, 37) erhellt die Identitat dersselben mit Strabon's Seyeorixh, und man begreift zugleich, wie Strabon ben Ramen ber Infel ber Stabt geben

tonnte. Den Ramen Siozia aber tragt er (l. c.) auf ein nahe liegendes Castell über (έγγὸς δὲ τῆς Σεγεστικῆς έστι καὶ ἡ Σισκία φορόφιον). Bielleicht hieß zu Strabon's Beit die Gtabt Gegeftife, nahm aber fpater ben bes wich: tigen Caftells an, und ließ ihren eigenen auf Die Infel übergeben. Much hatten vielleicht Stadt und Infel benfelben Ramen, bie Infel behielt ihn, bie Stadt aber er= hielt ben bes goodgeor. Sezestund bezeichnet in ber pan-nonischen Mundart "Insel," wie Katancsich (p. 22) be-merkt. Cf. Katancsich Spec. Geogr. p. 144 ad 181 (Zagrabiae). Die Insel Metubarris im Savus nennt Plinius (I. c.) die großte ber Flußinfeln (Insula in Savo Metubarris, amnicarum maxima), gibt aber nicht an, baß dieselbe vom Bacuntius (f. oben) gebildet wird. Harbum hielt Metubarris für Zagrabia, allein diese Stadt liegt nordlich vom Savus auf dem Festlande. Katancsich, welcher selbst in derselben sieben Jahre lebte, bemerkt (p. 23) gegen Sarbuin: "quae (Zagrabia) ab Savo in boream ad tertium abscedit lapidem, in mediterraneo sita; quod intervallum et pedes et cursu, persaepe dimensi sumus, septennio in ea morati urbe." Unbere fegen biefe Infel balb babin, balb borthin. Bei Strabon (VII, 5, 314) aber zeigt fich feine Spur ber-felben, welche Katancsich (l. c.) bier zu finden glaubte. Der Flachenraum ber Infel beträgt von Beft nach Dft 70 M. p., bie Breite 20 M. p., und hat gegenwarstig eine ansehnliche Stadt Binfovcii, eine fleine Stadt Riemci und ein Caftell Morovich, welche Drte Katancfich (p. 23) besucht hat. Die Inseln bes Danubius, Schutt (45 M. p. lang, 15 breit) und Cfepel (25 M. p. lang und 8 breit) und außerbem andere minder wichtige ers mabnen bie Alten nicht, wenn man nicht etwa Korvot Cytni (Kiror, Citi), barauf beziehen will. Cf. Katancsich I. c.

Strafen und Sanbelsverfehr. Die Natur biefer ganber batte felbft Die Linie gu einer großen Beers ftrage bon Noricum aus nach bem Driente und umge= febrt gezogen. Gie erftredte fich langs bem rechten Ufer bes Danubius bin burch gang Pannonien, und brachte bei ben fpatern Bolferwanderungen biefem Lande wiederholte ichredliche Berwuftung. Die Romer hatten ichon fruh noch gur Beit bes Freiftaats Furcht vor einer folchen Bolferftrage von Illyrien aus nach Makedonien bin, und als ber Conful C. Caffius 581 u. c. (171 v. Chr.) ei= genmachtig aus feiner Proving Gallia einen Bug burch Illprien nach Mafebonien unternommen hatte, war ber Cenat barüber befonders beshalb entruffet, weil jener ba= burch leicht fo vielen Nationen eine Strafe nach Stalien eroffnen fonnte (ut viam tot nationibus in Italiam aperiret, Liv. XLIII, c. 1). Gine Lanbstraße führte fcon fruh aus hellas durch Pannonien nach Gallien und Ita-lien. Daber ein Theil ber Gallier bom geschlagenen heere bes Brennus auf ber Rudfehr am Bufammenfluffe bes Danubius und bes Savus gurudblieb, und fich Sfor-bisfer nannte (Athen. VI. p. 234. Justin. XXXII, 3. 8). Mithribates, welcher über die Alpen nach Italien vorzubringen gebenft, maricbirt aus Thrafien nach Da= febonien, und bann ju ben Pannoniern (wenigstens über: fest Schweighaufer & Halorus - per Pannoniam) bello Mithrid. c. 102. p. 795. Schweigh. vol. 1). eigentliche Sauptftrage aber erhielt erft fpaterbin ber romischen Raiferherrschaft und burch bie Wanbern ber Gothen, Banbalen, Sunnen, Gepiden und an Bolfer ihre große Frequenz. Gie war besonders bie romifchen Raifer mit vielen, wichtigen und feften D gegen bie Ungriffe ber jenfeit bes Danubius wohn und wiederholt andrangenden Teutschen und Jagogm fest worden, welche Ptolemaus (II, 12. 14. 15. III mit ziemlicher Genauigkeit angibt, fowie bie Tab. I und die verschiedenen Itineraria biefelben aufführen. ter bem Raifer Galerius murbe noch eine andere bas telland Pannoniens burchichneibenbe Strafe gezogen, n wegen ihrer furgern Linie, fofern bier die Beugunge Danubius vermieben wurben, balb noch frequenter w ohne bag jeboch bie erftere ihre Bebeutung, welche fie bie vielen Befatungen in ben von ibr berührten Ct erhielt, verloren hatte. Das Itinerarium Ant. gib Befdreibung biefer beiben Sauptftragen, neben w fich naturlich auch noch einige Seitenwege Behuf Berbindung der einzelnen Stadte fanden. Wir fi bier feineswegs bie Richtung und einzelnen Orte Strafen verfolgen, werben aber einzelne Rotigen bi Mufführung ber Stabte Pannoniens beibringen. Sie rubren wir nur noch bie fpatere Beit ber Bolfermanb mabrend welcher ein andauerndes Drangen und I ber Bolfer besonders Pannonien gleichfam gur verbi ben Brude, jum Absteigequartier und baburch jum & plate ber Berftorung machte. Dies bauerte mit ein Unterbrechungen vom Enbe bes 4. bis jum Unfang 10. Jahrh. fort, in welchem fich endlich bie Ungam feftfetten (vgl. Mannert 3. Th. G. 580 fg.). nun icon die alten Bewohner Pannoniens burd Baffen ber romischen Legionen zerknickt und in ihre tionalen Entwickelung gehemmt und geftort worden ren (Appian. De reb. Ill. c. 22), so wurden sie vollends burch jene wilden Bolferscharen, wie der S am Bege, gertreten, und fonnten niemals gu einer ba ben felbständigen und volfsthumlichen Blutbe gela In Betreff bes Sandels haben wir nur wenig ju be fen. Bon Aquileia aus, bem eigentlichen Stapel fur ben Sandel und Berkehr ber illyrischen Boller haupt, führte eine Strafe über bas Bebirge Dim oben bemertt wurde, nach Rauportus, fcon ju Gm Beit (V, 1, 214). Fur ben Transport und Berin Baffer führte ber ichiffbare Cavus eine fehr bequeme bindung mit bem Iftros berbei, aus welchem man i Pontus Eurinus gelangen fonnte.

Boben, Producte. Pannonia's Oberfläche fast alle großartigen Natursormationen des Festlandes an der westlichen, sudwestlichen und sudlichen Grenze Gebirge und Waldung, in seiner Mitte große schifflusse (inclyti amnes Solin. c. 34), der größte im Europa, der Danubius an der nördlichen Grenze, Seer deutende Flußinseln, auch Sumpse und Wisten (des Boiorum), sowie fruchtbarer Boden. Die genat

baren Fluffe konnten Sanbel und Berkehr ungemein nftigen und bas Bolf gur Boblhabenbeit bringen, n ibm in ber altern Beit ein gludlicheres Boos qu geworben mare. Urfprunglich mar Pannonien, wie benachbarten Regionen, naturlich ein rauhes und fei= Bewohnern wenig Gegen verheißenbes Land. Zacibezeichnet biefen Strich Germaniens als einen mehr anbere ben Sturmen ausgesetten (German. c. 5). mus (c. 34) nennt ben Boben fruchtbar (solo plano rtoque). Dion Caffius, Prafect von Dalmatien und rpannonien, gibt einige belehrenbe Rotigen über Pan= ens Klima, Boden, Producte und Bewohner. Er vert die letztern als Leute, welche das armseligste Les führen (κακοβιώτατοι δε ανθοώπων δντες), welche er fruchtbaren Boben noch milbes Klima haben, und r weber Dl noch Wein bauen, (abgesehen von einem igen Ertrage ber ichlechteften Qualitat,) welche ben ten Theil bes Sabres im barteften Winter leben (er ανι πικροτάτφ). Ihre Landesproducte feien Gerfte Erant bereiten 17). Gie werben aber fur bie tapfer= unter allen anbern gehalten. Gie feien bie muthig= aber auch die morbluftigften Manner (φονικώτατοι), n fie nichts, mas zu einem gludlichen und ichonen n gehore, besitzen. Dies wiffe er nicht vom Soren= n ober burch Lecture, fonbern aus eigener Erfahrung, er bie Proving unter feiner Gewalt gehabt habe . XLIX, 36). Strabon (VII, 5, 317) bezeichnet gange Region, welche über bie illprische Kufte hinaus , als gebirgig, falt und ichneeig, fobaf es fowol auf Boben, als in ben Dieberungen an Beinbau man: Appianus (De reb. Illyr. c. 22) nennt bas Land Pannonier waldig (bludng de korin f Haibran), Schonleben (Carn. ant. T. I. p. 188) nur auf ben Die Japoben und Dalmater grenzenden Theil bezogen en will. Die Schmeichler bes Commobus, ber nach 8 Baters Tobe noch mit bem Beere in Pannonien beilte, suchten ihm Gehnsucht nach Stalien beizubrin-, stellten Natur und Klima an ben Ufern bes Iftros ein schlimmes Licht, nannten bie gange Region eine uchtbare, falte und von Bolfen umbufterte (unte ρας ευφορον, χουεράν τε άει και συννεφή), in wel-bie kaiserl. Majeståt gefrornes und ausgegrabenes Jer trinken musse, und stellten diesem die milbe Luft iens gegenüber (Herodian. I, 6, 1—3). Gunstiger bie Urtheile bes Bell. Paterculus (II, 110) und bes inus (c. 34). Die Berbienfte bes Raifers Galerius bie Urbarmachung eines wichtigen Theiles von Pan= en und bie Ginrichtung ber neuen Proving Baleria rel. Vict. De Caes. c. 40. §. 9. 10) ift fchon oben brt worden.

Außer ben von Dion (l. c.) genannten Landfrüchten rfte und hirse) werben noch manche andere, wenn nicht kostbare, Producte angegeben. Plinius (III,

28) rebet von ben eicheltragenben Balbungen Bannoniens (glandifera Pannoniae), und verftebt barunter nicht blos Gichen =, fonbern auch bie eblern Buchenfruchte. Befonbers war bieran Uberfluß in ber Proving Baleria und in Pannonia Secunda. Ferner erzeugte Pannonien und No= ricum nach ber Ungabe bes Plinius (XXI, 20) bie saliunca, feltische Narbe ober irgend ein abnliches Rraut. Der Raifer Probus, welcher fich auch um bie Cultur in Pannonien, wie in Gallien und Doffen verbient machte, ließ in biefen ganbern Beinreben pflangen (Aur. Vict. De Caes. c. 37. §. 3. Galliam, Pannonias et Moesorum colles vinetis replevit). Besonbers bepflangte er den Berg Alma oder Almus bei Sirmium, seinem Geburtsorte, mit Reben (Vopiscus, Prob. c. 1, 18. Eutrop. IX, 11. Schönleben, Carn. T. I. P. III. p. 199). Um biese Zeit mochte bei besserer Eustur schon ein milberer Bein als zu Strabon's Zeit gewonnen wer-ben (über die gegenwartigen ungrischen Beine Katancsich p. 90 sq.). Der unbekannte Berfasser einer seltsamen Kosmographie, Expositio totius mundi genannt, im lateinischen Driginal ober in lateinischer Uberfetung, befcbreibt Pannonien in ber fpatern Raiferzeit als ein ge= segnetes und an Producten reiches Land 18). Aus bem Thierreiche lieferte Pannonien Rosse 19), Bogel und Fische. Die lettern gewiß in reichlicher Quantitat, ba fich bas Land burch wafferreiche Fluffe auszeichnet. Bon ben Fischen bes Iftros reden Aristoteles (Histor. anim. VIII, 14), Alianus (Hist. anim. XIV, 26) und Plinius (IX, 17. 20). 2018 eine befonbere Gattung pannonischer Bo: gel beschreibt Lauresius (Laurentius), Prafect von Mosien und Pannonien unter Marc. Aurelius, Die Tetrar (bei Athen. IX, 398), welche an Größe einen großen Suhnerhahn übertraf (ην δε το μέγεθος υπερ άλεκτουόνα
τον μέγιστον). Plin. X, 29. Katancsich p. 87 sq.
Daß hier auch Schafzucht getrieben wurde, läßt sich aus Strabon (V, 1, 213) abnehmen, welcher ben an den Istros grenzenden Theil Illyriens, wo die Boier hausten, xwoar undissoror nennt. Bekannt sind auch die zu Kom beliebten Noricae vestes (cf. Expos. tot. mundi

<sup>17)</sup> Dio Cass. XLIX, 36. Übnlich Strab. VII, 5, 315 ben benachbarten Japoben: λυπρά δὲ τὰ χωρία, και ζεῖα κέγχοφ τὰ πολλὰ τρεφομένων.

<sup>18)</sup> Diese aus guten und schlechten Bemerkungen bestehende Expositio (in Gronov's Ausgabe des Skylar und Agathemeros S. 253 sg.) hielt Salmasius sur eine übersehung der περιήγησις της ολουμένης eines alten griechischen Autors (Gronov, p. 252, l. c.); Rasd. Barth nennt den Bersasser Chorographus rusticus sud Constantio et Constante, nuper rustico veteri sermone Latino promulgatus. Phil. Brietius (Parall. Geogr. vet. et nov. vol. I. p. 10) bezeichnet ihn als Antiochier Asipius, der unter Constantius und Constanta lateinisch geschrieben. In diese Expositio heißt es p. 267: "Deinde Pannoniae regio, terra dives in omnibus, fructidus quoque et jumentis et negotiis, ex parte et mancipiis. Et semper habitatio imperatorum est. Habet autem et civitates maximas, Syrmi quoque et Noricum: unde vestis Noricus (so schrech jener Autor) exire dicitur. Haec Pannonia regio. 19) über eine besondere Art Rosse der Signmer, welche nach Derodot (V, 5) von der Gegend jenseit des Istros dis ans adriatische Meer wohnten, gibt derseibe (l. c.) solgenden Bericht: Tods de Innovs adrisav elvat lausous änar to aüna, ênt neute daxidous to bâdos tāv togrāv utxgods de xal audods zal adviatous ändas phesenden versus elvat daviatous åguara phese daxidous andagas phesen de prodot val.

p. 267 bei Gronov. Scylax). Bielleicht läßt sich hiers mit die Ableitung bes Namens ber Pannonier von pannus in irgend eine Berbindung bringen. Wir übergeben bier andere Einzelnheiten und bemerken nur noch im 201: gemeinen, bag bie in ben pannonischen Gebirgen und Balbungen hausenben Thiere gewiß einen guten Ertrag von Fellen und Pelzwert lieferten, sowie spaterhin, als man hier Bergbau zu treiben begann, aus ben Gebirgen Metalle gewonnen wurden, wovon Munzen und Inschriften Zeugniß geben. Zu Siskia waren seit Diocles tianus Mungen (officinae monetariae) angelegt worben. Daber Mungen auf ber Rudfeite mit ber Bezeichnung SISC. (P. Occhevja, Epit. Bosn. c. VIII. p. 109. Katanceich p. 91. 92). An ber Grenze ber benachbar: ten Autariaten (Scylax p. 19 Gron.) und Arbider maren bebeutenbe Galgquellen, welche Beranlaffung zu forts wahrenden Rampfen zwischen beiden Boltern wurden 29). Uber ben Sandel mit Bernftein, welchen Plinius (XXXVII, 11, 2) ben Pannoniern beilegt, haben Bayer (De Num. Rom. in Prussia repert. p. 416 sq.) und Katancsich

(p. 101 sq.) gehandelt.

Bahl ber Bewohner, Charafter, Sitten, Brauche, Gult, Sprache. Wir berühren alles biefes bier nur flüchtig. Die Bevollerung Pannoniens war gewiß nicht unbebeutenb, als bie Romer zuerst ihre Baffen hierher trugen. Appianus (De reb. Illyr. c. 22. p. 859 Schw.) gibt als Bahl ber Baffenfahigen 100,000 (es dexa jevoiddas) an. nachbem Augustus sie unterworfen, emporten fie fich mit ben Dalmatern unter Tiberius, unb Bellejus Paterc. (II, 110) Schatt bie Menschenzahl beiber auf 700,000, bie Baffenfahigen auf 200,000. mochte hier Vellejus dem Kriegsruhme des Tiderius Weihrauch streuen. Wenigstens ist das Verhältnis der Jahl der Wassenstagen zur Gesammtzahl unrichtig (vgl. Mansnert 7. Ih. S. 316). Was den Charakter betrifft, so erscheinen die Pannonier den Kelten, Gallern, den alten teutschen und illvrischen Stämmen ähnlich. Wie übers haupt wenig cultivirte, feit Sahrhunderten an autonomes Balten gewöhnte und von jeder Unterwerfung und Be-Inchtung noch entfernte Bolferftamme gewohnlich hitiger Ratur, aufbraufend und ungestum in Wort und That sich zeigen, so auch bas pannonische Bolk mit seinen Grenz-nachbarn. Dion (libr. 49. c. 36) nennt sie ανδοειότατοι, Ατμικώτατοι καὶ φωνικώτατοι. Ahnliches ergibt sich aus bem, mas Strabon (VII. 5, 318), Berobianus (VIII, 2. 2), Florus (III, 4) und andere über bie Pannonier ober ihre Nachbarn berichten. Besonders auffallend zeig= ten biefen Charafter bie Japoben in ihrer Sauptstadt Des tulum und die Segestaner in Sistia. Als die romische Befahung in bie nach hartnadigem Wiberftanbe eroberte Stadt Metulum einmarschirte und ben Bewohnern bie Baffen abgulegen befahl, wurden fie baruber fo entruftet,

bag sie Frauen und Kinder in bas Buleuterion einsch fen, eine Bache hinftellten mit bem Befehle jenes a gunben, falls fie nicht fiegen wurden, und fo ben Sa erneuerten. Auf biese Beise ging die ganze Stadt ihren Bewohnern zu Grunde, sodaß kaum eine Cubrig blieb (Appian. De red. III. c. 19—21 zai δεν ήν ίχνος, μεγίστης έχειθι γενομένης. Dion. 1. c. 35: ωστε μηδ' ότιοῦν ἀπ' αὐτῶν τῷ Καίσαρι π γενέσθαι, οὐ γὰρ ὅτι ἐχεῖνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ζωγρηθέ σφων έχουσιοι ου πολλώ υστερον εφθάρησαν). Ι fprechend benahmen fich bie Segeftaner, welche ichm Begriffe, ben Bertrag mit Octavius abzuschließen, einmal beim Unblide ber herannahenden Befatung ihre Stadt in Buth geriethen und bie Thore fow (Appian. 1. c. c. 23. 24 προςιούσης δὲ τῆς φροτ την όψιν ούκ ένεγκόντες, δομή μανιώδει τας πί αυθις απέκλεισαν κτλ.). Go waren auch bie Dalm grimmige Behrmanner, und auf ihr Baffenglud, b welches fie funf romische Cohorten bes Gabinius 2) bergemacht hatten, vertrauend, legten fie bie Baffen ; Jahre hindurch nicht ab, und als Octavius mit fe Beeresmacht heranruckte, vereinigten fich bie einzel Stamme zu muthiger Gegenwehr (Appian. 1. c. c. Sie hatten 12,000 auserlesene ftreitbare Manner (m μώτατοι), zu beren Felbherrn Berfus von ihnen gen worden war (l. c.). Auch die benachbarten Rhater ren wadere Kriegsmannen (Tacit. Hist. I, 68. Rb tiae alae cohortesque et ipsorum Rhaetorum juv tus, sueta armis et more militiae exercita) umb fiegten bie Belvetier, welche Luft zeigten, fich bem \$ bes Vitellius auf seinem Zuge nach Italien entgegen stellen (Tacit. l. c.). Die Bewohner bieser Provir wurden überdies frühzeitig in die romische Kriegskunkt geweiht und an ihre Taktik gewöhnt (Vell. Pat. II, 1) Außerdem werden die Pannonier hier und da von r schen Dichtern in verschiedener Beziehung charaften wie Tibull. IV, 1, 8—10: Testis mihi victae fo Japidiae miles, testis quoque fallax Pannonius Statius, Sylv. III, 13: Pannoniusque ferox. Am II, 17, 20: Armiferis Pannoniis — imperiis gra das Pannonias etc. Ihre Waffentracht nennt Stra ποφ feltifch (VII, 5, 315: ὁ δὲ ὁπλισμὸς Κελτικὸς : τάστικτοι δ' ὁμοίως καὶ τοῖς ἄλλοις Ἰλλυριοῖς καὶ Θρ Dit romifcher Sitte und Disciplin war in ber fpie Beit auch bas Augurwefen nach Pannonien gekomm Die pannonischen Augures erwähnt Spartianus im Et bes Severus (c. 15), und Lampridius (vit. Alex. c. bemerkt: "fuit et orneoscopos, ut Hispanorum

Δ(1) Atrab. VII, 5, 818. Δύταριαται μέν οὖν το μέγιστον απ) θριστων των 'Ιλλυριών έδνος ὑπῆρξεν' δ πρότερον μέν αμλι βεθικίων αυνοχώς έπολέμει περί άλων, έν μεθορίοις αργιτιμένων εξ βιστως βέσντος ὑπὸ άγκει τινί τοῦ ἔαρος ἀρυσκριένως γιὰς από ἀπαθείσιν ἡμέρας πέντε έξεπήγνοντο οἱ άλες. Δυνεπειτι δὲ παρά μέψος χρῆσθαι τῷ άλοπηγίο κτλ.

<sup>21)</sup> Appian, de reb. III. c. 25. p. 863. Schweigh, Vol Allein diese Stelle scheint lückenhaft zu sein. Denn Appianus c. c. 12. p. 846) sagt von den Illyriern: πιείνουσι πάνια ύπο τῷ Γαβινίω σιρατόν πιλ. u. c. 13. p. 848 αὐτοὶ πί τάξεις (τοῦ Οὐατινίου) — ἔμ θείμαν πιλ. Daher Schweigh 863: Omnino aut pro πέντε legendum πενιεκαίδεπα, aut a vocad. πέντε interciderunt verda nonnulla; puta πενιεκαίδ (σπείρας) παλ τὰς ὑπὸ Οὐατινίω. Bergl. die Annot. ad h p. 675. vol. III. Die Niederlage des Batinius stel a. u. 710, des Gabinius 706. S. Schweigh, l. c.

moniorum augures vicerit (cf. Rhodigin L. A. III. 21. p. 1003 (ed. Franc. et Lips. 1666). Den t betreffend verehrten naturlich bie Pannonier por ber ruhrung mit ben Romern und auch wol in mancher giebung bis zur Ginführung des Chriftenthums befon= National = ober Stammgottheiten. Gine gentile Gott= biefer Urt wird auf Inschriften Latobius genannt tobio Aug. sac.), welche in irgend einer Beziehung bem Stamme Latovici ober Latobici ftehen mochte, viels t Stammgottheit berfelben war (Katancsich p. 99). Belenus verehrten bie benachbarten Aquilejer, auf driften BELENO ober BELINO. Berobianus (VIII, 5.8): καὶ χρησμοὶ δέ τινες ἐδίδοντο, ώς δὲ τοῦ ἐπιίου Θεοῦ νίκην ὑπισχνουμένου. Βέλιν δὲ καλοῦσι τον, σέβουσί τε ὑπερφυῶς, Ἀπόλλωνα εἶναι ἐθέλον-Katancsich p. 99. Derselbe (p. 100) erflart ben bius burch potentem ac videntem, Vlada - vid, wor-Latobius, bann Lado, unter welchem Ramen er noch burch Bolfsgefange verherrlicht werbe, entstanden fei. tselbe sei Belbog, der weiße Gott der Slawen, (al-S. D.). Eine Inschrift zu Laibach hat LABURO CR. Dieser mag identisch mit Latobius sein. Auf christen DEI CARNUN, und auf einer andern IN-TO DEO CHARTO NEVIOD, SUMM. Kas fich (p. 100) bezieht jenen auf Carnuntum: er foll peder bie Grenze (terminum), ober Czarn : bog, ben pargen Gott, bezeichnet haben. Muf ber zweiten Inift findet er ben Summanus ober Pluto angebeus Chert, Tzert, mit welchem Ramen bie Glawen nen. Während bes taglichen Berfehrs mit ben Ron mochten bie nationalen Gottheiten theils romische

lbet haben. Muf eine Untersuchung über bas pannonische ober fels sillprische Sprachibiom fonnen wir hier am wenigsten jehen. Einiges hat hierüber Katancsich (p. 103 sq.) jebracht (wozu noch Tacit. Germ. c. 28 zu berücktigen), unter biesem eine alte Inschrift der Vindoboises auf einer golbenen Platte, welche sich zu Wien nbet. Diese Inschrift gewährt eine Probe jenes Ibioms

be annehmen, theils auch vor ben Gottern ber Romer

Den hintergrund treten (f. Schönleben, Ann. Carn. et nov. P. III. p. 149), bis die Chriftuslehre hier Unhanger fand und schnelle Fortschritte machte. Schon-

n (Annal. Carn. P. III. p. 180) vermuthet, baß n unter Commobus fich bier fleine Christengemeinden

verbient bier eine Stelle:

TIADAL O HCT NALAR 1Z. IANTVRRE, DADV CVA ME NEV. A BRATA JVA ZBA, A CRANDI HANIA RJ. ZVAM, PJAJAZ, THOB, A. -KLABA VECNA.

sal ov jest najavich janturre, dasu s-vame nev vrata Jvaska, a Kronsi Panjari. Zvam pjajaz, ov, a slava vjecsna. Katancsich (p. 104), welcher ende übersetung gibt: "Scriptum hoc est index ctorum, limites esse vobiscum a porta Augusta ad confines Pannonios. Concordia vobiscum, pax, et gloria sempiterna." Ratancfico (1. c.) will biefe Infcbrift in bas Sahr Roms 804 (n. Chr. 51), in bie Regierung bes Raifers Claubius fegen, unter welchem Bannius, ein vom Drufus eingefetter Furft ber Gueven, burch die Engier und hermunduren aus feinem Reiche vertrieben, mit feinen Clienten Bobnfige in Pannonien anges wiesen erhielt. (Tacitus, Ann. XII. p. c. 30.) Ratancfic (p. 104) bezieht bies falfcblich auf bie Marcomannen. Die vielfache Berührung mit anbern Bolfern, gang befonders mit ben Romern, mußte naturlich frembartige Elemente in die einheimische Sprache bringen (vgl. Vell.

Paterc. II, 110).

Ethnographische überficht ber einzelnen Stamme. Die Pannonier waren ein großes, fich weit ausbehnendes Bolt, welches in viele fleine Zweige fich spaltete, die in lockerer Berbindung mit einander lebten, und nur durch Unnaberung feindlicher Machte von Außen ber angetrieben wurden, fich zu einem Gangen zu vereinigen. Uberdies wurden fie feit alter Zeit durch bas Drans gen und Treiben machtiger Nachbarftamme, wenn auch nicht in ihrer Gesammtheit, boch in einzelnen Theilen mehr ober weniger beschrankt. Daher konnen sich unsere folgenden Ungaben mit Gicherheit eigentlich nur auf bie Beit beziehen, in welcher fie von ben betreffenden Mutoren überliefert worden find. Uppian's Darftellung (De rebus Illyr.), ber fur uns die Sauptquelle fein follte, bat leiber wenig Zuverlaffigfeit, fo balb er von andern Berhaltniffen rebet, als von ben Rriegen ber Romer. Rach feiner Ungabe (c. 22. p. 859) wohnten fie nicht in Stabten, fondern in Dorfern, Gauen (κώμας) nach Stammver-wandtschaften (κατὰ συγγένειαν) 22). Sie kamen ferner nicht in gemeinsamen Berathungshausern (βουλευτήρια nicht in gemeinsamen Berathungshausern (Bookevrhola zoira) zusammen 23), und hatten keine gemeinsamen Vorssteher (äoxortes). Wir können aber dieser Darstellung für jene Zeit, in welcher sie mit den Römern bekannt wurden, wenig Glauben beimessen, eher möchte sie auf eine viel frühere Zeit zu beziehen sein. Die einzelnen Stämme gibt Plinius (III, 28) am ausschhrlichsten an. Als Hauptstamme (populorum capita), durch deren Gebiet der Dravus sließe, nennt er von West nach Ost die Serrates, die Serapilli, die Issi, die Andizetes, durch deren Gebiet der Savus strome, die Colapiani und Breuci. Als minder beheutende Bolfer oder kleinere Abtheilungen führt er außerbem die Arivates, Abali, Amantes (die Amantini des Ptolem. II, 15), die Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci (Aravisci), Hercuniates, Latovici, Oferiates, Varciani auf. Den erwähnten Berg Claubius läßt er auf der Borderseite von den Skordisci, auf ber hinterfeite von ben Taurisci bewohnen. Bu biefen

<sup>22)</sup> Und boch beschreibt er c. 23 die Stadt der Segestaner, auf welche Octavius losmarschirt und welche er erst am 30. Tage mit Gewalt erobern konnte, als eine sehr seste Stadt, namlich Siekla, Dio Cass. XLIX, 37. 23) Und doch nennt er selbst c. 20 ein Boulsvesspood der Stadt der Japoden, Metulum. Hatten aber die Japoden Boulsvesspood, so hatten sie sicher auch die Pannonier, denn die Japoden grenzten so dicht an Pannonien, daß sie dieweilen mit zu diesem gezogen werden, und jedenfalls Stammberwandte waren

fommen noch bie Boji, bie Giscienses (ober vielmehr bie Segeftani), bie Girmienfes, Die Gubocrini, Die Pafini, bie Magai, worüber weiter unten. Ptolemaus (II, 15. 16) beginnt bei feiner Mufgablung mehr nordlich, und nennt zunachst die Azali (ἐν μὲν τοῖς πρὸς ἄρκτους μέ-ρεσιν Αζαλοι μὲν δυσμικώτεροι) in Oberpannonien. Auf einer Steinschrift heißt: L. Volcatius Primus prae-fectus ripae Danubii et civitatium duarum Bojor. et Azalior. Gie icheinen zwifchen Carnuntum und Scarbantia ihre Gige gehabt zu haben. Über ben Ramen han-belt Katancsich p. 24. 25. Un biefe ftogen fubwarts die Boji (Bogi, Boyol, Ptolem. [Cod. Coislin] 1. c.), beren Site Plinius (l. c.) angibt: "Noricis junguntur, lacus Peiso, deserta Boiorum, jam tamen colonia divi Claudii Sabaria et oppido Scarabantia Julia habitantur." Gie ftammten aus bem transalpinifchen Gallien (Strabon IV, 6, 206 macht fie ju Rachbarn ber Rhater, Bindelici und Helvetii), hatten durch die Romer mehre Niederlagen erlitten, und sich endlich unter den Consuln Messala und Salinator nach Pannonien gewenbet. Sier hatten fie Moreia im Gebiete ber Zaurisfer erobert, wurden aber bald von ben Selvetiern gegen bie Romer zu Silfe gerufen, und überließen den alten Be-wohnern, zn welchen noch Marcomannen gekommen wa-ren, ihre Sige. Der Name Boji blieb dann den Marren, thre Sise. Der Name Bon blieb dann den Marcomannen, einem germanischen Stamme. Ptolemaus (l. c.)
setzt seine Bioi (Boii, Biol sälschlich d. ed. Erasm.)
westlich (nods dvouäs). Sie waren zwischen Scarabantia und Savaria sessage (Kalanesich p. 25). Über die
Boier überhaupt Marc. Velser. Rer. Boic. Libr. II.
p. 72—86. Ostlich grenzten an die Azaler die Kytnoi
(Kirroi, Cytni, Schott kiroi, Citi), ein Theil der Arabister. Die Eravisci des Plinius waren sicher keine anbern, als die Arabisci, welche Tacitus nach Pannonien sest (Germ. c. 28: "Sed utrum Arabisci in Pannoniam ab Osis, Germanorum natione, an Osi ab Arabiscis in Germaniam commigraverint, cum eodem adhuc sermone, institutis, moribus utantur, incertum est") und nach seinen Worten kein unbedeutender Stamm waren. Auch Gronov zu bieser Stelle halt beibe für ibentisch. Katancsich aber (p. 26) setzt die Eravisci nach ben Arabisci als ein verschiedenes Bolkchen; gewiß mit Unrecht. Ptolemaos (l. c.) nennt fie bie nordlichften Bewohner bes offlichen Pannoniens (er de rois avaroλικοίς άρκτικώτατοι μέν Αραβίσκοι [Schott 'Apavlσκοί]). Gublich von biefen hauften bie Bercuniaten ober Ercuniaten (Ptolem. 1. c. Έρχουνιάτες, Schott Έρχουνιάται), in ber Umgegend von bem h. Stuhlweißenburg (nach Katancsich p. 26 in Vesprimiensi, Albensi, Pilisiensi comitatu). Ptolemaus (l. c.) fest fie nach Unterpanno: nien. Man bat fie fur einen Theil ber Boii gehalten und ben Namen von ber silva Hercynia abgeleitet, wogegen fich Katancsich (p. 27) erklart und annimmt, daß die Hercuniates aus dem Bakonn, Berhungak genannt, hers vorgegangen seien. Un die Boii grenzten sublich die Serrates, welche Plinius (L. c.) allein nennt 24). Die Se-

rapilli, welche ebenfalls von Plinius allein erwähnt ben, erftredten fich von Potovio (in Stiria, Steien bis nach Krapina (im h. Kroatien). Die Barciani ihre offlichen Nachbarn, von ber Gebirgsgegend f nannt. Ptolemaus (l. c.) fest fie nach Dberpann (von ben Latovici aus Οδαρχιανοί δε τα πρός άνατο (von den katovici aus Ovaquiavol de ra noog armin Mannert (3. Th. S. 568) setzt sie an den Savus, hin sie keineswegs gehören; denn sie waren ein Theil Jasi, welche am Dravus wohnten (Katancsich p. Die Andizetes (auch Sandizetes, Sandrizetes gena des Plinius nennt Ptolemáus Ardiárres, und stelle unter die Hercuniates. Stradon (VII, 5, 314 Can fest die Ardicition amifchen die Boednoe und Anie Ein Theil berfelben maren bie Bathanati (Badan beren Gebiet Bathanatia (Badavaria) vom Bal (Sarviz) burchftromt, bas Baterland bes Pannoniers ton war, eines ruftigen Seerführes gegen bie 8 (Strabo VII, 5, 314. Dion. LV, c. 29. 34). ndos (VI, 6, 234) nennt fie Storbister, als Om bes Gfordiskerheeres unter Bathanatios, auf bem bes Brennus gegen Delphi (cf. Schönleben T. I. p. 140 sq. Katancsich p. 28). Die Jaft werden Ptolemaus (II, 16) in Oberpannonien gegen Often ( ποιο δέ προς ἀνατολάς) aufgeführt 25). Auf einer Kaiser Commodus geweihten Inschrift zu Podborje: l publica IASORU. und Aquas IASAS. (s. Katam l. c.). Die Arivates, Ahnherren der Harvati, werden Plinius (l. c.) allein genannt. Mestor nennt sie C vati und verbindet fie mit ben Chorutanern (Kalas p. 29: "regionem Zagorianam Croatiae, circa Sut Krapinam, Horvatszkam, amnes, Zagraviam u tenebant Arivates"). Sie machten einen Theil ber & bisker aus, welche Plinius, wie bemerkt, auf bie Be feite bes M. Claudius sett. Die Skordisker nennt Strabon, ohne ihr Gebiet genau zu bestimmen. Er sie eigentlich nicht zu den Pannoniern (VII, 5, 313 τους Σκορδίσκους καλουμένους Γαλάτας. Το δε λο έχουσι Παννόνιοι μέχοι Σεγεστικής και Ίστρου 5, 315. Γαλατῶν μέν Βοΐοι και Σκορδίσκου), und ihre Wohnsibe östlich von diesen (VII, 5, 317 Οροπέδ πρός ξω δέ Σχορδίσχοις συνάπτοντα) an ben 3 theilt fie in die großen und fleinen, von welchen er zwischen zwei Flusse, dem Noaros und dem Mo welche dem Istros zustromen, setz, die kleinen ab die Nachbarschaft der Triballer und Moser (VII. 5.1 Gie waren aber, fahrt er fort, fo machtig, baf i gu ben Grengen ber Illyrier, ber Paonier und I vorbrangen. Gie hatten mehre Infeln bes Iftros zwei Stabte Beorta und Capebunum 26) (Ratancfich fr

Carinthiam tenuere, ripamque geminam Dravi amnis." Ka sich p. 27: "Carinthia finibus Norici tenebatur. Erat S mansio Viroviticensi agro; neque Zerin-vár, chartis Seri a veteri nuncupatione populi abludit."

25) Katancsich p. 28: "Montanum Moslavinae tracin Toplicza ad Podborje, habebant Jasi, in Somogyensem etatum porrecti," 26) Nach Appianus (de reb. III. c. 832. Schweigh.) wohnten sie in den dstichen Theilen Panne (Nachway Łazanias — 39er kati zal von Szagosowy)

<sup>24)</sup> Barbuin gu Plinius (l. c.) bemerft: ,,Hi et Serapilli

erft: .. Scordisci, ore Graio prolati. sunt Zagorii, quam postmontanos dicas, quod jugis Claudii, dved . ab Tauriseis dirimebantur). Die Taurisfer, che bie andere Geite bes Berges bewohnten, mochten perlich zu ben Pannoniern zu ziehen sein (Strab. IV, 207 zai rodg Narrorioug zai rodg Taupiozoug; IV, 206 betrachtet er sie als Theil ber Noriker). Auch Karni erstreckten sich nach Plinius (III, 23. 27. 28) 8 Theils bis nach Pannonien hinein (Katancsich 1), Strabon aber (IV, 6, 206) stellt sie weiter sub-Die Japoden bewohnten die nordliche Abdachung albifchen Gebirges ("AlBia) nach bem Dfra bin. Durch Gebiet ftromte ber Rolapis (Strab. VII, 5, 314). waren vor ben Kriegen mit den Romern ein mach-Stamm, erstreckten sich nordlich bis an den Iftros, ich bis an das adriatische Meer, und hatten die Stadte ulon, Arupeinos, Monettion, Bendos inne (Strab. 6, 207). Appianus (De reb. III. c. 16. p. 851 sq.) it die Aurupini als ben größten und ftreitbarften Theil Sapoben. Nachbem burch bie romifchen Baffen bie bt ber Savoben gebrochen und fie febr geschwacht wormaren (ξεπεπονημένοι υπό του Σεβαστου τελέως), modi: fie größtentheils mit ben Pannoniern und andern Rach= ammen verschmelgen. Plinius (III, 22) reihet fie an Iftrier und Karner (uber bie gegenwartigen Namen Site Katancsich p. 32 sq.). Die Latobici, ein tiger Stamm, erftrecten fich vom Fluffe Nauportus jum Rorforas. Ptolemaus ftellt fie gegen Noricum (II, 15 Αυτόβικοι ύπὸ τὸ Νωρικόν). Schonleben 1. p. 92) vermuthet, baß fie um Emona (Labacum, pach) feghaft gewesen. Der Name Latovici findet noch auf Steinschriften (Schönleben 1. c. Katancsich 3). Zwei ber bebeutenbften Bolfer an bem Cavus waren bie Kolapianer und Breuter (Strab. VII, 5, Plin. III, 28. Dion LV, 29). Gin Breufer war on, ber eine ber pannonischen Unführer biefes Namens n LV, 29. 34), der andere Baton ein Dalmater in 1. c. Sueton. Tib. c. 20). Die Breufer werden von Ptolemaus (II, 16) und von Dion (l. c.) mehr= genannt. Auf Steinschriften BREUCUS. Cohors BREUCOR. Ihr Gebiet heißt gegenwartig Po-, Pofavina (Katanesich p. 35). Die Amantini antes ap. Plin. 1. c.), welche zwischen bem Savus Dravus (in Pannonia Secunda) hauften, werben Plinius (1. c.) und Ptolemaus (1. c.) auch von us Rufus (Breviar. c. 7: "Amantinis inter Saet Dravum prostratis, regio Savensis ac Selorum Pannoniorum loca obtenta sunt") und auf firmischen Steinschrift genannt (Katancsich p. 35). Sirmenfer, gegen Dft bin in Unterpannonien, Rach= ber Taurunenfer, hatten ein großes Gebiet mit meh= Stabten. Strabon (VII, 5, 314) fest Girmium an nach Stalien führende Strafe. Steinschriften haben MIENS. und SIRMESIS (Katanesich p. 36). 3wi=

fchen ben Girmienfes und Amantini batten am Danubius bie Cornacates (auch Corneates) ihre Wohnfige, fo ge-nannt von ber Stadt Cornacum (Ptolem. II. 15. Harduin. ad Plin. III, 28). Gie mogen gu Plinius' Beit wenig Bebeutung gehabt haben, ba er fie unter ben fleinern Bolferschaften aufführt (über ben gegenwärtigen Ramen bes Gebiets Kalancsich p. 36). Bestlich von biefen um bie Flusse Unna und Berbasus wohnten andere kleine Bolfchen, die Belgites, Catari und Dseriates. Die Belgites nur von Plinius erwähnt, hatten ihre Gige an ber offlichen Unna, in ber Nabe bes Albius, an ber Grenze von Liburnien. Die Catari, von der Stadt Ká-rega, Kotar, Kotor, Kotorsko, im Gebiete von Bosona, an der Grenze, welche die Breuker von ihren Nachbarn, Savia von Pannonia Secunda trennte (Katancsich p. 37). Die Dferiaten bes Plinius (l. c. Ptolem. l. c. 'Οσεριάτες Cod. Caes., 'Οσσεριάτες Erasm. 'Οδεριάτες Schott) wohnten fubofflich als bie letten in Dberpanno= nien. Die Ditiones (Airluves, andere Diafiones), bie Peirufta (Пецобота), die Mazaoi und Daisitiata bes Strabon (VII, 5, 314) gehoren nach Dalmatien, wobin fie Plinius (l. c.) fest. Die Pofeni, Sippafini und Beffi fcheinen am Fluffe Bosna ihre Gibe gehabt gu ba= ben. Die beiben lettern ergaben fich bem Octavius, als fie bie Befiegung ihrer machtigern Nachbarn vernommen (Appian. De reb. Ill. c. 16). Die Pofeni waren ein Breig ber Sapoben, welche, als fie nach Entfernung bes Muguftus (Octavius) wiederum abgefallen, abermals von bem Marc. helvius unterworfen wurden (Appian. 1. c. c. 21). Bon ben Pofeni mochte Bofona (zwolov Boowra Constant. Adm. Imp. c. 32) ben Ramen erhalten ba= ben. Cammtliche brei Bolfchen wurden gur Beit bes Pli= nius (III, 28) mit unter ben Breuci begriffen (f. Katancsich p. 37. 38).

Stabte, in Dberpannonien von Beft nach Dft. Bir wurden bier die Grengen unferer Aufgabe weit überschreiten, wenn wir alle Stabte und Orte bier ausführlich beschreiben wollten, welche von alten Geographen und Siftorifern, von bem Itinerarium Antonini, ber Tab. Peut., ber Not. imperii, und von Reuern aufgeführt worben find. Bir fonnen uns bier nur auf bie: jenigen beschranken, welche entweber als Grenzfesten und Hiberna der Romer, ober als Flufftabte fur Banbel und Bertehr und zugleich fur Rriegsunternehmungen Bichtigfeit hatten. Bir übergeben ben vom Itin. Anton. und ber Tab. Peut. angeführten Drt Cetium (Citium) am feti= fchen Gebirge als weftlichften Drt (Cellar. II. 8. vol. I. p. 440) und wenden uns fofort zu bem wichtigern Binbobona (Vendobona, Aurel. Vict. De Caes. XVI. §. 12. Bindobuna Agathemer. p. 222 Gron.). Gine temporare Umgestaltung bes alten Namens war Juliobona, welchen Ptolemaos (Π, 15. Υουλιόβωνα, λεγείων δεκάτη Γερμανική, wofur Γεμινή aus Inschriften, bem Itiner. Ant., b. Not. imp. und aus Dion. Cass. LV, 23. 24, wo die στρατόπεδα τὰ δίδυμα, zu schreiben,) anführt. Plinius (III, 24) nennt diefelbe als feltische Stadt in Noricum mit bem Namen Bianiomina. Unter ben Dftgothen erscheint fie mit bem Namen Bindomina (Jornand.

<sup>(1001).</sup> Florus (III, 4) zieht sie zu ben Thrafern und nennt e graufamsten berselben (saevissimi omnium Thracum Scorfuere).

Boii. Balentinianus und andere Raifer hielten fich oft hier auf. Gregor. Tur. I, 34. Noch im 9. Jahrh. fommt Cavaria ale Stadt por (Annal, Bertiniani ann. 805). Sett ift ber ungrifche Dame Gombat bely, ber

teutsche Stein : am : anger (Katancsich p. 42).

Aemona (Emona alt. Schreibart und auf Inschrif-ten) wird von Plinius als Colonie genannt (II, 22. 25. In ea coloniae Aemona, Siscia. Bon bem Schiffe ber Argonauten: subisse Istro, dein Savo, dein Nauporto, cui nomen ex ea causa est, inter Aemonam Alpesque exorienti). Die alteren Ausgaben bes Plinius haben Eumonia. "Ημωνα Ptolem. II, 16. Herodian. VIII, 1, 4 [ed. Wolf.]. Zosimus V, 29. Capitolin. Max. Thrac. c. 21 ("Ημων," "Ημωνα). Pacat. Panegyr. Theod. c. 37 fålfφliφ Haemona. Eine Snfφrift bei Gruter. p. 556. n. 5 EMONA. Steinschriften bei Schönleben, Carn. T. I. c. 7. §. 1. p. 215. 217 EMONIAE. EMONE. EMONS. EMON. Que bie Tab. Peut. Emona. Gine anbere Inschrift bei Gruter. p. 475. n. 1 aber AEMONIAE. Serobian (l. c.) nennt fie πρώτην Ιταλίας πόλιν. Capitolinus (1. c.) sest sie in Italia post Alpes, entsprechend ben Borten bes Berobianus (1. c. ίδουμένη ποδ της υπωρείας των Αλπέων). Beiter heißt es bier: "am folgenben Tage gogen fie mit Aufgang ber Sonne zu ben Alpen (VIII. c. 1. 6. 5)." Diefe Lage fonnte ihr blos burch eine veranderte Abthei= lung ber Provingen angewiesen werben. Ptolemaos (l. c.) fest sie gegen Noricum hin (μεταξύ δε Ιταλίας υπό τό Νωρικόν Παννονίας πάλιν "Ημωνα). Ganz entsprechend Bosimus (l. c.) μεταξύ Παιονίας της άνωτάτω και Νώ-οικούς. Sie lag 9 M. p. vom Savus, 12 M. p. von Nauportus. Schönleben hat (Carn. T. I. p. 51 sq. 68 sq.) umständlich hierüber gehandelt und nachzuweisen gesucht, daß diese Stadt das heutige Labacum (Kabach, Lapbach, sein Geburtsort) ist, deren Ursprung er in die alteste mythische Zeit, in die Zeit der Argonauten, hinausrückt, und selbst auf dem Titel seines Werkes nach dem Jahre Christi hinzusügt: "Aemonae seu Labaci conditae anno MMDCCCCIV." Ratancfich (p. 43) über biefe Stadt: "Carniolis Lublana, Illyriis mollius Leublyana, oppidum nobile, Carnioliae caput, lyceo, scholis, academia, societate artium insigne."

Rauportum, wird von Strabon (VII, 5, 314 Casaub.) eine Stadt ber Taurisfer (Two Taupionwo ovou zaroixia) genannt, von Aquileia 350 Stadien entfernt. Er fest fie in die Rabe bes Fluffes Korkoras, nennt fie aber (IV, 6, 207) Pamportus und fügt bingu: παραφορές γὰρ τὸ Πάμπορτον ποταμὸς ἐκ τῆς Ιλλυρίδος φερόμε-νος πλωτός. Vell. Pat. II, 100 pars petere Italiam decreverat, junctam sibi Nauporti ac Tergestis confinio. Diefelbe wird auch von Tacitus (Ann. I, 20) als municipii instar genannt, welche bei bem hier befchriebenen Aufftande ber pannonischen Legionen geplun= bert wurde. Gie ift bas heutige Dberlabach (Dberlaybach, Berchnid, Berhnif). Schönleben T. I. p. 22, 52, 98, Kutancsich p. 33. 34.

Sistia, eine Colonie am Savus, welche von Strabon als hauptsig ber Segestaner (Σεγεστική πόλις) und von

Dion Caffius (als Sioxla) genauer beschrieben wirb. Stras bon (IV, 6, 207) nennt biefelbe als Stabt am Bufam= menfluffe mehrer Strome (μεθ' οθς ή Σεγεστική πόλις εν πεδίω· παρ' ήν ὁ Νόαρος αὐτὸς παραβόει ποταμός εκδιδούς είς τὸν Ίστρον. κτλ. VII, 5, 313 ή δε Σεγεστική πόλις έστὶ Παννονίων έν συμβολή ποταμών πλειόνων άπάντων πλωτών. Er nennt fie εύφυες δομητήριον τῷ ποὸς Δάκους πολέμφ. Cf. VII, 5, 318. Er unterscheibet bavon Σισκία als nahegelegenes Castell (φρούριον). Daß aber Strabon's Σεγεστική ibentifc mit ber Stadt Siskia ift, ergibt fich aus ber Bergleichung feiner Darftellung mit ber bes Dion Caffius (libr. 49. c. 37), nach welcher ber Rolops (Rolapis) von ber einen Seite bicht an ber Mauer, ber Savus an ber anbern Seite in einer geringen Entfernung vorüberftromte. Diefe Stadt nennen auch Ptolemaos (II, 15) und Bofimus (II, 48 Σισείαν την πόλιν - ἐπικειμένην τῆ ὅχθη τοῦ Σάου). Vell. Pat. II, 113. Tiberius hatte einen großen Gras ben gezogen, woburch bie Flugverbindung bie gange Stadt umstromte (Dion. l. c. Appian. De reb. Ill. c. 22 èv ῷ καὶ πόλις ἐστιν ἐχυρά, τῷ τε πολέμω καὶ τάφοω με-γίστη διειλημμένη). Die Romer wünschten biefe feste Stadt zu befigen, um fie als Magazin (ruguetor) im Rriege gegen bie Dafer und Baftarner jenfeit bes Danu= bius zu benugen. Gie war wegen bes fchiffbaren in ben Iftros ftromenben Cavus bagu befonbers geeignet. Gil berne und eherne Mungen feit ber Beit bes Diocletianus haben auf ber Rudfeite SISC. Die Stadt hatte, wie fcon bemerft, fpaterbin officinas monetarias (Katancsich p. 92), woraus wir ichließen durfen, daß in ben ihr gu= nachft liegenden Gebirgen auch einiger Bergbau getrieben wurde. Das Itin. Ant. beschreibt ben Marich von Gis: fia nach Murfa, von Potovio nach Sistia. Die Tab. Theod. fest bie Stadt mitten auf die Infel Segestica. Diefe Stadt hatte lange ihr Unfeben behauptet, und ift auch in ber Geschichte ber beiligen Martyrer berühmt ge-worden burch ihren Bischof Quirinus, welchen Mur. Prubent. περί στεφάνων Hymn, VII (Quirino Martyri et Episcopo Sisciano) burch einen hymnus verherrlicht (v. 1-5, p. 108, 109 ed, Amstelod, 1625). Spater ging mit bem Bischofsfige ber Glang und bie Frequeng ber Stadt auf die benachbarte Bagrabia uber. Sest beißt bie Stadt Gifet (Giffeg, Gziszet). Mußer ben angege: benen Stabten in Dberpannonien wurden wir nun bier noch Potovio (Ποτόβιον, Potovium), Novibunum (Noovidovvor), Carrobunum (Kadoodovvor) und viele andere größere und fleinere Drte bier in Betracht gieben muffen, wenn bie uns gestellte Grenze es gestattete, und fur un= fern 3wed eine Ungabe ber wichtigften nicht ichon ausreichte. Bir verweifen baber in Betreff ber übrigen auf bie allgemeinern Berfe Cellar. Orb. ant. II, 8. sect. 1. T. I. p. 444 sq., Mannert 3. Th. c. 15. p. 655 sq. 2. Ausg., Sidler 1. Th. p. 253 sq. 2. Ausg., inds besondere aber auf Schönleben, Carniolia ant. T. L. p. 98 sq. und Ann. Carn. ant. et nov. p. I-III an verschiedenen Orten, und Katancsich Comm. in Plinti Pannoniam S. IV. p. 38 sq. Unterpannonien (fpater Pannonia Secunda, Sa-

ber Bischöse versammelt (f. Schönleben, Ann. Carn. et nov. P. III. p. 227). Der Praefectus classis mae Flaviae Augustae hatte hier sein Standquar- (Not. imp. occ.). Ebenso später der oströmische ctor Provinciae (Schönleben, Annal. Carn. P. III. 239). Nach dem Berfalle des weströmischen Reichs die Stadt den Ostgothen in die Hande. Nach Theodis Tode sam sie in die Gewalt der Gepiden und n wieder in die der Oströmer. Endlich wurde sie von Avaren genommen (Procop. Bell. Goth. III, 33. Ihre Ruinen bei dem heutigen Mitrovicza hat zuerst Graf Marsigli (Danub. T. II. p. 246. 247) bekannt acht. Der Name dieser Stadt hat der Landschaft den men Sirmien gegeben (Mannert III. S. 677 sg. tancsich p. 46 sq.). Zu Budalia (Eutrop. IX, 4): Bubalia (Aurel. Vict. Epit. c. 29. §. 1) bei mium war der Kaiser Decius geboren. Aurel. Vict. Caes. c. 29. §. 1. "Decius Sirmiensium vico

Gefchichte. Die altefte Geschichte Pannoniens und Bewohner ift besonders beshalb fehr buntel, weil altern griechischen Siftorifer biefe Gegenden entweder nicht fannten, ober falfche Borftellungen von benfel: hatten, und die fpatern romifchen und griechifch = ro= ben auf die Entwickelung ber altern Beit entweder aus ngel an binreichender Kunde, ober weil fie fein In= ffe dabei fanden, gar nicht eingegangen find 26). Über Bezeichnung biefes Landes mit bem Ramen Nawvia fpatern griechischen Schriftstellern ift oben gehandelt ben. Benn nun besonders burch biefe Benennung ere Geographen, wie Mannert (3. Th. 502. VII, 317) Sidler (1. Th. S. 248. 2. Ausg.), fich haben bemen laffen, bie Pannonier von ben oftlichen Paonern Strymon und Arios herzuleiten, welche fich nach und im Berlaufe ber Beit auf ber Rorbfeite ber bebifchen fcardifchen Gebirge am Danubius aufwarts gezogen en follen, fo erfcheint mir wenigstens biefe Unnahme grundlose Supothese, wofür sich kein haltbarer Beleg pringen lagt. Im Gegentheile wird uns an verschie en Orten von dem Bordringen und der Ausbreitung Diefe Gegenden bewohnenben Stamme nach Often bin chtet. Go bie Boier (Marc. Velser, Rer. Boic. II. p. 72-86), fo die Autariaten, ein oftlich an monien grenzender machtiger Bolksftamm (Strab. VII, 317 Αυταριαται μέν ουν το μέγιστον και άριστον Ἰλλυοιῶν ἔθνος ὑπῆοξεν ατλ.), welcher die weitbersteten Triballer (Strab. l. c. 318: ἀπό Αγοιάνων οι τοῦ Ἰστρου καθήκοντας ήμερῶν πεντεκαίδεκα ὁδόν) unterwarf und felbst über bie Thraker und Illyrier schte (Strab. l. c.). Spaterhin mar ber Stamm ber ariate ober wenigstens ein bebeutenber Theil beffelben ,000) aufgebrochen, und hatte feine Richtung gegen

Dft bin genommen, wurde aber von Raffanbros befieat und im Orbelusgebirge in bem von ben Domanten befetten Gebiete angefiedelt (vgl. Dronfen, Gefch. ber Rachf. Mer. G. 402. Mig. Enc. III. 9. Urt. Daonien G. 208). Go waren ichon im 3. 376 v. Chr. die Triballer in einem großen Buge bis Abbera vorgebrungen (Allg. Enc. I. c. G. 208). Die weiter offlich baufenben Darbaner brangen fortwahrend in Makedonien ein (Polub. V. 97. §. 1-3). Gewiß murben wenigstens bie Daoner auf einem weftlichen Buge nach Pannonien bin viele Eraftige und friegerische Stamme ju burchbrechen gehabt ha= ben, namentlich bie Darbaner, bie Eriballer, Autariaten, Baftarner (Justin. XXXII. 3, 16. Arrian. Exp. Al. 1, 5), die Dalmater und Mofer, wenigstens einige ber= selben, je nachdem sie ihre Richtung genommen. Dazu wurden sie weder Lust noch Muth gehabt haben, sowie das Klima dieser Regionen sie schwerlich dazu hatte locken konnen. Much mochte wol ein Impuls ber makebonischen Macht auf Die Paoner nicht leicht einen fo ftarfen Rach= brud gehabt haben, bag baburch ein Theil biefes Stam-mes bis an ben Iftros über ben Savus und Dravus hin hatte fortgeschoben werben follen. Wir begnugen uns bier mit diefen Undeutungen, und behaupten, bag bie Ur= einwohner diefes Landstriches zum illprischen Stamme ge-horten, welche von ben fruh anwandernden Kelten theils verdrangt, theils unterworfen wurden, fobaf wir die altefte Bevolferung Pannoniens als eine illprifch : feltische ju betrachten haben. Die Illprier waren alfo bier die Mutochthonen ber Bellenen, Die Relten Die Delasger ber= felben. Bie in Arfadien Autochthonen und Pelagger Die altefte Bevolkerung, fo bier Illyrier und Relten. Das feltische Bolkselement tritt bier in vielfacher Begiebung bervor. Strabon (VII, 5, 313) nennt bie Boier und Taurister als feltische Stamme (23vn Kehrexá), Die Gtor= bisker aber als Galater (Γαλάτας), welche ursprünglich auch einen Zweig bes keltischen Stammes ausmachten (benn Strab. VII, 5, 315 Γαλατών μεν Βοίοι και Σκοφdloxor) 29). Much bie Sapoben gehörten jum feltischen Stamme, und ihre Bewaffnung war noch zu Strabon's Beit feltisch (Strab. VII, 5, 315 δ δ' δπλισμός Κελτικός), ober fie waren, wie derfelbe Geograph angibt, ein aus Illyriern und Relten gemischtes Bolt (IV, 6, 207). Bei ben Pannoniern finden wir auch feine beutlichen Gpuren von geographischen ober perfonlichen Benennungen, welche an hellenismus mahnen konnten, wahrend bie paonischen in ihren Burgeln ben griechischen entsprechend waren 30). Zacitus, ju beffen Beit Pannonien ben Ro-

<sup>28)</sup> Herodot (V, 9) nennt die Bewohner der Gegenden jenseit Istros die an das adriatische Meer Liziorau, welche sich meser Kleidung bedienen. Sie selche nennen sich Abkömmlinge der er: auf welche Weise sie aber solche sein, wisse er nicht zu sas In einer langen Zeit sei Alles möglich. Dies wollen wir hier auf sich beruhen lassen.

<sup>29)</sup> Strab. V, 1, 213. Το μέν οὖν ἀρχαῖον, ὥςπες ἔςην, ὑπο Κελτῶν περιφχεῖτο τῶν πλείστων ὁ ποταμός. μέγιστα δ' ἢν τῶν Κελτῶν ἔθνη Βοΐοι καὶ Ἰνσουβροι κτλ. 30) In bem Paonien naher liegenden Gebiete der Dalmater finden wir nach Appian. (de red. III. c. 26. 27) zwei Stabte, Promona und Synobien, welche hellenische Form verrathen, wenn sie nicht erst durch die griechischen Schriftseller hellenischt worden sind. Als Sage über eine uralte Berührung des hellenischen und germanischen Gultus derichtet Tacitus (Germ. c. 3) auch: monumentaque et tumulos quosdam, Graecis litteris inscriptos, in confinio Germaniae Rhaetiaeque adhuc exstare,

§. 5. 6. Schönleben, Ann. Carn. p. II. p. .). Die erfte Kriegsunternehmung gegen die Pan= war (nach Dion XLIX, 36) die des Octavius tus, noch als Triumvir), welcher nach Besiegung fer kampfenben Sapoben, in welchem Kampfe er ei ber Eroberung ber Stadt Metulon verwundet war (Dion 1. c. c. 35. Plin. VII, 45, 46. Suet. 20. Flor. IV, 12, 7), mit seinen Legionen Gebiet ber Pannonier vordrang, von welchen die nicht beleidigt worden waren, wie Dion (l. c.) um bemerkt. Octavius befolgte hier blos den ros Grundsat, das heer in Ubung zu erhalten, das fremde Kosten zu ernabren, und machte so die bes Starfern jum Rriegsrecht gegen ben Schwachern 1. c.). Die Pannonier maren bor biefem Beeres: 5 Octavius ben Romern noch nie unterworfen ge-Appian., De reb. Illyr. c. 22). Rachbem nun is in bas Gebiet eingeruckt mar, schonte er ihr ieß es weber plunbern noch verheeren, obgleich bie ner ibre Wohnsite in ben Ebenen verlaffen hatten. er hoffte, fie wurden fich ihm freiwillig unterwer-Als er aber auf Siskia losmarschirte und fie ihn rem Buge anfeinbeten, gerieth er in Born, verheerte nd und führte Alles, was ihm in die Bande fiel, ute hinweg. 2018 er fich aber ber Stadt Siefia, gingen die Bewohner, von den Machtigern bagu n, mit ihm eine Ubereinfunft ein und ftellten Gei= Bald barauf aber schlossen fie bie Thore und un= fich ber Belagerung. Denn bie Stadt war burch und hohe Mauern, sowie durch vorüberströmende stark befestigt, wie oben gezeigt wurde. 2018 sie ahrend ber Belagerung vernommen, daß die ihnen e kommenden Bundesgenoffen burch einen Sinter= on ben Romern aufgerieben worden waren, erga-fich. Mit biefer Stadt brachte Octavius bas gange tien in feine Gewalt (Dion Cass. 1. c.). Appian b. III. c. 22-24) erzählt ben Bergang biefer Er= mit verschiedenen Abanberungen. Rach ihm bebie Stadt eine 30tagige Belagerung und wurde nit Gewalt genommen (c. 24). Octavius strafte 1 erst bemuthig Bittenben burch eine Gelbbuffe und ne Besatzung in die Stadt. Er selbst ging bier= ch Rom und ließ ben Fulvius Geminus als Be= ber gurud. 2018 er vernommen, bag bie in bie gelegte Befatung von ben Segeftanern angegriffen ifgerieben worben fei, febrte er schnell nach Pan= gurud, fand aber biefelbe noch im Befite ber obgleich bie Segestaner einen Berfuch biefer Urt hatten. Gie waren von Fulv. Geminus beorben (Appian. l. c. c. 24. Dion Lib. 49. c. etavius Augustus wandte fich nun gegen die Daleinen andern illprischen, an die Taulantier gren-Stamm (Appian. 1. c. c. 24. 25), welcher auf gludliche Kriegsunternehmungen gegen bie Romer nb voll Bertrauen gehn Sahre lang fortwahrend ven Baffen war. Ihr heer bestand aus 12,000 eximoraror, welches von Octavius besiegt, sowie tabte Promona und Spnobion erobert wurden, wo=

bei er felbst eine Bunbe erhielt (Appian., De reb. III. c. 25-27). Spaterbin unter Augustus' Regierung er= bob fich Ilhrien abermals und griff zu ben Baffen. Diefen Rrieg bezeichnet Gueton (Tib. c. 15) als ben schwerften aller auswartigen feit ben punischen (Dion LV. 28: Τά τε των Δαλματών και τὰ των Παννονίων μειζόνως τε ταραχθέντα καὶ όξειας ἐπιστροφής δεηθέντα), welcher von Tiberius mit 15 Legionen und ebenfo vielen Hilfstruppen drei Jahre lang unter großen Schwierigkei-ten geführt und glücklich beendigt wurde. Dion (LV, 29) gibt als Ursache des Aufstandes den Unwillen der Dal-mater über den zu leistenden Tribut an. Als nun Tiberius jum Rampfe gegen bie Relten ausgezogen und auch Balerius Meffalinus, welcher Dalmatien und Pannonien gur Proving batte, um jenen gu unterftugen, mit bem größten Theile feines Beeres ausmaricbirt war, und bie Dalmater, welche Silfstruppen ftellen mußten, jest ihre berangewachsene blubenbe Mannschaft vereinigt erblickten, erhoben fie fich unter ihrem Fuhrer Baton; bann fanben auch die Breuter, ein pannonischer Stamm, unter Un= führung eines ihrer Landsmanner, ebenfalls Baton ge= nannt, auf und brachen gegen die Romer in Girmium los. Gie vermochten aber nicht bie Stabt ju erobern. Indeffen rudte ihnen Cacil. Geverus, unter welchem bas benachbarte Doffen ftanb, entgegen, lieferte ihnen eine Schlacht am Dravus und fiegte. Die Geschlagenen mand= ten fich nun an ihre Nachbarn um Beiftand, welche nicht faumten, fich mit ihnen zu vereinigen. Gie brangen nun verheerend vor bis an die Rufte des Meeres nach Upol= Ionia bin und gewannen auch eine Schlacht (Dion LV, 29). Als dies Tiberius vernommen, fürchtete er, fie mochten in Stalien einbrechen, und fehrte zuruck. Er schickte ben Meffalinus voraus und folgte ihm mit dem größern Theile des Heeres. Als Baton, der Dalmater, hiervon Kunde erhalten, ging er mit feinem Beere bem Meffalinus entgegen, behielt in offener Schlacht die Dbershand, wurde aber burch einen hinterhalt besiegt. Er wandte sich nun an den Breuker Baton, subrte den Rampf gegen die Romer mit ihm gemeinschaftlich und besetzte das Gebirge Ulma. Hier wurden sie von dem Thraker Rhymetalkes, welcher ihnen vom Severus entgegengeschickt worben mar, in einem unbebeutenben Ereffen befiegt, fochten bagegen um fo tapferer gegen ben Severus felbft. 216 aber biefer nach feiner Proving Dofien gurudeilte, welche inbeffen von einbringenben Dafern und Sauromaten verheert wurde, Tiberius und Meffali= nus aber in Sistia verweilten, burchftreiften jene beiben Beerfuhrer bas Gebiet ber romifchen Bundesgenoffen und bewegten viele zum Abfall, ohne fich bem Tiberius zu na= bern und mit ihm in ein Treffen fich einzulaffen. Denn ba fie bes Landes kundig waren und leichte Baffen trus gen, machten fie fchnelle Bewegungen in beliebiger Rich= tung und trieben bies noch schlimmer, als ber Winter eingetreten war. Gie brangen fogar bis Datebonien vor, wo fie aber von bem Rhymetalfes und feinem Bruber Rhastyporis besiegt wurden. Die Zurudgebliebenen 30= gen sich in feste Plage (es ra equura) zurud, als ihr Land verheert wurde, und machten von diesen aus ver=

fchiebene Musfalle (Dion Cass. LV, 29. 30). Mis Muguftus über biefe Ereigniffe benachrichtigt, Berbacht auf Tiberius ichopfte, als konne berfelbe bie Unterwerfung schnell vollenden, zogere aber absichtlich, um unter dem Borwande bes Krieges moglichst lange beim Seere gu bleiben, sandte er den Germanicus mit einem Hilfscorps ber beffen Truppen babin ab. Mit feiner Unfunft maren auch noch mehre andere Beerabtheilungen angelangt. Die Führer ber Pannonier und Dalmater griffen nun junachft ben aus Mössen berankommenden Geverus unerwartet an, wurden aber besiegt. Germanicus bewältigte hierauf die Mazaer, einen balmatischen Bolksstamm. Dies geschah im Jahre u. c. 760 (7. Jahr n. Chr.) (Dion Cass. LV. c. 31. 32). Im folgenden Jahre unter dem Confulat bes D. Furius Camillus und bes Gert. Monius frebten die Dalmater wiederum fich mit ben Pannoniern gegen die Romer ju verbinden, weil ihr gand von Sun= gerenoth und Krantheiten, welche aus jener hervorgingen, beimgefucht murbe. Gie begannen ihre Feinbfeligkeiten von Reuem, ohne einen Berold an die Romer abgufchi= den, was biejenigen unter ihnen, welche von ben Romern fein Beil zu hoffen hatten, verhinderten. 218 Ger= manicus ihnen entgegenructe und eine fefte Stadt berfelben belagerte, ohne fie einnehmen zu tonnen, marf, wie Dion Caffius erzählt, ein feltischer Reiter, Pulion, einen Stein mit folder Gewalt gegen bie Mauer, baf bie ersichutterte Bruftwehr einsturzte und ben an ihr lehnenben Krieger mit heradzog. Die dadurch erschreckten Feinde verließen sogleich die Stadt und zogen sich auf die Ukropolis zuruck, welche sie jedoch den Romern bald übergaben ben Olion LV, 33). Als hierauf Tiberius den Baton, den einen der Feindlick Erschland den einen der feindlichen Heerführer, fragte, warum sein Bolk abgefallen sei und so lange gegen die Römer gestämpft habe, antwortete jener, "daß die Römer selbst die Schuld trügen, denn sie schildten zum Schutz ihrer Heerden nicht Hirten und Hunde, sondern Wolfe" (Dion Cass. LV, 33). Bang entsprechend ift baber bie fpatere Untwort des Tiberius als Raifer an biejenigen Provingvorfteber, welche ihm riethen, ben Provingen mehr Tribut aufzulegen: "es fei die Pflicht eines guten hirten, seine Beerben zu scheeren, nicht zu schinden" (Sueton. Tiber. c. 32). Augustus hatte sich mahrend bieses gefährlichen pannonisch = balmatischen Krieges nach Uriminum begeben, um Behufs nothiger Berathung feinen Felbherrn naber ju fein (Dion LV, 34). Um biefe Beit wurde ber Breufer Baton, welcher ben Pinna an die Romer verrathen und zum Lohne bafur die herrschaft über die Breufer er-balten hatte (Vell. Pat. II, 114: Batonemque et Pinetem, excelsissimos duces, captum alterum, alterum deditum etc.), von bem Dalmater Baton gefangen genommen und ermorbet. Bierauf erhoben fich bie Pannonier wiederum, wurden aber vom Silvanus theils besiegt, theils ohne Kampf wieder gewonnen. Nun gab Baton alle Hoffnung auf Pannonien auf, besetzte blos die Eingange aus Pannonien nach Dalmatien und plun-derte jenes kand. Als nun auch Silvanus das Gebiet der Pannonier hart behandelte, ergaben sich dieselben bis auf einige herumgiehende raubende Borben, welche von

Spatern unterworfen wurden (Dion LV, 34). Co wegeht der Bericht des Dion über die Bewegung der fin nonier und Dalmater unter Augustus' Regierung wem Oberbefehle des Tiberius gegen dieselben. Cf. Ul 20. 22. 28. 31. 34. LVI. 16.

Bu berselben Zeit, als Tiberius diesen Krieg im digte, wurde Quinct. Barus mit seinen drei Legionam den Germanen unter Arminius' Führung vernichtet. De um wurde dem Tiberius um so größerer Ruhm zu kweil man zu Rom glaubte, daß sich die siegreichen so manen mit den Pannoniern verdunden haben wien wenn diese nicht zuvor unterworsen worden wären (Ston. Tib. c. 17). Man wollte dem Tiberius dahr wieden Beinamen Pannonieus ertheilen. (Suet. l. c.) der nach Rom zurückgesehrt war und seinen Triumph wie Bindelici und Pannonier geseiert hatte, sieß am Baton, dem Heersührer der Dalmater, nachdem am reichlich belohnt, einen Wohnsig in Ravenna amweit er ihn einst, als er mit seinem Heere an einem weil er ihn einst, als er mit seinem Heere an einem stährlichen Orte eingeschlossen worden war, ohne Nachhatte abziehen lassen (Sueton. Tib. c. 20. Vell. be

II, 110. 114. Florus IV, 12). Bon biefer Beit ab tritt bie eigentliche Wefchicht Pannonier als eines befonderen Bolfes febr in ben b tergrund, und wir haben es nun vielmehr mit der schichte ber romischen Legionen, welche bier fieben, thun, für welche Pannonien nur den Schauplas tint tet. Pannoniens waffenfahige Manner treten nother gerweise in romischen Dienst und zeichnen sich als ton Rrieger aus 32). Die Bichtigkeit bieser Proving leute ben romischen Machthabern seit Augustus immer mein, und man wandte Alles auf, um die festen Pie am Danubius in gutem Stande ju erhalten, fügte mbingu, ftationirte bier fortwahrend ein gutes beer m brei bis vier ber besten Legionen und traf noch verfd bene andere zwedmäßige Anordnungen. Die Ginricht gur eigentlichen Proving trat mahricheinlich unter ber gierung bes Tiberius ein (vergl. Mannert 3. Ib. & 504). Zacitus (Annal. I., 16) nennt brei Legionm ben pannonischen castris aestivis, als Tiberius bie 5 gierung angetreten. Mus ber weitern Ergablung bafe (c. 23. 30) erhellt, daß biefe brei Legionen Die achte, ! neunte und bie viergehnte waren. Spater, ale Dito : Bitellius gegen einander in bie Schranfen traten, mi er vier Legionen, welche aus Dalmatien und Parmen bem Otho- ju Silfe famen : bie fiebente, welche von Gib conscribirt worden war, zwei veteranae, Die eifft m breigehnte, und die vierzehnte mit ausgezeichnetem Rieg ruhme, burch welche lettgenannte ber Aufftand in B tannien unterbrudt worden war. Much frand ber Rubberfelben um fo bober, als Rero die beften Krieger ju rer Einrichtung ausgewählt hatte. Daber fie auch geg Mero von bewährter Treue und bem Otho febr erge war (Tacit. Hist. II. c. 11. cf. II, 32) 3). Dion &

<sup>32)</sup> Wenn die Borte des Tacitus (Ann. XV. 10): alme quoque Pannonios, robur equitatus, in parte campi locat. mit fo wie legiones Pannonicae zu verstehen find, so haben ich bannonier auch als Reiter ausgezeichnet. 33) Tacitus (Annal.

fius (LV, 23) fest von ben Mugufteischen Legionen, welche er στρατόπεδα nennt, die decima gemina (οἱ δεκάτεpor - of Aldruor) und bie decima quarta gemina το τέταρτον και δέκατον - το Δίδυμον) nach Ober= pannonien; ferner bon ben fpater eingerichteten Legionen die von Galba fammende erfte Silfslegion (to ποωτον τὸ Ἐπικουρικὸν) und die von Bespasianus ausgegangene zweite Hissegion (τὸ δεύτερον τὸ Ἐπικουρικὸν) nach Unterpannonien (Dion LV. c. 24). Das Itiner. Ant. setzt die erste von Galba gegründete Hissegion nach Brezgetion, die zweite (von Bespasianus) nach Aquincum. Zu Plinius' Zeit mochte die decima quarta gemina ihr Binterquartier zu Carnuntum baben (Plin, III, 25). In ber noch fpatern Beit ftanben in Pannonia Secunda Die legio quinta Jovia und die leg. sexta Herculea (Not. imp. Mannert 3. Th. S. 558). Auch in Noricum hatten zwei Legionen am Danubius hin ihr Quartier (vgl. Mannert 3. Th. S. 558). So konnte also in bringenben Fallen aus biefen an einanber grengenben Pro: vingen fchnell ein bebeutenbes Beer gufammengezogen merben. Befonders fpielen bie pannonischen, balmatischen und mosischen Legionen mahrend ber Kaiserzeit oft eine wichtige Rolle. Sie treten nicht felten mit fo entschiebe= ner Sartnadigfeit auf, als beruhe bes romifchen Reiches Gewalt allein auf ihren Ablern. Bum erften Dal erho= ben fich bie pannonischen Legionen mit arger Biberfpen= fligfeit gegen ihre Borgefesten beim Regierungsantritte bes Tiberius. (Tacit. Annal. I, 16 sq.) Ein befonberer Grund war eigentlich nicht vorhanden; man glaubte bei bem Regierungswechsel Gelegenheit zu willfurlichem, ausgelaffenem Treiben ju finden und machte fich bei bem Entstehen eines Burgerkrieges hoffnung auf Gewinn und Belohnung. Als besondere Unstifter und Aufrührer werden Percennius und Bibulenus genannt (Tacit. Ann. I, 16. 22. 28). Der Centurio Clemens war wegen seiner Gabe, einen angemessenn Vortrag zu halten (bonis artibus gratus in vulgus. Tac. l. c.), nothgedrungen zum diplomatischen Geschäftsträger und Organ der emporten Masse er wahlt worden (c. 26. 28). Man bewirfte gunachft bei bem Prafectus Jun. Blafus, baf fein Cohn, ein Tribunus, als Gefandter nach Rom gehen und fur biejenigen, welche 16 Jahre gebient, ben Abschied ermitteln follte (c. 19). Db nun gleich berfelbe ju biefem 3mede abgereift mar, erfolgten bennoch mancherlei Gewaltthatigfeiten (c. 20-24). Der von dem Drusus, bem Sohne bes Tiberius, gebrachte Befcheid bes Kaifers (c. 25), baß er ihre Foberungen beim Genate vorbringen wolle, bag inbeffen fein Cobn fogleich gewähren folle, was ihnen ohne Beiteres juge= ftanben werben tonne, genugte feineswegs. Der genannte Clemens halt (c. 26) feinen Bortrag über bie Foberungen ber Legionen (c. 26). 2018 hierauf Drufus fich auf Die Entscheidung bes Genats und feines Baters beruft, beginnt bie Bewegung von Reuem. En. Lentulus fonnte faum bem Tobe ber Steinigung entgeben, weil man ibn,

burch Alter und Kriegsruhm ausgezeichnet, fur ben erften Rathgeber bes Drufus hielt (c. 27). In ber folgenden Racht macht gludlicherweise eine Monbfinfternig einen ftarten Ginbrud auf Die aufgeregten Gemuther (c. 28). Es erfolgt Bebenklichkeit und Abspannung. Diefe Stimmung wird zur Beschwichtigung bes Aufruhrs benutt. Am folgenden Tage wird Versammlung gehalten und brei Gesandte werden nach Rom abgeschickt (c. 29). Die Anstifter bes Aufruhrs werden indessen in das Belt berufen und einzeln theils hier, theils außerhalb getöbtet (c. 29. 30), und die Ruhe wird endlich besonders durch die Wirfung, welche der Eintritt eines frühzeitigen Winters (Dion LVII, 4: χειμῶνος μεγάλου γενομένου) und anhaltende. Regengusse auf die Gemüther machten, wiederhergestellt (c. 30). Auch Dion (LVII, 4) erzählt diesen Auffand, welcher leicht einen gefährlichen Ausgang nehmen konnte, falls die Legionen ihre Drohung (,,wenn ihre Bunfche nicht berudfichtigt murben, bas pannonifche Bolf jum Abfall zu bewegen und gegen Rom zu führen"), verwirt-licht hatten. (Dion I. c.) Denn biefer Stamm mit ben Dalmatern, Mofern und Rhatern konnte zahlreiche und ruftige Kriegsmanner ftellen. Wir übergeben minber Wichtiges, was in den folgenden Jahren in Pannonien vor-ging (cf. Tacit. Ann. III, 9. XII, 29. 30, und noch spåter Plin. Panegyr. c. 8. Georg. Cedren. Hist. p. 195), und beruhren hier nur fluchtig bie Bewegung ber panno-nischen Legionen unter Otho, Bitellius und Bespafianus. Nach Galba's Tobe ermuthigten zunachst die Legionen in Dalmatien, Pannonien und Mossen den Otho und leisteten ihm den Eid der Treue (Tacit. Hist. I. 76). Später rückte ein Heer von vier Legionen (der 7., 11., 13.
und 14.) von Pannonien und Dalmatien aus ihm zu
Hisse (Tacit. Hist. II, 11. Bergl. die Rede des Suet.
Paull. II. c. 32. ibid.). Später wird bei Eremona eine cohors Pannonicorum gefangen genommen (Hist. II, 17. Cf. III, 11. 12: quod magna pars Dalmatae Pannoniique erant, quae provinciae Vespasiano tenebantur etc. III, 24: Antonius (Feldherr des Bespa-fianus) — Pannonicas legiones interrogabat: illos esse campos, in quibus abolere labem prioris ignominiae, ubi reciperare gloriam possent. Diefe Er: eigniffe erzählt auch Dion Cass. LXV, LXVI). Bahrenb biefer Rriege mußten naturlich Pannonien und Dalmatien gablreiche Mannschaft ftellen. Den Bug bes fiegreichen Primus Antonius, welcher von den pannonischen Legio= nen zu ihrem Anführer gewählt worden war und insbe= fondere dem Bespasianus den Weg zur Beerschaft bahnte (Dion Cass. LXV, 9), begleiteten nach der furchtbaren nachtlichen Schlacht bei Eremona und nach der Einnahme biefer Stadt (a. u. 823. p. Chr. 70) 6000 frifchgewor= bene Dalmater (recens delectus, Tacit. Hist, III, 50), welche Babl uns einen Dafftab fur bie gu ftellenden Trup= pen beiber Provingen gibt. Bir verlaffen bier bie Ge= schichte ber pannonischen Legionen und bemerken nur noch im Allgemeinen, daß fie auch in ber folgenden Beit mehr= mals von Bichtigfeit waren. Debre ber folgenben rom. Raifer und Augusti wurden in Pannonien geboren, wie Decius, Gratianus (Aurel. Vict., De Caes. c. 29. §.

IV, 5) nennt zwei Legionen in Pannonien, zwei in Mössen und zwei in Dalmatien, welche legtere ein Reservecorps für unvorhergesehene Fälle bilden sollten (ac, si repentinum auxilium Italia posceret, haud procul accirentur).

<sup>2.</sup> Encott. d. BB. u. R. Dritte Section, X.

1. Epitome c. 29. §. 1. Ammian. Marcell. XXX, 24), Aurelianus (Vopisc. Aur. c. 3. Schönleben, Annal. Carn. III. p. 197), Jovianus (Aur. Vict. Epit. c. 44. §. 1). Auch gingen andere bedeutende Manner aus Pannonien bervor, wie Biventius, ein urbi praefectus (Schönleben, Ann. Carn. VIII. p. 235); andere wurden hier zur Kaiserwürde erhoben, wie Severus, Theodosius (Aur. Vict. Epit. c. 19. §. 2. c. 48. §. 1), andere hier ermordet, wie Produs (Aur. Vict. Ep. c. 27. §. 3. 4. Vopisc. Prod. c. 18). M. Aurel. Antoninus starb zu Bindobona (Aur. Vict., De Caes. c. 16. §. 12), Basentinianus zu Bregetium (f. oben). Mehre Kaisser verweilten lange in Pannonien, in den sessen Stabeten am User des Danubius, um von hier aus desto nachdrücklicher ihre kriegerischen Unternehmungen gegen die benachdrucklicher Barbaren zu leiten, wie M. Aurel Antonin (Herodian. I, 1—6). Auch wurde Pannonien späterhin zum Schauplaße mehrer sirchengeschichtlicher Ereignisse und

batte mehre bebeutenbe Bifchofe.

Bir wenden uns jur Betrachtung ber fpatern Schids fale Pannoniens. Go lange mabrend ber Raiferzeit bie romifchen Baffen noch gegen bie von allen Geiten an: brangenben barbarifchen Stamme wirtfam und enticheis bend maren und noch ben Danubius als Grenge ficher= ten, fowie fpater einige Beit unter bem Schute bes oftromifchen Reichs, mochte Pannonien ober wenigstens bie feften Plage beffelben immer noch ein erträgliches Loos haben. Allein unter Aurelianus ichon war Illyrien und Mössen so versdet, daß aus diesem Grunde selbst dieser siegen Kaiser die Provinz Dacien auszugeden für gut befand. Er versetzte die hier wohnenden Kömer in die mittlern Theile von Mössen (f. Schönleben, Carn. Ann. p. III. p. 198). Im J. 315—317 n. Chr. wurde Pansen in die Mittlern Chr. wurde Pansen in die Mittlern Beile von Mössen (f. Schönleben, Carn. Ann. p. III. p. 198). nonien jum Schauplage bes Krieges zwischen Constantinus und Licinius (Eutrop. X. 7. Schönleben, Ann. Carn. III, 215). Aber seit bem Ende bes 4. Jahrh., mit bem Beginne ber Bolferwanderung, tritt fur Pannonien Die traurigfte Periode ein. Noricum hatte fast gleiches Schid: fal mit Pannonien; nur war es weniger ber Buglinie der Bolkerwanderung ausgesetzt. Die festen Stadte und Colonien am Danubius und Savus mochten wol noch langere Beit von ben Romern behauptet werben, wahrend bas flache Land ben zerftorenben Ginfallen preisgegeben war. Bir übergeben bier bie Gothen, welche unter Marich Pannonien mehrmals burchzogen und theils auch wol bamals ichon fich bier nieberlaffen mochten, Die Garma= ten, welche mehre Ginfalle in Pannonien machten und vom Raifer Conftans gurudgetrieben wurden (Schönleben, Ann. p. III, 221), die Gepiben, welche ebenfalls hier bauften, und bie Bandalen, welche von bem Raifer Confantinus Pannonien gum Bobnfit erhielten und bier gegen 40 Jahre ben Romern bienftbar waren (Jornand., De reb. Get. 22. Krantz, Vandal. I, 22), und betrachten bier nur die machtigern Sunnen, welche bei ib= rem Borbringen aus ben norblichern Gegenben ihre Rich= tung nach Guben bin nahmen, um in bas Offreich ber Romer einzufallen, und auch Pannonien überschwemmten und verheerten (f. Schönleben, Annal. Carn. ant. et nov. p. III, 265 sq.), wobei auch bie alte Stabt Amona ganglich gerffort wurde (Schonleben 1. c. 267). Durch bie Bermittelung bes Actius aber, welcher einft in gefahrlicher Lage bei ben Gunnen Buflucht gefunden, wurde bei bem Raifer Balentinianus III. bie Abtretung Pannoniens zunächst an den Kaiser Theodosius II. und durch diesen an die Hunnen bewirft (Priscus, Exc. de legat. p. 37. ed. Paris.). Diese Abtretung hatte jedoch zugleich für spätere Zeiten die Folge, daß sich die oströmischen ichen Raiser als eigentliche Oberherren Pannoniens betrachteten und biefes Land bei herannahenden Sturmen nach Belieben Boltern ertheilten, welche bem Reiche gefahrlich gu werben brohten und am Enbe boch Pannonien mit Gewalt hatten nehmen tonnen 34). Bei biefem Abtritt murben naturlich zugleich bie festen Stabte am Danubius mit ubergeben. Pannonia als romifche Proving mit romifchen Einrichtungen, Gitten und Brauchen verschwindet nun als folche nach und nach, und andere Berhaltniffe und Damen werben burch bie verschiebenartigen neuen Bemobner herbeigeführt (Priscus, Exc. de leg. l. c. Man-nert 3. Eh. G. 582 fg.). Bol mogen fich neben ben hunnen immer noch in einzelnen Strichen Banbalen und Gothen (aus welchen Rhabagaifus 405 n. Chr. ein gro-Bes Deer zusammenbrachte) behauptet haben (Schonleben T. I. p. 196). Spaterbin batten fich befanntlich Die Bothen in Dft- und Weftgothen getheilt, jene unter Athanarich, diese unter Friediger (Ammian, Marcell. XXXI, 8). Als nun nach Attila's Tobe (n. Chr. 453. 454) fich bas gewaltige hunnenreich auflofte und bie einzelnen Bolfer ihre Unabhangigfeit erftrebten, folgten bem Beispiele ber Gepiden (Jornand., De reb. Get. c. 50: Gepidarum rex Ardaricus contra filios Attilae primus insurgit) auch die Oftgothen. Diese waren auch unter ber Dberhoheit ber hunnen fortwahrend von eignen Ronigen beherrscht worden, welche, obgleich zum Deerdienste jener verpslichtet und auf eigenmächtige Bekriegung anberer Bolker zu verzichten gezwungen, doch im Ubrigen nach eigenem Gutachten regierten (Jornand., De red. Get. c. 48. S. E. Manso, Gesch. des oftgoth. Reichs. S. 10 sg.). Während der Eroberungszuge des Attila nach Gallien und Italien wurden bie Dftgothen von brei Brubern aus bem Geschlechte ber Amalen beherricht, Dem Balamir, bem Theodemir (Dietmar) und Bidemir, welche in gegenseitiger Gintracht lebten und fich einander unter= ftugten. (Jornand. 1. c.) Rach Uttila's Tode wurden feine Gobne in einer großen Schlacht am Fluffe Retad in Pannonien geschlagen (Jornand., De reb. Get. c. 50), worauf die Auflofung des Sunnenreichs erfolgte. Die genannten brei Bruder nun, Furften ber Dftgothen, bie gegenwartigen Berhaltniffe und Stellung ber Bolter überschauend und benutend, ersuchten ben Raifer Marcianus um ein ihrem Bolfe und ihren Berhaltniffen

<sup>34)</sup> übrigens war Illyricum unter Constantinus in orientale und occidentale getheilt worden. Das lestere umfaßte auch Pannonia I. und II. und Savia 2c. (Pancirol. Comm. in Not. imp. II, 2. Lazius reip. Rom. I, 1. Schönleben Annal. Carn. p. III. p. 219). Unter Constantinus hatte Illyricum seinen besondern Prasectus. (Schönleben I. c.)

entsprechenbes Land, und erhielten Pannonien angewiesen, mit ben feften Waffenplagen Girmium und Binbobona (Jornand. I. c. c. 50). Die Bruber theilten nun bas Land auf folgende Beife: Balamir erhielt ben Strich zwischen ben Fluffen Charniunga und Aqua Rigra (amifchen ber Leitha und bem Raab), Theobemir ben Theil, welcher fich um ben Pelfo (Balgton ober Plattenfee) erffredt, und Wibemir bas zwischen beiben liegende Gebiet. Gie bielten fortwahrend in Gintracht gufammen und fchlugen wiederholte Ungriffe ber hunnen unter ben noch ubrigen Gohnen bes Uttila (Ellac, ber alteste, war in ber Schlacht am Netab gefallen) gludlich gurud. Walamir lies ferte ihnen endlich eine große Schlacht, rieb fie faft auf und trieb die Überrefte bis an die Mundungen ber Donau (Jornand. l. c. c. 52. Schönleben, Annal, Carn. p. III, 271. Manfo, Gefchichte bes oftgoth. Reichs. G. 11-13).

Run hatten bie Furften ber Oftgothen aber auch mit bem oftromischen Sofe einen Bertrag geschlossen, laut beffen fie gegen die Buficherung, bas Reich ihrerfeits mit Plunderung und Befehdung ju verschonen, einen jahrlichen Tribut erhalten sollten. Allein der Kaifer Marcian und Leo I. hielten es fur unwurdig und laftig, den Vertrag ju erfüllen und vernachläffigten die Jahlung der festgesetten Summe. Die oftgothischen Fürsten schieften nun Gesfandte nach Constantinopel, und als diese hier ersuhren, daß der Sauptling eines in Thrakien hausenden Gothenftammes, mit Ramen Theoberich, welcher nicht jum Gefcblechte ber Umalen geborte, jene Bortheile an fich jog, ergrimmten bie Bruber barüber und fielen mit Beeres: macht in Illyrien ein. hierauf fandte ber Raifer Abgeordnete, um fich mit ihnen ju verfohnen. Die Rucftanbe follten nachgezahlt und ber Sahrgehalt fortan bem Bertrage gemaß entrichtet werben. Bugleich aber foberte Leo I. ein Unterpfand fur bie Sicherheit bes Bertrags. Da bewog Balamir feinen Bruber Theodemir, feinen fiebenjahrigen Gohn, ben Theoberich, als Beifel nach ber Refibeng bes oftromifchen Reichs abzufenben (Jornand. 1. c. c. 52. Schönleben, Annal. p. III, 272 sq.). Bar nun auch bie Freundschaft mit bem oftromischen Sofe ber: geftellt, bauerten boch bie Rampfe ber Dftgothen gegen ihre Nachbarn fort und wurden oft mit heftigfeit geführt. In einem berfelben verlor Balamir bas Leben. Obgleich die Oftgothen gewohnlich fiegreich und mit Beute belaben aus bem Rampfe mit ihren Nachbarn gingen, murbe ih= nen dennoch Pannonien zu enge, und das Bolk ersuchte den Theodemir, sie auszusühren, wohin und gegen wen es beliebe. Theodemir vereinigte sich nun mit Widemir, und beibe überließen die Entscheidung dem Loose, wohin sie ihre Richtung nehmen wollten. Dieses entschied so, das Widemir sich nach Italien, Theodemir sich gegen Osten wenden sollte. Dies geschah. Widemir aber sand seinen Tod, als er Italien kaum betreten, und sein Sohn gleiches Namens ließ sich durch Gieschenks des Laiers gleiches Namens ließ fich burch Geschenke bes Raifers Gincerius (474 n. Chr.) bewegen, Italien zu verlaffen und fich nach Gallien ju wenden, wo er fich mit ben ftammverwandten Beftgothen vereinigte. Theobemir aber brang offlich bis Theffalonich vor und eroberte viele Stabte, bis ber Kaifer Zenon ein Bundniß mit ihm fchloß und

ihnen bebeutenbe ganbereien gu ihren weitern Dieberlaffungen barbot (Jornand., De reb. Get. c. 56. Schönleben, Ann. III. p. 279). Schon fruber (zwischen 470 und 473 n. Chr.) hatte ber Raifer ihm auch feinen acht= gebnjabrigen Gohn, ben stattlichen Theoberich, jurudges fandt, welcher faum gurudgefehrt auch ichon eine friegerifche Erpedition unternahm, mit 6000 Dann gegen bie Donau vordrang, fich auf den Sarmatenkönig Babai warf, die Festung Singibunum gewann und badurch die Starke bes Reichs bedeutend erhöhte (Jornand. c. 56). 218 baber Theobemir (474. 475) erfrantte und feinen Sohn Theoderich zum Nachfolger bestimmte, wurde diese Wahl vom Bolke einstimmig gebilligt und anerkannt (Jornand. 1. c. Cassiodor. VIII, 5. Manso, Geschichte ber Oftgothen. S. 16. 17). Während dieser Ereignisse war ein Theil von Dberpannonien und Moricum von ben Rugiern unter ihrem Fürsten Flaccitheus besetht worden (473 n. Chr. Schönleben, Ann. Carn. p. 279 p. III.). Diese aber wurden später (485. 486) unter ihrem Könige Pheletheus von dem Odoacer, dem Könige der Longobarden, besiegt und aufgerieben. Hierauf eilt Theoderich, der Gothenkönig, aus Thracien und Mössen herbei, vertreibt bie Longobarden aus Oberpannonien und fest ben jungen Fürsten ber Rugier, Fribericus, wieder in sein Donaugebiet ein, welcher aber bald wieder von den Longobarben vertrieben wirb. Ubrigens war ber eigentliche Berrfcher von Oberpannonien, Baleria, Savia, Jappbia, Mo-ffa, immer noch Theoderich, ber Ronig ber Offgothen. Balb barauf unternahm Theoberich feine Beerfahrt nach Stalien und ließ einen Theil ber Gothen in Dofien und Pannonien zurud (Jornand, c. 57. Schönleben III. 286 sq. Manfo, Gefch. ber Dfigothen. G. 29). Theoberich befiegte die Beruler, bann ben Dboacer, murbe Berr von Stalien und grundete fein großes Reich, welches auch bas weftliche Pannonien umfaßte, mahrend bas oftliche Pannonien bem oftromischen Raifer angehorte (Jornand. c. 58. Cassiodor. Var. I, 40. III, 23. VIII, 8. Man= fo, Gefch. ber Dftgothen. G. 47). Much in ber Folge bleibt Theoberich immer Befiger von ber Proving Savia (Jornand. 1. c.). Bahrend feiner Berrichaft fonnten fich bie Lander Noricum, Pannonien, Sappoien, Iftrien ein wenig von den vergangenen Sturmen erholen (Schönle-ben, Annal. Carn. III. p. 288). In dieser Zeit wird die Laureacensis ecclesia als provinciae Pannoniarum Metropolitana und Theodorus hier als Archiepisto-pus genannt (Symmach. epist. ad Theodor. 17. Laz. Reip. Rom. XII, s. 7. c. 7. Schönleben, Ann. III, 288). Wahrend ber Regierung bes Theoberich erhoben fich bie gerfiorten Stabte wieber aus ihren Ruinen und traten verschingt in neues Leben, was auch in Pannonien der Fall war (Schönleben, Ann. Carn. III, 289). Pannonien hatte nun gothische Gesetze und katholische Geistliche, obgleich die Borfteber Diefer Provingen bem Arianismus bulbigten (Schönleben 1. c.). Spaterhin gieben bie Lon-gobarben mit bem Rarfes verbunden in großer Bahl aus Pannonien durch Japydien über bie julischen Alpen, mo fie fich mit ben Romern vereinigen und nach Ravenna begeben (Schönleben I. c. III. 307) im 3. 552. Rach

bestandenem fiegreichen Kampfe gegen Totilas tehrten fie von ben Romern reichlich belohnt nach Pannonien gurud (Schönleben III, 308). In einigen Theilen Pannoniens und in benachbarten Lanbstrichen batten fich bemnach im= mer neben ben Gothen auch Longobarben behauptet, ober waren als Unterworfene von Theoberich bier in ihren Gi= Ben nicht weiter beeintrachtigt worben. Wir befchließen jeboch bier biefen furgen Umrif ber Gefchichte Pannoniens (bis auf biefe Beit), und bemerfen nur noch, baß fpater-bin Pannonien noch von Slawen und Binben, bann von ben machtigen Avaren, welche erft Rarl ber Große in ih= ren festen Ringen bezwang, und endlich auch von ben Franfen bewohnt wurde. Wir verweisen biejenigen, welche über ben Buffand biefes Landes und feiner Bewohner in ben folgenden Sabrbunderten bis auf die neuere Beit ober menigftens bis auf die Befignahme bes oftlichen Theils burch bie Ungarn ausführlichere Belehrung wünschen, auf Schonleben's Carn, ant. und die Annal. Carn, ant. et nov. Mugerbem gibt auch Mannert (3. Th. G. 579 fg.) und Manfo (Befch. bes oftgoth. Reichs. G. 10 fg.) noch ei= nige Belehrung. Die weitere Entwidelung ber Geschichte biefer Lander wird auch in biefer Encoflopabie in ben Ur= tifeln Ungarn, Slavonien, Servien, Kroatien, Krain tt. in ben Namen der betreffenden Fursten und Stadte ic. wieder aufgenommen werden 35). (J. H. Krause.) wieber aufgenommen werben 35). (J. H. Pannonische Krankheit, f. Fleckfieber.

PANNOS DE FERROS werben im portugiefischen Sandel die feften und gebrungen gewebten frangofischen und fachfifchen Leinen aus gebleichtem Flachsgarne ge= nannt. Borzuglich gehoren bierher die in der Oberlaufit erzeugten fogenannten Dowlas. Der Abfat biefer Baare nach Portugal und Brafilien, ber fruber ftark uber Samburg und Bremen fattfand, ift gegenwartig burch bie Concurreng ber irlanbischen Leinen fehr vermin-(Karmarsch.) bert.

PANNOYAS, Billa im portugiefischen Correigao be Durique, Proving Alemtejo, hat 220 Saufer und 1300 Einwohner. (Fischer.)

PANNUNAH, oftinbifche Stadt im Circar (Dis ftrict) von Rarich, ift in fuboftlicher Richtung 20 engl. (Fischer.) Meilen von Malton entfernt.

PANNUS. Geit bem Mittelalter, in welchem bies Bort in die Sprache ber Urzte aufgenommen worden ift, hat man fich beffelben in febr verschiedenem Ginne metaphorifch bedient, indem man feine urfprungliche Bebeutung, in welcher es einen wollenen Stoff bezeichnet, auf frankhafte Erzeugniffe übertrug, welche irgend einen Punkt ber Oberflache bes Rorpers bebeden. Go belegte man mit jenem Ramen 3. B. Sautfleden von Unfangs beller, allmalig buntler werbenber Farbe, bie fich wenig über bie Saut erheben, aber biefem Organe allmalig alle Empfindlichkeit rauben und als fichere Borboten bes Musfates betrachtet murben. Die Sautstellen, welche biefe Fleden unberührt ließen, zeichneten fich burch eine auf-fallende, ber Farbe ber Milch ober felbst ber Kreibe ahnliche, Beife aus, welche bie in ber Regel braunlichen Rleden, beren Dberflache ber bes Sammets abnlich war, nur um fo greller bervortreten ließ. Rachfibem ift jener Musbrud aber auch jur Bezeichnung anderer Sautfleden ber verschiedenartigften Gattung und insbesonbere gewiffer Muttermaler benutt worden, aber weber in biefem Sinne, noch in bem vorermabnten, bis auf uns gefommen. Mur eine gewiffe britte Bebeutung bat ibn fur bie Urgte unferer Beit erhalten, indem namlich bie alten Urgte unter Pannus auch eine Krantheit ber Binbehaut bes Muges verftanden, und zwar, wie wol außer 3meifel ift, eine bem Pterngium febr nabe verwandte. Db inbeffen mit Recht Scarpa und nach feinem Beifpiele viele andere berühmte Augenarzte angenommen haben, bag bie Alten bas Pterngium mit bem Ramen bes Pannus in bem Falle belegt haben, bag auf einem Muge fich mehre Dtes rogien befinden, beren gusammentreffenbe Spigen bie burchfichtige Sornhaut verdunkeln und fomit bas Geben unmöglich machen, ift ungewiß, und, daß bies geschehen, barf felbft unwahrscheinlich genannt werben, wenn man erwagt, bag jener Fall zu ben febr feltenen gebort und die Alten des Pannus, wo von Augenfrantheiten die Rebe ift, haufig ermahnen. Ebenbeshalb haben Undere, namentlich Sames, annehmen zu durfen geglaubt, bag bie Alten unter Pannus vielmehr ein beginnendes, noch weiches, schwammiges Pterngium verstanden haben, beffen gablreiche, vielfach unter einander verschlungene, Gefäße gewiffermaßen ein Gewebe barftellen. Aber auch biefe Bebeutung bes Bortes ift wenigstens nicht bie von ben beutigen Mugenarzten angenommene, indem man gegenwartig jene Krankheit ber Binbehaut grabe bann Pterogium zu nennen pflegt, wenn die franke Stelle ber Bindehaut noch wenig verbidt und weißlich ift, und ihr ben Ramen Pannus erft fpater beilegt, wenn bie verbidte Stelle von rothen Blutgefäßen burchzogen erfcheint. Dach Benedict (Sandb. b. praft. Augenheilf, III, 176) unterscheibet fich ber Pannus von Pterngium burch bie breis edige Form bes lettern und die ungleichere Geftalt bes er: ftern, fowie baburch, bag bas Pterngium - jumal in ber Mitte feines Berlaufes - mit ber Pincette etwas erhoben werben fann, mabrend ber Pannus mit ben unterliegenden Membranen aufs Festeste verbunden ift. Bei ber naben Berwandtichaft beiber Krankheiten verweisen wir indeffen in Betreff alles Beiteren auf ben Urt. Pte-(C. L. Klose.) rygium.

PANNWITZ, ein in ber preußischen Monarchic, namentlich ber Laufis, worin bas Stammichloß gleiches Namens liegt, in ben Marten und Schlesien ausgebreitetes altabeliges Gefchlecht. In ber Stiftungsurfunde bes Franzistanerklofters in Baugen vom Markgrafen Otto von Brandenburg aus ber Mitte bes 13. Jahrh. wird ber Rame Pannwig mit Dant bafur ermabnt, bag Gis ner biefes Namens ben Plat in ber Stadt unentgeltlich jum Klosterbaue gegeben habe. Wahrscheinlich beffen Sohn war jener Bolfram I. von Pannwig, welcher als Beuge in einer Urfunde vom Jahre 1297 vorfommt, worin bet Bergog Beinrich von Glogau Theoderich von Frankenberg bas But Rofenau übergibt. Gein Gobn, Werner von

<sup>35)</sup> Der oben bei ber Literatur gegebenen, aus Beitschriften entnommenen Mittheilung über neu aufgefundene Manufcripte ift gegenwartig wiberfprochen worben.

Pannwig, erhielt vom Bergog Konrad von Dis bas Burggrafthum ju Boblau mit mehren andern Rechten auf Lebenszeit (1324). Er hinterließ zwei Gohne, Bolf-ram II. und Nifolaus I. Der alteste war Burggraf zu Glat (1341), ber jungere Kanonikus zu St. Johann in Breslau, ber bie Pfarrei auf ihren Befigungen gu Rengersborf, Lomnis und Gifersborf fliftete. Ihre Gome: fter Margaretha war Subpriorin in dem Rlofter Treonis (1355). Die Bruber Baltbafar und Beinrich von Dannwit begleiteten ben Bergog Ludwig von Brieg auf bas Concilium nach Kofinit (1414). Nifolaus II. von Pannwis war Umtshauptmann ju Bauben (1475), in welder Stelle ihm fein Cohn Sans (1498) folgte. Desgleichen war ein Sans von Pannwit Umtshauptmann zu Gorlig (1498). Sans von Pannwit zu Rengersborf und Albenborf, Landeshauptmann ber Graffchaft Glat, bin= terließ von Katharina von Sohberg vier Cohne, welche Diefe Linie fortpflanzten, bis fie ju Unfange bes 18. Jahrh. emit bem faif. Dberften und Commandanten zu Agram, Ri-folaus von Pannwig, erlosch. Die Linie zu Rengersborf pon Otto von Pannwig, einem Bruber van Sans, geftiftet, erlosch mit Frang im namlichen Sahrhundert. Mus ber Linie zu Mechwig war Kaspar von Pannwig als Landesaltester des Fürstenthums Brieg ein ausgezeichneter Mann, welcher das Stadtchen und Amt Lowen besaß (1588). Sans von Pannwig, aus ber Linie gu Discor= fine, ftarb 1615 ale hofrichter ju Militich und hinterließ einen Cohn gleiches Namens, welcher 1660 als Burg: graf zu harnftadt mit Tod abging. Mus ber Linie gu Peterwis und Sagersborf im Furftenthume Jauer war Beinrich ju Mit-Lomnig Landescommiffarius ber Furftenthumer Schweidnig und Jauer: er farb 1663 und bin= terließ von Rofina von Schweinit Beinrich Bilbelm I., Berrn zu Mt-Lomnis, Dber = und Nieber-Peterwit (geb. 1651, + 1697), welcher mit Unna Gabine von Schweis nis vier Cohne erzeugt batte, als: 1) Balthafar Bilbelm, ftarb 1696 als Student zu Leipzig. 2) Beinrich Bilhelm II., ber burch Unna Luifa von Riebelschus bie Linie zu Tefchwig (1711) im Fürftenthume Boblau ftif= tete. 3) Abraham Friedrich, der mit Margaretha von Riebelschut verheirathet (1719) und Urheber der Linie gu Rinnersborf war, und 4) Ernft Wilhelm, ber unverhei= rathet ftarb.

Aus der Linie zu Bockschüß im Fürstenthume Dis: Maximilian Sigismund, königl. preuß. Generallieutenant, Shef eines Cürafsierregiments und Inspecteur der Cavalterie in Oberschlesien (geb. 1715), war der Sohn von Georg Sigismund, welcher königl. schwedischer Lieutenant gewesen, und Anna Margaretha von Krakewiß. Da seine Altern frühzeitig gestorben, so wollte die kaiserl. Regierung ihn und seine unmündigen Geschwister in das Jesuitencollegium nach Breslau bringen, wo sie dann in der katholischen Keligion erzogen werden sollten. Obgleich Maximilian Sigismund erst zehn Jahre alt war, so hatte er doch einen solchen Widerwillen gegen diese Religion, daß er mit seinem jüngern Bruder aus Breslau nach Dis entstoh, wo sich ein gutmuthiger Bürger ihrer annahm und sie heimlich nach Sorau brachte, der dasur

aber bei feiner Burudtunft mit einer gjabrigen Gefangen: fcaft unter ber Erbe beftraft wurde. Eine Baroneffe von Gersborf nahm fich biefer beiben Rnaben an, forgte fur ihre Ergiebung und verschaffte Mar. Sigismund eine Junterftelle in einem tonigl. polnifch und furfachf. Dragonerregiment. Sier blieb er neun Sabre lang Junfer, ba er zu arm mar, um bie hunbert Dufaten zu gabien, welche man fur eine Officierstelle bamals erlegen mußte. Mis Konig Friedrich II. von Preugen Befit von Gole= fien genommen, ließ er alle in fremben Dienften ftebenbe Landeskinder gurudrufen, worauf Mar. Gigismund bie fachf. Dienfte verließ und als Officier in einem preuß. Sufarenregiment angestellt wurde. Er zeichnete fich nun in ben brei ichlefischen Feldzugen vortheilhaft aus, 3. 23. bei Neumart, wo er mit feinem Regimente 1760 zwei ofterreichische Dragonerregimenter theils nieberhauen ließ, theils gefangen nahm. Much eroberte er mehre ofterreichi= fche und ruffische Magazine, und hatte bas Glud, einen russischen Courier aufzusangen, der wichtige Depeschen nach Petersburg zu überbringen hatte, die dem Könige großen Bortheil brachten, sodaß derselbe ihn mit einem Kanonikat im Stifte zu Camin beschenkte. In dem Tressen bei Reichenbach sehte er sich an die Spize von zwei Regimentern und ging mit einer solchen Tapferkeit auf die österreichischen seinelichen Linien von 45 Escadrons los, daß man ihm allein den gludlichen Ausgang des Treffens zuschreiben konnte (1762). Im J. 1767 wurde er erst Oberstlieutenant, 1772 Oberst, 1774 Generalmajor und 1785 Generallieutenant. Da er in ben Rriegen brei ftarke Bunden erhalten hatte, fo nahm er 1787 feinen Abschied; er ftarb 1796 und hinterließ von Belena Charlotte von Frankenberg brei Gobne, die in ton. preug. Staatsbienften geftanben haben.

Aus der Kinie in der Lausitz sind solgende bemerkenswerth: Christian, Erdherr zu Kahren und Sergen, Landesältester und Director des cotbusser Kreises. Er hinterließ von Hedwig Sophia von Wulsen aus dem Hause Tempelberg zwei Sohne, 1) Ludolf und 2) Anton. 1) Ludolf, königl. preuß. Generallieutenant von der Cavalerie, Chef eines Cuirasserregiments, hatte sich vorzüglich in dem spanischen Erdselziege ausgezeichnet. Mit seinem Dragonerregimente eroberte er die Insel Usedom, zur Belohnung dasur erhob der König Friedrich Wilhelm das Dragoner- zu einem Cuirasserregimente. Er nahm seinen Abschied (1716) und ließ seine beiden außer der Ehe erzeugten Töchter 1719 durch den König legitimiren. 2) Anton (geb. 1660, † 17...), kön. preuß. Generallieutenant der Infanterie, Gouverneur von Peitz und Chef eines Bataillons. Seine militairische Lausbahn sing er als Page dei dem General von Arnim, darauf bei dem Grasen von Schulendurg an. Als der Krieg zwischen Brandendurg und Schweden ausbrach, trat er unter die Fahnen des Kursursten Friedrich Wilhelm, wo er sich nach und nach die zum General emporschwang.

Aus ber Linie zu Klein-Osnig bei Cottbus hinterließ Joachim Friedrich von Pannwig zwei Sohne, als: 1) Gottlob Ernst (geb. 1697) und 2) Nifolaus Sigismund (geb. 1700), welche in den schlesischen Kriegen mit Ruhm

in der preuß. Armee dienten. Ersterer war Generalmajor und Chef eines Insanterieregiments, hatte vom I.
1740—59 alle die Feldzüge mitgemacht und den Schlachten
bei Molwiß, Chotusiß, Kesseldsdorf und Kollin beigewohnt,
in welcher letztern Schlacht er so start blessiert wurde, daß
er pensionirt werden mußte. Er starb 1765 auf seinen
Gütern in der Lausiß. 2) Nikolaus Sigismund, königs.
preuß. Oberst und Chef eines schlessischen Artilleriebataillons, starb in seinem 49. Jahre zu Berlin 1748.

Aus der Linie zu Nieder-Suglow in der Niederlaufit hatte sich Wolf Abolf (geb. 1679), der Sohn von Wolf Christian und Margaretha Elisabeth von Kyau, als königl. preuß. Generalmajor und Chef des Gensdarmes-Regiments in den Feldzügen am Rhein, in Italien, Brabant und Schlessen ausgezeichnet, sodaß er wegen seiner Blessuren 1742 mit einem Gnadengehalte von 3000 Reichsthalern seine gebetene Entlassung erhielt und Drost zu Drson wurde. Er erward sich das Rittergut Schönsließ, verheirathete sich mit Iohanna Maria von Iasmund aus dem Hause Tollenhagen, von der er mehre Kinder hinterließ. Er starb den 30. April 1750. Sin Vatersbruder von ihm, Iohann Friedrich, war königl. preuß. Oberhossägermeister (1700) und ein anderer Friederich Wilhelm (1712) Domherr zu Halberstadt.

Das Bappen: Einen halb in die Lange und quer, von Silber, roth und schwarz getheilten, ledigen Schild. Tuf bem Belme zwei quergetheilte Buffelshorner, bas rechte eben filbern und bas linke roth, beibe unten schwarz.

Delmbeden filbern und roth.

(Albert Freiherr von Boyneburg-Lengsfeld.)
PANNYA, ostindisch bengalische Stadt, welche 45
wiede Meilen westlich von Nagore liegt. (Fischer.)
PANNYCHIDES, ein seierlicher Nachtgottesdienst siede, besonders in alterer Zeit. Plinius in seiner wenten des Ledens und der Sitte der Christen zu und der Ledens und der Sitte der Christen zu und der Ledens und hieren '). Ohne Zweisel waren es eben weiche solche ovräsels zur Nachtzeit an untwendig machten. Auch die Apostel hatten der konnen zu hälfe genommen '). Was so durch wurde, das blied in der Folge und wurde, das blied in der Folge und wurde, das blied in der Folge und wurde des blied in der Folge und wurde d

bie Geburt zc.). Bei ben Beibenchriften mag auch bie Sitte ihrer frühern Rachtfefte (narrvyldes, pervigilia) auf Conftituirung biefer Gitte in ber driftlichen Gemeinbe einen großen Ginfluß geubt haben. Go 3. 23. bei ber gnoftifchen Gette ber Bafilibianer, welche bas Zauffeft Chrifti mit einer Rachtfeier (vom 9, auf ben 10, 3an.) 1) einzuleiten pflegten, wie es icheint mit Begiebung auf bas pon ben Agpptern am 11. Enbi begangene Feft ber Inventio Osiridis. Gine folenne Nachtfeier begegnet uns in ber (alt) fatholifchen Rirche am Connabend por bem Ofterfefte. Gie war ohne 3weifel bie altefte und, wie fich bei bem gangen Festcharafter ber bamaligen Rirche erwarten lagt, bie bebeutenbfte, von allgemeiner Theilnahme begleitete. Die Befchreibungen jener Beit fagen, baß bie Gemeinden in der Ofternacht (iepa vog) fich versammelt haben, unter Gebet, Borlefung ber Schrift (Gefet, Propheten, Pfalmen) und frommen Ubungen bis jum Sahnenrufe beifammen geblieben feien zc. Diefe Ofternachtseier (pervigilia, vigiliae, pernoctationes paschal.) wurde in den spatern Zeiten, als sich bebeutsame Erinnerungen und Erwartungen an fie ju fnupfen begannen, immer besuchter auf ber einen, immer glangender und im-posanter auf ber andern Seite (f. ben Urt. Osterfest). Bon biefer Bigilie nun ging bie Gitte bald nicht nur auf bie übrigen Sauptfefte, fonbern auch - und mit nicht geringerer Theilnahme - auf die Tage ber Martyrer und Confessoren über. Man beging biefelben in ben gu Ebren biefer Glaubenöftreiter erbauten Rapellen. Diefe lagen aber nicht felten auf ihren Grabern, außerhalb ber Stabte, an einfamen Ortern, auf Gottesadern ic. Daburch er= gab es fich von felbft, bag balb Unordnungen ber vers ichiebenften Urt bei benfelben fich einschlichen. Schon gu Unfang bes 4. Jahrh. rugt eine fpanische Spnobe ') bas unschickliche Pernoctiren ber Frauen auf ben Friedhofen; auch scheint netromantischer u. a. Unfug ') fich angeschlof= fen zu haben. Dit fittlichem Ernfte tritt ben Unordnuns gen, fowie ber gangen falfchen Betrachtungsweife folcher frommen Ubungen und der bamit fich vermifchenben Superfition, ber fpanifche Beiftliche Bigilantius") in Bars celona entgegen. Inbeffen bie wohlgemeinte Barnftimme biefes Mannes mußte um fo mehr unbenugt verhallen, als fo beruhmte Saupter, wie ein Sieronymus, bemfelben entgegentraten und mit Grunden, Die jum Theil feicht genug waren, ibm feine (im Wefentlichen gewiß richtigen) Ibeen und reformatorifche Borfchlage abbispu=

<sup>3)</sup> Clem. Alex. Strom. I. p. 407.

4) Schon Mitte bes

2. Jahrh. Bergl. Tertult. ad uxor. II, 4. Quis (maritus ethnicus) solemnibus paschae abnoctantem uxorem securus sustinedit?

5) Concilium zu Elvira (Illiberitanum C.) a. 305. can. 35. cfr. 34.

6) Sin geborner Gallier, lebte um d. I. 400. Diefer Mann fand die übertragung der Biglien auf die Deiligenfeste überrhaupt nicht passen, indem er aber die ältere Betrachtungsweise, welche die Feste hauptsächlich auf den Erlöser und Stifter der Kirche bezog, sessen, durch den Fall war diese altsirchliche Praris sehr gerignet, der Menschenapotdeose zu. entgegenzuwirken. Denn verließ man einmat die Person Schrift und nahm man auch anderen den Kreis der zu seiernden Individuen auf, so war im Ganzen indere Grenze mehr vordanden und die spätere übertriebene rung der Heiligentage ist nur eine Fortsehung jenes ersten

tirten, andere Rirchenlehrer aber die Bigilien ihrem Urfprunge nach auf Chriftum felbft gurudführten 1) und im Preife berfelben fein Enbe fanben "). Go ging biefe Praris uber in die Beit ber fpatern mittelalterlichen romifchen und griechischen Rirche. In der erftern erhielt fie burch bas Officium (f. d. Urt.) Mobificationen; bie Sonntagsvigilien befonbers gingen über in die Feier bes Sonnabends ober die Sonntagsfruhandachten. Um langften erhielt fich bie Dfter : und Chriffvigilie. Lettere wird noch jett als Nachtseier begangen, jene am Abend, ge-wöhnlich um 7 Uhr. In der griechischen Kirche wird be-sonders die Paschalvigilie in herkommlicher Weise fortgehalten (f. ben Urt. Osterfest). Much in ber protestantischen Rirche baben fich Refte ber fatholifden Bigilien in verichiebenen Formen erhalten, obgleich die fymbolischen Bucher fie unter die abguschaffenden Disbrauche rechnen. Die Brubergemeinde bat Nachtanbachten am Charfreitag und Ditern. Bei ben Methobiften finbet man noch bie foge: nannten Watch - mights (Bachnachte). Es find Gottes: bienste, die bis Mitternacht dauern, aber nicht langer dauern durfen. Weslen felbst ordnete fie an; er hatte ibre Birkfamkeit durch die Erfahrung erprobt. Un manchen Orten findet am Chriftfestmorgen eine Frubandacht bei Licht ftatt. Bielleicht erinnern auch unfere am beiligen Abend vor Christiag ober Christfest fruhgegebenen Be-Scherungen an die alte Bigilienfitte. Das Ginlauten ber Festtage, Unfundigung durch Abendnufit am Tage vorher von den Thurmen, die auch in der protestantischen Rirche fortgebende Benennung "beil. Abend" fur bie Tage vor Chrifttag, Oftern, Pfingsten, weisen ebenso auf die alte Beit gurud, wie sie bem chriftlichen Gefühle andererseits gang naturlich find. Un manchen Orten haben Geiftliche in den Fastenwochen Abendgottesbienfte mit Predigt, Gefang, Bebet, angeordnet; mehr Eingang noch gewinnt bie Sitte, ben (fogenannten) Splvefter burch eine religios= Firchliche Abendfeier zu beiligen (Sachfen, Baiern, Bur: temberg 26.), was nicht nur an fich, fondern auch als Unschließung an die altfatholische Rirchenpraris Dachah: mung verbient. In unfern Tagen hat befonders Sorft ") Die Erneuerung ber Bigilien wieder empfohlen. (Rheinwald.)

PANOASAN, PAVOASAN, PAVAOSAN oder St. Thomas, Hauptstadt der westafrikanischen Insel St. Thomas, auf deren sudösktlicher Kuste gelegen. Sie ist der Sit des Statthalters, sowie der übrigen Verwaltungsbehörden, und eines Bischofs, hat zwei Kirchen, einige Klösster und gegen 500 größtentheils hölzerne Häuser, in welchen etwa 3000 Beiße, Schwarze und Mulatten leben, die einen lebhaften Handel treiben. (Fischer.)
PANOCHIA, bezeichnet bei den Urzten des Mit-

PANOCHIA, bezeichnet bei ben Arzten bes Mittelalters eine Drufengeschwulft, wurde aber besonders fur die Drufenanschwellungen in der Inguinalgegend, gleichbedeutend mit Bubonen (f. d. Art.), gebraucht.

(Rosenbaum.)

PANODORUS, ein Chronograph; die Kenntniß von seinem Dasein-verdanken wir nur dem Syncellus; nach diesem war er ein ägyptischer Monch, Zeitgenosse des Kaisers Arcavius, des Erzbischofs Theophilus von Alexandrien und des Monchs Annianos, der ihm in der Abfassung eines historisch achronologischen Werts voranging; dem Panodorus rühmt Syncellus nach, daß es ihm als Historiker nicht an chronologischer Genauigkeit, noch an Kenntniß der Astronomie gesehlt habe, daß er jedoch in Bestimmung des Geburtsjahres Christi, das er als das 5500. nach Erschaffung der Welt angenommen hat, um sieden Jahre sich geirrt habe \*).

PANOLBIOS, ein epischer Dichter aus spater Beit, über ben Guibas einen eigenen Artifel bat. (H.)

PANOMI, Stadt im turfifch europaischen Macedonien (Makdonia, Filiba Wilajeti), welche 16 englische Meilen sublich von Salonifi liegt. (Fischer.)

PANOMPHAEOS (Havouquãos), ein Beiname porzugsweise bes Beus, unter welchem ibm in Rleinafien in Troas zwischen ben Borgebirgen Gigaum und Rhoeteum ein Altar errichtet war; biefen Namen bes Allver= fundigers hatte ber Gott als oberfte Quelle aller Batici= nation; ibn fennt ichon homer (II. 8, 250), wozu Gufta= thius bemerft: πανομφαϊός έστιν ὁ πάσης μαντείας αίτιος οι γάρ άλλοι πάντες υποφήται Διός είσιν είτε δαίμονες έχεῖνοι είτε ἀνθρωποι; vergl. auch Eustath. 169, 26; ihn fennt Simonibes. Ovid. Met. XI, 196: Dextera Sigaei Rhoetei laeva profundi Ara Panomphaeo vetus est sacrata Tonanti. Orph. Argonaut. 658 (663. Herm.): Πανομφαίου Ζηνός θέμιν ούκ άλεγίζων. 1296 (1306): ίερὰ θέσθαι Ζηνὶ Πανομφαίω. Befochius und Guidas erflaren bas Bort mit Berudfich= tigung jener homerischen Stelle: ὁ πασα φήμη καὶ μαντεία αναφαίνεται (είς ον - αναφέρεται Kuster), τουτέστι κληδών. Quintus Calaber (624) gibt bies Beiwort bem Connengotte.

PANOPAEA Ménard de la Groie (Mollusca), Muschelgattung aus der Familie der Myacea, mit solgenden Kennzeichen: Die Schale gleichschafig, quer, an den Seiten ungleich flassend, auf jeder Klappe ein kegelsormiger Cardinalzahn, zur Seite desselben eine zusammengedrückte, aussteigende Schwiele, welche nach Außen nicht vortritt, aus welcher aber außen das Schloßband besessigt. P. Aldrovandi (Ménard. Ann. du Mus. T. IX. p. 131; Chama glycimeris, Aldrovand. Test. Lib. III. p. 473 et 474; ibid. Lister. Conch. t. 414. f. 258; Mya glycimeris Linn. Gme. p. 3222. no. 17; ibid. Bornn. Mus. Caes. Vind. t. 1. f. 25; Panopeae Faujasii, Ménard. Ann. du Mus. loc. cit. pl. 12). Gie

<sup>7)</sup> Ambrosius, Erzb. von Mailand (mit Bezug auf Christi Gebet die Nacht hindurch). 8) Johannes Chrysostomus, a. v. D., besonders auch um den glanzenden Bigilien der Häretiker (Arianer) entgegenzuwirken und sie zu überbieten. 9) Mysteriosophie. 2. Th. S. 627 fg.

<sup>\*)</sup> Syncell. Chronogr. p. 326. c. p. 617 ed. Dind. Πανόδωρος δέ τις τῶν κατ' Αξυπτον εἰς μοναχὸς ἱστορικὸς οὐκ
ἄπειρος χρονικῆς ἀκριβείας, ἐν τοῖς χρόνοις ἀκμάσας Αρκαδίου
βασιλέως καὶ Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας ἀρχιεπισκόπου, ἀλήθειαν
ἀσπασάμενος ἐν πολλοῖς, ζ' διήμαρτεν ἔτεσιν ἐλθῶν εἰς τὴν
σωτήριον σάγκωσιν τῷ ευ'γ' ἔτει ταύτην συλλογισάμενος. Ֆβι.
noch 35, c. über ſein Berháltniß χι Ππιταιια und ben Kabel, ben
beibe gegen Guſebius von Gáſarea ausſprechen, ſ. 16, c. 17, b.
34, a. 35, b, wo aud) ſeine aſtronomiſchen Kenntniſſe gerühmt
werden; vergl. auch 41, b.

dige lebende Urt ber Gattung, welche von der fossilen nur dadurch abweicht, daß sie breiter ist und die vordere Off-nung deutlicher. Die Schale ift einen Fuß lang, 5—6 Boll breit und fehr bid, rothlich weiß. Philippi ift nicht ber Meinung von Deshapes, ber bie angegebenen Unterichiebe au unbebeutend findet, um die lebenbe Urt von ber fossilen zu unterscheiben, und sagt von der lebenden Folgendes: "Testa in specimine quod ante oculos habeo 8" 3" lata, 4" 6" longa, 3" 2" crassa, in alio laeso major, satis tenuis, latus posticum duplo fere anticum superans, roduntatum; anticum oblique truncatum. Margo dorsalis subrectus, ventralis ei subparallelus, parum convexus, in regione apici opposita paullulum sinuatus. Superficies laevis, nitida, striis incrementi irregulariter subrugosa. Hiatus posticus 22", anticus 19". Color testae pallide isabellinus. Dens cardinalis in valvula dextra satis elongatus, triqueter, ultra 2" longus, fossula a nympha disjunctus; in valvula sinistra autem a nympha non divisus, obliquus, anguste compressus (in specimine meo fractus), pone eum fossa profunda, quae tamen a dente valvulae dextrae non expletur. Nymphae 13-14" longae, 3" latae, 41" crassae. Impressio muscularis antica subtriangularis, obliqua, angulo acuto ad apicem spectante; postica oblonga-ovata, subreniformis, longitudinalis. Sinus palliaris mediocris; angulus palliaris latus" (Philippi, Enumeratio Molluscorum Siciliae [Berl. 1836]). (Dr. Thon.)

PANOPAEA. Bon biefem Genus kennen wir nur zwei lebenbe Arten aus bem Mittelmeere, und acht fossile im Ganzen, von welchen funf tertiar und drei alter, diese aber freilich rucksichtlich bes Genus noch etwas zweifel-

haft find.

1) P. Faujasii. Panopaea Faujas Mén. de la Groye 1) in Annal. d. Mus. 1807. IX, 131. pl. XII. Sowerby 2), Min. Conch. VI, 212. pl. 602. f. 1. 2. 3. 5. Mya Panopaea Brocchi 3) II, 532. Panopaea Aldrovandi var. Lamarck. 4) Hist. V, 457. Deshay. Morée 4) III, 86. Musculites Panopaea Schlaepf. Bergeichn. 6) 175. Panopaea Faujasii Defr. Dict. 7) XXXVII, 342. Krüger 8) II, 141. Studer. Molass. 9) 316. 349. 354. 359. 371. 383. Risso 10) IV, 373. Serres 11),

Geogn. 151. Soll 12), Petrefactenfunde 322. Bronn, Ital. 13) 88. v. Münster im Jahrb. 1835. S. 429. 435 11). Philippi, Sicil. 13) 7. P. testa magna tenni, transversim oblonga, subcylindrica, postice truncata, late aperta, antice rotundata parum hiante; cardine in utraque valva dente uno aequali, elougato-conico, arcuato juxta fossulam. Diefe Art wird bis 0,"190 lang, 0"095 hoch und 0,090 bid; jeboch ift fie in Form und Dimenfionen febr veranberlich. und Deshaves mochten bie foffile Art nur als eine Barietat ber lebenben P. Aldrovandi Men, betrachten, welche aber nach Brocchi noch einen fleinen Schlofigabn neben bem großern, nach Philippi in beiben Klappen ungleiche Schlofzahne haben foll, und nach Cowerby und Philippi vorn ichief abgeftust und weiter flaffend, bidichaliger und weniger colinbrifch fein foll, als bie englische foffile. Gie ift eine ber charafteriftischern Leitmuscheln ber Gubapenninenformation, und findet fich in berfelben auf Morea und Sicilien (Palermo, ? Cortino), burch bie gange italienifche Salbinfel im gelben Sande fowol, als in ben blauen Mergeln barunter, ju Montajone im Pifanifchen, ju Fango nero im Pifanischen, zu San Mimato, in Reggio, im Piacentinischen, im Pellunefischen, zu Borgo bi Bal Su-gana, im Andonathale bei Usti, zu St. Jean bei Nizza; ferner in Frankreich im Becken von Montpellier, indbefondere bei Perpignan, und zwar in brei übereinanderliegenden Gebirgofchichten, bem Meeressande, bem Moellonsfalt und ben blauen Thonmergeln; in ber Schweiz, wo fie im Duschelfanbsteine ber Molaffe unter Ragelflu gwar nur als Rern vorfommt, jedoch eine ber fennbarften Berfteinerungen und oft in machtigen Lagern bicht gufammen= gebrangt ift, wie am Belpberg, am Butichelegg, am Immi, am Uppenader ic.; in Teutschland im weftfalischnieberfachfifden Tertiarbeden, insbesonbere gu Bunbe; in England, und zwar im Erag von Spewich, im Londonthon von Lowestoft in Guffolf, welche lettere jeboch noch genauer mit ber folgenden zu vergleichen fein durfte. Uns bermarts wird P. Faujasii durch die folgende vertreten.

2) P. Rudolphii Eichw. 16) p. 204. Dubois, Wolhyn. 17) 51. pl. IV. f. 1 — 4. Panopaea Faujasii Bast. 18) Bord. 95. Philippi, Sicil. 19) 7. Deshay. I. c. Deshayes sindet das Schloß von dem der vorigen verschieden, und bemerkt an einer andern Stelle, daß die polnische Art dazu gehore. Auf diese Autorität hin nehme ich sie unter obigem Namen auf, da ich den wesentlichen

<sup>1)</sup> Mémoires sur un nouveau genre de Coquille de la Famille des solenoides in Annales du Muésum d'histoire naturelle de Paris 1807. IX, 131—139.

2) Sowerby, Mineral Conchology of Great Britain. VI voll. I, 1812. V, 1825. VI, 1830.

3) Bracchi, Conchiologia fossile Subapennina. II. (Milano 1814.

4.) 4) Be Lamarck, histoire naturelle des animaux sans vertèbres. vol. V. (Paris 1818.)

5) Expédition scientifice de Morée. — Ille partie. Zoologie; — Mollusque par Deshayes.

6) 3. 5. 6 di la pfer, Berzeichniß ber Raturforper feiner Raturolfentammung. (Et. Gallen 1827.)

7) Defrance, Article "Panopée" im Dictionnaire des sciences naturelles. vol. XXXVII. (Paris 1825.)

8) Krûger, Utweltliche Raturgeschichte. II. (Cueddino, 1825.)

9) B. Stuber, Beiträge zu einer Monographie der Wolasse. (Bern 1825.)

10) Risso, Histoire naturelle des productions de l'Europe méridionale. 5 voll. (Paris 1823.)

11) Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiaires. (Paris 1829.)

<sup>12)</sup> Fr. Holl, Handbuch der Petrefactenkunde. (Dresden 1830.
12.) 18) H. G. Bronn, Italiens Tertiargedilde und deren organische Einschlüsse. (Heibelberg 1831.) 14) v. Münster, Bemerkungen über einige tertiare Meerwassergegebilde im nordwestlichen Teutschland, im neuen Jahrbuche für Mineralogie 2c. 1836. S. 420-451. 15) R. A. Philippi, Commeratio Molluscorum Siciliae cum viventium tum sossilium. (Berolim 1836.) Panopaea p. 7-8. 16) Eichwald, Naturhistorische Stizze von Lithauen, Bolhynsen und Podossen. 17) Dubois de Montpéreux, Conchiologie sossile et aperçu géognostique des sormations du plateau Volhyni-Podolien. (Berlin 1831. 4.) 18) M. B. Besterot, Description géologique du bassin tertiaire du Sudouest de la France — Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, II, 1. 1825. p. 1—100. 19) s. Not. 15.

Unterschied nicht tenne. Philippi bemerft, bag bie polni= fche Urt langer als bie obige fei. Gie fommt bis gu 0"114 Lange, 0"060 Sobe und 0"050 Dide vor, finbet fich zu Leognan bei Borbeaur nur in Trummern, im Sande ju Szuckowce in Bolhnnien, aber wohl erhalten. Won Pinczow in Polen habe ich einen Panopaa=Rern un= ter bem Ramen Mya gigantea Pusch befommen.

3) Panopaea intermedia. Mya intermedia Sow. M. C. I. pl. 76. f. 1 und V. pl. 419. f. 2. Panopaea intermedia Sow. M. C. VI, 211. Mantell, Geol. Trans. 20) III, 203 und Geology 21) 367. If vielleicht eine Barietat ber erften. Im Grag vom Spewich mit voriger; bann im untern Theile ber Formation bes London= thones, einem fandigen Ralffteine, namlich bem fogenann= ten Sanbsteine von Bognor in Guffer. (Golbfuß citirt biese Urt, ich weiß nicht, aus welchem Grunde, im Unters Dolith von Dundry. Bei Dechen 22) G. 394.)

4) Panopaea reflexa Thom. Say, welche in Ma= rpland tertiar vorfommt, icheint Desbayes (a. a. D.) nur eine Barietat ber erften zu fein (Rrug, II, 141). 3ch

fonnte ibre Beschreibung nicht vergleichen.

5) Panopaea Bivonae Philippi, Sicil. p. 8. P. testa minore, crassiuscula, postice oblique truncata, inde margine infero in angulum acutum obtusatum desinente, margine antico-infero hiante, utraque valva extus media longitudinaliter excavata; cardinis callo maximo, dente obsoleto. Diese Diagnose ift nur nach einem einzigen Gremplar von 0"060 Lange, 0"040 Sohe und 0"030 Dide entworfen, bas ich ber Gute bes Dr. Philippi in Caffel verbante. Derfetbe gibt am a. D. eine ausführliche Beschreibung biefer Art. Es stammt aus ber Subapenninenformation bei Palermo.

6) Panopaea plicata. Mya plicata Sow. V. pl. 419. f. 3. Panopaea plicata Sow. VI, 211 unb ? So: werby bei Murchifon 23) in Geol. Trans. N. S. III, 417. In England, im obern und untern Grunfand gu Sandgate und Margate. Sowerby zieht zweifelhaft zu biefer Urt auch einige fossile Reste aus dem abnormen Conchylienlager von Gosau in Salzburg, welche secundare

und tertiare Refte gemengt enthalt.

 Panopaea gibbosa, Lutraria gibbosa Sow.
 M. C. I. pl. 42. Panopaea gibbosa Sow. VI, 211. Goldf. bei Dech. 394. Im Groß Dolith von Bath (Cow.), in Yorkshire, in Unter Dolith von Dundry (Bech.) und gam Nipf bei Popfingen (Goldf.).

8) Panopaea elongata Rom. Wes. 24) 126. t. VIIL f. 1. P. testa elongato - ovata . convexa . concentrice rugosa; antice angustata, brevi, rotundata; posterius producta, dilatata, angulo aliquanto rotundato depres-

PANOPE, 1) eine ber Mereiben. Hesiod. Theog. 250. Apollod. I. 2. s. 7. 2) Gine Tochter bes Thefpius, mit ber herfules ben Threpfippas zeugte. Apollod. II,

PANOPEA Hübner (Insecta), Schmetterlings: gattung, aus Papilio Linn. gefonbert, baburch bezeich= net, bag bie hinterflugel an ber Wurgel viele buntle Fleden haben. Sierber Pap. Semire, Cramer, uitl. Capellen, 194, B. C. und Lucretia ib, 45, C. D. (Dr. Thon.)

PANOPEAE, PANOPEUS (Πανοπέαι bei Bero: bot und Paufanias, Havoneve bei Somer, Strabon und Pauf., Havonic bei Befiod, Panope bei romifchen Dich= tern, eine febr alte, bom Somer und Sefiod genannte und felbft in bas mythifch = beroifche Beitalter guruckge= führte Stadt in Phofis am Rephiffos (II. II, 522. Strab. IX, 3, 424), bicht an ber bootifchen Grenge (Paus. X, 4, 1) oberhalb bes orchomenischen Gebietes, 20 Stabien von bem offlich liegenben Charonea, nicht fern von Hnampolis und bem lofrifchen Dpus (Strab. IX, 3, 416), fieben Stabien von Daulis (Paus. X, 4, 1, 5). Der Rame wird bei Paufanias (l. c.) von bem Panopeus, Bater bes Epeios, abgeleitet. Sierher gelangte laut bes Mythos Apollon auf feiner Reife von Athen nach Delphi (auf ber noch zu Strabon's Beit gangbaren puthifchen Strafe, welche zugleich Theoren = und Tempelftrafe), und erlegte hier ben Tityos, einen gewaltthätigen, gesetslofen Mann, welcher dieses Gebiet beherrschte (Strab. IX, 3, 422. Paus. IX, 4, 4). Daß diese Stadt schon in alter Zeit Bedeutung hatte, befundet Homer (Fl. XVII. B. 306—308: & de Txedior, peradúpor Igitor viór, Φωκήων όχ ἄριστον, ός εν κλειτώ Πανοπήι ολεία ναιετάασχε, πολέσσ άνδρεσσεν ανάσσων). Un einem andern, vom Paufanias (X, 4, 1) angeführten Orte (Od. XI, 580) bezeichnet er bie Stadt durch zallizogov Havonna. Den Grund biefer Benennung findet Paufanias barin, bag nach berkommlichem Brauche bie attischen und belphi= fchen Frauen, welche fich alljahrlich als Thyaben auf ben Parnaffos begaben, auf bem Bege babin, und auch zu Panopea Chore aufführten (X. 4, 2). Somer lagt ben Schedios, ben Berricher von Phofis, ju Panopea feinen Git haben, wie Paufanias vermuthet, jum Schut ber Grenze (άτε φρουρίω τω Πανοπεί χρώμενος X, 4, 1). Das Beer bes Terres marschirte vor ber phofischen Stadt Parapotamii vorüber und gelangte nach Panopea, von wo Parapotamit vorüber und gelangte nach Panopea, von wo aus es sich in zwei Abtheilungen trennte, beren eine, ihre Richtung nach Uthen nehmend, in das Gebiet der Orcho-menier vordrang (Herodot. VIII, 34). Hier trennte sich also die vom Norden her sich ziehende Straße, gegen Dst nach Bootien hin, gegen Best am Abhange des Parnaf-sos sort nach Delphi zu. Panopea wurde schon vom Heere des Xerres verdrannt, später im heiligen Kriege wieder hart mitgenommen (über die Einnahme der phosischen Städte

sa; margine cardinali recto, postice subascendente; umbonibus parvis incurvis prominulis. Sohe 0"040, Lange 0"060, Dicke 0"030. Klafft an beiden Enden ziemlich stark. Findet sich als Steinkern in den Belem-nitenschichten des Lias bei Willershausen im Handver's schen.

<sup>20)</sup> G. Mantell, Tabular arrangement of the organic re-20) G. Mantell, Tabular arrangement of the organic remains of the County of Sussex, in Transactions of the geological Society of London, 1829. III, 200—216. 21) G. Mantell, Geology of the Sudeast of England, 1853. p. 362—398. 22) v. Dechen's teutiche Bearbeitung von de l'a Beche's handbuch der Geognofie. (Berlin 1832.) 23) Sedgwick and Marchison, A Sketch of the Struct, of the Eastern Alps, in Lond, Geol. Transact, III, 301—420. 24) Momer, Die Berfteinerungen bes norbteutschen Dolithengebirges. (Sanover 1835-1836. 4.)

M. Encyel. b. BB. u. R. Dritte Gection. X.

ं===== :D. .Ū 11 :en :::0 ::::: TC:-A 25 1 14 Litta ::00 Ĭ Julian ind Cime man: C militari er . rimmitt 🛥 उस्ता देवके ne 🕳 rentaridiene the are the specifical April 1242 : ARE STATE N Time Street L. a The Comments of THE SUPPLEMENT IN There was the 1. in with A. 441 mettetet ite --- Librar . seek Mennering and the con promot partition THE THIRD ď. Sit-Berg. XXX 316.34: 1) Mén mille des sos de Paris 1807 logy of Great

S

3.

A١،

Moa

3) Brocchi, Conc.

(Queblinb. 1825.)

res. (Paris 1829.)

4) De Lam tèbres, vol. V. (Pa

Morée. - IIIe partic

6 3. G. Schlapfer,

raliensammlung. (St. G.

"Panopée" im Dictionnaire (Paris 1825.) 8) & r

graphie ber Molaffe. (Bern 182

relle des productions de l'Eur

8) Krú

11) Marcel de Serres,

Hernsen Einenrie (Cancer Panope Serbft's Rrabbm me Reete - 34. f. 5 . Das Bruftftud faum gewolbt und ram Born dwach noderig; bie Stirn etwas vorfpringenb me wermen. In ber Ede ber Augenhoble, oberhalb ber Zum: m fleiner Babn; bie vorbern Seitenranber mit ner breietigen, gufammengebruckten, vorspringenben 3abten semanner: unternale ber Burgel bes erftern ein fleiner Jocker: Die vordern Fuge fart und aufgeblafen; bie Sweeren fint, fait und gerundet; bie folgenden gufe nemiim Jum autt, von mittlerer gange; ber zweite nima tes Sumemeites bei tem Mannchen faft fo lang als me beiden nachffen. Gange gange etwa zwei Boll, bie Furre mittie mit Grun gemifcht, Die Scheeren fcmarg. ter in den Austen des nordlichen Amerika's. (Dr. Thon.) Panopia Noroak.. f. Macaranga Thouars.

PANOPOLIS. PANONPOLIS (Πανόπολις, Παmir tuine. Panftatte, eine uralte Stadt in Agypten, bie Metropenis Des gleichbenannten Romos, bem Pan, einer bet amt giren gemrifden Gettheiten, und gwar ber alteften Herodot. IL 145. 146), oter nach anberer Darftellung ben meie Begend umwolnenden Panen und Catorn überhaupt P'atarch. de Isid. et Osir. c. 14. p. 356) heilig Mrub. XVII. 1. 813 zai Harav nolic). Diefer Rame it aver nicht ber agnotifche, fonbern ber griechische, eine Abertragung des erstern, namlich bes Namens Chemmis ver Comme (Némus, Nemus, Bgl. C. Ritter, Erbenne. 1. It. 1, 3. S. 776). Diodoros berichtet, bag Dires auf feinen Felbzugen (wol bilbliche Darftellung Der Berbreitung agpptischer Religion und Gultur burch Grundung von Colonien; vergl. Deeren, Ibeen biffor. Berte. 14. Bb. G. 124) auch ben Pan jum Rriegigeneffen genommen habe. Diefer wurde, fahrt er fort, von ben Lapptern auf ausgezeichnete Beise verehrt, fofern fie ibm nicht blos in allen Tempeln Bilbfaulen errichteten. fendern auch in ber Landschaft Thebais (xarà the On-Juidu) eine nach feinem Ramen benannte Stadt erbauten, welche fie mit dem Namen Chemmis (oder Chemmo) ins Griechiche übertragen Panospolis (έπο των έγχωwww λαμιώ [nach Beffeling], μεθερμενευομένην δέ Παwar valen) bezeichneten ). hieraus erhellt, bag ber agop: wiche Rame bes Pan in bem Borte Xeupus ober Xeuemthalten mar. Run scheint gewiß nichts naber ju

1) Died. 1, 18. t. I. p. 21. Beffeling hierzu meint, bag Xeuwes die delleniürte Herm sei, ader Χεμμώ die rein agyptische, und biete sis analoge Hermen Κοπτώ (Plus. T. II. p. 356, D), . leuster. Kern (Euseb. in Esai. XXX. p. 475, B.) Δυχώ (T. l. Mus. Gr. Coteler. p. 404), Δυτινώ (Moscho Prat. Spirit. C. ? Limerar. Antonini. p. 166) auf. Zögeschen bieroen hat: wert. wie fichen Deeren (3been hift. Werte. 14. Bb. G. 114) ber werte. beite Stibte bier gewöhnlich einen boppelten Ramen, einen menterladen, ber von ihrer Schungottheit und beren Tempel, und wer recfunen, ber von zufälligen Urfachen bergenommen mar. Co Rife Beeten auch bie Ammoneftabt, Memphis bie Stabt bes Phtha, Petienetie bie Stadt bes Rhe ober Delioe, jugleich On, u. a. Dece Cauptflobten ber Remen eigen gewefen feien, welche haupttempel antheiten, und baburch bie hauptplage von Staaten maren. Die brieden trugen nun ben agoptifchen Ramen ins Griechifche über, te nun eben ben aguptifchen Gott mit einem ber ihrigen iben-Mun pergt. Strab. XVII, 1. p. 812. 815.

liegen, als bag man biefe uralte Panftabt Chemmis mit ber bon Berobot II, 91: έστι δε Χέμμις, πόλις, μεγάλη roμοῦ τοῦ Θηβαϊκοῦ ἐγγὸς Νέης πόλιος) erwähnten Stadt gleiches Namens für ibentisch zu halten habe. 211= Iein ba herobotos biese Stadt nicht in die Landschaft Thes bais, sonbern in ben Nomos Thebaicus fest, welcher von Panopolis weit entfernt, ba er hier auch nur von bem Gult bes Perfeus, aber nicht von bem bes Pan rebet, ba er ferner in ber Nabe von Chemmis eine neue Stadt oder Neustadt (2770's Néns nódws) aufführt, wovon sich bei Panopolis keine Spur zeigt, so hat Mannert (10. Th. 1. Abth. G. 374) angenommen, bag Berobot's Chem: mis und bie Panftabt Chemmis von einander verschieben feien. Er vermuthet baber, bag bas fpatere Roptos bie Stelle bes Beroboteischen Chemmis eingenommen habe, und bag bie angegebene, in ber Rabe liegende Reopolis unter bem gleichbebeutenben Namen Ranepolis (Kairi) πόλις) als Safen von Roptos, am Ginfluffe bes Ranals in ben Dil, auch in ber Folge noch borhanden gemefen fei. Denn, fahrt er fort, Roptos lag nicht fern von Thes ben, geborte alfo in ber frubern Beit, wo es noch feinen eigenen Romos bilbete, jebesfalls jum thebaifchen Romos. Da nun ber Gult bes Pan in Ugppten überhaupt fo bebeutend war, fo fonnte man hierdurch leicht veranlagt werben, bem Mannert beiguftimmen, und anzunehmen, baß mehr als eine Stadt feinen Namen geführt habe 2). Allein wenn man alles genau in Erwägung gieht, mas bereits Saint Genis (Notices sur les Restes de Chemmis ou Panopolis aujourd'hui Akhmyn in der Description de l'Égypte. Tom. IV. p. 43 –59, sec. ed.) zur Beweissuhrung, daß Panopolis wirklich identisch mit dem Herodoteischen Chemmis sei, angegeben hat: wenn man besonders die fcon von Plutarch angedeutete (cf. Diodor. I, 13-18. t. I. p. 17-21. Wesseling.) 3bentitat bes agyptischen Pan mit Dfiris und mit ber Conne beachtet, und bag bochft mahricheinlich ber zweite Tempel zu Chem= mis bem Pancult (= Dfiris- und Connencult) geweihet war (Saint-Genis, Descript. de l'Egypt. IV. p. 53: Il résulte donc de tout ceci que le premier temple était vraisemblablement celui de Pan, comme l'indique la pierre, sur laquelle étaient représentés les douze emblèmes relatifs au soleil), worauf vorzuglich bie Borte bes Stephanus von Bnzanz (v. Navonolic, nach ber lat. Übersetzung: magnum dei simulacrum, in quo apparet erectum veretrum, dextraque flagellum intentat lunae etc. Bergl. hierzu C. Ritter Erdstunde. 1. Ih. 1, 3. S. 776) zu beziehen sein durften; wenn man zugleich bebenkt, baß auch Ptolemaus (V, 5) bie Kairy πόλις (bie jedesfalls mit der Nέη πόλις des Gerodot [l. c.] identisch) in den Nomos Panopolites sett (cf. Cellar. ord. ant. IV, I. vol. II. p. 80), so mochte nur noch wenig zur Bestätigung ber Unnahme vermißt wer-ben, bag Panopolis herodot's Chemmis fei. Und wenn es befrembet, baß Berobot bei feiner Darftellung uber Chemmis ben Pancult gar nicht erwahnt, fo mußte es

boch, mare bie Panftabt Chemmis von bem Beroboteischen Chemmis zu unterscheiben, ebenfo befremben, bag er nicht einer anbern gleichbenamten Stadt mit einem alten Dancult dur Unterscheidung von ber beschriebenen mit bem Gult bes Perseus gebacht habe. Überhaupt burfen negative Brunde biefer Urt, welche auf bem Schweigen eines Autors von einer Sache beruhen, nur wenig Gewicht haben, ba ein Ergablender leicht fo manches unberührt lagt, weil eben feine gange Aufmerkfamkeit von andern Gegenstanden in Unspruch genommen und gefesselt wird. Wie vieles hat nicht außerbem noch herobot in Bezies hung auf Ugopten verschwiegen? (vergl. Beeren, Ibeen bift. Berfe. 14. Bb. G. 207.) Uberbies hatte Berobot naturlich in Agopten nur ben einheimischen Ramen Chem: mis, nicht ben griechischen Panopolis vernommen, welcher wahrscheinlich auch erft nach Berodot in Bellas gebraucht wurde. In Betreff bes Unterschiedes bes thebaischen Do= mos und ber landichaft Thebais mar eine topographische Bermechfelung leicht moglich 3). Es bleibt alfo immer bochft mahrscheinlich, ja es erleibet wol gar feinen 3meis fel, bag bie uralte Panopolis Chemmis bie berühmte Chemmis bes Berodot mar. Auch murbe wol Diodoros, welcher, wie Berodot, auch felbst in Agupten war (l. c.), nicht unberührt gelaffen haben, bag Agopten zwei Stabte mit Namen Chemmis ober Chemmo habe. Denn waren beibe verschieden, fo mußte boch auch die alte Panstadt eine sehr bebeutende sein (Description de l'Egypte. 1. c. p. 54. Il reste toujours certain, que cette ville était très-ancienne, très-célèbre, et l'une des plus grandes et des plus belles de l'Egypte etc.). Allein, wie bemerkt, das Schweigen eines Autors fann wenig entscheiden. Karl Ritter (Erdfunde 1. Ih. 1, 3. S. 775—777) stimmt der Annahme des Gaint-Genis (in der Descript. 1. c.) bei, ohne das Problematische hierdeiter auch nur mit einem Worte zu berühren und ohne Man= nert's Unficht auch nur zu erwähnen. Ebenfo wenig thut bies Beeren im 14. Bande feiner biftorifchen Berte. Der Name ber Stadt Panopolis, welcher feit ber Bluthe ber hellenischen Gultur in Ugupten auch bier ber gewohnliche werben mochte, ericheint bei fpaten Schriftstellern bismeis Ien auch abgefürzt Panos, Pano, Panu, mit Beglaffung von Polis. So bas Itinerar, Antonini (p. 166) Pano. M. P. IV. Bergl. Cellarius, Orb. ant. IV. 1. vol. II. p. 80. Mannert a. a. D. G. 373. Go Mgathias (lib. IV. p. 133. ed. Par.), welcher biefe Stabt als Geburtsort bes Ronnus anführt (Nóvrog & ex the Hards της Αίγυπτίας γεγενημένος). Strabon (XVII, 1, 813) nennt Panopolis eine alte, von Leinwebern und Stein= hauern (zwei ber wichtigften Gewerbe in Ugppten; vergl. Beeren, 3been bift. Berte. 14. Ib. G. 368 fg.) be:

<sup>2)</sup> Bergl. C. Ritter, Erbtunde. 1. Th. 1, 3. S. 776. Auch ein König führte ben Ramen Chemmis (ober Chembes), wie Diobor (I, 63. t. I, 72 Wess.) berichtet.

<sup>3)</sup> Pecren, Ib. hift. Werke. 14. Bb. S. 66: Das Nilthat in seiner ganzen Lange (bessen obere Satste bis Chemmis die alte Thebais ober Oberägypten, die niedere ober nordliche aber von Shemmis dis nach Gercasorus, wo der Nil sich theilt, Mittelägypten ausmachte) zc. C. Mitter (Erbkunde 1. Ih. 1, 3. S. 775) führt Akhnym (Chmim, Chemmis, Pancopolis) als die erste Stadt im sibiliden Theite von Mittelägypten auf. S. die Karte bei Heeren zum 14. Bd. Also war Chemmis, die Grenzsstadt von Ober- und Mittelägypten.

wohnte Stadt. Bu feiner Beit jeboch mochte fie nicht mehr ben alten Glang und die frühere Bebeutung haben. Er fest fie amifchen Lyfopolis, Aphrobitopolis und Ptolemais. Bur Beit bes Gefoftris hatte bier bas eine Rrielemais. Bur Zeit des Sesostris hatse hier das eine Kriesgercorps desselben, die Hermotydier, sein Quartier (K. Ritter, Erdf. 1. Th. 1, 3. S. 776). Gegenwartig sührt die mittelmäßige, aber schone Stadt, welche ihre Stelle einnimmt, den Namen Akhmym (Descript. de l'Egypte 1. c. p. 43. Mannert a. a. D. S. 375 nennt sie Akhenyn, Ritter a. a. D. S. 775 Akhmyn), in welchem sich die Spuren des alten Namens leicht erkennen lassen (Akmim, Echmim, Echmim, Chemim) '). Diese Stadt liegt eine Viertelstunde oftlich vom Nil auf einer Sahe oder Schutttervolle. In welcher ein schoner Kanal Sohe ober Schuttterraffe, ju welcher ein schoner Kanal binleitet. Sie hat 3-4000 Einwohner, und schone Dofcheen, welche aus ben Uberreften großerer Tempel auf-geführt wurden. Man findet bier Manufacturen von groben Baumwollenftoffen und Topferarbeiten, burch welde letteren fich mehre Orte in Diefer Gegend auszeich= nen. Unter ben Ruinen bemerkt man noch zwei verfallene, gertrummerte Tempel. 3wei bier aufgefundene gries difche Inschriften zeigen, baß gu ben ursprunglichen Unlagen neue Bufabe gemacht worben waren. Gegen= wartig ftebet bier noch ein ansehnliches Rlofter ber Propaganda, und es leben hier noch gegen 2000 koptische Katholiken (Descript, de l'Egypte. l. c. p. 28. Ritter a. a. D. S. 776): ferner ein Klosker ber Martyrer am antifen Ranale, welcher (wie Ritter G. 777 be= merft) fo alt wie die Stadt und ein icones Denkmal bes Alterthums ist, das noch jeht dem jungern Akhmym seinen schwachen Glanz erhalten hat. In der nahen arabischen Gebirgskette sindet man alte Steinbrüche, Grotzten und Felskammern, welche zugleich zu Begräbnisplähen dienten (daher noch überall Mumien) und zu Schuhortern ber Christen zur Zeit ber Berfolgung burch Diocle-tianus.). Bergl. die Descript. de l'Egypte. T. IV. p. 60. sec. ed. Mannert a. a. D. S. 373—75. Die Karten von Agypten in der Descript. T. XVIII. 3. Abth. zu planch. 36. Much bie Karten bei Beeren, Sift. Berfe. 13. und 14. Bb. über ben Buftanb von Afhmom unter den Arabern bis auf unfere Beit vergleiche man noch die Descript, l. c. p. 55—59 und über die Umgegend p. 59—62. Zu dem Nomos Panopolites zieht Ptolemaus (V, 5) noch die Stadte Lepidotum (Aeπιδωτόν) und Chenobostia (Χενοβοσκία), bem Diopolites

Momos gegenüber. In ber Tab. Peuting, heißt fie Cenoboscio. Als die letzte Stadt dieses Nomos nennt Ptos
lemaus die neue Stadt (b. Kaer) πόλις), von welchet
wir schon oben geredet haben. Cf. Cellarius orb. ant.
libr. IV. 1. p. 80, vol. II.

(J. H. Krause.)

libr. IV, 1. p. 80. vol. II. (J. H. Krause.)
PANOPOLIS, eine wahrscheinlich nicht sehr bebeutenbe Stadt ber Bngantiner, welche ihnen Philipp III., Konig von Makedonien, entrissen hatte, und die er ihnen auf die Foberung der Rhodier in Gegenwart des romissichen Feldherrn T. Quinetius (in antiqui formulam juris) gurudgeben follte. Der Rame biefer Stadt ift mit nur bei Livius (XXXII, 33) vorgefommen, welcher jeboch nicht naber bestimmt, wo fie gelegen (postulabantque, praesidia deduci ab Jasso et Bargyliis et Euromensium urbe, et in Hellesponto Sesto atque Abydo, et Panopolin Byzantiis - restitui, et liberari omnia Asiae emporia portusque), außerbem weber bei ben als ten noch bei neueren Geographen. Sollte vielleicht bei Livius entweder durch ibn felbft ober burch die Abichreis ber eine Bermechselung mit Kallipolis im Sellespont ftattgefunden haben? Denn biefe Stadt hatte fich bem Philipp auf feinem Eroberungszuge ergeben, wie Livius felbst (XXXI, 16) berichtet. Unter ben andern von ibm eroberten und von Livius (XXXI. c. 14-17) angeges benen Stabten finden wir fein Panopolis. Doglich auch, bag biefer Dame nur ein Caftell ober einen Safenort bes (J. H. Krause.) zeichnete.

PANOPS Lamarch (Insecta), Zweislüglergattung aus der Tribus Vesiculosa Latreille's und Meigen's, der Stratyomidae Fallén's. Sie ist wahrscheinlich eins mit Lasia Wiedemann's und Latreille's. Kennzeichen: Der Kopf etwas breit, der Russel länger als der Körper, die Wurzel dessehen in eine halbe Röhre eingehüllt, die Palpen klein, sadenförmig, aus zwei wenig deutlichen Gliedern bestehend. Die Fühler sühen an der Wurzel des Russels, ihre beiden ersten Glieder sind kurz, das dritte lang, zusammengedrückt, der Griffel sehlt, die Augen behaart. Die Flügelschüppchen groß. Die Flügel sind ausgebreitet und haben zwei Untermarginalzellen, von denen die erste sehr groß ist; von den suns hintern ist die erste sehr schmal, lang, geschlossen, die dritte besteht aus uns vollkommenen Adern und die Afterzelle ist groß.

Diese Gattung gehört streng genommen nicht an die angewiesene Stelle, sindet aber auch anderweit keinen passenden Plat. Die Gattung Lasia hat nach der Angabe Wiedemann's den Russel nach Vorwärts gerichtet, indessen er bei Panops nach Hinten gebogen ist, übrigens ist er ganz gleich gebildet und die Richtung nach Vorn kann wol auch eine zufällige sein; auch ist die einzige Art Lasia splendens sast kaum durch etwas anderes, als die ganz schwarzen Füße mit gelben Knieen von Panops flavitarsis unterschieden.

Typus ber Gattung ift P. Baudini (Lamarck, Ann. du Mus. d'hist. nat. t. 3. 263. Latreille Genera. 4. 316. Wiedemann, Außereurop. Zweisl. Nr. 2) sechs Linien lang, schwarzgrau behaart. Das britte Fühlerglied zugespigt, ber Thorar mit zwei eingebruckten Linien, ber zweite und dritte hinterleibsring an der Seite

<sup>4)</sup> K. Ritter, Erbkunde. 1. Th. 1, 3. S. 776: Aus dem toptischen Namen Schmin, Chmim, haben die Araber durch Borssehung ihres wohltautenden Alis, Akhmym gedildet, darin man die Bivacität des alten Akuuss dei Strabon und Diodor nicht verkennen kann seinenthilch von der Wurzel Khmom, i. e. penis, membrum virile in der Siwahsprache) der dayptische Kame des Pan, die daher von den Griechen Panopolis genannt ward. Bergl. Champollion, L'Exypte sous les Pharaons. T. I. p. 257. 5) Kitter a. a. D. S. 777: Gegen das Koptenkloster Ma'doud hin vermehrt sich ihre Zahl, und dieses besiehet selbst nur aus einer Reibe von Ercavationen, die ehedem lauter Grabstätten waren, dann zu Eremitagen und Gellen der der Welt abgestordenen Mönche dienzten, und heute noch in surchtbarer Steile über den Abgründen schweben. Sie beweisen den Umfang und die starke einstige Population von Chemmis genug.

em gelblichen Fleden, Anie und Ende ber Schienseislich, Flügel braunlich. Baterland Neuholland. (D. Thon.)

mopsis Salisb., f. Ropala. ANOPTES (Πανόπτης). "Milfeher," Beiname us, bes Beus und bes Apollon. NORAMA 1) (Harogana, Allficht). Man bemit biefem Borte im Gebiete ber Malerei biejemalbegattung, welche burch bie auf bas Sochfte te optische Tauschung bem Beschauer nicht ein bes bargestellten Gegenstandes, fondern gewiffer-biefen felbst vorführt. Die Beranlaffung gur Erber Panoramen schreibt man bem Bufall gu. Im Schaftspalais bes befannten Lords Samilton gu fo fagt man, befand fich ein auf zwei Geiten Ifons und Spiegelwanden verfebenes Edzimmer. lettere wurde es moglich, Reapels prachtvolle Um= n zu überschauen, ohne bag man nothig hatte, nmer zu verlaffen. Das Bilb, welches die Gpies en, wurde auf Untrieb ber Freunde Samilton's mand übertragen, und bies war ber Unfang ber mas ober Rundgemalbe 2), welchen lettern Ramen nen gegeben hat, weil die Gemalbe zwar vertical, einem Rreisbogen fo aufgestellt werben, bag bie ter fich nur in einer Bogenlinie zu bewegen braum die einzelnen Theile berfelben zu überschauen. finder ber Panoramen gilt ber irlandische Maler Barfer ober Parfer 3), welcher 1787 ben erften Berfuch mit ber Aufstellung eines Panorama's indem er die Stadt Ebinburgh, mit Bafferfarben in einem fleinen Salbfreife gur Befchauung gab. eifall, welchen er fant, veranlagte ihn, ein Patent te Darstellungen, welche er la Nature à coup tannte, gu nehmen, und nun ftellte er in Leicefter= Bu London in einer 90 Fuß im Durchmeffer bal-Rotunda ein Gemalbe auf, beffen Gegenftand bie Kriegsflotte zu Spithead war '). Im 3. 1799 Darauf in London ein Rundgemalbe ber Geeschlacht tfir in bem Augenblicke, wo bas franz. Abmirals Drient auffliegt, gezeigt. Balb hatte Barker einen ger an bem Umerifaner Robert Foulton, ber bas ma aus England nach Frankreich verpflanzte, wo nosmann James, sowie die Franzosen Fontaine, und Bourgeois, viel zu beffen Bervollkommnung n, und fo hatte Paris bald ben Genuß, fich on ben Tuilerien berab - benn eine anbere Gi= ilichkeit ber Rundgemalbe ift es, bag fie bie Bebe fo barftellen, wie man fie aus einer gewiffen rblidt - ju beschauen, ohne biefe besteigen gu Rury barauf, im 3. 1800, wurde auch ber Sa-Toulon nach Paris verfett, und bie Panoramen

meister und Maler Du Fourny im achten Jahre ber das maligen Republik ber britten Classe bes Nationalinstituts einen außerst gunstigen Bericht!) über sie einreichte, welche auch die von ihm angebeuteten Ibeen gehörig wurdigte!).

Paris war von jeher und ist noch die Tonangeberin für das übrige Europa. Ist es daber zu verwundern, das

für bas übrige Europa. Ift es baber ju verwundern, bag balb alle übrigen Stabte biefer ewigen Jungfrau auch in ben Panoramen ihren Tribut zollten, baß fie fich felbst, baß fie alle Merkwurdigkeiten ber Welt, so weit sich bies thun ließ, ohne viel Geld auf Reisen zu verwenden, gleichsam in ihrem Bimmer - man bente an bie Bim= merreifen ber Gebruber Gropius in Berlin - fcauen wollten? Überall ftanben baber Runftler auf - bie Sache war trot ihrer Koftbarkeit') boch fehr einträglich -, welche Panoramen lieferten. Go ftellten Tielker und Kaag im 3. 1800 Rom, icheinbar von ber Rloftervilla aufgenommen, - bas Gemalbe batte ber magbeburgifche Profeffor Brenfig begonnen, Raag vollenbet - in Berlin auf"); ber Sollander van be Batt lieferte 1806, in melchem Sahre gu Paris bas Panorama von Boulogne burch Prevot, in London bas Panorama ber Geefchlacht von Trafalgar, in Berlin bas Panorama von Bien ") aufgeftellt murbe, ein Rundgemalbe von Gelbern 10), und balb folgten Panoramen von Berlin, Samburg, London, Deapel, Petersburg und anbern Orten und Gegenben, fobag felbit Die Gudetaftenmanner ihren Erbarmlichkeiten ben Ramen Panoramen geben zu muffen glaubten. Da fich jeboch burch die Panoramen wie burch jedes andere Ge= malbe nur die tobte Natur, wenngleich in ihrer gangen Pracht und herrlichfeit, in ihren ftartften Maffen, ebelften Formen, blendendften Lichtern, fowie die Werke ber Runft, vorzuglich ber Bau= und Bilbhauerkunft, Menfchen und Thiere aber nur in einzelnen Momenten bes Lebens barftellen laffen, fo suchte G. Bullock in London biefen Mangel zu erseben. Er brachte beshalb vor feinem Panorama bes Norbcaps nicht nur eine lapplanbifche Commer= und Winterwohnung, jene von über unformliche Solzpfosten ausgespannter Leinwand, biese aus Moos er= baut, an, fonbern er ließ auch bor benfelben lebenbe

jest eine folche Aufmerksamkeit, daß ber Bau-

In tropischer Bedeutung gibt man auch Schriften diesen wenn sie uns gleichsam ein Rundgemalde von einer Stadt obschaft geben, und fast gibt es keine bedeutende Stadt en welcher wir nicht ein solches Panorama hätten. 2) imutbige. Jahrg. 1806. S. 144. 3) Er starb 1806. ng für die elegante Belt. Jahrg. 1806. Nr. 126.

<sup>5)</sup> Er machte vorzuglich auf die Bortbeite aufmerkfam, welche man burch bie bei ben Panoramen angewendete Art, bie Strahlen bes Lichtes aufzufangen und zu leiten, fur bie Dufeen, Bilbergalerien und andere Kunstsammlungen gieben konne. 6) Desade philosophique an. IX. Nr. 3. p. 137. 7) Die Kosten, welche die Errichtung ber holzernen Rotunde zur Aufstellung des gleich zu erwahnenben Panorama's von Rom verurfachte, beliefen fich auf 950 Thr., das Gemalde selbst mit der Leinwand wurde auf 2000 Thr. geschäft. Die Auslagen für das Panorama von Wien der rechnete man auf 15,000 Gulden. 8) Journal des Lurus und der Moden; Märzheft des Jahrgangs 1801. S. 149. Dies Panorama war mit Bafferfarben gemalt, boch nicht an Drt und Stelle aufgenommen, fonbern nach einzelnen Gemalben gufammengefest. Ge fand jeboch, trog mancher Unrichtigkeiten, großen Beifall. 9) Das Panorama von Bien, beffen rundausgefpannte Leinwand eine Große von 3000 Quabratfduben batte, wahrend ber Durchmeffer bes Rreifes 80 guß betrug, mar, nach ben Beichnungen bes Brn. William Barton, in Olfarben ausgeführt vom Professor Saniche und bem akabemischen Maler Poftl. Es ftellte Wien und feine Umgebung fo bar, wie fie fich vom Thurme ber Muguftiner bem Huge bieten. 10) Der Freimuthige. Jahrgang 1806. Dr. 180. S. 204.

Lapplanber, Bater, Mutter und Kind siehen, umgeben von den bei ihnen gebräuchlichen Sauß und andern Geräthen, als Waffen, Schlitten, Schnee und Schlittschushen ic., und damit sich die schaulustigen Engländer ganz nach dem eisigen Norden versetzt glauben mochten, weidesten mehre lebendige Rennthiere in ihren Pferchen "). Ob die Kunst ihm dies danken wird, bleibe dahingestellt.

Die mefentlichen Theile eines Panorama find aber 1) bas Rundgemalde felbft, 2) ber Aufftellungsort fur baffelbe. Bas nun bas Gemalbe anbetrifft, fo wirb biefes, wie wir bereits bemerkt haben, entweber auf Papier ober - und bies ift bas Gewöhnlichere - auf Leinwand in DI: ober Bafferfarben fo aufgetragen, bag es bie Bes genftanbe barftellt, wie fie fich bon einem gemiffen Stands puntte bem Muge barbieten. Da es hierbei, außer ber richtigen Bahl ber Farben, hauptfachlich auf die richtige Beobachtung ber Perspective antommt, fo verweisen wir in biefer Sinficht auf ben Urt. Perspective und Malerische Perspective. 218 Aufstellungsort bient entweber ein eigenes Bebaube, wie bies in großern Stabten ber Fall ift, ober eine holgerne Bube. Beibe haben ein flach: fegelformiges Dach, in der Rabe von beffen Spite ober etwas unter berfelben Fenfter in concentrischen Rreifen ber= umlaufen, welche, ba fie meift aus feinem, weißem mit DI getranktem Beuche besteben, nur ein mattes, gebampf= tes Licht in die Rotunda fallen laffen. Die Buschauer er= balten ihren Plat auf einer Galerie in ber Mitte bes Rundgemalbes, welche mit einem Simmel überbedt ift, ber es verhindert, daß man weder die Fenster noch das obere Ende bes Gemalbes wahrnehme. Gine Bruftung, welche um bie Galerie herumlauft, bient bazu, bag man weber bas untere Enbe bes Gemalbes, noch ben Fußboben, noch überhaupt etwas Naberes als bas Gemalbe felbft febe, indem badurch die gange Illufion geftort mer: ben wurde.

Eine Abart bes Panorama's ist das Panstereorasma, wo die Gegenstände zwar panoramaartig, aber in erhabener Arbeit dargestellt werden. Die Umgegend Lyons wurde am 4. Mai 1801 versuchsweise zu Paris aufgestellt, sand jedoch — und das wol mit Recht — nicht den erwarteten Beisall. Kurz wollen wir noch erwähnen, daß der Unterpräsect von Briangon, Chair, im I. 1803 ein Instrument zum Zeichnen der Perspective und zur Vervielsfältigung der Panoramen erfand, welches er Panoramangraph nannte.

(G. M. S. Fischer.)

PANORMA, PANORAMA (n. Br. 37°29', oftl. L. 25°23' nach dem Meridian von Greenwich), Hafen auf der Nordkuste der zum ageischen Archivel gehörigen Insel Myconi oder Mycone. (Fischer.)

PANORMITA (Antonius), geb. 1393 zu Palermo in Sicilien (baher eben fein Name Panormita), war ein Sohn bes henricus Bononius, ber aus bem abeligen Gefchlechte ber Beccabelli aus Bologna stammte, von wo er nach Palermo gekommen war (baher fein Beiname

Benr. Bononius, wie Untonius felbft zuweilen Bononius, zuweilen Beccabelli genannt wirb), und in Palermo mehre Male ein bobes Stadtamt verwaltet batte. Untonius, ber in ber Folge einer ber berühmteften Literatoren bes 15. Jahrh. wurde, erhielt feinen erften Unterricht gu Das Iermo von einem Teutschen und ftubirte fpater (etwa feit 1420) ju Bologna bie Rechte; baf er ba, wie Mongitore (Bibl. Sicul. p. 55) fagt, auch die juriftifche Doc torwurde erhalten habe, ift um fo weniger glaublich, ba er theils nach gaur. Balla überhaupt nie einen atademifchen Grad bekommen, theils von Bologna aus fehr frub auch andere berühmte Universitaten und gefehrte Dite Italiens, wie Pavia, Piacenza, Padua, befucht bat und bier mit bebeutenben Gelehrten in Berbindung getreten ift; benn nicht beschrankte er fich auf Rechtswiffenschaft, fondern Alles, was bamals zu feiner und gefchmadvoller Bilbung gerechnet wurde, Geschichte, alte Literatur, Does fie, Berebfamteit jog er in ben Kreis feiner Befchaftis gungen und ward fo einer ber Reftauratoren ber buma: niftischen Bilbung; insbesondere erneuerte er mit ausges zeichnetem Talente bie romifche Poefie, fobag Danner, wie Joh. Jovianus, Pontanus und Sanagarus fich in ihren latein. Gebichten nach ihm bilbeten, jener von ihm oblitteratam nedum languescentem in Italia poeti-cam restituit in antiquam pene formam (de Serm. VI. p. 247) rubmt, ibn decus elegantiarum, pater omnium leporum (amor. 3278), Andere ihn elegantiae parens nennen, und Aneas Sylvius, der nachherige Papst Pius II., in der Borrede zu den Schriften des Panormita von ihm sagt, daß er der seinste Redner und Dichter sei, wiewol es auch nicht an absalligen Urs theilen über feine meift frivole und obscone Poefie fehlt, und die vermuthlich von ihm verfaßten untergeschobenen Scenen bes Plautus nichts weniger als fein und geifts reich find. Rach Beenbigung feiner Studien jog ibn ber Bergog von Mailand, Philipp Maria Cforga, ber große Gonner ber Gelehrten und eifrige Berehrer ber alten Bis teratur, an feinen Sof, wies ihm eine Wohnung in feis nem eignen Palafte und eine Sahresbefolbung von 800 (Solbstuden (aurei) an, wofür er offentlich bie alte Lites ratur vortragen follte, ja nach bem Beugniffe eines Beit: genoffen hatte ber Bergog felbit fich von ihm in Geschichte unterrichten laffen. 2018 amtliche Stellung murbe ibm fehr bald bie Profeffur ber fchonen (b. h. ber alten) Lites ratur an ber lanbesuniversitat ju Pavia angewiesen, jeboch, wie es fcheint, ohne Berpflichtung bort zu refibis ren; benn sein Aufenthalt am Sofe zu Mailand bauerte ununterbrochen fort. Im 3. 1432 erhielt er aus ben Banben bes Raifers Giegismund ben poetischen Lorbeer und wurde hiermit jum faiferl. gefronten Dichter creirt. Als Kriegsunruhen ben herzog von Mailand verhinderten, ben Studien die bisherige Sorge zu widmen, trat unser Antonius in die Dienste Alfons' von Aragonien, Ronigs von Meapel, beffen Bekanntichaft er in Dailand gemacht hatte, wo biefer Furft einige Beit als Befanges ner lebte; nachbem er feine Freiheit wieber erlangt batte, veranlagte er, welcher mit befonberer Borliebe ben claffifchen Studien, namentlich ber Gefchichte und Beredfamteit,

<sup>11)</sup> Man vergleiche außer ben bereits angeführten Schriften noch Eberhard's Sandbuch ber Ufthetit, so wie bas weimarische im Induftrie-Comptoir erschienene Panorama de Berlin.

ergeben, feine Erholung befonbers in ber Lecture folcher Berte fuchte, und an feinen Sof verschiebene bedeutenbe Werke suchte, und an jennen Bollachtig Balla, 30g, Gelehrte, wie Philelphus und Laurentius Balla, 30g, ben Untonius ihm nach Reapel zu folgen (1435). fons hielt ihn fehr hoch, taglich nach bem Fruhmahl unterrebete er fich mit ihm über wiffenschaftliche Gegen-ftanbe, feines Rathes und feiner Ginficht bebiente er fich in ben wichtigften Geschaften, ofter ichidte er ibn als Besandten nach Benedig, Florenz, Genua, Gaeta an Kai-fer Friedrich III. und andere Fürsten und Städte, und überall bewährte er sich als einen treuen und geschickten Diener; barum ertheilte ihm biefer Furft auch bie größten Belohnungen und Muszeichnungen, machte ihn jum Prafibenten ber fonigl. Rammer in Deapel, jum fonigl. Ge= beimschreiber, ertheilte ihm bas Ehrenburgerrecht von Reapel, eine jahrliche Befoldung von 100 Pf. Gold, ichenfte ibm einen alten Palaft bei Palermo mit allen feinen Ginfunften, ehrenvolles Bappen ic. Much bei feinem Rachfolger, Fer= binend I. (regierte von 1458-1494) fand Untonius in Ehre und Unfeben und blieb im Befit ber ihm verliebe= nen Umter und Auszeichnungen. Er hatte fich in Reas pel mit Laura Urcellia verheirathet, bie er felbst in feinen Briefen wegen ihres Abels, ihrer Schonheit und ammu= thigen Gitten rubmt. Er ftarb, geachtet von feinen Furften, geehrt von ben Großen und Gelehrten bes Reichs im 78. Jahre feines Alters ju Deapel ben 6. Jan. 1471 und wurde in ber Rirche bes beil. Dominicus begraben; bie Grabichrift, Die er felbft fur fich mabrent feiner lebten Rrantbeit verfaßt batte, lautet:

Quaerite Pierides alium, qui ploret Amores,'
Quaerite qui Regum fortia facta canat.
Me pater ille ingens hominum sator atque redemptor
Evocat et sedes donat adire pias.

Micht wenige Schriftsteller haben bie ruhmvollen Gigen= fchaften bes Panormita gepriefen; namentlich ruhmt Pontanus feine echte Bescheibenheit, große Beiterfeit und Freundlichfeit, feine bei allen Leiben, auch ben beftigften Steinschmerzen, unerschutterliche Standhaftigfeit, feine bis aufs hochfte Alter fortbauernbe in anmuthigen Scherzen fich zeigende Froblichkeit. Alle Gunft ber Furften, Die Umter, Die er bekleibete, waren nicht im Stande, ibn ben Biffenschaften zu entfremben; mit ihnen und mit Gelehrten febte er in ftetem Berfehr \*). 3hm hat man bor= züglich die Stiftung einer tonigl. Afabemie in Reapel gu perbanten, beren Prafibent er wurde, mit ber er in be= ftandiger Berbindung blieb. Ubrigens neben bem Lobe, was fo bankbare und von ihm vielfach geforberte Schu-Ier, wie Pontanus (ber in ben Umtern bes Bebeimfecres tariats und bes Prafibiums ber Akabemie fein Nachfolger wurde) ihm ertheilen, fehlte es auch nicht an febr eifrigen Gegnern, unter benen Philelphus und Laurentius Balla bie erbittertften waren; namentlich mußte fein bem Cosmus von Medici bedieirter und in Italien burch eine

große Ungabl Abichriften verbreiteter Hermaphroditus. unter welchem Titel er eine Reihe obsconer von ihm ver= faßter Epigramme gefammelt hatte, feinen Begnern Stoff ju ben bitterften Angriffen geben, und wie bas unflatige Buch an mehren Orten Italiens offentlich verbrannt wurs be, wunschten nicht Benige bem Berfaffer ein abnliches Schidfal, ber am Enbe auch nur mit bem Borgange ber Alten und bem Spruche bes Catull: .. Castum esse decet pium poetam ipsum, versiculos nihil necesse est, qui tum denique habent salem ac leporem, si sunt molliculi ac parum pudici" fich vertheibigen fonnte. Es eriffiren von Diefen Gebichten Sanbichriften in meh: ren Bibliothefen Italiens, und fie find auch in einige Sammlungen lasciver Gebichte aufgenommen. Mugerbem hat man von ihm folgende Schriften: II. De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum libri quatuor (Pisa 1485. 4.), eine Schrift, Die bem Berfaffer eine Beloh: nung von 1000 Goloftuden eingebracht bat. Gie ents balt nicht fowol eine fortlaufenbe Geschichte als vielmehr eine Cammlung ber mertwurdigften Sanblungen und Musspruche biefes Furften. Gin Eremplar biefer Schrift fanbte er an feinen Freund Uneas Splvius, nachberigen Papft Pius II., ber einen Commentar bagu fchrieb; mit Diefen Scholien verfeben erfchien fie ju Bafel (1538. 4.) in ber Berbag'ichen Druderei, mit bem Bufat auf bem Titel: Commentarium in eosdem Aeneae Sylvii, quo capitatim cum Alphonsinis contendit. Adjecta sunt singulis libris scholia per D. Jacobum Spiegelium. Derfelbe ift fpater noch ofter gedruckt, 3. B. gu Burtemsberg (1585. 4.), Sanau (1611. 4.), Roftock (1590. 4.) und unter bem Titel: "Speculum boni principis sive vita Alphonsi, regis Aragoniae" (Umsterbam bei Elgevier 1646, 12.). III. Alphonsi regis triumphus, eine Beschreibung des Einzugs, den dieser Furst 1443 in Reapel gehalten hat, ist mit der zweiten Schrift in der base-ler Ausgabe verbunden. IV. Unter dieser Rummer verbinden wir mehre Reben, als "ad Fridericum tertium Imperatorem Antonii Panormitae ab Alphonso, Aragonum Rege legati in coronatione illius Romae habita oratio" (abgebruckt in ben Seript, rer, German. von Freber. T. III. Sanov. 1611 u. d.), "orationes duae ad Gaetanos et Venetos de pace" (in Fazio, De reb. gest. Alphonsi). Mugerbem binterließ er verfcbies bene (in allerlei Sammlungen übergegangene) Briefe (epistolae familiares ac Campanae Reap. bei Reufinger febr felten, aufgenommen in bas ebenfalls feltene Buch: Epistolarum libri V. orationes duae et carmina varia. [Venet. 1553. 4.]), Gebichte und Reben. Ein besonderes literar-historisches Interesse hat noch fein Plautinisches Studium; es ist bas Verdienst bes Prof. Ritschl (de Plauti Bacchidibus disputatio [Breslau 1836. 4.] p. 8 sq. und "über die Kritif des Plautus" im rhein. Muf. IV, 177. 188), bas in Bergeffenheit gerathene Urtheil des Pius erneuert und mit Grunden belegt ju haben, bag namlich mehre untergeschobene Gce= nen bes Plautus, wie die zu ben Bacchibes, bas Werk bes Panormita feien; Ritschl aber bat es zuerst ausgefprochen, und man wird es ibm jest fcmerlich abstreiten,

<sup>\*)</sup> Eine für bamalige Zeiten feltene Buchersammlung hat er fich zu bilben gewußt, und es babei weber an Fleiß noch an Koften fehlen laffen; um z. B. ein Manuscript bes Livius sich von Poggius zu taufen, was er mit 120 Goldthalern bezahlte, hat er ein Landhaus vertauft.

baß mit Ausnahme bes erft seit Camerarius unter bie Supposita getommenen Stud's im Ponulus alle focenannten scenae suppositae erst gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunderts untergeschoben seien. Ein von Ti= raboschi ausgezogenes Urtheil eines Beitgenoffen bes Da= normita, namlich bes Paul Cortesius, gebe ich hier noch aum Schlug: In aliquo numero fuit Antonius Panormita, homo doctus et juris bene peritus. Diligenter etiam satis locutus est, et ut esset paullo politior, elegantiam sermonis Plautinam volebat imitari; sed ab eo aberat illa orationis integritas ac sententiosa concinnitas; itaque sunt epistolae ejus languidiores. Fuit tamen perargutus poeta et illis temporibus non contemptus; nam is primum versus ad mensuram quandam numerosumque sonum revocavit: antea enim fractis concisisque numeris parum admodum versus a plebejis rhythmis differebant, quamquam ejus fere tota poesis est obscena. Bal. über ihn außer Mongitore (l. c.) u. A. besonders Tiraboschi (Storia della letterat. Ital. VI, 2, 691). (H.)

PANORMO, 1) afiatisch-turkische Stadt in Natolien an ber Gubfufte bes Mar bi Marmora und 16 engl. Meilen sudoftlich von Artafi. 2) (n. Br. 40°, oftl. 2. 20 1' n. b. Meribian von Greenwich) Stabt am abrigtischen Meere, Corfu gegenüber. (Fischer.)

PANORMOS, ein mehren Safen und Safenstäd= ten ber Alten gemeinschaftlicher Rame. Daß geraumige und bequeme Safen diefe Bezeichnung erhielten, erklart fich aus ber Etymologie bes Wortes, welches auch als Epitheton ber hafen erscheint (λιμένες πάνορμοι, Od. XIII, 195) 1). Wir führen hier zunachst bie Bafen biefes Namens in alphabetischer Ordnung ber betreffenben Staaten auf, und bann bie Bafenstabte:

1) P. in Achaia (Hároquos o Azaizos), ein Safen am Vorgebirge Rhion, bem andern Rhion (Untirthion, to Plor to Modenginde), in ber Rahe von Raupaktos, gegenüber. Hier lagen im peloponnesischen Kriege Brasidas und Knemos mit ihrer Flotte, wahrend Phor-mion mit seinen Schiffen bei Antirrhion-hielt, wie Thukydibes berichtet. hier verweilte auch Philipp III., Ro-nig von Makedonien, mit seiner Macht und erwartete bie Abgesandten ber Bunbesgenossen 2). Gegenwartig führt biefer Safen ben Namen Tetet 3)

2) P. am arabischen Meerbusen, wohin bieser hafen vom Dioboros gesett wird, welcher als Betrag

ber Entfernung bestelben vom gegenüberliegenden Festlande eine Zagereise mit schnell segelndem Schiffe angibt ').

3) P. in Attika, in ber Nabe bes Demos Prasia, welcher zur Phyle Panbionis gehörte. Obgleich berselbe an ber Oftfuste von Attifa ber Saupthafen war, wird er boch nur vom Ptolemaus ausbrucklich genannt, von Andern immer nur angedeutet, entweder burch bie Schiffe, welche hier verweilen, wie bei Livius, ober burch Angabe bes Demos Prafia, wie bei Strabon . Sier lag ber Tempel bes Apollon, zu welchem laut ber vom Pausanias überlieferten Sage Die Erstlingsgeschenke ber Hyperboreer gelangten, um nach Delos beforbert zu werben; ferner ein Denkmal bes Heros Ernsichthon, welcher als Theoros auf der Fahrt nach Delos fein Leben vollendet hatte. Also war hier ber Bermittelungspunkt bes attischen und belischen Apollocults "). Der Safen ift gerdumig und wird burch eine vorspringende Landzunge und vorliegende kleine Infel in zwei ungleiche Salften ge theilt und führt jest ben Namen Porto Raphti. Bon Athen ist er brei bis vier geogr. Meilen entfernt, und bis zum süblichen Borgebirge Sunium brauchte Wheler zehn

Stunden ober fechs geogr. Meilen ).

4) P. bei Ephesos, mit bem Tempel ber ephesischen Artemis. Dieser Hafen sollte einst, wie Strabon berichtet, auf Befehl bes Attalos Philadelphos durch einen Wasserbau fur die Auf= und Abfahrt großer Lastschiffe bequemer eingerichtet werden. Allein der Bau verungludte, und es geschah bas Gegentheil; ber Safen hatte nun eine engere Mundung (βραχίστομος) erhalten und war seichter als zuvor geworden (τεναγίζειν μαλλον ξποίησε τον λιμένα σύμπαντα) \*). Es muß aber hier stat: ter Berkehr ber ein = und auslaufenden Schiffe geherrscht haben, ba Strabon (l. c.) Ephefos als bie größte, noch zu feiner Beit taglich zunehmenbe, Banbelsftabt Affens innerhalb bes Tauros bezeichnet. Eumenes bei Livius beschreibt diesen Safen als einen fehr sicheren (tutissimo portu, opulentissima urbe). Hier rath C. Livius bem angekommenen &. Amilius Regillus, feinem Nachfolger im Oberbefehl über die romische Flotte (im Kriege mit Antiochos), was er selbst auszusühren im Sinne gehabt be be, namlich sich mit ber gangen Flotte nach Ephesos ju begeben, mit Sand belabene Lastichiffe babin ju führen und biefe hier in ber Mundung des hafens zu verfenten; bies fei fein schwieriges Unternehmen, ba bie Dunbung bes hafens nach Urt eines Fluffes lang, eng und feicht (longum et angustum et vadosum ostium) sei. Auf solche Beise werde er die Feinde vom Meere ausschließen und ihre Flotte unnug machen. Allein biefer Plan gefallt feinem Theilnehmer bes Conciliums. Eumenes zeigt,

<sup>1)</sup> Fur bloge Unterplage, Rheben, Buchten braucht Strabon die Worte υμορμος, πρόςορμος, υρμος (Cf. IX, 3, 423. XIV, 5, 667. Periplus Pont. Eux. p. 144 Gron.). Aber δημητήριον braucht er fast in berfelben Bedeutung wie liunv (V, 2. p. 222). Den Ramen ber Stadt Dopular leitet Strabon ebenfalls von ih: rem Bafen ab: Όρμίαι λεγόμενον πρότερον διά τὸ εὐορμον (V. 8, 293). Wir wurden vielleicht noch mehre Panormoi, ale bie bier angeführten, tennen, wenn uns bas Wert bes Timosthenes (eis bler angesührten, tennen, wenn uns das Wert des Almoitenes (eines Abmirals des Ptolemaus II.) über die Hafen, in zehn Buchreckern worden ware (Strad. IX, 3, 421).

2) Thuc. II, 86. Polyd. V, 102: περί Πάνσομον. Ες έστι μέν της Πελοποννή-που λιμήν, κείται δε καταντικού της των Ναυπακτίων πύλεως.

8. h. Karte des Peloponnesos v. D. Müller (Dor. 1. Bd. Ende).

3) Rannert 8. Th. E. 403.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. III, 48. T. I. p. 205. Dazu Wesseling. Liv. XXXI, 45 ad Prasias (continentis Atticae is locus est) Issaeorum viginti lembi classi Romanorum adjuncti sunt. Sirab. IX, 1, 398. 399. Cellar. ord. ant. I, 355. p. 936. vol. I, 6) Prins. I, 31. 2. 7) Wheler VI. p. 447. engl. Aug. T. II. p. 546. (Amfterd. 1689.) Dodwell. T. I. p. 531. Mannert 8. 35. S. 300. 8) Strab. XIV, 1, 641. Einius erwähnt 8) Strab. XIV, 1, 641. Livius erwähnt XXXVII, 10-15) biefen hafen mehrmals, ohne ben Ramen gu

bag bies Unternehmen ju Dichts fuhre. Entweber murbe man ben Safen fortwahrend bewachen muffen (in assidua statione), ober im Fall man fich entferne, murben bie Feinde mit leichter Dube bie verfentten Schiffe wieber beraufziehen und ben Safen frei machen. Go bleibt

ber Borfchlag unausgeführt ").

5) P. in Epirus, ein großer, bequemer Safen, welchen Ptolemaus an bie fubliche Spise ber Ufroferaunien, Strabon bingegen in ben amifchen ber Munbung bes ambrati= fchen Meerbufens und ben Afroferaunien (ra Kepaivia Ton) liegenden 3wischenraum, und nach einer bingugefügten naberen Beftimmung in bie Mitte biefes Gebirges (er pésois rois Keparriois ogesi) fett 10). Pouqueville, welcher auf feiner Reise bie Lage bes Hafens untersucht und Meffungen angestellt bat, entscheibet sich fur die Beftimmung bes Strabon. Er berichtet, bag ber Safen in einem Umfange von funf Meilen in den Krummungen und Buchten seines Ufers brei besondere Rheden oder Unterplate (mouillages) bilbe, beschüht burch bobe und von einigen Seiten unzugangliche Berge, und baher fabig, eine betrachtliche Flotte aufzunehmen und zu fichern. Der erfte und betrachtlichfte ber brei Unterplage habe etwas mehr als vier Deilen im Umfange. Die Tiefe bes Baf= ferftandes betrage 22-26 Rlaftern. Die Rufte fei un: bewohnt, nur nordwarts bemerke man cultivirte Felber und zugleich ben in ben Safen ftromenden, von bem Beographen Niger erwähnten Giegbach (torrens), welchen Caftalbus falfcblich als Rlug bezeichne "). Er nennt ferner ben Safen einen trefflichen Drt fur Rifcherei. Befonders werde bafelbft mabrend ber Monate Dai und Juni eine außerordentliche Menge Thunfische (thons) und Lachfe (saumons) gefangen. Die Fischerei bes Safens war zur Beit bes Pouqueville von ben Corfioten anges fauft, welche biefelbe burch erfahrene und fuhne neapoli= tanische Fischer betreiben ließen 12). Mannert halt es für wahrscheinlich, bag biefer Panormus ber fubliche, obgleich burch bas Gebirge getrennte Safen von Drifum war; auch Cafar's Palafte fei von bemfelben entweder nicht verschieden oder habe in der Nahe gelegen ").

6) P. an der Küste von Marmarika in Lybien, welchen Safen außer Ptolemaus nur noch ber Periplus Ptolemaus gibt ihn als ben westlichsten Plat bes libyschen Nomos an und rechnet somit ihn und ben Ratabathmos (Polyb. XXXI, 26, 9: Méyav καλούμενον Καταβαθμόν) noch zu ben agnptischen Besitzungen. Der Periplus befchreibt diefen Panormus als eine zwifchen Bergen liegende tiefe Schlucht (vany), welche einen Feis genwald und in biefem treffliches Baffer habe. Mus ber

Beschreibung bes Periplus geht hervor, bag bier weber eine Stadt noch ein Fleden ju finden war, fonbern nur zerstreute Wohnungen, deren Inhaber sich mit Feigencul-tur beschäftigten "). In der altern Zeit während der Perserberrschaft scheint derselbe Hafen den Namen Plys nos (bei Skylax, Peripl. 106. Gr. Plynoi) geführt zu haben. Denn Berodot berichtet, bag bie libnichen Ubyr: machiben fich von Mappten bis ju bem Safen Plynos erftrecten. Dun lagt Cfolar Die Entfernung von ben tonbarifchen Felfen bis jum Safen Plonoi eine Tagereife gu Schiffe betragen, in welche Entfernung Ptolemaus auch

Schiffe betragen, in welche Entfernung Ptolemaus auch den Hafen Panormos sett 13). Polybius bezeichnet diese ganze mit reichlichem Wasser versehene Niederung mit dem Namen Tetrapyrgia, wie Mannert vermuthet, von vier daselbst errichteten Wachthurmen 16).

7) P. auf der Insel Samos, ein ausgezeichneter und frequenter Hasen, durch zwei hohe Vorgedirge gedilbet und beschützt. Dieser Hasen war es, wo der von Rhodos vertriedene listige und rachsuchtige Polyrenidas, Ansührer der Flotte des Antiochus im Kriege mit den Rozmern, seinen mackern Landsmann Nausüstratas, den Abenern mern, feinen wadern gandsmann Paufiftratos, ben 216= miral ber rhobischen, mit ben Romern vereinigten, Flotte auf eine ebenfo abscheuliche als benkwurdige Beife uberliftete und gu Grunde richtete, fodag von ber rhobifchen Flotte nur funf Schiffe mit zwei foischen bavon famen 17). Unter Polyfrates muß biefer Safen febr bebeutend und befucht gewesen fein, ba Strabon von einer Geeberrichaft

(Jaharroxparnoai) beffelben rebet 18).

8) P. des thrakischen Chersonesos, welchen Dli= nius an bie außerfte Geite beffelben, bem Borgebirge Gigeum am Bellespont gegenüber, fest. Underwarts wird

berfelbe nicht ermabnt 19).

9) P. auf Kreta, ein offener Safen, welchen Pto-Iemaus an bie Mundung bes fleinen Fluffes Cartero fest, Plinius aber weiter westlich zwischen Rithymna und Cy= taum ruckt. Soed bemerkt, bag biefer Panormos burch feinen Ramen Unspruch zu machen scheine auf ben bedeutenden Safen von Candien. Er felbft bat auf feiner Karte von Kreta biefen Namen zwischen die Mundungen ber Flusse Cartero und Geosiro, der kleinen Insel Dia gegenüber, angesetzt. Hoeck führt ihn übrigens unter den Kustenstädten auf, sodaß er dadurch zugleich einen Ort oder Stadt anzubeuten scheint. Auf der Karte hat er Candia in Parenthese an diesen Hasen gesetzt 20).

fabt Panormus in Sicilien, bas heutige Palermo, bie gegenwartige Sauptftadt ber Infel und bes Ronigreichs, welche gewiß ihren ursprunglichen Ramen von ihrem gro-

<sup>9)</sup> Liv, XXXVII, 14, 15. 10) Ptolem, Europ. X. tab. Strab. VII, 7. p. 324. ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ ᾿Αμβρακικοῦ κόλπου. Ἐν τούτφ δ' ἐστὶ τῷ διαστήματι Παν-Außonxieoù xόλπου. Έν τόντοι δ' έστι τοῦ διαστήματι Πανοομός τε λιμην μέγας, έν μέσοις τοῖς Κεραυνίοις δοεσι, Bergl, hierúber Pouqueville, Voy, dans la Grèce, t. I. p. 52. 53. c. 7. 11) Pouqueville I, c. t. I. p. 54 sq. ib. not. Cf. Palmer. Graec. Ant. II, 2. p. 243. 12) Pouqueville I. c. p. 54—56. c. 7. über bie Lage biefes Parnormus vergl. noch bie Karte bei Mannert 7. Th. 13) 7. Th. S. 644, f. Die Afrekeraunien waren als ungünstige Stelle für bie Schiffe berücktigt, baher Horat. Od I. 8. 20 infames scopulos. Acroscrusia. Od. I, 3, 20 infames scopulos, Acroceraunia.

M. Encytt. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

<sup>14)</sup> Mannert 10. Ah. 2. Abth. S. 34. 35. 15) Herodot. IV, 168. Skylax Peripl. p. 106. ed. Gron. Mannert 10. Ah. 2. Abth. S. 55. Die Bewohner von Marmarika nennt Stylar (l. c.) Maguagidat. 16) Polyb. XXXI, 26, 11. Mannert a. a. D. S. 36. 17) Liv. XXXVII, 10. 11. Cf. XXXIII, 18. 18) Strab. XIV, 1, 637. 638. Wie start der Verkehr mit Agypten war, zeigt Herodot (III. 39) und Heren (Ibeen hist. Werke, 14. Bd. S. 588 fg. 19) Plin. H. N. IV, 11. Cellar. orb. ant. vol. I. p. 1065. 20) Bergl, Cellar. orb. ant. lib. II. p. 1031. vol. I. Hoe & Kreta. 1. Bd. S. 394. 404. Daselbit die Karte. Mannert 8. Ah. S. 698.

fien, bequemen Safen erhalten hat, zu erwähnen. Allein ba bieruber bereits im Urt. Palermo (3. Sect. 9. Th. S. 481 fg.) aussührlich gehandelt worden ist, so brauchen wir blos dorthin zu verweisen. (J. H. Krause.)

wir blos borthin zu verweisen. (J. H. Krause.)
PANORMOS und Gonippos, zwei schone Junglinge aus Andania in Meffenien, mit einander burch Freundschaft verbunden, hatten icon ofter einen Ginfall ins lakonische Gebiet unternommen, und als eines Tages bie Lacedamonier im Lager ben Dioskuren ein Fest feiersten und sich nach dem Fruhmahle zu Trunk und Scherz gewandt hatten, legten die beiden Freunde weiße Untersteiber und darüber purpurne Chlamydes an, bestiegen die schönsten Pferbe, und ben hut auf bem Kopf, bie Lanze in ber hand, zeigten sie fich ben Lacebamoniern; biese hielten sie fur die Diosturen, bie zu ihrem Opfer erschies nen waren, und warfen fich anbetend und verehrend vor ihnen bin; die Junglinge aber benutten diese Tauschung, fturmten mitten durch die Lacedamonier, todteten viele und kehrten so erst nach Andania zuruck. Dies soll ben Born ber Diosturen gegen die Meffenier veranlagt haben (Paus. IV, 27, 1-3).

PANORPA (Insecta), Scorpionfliege. Reuropte: rengattung aus ber Abtheilung ber Filicornes, Tribus ber Panorpaten. Rennzeichen: Fühler fabenformig; vier Palven; Flugel gleich groß, horizontal auf bem Leibe lie= gend; Punktaugen; ber hinterleib ber Mannchen in eis nen geglieberten Schwanz, ber in eine Bange endigt, auslaufend, ber ber Weibchen endigt in eine Spige. Der Ropf biefer Infekten fitt mit einem ganz turzen Salfe am Thorar und ift nach Unten in eine Urt Schnabel verlangert, der fast so lang als der Thorar ift, und an bessen Ende die Freswerkzeuge sigen, namentlich horn-artige, schmale Mandibeln. Die sabensormigen Fühler sind etwas kurzer, als der Korper, und bestehen aus etwa 40 cylinderischen Gliedern; die Lefze ift breit und steht über einer spitigen Berlangerung; die Mandibeln find hornartig, schmal und endigen in ein Paar ftarte Bahne; bie Riefern find hornartig, gespalten; die Marillarpalpen find langer als die Mandibularpalpen, und aus funf fast gleich großen Gliebern bestehend; bie Unterlippe ift schmal, tritt vor und hat eine Langsfurche; die Palpen find kurz und bestehen aus zwei Gliebern; auf bem Scheitel fteben zwei kleine Punktaugen; die Negaugen find groß und et= was vorspringend; ber Thorar ist breiter als ber Kopf. etwas gewolbt; bie vier Flügel sind schmal und gleich groß; ber Hinterleib der Beibchen ift lang und fpigig, an bem ber Mannchen sind die drei letten Ringe fehr von den übrigen verschieden, an dem letten steht eine Bange. Diese Insetten wohnen in Balbern, auf Biefen, auf Strauchern und leben von Raub, indem sie andere Infetten, namentlich Fliegen, verzehren. Ihre Larven find noch unbefannt. Typus ber Art ift: P. communis (Linné, Fabricius; Scorpio Musca Frisch; Musca-Scorpiuros Mouffet Jonston.; Mouch-Scorpion, Reaumur. Ins. 4. 138. 151. t. 8. f. 9. 10). Gegen einen Boll lang, bie Flugel glashell, mit ichwarzen Abern und Fleden. tiberall in Teutschland gemein. (Dr. Thon.)
PANORPATAE Latreille (Insecta), eine Tri-(Dr. Thon.)

bus ber Neuropteren aus ber Abtheilung Filicornes, mit folgenden Rennzeichen: Die Fühler borftenformig, zwischen ben Augen eingefugt; das Kopfschild in eine hornige Platte verlangert, die kegelformig und unten zur Aufnahme be Mundes gewolbt ift. Mandibeln, Marillen und Lefte fast linienformig, vier bis sechs kurze, fabenformige Palpen, bie Marillarpalpen viergliederig, ber Korper verlan gert, der Kopf senkrecht stehend, das erste Segment des Thorax sehr klein, halsbandahnlich, der Hinterleib kegelformig oder fast cylinderisch. Latreille theilt diese Tribus folgendermaßen ein: 1) Der sichtbare Theil des Thora aus zwei Segmenten gebilbet, von benen bas erftere fleiner; beibe Geschlechter geflügelt. hierher bie Gattungen (Nemopterix Leach) Bittacus, Panorpa. 2) Das erfte Segment groß, die zwei folgenden bei ben Dannchen von ben Flügeln bebeckt, bas Weibchen ungeflügelt. Gattung Boreus. (Dr. Thon.)

PANOS, fleiner, zu den Urbewohnern Brafiliens gehöriger Volksstamm in der Proving Rio Negro, welcher durch die Pocken mehr noch als häufige Kriege fast ganglich aufgerieben worben ift. Als ein charakteriftisches Merkmal, wodurch sich die Panos von den übrigen wilben Stammen Brafiliens unterscheiben, führt Malte Brun die Maddenbeschneidung an. (Fischer.)

Panossares, f. Pannes.

PANOTI oder PANOTII, ein fabelhaftes Bolf, was der Phantafie der Griechen und Romer feinen Urfprung verbankt; biefes Bolk hatte lange, bis an bie Knochel herabreichende Ohren gehabt, sodaß bie Ohren ihm am Tage als Meibung, bes Nachts als Decken und im heißen Sommer als Sonnenschirme gebient hatten; Pomponius Mela (III, 6, 8 [Panotos, quibus magnae aures et ad ambiendum corpus omne patulae, nudis alioquin pro veste sint]) sett dasselbe in eine Insel bes baltischen Meeres, Isidor (XII, 3) nach Stothien, Strabon (XV, 711), ber es Enotocoetae nennt, nach Indien. Bal. Tafchude in ben fritischen und eregetischen Rotm zur angeführten Stelle des Mela.

PANOWCE, ungarisch Pany, ein großes Dorf im kaschauer Gerichtsstuhle ber abaujvarer Gespanschaft, in einem von bewalbeten Bergen eingeschlossenen Thale gelegen, 24 Meilen subostwarts von Kaschau entfernt, mit 154 Saufern, 994 ungarischen und flawischen Einwohnern, einer eigenen, bereits im 3. 1333 beftanbenen, aber erft 1788 wieder hergestellten katholischen Pfarre von 830 Seelen, die zum fzepfier Bice = Archidiakonatsbiftrict bes kaschauer Bisthums gehört und unter bem Patronat des ungrischen Religionsfonds steht, einem Pastorat ber evangelisch = helvetischen Confession, einer ber heil. Katharina geweihten fatholischen Kirche, einem Bethaufe ber Reformirten und zwei Schulen. Die Bewohner nahren fic meist durch die Landwirthschaft und zahlen 804 Ratholis ten, 115 Reformirte und 75 Juden unter sich.

(G. F. Schreiner.)

Panpfeife, f. Syrinx.

Panphalea, f. Pamphalea. PANPUR, PUNPOOR, Stadt im faschmirschen Diftrict Behy, liegt vier Stunden von Sirinagur ent

fernt, in einer Ebene auf bem rechten Ufer bes Behut, und baut auf ihrem Gebiete, welches 10-12,000 2lder

Landes beträgt, ben schönsten Saffran. (Fischer.)
PANSA. Das Wort bedeutet eigentlich "Breitfuß," ift aber, wie fo mancher andere Schimpfname, wie Plancus, Plautus, Scaurus, ein romifcher Familienname geworben 1) in bem Appulejifchen Gefchlechte, aus welchem im 3. 454 b. St., 300 vor Chr. Geb., ein D. Appuleius Pansa mit M. Balerius Corvus Conful war, von bem übrigens nichts weiter bekannt ift, als bag er Requinum in Umbrien, jedoch vergeblich, belagert hat; übrigens war fein Umtsjahr ruhig von Außen, und bie innern Bewegungen leitete ber andere Conful 1). 2) In bem Corellifden Gefchlechte, aus bem im 3. 875 b. St. nach Chr. Geb. 122, im fechsten Sabre ber Regierung bes Raifers Sabrian ein C. Corellius Panfa mit Man. Ucilius Aviola Conful war. 3) In bem Bibifchen Gefchlechte, und ber Conful bes 3. 43 vor Chr. Geb. 711 b. St. C. Bibius Panfa ift bei weitem ber bedeutenofte Mann biefes Namens. Gein Bater und Grofvater biegen ebenfalls Cajus (baber wird er ofter und auch auf Mungen als C. F. C. N. bezeichnet); von seinem Bater wiffen wir 2), baß er von Gulla geachtet war; Rache baber, wie eigene Reigung, mag ben Sohn zur Partei bes Cafar geführt haben, bem er in der Folge Alles, auch bie hochften Ch-ren, verbankte, bafur auch bie hochfte Treue widmete. Unter ihm biente er in Gallien; im 3. 51 vor Chr. Geb., 703 b. St., war er Bolfstribun, und in biefer Eigenschaft widersette er fich theils mit G. Colius allein, theils noch mit zwei andern Tribunen ben auf Schwachung Cafar's abawedenden Untragen bes ber Genatspartei eifrig ergebenen bamaligen Confuls M. Marcellus 3). Durch Cafar wurde er wol 707 und 708 b. St., wie es nach Dungen Micomebiens und Apamea's ben Unschein bat 1), Statt= balter Bithyniens, um 709 Statthalter im biesfeitigen Gallien. Aber Bilbung und Milbe bes Charafters machten ihn auch bem Cicero befreundet, ber in einem 708 b. St. 46 vor Chr. Geb. an C. Caffius erlaffenen Schreis ben biefem melbet: "Unfer Panfa ift am 28. Dec. im Relbherrngewand abgereift (namlich in bas biesfeitige Ballien als pratorifcher Nachfolger bes Dt. Brutus), mit folcher allgemeinen Theilnahme, baß ein Jeber die Wahrheit bes gleichwol von bir neulich bezweifelten Cabes einseben fonnte, es fei das Schone um feiner felbft willen gu mab: Ien. Denn weil er Biele in ihrem Unglude unterftugt und in den jetigen schlimmen Zeiten fich immer mensch= lich gezeigt hat, ist ihm auch bei seiner nunmehrigen Ab-reise ein erstaunliches Wohlwollen von Seiten aller recht-lichen Menschen gefolgt" 5). In einem andern Schreiben 6), in dem Cicero sich des Wohlwollens und des vertrauten Umganges von Geiten ber Freunde Cafar's ruhmt, führt er diese in folgender Ordnung auf: Pansa, Hirtius, Bal-bus, Oppius, Matius, Postumius, und namentlich ift man bie beiben erften fo gewohnt zu verbinden, daß man fie kaum von einander getrennt benten kann, was nicht

fowol ber Umftand, baß fie wie im Augurat?), fo im Confulat Collegen waren, als vielmehr ihre große Gefinnungsverwandtschaft bewirft hat. Dem Cafar waren fie Beibe gleich ergeben, fur feine Sicherheit gleich bebacht; oft follen fie ibm, namentlich feit Unnahme ber lebens: langlichen Dictatur, gerathen haben, eine mit ben Waffen erworbene herrschaft auch mit ben Waffen zu behaupten ), und sich baher mit einer Leibwache zu umgeben und überall von ihr begleiten zu lassen. Er aber zog ben Tod ber beständigen Furcht vor bem Tobe vor, und im Gefühle ber Sicherheit erlag er bem Dolche ber Morber. 3m 3. 44 vor Chr. Beb., als Cafar jum gefahrlichen und jebenfalls langwierigen Unternehmen gegen bie Parther fich ruffete, und um unterbeffen bie Rube im Innern ju fichern und den Chrgeiz feiner Unbanger zu befriedigen, Die bobern Umter (wenigstens Confulat und Tribunat) für amei ") ober mehre Sahre im Boraus befette, bestimmte er hirtius und Panfa fur bas Confulat bes nachften Sabres, wobei er, um bas republikanische Berkommen gu schonen, fich ber Form bebiente, zwar Bahlcomitien halten zu laffen, bem Bolfe aber bie ihm beliebigen Canbibaten zu empfehlen. Genug, Beibe maren ichon im Be= ginn bes 3. 44 und lange vor Cafar's Ermorbung De-fignirte, ober, wie Cicero 10) fie nach Cafar's Ermorbung nennt, "Duo quidem quasi designati Consules," und ein andermal 11) fagt er: "haud amo vel hos designatos." Wie nun bas Gefürchtete eingetreten und an bes Marges Iben ihnen ihr Bohlthater und Freund gefallen war, fuhlten Beibe einen großen 3wiefpalt in ihrem Gemuthe; bas eigene Intereffe fuhrte fie gur Behauptung und Bertheibigung ber burch Cafar begrundeten Dronung, Danfbarfeit fnupfte fie an ben, welcher fich als Racher feines Morbes zeigte, wie an ben, welcher als Erbe fei-nes Namens auftrat, mahrend auf ber anbern Seite Bemeinschaft ber Studien, mancherlei Berwandtichaft ber Gesinnung sie an Cicero, ben eifrigen Freund ber gegen Casar Verschworenen, band, und bie Ranke bes Untonius und die Ansprüche Oktavian's ihnen um so mehr misfallen mußten, als fie mit einem ber Ruhe und Ordnung gefahrlichen Musgange brobten; eigene Tragheit und Genuß: fucht aber ließ ihnen Rube und Frieden als bas fur Alle

<sup>2)</sup> aus Dio Cass. XLV, 17. Cic. ad Famil. VIII, 8. Sucton. Caes. 28. 4) Eckl. N. I, 396. 5) Cic. ad Famil. XV, 17. 6) VI, 16.

<sup>7)</sup> ad Famil, XII, 25. 8) Vellej. II, 57. 9) Cic. ad Attic, XIV, 6. 10) ad Attic, XIV, 9. 11) XIV, 12. Höchft zahlreich sind die Munzen mit der Inschrift des E. Pansa, welche früher alle auf den Consul dieses Namens und auf das Jahr feines Confulate bezogen murben; ihre große Ungahl leitete Baverkamp bavon ab, daß sie ber Consul zur Bestreitung ber Kosten bes mutinensischen Krieges habe schlagen lassen; aber Eckhel (V. 841) hat mit Recht brei Unterscheidungen angenommen und die Mungen, welche blos die Inschrift C. Vidius, C. F. haben, auf einen atteren, vielleicht ben Bater bes Consuls, bezogen, und nur die, welche C. F. C. N. haben, dem Consuls, bezogen, und nur die, welche C. F. C. N. haben, dem Consuls, jedoch von diesen wieder nur die, welche auf der Borderseite das Bild und die Aufschrift Libertatis, auf der Rückseite das Bild der Roma haben, dem Consulatsjahre 43 v. Chr. Geb. zugesprochen; auf einigen dieser lesstern Denare sindet sich der Name des Pansa verdunden mir Aldiner Bertief. nus Bruti F.; in biesem erkennt Echel ben D. Brutus, ben Statt-halter bes biesfeitigen Galliens, ben, wie ich im Terte weiter ausfubre, Untonius in Mutina belagerte, hirtius und Panfa burch ihr gur Entfegung Mutina's herangeführtes Deer befreiten.

Bunfchenswerthefte, jebenfalls als bas fur fie Gebeiblichfte. erfcheinen. Darum blieben fie benn auch nach der Ermor: bung Cafar's bis zu bem Augenblicke, wo sie ihr Umt antreten mußten und nicht langer fich jurudziehen burften, fo viel als moglich von dem Schauplate entfernt, auf dem fo. große Fragen entschieden werden follten. Im Upril und Anfangs Mai 44 waren Panfa und hirtius theils bei Sicero auf seinen Gutern zu Puteoli und Pompeji zum Besuch, theils Pansa auch in Neapel 12), und erklarte sich bieser sehr entschieden 13) sowol gegen einige Maßregeln bes Antonius, als gegen gewiffe Schritte bes anbern Confuls Dolabella, ber bamals für furze Beit fich ben Un= ichein gab, als ob er es mit ber Ariftofratie halten wollte. Die vielleicht nur vorgeschütte und ber Gitelfeit Cicero's hingehaltene Absicht ihres Besuches war, fich unter Cice-to's Leitung in Beredsamkeit ju uben 1') (ber auch vor ihnen zuerst lateinisch beclamirte, fie seine Schuler und große Sungen [grandes praetextatos] nannte); ber Sauptge= genftand ihrer Gefprache aber naturlich 15) bie politische Lage

12) Cic. ad Att. XV, 1. Cum a me XVII. Kal. de Puteolano Neapolim Pansae conveniendi causa proficisceretur Hirtius. 13) Cic. ad Att. XIV, 20. Cum Pansa vixi in Pompeiano, is plane mihi probabat se bene sentire et cupere pacem. XIV, 19. Sed Pansa furere videtur de Clodio itemque de Deiotaro, et loquitur severe, si velis credere (alfo feste Cicero Distrauen in seine Borte). Illud tamen non belle ut mihi quidem videtur, quod factum Dolabellae vehementer improbat. Mit ben brei Begebenheiten, auf bie hier angespielt wirb, hat es folgende Bes wanbnif. Sertus Clobius nach ber Ermorbung feines Gonners D. Clobius verbannt, mar burch Cafar nicht guructberufen worben; nachbem Cafar gefallen mar, gebrauchte Antonius, ber ihm wegen feiner Gemablin Fulvia, ber ehemaligen Bitwe bes P. Clobius, wohl wollte, fein bamale oft angewandtes Runftftud, bie Berufung auf bie in feinen Banben befindlichen, bekanntlich vom Genat als rechtetraftig anertannten Papiere Cafar's, bie ihm auch fonft will= fürliche Gewalt und ichamlofen Gewinn verschafften, um ben Glo= bius zurudzurufen, hatte babei aber bie, foll man fagen Unverschamt: beit ober Aufmertfamteit, Gicero's Ginwilligung bagu in ber Art au erbitten, baß Cicero nicht wol nein sagen burfte (Cic. ad Att. XIV, 13. 14. 19). Dem Deiotarus, ben Casar nie hatte begnas bigen wollen, bem er einen Theil feines Konigreichs entzogen, ver-Schaffte Antonius ebenfalls mit Berufung auf bie Papiere Cafar's bas Berlorne wieber, gum großen Gelachter Rome und gum Arger Cicero's, ber fruher ben Ronig felbft bei Cafar vergeblich pertheibigt hatte, bem Ronige auch immer noch wohl wollte, aber boch über einen so schamlosen Betrug emport war (ad Att. XIV, 12. 19. Phil. II, 37). Dier theilte also Pansa vollkemmen bie Gefühle Gicero's; bagegen in ber Beurtheilung ber bamaligen Danbs lungeweife bes Dolabella trennte er fich von ihm; biefer hatte nams lich bie auf bem Forum und zwar auf bem Plage, auf bem Ca: far's Beftattung erfolgt mar, biefem mit ber Auffchrift "bem Bater bes Baterlands" errichtete Saule und Altar, an bem ihm eis nige schon als Gott opferten, umfturgen, ben Markt saubern und die, welche es verhindern wollten, bestrafen lassen; über diese Berftorung ber "verfluchten Saule" (Cic. Phil. 1. 2) gab Ciccro dem norung der "verfluchten Saule" (Lic. Pull. 1. 2) gab Cicero bem Dolabella felbst feine große Zufriedenheit zu erkennen (ad famil. IX, 14) in einem Schreiben, was er auch seinem Atticus mittheilte (ad Att. XIV, 17); vergl. Ausleg. zu Sueton. Caes. 85). Pansa dagegen war ber Meinung, daß fur Dolabella, ben Casarianer, ber durch Casarias Gulft des Antonius College im Consulat geworz ben war, ein solches Benehmen unschicklich sei. 14) ad Att. XIV, 11. Hie meeum Balbus, Hirtius, Pansa. XIV, 12. Haud amo vel hos designatos, qui etiam declamare me coegerunt, ut ne apud aquas quidem acquiescere liceret, sed hoc meae nimiae facilitatis. Suct. Rhet. 1. 15) Cic. de fat. 1. Nam cum essem in Puteolano,

bes Staats, und was unter biefen Berhaltniffen zu thun; Cicero wunschte bem brobenben Sturme burch eine Reife nach Griechenland zu entgeben, für die ein Besuch bei seinem in Athen studirenden Sohn ben Borwand abgeben follte, und erst, wann die Amtszeit des Antonius beendet ware, ber Amtsantritt ber ihm befreundeten neuen Con: fuln Sicherheit verheißen murbe, zurudzukehren. Die funftigen Confuln bemuhten fich bagegen, ibn gurudguhalten, und verhießen ihm, wenn er bliebe, mit ihm gemeinschaftlich die Plane des jetigen Consuls zu vereiteln, seine Macht zu vernichten 16) und ihr Consulat in seinem Geiste, ja nach seiner Leitung zu subren. Aber Gieffe, ja nach seiner Leitung zu subren. cero ließ sich burch biese seiner Gitelkeit bargebrachte Hulbigung nicht irren; er glaubte ihnen anzusehen, bag wenn fie auch bie Baffen bes Untonius, boch noch mehr bie ber gegen Cafar Berichworenen furchteten; Birtius, mit bem Friedenswunsche im Munde, erftrebe boch ihren Untergang 17); Panfa moge immerhin gute Reben führen, er theile boch gang die Unsichten bes Birtius; bem Brutus und Cassius werde er gut Freund fein, sobald es ihm nuge; sie zu sehen, mit ihnen zusammenzutreffen vermeibe er; wann und weshalb follte Panfa fich gegen Antonius erklaren 18)? er (Cicero) konne nicht die Soffnungen theilen, die Manche auf den 1. Jan. und Panfa's Umtsantritt fetten; benn es fei eitles Gefchwag, auf Die Trunt liebe und Schläfrigkeit biefer Menschen Soffnungen ju bauen 19). Noch ftarker außerte fich Cicero's Bruber, Quintus, über bie beiben designati; er kenne fie gang als Menschen, die nur ben Luften und einer bochft ent: nervenden Schlaffheit hingegeben feien; ohne ihre Entfernung vom Staateruder fei die hochfte Gefahr eines allge: meinen Schiffbruchs 20). Bon ber Senatssitzung, bie Antonius ben 1. Jun. hielt, in welcher er die Bertheilung ber Provinzen beantragte und für sich bas cisalpinische Gallien bestimmte, ober boch ben barauf folgenden Ge nats: und Bolksverhandlungen blieben die befignirten, wie viele andere Senatoren, aus Beforgniß meg 21). Bir tius war im Julius ober August bedeutend erkrankt (eine Krankheit, die allen benen die größte Beforgniß einflogte 22), welche von ben Confuln bes nachsten Sahres bie Befie

Hirtiusque noster consul designatus iisdem in locis, vir nobis amicissimus, et iis studiis, in quibus nos a pueritia viximus, deditus, multum una eramus, maxime nos quidem exquirentes ea consilia, quae ad pacem et concordiam civium pertinerent.

<sup>16)</sup> Plut. Cic. 43. Έπει δ' of μελλοντες ὑπατεύειν "Ιστιος και Πάνσας ἄνδρες ἀγαθοί και ζηλωται τοῦ Κικερωνος ἐδέοντο μὴ σφᾶς καταλιπεῖν, ὑποδεχόμενοι καταλύσειν 'Αντώνιον ἐκείνου παφόνιος.

17) ad Att. XV, 1. Seduxi enim (Hirtium) et ad pacem sum cohortatus; non poterat scilicet negare se velle pacem, sed non minus se nostrorum arma timere quam Antonii. XIV, 20. Quod Hirtium per me meliorem fieri volunt, do equidem operam et ille optime loquitur sed vivit habitatque cum' Balbo, qui item bene loquitur.

18) ad Att. XV, 22. 19) ad Att. XV, 22. 19) ad Att. XVI, 1. 20) ad Famil. XVI, 27. Maxime de consulibus designatis, quos ego penitus novi libidinum et languoris effoeminatissimi animi plenos; qui nisi a gubernaculis recesserint, maximum ab universo naufragio periculum. 21) Cic. Phil. I, 2. Consules designati se audere negabant in senatum venire. Id. ad Att. XV, 6. 22) Phil. I, 15. VII, 4. X, 8. XIV, 2. ad Famil. XII, 22.

gung bes Antonius hofften, baber bas Bolf offentlich Gelubde für feine Genefung that), und die Krankheit für ihn nicht allein, auch für ben ihm gleichgefinnten Pansa noch mehr Ursache, sich von ben Rathsversammlungen fern, ober in benselben unthätig zu verhalten; es gilt bies von ber ben I. Mug. gehaltenen, in ber bes ermorbeten Cafar Schwiegervater, ber Confular L. Difo, als Unto= nius' Gegner muthig aufgetreten mar, aber feinen Un= flang im Genat gefunden hatte, von ber ben 1. Gept. gehaltenen, in ber Untonius ben Untrag gemacht hatte, Cafar'n als einem Gotte zu opfern, zu welcher Berfamm= lung ber eben gurudgefehrte Cicero, unter bem Bormanbe, noch von ber Reife ermubet und frant ju fein, nicht er= ichienen war, ber Conful aber fein Ericheinen burch bie Drobung, fein Saus fonft bemoliren gu laffen, batte erzwingen wollen, von ber bes 2. Gept., in ber Cicero fich gegen ben abwefenben Untonius burch bie erfte Philippis iche Rebe vertheidigte, von ber ben 19. Gept. und ben 28. Nov. gehaltenen, ja nicht einmal am 20. Dec. war Panfa in bem von ben Tribunen berufenen Genat 23), an welchem Tage Magregeln berathen werben follten, wie, nachbem fich Untonius gegen ausbruckliches Gebot bes Cenats ber Proving des D. Brutus, des biesfeitigen Galliens, mit Baffengewalt zu bemachtigen gesucht, Die be-fignirten Confuln mit Sicherheit ben 1. Jan. ihr Umt antreten und ben Senat zusammenberufen konnten; in ber britten Philippischen Rebe, die Cicero bei bieser Ge-legenheit hielt, spricht er gleich im Eingange 24) die besten Soffnungen aus, die er auf ben Umtsantritt ber befignir= ten Confuln febe: "benn fie maren Manner von vortreff= licher Gefinnung, großer Klugheit und feltener Ginigkeit," aber er felbst ift es, ber, wie er fich fpater rubmt, in biefer Sigung von Reuem ben Grund gur Republit ge= legt, indem größtentheils auf feinen Untrag Befchluffe hier gefaßt wurden, burch bie ber, welcher boch noch im= mer Conful und Chef ber Republik war, wenn auch nicht nominell, doch ber Birklichkeit nach fur einen Reichsfeind erklart, Belohnung benen verheißen wurde, bie ibn verlaffen hatten und gegen ihn fampften. Die Musfuhrung Diefer Untrage murbe infofern in die Banbe ber neuen Confuln gelegt, als ihnen aufgegeben murbe, gleich nach Untritt ihres Umtes an ben Genat barüber zu berichten.

Wie nun der langersehnte 1. Jan. des J. 43 v. Chr. Geb. herangekommen war, der, indem er den Hirtius und Pansa an die Spisse der Republik stellte, die, welche sich zu Vertheidigern der alten Republik aufgeworsen hatten, von der Nothwendigkeit befreite, den langer zu resspectiren, der eben nach den Formen der Republik an der Spisse derselben stand, da zeigte es sich bald, daß, troßihrer im Ganzen allgemein anerkannten guten Gesinnung, die Aufgabe, deren Lösung die Umstände ihnen zugewiessen, weit über ihre Kräfte reichte. Hirtius, noch immer kränklich, ging sehr bald zum Heere ab, daß gegen Antonius gesammelt wurde, der Mutina und den D. Brutus

in bemfelben belagerte; Panfa blieb langere Beit in Rom Beiben mare es wol am liebften gewesen, wenn fie bei bem Rampfe ber Parteien, ju beren feiner fie ein rechtes Berg haben konnten, hatten antheil : und parteilofe Bufchauer bleiben fonnen; jest, ba ihnen eine Sauptrolle eingeraumt mar, fuchten fie erft ben Rrieg, bann beffen Entscheidung fo viel als moglich binauszu= Schieben. Das Sahr begann mit mancherlei fcblimmen Borbebeutungen; am Morgen bes 1. Jan., als Panfa bas Untrittsopfer brachte, fiel einer feiner Lictoren und blieb gur Stelle tobt 25). Un bemfelben Tage trat ber Genat, gemaß bem am 20. Dec. gefaßten Befdluffe, im Tempel ber Concordia unter bem Schute von Bewaffneten, von ben neuen Confuln berufen, gufammen; ber bon Cicero me= nigstens offentlich 26) gebilligte Bortrag berfelben bezog fich auf ben allgemeinen Buftanb ber offentlichen Ungelegenbeiten und fpeciell auf bie ben Legionen und Relbberren, bie gegen Untonius fampften, ju bewilligenben Ehren und Belohnungen; aber indem Panfa feinen Schwieger= vater, Calenus, ben entschiedenen Freund bes Untonius, zuerst um seine Meinung befragte, gab er boch schon gewissermaßen zu erkennen, welche Unsicht er vom Senat befolgt zu sehen wunsche; benn auch im Senat pflegten fich fo oft nach ber Meinung bes zuerft befragten Gena= tors viele Undere ju richten, bag man biefe meift als Dmen fur bie Genatsentscheibung anfab; bas Berfommen erheischte, bag ber Conful, wem er in ber erften Genates figung biefen Borgug einraumte, bemfelben auch fur bas gange Sahr ju geftatten fortfuhr. Calenus hatte gegen bie ben 20. Dec. beschloffenen Belohnungen und Ehrenbezeugungen nichts einzuwenden, aber mit Untonius, verlangte er, folle man erft ben Weg ber Gute versuchen und Gefandte an ihn mit ber Muffoberung fchiden, von ber Belagerung Mutina's abzufteben. Cicero bagegen verlangte, baß man jest bas aussprechen folle, was indirect ichon in ben Befchluffen vom 20. Dec. enthalten ware, und ben Untonius fur einen ganbesfeind erklaren; gegen einen folden muffe man Legionen, nicht Legaten fenben; außerdem trug er auf Ehrendecrete, Auszeichnungen oder Be-lohnungen für D. Brutus, Lepidus, Octavian und die Truppen an. Vier Tage lang dauerte im Senat der Rampf, die von Cicero beantragten Belohnungen und Muszeichnungen wurden reichlich bewilligt, in Beziehung auf Antonius aber die Absendung einer aus drei Consularen gebildeten Gesandtschaft beliebt, die eine nach dem Gutachten des Sulpicius abgesaste Instruction erhielt; hierein willigte endlich auch Cicero, obgleich er diesen Schritt für unnügen Zeitverlust erachtete. Zugleich mit oder kurz nach Absendung der Gesandtschaft rückte Hirz tius, amar noch febr leibend und frank, weil bas Loos 27) ihn traf, ins Feld, bestimmt, bas Dbercommando ber Bes.

<sup>28)</sup> Cic. Phil. V, 13. Quo die primum (post discessum latronis) convocati sumus, cum désignati consules non adessent. 24) Phil. III, 1.

<sup>25)</sup> Dio Cass. XLV, 17. 26) Cic. Phil. V, 1. Querelam praeteritorum dierum sustulit oratio consulum, qui ita locuti sunt, ut magis exoptatae Kalendae quam serae esse videantur; atque ut oratio consulum animum meum erexit spemque attulit non modo salutis conservandae, verum etiam dignitatis pristinae recuperandae. 27) Cic. Phil. XIV, 2.

fammtarmee zu übernehmen, welche, falls Untonius bem Beschlusse bes Senats sich nicht fügen wurde, ber ihm von Mutina abzuziehen befahl, Mutina entsetzen und D. Brutus befreien follte. Panfa blieb, fo lange ber Win= ter bedeutenbere Kriegsunternehmungen hinderte, in Rom, beschäftigt mit ber Leitung ber Aushebungen 28), ber Ber= beischaffung von Gelbmitteln und ber Beranlaffung von wichtigen Genatsschluffen gegen Untonius. In Rom und gang Stalien wurden Mushebungen angeordnet, mit Auf= bebung aller fonst bewilligten Befreiung vom Kriegs= dienste; aber nach Cicero 29) war der haß gegen die alte Anechtschaft, die Sehnsucht nach ber Freiheit so groß, daß es gar keiner Mushebung bedurfte, und man fich überall freiwillig jum Dienste erbot; einzelne italienische Stabte 30) verfügten für fich die Strafe der Chrlofigkeit gegen die, welche fich bem Dienste entziehen wurden; andere Stadte boten freiwillig Gelb bem Schate an; in Rom wurden Baf= fenfabrifen angelegt; mit Schwertern bewaffnete Golbaten begleiteten ben Conful ju feinem und bes Senats Schut. Die Freunde bes Antonius in Rom suchten nach Abreise ber Gefandten burch mancherlei Reben bie Gemuther im Boraus zu verfohnlichen und friedlichen Magregeln und Bur Unnahme ber von Antonius etwa eingehenden Ants wort zu stimmen. Unbefummert um biefe Umtriebe bes rief Panfa eine Senatsversammlung, in ber er, ohne die große Angelegenheit zu berühren, die alle Welt beschäftigte, über zwei unbedeutende Dinge, die Ausbesserung ber appischen Straße und Wiederherstellung der Munz gebaube, Wortrag hielt, und ein Bolfstribun über bie Feier ber Luperkalien berichtete; Cicero benute biese Ge= legenheit, um fich in feiner fiebenten Philippica gegen jene Umtriebe ju erklaren und die Nothwendigkeit des Krieges Consul und Senat von Neuem eindringlich zu machen. Es heißt baselbst (Cap. 2): "C. Pansa, ber tapferste, beste Consul, wird es auf's Beste beuten, was ich aus ber allerfreundlichsten Gesinnung fage, daß felbst er, mein fo vertrauter Freund, mir nicht Conful ju fein icheinen murbe, wenn er nicht bas Bohl bes Staates jum einzigen Gegenstande aller feiner Gorgen und Gedanken machte. Bon feiner frühesten Jugend an sind wir durch Umgang und felbst burch Bermandtschaft und Ahnlichkeit ber ach= tenswurdigsten Studien verbunden: durch die unglaublichste Sorge, die er fur mich in ben schwierigsten Ge= fahren bes Burgerfrieges gehabt, hat er gezeigt, wie fehr ibm bie Beforderung nicht nur meines Bobles, fondern auch meiner Burbe am Bergen liege, und boch wurde ich felbst von ihm zu behaupten wagen, daß er kein Consul sei, wenn er nicht ein folcher Conful ware. Go aber nenne ich ibn nicht nur Conful, sonbern ben besten und trefflichsten Consul meiner Zeit, nicht als ob es andern an gleicher Tugend und Gesinnung, sondern weil es ihnen an einem Gegenstande berfelben Große gefehlt, um ihre Tugend und Gefinnung ju zeigen." Und ebenfo fagt er am Ende ber

Rebe (Cap. 9): "Dich selbst, Pansa, erinnere ich (bem wenn du auch keines Raths bedarfst, vielmehr in dir selbst den besten Rath besitzest, so pslegen doch in Zeiten großen Sturme selbst die besten Steuermanner von den Mitschissenden erinnert zu werden), laß die große, herrziche Macht, die du gerüstet, nicht zu Nichte werden; du hast Umstände für dich, wie kein Anderer je; mit einer solchen Würde, wie der Senat, mit solchem Bemühen, wie der Ritterstand, mit solchem Eiser, wie das römische Volk jetzt zeigt, wirst du den Staat für immer von Furcht und Gesahr befreien."

Bon ben brei Consularen, welche als Abgesandte bes Senats an Antonius geschickt wurden, war Ser. Gulpicius, ehe er noch des Antonius Lager erreicht hatte, in Folge ber burch die beschwerliche Winterreise gesteigerten Krankheit, in der Nahe von Mutina gestorben; Die beiden andern, Piso und Philippus, famen vor Antonius, fonnten ihn aber nicht bazu bringen, die Belagerung Mutina's aufaugeben, die er vielmehr vor ihren Augen fortfette, und ebenso wenig gestattete er ihnen, ben Theil bes ihnen vom Senat gewordenen Auftrags auszuführen, welcher ihnen befahl, fic nach Mutina zum Brutus zu begeben. Antonius ver-weigerte also bem Senat ben Gehorsam, und obgleich damit das Geschäft der Abgeordneten eigentlich beendigt war, ließen sie es sich doch gefallen, Gegenvorschläge bes Antonius an den Senat zu überbringen. Die beiden Abgeordneten kehrten Ansangs Februar ober schon Ende Januar nach Rom zuruck, und in den ersten Tagen jenes Monats berief Pansa ben Senat, um ihm vom Erfolge ber Gesandtschaft Bericht zu erstatten und die demnachst zu treffenden Magregeln zu berathen. Auch hier war Calenus wieder fur friedliche Magregeln und Abschickung einer neuen Gesandtschaft an Antonius, und ihm stimmten die meiften Confularen bei, Cicero bagegen verlangte, baß, ba sich ber Staat offenbar im Rriegszustande gegen Untonius befinde, dies auch in einer Rriegserklarung formlich ausgesprochen werben folle. L. Cafar, ber Dheim bes Antonius, schlug als nittlern Ausweg por, ben Ausbrud Rrieg und Reichsfeind zu vermeiben und bafur "Tumult" zu seben. Bur biefe milbere Meinung erklarte fich bie Majoritat des Senats. Als daher Pansa ben folgenden Tag ben Senat von Neuem berief, ihm bie eingegangenen Depeschen seines Collegen über bie Kriegsereignisse in Claterna mittheilte und über bie Bunfche ber Daffilier referirte, hielt Cicero die achte Philippica, in ber er über bie Schlaffbeit bes Panfa, die halben Magregeln bes Senats, über bas Benehmen bes Calenus und ber übrigen Consularen, besgleichen über bie Abgeordneten bes Genate, furz über alle bie fich bitter beklagt, bie ben unfeligen Entschluß veranlagt hatten, und jest noch an etwas anderes als Rrieg bachten ober fur moglich bielten. Am Schlusse aber machte er ben Antrag, allen benen, welche vor bem 15. Marg Untonius verlaffen wurben, Begnabigung, benen, welche zwar bis dahin bei Antonius gewesen, aber burch irgend eine verdienstliche That fich auszeichnen murben, Belohnung zuzusichern, worauf bie jetigen Consuln bei erfter Gelegenheit beim Senat ihre Antrage zu machen hatten; bagegen folle es als ein

<sup>28)</sup> ad Famil. XII, 4. Magnas Romae Pansa copias ex delectu Italiae comparat. 29) ad Famil. XI, 8. Phil. VII, 4. Omnes sine ulla recusatione summo etiam cum studio nomina dant. 30) Phil. VII, 9.

Uct ber Feinbseligkeit gegen ben Staat angesehen werben, wenn noch einer nach biesem Senatsschlusse zu Antonius sich begeben wurde, wovon nur zu Gunsten des L. Barius, des Abgesandten des Antonius, eine Ausnahme gemacht werden solle. Dieser Antrag wurde angenommen.

In einer ber nachften Genatsfigungen trug Panfa barauf an, das Undenfen bes Ger. Gulpicius, ber als Gefandter auf bem Wege nach Mutina gestorben mar, auf eine seiner wurdige und bem Berkommen entsprechende Weise zu ehren. Gicero lobt in ber neunten, bei biefer Gelegenheit gehaltenen Philippischen Rebe den Bortrag des Consuls (c. l.): "Wie so vieles Andere, ist auch das vortrefflich von dir, daß du uns den Ser. Sulpicius zu ehren ermahnt und selbst Vieles mit Fulle der Beredsam: feit zu feinem Lobe gesagt haft." Bas die nachften Ber-banblungen bis zur Abreife bes Pansa zur Armee betrifft, fo beben wir hervor die Genatsversammlung, bie er gleich nach Eingang bes Berichts von D. Brutus berief, mor: in diefer, daß er fich in Befit von Griechenland, Dacebonien und Illyricum gefett, Die obere Berwaltung ber Proving Macedonien von D. Bortenfius übernommen, Die nothigen Gelbmittel und Truppenmacht fich verschafft und ben C. Untonius in Apollonia eingeschloffen hatte, gemelbet, und um eine Urt Indemnitatsbill, b. b. um of= fentliche Beftatigung alles beffen gebeten hatte, mas er ohne Auctoritat auf eigene Gefahr gethan batte. Nach Borlefung Diefes Berichts hielt Panfa einen Bortrag, ben Sicero in der zehnten Philippica wieder fehr ruhmt (c. 1); er hatte burch benfelben die Wahrheit bes Bebankens beftatigt, den er immer gehabt habe, daß wer auf eigenes Berdienst fich verlaffen konne, nicht leicht frembes zu beneiben pflege; Panfa lobte namlich Alles, was Brutus gethan, und trug barauf an, feiner Bitte zu entsprechen. Gegen biefen Bortrag erklarte fich ber Schwiegervater Panfa's, Fufius Calenus, und indem er die Beforgniß außerte, es konnte theils M. Brutus die ihm anvertraute Macht leicht gegen ben Staat gebrauchen, theils mochten fich andere Parteien im Staate, insbesondere Cafar's Beteranen, burch folche Begunftigung beffelben verlet fuh= ten, verlangte er, ber Senat folle bas Berfahren bes Brutus fur gesehwibrig erklaren, und ihm aufgeben, an Antonius und Batinius die Provinzen und Truppen zu übergeben. Indem nun Cicero in der angegebenen zehnten Philippica fich gegen Calenus erklart, halt er ihm (Cap. 8) Panfa's Beispiel vor: "Dber wurde, ware von D. Brutus etwas zu fürchten, Pansa dies nicht einsehen, und wenn er es einsabe, sich nicht bemühen, es zu entfernen? Wer besitzt mehr Weisheit als er, wo es darauf anfommt, Bermuthungen über bie Butunft aufzustellen? Ber mehr Eifer, wo es gilt, einen Gegenstand der Furcht zu vertreiben? Und doch habt ihr gesehen, welche Gesinnung, welchen Eifer er für M. Brutus hat. Durch seinen Vortrag hat er uns gezeigt, welche Meinung wir über Brutus hegen, welche Beschlüsse über ihn fassen sollen, und erkannt, daß das Heer des Brutus nicht alsein nicht für geschrlich dem Freistagte sondern sin dessen lein nicht für gefährlich bem Freistaate, sondern für beffen sicherste und gewichtigste Schukwehr zu erachten fei. Ramlich Panfa fieht dies wol aus Stumpffinn nicht ein, ober

vernachlässigt es aus Gleichgültigkeit." Cicero's vom Senat genehmigter Antrag ging barauf hin, es solle Senat und Volk seine Genehmigung und Freude barüber aussprechen, daß Brutus Griechenland, Macedonien, Ilhricum mit den dazu gehörigen Truppen der Nepublik erhalten, und ihn ermächtigen, ferner daselbst zu bleiben und alle zur Vertheidigung derselben nötbigen Makregeln zu treffen.

zur Vertheidigung berfelben nothigen Maßregeln zu treffen. Die nachste hier anzuführende Berhandlung betraf Dolabella und G. Caffius. Diefer hatte sich Anfangs Marz in Besitz der Provinz Sprien gesetzt, welche dem Erstern durch ein erschlichenes Gesetz zugesichert war, und die Armeen übernommen, die ihm von L. Marcus, D. Erispus, D. Cacilius Bassus und A. Allienus übergeben ober jugeführt worben waren; Dolabella aber batte auf bem Buge nach Sprien ben Statthalter ber Proving Uffen. C. Trebonius, auf eine ebenfo binterliftige als graufame Beife in Smyrna ermordet. 2018 Panfa Mitte Mars hieruber Bortrag an ben Genat hielt, trat ber Genat einstimmig bem Untrage bes Calenus bei, und erklarte Dolabella fur einen gandesfeind und verfügte Gingiehung feines Bermogens. In ber ben folgenben Tag gehaltenen Senatsfigung follte entichieben werben, welcher Felbherr ben Krieg gegen biefen neuen Feind fubren folle. Calenus beantragte, bag bie Confuln Sirtius und Panfa bies Commando nebft ben Provingen Ufia und Gyria erhal= ten, bis bahin aber, bag fie D. Brutus entfest haben wurden, bas Commando burch Legaten fuhren follten. Gi= cero, obgleich fogar bes Caffins nachfte Berwandte ibn baten, er mochte ben Conful, ber offenbar felbft im Stil-Ien mit bem Untrage feines Schwiegervaters einverftanben war, nicht burch birecten Wiberfpruch gegen bie Berfchmorenen erbittern, brang barauf, bem Caffius biefes Commanbo gu laffen. Ginen britten vermittelnben Borfcblag machte &. Cafar, ber Dheim bes Untonius: man folle bas Commando gegen Dolabella dem P. Servilius Isauricus geben. Gegen diese Borschläge ist Cicero's eilste Philippica gerichtet; dem Pansa halt er Cap. 9 und 10 vor, wie nothig es jest fei, alle Gebanken ber Confuln auf ben einen Punkt, Die Befreiung bes D. Brutus, gut lenken, ihre Aufmerksamkeit aber jebenfalls getheilt werben mußte, wollte man ihnen, felbst mit ber angetragenen Mobification, noch bagu bas Commando gegen Dolabella über: tragen; Reid und Urgwohn wurden fich fchlimme Reben bei biefer Gelegenheit gegen bie Confuln erlauben. Da Cicero im Genat nicht burchbringen fonnte, erlaubte er fich ben eigentlich gang verfaffungswidrigen Schritt und wandte fich mit feinem Untrage an bie Bolfsversammlung; aber Panfa folgte ihm auch hierher und benachrichtigte bas Bolf, baß bie eigenen Bermanbten bes Caffius ben

Antrag gemisbilligt, der Senat ihn verworfen hatte 31).
Den 19. Marz, am Feste der Quinquatrus, theilte Pansa dem Senat den Bericht des Q. Cornisicius, Statthalters der Provinz Ufrika, mit, welcher gegen die Legaten des C. Calvisius, eines Unhängers des Untonius, seine Statthalterschaft behauptete. Der Senat billigte das Geschehene, der Antrag aber, den Legaten die aus-

<sup>31)</sup> ad Famil, XII, 7.

brudliche Disbilligung bes Senats zu bezeugen, murbe von Panfa, ber auch bier fur die milbere Magregel war, abgelehnt. In berfelben Sitzung aber wurde von Panfa, um Sicero'n eine Artigkeit zu beweisen, die Wiederauf= richtung einer burch ben Sturm einige Monate vorher umgefturaten Statue ber Minerva beantragt, welche Ci= cero por feiner Berbannung auf bem Capitol ihr als Be= Schüßerin ber Stadt geweiht hatte 32), und ber Senat ge= nebmigte ben Untrag. Die Friedenspartei und alle die, welchen vor bem gefährlichen Ausgange bes entscheibenben Rampfes mit Untonius bangte, suchten ber immer mehr beranrudenben Entscheibung burch einen neuen Friedens= versuch und eine neue Gefandtschaft wenigstens vorläufig zu entgehen; auch Cicero hatte sich gewinnen lassen, aber zeitig genug erkannte er seinen Irrthum. Aus der zwolsten Philippica, in der er auf Widerruf des auf Absens bung einer neuen Gefandtschaft an Antonius gerichtet gewesenen Senatsschlusses bringt, ersieht man (Cap. 2), baß Pansa selbst beshalb in üble Nachrede gekommen war, ben Berbacht bes Berraths gegen fich erregt hatte, und in biefer Sitzung bemuht war, burch aussuhrlichen Borstrag sich zu rechtfertigen. Un ihn richtet ber Redner Cap. 7 folgende Apostrophe: "Bo find, C. Pansa, beine berrlichen Ermahnungen, burch bie bu ben Genat aufge= wedt, bas romifche Bolt entzundet und fie gelehrt haft, baß es für einen Romer nichts Schmablicheres als Knecht= schaft gabe? Saben wir benn beshalb bas Rriegskleib angelegt, die Waffen ergriffen, die ganze junge Mann= fcaft aus Italien aufgetrieben, um im Befit eines fo großen und blubenden Beeres Friedensgesandtschaft abzufciden ?"

Nach langem Zaubern ließ sich die Entscheidung nicht langer hinausschieben. Nach Beenbigung aller Ruftungen und Borbereitungen rudte Panfa, ohne Gefandte, unter ungunstigen Borbebeutungen 33) in dem letten Drittel des Mary mit feinen vier neugeworbenen Legionen ins Felb, um fich mit hirtius und Octavian jum Entsage von Mu-tina und zur Befreiung bes D. Brutus zu verbinden; bie Geschäfte in ber Stadt übernahm ber stadtische Prator M. Cornutus. Langfam ruckte Panfa vor; ben 14. April erreichte er mit seinen Truppen Bologna. Octavian und Hirtius, ber ihm bie bochfte Beschleunigung anempfohlen, ichickten ihm unter Carfulenus ihre pratorianischen Cohor= ten und bie Legion bes Mars in ber Nacht vom 14. auf ben 15. April nach Forum Gallorum (Castel Franco) entgegen, um ihn über bie bafigen Engpaffe und Gumpfe ficher zu geleiten; Untonius hatte fich mit einem Theile feiner Truppen bemfelben Orte genabert; fo entspann fich ein Treffen, über bas wir einen boppelten Bericht, ben einen bes Ger. Galba 34) und ben andern bei Uppian 35) baben: in biesem Gesechte kampften die Beteranen beider Armeen mit einer unglaublichen Erbitterung, als galte es nicht die Befehle der Führer zu vollziehen, fondern felbst erlittene Unbill zu rachen. Die pratorische Cohorte Octas

vian's wurde hier gang aufgerieben; ber Conful Pansa er: hielt mit einem Burfspieste zwei Bunben in ben Weichen, sobaß er aus ber Schlacht nach Bologna gebracht werden mußte, mas unfehlbar ben entschiebenen Berluft ber Schlacht jur Folge gehabt hatte, wenn nicht jum Glud hirtius mit frischen Truppen auf bem Schlachtfelbe erfcbienen ware und ben Sieg bem Antonius aus ben Sanben gewunden hatte. Es ift unbegreiflich, wie Ger. Galba, ob: gleich er feinen Bericht aus bem Lager bes Panfa ten Tag nach bem Treffen abschickte, boch ber Berwundung bes Consuls nicht gebenkt. Die Truppen begrüßten beibe Consuln und ben im Lager bei Mutina zuruckgebliebenm Octavian als Imperatoren 36). In Rom war bie Freude über diesen Sieg um fo großer, ba die Rachricht von bemfelben nur wenige Stunden spater babin gelangte, als bas Gerücht von einer Niederlage, die Hirtius erlitten haben folle. hirtius hatte, ba fein College tobtlich ver-wundet und Octavian abwesend war, jugleich in seinem und ihrem Namen den 16. April vom Lager bes Pansa aus an ben Senat ben Sieg gemelbet, in Diesem Berichte feine eigene That nicht verschwiegen, aber bie Berbienfte Pansa's und Octavian's gehorig hervorgehoben und um Anordnung eines Danksestes gebeten. In der Senats-sigung, in der der praetor urbanus diesen Bericht vor las, wurde, auf Antrag bes Cicero, welcher bei biefer Gelegenheit feine 14. und lette Philippische Rede hielt, ein Dankfest von 50 Tagen angeordnet, mas für einen so menig entscheidenden Sieg viel zu viel war. Übrigens fieht man biefem Untrage (Cap. 14) an, baß Cicero bes Hirtius und Octavian's Berbienst bei ber Begebenheit hoher anschlug, als bas des Panfa, ober wenigstens es gerathener fant, jenen jest mehr ben hof zu machen. Benige Tage spater lieferten hirtius und Octavian bem Untonius die Schlacht bei Mutina, in ber hirtius fiel, Antonius entscheidend geschlagen und Brutus frei wurde. Diesen Sieg erlebte noch Pansa; wenige Tage nach bemfelben ftarb er in Bononia an seinen Wunden 37). Detavian schickte die Leichen der Confuln mit angemessener Feierlichkeit nach Rom, wo ber Genat ihnen ein offentliches Begrabniß auf dem Marsfelbe einraumte. Welche Theilnahme aber ihr Tod in Rom erregt habe, beweist schon ber Umstand, bag, als ber flabtische Prator DR. Cornutus bie Bestattung an die Leichenbestatter im Auftrage bes Genats verdingen wollte, diese fur die Benugung ihres Apparats, wie fur ihre Dienste, feine Bezahlung annehmen wollten, weil die Confuln im Kampfe fur ben Staat gefallen waren 36). Cicero freilich war mit andern Inters effen zu beschäftigt (fur ihn ftand ja Alles auf bem Spiele), als daß wir uns wundern burften, wenn er nur eine giem: lich froftige Theilnahme bem Tobe ber Confuln widmete; bie

<sup>32)</sup> ad Famil. XII, 25. Dio Cass. XLV, 17. S3) Obseq. de prodig. 129. S4) bei Cic. ad Famil. X, 30. S5) III, 66 sq.

<sup>36)</sup> Dio Cass. XLVI, 38. Zonar. X, 15. 37) Cic. ad Fam. XI, 13. X, 33. Vellej. II, 61, extr. Consulum alter in acie, alter post paucos dies ex vulnere mortem obiit. Ibid. II, 62. Pansae atque Hirtii corpora publica sepultura honorata. Liv. 119, 9. Hirtius, qui post victoriam in ipsis hostium castris ceciderat et C. Pansa e vulnere, quod in adverso proelio exceperat, defunctus in campo martio sepulti sunt. 38) Valer. Max. V, 2, 10.

iftanbige Gile, mit ber er, ehe er noch von Panfa's unterrichtet war, über bie Armeen beiber Confuln gu ften bes D. Brutus verfügte 39), verrath feine Geing. Das Gerucht ging ubrigens 40), bag Dctavian Tobe ber beiben Confuln nicht fremb fei, ben Sir= im Bebrange bes Befechts felbft ermorbet, ober burch Colbaten babe ermorben, bem Panfa burch bef= Urat Ginco die Wunde habe vergiften laffen. Für Babrheit biefes Gerüchts läßt fich am Enbe Nichts bren, als bag Octavian allerbings aus bem Tobe ber m Confuln ben größten Bortheil zog, und man feis Charafter felbit folche Berbrechen gutraute, wenn fein theil es erheische. Nach einem andern Mahrchen hatte fa wenige Augenblicke por feinem Tobe Octavian an Sterbebett berantommen laffen, ihn feiner fortbauern-Unbanglichkeit fur bas Undenken feines Dheims vert, auf die Rante ber Optimatenpartei aufmertfam icht, die nur die Freunde und Unhanger Cafar's geeinander zu begen fuchte, und ihn gur Berfohnung Untonius aufgefobert, um fich bann gemeinschaftlich biesem gegen bie Morber und Feinde feines Groß= ns zu wenden \*1).

Ein Proconful M. Bibius Panfa fommt auf einer ige von Ephefus, ein Militairtribun C. Bibius Panfa

einer Infdrift (Gruter 568, 5) vor.

Es war Pansa auch ein Familienname ber Neratischen 3; auf Munzen bes Bespasian und Titus kommt ein t M. Neratius Pansa vor 42).

Einen Postumius Pansa, der zugleich mit einem Ban Conful ist, lernen wir aus einer Inschrift ken-3). (Meier.)

Pansacola, f. Pensacola.

PANSAGUTCHY, oftinbisch sengalische Stabt, je in nordlicher Richtung acht englische Meilen von mal entsernt ist. (Fischer.)
PANSANG, Pulo-Pansang, b. i. Insel Pansang bl. Br. 9° 15', oftl. L. 103° 30' n. b. Merib. dreenw.), fleines Giland im Meerbusen von Siam.

PANSAR, Stadt im oftindischen Guzerate, liegt ngl. Meilen nordlich von Amedabad. (Fischer.)
PANSCHANG, 1) fleines Giland, welches zur nesischen Provinz Kambodscha gehört. 2) P. oder

39) Appian. III, 74. 40) Sueton. Oct. XI. Dio Cass. I, 39. Tacit. Ann. I, 10. Caesis Hirtio et Pansa, sive hollos, seu Pansam veneno vulneri adfusum, sui milites Hiret machinator doli Caesar abstulerat. 41) Appian. III, Bei ber Darstellung ber Berhältnisse des E. Bibius Pansa ich von neuern Schriften vorzugsweise das Werk Drumann's, ichte Roms in seinem übergange zur monarchischen Berkassung. Antonii. 3. Th. Hirtii benust. [Dieser Pansa, Freund best, war Epikureer (ad Fam. VII, 12). Wie aber aus bem e best E. Sassung bervorgeht (ad Fam. XV, 19), saste exiete zu Epikur's Weltansicht sich hinneigende Römer, die indien ist und Rechthum nothwendig verbundene geistige Selbstbefriesz seste, wie auch Epikur selbst beabsichtigt hatte. Steinhart.] tasche, Lexicon, III, 534. 43) Gruter. Thes. p. 192.

Kanschang, jum öftlichen Theile der Insel Madura gehörige und sudwestlich von der Mitspaudsgruppe liegende Insel, welche in 21 Dörfern 5580 Einwohner zählt, welche theils Javanesen, theils Chinesen sind. 3) Eiland zur javanesischen Provinz Schapara gehörig. (Fischer.)

PANSCHARRASCHUNG, Hauptstadt des Reichs Menangkabo auf der Insel Sumatra, Sit des Sultans, berühmt durch ausgezeichnete Eisenarbeiter, welche vorzügzliche Waffen und Filigranarbeiten verfertigen. (Fischer.)

Panscopium, f. Speculum.

PANSE (Banse, Tass), ift ber Raum in einer Getreibescheune, welcher jum Aufbewahren bes unausge= brofchenen Getreibes bient, im Gegenfat von ber Tenne, wo baffelbe gebrofchen wirb. Beibe Raume find burch brei bis funf Fuß bobe Solgmande (Panfen =, Banfen = ober Tagmanbe) von einander getrennt. Gewöhnlich lies gen bie Panfen an beiben Geiten ber Tenne und werben nicht viel über 30 Fuß lang gebaut, um beim Ginbringen (Ginpanfen, Gintaffen) bes Getreibes von ber Tenne ber, bie zugleich Ginfahrt ift, nicht burch ju große Lange bes Raums Unbequemlichfeit gu haben. Die Panfen muf: fen moglichft freien Raum von Unten bis jum Forfte bes Dachs gewähren, und es wird beshalb bei Scheunen gewohnlich biejenige Bauart gewählt, bei welcher bie Balfen ausgeschnitten (ausgewechselt, vertrumpft) werben, b. h. nicht burch bie gange Tiefe bes Gebaubes, fonbern nur an ben Fronten in ber Lange von brei bis vier Fuß (Stichbalten) einerseits auf ben Banben, anbererfeits in besondern Querholzern (Wechsel) liegen. Das Rabere uber Borftebenbes ift in bem Urt. Scheune ju finden.

PANSE-DE-VACHE, eine Gattung leinenen Tisch= zeuches aus ber Picardie. (Karmarsch.)

Panselene, f. Vollmond.

PANSEN (richtiger Bansen ober Wanst) wird ber Magen bes Roth :, Dam :, Reh : und Schwarzwilbes von ben Jagern genannt. (Pfeil.)

PANSEN, auch PANZE, PENSEN, Bensen und Bensdorf, bohm. Benessow, 1) eine mit bem größern Theile bes Gutes Markersborf vereinigte graflich thun'= fche Fibeicommiß-Berrichaft im leitmeriger Rreife bes Ros nigreichs Bohmen, mit einem eigenen Birthichafts : und Juftigamte, zu welchem außer bem Stabtchen gleiches Namens noch vier Dorfichaften, mit 2998 Einwohnern in 655 Baufern, gehoren. Die Bauptbeschaftigungen ber Ginwohner find Felbbau, Spinnerei, Beberei und Strumpf: wirterei. 2) Gine zur Berrichaft gleiches namens gebos rige Municipalftabt, auf einer fanften Unbobe, im Thale, am rechten Ufer ber Polgen, recht anmuthig gelegen, von Obstgarten umgeben, die im ehemaligen Stadtgraben angelegt find, 11 Meilen nordwestlich von ber Sauptstadt bes Konigreichs entfernt, mit einer Borstadt (Bolza), 225 Sauf., 1066 teutschen fathol. Ginw., welche viele Strumpf= wirker unter fich zahlen und bavon ein Theil zur fürftlich Clary'ichen herrichaft Binsborf gebort, zwei obrigfeitlichen Schloffern, einer eigenen fatholifchen Pfarre von (1830) 3341 Geelen, welche jum bobmifch : famniger Bicariats: biffrict bes Bisthums Leitmerit gehort und unter bem

Patronate ber Grafen Thun und ber Fürsten Clary steht, bie es abwechselnd ausüben, und ebenso auch die übrigen Amter ber Stadt besetzen, einer katholischen Psarrkirche, welche als solche schon in Urkunden von den I. 1384, 1409 und 1416 vorkommt, einer Schule, einem eigenen Ragistrate, einer großen Baumwollenspinnerei zc. Die Stadt hat mehre wichtige Privilegien \*).

(G. F. Schreiner.).
PANSIIAH, PANSCHAH, Stadt im oftindischen
Medlen, ist 55 engl. Meilen in subsudostlicher Richtung
von Munnypoor entfernt.
(Fischer.)

PAN-SIEN-ING (n. Br. 23° 56', offil. E. 119° 52' n. b. Mer. v. Gr.), Stadt auf der Bestäuste ber Insel Laiwan (Formosa). (Fischer.)

PANSKA-DOLINA, ungr. Urvölgy, latein. Vallis Dominorum, teutsch herrengrund, ein ber fonigi. ungarischen Rammer gehötiger Bergfleden im obern Gerichtsftuble ber fohler Gespanschaft im Rreise biesseit ber Donau Niederungarns, in einer wilben, rauhen, hoben, von bichten Balbungen umgebenen und überragten Ges gend, boch über einer tief eingeschnittenen, nach Ulmanta fich hinabziehenben Schlucht gelegen, von fallenben Baffern burchrauscht, aus gerftreuten Gutten gebilbet, ju benen eine fteile Strafe emporfuhrt, 1+ Stunde von Reus fohl entfernt, mit 240 auf ben großen alten Salben ers bauten, meift holzernen Saufern, 1417 jum Theil teuts fchen und flawifchen, tathol. Ginwohnern, beren Saupts erwerb ber Bergbau ift, ba ber steile Gebirgeruden, auf bem ber Ort liegt, und überhaupt bie gange Umgebung ihrer hohen Lage wegen so rauh ift, bag ber Feldbau fast gar nicht mehr gebeiht und burch bie Balbungen verbrangt wird; einer eigenen katholischen Pfarre bes Bisthums Neusohl, einer fatholischen Rirche, einer Schule, einer Bafferleitung, bie bas Aufschlagmaffer vom Berge Prafchima aus einer Entfernung von 21,000 guß herbeis Schafft, fehr ergiebigen Rupfer : ober Cementwaffern und einem ichon feit 800 Jahren bebauten, beruhmten und febr ergiebigen filberhaltigen Rupferbergwerte, beffen Musbeute jahrlich auf 12-1500 Ctr. reinen Rupfers und 5 -600 Mark Gilbers angegeben wird; an Cementkupfer werden jahrlich ungefahr 40-50 Cinr. erzeugt. Der Bergbau, ber einst sehr wichtig und ausgezeichnet war, liegt so zu sagen in den letten Bugen, wenigstens find bie Werke in starkem Berbaue. Die Erzlager find in Grauwacken, und Glimmerschiefer und Kalks ftein und befinden fich jum Theil im Sandberge, in dem insbesonbere jahrlich gegen 120 Ctnr. Berggrun gewonnen merben. Es gibt brei Saupterglagerftatten, bie von G. nach R. fast parallel fortstreichen, sich von D. nach B. ungleich verflachen und in Neftern einbrechen ober gang: weise im Glimmerschiefer und barüberliegender Grauwade portommen. Das machtigfte Erglager ift ber mittlere Bauptgang; er ift 50° machtig und enthalt außer Rus pferfies und Fahlers etwas gebiegenes Gold umb Rupfer-

grun, erzeugt auch Cement : und Berggrunwasser, fete schonen Kalksinter und Robalt-Bitriol. Auf bem pfeiffen ftollner Lager brechen besonders reiche Rupferfahlerze. Diefe beiben Gange werben burch ben Ferdinands und Daris miliansschacht bebaut; in bem erftern bebt eine Stangentunft 97 Fuß boch in gehn Gaben bas Baffer in ben Erbstollen empor. Beibe baben Bremsmafdinen mit 32 schuhigen Rehrrabern. Die obenermabnte Bafferleitung ift 16,000 Klaftern weit mit 12-15zölligen Holzrinnen belegt, ber Rest ift in Felsen gehauen. Unter ben Stollen ift ber ratengrunder Erbstollen, gegen 2000 Rlafter, ba bei ber großen Tiefe ber Gruben, wodurch bie Bafferbes bung zu schwer wird, schon vor 100 Jahren begonnen wurde. Ein 300 Fuß langer Durchichlagftollen führt burch ben ganzen Berg hindurch und munbet fich boch über einem tief eingeschnittenen Thale aus, bas fich bis gegen Altgebirg ausbehnt und zuweilen von ben Bergleuten zur Abkurzung ihrer Wanberung nach biesem Orte benutt wird. Die seit 1605 entbedten Cementwasser werben burch bie eindringenden Tagwässer mittels Betles gung ber Erze gebilbet, in mit Eisen belegte Rinnen ge-leitet und bort burch Auflosung bes Eisens, wofur bas Rupfer als Niederschlag zuruckbleibt, bas Cementkupfer gewonnen, bas sich entweder als eine Rinde an bas Cifen fest ober als Schlamm ju Boben fallt; jene enthalt 90, biefer nur 50-70 pro C. Rupfer, zu beffen Erzeugung zwei bis brei Bochen erfoberlich find. Diefes Rupfer if fehr geschmeibig und wird in Neusohl zu Bechern, Do fen zc. verarbeitet. hier bilben fich auch die grunen Karbmaffer, welche die Rupferornde in mehr verbunnter Schwes felfaure aufgeloft enthalten. Diefe werben in große Saften geleitet, wo sich die Rupferornde mit ihrem Untheile an Gyps: ober Kalkerbe entweder als ein seiner Schlamm ju Boben fenten ober ale Belege an ben Seitenwanden anseben und fo bas Berggrun liefern. Endlich fammelt man in biefem Bergwerte auch febr ichonen zapfenformi: gen Rupfer-Bitriol, wovon fonft gegen 200 Ctnr. jabrlich gewonnen wurden. Bu Berrengrund werden auch viele Spigen gekloppelt und burch einen Spigenbandler im Lande abgefest \*). (G. F. Schreiner.)

PANSPERMIE (nar-onequa). Unter den zahle reichen Theorien der Zeugung, welche seit zwei Jahrtaussenden die scharssinnigsten Denker beschäftigt haben, verwient jene, welche unter dem ebenangesührten Namen der kannt ist, um so mehr ausgezeichnet zu werden, als sie, ursprünglich eine Frucht des Alterthums, sich, wenn auch in mannichsach veränderter Gestalt, die auf unser Zeitalter erhalten hat, und ihre Bedeutung schwerlich jemals für immer zu einer blos historischen herabsinken durste. Schon Anaragoras (500 J. v. Chr.) nahm als Princip aller Körper eine Art von Atomen an, welche mit den Körpern, welche sie bilben sollen, von gleicher Natur sind.

<sup>\*)</sup> s. bas Königreich Bohmen, ftatistisch topographisch bargestellt von I. G. Commer. 1. Bb. Leitmeriger Kreis. (Prag 1833. S. 298 fg.)

<sup>\*)</sup> f. A. Schmibt's Reisehandbuch durch das Königreich Umgarn mit den Rebenlandern und Dalmatien, nach Serbien, Bukereft und Constantinopel. (Wien 1835.) S. 191. (Wagba's) Reuefte statischapeographische Beschreibung des Königreichs Umgarn, Greatien x. L. Aust. (Leipzig 1834.) S. 209. D. Csaplovice' Besträge x.

bie, an und fur fich ohne Bewegung, boch gleich ngs burch ein anderes, gleichfalls emiges, von ber erie verschiebenes, geistiges Princip (Nove) in Bewe: gefett worben find. Huch nach Beraklit find bie e ber lebenben Wefen auf und in ber gangen Erbe eitet und schwarmen fo lange umber, bis fie Gele= it finden, in ben Zeugungstheilen ichon entwickelter er Burgel gu fchlagen, und ihre frubere Form auf: to felbst zur Entwickelung zu gelangen. Aber eine neine Berbreitung ber Urstoffe alles Lebens ift auch wern Beiten von Claube Perrault angenommen wornach beffen Unficht biefe Stoffe Belegenheit gur ei= theil bes Samens auf fie wirft, und noch weiter e jene alte Theorie Beraflit's, bie übrigens auch bie Sippofrates war, Buffon aus, nach beffen Lehre ber e ein Muszug aus allen Theilen bes Rorpers, ber griff organischer Theilchen, bie von ben Organen, benen fie ftammen, fleine Dobelle barftellen unb, r lebensfraftig und die Ernabrung und Entwickelung Thiere und Pflangen forbernd, nach und nach allmas us einem Rorper in ben anbern übergeben. Deeb: 3 und Bonnet's Unfichten muffen ebenfalls bierber met werben, indem jener einen allgemeinen bie Dr= ernahrenden Lebensftoff annahm, beffen Uberschuß, bilbet burch verschiedene Seihewerfzeuge, ben organi= Reim im Samen bilbet, und bag Ernahrung und ung in ber Erpanfionsfraft ber organischen Reime, ionflict mit ber Biberftanbefraft ber Galge befteht, er aber Luft, Baffer, Erbe und alle feften Rorper Ragazine fur bie Reime ber lebenben Befen betrach: nie wegen ihrer unendlichen Kleinheit einer Berletung ang unzugänglich find, in bas Innerfte ber Thiere Pflanzen eindringen, fie ernahren und fich wieder ihnen trennen, um nochmals zu jenen Magazinen tzukehren; aus biefen Keimen, wenn sie in Baumeingebrungen sind, bilben sich — so lehrte Bon-- Knofpen, 3meige, Bluthen und Fruchte, und eben Reime werben nach ben Unfichten jenes Maturfor: Reime einer thierischen ober menschlichen Frucht, fie von Gierftoden ober Samenblaschen aufgenom= worben waren. G. R. Treviranus nimmt als aus: cht an, bag in ber gangen Ratur eine fets wirkfa= absolut ungersetbare und ungerftorbare Materie (er fie Lebensftoff) vorhanden ift, burch welche alles be von bem Buffus bis zur Palme und von ben abnlichen Infufionsthieren bis ju ben Meerunge= teben befigt und welche, obgleich unveranderlich Befen, boch veranberlich ihrer Geftalt nach, un= rlich ihre Formen wechseln, sowie, bag biefe Mate: t fich formlos und jeder Form des Lebens fabig ift, ie nur burch ben Ginfluß außerer Urfachen eine bes te Geftalt erhalt, nur bei ber fortbauernben Ginwirs jener Urfachen in berfelben verharrt und eine andere annimmt, fobalb andere Rrafte auf fie wirfen. geuereifer endlich murben bie panspermiftischen Unfich= on ber naturphilosophischen Schule unfere Jahrhun: gepflegt und ausgebilbet. Den findet ben vorers

wahnten Lebensftoff in ben Infufionsthieren. In Luft, Baffer und allen Rahrungsmitteln verbreitet, bewirfen fie die Ernahrung. Muf ben im Samen befindlichen Infufionsthieren beruht im Befentlichften bie Beugung, Die aus einem Bufammenwachsen ber Samenthierchen unter einander und mit einem Blaschen bes Gierftochs befieht. In gleichem Geiste hat P. F. Walther gelehrt: "Wie das Erzeugende felbst wahrhaft erschaffend ist, so ist auch die Natur als der lebendige Inbegriff alles Seins, in ihrer ewig schaffenden Urkratt, stets erzeugend und Mes aus sich gebarend. Dies ist die Bedeutung der alten Lehre von ber Panspermie, nach welcher bie erzeugenbe, bervorbringenbe und bilbenbe Kraft als ein gemeinsames Gigenthum ber gangen Ratur, nur nicht ber tobten, fonbern ber in fich felbst bochft lebensfraftigen, betrachtet murbe. Die lauterste und ebendarum auch erfte Offenbarung jes ner Alles hervorbringenben Urfraft ift die freiwillige Ers zeugung (generatio aequivoca), welche von ber Erzeu-gung burch die Concurreng ber Geschlechter im Besentliden nicht verschieden und ihr nur ber Urt nach entgegengefest ift. Nichts Drganifches fann untergeben. Mit welchem einmal bas Leben fich vermifcht hat, in foldem ift es unvertilgbar, und gerfallt bie bestimmte Form feines Lebens, fo ift jedes Gle= ment beffelben ein neu Belebtes fur fich. Dies ift bas Befet ber Entftebung ber Infuforien aus faulenben animalifden und vegetabilifden Gubftangen; fie geben Beugniß von ber Emig= feit bes Lebens auch in feinem Producte."

Bir haben bie Lehre ber berühmteften Unbanger pan= fpermistischer Ansichten, jum Theil mit ben eigenen Bor-ten ber Lehrer, im Borftebenben aufgeführt, aber wir glauben uns auch hier barauf beschränken ju muffen. Rabere Erorterungen und besonders eine Kritik ber Lehre von ber Panspermie wird schicklicher ba ihre Stelle finben, wo von der ganzen Lehre von der Zeugung überhaupt die Rede sein wird (f. den Artikel Zeugung). Mur auf K. F. Burdach (die Physsologie als Erfahrungs-wissenschaft. 1. Th. S. 550 fg.) wollen wir in dieser (C. L. Klosc.) Binficht vorläufig verweifen \*).

PANSRUCKY (n. 28r. 24° 46', offil. 2. 85° 44'. nach bem Meridian von Greenwich), Stadt im britifch: oftindischen Babar, 22 engl. Meilen in westlicher Rich: tung von ber Stadt bes lettern Namens entfernt.

(Fischer.)

55 \*

Panster, f. Panstermühle. Panstergatter, Panstergattersäulen, f. Panster-

mühle. Pansterkette, f. Panstermühle.

\*) J. F. Blumenbach, über ben Bildungstrieb. (Göttingen 1805. S. 14. K. Sprengel, Berfuch einer pragm. Geschichte ber A. K. Halle. I. 341. IV, 273. K. Bonnet, Betrachtungen über die organisirten Körper, überl. v. I. K. Goze. I. §. 4. G. N. Treviranus, Bictogie ober Philosophie ber lebenden Natur. II. S. 403 fg. Oten, Die Zeugung. (Bamberg 1805.) S. 92. P. F. Walther, Physiologie des Menschen mit durchgangiger Rücksicht auf die comparative Physiologie der Thiere. (Kandsthut 1808.) II. 367 fg.

PANSTERMÜHLE, eine unterschlächtige Mühle, welche mit einem fogenannten Danfterrabe betrieben wirb. b. b. einem Bafferrabe, welches fich nach bem Stanbe bes Auffchlagewaffers bober ober tiefer hangen lagt. In grofen Fluffen, beren Baffer oft und fcnell eine bebeutenbe Beranberung ber Sohe erleibet, kann man — wenn nicht Schiffmublen, bie von felbft mit bem Baffer fteigen und finten, angewendet werben - faft nur von Panfterrabern Gebrauch machen, weil bei ju niedrigem Wafferstande ein feststehenbes Rab gar nicht ober zu schwach getrieben wurde, bei zu hohem Bafferstande hingegen baffelbe zu tief im Baffer waten und baber gleichfalls an Betriebs: Fraft verlieren wurde. Das Panflerrad ift, wie alle Raber in offenem Strome, bei geringer Geschwindigkeit bes Baffere von bebeutenber Breite; feine Saupteigenthums lichfeit besteht barin, bag es fammt feiner Belle nach Erforderniß in die Sohe gezogen und herabgelaffen wers ben kann. Die mechanische Borrichtung, burch welche biefee bewirft wirb, heißt ber Panfter, bas Panftermert ober Pansterzeug. Jeber Bapfen ber Radwelle liegt in einer Art Rahmen (Panstergatter, Biehgatter), welcher zwischen zwei bolzernen Saulen (Panstergat= terfaulen) in senkrechten Falzen auf= und niedergleitet und an einer ftarten Kette hangt. Beide Pansterket= ten sind oben an einem horizontal liegenden Wellbaume (ber Pansterwelle) befestigt, um welche fie fich auf: wickeln, wenn diese Welle umgedreht wird. Um diese Umbrehung, die langsam aber traftvoll geschehen muß, zu bewirken, dient ein auf der Pansterwelle angebrachtes, großes Bahnrab, in welches ein Trilling (Rumpf) ober eine Schraube ohne Enbe eingreift. Die Welle bes Trils linge mirb burch eine Scheibe mit Sproffen (Biebicheis be), die Schraube vermittels einer Kurbel aus freier Sand umgebreht. Der Mechanismus bes Pansterzeugs befindet fich auf einem Boben über bem Bafferrabe (bem Dan= ftergiebboben). Es ergibt fich von felbft, bag, sowie Die Aufwickelung ber Retten bas Rab erhebt, die Abwis delung berfeiben burch verkehrte Drehung ber Panfterwelle ein Ginken bes Rabes zur Folge bat. Man nennt bie eben erklarte gewohnlichere Urt bes Panfters: Bieh= panfter, Bugpanfter, jum Unterschiebe bon bem Stodpanfter, bei welchem bie Bapfen ber Bafferrab: welle auf horizontalen Riegeln ruben, die burch lange Bebel aufgehoben ober niedergelaffen werden. (Karmarsch.)

Pansterrad. f. Panstermühle.
Pansterwelle, f. Panstermühle.
Pansterwerk, f. Panstermühle.
Pansterzeug, f. Panstermühle.
Pansterziehboden, f. Panstermühle.

Panswyck, f. Painswyck.

PANTABIEN, bei altern Geographen Sauptstadt ber ben Englandern zugehörigen Insel Barbados. (Fischer.)

PANTANUS, ein christlicher Lehrer zu Alerandrien um die Mitte bes 2. Jahrh. Unsere Nachrichten über seine Person und theologische Bildung sind außerst sparssam und sogar einander widersprechend, was um so mehr zu bedauern ist, weil damit zugleich die genauere Kunde über den Beginn eines benkwürdigen Instituts fehlt, der

aleranbrinischen Katechetenschule, für die er, wenn auch nicht als Stifter, boch als fruheste Zierde und Stute betrachtet werben muß. Alle Zeugnisse über ihn ftimmen babin überein, daß Pantanus Lehrer bes Clemens von Allerandrien gewesen ist, und baburch wird fein Zeitalter ziemlich fest bestimmt; nur ein Fragment bes Philippus von Site um 430, mitgetheilt von Henr. Dobwell (in Dissertatt. in Irenaeum. [Oxon. 1689.] p. 488 sq.) tehrt bas Berhaltniß um, und macht biefen gum Lehrer bes Pantanus, eine Ungabe, wodurch die Glaubwurdigfeit bes gangen Fragments febr zweifelhaft wird; benn über bie Reihefolge und bas Schulerverhaltniß ber alexandrinischen Ratecheten, Pantanus, Clemens, Drigenes, find fonft bie Angaben vollig übereinstimmend, und Clemens nennt ibn, wenigstens nach bem Beugniffe bes Eusebius, selbst als feinen Lehrer (Euseb. h. eccl. V, 11. VI, 13). Sein Baterland, ob Agypten, Palastina, Uthen, ist nicht wohl auszumachen, boch ftammt bie Ansicht, er fei in Sicilien geboren, nur von einer Metapher bes Clemens, ber ibn einer sicilischen Biene gleich, von prophetischen und aposstolischen Wiesen Honig heimbringen läst. Nach dem ausbrücklichen Zeugnisse des Eusebius (h. eccl. V, 9) stand Pantanus ber alexandrinischen Katechetenschule im ersten Jahre bes Commodus vor, also 181; und zwar fest er biefe Stellung bes Mannes an bas Enbe feiner Thaten, fodaß, mas außerdem von ihm berichtet wird, biefem Lehramte voraufgestellt werben muß, wie naments lich feine angebliche indische Miffionereise; mit jener Zeitbestimmung verträgt es sich nicht wohl, daß er von un-mittelbaren Apostelschülern unterrichtet fein foll (Photii bibl. cod. 118. p. 287); nur jum Apostelschüler sethft. wofur man ihn wol ausgegeben, tann er beshalb nicht erhoben werben. Wenn hieronymus ihn noch unter Ceverus und Caracalla (211) bluben läßt, fo wurde angus nehmen fein, daß Pantanus, nachdem fein Schuler Gle mens ber Schule vorstand, fich vom Lehramte gurudge: jogen habe; boch stimmt bies zu ber Angabe bes Guse-bius nicht (VI, 3), baß zur Beit ber Severianischen Berfolgung, 203, Niemand in Alexandrien übrig gewefen fei, ber bas Lehramt batte befleiben tonnen. Seine Diffions reise nach Indien unterliegt manchen Dunkelheiten; gemiß wird aber unter jenem gande nach ber gewohnlichen geo: graphischen Bermechselung bochstens bas subliche Arabien zu verstehen fein, auch wenn angegeben wird, er habe bas von dem Apostel Bartholomaus nach Indien gebrachte hebraisch geschriebene Evangelium des Matthaus von dort nach Alexandrien geschafft; Eusebius gibt bies ausbrucklich nur für eine Sage aus (leyerai). Auch bie Angabe bes hieronymus, er habe jene Reise auf Beranlaffung des Alexandrinischen Bischofs Demetrius unternommen, auf Bitten ber Gefandten jenes Bolts, stimmt nicht wohl, ba Demetrius erst 190 bem Julian im Bisthume gefolgt ift (Euseb. V, 22) und Pantanus sein Lehramt 181, am Ende seiner übrigen Leistungen, angetreten hat, fcwerlich ift es auch bentbar, bag er, ber tuchtige Lebrer, feine fo gewichtvolle Lehrthatigfeit aufgab, und fich fur bie Diffion bestimmte, wozu gewiß andere brauchbar maren. Ift barum überhaupt feine Diffionereife noch fur

rgt zu achten, so wird sie wol vor bas Jahr 181

por Beginn feines Ratechetenamts gefest werben n. Uber feine Bilbung besiten wir nur die einzige bag er von ber ftoischen Philosophie ausgegangen Guseb. V. 10. Hieron. catal. c. 36). Nahere Rach: 1 waren um so erwunschter, ba wir bann ben Uber= hellenischer Philosophen jum Christenthume, und bie ten Gestaltungen driftlicher Wiffenschaft genauer gen fonnten. Uber feine Unfichten murbe nur nach Bilbung feines Schulers Clemens geurtheilt, und feis lle etwas Buverlaffiges beigebracht werben tonnen \*). (F. W. Rellberg.) PANTAGATHUS, bei Martial. VI, 52 und of: auf romischen Inschriften vorkommend, als Mame Stlaven oder Freigelassenen. (H.) PANTAGATHUS (Octavianus, auch Octavius), urch eble Gefinnung, Bieberkeit und gemeinnuti= streben, sowie burch umfassende und vielseitige Kennt= ausgezeichneter Belehrter Staliens, Donch bes Ger= rbens (ordinis servorum B. Mariae) und Kanozu Rom, wurde zu Brescia am 30. Juli (einige n ben 15. August) 1494 geboren und erhielt zu feine wiffenschaftliche Bilbung. Sein eigentlicher lienname mar Bacato (lat. Bacatus), welchen er

) Pantanus, driftlicher Philosoph, besonbers als Borfteber atechetenschule zu Alexandrien und als Lehrer des Elemens lerandrien berühmt. Doch wurde seine Wirksamkeit in Alexans langere Beit burch eine im Auftrage bes bortigen Bifchofes rius unternommene Diffionereife nach Inbien, unterbrochen, bereits eine angeblich vom Apostel Bartholomaus gestiftete ingemeinde und bas hebraifche Evangelium bes Datthaus vor-Raturlich wird Riemand jest mehr an bas unter Matthaus' 1 gebende Evangelium, fondern an irgend eine ber vielen tionen ber alten hebraifchen überlieferung, welcher auch jenes ellum angehort, babei benten. Für bas wirklich hohe Alter nbifchen Gemeinben murbe allerbings ber Besit eines hebrais Erangelii einen Beweis abgeben, wenn bie Rachricht übers echt ift. Rach feiner Ructehr trat er fein Lehramt wieder elchem er bis an feinen Tob mit großem Gegen und im Ber allgemeinften hochachtung vorstand. Wahrscheinlich mar er ibe geboren ober boch aus jubifchem Stamm. Clemens Aler. a. I. p. 274) gebentt feines Lehrers, ohne ihn zu nennen, als Bebraere, bei bem er, nachbem er manche beruhmte Lehrer bes 8 und Occidents gehört, endlich in Agypten Ruhe gefunden Die Nachricht bei Photius (l. c.), daß er ein Sicilier gewes, beruht wol auf einem Misverstandniß des Ausbrucks: sicis Biene, womit ibn Clemens blos fpruchwortlich (man bente n bas mel Hyblaeum, f.-Plin. H. N. XI, 13. 14) wegen klaren, anmuthigen Darstellung bezeichnete. Mit besonderer be bem Stoiciemus zugewandt, [Hieron. ep. 84. Sonderbar es, wenn Philippus Sideta ihn zum Pothagorerr macht, ter er boch wol die Reuplatoniker verstehen will. Das übris ver Stoicismus ju jener Beit noch immer in Alexandrien Un-: fand, fieht man aus ber Polemit bes Plotinus gegen bies pftem; f. bef. Ennend. VI, 1. 25 — 30.] mar er gleich ausnet burch grundliche Gelehrfamteit und begeisternben Bortrag, lchem er besonders als Ausleger der heil. Schriften glanzte, . Alex. 1. c. Euseb. 1. c. ] als durch seinen Feuereifer für riftlichen Glauben, ben er auch auf jener Diffion bethatigte. rieb viele Commentare ju ben altteftamentlichen Schriften, aus n bei ben Rirchenvatern bier und ba einzelne Ertlarungen heilt werben, boch find uns nicht einmal die Titel berfelben alten. [Bergl. auch Cave, Scr. eccles. hist. literaria. vol. (Steinhart.) **83**—85.

nach einer damals in ber gelehrten Welt fehr beliebten Sitte mit bem bebeutsameren Namen Pantagathus, unter welchem wir ihn bei ben gleichzeitigen und spateren Schrifts ftellern genannt finden, vertauschte. Rachdem er in ben Servitenorden getreten, schickten ihn feine Borgefetten nach Paris, um fich baselbst in ben theologischen Wiffenschaften burchzubilben. hier erlangte er sowol von ber theologischen als von ber juriftischen Facultat die Doctorwurde. Auf seiner Rudfehr nach Italien wurde er nach Rom berufen, wo ihm der Papst Johann X. eine Stelle in dem College de la Sapience verlieh. Sier hatte er bie Gunft bes Cardinals Salviati, eines Neffen bes Papftes, gewonnen, welcher feine trefflichen Eigenschaften au wurdigen wußte und ihm eine reiche Abtei in Sicilien ertheilte. Sierauf legte Pantagathus fein Gervitenkleid ab, nahm bas eines weltlichen Geiftlichen (d'ecclesiastique séculier) und verließ sein Kloster. Er scheint seit biefer Zeit bis zum Ableben bes Carbinals Salviati (1553) feinen Aufenthalt in bem Palaste biefes Pralaten gehabt au haben. Bon nun an bewohnte er ein besonderes Baus, wo er von den Ginfunften feiner Abtei lebte. Als aber Paul IV. jur papftlichen Burbe gelangte, befahl er fofort allen Geiftlichen, welche aus ihren Rloftern gegangen waren, ohne Bergug dabin gurudgutehren. Auch Pantagathus fah fich genothigt zu gehorchen und bezog bas Riofter de Sainte-Maria in Via. 2m 17. Sept. 1562 wurde er burch einen Unfall von Apoplerie beimgefucht, welcher bie Salfte feines Korpers labmte, mas ihn jedoch nicht abhielt, seine gewohnlichen Arbeiten fortausehen. Er empfing auch noch jeht, wie gewöhnlich, Ge-lebrte, welche tamen, um sich über wissenschaftliche Gegenstande mit ihm zu unterhalten. Allein jener apoplektis sche Anfall kehrte wieder, und er unterlag demselben am 19. Dec. (nach Andern am 3. Jan.) 1567, nachdem er bas 73. Jahr seines Lebens vollendet hatte, und wurde gu Rom in einem Kloster seines Orbens beigesetzt. (In bemfelben Jahre traten auch zwei andere berühmte Gelebrte vom Schauplate ab, Franzistus Robertellus, welcher fehr viele Schriften hinterlaffen, über welche Teiffier (les Elog. p. 312), und von welchem mehre Abhandlungen in ben Thes. Gron. aufgenommen find, und welcher als Rival bes noch gelehrtern C. Sigonius bekannt ift, und Paul Leopardus, von welchem XX libri Miscell. et Emendat. ftammen). Pantagathus ftand bei feinen Beitgenoffen, wenigstens in Stalien, als Mann von außeror: bentlicher Frommigfeit, ausgezeichneter Alugheit, mit rich: tigem Blid und treffendem Berftande in bobem Unfeben. Much war ihm eine besondere edle Neigung eigenthumlich, jedermann mit Rath und That nutliche Dienste zu erweisen (cf. Antoine Teissier, Les Elog. des Homm. Scavans, T. I. p. 313 sq. ed. II.). Außerbem befagen wenige Gelehrte eine so mannichfache und ausgebehnte Erubition, was felbst bie Gelehrtesten und Berühmtesten feiner Zeitgenoffen in Stalien bezeugt haben. Allein er ist nicht sowol mit großartigen schriftstellerischen Leistungen hervorgetreten, als er vielmehr burch mundliche Dittheilungen fich jenen großen Ruf erwarb.. Die Gelehrtes sten pflegten sich bei ihm zu versammeln, und er stand

cher nur Plinius Bewohner Me Koinra. Stolar führt fie an. Ihre Entfernung bestims auf 500, 580 bis 600 Stain zeigt punische und -lateinische mit ber Inschrift Cossura. hob sich zwischen bem 29. ine pulkanische Infel empor, Derita bieß, aber wieder ver-(G. F. Schreiner.) Monig ober Tyrann von Pija, Gohn mahm es, fich und fein Land von nachen, wobei er einen Difab feinem Borhaben widerfette, tod= rmogen beffelben ber Demeter Cha: errichtete (Paur. VI, 21, 1). In= · Unternehmen gelang, unternahm er .. bie Leitung ber olympischen Feier, er Eleer, welche bas Recht biefer Leiiter gehabt hatten; bie Gleer erfannten cht fur eine gultige an und rechneten Avjeneades. Rach bem Tobe bes Pan= in ber Regierung über Pifa nach ein= c, erft Damophon, bann Pprrhos; wie Bleern in Berbacht tam, als beabsich= fall von ihnen (bie Pifaten murben namieber gezwungen, die Oberhoheit von Elis ind fie beshalb einen bewaffneten Ginfall n, wußte er sie burch Bitten und eidliche babin ju bringen, unverrichteter Sache Bruber Porrbus dagegen unternahm fpan Studen wirklich einen Abfall von ben en ein großer Theil ber Triphylier fich ancm fie besiegt waren, wurden bie Pifaten mit ihnen gehalten hatten, von den Eleern abe getrieben (Paus. VI, 22, 3). (H.) "ALEON, der Martyrer. Als Maximian das cich regierte und Alles mit Finfterniß bes Gobebeckt war, lebte zu Nicomedia Panteleemon, teinischen Martyrologien Pantaleon nennen, bem eine besondere Liebenswurdigkeit und Große gu= Sein Bater mar Eustorgius, ausgezeichnet burch im, noch mehr burch Liebe jum Beidenthum. Das war des Anaben Mutter Eubula dem Christenthume "Ues ergeben, in welchem sie auch ihren geliebten von Kindheit an zu unterweisen sich eifrig angeles ein ließ. Da fie aber febr fruh ftarb, murbe ber e von bem Bater, ber nicht geringe Beiftestrafte in entbedte, ju einem Grammatiker gethan und andern nischen Lehrern übergeben. Nachdem er in ben gries den Biffenschaften binlanglich unterrichtet worben war, bmete er fich ber Arzneitunft, und Euftorgius brachte t au bem bamais berühmten Euphrospnus, mo er merts indige Fortschritte machte und alle feine Mitschuler balb It übertraf. Dabei war er überaus bescheiben, angenehm Gesprach und von fehr schoner Gestalt, weshalb er die ifmertfamteit und Liebe Aller auf fich jog. Gelbft bem iffer kam bas Gerücht von bes Junglings außerer und

innerer Schönheit zu Ohren, und nachdem er ihn gefeben und gesprochen hatte, empfahl er ihn bem Arste Euphrofynus zu besonderer Pflege und verlangte, bag er fogleich nach moglichst bald vollendeten Studien an ben Sof gebracht werben follte. Bu biefer Beit lebte auch ein driff: licher Greis hermolaus aus Furcht vor bem Raifer mit einigen andern Bekennern bes Chriftenthums in feinem Saufe verborgen. Als biefer einst ben Jungling vor fei: nem stillen Saufe vorübergeben fab, feste ihn beffen schone Gestalt und ber bobe Ernst feiner Buge in folche Bermun= berung, daß er ihn fogleich für ein auserwähltes Ruftzeug bes herrn erklarte. Er lub ihn baber balb barauf gu fich ein, unterredete sich mit ihm und versicherte ihm unter Anderm im Gange bes Gesprachs, bag Askulap, Sippotrates und Galen nur gering seien und wenig zu belfen vermogen gegen Chriftum, und daß ber Glaube an ibn alle Krantheiten mit einem einzigen Worte zu heilen im Stande sei ic. Der Jungling besuchte nach biefer Unterredung ben Greis ofter, Empfanglichfeit fur beffen Lehre fühlend, wurde immer mehr angezogen von den Reben beffelben und murbe ftart im Glauben. Ginft als er aus bem Sause bes Bermolaus heimkehrte, fab er einen tob: ten Anaben am Boben liegend, neben ihm eine ruftige Biper, die den Knaben mit ihrem Big getobtet hatte. Sogleich wurde es ihm flar, bag biefer Borfall eine Schis dung des himmels fei, die ihm Gelegenheit geben folle, in der That zu erfahren, daß die Worte des Greises in ber Wahrheit beständen. Mit Gifer wendete er nun fein Gebet jum herrn, und alsbalb ftanb ber tobte Knabe auf vor feinen Augen, die Biper bagegen lag tobt au beffen Kußen. In großer Freudigkeit lief Pantaleon fogleich gurud gu bem frommen Greise und bat ihn um bie beil. Taufe, die ihm auch zu Theil wurde. Sieben Tage lang verharrte er im Saufe bes Hermolaus und nahrte feine Seele mit himmlischer Speise. Um achten Tage kehrte er zu seinem Bater zurud, ber seinetwegen in großer Angst gewesen war. Auf bes Baters Befragen, wo er fo lange geweilt, antwortete er, er fei mit feinem Deifter am Sofe bei einem Rranten gewefen, ber bem Berrn vor Allen theuer fei, weshalb es ihm nicht moglich gewesen sei, eher zurudzukehren, bis ber Kranke vollig genesen. Das Wort bes Junglings war aber teine Unwahrheit, wie die Beiligenbeschreiber ausbrudlich berichten, fondern es war mystisch geredet. Auch zu seinem Lehrer, welcher ihn über sein langes Außenbleiben befragte, sprach er gebeimnisvolle Worte von einem tostbaren Ader, ben fein Bater fur ihn gekauft und ben er seines hohen Berthes wegen genau fennen ju lernen verpflichtet gewesen fei. Bon biefer Beit an gab er fich große Mube, feinen Bater vom Beidenthume jum Chriftenthume ju befehren. Ginft brach: ten die Führer einen Blinden zu ihm, daß Pantaleon ihm belfe. Der Blinde versprach ihm Alles zu geben, was er noch befige, wenn er ihm bas Licht ber Augen wiederbringe. Pantaleon wurde gerührt von des Armen Fleben und verhieß ihm, die Sonne wiederzusehen und machte es ibm jur Bedingung, fein Gut unter Die Armen zu vertheilen. Pantaleon's Bater erschraf über Die vorschnelle Rede seines Sohnes und ermahnte ibn, sich

nicht mit bem Blinden zu befassen, damit er von ben übrigen Arzten nicht verlacht werbe. Da rief ber Gohn mit lauter Stimme ben großen Namen Christi an und berührte mit ber Sand bes Blinden Augen. Und fiebe. ba wurden beide, ber Blinde und ber Bater, sehend, ber eine von ber leiblichen, ber andere von der geistigen Blindbeit. Es ließen sich auch beide taufen, und Pantaleon batte bie Freude, baf fein Bater felbit bie Menge ber Bobenbilder gerftorte, Die bisher in seinem Borhofe geftanden hatten. Rury nach folder That entschlief Euftorgius felig in bem herrn und wurde begraben. Der fromme Coln aber berief bie Menge ber Eflaven, gab ihnen die Freiheit und beschenkte sie reichlich; was übrig war, gab er ben Urmen und ging umber in die Kerker und Saufer und theilte mit, was er hatte, und machte Alle gefund. Es lief ihm aber alles Bolt zu. Da er= wachte ber Reib ber Arzte, und fie gingen bin und fragten ben, ber blind gewesen war, wer ihn sehend gemacht, und wie es geschehen sei. Und er verschwieg es ihnen nicht, und bekannte, bag ihm Pantaleon im Namen bes herrn Befu feine Augen berührt habe und bag er febend geworben fei. Da gingen die Arzte hin jum Raifer und ver-Magten ben Pantaleon hart und fprachen: Diefer Menfc ift Einer, ber unfere Gotter verachtet, macht auch folche winnt, Die unfere Gotter verachten, und fcbreibt bie Beis mig nicht bem Astulap, fondern Chrifto gu, auf bag er Der blind gewesen und herbeigerufen werten mar, bezeugte bas mit fo harten Worten gegen me Ungiaubigen und wider ben Raifer felbft, bag biefer in raumt ibn binrichten ließ. Mit Pantaleon bagegen man der Raifer freundlich, verwies ihm zwar sein Un= men Mann über bie Gotter zu erheben, ber fo maerommen fei, wollte aber ben Reben feiner Ber= imer Stauben beimeffen, fobalb er nur ben Gots m meile. Pantaleon entgegnete bem Kaifer mit me Truk und aller Rlugheit und schlug vor, baß Er Babrbeit ein Rranfer gebracht werben = . Teren Jeneiung alle menschliche Runft verzweis Deiter beiden mochten barauf ihre Gotter = = ich feinen (Sott bitten, bamit erkannt Las gefiel bem Raifer wohl. Und Reging ber Glieber, bazu Arzte ergebene ju ihren Gottern cen den Aranten an und gea menteln. Und ber Kranfe z me feinem Bette auf und e parces. nur bie bosbaf= mern reigten ben Raifer r 🗪 nerachen: Laffest Recr um Ebre und e med über uns n wief aber-🚌, seiner martom: e Saifet

wollte er mit Gewalt und Martern ben Jungling jum Gehorsam zwingen, benn ber Raiser war verstockt. nun Pantaleon an ein Solz gebunden worden mar, bag er mit eisernen Rageln zerfleischt und mit Feuer gebrannt wurde, richtete er feine Mugen gen himmel und rief gum Herrn. Und siehe, ba erschien ihm Christus in ber Bestalt bes greisen hermolaus und verhieß ihm allen Bei stand. Und sogleich erschlafften bie Sande ber Lictoren und die Klammen erloschen. Der Raifer aber befahl, bag man ihn losbinde, nicht aus Mitleid, fondern bag er grb-Bere Qualen ihm bereite. Da wurde Blei in einen eifernen Reffel gethan, und nachbem es burch Feuer fluffig gemacht worden war, warf man ihn in den Ressel. Er aber fang in bem schrecklichen Pfuhl: Berr, bore meine Stimme; ich rufe ju bir! Errette meine Seele von ber Kurcht bes Keinbes zc.! Und Christus war abermals erschienen in des Greises Gestalt und war mit bem Jung: linge in den Reffel gestiegen und hatte bas fluffige Blei fo kalt gemacht, als ware es in feiner Ralte, Die es batte, als es ungeschmolzen war. Und Bielen, die bas Bunber faben, tam ein Schrecken an; aber ber Raifer blieb verstockt und befahl, daß man ihm einen schweren Stein an den Sals binde und ihn ins Meer werfe. Chriftus machte wiederum, bag ber Stein auf bem Deere fchwamm wie ein Blatt eines Baumes, und ber Jungling ging auf bem Baffer und tam ans Ufer. Der Raifer aber fprach in feinem Born: Bas ift bas? Saft bu auch bas Meer mit beinem Blendwerk übermunden? und brobete bart. baß er allerlei wilbe Thiere gegen ihn wolle beten laffen, wenn er noch langer ben Ermahnungen bes Bert ichers fich widerfeben werbe. Es verfammelte fich aber bie gange Stadt, als bie reißenden Thiere gegen Pantaleon losgelaffen werben follten. Der Jungling aber ftanb erfreut, benn Chriftus ftand in hermolaus' Geftalt ne ben ihm und sprach ihm Duth zu. Als nun die Thiere ibn faben, liefen fie wetteifernd auf ibn gu, webelten um ibn ber und liebkoften ibn febr, gingen auch nicht eber von feinen Fußen, bis ber Jungling bie Banbe auf fie gelegt und sie gesegnet hatte. Es war aber, als ob bie Menschen in Thiere und die Thiere in Menschen verwan: belt waren. Biele unter ben Anwesenden konnten fich bod nicht enthalten, auszurufen: Groß ift ber Gott ber Chris ften! ber Einzige, ber Bahre! Da entbrannte bes Sais fers Born gunachft gegen bie Thiere und er befahl, bag man fie umbringe. Die Leiber ber getobteten lagen aber ms berührt von jedem andern Thiere viele Tage lang und bezeugten Pantaleon's Sieg, bis sie ber Kaiser verschar-ren ließ. Nicht wenigen Menschen ging bas Bunber so zu Bergen, bag fie fich befehrten ju bem Berrn. Der Raifer bagegen gebachte bei fich felbft: Bas foll ich bem Jung: linge thun, bag ich ihn verberbe? Denn er verführt bas Bolf, bag es abfallt. Geine Rathe aber riethen: Dan mache ein schweres Rab und bringe es an einen boben Ort, binde ben Wideripenstigen barauf und rolle es mit ibm berah, baß seine Glieber zerichellt werben. Und ber Raifer gebot, bag es geschehe. Als nun ber Raifer und viel Bolf versammelt und Alles zugerichtet war und bas Rad begann von der Bobe berabzurollen, lofte Chriftus

balb bes Junglings Banbe, bag er unberührt blieb allem Ubel. Unten aber zermalmte bas Rad viele i die ganze Stadt in große Furcht, und ber Kaiser ft wunderte sich und sprach zu Pautaleon: Was heißt bas? und wie lange verdirbst du mir mein Bolt? g' an, wer lehrte bich bas Chriftenthum? Und ber rtorer leugnete nicht und befannte, bag er vom Ber= aus ju feinem Beil unterrichtet worben war. Denn gebachte, bag Bermolaus nicht fur ben Winkel gebo= worben und bag ber Greis ju groß fei, in Bergef= eit zu bleiben. Und mit brei Golbaten wurde Panon abgefandt in bes hermolaus Saus. Der Greis fam ihm entgegen und fprach: 3ch weiß, warum bu mit, benn ber herr hat mir verfundet in ber Dacht, bie Beit bes Leibens und Sterbens ba fei. Und ber is befannte feinen Glauben ohne Furcht, zeigte auch bes Raifers Fragen feine Freunde und Sausgenoffen mippus und hermofrates an, welche fogleich vorgefo= wurden. 2016 nun bie brei frommen Manner vor Raifer ihre Mugen getroft gen himmel richteten, eren ber herr, und ber gange Drt erbebte bei feinem ben. Der Raifer aber rief: Das ift ber Gotter Born, bie Erbe beben macht! und befahl, ben Pantaleon Gefangnif, bie brei Unbern aber gu Dein und To: trafe zu führen. Und Maximian versuchte es abers s, ob er ben frommen Jungling mit Lift gewinne, fanbte bin, ibn gu holen, und fprach ju ibm: Dein eer hermolaus und hermipp und hermofrat haben bekehrt, ben Gottern Opfer zu bringen und find nun Erften am Sofe. Go wende bu bich auch von beis Salsftarrigfeit, und bu follft mich fo groß im Bobls finden, als bu mich gerecht gegen die Ubtrunnigen inden haft. Pantaleon entgegnete: 3ch febe fie por fteben. Der Raifer aber fprach: Gie find nicht bier, bern einer wichtigen Ungelegenheit wegen in einen ans Staat gefandt. Pantaleon aber ftrafte ihn und fprach: per Willen redest bu bie Wahrheit, ber bu bie Luge t, benn fie leben in bem Simmel, bem Staate bes rn. Als nun ber Raifer fab, bag nichts auszurichten mit Pantaleon, befahl er ihn ju geißeln und bingus ten, feinen Leichnam aber zu verbrennen. Pantaleon ch: Es hat verdammt, ber bes ewigen Feuers werth und ging getroft zum Tobe. Muf bem Wege fang er 128. Pfalm, bag auch bie Lictoren, benen er überges war, ein Bittern und Bagen ergriff. Der Jungling bat ben herrn, bag feinen Morbern eine volltom= e Bergebung ju Theil werbe. Da erscholl eine Stimme i himmel, daß Alles geschehen solle, was er erbeten e, und er solle nicht mehr Pantaleon heißen, sondern teleemon, damit Name und That gleich fei, benn le wurden burch ihn Barmherzigkeit erlangen. Und italeon gebot ben Kriegsfnechten, bes Raifers Willen pollziehen. Gie aber fußten feine Blieber und verebrs ibn. 208 er ihnen abermals gebot, ben Befehl bes fers zu vollbringen, enthaupteten fie ihn am 27. Juli . Und anstatt bes Blutes floß lauter Dilch aus ber nbe, und ber Dibaum, an welchen er gebunden mar, Encuel. b. B. u. R. Dritte Section. X.

stand alsdald mit Früchten überladen. Als dies der Kaifer horte, ließ er den Baum umhauen und gebot wiederholt, des Märtyrers Leib zu verdrennen. Die Soldaten aber, die gläubig geworden waren, thaten, wie die Beisfen im Morgenlande und kehrten nicht wieder zum Kaisfer zurück. Die Gläubigen aber versammelten sich, wo der Heilige vollendet hatte, und legten seinen schonen Leichnam bei im Hause des Scholastisters Abamantius. Unter Theodos sollen seine Keliquien nach Nikomedia gesbracht worden sein: (Bergl. Surius, De prodatis Sanctorum vitis Julius p. 317—322). (G. W. Fink.)

etorum vitis. Julius p. 317-322). (G. W. Fink.)
PANTALEON (Heinrich), ein burch außerordent= bentlichen Aleiß achtungswurdiger Geschichtforfcher bes 16. Jahrh., geboren ju Bafel am 13. Juli 1522, ges ftorben ebenbafeibft ben 3. Darg 1595. Die Unlagen bes Anaben, ber fruh die burch die Reformation neu belebte Schule feiner Baterftabt befuchte, murben balb von feinen Lehrern erfannt, und einer berfelben, Unton Bilb, ber bie lateinischen Claffifer erflarte, brang in ben Bater, bag er feinen Cohn einem wiffenschaftlichen Berufe wibme. Gein Fleiß und fein ganges Betragen verschafften ihm bie Gunft eines Rathsherrn, Rubolf Fren, ber ihn in fein Saus nabm, als Gefahrten feines eignen Anaben, bem er zugleich Unterricht gab, fowie er oft, che ber Lehrer ericbien, ben übrigen Schulern nachhalf. Balb aber überrebete ihn Joh. Bebel, ber befannte Buch: brucker, als Lefer und Corrector in Die Buchbruckerei feis nes Schwiegervaters Ifengrin einzutreten. Gein Bater fowol als Fren willigten ein. Allein ba er ftatt Corresturen bie Arbeiten eines Sehers verrichten mußte, fo blieb er nicht über ein halbes Jahr, und ging bann 1537 nach Freiburg im Breisgau, wo er unter Pedius ein Sabr lang flubirte. Bon bier rief ibn Fren wieber gurud, und er feste nun 1538 feine Ctubien gu Bafel fort, wo fich besonders Simon Gronaus feiner annahm. 2115 lein 1539 wurde ein neuer Berfuch gemacht, ihn fur bie Buchbruderfunft ju gewinnen. Gein mutterlicher Dheim, Meldior Rriesftein, auch von Bafel geburtig, erhielt von Pantaleon's Bater, bag ber Cobn, unter bem Bormanbe, feine Studien fortzuseben, nach Mugsburg gefandt murbe. Sier nun feste ber icon betagte Dheim Alles in Beme= gung, um ihn fur feine Druckerei ju gewinnen, wobei er ihm Soffnung machte, ihm biefelbe bei feinem Tobe gang gu überlaffen. Db Pantaleon's Bater bamit einverftans ben war, wird nicht gemelbet. Allein ber frubere Mufenthalt bei Ifengrin batte bem jungen, nur ben Studien lebenden Manne, Abneigung gegen diesen Beruf eingeslößt, und da ihn auch Kystus Betuseius, den er früher zu Basel kennen gelernt und der damals der Schule zu Augsburg vorstand, in seinem Entschlusse, den Studien treu zu bleiben, bestärkte, so wies er beharrlich alle Anserbietungen des Dheims von der Hand. Balb nachher varkhafte ihm Betusing eine Anstellung als Schreiber verschaffte ihm Betuleius eine Anstellung als Schreiber und Dolmetscher bei einem gelehrten italienischen Urzte, Cafar Delfini, welchen er nach Ingolstadt begleitete. Er blieb ein Sahr in Gefellschaft biefes Mannes auf bet Universitat Ingolftabt, und biefe Beit war fur feine mif= fenschaftliche Ausbildung fehr vortheilhaft. Much Delfini

bewies ihm feine Bufriebenheit burch ein reiches Gefchenk bei ber Entlaffung. Dies gab ihm bie Mittel, feine Stu-bien zu Beibelberg fortzuseten. Er erhielt hier 1541 ben Grad eines Baccalaureus und wollte grade auch feine Proben für hobere Grade ablegen, als Konrad Encosthenes, sein Freund, der von Heidelberg nach Basel kam, des wirkte, daß er 1542 nach Basel zurückgerusen wurde. Hier horte er Vorlesungen über Dialektik, Physik und Mathematik, und hielt zugleich selbst mit großem Beisall offentliche Borlefungen über die Satyren des Perfius. Im 3. 1544 erhielt er ben Magistertitel und im Decem= ber bes namlichen Jahres eine Lehrstelle ber lateinischen Sprache. Bugleich fette er theologische und medicinische Studien fort. Bu lettern hatte er mahrend feines Mufs enthaltes bei Delfini ben Grund gelegt, und zu jener Beit murben bie Facultatoftubien überhaupt noch weniger freng gefondert, jumal ba auch ber Inhalt der einzelnen Biffenschaften noch weniger ausgebebnt mar. Er trat 1545 wirklich in ben geistlichen Stand, erhielt im nam-lichen Jahre bie Diakonoftelle an ber St. Peterskirche und zugleich die Lehrstelle ber Dialektik, welche er 1548 mit ber ber Rhetorit vertauschte. Außerbem hielt er noch offentliche theologische, besonders eregetische Bor-lesungen und Disputationen, und promovirte 1552 als Licentiatus ber Theologie. Inbessen war seine Lebensart freier, als man fur einen Theologen schicklich fand; besonbers misbilligte man feine Theilnahme an ben Ubungen ber Burger im Schießen und ben bamit verbundenen Ges lagen. Dies und ein unangenehmer, allgu haftiger Bortrag machte ihn 1552 bei ber Bewerbung um bie erfte Predigerfielle an ber St. Petersfirche burchfallen. Run legte er auch feine Stelle als Diafon nieber, entsagte ber Theologie gang und widmete fich ben medicinischen Stubien. Im 3. 1553 machte er eine Reise ins fubliche Frantreich, erhielt zu Balence ben medicinischen Doctorgrab und beschäftigte fich mit naturhistorischen, besonders botanifchen, Forfchungen in ben fublichen Provingen bis in bie Pyrenden. · Rach feiner Rudfehr nach Bafel trat er als praktischer Arzt auf, nachdem er die gesehliche Be-bingung einer offentlichen Disputation erfullt hatte. Im 3. 1556 wurde ihm neuerdings ber Lehrstuhl ber Dias. lettit, 1557 berjenige ber Physit übergeben; 1558 wurde er zum Defan ber mebicinischen Facultat gewählt; er war ber zweite seit ber herstellung ber Universitat nach ber Reformation, und erwarb fich burch Bieberbelebung ber alten Gesehe nicht unbedeutende Verdienste. Ungeach= tet bes mehrfachen Wechfels feiner Studien und feiner Berufethatigkeit fand er bennoch Beit zu vielfachen lites ratischen, besonders historischen Arbeiten, und gur Berfertis gung von Gebichten. Daburch murbe fein Rame auch in Teutschland fehr bekannt, und als er 1566 ben britten Theil feiner Prosopographia Kaiser Maximilian II. felbft mit einer Dedication übergab, erhielt er von ibm bie Auszeichnung eines Poëta laureatus und zugleich bie Burbe eines Pfalzgrafen, womit bas Recht verbunden war, kaiserliche Notarien im ganzen Reiche zu creiren. Im Jahre vorher hatte er eine literarische Reise burch gang Teutschland und Ofterreich gemacht, um feine Samm-

lungen für ebendieses Werk zu vervollständigen. Pantaleon starb in feinem 73. Lebensjahre, 3. Marz 1595, nachdem er brei Monate vorher noch mit feiner Gattin Cleophea, aus bem bafelichen Geschlechte Rofi, Die ibm zwolf Kinder gebar, das 50jahrige Jubeljahr feines Che standes gefeiert hatte. Das bekannteste feiner Berte ift: Prosopographia heroum atque illustrium virorum totius Germaniae (Basil, 1565, 1566, III. Tom. fol.) mit vielen Solsschnitten. Das gange Berk ift in brei Theile getheilt, von benen ber erfte bie Biographien beruhmter Teutschen bis auf Rarl ben Großen enthalt; ba zweite umfaßt die Zeit von Karl bem Großen bis zur Re formation; im britten erscheinen bie Zeitgenoffen von Pantaleon und feine eigne Biographie, baber biefer Theil ben meisten Werth hat, mahrend die beiden ersten viele Fa-beln enthalten. Das Werk ift felten. Pantaleon gab 1567 -1570 eine Übersetzung in brei Banden (in Fol.) ber: aus, unter dem Titel: Geldenbuch teutscher Nation, welche vollständiger ist als die latein. Ausgabe. Doch enthalt lettere einen Auffat, Status Academiae Basiliensis, der in der teutschen Ausgabe nicht vorkommt. Ferner: Phylargyrus et Zachaeus publicanorum princeps (Basil. 1546), zwei in Jamben abgefaßte Schauspiele, Die fehr felten find. Epicedia Erasmi, Oecolampadii. Sim. Grynaei. Carolostadii et Hier. Gemusaei (Basil. 1544). Scholia in Publii Syri mimos. (1544) Chronographia christianae ecclesiae. (Basil. 1550. 4. u. bann ofter. Historia Martyrum Galliae. Germaniae et Italiae, (1563, fol.) Libellus de pestis praeservatione et remedio (1564). Die Veranlassung ju biefer Schrift war bie bamals in Bafel berrichende fürchterliche Dest. Pantaleon sagt in seiner Lebensaeschichte, bie Beobachtung ber in biefer Schrift angegebenen Regeln habe ihn und fein ganzes Saus bamals vor ber Deft bewahrt. Beschreibung ber Stadt und Grafschaft Baben fammt ihren heilfamen, warmen Wilbbabern. (1578. 4.) Die beiben lettern find die einzigen feiner Schriften, welche fich auf medicinische Gegenstande beziehen; inbessen ift auch die lettere größtentheils historischen, aber mit vielem Falschen vermischten Inhalts (sie betrifft Baben in ber Schweiz, nicht, wie Hauber in ben Nachrichten von schwabischen Karten sagt, die Markgrafschaft Baben). Diarium historicum (1572. fol.), selten. Omnium reaum Galliae vitae breviter illustratae atque epigrammatis complexae. (1574. fol. unb 4.) Militaris ordinis Johannitarum, Rhodiorumque aut Melitensium equitum historia (1581. fol.), selten. Außer biefen eige nen Schriften hat man von ihm noch viele Uberfebungen; so von Sleidanus, Commentarii de statu religionis. benen er noch brei Bucher beifugte (1556 umb 1562); von Jovius, Historia sui temporis (1559), Cromerus, De origine et rebus gestis Polonorum, unter bem Titel: Siftori mitternachtiger Bolfer (1562). Vives, De veritate Fidei christianae (1571), Gilles, Historia Galliae (1572), Vergerius, De coronatione Papae Julii III. et patefactione Sanctae portae Jubilaci. unter bem Titel: Ein heitere Erklarung bes Jubeljor au Rom (1550, 4.) Theodori Metochilae commentarii in Aristotelis libros physicos. Jovius, Turcicarum rerum commentarius, unter bem Titel: Bon ber Turfifchen Renferen Sarfommen. (1564. fol.) Cardanus, De varietate rerum und ein Auszug aus besselben Li-bri XXI de subtilitate (1557). Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii (1563), Naucleri chronica (1570). Der zweite Theil von Konrad Gefiner's Euonymus s. de remediis secretis (1570). Ferner verfertigte er die Indices zu ben bei Froben erschienenen Ausgaben von Sieronomus, Drigenes, Bafilius, Silarius rc., und beforgte auch bie Berausgabe mehrer Schriften, wie Havisii Epitome omnium epithetorum poëticorum etc. Der außerordentliche Fleiß biefes Mannes verbient aller= bings Achtung, obgleich er in feine biftorifchen Berfe obne fcbarfere Kritit Alles aufnahm, was er oft in truben Quel-Ien porfand; benn biefer Rebler ift mehr Rebler feiner Beit als bes Ginzelnen.

PANTALEON, gewöhnlicher noch Pantalon genannt, war ein dem Hackebret ahnliches Instrument, das
Pantaleon Hebenstreit, der Sohn eines Stadtmussters
aus Eisleben, in den letzten Decennien des 17. Jahrh.
ersunden hatte. Es hatte völlig die Form eines Hackebrets, war aber viermal größer in der Länge und noch
einmal so breit als das Eindal, wurde auch ebenso
mit Klöppeln geschlagen. Das Pantaleon hatte zwei Resonanzböden, deren einer mit Drahtsaiten, der andere mit
Darmsaiten bezogen wurde. Die Saiten wurden in chromatischer Tonsolge, d. i. durch halbe Tone, wie auf dem
Pianosorte, gestimmt, dessen Umsang es auch erreichte,

namlich von C bis jum breimal gestrichenen e. In ber Folge gab es auch folche Inftrumente, bie nur einen mit Darmfaiten bezogenen Refonangboben hatten. Gines folden bediente fich ein Schuler Bebenftreit's, ber fcmarg= burg-rubolftabter Rapellmeifter Gebel; nur waren bie mit Darmfaiten allein bezogenen großen Cimbale nicht bie einzigen, wie von Manchen irrig behauptet wirb. Der Ton, ben ber Unichlag auf die Darmfaiten hervorbrachte, wird als voll und pomphaft, namentlich in ber Tiefe, bezeichnet, wenn ber Wechfel ber tiefen Tone nicht zu ichnell erfolgte, weil alsbann bie Tone ihres langern Nachflingens wegen etwas in einander rauschten. Wie viel mehr muß es mit Drabtfaiten nachgeflungen haben! Durch ge-Schickte Behandlung und burch Compositionen, Die befonbers barauf Rudficht nahmen, fonnte jeboch bem Ubel abgeholfen, ja es fonnte fogar in einen Borgug umge: wandelt werben. Der Erfinder Pant. Bebenftreit, ber einer ber großten Biolinvirtuofen feiner Beit war, hatte als Componist Erfahrung genug, um auch in biefer Sinficht fur bie Ratur feines Inftrumentes angemeffen gu feben, auf welchem er es bereits 1697 zu einer außeror= bentlichen Fertigkeit gebracht hatte. Damals hielt er fich noch im Leipzig als Tanzmeister auf und machte bei Ginbeimifchen und Fremden fo viel Auffeben mit dem Spiele seines Anstrumentes, daß er sich 1705 entschloß, eine Aunstreise nach Paris anzutreten. Sier gesiel seine Ersindung und som Spiel Ludwig XIV. so sehr, daß ihn ber Monarch mit Geschenken überhaufte und bas neue

Inftrument nach bem Damen bes Erfinbers Pantaleon nannte. Rach feiner Rudfehr wurde Bebenftreit 1706 als Rapellbirector und hoftangmeifter in Gifenach angeftellt, mo er als Biolinvirtuos fich fo auszeichnete, daß er 1708 als Sofmufifer mit einem Gehalte von 2000 Ehlrn. nach Dresben berufen wurde. Dabei wurde sein neues Instrument feineswegs vernachlassigt; ber teutsche Kaifer hatte ihm, als er fich in Wien barauf horen ließ, eine goldene Kette mit faiferlichem Bruftbilbe verehrt. Go viel Auffeben Die beiben Urten bes Pantaleon auch bamals machten, bat es boch nicht langer als bis 1789 fich erhalten, bis gum Tobesjahre bes Georg Noelli (f. b. Urt.), eines Schulers Gebenftreit's, ber einer ber größten Birtuofen auf bem Pantaleon gewefen fein foll. Es hat aber Beranlaf= fung ju andern wichtigern Erfindungen gegeben. In ber Folge brachte man namlich an biefem Pantaleon eine Claviatur an und nannte es Sammervantaleon. Dann erhielt es bie Form eines aufrechtstehenben Flügels, fobaß bie Gaiten perpendiculair fielen; es murbe balb mit Drabt., bald mit Darmfaiten bezogen; jebe Urt Saiten allein für fich. Der Sammer wurde burch bie Tafte von Sinten vorgehoben, fobag er bei feinem Unschlage einen halben Girtel befchrieb, burch feine eigne Schwere und burch bie Clafficitat ber Gaite in feine geborige Lage gurudfiel. Spater wurde bas Inftrument noch burch einen Dampfer verbeffert. Er beftand aus einer Leifte, mit Leber bezo= gen, fobag bas Leber & Boll breiter als bie Leifte mar und quer über bie Gaiten, etwa & Boll über bem Unschlage ber Sammer lag. Bermittels eines Fußtrittes wurde biefe Leifte, wenn man ben Zon gebampft haben wollte, um & Boll heruntergezogen, fobag ber Unichlag nun nicht mehr an ber Saite, sondern am Leber geschah. Sobald ber Fuß vom Tritte aufgehoben wurde, bruckte eine Feber von jeder Seite die Leifte in ihre vorige Lage gurud. Buverlaffig bat bies bie erfte Ibee gu unfern beurigen Pianoforten gegeben. (G. W. Fink.) PANTALEON (St.), Fleden im frang. Corrège-(G. W. Fink.)

PANTALEON (St.), Fleden im frang. Corrèges Departement (Limoufin), Canton Larche, Bezirk Brives, liegt zwei Lieues von diefer Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche und 1210 Einw. (Nach Barbichon.)

PANTALEONE, 1) eine kleine unbewohnte Kufteninsel, welche zur sicilischen Intendanz Trapani gehört,
gegenüber den großen Salzlagunen, die sich im Süden des
Hauptortes der Intendanz ausbreiten, nicht fern vom
Ufer gelegen, mit einem Umfange von nur 4 Meile, doch
darum merkwürdig, weil hier, nach der Unsicht Einiger, die alte phönikische, später von den Carthagern deseite Stadt Mothe, die Undere auf den Scoglio di mezzo
versehen, bestanden haben soll. 2) P. (St.), ein Dorf
in der neapolitanischen Intendanz Caladria ulteriore I.,
auf dem Ubhange des Monte Guida an erhabener Stelle
gelegen, 2 ital. Meilen westsüdwestwärts von Umendolea entsernt, mit einer katholischen Kirche. Die Gegend
ist wild und nur stellenweise angebaut. (G. F. Schreiner.)

PANTALEONE, geboren ju Confieuza im Bercellefischen (baber fein Beiname de Confluentia) in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh., Professor ber Debicin zu

56 \*

Bercelli und erster Leibargt bes Herzogs von Savonen, erwarb sich in Viemont und Frankreich als Mensch und als Gelehrter einen hohen Ruf. Er hatte große Reisen gemacht, feinen fürftlichen Gebieter nach Paris begleitet und fich baselbst 13 Monate aufgehalten. Auch foll er in Touraine eine Zeit lang feine Kunst ausgeübt haben. Bon seinen Schriften sind die wichtigsten: 1) Summa lacticiniorum (Aug. Taur. 1477. 4.), ein febr feltenes und merkwurdiges Buch. 2) Pilularium. Mit jenem zusammengebruckt (Papiae 1517. fol. 1518. fol. Lugd. 1525. 4. 1528. 8.). 3) Vitae Sanctorum (Casellarum oppido 1475. [Anon. in Biogr. univ. T. XXXII. p. 499.]). (A. Sprengel.)

PANTALLA, ein Dorf in ber papftlichen Delega= tion Spoleto und Rieti, unfern vom linken Ufer der Di= ber, am Fuße freundlicher Berge im Thale gelegen und von ber von Perugia nach Tobi führenden Strafe burch= schnitten. Die Gegend ift bochft anmuthig und gefund. Die Entfernung von ber gegen Mitternacht gelegenen Stadt Perugia beträgt 14 italienische Meilen.

(G. F. Schreiner.) PANTALON, 1) ein veraltetes Saiteninstrument (vergl. b. Art. Pantaleon). 2) Der Name einer franz Papierforte von mittlerer Große (16 Boll Breite, 124 Boll Sobe). 3) Die franzosische Benennung ber langen (Karmarsch.) Beinkleiber.

PANTANO, 1) ein Marktfleden im füblichen Theile bes mobenefischen Bergogthums Reggio, bem ehemaligen Departement Croftolo, in einem Seitenthale bes Secchiafluf= fes, am linken Ufer bes von Kelina über Carvinetti berabkommenden Wilbbaches, im Gebirge gelegen, beffen Einwohner sich meistens von ber Landwirthschaft nahren. 2) Ein Dorf in der sicilischen Intendanza Siragosa, in jenem Theile ber Infel, welcher fonst bas Bal bi Noto ausmachte, an einem kleinen Bufen bes bie Infel im Subosten bespulenben Meeres, sechs italienische Meilen sublich von ber Stadt Modica. Die Einwohner nahren fich größtentheils von ber Fischerei, bem Unbau einiger Kelbfruchte und ber Bucht einiger Arten ber Gubfruchte. 3) Ein Dorf in ber papstlichen Comarca, ungefahr vier italienische Meilen norbostwarts von Frascati im Gebirge gelegen. 4) P. (Vico di-), ein Dorfchen in bem fruchtsbarften Theile ber neapolitanischen Intendanza Terra bi Lavoro, in ber Ebene von Aversa, ungefahr feche italien. Reilen westsubwestwarts von jenem Stadtchen und in ber Nahe bes schonen Lago bi Patria gelegen, mit einer Rirche, genannt S. Maria bel Pantano. Die Gegenbift reich an ben verschiebenen Erzeugnissen bes subitalienifchen Klima's, für beren Absat bie Rabe ber Sauptstadt eine vortheilhafte Gelegenheit darbietet. (G. F. Schreiner.)

PANTANUS (Lac. Pantanus), ein Gee in Apulien in Unteritalien, in ber Nabe bes Gebirges Garga= nus, welcher fich weftlich von bem fleinern Gee Barano bis zur Mundung des Frento ausdehnt. Oberhalb beffelben fest Strabon bie apulische Stadt Teanum (υπέρ ττς λίμνης εν μεσογαία το Απουλον Τέανον, διιώνυμον τω Σιδικινώ. VI, 3, 285). Er gibt ben Namen bes Sees nicht an, wol aber seine Entfernung von 200 Stas

bien bis zur Stadt Buta und zum Garganus (ibid.: Mτα δε την λημνην επί τούς Φρεντανούς και την Βοίκο παράπλους έστί, σ' δ' είσι έφ' εκάτερα στάδιοι τζ λίμινης, επί τε την Βούκαν και το Γάργανον). Χιιά θίε nius (H. N. III, 11) nennt biefen See. Um ben Garganis finden fich noch andere größere und kleinere Seen, berte Namen von den Alten nicht angegeben werden. Gegenwartig heißt ber Pantanus Lago bi Lefina von bem baran lieges ben Stabtchen Lefina. (Cellarius II, 9. p. 708. Vol. 1 Mannert 9. Ih. 2. Abth. S. 24. 25.) (Krause.)

PANTAR, Meerenge, welche die affatische Sunde Insel Ombay ober Mallua von der Insel Pantaro trennt. (Fischer.)

Pantarkes, Geliebter bes Phibias, f. Phidias. PANTASMA (die), vielleicht ber größte Fluß bes mittelamerikanischen Reiches Guatemala, entspringt auf bem Sochplateau beffelben in ber Proving Ricaragua, geht in offlicher Richtung bei Segovia la nueva vorbei burch bie Provinz Saquatepeques, wo sie den dieser gleichnet migen Fluß aufnimmt, sowie durch die Provinz Honduras und ergießt sich in das Antillenmeer sublich vom Cap Grasias, o Dios. An ihren Usern wohnen im District Tolojalva die Pantasmas, ein wilbes, wenig bekamtes Bolt.

Pantei, s. Pontiana.

PANTEN, preußisch : schlesisches Dorf in ber Rabe von Liegnit, welches nur burch bie in bemfelben befindliche Stammschaferei zur Beredlung ber schlesischen Schafe bemerkenswerth ift. (Fischer.)

(Fischer.)

PANTENBRÜCKE, mertwurdige fteinerne Brude im Hochgebirge bes eibgenofsischen Cantons Glarus, anberthalb Stunden vom Dorfe Linththal im sogenannten Großthal, 1010 Auß über diesem Dorfe und 3050 Auß über ber Oberflache bes Meeres. Sie hat eine Lange von 20 und eine Breite von brei Fuß. Unter berfelben fturgt die Linth herab, über welcher die Brucke 196 Fuß erhaben ift. Die kahlen, furchtbar zerriffenen Felfen, welche burch biefe Brude verbunben werben, bilben einen schauerlichen Anblick. Über biefelbe führt ber Beg zu ben Gennhutten ber Sand : und Limmern-Alpe, von welchen beschwerliche und gefährliche Zuspfabe nach Graubundten führen.

PANTERE, PANTHERE (Hár9noa, etwa XII) thierfang). Man bezeichnet im Jagdwefen, fo weit es ben Bogelfang betrifft, mit biefem icon vom Petrus Erescentius Sinfichts bes Entenfanges gebrauchten Borte eine vorzüglich in Italien und ben an biefes grenzenden teutschen Provinzen gebrauchliche Art, großere ober fleinere Bogel auf einmal und in Maffen zu fangen. Es kommt hier in Betrachtung 1) die Wahl und Ginrichtung bes Ortes, wo die Bogel gefangen werben sollen, 2) bas Mittel, burch welches bies geschehen foll. Bas ben Drt betrifft, fo mablt man bagu entweder, wie bies im thuringer Balbe beim Deifenfange ber Fall ift, ein Borbolg, ober wie bie Salloren beim Schwalbenfange eine Biefe. fo balb man weiß, bag bie Bogel burch benfelben ju ffreichen pflegen. Ift ber Ort, welchen bie Staliener Roccolo nennen, gewählt, so wird er eingerichtet, b. b.

erbaut in ber Mitte ber einen ihn einschließenben Seiten eine neun bis gebn Ellen bobe Butte, in beinterem Theile fich bie Lockvogel befinden, mabrend n bem obern bie Bogelfanger aufhalten. Bor biefer find brei 3 bis 34 Ellen bobe, mit grunem Rafen te Bubnen angebracht, beren mittelfte, welche gewohnwei Klaftern lang und zwei Ellen breit ift, wah-bie beiben anbern vollig viereckig und zwei bis brei breit find, ber Sutte am nachften ftebt. Muf Dies Buhnen fommen, wie bies auch bei uns auf Bogeln gebrauchlich ift, meift Gulen, und wenn fie gu t find, vorzugsweise Schuhus zu figen. Rings an Seiten bes Roccolo herum lauft bis zur hutte ein ! Ellen breiter, auf beiben Seiten mit Baumen, e bem 3wecke gemaß behauen und beschnitten und als bie Pantere fein muffen, von ber wir gleich In werben, befetter, und um bas Einbringen von thieren zu verhindern, eingezaunter Gang, - auch balb bes Quabrats lagt man Baume fteben, welche ben bereits erwähnten an Sobe nachfteben muffen, welchem die Rege ober Pantheren aufgestellt mer= Diefe bestehen aus einem vieredigen, breifachen, endig mit fogenannten Spiegeln, inwendig mit ei= weißen, feinen Ingarne verfebenen Rebe, welches on einem Stedgarne baburch unterscheibet, bag an iben oben, ba wo fich bie große Leine befindet, ringe angebracht find, sowie sich auch an ben obern 1 zwei kleine Raber befinden, burch welche bie San= en geben und wodurch es moglich wird, die Pan= uf und zu, nieber und in die Bohe zu ziehen. Sat un eine hinlangliche Ungahl Bogel, fei's burch ben ber Lodvogel, ober burch ihren naturlichen Sag geie Gulen verleitet, eingefunden, fo fchießen bie Bo-iger Pfeile ab, benen fie bie Geftalt von Raubvozu geben wiffen, und erschrecken baburch die Bogel if fie sich, Schutz suchend und Tod oder Gefangen-findend, in die Pantere stürzen. (Bergl. d. Art. llang und Vogelherd. (Fischer.) PANTES nennt man in benjenigen Theilen Ufiens Ufrifa's, wo man fich ber Porzellanmuscheln, bie bem Namen Rauris bekannt find, als Scheibe= bedient, eine Abart biefer Muscheln, welche auf uren gezogen in Ballen von 10,000 Stud in ben (Fischer.) PANTHEA. Diefen Ramen gab ber Raifer Califeiner geliebten Schwefter Drufilla, mit ber er forms erheirathet war, als er sie nach ihrem Tobe gottlich en ließ. (Dio Cass. LIX, 11. Sueton. Calig. 24, af. b. Uuslea.) PANTHEISMUS. Den Begriff bes Pantheis= u bestimmen, ift nicht ohne Schwierigkeit. Wollte fich, mas am nachften zu liegen scheint, ftreng an pmologische Wortbebeutung halten, fo wurde fich s nur eine gang allgemeine und ichwantenbe Borg bes Pantheismus ergeben. Abgefeben ferner ba= baß es noch fehr in Frage gu ftellen mare, ob ber ruck bes Pantheismus auch geschickt und ber Sache reffen gewählt fei, so bemachtigt fich gewöhnlich ber

Sprachgebrauch eines folchen Bortes, bringt eine nabere Bestimmung bingu, welche nicht unmittelbar im Worte felbit liegt, und suppliet baburch bas Mangelhafte und Unbestimmte bes Ramens, ober es fommt auch wol überbaupt zu feinem bestimmten Sprachgebrauche, fonbern biefer bleibt fo schwankend, wie bas Bort unbezeichnend. Bei folden Umftanden erscheint es bann als Willfur, ben Begriff bes Bortes firiren ju wollen. Abnlich wie mit bem Pantheismus verhalt es fich mit andern Musbruden, welche ebenfalls bestimmte, allgemeine Richtungen ber phi= lofophischen Erfenntnig bezeichnen follen; 3. 28. Ibealismus, Realismus, Dualismus u. a. Hiermit fast man ein bestimmtes Sustem ber Philosophie in einen einsachen Ausbruck zusammen; jedoch ist es eine sehr misliche Sache, einen entwickelten Gedankeninhalt auf eine so compendiofe Beife charafterifiren ju wollen. Daß es verschiebene Urten bes Ibealismus, Realismus u. f. w. gibt, macht hier weiter feine Schwierigkeit; allein es fiellt fich balb genug heraus, daß der Idealismus für sich, dem Realismus gegenüber, eine einseitige Ansicht ist; indem die Philosophie selbst dies Bewußtsein hat, wird es ihr gur mefentlichen Mufgabe, jene Ginfeitigfeit zu vermeiben, alfo 3. B. Ibealismus und Realismus zu verbinben. Darum gibt es benn auch unter ben philosophischen Gufte: men keinen reinen Ibealismus, b. h. keinen folchen, ber als feste Ginseitigkeit ben Realismus schlechterbings von fich ausschloffe. Dan thut baber einer Philosophie immer Unrecht, wenn man fie als eine blos einseitige bezeichnet, und bie Philosophie felbft, über welche burch biefe einfache Benennung abgeurtheilt wird, wird immer im Stanbe fein, aus ihrem eigenen Inhalte eine Inftang gegen eine fein, aus ihrem eigenen Inhalte eine Instanz gegen eine folche Bezeichnung aufzusühren. Indem aber ferner jene einseitigen Richtungen doch zugleich wesentliche Momente der Wahrheit sind, so darf die Philosophie, indem sie realistisch ist, nicht aushören, zugleich idealistisch zu sein; also sie muß die Bezeichnung, gegen welche sie protestirt, doch auch wieder in Anspruch nehmen. Als eine solche einseitige Richtung der Speculation gilt denn auch der Pantheismus, und besonders zur jehigen Zeit ist dies Wort zu einem Schlagwort geworden, mit welchem man einen harten Vorwurf gegen ein philosophisches System ausspricht und dasselbe vorzugsweise als irreligiös und unchristlich verdammt. Damit gilt die Unwahrheit des Pantheismus als eine ausgemachte Sache; oft genug aber Pantheismus als eine ausgemachte Sache; oft genug aber ift bies nur ein Borurtheil, und ber Urtheilenbe bat nicht felten weber einen bestimmten Begriff vom Pantheismus. noch bas Bewußtsein, bag berfelbe, wenn man nicht willfürlich eine totale Absurditat barunter verfteben will, ein wefentliches Moment ber Bahrheit ausmacht, fobag ber bloge Gegenfat gegen ben Pantheismus ebenfo unwahr und eine gleiche Ginseitigfeit ift, als ber Pantheismus felbft. Die übereilte Reaction gegen ben Pantheismus bat febr haufig grabe bies Refultat gehabt, bag man ihm eine andere Ginseitigkeit gegenüberstellte; wenn fich babei aber immer wieder, besonders in der Borftellung ber 2111= macht, Allgegenwart Gottes, bas pantheiftische Moment als ein wesentliches und nothwendiges geltend machte, fo ließ man bies, ohne es feinem Begriffe nach genauer ju

untersuchen und zu entwickeln, und als basjenige Doment zu erkennen, welches ber Pantheismus einseitig berporhob, ruhig neben ber Opposition gegen ben Pantheis= mus liegen, und anftatt bie Ginseitigkeit bes Pantheismus wirklich zu überwinden, half man fich mit einer gang un= bestimmten und unklaren Borstellung. Grabe bann, wenn bie Unwahrheit bes Pantheismus allgemein anerkannt und wie zu einem wissenschaftlichen Vorurtheile geworben ift, wird es vorzugsweise nothwendig, auf eine allseitige Begriffsbestimmung bes Pantheismus zu bringen, foll nicht einem unwiffenschaftlichen und willturlichen Aburtheilen Thor und Thur geoffnet werben. Es ift überdies balb zu feben, baß ber Streit über bie Wahrheit und Unwahrheit bes Pantheismus, wie bes Ibealismus, Realismus u. f. w., gar leicht zu einem blogen Wortstreite werben fann. Rann man fich barüber nicht vereinigen, ob irgend ein philoso= phisches System als Pantheismus zu bezeichnen fei ober nicht, weil man verschiedene Unsichten vom Dantheismus hat, auch wol das in Robe stehende Spftem verschieden auffaßt, fo kommt es nur barauf an, ben Ramen Pantheismus einmal bei Seite liegen zu laffen, und zunachft zu untersuchen, ob jenes System überhaupt Bahrheit entbalt ober nicht; bann mag man es nachber benennen, wie man will, es bliebe nur noch ubrig, fich uber bie Bebeutung jener Namen zu vereinigen, welche jedoch, wie schon bemerkt, nie hinreichen werben, einen einigermaßen ent= widelten Standpunkt ber Speculation feiner gangen Be-

flimmtheit nach zu charakterisiren. Nach der Etymologie ware Pantheismus die Lehre, bas Gott bas All fei. Wie schon bemerkt, gibt diese Erklarung nur eine fehr unbestimmte Borftellung von bem, was man Pantheismus zu nennen pflegt. Bor Allem fragt es sich, was benn bas All sei, welches bier als bas Absolute selbst gefaßt wird. Dies scheint nun allerdings eine bekannte Sache, allem die bekannte und gewöhnliche Borftellung vom All ift es eben, welche ber Pantheismus aufhebt und nicht gelten laffen will. Unter bem All verstehen wir alles Eristirenbe überhaupt, und bezeichnen bie Totalitat bes Eristirenben auch wol mit bem Borte Belt. Dies Eriftirenbe faßt ber Pantheis: mus nach jener Erflarung zu einer Einheit, zu einem Sangen zusammen; ba tommt es nothwendig auf bie Beftimmung bes Begriffs biefer Ginheit und bie= Bangen an. Nach einer gewöhnlichen Worftellung ift Beit gar nicht an und fur fich eine Ginheit ober ein Sanges, fonbern wir find es vielmehr, welche alles Erifirende in einen Begriff jusammenfassen; in biefem Eine eriftirt atfo bie Belt gar nicht als eine einfache Einteit, fonbern es eriftirt nur bie in einzelne Dinge accumberte und geschiebene Mannichfaltigfeit, mahrend jeand allein in uns fallt. Benn ber Pantheismus, man er bas Mu als bas Abfolute faßt, boch biefe Bor-Beilt se bei Belt beibehielte, fo wurde nach ihm auch 33 Dinge nur in ums eriftiren, nicht aber an und fur Lar aber ift bie Sorm bes Gangen felbft eine Der Stein 3. B. ift in einem gang Sinte ein Ganges, als ber lebenbige Drganismus, und bieser wieder in einem andern Sinne als der selbst bewußte Geist; es kommt also wesentlich darauf an, ob der Pantheismus sich das All wie ein organisches in sich selbst gegliedertes, auch wohl beseeltes Ganze vorstellt,

ober nur als eine unorganische Ginheit.

Schon in ber etymologischen Bebeutung bes Bortes Pantheismus liegt es, daß berfelbe, wenn auch das M, boch burchaus nicht Alles Einzelne für das Absolute ansieht. Dennoch hat man nicht felten biefen wefentlichen Unterschied übersehen, und da mußte benn naturlich ber Pantheismus als die niedrigste Auffassung bes Absoluten erscheinen. Jeboch wurde man burch die ganze Geschichte ber Religion und Philosophie hindurch biese wiefte Bocs stellung von Gott vergebens suchen, und felbst bie nie brigste Stufe ber Religion, ber fogenannte Fetischismus, ift über biese Auffassung Gottes icon hinaus. Soute namlich Gott nicht bas All, fonbern bie einzelnen Dinge felbst sein, sobaß er mit ber sinnlichen und perganglichen Eristenz berselben schlechthin zusammenfiele, Die Dinge alfo in ihrer unmittelbaren Wirklichkeit augleich ber eriftirende Gott maren - fo mare mit biefer Borftellung noch gar feine Erhebung ju Gott vorhanden, fondern bas Be wußtsein ware bas rein : sinnliche, welches über bie m: mittelbar gegebene einzelne Eriftenz gar nicht zu einem Allgemeinen und Wesentlichen hinausgeht. Gbenbarum kann es eine solche Borftellung von Gott überhaupt nicht geben, weil jebe Erhebung zu einem Gottlichen ichon bas Bewußtfein ber Berganglichkeit und Enblichteit biefer einzelnen Dinge nothwendig in sich schließt; ber Rensch hatte also überhaupt keine Vorstellung von Gott, wenn er diese einzelnen Dinge fur Gott ansahe, und es kam baber keinem Menschen einfallen, an einen folden Gott au glauben, ber zugleich die sinnlichen Dinge felbft ift. benn erft mit biefer Unterscheidung bes Gingelnen und Allgemeinen, Endlichen und Unendlichen tritt ber Glaube an Gott auf, und ohne bas Bewußtsein ober auch mm bie Ahnung biefes Unterschiedes ift ber Menfch überhamt noch nicht bentend, vernunftig, sonbern thierisch und bamit ohne Religion und ohne Glauben an Gott. Auch vom Fetischbiener kann schlechterbings nicht gesagt wer: ben, bag er bie sinnlichen Dinge, Diefen Baum, biefen Klog 2c. anbete; denn sobald er dies thut, hort sogleich bieser einzelne Gegenstand auf, die Bedeutung eines blos einzelnen, sinnlichen zu haben und bekommt eine allaemeine Bebeutung, b. h. ber Gegenstand fangt an. Emm bol zu werben, und nicht bem einzelnen Gegenstanbe ats foldem gilt die Unbetung, sondern dem Allgemeinen, wels ches in ihm als gegenwartig angeschaut wird.

Ebenso wenig, wie in dem Pantheismus Gott Alles Einzelne ist, kam gesagt werden, daß der Pantheismus eine totale Einheit Gottes und der Welt lehre. Auch mit diesem Ausdrucke wird jedoch sehr häusig das Wesen des Pantheismus bezeichnet, und es kommt daber darauf an, das Unzureichende dieses Ausdrucks zum Bewußtsein zu bringen. Wenn von einer Einheit Gottes und der Welt gesprochen wird, so liegt das Anstößige besonders darin, daß wir gewöhnlich unter Welt den Indegriff des Endlichen, Geschaffenen, Bergänglichen, also grae

5 von Gott Berschiebene verstehen; verliert nun bei pantheistischen Ginheit Gottes und ber Belt, lettere Bestimmung nicht, ber Inbegriff bes Endlichen au fo ginge Gott in ber Ginheit mit ber Belt gang jar unter, und es bliebe bie bloge Belt und Endt gurud. In ber Bergotterung ber Belt wirb withwendig die Welt anders aufgefaßt, als es die ge= liche Borftellung thut; benn fogleich burch biefe Berung bort fie auf blos ber Inbegriff bes Enblichen Eine unterfchiebelofe Ginheit Gottes und Belt hebt aber augleich beibe Seiten, welche hier in it treten follen, als folche auf, und es konnte gewerben, ob bas Resultat dieser Aufhebung Gott bie Belt, ober vielmehr feines von beiben, fonbern Neutralität zwischen beiben fei. Das Wiberfinnige Ausbrucks einer Einheit Gottes und ber Belt liegt überhaupt barin, bag blos von einer Ginheit ges en wird; diese Einheit ift aber wefentlich eine Gininterfchiebener Seiten, namlich Gottes und ber und fobald biefer Unterschied fcblechthin aufgewird, geht jene Ginheit Gottes und ber Belt eben= verloren. Die Ginheit ift nur wirkliche Ginheit als Bereinigung von Unterschiedenen, fodaß ber Uned als ein Moment der Einheit nothwendig zu die= lbst gebort. Es barf also jener Ausbruck, bag ber eismus eine Einheit Gottes und ber Welt lehre, so verftanden werden, als daß in ihm der Unter-Gottes und ber Welt schlechthin aufgehoben murbe; folche Unficht mare eine offenbare Gebankenlofiakeit der vorher angeführten gang ahnlich, bag namlich alle einzelne Dinge fei. Geben wir auf die vorngegebene Erklarung jurud, bag nach bem Panrus Gott bas Mu, bas Ganze ber Belt fei, fo ift hierin ebenso febr ber Unterschied Gottes und ber anerkannt. Abgesehen von der vorher angeführten limmtheit biefer Erklarung, fo fagt man wol gesich, bag bas Ganze ben Theilen gleich fei; jeboch 8 Bange nicht ben Theilen als folchen, b. b. in ih= efonderten Furfichbestehen, fondern immer nur ben n gufammen gleich, b. h. bas Bange ift genau geen in ben Theilen immer nur fich felbst gleich, und en Theilen als folden ift es unterschieden. Faffen ifo Gott als bas Ganze ber Belt auf, fo fallt er d noch nicht mit ber getheilten, in einzelne Dinge verten Welt in Eins zusammen, sondern schon diese iltheit enthalt ben Unterschied ber Welt von Gott m einfachen Gangen in fich.

Benn man ben Pantheismus als die Lehre von der it Gottes und der Welt faßt, so ist es ganz vers g, daß man gegen diese Lehre den Unterschied Gotend der Welt geltend macht; denn erst durch diesen schied treten beide Seiten der Einheit in die wirks Tristenz. Jedoch kann das Urgiren dieses Unterschieszeine gleiche Einseitigkeit verfallen und zu einem ahnlichen Widerssinne werden, als es die Behaupseiner unterschiedslosen Einheit Gottes und der Welt Halt man namlich den Unterschied Gottes von der fest, ohne irgendwie eine Einheit, einen Berühz

rungsvunkt amischen beiben augugestehen, fo fallen Belt und Gott gang beziehungslos aus einander. In biefer Beziehungelofigfeit aber hort offenbar bie Belt auf, enbs lich ju fein; benn bas Endliche weift seinem Begriffe nach über fich hinaus zu einem Unbern bin, ift nicht burch fich felbst, sonbern burch ein Unberes, hat nicht in sich, sondern in einem Andern, namlich im Unendlichen, seine Bahrheit. Ift also die Welt ein absolut in sich felbst beschlossenes Reich, welches felbstandig auf fich felbft beruht, fich in teinem Puntte auf ein Unberes. fondern nur auf fich felbst bezieht, so ift bas Prabicat ber Enblichkeit, welches wir biefer in fich beschloffenen Belt beilegen, nicht mehr als ein bloges Wort; benn mit bem felbstandigen Beruben auf fich felbst bekommt bie Welt grade die wesentliche Bestimmung bes Absoluten. Balten wir aber bennoch anbererseits auch die Absolut= heit Gottes im abstracten Gegensage gegen bie Belt fest, fo wird biefe Abfolutheit ebenfalls zu einem blogen Borte. ba in Bahrheit an ber absolut selbständigen Belt Gott eine Schrante hat. Es erhellt hieraus, wie in bem Fest halten eines einheitlofen Unterfchiebes Gottes und ber Belt grade bas Gegentheil herauskommt von bem, mas beabsichtigt wird; biefer Unterschied geht namlich eben burch das einseitige Festhalten an ihm verloren. Die Welt wird dadurch ebenso selbständig und absolut wie Gott, ober auch Gott wird so beschränkt und unselbstänbig wie die Welt. Im Allgemeinen aber mare zu bemerten, bag gang ebenfo wie bie Einheit ohne ben Unterschied gar feine Ginheit mare, auch ber Unterschied ohne die Einheit schlechterbings undenkbar ift. Denn bas Unterscheiben ift immer jugleich ein Beziehen und somit eine Einheit, und wenn auch bie unterschiebenen Seiten fonft nichts mit einander gemein haben follten, fo famen fie boch wenigstens barin überein, baß sie find, also bem einfachen Gein nach sind fie nicht verschieben, sonbern in Ginheit; horte biefe Ginheit auf, fo gingen beibe un= terschiedene Seiten zugleich, und somit ber Unterschied felbst verloren. Wenn man baber, um ben Pantheismus zu vermeiben, auf den Unterschied Gottes und der Welt bringt, so ist einerseits kein philosophisches System so widersinnig, daß es eine unterschiedslose Einheit Gottes und der Welt lehrte — in diesem Sinne gibt es also überhaupt kein pantheistisches System — und andrerseits ift der bloge Unterschied ohne die Einheit ebenso wider= finnig, sodaß fich die Ginheit immer wieber als ein nothwendiges Moment von felbst aufbringt. Uber ben Unterschied Gottes und der Welt soll daher burchaus nicht Gottes Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart zc. aushören, b. h. über den Unterschied soll die Einheit, das als pantheistisch bezeichnete Moment, nicht verloren geben, benn alle biefe Eigenschaften bruden eine Beziehung Gottes auf bie Belt und fomit eine Ginheit aus. Der Musbrud ber Ginheit Gottes und ber Welt reicht alfo nicht aus, bas Befen bes Pantheismus zu bestimmen, fonbern indem auch die gewohnlich und mit Recht als pantheis flifc bezeichneten Syfteme ben Unterfchieb Gottes von ber Belt ebenfalls in fich enthalten, und auch ber ftrenofte Gegenfat gegen ben Pantheismus in biefem Sinne boch

jene Einheit nicht entbehren kann, fo kommt es wefents lich barauf an, wie biese Einheit und bieser Unterschied ber naberen Bestimmung nach beschaffen ist.

Der Begriff bes Pantheismus wird icon genauer bestimmt, wenn man ihn als biejenige Lehre faßt, nach welcher Gott und Welt bem Wefen nach ibentisch find. Bie wir jedoch an ben im Borigen angegebenen Defini: tionen bes Pantheismus einen burchaus unfritischen Gebrauch ber Kategorien nachwiesen, so kommt auch in ber eben angeführten Erklarung Alles auf die nabere Beftimmung bes Wortes Wefen an. Sehr haufig macht man bem Pantheismus gegenüber einen wefentlichen Unterichied Gottes von ber Belt geltenb, und meint einzig rind allein baburch ben Pantheismus von Grund aus überwinden zu konnen; ganz ahnlich wie man, um bem Materialismus zu entfliehen, auf einen wefentlichen Unterschied bes Geistes von bem Korper zu bringen pflegt. Richt felten jedoch hat bas Wort we fentlich in Diesem Bufammenhange feine andere Bedeutung als qualitativ, und so fodert man auch wol einen qualitativen Unter-Schied Gottes von der Belt. Man vergißt bei diesem willfurlichen Gebrauche ber Kategorien, bag fo lange man nur von einem qualitativen Unterschiede Gottes und ber Belt fpricht, man auch Gott und Welt nur als zwei fich auf einander beziehende Qualitaten betrachtet. Abgefe= ben nun bavon, daß bies eine ganz burftige Borftellung von Gott und von der Welt ist, so laßt der bloße qua-litative Unterschied Gott und Welt wieder ganz abstract gegen einander übertreten, und beibe fich gegenseitig besichranten; sobalb man aber Gott nicht blos als eine von ber Belt verschiebene Qualitat, fondern als bie unenb= liche und die Welt bagegen als die endliche Qualitat fette, fo murbe fich fogleich von felbst ergeben, daß ber Begriff ber Qualitat überhaupt grade auf seiner Spite eben wegen seiner Durftigkeit und Abstraction über sich felbst hinaus und zu einem bobern binweist. Genau genommen sind immer nur zwei Qualitaten nur qualitativ von einander verschieden; concretere Begriffe und Gestalten dagegen, wie z. B. Welt und Gott, Geist und Korper, stehen überhaupt in einer weit boheren und concreteren Beziehung zu einander, als ber Begriff ber Qualitat ausbruckt. Ganz ahnlich ift es mit bem wefentlichen Berhaltniffe Gottes ju ber Belt. Die wefentliche Ginbeit wie ber wesentliche Unterschied bekommt erft burch ben Begriff bes Wefens überhaupt eine bestimmte Bebeutung. Birb nun Befen und Subftang fur gleich= bedeutend genommen, so hat man in der Philosophie die Selbständigkeit vorzugsweise als bas ben Begriff ber Substanz Constituirende angesehen. Soll hiernach ber wefentliche substanzielle Unterschied Gottes und ber Welt bie Bebeutung haben, bag beibe Seiten bes Berhaltniffes Substamen find, fo erhellt sogleich, daß die Welt badurch mit Gott zu gleicher Burbe gelangt und in ihrer fubstanziellen Gelbstanbigkeit aufbort, endlich zu fein. Carte fins unter Andern gibt den Begriff ber Substanz babin an, baß fie basjenige fei, mas zu feiner Eriftenz feines andern bedurfe; zugleich nimmt Cartefius brei Substans gen an, namlich die absolute, und zwei endliche, die denkende und die ausgebehnte Substanz; jedoch setzt er so gleich hinzu, daß die endlichen Substanzen wegen ihm Abhangigkeit von der absoluten Substanz nicht in demsel ben Sinne (univoce) Substanzen genannt werben tont ten als die absolute. Offenbar aber fallt mit der Unabbangigkeit grade bas fort, was Carteffus felbst als bis Eigenthumliche ber Substanz angesehen hatte. Andererfeits follen bie enblichen Substanzen, wenn auch nicht in Ber haltniß zur absoluten Substanz, boch gegen einanber ihre Substanzialität und Selbstanbigkeit behaupten; bie aus geht bei Cartesius ein Dualismus zwischen Koma und Geist hervor, welcher, indem er die Beziehungslosse keit beiber zum Princip macht, naturlich ihre Einheit, wel che thatfachlich ba ift, nicht begreifen kann. Ebenso be ziehungsloß wurden Gott und Welt aus einander fallen, wenn wir beibe wollten schlechthin substantiell unterschie ben fein laffen. Das Fefthalten eines fubstantiellen Un: terschiedes Gottes und ber Welt bafirt gewohnlich auf ei nem schwankenben Begriffe ber Substang; soviel wenigstens Teuchtet fogleich ein, baß, wenn wir bie abfolute Gelbftan bigkeit im Sinne Spinoza's als bas Befen ber Substanz au feben, es unmöglich mehre Substanzen geben tann; bam liegt es vielmehr in bem Begriffe ber Gubftang, baf fie nichts schlechthin von ihr Unterschiebenes neben fich besteben laßt, sondern alles Undere negirt und zu einem Unselbstanbigen herabsett. Jeboch gibt ce auch innerhalb bes Be griffs ber Substantialitat einen Unterschieb, ber ebenbarum, weil er zum Begriffe ber Gubftang wefentlich gebort, ein substantieller genannt werben kann; bies ift namlich nicht ber Unterschied zwischen zwei Substanzen, sondern viels mehr der Unterschied zwischen Substanz und Acci-benz. Ganz dasselbe, was vorher von dem qualitativen Unterschiede Gottes und der Welt bemerkt wurde, git auch von dem substantiellen Unterschiede. Wie der qualitative Unterschied Gott und Welt als Qualitaten beftimmt, so faßt ber substantielle Unterschied beibe Seiten wesentlich als Substanzen; sobalb aber in biesem Berhaltnisse Gott als bas gesetzt wird, was er in Beziehung zur endlichen Welt fein soll, namlich als absolut, so bort nothwendig die Welt auf Substanz zu sein und wird zum Accidenz, weil grade dies das Wesen der Substanz ist, alles von ihr Unterschiedene zum Momente herabzuseten. Diesen mahrhaft wesentlichen Unterschied, b. b. ben Unterschieb, wie er fich gestaltet, wenn Gott als abfolutes Wefen ober als absolute Substanz gefaßt wird, kennt nun auch berjenige Standpunkt, welcher eine wefentliche ober substantielle Ginbeit Gottes und ber Belt festhalt, und welcher ebenbeswegen als Pantheismus bezeichnet wurde; in bem angeführten Sinne alfo ift bas Urgiren eines substantiellen Unterschiedes Gottes und ber Belt fo wenig ein Bermeiben bes Pantheismus, bag et vielmehr ebenso fehr als die Behauptung ber substantiels len Einheit Gottes und ber Welt als Definition bes Pantheismus angefeben werben fann.

Die Kritit ber verschiedenen Vorstellungen vom Pantheismus hat uns zu einer genaueren Begriffsbestimmung besselben den Weg gebahnt. Das gegenseitige Berhalts niß Gottes und der Welt zu einander, also sowol ihre

Einheit als ibr Unterfcbied ift feiner Beftimmtheit nach nothwendig bedingt burch bas Befen Gottes übers haupt; je nachdem alfo bies anders gefaßt wird, wird auch das Berhaltnis ber Welt zu Gott anders bestimmt wers ben mussen. Und zwar ift grade bies Berhaltnis ber Welt zu Gott ihr Wesen und ihr Begriff, und bie Welt wird baber nur erfannt, wenn fie in ihrem bestimmten Berhaltniffe gu Gott begriffen ift; bies Berhaltnig erft brudt ber Belt ihre Eigenthumlichkeit auf, und bie Begiebung auf Gott ift berfelben nicht etwas Bufalliges, mas etwa auch nicht fein konnte, fonbern etwas Nothwendis ges, ihren Begriff Conftituirenbes, ohne welches fie uberbaupt aufhoren murbe Belt zu fein. Schon indem wir bie Belt als endlich bezeichnen, beziehen wir biefelbe auf bas Unenbliche, und biefe Begiebung über fich binaus auf ein Unberes, welches ber Grund, Die Bahrheit bes End= lichen ift, ift grabezu bas innerfte Befen ber enblichen Belt. Gilt uns nun bas Abfolute 3. B. fur ein fcblecht= bin Unerfennbares, fo wird diefe Unerfennbarfeit auch auf bas Endliche gurudfallen; benn nothwendig wird baburch auch ber Bufammenhang bes Endlichen mit bem Unendlis chen, b. h. eben bas innerfte Befen bes Endlichen, unerkannt bleiben muffen. Faßt ber Mensch ferner Gott als bie absolute Nothwenbigkeit bes Schickfals, so wirb er fich biefem Schicksale gegenüber nicht als frei wiffen, und fobalb er gur Erkenntniß seiner Freiheit kommt, wird auch bas Abfolute fur ihn eine anbere Geftalt annehmen. Für ben Begriff bes Pantheismus fommt es baber vor Mlem barauf an, zu bestimmen, wie berfelbe fich bas Befen Gottes bente; aus biefer Grundbestimmung ergeben fich bann bie weitern Momente von felbft.

Der Pantheismus kann nun im Allgemeinen als die Lehre definirt werden, daß Gott die absolute Substanz sei. Hiernach wurde die weitere Entwickelung des Wesens des Pantheismus sich an die Entwickelung des Begriffs der Substanz anzuknupsen haben, und aus letzterer wurde sich der vollständige Begriff des Pantheismus nach allen seinen Seiten und Momenten ergeben. Gezgen den Borwurf der Billkur, den, sowol der Etymologie als dem Sprachgebrauche nach unbestimmten Begriff des Pantheismus, auf einen bestimmten Ausdruck zu reduciren, hätten wir nachzuweisen, daß die Mängel und Einseitigseiten, welche gewöhnlich dem Pantheismus vorgeworsen werden, ihren letzen Grund einzig und allein in dem Festbalten des Begriffs der Substantialität haben, und daß serner das Eigenthümliche der Systeme, welche man sast durchgängig als vantheistisch zu bezeichnen pslegt, grade darin besteht, daß sie nicht über den Begriff der Substanz hinausgehen. Zugleich wird es sich zeigen, wie die gegebene Desinition des Pantheismus, wenn sie auch durch eine nähere Bestimmung über die etymologische Bezdeutung des Bortes hinausgeht, doch derselben durch aus nicht widerspricht, wodurch zugleich die Bezeichnung des Pantheismus als gerechtsertigt erscheint.

Für ben Begriff bes Pantheismus fowol als besonbers für bas richtige Verständniß und die Burdigung ber historischen Gestalten besselben ift nun besonders die Einsicht von Wichtigkeit, daß die Widerlegung eines ein-

feitigen Princips nicht in bem totalen Fortwerfen, fonbern nur in ber Berabfetjung beffelben von feiner abfolu-ten Bebeutung jur Momentanitat besteht. Sogleich in ber aufgestellten Definition bes Pantheismus haben wir bie Bahrheit besselben anerkannt, benn Gott ist wirklich abfolute Substanz, und die Widerlegung bes Pantheismus kann sonach nicht in bem Leugnen biefes Sabes befteben. Die Ginseitigkeit bes Pantheismus besteht vielmehr barin, bag er Gott nur als abfolute Gubftang faßt, ober daß er in bem Begriffe der Gubftang, welcher feis ner Ratur nach ein enblicher Begriff ift, Die abfolute Bahrheit umfaßt zu haben meint, daß er alfo, anstatt biefen Begriff in einem hoheren sich aufheben zu laffen, ibn vielmehr jum Princip erhebt, und alle andere Begriffe auf ben Begriff ber Gubftang als auf ihr lettes Rundament gurudführt. Dies Festhalten ber Gubftang als bes absoluten Begriffs ift aber jugleich ein Berten= nen bes Befens ber Gubftang; benn eine allfeitige Ent= widelung eines endlichen Begriffs muß diese Enblichkeit hervortreten laffen, und auf ihrer Spite auch schon bie Regation bieses Begriffs und bie Einsicht wie ben Beweis seiner Endlichkeit in sich enthalten. Bom Pan-theismus muß baher weiter behauptet werben, baß er ebenbarum, weil er über ben Begriff ber Gubstan; nicht hinausgeht, grabe ben Begriff nicht ju feiner vollstandi= gen Entwickelung gelangen laßt, welchen er als ben Funbamentalbegriff ansieht. Hieraus ergibt sich weiter ein Moment, welches fur die Gestaltung des Pantheismus von wesentlicher Bedeutung ist. Wir wurden vergebens nach einem Sufteme fuchen, welches nur bie vollftanbige Entwidelung und Durchführung eines endlichen und ein= feitigen Principes enthielte; benn an biefer Durchführung wurde bas endliche Princip felbft nothwendig ju Grunde geben. Go fann es benn auch feinen Pantheismus geben, welcher nur als eine vollständige Entwickelung bes Begriffs ber Gubstang angesehen werben fonnte; vielmehr fest bas Stehenbleiben im Pantheismus bas Berfennen bes Begriffs ber Gubftang voraus, bies Berfennen ift aber jugleich eine theilweise Correctur ber Ginfeitigfeit, ein Suppliren, ein Singunehmen von Beffim= mungen und Begriffen, welche aus bem Principe felbft nicht bergeleitet werben fonnen, fondern über baffelbe binausliegen. Dies Sinausgeben über fein eigenes Princip ift ein nothwendiges Moment bes Pantheismus felbft, und es gibt baber genau genommen feinen confequen= ten Pantheismus. Wir treten hiermit einer befonders von Geiten ber Theologie aus vielfach ausgesprochenen Behauptung gegenüber, daß namlich grade ber Pantheis-mus und zwar dieser einzig und allein bas confequente Softem ber Bernunft sei. Die Bernunft ware jedoch wahrlich übel berathen, wenn fie nur burch Inconfequenz über bie einseitige Auffassung ber Wahrheit hinauszugeben vermöchte, und es ware ihr nicht zu verargen, wenn fie in der Ubereinstimmung mit sich selbst ihre Befriedigung findend die Aufsoderung zur Inconsequenz als eine ihr burchaus frembe und unverstandliche von fich wiefe. Ent= bielte jene Unficht Bahrheit, fo mare ber Pantheismus in feiner Sphare und somit überhaupt unwiderlegbar, benn bie

bloße sich ihm nur gegenüberstellende Behauptung, daß er keine Wahrheit enthalte, kann doch unmöglich sur eine Wierlegung angesehen werden. Die Consequenz der Bernunft ist als die wirkliche Übereinstimmung der Bernunft mit sich zugleich das Bewußtsein und die Entswicklung des vernünftigen Inhalts, in welchem die Bernunft sich selbst weiß; dies Bewußtsein ist aber auch die Einsicht in die Momentanität der wesentlich endlichen Besgriffe, und enthält daher zugleich den Beweis, daß der Begriff der Substanz durch seine eigene Dialektik, d. h. durch die Entwickelung der ihm immanenten Bestimmungen sich selbst aushebt; die wirklich consequent sich durchsschwissenunft ist daher auch die Widerlegung des

Pantheismus.

Historische Gestaltung bes Pantheismus. Nachbem wir im Vorigen ben allgemeinen Begriff bes Pantheismus angegeben haben, wird es nun unsere Ausgabe sein, diesen Begriff weiter zu entwickln und zu bestimmen, und zwar wird sich diese nahere Bestimmung, wie schon bemerkt, vorzugsweise an die Entzwicklung des Begriffs der Substanz, als des Funzbamentalbegriffs des Pantheismus, anknupsen. Zugleich kommt es uns aber wesentlich darauf an, die histozrischen Gestaltungen des Pantheismus im Allgemeinen kennen zu lernen. Beide Ausgaben sallen jedoch insofern in Eins zusammen, als die historische Erscheinung des Pantheismus an und für sich zugleich die Entwicklung bes Begriffs der Substanz nach ihren wesentlichen Mozmenten in sich enthält. Beide Seiten unsers Gegenstanzdes mögen sich daher auch in unserer Betrachtung gegenz

feitig burchbringen und ergangen.

Bir untericeiben gunachft zwischen Pantheismus ber Religion und ber Philosophie. Bie wesentlich und bedeutsam biefer Unterschied sowol fur ben Begriff bes Pantheismus, als auch fur bie hiftorifche Geftaltung beffelben fei, wird vorläufig icon aus folgenber Betrach: tung hervorgeben. Die positiven Gestaltungen, in welden ber Geift fich verwirklicht und bie Fulle feiner Innerlichkeit objectiv barftellt, wie Religion, Kunft, Biffens Schaft, Staat, Sitte zc., fteben in nothwendiger Begiehung und in bem innigften Berhaltniffe gu einander. Go bers schieben baher auch diese Spharen bes geiftigen Lebens von einander find, so theilen sie doch auf einem bestimmten Standpunkte des Geistes ein und dasselbe Princip mit einander, und ihre Entwidelung ist durchgehends eine gegenseitige und gleichmäßige. Der Geist legt einen bes fimmten Standpunkt seiner Freiheit und seines Bewußts feins in feiner ganzen Ausbreitung aus einander, und baut ihn mit energischer Confequeng bis ins fleinfte Des tail bin aus, und nur baburch, bag er fein Wefen in biefen positiven Gestalten fich allseitig gegenständlich macht, tann er ju einem bobern Bewußtfein über fich feibft fich fortentwideln. Bon ber gangen Birflichfeit bes Geiftes muß aber bie Religion als die Bafis angefehen werben, von welcher alle Entwickelung ausgeht, und welche die verschiebenen fich fonbernben Seiten bes Geiftes tragt und zusammenhalt. In ber Religion betrachtet fich ber Menfch im Berbaltniffe zu Gott, und bamit seinem innersten Besen nach; hier spricht er es aus, was ibm auf einem bestimmten Standpunkte fur absolute Babr: beit gilt, und biefe bestimmte Unschauung Des Abfoluten ift ber innerfte Kern ber geistigen Wirklichkeit. Ift baber bie Religion wesentlich pantheistisch, so wird fich biefer Pantheismus burch bas ganze Leben hindurch erftreden, und Staat, Kunft, Philosophie und Sitte überhaupt werben, aus biefem Principe bervorgegangen, auf eigenthumliche Weise an Diesem Pantheismus ber Religion Theil nehmen. Dann ist ber Pantheismus noch in seiner vollen Dacht, und fein Befen wird feiner gangen Bebeutung nach an allen Punkten bes geistigen Lebens of: fenbar; in biefer pantheistifchen Birtlich feit mit es benn auch hervor, bag ber Pantheismus nicht als ein bloger Einfall eines Einzelnen betrachtet werben barf, fondern bag er vielmehr ein wesentlicher und nothwendiger Standpunkt bes Beiftes ift, welchem feine objective Bahrheit und geistige Bebeutung zuerkannt werben muß. hat aber ber Beift in ber Religion ben Pantheismus überschritten, fo hat berfelbe bamit auch feine Gewalt verloren; alle Seiten bes geistigen Lebens nehmen an bie: fem Fundamentalfortschritte Theil, und zeigen bas bin-ausgegangensein über bie pantheistische Weltanficht. Auch Die Philosophie wird von biefer religibsen Entwickelung nicht unberührt bleiben, sondern wird eine burchaus anbere Geftalt und Bebeutung befommen, als fie innerhalb ber pantheistischen Anschauung batte; fallt aber auch bie Philosophie, obwol bie Wirklichkeit mit ber Religion aufgebort hat, pantheiftisch ju fein, in ben Pantheismus ju rud, so wird sie es bennoch nie verleugnen konnen, das fie in ihrer pantheistischen Gestalt ber geiftigen Basis nicht entspricht, aus welcher fie hervorgegangen, und ohne tag fie es weiß und will, wird biefe ihre Unwirklichkeit an ibr felbst bervorbrechen.

Um bas Befen ber pantheistischen Religion tennen gu lernen, haben wir uns vorzugsweise gu ber inbi: ichen Religion hinzuwenden, in welcher bie pantbei flifche Beltanichauung ihren allfeitig vollendeten Ausbrud hat. hier ift jeboch nicht ber Ort, die Indische Religion nach ihrer mythologischen Ausbreitung barzustellen, und fie durch ihre zeitliche Entwickelung hindurch zu verfolgen, fonbern wir haben bier nur bie wefentlichften Momente hervorzuheben, um uns eine Anschauung von dem zu verschaffen, was wir vorher als pantheiftische Birklichteit bezeichneten. Diese wefentlichen Momente find benn auch gegenwartig binlanglich bekannt, fobag es mehr uniere Aufgabe fein wird, biefelben auf ben Begriff bes Pan: theismus zu beziehen, und biefen an ihnen zu entwickeln. Bugleich hat es fich in bem genauern Studium ber inbischen Beisheit offen herausgestellt, bag burch bie gange religibse Entwickelung Indiens von ben Bebas an, burch bie Belbengebichte hindurch, bis zu ben Geften und ber indischen Philosophie bin die Fundamentalanschaumg ib rem Besen nach ein und dieselbe bleibt 1).

<sup>1)</sup> Die chineffiche Reichereligion und die Spfteme ber indifchen Philosophie in ihrem Berhaltnis zu Offenbarungelehren v. D. F. Stuhr. (Berlin 1835.)

nabe liegt bie Taufchung, in ber erften Geftaltung bes religiofen Bewußtfeins, wie bier in den Bebas, eine ties fere Beisheit und eine ber mobernen Bilbung nabeffes bende Unschauung zu entbeden, weil bier bie Borftellung noch innerlich verschloffen ihren wefentlichen Standpunkt nicht nach allen feinen Momenten gur Erscheinung bers ausgearbeitet bat; biefe Ginfachheit fann bie eigenthum= liche Beschranktheit leicht verbeden, und ift in ihrem noch embryonischen und unentwickelten Buftande wesentlich uns verstandlich und einer vielfachen Musbeutung bingegeben. Diefe Erflarung aber übernimmt bas religiofe Bewußt= fein felbit, und follte es uns auch gunachft nicht einleuch= ten wollen, bag in jener Ginfachheit eine phantaftische Mithenwelt verborgen gemefen, ja follte fich bas Bervor= brechen biefer weniger als eine wirfliche Entwickelung benn als ein Berberb und ein willfurlicher Bufat fpaterer Beit barftellen, fo ift biefe thatfachliche Eregefe bes Bolfsbewußtseins bennoch als bie mabrhafte anzuerkennen.

Die indische Religion 2) ist bisweilen als Mono= theismus, bisweilen als Polytheismus bezeichnet; beibes, kann man fagen, mit gleichem Rechte, indem ebenso fehr eine gottliche Einheit als absolutes Wefen her= vorgehoben wird, ale auch neben biefe absolute Ginbeit eine Menge anderer gottlicher Geftalten treten. Cbenbarum aber find auch jene beiben Bezeichnungen gur Bes ffimmung bes Befens ber indifchen Religion ungureichend; es fommt vielmehr vor Allem auf bie Form jener gott: lichen Ginbeit wie ber vielen Gottergeffalten, und auf ibr gegenseitiges Berhaltniß an. Sier ift nun vor Allem bervorzuheben, bag bie gottliche Einbeit, welche bie inbifche Borftellung allerdings febr bestimmt als bas abfolute Befen bezeichnet und von allen andern Gottern un= terscheibet, nicht ber Gine ift, wie ber jubifche Bott, fondern bas Eine. Die gottliche Einheit ift als bas Brahm, auch Parabrahm, nicht mit bem Subjecte, bem Brahma, zu verwechseln; bas Brahma ift bas wahrhaft Abfolute, welches kein Anderes in gleicher Geltung neben sich hat, das schlechthin über alle Göttergestalten Erhabene. Diese neutrale Einheit wird nie, wie die übrigen Götter, in einem Bilbe als einzelnes Individuum dargesstellt, und tritt auch in keinem Mythus als handelndes, in bie Belt eingreifenbes Gubject auf. Sier hatten wir alfo zunachft die Borftellung ber abfoluten folecht: hin unperfonlichen Gubftang.

Meben biefe gottliche Substang treten nach ber In-

bischen Borffellung eine unübersehbare Menge anderer Gots tergestalten, welche von jener fogleich baburch wefentlich unterschieden find, baf fie als bestimmte Individuen gebacht und bargestellt werden. In den Bedas haben biefe Gottergestalten faum ben Schein ber Individualitat, fonbern fie verschwimmen in totaler Gelbiflofigfeit mit ben elementarifchen Dachten ber Ratur, und fallen mit bies fen gur Unterschiedslofigfeit gufammen. Gpater aber, befonders in ben indischen Epopben, lofen fie fich mehr von ihrer naturlichen Bafis los, confolidiren fich, und treten, fo fcwach auch ihre Individualitat bleiben mag, boch als unterschiedene Gubiecte ber Unschauung und Unbetung gegenüber. Diefe vielen Botter fteben nach ber indifchen Borftellung in einer bestimmten Rangordnung; vor Allen treten die brei Gestalten bes Brahma, Giva, Bischnu als die ersten und hochsten Gotter hervor, indem fie ben gottlichen Proceg ober Kreislauf bes gottlichen Les bens in feinen einfachen Momenten und Stationen als ichaffend, erhaltend und gerftorend reprafentiren. Sedoch ift die gange Ratur in allen ihren Geftaltungen von ber Gottheit burchbrungen, und feine naturliche Erscheinung bleibt unvertreten, fondern erhalt ihren ihr felbft inmobnenden und fie burchlebenben gottlichen Beberricher. Diefes allfeitige Durchbrungen = und Durchlebtwerben ber Ratur vom Gottlichen bruckt bie inbifche Borftellung baburch aus, baß fie 30 Millionen Gotter annimmt.

Das Befen bes Brahma geht befonders aus bem Berhaltniffe bes Menschen ju ihm hervor. Der bochfte Act namlich bes indischen Gultus besteht bekanntlich in ber totalen Abstraction von aller Bestimmtheit; ber Denich wendet fich von ber außern Gegenstanblichfeit in fich felbft gurud, aber auch hier vollbringt er biefelbe Regation, inbem er bie Mannichfaltigfeit und Bestimmtheit bes Bebankens verwirrt, und nichts zu benken fich bemuht. In biefer Regation aller Bestimmtheit ift ber Menich in Ginbeit mit Brahm, ober vielmehr biefe Ginheit felbft. Diefe Mufhebung aller Differeng und Gegenstanblichfeit ift bas verwirklichte Brahm. Das Gebet, als bas fortwahrende Mussprechen ber beiligen Golbe, vermag ben Menschen nur zu einer momentanen Ginheit mit bem Absoluten gu verhelfen, dagegen gelangt er zu einer ewigen Ginheit, wenn er fich den Martern und Qualen unterwirft, welche bas mahre Bewußtfein ertobten und verdumpfen, und das Individuum zu einem that: und willenlofen Dbjecte gufammenfchrumpfen laffen. In biefem religiofen Proceffe erscheint bas Absolute als die reine einfache Allge= mein heit des Seins. Jedes bestimmte Dasein nam-lich ist schon durch diese seine Bestimmtheit zugleich ein beschränktes, und hat andere Bestimmtheiten, auf welche es fich außerlich bezieht, neben fich; ebenso fehr aber ersicheinen auch die elementarischen Dachte, welche die Borftellung zu gottlichen Gestalten personificirt, noch als ein bestimmter Inhalt, welcher nicht alles Gein in fich umfaßt. Der Menfch erhebt fich baber über biefe gange Mannichfaltigfeit bes Dafeins ju bem Gebanten ber einfachen Unendlichkeit, welche über alle Bestimmtheit binaus nur bie einfache Beziehung auf fich felbft ift. Diefes unendliche Gein barf nicht mehr personificirt werben, weil es fogleich

57 4

<sup>2)</sup> Die erst in neuerer und neuester Zeit durch die Einsicht in die Quellen gewonnene wirkliche, wenn auch noch sehr fragmentarissche, Kenntniß des alten indischen Lebens hat eine Anzahl von Werten über Indien sast ganz undrauchdar gemacht. Bon besonderer Wichtigkeit ist die Erkenntniß über das distorische Berhältniß des Brahamismus und Buddhismus, dessen Wertennen nothwendig alter weiteren Untersuchung die solide Basis nahm, und besonders in der Erklärung und Deutung der indischen Mothen eine seltsame Berwirrung zur Folge haben mußte. Nachstehende Entwickelung des indischen Pantheismus stügt sich besonders auf die Werte Bohlen's und Stuhr's: Das alte Indien mit besonderer Rücksicht auf Agupten dargestellt von D. P. v. Bohlen. 2. Th. (Königsberg 1830.) Die Religionsschsene der heidnischen Bötter des Orients, v. P. K. Stuhr. (Berlin 1836.)

baburch als ein Bestimmtes erscheinen wurde, welches anbere Bestimmtheiten neben und außer fich hat. Bor Als lem fieht bies absolute Sein auch nicht mehr bem menfche lichen Inbividuum gegen über; benn in biefer Gegenftands lichkeit murbe baffelbe zu einem bestimmten und bamit ends lichen Dbjecte werben. Darin besteht nun grabe ber Pros ceg bes Gultus, alle und jebe Gegenstanblichkeit au vers nichten, benn biefe Regation aller Gegenstanblichkeit, biefe Aufhebung aller sich gegenüberstehenden Unterschiede, bas allen Inhalt in fich Umfassende und in feiner Bestimmts beit Bernichtenbe ift bas Befen bes Abfoluten felbft. Diefer religiofe Act ift baber eine wirklich praktifch vollzogene Erhebung bes Menfchen jum allgemeinen Gein; jeboch ichon in biefer prattifchen Aussuhrung liegt es, bag bas Brahm ber indischen Religion nicht blos als bas reine Gein ges faßt werben barf. Die Einheit mit Brahm namlich ift nicht eine unmittelbar gegebene, sonbern ift wesentlich Proces; bieser hat die Differenz zur Boraussekung und zum Ausgangspunkte, und jene Einheit zum Resultate. Die resultirende, ben Unterschied aushebende Einheit aber ift nicht mehr bas einfache Sein, fonbern wefentlich

Substanz.

Bur weitern Erlauterung bes Begriffs ber Gubstana faffen wir bas vom Sein Unterschiebene naber ins Muge. Das unbestimmte Sein hat zunachst an sich kein Dafein und eriftirt nicht; benn als bie einfache Ginheit, welche meber von einem Unbern unterschieden ift, noch irgend einen Unterschied in fich enthalt, ift bas Gein ebenfo febr bas abfolut Leere. Das einfache Sein ift baber erft wirklich im Unterschiebe. Diesen Unterschied konnen wir im Allgemeinen als Welt bezeichnen, wiewol es fich fogleich zeigen wird, baß unfere verständige Auffaffung ber Belt eine ber indischen Borftellung burchaus fremde ift. Die Belt erfcheint jundchft als bas Dafein bes alle gemeinen Seins, und zwar wird bas hervortreten bes Unterschiebenen und Endlichen aus ber einfachen Unends lichfeit theils als ein Entfalten und Entwideln bes in fich verschloffenen Absoluten gefaßt, theils mehr ober que gleich als eine Emanation bargestellt. Wie dies einfache Sein ohne die Welt gar nicht die wirkliche Einheit sein wurde, so ist die Welt selbst ein nothwendiges Moment bes Absoluten, und an allen Punkten schlechthin vom Absoluten durchdrungen. Seber Unterschied, jeder bes ftimmte Gehalt, jebe Erscheinung ift baher bas Dafein bes Absoluten selbst, aber nun nicht mehr bie einfache unbestimmte Einbeit, sonbern bas bestimmte und erscheis nende Absolute. Erft mit biefer Bestimmtheit tritt bie Geftaltung bes Abfoluten ein; icon bas ichaffende ober fich entwidelnbe Absolute ift eben wegen biefer Bes ftimmtheit nicht mehr bas Gein felbft ober Brahm, fons bern ber Brahma, welcher andere Gestalten neben sich bat. Indem aber ferner in allen in die Wirklichkeit tres tenben Unterfcbieben immer nur bas unbeftimmte Sein bas wahrhaft gottliche ift, an welchem alle Erscheinung Theil nimmt, so treten bie Daseinsweisen bes Absoluten nicht au einer Selbftanbigfeit aus einander, fondern biefe ift vielmehr burchgangig sugleich aufgehoben, und als eine endliche und nichtgottliche negirt. Dem abfoluten felbfi-

losen Sein gegenüber gibt es schlechterbings keine wirk liche Gelbständigkeit, sondern bas Furfichsein, Die Gubjectivitat und Perfonlichkeit ift, wie fie grabe als bae Endliche, Nichtgottliche erscheint, auch nur eine scheinbarc. Diese scheinbare Perfonlichkeit ber inbischen Got ter zeigt sich fogleich in der Art und Beife, wie bie Runft fie darftellt. Allerdings ift es vorzugeweise bie menfcliche Gestalt, mit welcher die Gotter betleibet gedacht werden; allein biefe Gestalt erscheint nicht in ihrer ibealen Wirklichkeit, wie in ber griechischen Kunft, fondern in ber mannichfachften Bergerrung. Co vergent wie bie Form, ift auch bier noch ber Gehalt; er ift nicht bie gegenwartige Unenblichfeit bes felbstbewußten Geiftes, welcher in ber menschlichen Gestalt ben entsprechenben Ausbruck hat, sonbern bie abstracte, felbstlofe und un wirkliche Unendlichkeit, welche fich ins Grenzenlose erpanbirt, ohne sich zur Gegenwart zusammenzuziehen. Das um bebarf bie indische Runft auch bes Symbols, um bie Gotter nach ihrer Verschiedenheit tenntlich zu machen. Diese Berschiedenheit ift teine geiftige, felbstbewußte, teine Berschiedenheit bes Charafters und Willens, welche burch bie innere Energie bie außere Form allseitig bestimmt und burchfichtig macht, fondern eine nur substanzielle Ber und durchsichtig macht, sondern eine nur sudsanzieue zer schiedenheit elementarischer Machte, welche außerhalb der Subjectivität nur durch natürliche Elemente angedeutet zu werden vermag. Diese Selbstlosigkeit der indischen Götter hat auch nothwendig zur Folge, daß ihre Thatigkeit keine bestimmte abgegrenzte ist, welche sie als den Iwed ihres Willens sessibiliten, sondern jeder Gott greift auch in die Thatigkeit des Andern ein, ja ist zugleich auch in die Thatigkeit des Andern ein, ja ist zugleich ebenso fehr felbst ein Anderer. Das Befen namlich ber vielen Gotter ift nicht ihre Beffimmtheit und Berfchieden beit, sondern vielmehr ihre Ginheit und Unbestimmtheit; bie absolute unterschiedlose Substanz bes Brahm ist ihre Wahrheit, in welcher sie zu verschwindenden Momenten herabgesett sind. Immer ist es nur das Eine, welches durch sie hindurch scheint, und welches ihre unterschiedene Selbständigkeit zur Selbstlosigkeit zusammenschuttet; umd dies Werschwinden der Subjectivität sprechen die Götter felbst baburch als ihr Wesen aus, baß sie wie die Menichen fich ben Bugungen unterziehen, wodurch benn 30 ber bas Recht bekommt, sich als Brahm felbst zu bezeich nen, d. h. feine eigene Regation als feine mabre Birb lichfeit auszusprechen. Dies momentane hervortreten und Berschwinden ber Gubjectivitat ber indischen Gotter ftellt fich auch in ihren Bermanblungen bar, welche ben hauptfachlichsten Inhalt ber indischen Mothologie ausmachen; ihre Geftalt ift teine bestimmte, fefte, fonbern die Offenheit fur jebe beliebige Gestaltung, also Gestaltlofigfeit, welche willfurlich und jufallig in jebe Form eingeht, aber auch jebe Grenze als ein ihr nicht Gemages wieder verwischt. Diese schwankende Gestaltlosigkeit theilt fich von ben Gottern aus bie ganze Ratur mit; bie bestimmten Erscheinungen sind zugleich die handelnden Gote ter felbst; dadurch sind die natürlichen Dinge dem norturlichen Gesetz, der nothwendigen Vermittelung von Uv sache und Wirtung entnommen, und treten aus bem in sich geschlossenen Ganzen zur Gelbständigkeit heraus; als

bein biese ist auch wieder nur eine scheinbare, benn bas ben Dingen immanente Geset, die vernünftige Vermittelung ist ihre wahrhafte Freiheit, während sie aus diesem nothwendigen Conner herausgerissen nur der schwanzende Schein einer ihnen selbst fremden Gewalt sind.

Geben wir auf ben vorher angegebenen bochften Uct bes indischen Cultus gurud, fo wird uns diefer in einem neuen Lichte erscheinen. Die Bahrheit und bas Wefen von Allem ist das einfache selbstlose Sein; dies aber ist nur wirklich im Unterschiede. Das vom absoluten Sein Unterschiedene ist die endliche Welt, in welcher die ganze Fulle des einfachen Seins sich sondert, in weicher die ganze Fulle des einfachen Seins sich sondert, und nach ihrem ganzen unendlichen Inhalte zur Erscheinung kommt. Al-lein so sehr auch diese Sonderung ein Moment des Ab-soluten selbst ist, ohne welches dieses gar nicht existirte, so bleibt doch das wahrhaft Absolute immer nur das unterfchiedelofe Gein; alfo bie Bahrheit bes Unterfchiebenen ift nicht fein Bestehen, fonbern sein Berschwinden, biefe Theilnahme am Gein, welches als bies Eine sich burch Die Mannichfaltigfeit ber Erscheinung hindurchzieht. Dies Absolute ift wesentlich Diefer gange Proceg bes Erscheinens und Bernichtens, fo aber, baf in die Form bes Abfolus ten nur bies Bernichten, alfo bas Festhalten feiner innern Unterschiedslofigfeit, fallt. Wahrend aber in ber gangen Mannichfaltigfeit ber Belt bas Abfolute nicht feine ents fprechende Erscheinung bat, indem es fur fich nur die einfache Einheit ift, fo tritt es in die wirkliche feinem Be-fen abaquate Eriftenz in bem Menschen, welcher aus ber bunten Welt ber Erscheinung sich herauszieht, bie ver-ftandige Trennung und Endlichkeit feines naturlichen Beroußtfeins aufgibt, und nichts weiter bentt, als bas Gein; bann ist bas Brahm leibhaftig ba, als bas erscheinenbe und diese Erscheinung wieder vernichtende Eine. Indem der Mensch in dieser Einheit mit Brahm sein Wesen erreicht hat, geht er im Tobe unmittelbar in die Gubftang über, mahrend berjenige, welcher es nicht zu bieser Eins beit gebracht hat, welcher also seine Selbstheit und In-bividualität noch festhält, nach bem Mythus einer Wanberung burch verschiedene Geftalten unterworfen bleibt, bis er feine Gelbstheit gelautert und jum Berschwinden in bas Absolute gereinigt hat. Die individuelle Unsterblich- teit gilt also bier grabezu als Strafe.

Es stellt sich hier von selbst heraus, wie unwahr es ist, das Wesen des Pantheismus in die totale Einheit Gottes und der Welt zu setzen; vor Allem ist dieser Ausdruck darum unpassend, weil das, was das verständige noderne Bewußtsein Welt nennt, in dem Pantheismus noch gar nicht vorhanden ist. Nicht in der Vergötterung der sogenannten Welt besteht das Wesen des Pantheismus, sondern vielmehr darin, daß diese Welt als ein schlechthin unselbständiges und nur verschwindendes Mosment gesaßt wird, oder daß ihre Theilnahme an der Göttzlichkeit die Vernichtung ihrer Wirklichkeit ist; also nicht das Sein der Welt ist im Pantheismus das Sein Gotztes, sondern vielmehr das Nichtsein derselben. Dies Vernichten der Welt ist das Absolute selbst, sein Leben und seine Wirklichkeit.

Berfolgen wir bas pantheiftische Bewußtsein weiter, fo ftogen wir burchgangig auf die Bernichtung bes felbft= bewußten Willens, welche fich ichon in bem bochften Ucte ber religiofen Unbacht auf ihrer bochften Spige barftellte. Much bas Ginsfein mit Brabma ift fein unmittelbar gegebenes, fondern der Menfch bat es erft burch die 266= ftraction feines Dentens gu verwirklichen; biefe Abstraction ift allerdings eine Bernichtung ber angebornen Raturlich: feit, ber finnlichen Triebe und Leibenschaften, aller endlichen und felbstfüchtigen Intereffen überhaupt, allein mit ihnen werben auch bie mahrhaften und geiftigen 3mede fortgeworfen, und es bleibt bei biefer Bernichtung ber Endlichkeit, ohne bag biefe gu bem Befige eines geiftigen Inhaltes fortginge; biefe that: und willenlose Erpanfion bes einzelnen Subjects jur geiftlofen Allgemeinheit ift fo nur ein großartiger Egoismus, in welchem Die Freiheit von ber endlichen Subjectivitat feine wirkliche objective wird. Diefelbe geiftlofe Regation ber unmittelbaren Das turlichfeit fellt fich in ben inbifden Raften bar, und biefe find ebendarum nicht etwas Bufalliges, fonbern 2Befentliches, und mit bem religiofen Standpunkte eng Bufammenhangenbes. Bunachft ift bier ber wefentliche geiftige Unterschied ber Stande ju einem naturlichen geworben, und bie burch bie Geburt gegebene und fur ben Beift außerliche Grenze und Beftimmtheit gilt als feft und abfolut heilig. In biefem festen Unterschiede nehmen bie Menfchen nicht auf gleiche Beife an ber Gottlichkeit Theil, fondern jeder empfangt ohne sein Zuthun einen bestimmten Grad der Gottlichkeit, und seine Thatigkeit bleibt in dieser naturlichen Bornirtheit, in diesem "geistigen Thierreich," ohne sich zu dem Bewußtsein ihrer geistigen Allgemeinheit zu erheben. Geboch ift auch biefe unmittelbar gegebene Gottlichkeit fur ben Ginzelnen nicht ohne Arbeit und geifligen Proces. Die Kafte ber Brahmanen gilt als bas eriffirenbe Gottliche felbft, allein alle ihre Sandlungen, ihr ganges Thun und Treiben ift auf bas Strengfte von bem beiligen Gefete bestimmt. In ber Beobachtung biefes Befebes beftebt ihre Thatigfeit, fodaß fie erft baburch, burch ihre eigene Urbeit wirflich gu Brahmanen werben. Ebenfo ift jeber anbern Rafte ihre eigenthumliche Thatigfeit als ihr 3wed genau vorgeschrieben, und bamit erscheint bie angeborene Gottlichkeit immer erft als eine Mufgabe, beren Lofung bie Überwindung ber individuellen Raturlichfeit in fich fcbließt. Darin aber, bag jeber Rafte bestimmte Pflichten von bem gottlichen Gefete vorgeschries ben find, liegt noch nicht die Bernichtung ber Willensfreibeit; biefe tritt jedoch fogleich baburch bingu, daß bie Besetz, beit, beinen wirklich geistigen Inhalt haben, sondern kleinliche, für den Geist bedeutungslose Bestimmungen sind. So ist das Leben der Brahmanen nach allen Seiz ten und Beziehungen, bis ins geringfügigste Detail bin, mit Geboten und Berboten eingekettet; es ist ihnen vorgeschrieben, wann und wie sie bie Bedas lesen sollen, wie laut und mit welchem Accent, wie sie steben und geben, liegen und sigen, wie und wo sie ihre Nothburft verrichten follen ic.; einem folden Gefete gegenüber ift ber Denfch follechthin beschrankt, benn in biefen geiftlofen und willfürlichen Bestimmungen fann er nicht fein eigenes Befen

erkennen, sondern nur eine fremde Gewalt und Rothwenbigfeit, welche feine naturliche Individualität nur vernichtet, ohne ihm zur inhaltsvollen Gewißheit seiner felbst und jur Befriedigung mit fich zu verhelfen. Go geiftlos baher bie totale, burch bie Bernichtung bes verständigen Bewußt= feins vermittelte Einheit mit Brahm war, ebenso geiftlos ift die gottliche Existenz ber Bramahnentafte. Un die Rassenunterschiede knupsen sich ferner die weitern sittlischen Bestimmungen und Verhaltnisse an. Dem absoluten Sein gegenüber verschwindet zunächst, wie aller Uns terfcied überhaupt, fo auch ber Unterfcied awischen Guten und Bofen, und wie Brahm wegen feiner totalen Unbestimmtheit und Willenlosigkeit nicht als ber Gute begeichnet werben fann, fo verfett bie totale Wereinigung mit ihm auch ben Menschen in eine Sphare, in welcher jener Gegenfat feine Bedeutung ichlechthin verliert; bamit aber ift jener Gegensat nicht wirklich geloft, sondern vielmehr feiner mahren und wefentlichen Bebeutung nach verkannt, weil bas Refultat bes aufgehobenen Gegensates nicht ber felbstbewußte. bas Bofe als fein eigenes Unwesen von fich ausschließenbe Beift ift, sonbern vielmehr bie Bernichtung bes Geiftes und bas Buruckfallen beffelben auf eine willenlose und fomit thierische Unschuld. Es ift jedoch nur jene bochfte Sphare, in welcher ber Unterschied zwischen Gutem und Bofem verschwindet, innerhalb bes weltlichen und niedern religiofen Lebens behalt er feine Geltung. Damit ift nun noch nicht gar viel geholfen, sonbern es kommt wefentlich auf bie nahere Bestimmung bessen an, was für gut und für bose angesehen wird. Diese nahere Bestimmung ist in den Kastengesehen enthalten; denn die der Kaste vorgeschriebes nen Gedote und Pslichten zu erfüllen, ist Augend, sie zu übertreten, Laster. Mag daher immerhin bis ins Kleinste das Gute wie das Bose dem Indier durch das gottliche Geset vorgezeichnet sein, so wird bennoch burch die will-kurlichen und geistlosen Bestimmungen bes Gefetes jener Unterschied nicht in feiner Bahrheit burchgeführt, sondern vielmehr auf eine wufte und bem freien Bewußtsein noths wendig anftogige Beise. Begen des absolut festen Unterschiebes ber Kaften hat ber Mensch als folcher gar feine Geltung, und es gibt immer nur Tugenden bes Brahma= nen, des Kriegers zc., ohne daß diese in der Allgemeinheit und Freiheit ber Person ihre Basis hatten. Ein Brabmane hat bas Recht, jeden aus der niedern Raste zu todten, ber ihn nur scheel anzusehen wagt, aber wenn er gus fallig in die Sonne sieht, begeht er eine Sunde; gewisse Thiere zu schlachten ift ihm streng verboten, aber einen Parias verschmachten zu laffen, wird ihm nicht als Gunde angerechnet. Offenbar wird burch bergleichen Bestimmungen ber Unterschied zwischen gut und bose auf bas Mus Berfte verwirrt, und bie sittliche Gemeinschaft bes Staats zerfällt in besondere Particularitäten, welche sich in ihre Interessen und Pflichten hinelnborniren, ohne burch einen gemeinschaftlichen, wirklich geistigen 3wed zu einer lebenbigen Einheit zusammengehalten zu werden. Diese Gin-beit bes Staates und bes Bolles ift so leer und willenlos, wie die absolute Substanz, und barum auch thatlos; Inbien hat baber in Birtlichkeit feine Geschichte, fonbern ift wie bas absolute Brahm selbst, bas Sein, welches keinen

Gegensat und somit teine Bewegung in fich auffemmen laft.

Menben wir uns zulest noch zur Philosophie, fo ift biefe bem Inhalte wie ber Form nach von bem ei: genthumlichen Standpunfte bes indischen Geiftes wefent lich bestimmt; sie ist baber noch in einem andern Sinne, als 3. B. die Philosophie Spinoza's, pantheistisch zu nen nen. Schon die Unschauung ber absoluten Substanz, wie fie bas Princip ber indischen Religion ift, tann fich leicht als ein philosophisches Denken barftellen, indem fie ibn bas empirisch gegebene Sinnliche und Einzelne zur ein fachen Allgemeinheit hinausgeht, welche wefentlich Gebante ift; wenn jeboch neben biefer Anschauung die wufte und phantaftifche Worftellung ihr vollkommenes Recht bebalt fo zeigt es fich, daß auch jene Allgemeinheit nur bem Ge fuhl und der Andacht gegenwartig war, aber nicht im Elemente bes Dentens gefaßt und begriffen wurde. Zuch bie indische Philosophie bringt es nicht zu bem Begriffe jener substantiellen Allgemeinheit, sondern bleibt bei ber teligibsen Anschauung und bem Scheine bes Gebantens, und die wirklich philosophische, von der religiofen Borftel lung sich lostrennende Reflerion gibt febr burftige, bem Inhalte wie ber Form nach ungebilbete Bestimmungen. Wenn baber die Syfteme ber indischen Philosophie fich faft burchgangig an bie heiligen Bucher ber Offenbarung ans fcliegen, und diefe felbst als ihr Fundament bezeichnen, follten fie auch in ber Reflerion über die Lehren ber Religion einzelne Bestimmungen ber Offenbarung verwerfen, und fomit von der Religion als profan, ja atheiftifch bezeichnet werden, so bleiben fie doch, und zwar noch in einem anbern Sinne als sie felbst es wiffen und von fic behaupten, innerhalb bes Standpunktes der indischen Re-ligion stehen. Nämlich nicht blos ihr Inhalt ist pantheis ftifch, fonbern zugleich ihre Form. Ginerfeits find fie weit bavon entfernt, bas Gelbstbewußtfein als bas Befen und bie mabre Birklichkeit bes Geiftes zu erkennen, woburch fie mit Bewußtsein aus ber pantheistischen Anschaums berausgetreten maren, sondern fie betrachten vielmehr, wie bie Religion, die Negation bes Gelbstbewußtseins als bas wahre Beil und Ziel ber Seele, welches fie burch ihr Denken zu erreichen ftreben. Andererseits aber fteht bies Denten felbft icon auf bem Wege, welcher zu biefer geiftlosen Einheit mit bem Absoluten führt, und ift ber ein fache Biberfpruch, burch fich felbft bas Gegentheil feiner, namlich die Gebankenlofigkeit zu erlangen; bies hinausweisen bes Dentens über sich felbst zu einer feligen Unterschiedslosigkeit ift schon die panteistische Unschaumg ber Substantialität, nicht bas felbstbewußte philosophische Dens fen, sondern ber pantheistische Saumel ber religiosen Borftellung

Als das wesentliche, alle Verhaltnisse des Lebens gekaltende Princip des indischen Geistes muß also das
Substantialitätsverhältnis angesehen werden; in ihm hat
der Mensch wol Selbstbewußtsein, aber er erkennt dies
nicht als die wahrhaste Wirklichkeit des Geistes an, sondern spricht vielmehr die Vernichtung desselben als das
absolute Wesen und als seine eigene Bestimmung ans.
Dem absoluten unterschiedslosen Einen gegenüber gibt

rur wesenlose Unterschiebe, und nur eine scheinbare hwindende Selbständigkeit; diese schwankende Selbstäwelche sich aus der Unterschiedslosigkeit hervorhebt, sich sesthalten zu können, ist der Mensch selbst und zigenthumliche Standpunkt seines Geistes. Nicht mit cht hat man es jedoch als das Charakteristische des talischen Lebens überhaupt angesehen, daß in ihm Nensch sich noch nicht seiner Freiheit dewust ist, und eben wegen dieser Bewustlosigkeit über sein eigenes in das Individuum als solches keine Geltung und de hat. Indem wir im Vorigen die indische Religion irhoben, um an ihren wesentlichen Bestimmungen den ist des religiösen Pantheismus zu erlautern, so wolz wir doch damit nicht leugnen, daß auch andere orienz de Religionen als pantheistisch bezeichnet werden könnz da jedoch dier nicht der Ort ist, auf diese weiter geben, so mögen einige allgemeine Bemerkungen auf Röglichkeit verschiedener Gestaltungen des religiösen beismus binweisen.

Was wir vorher im Bezug auf die Philosophie besteten, daß es nämlich kein System geben könne, wels nur die consequente Durchführung eines einseitigen eins sei, dies gilt auch in weit höherem Maße von Religion. In jeder Religion sind alle wesentlichen iente des Geistes und der Wahrheit enthalten, und Endlichkeit derselben besteht nur darin, daß diese Mose nicht in ihrem wahrhaften Verhältnisse erkannt

So faßt 3. B. die indische Religion bas Absolute Substanz, nicht als Person; allein bas Moment ber bnlichkeit tritt ebenfalls hervor, wie in ben vielen ern, jedoch befommt bie Subjectivitat nicht ihr Recht, n fie nicht in ihrer Wollenbung und als die Bahrber felbstlofen Substang erkannt ift, und barin allein pt bie Endlichkeit ber indischen Religion. Dem Brahm uber ferner hat ber Denfch fein Gelbilbewußtsein gu chten; allein biefer religiofe Proceg hat ben Unter-) ber Menschen vom Brahm und die Eriffeng seines en Bewußtseins gur Boraussetung; bamit ift ber rschied schon ein wesentliches Moment jener Unterblofigkeit, und kann nicht entbehrt werden, foll diese ich in Erifteng treten, ja eriftirte wirklich nur bas cichiedslose Eine, so wurde die Religion als ein Bernis bes Menschen zu Gott überhaupt verschwinden. m bie Existenz ber Religion ift baber als ein hineben aus dem Subftantialitateverhaltniß zu betrachund die Auffassung Gottes als der absoluten Gubs ift nur baburch moglich, bag bie Endlichkeit und Ginfeit biefes Begriffs, wenn auch außerlich, boch vollftanin bem religiofen Bewußtfein zugleich fupplirt wirb. aus ergeben fich nun verschiebene Modificationen ber beiftischen Religion. Innerhalb ber einen Bafis ber fantialität kann auf verschiebene Weise bas Moment Subjectivitat fich geltenb machen; ber Reim ber Freiheit, ber im Pantheismus als einer Gestaltung bes Geiftes wendig enthalten ift, fann mehr ober weniger herbors n und fich entfalten, ohne bag es bem Beifte gelange, vollständig in seiner Freiheit zu erfassen. Die indi-Religion haben wir nur vorzugsweise barum hervor-

gehoben, weil in ihr bie Substang als die einfache, alles Undere in fich faffende und abforbirende Ginbeit mit Beftimmtheit zum Bewußtsein getommen und allseitig burch: geführt ift; hier tritt baher bas eigenthumliche Befen bes Dantheismus in seiner ganzen Energie hervor. Der inbischen Brahmareligion am nachsten verwandt ift bie Bubbhareligion, welche, wie neuere Untersuchungen hinlanglich erwiesen haben ), als eine Reformation ber erstern zu betrachten ist. In ihr geht das Bewußtsein auf, daß das Wesen der Substanz, indem sie allen Unterschied in sich vernichtet, die reine Negation, das absolute Nichts ist; dies ist nicht ein Atheismus im gewöhnlichen Sinne, sondern es wird vielmehr dem Nichts Eristenz und awar abfolute Erifteng jugefchrieben. Das Richts bat, wie bie Substang an ben Unterschieben fein Dafein. und ift wie biefe, jebem Dinge und jeber Erscheinung im-manent, aber bas Bernichten und Zusammenschutten alles Mannichfaltigen in die einfache Unterfcbiebelofigfeit, ober bas Abfolute in seiner Reinheit ift nur wirklich in Buboha, melder in feiner Unbacht biefe Abstraction von aller Enblichkeit vollbracht hat. Indem die Bubbhareligion die negative Macht ber Substang gegen alle Unmittelbarteit her= vorhebt, fo wird baburch bie unmittelbare Erifteng bes Gottlichen schwankend, und es tritt fatt ber Raftenunter= ichiebe ein weitverbreitetes Donchsleben auf; jeboch macht fich in verschiedenen Gestaltungen ber Bubbhareligion auch bie Subjectivitat in ihre Unmittelbarfeit geltenb, mic ; B. im Dalailama. Somit haben wir auch hier in ber pantheistischen Gestaltlofigfeit bes Absoluten ben Trieb ber Gestaltung und Individualisirung. Diefen Trieb haben wir schon auf ber niebrigsten Stufe ber Religion, in bem Fetischismus, anzuerkennen. Wenn man biefen gewohnlich nicht als Pantheismus zu bezeichnen pflegt, fo hat man hierin insofern Recht, als die religibse Borftels lung sich im Fetischismus noch gar nicht zur absoluten Einheit, zu einem mar ber Welt, erhoben hat, sondern diese bleibt verborgen in ber Unbestimmtheit bes Gefuhle, und tritt nur in ber oberflächlichsten Individualisirung in bie Unschauung. Cbenfo wenig pflegt man bie dinefifche Religion pantheistisch zu nennen; jedoch ist fie nicht etwa uber ben pantheistischen Standpunkt hinaus, fondern eber tonnte man fie, wie ben Fetischismus, noch fur ju burftig balten, um biefen Namen auf fie anwenben zu tonnen. In ber perfischen Religion bagegen tritt bie pantheiftifche Einbeit ichon mehr in ben Sintergrund, und bas Gottliche gewinnt als Gutes und Bofes eine Beftimmtheit. wiewol biefe bic Subjectivitat noch nicht erreicht. Bor Allem aber ift es bie agpptische Religion, in welcher ber Geift feine Substantialitat zu überwinden und fich jur Gewißheit seiner Freiheit ju erheben trachtet. Das Absfolute erscheint baber als bas Leben, und fangt an, bie Regativitat und ben Unterfcbieb, und bamit bas Princip ber Bewegung und Subjectivitat in fich felbft gu um: faffen; jedoch gewinnt auch hier bas Lebenbige noch nicht Die freie Form, burch welche allein ber Geift vollständig

<sup>5)</sup> Bobien a. a. D. i. Th. G. 306 fg. Stuhr a. a. D. E. 188 fg.

aus bem Bauberfreise ber pantheistischen Wirklichkeit heraustritt.

Dies geschah in ber griechischen Belt. Die geisftige Individualitat ift bas Princip des griechischen Lebens und hiermit hat nicht etwa blos die Religion ben Pantheismus überwunden, sondern an allen Puntten ber Birklichkeit bricht bieses Princip hervor und gestaltet alle Spharen bes Lebens von Grund aus um. Die Gotts beit hat nicht mehr jene schwankenbe nebulofe Bestalt und nur ben Schein ber Individualität, sondern ist felbstbe-wußtes, nach Zwecken handelndes Subject; dies loft sich allfeitig los von der unmittelbaren Ginbeit mit ber Natur, und bat in feiner gegenwartigen Unendlichkeit die Energie, biefe zu einem bienenben Momente herabzuseten. Darum ericheint bie Gottheit in ber reinen menichlichen Geftalt, nicht vergerrt und bebarf nicht zur Erklarung ber Aufbaufung von Attributen; fondern burch alle Drgane leuch= tet bie Bewalt bes freien Selbstbewußtseins in feiner charakteriftischen Bestimmtheit hervor. In biefen Ibealen ber Schonbeit stellt ber Mensch sein eigenes Wesen bar. Als geistige, von ber Natur freie Individualitat weiß er fich felbst, und bies fein Bewußtsein von fich ift feine Birklichkeit. Darum gilt ihm nicht bie Berbumpfung und Bernichtung bes Gelbstbewußtseins als fein Biel und als bie bochfte Stufe seiner Bollenbung, sondern die geistige That und Handlung, die wache, fraftige Bewegung, welche fittliche Zwecke ber natürlichen Welt gegenüber erkampft und durchführt. In dem pantheistischen Bewußtsein ist das menschliche Subject wirklich nur Attribut und vers schwindendes Moment ber Substanz; benn das Sein bes Geistes ist das Bewußtsein, und biese Bewußtlosigteit über sein Wesen, diese Tendenz, die freie Selbstheit zu vernichten und in die unterschiedslose Macht der Subsstanz zu versenken, ist an sich selbst schon die geistige Unsselbständigkeit, die Ohnmacht, sich selbst zu setzen und zu schaffen, d. h. die wirkliche Geikliosigkeit. Ebenso ist es in der griechischen Religion nicht eine bloße Meinung des Menschen, bag er nicht verschwindendes Moment ber Gubftang, fondern die freie Subjectivitat fein Befen fei, fon= bern mit dieser Gewißheit seiner selbst ift er wirklich aus der Macht der Substanz herausgetreten und hat vollkoms men Recht, wenn er biefelbe als eine ohnmachtige, von ber Wirklichkeit ferne vorstellt. In dieser Überwindung bes Pantheismus aber bort bas Absolute nicht auf, in ber Welt gegenwartig und bas Wefen und bie Bahrheit aller Endlichkeit zu fein; auch in ber griechischen Borftels lung find die naturlichen Erscheinungen jugleich gottliche Banblungen, und jeber Gott hat einen bestimmten, fub= ftantialen Inhalt, ohne welchen er zur bloßen Form wers ben wurde. Auch fehlt in der griechischen Religion die Bors ftellung ber Substanz nicht, aber biefe erscheint als bas Schicks fal, als bas unbestimmte und unperfonliche Gottliche, wahrend ber concrete gottliche Inhalt an die verschiebenen Gottergeftalten vertheilt ift. Das Berhaltniß biefer beiben Momente gu einander, ber Subjectivitat und ber Substantialitat, macht auch hier wieder bas Charafteristische aus. Indem beibe Momente junachst aus einander fallen, ift bas Gubject nicht zugleich absolute Substang, sonbern ein ein-

gelnes, welches andere Subjecte außer und neben sich bat; ferner aber bleibt es bei dieser Berschiedenheit, und das Schickfal lagt, obwol es als über die Gotter erhaben vor gestellt wird, bennoch biese rubig besteben, ohne in Gegenfat und Biberfpruch mit ihnen zu treten. Die weiten Entwidelung biefes Berhaltniffes ftellt fich in ber romifcen und jubischen Religion bar; erst bie chriftliche Religion geht über ben Begriff ber Subjectivität zur Anschauung Gottes als ber unendlichen Perfonlich keit fort, in welcher Substanz und Subject zur absolut lebendigen Ein

beit vereinigt finb.

Wenngleich erft burch ben Begriff ber Perfonlichtet ber Pantheismus nicht blos vollkommen überwunden ift, sondern auch als Moment der Wahrheit fein wesentliches Recht bekommen hat, fo geben boch bie griechische, romi fche, jubifche, wie Duhammebanische Religion burch ben Begriff ber Subjectivitat schon wesentlich über bas panthei: ftische Substantialitätsverhaltniß hinaus. Demnach konnte es auffallend erscheinen, bag in ber philosophischen Erkenntniß der Pantheismus innerhalb aller jener Ro ligionen in verschiedenen Gestalten boch wieder bervortut und fich geltend macht; die Philosophie scheint hiermit in einen von ber Religion schon verlaffenen und überschrib tenen Standpunkt jurudjufallen. Der Grund biervon tann junachft barin gefunden werden, daß die Philosophie in ihrer eigenen Sphare bas ju reproduciren bat, mas ber Beift in andern Gebieten icon gewonnen; fie beginnt also abstract, und in bieser anfanglichen Abstraction ent fpricht ihr Gehalt so wenig ber concreten und nach allen Seiten hin entwickelten Wirklichkeit, bag es ben Anschein bekommt, als hatte ber Geift feine eigenen Thaten aus ber Erinnerung verloren. Irboch ift bies nur Schein; eben ber Gegenfat gegen die lebenbige Wirklichkeit verhilft ber Philosophie nicht nur schnell zu einer hohern Stufe him auf, sondern auch in ihrer ersten pantheistischen Gestalt sind tiefere Momente und Bestimmungen enthalten, ab bie Philosophie ber pantheistischen Wirklichkeit aufguweifen hatte. Überhaupt muß behauptet werben, bag es eine gang einseitige und außerliche Betrachtung ift, ben verschiebes nen philosophischen Systemen ben Begriff bes Pantheismus gegenüber zu halten, und vor Allem etwa banach zu fragen, ob ein Syftem pantheistisch sei ober nicht. Diefer Begriff ift zu abstract, lagt zu viel wefentliche Bestimmungen und Unterschiede bei Seite liegen, als bag er als ein allgemeis nes Kriterium und Eintheilungsprincip binreichen tonnte, bie verschiedenen Systeme wesentlich ju sondern und zu charafterifiren. Allerdings handelt es fich in ber Betrachtung bes Pantheismus um bie wichtigften Puntte ber Speculation überhaupt; bies haben wir fcon in ber Darftellung bes religiofen Pantheismus gefeben; Derfon lichfeit Gottes, Freiheit und Unsterblichfeit bes Geiftes, ber Unterschied zwischen Bosem und Gutem find bie Fragen, beren bestimmte Untwort bas Charafteristifche bes religiofen Pantheismus ausmachte. Auch find biefe Fragen ftets ber Dauptgegenstand ber philosophischen Erkenntniß gewefen jedoch ist ihre Losung zu mannichfaltig, die Bege und Berfuche, fie ju beantworten, ju verschieben, als bag mit bem : entweder Pantheismus ober nicht, eine bezeichnenbe

Distinction gewonnen ware. Wenn bas Wefen bes Pantheismus im Allgemeinen in bem Resthalten bes Gubstanzialitatsverhaltniffes bestand, fo ift, wie wir so eben andeuteten, bie Perfonlichteit berjenige Begriff, burch welchen ber Pantheismus von Grund aus übermunden und qu= gleich als Moment ber Wahrheit geset wirb. Somit fann genau genommen von allen ben Spftemen, welche ben Begriff ber Perfonlichkeit nicht vollständig und allseitig entwickelt haben, nicht gefagt werben, bag fie ben Pantheismus wirklich negirten, und wie erft burch ben Begriff ber Personlichkeit die Freiheit und die Bedeutung bes Unterschiedes zwischen Gutem und Bosem wirklich erkannt wird, so enthalten auch biese Fragen ohne ben Begriff ber Dersonlichkeit nicht ihre vollendete Losung. Man wurde aber boch fehr Unrecht thun, wenn man allen ben Spftes men icon Pantheismus vorwerfen wollte, welchen es nicht gelingt, jenen auf die eben bezeichnete Beife bialektisch als ein untergeordnetes Moment ber Bahrheit ju' fegen; benn fo febr bies auch als ein Mangel angesehen werben muß, fo kann babei boch auf bie verschiebenfte Weise über ben wesentlichen Standpunkt bes Pantheismus hinausgegan= gen werben, wodurch ber Name sogleich seine Anwendbar-teit verliert. Wir werben uns baher auch nicht barauf einlassen, den Pantheismus burch die ganze Geschichte ber Philosophie hindurch zu verfolgen und alle die Systeme gesondert vorzufuhren und bargustellen, welche etwa pantheistisch genannt werden konnten, sondern wir heben nur biejenigen Gestaltungen ber Philosophie bervor, welche ein wefentliches Moment bes Pantheismus jur Erscheinung bringen.

Die griechische Philosophie beginnt sogleich pantheis flifch. In biefer ihrer erften und burftigften Geftalt tritt ihr Begenfat gegen religibfen Glauben am icharfften bervor, und bennoch muß behauptet werben, baß fie biefen Glauben felbst gur nothwendigen Borausfegung und gu ihrer Bafis hatte. Grabe bas Princip bes griechischen Lebens, bie geistige Individualitat, machte es zunachst bem Denten schwer, sich zur freien Production und über die Unmittels barteit ber Borftellung binaus zu erheben; benn durch bies Princip hatten sich bie mannichfachen Unterschiebe bes naturlichen, wie bes geiftigen Lebens zu felbständigen Geftalten abgerundet, welche ihren Unterschied von einander hervorkehrend bie Einheit und Allgemeinheit in den Sinter= grund treten ließen. Das Denken beginnt nothwendig damit, bie selbständigen Unterschiede auf einander zu beziehen, ih= nen badurch ihre Festigkeit zu nehmen, und ihre Einheit und Allgemeinheit als ihre Wahrheit und ihr Wesen auszusprechen. Wenn bies absolute einsache Wesen in ber ionisch en Philosophie zugleich noch als ein naturliches Element gefaßt wurde, als Wasser, Luft, so vermag sich hier bas Denken noch nicht von bem Bilbe ber Borftellung loszumachen, hat noch nicht ben Duth und bie Kraft, in feinem eigenen Clemente und in feiner eigenen Ibealis tut die Wahrheit und Wirklichkeit zu suchen. Das Thale-tische Wasser ift ein Einfaches und schlechthin Allgemeines, nicht bas bestimmte Element, welches empirisch aufgewiesen werden könnte; daß bies Allgemeine aber bennoch als eine bes stimmte Qualitat bezeichnet wurde, erleichterte bem Den-

ten seinen Übergang in die empirisch gegebene Birklichkeit. Erst die eleatische Philosophie geht über alle empirisch ge= gebenen Unterschiede und Qualitaten binaus, und jum Ge= banten bes einfachen und allgemeinen Seine fort. Dit biefem Fortgange haben alle unterschiedenen Gestalten ihr felbstanbiges Kurfichfein' und bie Burbe ber Birklichkeit verloren, und find nur verschwindende und endliche Momente bes einfachen, in fich unterschiedelofen Ginen. Dies Eine, bie reine Beziehung auf sich, ift bas Befen und bas wahrhaft Wirkliche, und zugleich bas Allgegenwartige, an welchem alles bestimmte Dafein Theil nimmt.

Dem Sein nach ist Alles identisch, benn in dieser einfachen Allgemeinheit ist von jeder Bestimmtheit, naturlichen wie geiftigen, fcblechthin abstrabirt, somit eben bas. wodurch das Daseiende von einander unterschieden ift, fortgeworfen, als ein nichtiges Wefenloses, nur Momentanes betrachtet, und eben biefe Ibentitat alles Dafeins, welche nicht felbst ba ift, fonbern allem Dafein zu Grunde liegt, ift bas Absolute. So gewaltig es erscheinen muß, bag bas Denten bier bie gange gulle ber geglieberten Wirklichkeit, bas gange bem Inbivibuum entgegentretenbe und fich aufdringende Leben als eine verschwindende Erscheinung betrachtet, so fann bennoch bas Absolute nicht burftiger und abstracter bestimmt werden, als es in ber eleatischen Philosophie geschieht. Diese Durftigfeit bes Princips ift benn auch ber Grund, warum zu teiner weis tern Bestimmung und Ausführung fortgegangen werben kann, und wenngleich bas unbestimmte Sein als bas Befen von Allem nicht ohne bie Erscheinung und ben Schein eriffirt, fo wird boch nicht aus bem Sein felbst ber sich allseitig glie: bernde Unterschich hergeleitet, sondern biefer hat vielmehr mit feiner Unwirklichkeit auch bas Interesse verloren.

Dag bas Sein bas absolute Befen fei, mar auch bie Basis ber indischen Religion; bennoch aber ift bie eleatische Philosophie fein indischer Pantheismus. In ber indischen Religion war bas absolute Sein wirklich burch= geführt; alles Eristirende mar barauf bezogen und hatte eine seinem Wesen gemaße Gestalt, nantlich die Gestalt bes Wesenlosen. Der eleatischen Philosophie gegenüber fteht die durch bas Princip der geistigen Individualität gestaltete Wirklichkeit, und in jedem Organe des griechis schen Lebens pulfirt ein anderer Beift als ber bes orientalifchen Pantheismus. Diefer Gegenfat gegen bie Birtlichkeit ift fur die Philosophie selbst nicht gleichgultig. Denn obwol sie felbst erst bann hervortreten kann, wenn bas Leben seine ursprungliche heiterkeit und Solibitat verloren hat, fo bleibt fie boch in ihrem Gegenfate gegen Die Wirklichkeit bei ber Abstraction ihres Princips fteben, und ebendadurch, daß sie basselbe nicht durchführt, nicht Ernst bamit macht, erhalt sie sich bas bobere Bewußts fein, aus welchem sie selbst bervorgegangen ist. Wenn bas Subject in ber inbischen Religion im Berhaltniß gur Substang jum wefenlofen Moment verschwand und nicht minder die indische Philosophie die selbstlose Einheit mit Brahm als bie bochfte Spige ber Bollenbung aussprach, fo behauptet bagegen in ber eleatischen Philosophie bas Subject bem absoluten Sein gegenüber feine Selbstan: bigfeit und halt bas felbstbewußte Denten als die hochste

Beise bes Erkennens fest. Diese Bestimmung ift fur bas Befen ber pantheistischen Philosophie überhaupt von ber bochsten Bebeutung. Die Philosophie ift ihrem Begriffe nach bie bentenbe Erhebung bes Geiftes jum Allgemeis nen, Befentlichen, Substantiellen; in ihr ift also bas Subject als Allgemeines thatig und ift fich biefer geiftis gen Allgemeinheit zugleich bewußt; es verschwindet baber nicht in bem Allgemeinen, sonbern macht fich baffelbe aes genständlich, und weiß sich felbst barin. Die Philosophie tann baber erft in Wirklichkeit treten, wenn ber Geift ben Standpunkt überwunden hat, welchen wir vorber als bie pantheiftische Wirklichkeit bezeichneten; inbem namlich hier bas Subject in bem Allgemeinen verschwindet, ift es felbft nicht subjective bentenbe Allgemeinheit, fonbern nur fubs stantielle Allgemeinheit, b. h. das Subject kommt übers haupt nicht dazu, sich benkend zur Substanz zu verhals ten, sondern empfindet und fühlt sie nur. Die Philosophie hat also, schon ihrer wesentlichen Form nach, die Uberwindung des religiösen Pantheismus zur nothwendis gen Borausfetjung. Dies fett nun fogleich auch bie eleas tifche Philosophie, infofern fie wirklich freies und eben bas mit philosophisches Denten ift, mit bem Princip bes gries chifchen Lebens, bem sie zu widersprechen schien, in noth= wendigen Conner. Schon in bem hervortreten bes phis losophischen Dentens überhaupt, gang abgesehen gunachst von feinem Inhalte, ftellt fich bas Princip ber geiftigen Individualitat bar, und ohne diefe Bafis ber Birtlichfeit ift ber Fortgang jum freien Denten fcblechterbings uns moglich.

hiermit ift jeboch ber Wiberspruch ber erften Geftals tung ber griechischen Philosophie mit ber griechischen Birts lichfeit noch burchaus nicht geloft; benn mag auch bie eleatische Philosophie ihrer Form nach jugleich die Berwirklichung ber freien Individualitat fein, fo ift boch ibr Inhalt wefentlich pantbeiftisch. Diefer Wiberspruch fallt jeboch nun in bie Philosophie felbft; fie tritt als freies Denfen aus ber Macht ber Gubstanz beraus und bes bauptet bennoch bas unterfchiedslofe Sein als alle Bahrbeit. Wenn aber wirklich bas einfache Gein bas Befen von Allem ift, fo ift bie Gubjectivitat nur eine fcbeinbare und verschwindende, und es ift unmöglich, daß fich bas einzelne Subject, als ein wesenloses Attribut der Substanz, in der Regation feiner Einzelnheit zugleich felbst erfasse und sich hiermit die Substanz gegenständlich mache; die Form ber Philosophie ist also im Wiberspruch mit ihrem eignen Inhalt, und bas Denken mußte sich selbst vernichten, um mit feinem Inhalte fich in Ginverstandniß ju fegen. hiernach gabe es in Birklichkeit überhaupt teine pantheistische Philosophie. Etwas Ahnliches haben wir schon vorher in Bezug auf bie Religion ausgesbrochen. hier hatte jene Behauptung ben Ginn, baß jebe Religion als eine wefentliche Gestaltung bes Geiftes nothmendig alle Momente bes Geiftes umfaffe, bag baber bie einseitige Auffaffung bes Absoluten als ber Gubftang nur burch ein theilweises hinausgehen über biefe Emseitigkeit moglich fei. Ebenso wie die Religion ift auch die Philos fophie eine nothwendige Gestaltung des Geiftes, und es ift baber ichlechterbinge unmöglich, bag bie Philosophie

sich von der Totalitat des Geistes losreiße; der Geist ift immer gang ba, weil er an und fur fich ein ungertrem liches Gange ift, und fobalb baber die Philosophie aus bem Reime in die wirkliche Erifteng tritt, fo ift fie, fie mag ihrem Inhalte nach noch fo burftig fein, fcon als Bewußtsein bes Beiftes uber fein eigenes Befen mabr, und in diefer ihrer Bahrheit, getragen von ber Totalität bes Beiftes, ift ihre Durftigfeit und Ginfeitiafeit burdgangig ein Wiberspruch mit ihrem eignen Wefen. Die pantheistische Philosophie ist baber nothwendig mit sich felbst im Widerspruch; als wefentliches Moment bes Gei ftes eriftirt fie nur baburch, bag bas Befen nicht Subftang, fonbern Geift ift; bies ift bie Bafis, aus welcher fie bervorgegangen, und fie felbft als freies Denten tam ebenso wenig wie irgend eine andere Seite des Beiftes in Wahrheit begriffen werben ohne die allseitige Erkennt: niß ber geistigen Totalitat.

Der so eben aufgewiesene und noch unaufgeloste Biberspruch aber ist es grade, wodurch die griechische Philosophie wieder in bas engste Berhaltniß mit ber griechi schen Religion und bem gangen griechischen Leben tritt. Much nach ber religiofen Borftellung gilt bas Schidfal, bas unbestimmte gottliche Sein, als bie über ben Got tern erhabene Macht; bennoch aber werden bie Gotter felbst durch biese Macht nicht beunruhigt, fondern verhals ten fich in ewiger Beiterkeit frei und felbstandig. Un bie Stelle bes Schickfals ift in ber eleatischen Philosophie bas Sein getreten, an die Stelle ber gottlichen Individuen bas benkenbe, sich selbst wissende Subject; und ebenso unbefangen wie die Religion faßt zunächst auch die Phis losophie jenen Gegensat als einen einfachen Unterschied. Bedoch eben in biefem Unterschiede besteht die Endlichkeit ber griechischen Religion, und an ihm und seiner Ent. widelung jum Gegenfat und Widerfpruch ging biefelbe au Grunde.

Diesen Bernichtungsproces hat vor Allem die gries chische Philosophie vollbracht, als basjenige Moment bes griechischen Ecbens, in welchem bie geiftige Individualitat burch bas Bewußtsein über fich felbst über ihre eigne Schranke hinausgeht, und nothwendig muß jeder endliche Standpunkt bes Beiftes an ber Ertenntniß feiner felbft zu Grunde geben, weil diese Erkenntniß schon das Be-wußtsein der Endlichkeit in sich schließt. Als vorgestellt erscheint die Substanz ben gottlichen Subjecten gegenüber als ein Donmachtiges und Fernes, welches feine abio= lute Gewalt erft bewahren foll; als gebacht aber ift bie Substanz aus ihrer Ferne schon in die Gegenwart ber: vorgetreten, ift als Allgemeines und Wefentliches gefeht, und bamit bereit, ben Rampf mit ber geistigen Indivis bualitat zu beginnen. Jeboch ift bie Wefentlichkeit und Allgemeinheit ber Substang auch schon ber Beginn ihrer eignen Subjectivitat, und nur burch ihre eigne Formis rung ift fie fabig, bie ihr gegenüberftebenbe endliche Form au burchbrechen. Der Fortgang ber griechischen Philoso phie besteht wesentlich in biefer Formirung bes einfachen Seins. Das eleatische Gine ift gang formlos, weil bas Princip ber Formirung und Bewegung, namlich bie Res gation, mit Beftimmtheit aus bem Gein ausgefchloffen

ift; jedoch ichon mit Beraflit wird bie Megation als im= manente gefaßt, und bamit bort ichon bie abstracte Leblofigfeit des Abfoluten auf. Go mahr aber auch bas Prin= rigtett des Absoluten auf. So wast abet auch das Ptilis cip der Heraklitischen Philosophie ist, daß weber-das Sein noch das Nichts, sondern die Einheit von beiden, also das Werben und die Bewegung, das Wesen sei, so ist diese Auffassung der Idee doch in ihrer Einsachheit noch zu abstract, als daß zu einer concreten Erkenntnis der objectiven Wirklichkeit daraus fortgegangen werden konnte. Birb aber ferner beim Berben fteben geblieben, fo ift biefes zugleich ein Burudfallen in die Abstraction bes Geins; benn bas Berben ift zugleich bie Beziehung auf fich, und fomit Gein; bie Rube, welche bas Berben felbit zur Boraussehung hat, ist hier noch nicht die bestimmte, sich selbst bewegende Allgemeinheit, sondern noch das formlose Allgemeine, welches Heraklit als das Schickfal bezeichnet haben foll. Diefe Beftimmtheit erhalt bas 2011= gemeine in bem voog bes Unaragoras; bier wird bie Bewegung als fich in fich felbft gurudnehmenbe gefaßt, als Bred an und fur fich, welcher in bem Bollbringen, in feiner Regation fich felbft erhalt. Jeboch auch von bem Principe bes Unaragoras gilt baffelbe, was wir vorber von der Philosophie bes Beraflit behaupteten; fie bleibt fast nur bei bem Principe fteben und geht nicht gur fy= ftematifchen Entwickelung fort; und wenn fie auch ben Unfang macht, ihrem Princip in Bezug auf bie Natur eine reale Gestaltung zu geben, fo lagt fie boch bie geis ftige Wirklichkeit gang außer fich liegen. Es find bies immer nur noch Unfange ber philosophischen Erfenntniß, und ber allfeitigen Durchführung gegenübergehalten, welche bas freie Gelbftbewußtfein in bem griechischen Staatsleben und in ber Runft gewonnen batte, erscheinen fie bochft burftig und ungenugenb.

Rach Unaragoras wendet fich die griechische Philofophie vorzugeweise auf die fubjective Geite bin. Das benkenbe Gubject fommt jum Bewußtfein über fein eig= nes Thun und begreift bie Thatigfeit bes Dentens als bie wesentliche und als bas Biel bes Beiftes. Dit biefem Bewußtsein greift die Philosophie in die Birflichfeit ein, macht fich als ein nothwendiges Moment ber geifti= gen Bilbung geltend und ftort jugleich bie Unmittelbar= feit und Naivitat, in welcher ber griechische Beift bis ba= bin fich behauptet hatte. Im felbitbewußten Denfen ftreift bas Gubject feine bestimmte und von ber Entwis delung bes objectiven Beiftes erhaltene Individualitat ab und erhebt fich jum Bewußtfein ber bem Gubjecte als foldem immanenten Unendlichkeit; alfo bas, mas bie Phi= losophie ichon in ihrem erften Muftreten und fogleich mit ihrer wirklichen Eriftens, wenn auch bewußtlos, war, wird jest zum Princip erhoben. Damit offenbart es fich zugleich, wie bas freie Denfen, mag es auch aus bem griechifchen Geifte felbst hervorgegangen fein, boch gegen bie eigenthumliche Bornirtheit beffelben fich negativ und auf= tofend verhalt; ber Staat reagirt gegen biefe feine Ber-ftorung, obwol er felbst fie fich bereitet und in feiner charafteriftifchen Enblichfeit ichon ben Reim feines Untergan: ges in fich hatte. Erft nachbem bas Denten jum Bewußtfein feines abfoluten Werthes gefommen war, wanbte es fich mit Erfolg auf bie objective Birflichfeit bin, um in diefer fein eignes Befen und feine wirkliche Unendlich-

feit aufzuweisen.

Die antite griechische Philosophie schließt, wie fie begann, pantheiftifch; jeboch ift ber Pantheismus ber ftoifchen Philosophie in wefentlichen Momenten ein anderer als ber Pantheismus ber ionischen und eleatischen Speculation. Das Princip ber ftoifchen Philosophie ift bas reine Gelbftbewußtfein. Dies ift junachft von bem empirischen Bewußtfein zu unterscheiben, in welchem bas einzelne Gubject in feine eigne Unmittelbarfeit und Naturlichfeit vertieft, weber praftifch noch theoretisch von feiner Endlichkeit fich befreit bat. Das naturliche, b. b. philosophisch ungebilbete, Subject verlegt bie Babrheit aus fich beraus in einen ibm felbft fremben Begenftand, und die ibm gegenüberftebende Welt gilt ibm mit allen ihren Berhaltniffen und Intereffen als ein Befentliches und Birfliches. Das philosophische Bewußtsein bagegen giebt fich aus feiner Ginbeit mit ber Belt in fich felbit gurud und befitt in feiner reinen Begiebung auf fich alle Bahrheit und Birflichfeit; benn wie die Bahrheit bie Ubereinstimmung bes Dentens mit bem Gein ift, fo ift im Gelbftbewußtfein ebendiese Ginheit wirklich realifirt; bas Gelbstbewußtfein ift an und fur fich bie Ginheit bes Subjects und Objects, bas Sichfelbstbenken und zwar feine leere Tautologie, fonbern wirkliche Übereinstimmung ober Einheit unterschiedener Seiten. In Diefer Uberein-ftimmung mit fich felbst hat sich bas Subject von feiner eignen Gingelnheit, in welcher es mit ber gangen Daffe ber Enblichkeiten und Bufalligfeiten verflochten ift, losgemacht und ift in fich felbst absolute Allgemeinheit, Ich; biese Befreiung von ber endlichen Subjectivität ift bas Biel bes Geiftes, und ber Weg ju biefem Biele ift bas Denten. Fur bas absolute Sichfelbstwiffen hat alles Unbere nur bie Bebeutung bes Uttributes; es ift ein Bergangliches und Berschwindendes, welches bas freie 3ch nicht weiter berührt und in seiner Seligkeit und Selbstgenug-famkeit zu storen im Stande ist. Bugleich aber ist bas Denken bie Einheit mit bem Absoluten. Das Absolute namlich ift ber ewige doyog, die Bernunft, welche als bas nothwendige Gefet allem Eriftirenben immanent ift; in allem Gingelnen ift biefe Gine Rothwendigfeit gegen= wartig, und ihre Thatigfeit ift es, welche alles Natur= liche und Beiftige ordnet und zu einem in fich vernunftis gen und harmonischen Gangen jufammenhalt; mit biefem vernunftigen Gefete weiß fich bas benfenbe Gubject in Einheit, mag ibn in bem irbifchen Leben treffen, mas da will.

Der Stoicismus hat alfo junachft ben Gegenfat, mit bem bie griechische Philosophie begann, entwickelt, und hierin liegt jugleich bas Bewußtsein, bag bas Subject bem Absoluten gegenüber feine unmittelbare Geltung bat, fonbern bag ebenbiefe Unmittelbarfeit bas Aufzubebende und zu Regirende ift. Durch biefe Regation aber tritt auch eine Auflofung und Berfohnung jenes Gegen= fabes zwischen Gubject und Gubftang ein, obwol biefelbe nur eine theilweife und abstracte genannt werben fann. Das Abfolute namlich hat als bie fubftantielle Bernunft

wol mannichfache Unterschiebe und Bestimmungen in fic. jeboch ift es immer nur bas allgemeine Gein, welches Diefe Unterschiede gur Ginheit gufammenhalt, ohne baß biese Einheit sich selbst als Gegenstand gegenübertrate, und somit eine andere Form als die des Seins, d. h. der Formlosigkeit, gewänne. Die substantielle Nothwendigkeit aber wird gedacht; bamit hort sie auf, eine bem Sub-jecte frembe zu sein, benn bas Denken ist biejenige Thas tigkeit bes Subjectes, in welcher basselbe sich von seiner eignen Gubjectivitat losfagt, auf alle particulairen Inters effen, Begierben, Leibenschaften resignirt, alfo ber Gubs ffang Plat macht. Daburch jeboch, bag bas Subject bie Substang benft, erhalt die Gubftang nicht felbft bie form ber Subjectivitat, fonbern fie bleibt felbstlos, und bas Denfen bes Subjectes fallt außer ihr. Inbem aber fers ner einzig und allein die Subjectivitat fich ju einem concreten Inhalte zu entwickeln und zu bestimmen vermag, ober vielmehr felbst schon bie inhaltsvolle Form ift, fo bat bas Subject an bem Denten ber Substang auch nicht seine geistige Erfüllung, sondern dies Denken bleibt bei bem Berzichten auf alles Bestimmte steben, und die Freiheit ift somit immer nur bie Befreiung von ber ends lichen Individualitat ohne wirkliche inhaltsvolle Bestimmts beit. Die Freiheit bes Stoicismus ift baber nicht eine Freiheit bes Billens, sonbern nur eine Freiheit bes Dens tens; bas Thun erscheint als eine bem reinen Gelbfts bewußtsein nicht gemaße Verwickelung mit ber Endlich= feit, als ein Eingeben in eine nichtige Objectivitat, und biefe bleibt trop ihrer Nichtigkeit boch befteben, ohne wirklich negirt und burch bie Macht bes Gelbftbewußt= feins überwunden ju werben. Bie abstract bie Freiheit ber floischen Philosophie ift, zeigt fich vorzugsweise in ihrer Moral. Die Tuchtigkeit berfelben besteht nur in ber Kraft, mit welcher bas Subject alle endlichen und blos subjectiven 3mede und Absichten, alle außerlichen Motive fortwirft und fo ber Tugend an und fur fich ihre Geltung vindicirt; fonft aber bleibt fie gang im Formellen ffeben; benn indem die Tugend barin befteben foll, ber Natur und ber Bernunft gemäß zu leben, fo tame es nothwendig auf die nahere Bestimmung bes Inhaltes ber Bernunft an; ju biefer Bestimmung aber hat bie ftoifche Philosophie kein weiteres Princip, sondern es ift nur ein dufferliches Rafonnement, welches verschiedenen Inhalt ems pirisch aufnimmt und nach subjectiven Grunden verwirft ober billigt. Darum fehlt es benn auch nicht an burch: aus willfurlichen Bestimmungen, welche nicht nur unfern Begriffen von Tugend, fondern ebenso fehr auch ber griedifchen Sittlichkeit wibersprechen. Das reine Gelbfthes wußtsein ift unmittelbar bas Gemiffen, und biefes tritt bier als ber lette Entscheibungsgrund ben Gefeben und ber Sitte bes Staates gegenüber. Diese Gleichgultigkeit gegen bie lebenbige Sitte ift ber stoischen Philosophie mes fentlich, benn in ihr erhebt fich bas Gubject gum Gebans ten seiner absoluten Unenblichkeit, welche in ber griechis ichen Wirklichkeit noch nicht ihre entsprechenbe Darftels

Im Stoicismus stellt sich ber Unterschieb bes religiosen und philosophischen Pantheismus auf das Offenbarke

heraus. Die Substanz negirt wie alles Einzelne so auch bie einzelnen Subjecte; hier aber tritt die Thatigkeit bes Subjectes ber Substanz gegenüber und macht sich geltent, und in der Bestimmung dieser Thatigkeit als reines Den-ten liegt der charakteristische Unterschied des philosophischen Pantheismus von bem Pantheismus ber religiblen Anschauung. Auch bie indische Andacht ist Die Abstraction von aller Bestimmtheit, von jeber bestimmten Beziehung bes Subjects nach Außen, wie von jeder innerlichen und geistigen Bestimmtheit, aber zugleich von ber Bestimmt heit bes Denkens, und barum ift die Bewußtlofigkeit ibt Resultat; ber Stoicismus bagegen erhebt sich burch bie Regation ber unmittelbaren Individualitat gur reinen Subjectivitat und zum in sich unendlichen Gelbstbewuftfein. In biefer Erhebung jum reinen Ich ift ebenfalls auf allen bestimmten Inhalt, welchen bie Substang gu einem wesenlosen Momente berabsett, Bergicht gethan, bas reine 3ch hat fich aus ber ganzen Daffe ber Enb: lichkeiten herausgezogen und hat weiter keinen Inhalt als fich felbft; bamit ift bas 3ch mit bem reinen Gins ber Rothwenbigfeit in Ginheit und Ginverftandniß; bas ein: zelne benkende Subject ift zugleich nicht biefes Einzelne, welches mannichfache Interessen, Bedurfnisse und Begiers ben hat, bem Schickfal und ber gangen Außerlichkeit unterworfen ift und sich beschränkt weiß, sondern ein abso-Iut Anderes, bem feine eigne bestimmte Ginzelnheit als ein Nichtiges und Unwesentliches gilt. Obwol bas reine Gelbstbewußtsein an seiner einfachen Unterscheidung von fich felbst ebenso wenig einen concreten Inhalt hat als bie pantheistische Berbumpfung bes Bewußtseins, fo find boch beibe Dafeinsweisen bes Geistes ber Form nach mes fentlich von einander unterschieden; wenn in ber Unbacht bas Subject in ber Substang verschwindet, fo pollbringt bas Denken seine Bereinigung mit ber Nothwendigkeit baburch, bag es fich junachft bie endliche Birflichkeit und fomit feine eigne Unmittelbarfeit gegen fandlich macht: indem es fo bie Endlichkeit als ein Underes, Frembes anschaut, ist es aus berselben beraus und gegen bas Ber schwinden beffelben gleichgultig; dies Berfchwinden ift ein außer bem 3ch fich verlaufenber Proces, welcher bas bentende Subject in teinem Puntte berührt. Diese Unschauung bes Einzelnen und Endlichen als eines Fremben ift aber zugleich bie bentenbe Bergegenwartigung ber Gubftang; benn die Apathie gegen die mannichfache Unmittelbarfeit ist das Bewußtsein, daß die Eine Nothwendigkeit allein das Wefen und die Wahrheit von Allem ift. Wem nun bie Substan; selbst wieder vom Denken als ein außer bem Ich fallendes Object gesett wurde, so erschiene sie burch diese Gegenstandlichkeit als ein endliches vom 3ch überwundenes Moment, und bas Ich hatte fich hiermit . zugleich von ber Substang emancipirt; bies ift nun wirts lich ebenbaburch ber Fall, bag bie Gubstang philosophisch gebacht wirb; jeboch ift biefe Befreiung nur eine einseis tige und theilweife, aber ohne biefe einseitige Befreime ift ein philosophischer Pantheismus gar nicht bentbar. Eine feitig ift aber biefe Befreiung barum, weil bie Subftanz in ihrer Formlofigfeit die negirten Unterschiebe nicht wie berberftellt, also bem bentenben Subjecte teinen concretes

Inhalt zu geben vermag, wodurch einzig und allein bie abstracte Freiheit des Denkens zur wirklichen Freiheit des Willens und der That werden wurde.

Die weitere wirkliche Entwickelung ber antiken gries dischen Philosophie ift bie neuplatonische. Sie flugt fich allerbings auf Platonische, aber ebenso febr auch auf Aristotelische Begriffe und ift nicht etwa ein schlechter, außerlicher Efletticismus, fondern eine wefentlich neue Gestaltung und Fortbilbung. Das Charafteristische berselben ist die Tendenz, die Idee in sich felbst als organische Totalität zu bestimmens barum macht sich in ber Neuplatos nischen Philosophie vor Allem die Nothwendigkeit geltend, bas Absolute als ein Dreieiniges aufzufaffen. Dbwol aber einzig und allein die Dreieinigkeit es ift, wodurch ber felbstlosen Substanz bes Pantheismus gegenüber Gott als unendliche Personlichkeit erkannt wird, so fehlt der neus platonischen Philosophie doch grade ber Punkt, wodurch bie Dreicinigkeit vollendet und ber Pantheismus wirklich überwunden wird. Die neuplatonische Philosophie halt namlich, obwol fie ben Unterschied in bas Absolute hin= einbringt, boch immer das Sein ober die Unterschiedslosfigkeit als die lette und bochste Form der Idee fest; das breieinige Absolute ift so immer nur die ber Welt imma= nente logische Idee, ohne daß biefe zugleich bie Aufbebung biefes Sauptgegensabes thatsachlich vollbrachte und fich fo jum Geifte vollendete und realifirte. Der Unterschied ber Idee in sich bleibt baher nur ideell wie ihre Subjectivitat, und der Ibealwelt fteht eine andere gegenüber, welche von jener nicht geschaffen, sondern aus ihr emanirt gebacht wird; biefer wefentlich pantheistischen Worstellung ber Emanation kann bie neuplatonische Pbi= Losophie eben barum nicht entbehren, weil sie bie Unterfchiede und Bestimmungen ber Ibee, ebenfo wie ihre Gubjectivitat, in die Form ber Unmittelbarfeit ober bes Unfichseins zusammenfaßt. Go fehr baber auch die neuplas tonische Philosophie in vielen Bestimmungen ber driftlis chen Religion und Speculation fich annahert, fo fehlt ihr boch ber eigentliche Kern bes Christenthums, nämlich die Idee ber Berfohnung.

Für die griechische Wirklichkeit mar es wesentlich und nothwendig, daß fie in einen philosophischen Pantheismus endigte; denn die griechische Religion und somit die Bafis des griechischen Lebens war nur eine einseitige Uberwindung der Gubstantialitat und Nothwendigkeit, gang ähnlich wie der Pantheismus der stoischen Philosophie. Die vollständige überwindung des Substantialitätsverhalt= niffes ift erst in ber driftlichen Religion, als ber Religion bes Geiftes, enthalten. In ihr ift Gott weder die felbstlose Substanz, noch ein einzelnes Subject, welches ans bere gottliche Subjecte neben sich und somit bie absolute substantielle Einheit außer sich hat, sonbern bas mit ber absoluten Substang ibentische Subject. Ferner aber ift biefe Identitat feine unmittelbare und abstracte, wodurch Gott, wie in ber jubischen Religion, als abstractes, in feiner Vermittelung mit sich, die Welt und die Mensch-heit von sich ausschließendes Subject erscheinen wurde, fonbern burch ben absoluten Unterschied sich mit sich selbst vermittelnde Ibentitat, ober absolute Person. Die Ibee

bes Geistes und ber Personlichkeit allein ift es, welche ben Pantheismus vollständig negirt und überwindet, ibn fowol in feiner Babrheit anerkennt, als ihn als ein un= tergeordnetes Moment berfelben fest. Bie aber bie abfolute Perfonlichkeit Gottes nur ein bedeutungslofes Bort ber Borftellung ift, wenn Gott nicht als Dreieiniger gewußt wirb, so ist es grade biefes Fundamentalboama ber driftlichen Religion, wodurch einzig und allein bie Unwahrheit bes Pantheismus von Grund aus erkannt werben tann. Die Rirche felbft hatte bas entschiebenfte Bewußtfein von ber fundamentalen Bedeutung biefes Dogma's, und nicht aus einem außern Unschliegen an gewisse Ausspruche ber Bibel ift es hervorgegangen, fonbern aus bem Bewußtsein ber Berfohnung. Die Geftals tung bes firchlichen Lehrbegriffs begann mit bem Doama uber bie Perfonlichteit Christi; mit feiner gottmenfch = lichen Perfonlichteit war bie Bahrheit unmittelbar gegeben, und mit bem Glauben an ihn ber Wiberspruch und die Entzweiung gelost, welche das judische wie ro-mische Bewußtsein erfast hatte. Wie schon der Glaube an Christus die Gewischeit der Theilnahme an seinem Befen ift, fo lagt fogleich bie Geftaltung biefes Glaubens aum Dogma die Person Christi als bas Ibeal ber Menschbeit erscheinen, als bas wirkliche Befen berfelben, als bie realifirte Darftellung beffen, was ber Menfch im Berhaltniffe zu Gott fein foll. Also bie Erkenntniß Chrifti ift zugleich bie Erkenntniß bes Wesens bes Menschen überhaupt, und somit jugleich bie Erfenntnig Gottes; benn nur in Beziehung zu Gott als zur absoluten Babrheit kann der Mensch in Wahrheit sich selbst erkennen. Das Bewußtsein ber burch Chriftus vollbrachten Berfob. nung bes Menfchen mit Gott mußte baber nothwenbig zu der bogmatischen Bestimmung über bas Befen Gottes felbst fortgeben, und bas Dogma ber Trinitat ift weiter nichts als die in Gott und feinem Befen angeschaute driftliche Beriohnung; bamit erft hatte bie Gewißheit ber Berfohnung ihren letten unumftoglichen Grund erreicht. und war nicht mehr ein vergangliches und vergangenes einzelnes Factum, sondern die ewige That Gottes. Der breieinige Gott ift wesentlich ber versohnte Gott, welcher bie Welt und die Menschheit nicht blos zur Nichtigkeit und Wesenlosigkeit verschwinden laßt, sonbern berfelben sein eigenes Wesen bingibt und mittheilt, sobag ber Menfc in Gott nicht feine Bernichtung, sondern feine Bewährung findet, ben Beweis feiner Freiheit und feiner abfoluten perfonlichen Burbe.

Innerhalb ber christlichen Welt muß ber Pantheismus nothwendig in einer gan; andern Weise auftreten, als wie er sich in dem orientalischen und griechischen Bewußtsein gestaltete. Zunächst konnte das christliche Bewußtsein in keiner Weise im Pantheismus seine Befriedigung sinden, weil es denselben allseitig überwunden hatte; das hervortreten desselben in der Entwickelung der philosophischen Erkenntniß ist daher sogleich mit der Reaction dagegen verknüpft, mag diese von der Kirche oder von der Philosophie selbst ausgehen. Durch diese Reaction stellt sich der Pantheismus sogleich als ein vereinzeltes Moment dar; seine Einseitigkeit erweckt den Gegensab.

und wenn ihn biefer auch noch nicht feiner gangen Bebeutung nach zu wurdigen und wirklich zu widerlegen perfleht, fo bewahrt boch bas driftliche Bewußtsein in Diefer Reaction die Bollstandigkeit feiner wefentlichen Do= Ferner aber ift ber driftliche Pantheismus an mente. und für sich schon nothwendig anders gestaltet, als ber orientalische und griechische; benn es ist bem Geiste schlechterbings unmöglich, auf einen fruhern schon burchlebten Standpunkt wieder zurudzufallen, und die Philosophie fann baber auch in ihrer Einseitigkeit bas Fundament nicht verleugnen, aus welchem sie hervorging. Innerhalb bes driftlichen Bewußtseins sind alle Interessen tiefer, alle Gegensage scharfer und energischer, und bas Bedurfs nif bes Beiftes, im freien Denten gur Rube und gur Befriedigung mit fich ju gelangen, treibt bier alle Fragen au ihrer hochsten Spige hinauf; die Philosophie, welche pon biefer Tiefe bes driftlichen Bewußtseins unberührt bleibt, wird nie eine hiftorische Bebeutung befommen, ober ift vielmehr bes Ramens ber driftlichen Philosophie nicht werth.

In dem Katholicismus war die Philosophie noch zu febr von ber Religion und Kirche bestimmt, als baß fie frei und in einer ihrem Begriffe gemagen Geftalt hatte bervortreten konnen; sie hielt vielmehr die Lehre ber Dfsfenbarung als die Grundlage fest, und legte sich biefer nur außerlich an. Diese Unfreiheit und Unwirklichkeit ber Philosophie hat jedoch nicht etwa in einer außerlichen Autorität ber Kirche ober in ber Furcht vor ihrer welts Auforität der Arche oder in der Furcht vor ihrer welts lichen Gewalt ihren Grund, sondern das Denken war an und für sich noch mit der Substanz des Glaubens in unsmittelbarer Einheit, gläubiges Denken, stand an und für sich noch nicht auf eigenen Füßen, sondern wurzelte in der Religion und im Glauben. Überhaupt war es nothswendig, daß die christliche Religion zunächst alle Sphären des geistigen Lebens sich unterwarf und in ihren Schutz nahm; denn sollten diese sich christlich gestalten, und an der Tiefe der christlichen Wahrheit Theil nehmen, so mußeten sie aus der allaemeinen Pasis des Geistes aus der ten fie aus ber allgemeinen Bafis bes Beiftes, aus ber Religion, hervorgehen; auch hatte die Religion wirts lich bas Recht zu dieser Unterwersung, weil sie der heids nischen Gestaltung bes Lebens gegenüber allein bie abso= lute Bahrheit zu ihrem Inhalte hatte. In biefer abstracten herrschaft ber Religion bekommt bas driftliche Les ben eine ber pantheistischen Birklichkeit fehr abnliche Form. Der strenge Gegensatz zwischen Laien und Priefter, bas Monchswesen mit feinen Gelubben ber Entsagung, bie Selbstqualerei, burch welche bas Individuum ein Beiliges au werben meinte - alle biefe Erscheinungen erinnern an ben Gultus ber indischen und bubbhistischen Religion. Seboch war im Chriftenthume diefe Tendenz, die weltli= chen Berhaltnisse und das ganze irdische Dasein durch bie Flucht ber Abstraction zu überwinden, nur eine momentane, nur ber Ubergang zu einer boberen, ber christlichen Bafis wirklich entsprechenden und lebendigen Gestaltung bes Lebens, mabrend im Pantheismus ber Religion alle jene Erscheinungen wesentlich und stationar sind. Indem ber Glaube an sich schon geistiger und benkender Glaube ift, so liegt in ihm auch schon ber Reim und ber Trieb

bes philosophischen Erkennens, und sobald biefes von ba Bucht bes Glaubens gelautert frei berbortritt, ift bie An toritat ber Kirche zu einer außerlichen geworben, und hat bamit ihr Recht, aber auch ihre Birklichkeit verloren. Die Philosophie des Mittelalters, der Kirchemvater und Scholaftifer ftellt ebenbiefes feimenbe, von Stufe ju Stufe sich zur Gelbständigkeit erhebende und aus ber Gulstanz des Glaubens sich loswindende Denken bar; bob selbe bringt es baher noch zu keinem Spsteme, b. h. p keiner Wirklickeit, und schwantt zwischen ber Tiese ba christlichen Wahrheit, welche es vor bem Bilbe zu be freien und in ben Gebanten ju erheben versucht, und einer gang ungebildeten außerlichen Reflexion, welche in flein lichen und friefindigen Untersuchungen sich ubt und ibre beginnende Freiheit genießt. Schon wegen bes innigen Unschließens an die Lehren ber Religion fann von einen philosophischen Pantheismus im Mittelalter nicht bie Rebe fein. Allerdings ift ber Pantheismus ein wefentliches Moment ber driftlichen Bahrheit; baufig wird auch von ben Kirchenvatern und Scholastikern grade biefes Moment vorzugeweise hervorgehoben; jedoch barf bies Bervorheben nicht fogleich als Pantheismus bezeichnet werben. De Denken verfahrt hier noch ohne burchgreifendes Drincip. und hat noch nicht die Energie, feinen mannichfachen 32 halt auf Einen Punkt zusammenzubringen; pantheiftifche Gedanken treten driftlichen Vorstellungen gegenüber und es sehlt dem glaubigen Denken selbst das Bewustsein, daß es die Durftigkeit des Gedankeninhalts durch bekannte, aber nicht erkannte driftliche Borftellungen fupplirt. Die ses Schwanken zwischen Vorstellung und Denken, bieles gegenseitige Sichaushelsen beiber Weisen ber Erkenntnis ift grade das Charakteristische des mittelalterigen Denken, und es barf baher in diesen philosophischen Bersuchen noch nicht eine entwickelte und sich mit Consequenz burch führende philosophische Richtung, wie die bes Pantheis mus, gefunden werben. Das freie hervortreten bes philosophischen Dentens

wurde vorzugsweise durch bas Studium und bie Repre buction ber antiken Philosophie vorbereitet. So menie es bem driftlichen Geiste möglich war, in ben verschiebe nen Syftemen der antiten Philosophie feine Befriedigung und die Losung der Aufgaben zu finden, welche die weit tere Entwidelung bes driftlichen Bewußtseins geftellt batte, fo genoß er boch in biefer fremben Freiheit bes Ge bankens ben Beginn seiner eigenen, und lernte in biefer Reproduction von ber Borftellung abstrahiren, welche im ferlich und innerlich ihn gefeffelt hielt. Sogleich an bie fes hineinleben in eine fremde Speculation fchloffen fic benn eigenthumliche Berfuche ber freien Geftaltung bei Dentens an; jeboch tragen biefe alle ben Stempel eines gewaltig mit fich felbft ringenben Beiftes, welcher fich von einer großartigen Geftaltung bes Lebens loszureißen im Begriff ift, aber noch zu ichwach und unverftanbig, um ber gahrenden Begeisterung ihre Form und ihre Rlar-beit geben zu tonnen. hierunter gehort vor Mem bie Philosophie bes Giordano Bruno, welche mit Recht als wesentlich pantheistisch bezeichnet ju werben pflegt. Das Bervortreten des Pantheismus in biefer Beit ift besonbers

als Reaction gegen ben Katholicismus ober wenigstens ge= gen eine Geite beffelben aufzufaffen und ju begreifen. Der Ratholicismus namlich bringt es noch zu feiner all= feitigen Berwirklichung ber chriftlichen Freiheit; fonbern bleibt jum Theil bei ber Negation bes Nichtchriftlichen fie: ben; bie weltlichen Intereffen erhalten in biefer Regation nicht ihr Recht, feine driftliche Geftalt und Gliederung, sondern erscheinen als verschwindende Momente der Re-ligion. Die ganze unmittelbare Wirklichkeit des Menschen nach allen ihren Beziehungen wird durch die Idealität der Religion vernichtet; benn ebenbiefe Beziehung auf bas naturliche und irbifche Reich gilt als ein Juftand bes gei= ftigen Berberbens und einer beibnifchen Berworfenbeit. Daburch verliert benn auch ber Menfch bas Intereffe an ber ihn umgebenben Natur; biefe faßt er vorzugemeife von bem Gefichtspunkte auf, baf fie feine eigene Sinnlichkeit ift, alfo bas Moment feines Lebens, welches ihn jum Bofen verführt, und von dem überirdifchen Reiche ber Bollkommenen und Geligen abzieht; wie er mit Gewalt feine eigene Naturlichkeit unterbruckt, so wird ihm die Na= tur überhaupt zu einer fremben geheimnisvollen Gewalt, und erscheint von bofen Beiftern bewohnt und nicht vom gottlichen Geifte burchwaltet. Dit bem Bewuftfein aber, bag die bloge Regation ber Unmittelbarfeit und finnlichen Raturlichkeit noch nicht die wirkliche Freiheit fei, mußte auch bas Intereffe an ber Ratur überhaupt wieber er= machen und bie Tenbeng rege werben, auch in ber natur bas gottliche Leben anguschauen und fie fo wieder in ihre Rechte einzuseten. Diese Tenbeng ift in ber Philosophie bes Giordano Bruno vorwiegend, und lagt fie fich einfeitig pantheistisch gestalten. Dag bie ganze naturliche Birklichkeit Gine lebenbige Totalität ift und nur bie Darftellung bes Ginen Befens, ift ber Grundgebanke, welchen Giordano Bruno mit hoher Begeisterung erfaßt und in ben verschiedensten Wendungen ausspricht, wenn er ihn auch nicht ins Gingelne burchauführen vermag. In Diefer Ginbeit verschwinden alle Unterschiede und Begenfage in eine in fich unterschiedslofe und einfache harmonie, und biefe Sarmonie, welche ebenfo fehr Form als Materie zugleich ift, ift bie Gottbeit.

Wenn in der Philosophie des Giordand Brund der Pantheismus mehr die Form der Begeisterung und Phantasie hat, und ebendarum seine weitere Durchsührung für die philosophische Erkenntnis wenig Bedeutendes darbietet, so tritt derselbe sogleich nach dem epochemachenden und die Philosophie von dem Glauben ein für alle Mal emancipirenden Iweisel des Cartesius, in der reinen selbsibewußten Form des philosophischen Gedankens aus, namlich in der Philosophie Spinoza's. Es kann hier nicht der Ort sein, die Philosophie Spinoza's nach alten ihren Momenten zu entwickeln und darzustellen, sondern wir haben nur die für den Begriff des Pantheismus wesentlichen Punkte hervorzuheben, dies aber um so mehr, als Spinoza's System mit Recht von jeher als vollendeter Pantheismus angesehen worden ist.

Gott und abfolute Substang find bei Spinoga ibenstifche Begriffe. Das Befen ber Substang besteht gunachft

barin, bag fie bas nothwenbige Sein iff; bie Gub: ftang ift causa sui und bas Gein gebort fomit zu ihrem Begriffe felbst, ober in ihr find essentia und existentia abfolut ibentifch. Sogleich in ben erften Gaben feinet Ethif fpricht Spinoza ben Inhalt bes ontologischen Be-weises als Definition und Axiom aus, und es ift ein ganz überstüffiger Formalismus, wenn er später noch die Nothwendigkeit der Eristenz Gottes aus jenen Ariomen herzuleiten versucht. Diernach ist es also ein Widersinn und eine Gedankenlosigkeit, an der Eristenz Gottes zu zweifeln; denn dieser Zweifel enthält die Möglichkeit, daß Gott auch nicht sein könnte, aber das Wesen der Substanz ist eben das Nichtnichtseinkönnen. Hermit ist nun zusählt ist was Rouis der Kalkstein nachft 'fur ben Begriff ber Gubftang noch feine weitere Bestimmung gewonnen, als bag fie bas nothwendige Gein ift; schon die Bezeichnung berfelben als causa sui ift genau genommen unpassend, weil hierburch ein Unterschied, eine Bermittelung und Bewegung in das einfache Sein eintritt. Die nabere Bestimmung bes Wesens der Subftang find bie Attribute berfelben, Denten und Musbehnung, und zwar ift unter Attribut basjenige gu berfteben, was ber Berftand an ber Gubftang mabrnimmt als ihr Befen ausbrudenb. Um ben Begriff ber Uttris bute und ihr Berhaltniß zu einander, wie gur Gubftang richtig gu faffen, ift befonbers ber Cat bes Spinoga von Bichtigfeit, welcher in feiner bestimmten einfeitigen Bebeutung gradezu als bas Princip ber Philosophie Spino= ga's angefeben werben fann, bag namlich bie Beftimmtheit Megation ift. Diefer Sat hat junachft feine volle Richstigkeit. Durch jebe Bestimmtheit bes Ginen wird ein ans beres geseht und ausgeschlossen, also das Eine beschränkt burch ein Anderes, welches es nicht ift. So erscheinen benn auch Sein und Denken als Bestimmtheiten und zwar als unterschiedene Bestimmtheiten; in diesem Unters schiede ist das Eine nicht, was das andere ist, und eben darum eine einseitige, das Andere nicht in sich enthaltende, endliche Bestimmtheit. Daher sind aber Sein und Denken auch nicht als Substanzen zu fassen, wie bies von Cartesius geschah, benn die Bestimmtheit und Endlichkeit widerspricht dem Wesen der Substanz; es liegt vielmehr fogleich im Begriffe ber Gubftang, bag fie feine anbere Selbstanbigfeit und Bestimmtheit außer fich bat, alfo felbst bie Unbestimmtheit ift. Ferner aber find Sein und Denfen nur infofern Uttribute ber Substanz, als fie Realitat ausbrucken; ihre Bestimmtheit und ihr Unterschied aber bruckt nicht Realitat, sondern Beschranktheit aus; daber fällt ihr bestimmter Unterschied nur in den betrachtenben Berftand, ift nur eine Beife bes fubjectiven Denfens, mabrend er in ber Gubftang felbft negirt und ausgelofcht ift; bas Denten ift alfo nur Attribut ber Gubftang, indem es vom Gein nicht unterschieben, alfo feine andere Bestimmtheit ift, als das Gein, und umgefehrt, b. h. beibe Uttribute find ihrem Befen nach nicht unterfchieden, fonbern die unterschiedslofe und unbeftimmte Ginheit, ober bie Substang felbst ift ihre Bahrheit. Die Substanz ift also nur basjenige Denken, welches in Gin-beit mit bem Gein ift, also seiendes Denken, nicht bas Gein zum Object habendes, fich davon felbst unterscheibendes Denken, nicht Bewußtsein, sondern unterschiedslose

einfache Allgemeinheit.

Wenn jedes der Attribute noch durch sich begriffen werden muß, inspfern es namlich Realität ausbrückt, also an sich selbst und seinem Begriffe nach in Einheit mit dem andern und somit die Substanz selbst ist, so ist es dagegen das Wesen des Modus, nicht durch sich begriffen werden zu können. Der Modus ist Bestimmtheit überzhaupt, bestimmtes Denken und bestimmtes Sein, einerseits Verkand und Wille, andererseits Rube und Bewegung.

Berftand und Wille, andererseits Rule und Bewegung. Wenn wir bas Daseiende als Ding ober als Subject, Individuum ober im Allgemeinen als Welt bezeichnen, fo fcheint bemfelben eine felbstandige Erifteng Bugutom= men; biefe Gelbstanbigfeit ift jeboch nur Schein; alles Bestimmte und Einzelne ift weiter nichts als eine Dafeinsweise zunachst ber Attribute und bann weiter ber Gubstanz. Sebes einzelne Dasein ift von einem Andern bestimmt, erifitrt nur in Beziehung auf ein Anderes und biefe Beziehung alles Einzelnen, welche nicht felbst wieder ein Bestimmtes ift, ift die einfache Einheit der Substanz und ihre Allgegenwart. Das Gange bes Eriftirenben ift also nur Eine Nothwendigkeit; diese ist zunächst dem Sein nach nothwendig, und ferner auch dem Dasein und der Bestimmtheit nach; dies Daseiende selbst aber in seis nen mannichfachen Unterschieden ist nur fur bas endliche und vorstellende Denken, für die Meinung ein Birkliches, wahrend es an sich und bem Befen nach gar keinen Un= terschied und gar feine Bestimmtheit gibt. Das mahr= hafte Denken fieht also in allem Dasein immer nur bie eine und felbe Nothwendigkeit; in Bezug auf diefe Nothwendigfeit ift alles Einzelne nur verschwindendes Moment und fie felbst ift nichts weiter als bas Sein überhaupt; bas Sein hat keinen Unterschied, weber in sich noch außer fich, sonbern bem Gein nach ift Alles ibentisch, und biefe einfache Ibentitat, welche fich einem außerlichen Berftanbe als vielgestaltet barftellt, ift bie Gottheit.

Es erhellt aus bem Borigen von felbft, bag man genau genommen nicht sagen kann, Spinoza indentificire Gott und Belt, benn mas man gewöhnlich Belt nennt, eriftirt bei Spinoza gar nicht, sonbern ift eine bloße falsche Borftellung; die Belt aber aufgefaßt, wie fie an fich ift, namlich als verschwindenbes Moment, als ber Compler ber Modi, so ist sie ein wesentliches Moment bes Absoluten selbst. Daber ift benn allerdings kein substantieller Unterschied zwischen Gott und Welt; benn badurch wurde bie Welt ebenfalls zur Substanz werben, und somit bem Absoluten als ein felbständiges, dasselbe beschränkendes Besen gegenübertreten. Die Substanz ift wesentlich die Ein = beit ihrer und ber Belt, und es ift baber auf Die= fem Standpunkte die Frage nach ber Schopfung und bem 3wecke ber Welt gang bebeutungslos. Das Absolute bat weber Wille noch Selbstbewußtsein, und feine Frei-Das Absolute beit besteht nur barin, bag es nichts außer fich bat, woburch es bestimmt werben konnte; von einer Gelbstbestimmung, Handlung, kann baber in Bezug auf bas Absolute überhaupt nicht gesprochen werben, weil bies sogleich einen Unterschied und ein negatives Moment in die Gubstang bineinbringen wurde.

Wie der Substanz gegenüber alles Andere nur ein Unwirkliches und scheinbar Gelbstandiges ift, fo tritt bem auch bas selbstbewußte Individuum aus ber Nothwendigkeit bes Seins nicht hetaus, sondern ist ebenso, wie das naturliche Ding, nur verschwindendes Moment. Es gitt baber feine Freiheit bes Willens, fonbern biefe ift nur Meinung, und zwar bat biefe Meinung barin ihren Grunt, baß bas Individuum sich ber beterminirenden Ursachen feines Sanbelns nicht bewußt ift; weil ber Denich um ein Modus ift, fo gilt von ihm, was von allen andem Mobis gilt, daß er namlich in ber endlosen Reihe ba bedingenden Urfachen steht, also jede Bestimmtheit seines Geiftes und seines Willens fich auf eine andere Bestimmtheit bezieht, nicht in seiner eigenen Allgemeinheit und Subjectivitat, fondern in einem anbern ihren Grund hat. Comit ift alfo bas allgemeine Sein bas Erfte und Lette und bie Mahrheit von Allem; die beiben Erscheinungs weisen besselben sind Ausbehnung und Denten, von benen bie erfte jum Dinge, bas Denken jum Bewußtsein fich zuspigt; bas einzelne Ding aber wie bas einzelne Subject verschwindet wieder und geht in das Sein zurück, und in dieser Bernichtung hat das Subject sein Besen erreicht. Diese Vernichtung ist nicht blos eine kunftige, nämlich der Tod als das Verschwinden des Bewußtseins, sondern ebenfalls eine gegenwartige, indem bas Subject nur scheinbar fich selbst bestimmt und seine Subjectivitat

burch bie Ausführung eines 3weckes bethätigt. Schon burch bas Leugnen ber Willensfreiheit icheint

ber Unterschied zwischen Gutem und Bosem fortzufallen; auch gilt er bei Spinoza nur als ein subjectiver Unterschied, als ein subjectives Urtheil, welches die Sache felbft nicht weiter berührt. Indem sich namlich ber Densch aus ber Unschauung von einzelnen Dingen gewiffe Mugemein begriffe bilbet, so gelten ihm biefe als Regel und Gefet, und was biefem Gesche nicht entspricht, nennt er folecht und bofe. Jeboch fallt biefe Bergleichung nur in ben subjectiven Verstand, mahrend an sich das Bose ein rein Regatives, Unwirkliches, gar nicht Eristirendes ift. Bie schon der Modus aus dem vorstellenden Denken als ein fur fich bestehendes Ding erscheint, fo reift auch bas Urs theil, daß ein Ding schlecht ober gut fei, bas Einzelne aus bem Gangen heraus und betrachtet es an und fur fich; das Einzelne ift aber überhaupt nicht an und für fich, fondern Moment ber Substanz und als folches ift es nothwendig, und damit wie es fein foll; bei Gott gibt es daher keine Ibee des Bofen. Jedoch tritt bier ein Moment hinzu, wodurch jener Unterschied zwischen Gutem und Bosem in einer andern Beise wieder geltend gemacht wird. Dowol namlich Spinoza die Freiheit bes Billens leugnet, so gesteht er boch bem menschlichen Beifte bie theoretische Freiheit bes Dentens zu. Durch bas Denten macht ber Mensch die absolute Nothwendigkeit ber Gubftang zu feiner eigenen, und somit ift bie philosophische Erkenntniß ber Substang an und fur fich fcon bie Befreiung von der endlichen Subjectivität und als Einbeit mit ber Substanz bas bochfte Biel bes Menschen. Die wahrhafte Erkenntniß Gottes hat die intellectuelle Liebe zu ihm zum nothwendigen Resultate, und wie biefe als

Tein bas Princip alles Denfens und Sandelns gefaßt mer= ben muß, fo ift die fpeculative Philosophie mefentlich Ethif. Es ist zunachst festzuhalten, bag bas Denken als bie Er-hebung bes Gubjects zum Allgemeinen als eine Reini-gung bes Geiftes von seiner Unmittelbarkeit und Naturlichfeit angesehen werben muß; bas Denten ift an fich fcon eine Praris, eine That und Arbeit, in welcher bas Subject fich aus feiner eigenen Mugerlichfeit berauszieht, fich bon ber außerlichen Bestimmtheit, woburch es natur-liche Begierben und Leibenschaften bat, und somit ein egois ftifches ift, losmacht; fogleich burch bas Bewußtfein über bie Begierbe bort bas Gubject auf, barin verfunten gu fein, und trennt biefelbe als ein Unwefentliches, als ein Dbject von fich ab; es fann baber fcblechterbings feine gute Sandlung gethan, feine Pflicht erfullt werben ohne bie Thatigfeit bes Denfens, benn biefes erft verfest, ben Menfchen auf ben Boben ber geiftigen Allgemeinheit, und jebe bofe egoiftifche Banblung ift immer jugleich, eine Berbunfelung bes Dentens, eine Gebantenlofigfeit. Diefe Forberung ber benkenben Erkenntnig bes Abfoluten ift ein gang abnliches Beraustreten aus bem Princip ber Gubftan: tialitat, wie wir ichon vorher in ber Betrachtung bes foifchen Pantheismus bemerflich machten. Das einzelne Subject foll nur verschwindendes Moment ber Gubftang sein; allein als benkendes erhebt es sich vielmehr in sich selbst zur Allgemeinheit, zur allgemeinen Subjectivität, verschwindet also nicht in der absoluten Substanz, sondern hat die Gewalt, sich der Substanz ges genüber, burch unendliche Bermittelung mit fich, festzuhal= ten. Das Refultat ber bentenben Erfenntnig, als ber Ber= einigung mit ber Substang ift nicht bas Gein ober bat nicht die Form ber Gubstang felbst, fonbern ift vielmehr Gelbstbewußtfein, alfo Mufhebung, Regation bes Geins, uber bas Gein binubergreifenbes und baffelbe jum Do= mente herabsegenbes Denten. Alfo auch hier wiberfpricht bie Form ber philosophischen Ertenntnig bem Inhalte, und ohne diefen Biberfpruch ift ein philosophischer Pantheis= mus gang unbentbar. Es ift bies Moment besonbers nicht ju überieben, wenn über bie Moral ber pantbeifti= ichen Philosophie entschieden werben foll. Schon in ber pantheistischen Religion tonnte Die Gittlichkeit feine gei= flige und freie Gestalt gewinnen, weil ber Geift noch nicht bas Bewußtfein feiner perfonlichen Burbe batte; etwas Unaloges muß auch vom Pantheismus Spinoga's behaup: tet werben. Indem Spinoga bas abfolute Befen nicht als Beift begreift, fo muffen von biefem Fundamente aus nothwendig alle Momente bes Beiftes verfannt und verein= feitigt werben; ebenfo hat bie wirkliche Erkenntnig bes Bofen, feines Urfprunges, feiner Auflofung die Erfenntnig bes Gei= fles zur nothwendigen Boraussehung. So häufig man auch die Berftorung aller Sittlichkeit und Moralität als eine nothwendige Consequenz ber Philosophie Spinoza's angesehen hat, so hat man boch, auch wieder die Erhasbenheit ber von Spinoza selbst aufgestellten ethischen Grunds fabe nicht leugnen tonnen. Es fallt Spinoga nicht im Entfernteften ein, ben Unterfchied bes Guten und Bofen im gewöhnlichen Ginne fur einen gleichgultigen auszuge: ben, vielmehr fobert er mit ftoifder Rigorofitat bie Be-

freiung bes Gubjects von feiner finnlichen Begierlichkeit. Allerbings ift bas Leugnen ber praftifchen Freiheit eine nothwendige Confequenz bes einseitigen Festhaltens an ber Substantialität bes Abfoluten; eine ebenso nothwendige Confequenz ift aber auch die Foderung an bas Subject, bie Allgemeinheit ber Gubftang in fich felbft gu realifiren. Der gange Proceg ber Lauterung bes Gubjects von felner Egoitat ift aber wieber nur baburch moglich, bag baffelbe eine Gelbstandigfeit befigt, woburch es ber momentanen Bebeutung eines Mobus ber Gubftang ichon ent= nommen ift; Diefe Gelbftanbigfeit beweift bas Gubiect fcon burch fein felbftbewußtes freies Denten, burch feine Erhebung jur fubstantiellen Allgemeinheit bes philosophi= ichen Biffens, fobag alfo bie bentenbe Erfenntnig, welche jene Forberung ber Befreiung bes Gubjects von feiner enblichen Gubjectivitat ausspricht, felbft icon biefe Befreiung ift. Bie aber bie Gubftang feine Beftimmtheit in fich felbft bat, fo geht auch bas endliche Gubiect in feiner intellectuellen Liebe ju Gott ju feiner Bestimmtheit fort; bas Denfen bleibt alfo in feiner Gobare ber Muge: meinheit, und nur in biefer ift es frei, mabrend es fich bestimmend und handelnd fogleich endlich und unfrei wird. Soll biefer Fortgang jur Realitat nicht als ein Berluft ber Freiheit und Unendlichkeit erscheinen, fo muß die Gubftang felbst biese Bestimmtheit in fich enthalten ober concretes Subject fein. Der philosophische Pantheismus fuhrt also ebenfalls zu einem befchaulichen Leben, wie ber religible, zu einem Leben, wie es Spinoga felbft befanntlich geführt hat; frei von enblichen Leibenschaften und 3meden giebt fich bas Subject aus ber geglieberten und organifirten Belt in bie Ginfamfeit bes Gebantens gurud, benn in bie= fer unterschiedenen Birflichfeit erfennt es nicht fein Befen und bie Realitat ber Subftang, fonbern nur bie fchwinbenbe Erscheinung; in biefer monchischen Burudgezogenheit genießt bas Cubject feine Freiheit und wenn auch von ber Mugerlichfeit endlicher Bedurfniffe und Schickfale vielfach berührt, fo bewahrt es boch bie unerschutterliche Rube und ben ftoifchen Gleichmuth, ju welchem bie Unichauung ber Ginen abfoluten Nothwendigfeit ibm verholfen bat.

Es bleibt endlich noch ein charafteriftisches Moment ber Philosophie Spinoga's hervorzuheben. Die intellectuelle Liebe bes Menschen zu Gott namlich ift nach Gpi= noga gugleich bie Liebe Gottes gu fich felbft. Bunachft ift anguerkennen, bag biefe Unficht aus ben Principien ber Spinogi'fchen Philosophie mit Rothwendigfeit bervor= geht. Indem bas Cubject burch bas Denken fich jur Gubftang erhebt, bat bie Cubftang an bem benfenben Gubject nicht mehr einen fremben Gegenftand, fonbern bezieht fich barin auf fich felbft; fie ift als einfache 2011= gemeinheit wirklich ba, und nicht nur als verschwinden-ber Modus, sondern als Substanz gegenwartig. Auf bieser hochsten Spige bes Berhaltniffes bes Menschen zu Gott icheint nun bie Gubjectivitat und Perfonlichfeit mit unabweisbarer Gewalt bervorzubrechen; benn bie Gubftang erscheint bier nicht als eine nur unmittelbare Gin= heit von Gein und Denfen, fonbern als Procef und Bewegung; fie ift bie thatfachliche Regation bes Unterfcbie= bes und begieht fich in bem von ihr Unterschiedenen auf

fich felbst zurud. Jeboch halt Spinoza auch hier die pantheistische Starrheit und Leblofigfeit ber Cubstang fest: er fagt namlich, bag ber Menfch, welcher Gott liebe, nicht verlangen konne, bag Gott ihn wieder liebe. Alfo Die Liebe Gottes ju fich felbft lagt bem Cubjecte feine Geltung und Gelbständigkeit zukommen, lagt bas Gubject nicht bestehen, sondern vernichtet es, und hebt es als ein Anderes, fich felbit von Gott Unterscheibendes auf. Dit dies fer Ginseitigfeit wird die Liebe überhaupt wieder vernichtet und erscheint als eine bem Wefen ber Gubftang nicht ent: fprechende Borftellung. Denn die Liebe hort fogleich auf, wirkliche Liebe ju fein, wenn fie ben geliebten Gegen: fand nicht frei laft, und in feiner Burbe und Geltung anerkennt; fie wird als bloße Gelbstliebe jum Egoismus und somit zum hartesten Gegensatz gegen bie Liebe. Uns bererseits ist es auch nur Schein, wenn sich die Liebe bes Menschen zu Gott ohne bas Berlangen nach Gegens liebe als die bochfte und von aller Celbstsucht burchaus freie barftellt; fie ift vielmehr zugleich die Gleichgultigkeit gegen ben geliebten Gegenstand, eine egoistifche Gelbitges nugfamfeit, in welcher bas Subject ebenfo febr bereit ift, fich in fich felbst zu vertiefen und aus feiner Liebe jum Anbern fich wieder herauszuziehen. Der in fich unter: ichiebelosen Substanz aber konnen wir auch nicht einmal Die Energie ber Gelbstfucht jugefteben, in welcher fie nur fich felbft und nichts Anderes lieben follte; ihre Begiebung auf fich ift ohne biefe Concentration ber Gelbstheit nur Die reine einfache Unmittelbarteit ober Gein.

In fo hartem Gegensate die Philosophie Spinoza's auch mit bem driftlichen Bewußtsein stand, so hatte boch letteres nicht sogleich bie Sabigteit, ben Pantheismus Spinoza's in der Sphare der philosophischen Er-kenntniß zu widerlegen, obwol die Reaction gegen das Princip der Substantialitat von verschiedenen Seiten hervortrat. Che bie Philosophie jum Begriffe ber Perfonlichkeit gelangte, als zu bemienigen, in welchem ber Pantheismus feine mahrhafte Auflojung finbet, hatte fie fich noch burch weitere und tiefere Gegenfage hindurch au arbeiten, ju welchen fich die Philosophie Spinoza's noch ganz unbefangen verhielt. Es war vorzugsweise die Kan-tische Philosophie, welche den Zweisel des Denkens, welcher mit Cartesius zunächst hervortrat, vollendete. Wenn nämlich Cartesius und mit ihm auch Spinoza voraussehen, bag burch bas Denten bie Bahrheit wirklich erkannt werben tonne, fo zieht bie Kantifche Philosophie ebendiefe Boraussehung in Zweifel. Damit wendet fich bie Untersuchung auf die subjective Sphare bin, auf die Form bes subjectiven Ertennens, und augleich bleibt fie in Rant und Bichte in biefer subjectiven Sphare fteben, indem fie bas Absolute als ein fur bas subjective Denken Unerkennbares festbalt. Biewol aber die fritische Philofophie burch bas Princip ber praftischen Freiheit und Un= enblichkeit bes Gelbstbewußtseins bem Pantheismus birect gegenübertrat, fo kann von ihr boch nicht behauptet wers ben, daß sie benfelben auch wirklich widerlegt habe. Grade von jenem Principe der praftischen Freiheit gesteht Die fritische Philosophie Die Unmoglichkeit ein, es theores tisch zu rechtsertigen und zu begreifen, und nimmt gum

Beweise für baffelbe bas unmittelbare Bewußtsein, welches Spinoza fur einen blogen Schein ausgab, in In: fpruch. Go unaufgeloft aber in ber fritischen Philosophie ber Gegensat zwischen theoretischem und praftischem Bis fen blieb, ebenfo unaufgeloft blieb ber Gegenfat von Freibeit und Nothwendigkeit, Subjectivitat und Substantialis tat. Die Ginseitigfeit und Unhaltbarkeit bes bem Pantheis: mus gegenüber fich unmittelbar festhaltenben Principes ber Icheit tritt besonders in der consequenten Durchführung ber Fichte'schen Philosophie hervor. Dier gilt bas Subject nicht als verschwindendes Moment der Substang fonbern bas Gelbstbewußtsein ift vielmehr Unfang, Mitte und Ende alles Wiffens und Sandelns; bamit ift alles Andere, bas Nichtich, bas Sein überhaupt nur ein Doment bes 3ch, und es gibt fur bas 3ch fcblechterbings teine Realitat, welche nicht erst burch bas 3ch felbft biefe Befentlichkeit erhalten batte. Go geht bei Fichte in bas reine Celbstbewußtsein, wie bei Spinoza in Die felbftlofe Substang, alles Unbere gu Grunde, und wenn bei Spis noza immer wieder bas formlofe Gein als bie Bahrheit aller Unterschiebe resultirt, so bleibt bei Sichte bas in: haltslofe Sichfelbstwiffen als die Bahrheit von Allem ju: rud. Daber hat benn die Fichte'iche Philosophie, fo febr fie auch ben geraben Gegenfat gegen ben Pantheismus gu bilben scheint, boch baffelbe Resultat als die Philosophie Spinoza's. Indem namlich bas Ich nicht ein Anderes. fonbern immer nur fich felbst weiß, ist es nicht wirkliches bem Dbjecte entsprechendes Biffen, fondern unwirfliches fich felbft aufhebendes Biffen, nicht abfolute, bie Realitat allseitig in sich fassenbe Jebealitat, ober wirkliche und fomit geiftige Ginheit bes Bewußtseins und Gelbfibe: wußtseins, sondern abstracte, bas Dbject fich gegenüber behaltende Ginheit des Gelbstbewußtseins mit fich. Fichte ging bekanntlich selbst in seinen spateren Schriften über ben Standpunkt ber Wiffenschaftslehre hinaus und nahers te sich bem Spinoza in wesentlichen Momenten. Diese Übereinstimmung mit Spinoza tritt noch mehr hervor in ber Philosophie Schelling's, und Schelling selbst erklatt in ber Zeitschrift für speculative Physis, daß er sich dem Inhalte und der Sache nach am meisten dem Spinoza anzunahern glaube '). Diese Übereinstimmung Schelling's und Spinoza's besteht namlich einfach barin, bag Schels ling bas Absolute als Inbiffereng aller Gegenfate auffaßt, und jeden Unterschied und jede Regation aus bem Absoluten ausschließt. Wird dies festgehalten, so hat bas Absolute immer nur die Form des Seins, es ift tros alles unterschiedenen Inhalts, welcher fich barin aufloft, im= mer nur bie abstracte Leblosigkeit, und Subjectiviat und Freiheit find vom Absoluten pradicirt nur Bilder ber Borstellung, welche in Bezug auf die Indifferenz ihre Bebeutung verlieren. Schelling faßt aber ferner ben Unters schied pon Ratur und Geist nicht blos als einen subjecti: ben, wie Spinoza, als einen nur in ben endlichen Berstand fallenden, fondern als einen quantitativen; ale lein der quantitative Unterschied fallt genau genommen boch wieder nur in bas betrachtende Gubject, und aus

ibm fann bas Gelbftbewuftfein bes Beiftes b. b. bas nicht bloge Unterschiedenfein, fonbern Gichfelbftuntericheis ben beffelben nicht begriffen werben. hiernach bat man gang Recht, wenn man auch bie Schelling'iche Philoso= phie als pantheiftisch bezeichnet, obwol zugestanden werben muß, baß icon in bem Sefthalten bes quantitativen Un= terfchiedes und ber fich hieran fnupfenden Bewegung ber methobifchen Erfenntniß ein Leben in bie Wirklichkeit bineintritt, welches die todte Indisferenz zu vergeistigen, und die Nothwendigkeit der Substanz zu durchbrechen trachtet. Wie Spinoza sich an die Philosophie des Cartesius anschließt, so negirt die Substanz des Spinoza genau genommen und ausbrücklich nur den Gegensaß, welschen Cartesius als einen substantiellen sessibilet, namlich von Natur und Geiff, Ausbehnung und Denken; die In-bifferenz Schelling's hebt bagegen auch ben Gegensatz auf, welchen ber subjective Ibealismus Kant's und Fichte's zum philosophischen Bewußtsein gebracht hatte, namlich zwischen Subject und Object. Run scheint es allerdings gleichgultig, welche Gegenfage in bem Abfoluten als auf gehoben gedacht werben, wenn baffelbe allen Unterfchieb uberhaupt schlechthin negirt, ohne ihn zugleich aufzumah: ren; jeboch wenn bies auch fur bie Form bes Abfoluten gleichgultig ift, inbem biefe als reine Gichfelbftgleichheit immer tobt und geiftlos bleibt, fo ift boch bie Erfenntnig eben burch bas Bewußtfein bes aufgeloften Gegenfates reicher und tiefer geworben, alfo ber Pantheismus wenn auch nur in subjectiver Sinficht concreter und energischer. Um die Unterschiebe von ihrer verftanbigen Festigkeit ju reinigen, muffen fie junachft negirt werben, und erft aus biefer Regation tonnen fie in ihrer mabren, nicht endli= lichen, fonbern unendlichen Wirklichfeit bervorgeben.

Bas die Überwindung bes Pantheismus vorbereitet, ift vor Allem die Ginficht, daß in bem Pantheismus felbft ein unüberwundener Dualismus, und damit zugleich ein unaufgelofter Biberfpruch enthalten ift. Im Pantheis= mus namlich geht bas Enbliche nur ju Grunde, ohne bag uber bies zu Grundegeben zu einem positiven Resultate hinausgegangen wurde. Das Bestimmte und Einzel-ne, also aller Unterschied überhaupt, ift nur Mobus ber abfoluten Gubftang, mabrend biefe als reine Gleich= beit mit fich fchlechterbings feinen Unterschied und feine Negation in fich enthalt. Daber bleibt bas Enbliche, obwol es ein Nichtiges und Unwefentliches fein foll, boch immer neben bem Abfoluten besteben, benn aufgenommen in bas Abfolute, murbe es ein negatives Do: ment in baffelbe bineinbringen, wurde bie abftracte Gich= felbstgleichheit ber Gubstang trennen und spalten. Ein wirkliches Enbe fann bas Endliche nur nehmen im Un= endlichen, mabrend es im Pantheismus außer bemfelben verschwinden foll; fo lange aber bas Berschwinden nicht felbst wieder verschwindet und negirt wird, ist das Endsliche nicht als folches gefetzt, sondern das subjective Denken behauptet es nur, daß es ein Nichtiges und Wes fenloses fei; es ift nicht wirklich bie Dacht bes Abfoluten, welche bas Enbliche überwindet und vergeben lagt, fondern nur eine subjective Meinung. Go lagt 3. B. Spinoga allen Unterschied in ber Gubftang verschwinden;

bamit bort aber ber Unterschied nicht auf ju fein, und awar fann er nun nicht aus ber Gubffang felbft bergefeitet werben, ift nicht ein burch die Gubftang, fon-bern burch fich felbft feienbes, alfo felbftanbiges, wefentliches, fubftanzielles, welches ber Abfolutheit ber Gubffang außerlich beschrantend gegenübertritt. Es hilft auch nichts, wenn Spinoza allen bestimmten Unterschied nur in bie subjective Meinung verlegt; benn bann ift es wenigstens biefe einzelne Imagination, bies subjective Denken selbst, welche als feste Enblichkeit neben ber Substanz beste= ben bleibt. Begel bezeichnet baber bas Guftem Spinoga's fehr passend als Afosmismus, und so können alle panstheistischen Systeme genannt werden, indem nach ihnen der Welt gar keine Realität zukommt, das Absolute also alle Realität in sich verschließt, ohne davon einem Andern mitzutheilen. Das bloße Verschwinden der Welt ist aber zugleich die Leblosigkeit des Absoluten; denn ohne imas nenten Unterschied und ohne Negativitat, welche aus bem Abfoluten ichlechthin ausgeschloffen bleiben foll, ift fein Leben benfbar, fein Trieb, feine Bewegung, feine That, und vor Allem fein Gelbfibewußtfein, welches bas abfo-lute Unterscheiden und bie absolute Vermittelung mit fich ift. Dhne biefe immanente Regativitat bat bas Abfolute immer nur bie Form bes Geins, b. b. es ift trof fei= nes unendlichen Inbalts immer nur an fich ober fur uns, nicht an und fur fich bas Abfolute; es mirb ge= bacht, aber benft und weiß fich nicht felbft, bat alfo feine wirkliche Gelbstandigfeit, ift nicht causa sui, welche fich felbft producirte, fonbern ift ein tobtes, welches nur in bem Wiffen eines Unbern eine geiftige und mabrhafte Birflichfeit befommt. Der Pantheismus fennt alfo weber eine unenbliche noch endliche Lebenbigfeit und Gelbftanbigfeit, fonbern hat auf ber einen Geite eine abftracte Milgemeinheit und icheinbare Ibealitat, b. h. eine Ibealitat, welche die Realitat nicht wirklich in fich aufnimmt und überwindet, und auf ber andern Geite abstract Gingelnes, welches an einem Undern zu Grunde geht, ohne fich burch Theilnahme am Allgemeinen gur Individualitat gu concentriren; beibe Geiten, Allgemeines und Gingelnes, Un= endliches und Endliches, fallen alfo fchlechthin aus einander.

Inbem im Pantheismus bas Gingelne nur verschwinbet im Abfoluten, jo liegt es am nachften, biefer pan= theiftifchen Unficht gegenüber Die Realitat Des Gingelnen festzuhalten; bleibt jeboch in ber Firirung bes Einzelnen baffelbe nur neben und außer bem Allgemeinen liegen, fo wird ber Dualismus bes Pantheismus nicht vermieben, fondern vielmehr bis auf's Ertrem gefteigert, und bamit fcblagt biefe bem Pantheismus icheinbar am entfernteffen liegende Unficht felbit wieder in ben Pantheismus um. Bunachft ift es allerbings um bie Cache ber Borftellung uud bes ungebilbeten Denfens, Die Wirflichfeit bes Gin= gelnen feftaubalten, babei aber baffelbe ebenfalls als ein Enbliches und Bergangliches zu bezeichnen, Diefe beiben Gebanten aber nicht zusammenzubringen, fonbern über ben einen ben andern immer wieber gu vergeffen. Offen= bar wurde bas Endliche gang und gar authoren endlich ju fein, wenn feine Wirflichteit eine abfolut felbständige, bas Unendliche von fich ausschließenbe, mare; bier hatten

wir eine wirkliche Bergotterung ber Belt und bes Ends lichen, welche man bem Pantheismus vorzuwerfen pflegt, und gegen biefe unmittelbare Gottlichkeit bes Einzelnen und Enblichen erschiene bas Absolute als ein bloger Schat= ten, ohne Dacht und Birklichkeit, nicht gegenwartig in ber Belt, fondern als leeres Ienfeits unferer fubjectiven Benn ber Pantheiemus von bem Subjecte bie Abstraction von feiner Natürlichkeit und Unmittelbar= feit fobert, obwol er biefer Abstraction keinen positiven Gehalt zu geben vermag, fo mare in ber eben angefulr: ten Ansicht ber Einzelne unmittelbar und von Ratur feinem Begriffe gemaß, und jeber weitere geiftige Proceg, alle geiftige Bermittelung und Bilbung, mare feinem Befen fremb, und tonnte nicht von ihm gefobert werben. hiermit wurde bie naturliche Begierbe, Die atomistische Einzelnheit, bie Gelbstfucht jum Princip bes Banbelns gemacht, und bie Bergotterung bes Gingelnen und Enblis chen batte in ber particularen Leibenschaft, in welcher bas Individuum in einem einzelnen Gegenstande aufgeht, ih= ren entsprechenden Cultus. Gegen biefen gebankenlofen Empiriemus und Materialismus bat ber Pantheismus polltommen Recht und nur aus ber wirklichen Substan= tialität des Absoluten, d. h. aus der Negation der un= mittelbaren und ichlechten Endlichkeit, tann eine wahrhafte Reglitat ber Welt hervorgeben.

Wenn ber Pantheismus bas Absolute als reine Gleich: beit mit fich betrachtet, fo ift nur bas Bewußtsein über biefe Bestimmung nothwendig, um fogleich über bie we= fentliche pantheistische Grundlage binaus getrieben zu werben. Indem namlich bas Absolute alle eristirenden Unterschiebe negirt und in sich verschwinden lagt, so ift es wefentlich nicht ohne Regation bentbar, fondern fein Befen ift vielmehr felbst zugleich die absolute Regation und hat biefe nicht außer fich, fonbern in fich, also bie Gleichheit ber Substanz mit fich ift feine unmittelbare, sonbern burch bie Negation vermittelte, ober vielmehr felbst bieser Act ber Negation, welcher aufboren wurde wirklich zu sein, wenn er in ein schlechthin einsaches Resultat zusammen-sanke. Dies Princip der immanenten Regativi-tat ist es einzig und allein, wodurch der Pantheismus wissenschaftlich überwunden werden kann. Auf diesem Principe beruht die dialektische Methode Gegel's, und burch biefe gewinnt bie Philosophie eine Form, burch welche ber Pantheismus an allen Puntten ber philosophis fcen Entwickelung zugleich bialettisch überschritten und allseitig widerlegt wirb. Erft eine folche burchgreifende Biberlegung ift bie mahrhafte; benn nothwendig muß eine fundamendale Ginseitigkeit, wie ber Pantheismus eine folde ift, alle Momente ber Bahrheit zugleich verkennen und verkehren. Diese mahrhafte Widerlegung ju geben, kann bier naturlich nicht ber Ort fein; ebenso menig find wir gesonnen, bier die verschiedenen Auffassun= gen ber Begel'ichen Philosophie weitlaufig in Betrachtung ju ziehen. Auch die Begel'sche Philosophie ift von verschiebenen Seiten ber bes Pantheismus beschulbigt, obwol sie felbst grade bies als ihr wesentliches und eigen: thumliches Resultat ansieht, bas Absolute als Geift und Perfonlichkeit begriffen ju haben. Wir heben die wich:

tigsten logischen Bestimmungen bervor, welche bie Grundi

lage jenes Resultates ausmachen.

Um ben Pantheismus miffenschaftlich zu überwinden und als ein einseitiges Moment ber Babrbeit bigletisch zu seten, kommt es vor Allem barauf an, bie Kategorie bes Seins und ber Unmittelbarkeit allfeitig zu negis ren und ben Begriff ber absoluten Bermittelung als bie Bahrheit ber Unmittelbarfeit zu erkennen. Das Gein ist die einfache Allgemeinheit und Unmittelbarkeit, ohne Bestimmtheit nach Außen, und ohne Unterschied und ohne Bestimmtheit in sich; auf biese einfache Allgemeinheit führt ber Pantheismus alle Bestimmungen und allen Inhalt bes Gebankens wie alle Gestaltungen ber concreten Belt gurud; barum ift ihm alle Bestimmtheit und bas Selbstbewußtsein ebenfalls ein wesenloses und nur ver: schwindendes Moment, und nicht die Freiheit und freie Selbstbestimmung, sonbern bie Nothwendigkeit und Selbst: lofigkeit ber Unfang und bas Ende aller Birklichkeit. Auf allen feinen verschiebenen Stufen und in allen feinen Robificationen ist immer bas unterschiedelofe Gein bas Kunde ment bes Pantheisinus, und wie fehr er fich burch concrete Anschauungen, Bilber und Vorftellungen auch ben Schein ber Lebendigkeit geben mag, fo ift bies eben nur Schein, so lange nicht biese Fundamentalkategorie bes Seins zur momentanen Bedeutung bialeftisch aufgehoben ift. Wie schon bemerkt, enthalt ber wahrhaft entwickelte Begriff ber Substang icon bas Moment ber Regativitat in fich, und nur baburch, bag biefe Bestimmung nicht erkannt, also von der Substang wieder auf bas Sein gurudgegangen wirb, ift ein einseitiges Festhalten bes Cubstantialitätsverhaltniffes moglich. Die Gubstang ift nicht Gein überhaupt, fonbern mahrhaftes Gein, Gein im Dafein, Befen, und hat unterschiebene Atribute, ben ganzen mannichfachen Inhalt ter endlichen Erscheinung an sich; sie ift aber zugleich Totalität, nicht blos bie eine Geite, sobaß fie ein endliches Dafein außer fich und sich gegenüber hatte, sondern sie ist die Einheit ihrer selbst und der Erscheinung. Dadurch ist die Substanz wesentlich schon Proces und Bewegung; ihre That tigkeit besteht darin, zu erscheinen, oder als Wesen zugleich zu sein, aber diesen Unterschied ebenso sehr auch wieder aufzuheben, und auf ihre einsache Einheit mit sich zuruckzusuhren. Die Substanz ist also wesentlich Einbeit der Unmittelbarkeit und Vermittelung, oder sie ift nur baburch wirklich, baß fie zugleich nicht ift, fich felbft negirt, ben Unterschied bestehen lagt, ihr eigenes Richt= fein, namlich bie Endlichkeit und Berganglichkeit fest, und in diesem Segen zugleich aushebt. Ferner aber be: halt die Substang von einer Seite noch die Form bes Seins, namlich fie fallt mit biefer ihrer Bewegung in Eins Busammen, fie ift biefe Bewegung, ohne baß fie fich in biefer Bermittelung abfolut von fich unterschies be, und fich felbft als Object gegenübertrate; baburch ift die Cubftang nicht wirklich bie Freiheit, fonbern bie absolute Nothwendigkeit, das allgemeine Leben, aber nicht lebendiges Selbstbewußtsein. In der absoluten Nothwendigkeit sind zunächst die Gestaltungen und mannichsachen Unterschiede der Wirklichkeit tein blos Mogliches und Bu-

falliges, bas auch anbers sein konnte, sonbern biefe Bestaltungen konnen nicht anders fein, ober mit ber Birks lichkeit überhaupt sind auch bie Unterschiede derfelben nothwendig geseht. Irgend eine Gestalt begreifen, beißt bas her nichts Anderes, als dieselbe als nothwendig erten-nen, und zwar ist fie nicht außerlich nothwendig, b. h. für ein Anderes ober nur zweckmäßig, sondern foll überhaupt Etwas fein, fo muß es fo fein, wie es ift, alfo bie verschiebenen Stufen bes naturlichen Lebens, Die Befete ber Matur, ber Unterfcbied ber Natur vom Beift ic. find lauter nothwendige Momente ber Birklichkeit, welche mit dieser zugleich gesett find. Daß aber überhaupt Ets was ist, ist ebenso nothwendig, benn es ware ein einsacher Widerspruch, daß Nichts sein sollte. Das Absolute selbst aber ist nichts weiter, als diese allseitige Nothwens bigkeit ber Wirklichkeit, sowol ihres einsachen Seins als ihrer unterschiedenen Gestaltung nach, also nicht irgend ein Nothwendiges, sondern der immanente Zusammenhang felbst, die harmonie, die Bernunft, welche alle Wirts lichteit allgegenwartig burchbringt. Diese Bernunft selbst aber ift einfach, ober fie ift nur an fich biefer Proceg bes Sebens und Aufhebens, biefe allgemeine Beziehung, in welcher jeder Unterschied feine Gelbständigkeit verliert, und zu einem Momente des allgemeinen Lebens berabge= fest wirb. Bis zu ihrem Ertreme treibt fich bie Doth: wendiafeit in der verganglichen Erscheinung bes Einzels nen, welches fich außerlich gegenübertritt und fich gegens feitig gerftort; biefe Bufalligteit. ift bie offenbare Ends lichkeit, ber als Schein gesette Schein, und bamit jugleich die offenbare Macht ber Substang, welche in bem Berschwinden des Endlichen ihr Leben hat. Soll die Rothwendigkeit ber Substang gur Freiheit werden, so muß bas einsache Anfichsein berfelben gum Furfichfein und zur Gelbstbestimmung sich entwideln. Nach Spis noza ift die Gubstanz schon badurch frei, daß fie nichts außer sich hat, wodurch fie bestimmt werben konnte. Dies ift nur bas eine Moment der Freiheit. Benngleich namlich bie Substang nicht von Außen beschränkt ift, so ift fie boch mit ihrem Wefen felbst in einfacher Ginbeit; barum ift ihr Befen überhaupt nicht Gelbfibeftim mung, fonbern Gein, feienbe Ginbeit ber Unmittels barkeit und Bermittelung. Wollte man biese Nothwenbigfeit baburch aufheben, bag man bie Doglichkeit bes Anderefeins ober die Billfur als ein wefentliches Doment der Absoluten geltend machte, sodaß also bas Abfolute auch anders fein und auch anders erscheinen tonne, fo wird durch eine schrankenlose Willfur - und diese allein konnte die wesentliche Nothwendigkeit vernichten das Absolute zur Indiffereng und Besenlosigkeit entleert; benn bann mare eben bies bas Befen bes Absoluten, nichts Bestimmtes zu fein, sondern die allgemeine Unbes stimmtheit ober bas Sein. Also nicht auf bas Fortwerfen der Nothwendigkeit kommt es an, sondern barauf, baß das Absolute nicht diese Nothwendigkeit selbst, sondern bas Gegen berfelben und somit bie Gelbstbestimmung, Die That feiner felbst ift; baburch gewinnt bie Substanz Die absolute Form, ober wird Subject. Das Ich ift bie allseitige Regation bes Ceins; es ift nur baburch,

baß es sich selbst fest, und ist nichts weiter als bieses Sichselbstfesen; also sein Sein ift burch es selbst vermite telt, die absolute Bermittelung, das absolute Unterscheiben in fich, die Bestimmung nicht jum Gein, fonbein jur Bestimmung, d. h. Selbstbestimmung, wirkliche causa sei, also herabsetung des Seins zum Moment, über das Sein übergreisendes Denken. Nicht außerlich, sondern burch bialettische Entwidelung bes Begriffs ber absolus ten Nothwendigkeit bricht biefe freie Form ber Subjectis vitát an ber Substanz hervor. Die Substanz ift nams lich baburch noch ber unaufgeloste Widerspruch, bag bie in ibr schon enthaltene Regativität noch nicht als folche ges fest ift; indem bies geschieht, tritt bie Gubstang sich felbft gegenüber, hat nicht mehr nur verschwindende Momente, fonbern fich felbft, ihre eigene Affirmation jum Gegen: ftanbe, und ift nicht einfache, fonbern unendliche Begies

bung auf fich ober Furfichfein.

Bie icon bemertt, find biefe logifchen Beftimmungen nur die Grundlage fur ben Begriff ber Derfonlichs feit, aber ohne diese logische Grundlage und ohne bie Einficht in ben Begriff bes Seins und ber Bermittelung, bleibt die Perfonlichkeit Gottes ein blokes Bild ber Borstellung, burch welches wol die Religion, aber nicht bie Biffenschaft über ben Pantheismus binaustommt. Der logische Begriff ber absoluten Form und Subjectivitat bat feine concrete Erfullung und Wirklichkeit in bem absoluten Beifte, in welchem bie logischen Unterschiebe fich zur Dreieinigfeit gestalten, zu unterschiebenen felbständigen Personen, welche fich in Ginheit wiffen. In ber Dreieinigfeit find Die Ertreme ber abstracten Gubs jectivitat, welche ber Belt nur gegenübersteht, und ber formlofen Substantialitat, welche ber Belt nur immanent, nicht aber als für fich transcenbent ift, überwun= ben; Gott hat als sich ewig in sich wissend, zugleich bie Welt als seine Offenbarung fich gegenüber, in welcher er teine Schrante, tein absolut Frembes und Anderes, sondern vielmehr fein eignes Befen erkennt; nur baburch, daß die Belt an allen Punften vom Absoluten burch: brungen und nicht wie im Pantheismus nur scheinbar, fondern wirklich überwunden ift, ift bie Welt fein blos nichtiger Schein, fonbern hat in ihrem Besteben Gelstung und Realitat. Der lebenbige personliche Gott ift baber augteich ber bie Welt mit fich felbst verfohnenbe, welcher bie Nichtigkeit ber Welt baburch aufbebt, baß er fich felbst in ihr weiß, also wirklich und perfonlich in ihr gegenwartig ift; biefe perfonliche Gegenwart ift zugleich bas wirkliche Biffen bes Menschen von Gott, und bies ift nur durch bie perfentiche Immaneng, b. h. burch eine transcendente Immanen, möglich, während eine blos substantielle Immaneng ben Menschen als ben= tenben und fich uber fich felbft ju Gott erhebenben vernichten, b. h. ihn gar nicht ju biefer Erhebung fommen laffen wurde. Die wirkliche Perfonlichkeit Gottes ift ba: her zugleich die Bewährung ber menschlichen Perfonliche feit und bamit die Bemabrung feiner Freiheit, welche an bem Billen bes perfonlichen Gottes ihre unendliche Ers (Julius Schaller.) füllung hat 1). 5) Befondere Berte uber Pantheismus; D. G. Buble. Com-

PANTHEON. 1) Geschichte. 2018 ein Denkmal ber Bortrefflichkeit, welche bie romische Bautunft in bem Augusteifchen Beitalter auszeichnete, fteht noch jest bas Pantheon in Rom. Daburch, baf es eins ber am bes ften erhaltenen Monumente bes Alterthums und burch Beine wesentlichen Beranderungen ber folgenden Zeiten ents ftellt ift, hat es von jeher bie Aufmerksamkeit ber Architekten und Alterthumsforscher auf fich gezogen und viele ges lehrte Untersuchungen veranlaßt. Dazu wirtte hauptfach: lich bie hohe funftlerische Bollenbung biefes Bauwerts und Die außerordentliche Wirkung, welche es in allen feinen Theilen auf ben Beschauer hervorbringt '). Fur die Geschichte und Beschreibung besselben hat man die reichste Quelle an dem Gebaude selbst und den in demselben befindlichen Inschriften; man braucht nicht aus zerstreuten Rotizen ber Alten und unbebeutenben Trummern bas Ganze wieber aufzubauen, um bem Geiste ein lebendiges und allseitig befriedigendes Bild vorzusuhren. Unter fols chen Umftanben burfte es auf ben erften Blick leicht erscheinen, befriedigende Resultate bei ben hierher sich bezies benben Untersuchungen zu gewinnen; aber bie fparlichen Rachrichten, welche in ben Schriften ber Alten vereinzelt fich finden, und die namentlich Plinius, überhaupt ber Erfte, welcher bes Gebaubes gebenft, Dio Caffius und einige Spatere enthalten, weit entfernt, ju genugenber Auftlarung dunkler und schwieriger Fragen beigetragen zu baben, haben vielmehr bie Untersuchung verwickelter ge= macht, allerlei Knoten gefnupft, an die niemand bachte, und baburch bie Menge von ftreitenben Unfichten verans lafit, die theils bei ben verschiebenen Topographisten Roms (und wie groß ift ihre Babl bis herunter auf bas neueste Werk, bas ber teutschen Gelehrsamkeit so große Ehre macht!) theils in verschiedenen Monographien fich vorfins ben. Es verfteht fich von felbft, bag bie erftern ein Baus wert nicht übergehen konnten, das sie noch vor Augen hatten; Marliani (V. c. 11), Donatus (III. 16. p. 754), Pancirollus (p. 360), Panvinius (urbs Roma p. 189), Nardinus (VI, 4) u. A., deren Spriften im brits ten, vierten und funften Banbe bee Grav'ichen Thefaus rus abgebrudt find, enthalten manches hierher Geborige, und unter ben Reuern haben Abler (Befchreib. b. Stadt Rom. S. 310) und namentlich Sachse (Gefch. u. Beschr. ber alten Stadt Rom. 2. Th. G. 82 fg.) in febr über: fichtlicher und verftanbiger Auswahl bas Rothige jufams mengeftellt; ju bebauern ift nur, bag bie neueste Befchreis bung Roms noch nicht fo weit gebieben ift, bag auch bies fes Bauwert barin eine erschopfenbe Behandlung gefunben batte. Die Lebensbeschreiber bes Agrippa haben bie: fem Denkmale ihres Belben befondere Theilnahme ge-

mentatio de ortu et progressu Pantheismi inde a Xenophane primo ejus auctore usque ad Spinozam. (Götting. 1790. 4.) G. B. 3afche, Der Pantheismus nach feinen verschiebenen Saupts formen, feinem Ursprunge und feinem Fortgange, feinem speculatis ven und prattifchen Berth und Gehalt, ein Beitrag gur Gefchichte und Kritik dieser Lehre in alter und neuer Zeit. 3. Bb. (Berlin 1826—1832.) P. Volkmuth, Der dreieinige Pantheismus von Thales bis Degel. (Coln 1857.)

1) f. hirt Anmert. k. nuber ben architettonischen Seift bes Pantheon." G. 288 fg.

schenkt; G. Chr. Gebauer (de M. Agrippa. Lips. 1717. 4.) in feiner unbehilflichen, aber gelehrten Beife (p. 19 sq.) bavon gehandelt und Prof. Frandfen in bem ver bienstlichen Buche über Marcus Agrippa's Leben (C. 165 -171) nichts Wichtiges übergangen. Unter ben besow bern Schriften ift zuerst zu erwähnen: Lazzari, Consecrazione del Panteon (Rom. 1769?); ben erften Plat behauptet aber bie Schrift eines teutschen Belebt ten, bes verewigten Alons Sirt. Diefer mit fprachlicher Gelehrsamkeit nicht minder als mit kunftlerischer Einficht in bas Architektonische ausgeruftet, überbies burch eignes Anschauen und eigne Untersuchung vor Bielen berufen, bier ein Urtheil abzugeben, gab im 3. 1791 bei Paglie eini in Rom Osservazioni istorico-architettoniche sopra il Panteon (40 Geiten mit brei Aupfertafeln) ber aus, die sowol wegen der trefflichen und bei dem Aus lanber besonders lobenswerthen Darftellung, als wegen ber zwedmäßigen Anordnung bes Ganzen und wegen ber Deut lichkeit und Bestimmtheit in ben einzelnen Theilen auch in Teutschland Anerkennung fanben. Carlo Fea, ber bekannte romische Abvocat und Archaolog, hatte fcon wer bem Erscheinen jenes Schriftchens versprochen, in einer weitlaufigen Schrift gang neue Entbedungen über bas Pantheon zu veröffentlichen; um nun bem Teutschen gw porzukommen, beeilte er fich biefelben in einem Briefe an ben bamaligen portugiesischen Gefanbten in Rom. Grafen Couza-holftein, niederzulegen, der in der romischen Antologia (1791. April. nr. XLI) abgebruckt ift, sab fic jeboch genothigt, bie barin ausgesprochenen Unfichten 1806 in einem Berichte, ber jum Theil von ihm, jum Theil von bem papftlichen Architekten Balabiere herruhrt und ben die Beitschrift Memorie enciclopediche Romane sulle belle Arti, Antichità etc. (Vol. I. p. 33) ent halt, wieder zuruckzunehmen. Bald barauf (1807) gab hirt seine Abhandlung in teutscher Sprache und von Reuem mit tritischer Berucksichtigung der ebengenannten Schriften überarbeitet in bem Dufeum ber Alterthumswissenschaft von Wolf und Buttmann (1. Bb. C. 148 — 294), und diese Arbeit bleibt noch immer bas beben tenbste Silfsmittel fur biefes Bauwert. Reuerbings bat Rea biefe Streitfrage in bem Buche l'integrita del Panteon rivendicato a M. Agrippa (Rom. 1820) wieta aufgenommen, und Pialo in einer febr gerühmten Schrift: Panteon di Agrippa (Rom. 1834) bie Ergebniffe ber neuesten Ausgrabungen auf bem Marsfelbe gufammenges ftellt, aber beibe Abhandlungen find mir nicht zuganglich gewesen. Überhaupt aber beabsichtigt biefer Auffas nichts weiter als eine bundige und klare Uberficht über bie bis ftorischen Berhaltniffe bes Pantheon zu geben, über Ramen, Erbauer, Beit ber Erbauung, Bestimmung und Schickfale beffelben im Laufe ber bisher verfloffenen Beit bas Rothige mitzutheilen, und man fann fich um fo eber babei genügen laffen, als bie nachfolgenbe Abhandlung bes frn. Dr. Urliche, bem es vergonnt war, bei einem langern Aufenthalte in Rom burch Autopfie bas Gebaube fennen ju lernen, auf bas Architektonische tiefer eingegangen ift.

Den Namen Pantheon ober Pantheum, Mar Seior ober Murdeor griechisch, führt biefes Gebaube bei ben

MIten burchaus; aber biefer Name bat feiner eigentlichen Bedeutung nach Beranlaffung gegeben, baffelbe fur einen Zempel, welcher ber Berehrung aller Gotter geweiht gewefen fei, ju erflaren; ein Grethum, ber fogar bie Dhis lofophen zu tieffinnigen Speculationen über die alte Religion veranlaßte, beffen Grundlosigkeit aber bie weitere Erorterung zeigen wird?). Dio findet ben Namen in einer zweifachen Erklarung begrundet, die er (LIII. c. 27. p. 712. R. Vol. III. p. 226. ed. Sturz.) mit ben Borten vorträgt: Προςαγορεύεται δέ ούτω, τάχα μέν δτι πολλών θεών είκονας έν τοῖς ἀγάλμασι, τῷ τε τοῦ Apews xul to the Appoditus, thaker is de tyw vopelin, bre Johoeides or to ocoure noocioixer. Daraus ergibt fich, bag ber Siftorifer felbft ben Ramen von ber Große ber Rundwolbung, Die eine Ahnlichfeit mit bem Simmel, ber Bohnung aller Gotter, barbot, berleitete; daß jedoch die üblichere und allgemeiner verbreitete Un= nahme bahin ging, baß die bilblichen Darftellungen an ben Statuen bes Ares und ber Aphrobite bie Benennung bervorgerufen habe. Folgen auch wir biefer Unficht, Die eine festere Begrundung in dem Namen signa Panthea findet, mit dem Alte und Neuere folche Bildwerke begeichnen, welchen bie Attribute mehrer Gottheiten beigefellt find, wie ber marmornen Statue bes Bacchus, welche Mufonius (epigr. 30) in feiner Billa aufgeftellt batte, und wie fie auch an ben Bilbfaulen bes Dars und ber Benus im Pantheon waren.

über ben Erbauer wurde gar kein Zweisel obwalten, wenn nicht architektonische Grunde die ganz aus der Luft gegriffene Unnahme besonders alterer Topographen veranslaßt hatten. Denn gibt es für ein historisches Factum wol ein deutlicheres Zeugniß, als hier für Ugrippa als Gründer des Pantheon, die noch erhaltene, einsache Insischift am Porticus: M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIUM FECIT. Jedoch man könnte diese Worte eben nur auf die Erbauung der Saulenhalle beziehen und das ganze übrige Gedäude einem Undern zuzuschreiben dennoch sich veranlaßt sühlen, wenn nicht einige Stellen alter Schriftsteller die Wahrheit dieser Angabe außer allem Zweissel sehren. Plinius (N. H. XXXIV. c. 3. s. 7) sagt ausdrücklich, die Saulen im Pantheon seien von M. Agrippa aufgestellt, und an einer andern Stelle (XXXVI. c. 5. §. 38) nennt er den Diogenes als den Kunstler, der "das Pantheon des Agrippa" ausgeschmuckt habe mit Bildwerken. Die dritte, eigentlich bedeutendste, Stelle, auf welche Hirt und alle Andere vorzüglich sich stügen, habe ich absichtlich weggelassen, da eine sorgfältigere Kritik und genauere Betrachtung der handschriftlichen Auctoritäs

ten zu etwas gang Unberem fuhrt, als was bisber bie Bulgata barbot. Im 36. Buche ber Natural, histor. (c. 15. s. 24) ftanben bis auf bie neuefte Beit bie Borte: Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa factum, aber die treffliche Bamberger Sanbichrift bietet in ihrer Corruptel non ut tectum dilibitori ab Agrippa factis bie Spuren ber richtigen Lesart, bie man entweber mit 2. v. Jan (Lect. Plin. p. 12) in nonne (namlich dicamus) tectum Diribitorii ab Agrippa facti (ober factum) fuchen, ober mit bem neueften Berausgeber bes Plinius, Gillig, in non et tectum Diribitorii ab Agrippa facti annehmen tann. Dann bezieht fich biefe Rotig auf bas von Agrippa nur halb vollenbete, von Auguftus ausgebaute Diribitorium, bas großte Gebaube, bas jemals unter ein einziges Dach gebracht worben ift, was Dio (LV, 8) ausbrudlich erwahnt, und beffen Umfang leicht fich aus ber Bestimmung gur Bertheilung ber Stimmtafelden bei ben Comitien, bes Golbes unter bie Golbaten, ber Befchenfe und Spenden an bas Bolf erflaren lagt. Bers lieren wir auch baburch ein febr gewichtiges Beugniß, fo gent boch fcon aus ben beiben anbern gur Genuge bers vor, daß des Ugrippa Untheil sich auch auf die Bergierung bes innern Rundgebaubes, und nicht blos auf die Bors halle von 16 forinthischen Granitsaulen, beren jebe 15 Fuß im Umfange hat 3), bezogen habe. Aber Plinius ift nicht ber einzige, ber bes Agrippa beim Pantheon gebenft, eine ausführlichere Erzählung gibt Dio (LIII, 27). Nach: bem biefer Beschichtschreiber andere Bauten, Die Mgrippa vollendete, genannt hat, fügt er hinzu τό τε Πάνθειον τονομασμένον έξετέλεσε. Diefes "vollendete" hat bie Bermuthung hervorgerufen, Agrippa habe nicht ben Bau gegrundet, fondern nur die lette Band an benfelben gelegt; aber biefer Musbrud findet theils in ber annaliftifchen Form bes Dionischen Geschichtwerks, theils in Birt's vermitteln= ber Bemertung (G. 172), bag ber Bau icon in frus bern Sahren begonnen, wegen feines großen Umfangs aber und wegen feiner fchwierigen Conftruction mehre Sabre ge= bauert habe und erft in ber bort angegebenen Beit volls enbet worben fei, genugenbe Erflarung. Warum follten wir auch bies großartige Bert einem Manne absprechen, ber um die Baufunst in Rom so große Verdienste sich erwor-ben hat, ber, nach Seneca's Urtheil (de benefic. III, 32), "in ber Stadt so viele ber größten Werke ber Baufunft errichtete, bag fie nicht nur alle frubere Pracht verbunfelten, sondern auch nachher durch feine andern über-troffen wurden," von beffen trefflichen Berken so viele maren, bag Gueton (Octavian. 29) fie nicht einmal namentlich aufführen wollte. Ihm verbankte man ja bie Unlegung bes. Julifchen Safens, ibm bie Bieberberftellung ber alten und bie Unlegung neuer Bafferleitungen, bie ber Stadt Baffer jum Uberfluß zuführten, ihm vor allen bie Berichonerung bes Marsfelbes, bas, umgeben von prachtigen Gebauben, Sainen, Tempeln, in ber Mitte noch freien Raum genug enthielt ju ben Bersammlungen bes Bolfes, ju ben Borubungen bes Dienftes, ju gyms

<sup>2)</sup> Die Idee, daß das Pantheon das ganze Götterheer, ober wenigstens die zwolf obern Götter (f. Wagner, ad Ammian, Marcell, XVI, 10, 14) aufgenommen habe, war schen im frühen Mittelalter gang und gabe. Ludov. Demontiosius nahm sie in der kleinen Schrift Gallus Romae hospes (Romae 1583) wieder auf, und da ihm zu so großer Bersammlung der Raum doch zu derschräft dunkte, meinte er, der Fußboden musse ursprünglich ein Stockwerk tieser gelegen haben, um hauptsächlich die Götter der Unterwelt auszunehmen. Sarto Fontana (della Basil, Vatic, lib, VII) hat den abenteuerlichen Gedanken noch weiter ausgebildet und durch Durchschnittszeichnungen auch versinnlicht.

<sup>3)</sup> Genauere Mage find 36 & Tug Sohe und 4} Fuß im Durchmeffer.

niastischen Übungen und bessen Bauten burch bas Vantheon eine norbliche Kronte erhielten, die zu dem lebendigen Bilbe bei Strabon (V. p. 336) recht wohl paßt. Lasfen wir baber bem Agrippa bie Ehre eines folchen Bertes, bas ibm bie Übereinstimmung von innern und au-Bern Grunden gufchreibt, beren beweisenbe Rraft fein Un=

befangener vertennen wird.

Rnupfen wir hieran bie Erorterung über bie Beit bes Baues, fo bieten fich neue Schwierigkeiten in ber Ab--weichung der Angabe des Dio von der Inschrift auf der Borhalle. Lettere nennt bas britte Confulat bes Agrippa, welches nach glaubwurdigen Nachrichten ber Siftoriter ins Jahr 727 fallt; Dio lagt bie Bollenbung bes Pantheon ins Jahr 729 fallen, in welchem Augustus fein neuntes Consulat mit M. Junius Gilanus befleibete, welchen scheinbaren Wiberspruch Sachse (2. Ih. S. 85) babin loft, bag ber Bau gwar 727 vollendet gewesen, aber erft gwei Jahre fpater mit bem Babe und bem Gymnafium geweiht, und bem offentlichen Gebrauche geoffnet fei. Doch es ift gar nicht nothig, daß die Bollenbung grade in bas britte Consulat des Agrippa falle, da überhaupt aus den Titeln solcher Inschriften nichts Gewisses gefolgert werben kann. Beruhmte Manner behielten namlich bie Ditulaturen vormals verwalteter Amter bei; fo beißt auf ber basis Capitolina Sabrianus COS. III., mas er 872 mar, obgleich bie Inschrift nicht vor 889 gefest fein kann; auf einer Munge fteben vereinigt: AVGVSTVS COS. XI. und M. AGRIPPA COS. TER., wo both wenig: ftens eine Differeng von vier Jahren stattfindet, mag auch jene Mebaille in eine Beit geboren, in welche fie wolle (vergl. bieruber Sachfe a. a. D. G. 85. Franbfen S. 136. hirt G. 173). Go viel kann also als ausgemacht angenommen werben, bag nach bem britten Confulate bes Agrippa bas haus vollendet wurde, jedoch auch por einem vierten. Aber ein folches fennt die romische Geschichte gar nicht, nur eine verdorbene Stelle bes Bel-lejus (II, 96) hat ben in ben Consular- Faften noch im= mer gewöhnlichen Irrthum veranlaßt, Agrippa fei noch einmal 735 consul suffectus gewesen, was, schon an und für sich wen g wahrscheinlich (was konnte ihn treis ben, so untergeordnete Ehre sich zu wunschen?) burch bes Lipsius schone und fast allgemein gebilligte Berbesserung inchoatum ab Agrippa, Marco Vinicio avo tuo consule gang zusammenfallt. Beboch murbe felbit jene gleich: zeitige Bollendung ber Thermen und bes Pantheon un= moglich fein, wenn wahr ware, was Fea in ber letten oben angeführten Schrift mit großer Bartnadigfeit bebauptet, daß bie erftern ihr Baffer ausschließlich von ber Aqua Virgo erhalten hatten, die erft im 3. 735 nach Rom geleitet wurde.

Uber ben Architekten haben wir gar keine Nachricht. Mus ber Stelle bes Plinius (XXXVI, 15, 24): Pantheon Jovi Vltori ab Agrippa factum, cum theatrum ante texerit Romae Valerius Ostiensis architectus Indis Libonis hatte man es nicht unwahrscheinlich gefunben, bag berfelbe Balerius aus Offia, welcher zu ben Spielen bes Libo bas Theater mit einer Bedachung verfeben hatte, auch ber Schopfer ber Auppel bes Pantheon sei. Mag auch iener Libo L. Seribonius Libo sein, ta im 3. 720 ber College bes D. Antonius im Confulm war, und also die Beit ziemlich übereinstimmen, mag auch ber Gebanke, baß jene ungewöhnliche Unternehmung bei bem Theater die Berewigung folder Erfindung bei einen bauernben Baue zu versuchen, Manchen nabe zu liegen fcheinen (f. hirt. G. 175), fo wird boch bie funftliche Combination burch die jest hergestellte richtige Lesart ber Plinianischen Stelle über ben Saufen geworfen. Aber ei nen Kunftler, ben Agrippa zur Berzierung bes Panthon berief, erwähnt Plinius ausbrucklich (XXXVI. c. 5. s. 4. §. 38): Agrippae Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis, et Carvatides in columnis templi eix probantur inter pauca operum, sicut in fastizio posita signa, sed propter altitudinem loci minus cele-

brata. Hiervon nachber.

Beldes war die ursprungliche Bestimmung bes Gebaubes? Man follte meinen, die Bezeichnungen ber Al: ten hatten gar teinen 3weifel barüber aufkommen laffen, und boch ist es grade biefer Punkt, über ben am meifin gestritten wirb. Tempel heißt bas Bauwerk bei Die nius (XXXVI. c. 5. §. 38), in templo. quod Pantheum dicitur, Macrobius (Saturn. 11, 13); bei En vius (in Virgil. Aen. IX, 408) findet sich die Bemetfung: tholum nonnulli aedium sacrarum dicunt genus fabricae. ut Vestae et Pantheon; in veteri fano, quod Pantheon vocabant, sagt Paulus Diaconns (de gest. Longob. V. c. 37), und so auch andere Beugniffe, die von hirt (G. 180-184) forgfaltig verzeichnet find; mabrend in ber Regel bie Alten fich mit ber Bezeichnung "Pantheon" begnugen. Dennoch ift biefe Bestimmung geleugnet worben, erstens weil Sabrian baselbt einmal zu Gericht gesessen (Dio LXIX. 7), und zweitens, weil nach bem Befehle Theodosius' bes Jungen, alle Tempel ber Abgotter niederzureißen (cod. Theodos. 1. 15. tit. 10. 4. 18), auch bas Pantheon zerftort fein mußte, wenn es ein heidnischer Tempel gewefen ware. Diese Grunde find sehr schwach; benn wie oft haben bie Romer ihre offentlichen Angelegenheiten in Tempeln verhandelt, wenn auch eigenthumliche Gebaube bazu porbanben waren; ferner wie viele Uberrefte von Tempeln ba: ben wir noch, die vernichtet waren, wenn jenes Gefes fich auf bas ganze romische Reich und nicht eben blos auf bas oftliche Illyrien bezogen hatte? Bebeutenber ton: nen die architektonischen Grunde scheinen, welche schon im 16. Jahrh. Die immer mehr verbreitete Anficht hervor: riefen, daß bas Pantheon zu ben babinter liegenden Ther: men gehort habe und ein Schwimmteich (natatorium) gewesen sei. Diese hatten namlich in ben Babern ber Alten eine achteckige ober runde Form; bazu kam bie Cage, daß ber Augboben im Innern bes Pantheon urs fprunglich viel tiefer gelegen habe und bag man auf Stufen habe hinabsteigen muffen; auch liege bas Saus an ber niedrigsten Stelle bes Marsfelbes, Die gur Anlage eis nes funftlichen Gees, ber sein Baffer aus bem Fluffe bekommen habe, vorzüglich geeignet fei. Aber Fea, ber bierauf feine Unficht ftugte, fah fich burch bie Ergebniffe spaterer Nachgrabungen, die einen febr bedeutenben Unters

bau von vier Rug Sobe erkennen liegen, genothigt, ben Gebanken wieber aufzugeben, und namentlich Sirt hat auf die Trennung beider Bauwerte um fo fefter beftans ben, als auch die Alten bas Pantheon und die Thermen bestimmt unterscheiden (Dio LXVI, 24. Spartian. Hadrian. c. 19. Sirt Geite 185 fg. und Geite 241-259). Much bier hat bie vermittelnbe Unficht ihre Bertheidiger gefunden, die ba behaupten, urfprunglich babe bas Saus als Schwimmbad gedient und fei erft nachher von Ugrippa in einen Tempel verwandelt worden. Bei biefer Umgestaltung wurde bann bie Borhalle bingugefügt fein. Da nun aber bie Uberlieferungen bes Alterthums feine berartige Bermuthung gestatten, ba ferner, wie bies Sirt umständlicher barthut, ber Bustand ber romischen Urschiteftur in ber voraugusteischen Beit einer solchen Uns nahme widerftreitet, fo durfte man nicht fo leicht gur Beiftimmung fich veranlagt fuhlen. Dag biefer Tempel nicht bem Jupiter Vltor geweiht wurde, daß bie baraus gezogenen Schluffe auf die innere Musschmudung ber Difchen ') voreilig gewesen, muß jest, nachdem wir bem einzigen Beugniffe bes Plinius eine andere Bebeutung gu erweisen versuchten, als feststebend betrachtet werden. Much finden wir, daß Agrippa felbst über bie Bestim= mung des Gebaubes fcwantte, wenn wir die weitern Nachrichten bei Dio vergleichen. Er erzählt (LIII, 27. p. 722. Reim.): ήβουλήθη μέν ουν ο Αγοίππας καὶ τὸν Αίγουστον ἐνταῦθα ίδούσαι, τήν τε τοῦ ἔργου ἐπίκλησιν αὐτῷ δοῦναι μη δεξαμένου δὲ αὐτοῦ μηδέτερον, έχει μέν του προτέρου Καίσαρος, εν δε τῷ πρόνάω του τε Αθγούστου και ξαυτού ανδριάντας ξστησε. Die Abficht alfo, bes Auguftus Bilbfaule in bem Tempel aufzustellen und von ihm ben Damen zu entlehnen, fcheis terte an bem Grundfage bes Princips, bei femem Leben wenigstens in Rom nicht gottlicher Chren gewurdigt gu werben. Deshalb stellte er August's Statue und seine eigne in die beiden Nischen ber Borhalle; in bem In-nern aber ließ er Cafar's Statue errichten. Auf ben bafelbst vor ben Geiten ber Difchen befindlichen Gaulen, beren Capitaler bon fpracufanischem Erze maren (Syracusana sunt capita columnarum, Plin. XXXIV. c. 3. s. 7), ftanden Carpatiden von dem Bilbbauer Dioge-nes aus Uthen, welche allgemein gefielen; über bem Giebel waren gleichfalls Statuen, bie aber wegen ber Sobe ibres Standortes nicht gut gefeben und barum auch mes niger bewundert werden fonnten (Plin. XXXVI. c. 5. s. 4. 6. 38); naturlich, wegen bes weniger fcharfen Bers portretens ber Umriffe. Außerbem ermabnt aber Dio noch bie Statue bes Mars und ber Benus, welche als Dhrring bie Balfte ber großen Perle trug, die Rleopatra in Effig aufgeloft und bintergeschlurft batte (Plin, N. H. IX. c. 35. s. 58: comitatur fama unionis eius parem, capta illa tantae quaestionis victrice regina

M. Encott, b. IB. u. R. Dritte Gection, X.

dissectum, ut esset in utrisque Veneris auribus Romae in Pantheo dimidia eorum coena, womit Macrobius [Sat. II, 13] zu vergleichen). Wie aber biefe Gotterbilder in ben einzelnen Difchen vertheilt gewefen, welche in den noch übrigen aufgestellt gewefen feien, barüber haben wir feine weitere Rachricht, fowie überhaupt bies Alles ift, was wir von bem urfprunglichen Buftanbe

bes Tempels wiffen.

Die erfte Beschäbigung erlitt ber Bau im 3. 732, also brei Jahre nach seiner Bollendung. Κεραυνοίς, sagt Dio (LIV, 1. p. 730), άλλα τε πολλά εβλήθη και οί ανδριάντες οί εν τῷ Πανθείφ, ώςτε και τὸ δόρυ εκ της του Αθγούστου χειρός έκπεσείν, wonach ber Blig bie Statuen fo fehr beschäbigte, bag bie Lange bem Auguffus aus ber Sand geworfen wurbe. Schlimmer warb es burch ben großen Brand unter ber Regierung bes Raifers Titus im 3. 833 getroffen, ber überhaupt bie an bem Marsfelbe liegenden Gebaude vorzuglich verheerte (Dio LXVI, 1. p. 1097. Reim.). Diefer Schaben warb im eilften Jahre ber Regierung Domitian's gegen 850 wiederhergestellt, benn Eufebius (Ol. CCXVII. p. 164. ed. Scalig.) fagt: multa opera Romae facta, in quibus Capitolium, Forum transitorium und viele andere, nach beren Aufgablung et Pantheum ben Befchlug macht. Damit ftimmt Caffioborus (Chronic. p. 387). Aber ichon im 3. 863, im breigebnten ber Regierung Trajan's, traf nach berfelben Chronit bes Gufebius (p. 165. Scal .: Pantheum Romae fulmine conerematum) ein Bligftrahl abermals bas Saus, welches von beffen Nachfolger Sabrian zugleich mit ben Thermen bes Agrippa wiederhergeftellt wurde (Spartian, Hadrian. c. 19). Nach Julius Capitolinus (Antonin, Pius c. 8) gehort auch Antoninus Pius zu ben Restauratoren biefes Tempels, jedoch wird die Sache bochft zweifelhaft fcon wegen bes fprachlichen Bebenkens, daß wol fchwerlich ein Gebaude, beffen Rame überall befannt war, mit ber gang unbestimmten Benennung templum Agrippae bezeichnet sein wurde, sonach diese Notiz vielmehr auf das templum Augusti zu beziehen ist, dessen Wiederherstellung durch Antoninus namentlich Munzen bestätigten. Wie batte auch bas vor wenigen Sahren erft erneuerte Pantheon ichon wieder einen Reparaturbau nothwendig maden fonnen (f. Gachfe G. 86)? Geit ben Branben unter Titus und Trajan finden fich weber bie ehernen Ca: pitaler ber Gaulen, noch bie Rarnatiben, noch bie Gtas tuen auf bem Giebel erwahnt, vielmehr find an die Stelle ber erftern fehr fchon gearbeitete Marmorcapitaler getre ten. Mus ber Inschrift auf bem Architrav ber Borhalle: L. Septimius. Severus. Pius. Pertinax. Arabicus. Adiabenicus. Maximus. Pontif. Max. trib. potest. X. Imp. XI. Cos. III. P. P. Procos, et Imp. Caes. M. Aurelius. Antoninus. Pius. Felix. Aug. trib. potest. V. Cos. Procos. Pantheum. vetustate, corruptum, cum, omni, cultu, restituerunt, bie in fleinern Buchstaben als die bes Ugrippa geschrieben ift, feben wir, bag Geptimius Geverus im Jahre 955 (202 nach Chr.) an bem Pantheon wieber ausbefferte, mas ber Bau burch bie Lange ber Beit gelitten baben mochte. In bie

<sup>4)</sup> hirt (S. 198) bestimmt fur bie Statue bes Jupiter Ultor bie mittelfte Rifde, bem Gingange gegenüber. Die Bilbfaulen bes Mars und ber Benus franden ihm gunadift, und fo habe auch Jul. Safar als eine ber hauptgottheiten in einer ber großen Nischen ge-ftanden. Go hat hirt vier Nischen ausgefüllt, für eine ber brei noch übrigen vermuthet er Neptun. Doch bier ist alles gang unsiches.

sem Zustande sah es Dio und etwas spater Ammianus Marcellinus, ber es (XVI, 10, 14) mit den Worten: Pantheum, velut regionem teretem speciosa celsitudine fornicatam charafterisirt; auch die Regionensschreiber und die notitia dignitatum gedenken des Tem-

pels in ber neunten Region.

3m 3. 607 ober 608 n. Chr. weihte Papft Bonifacius IV. bas ihm vom Raifer Photas zu biefem Behufe bewilliate Pantheon zu einer Kirche ber heil. Jungfrau Maria und aller Martyrer, bamit an bem Orte, wo man nicht alle Gotter, wol aber alle bofen Geifter verehrte, in Bukunft bas Gebachtniß aller Beiligen feierlich begangen werbe (f. Paul. Diacon. de gest. Longob. V, 37: Idem papa Bonifacio petente iussit in veteri fano. quod Pantheon vocabant, ablatis idololatriae sordibus, ecclesiam beatae semper virginis Mariae et omnium martyrum fieri, ut, ubi omnium non deorum, sed daemonum cultus erat, ibi deinceps fieret omnium memoria sanctorum, womit zu vergleichen Anastas. vit. Bonif. IV. [T. IV. s. 116]: Eodem tempore petiit a Phoca principe templum, quod appellatur Pantheon, in quo fecit ecclesiam sanctae Mariae semper virginis et omnium martyrum. Seit dies fer Beit hieß bie Kirche S. Maria ad martyros. Daß bei biefer Gelegenheit alle die großen und kleinen Bildwerke, welche bisher in bem Tempel aufgestellt waren, entfernt und somit die Nischen und Saulen ihrer ebemaligen Zierben beraubt wurden. Auch bie Rundwolbung mit ber Offnung in ber Mitte, burch welche bas Innere erleuchtet wird, verlor 48 Jahre fpater ihren Schmuck burch ben griechischen Raiser Constans II. im 3. 655 (f. Birt G. 206 fg.). Die Dachung ber Bolbung und ohne 3weifel ebenso die der Vorhalle war ursprunglich mit Biegeln von vergolbetem Erze überlegt; Conftans ließ fie wegnehmen und nach seiner Residenz Constantinopel bringen (Paul. Diac. de gest. Long. V. v. 11. Anast. in S. Vital. p. 106). Der Papst Gregorius III. suchte dies sen Schaben im J. 713 burch eine Eindedung von Blei zu erseben (Anastas. in S. Gregor. III. p. 144), und Gregor IV. weihte das Pantheon wieder im Jahre 830. 3m Mittelalter ') muß es fehr gelitten haben, vorzüglich burch baran gebaute Wohnungen, von beren Ungludefallen es bann mit zu leiben batte, fo wie auch burch bie in ber Borballe angelegten Eroblerbarafen; ichon Martin V. (1417 — 1431) befferte baran, und unter seinem Rachfolger Eugen IV. brobte bie Ruppel mit Einsturz und murbe von ihm restaurirt, auch die Trobler aus ber Borhalle verwiesen und biefe unter Nicolaus V. abermals mit Blei gebeckt. Gregor XIII. legte ben Brunnen vor bem Pantheon an, ben Clemens II. mit einem antifen Dbelisten verzierte Im 3. 1632 ließ Urban VIII. bie Futterung von Erz 6), in welcher bie Balten lagen, bie Das Dach ber Borhalle trugen, wegnehmen, und daburch

wurden nach Ficoroni 460,000 Pfund Erzes, nach Benuti aber, der die Archive der Peterekirche deshalb nach
sah, beinahe ebenso viel Centner gewonnen, aus denn
erstlich 110 Stück schweres Geschütz von verschiedenn Größe für die Engelsburg (einige haben die Inschrift:
ex clavis tradalidus porticus Agrippae) und dam
die vier großen Säulen mit dem erzenen Baldachin an
Hochaltar in der Peterskirche gegossen wurden. Zum Anbenken dieses Raubes ließ der Papst eine Marmortasel in
die Halle des Pantheon setzen, die noch vorhanden ist und
die Inschrift enthält:

Urbanus VIII, Pont. Max,
vetustas, ahenei lacunaris
reliquias
in. Vaticanas, columnas, et,
bellica tormenta conflavit
ut, decora, inutilia
et, ipsi, prope, famae, ignota
fierent, in. Vaticano, templo
apostolici, sepulchri, ornamenta
in. Hadrlana, arce
instrumenta, publicae, securitatis,
anno, domini, MDCXXXII, pontif, IX.

Der große Verlust babei ist, daß keine Zeichnungen und Beschreibungen bieser ehemaligen Dachrüstung genommen wurden, und nur billigen kann man das tressende Wort des Pasquino: quod non secerunt Barbari, secerunt Barbarini?). Derselbe Papst ließ durch Bernini, dem auch die Leitung der ebenerwähnten Zerstörung übertragen war, die beiden kleinern Glodenthürme über den beiden Areppen der rechtwinkeligen Borlage, von denen die auf der Morgenseite noch ganz erhalten ist, aussehn. Sie gewähren keinen schonen Andlick. In diesen Behuse einen der Altäre mit dem Marmordilde der heiligen Jungfrau mit ihrem Sohne auf dem Arme durch den Bildhauer korenzetto zieren; an dem Kuse dieses Altard ward sein Leichnam beigesetzt und auf seinem Grabsteine die Inschrift seines Kreundes Bembo eingegraben:

Hic ille est Raphael, timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori.

Meben ihm fand Annibale Caracci seine Grabstätte, und Beiber Busten wurden im 17. Jahrh. durch Carlo Naratta hier ausgestellt; dort waren auch die Gräber des Pierin del Baga und des Taddeo Zucheri mit ihren Busten, zu denen in neuerer Zeit auch die Busten anderer ausgezeichneter Römer gekommen sind, obgleich sie nicht hier begraben liegen, wie Nic. Poussin, Metastasio, Mengs und Winkelmann. Alerander VII. (1655—1667) ließ den Platz um den Tempel her dis auf das alte Pflaster abtiesen und mit zwei Saulen aus ägyptischem Granik, die man grade damals dei S. Luigi de Francesi sand, die unter Urban VIII. an der Ostseite der Borhalle auf

<sup>5)</sup> hierin folge ich gang Sachfe S. 89. 6) So hatte man gebaut, nicht bies um ber langern Dauer willen, fonbern auch um besto sicherer bie schwere Ginbedung mit Biegeln aus vergolbetem Erze zu stugen (f. hirt, Die Lehre ber Gebaube. S. 47).

<sup>7)</sup> Es hat sich basselbe in den neuesten Zeiten andere Umgestaltungen in Griechenland gefallen lassen mussen; quod non fecerunt Gothi, secerunt Scoti, auf Lord Elgin, ist bekannt; jest sagt man in Athen: quod non fecerunt Barbari, secerunt Barvari.

8) Rach hirt, Bon dem Begraden und den Denkmalem im Pantheon. a. a. D. S. 277.

geführten gemauerten Säulen ersetzen, die Marmorsäulen im Innern des Tempels wieder aufpoliren und die Kuppel von Neuem mit Kalk überziehen. Diese Wölbung besteht nämlich blos aus Guß, d. h. aus Kalk und Puzzolan-Mörtel, aus Bruchsteinen von einer leichten Tufart und aus zerschlagenen Ziegelstücken. Elemens XI. ließ 1719 die Vorhalle mit Eisengittern schließen und Benebict XIV. gegen 1750 die kleinlichen und magern Pilazier von Porphyr, welche die Attika verunzierten, wegznehmen

nenmen.

Abbildungen bes Pantheon sind sehr häusig. Das classische Werk von Desgodeh (les éclisices antiqu. de Rome [Paris 1779]) beginnt mit dem Pantheon auf 23 Kupfertaseln; zu bedauern ist, daß der Plan der papstlichen Kanmer dies Werk, das selten und theuer ist, wieder aufzulegen und neue Vermessungen zu veranstalten, nicht ausgeführt wurde. Mehre Ansichten gibt Hirt in der oft gerühmten Abhandlung; auch Piraness, Guattani, Wiedesting (Bürgerl. Baukunst. Taf. 24) geben Zeichnungen, aus denen die unzähligen Nachstiche in gangdaren Werzken über Roms Topographie und Alterthümer entlehnt sind. Ein Korkmodell des Pantheon, welches zur Hälfte den ursprünglichen Zustand mit den Restaurationen nach Hirt's Ansichten und zur andern Hälfte den Bau vorsstellt, wie er jeht ist, besicht die königl. Bauakademie zu Berlin.

2) Arditeftonifches und heutiger Buftand. Schon bem unbefangenen Muge muß es auffallen, baß Die Seitenansicht bes Bebaubes bem erhabenen und ein= fachen Ginbrucke ber Borberfeite nicht entspricht. In ber That, was fann unharmonischer fein als ber gangliche Mangel an Übereinstimmung zwischen ben Linien bes Runbbaues und bes Pronaos? Die unterfte Gurtung bes erstern, welcher beren brei schon und gleichmäßig abge-theilte zählt, verläuft sich spurlos am Unsage bes Pro-naos, ein handgreislicher Fehler. Ebenso ist es mit ben Gliebern bes lettern. Der Krangleiften ber Borhalle und bes Pronaos ift gleich, aber vor ber Berbindung mit ber Cella wie abgeschnitten. Beibes zusammengenommen führt auf ben Gebanten, baß bem urfprunglichen Bauplane nach Cella und Bordergebaube nicht zusammenhingen und nur burch eine fpatere Underung bes Planes, fo gut es geben wollte, zusammengefügt wurden "). Aber noch mehr. Un bem Pronaos felbst finden sich Spuren einer Nothwenbigfeit, welcher bie Schonbeit weichen mußte. Die 3mi= fchenraume zwischen ben außern Pfeilern beffelben find ungleich, bas offenbare Beichen von einem gegebenen Raume, in welchen gleiche Abtheilungen nicht pagten. Die Seitenmauern neigen fich nach Dben, um an bie Cella fich anguschließen, was nicht verhindern fann, bag man bie Fuge mahrnimmt. Gin feltfamer Umftand ift ferner, bag man über bem Giebel ber Borhalle noch jett auf ber rechtwinkeligen Borlage einen anbern Giebel erkennt, beffen Spige erft burch bie Unlage ber beiben Glockens

thurme unter Urban VIII. verloren gegangen ift, in ben Beichnungen fruberer Urchitetten fich findet. Go wie er jest ift, wird er burch ben Giebel ber Borhalle beinabe gang verbedt; bag er aber fichtbar batte werben follen, lehrt der Augenschein, freilich auch, daß man noch während des Baues bavon abgegangen ist. Sonst wurden die drei großen Steine im Felde unerklärlich sein, welche, alle von Oben nach Unten durchbohrt, lediglich zur Besesstigung der Baugeruste dienten. Begreistlich ist dies nur, wenn man annimmt, ehe man an eine Borhalle gebacht, fei dies ber beabsichtigte Giebel gewesen, burch bie Unlage ber erstern aber überstüffig und unvollendet gelassen wors ben. Undere Widerspruche ergeben sich, wenn man den Grundriß bes Gebäudes betrachtet. Der Boden, sowie die Saulenstellungen ber Rotunde, find 14 Boll tiefer als bie Borberhalle, fodaß man gang gegen alle Gitte in Die Cella bes Tempels binunterfteigen mußte. Befremblich wurde ferner bei ber Grundung eines Tempels die Ber= bindung mit profanem Gemauer fein, wie es, ju ben Thermen geborig, fich an bas Pantheon anlehnt, befremb= lich bie Nachbarfchaft mit Thermen, bie Wahl ber Sim= melsgegend (ein nach Morben, bem unbewohnten Marsfelbe zugekehrtes Beiligthum entsprach weber bem Ges brauche ber Mten, ihre beiligen Gebaube ber Sonne gu= guwenden, noch bem Bedurfniffe ber fublich vom Pan= theon wohnenben Bevolkerung), auffallend endlich bei bem prachtgewohnten Agrippa die Sparfamfeit, womit er an Die reichgeschmuckte Borballe eine Cella von Biegeln ans gefügt hatte. Kurg alle biefe Umftanbe zusammengenom= men laffen bei ber bewundernswurdigen Bortrefflichkeit bes Gebaubes, welche ben Gebanken an Fehler bes Bausmeisters ausschließt, kaum einen andern Ausweg übrig, als anzunehmen, daß die Notunde ursprunglich nicht zum Tempel bestimmt war und erft nach ihrer Bollendung aus unbekannten Grunden zu einem Beiligthume umgeschaffen und mit einer Borhalle versehen wurde. Fragt man aber nach ber urfprunglichen Bestimmung, fo bietet fich ber Gebanke, daß fie zu ben angrenzenden Thermen, beren Bau, wie wir gesehen haben, einige Sahre früher fallt, gehort habe, eine Unnahme, die um so weniger Bebenfen hat, als ein folches rundes Gebaube, mag man es mit Bitruv Ephebeum nennen, ober feinen 3med, wie fo Bieles bei ben Thermen, unentschieben laffen, nach allen gleichartigen Ruinen ben öffentlichen Babern, wie fie vor Rero bestanden, wefentlich war. Gang abnlich ift bas runde Gebaube, welches unter bem Ramen Galugge noch beute an die Cafaren Cajus und Lucius, gu beren Ther: men es gehorte, erinnert; von gleicher Conftruction, freis lich ohne Dffnung in ber Decke, ift bas Mittelgebaube ber Salluftifchen Thermen; abnlich ferner bie Beichnung ber Baber ber Ugrippina, wie fie ber capitolinische Plan (Tav. VI. bei Bellori) zeigt. Daß endlich Ugrippa, von ber Bortrefflichkeit feines Bertes felbft betroffen, baffelbe bem rachenben Supiter zu weihen beschloß, es beshalb von ben Thermen trennte und burch ben Porticus gu eis nem Tempel machte, bafur ift auch außerlich bie Beranlaffung nicht fern zu fuchen. Der Gieg bei Actium follte fchleunigft verherrlicht werben, und beshalb mar gur Grun=

<sup>9)</sup> Man sehe z. B. die Tasein bei hirt (Osservazioni istorico-architettoniche sopra il Panteon. [Roma 1791]) und bei Fea (l'integrità del Panteon).

bung eines ganz neuen Tempels keine Zeit vorhanden. Gebraucht worden ist bas Pantheon gewiß nie anders als zu religibsen Zwecken, auch bem Alterthume nur als Tempel bekannt.

Aber welches war die ursprüngliche Beschaffenheit des Pantheons vor den haufigen Restaurationen, welche es schon durch die Kaifer Domitian, Habrian, Untoninus Pius, Septimius Severus, noch mehr burch bie Papfte erlitten bat? Das Innere besteht jest aus brei Theis len: einer Reihe von feche großen, abwechselnd runden und rechtedigen Nischen, Die mittlere, welche weit über Die erfte Rampferlinie hinausgeht und heute ben Saupt= altar bilbet, sowie die gleich hohe Thur ungerechnet. In jeber Rifche tragen zwei icone Gaulen von numibischem Marmor (Giallo antico) bas Gebalk, wahrend bie 21= tarnische bieselben vor ben Edpfeilern hat. Zwischen ben großen befinden fich acht kleinere Altarnischen ober Zabernatel, von benen vier, namlich bie beiben mittelften, zu Seiten bes hauptaltars ebenfalls Saulen von Giallo antico haben, mahrend vor ben zwei erften rechts gra= nitene, por ber britten auf jeber Geite porphyrene fteben. ilber bem Kampfergebalt erhebt fich zweitens eine feit Be= nebict XIV. fable Uttita mit fenfferahnlichen Bergierun= gen, gefcmactlos in Bafferfarben gemalt. Den Befchluß macht brittens die Kuppel. Bon biesen drei Haupttheis len macht bie Attifa einen febr unerfreulichen Ginbrud. Sie ist vollkommen zwecklos und ftort burch Leere und Einformigkeit. Die magern und kleinlichen Pilaster von Porphyr, welche vor Benedict XIV. ihre Felber theilten, können biesem Übelstande nicht abgeholfen haben, und sind, wie schon das in den guten Zeiten der Kunst nicht üb-liche Material zeigt, eine Zuthat Späterer, etwa des Septimius Severus oder gar christlicher Restauratoren gewesen. Und so ist es wol mit der ganzen Attika überbaupt gestellt. Es ist widerfinnig anzunehmen, bag grade blos bie mittlere Nische offen war; daß blos fie und bie Thur, wie es jest ist, mit Verletzung aller architektonischen Linien über die Gurtung des ersten Gesimses hinausgerragt haben sollten. Sirt hat gewiß Recht, wenn er glaubt, die sechs großen Nischen seien alle offen, die Saulen an ihre Pfeiler gestellt und in benfelben außer ber Bilbfaule bes Jupiter Ultor, welche gewiß die mittlere zierte, Got= terbilbniffe' aufgestellt gewesen, wovon uns Dio brei. Mars, Benus und Jul. Cafar, namhaft macht, wahrend auf Neptun megen bes aktischen Geefieges eine mahr= scheinliche Bermuthung fallt. Denn abgesehen von bem fleinlichen Einbrucke, welchen bie jehige Stellung macht, wonach bie bann unverhaltnismäßig schwachen Saulen bie Bolbung zu tragen bestimmt icheinen, so ift ber beste Beweis bafur, bag jene Nifchen nicht maskirt fein konnten, ber Umstand, daß sie wirklich ganz wie die mittelste angelegt find. 3mei von ihnen enthalten in ihrem obern, jest verbeckten Theile Bethaufer, ju benen ein nothburf= tiger Zugang burch bie Mauer gebrochen ift. Denkt man fich bergeftalt bie Nifchen boch, offen, in jeder bas tolof= fale Standbild einer Gottheit und über ihnen die prachtige Bolbung ber Kuppel, so erhalt man ein Werk, burch bie Einfachheit und Übersichtlichkeit seiner Massen der Kunstblu-

the, wie sie Rom unter Augustus zierte, wurdig. Dag tie jetigen Saulen nicht die ursprunglichen fein konnen, erhelt aus der Angabe bes Plinius, daß Agrippa ihre Capitale aus spracusischem Erz gebildet habe; zuerst mussen es 16 gewesen sein. Ubrigens konnen sie nach ber Bortreffich keit ihrer Arbeit nur aus dem ersten oder zweiten Sabt hunderte n. Chr. herrühren. Wann die Umwandlung der Nischen und die Anlage der Attika stattgehabt habe, wa-gen wir nicht zu bestimmen, gewiß nicht vor Septimis Severus. Die Zabernakel bienten vielleicht zur Ans nahme kleinerer Bilbsaulen. Ihre Saulen sind, wie der Augenschein lehrt, aus ungleicher Zeit, und sowie es die Noth erheischte, angebracht. Als ursprüngliche Stiten mochte ich mit Nardini und Fea an ihre Stelle Die vielbesprochenen Karnatiden segen, welche nach Plinius wischen ben Saulen (in columnis), b. h. ben großen Saulen ber Sauptnischen, ftanben. Muf bie lettern fann ma fie nicht stellen, wie hirt thut, weil es ja eben gur Be fenheit einer Karnatide gehort, daß fie tragt; zwijchen bie Saulen ber Worhalle und ben Dachstuhl, roie Anden wollen, nicht, weil fie nach Plinius' Zeugnisse niedig fanben und gut gefeben werben konnten; zwischen bem ersten und zweiten Kranzgesimse aus bemselben Grunde nicht, und weil es überhaupt feine Attifa gab. Piale's Einfall endlich ist ganz abenteuerlich. Er nimmt bie Attika als ursprünglich, die Erhöhung ber mittelsten Rische als spater an, geschehen, um habrian, von bem es berichtet wird, bag er im Pantheon Recht gesprochen habe, ein Tribunal zu errichten. Als ob nicht unter anderm Augustus im herkulestempel zu Tibur zu Gericht gesesen hatte! Bor die letztere Rische baut Piale bem Imi ter Ultor eine eigne Kapelle, die er von den Karpatiden tragen läßt. Was die übrigen Gegenstände des untern Theiles betrifft, so genüge es zu vemerken, daß die Warmordekleidung der Wände dis zur Brüstung alt, der Fußboden seiner Lage nach ebenfalls antik ist, der Abzugskanal des Regenwassers aber, wodurch dei hohem Wasserstande der Eider das Gedäude unter Wasser gesetzt wich, nur theilweise. Die Dede besteht aus bem rom. Bauten eigenthumlichen Guffe von Puzzolane, Tuff und Bie gelstücken, die Offnung ist die alte, außerlich mit einem ehernen vergoldeten Reifen verziert. Die Rofetten ba Dede waren gewiß mit Studmarmor geschmudt.

Die Thur ist vortrefflich erhalten. Sie besteht aus ehernen Flügeln, welche vermittels erzener Pilaster an die marmornen Psossen angepaßt sind. Darüber besindet sich ein Gegitter, das zur Erleuchtung des Innern beiträgt, eine Einrichtung, die ebenfalls bei dem sogenannten Siedhillentempel in Tivoli und dem Tempel des Herfules in Lori vorhanden gewesen sein muß 10). Die Vorhalle gewährt noch immer den großartigen Eindruck, welchen sie unsprünglich gemacht haben muß, da sie am wenigssten von Restaurationen gelitten hat. Indessen sind zwei ihrer granitenen Säulen zwar alt, aber fremdartig und erst von Urban VIII. und Alexander VII. an die Stelle

<sup>10)</sup> f. Winkelmann, Storia delle arti in Fca's überfesung. R. Ib. S. 78

von fehlenden geseht worden. Die Decke der drei Schiffe, worein sich die Vorhalle theilt, bestand aus Tonnenges wölben, wovon man noch dei den beiden kleinern den Ansah wahrnimmt. Die Dachrüstung ist neu und erst im 3. 1632 unter Urban VIII. an die Stelle der alten, wo die Balken mit Erzplatten bekleidet waren, getreten. Was in dem Giebelselde gestanden habe, ist unsicher; nach Flaminio Vacca vielleicht eine auf den Donnerer bezügzliche Scene. Das Blei der Dachung des Rundbaues rührt von Gregorius III. (713) her, nachdem Kaiser Consstans II. im I. 655 die vergoldeten Erzziegel, woraus es früher bestand, weggenommen hatte. (L. Urlichs.)

Panther, f. Leopard.

PANTHER, 1) P. creek, Fluß im nordamerikanischen Freistaate Kentucky, welcher sich unter 37° 29' nordl. Br. und 84° 48' westl. L. nach dem Meridian von Greenwich in den Green= (grunen) Fluß ergießt. 2) P. in heraldischer Bedeutung, in Beziehung auf welche wir zu dem Art. Heraldik zurück und auf den Art. Greif hinweisen. (Fischer.)

PANTHERSCHWAMM (Agaricus pantherinus Candolle, Ag. verrucosus Persoon, franz. Golmelle, Golmotte fausse), ein Blätterschwamm, welcher bem Fliegenschwamm (Ag. muscarius L.) ähnlich und, wie dieser, sehr giftig ist. Er sindet sich häusig in Bergwäldern, vorzüglich im Herbste, nach anhaltendem Regen. Der Strunk ist weniger knollig als bei dem Fliegenschwamm, mit einem stieselsörmigen Wuste versehen; der hut oberhalb bläulich oder grünlich braun, mit kleinen weißen Warzen beseht; im Innern und auf der untern Fläche ist der Hut, wie der Strunk, weiß.

(A. Sprengel.)

Pantherstein, f. Jaspis.

PANTHIADES Hübner (Insecta), Schmetterlingsgattung aus Papilio gesondert, die Flügel unten braun,
weißstreisig, die hintern mit einem rothen Flecken. Hierber Pap. Thallus Cramer 259. C. D. Pelion. ib. 6.
E. F. (D. Thon.)

PANTHIOS (Mithol.), einer ber 50 Sohne bes Uguptus. Hygin. fab. 170. (H.)

PANTHOOS, ober contrahirt PANTHUS, ein edler Trojaner, zum Rath der Alten gehörig, welcher mit der Phrontis drei Sohne zeugte, Polydamas, Hyperenor und Euphorbus, die in der Iliade öfters als Hardofdar vorzemmen; II. III, 146. XIII, 756. XIV, 450. XV, 446. XVI, 808. 535. XVII, 40. 70. 81. XVIII, 250. Aus spätern Fabeln hat Servius zu Virg. Aen. II, 319 die Sage, Panthus ware ein Sohn des Othryas, von dewundernswürdiger Schönheit und Priester (d. h. wol Hierodulos) des delphischen Apoll gewesen; in ihn hätte sich der Sohn des Antenor verliedt, den Priamus zur Bestragung des Orakels nach Delphi geschickt hatte, deshalb ihn geraubt und nach Ilium entsührt, wo Priamos ihn ebenfalls zum Priester des Apoll gemacht; auch bei Birgil (l. c.) ist Vanthus Priester.

PANTHOT (Louis), ein ausgezeichneter Chirurg in Lyon, welcher besonders burch eine im J. 1626 ausgesichnete Operation bes Kaiserschnittes Aussehen machte.

Er hatte brei Gohne: Simon, Joh. Baptifta und Borax und einen Entel, Joh. Louis, welche ebenfalls als Urate und Bundargte einigen Ruf erlangten. - Gimon's, eines geschickten Chirurgen, Sohn war Joh. Louis, De-chant bes Collegiums ber Urzte in Lyon, welcher hochbejahrt um die Mitte bes 18. Jahrh. ftarb. Joh. Baptifta, ber zweite Cohn Louis', geboren um bas 3. 1640, erhielt die Doctorwurde zu Montpellier, und prafticirte in feiner Baterftabt, wo er 1707 ftarb. In feinem 64. Sabre unterzog er fich in einem Beitraume von feche Donaten brei Dal ber Operation bes Steinschnittes, welche fein jungfter Bruder Borag mit ber großen Buruftung an ihm machte, und bie er felbst beschrieb (Dissertation instructive et très-curieuse pour la pratique de trois opérations de la pierre, faites en six mois de temps [1702. 4.]). Geine übrigen Schriften find: 2) Traité des dragons et des escarboucles (1691. 12.). 3) Traité de la baguette (1693, 4, et 12.). 4) Reflexions sur l'état présent des maladies, qui règnent dans la ville de Lyon, dans le royaume et en diverses parties de l'Europe (1693, 12.). 5) Dissertation sur l'usage des bains chauds et principalement de ceux d'Aix en Savoie, et sur l'effet du Mercure dans la guérison de la vérole (1700. 4.). Enblich eilf Briefe ober Beobachtungen im Journal des Savans von 1678 bis 1695 uber verschiebene Gegenftanbe aus bem Gebiete ber Beilfunde und ber Naturwiffenschaften. (Beuchot in Biogr. univ. Tom. XXXII. p. 500.) (A. Sprengel.)

PANTICAPAEUM (Παντικάπαιον Strab. VII, 4, 309. Παντικάπαια Ptol. III, 6), eine alte Grundung ber Milefier (Strab. 1. c. Plin. IV, 26. Ammian. XXII, 8, 26. Had Steph. Byz. v. u. Eustath. ad Dionys. Per. v. 311 xτίσμα παιδός Αίήτου) im taurifchen Cher= fonefus, an ber Munbung bes Palus Maotis (Appian. bell. Mithr. c. 107 επί τῆς εκβολῆς τοῦ Πόντου, auch fimmerischer Bosporus genannt), an ber europaischen Rufte, Phanagoria an ber afiatischen gegenüber 1), auf einem 20 Stabien umfaffenden Sugel (Strab. 1. c. to δέ Παντικάπαιον λόφος έστὶ πάντη περιοικούμενος έν. zunde gradior einogi), mit einem Safen gegen Often, beffen innerer Theil (vewora) 30 Schiffe faßte, und mit einer Afropolis (Strab. VII, 4, 309). Diefe und bie übrigen hellenischen Colonien im taurischen Chersone= fus und in ben benachbarten Regionen find erft in neues fter Beit, besonders burch angestellte Musgrabungen ber Ruffen und baburch aufgefundene Inschriften, fowie burch treffliche Leiftungen neuerer Alterthumsforscher, befonders

<sup>1)</sup> Strab. VII, 4, 310. Το δε στόμα της Μαιώτιδος καλείται μεν Κιμμερικός Βόσπορος, ἄρχεται δε από μείζονος
πλάτους, έβδομήκοντά που σταδίων καθ ὁ διαίρουσιν εκ τών
περί Παντικάπαιον τόπων είς την εγγυτάτω πόλιν της Ασίας,
την Φαναγορίαν τελευτά δ' είς πολύ στενώτερον πορθμόν.
3m Folgenben bezeidnet er Panticapáum als bie gróßte Φanbelsfabt biefer Region, auf welche Kanais als bie nάφιτε an Bebeutung folge. VII, 4, 9: Καθ ὁ καὶ Κιμμερικός κόλπος καλείται τοῦ πορθμοῦ πῶν, ὁ ἐπέχει τὸ στόμα τῆς Μαιώτιδος. ΧΙ,
2, 495: Καὶ ἔστι τῶν μὲν Εὐρωπαίων Βοσπορανών μητρόπολις τὸ Παντικάπαιον τῶν δ' Ασιανών τὸ Φαναγόρου κτλ.

Robler, Rochette, Petr. Roppen, von beren Schrif: Boch in f. Corp. inser. pars XI. Inser. Sarmat. Cherson. Taur. et Bosp. Cimm. vol. II. p. D sqq. Gebrauch gemacht und bas Resultat berfelben stit Kritik wiedergegeben hat, in ein helleres Licht geset worden. Außer den Genannten haben auch noch Andere amhafte Beitrage geliefert, wie Blaramberg zu Dbeffa Notice sur quelques objets d'antiquité, découverts n Tauride dans un tumulus, près du site de l'anienne Penticapée [Paris 1822] und Choix de mé-Lailles antiques d'Olbiopolis ou Olbia etc. [Paris [822]). Cf. Bückh l. c. p. 81. — Panticapaum war Die Metropolis ber Bosporaner (Strab. XI, 2, 495. Ammian. Marc. l. c.), wurde mit ben übrigen milefis ichen Stabten bes Bosporus etwa um Dl. 59, 4 gegrunbet (Bückh corp. l. c. p. 91; nach Niebuhr, Opusc. T. I. p. 373 erst um Dl. 75, 1), erhob sich balb zu einer bedeutenden Sandelsstadt (Strab. l. c. Appian. bell. Mithrid. c. 107), und wurde Hauptfig ber Regierung (Archonten, Dynasten, Konige) vom Bosporus (Strab. l. c. u. VII, 4, 309. Diod. XX, 24. Periplus b. Pontus Eurin. p. 141. ed. Gron.). Strabon (XI, 2, 495) bezeichnet Panticapaum als Emporium aller vom Meere her kommenden Waaren, Phanagoria aber als Em= porium des Maotis und der umliegenden barbarischen gan= ber. Pompon. Mela (II, 1, 3) nennt als kimmerische Stabte am Bosporus Myrmecion, Panticapaon, Theobofia (and. Theubofia), hermisium. Panticapaum führte als hauptstabt bes Bosporus auch felbst biesen Namen (Demosth. g. Lept. S. 27. 29. Plin. H. N. IV, 24: "Panticapaeum, quod alioquin Bosporum vocant." Plin. epist. X, 13. Der Periplus bes Pontus Eurin. p. 148. Gron.: ἀπὸ Βοσπόρου ήτοι Παντικαπαίου 2τλ.) 2). Eutropius (VII, 5) macht baraus irriger Beise zwei Stabte; ebenso Stephanus Bnz. v., welcher Bospoτυβ πόλιν Πόντου κατά τον Κιμμέριον κόλπον, und Panticapdum πόλιν μεγίστην τῶν κατὰ Βόσπορον μητρόπολιν nennt. Das Berhaltniß bes Namens Bospo= rus zu Panticapaum hat bereits Boch (Corp. inser. vol. II. p. 98) richtig angegeben. Fremde namlich bebienten fich ber Rurge wegen bes Namens Bosporus haufiger als bes Namens Panticapaum, gewiß auch beshalb, weil es ber hauptort bes Bosporus war. Die Einwohner felbft aber nannten die Stadt nur Panticapaum, und Bosporus ben ganzen Staat. Auch auf einer Inschrift (Bückh, Corp. n. 2059) wird biefe Stadt Bosporus ge= nannt. Muf einer andern ein Βοσπορανός (n. 2090). nach Bodh's Bermuthung ein Burger von Panticapaum (Cf. Bockh, Introd. vol. II. p. 98). hier konnte aller: bings auch bie umfaffenbere Bezeichnung stattfinden, ohne daß man Βοσπορανός für Παντικαπαίτης zu nehmen braucht. Der Name Bosporus hat sich in dem gegen=

wartigen ruffischen Bospor, welchen Namen biefe Statt jest führt, erhalten (ber eigentliche Name ist jedoch Kertich. Cf. Bückh, Corp. n. 2109. c. sqq. p. 153. vol. ll). Stylar (Peripl. p. 71. Gron.), welcher bie Stabte bes taurischen Chersonesus aufführt, nennt sie in folgender Dronung: Θευδοσία, Κύδαια καὶ Νύμφαια, Παντικάπαιον, Μυρμήκειον. Die Fahrt zu Basser von Kin Metopon bis Panticapaum fest er auf einen Zag und eine Nacht, von Panticapaum bis zur Mundung des Pa-lus Maotis auf 20 Stadien (p. 72) 3). Der Verfassa von Periplus bes Pontus Eurinus (p. 141. Gron.) fest bie Entfernung von Myrmekion bis Panticapaum auf 25 Stadien ober 34 Meile. Ebenso von Panticapaum bis zur Stadt Nymphaon (auch Nymphaa genannt). Ben Panticapaum bis zur Stadt Kimmericum 250 Stadien (p. 142. ibid.). Mehre Angaben aber, wie die Zahl der Stadien von Panticapaum bis Cherson, tonnen unmoglich richtig sein. (Wgl. die Tabelle von Bog zum Penplus d. Pont. Eur. p. 147. Gron.) Strabon (VII, 4, 309) fest als Diftang von Panticapaum bis Theudos fia 530 Stadien. Plinius (IV, 26) gibt 87 M. p. an (restat longe validissimum in ipso Bospori introita Panticapaeum Milesiorum, a Theodosia LXXXVII M. p.). Zwanzig Stadien von Panticapaum setzt Strabon (VII, 4, 10) Myrmetion. — Panticapaum war, wie bemerkt, Residenz und Begrabnifftadt der Fursten be Bosporus (Diodor. XX, 24).

Klima, Producte, Handel: Strabon (VII, 4, 309) bezeichnet bas Gebiet von Theodofia bis Panticapaum (530 Stadien betragend) als fruchtbares Land (1,000 πασα σιτοφόρος), welches Ortschaften (χώμας) habe, und bie Stadt Nymphaon mit einem guten hafen. Das flacke Land war so fruchtbar, daß es die Saat breißigfaltig jurudgab '). Der Bosporus wurde baber zur Kornkammer von Hellas und besonders von Athen, späterhin auch mehrmals von Rom (wie unter Trajanus Bocks corp. vol. II. p. 82), und ber Palus Maotis lieferte bie ein: gesalzenen Fische (ai rupixesui). Der Fürst Leukon fandte einst ben Athendern 210 Mpriaben Mebimnen Getreibe. Dem Mithribates entrichtete ber Bosporus 18 Mpriaden Medimnen Getreibe und mit ben affatischen Ortschaften um Sindife 200 Talent Silber (Strab. VII, 4, 311. Demosthen. geg. Lept. [p. 366. ed. Wolf] rebet von 400,000 Medimnen, welche jahrlich aus bem Bosporus nach Uthen kommen, und bemerkt, bag biefes allein mehr betrage, als alles andere babin gebrachte aus ben übri-

<sup>2)</sup> Mit bem Ramen Bosporus bezeichnet biese Stabt auch Procopius (de bell. Pers. I. 12. de Goth. IV, 5. de Aedif. III. fin.), Cebrenus (im Justinian. S. 302). Es verhalt sich mit bies sem Ramen fast ebenso wie mit bem Ramen Bornsthenes statt Olsbia. Bergl. Boeckh. l. c. p. 98. Eb. Meier, Art. Olbia, Alls gem. Enc. III, 8. S. 481. Strab. VII, 3, 306 (ed. Par. 1620).

S) D. Aut. b. Periplus Pont. Eux. et Pal. Maeot. p. 137. ed. Gron. Της δὲ Εὐρώπης ἐπ αὐτοῦ τοῦ στόματος της Μαιώτι- δος Μιμής τὸ Παντικάπαιον ἐστὶν ἔσχατον τῶν Βοσπόρου Βασιλέων ἐπωνομασμένον. Der Berfasser hat bieses αυδ bem in benarien versasten Periplus bes Chiere Stymmus entlehnt, wo es heißt: Μαιώτιδος Μίμης τὸ Παντικάπαιον ἐστὶν ἔσχατον τοῖς Βοσπόρου βασιλεῦσιν ἀνομασμένον. p. 135 bei Gron ov. (in b. Autg. b. Scylax, Lud. Bat. 1697.)
4) Strab. VII, 4, 311. Της δὲ Χειβονήσου πλην τῆς ὀρεινῆς τῆς ἐπὶ Θαλάττη μεχοί Θεοδοσίας, ἢ γε ἄλλη πεδιὰς καὶ εὐταίς ἐστι πᾶσα, σέτω δὲ καὶ σφόδρα εὐτυχής τριάκοντα γοῦν ἀποδίδωσιν, διὰ τοῦ τυχύντος ὀρυκτοῦ σχιζομένη.

bern und Staaten gufammengenommen). Pan= erhob fich balb zu einem ausgezeichneten San= , fowol burch feine gunftige Lage, als burch bie und Bedurfniffe biefes und der benachbarten Diefer blubenbe Sanbelsverkehr lodte auch viele hierher, welche fich jum Theil bier niederließen. fpatern Beit finden wir bier auch Romer und t Sanbeltreibenbe aus ben verschiedenften ganbern fern, besonders auch viele Juden (Bockh corp. b. u. vol. II. introd. p. 98). — Der Handel ofneten Fischen, welche ber Maotis lieferte, mit, Sauten, mit Wachs und mit andern Producten, Stlaven, war febr betrachtlich. Huch wurden nbelsproducte aus Uffen von ber Munbung bes an welcher fich eine Stabt gleiches Namens eben= wichtiger Sandelsplat geltend machte, und wol r vom Pontus Eurinus her nach Panticapaum (Strab. l. c. p. 310). Auch ftand biefe Stadt elsverhaltniffen mit Olbia und wird mit unter Stabten, welche bem Theofles gu Dlbia wegen erdienste um Ginbeimische und Frembe nach feis e einen goldenen Krang verehrten, auf einer in= en Urfunde (bei Böckh corp. inscr. n. 2059) t (unter bem Namen Bosporus, cf. not. p. 126. Bei ber oben angegebenen Fruchtbarkeit bes fonnte schwerlich bas Klima bier so rauh fein, elbe ber an ben beitern italifchen himmel ge= ind feinen Aufenthaltsort gern mit ben fchmarge= ben schilbernde Dvidius zu Tomi am Pontus Gueichnet (Ep. ex Pont. I, 2, 25 sqq. I, 3, 50 sqq., perpetuas obruta terra nives etc.). Es wurde Bein gebaut, jeboch wurden die Reben im Winter bebedt (Strab. VII, 3, 307). Der bebeuten= e im Binter entsprach bie Barme im Commer a ogodoù Strab. I. c.). faffung, Gultus, Sprache, Infchriften: Bor ben ittiben war Panticapaum, wie die benachbarten en Stabte bes Bosporus, autonom, und Opti-ihrten bas Staatsruber. Die Archaanaktiven aber teine eigentliche Dynastie, sondern verwalteten den ielmehr als Archonten. Die Spartociden erft treeigentliche Machthaber ober Regenten ein, und pald Dynaften (Strab. VII, 310. Plutarch. adv. . 7), bald Begemones (Strab. XI, 2, 495 of πορανῶν ἡγεμόνες), bald Könige (Chrysippus bei VII, 3, 301 τῶν τοῦ Βοσπόρου βασιλέων, τῶν www. Diod. I. c. Polyan. VIII, 55), balb (Afchin. geg. Rtefiph. p. 562. Dinarch. g. De-34. Berf. b. Oeconom. [Aristot.] II. 8. Po-/III, 55) genannt. Allein von biefen Prabicaten biefen Staaten felbst weber von den Regieren: d von ben Unterthanen öffentlicher biplomatischer gemacht. Bielmehr mogen biefelben nur von (in Decreten, Inschriften, Urfunden zc.) und riftstellern in Unwendung gebracht worden fein. -(VII, 4, 310) bedient fich bes Musbrud's quovmit gutem Grunde, fofern er bie Cache, nicht te ins Auge faßte. Denn gu Panticapaum fo-

wol als in ben übrigen bellenischen Stabten bes Bosporus fand ursprunglich eine legitime Berwaltung ftatt, welche Dioborus (XX, 24) burch narpiog nolitela bes zeichnet, und welche gewiß mabrend bes Urchontats ber Archanaftiben nicht beeintrachtigt worben war. 2118 bie= felbe aber unter ben Spartociben mehr ober minber gurud: getreten, murbe fie durch Cumelus zu Panticapaum wie-berhergestellt. Bevor bies geschah, fonnten naturlich bie Berricher bes Bosporus ebenfo gut als andere, wie Belo, Hiero, Thero in Sicilien, togarrot genannt werben. Boch (corp. inser. p. XI, introd. in inser. Sarm. p. 105) nimmt mit Recht an, baß auch unter ber Herrsichaft bieser Dynasten bie griechischen Bosporaner noch einen Schein von Freiheit, wenigftens fo weit biefelbe auf besondern Magistraten, Magistrats = und Bolksversamm= lungen berubte, welche alten Institute auch in den helle= nifchen Staaten bie Tyrannen nicht gang aufzuheben vermochten, gehabt haben. - Ubrigens fanben bie einzelnen Stabte bes Bosporus, Panticapaum, Phanagoria, Georgippia, hermonaffa u. a. nicht in fo engem Bufammen= hange und Beziehung zu einander, daß fie nicht wieber ihre besondern politischen Gemeinden gebilbet hatten. Der Urchon bes gesammten Bosporus war baber nur Urchon in Beziehung auf bas κοινον των Βοσπορανών, mobei Die einzelnen Stabte (analog ben bootifchen neben bem ἄρχων Βοιωτοῖς s. Βοιωτών) wieder ibre besondern Borfteber haben fonnten. Dies wenigstens für bie altere Beit. In Beziehung auf die fpatere f. unten b. Ge= fchichte. — Was ben Gult betrifft, fo verehrte naturlich Panticapaum als Colonie ber Milefier hellenische Gotthei= ten. Mungen biefer Stadt bezeugen ben Gult bes Dan, bes Berafles, bes Upollon. Geftini (Descript. num. vet. p. 28) fuhrt funf Mungen auf, von benen bie erfte bas mit Epheu umwundene Saupt bes Pan vorstellt, mit der Aufschrift IIAN., welche, wie IIANTI auf andern, Navickanator bezeichnet. Gine Ziege steht mit dem rech= ten Borderfuße auf einer Gerftenahre, und halt im erho= benen Maule einen Speer. Die zweite Munze prasen-tirt ebenfalls das Haupt des Pan, mit der Umschrift ILANTI. Fullhorner sieht man zwischen den beiden Ge-stirnen der Dioskuren. Die dritte Munze zeigt das mit ber Lowenhaut bebeckte Saupt bes Berafles, mit ber Um= schrift ILAN. Bogen und Pfeil find fichtbar. Die vierte hat bas mit Lorbeer umwundene Saupt bes Apollon, mit ber Aufschrift ILAN. Much bier Bogen und Pfeil. Muf ber funften bemerkt man einen Dreifuß mit ber Umschrift HANTI. Sier ein Geftirn ). Much wurde bie Aphro-

<sup>5)</sup> Seftini (l. c.) hemerkt hierzu: In queste due ultime medaglie abbiamo e la testa d'Apollo, e i tipi allusivi al di lui culto, per essere stata questa Città, Colonia dei Milesii, al che allude pure la medaglia di Pellerin pubblicata con il Caput Leonis, e la Prora. Navis, che si osserva in altra del M. Hunteriano. Ebendafethi (p. 29) werden Münzen von Othia und Tyra aufgeführt, welche sich auf den Eult des Apollon, des Zeus und des Herakes beziehen. Bergl. die Erklärung dasethi p. 28. 29 Apollon Prostates auf Inschieften von Othia. Boeckh. corp. nr. 2070 — 2075. 2132. Anoldon Aewylo. Mehre Inschisten (Boeckh. n. 2076. f.) beziehen sich auf den Gult des Achilles Pontarches (zu Othia).

bite hier ganz vorzüglich verehrt, wie mehre Inschriften befunden (Böckh, Corp. inscr. n. 2108. g. 2109. a. 2109. b. und not. ad n. 2120). Auch zu Phanagoria war ein sehenswerther Tempel ber Aphrobite Apaturos (Strab. XI, 2, 495. Casaub.). — Die Sprache anlangend bedienten fich die milefischen Grundungen im taurischen Chersonesus naturlich, wie ber Mutterstaat, bes ionischen Dialektes, sowie die borische Stadt Chersonesus bes borischen. Bon beiben finden wir Spuren in ben uns erhaltenen Inschriften. Allein die Umgebung und ber vielfache Berkehr mit ben benachbarten Barbaren wirkte bald machtig auf ben Hellenismus ein, und brachte verfciebene Barbarismen hervor, wovon wir ebenfalls Beipiele auf Inschriften finden (Böckh, Corp. inscr. p. XI. introd. in Inscr. Sarmat. p. 107 sqq. vol. II). Bas vaher Dion Chrysoftomus (Orat. Borysth. p. 78) von ben Olbiopoliten bemerkt (namlich daß dieselben abgesehen pom Studium des homer ralla odnite oagic Ellnylζοντας δια τὸ εν μέσοις οίχεῖν τοῖς βαρβάροις), barf auch von Panticapaum und ben übrigen bellenischen Stabten biefer Region gefagt werben. - Über bie ffnthischen, thratifchen, farmatischen Namen, ihre Geftaltung, Com= position und besonders über ihre Endungen in den uns erhaltenen Inschriften, sowie über die Sprache jener Staaten überhaupt, handelt Bodh ebenfo ausführlich als grundlich (Corp. inscr. p. XI. introd. in Inscr. Sarm. p. 107 sqq. vol. II).

Um die Institute und Beschäftigungen ber belleni= ichen Bewohner biefer Region nur mit wenigen Borten zu erwahnen, bemerken wir, daß von ben Bestand-theilen bes echt hellenischen Lebens auch bie Gymnaftik und Agonistif hierher gekommen war. Auf Inschriften werben uns Gymnafien, Gymnafiarchen und Agonotheten genannt (Bückh, Corp. inscr. p. XI. introd. p. 107. und n. 2118. 2131. n. 2059. 2076. n. 2097. vol. II. p. 127 u. 136. 144). Shre Hauptbeschäftigungen mochten in Schissfahrt und Handel, in Ackerdau, Fischerei und Jagb bestehen. In den Stadten waren naturlich die bel-lenischen opisicia und Kunste der Mutterstaaten auf gleiche Beife zu finden (cf. Bückh, Corp. n. 2058. A. B. n. 2088, 2089). In Betreff ber Beitrechnung bebiente man fich der makedonischen Monatsnamen (Corp. n. 2108. c. 2109. b. c. Bückh. Introd. in Inscr. Sarm. p. 91).

Boch (Corp. n. 2103, e — 2116) führt eine Reihe Inschriften auf, welche sich auf Panticapaum beziehen, und größtentheils hier aufgefunden wurden. Die erfte n. 2103. e enthalt ein Decret ber Arfaber, woburch bem Leukon I., Sohne bes Satyrus, Furst bes Bosporus (als Navrexanairys), entweder bas Burgerrecht, oder die Prorenie, ober ein Kranz zuerkannt wird. S. b. Not. bazu. N. 2104 wird ber Archon Parisabes I. (Naigeoideoc apzorros) genannt, und bie Grenzen bes bosporischen Staates unter seiner Regierung angegeben (бодо удога τέρμονες άχροι Ταύρων Καικάσιός τ' έντος έγουσιν δροι). Dazu b. Rot. N. 2105 wird Spartocus IV., Cobn bes Cumelus (βασιλεύοντος Σπαρτόχου του Ευμήλου) ge nannt. Ebenfo n. 2106. N. 2107 Parifabes, Cobn bes

Spartocus als Basileus. Dazu b. Not. N. 2108. Sauromates II. als giloxaidao xal giloowiiaios, bem Bornamen Tib. Julius (Bückh, Introd. in Ins Sarm. I. S. 13). N. 2108. c. verehrt Kotys, Cohn **Aspurgus**, als φιλόχαισαρ καὶ φιλορώμαιος, είσες άρχιερεύς των Σεβαστων den Nero burch Aufstellung ner Statue. N. 2108. e. wird ber bosporanischen 3 rechnung gebacht. Das Jahr 424 = 128 p. Chr. 881 u. c. (unter Kotys II). Cf. b. not. u. introd. 6. 12. N. 2108. f. stellt Rhometalkes, Sohn bes ! tys II., bem Sabrianus ju Ehren, bem er feine Si Schaft verbankte, im Jahre ber bospor. Ara 430 = 1 p. Chr. = 886 u. c. eine Statue auf. N. 2109. wird Sauromates IV. (als Sohn eines Mithribates ! pator, Nachkommen bes Mithribates VI.) im Sahre bosvor. Ara 489 = 193 p. Chr. im Monat Gorpi burch eine Statue verehrt. hierauf folgen mehre unw

tige Grabinschriften.

Geschichte: Panticavaum war, wie schon bemerkt, e alte Grundung der Milesier, und hatte fich schon frub m ben benachbarten griechischen Pflanzstädten als gut g gene Sanbelsftabt Bebeutung verschafft. Strabon ( 4, 309) berichtet, bag einst ber Bosporus von Kim riern beherrscht worden sei, daher ber Rame kimmerist Busen (Κιμμέρικος κόλπος). Auf diese Beit jedoch a bie geschichtliche überlieferung nicht zuruck. - Die Arch ten und Dynasten bes Bosporus hatten, wie beme Panticapaum zu ihrem Sauptsite ertoren, und hatten I fangs nur ein kleines Gebiet am Ausflusse bes Rie von Panticapaum bis Theodofia inne. Denn ben groß Theil des taurischen Chersonesus bis zum Isthmus : farfinitischen Meerbusen behaupteten Die Zaurer, ein f thischer Stamm: weshalb bie ganze Gegend, auch Theil außerhalb bes Ifthmus, bis jum Bornfthenes, ein Landstrich jenseit ber Flusse Tyra und Istros, & Shithien (µuxoà SxvIa) gertannt wurde (Strab. V 4, 311). Die Bewohner wurden auch Georgoi (Ten yol, Aderbauer, Scythae agricolae), und Borysthe tae (Bückh, Corp. introd. in inscr. Sarm. vol. p. 82) bezeichnet, im Gegensate zu ben weiter oben w nenden Nomaden, welche neben andern Sleifchfpeifen a Pferdefleisch, Pferdemilch und Rase, auch saure Pfer milch (καὶ οξυγάλακτι τοῦτο δὲ καὶ ὄψημεά ἐστιν ε τοῦς κατασκευασθέν πως Strab. VII, 4, 311) gen fen. Daher fie, wie Strabon (l. c.) bemeret, von & merus Galakthophagen genannt wurden. ben beschreibt Strabon als einen Stamm von mehr t gerischer als rauberischer Ratur (πολεμισταί μαλλον Angroucol), welcher nur um ben bedungenen Tribut St führte. Sie überließen namlich die Bebauung bes & bes jebem, ber es bearbeiten wollte, gegen einen gering Tribut gur Beftreitung ihrer 'nothigften Lebensbeburini Burde biefer aber nicht contractmaßig entrichtet, fo gr fen fie zu ben Baffen und schafften fich sofort felbit ! nugthuung (Strab. VII, 4, 311). Die Georgoi aber n ren milberer Ratur und civilifirter, aber zugleich nach & winn ftrebend, trieben fie auch Schiffahrt und Seeran rei, und erlaubten sich auch unrechtmäßige Bevortheiln (ληστηρίων οὐκ ἀπέχονται, οὐδέ τῶν τοιούτων ἀδικιῶν και πλεονεξιῶν · Strab. l. c.).

Panticapaum nun war ursprunglich, wie bie übrigen milefischen ober bellenischen Grundungen im Bosporus, eine freie Stadt, von Optimaten verwaltet (Bockh, Corp. vol. II. p. 91), bis die Archaanaktiben (von Archaanar ffammend) bas Staatsruber ju leiten begannen. Dies geschah etwa 60 Jahre nach ber Grundung von Panti= geschah eine 60 Jahre nach der Gründung von Pantiscapaum und der benachbarten hellenischen Städte im Bosporus (Böckh l. c.). Dieselben verwalteten den Staat im Ganzen 42 Jahre von Dl. 75, 1 bis Dl. 85, 3 (Diodor. XII, 31. T. l. p. 498. Wessel.). Man hat diese Archanaktiden gewöhnlich für Fürsten oder Könige gehalten. Allein nach Boch's Entwickelung (Corp. Inser. l. c.) hatten die griefichen Städte des Bosporus por bem Gintritte ber Spartocibenberrichaft überhaupt feine eigentlichen Regenten, fondern waren frei, und ihre Staatsangelegenheiten wurden burch gewählte ober erbliche Urchonten (habuisse tamen archontes ex certa optimatium gente sive lectos sive hereditario jure sibi succedentes, qui minus accurate loquenti potuerunt reges dici etc. Corp. 1. c. und p. 105) verwaltet. 218 folche haben wir bemnach bie Urchaanaktiben zu betrach= ten. - Mit bem britten Sahre ber 85. Dimmpiabe tritt Die Dynastie ber Spartociben ein. Much biefe fanben wohlweislich für gut, wenigstens im Unfange bas von ibren Borgangern angenommene Prabicat Urchon beigubehalten, wie aus Inschriften hervorgeht (Bockh, Corp. p. 105. vol. II. u. n. 2117-2120. ἄρχοντες Βοσπόρου zai Geodoging). Doch fommt bisweilen auch bas Pra= Dicat Ronig (Barilede und Bariledeir) vor, wie n. 2105. 2107. cf. introd. in inser. Sarm. p. 106. Demofthes nes (geg. Lept. §. 25) nennt ben Leufon apyorta Boonogov. Die Arfader bezeichnen ihn in einem Chrendes cret (Böckh, Corp. n. 2103. e) als Burger von Pansticapaum (Λεύχωνα τον Σατύρου Παντικαπαίταν). Die Uthender aber waren mit Titeln gegen frembe fleine Fürsten, welche fich gegen fie wohlwollend zeigten, febr libe= ral, und nannten den Spartocus IV. Basileis (Bückh, Corp. n. 107), wie den Dionysius Basilea Senellag (n. 85. d. T. I. Add. p. 897), obgleich er in seinem Staate biefes Prabicat nicht fubren mochte (Bockh 1. c. introd. p. 106). Ufanbros erfcheint Unfangs als Ur= con, bann auf Mungen als Buocheic. Spaterbin er= Scheinen sowol die griechischen als barbarischen Berricher als reges Bospori (Böckh, Corp. introd. in inscr. Sarm. p. 106). - Spartocus I. regiert fieben Sahre, bis Dl. 86, 4 (Diodor. XII, 31, 36 nach ber Berichtis gung von Casaub. ad Strab. VII, 476. u. Souciet, Diss. de Pythodor. p. 53. Wesseling ad Diod. l. c. Bockh, Corp. p. 91. vol. II). Dem Spartocus folgt Seleucus, welcher nur vier Sahre, bis Dl. 874, berricht. Nach ihm regiert (nach Boch's Unnahme Corp. 1. c.) Spartocus II. — Bon Dl. 933 bis 96, 4, also 14 Jahre, behauptet Satyrus 1., Sohn bes Spartocus (Diodor. XIV, 93. T. I, 713. Wess.), die herrschaft, ein Freund Uthens (Lysias pro Mantith. c. 2. p. 571), in einer Dl. 93, 4 vorfallenden Angelegenheit. Denfelben ermahnt U. Encoll, b. BB. u. R. Dritte Gection. X.

auch Sfofrates (Trapez. p. 529, Böckh, Corp. vol. II. p. 92). - Unfeben und Ruf auch im Muslande batte fich vorzüglich Leukon I., Sohn bes Sathrus, ju verschaffen gewußt, welcher 40 Jahre, bis Dl. 106, 4, regierte (Diod. l. c. bazu Wesseling. Aeneas Tact. c. 5. Athen. VI. p. 257. D. Polyaen. V, 44. VI, 9). 2Be= gen feiner Berbienfte um bas attifche Bolf murbe er von Diefem mit bem Burgerrechte beschenft (Demofth. geg. Lept. p. 282). Die Artaber erwiefen ihm abnliche Ehre, und beurfundeten bies burch ein Decret auf einem Stein eingegraben (Böckh, Corp. n. 2103, e. u. vol. II. p. 92). Wenn von ben Rurften bes Bosporus berichtet wird, bag fie in Befit einer ansehnlichen Flotte waren, bie benach= barten Meere mehrmals von ben Geeraubern reinigten und fich baburch um bie Beforberung bes Sanbels verbient machten, fo mochte an folden Berbienften Leufon I. fei= nen geringen Untheil haben. Dem Leufon folgten zwei Sohne nach einander, erstens Spartocus III., und funf Sahre fpater, nachdem biefer geftorben, Parifabes I., von Dl. 107, 4 bis Dl. 1173, also 38 Sahre hindurch (Diodor. XVI, 52. XX, 30. Polyaen. VII, 37) 6). Er war, wie fein Bater, ben Uthendern febr gewogen (Demofth. geg. Phorm. p. 917 sqq.), führte auch Krieg mit ben Stythen und murbe wegen feiner Tugend und Wohlwol-Ienheit unter bie Gotter gezahlt (Strab. VII, 4, 310) 7). Satyrus und Gorgippus waren unter Parifabes I. Furften bes Bosporus (unter beren specielle Aufficht mahr= scheinlich ein fleines Gebiet gestellt mar), ber Erftere ein Sohn besselben und Erbe bes Reichs, der Lettere aber fein Schwiegervater (Böckh, Corp. vol. II. p. 92). Nach bem Tobe bes Parisabes I. (Dl. 1173) kampften seine Cobne, Satyrus, Eumelus und Prytanis gegen einander um die Berrichaft. Catyrus, ber Altefte, hatte biefelbe rechtmäßig vom Bater überfommen. Aber Gumelus ver= band fich mit bem Uriopharnes, bem Berricher ber benach= barten Beten, und machte jenem bie Thronfolge ftreitig. Satyrus ging ihm mit einem bebeutenben, aus hellenis fchen Goldnern, Thrakern und Skuthen bestehenden Beere entgegen, lieferte ihm eine Schlacht und gewann einen vollftandigen Sieg. Ariopharnes und Eumelus jogen fich mit bem Refte ihrer Truppen in Die fefte Refibeng bes Erftern am Fluffe Thapfis jurud, welcher biefelbe mit tiefem Gewässer umftromte und ben Bugang febr fchwierig machte. Much murbe fie von fteilen Unhoben und von einem bichten Balbe umgeben, welcher nur zwei burch Kunst gemachte Eingange hatte. Satyrus verheerte nun bas feindliche Gebiet, und führte eine Menge Gefangene und Beute hinweg. Als er aber burch jene Eingange gur befestigten Resideng porbringen wollte, verlor er viele

<sup>6)</sup> über die verschiedene Schreibart dieses Namens cf. Boeckk. corp. vol. II. p. 92. Auf Münzen und Steinschriften immer Haigisädης. 7) Bei Böch (corp. ur. 2119) wird er als Archon 
bezeichnet, welchen Titel derselbe in diplomatischen Urtunden nach 
Sitte der Archaanattiden, um wahrscheinich auch hierdurch seine 
populäre Gesinnung kund zu geben, noch in Anwendung brachte 
(ägzortos Haivisädous Βοσπόρου και Θευδοσίης και βασιλεύortos Σίνδων και Μαϊτών πάντων και Θατέων. cf. nr. 2120. 
Doch kommt disweiten auch βασιλεύοντος vor. Cf. nr. 2120. b.).

feiner Rrieger und fab fich jum Rudzuge genothigt. Sierauf suchte er burch bie Gumpfe vorzubringen, bemachtigte fich ber von Solz aufgeführten Caftelle, feste über ben Rlug und ließ ben Balb fallen. Da furchtete Ariophars nes, bie Burg mochte mit Gewalt genommen werben, fuchte biefelbe auf alle Beife ju vertheibigen, und wußte ben Keinben besonders burch seine Bogenschutzen großen Schaben zuzufügen. Dennoch mar Satyrus burch außer: ordentliche Anstrengung am vierten Tage bis zur Mauer porgebrungen. Als aber Meniscus, Anführer ber Golds ner, ein einfichtsvoller und tapferer Mann, von ber Mauer gurudgetrieben wurde, eilte Satyrus diefem ju Bilfe, murbe aber burch einen Speerwurf am Arme fo verwuns bet, bag er in ber folgenben Racht ben Beift aufgab, nachbem er neun Monate regiert hatte. Meniscus hob nun bie Belagerung auf, führte bas Beer nach Gargaza (eine Abhandlung über bas konigl. Schloß bes Bosvorus und bie Stadt Gargaza auf ber taurischen Salbinsel von Rohler in b. Act. Acad. Petrop. T. IX. p. 694 sqq. a. 1824. Böckh, Corp. vol. II. p. 81) jurud, und ließ ben Leichnam bes Satyrus auf bem Fluffe nach Panticas paum ichaffen. Prytanis ließ bier ben Bruber glangenb bestatten, übernahm die Regierung und eilte nach Gargaza zum heere. hier traf ihn eine Gesandtschaft von Eumelus, welche eine Ubereinfunft und Theilung bes Reichs bezweden follte. Allein Prytanis gab fein Gebor, ließ eine Befahung ju Gargaga und fehrte nach Pantis capaum zurud, um feine Berrichaft zu befestigen. melus aber, von Neuem burch barbarische hilfstruppen verstärkt, erobert Bargaza und mehre andere feste Stabte und Caftelle, befiegt ben ihm entgegenziehenden Protanis in einer Schlacht, und nothigt ihn ju einem Bertrage, laut beffen er Reich und Beer abzutreten hatte. Als aber bennoch Protanis sich zu Panticapaum ber Berrschaft wieber zu bemachtigen fuchte, wurde er nochmals besiegt und ge= tobtet. Eumelus ergiff nun bas Regiment, ließ Gattinnen und Rinder ber beiben Bruber ermorben (außer bem Parisabes, einem Sohne bes Satyrus, welcher zu bem Laaros, Konig ber Stothen, entfloh), suchte fich hierauf bie Gunft ber Unterthanen durch Erlaß von Abgaben zu verschaffen, regierte bann gesehlich und gerecht, und wurde als tugenbhafter Regent bewundert. Auch die Byzantiner und Sinopenfer und andere griechische Anwohner des Pontus machte er fich burch feine Wohlwollenheit verbindlich. Er nahm taufend Kallantianer auf, welche ihre vom Lys fimachus belagerte Stadt aus Mangel an Lebensmitteln verlaffen hatten, und wies ihnen Wohnungen an. fauberte ferner jum Schute bes hanbels bas Meer von Seeraubern, und fein Name wurde beshalb von ben Rauf: leuten weithin gepriesen. Auch sein eigenes Reich vergros Berte er burch hinzusugung barbarischer Lanbereien. Dann Befriegte er bie benachbarten Stamme und wurde fichers tid ein bedeutendes Reich gegrundet haben, wenn ihn nicht ein frubzeitiger Tod überrascht hatte. Er verungludte, ale er vom Bagen feiner fcheugeworbenen Roffe ibringen wollte, nachbem er funf Jahre und funf Dos mate regiert batte. Co weit geht ber Bericht bes Dios borus (XX, 22-26. p. 421-424. T. II. Wesseling.

Dazu b. nott.). — Auf Eumelus folgte Spartocus N. (Dl. 119, 1), welcher 20 Jahre, bis Dl. 124, 1 (v. Chr. 28%) regierte. Auf biesen beziehen sich mehre In schriften bei Bodh (Corp. n. 2105. 2106. 2120, und eine attische n. 107). hier nun bricht die Geschichte ab, und wir vernehmen nichts wieder bis auf Barifabes IV. ben letten herrscher bieses Stammes, welcher, als er sein Reich nicht mehr gegen ben Andrang ber immer größem Tribut fodernden benachbarten ftythischen Stamme ju fichern vermochte, baffelbe bem machtigen Konige von Pontus, Mithrabates VI., Eupator genannt (aus bem Stamme ber Achameniben), v. Chr. 94 (a. u. c. 668) übergab (Niebuhr, Op. T. I. p. 388. Böckh, Corp. vol. II. p. 93). — Demnach waren 190 Jahre von Spartscus IV. bis Parisabes, bem Lepten, verflossen, über welche wir keine nahere Auskunft erhalten. Doch kommen noch einige Fürsten aus biesem Zeitraume auf Munzen und Inschriften vor (Parisabes II., Leukon II.), über welche Boch gehandelt hat (Corp. vol. II. p. 93. 94, wo er auch eine genealogische Tabelle dieses Regentenhauses auf

ftellt). -

Mit Mithrabates VI. beginnt also, wenn wir die Archanaktiden als Archonten und die Spartociden als erfte Dynastie betrachten, ber zweite Regentenftamm. Der ftythijde Bertider Stilurus (cf. Buckh, Corp. vol. II. p. 83), welcher mit einer großen Anzahl Gobne befonders der Dranger jener Fursten gewesen war, mußte nun den Kampf gegen den friegerischen Konig von Pontus, ber ein gut geubtes Beer hatte, aufnehmen, und vermochte biefem nicht zu widerstehen, obgleich er bebeutende Bundesgenossen an sich gezogen hatte (Strab. VII, 3. 306. ed. Casaub.). Er fah fich in turger Beit gendthigt, die taurische Salbinsel zu verlassen. Auch wurden bie Stythen von ben Baftarnen von Besten her ange griffen, und baburch gezwungen, bie lange beseffene Roch-tufte bes Pontus Eurinus auf immer aufzugeben. Die thrabates aber, bem nun ber gange taurifche Cherfonefus angehorte, wurde bald hierauf mit ben Romern in Rrieg verwickelt, und nachdem er besiegt und sein Reich unter: worfen worben war, fiel naturlich auch ber Bosporus ber Berfügung ber Romer anheim, welche jedoch hier bie kleinen Fursten unter ihrer Oberhoheit bestehen ließen (Strab. VII, 4, 310). Schon wahrend bes Krieges mit ben Romern hatte wahrscheinlich Mithrabates biese Besitungen aufgeben muffen; benn Appianus (De bell. Mith. c. 107. p. 803. vol. I. Schweigh.) erzählt, bag jener, als Pompejus anderweitig beschäftigt wurde, Panticas paum eroberte und hier seinen Sohn Xiphares tobtete, um fich an beffen Mutter Stratonite, feiner Frau ober Concubine, zu rachen, welche bem Pompejus bas Caftell mit verborgenen Schaben, über welches fie gefest worben mar, übergeben hatte. Go eroberte auch fpater ber von Cafar besiegte und von Domitius entlassene Pharnates mit einer Schar Stythen und Sarmaten Theodofia und Panticavaum wieber, fobag biefe Stadt mabrend jener Kriege mol mehrmals hart mitgenommen wurde (Appian. de bello Mith. c. 120. p. 827. vol. I. Schweigh.). Mithrabates VI. batte, bevor er von ben Romern besiegt murbe, a. u. c.

675 feinen Cohn Machares als Fürften bes Bosporus eins gefett, welchem, als er aus Furcht vor feinem Bater a. u. 689 fich felbft vernichtet hatte, Pharnafes, im Pontus b. II., im Bosporus b. I. folgte. Diefer feste als Prafect bes Bosporus ben Ufander, feinen Eidam, Gemahl ber Dynamis, ein, welcher nach bem Tobe bes Pharnakes als Archon bie Regierung übernahm, und ben vom Cafar eingeführ= ten Mithrabates von Pergamus, welcher biefem Felbherrn in Agypten gute Dienste geleistet, und ein naturlicher Sohn von Mithrabates VI. war, tobtete, und endlich bie Fonigliche Burbe annahm. Nach feinem Tobe vermablte fich mit feiner Bitme Dynamis Scribonius, ein angeb: licher Entel von Mithrabates VI., und bemachtigte fich bes Reichs. Allein er fam schnell ums Leben, und noch in bemfelben Sahre murbe von Dt. Agrippa Polemo I., Sohn bes Benon aus Laodicea, und Konig bes polemo= nischen Pontus, zum Ronige bes Bosporus eingefett. Much Diefer vermablte fich mit ber Dynamis, weshalb biefe feis nem Beschüber Muguftus ju Phanagoria eine Statue aufftellte (Bockh, Corp. n. 2122. u. vol. II. p. 94). 2118 Polemo I. von den Aspurgianern gefangen und getödtet worden war (p. Chr. 1 oder 2), folgte ihm im Pontus seine zweite Gemahlin Pythodoris. Im Bosporus dagegen übernahm Sauromates I. die Regierung, mit welchem eine Reihe von Furften anhebt, beren Ramen fauromatis sche Abstammung bekunden. Unter Tiberius herrschte hier Tib. Julius Sauromates II., Sohn bes Rhescuporis, auf welchen die Inschriften n. 2123 (hier Buoidede Bunidem μέγας του παντός Βοσπόρου genannt), n. 2124. 2130 (bagu b. not.), und Tib. Jul. Rhescuporis I., auf wels chen fich mehre Mungen beziehen (Köhler, De num. Spartoc. p. 49. Böckh, Corp. p. 94. 95). Diesem folgte Rhescuporis II., von 17 bis 38 n. Chr., von welchem in biefem Beitraume unter Tiberius und Caligula gepragte Mungen vorhanden (Kobler geg. Rochett. p. 134. 143. Bockh, Corp. p. 95. II). Seit 38 n. Chr. regiert Po-Iemo II. im Bosporus und Pontus, wird aber vom Rais fer Claudius nach Cilicien verfest, mabrent ihm im Bos: porus und Pontus Claub. Mithrabates, Nachkomme von Mithrabates VI., folgt. Rach biefem regiert Cotys I., Bruder bes vorigen, unter Claudius, Nero und Galba. Bon ihm ift noch eine Munge übrig (Rochett. Antt. Bosp. p. 128. Köhler geg. Rochett. p. 109. Bückh, Corp. p. 95. u. n. 2108. c). Auf Cotys I. folgt Rhescuporis III., beffen Berrichaft fich bis in bie Beit bes Domitianus erftrectt. Unter Domitianus, Nerva, Traja: nus, Sabrianus regiert Sauromates III. (auf welchen fich bie Inschrift n. 2125 Bockh, Corp. bezieht). Beitgenoffe bes Sabrianus war Cotys II., von Sabrianus und Uns toninus Pius Rhometalces, von Antoninus Pius und M. Aurelius Eupator, nach welchem wahrscheinlich Leucanor und Eubiotus folgten. Unter M. Aurelius bis Sept. Severus und Caracalla herrschte Sauromates IV., und bis auf Aler. Severus Rheseuporis IV. Diesem folgt Cotys III., bis 231 n. Chr., und Gotys IV., mit diesen zugleich war Sauromates V. König (n. Chr. 231—233, nach d. bosp. Ara 527-529): Bückh, Corp. vol. II. p. 95. 96, welcher hier auch eine genealogische Zabelle

gibt bis zum Sauromates V., und p. 95 schließlich bes merft: omissis jam reliquis addo Sauromatas hueusque innotuisse decem et Rhescuporides octo etc. (Uber ben Ronig Sauromates unter Trajanus Plin, ep. X, 13-15. Rufus Brev. c. 15.) Diefe Rurften aber machten fich spaterbin unabhangig, traten felbst als Feinde ber Romer auf, und fielen unter Diocletianus in Kleinafien ein (Constant, Porph. de adm. imp. c. 53). Ge: gen Enbe bes 4. Sahrh. wurden biefelben burch bie Gin= wohner ber Stadt Cherfon aus bem Bosporus und ben bagu geborigen Befigungen vertrieben. Panticapaum erbielt nun befondere Proftata, beren Namen griechische Ub= ftammung befunden, unter ber Dberbobeit ber bogantini= fchen Raifer. Durch Juftinianus erhielt biefe Stadt neue Mauern (Constant, Porphyr. e. 53. Procop. Goth. IV, 5. Pers. I, 12. de Aedif. III, 7). Spaterhin wurde biefelbe von ben Turfen und Chagaren erobert, und blieb unter ben jebesmaligen Beberrichern bes Lanbes. Gegenwartig fuhrt bekanntlich ber taurische Chersones ben Da= men Rrim, ber Palus Daotis beißt afowiches Deer, Panticapaum, wie oben bemerft, Bospor. Debre Stabte baben bier ihre alten Namen mit geringer Modification behauptet, wie Feodosia, Fanagoria, Jewpatoria (Eupa-toria). (J. H. Krause.) toria).

PANTICAPES, ein Fluß im europaischen Carma-tien, welchen Gerobot also beschreibt: "Rach biefen finben wir einen funften Blug, welcher ben Ramen Pantis capes fuhrt. Much biefer ftromt von Morben ber und gwar aus einem Gee, und zwischen ihm und bem Borufthenes wohnen bie ackerbauenben Stythen; er wenbet fich bann in bas Gebiet von Holda, und vereinigt sich barauf mit bem Borusthenes." Pomp. Mela (II, I, 5) nennt ihn nach bem Hypacaris: "Silvae deinde sunt, quas maximas hae terrae ferunt, et Panticapes, qui Nomadas Georgosque disterminat." Dit benfelben Borten erwähnt ihn ber aus bem Dela fchopfenbe Pli= nius (IV, 12). Er lagt nach ihm ben Acefinus folgen, leugnet aber gegen Berobot feine Bereinigung mit bem Bornsthenes, in welchen sich, wie Genauere ihn belehrten, ber Hopanis ergieße. Bgl. Cellarius II, 6. vol. I. p. 401. Mannert (Th. IV. S. 76. 77) urtheilt, wie Plinius, ohne biefen anguführen, und meint, bag es schlechterbings feinen Fluß gebe, ber nahe bei ber Dunbung, wo die Gegend Sylaa liege, in ben Dnieper falle. Ein Balbbach, beren fich in biefen Gegenben mehre fin= ben und in bem Sande verfiegen, ohne bie Rufte gu er= reichen, fonne wol bie Oftfeite biefer Stythen begrengt und Berodot bavon gehort haben. (Schwerlich murbe Berodot einen Balbbach jum Fluffe machen.) Dan halt gewöhnlich die h. Somara für ben Pantikapes. Aber biefe fallt nach Mannert viel hoher nordlich in ben Onieper, geht nicht durch die Gegend Holaa, und halt ihren Lauf so, daß sie unmöglich die Oftgrenze der ackerdauens den Stythen machen konnte. Sidler (Th. I. S. 205. 2. Musg.) nimmt auf Mannert's Ungaben feine Rud: ficht, lagt mit Berobot ben Pantifapes in ben Bornfthe= nes ftromen, und betrachtet ibn fur bie beutige Comara. Dionyfios Periegetes lagt ben Pantifapes mit bem 211:

61

bestos in ober zwischen ben rhipaischen Bergen ftromen (ν. 314. 315. Κείθι καὶ Αλθήσκοιο καὶ ύθατα Παντιπάπαο Γιπαίοις εν δρεσσι διάνδιχα μορμύρουσι). Dazu Enstath. p. 148 u. b. Annot. p. 597. ed Bernhardy (Geogr. Graec. min.). Auch Pomp. Mela (l. c.) lagt ibn in ben Borpsthenes munden. Dazu Tzechucke l. c. Bon biefem Fluffe foll Pantikapaum ben Namen erbal= ten baben. Eustath. ad Dionys. Per. p. 148. ad v. (J. H. Krause.)

Pantico, s. Jenikale.

PANTICOSA, Villa im spanischen Corregimiento be Safa, Proving Aragon, liegt 13 engl. Deilen nordnordoftlich von Sata entfernt, am Sufe ber Pyrenden nabe bei ben Quellen bes Gallego und hat einen nicht (Fischer.) unberühmten Gesundhrunnen.

PANTIN, schones Gemeindeborf und Hauptort bes gleichnamigen Cantons im franz. Departement ber Seine (lle de France), Bezirk St. Denne, liegt 11 Lieue von biefer Stadt entfernt, an ben Thoren von Paris, und am Canale von Durg, wurde im J. 1814 mehrmals von ben Berbundeten por ihrem Ginzuge in die lettgenannte Stadt eingenommen und wieder verloren, ift ber Git eines Friebensgerichts, sowie einer Genbarmeriebrigade, und hat 1020 Einwohner, welche Wolle und Baumwolle frinnen, Eppsbrüche und Raltofen unterhalten. Es befinden fich bier viele icone Landhaufer. Der Canton Pantin enthalt in awolf Gemeinden 16,362 Einwohner. (Nach Bar= (Fischer.)

PANTINE, ein frangofischer Runftausbruck ber Farbereien, womit eine Anzahl zusammengebundener Seiben= ober Garnstrehne, die mit einander in die Farbe fommen, bezeichnet wird. (Karmarsch.)

Pantjana, f. Pangansane.

Pantjoor, f. Pantschur. PANTOFFEL, die befannte bequeme Zußbefleidung, welche sich von den Schuhen durch den Mangel der Laichen und Banber, meift auch burch ben Mangel bes Sin= terlebers, welches bei ben Schuben bie Ferfe bekleibet, un= terscheibet. Man verfertigt fie sowol aus Leber als aus pielerlei anbern Stoffen. (Karmarsch.)

Figurlich heißt Pantoffel bas Sausregiment ber Frauen ("er fteht unter dem Pantoffel"). Bon ber Gewohn: beit ber Papfte fich von ben Glaubigen ben Pantoffel Buffen zu laffen, wird unter einem andern Artikel gefprochen; es ist eigentlich ein Ruffen bes unter bemfelben angebrachten Rreuzes.

PANTOFFEL, richtiger PONTAFEL, teutscher Rame für bas italienische Ponteba (f. b.). - Collte ber Name Pantoffel hier feinen Ursprung finden? (Fischer.) Pantoffelholz, f. Kork, Korkeiche, Quercus Su-

PANTOFFELHOLZ, wird zuweilen ber Kork (bas Rorkholz) genannt, weil man dieses Material ofters zu Souh= und Pantoffelsohlen anwendet, f. Kork.

(Karmarsch.) PANTOFFELMACHER, ber handwerker, welcher sich mit ber Berfertigung ber Pantoffel beschäftigt. Er arbeitet mit ben Bertzeugen und Bandgriffen bes Cou bmachers, ist auch gewöhnlich in einer Person mit biefen (Karmarsch.)

PANTOFFEL-MUSCHEL (Paldozoologie), die teutsche Benennung für zwei Mollusten-Genera, namlich für Calceola (sandalina — Sandaliolithus) und für Crepidula. (H. G. Bronn.)

PANTOFFELSCHWARZ, bie feine und leichte Kohle aus Kortholz, welche zuweilen als Farbe angewen: (Karmarsch.)

PANTOKRATOR, hieß bei ben griechischen Philo: fophen ber Konig, ber im Alleinbesit aller Souveranitats: rechte ift, keine Autoritat eines Senats ober einer Bolksversammlung neben sich hat; es fällt also ber Marroxourwo mit bem Hajisavikers gusammen. Die Griechen haben früher bei fich felbst keine solchen Konige gehabt, bie ibrigen waren beschrantt, fondern nur bei ben barbarifchen Staaten, 3. B. von Epirus, Macebonien, Perfien fanden fie fo allmachtige Ronige. Die herrschaft eines folden Fürsten bieß Пачтохраторіа.

PANTOMATRION (Παντομάτριον), eine nur von wenigen ber alten Geographen genannte Stabt auf ber Nordfuste der Insel Kreta, im westlichen Abstande vom Promontorium Dium (Dior axoor), am Cap Retimo (f. Die Karte von R. Hoed Kreta jum 1. Band) offlich von Rithymna, nach ber Angabe bes Ptolemaus (III, 17). Plinius (IV, 12, 20) fest biefe Stadt weftlich von Rithymna, dagegen Amphimalla (auch Amphima: trion genannt) offlich, und scheint baber beibe Ramen hier verwechselt zu haben. Bergl. Steph. Byz. s. v. Cellarius orb. ant. II, 14. p. 1031. vol. I. Man nert 8. Ih. S. 695, 696. Soed Rreta. 1. 28b. C. 18. 394. 395. Dazu die Karte bafelbit. Sidler IL **S.** 274. (Krause.)

PANTOMETER (πάνμετρον = Allmaß, Allmefer). Man bezeichnet mit biefem Ramen ein zur Reffung ber Winkel, Soben und Langen bestimmtes Instrument, welches aus brei in gewisse Maße abgetheilten Armen befteht, bie auf zwei halben gleichfalls abgetheilten Girteln fo ruben, bag man fie bewegen tann. 218 Erfinder bes Pantometers gilt Unaftafius Rircher; verbeffert wurde er burch ben frangofischen Baumeister Bullet, ber feiner Leiftung eine eigene Schrift wibmen gu muffen glaubte. Gi: nen Pantometer gur Deffung einer Entfernung aus zwei nur vier Fuß von einander entfernten Standpunkten machte ber in ofterreichischen Diensten ftebende spanische Graf Pacecco ab Ucedos 1762 befannt und erhielt für benselben von dem damaligen Aurfürsten von der Pfalz 1000 Gulben. Da jeboch biefer Pantometer noch nicht allen Anfoberungen entsprach, so lieferte Branber ') umter bem Namen eines Universalmeftisches einen verbesterten Pantometer. In ber neuern Beit hat Benoit 2) einen Pantometer angegeben, welcher aus zwei Cplinbern von

<sup>1)</sup> über Ucebo's und Branber's Pantometer finbet man Aus: funft in bes Prof. Leonhard Spath's analytischen Untersuchungen über bie Buverlaffigfeit, mit welcher ein ganbmeffer, vermittele verschiebener Geometerwertzeuge Bintel und Linien abmeffen tann, welche 1789 in Altborf und Rurnberg erschienen. 2) Bulletin de la Société d'Encouragement, Juin 1823.

gleichem Durchmeffer und gleicher Lange besteht, beren einen man als Limbus, ben anbern als Alhibabe anfehen fann. Der Kreis, welcher beiben Cylindern gemein ift, ift in 400 Grabe abgetheilt. Die Abtheilungszähne find auf ben Cylinder übergetragen, welcher bie auf einem Stativ angebrachte und ein Scharnier habende Rug traat. Unterhalb bes Limbus befindet fich eine Bafferwage mit ber gur Richtung bes Instrumentes bestimmten Luftblafe. Das Instrument felbst muß fo gestellt werden, bag bie Are beiber Enlinder in horizontaler Flache fich burch 0 umb 200 bewegt. Der die Bafferwage tragende Cylinder ift mit biefer fest, bagegen breht und richtet sich die Albibabe nach ben Terrainpunkten, beren Sohenwinkel im Berbaltniß ju 0 und 200 bestimmt werben. Außerbem brinat Benoit an ber untern Seite bes Cylinders einen bem Boben bes Cylinders hinfichts bes Durchmeffers gleichen Compag an und schlagt vor, man folle an ber einen Seite bes Cylinders, parallel mit ber Flache, eine mit einem Baar verfebene mifrometrische Lunette anbringen, um bie Entfernung ber Gegenstande zu meffen. Man vergleiche vie Artifel Messtisch und Feldmesser. (Fischer.)

PANTOMIMISCHE KUNST DES ALTER-THUMS. Man unterscheide zuvörderst zwischen pantomismischen Darstellungen überhaupt, und zwischen jener bessondern Art, die den Namen Pantomimus vorzugstweise erhielt. Iene sind uralt und sinden sich in allen Gegenden der alten Welt, diese ist spätern Ursprungs und durchaus als Ersindung der Römer zu betrachten (vergl. Lucian. de salt. c. 34). Womit freilich nicht geleugnet werden soll, daß einige Bestandtheile der letzteren aus jenen frühern Darstellungen hergenommen worden; vielzmehr sollen hier schon des muthmaßlichen Zusammenhangs wegen einige Andeutungen über das Wesentliche der pantomimischen Kunst im Allgemeinen der Beschreibung des

eigentlichen Pantomimus vorangeschickt werben.

I. Bas wir jest pantomischen Ausbruck nennen, b. h. Darftellung eines Gebantens ober einer Empfindung burch Mienen und Gebarben, im Gegensage ber Sprache und Schrift, bas nannten bie Griechen donnois, doneiodat, die Romer saltatio, saltare. Man hat biefe Bor: ter burch Sang und Tangen überfett, mas infofern un= richtig ober boch einseitig ift, als babei leicht an unsere beutige Tangkunft gedacht wird, die in ihrem Befen burch= aus verschieben von ber alten Orchestif ift; indem biefe thythmisch und mimetisch zugleich, zuweilen sogar blos mimetisch war, in jener hingegen bas rhothmische Eles ment in ber Art vorwaltet, daß bas Mimetische mehr ober weniger verbrangt erscheint. Die Darstellung ber alten Drcheftit wurde burch bie verschiebenartigften Gebarben (σχήματα, baber σχήμασι μιμιείσθαι im Gegen: fate bes χρώμασι μιμείσθαι bei Aristot. poët. I. 1) ber einzelnen Rorpertheile, namentlich bes Ropfes und ber Bande, ober auch bes ganzen Korpers hervorgebracht, baber bie Ausbrude saltare oculis, manibus. pedibus. Dies nannte man auch σχήμασι γράφειν, απεικάζειν ober schlecht= bin σχηματ/ζεσθαι. Diefer Schemata mochte es bei ber überaus großen Beweglichkeit ber Gublander und bei ihrem farten hinneigen jum Gesticuliren unendlich viele geben. Und awar war ber Sinn ber meiften burch beren natur: liche Bedeutfamkeit ichon an und fur fich verftanblich; manche jedoch erhielten erft burch oft wieberholten Gebrauch und fogar burch Berabredung ihre bestimmtere Bebeutung. Für viele berfelben, zumal für bie, welche zur Gattung der Grimasse ( $\mu \tilde{\omega} \times \sigma_i$ , sannae) gehörten, hatte die Theatersprache der Alten stehende Namen. So 3. B. erklatt uns Pollur (Onom. IV, 14) das Verb survoogai als ein Schema Orchestikon mit ben Worten: ro τας δσφύς φορτικώς περιάγειν. Es war bies eine Attitube wollustiger Art, hervorgebracht burch eine eigene Haltung und Bewegung ber huften. Hohnender Art war bas, was die Griechen oillor, die Romer nasus crispatus ober naso adunco aliquem suspendere nannten (vergl. Horat. sat. I, 6, 5), eine eigene Rumpfung ber Rafe als Ausbruck ber Geringschatung. Beschrankte fich ber Geft auf eine Bewegung ber Sanb ober ber Finger, fo nannte man bies vorzugeweife χειρονομία, χειρονομείσθα, latein. gesticulari digitis, manibus. Ein Goema ber Art war bie χείο σιμή (bei Pollux s. v.), eine frumme Beugung ber Sand von eigener Form, über beren Bedeutung ich bie Aufklarung nicht gefunden habe. Ebenso die bei Uthenaus angeführte xelo καταπρηνής, bas Ausstreden ber mit ber Sohlung nach Unten gefehr= ten, etwas gefenkten flachen Sand, in welchem Geft et-was Gebieterisches gelegen zu haben scheint. Σκόπευμα bieß ber Gest beffen, ber bie flache Sand über bie Mugenbrauen legte, um etwas recht icharf zu befichtigen. Eine hohngebarbe war es, wenn man hinter einem Dritten die Hande ausreckte und zusammenschlug, wie der Storch seinen Schnabel. Diese Sanna war besonders ben Romern geläufig. Sie nannten das ciconiam facere (vergl. Pers. sat. I. 58).

Die Bewegungen bes Orcheften waren rhythmisch. wie ber Gefang ober die Musif, die fein Spiel begleitete (Αὐτῷ δὲ τῷ ουθμῷ μιμεῖται ἡ τῶν δοχηστῶν sc. ποίησις. Arist. A. P. I, 1). Geltener mar es bie Laute. sondern gewöhnlich die ben Takt durchbringenber angebende Riote, welche mit und ohne Gefang ben pantomimifchen Tang regelte. Es tommen Beispiele vor, in benen Tang und Gefang von einer und berfelben Perfon ausgeubt, umb wieder andere, in benen beibes zwischen mehre Perfonen vertheilt mar. Dft fpielte nur eine einzige Derfon, oft mehre nach ober neben einander, je nachbem bie Darftellung eine ober mehre Situationen umfaßte, ober auch je nachdem sie mehr historischer ober bramatischer Art war. Manner und Frauen verstanden und übten bie Drchesten-Runft, und es ift, wenigstens bei ben Griechen. nicht vorgekommen, daß die Ausübung berfelben Infamie verurfacht habe. Bielmehr wird von Sofrates felbst berichtet, bag er einen gewissen Tang, Memphis genannt, mit Borliebe aufgeführt; und von bem agyptischen Konige Alerander berichtet Athendus, er habe ungeachtet seiner gewaltigen Didheit die Orchestit mit wahrer Meisterhaf: tigkeit geubt. Das Costum und die Masken — benn ber Gebrauch ber lettern wird manchmal erwähnt war verschieden nach der Natur des barguftellenden Gegenstandes. Nicht felten war vollige Ractheit ber San:

zenden gebräuchlich, um die Schönheit der Formen und den Reiz der Bewegungen unverhüllt zu zeigen. Das geschah aber mitunter auch, um die Lusternheit der Zusschaher zu erregen; in welchem Bezuge die Tänzerinnen des schwelgerischen Thessaliens verrusen waren (vergl. Athen. XIII, 607. c.). Wir sinden das orchestische Spiel nicht nur vor großen Versammlungen in Theatern, auf Marktplägen und bei sestlagen und Hochzeiten; ja Homer erzählt von den Freiern auf Ithaka, sie hätten sich regelmäßig nach dem Mittagmahle mit Gesang und orchestischem Spiele ergöht. Die Ausgabe aber des Drzchesten war, das Alles durch bloße Geberden auszudrücken, was der Schauspieler durch Sprache darstellte, und als die Kunst ihre Sohe erreicht hatte, da war es oft zweifelhaft, welche von beiden Darstellungsarten sur die ausschausichere zu halten.

Die Unfange ber Orchestik gehen in das hochste 21terthum hinauf. homer kennt bieselbe, und thut ihrer Erwähnung, als eines mit bem Gesange haufig verbundenen Spieles. Odyss. I, 152 nennt er μολπή τε δοχηστός τε ben Hauptschmud eines jeglichen Mahles, Od. VIII, 262 bringt ein Berold bem Sanger Demobotos bie Laute, berfelbe fingt die Geschichte von bem Liebes= handel bes Ares und ber Aphrodite, und schone Jung-linge, die sich um ihn berum aufgestellt, begleiten mit ibs ren Gebarden und Stellungen — denn auch hier nicht einmal ist an ein Hupfen der Füße zu denken — sein Spiel und seinen Gesang. Überhaupt war unter den Joniern die Orchestik beliebt und früh geübt; besonders aber einige burch Uppigkeit und finnlichen Reiz ausgezeich= nete Stude, die bann auch vorzugsweise ben Namen ber ionischen Orchestif führten. Das find bie motus Ionici, von benen ber Dichter Borag es beklagte, baf fie bie reis fen Jungfrauen feiner Beit fo gern einubten. Fast jebe griechische Landschaft hatte ihre eigenen Tange, und jeber berfelben immer etwas Charafteristisches. So werden uns (vergl. Athen. I, 22. b.) angeführt: fretische, latonische, mantineische Tange, bie Ribaris ber Artabier, ber Aleter ber Siknonier, ber Colabrismos ber Moloffer, Die burch ihre Ausgelassenheit verschrieenen Tanze ber Sybariten und Tarentiner. Überaus reich an Tanzen aller Art war Sitelien, weshalb ounealleer fo viel als Tangen bes beutete. Im alten Etrurien bilbeten die Tunger ober Histrionen eine eigene Gilbe, und wenn wir bei ben Ros mern weniger an ben alten Kriegstanz ber Salier und ähnliche benken wollen, so gehort jedenfalls die Rotiz des Macrobius (Sat. III, 14) hierher, aus der wir ersehen, baß es um die Beiten bes zweiten punischen Krieges form-lich eingerichtete Zanzschulen in Rom gab, bie von ben angefebenften Mannern und Matronen besucht wurden. Bu Cicero's Beit galten ber Confular Gabinius, M. Colius und Licinius Crassus bei aller Belt als Manner, bie es in ber Orchestit weit gebracht. Sonderbar ift, bag bie Romer in ben meisten ihrer Tange zum Obs fconen und Burlesten fich binneigten. Grobtomifch mar burchaus ber Glaufus, ben ber Schreiber bes Antonius tangte (Vell. Paterc. II. 83) und ficherlich auch ber von

Horaz (Sat. I, 5, 63) angebeutete Epclops. Daber et wol gekommen, daß bei ihnen ber Tang als eine res turpis betrachtet wurde, und saltator ein Schimpfname war (vergl. besonders Cic. pro Mur. 6). Selbst im fernsten Auslande fehlte es nicht an Berfuchen in ber Dr chestift. Es werden uns ausdrücklich einige Tanze als thrakische, phrygische, persische, libpsche, spanische n. bezeichnet. Die Zeit des Ursprungs der einzelnen läst fich felbst bei ben bekanntesten Tangen nicht nachweisen, sowie auch über bas Charafteristische berfelben nur burftige Runde vorhanden ift. Aus orcheftischen Darftellumgen hat sich, wie hinlanglich von Andern erwiesen worben, bas kunftmaßige Drama ber Griechen, 3. 23. in Attita, Megara, Sikpon, in Sicilien und anbermarts entwickelt. Auch hat bas Drama ber altern Zeit einen or chestischen Bestandtheil, die Chore, beibehalten. Aber man wurde irren, wenn man barin ben einzigen Anknupfungs punkt zwischen Orchestif und Dramatit finden wollte. Auch ber Dialog bes Drama's war und blieb in seiner Darftellung burch und burch orchestisch, b. h. er war mit einer sehr lebendigen Gebarbensprache verknupft. Heisen ja boch die altesten Dichter ber Tragodie umd Komobie, Thespis, Pratinas, Kratinus, Phrynichus bei Athen. (I. 21, e.) schlechthin Orchesten, nicht nur weil sie pantomimischen Ausbruck in ihren Dramen angewandt, son bern auch weil sie außer benselben die Kunst dieses Aus brude Andern gelehrt haben. Ein ausgezeichneter Orchekt war Afchplus, und ausbrudlich wird von ihm bei Athen: (l. c.) erwähnt, daß er eine große Menge pantomimischen Gesten erfunden habe (πολλά δρχηστικά σχήματα έξευρίσχων). Bu biefes Tragifere Beit muß bie Orchestif bereits einen fehr hohen Grad ber Kunstmäßigkeit erreicht baben; benn von Teleftes, einem Orcheften, beffen fich Afchylus meift jum Ginuben ber Chore bebiente, wird be richtet, er habe es in ber orchestischen Runft so weit gebracht, daß er die ganze Tragobie ber Sieben gegen The ben burch biefelbe gang beutlich barzustellen fabig gewesen (vergl. Athen. L. c.).

Das Alterthum hatte mehre Schriften, worin bie Geschichte bes Drama's und bes gesammten Theaterwefens ausführlich behandelt murde. Bielfach ermabnt ift Die iorogia Jearouxy bes Konigs Juba von Mauretanien. ebenso das Buch bes Menachmus aus Githon nept reyverwv, und die Commentarien eines gewissen Amaranthus περί σκηνής. Mus biefen und ahnlichen jest verlorenen Schriften find die turgen Rotigen gefloffen, Die wir bei Athenaus, Pollur, ben Berifographen und Scholiaften iber biese Materie finden. Die Orchestif ift bei Athenaus im 14. Buche in einem eigenen furgen Capitel, und in gleis cher Beife bei Pollur (IV. c. 14) bedacht. Beibe lies fern bochstens Ramen und nur burftige Erklarungen. Hochst reichhaltig ist bagegen ber Dialog bes Lucian, neοὶ ὀρχήσεως betitelt; jedoch außer einigen zufällig einge flochtenen Bemerkungen über die Drchestit im Allgemeis nen beschränkt sich berfelbe auf die Pantomimen ber Ros mer, wie fie in feiner Beit bestanden. Gin registerartiges Berzeichniß ber in biefen und anbern Schriften ber Alten genannten orcheftischen Spiele verbanken wir ber Compis

~ \* **~** 

n bes Meursius (de Orchestra sive de saltationi-Veterum. Lugd. Bat. 1618. 4.). Es ist hier, wie ben meisten Schriften aus bieser Zeit, weber an Sonzng der verschiedenen Arten, noch an Aufklärung des elnen zu denken. Eine deutlichere Einsicht in die Sazderräth de l'Aulnaye (de la Saltation théatrale, ou ierches sur l'origine, les progrès et les essets de antomime chez les anciens. Paris 1790).

Die Alten felbft haben verschiebene Gin- und Abthei= en der Orchestif versucht, je nachdem der Gesichts-t war, von dem fie die in ihrer Form und Unwenüberaus mannichfaltige und schrankenlose Runft beteten. Go führten bie, welche bie mit bem Drama nupfte Orcheftif vorzuglich ins Auge faßten, brei Gaten berfelben an: bie tragifche, fomifche und fatprifche eftik. Undere wiesen auch drei ber lyrischen Poefie rechende Tanzarten nach: die Pyrrhiche, Gymnopas und Syporchematife (vergl. Athen. XIV, 629. b.). ge nahmen bie moralische Saltung jum Unterscheis Barunde an, und redeten fo von ernsten (onovdatai) rubigen (στάσιμοι), und bagegen auch von luftigen ofue) und heftigen (poprixue) Tangarten. Wieber an= berudfichtigen blos bie festlichen Chortange, und theils biefe ein in Bacchische, phallische, forybantische zc. Unbere benannten fie nach ganbichaften, in benen fie iben ober vorzüglich üblich waren (doxnous Edvixal Uthenaus), 3. B. ionische, spbaritische, latonische zc. biefe und andere Gintheilungen find nicht umfaffenb g; aber auch die ziemlich allgemein gehaltene Eintheis bes Ariftoteles (Poet. I, 1: xal yao obrot sc. ooταὶ μιμοῦνται καὶ ήθη, καὶ πάθη, καὶ πράξεις) ert uns bei ber Auseinandersetzung bes Ginzelnen zu ig. Wir wollen, ohne grabe bies eine ftrenge Gin= ung zu nennen, eine Unordnung ber bekannteren or= fchen Darftellungen nach einem breifachen Gefichts: te versuchen, fodaß wir juvorderft von benen reben, enen bas Mimetische Sauptzwed war; fobann von n, bie von gangen Choren aufgeführt wurden, brits von folden, in benen es auf Darlegung einer Runft= gfeit abgefeben war. Dan wird babei nicht vergeffen, fammtliche Tangarten immerbin mimetischer Natur und es mithin einsehen, bag es zuweilen schwer , bie Grengen aus einander gu halten.

1) Bu ber ersten Gattung zahlen wir also alle die kleist und größern pantomimischen Spiele, in denen Nachsung durch Gebärden Hauptaufgade war, von der häffung einer einzelnen Person und ihres Thuns und bens an die zur dramaahnlichen Darstellung eines aufte Personen vertheilten und zusammenhangenden Erzisses. Darin waren besonders die Orchesten Lakoniens die von Sprakus stark; jene suhrten den Namen nacharai, diese hießen vorzugsweise donnorai. Es gaben Charakter, keine Handlung, kein Getreibe, keinen sall etwas markirterer Urt, den man nicht in diesen s der Pantomimik hereingezogen hätte. In der bei Spartanern so beliedten Uggelike, wurden die Beweigen und das ganze Benehmen eines Boten veranzulicht; wobei es denn ein Leichtes war, irgend ein

erfonnenes beluftigenbes Siftorchen angufnupfen. bente fich bas wie bie Aufführung ftebenber Charaftermasten auf gemiffen Rationaltheatern. Die Sopones und Sppogupones ftellten bas herumfriechen alter gebudter Danner, bie Mimetite einen auf bem Diebstable von Eg: waaren Ertappten, Die Gobas eine herumschwarmenbe, auf ihren Fang bedachte Buhlerin, die Brydallicha bas Trei-ben ausgelaffener Beiber, die Phrygike die muthwilligen Streiche betrunkener Bauern, bas fogenannte Dflasma bas weichliche Diederfauern und andere Gigenthumlichfeis ten ber Perfer bar. Ja fogar bas Eigenthumliche in ben Bewegungen und bem Treiben gewiffer Thiere ift Gegen= ftand ber Pantomimit geworben, und die fammtlichen Darftellungen biefer Urt begriff man unter bem Gattungena-men μορφασμός, fobag bie mehrmals erwähnten γλαύξ, λέων, αλωπήξ u. a. als besondere Urten beffelben angu-Gehr ergoglich und aus allerlei Gruppen gufammengefett muffen bie Epilenia, eine Nachahmung bes Weinlefefeftes, gewefen fein. Es famen barin vor Perfonen, bie mit bem Ginsammlen ber Trauben und mit ber Bubereitung bes Beines beschäftigt maren, und wieberum anbere, bie gechten, luftige Lieber und Zange aufführten und allerlei Rurzweil trieben, wie bies bei jenem Fefte gewöhnlich war. Gewiß febr gern gefeben waren auch Die Tange, bie man auf Enthullung ber weiblichen Reige berechnet hatte. Ein famofer und icon von ben alten Romifern oft besprochener Tang biefer Urt war ber foge: nannte Apofinos, auch Maftrismos genannt. Mue Schriftfteller nennen ihn unguchtig und ausgelaffen. Bielleicht gehort unter biefe Rubrit ber Bettfampf zweier Zanzerinnen, ber Myrrhine und Thryallis, ben uns Alci-phron in bem Briefe ber Megara an die Banhis beschreibt. Gin arger Bettftreit, beißt es ba, mar zwifchen ber Thryallis und ber Myrrhine, wer von ihnen am reigend: ften die Suften bewegen wurde. Buerft nun lofte Myrrhine ihren Gurtel, ihr Gewand war von bunner Geibe, und ließ ben milchweißen und in wolluftigen Bewegungen schauernben Leib burchschimmern, fie ichaute binterwarts auf bas Bin- und Berwallen ihrer Buften, fanft erfeufgend wie von ber Empfindung irgend einer Liebesluft. Beiterhin aber heißt es von ber Thryallis: Diefe aber brachte ein folches Schuttern ber Lenben bervor, und bob und fentte wie wallend ihre uppigen Glieber bierbin und borthin, bag alle in bie Sande flatschten und ihr ben Gieg guerkannten. Much bei ben Romern war bies bie Lufternheit fart erregende Spiel unter bem Ramen ber coxendices fluctuantes, lumbos crispare u. a. febr befannt, aber als Meisterinnen barin pries man die Mabchen von Gabes. Beshalb Scaliger's Ginfall nicht übel, bag manche Theile in ben noch ublichen fpanischen Tangen Fandango und Bolero aus bem alten Apofinos abftammen mochten.

Mit einer gewissen Borliebe scheint man mythologische Geschichten von kleinerem und größerem Umfange bargestellt zu haben. Die Mährchen von der Liebschaft des Abonis und des Ares mit der Aphrodite, der Raub des Ganymedes, die Abenteuer des Bacchus, die Geschichte des Zeus von seiner Geburt und dem Kriege der Titanen an, mas man von bem Silen, ben Satyrn, Nymphen und horen, und ferner was von ben heroen Beratles, Dbipus, Hektor, Paris u. a. berichtet wurde, das alles wird unter ben. Gegenstanden aufgezahlt, beren fich bie Orchestik fruh bemeistert habe. Manche bieser pantomi= mischen Schwante erhielten fruhe eine fast stebende Form, und folche find es vorzüglich, beren Aufbewahrung, ba es begreiflicher Beise an schriftlicher Aufzeichnung ge= brach, fich fogar die bilbende Runft angenommen. ift namlich die Unnahme fehr mahrscheinlich, daß viele Reliefe und Basengemalde mythologischen Inhalts, Scenen aus ordeftischen Darftellungen enthalten. Inzwischen bat fich auch eine schriftliche Notig erhalten, aus ber wir uns einen ungefahren Begriff von der Sache machen konnen. Sie findet sich bei Lenophon (Symp. c. 2 u. 4); bort heißt es, Rallias, ber ben Gofrates und andere Freunde bewirthete, habe beim Ende des Gastmahls, um Die Gafte zu vergnugen, einen sprakusischen Orcheften und beffen kleine Gefellschaft, namlich eine Tanzerin, eine Flotenspielerin und einen bes Lautenspiels und ber Drcheftit kundigen schonen Knaben, ihre Kunste aufführen lasfen. Es wurde eine Urt von Thronsessel in den Speise= faal hereingebracht, und bann trat ber Sprakufier herzu, um bas Schauspiel anzukundigen. D ihr Manner, sagte er, Ariadne wird zu ihrem und bes Dionpfos Brautlager fommen; bann wird Dionnfos, ber bem Buniche ber Gotter nachgegeben, ebenfalls erscheinen und zu feiner Braut geben und mit berfelben fich in Liebe erluftigen. (Alfo gespielt wurde bie hochzeit ber Ariadne). Nun trat zuerst herein Ariabne als Braut geschmuckt, und setzte fich auf ben Thronsessel. Als barauf Dionpsos er= schien, wurde eine Bacchische Melobie auf ber Flote geblafen. Jest erft bewunderte man ben fpratufifchen Balletmeister. Denn bas Madchen, so wie es bie Musik vernahm, that so etwas, bag ein jeder erkannte, es bore mit Lust zu, boch ging es nicht entgegen oder stand auf, es war aber sichtbar, bag es sich kaum ruhig halten konnte. Als aber Dionysos die Braut erblickte, kam er tanzend umb mit ben lieblichsten Gebarben herzu, feste fich auf ihren Schoos, umarmte und fußte fie. Das Dabchen that verschamt, erwiederte aber seine Umarmung. Als bann Dionnfos aufstand, richtete er auch bas Madchen auf, und nun fab man fie, die einander herzten und lieb= koseten, in allerlei Stellungen und Gebardungen. Die Buschauer aber, welche saben, wie schon ber Dionysos und wie reif bas Mabchen war, und wie sie nicht im Scherz, sondern wirklich einander füßten, flogen auf und schauten zu. Denn fie borten, bag Dionnfos bas Did: chen fragte, ob sie ihn liebe, und daß sie es mit einem Eibe bejahete: fodaß alle schwuren, die beiden Pantomi= men mußten wirklich einander lieben, ihr Spiel tonne unmöglich ein blos einstudirtes fein. Als aber zulett bie Tafelgenoffen saben, wie sich die beiden umschlangen und einander zum Beilager abführten, ba - gingen alle vergnügt bavon.

2) Bei den meistens zu gottesbienstlichen Festlichkeisten bestimmten Choren war zwar Hauptsache das Absingen der von Musik begleiteten Lieder und das festliche

Aufziehen ber Choreuten in mannichfacher Korm; abn bennoch fehlte bei Bielen auch bas mimische Elemen nicht. Wir gebenken hier zuerst ber beiben Arten ba Dionpsoschore, des Dithyrambus und des phallischen Cho: res. Die Choreuten bes Dithyrambus fangen von ben wunderfamen Thaten, Fahrten und Leiben bes Gottes, in einer etwas ernfter gehaltenen Beife: Die Phallophoren trugen ihm zu Ehren mit ber ungebundenften Ausgelaf: fenheit vor, was ihnen von Spott, Neckereien und Schwanken einfiel, beibe nicht ohne die lebendigfte Action. Unbedenklich fann man die mit bem Demeterbienfte verknupften Chore ber Jambiften in Sprakus als ein jenen abnliches Spiel betrachten. Wie nun in der Folge aus ben Intermezzos, in benen ein einzelner Choreut bas Spiel bes Chores mit einer kleinen Erzählung unterbrach, fich bas kunstgemäßere Drama entwickelt hatte, wurden bekanntlich jene Chore nicht aufgegeben. Die brei Gat tungen des Drama's sind auch mit drei verschiebenen Chortangen verbunden, und einem jeden entspricht eine eigne Art der Orchestit: die des tragischen Chores führt ben Namen ber Emmeleia, die bes fomischen ben bes Kordar, und die des fatyrischen heißt Sifinnis. 3ch sete bier voraus, daß man die Natur ber chorischen Gefange und ihre Beziehung jum Drama felbst kenne, und hebe nur dies eine hervor, daß namlich ber Bortrag ber Cho: reuten weniger mit rhythmischem Tanze als mit einer überaus sprechenden Gesticulation verbunden gewesen. Diese war es vorzüglich, auf beren Einübung ber Dichter so großen Fleiß verwandte, und wozu er sich meistens eines eignen Runftlers bebiente, ber ben Ramen Drcheftobibas: kalos führte. Ein folcher war ber berühmte Telestes neben Afchylus. Obschon dieser Dichter auch wol felbst mit bem Ginuben fich befaßte; benn bei Ariftophanes (Ran.) fagt er ruhmredig von sich: τοίσι χοροίς αὐτὸς τα σχήματ εποίουν, und bei Athenaus (I, 21. e) heißt eb ben ihm: πολλά σχήματα δρχηστικά άνεδίδου τοῖς χοgevrais. Wie im tragischen Chore Vortrag, Musik, Co-ftum und Alles schon und wurdevoll war, so auch bie bier angebrachte Pantomimit bochft ernst und ergreifend. Dagegen erschien bas Spiel bes Chores im Satyrbrama und noch mehr in ber Romodie, in Ubereinstimmung mit ber wunderlichsten Costumirung lustig und lacherlich bis zur tollsten Fragenhaftigkeit. Der Kordar insbesondere war ein so muthwilliger Tang, bag außer bem Theater ibn nur Betruntene aufzuführen magten.

Dieser Gattung zählen wir serner zu alle die Chorstanze, welche die Alten unter dem Namen Hyporchemata besaßten. Sie gehörten dem Cultus des Apollo an und waren so eingerichtet, daß außer dem singenden Chore, der sich in einem Reigentanz um das brennende Opfer auf dem Altar drehte, mehre Personen dazu bestellt waren, die Handlung des zu diesem Chortanze componirten Gedichtes mit darstellenden Bewegungen und naiver Rismit zu begleiten. Dies eben hieß inopyeischau. Diese Chortanze stammten aus Kreta, wo sie schon in den altesten Zeiten üblich waren; aber ihre bestimmtere und kunstgemäßere Ausbildung verdankten sie erst den dorisschen Musikern Xenodam von Sparta und Thaletas von

Rreta (veral. D. Maller, Dor. II. S. 351). Bermandt mit bem Spoorchem, ober vielleicht nur eine besondere Urt beffelben war ber Chortang, ben man auf Delos ben Beranos, anderwarts hormos nannte. homer fennt ibn fcon und beutet an (Od. XVIII, 594), bag er bon Da= balus erfunden und eingerichtet worben, um an die glud: liche Rettung bes Thefeus und feiner Gefahrten aus bem Labyrinth ju erinnern. Schone Junglinge und Dabden, einander bei ben Sanben erfaffend, bilbeten eine in aller= lei Wendungen und Windungen fich verschlingende Reihe, um die Gange des Labyrinthes, das hin = und herirren in demfelben, und endlich das gluckliche Entrinnen zu versanschaulichen. Der Bischof Eustathius bemerkt zu obiger Homerischen Stelle, bag biefer Tang noch zu feiner Beit ublich gewesen und von Schiffleuten gang nach ber alten Beife aufgeführt worben fei. Roch berühmter war ber fpartanifche Chortang, Gymnopabia genannt, ber an bem gleichnamigen Fefte von zwei Choren, beren einer aus Sunglingen, ber andere aus Mannern beftand, aufgeführt wurde. Radt ober boch nur leicht befleibet und Lieber von Alfman und Thaletas abfingend, tangten bie beiben Chore, von ihren Rorpphaen geführt, gu Ehren Des Apollo, ober, wie eine andere Rotig will, jum Un= benten an ben bei Thyrea erfochtenen Sieg. Bas bie spartanische Palaftrit und Kriegsfunft Runftvolles und Ergobliches in Stellungen und Bewegungen hatte, bas wurde bier ben Buschauern auf einmal geboten, baber biefer Chortang immerfort bas Lieblingeschauspiel ber Gpar=

3) Befanntlich verfnupfen auch jest bie, welche es mit Darlegung von Runftfertigkeiten gu thun haben, von ben vornehmern Werobaten und Runffreitern bis gum ge= meinen Geiltanger berab, ihr Wert gern mit allerlei mi= mischen Bersuchen. Man bente sich nun bas eine wie bas andere bei ben Alten ebler und kunstmäßiger. Ich zähle zuwörderst hierher die sammtlichen Waffentanze, dozhoeig evondioi, in benen die militairische Gymnastit mit ber Orchestit innig verbunden erschien. Die berühmteste und allgemeinste biefer Tangarten war die Pyrrhiche. Gie wurde von bewaffneten Junglingen aufgeführt und hatte einen fo friegerischen Charafter, baß fie in Sparta als eine Borubung jum Rriege betrachtet wurde und bie Rnaben fie vom funften Sahre an erlernen mußten. Das Wesentliche bieses Spieles beutet Plato (Ges. VII. p. 815. b.) an, wo er fagt, daß in bemfelben alle Mano: ber bes Ungriffs und ber Bertheibigung, Langenftoß, Pfeilwurf, Schwerterhieb, Musweichen, Krummungen, Bor-wartsziehen, Rudzug, Schwenfungen aller Urt, Fincht und Sieg nachgeahmt wurden. Gine befonbere Urt von Rriegstang, ber bei ben Unianen und Magneten üblich war, beschreibt Tenophon in ber Unabasis (V. c. 9. 7). Er beißt Rarpaia und ftellte ben Rampf mit einem Rauber bar. Einer fpielt einen mit Gaen beschäftigten Bauer, ber Unbere einen Rauber, mahrend ein Dritter bie Flote blaft. Bener legt feine Waffen nieber, treibt fein Dchfen: gespann und beginnt bas Bert ber Gaat. Inmittels fommt ein Rauber, und als jener biefen erblickt, nimmt er bie Baffen wieber gur Sand, um fur fein Dchfenpaar gu M. Encyfl. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

fampfen. Bulett erliegt er, wird von bem Rauber gebunben und mit ben Dehfen bavon geführt; ober es geschieht auch bas Umgefehrte, bag ber Rauber unterliegt und mit gebundenen Sanden neben die Dofen gefpannt wird. Alles bies wird nach bem Tafte ber Flote ausge= fuhrt. Derfelbe befchreibt uns a. a. D. auch ben bei ben Thrakiern üblichen Tanz Kolabrismos, in dem ebenfalls ein Scheingefecht, aber in größerer Masse, dargestellt wurde. Ein überaus gefährlicher Tanz war die sogenannte Kybistesis. Die Hauptsache dabei war (vergl.

Xenoph. Symp. II, 2), daß der Tänzer oder die Tangerin fopfuber in einen mit fpigigen Schwertern umftellten Kreis hineinsprang, und in derselben verkehrten Posistur sich wieder herausschwang. Von ahnlicher Art war die schon bei Homer bezeichnete Thermanstris, welche Athenaus wegen ber heftigfeit ber Bewegungen eine boxgois uaridons nennt. hier waren ber Tanger mehre. Man bente fie fich, wie fie alle zugleich, bie Kopfe und ben gangen Korper wild einherwerfend und gefahrliche Waffen in den Sanden schwingend, in die Sobe aufspringen und dann vor bem Nieberfallen mit ben Außen und Beinen allerlei Kreugungen bilben. Dies Lettere eben bieß 920mavoroller. Endlich bie gange Sippschaft ber Geiltanger (neravoioral bei ben Griechen, funambuli bei ben Ros mern genannt) wird oft genug bei ben alten Schriftftel= lern ermahnt und bebarf feiner weitern Unbeutungen. Sie treten gern vor ober nach bem eigentlichen Schauspiele ober auch in ben 3wischenacten auf (vgl. Terent. prol. Hec. v. 4 und die bekannte Tafel unter ben Berkulani= fchen Alterthumern, auf ber außer Mimen und Romobien auch Geiltangerfunfte angefundet werden).

II. Bon allen biefen pantomimifchen Spielen fonbere man nun, wie bereits oben angedeutet, als eine burchaus felbständige und aus einer eignen Erfindung ber Romer hervorgegangene Runft biejenige Drcheftif, bie biefe letteren felbst mit bem bas Eigenthumliche ihrer Erfindung bezeichnenben Ramen Pantomimus (bom Runftler fo= wol wie von ber Kunft felbst gebrauchlich) benannten. Die Beit ber Ersindung fallt nach bem übereinstimmenden Berichte ber alten Schriftsteller in die Regierung bes Kaifers August, und zwar werden als Erfinder und zugleich als bie größten Meister in der neuen Runft Pylades und Bathyllus angegeben. Much wird wirklich ber Rame Pantomimus bei griechischen und romischen Schriftftellern ber vorauguftischen Beit nicht gefunden, und bie Griechen nennen, wenn fie bie romischen Pantomimen von ben ibrigen bestimmter unterscheiben wollen, biefelben allemal δοχησις παντόμιμος ober δοχησις Ιταλική. (Die aus: führlichere Beweisführung fur Die bier folgenden Ungaben findet man in meiner Abhandlung über die Rom. Panto: mimen in Belfer's Rhein. Mufeum. 2. Jahrg. 1. St.

G. 30 fg.)

Der eigentliche Keim bes Pantomimus ist in bem Canticum ber Romer zu suchen, und zwar in ber Weise, wie es schon seit Livius Andronicus vorgetragen wurde. Nach ber classischen Stelle bei Livius (VII, 2) tanzte Andronicus bas Canticum, während ein Anderer den Tert besselben zur Flote absang. Livius dicitur, quum sae-

pius revocatus vocem obtudisset, venia petita puerum ad canendum ante tibicinem quum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente motu, quia nihil vocis usus impediebat. Grabe biefe brei Beftand: theile: pantomimischer Tang, bann Bortrag eines Can-ticums burch Gefang, und brittens begleitenbe Dufik finben sich auch im Pantomimus wieder. Damit ist zu versgleichen die bekannte Stelle des Diomedes bei Putsch (S. 489), der in dem Pantomimus einen aus dem Dras ma ausgeschiebenen und nun besonders ausgebilbeten Beftandtheil wiederfand. Doch halte man bas abgetrennte Canticum grabe noch nicht für einen wirklichen Pantomis mus, indem die neue Kunftgattung erft burch eine gros fere Ausbehnung und planmaßige Composition, burch kunstvollere Orchestik und manche andere Buthat ibr Das fein erhielt. Die Erfinder ftammten aus gracifirten ganbern ab und waren bemnach mit der griechischen Orchestik bekannt; entnahmen sie aus berfelben, was sich auf bie Ausbildung und Bervollkommnung ber neuen Runft über= tragen ließ, fo bleibt nichtsbestoweniger unbestritten, mas über bie Gelbstanbigkeit berfelben bereits gefagt ift.

3mei wesentliche Merkmale bilben bie Definition bes Pantomimus und find jum Theil in bem Ramen felbft angebeutet, namlich: erftens ftellte eine einzige Perfon alle Rollen eines Studes bar, und zweitens, nur vermittels ber Gebarbensprache (vgl. Lucian. de salt. c. 67 und Cassiod. V. L. IV, 51). Gine einzige Person spielte alle Rollen bes Pantomimus, die weiblichen und bie mannlichen, die Saupt= und Nebenrollen, versteht sich in einer successwen Folge; benn an ein Nebeneinander wie im Diverbium bes Drama's war hier nicht zu benten. Rur eine jebe Rolle wurden die Masten und auch wol meistens bas Costum geanbert, und es gehorte eben zu ben Borgugen eines gewandten Pantomimen, recht viele Rollen unmittelbar nach einander, b. b. in einem und bemfelben Stude, geben ju tonnen. Das Spiel eines folden nannte man πολυπρόσωπος (vergl. Jacobs jur Inthol. II, 1. p. 308). Es mag nicht ungewöhnlich gewefen fein, bag bie eine und andere Rebenperson vorkam, jedoch ohne mitzuspielen, und nur um bem Spiele bes Pantomimen seine volle Deutung zu geben. Zeben-falls blieb, so lange die Kunst sich in ihrer Sohe erhielt, bas Spiel auf eine einzige Person beschränkt, und erft seit bem Ende bes zweiten Jahrhunderts, als die Kunft abnahm, finden wir mehre Rollen in einem Pantomimus auch einer Debrheit von Personen zugetheilt.

Das einzige Mittel ber Darstellung waren die Bewegungen der Sande und der übrigen Körpertheile; An
Mienenspiel ist wegen des Gebrauchs der Masken wenis
ger zu benken, obgleich durch das Ricken, Schütteln und
sonstige Bewegungen des Kopfes Vieles ausgedrückt wurs
de. Alle Glieder des Körpers vom Kopfe dis zu den Füs
sen hinab dienten dem Pantomimen als Bezeichnungsmittel — man muß dabei die für uns beinah undegreisliche
Gewandtheit der Südländer im Gestalten und Verstehen
der Geste in Anschlag bringen —; aber vorzüglich viel
richtete er aus durch die Figuren und Bewegungen der
Finger und der ganzen Hand. Daber so vielsach die Rede

von den γείρες πάμφωνοι, den manus loquacissime und digiti clamosi. Und zwar waren bie meisten Gek und Beichen natürliche, b. h. folche, welche bie Ratu felbst angab und die von Sedem, ber fie fah, alsbab verstanden wurden. Jedoch zur Darstellung folcher Be griffe, die aller finnlichen Darstellung zu fehr entricht find, wandte man willfurlich erfundene Zeichen an, it von den Pantomimen durch die Bewegungen der Finga ebenso gehandhabt wurden, wie wir jest bas Alphabe burch Schrift ober articulirte Tone anwenden. Diese 3ch chen waren in eignen Bergeichniffen abgemalt, ober wm ben auch durch munbliche Belehrung erklart. Un ihrm Borhandensein laffen uns hauptfachlich zwei Stellen nicht zweiseln. Die eine findet sich bei Augustin (doctr. chr. II, 38), in der andern bei Cassiodor (V. L. IV, 51) heißt es: Tunc illa sensuum manus oculis canorum carmen exponit, et per signa composita quasi quibusdam literis edocet intuentis adspectum, in illaque leguntur apices rerum, et non scribendo facit, quod scriptura declaravit. Auf jebe Beife aber blie ben die naturlichen Zeichen Sauptmittel ber Darftellung. Und bennoch überfteigt es faft unfere Borftellung, was bie Alten von ber Deutlichkeit und Anschaulichkeit ba Pantomimensprache ergablen. Lucian (c. 36) berichtet, es habe einmal am hofe bes Raifers Nero ein Pantomime in Gegenwart eines auslandischen Fursten mit folden Deutlichkeit gespielt, bag letterer, obgleich er, was ge-fungen wurde, nicht verftand (benn er war ein Salb: grieche), bennoch bie gange Darftellung flar aufgefaßt. Bei seinem Abschiebe erbat er fich jenen Pantomimen jum Geschent; und auf die Frage bes Kaifers, warum benn grade ben Tanger? erwiederte er, daß er Barbaren, bie allerlei Sprachen rebeten, zu Nachbarn batte, und es schwer fei, einen für alle zureichenben Dolmetscher zu erhalten. Er gebachte baber jenen Pantomimen als Interpreten zu gebrauchen und mit ber Gebarbensprache beffelben bei allen Rachbarvolkern auszureichen.

Eine hervorstechende Eigenschaft bes Pantomimenspiels war finnlicher Reiz, und vielleicht war es grade biefe verführerische Seite ber neuen Kunft, welche fie gleich von ihrem Entstehen an, bis soweit wir ihre Ges schichte verfolgen konnen, zur Lieblingssache bes verterbeten Publicums machte. Dazu kam, bag auch meistens und vorzugsweise solche Stoffe gewählt wurden, die auf Liebe und Gefchlechtsluft Bezug batten. Schon Dvibius (remed. v. 753) flagt, bag in ben Pantomimen immerfort Liebesgeschichten bargeftellt wurden. Belche Wirtungen Zange biefer Art bei bem weiblichen Befchlechte bervorbrachten, das beschreibt Juvenal (Sat. VI. 63) mit ftarten Zugen. Im Allgemeinen werten bie gestus obscoeni. motus impudici. lascivi als eine burchaangige Eigenschaft ber Pantomimen von ben meisten Schriftstellern bezeichnet (vergl. jedoch Juven. Sat. XI. 151. 187). Spater traten die Tangerinnen oft vollig entblogt auf bie Bubne und suchten burch alle moglichen Posituren ber Schamhaftigfeit Tros zu bieten. Dit wurden Bubl: birnen aus ihren Schlupfwinkeln bervorgebolt und zu folchen frechen Auftritten abgerichtet. Daber eifern bie Rirchenvater, fo oft fie von ben Pantomimen reben, gegen biefe Spiele als gegen eine Schule ber Unzucht und Werkftatte bes Satans (vgl. bie ftarte Stelle bei Tertullian.

de spect. p. 269. ed. Paris). Die Stoffe ber Pantomimen gehorten einem burch= aus abgeschloffenen Kreife an; fie waren namlich durch= aus und immerfort aus ber Dythologie entnommen. Bon bicfer Geite mar ber Pantomimus mit ber Tragobie verwandt; fei es nun, bag bie Darftellung nicht uber eine einzelne Sandlung ober Situation binausging, ober burch bie Berflechtung von mehren auch dem Umfange nach bas Gange einer Tragobie wiedergab. 2016 argumenta pantomimorum werden bemnach erwahnt: Die Liebesgeschich: ten ber Phabra, Leba, Europa, Danae, bes Ganymeb, Abonis, Utis, bie bes Mars und ber Benus, bie Leiben bes Berfules und Dbipus, bie Fabeln von ber Daphne und Riobe, die vom Pentheus, ber Agave und ben Bac-

chantinnen zc. (veral. Lucian. c. 37-61).

Es wurde allemal ein eigner Tert componirt, um ibn bem Pantominus unterzulegen. Derfelbe mar ber Form nach von ber Tragobie fowol wie von ber blogen Erzählung wefentlich verschieben. Es wurden namlich mit Musschließung aller Diverbien und Chore bie Gitua: tionen ber verschiedenen Sauptpersonen herausgehoben und burch Monologe bargeftellt. Daburch, bag biefe Mono: loge in einer folchen Reihe auf einander folgten, wie fie ber Gang ber jedesmaligen Begebenheit bilbete, blieb bas Bange in allen feinen Theilen erkennbar, jumal ba bie Bekanntschaft bes Publicums mit ber gesammten Dytho: logie bier leicht nachhelfen fonnte. Dem Umfange nach mochte bier eine große Berichiebenheit in ben Pantomi= men felbst fattfinden, indem fich bie Darftellung auf eis nen einzelnen Monolog beschranten ober eine bestimmte Mebrheit von Monologen abmachen fonnte. Diefe Monologe nun ober Cantica, wie fie bei ben Romern im= merfort beißen - griech. τὰ ἀδόμενα ober ἄσματα bilben ben Text bes Pantomimus und werben als folche balb in ber einfachen balb in ber Debrzahl von ben Schriftstellern ermahnt (vergl. Macrob. II, 7: quum canticum saltaret Hylas. Plin. ep. VII, 24: gestus cum canticis reddebant). Diefer Tert war meift in griechischer Sprache abgefaßt, ba biefe bamals fehr beliebt mar und bie Componiften beffelben auch wol gange Paffagen mehr ober minber veranbert aus griech. Erago: bien hernahmen. Wenn aber, wie z. B. bei Urnobius (adv. gent. 4, und Anthol. I. p. 249), grabezu Era= gobien bes Cophofles und Euripides Terte ber Pantomis men genannt werben, fo barf man bies nicht buchftablich nehmen und muß vielmehr an eine eigne Bearbeitung berfelben jum Behufe pantomimifcher Darftellungen ben-Een.

Diefe Cantica wurden auf ber Buhne abgefungen, fobaf fie bas Spiel bes Pantomimen begleiteten. Es wurde ferner biefer Gefang von einem gangen Chore vorgetragen, und zwar nach bem Zafte, ben einer ober auch mehre Choriften vermittels einer eifernen Goble, mit bem fogenannten Scabillum, burch ftartes Auftreten angaben. Der Tattichlager ftanb in ber Mitte bes Chores, wovon

er auch wol ben Namen usobzogog erhielt. Gewohnlicher jedoch nannten ihn die Griechen heuw oder & saggog tov zogov, bie Romer magister chori. Zweitens murbe ber Chorgefang von mufifalifchen Inftrumenten begleitet, und zwar wurden neben der Flote, als dem Hauptinstrumente, auch andere, z. B. die Laute, Harfe, Rohrpfeife, Cymbel 2c., gebraucht. Mit dieser musikalischen Begleitung bezweckte man zunächst, dem Tanzer, der in seinen Bewegungen von den Gesetzen der Rhythmik nicht abweichen burfte, Leichtigkeit und Sicherheit zu verschaffen. Aber es war zugleich, wie bies ber Geschmad ber bamaligen Menfchen mit fich brachte, um Bervielfaltigung ber Ergogungsmittel gu thun, mas in Betreff ber Dufit ber Pantomimen auch von Lucian (c. 72) zugegeben wird. Denn es wich ber Charafter berfelben fehr von ber ein= fachen und ftrengen Mufit ber frubern Beiten ab. Man erftrebte einerseits einen ftarfern Effect burch heller tonenbe Instrumente, ober auch burch bas Busammenflingen mehrer; andererfeits suchte man in die Mobulation einen großern Reig zu bringen, g. B. burch bie fo oft erwähnten Triller, im Gingen und Spielen, bie regerioματα bei Lucian (c. 2. 63). Dazu fam eine gewiffe Beichlichkeit, die zwar bem Dhre schmeichelte, nicht felten aber bem Gemuthe verberblich warb. Das find bie citharae animos enervantes bei Dvib (1. c.) und die voces effeminatae bei Plinius (paneg. 54).

Der Pantomime fuhrte fein Spiel auf bem Pulpi: tum auf, und binter bemfelben nach ber Sinterwand ber Scene zu war ber Chor aufgestellt. Die Buhne felbst scheint bei ber Mufführung eines pantomimifchen Studes Diefelben Ginrichtungen und Decorationen wie bei ber Tragobie gehabt ju haben. Das Auftreten bes Pantomi= men und ben Gegenstand feines Studes verfundete alle= mal ein Berold. Cowie ber Pantomime auf bie Bubne trat, begann ber Chor eine Urt von Borgefang, bem bie Bufchauer, wenn fie einen beliebten Runftler faben, einen lauten Applaus ber Aufmunterung wegen bingugufügen pflegten. Dann bantte ber Pantomime und erbat fich Geneigtheit und Aufmerkfamkeit. Dies nannte man adorare. Meiftens erschienen bie Pantomimen in einem prachtigen Coffum. Nero trug, fo oft er als Saltator auftrat, allemal bas Prachtgewand eines Tragoben. Das Gewand ber Tanger war, um die Leichtigfeit ihrer Bewegungen zu beforbern, von ber bunnften Geibe und muß bas Reigende ber Geftalt bebeutent erhoht haben. Die Tangerinnen waren oft von folden leichten Gewandern nur luftig umflattert, wie an mehren Abbilbungen berfelben auf Berkulanischen Gemalben erfichtlich ift. Bewohnlich bedienten fie fich ber Dasten (vergl. Lucian. c. 63).

Unfangs wurde bie Pantomimit, wenigstens auf ber Buhne, nur von Mannern ausgeubt, die baber fowol weibliche als mannliche Rollen gaben. Bathyllus war fogar vorzüglich fart in ber Leba. Lucian gebenkt in feiner Schrift noch feiner offentlich auftretenben Tangerin und bie pantomimae, von benen Geneca (consol. a Helv. 12) rebet, waren folde, bie romifche Große gu ihrer Privatbelustigung in ihren Saufern hielten. Bis ins

vierte Jahrhundert unserer Zeitrechnung scheinen die Tanzerinnen mit wenigen Ausnahmen die Buhne gemieden und nur in Privathäusern ihre Kunst ausgeübt zu haben. Bon da an ward es anders. Borzüglich in Griechenland, wo man von jeher an das öffentliche Austreten von Tanzerinnen gewöhnt gewesen, und namentlich in Byzantium, bestand in dieser spätern Zeit die Sitte unzweiselhaft, daß Frauen auf der Buhne Pantomimen gaben. Unter Iusstimian waren die nachmalige Kaiserin Theodora und ihre Freundin Chrysomallo, beide durch die äußerste Schamlossigkeit berüchtigt, sogar Hauptzierden der byzantinischen Pantomimenbuhne (vergl. Procop. anecd. 9).

Seit dem ersten Ausstammen der Pantomimen die

tief in die Zeiten ber Byzantiner hinab zeigte fich unter ben Reft- und Oftromern eine an Leibenschaftlichkeit grenzende Borliebe für biefelben. Die übrigen theatralischen Spiele tra: ten pon nun an gurud, ober nahmen mehr ober weniger von ber Pantomimit in fich auf. Es gab feine etwas bebeus tende Stadt in Italien, wo bas verführerische Spiel nicht Eingang gefunden; ja man beschränkte fich nicht auf bie Aufführung ber Pantomimen im Theater, fogar in Dris pathäufern, bei Gaftmahlen und ahnlichen Beranlaffungen verschaffte man fich biefen Genuß. Darauf bezieht fich ber Klageruf bes Seneca (Quaest. nat. VII, 32): Tota urbe sonat pulpitum! Plinius (Ep. V, 24) spricht von einer alten reichen Thorin, die fich ju ihrem Bergnugen Pantomimen in ihrem Sause gehalten, und Ummign (XIV, 20) erzählt von ben Frauen feiner Beit, baß fie bie Tange, die fie im Theater gefeben, zu Saufe nach: gumachen beftens befliffen gewefen. Zanger und Zangerinnen verschafften sich begreiflicherweise ben Umgang und Die Gunft ber angesehensten Personen, Die Raifer und ihre Familien nicht ausgenommen. Die Raifer hatten bem Umsichgreifen bes allgu uppigen Spieles steuern tonnen, aber fie fügten fich bem Ginne bes Bolfes, bas sich basselbe nicht mehr nehmen ließ. Die etwas strensgen Berordnungen bes Tiber und Trajan wirkten nur portibergebend; bafur trat Nero felbst als Pantomime im Theater auf und nothigte bie vornehmsten Manner und Matronen basselbe zu thun. Selbst die christlichen Kaisfer, namentlich Constantin, Arcadius, Justinian, hoben bie Pantomimen und ihr Spiel burch eigne begunstigenbe Berordnungen, die wir noch jest in bem Cober ihrer Ge-

Gar viele Pantomimen werden in den Schriften der Alten namhaft gemacht; wir heben nur folgende als die berühmtesten Meister hervor. Pylades, von Geburt ein Eilicier, lebte unter August und genoß des Kaisers per sonlicher Freundschaft. Er hatte mit Bathyllus die Pantomimenkunst zuerst in Gang gebracht und sogar eine Schrift über dieselbe hinterlassen. In seinen Darstellungen waltete die Würde der tragischen Orchestik vor; sein Spiel war unübertresssich, wenn der Gegenstand das höchste Pathos oder die ungestümste Begeisterung erheischte. So gelang ihm vorzüglich die Darstellung des Bacchus und der Bacchantinnen nach der bekannten in der Euripizissen Tragsdie behandelten Fabel. Pylades that viel die Berbreitung der neu ersundenen Kunst; er grün-

febe lesen.

bete eine Pantomimenschule, in ber er eine Menge tuch: tiger Schuler bilbete, und gab auch außerhalb Roms Bor: stellungen fast in allen Sauptstädten Italiens. Nicht minber berühmt war ber Alerandriner Bathyllus, ber Freigelaffene und Liebling des Macenas. Er stellte mit besonderem Glude bas Barte und Reizende bar, weshalb Zuvenal ihm das Pradicat mollis beilegt, und Athenaus feine Orchestik idagwelea nennt. Tanzte er z. B. bie vom gottlichen Schwan besuchte Leda, so kannten bie weiblichen Buschauer in ihrem Entzuden feine Grenze mehr. Roch in die letten Zeiten des August gehort on: las; er war ein Schuler bes Pylabes, gelangte aber balb zu einer folchen Deifterhaftigfeit, bag er mit feinem Lebrer wetteifern konnte und bas Bolk zweifelhaft mar, wen es fur ben vorzuglichern zu halten hatte. Großen Ruf batte auch ber unter Caligula blubende P. Mnester. Nach Sueton (Calig. 55) liebte ihn ber Raifer fo febr, bag er ihn einmal im Theater vor ben Augen aller Menschen kußte. Unter Domitian lebte Paris, ber vorzüglichste Pantomime seiner Beit. Er galt als ber eigentliche Lieb: ling ber Damen, sobaß Juvenal (Sat. VI. 51) es von Seiten dieser eine wahre Aufopferung nennt, wenn eine es über ihr herz bringt, eine Zeit lang bie Stadt ju verlassen und bas Spiel bes angebeteten Kunftlers ju miffen. Die Gunft bes Raifers befaß er bermagen, bag er burch bloße Fürsprache seinen Freunden die bedeutend: ften Umter verschaffte; boch tobtete ihn Domitian, als er ihn im Chebruch mit feiner Gemablin ertappte. Martial verherrlicht ihn im eilsten Epigramme (L. XI). (Grysar.) PANTOMIMISCHE KUNST DER NEUERN.

Ist auch Bieles von bem, was die Alten zur Darstellungskunft burch Dienen und Gebarben rechneten, besonders in der Art, wie und durch welche Zeichen sie diese Kunst ausübten, sowie die außerordentliche Neigung dafür in den neuern Zeiten theils weggefallen, theils verandert worden, fo ift boch die Pantomime felbst geblie: ben, und muß bleiben, fo lange es eine Darftellungskunft ber Empfindungen ober ber Gebanken gibt. Wie fich ber innere Zustand ber Seele, die Borstellungs: und Empfinbungswelt in uns andert, so'werden sich auch die Bewegungen bes gangen Korpers ober boch namhafter, bas Innere hauptfachlich andeutenber Theile bes menschlichen Leibes in Bliden, Bugen und Gebarbungen aller Art andern, bes nicht aufzuhebenden Busammenhanges wegen, in welchem Leib und Seele nothwendig ftehen. Ift irgend eine Kunst naturlich, so ist es dicfe. Nicht als ob die Kunst Natur mare, sondern daß und in wie weit sie sich auf Natur grundet, aus ihr hervorgebt, mit ihr übereinstimmt, macht fie mehr ober minder zur naturlichen. Niemand fpricht lebhafter burch Korperbewegungen, Mienen und Gebarben als bas Kind und ber Wilbe. Ja felbst ber Gebilbete wird biese Bewegungssprache so wenig los, bag er fie wol maßigen, aber nicht ganglich unterbruden lernt. Berrath ibn fein Wort nicht, so wird boch zuweilen eine unwillfürliche Gebardung, und mare es nur ber 3mang berfelben, ibn verrathen. Daher behauptet Schiller: man wird aus bem Reden eines Menschen zwar abnehmen können, wofür er gehalten fein will, aber bas, mas er wirklich ift, muß

man aus bem mimifchen Bortrage feiner Borte und aus feinen Gebarben, alfo aus Bewegungen, bie er nicht will, zu errathen fuchen. Go bliebe benn bie Pantomime, felbit wenn fie ber Menfch los fein wollte; fie verandert fich nur nach bem Stanbe feiner Bilbung und Berbils bung. Go lange alfo ber Menich Luft in fich tragt, bie innere Gefühls- und Borftellungswelt Underer, nicht blos feiner felbst und feines augenblidlichen Buftanbes, erkennbar zur Erscheinung zu bringen, fo lange wird er auch auf die naturliche Zeichensprache mannichfaltigster Gebars bung achten und nachahmend fie verwenden muffen. Diefe nicht mehr unwillfurliche, fonbern absichtliche Rachahmung macht bie Gache gur Runft, bie immer gu gleicher Beit 3weierlei erfobert: lebenbiges Gingeben in bas Darzuftel= lende, in Wefen und Natur bes gespielten Gegenstandes und barüber stehende Besonnenheit, sobag ber Borftellende in falter Bachfamfeit bes Berftanbes fein eignes 3ch felbft im feuriaften Raturfpiele ber Rolle burchaus nicht verliert. Das Lette ift um fo nothwendiger, je mehr bon ber Runft verlangt wird, bag fie eine fcone fein foll, nicht blos eine taufchenbe, die ben Wegenstand trifft und fich in die Leibenschaft verfett, sich ihr hingibt, sondern eine verebelnbe, idealifirende, worin allein bas Burbige ber Runft beftebt.

Unter Pantomime verfteben wir Musbrud von Em= pfindungen und Borftellungen burch Gebardung und Bewegung bes Rorpers mit Musschluß ber Worte und tes Gefanges. Dehmen alle Glieber bes menschlichen Leibes baran Theil, fo find es boch verschiedene im vorzüglichen Grade, die lautlos sprechen, z. B. Auge, Mund, Arme und Füße. Die Haltung des ganzen Leibes kann nicht ausgeschlossen werden. Bezieht sich nun die Mimik blos auf das Geficht, fo fann fie nur ein Theil bes Gangen fein, wenn auch ein überaus wichtiger. Darin fann nas turlich bie Pantomime ber Alten und ber Reuern nicht verschieben fein; fonft wie jest macht man fich mit Beichen ber Banbe, mit Bliden ber Mugen, mit Bewegun= gen bes Ropfes und ber Saltung bes Leibes verftanblich. Es gibt einen allgemein ftebenben, weil aus bem Befen ber Sache hervorgebenden Musbruck bes Sanften und bes Bilben, ber Freude und bes Schmerzes, ber Liebe und bes Saffes zc. Golde Gebardungen find ftumme Da= turfprache, beren Bebeutung unveranderlich bleibt, von ber Runft aller Beiten festgehalten werden muß, wol aber von bem Gebilbeten verebelter ausgesprochen wirb, als von bem Roben, wie es mit ben Worten einer und ber= felben Sprache, mit bem Gefange eines und beffelben Liebes ift. Alles allgemein Naturgetreue in ben Darftellungen ber Pantomime ber Alten und ber Neuen muß baber im Befentlichen burchaus baffelbe bleiben und fann fich nur im Feinern und Plumpern, im mehr Sandgreif: lichen, Ginnlichern und im blos Undeutenben, Bericham= tern unterscheiben. Sonft wie jest muffen bie Abzeichen und Außerungen ber verschiebenen Temperamente ber Menfchennatur in ihren Bewegungen fich gleich bleiben. Das fanguinische wird fein inneres Wogen, fein schnelles Wech= feln, fein leichtes Ergluben immer noch burch lebhafte, flüchtige, unftete, überspringende Gebarbung ausbruden;

bas cholerische wird fich stets fester, zwedmäßiger, frafts voller, gehaltener und nur beim Aufbrausen außer sich verfett und wild zufahrend, immer jeboch fchnell entschlofe fen zeigen; bas hupochondrifche muß ftets etwas Trubes und Mistrauisches verrathen, weshalb es, wie auf der Lauer, immer beachtend, sich nur behutsam und zurück-haltend, mit sich und Unbern uneinig bewegt, baber zertheilt, gerftudelt, unftet langfam balb, balb unftet fchnell, bamit ihm nichts entgebe; bas melancholische ift genau bedachtig, forgfaltig langfam, in Allem breit und gemef-fen, bamit es bas ftebend Duftere nicht burch Nachlaffig= feit noch brudenber mache; bas Phlegma muß überall matt, fcblaff, gleichgultig rubig fein, als mare es lieber ein Dfen, ber weber blickt noch fich bewegt; es ftrengt fich nimmer an und thut nur fparlich und trag, mas es burchaus muß. Desgleichen bat bas Erhabene wie bas Diebrige, bas Gole wie bas Uneble, bas Sanftmutbige wie bas Tappifche, bas Aufgeblafene wie bas Befcheibene gewiffe nothwendig fefte, Allen verftanbliche Bewegungen. Richt minter wird in allen biefen Fallen noch ein Unter= fcbied zwischen Dann und Beib fich geltend machen. Man tonnte barüber nach auffallenden Driginalen, wie fie in ber Menschenwelt fich betragen, eine Menge allge= meiner Regeln aufstellen, Die ein Buch fullen wurden, bas aber boch am Enbe nutlicher fcbiene als es in Bahr= beit mare. Denn mas ber Runffler aus ber Datur lernen fann, wird er schneller und lebendiger aus ihr felbft erlernen, wenn er nur zuvor burch Undeutungen barauf hingewiesen worden ift, als burch breite Worte, Die boch, felbft wenn fie treffen, nur wie Befchreibungen einer Pflanze ober einer Lanbschaft wirken, von welchen wir fein lebendiges Bild erhalten, weil wir den Unfang ichon vergeffen haben, ehe wir ans Ende der Abconterfeiung gestommen find. Wer die Pflanze fieht und sich im Schauen aufmerksam machen laßt, ber hat ihr Bilb schnell und sicher. Solche Natursprache lernt sich am besten im Um gange mit ber Matur. Dazu fommt noch, bag im Leben felbst nichts fo rein und begrenzt abgeschlossen basteht und fich bewegt, fondern in hundertfaltiger Difchung. Das frische Auffassen und Wiebergeben Diefer vielfeitigen Dis fcungen besonderer Charaftere und Lagen macht erft bas Gange recht wirkfam, und felbft biefe naturgetreue Birtfamfeit wird noch verlebendigt und verebelt burch bas geis ftige Unschauen und Erheben bes Darftellenben. Darin liegt bas Genie, bas nicht gelehrt, nur burch allgemeine Bilbung bes fur feine Runft Rothwendigen ficher gemacht

Nothwendig zu erlernen sind also alle durch Körperbewegungen auszudrückenden Dinge, die von der Natur des Menschen veranlaßt und zu Bedürsnissen menschlicher Lebensäußerungen in stummer Gebärdung, ohne Wort und Ton geworden, zugleich durch immer weiter strebende Bildungsfähigkeit in das Bereich geregelter, sich hebender Kunst gespielt worden sind. Alle Glieder des menschlichen Leibes mussen ihrer Art gemäß so gewandt und geschickt gemacht werden, daß sie möglichst vollständig und schön in Formen ihrer Natursprache sich ausdrücken können, was ihnen, jedem für sich, zukommt. Je reichere Sprache



ober Ausbrucksfähigkeit bie Natur felbft in irgend ein Glied bes menschlichen Leibes gelegt hat, je mehr und je unmittelbarer die innere Seele fich von felbst in ihnen und burch fie ausspricht in außere Erscheinung sett, besto weniger ift burch besondere Runft fur biefe ausbrucksvollen Theile bes Leibes zu thun, weil sie eben die nachsten Organe ber Seele sind, in benen sich immer nur zunächst der Bilbungsstand bes ungeschaut Innern offenbart oder fast unwillkurlich zur Anschauung bringt. Bot Allem sind bies bie Augen, bie auch barum ftets ber Spiegel ber Seele genannt werben; dann das ganze Geficht mit allen seinen Mienen und Gebarben, weshalb schon haufig die Mimit eine Sprache ber Natur genannt worden ift, namlich ber jebesmaligen Natur ber Seele, die sowol ihren allgemeis nen Bilbungs: ober Verbildungszustand, als ber befonbern Lebenöfulle im gegenwartigen Falle, in welchem fie fich munterer ober schlafriger, aufgeweckter ober matter verkorpert. Man hat daher im Grunde wenig mehr für Mugen und Mienen, also für die Organe des Gefichts, zu thun, als daß man sie möglichst rein und frisch erhalt, bamit sie ein besto reinerer und treuerer Spiegel des Innern sein und bleiben konnen. Dennoch ist die Arbeit bas fur bie größte, benn fie ift lebenbiges Fort = und Soher= bilden ber Seele selbst und zwar nicht blos fur bas Nutliche, fondern auch, und nicht im Geringsten untergeord: net, für bas Schone, bas ohne bas Wahre nicht lange fich gefund und frisch erhalten kann. Je mehr und lebhafter bie Seele felbst bei ber Sache ift, je treuer und wahrer fie biefelbe erfaßt, in sich trägt, besto einbringli= der werben Dienen und Gebarben fie ins Leben rufen und außerlich burch Blide ic. barftellen. Je weniger bem= nach bie Seele abwesend, je voller fie bei ber Sache ift, und je lebhafter und tiefer fie dieselbe ergreift und burch= bringt, besto machtiger, treffenber und bestimmter, mahrer und schoner tritt fie aus Bliden und Mienen ohne Runft, Die leicht zur Berfunftelung wird, hervor, als Geistessieg infen Seele nicht lugt, kein anderes Bild Andern vorzubils ben unternimmt, als das ift, bem sich die innere Richs tung que Neigung ober aus Pflicht mit treuer Kraft bins gibt, tann gewiß sein, baß fein Untlig bas Rechte und fur ben jegigen Buftanb bas Befte spricht, beffer und wirtungereicher, ale es auf irgend andere Beife moglich fein wurde. Sauptgefete bleiben alfo hierin, wie im gangen Leben, ein Paar einfache Gebote: Bilbe ben Geift treu und mahr im ebeln Streben nach Bollenbung fo allfeitig, als bu es vermagft, mit Reigung zum Guten. Sei ftets mit aller Kraft beines Befens bei ber Sache, ber bu bech bingabst, und erfulle bich von ihr fo, als ware sie bein Einziges, was sie im Augenblicke ber That auch sein soll. Das erfte Gefet macht bich jum geistig Erwachsenen und bas zweite macht bich kindlich, worin ein Reiz lebt, ber burch Nichts zu erseten ift.

3war ist ber ganze Leib Organ ber Seele; es ist kein Glieb, bas nicht einigermaßen, seiner Art nach, ben Zustand und die Wesenheit des Immern vorbildet, allein nicht so unmittelbar wie dat Gesicht, nicht so vollständig und die Feinste. Je allgemeiner, je mehr theilweise

bie Glieber sprechen, je mehr fie blos bie Seelensprache als Maffe unterstüten, besto mehr hat fie ber Geift für feine Zwede zu gewinnen und geschickt zu machen, bag fie gern und mit Lust bienen, nicht aufrührisch und abgesondert, blos für sich lebend, stehend und allein sinnliche Zwede verfolgen, die ihnen allerdings die nachsten find, ja fogar bleiben und zum Theil bleiben muffen, wenn die Natur nicht verkehrt werben foll, was nur auf kurze Beit ber Sonderbarkeit und Reuheit wegen gluden fann, balb genug lacherlich werben und aus Uberbrug verlassen werben muß. Man verlange baber von allen übrigen Gliebern bes menschlichen Leibes in Sinficht auf Mannichfaltigfeit und Bielseitigfeit bes Seelenausbrudes nicht zu viel, und mache ihre Sprache nicht mit fremben Musbruden zu reich, als woburch man bas Gigenthum: liche berfelben eher verbirbt als beffert. Es gibt Blieber, bie nur ftets Gins und Daffelbe fprechen, aber barum gur rechten Beit und am rechten Orte gewaltig, fcblagenb.

Das Gesicht und vorzüglich das Auge vermag Intelligenzähnliches ohne Worte und doch im sühlbaren Zusammenhange zu sprechen, worin es unwillkurlich von allen andern Theilen des Leibes und zunächst hauptsächlich wieder des Antlites, als der Stirne, des Mundes r., unterstützt und ergänzt wird. Die übrigen Glieder der Grechen durch ihre Bewegungen durchaus nur Handlungen und Gesühle sinnlicher Art aus, jedes nur allein seinen ihm eigenthümlichen Moment, sodaß der Fortgang der Handlung oder der Empsindung schnell von einem andern Gliede des Leibes ausgenommen, dargestellt werden muß, sodaß sie alle zusammen in Wechselwirkung siehen als ein geordnetes, in einander greisendes Ganze, das wie ein wohl eingerichteter und zu seinem Glücke zusammengehalten und gelenkt wird.

Ob nun gleich einem Theile des menschlichen Leibes die Hauptrolle zuertheilt werden kann und der Verschiebenheit der Darstellungen zusolge zuertheilt werden muß, so können doch natürlich die übrigen Glieder in keinem Falle ganzlich von der Mitwirkung ausgeschlossen sein, am wenigsten das Antlitz, das durch seine Bewegungen erganzt, erklart, beseelt. So muß denn immerhin das Ganze sprechen durch Antheil und Zustimmung, welche sich oft bei eingeschränkt redeschigen Gliedern am schönsten durch Ruhe und würdige Haltung offendaren.

sten durch Ruhe und wurdige Haltung offenbaren.
Diejenigen Abeile bes menschlichen Leibes, welche uns mittelbar nach dem Haupte, das mit dem Halfe in nach sor Verbindung steht, Ger durch Biegen, Neigen und alsterlei Haltung die einzelnen Figuren und Farbungen des Gesichts durch große Striche und Schatten gruppiren hilft und die Rede in gute Perioden und Einschnitte bringt, am reichsten geschickt sind, Empsindungen und Handlungen auszusprechen, mussen Urme und Hande sein, die mit einander zu einem Zwecke verbunden, wie ein

<sup>\*)</sup> Die Fingersprache, die willfurliche Beichen mit ben Fingern gusammensest, Worte und Begriffe baburch auszubrucken, ift als eine Art Schriftsprache langst von ber Sprache ber Gebarbung gessonbert betrachtet worben. Sie gebort nicht zur Pantomime.

Stand im Staate, zusammengehoren, sowie bie Fuße, bie als Erager bes gangen Leibes, an beren Bewegungen alle andere Glieber nothwendigen Untheil nehmen muf: fen, überaus Wichtiges und allgemein Unsprechenbes in ichoner Mannichfaltigfeit verhandeln. Darum mußten fie fcon ben Alten fur pantomimifche Rebe bochft beachtens: werth erscheinen und fogar noch mehr als in neuern Beis ten. Wir haben baher gesehen, daß das Alterthum nicht nur seinen Tanz der Füße, sondern auch der Hande hatte, auf welchen sie so großen Werth legten, daß ihre Chei-ronomie als besonders eigenthumliche, sehr wirksam beliebte Kunft fur fich gepflegt wurde. Naturlich muß überall in jeder Abtheilung folder Geschicklichkeiten vorsausgesetzt werden, daß babei die übrigen Glieber nicht vollig unthatig gebacht werben tonnen, wie bereits er= mahnt. Gab es unter ben alten Griechen und Romern einen unzuchtigen, bei ber Menge fehr beliebten Tanz, ber im leichteften, burchfichtigften Gewande nur allein mit Seben und Senten, Schutteln und Ballen ber Suften und bes Unterleibes hervorgebracht wurde, gibt es noch jest unter mehren im Allgemeinen noch ungebilbeten Bolfern und unter vollig Bilben einen abnlichen Tang ber Lenden und bes Bauches, mabrend die Fuße ftill auf ei= nem Plage fteben, fo ift er boch wegen feiner einseiti= gen und roben Bebeutung unter gebilbeten Rationen langst ausgeschlossen, wenn auch bier und bort noch ei= nige Unflange biefer flummen Naturfprache in andere Zangarten fich mifchen und ber Lufternheit bienen, g. B. im Fanbango. Gine fcon finnigere und barum noch rei= gender wirkende Bewandtnig bat bas ftumme Bebarbenfpiel ber Bruft, vorzuglich ber weiblichen, beren bewegtes Wallen ohne weitere Theorie allein von der Pflege ber Formichonbeit und ber innern Gefittung abhangt, um verschiedenartig Blut und Leben zu erregen, fei es in Luft und Schmers ber Liebe ober im braufenben Born.

Die meifte Kunftbilbung verlangen biejenigen menfch= lichen Glieber, in benen sich bie Seele und ein verschie= benartiges Empfinden nicht fo unmittelbar von Natur aus: fpricht, als es in ben Bewegungen bes Untliges und in namhaften wenigen Fallen im Bogen ber Bruft gefchieht, Die aber burch große vielfeitige Beweglichkeit einer außer= orbentlich geschmeidigen Bilbung fahig find, wodurch fie nicht allein eine gang wunderbare Geschicklichkeit zu Er-Tangung ber mannichfachsten Lebensnothwendigkeiten und nuslichen Bericonerungen und Bequemlichkeiten bes Les bens, fonbern auch fogar eine afthetifche Geelensprache ges winnen, beren Reichthum und Gewalt ohne Runftbilbung faum geahnet werben fonnte. Diefe Glieber find bie Fuße und bie Banbe, mit Inbegriff ber Urme. Die Bilbung ber Suge vorzuglich lehrt die Zangfunft (f. b. Urt.), welche jugleich bie wellenformig fconen Bewegun= gen ber Urme mit in fich begreift, fowie fie bie anges meffen schone haltung bes gangen Leibes, und in ber hos bern Tangfunft bas Spiel ber Dienen und Gebarben burchaus nicht entbehren fann. Diefe Fertigkeiten, wie alle andere, welche bie Gewandtheit und Kraft bes mensch= lichen Leibes erzielen, muß fich ber Pantomime erwerben, wenn er in feiner Runft etwas Schones und Bewun-

bernswerthes leiften will. Dabei hat er barauf gu ach= ten, ob er fei Dann ober Beib. Dem erften gebort mehr bas Kraftige, Erhabene und Groteste, bem Beibe bas Reizenbe und Barte. Je hober aber bie Bilbung fich steigente und Satte. De hoher aber die Bliding jich steigert, die Ausnahmen der Verkehrung jener Angabe der Regel übergangen, desto mehr wird sich in beiden Geschlechtern Würde und Anmuth mischen, doch so, daß Eins von Beiden vorherrscht, wie billig und recht.
In diesen durch Einmischung des Nachdenkens und

ber freien Erfindung bes Menfchen hervorgebrachten Runften fpricht fich nun naturlich nicht mehr allein bas Ungeborene, bas allgemein Naturgemaße, ein von der jedesmaligen Seelenstimmung unmittelbar hervorgerufes nes, fondern zugleich oft vorherrschend fogar, ein Erlern-tes und Übereinkommliches (Conventionelles) aus, bas theils einen Begriff in gewiffe Bewegungen legt, ber von Ratur nicht barin liegt, fonbern angenommen mur-be, was nur fur gewiffe Beiten und Bolfer gilt, theils feinen Berth nicht in ber Musbrudsfraft, fon= bern in ber Schwierigkeit ber Darftellung, mas Bewunderung erregt, findet. Dies richtet fich alfo nach Beit und Ort, fallt baber auch mehr ber eigenen Beach= tung bes Runftlers, als ber Lebre gu, bie mehr burch mundliche Undeutung und burch Borbild, als burch Borte ber Theorie hierin thut. Dazu hat bas Bewunderte. bas feinen Reig im Schwierigen, Geltenen, ja fogar im Gefahrlichen findet, gang nothwendig bas Gigene, bag es in Überbietungen ber Runftler unter einander, Die freilich in ber Gegenwart ihres Birfens geftalten wollen und muffen, ba ihre Bilbungen in Beit und Raum verfchwinben, fich ver: und überfunftelt, wie g. B. in Pirouetten und Luftfprungen.

Diefe Bewunderungsftude find zwar um ber Menge willen nicht allein, auf welche boch auch etwas anfommt, fonbern fogar um ber Ubung ber Glieber, ber Sicherheit und des Bertrauens willen, das jeder Kunstler auf seine Geschicklichkeit und Fertigkeit zu setzen Ursache hat, uns vermeidlich; man sieht sich gezwungen, bestehen sie einsmal, sie bis zu einem imposanten Grade der Bollkommenheit zu erlernen, fo viel Beit und Unftrengung fie auch toften; aber fie find auch bem Ebeln und Ummuthi= gen echter Kunft nur zu oft febr gefahrlich, schon barum, weil ber Mensch Alles, was er mit angestrengter Mube und Arbeit erzwungen hat, zu überschagen pflegt, zu viel Gewicht barauf legt und bie Sauptsache ber Runft in eine bloße, felten auf lange wirksame Nebensache sett, beren Knalleffect, welcher blos als fparfame Burze, nicht als Nahrungsftoff bienen kann, bie Schonbeit und Innerlich: feit ber Runft gefahrbet, und einen Mangel erzeugt, ber balb genug felbft von Ungebilbeten empfunden werben muß. Abgefeben von ber Gefahr, die im gu haufigen Gebrauche folder Bewunderungoftude liegt, Die unter vie-Ien Bieberholungen einmal verungluden und baburch las cherlich werben tonnen, bringt eine fortgebende Musubung folder Kunftftude auch noch zu viel Eintonigkeit und Manier in die Darftellung, ermubet die Rraft viel gu febr, als bag fie ausbauern und fogar noch andere und tiefere Beburfniffe ber Runft befriedigen tonnte. Mus al-



len biesen Gründen folgt, daß ein verständiger Künstler irgend einer Art sogar in überspannten und verschrobenen Zeiten gleichmäßig für die Kunst, für seinen eigenen und den Vortheil der Zuschauer am besten sorgt, wenn er dergleichen nicht zum Gewöhnlichen macht, nicht zu oft andringt, noch weniger Alles in Allem darin sucht. Kraft und Anmuth und jene Innerlichkeit, die sich im Außern abspiegeln soll, bleiben überall die triftigsten Ersordernisse jeder Kunst, also auch der Pantomime, die lebhaste Handlung und lebendiges Gesühl durch stumme Zeichen, die dem Darzustellenden entsprechen, zur Anschauung zu brinzen hat.

Er muß also zuvorberft bie gegebene, von ihm bar-zustellende Ratur im Ganzen und Großen, wie im Bekonbern und Einzelnen treffen und zwar ohne Affectirerei und Berfalschung. Das conventionell Menschliche, bas burgerlich ober volks- und zeitgemaß Gewordene ber Gebarbung gehort bemnach nicht minter in fein Bereich, als bas allgemein Seelenzustanbliche. Er muß also bie Den= ichen, ihre Urt, fich in allerlei Buftanben zu bewegen, im Reben felbst studiren und zu diesem Behuf gang besondere Rudficht auf bas eigene Benehmen ber verschiebenen burgerlichen Stande nehmen, die fich durch angenommenes Bezeigen und Bethun in ber außern Erscheinung nicht felten bebeutend genug von einander unterscheiben. Sat boch jede Handwerksinnung eine unterscheidende Saltung bes Korpers, ihren eigenthumlichen Bang, bezeichnende Bewegung ber Sanbe ic. Alles dies andert fich zwar im Laufe ber Beiten, fobag in biefer hinficht bie alte Pantomime von ber neuen verschieden sein muß; aber gewisse Allgemeinheiten, auf welche die Pantomime hauptsächlich angewiesen ist, bestehen ober andern sich doch nur so all: malig, baß ber Beitpunkt ber Umwandlung gar nicht angegeben werben tann. Der Ginsug ber verschiebenen Temperamente und ihrer hundertfaltigen Mischungen in when Individuen irgend eines Standes bleibt im Gangen eleichfalls berfelbe, fonft wie jest, nur daß die im Forts foritte ber Beit burch veranderte Richtung, Gefittung und innere Bildung entstandenen Berschiedenheiten von hervorflechenden Bezeichnungsbewegungen mehr ober minder Scharfe geben, welches Alles im Umgange mit ber Belt aus bem Leben felbit, nicht aus Buchern zu erlernen ift.

Die Nachahmung der Natur, d. h. hier der Mensichennatur in ihren mannichfaltigsten Verhaltnissen und Bezeigungen, ist demnach das Grundwesen der Pantomisme. Diese muß nothwendig, soll sie eingehen oder versstanden werden, dem jedesmaligen Gegenstande angemessen sein, in allen Wesenheiten mit den Darstellungsmitteln fühlbar übereinstimmen. Der ganze Leib muß sich bewesgen, wie es der Gegenstand mit sich dringt; kein Glied darf dem andern widersprechen. Das ist die Harmonie der Pantomime. Wie viel Studium der menschlichen Natur, jedes Standes, jedes Geschlechts, ja jedes etwas ausgezeichneten Individuums dazu gehört, erweist sich von selbst. Und doch wird diese lebendige Plastist durch sprechendes Treffen der Natur noch nicht zur schönen Kunst, wozu Idealistrung des Gegenstandes gehört.

Diefe Ibealifirung tann ohne gebilbete Innerlichfeit

ber geistigen Bermogen, auch ber besonnenen, und ohne vielfache Erfahrungstenntnisse gar nicht besteben. Der Runftler muß vielerlei Bezeichnungsarten einer und berfelben Befenheit fennen, bamit er aus vielen ein Phantafiebild, bas fein eigenes ift und boch nicht von ber Datur abfallt, zu schaffen vermag, sowie ber Maler aus vielen Schonheiten bes Lebens eine Schonheit ber Phan: tafie jufammenfest. Je treffender und ungewöhnlicher er mannichfache Einzelnheiten verschiedener Natursubjecte eis ner und berfelben Gattung, z. B. irgend eines Stanbes, irgend einer Leidenschaft, zu einem schlagend ahnlichen und boch bei allem Paffenben fur biefen Fall eigenthumlich gehobenen oder ideal veredelten Charafterbilde zu verschmelgen und als ein ergreifendes Gange vor bie Ginne gu zaubern weiß, besto mehr ift er Meister, Nachbildner und Schopfer zugleich. Das kann nicht anders geschehen als burch fcnelles und lebhaftes Ineinandergreifen aller Scelenvermogen bei vorherrichender, überaus frischer, aber nicht alles Undere unterbrudender Einbildungsfraft, wels cher ein Leib ju Gebote fteht, ber fich gewandt und überaus geubt, augenblicklich in bas innerlich Borgestellte fügt und außerlich treu und geschickt barzustellen vermag und zwar in moglichst schoner Form. Diese findet teiner auf, ftellt teiner im gehaltenen Fortgange von einer Scenc zur andern erfreulich und gefühlansprechend bar, als ber, ben ber lebendigste Sinn fur bas Schickliche keinen Augenblick verlagt. Das fann wieber fein Unberer, als ber ftets Besonnene, deffen Bachsamkeit nicht erft nothig bat, ben Berstand lange zu fragen, was hier bas Rechte ift, fondern ber Berftand muß es augenblidlich erfannt und bem Gefühle übergeben haben, bamit Alles fur ben Moment wie ein Blig zundet. Der Kunftler barf fein Rathsheir fein, nicht erft tlug, wenn er von ber Buhne fommt, fondern wenn er auf ber Bubne ficht, mitten im Spiel und so lange es bauert. Dieses Schicklichkeitegefühl, bas ohne Berbindung mit dem Berftande wenigstens bes praftischen nicht bestehen kann, entreißt ihn der Übertreibung nicht blos von felbst, sondern es macht ihn auch jum freien Beherricher bes gangen Bezirkes, ben er in feiner Aufgabe bis an bie außersten Linien burchlaufen barf und wird, wo sich bas Schone vom Unschonen trennt. Die: fes schnell empfundene, ber Lage bes Augenblicks ange-messen rechte Bablen bes besten Standpunktes im gangen Cirfel, bas fichere, feste Stehen und Geben auf ber letten schmalen Linie bes Schonen muß nothwendig fcinen Darstellungen immer veranderte, bem Augenblicke und feinen Einflussen bochft zusagende Birtsamteiten geben ften jur vielgestaltigsten Rraft bes immer frischen, ftets jungen Ausbrudes erheben. Gefchieht bas fchlechthin in aller Kunft, so muß es in ben Darftellungen ber Panto: mime noch weit mehr ber Fall fein, bie ohne Schnelligteit bes zu Bezeichnenben gar nicht aufgefaßt und verstanden werden, und ohne Lebhaftigkeit, so weit sie bie charakteristische Aufgabe erlaubt, gar nicht ergreifent, noch begeisternd fein kann. Dabin gehört vor Allem noch ein Punkt, ber seiner ebenso großen Wichtigkeit als Schwie: rigkeit wegen gang besonders in Acht zu nehmen ift, nam:

lich bie Bezeichnung und Musfuhrung ber Ubergange von pfinbung jum andern, von einem Grabe ber Emgung, die ftets mit einer vollenbet fichtbaren Abrundung bes eben Abgeschloffenen verbunben fein muß, einschnitt= ftarfer Abtheilung in einem Falle gehorig gart und weich, im andern gebuhrend fuhn und ftart, babei boch ohne Berreigung bes nothwendigen Bufammenhanges, verftand= lich und geschmachvoll zugleich hingestellt werben: fo ge= bort bagu fo große Naturbestimmtheit, Genauigkeit und Sicherheit ber flaren Muffaffung, und fo viel Reinheit eis nes vielfach gebilbeten Gefühls, bag eben bierin bas Dei: fterlichfte fich offenbart, bas ohne eigenthumliche Sebealis firung und augenblicklich empfundener Behandlung bes Begenstandes faum gludlich ausgeführt werben fann. Das Geniale ausübender Runft offenbart fich nirgends hober, fonberbar genug! nicht grabe im Gingelnen, fonbern im Gangen wirtfamer, als eben bierin.

Diefe Pantomime, als bie Runft, welche Mlles burch naturliche Bewegung und Gebarbung bes Leibes ohne Silfe ber Sprache ausbrudt, muß ftets etwas Rhuthmis iches in und an fich tragen. Gie ift ein Lebenspuls, ber zwar ungleich und untaftisch, aber nicht unrhothmisch schla= gen fann. Ergend ein Bechfel im Startern und Schma: chern, Schnellern und Langfamern, bas fich zugleich wie bon felbst in gewisse, nicht nur fuhlbare, sonbern fogar erkennbare Gin : und Abschnitte theilt, muß schlechthin felbft in ben robeften Bewegungen, wie vielmehr in funft= lerischen vorhanden fein. Zakt und Rhythmus find nicht Eins und Daffelbe. Bir fonnen baber auch ben MIten feine unrhythmifche Pantomime, als eine Unterabtheilung berfelben, jugefteben. Much bierin fommt bie Pantomime mit ber Bortsprache überein, die nie unrhythmisch ift, fo wenig fie fich auch in einen gleichmäßig fich wiederholen= ben Tatt zwangen laßt, wodurch ihr fogar ein großer Theil ber Schonheit und 3weckmaßigkeit ihrer Bewegungen entzogen wurde. Überhaupt muffen alle Bewegungs: funfte in ben allgemeinen Gefeten bes Musbrudes mit einander übereinstimmen, weil fie aus feiner Befenheit bervorgeben, die auf besondere, jeder Runft hauptfachlich eigene Urt gur Erscheinung gebracht werden foll. Die Berschiedenheit liegt in ber nabern oder entferntern Rich= tung, entweber mehr auf bas Beiftige ober Ginnliche, und in ben Mitteln bes Musbrucks. Wird in einer Runft vorzugsweise bas Geistige, Intellectuelle, ber Begriff bis in bas Specielleste ber Unterscheidung beachtet, wie in ber Rebe, so muß bas Mußere gurudtreten und sich verfeis nern. Im umgekehrten Falle findet eben bie Umkehrung fatt. Druckt die Pantomime nicht junachst, immer nur bunkel und andeutend, bas Specielle aus, fondern bas Allgemeine, und gwar gur Berftanbigung in bie Ferne berechnet, fo muß Alles in ihr heftiger und ftarter, einen ausgebehntern Raum in Unfpruch nehmenb, hervortreten. Diefes Ginnlichere, baber allgemein Eingangliche von ber einen Seite, und biefes Unbestimmte von Geiten bes Bestimmten und flar Berftanbigen, mas ber Phantafie in Deutungen freien Raum lagt, fchlieft bie Pantomime naber an bie Gefete und Eigenthumlichkeiten ber Dtufif,

als ber Sprache. Diefe verschiebenen Bermanbtichaften ber Kunfte und bie mannichfach lebhafte Ausbrucksart einer jeben machen, baß fie fich oft gegenseitig brauchen, theils um ben Reiz zu vervielfaltigen, theils um fich zu vervollständigen, ju ergangen, was irgend einer namhafsten Runft fur fich allein abgeht, ober boch nicht recht jus

stanbig ift.

Mus biefem Grunde batten auch bie Alten felten Dantomimen, die ohne alle Silfskunfte fur fich allein bestanben. Reine Pantomimen, ohne alle Beimischung einer andern Runft, muß es baber in neuern Beiten um fo feltener geben, je allgemeiner bas Streben geworben ift, Beiftiges und Ginnliches vereint und moglichft allfeitig wirfen ju laffen. Die Pantomime fann baber jest nur in wenigen Fallen bie Runft fein, bie Alles und Jebes nur einzig burch naturliche Bewegung und Gebardung bes Rorpers ausbruckt; fie schließt fich an Sprache, Du= fit und Tang gefchwifterlich an, balb bienenb, balb berr= fchend, je nachbem es bie Umftanbe und ber Berein ber Runfte billig erheischen. Der Schauspieler fann fie burch: aus nicht entbehren; er hat nicht immer gu reben und muß oft genug feinen Untheil an ber Sache burch Gebarbensprache ausbrucken. Ein Schauspieler, ber bas ftumme Spiel vernachläffigt, sett fich felbst unter bie geringen, benn er zerftort bamit alle Tauschung und macht felbft feine iconften Reben unwirkfam. Daffelbe gilt in ber Dper vom Ganger. Borte und Zone muffen noth: wendig von lebhafter Pantomime begleitet und eindringli= cher gemacht werben, bamit Mues zwiefach fich bebe und besto besser auch in ber Ferne verständlich fei, wo bes Wortes Rraft nicht immer beutlich hinreicht. Die Pantomime fann alfo nicht im Schauspiel, nicht in ber Dper als zu untergeordnet angesehen werden; fie ift nicht blos lebhaft unterftugend, fondern fie herrscht fogar oft, namlich in ben Momenten, wo Unbere reben ober fingen, be= beutend vor, fodaß fie durchaus nicht vernachtaffigt mer-ben barf. Ja wir haben noch immer gange Rollen, bie vollig ber Pantomime angehoren, J. B. in ber Stummen bon Portici. Diefe Runft, bie um fo lebenbiger bervor= tritt, je fublicher bie Raturen find, man bente nur an bie lebhaften, alle Rebe auch bes gewohnlichen Lebens begleitenben Geften und Gebarben ber Staliener, hat fich baber in neuern Beiten ein Feld geschaffen, wo fie unab= hangig fich ju zeigen vermag. Es ift bie Darftellung le: bendiger Bilber, namlich folder Bilbernachbilbungen, bie von lebenben Perfonen ausgeführt werben. Dan nimmt irgend einen gefannten Wegenffand ber Maler : ober ber Steinhauerfunft und bringt gruppenhaft ober vereinzelt in schnell wechselnber ober in flebenber Coftumirung bas gewählte Bild gur Unschauung. Darin zeichnete fich zuerft v. Sedendorf und bann Frau Benbel-Schut aus in offentlichen Borftellungen. Für gefellige Unterhaltungen, fo-gar an manchen Orten in Concerten gur Mufif, pflegt man diese Bilber gleichfalls zu verwenden. Gie machen aber mehr Muhe und Kosten, als Eindruck, verlangen große Meisterschaft, wenn sie einige Zeit in Bergnugen erhalten follen, weshalb fie felten vorfommen, worüber auch feine Rlage gu erheben ift. Das Stebenbe bes Da=

description and as house to house he was 🗫 क्रिक्स 🕮 का क्षेत्र के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वार् HE TOTAL BOXED IN SECTION IN THE Le terrore de la fice de marche Me transfer out white the Commencement that and the state of t Bened hat gott ber it betreif is Selener es mus s fame see se manu-The Language state of the second second A to Lot. I'm ancientate finds there as Succession of Lot a Series and as another and Action in the second se terme berner ir Aleka ir il Andreweil. m m me merint t. De Baria e me We have a restricted at another the the Latinians was one one as a flagment miles were recent to from the contract for THE LE WILL LUTHERE MALE AND AREA Seminarian un nur et un un de la cit # T' I THE BREE WINGIN THREETE ter is untik to be the more to the et - T r Luci aresiden Commes 15 Bar . Britade at an Edition andre MENTER TO THE PROPERTY OF THE PARTY. to describe as a boom and of to brown as four on a Loddin as # # 1 as which is justiced has at the Processes on Books torontee and Lat the ME TO BE TO BE TO THE PROPERTY FAMILIES. to Bernarder, and south Later, or Sec. me is to fir in Buffinden not in Busines in Reports mant oute tie. I'm de american der de Person l'according les fermants units de la come क्र क्षत्र केल्यां का की का बांक का विवास का का Francis es unitades tal 1 di 12 di dia non este distributes de l'enconsident Mer l'anniente ma Jan ma mara d marke Lideling an fellenn me wet it en THE SECRETARY STREET FOR LIGHT DE LINGUISE fick ein mit bie fant ne name feffen verfanden men il Laimete un tut divine ion di witten mit sau im ochr Ballimant with time Samilare und Communicat in die feine un man the Burn near wear wereternen ihre to in in toller Senti er Sentifie martere ruch. Die fem: ide auf in nor um u Ban mill in bie fer to un dutter tie e names as une une der Bantel in Austr um im Smarts weit, wie Sid ur क्रिके १०७ क्षा व्यक्ति क्षाप्रमान्यक्ति वह अवस्था where Economic me Con what has Same we on an order to let to the same with Mant um a reffendet einem tiebelman inde n Tombrie volument but I am it take in amount שם שני היישהם הנההיים על אות את איני אות אותי embels und immerce de l'imm une éconon de imundergraden dans in his book met der der nong me a energemeinen Berunt mug mit Lie

mis aller Erbengeift to dern me punt min a democratic in Solut the result from the same the fire Abnus an \_ \_ \_ men an men perchemene Duft De in untermine Sine ar mit emberen fan Se ar are un no arcuner are webrido Sidon me er im ermen m immel macht, fentem f The man and the second of the second The De let and the Berne and bo bine = 2 = m tiemen, be Cinnichteit bure me in the man in the interior den um a de moude priese wiese und, bat fid er Sint i mer dinne en Freitt vom Data mie er Ere min mannen min Reuem, wi be in Angelen mit ber untermirenten Baumi min ichte fint it mit Liner ber Erfennmi nur ver stant, ab de it anniben inne. Jedem nur The sufficient and gra marie In her be line or Act der Jennel Tene ne De nein Ent aufer Marit wit Blu as ban enfer u Banen de buit de in Build me Emiliani minn as mar im Semij en en transfer in transfer in de manuel - Summer - Salvers - Balv finds non ar mosar sering mone motic, all The state of the s M'n de mit ne en en ne de mit in in in mit me bir thing her particulate at mineral : Both year, min ret were mit all tumm dan, beret fie ferig ift; Commercia una ma Emercia unt uler Pentes ter the employer and famounts and former. Car if hannered Britanna Bracerna de midens, und barun if & inner nor has it in nonmenta belieff and det militariant and man in it in Infante Jate neie men kant men in n der nigeneren die men. n Samm and Commissioner des deschana Serie minden der dersenindenten Communicatione diene den die and the state of t remarked and the his result famile was Parantime and Carl and unimbe assertant menter ber, be the better by about he harmonitar recincle ins sent rem is its nor in Marmonen bes Stards militar nu beibn 2 2 min beite p & in ihrer he at access Sir access see mid fine. Schein fich and he King has he Andrews his Langes and ber Emiliantes or description Course makes and 9 the transfer of the second sec mick Amen' all icht anne une Danie mier, als the Core : Er and ten ner teile seren. eine and mires and entrained on Set II officer Senting men und Jundungsweiter sermacht was innen die Cre experience agent story dept. Section of the particular and section of the particular and sufframen freier at amembatiemen Prate affent, the second of the second of the second of the second he same of her out and market were Sie and a sie gamen umme denne auf. als bef

eine Kunst die andere nothigt, recht bestimmt rhythmisch zu sein, was wiederum beiden zuträglich ist. Selbst die Wahl der Stoffe ist stets beiden gleich lieb, gunstig oder ungünstig, denn was sich nicht mit Leichtigkeit durch Bewegung ausdrücken läßt, taugt für beide nicht. Die Musit bleibt dennoch ganz dasselbe, was sie als Instrumentalmusik sein soll, nur daß sie recht eindringlich tanzehythmisch sein was ihr eine volksthümliche Kraft gibt. Und so wäre denn Balletmusik am besten und am kurzesten durch volksthümliche Instrumentalmusik zu bezeichnen. Die Literatur über diesen Gegenstand ist eben in neuester, sa in neuerer Zeit, nicht angebaut. Außer Engel's bekannter Mimik dürste kaum etwas noch zu nennen sein, als Karl Seidel's Charinomos. Beiträge zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künste. 2 Bde. (Magdeburg 1825 erster, 1828 zweiter Band.)

PANTOPHOBIA nennt man benjenigen Gemuthstuffand, wo der Mensch sich vor Allem, selbst den geringsten Kleinigkeiten, fürchtet. Es beruht dies auf einer Affection des Nervenspstems, besonders der Ganglien, und steht häusig mit Unterleibsbeschwerden in Berbindung, dasher man die Pantophobie als ein Symptom der Hyposchondrie betrachtet. Einige Arzte haben damit auch die Rasenhaum.

Bafferschen bezeichnet. (Rosenbaum.)
PANTOPORIA Hübner (Insecta), Schmetterlingstgattung aus Papilio Linne's gesondert, mit schwarzebraunen, ofergelb bandirten Flügeln. Hierher Papilio Phaerusa L. Neste Cramer 256. E. F. Murdania ib. 213. E. F. (D. Thon.)

PANTOPTERI (Pisces), eine Familie ber Fische (Dumeril, Zoologie analytique), zu ben Holobranchen und Apoben gehörig, welche einen Kiemenbeckel und Kiemenhaut haben, und mit allen Flossen, mit Ausnahme ber Bauchstossen, versehen sind. Es gehören hierher sols gende Gattungen: Anguilla, Conger, Donzella, Fierasser, Anarrhichas, Comephorus, Macrognathus, Xiphias, Ammodytes, Stromateus, Rhombus. Bgl. hierüber den Art. lehthyologie. (D. Thon.)

Pantormo, f. Pontormo,

PANTOTRICHUM Ehrenberg (Zoophyta), Mussethierchen. Eine Insusoriengattung. Bilbet biejenige Abstheitung ber Familie Cyclidina (f. Insusoria), welche über ben ganzen Körper zerstreute Wimpern besitt, und ist auch als Gattung nur dadurch charafteristrt. P. Volvox, grünes Mussethierchen, halt im Durchmesser ift eisormig, fast kugelig, abgerundet, grün, dunkel, mit beweglichen Wimpern dicht behaart, die reihenweise zu siehen schenen. Bon Ehrenberg (Zur Erkenntniß der Organisation. II. S. 75) bei Berlin besobachtet.

PANTSCHMASCHINE, PANTSCHMÜHLE, PRÄTSCHMASCHINE, eine Maschine, welche in ben Bleichereien zum Pantschen (Auswaschen ober Reinigen) ber Kattune, ber Leinwand zc. gebraucht wird. Das Pantschen hat zum Zwecke, aus ben Geweben die Schlichte und andern zufällig barin enthaltenen Schmutz zu entsernen, bevor sie gebleicht ober auch nur im ungebleichten Zustande zugerichtet werden. Zu dieser Arbeit wird sehr

oft, fatt ber Pantichmaschine, eine Baltmuble, ein Bafche rab ober eine andere Bafchmafchine angewendet. Die Pantichmaschine besteht aus mehren parallel und borizons tal liegenden Solgern von drei bis vier Fuß Lange und einigen Boll Breite, welche an ihren Stielen, womit fie fich um eine Ure breben, burch eine Daumenwelle gebos ben werben, und bann burch ihr Gewicht von felbft wier ber auf ben mit Baffer begoffenen Beuch niederfallen. Letterer liegt auf einem langlich vieredigen Tifche, ben Die Dafchine felbit bin und ber gieht. Der Beuch wird mabrend ber Arbeit ofter gewendet, und jugleich fließt frifches Baffer barauf. Abweichungen von biefer Ginrich= tung fommen mancherlei vor; fo 3. B. wird ber Tijch unter ber Dberflache eines fliegenben Baffers unbeweglich angebracht, und bas Gewebe über benfelben von einem Urbeiter fortgezogen. Dber man gibt bem Tifche eine freisrunde Geftalt, wobei er fich um feinen Mittelpunft brebt, fobag ein Theil beffelben fich unter ben Rlopfs bolgern befindet, mabrend ber andere vorübergebend frei bleibt, bamit man bie Beuche barauf ausbreiten, umwenben ober bavon wegnehmen fann. Statt mehrer Rlopfe holger ober Praticher wird auch wol ein einziger, ebenfo auf und nieder beweglicher Rahmen angebracht, in wele chem fich gebn bis zwolf parallele Querlatten befinden, bie auf ben Beuch fchlagen, mabrend ber lettere fortmab: rend burch eine Pumpe mit Baffer begoffen, und burch Balgen langfam über ben unbeweglichen Tifch fortgezos (Karmarsch.)

PANTSCHUR, PANTJOOR, eins ber größern in ber Malakastraße gelegenen und zum Siakreiche auf ber Insel Sumatra gehörigen Eilande, suböstlich von Tanzjong Serei. Waldungen, womit es gleich der Hauptinsel bedeckt ist, gutes Wasser und schone, ben Handel, Fischfang und die Seerauberei begunstigende Hasen ihm zahlreiche Einwohner verschafft, welche zum malaischen Stamme, der, wie neuere Untersuchungen wahrscheinlich gemacht haben, aus der Insel Sumatra hervorging, geboren.

PANUCO, 1) P., Fluß im mericanischen Staate San Luis Potofi. Er entspringt in einem angenehmen Thale in ber Rabe von G. Luis Potofi, burchftromt, eine öftliche Richtung nehmend, Die Laguna Chairel und ergießt fich bann verftartt burch bie Gewaffer ber Laguna Tampico, weshalb er auch ber Tampico genannt wird; fowie burch bie ibm fublich aus bem Thale von Merico auftromende Moctesuenia in ben Golf von Mexico. Bor ber Eroberung burch bie Spanier trennte er bie gebilbes teren Stamme bes Lanbes von ben ungebilbeteren. 2) P. (Br. 22° 48', g. 278° 42'), Billa, an bem obenfteben-ben Fluffe gelegen, welcher 21 engl. Meilen oftfudofflich von biefer Stadt, bis zu welcher er ichiffbar ift, - boch hindert eine Barre an feiner Mundung bas Ginlaufen großerer Schiffe - feinen Lauf beendet. Diefe von 500 weißen und schwarzen Indianersamilien bewohnte Stadt, welche etwas Sandel treibt, und etwa 65 Meilen in nordöftlicher Richtung von Merico entfernt ift, wurde 1520 von hernando Cortez gegründet, und hat zwei Kirchen, mehre Kloster und Kapellen. 3) P. Alcadia mayor,

welche nach Merico zu guten Boben hat, und reich an Gold und Salz ist, welches lettere die Hauptnahrungsquelle der Einwohner ausmacht, wogegen ihr nordlicher Theil außerst unfruchtbar ist. (Fischer.)

Theil dußerst unstruchtbar ist. (Fücker.)
PANUMANA (309° 51' 21" ostl. E., 6° 20'
nordl. Br.), kleine Insel in der Nähe der sudamerikanisschen Tierra sirma.
(Fücker.)
PANURGUS Panzer (Insecta), Bienengattung,

aus ber Tribus ber Unbrenoiben, mit folgenben Kennzeis den: Die Fühlergeißel vom britten Gliebe an gerechnet, ift bei bem Beibchen fast cylindrisch, die hintern Suße find mit haaren befett, jur Ginfammlung bes Bluthen: faubes, Die Manbibeln und Oberlippe find oben vereis nigt, an ber Bauchseite bes Sinterleibes findet fich teine Saarburfte. Diefe Bienen find mit ben Andrenen am nachsten verwandt, unterscheiben sich aber burch bie Biegung bes Ruffels, ber Unfangs gerabeaus gerichtet ift, bann sich auf sich selbst zuruckbiegt. Der Korper biefer Insekten ist mit kurzen haaren besetzt, ihr Ropf ift groß, quer, vorn wie gestutt, bie Augen sind eiformig und ohne Einschnitt, bie brei Punktaugen fleben auf ber Stirn in einem Dreiecke, bie Fuhler fteben in ber Mitte ber vorbern Kopffeite, find an ber Burgel wenig von einander entfernt und fo lang als Kopf und Thorax zusammen; fie bestehen aus 12 Gliebern bei bem Beibchen, aus 13 bei bem Mannchen; bas erfte Glieb bilbet & ber gangen Lange, die übrigen bilben eine fast cylinbrifche Beißel, bie Oberlippe ist turz, klein, vorspringend, mehr breit als lang und oben behaart, die Mandibeln sind hornartig, lang, schmal, oben mit Langsstreisen, gegen die Spihe gebogen und verschmalert, innen zahnlos, die Manbibeln bestehen in einer leberartigen Klappe, welche in ber untern Salfte halb rohrenformig ift, sich bann biegt, in ein schmales, lanzettformiges, sehr bunnes Stud auslauft, bie Marillarpalpen sind etwas turger als die Labialpalpen, and bestehen aus sechs cylindrischen Gliebern, die Unterfcmale, am Ende gezähnelte Scheibe eingeschloffen, Die anbere Salfte, ober ber vorfpringenbe Theil, bilbet eine lange, fomale, langettformige, fast hautige, wenig ober gar nicht behaarte Bunge, ba, wo fie aus ihrer Scheibe beraustritt, hat sie neben fich zwei hautige, schmale, spinige Seitentheile, Die Labialpalpen fteben am obern und feit= lichen Enbe ber bie Unterlippe umfassenben Scheibe, und

bestehen aus vier fast enlindrischen Gliebern, ber Thorax ift rundlich und gewollbt, ber Metathorar geftutt, mit einem Grubchen an ber hintern Seite, ber hinterleib ift ziemlich groß, eidhnlich, platt, an ben Geiten mehr be-haart, und besteht bei bem Mannchen aus fechs, bei bem Beibchen aus fieben Ringen. Die mannlichen Gefchlechts: organe find fart, jusammengeset und jum Theil vortretenb. Gie befteben aus zwei hornartigen, flachen Theis Ien, und man bemerkt fogar bie weiter bortretenben Sa-Die Beibchen find mit einem schwachen Stachel Die Fuße find von mittler Große, aber bie perseben. lettern erscheinen besonders bei bem Beibchen größer. Die Borberflügel find bebeutend großer, an ihrer Burgel fteht ein sie bedeckender Soder; sie haben eine Rabialzelle mit Unhang, zwei volltommen gleichgroße Cubitalzellen, von benen die zweite die rudlaufenden Abern aufnimmt; eine britte ift unvollständig.

Diese Bienen leben einsam, besonders auf Bluthen der Syngenesisten, und sind alle in heißen Landern, sowie im mittlern Europa, einheimisch; ihre Wohnungen dauen sie in die Erde, doch ist ihre nahere Fortpslanzungsweise undekannt. Eine der gemeinsten Arten ist P. dentipes Latreille (Dasypoda ursina Latr., Hist. Nat. des Crust. et des Ins. t. 13. p. 370. n. 2. Weibchen. Apis ursina, Museum Leskeanum. p. 80. n. 525. Apis ursina var. B. Kirby, Monogr. Ap. angl. t. 2. p. 178. n. 1. tad. 16. 61. Weibchen). 3½ Linien lang, tiessschwarz behaart, die hintern Füse und Hüsten einzähnig, die hintern Schienbeine gebogen, mit einem Haarbüschel. Ist gegen Ende des Sommers im sublichen Frankreich gemein. (D. Thon.)

PANUS, Drusengeschwulst, auch Adenophyma, Adenoncus genannt, ist jebe Anschwellung ber lympbatischen Drusen, sei sie entzündlicher oder chronischer Art. Der Panus kann als idiopathisches, sympathisches, symptomatisches und metastatisches Leiden vorsommen, und erhält theils darnach, theils nach den besondern Ursachen, 3. B. Stroseln, Eranthemen, theils nach dem Sige und der Natur der Anschwellung verschiedene Beinamen, wie Panus instammatorius, inguinalis, exanthematicus 20., wosur jedoch das Wort Bubo gebräuchlicher ist.

Panus. f. Thamnophilus.

.,...,

Enbe bes gehnten Theiles ber britten Section.

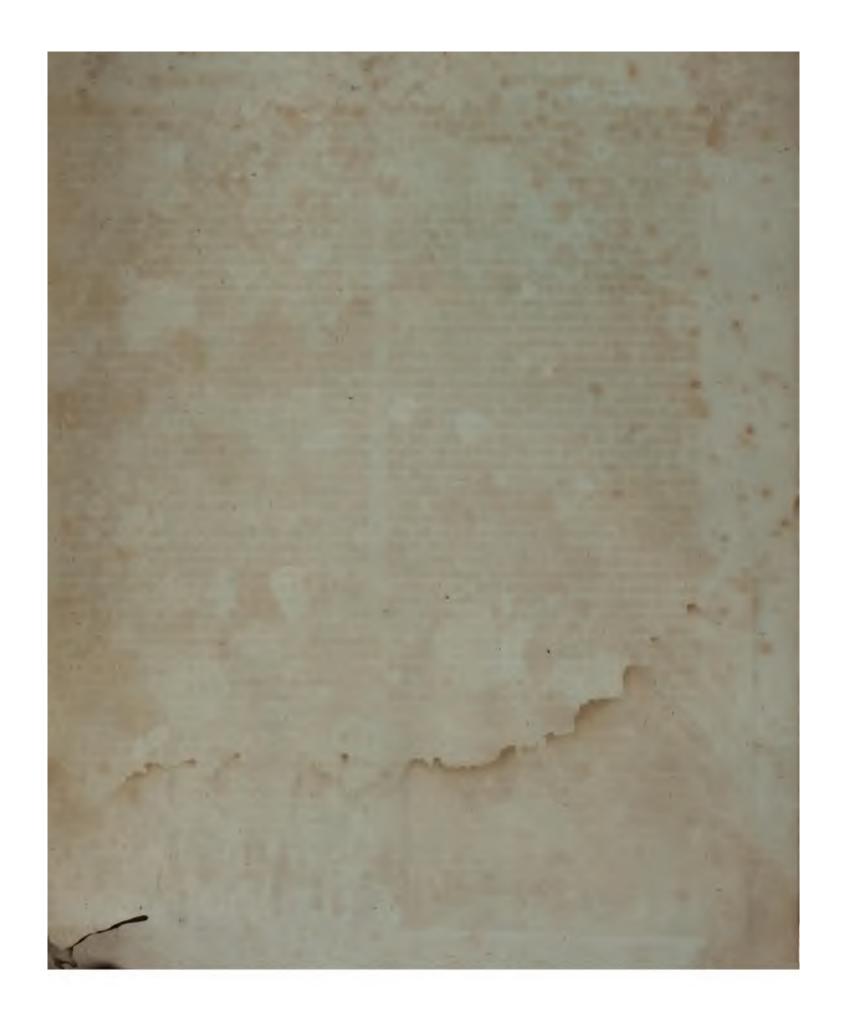

• • •



Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

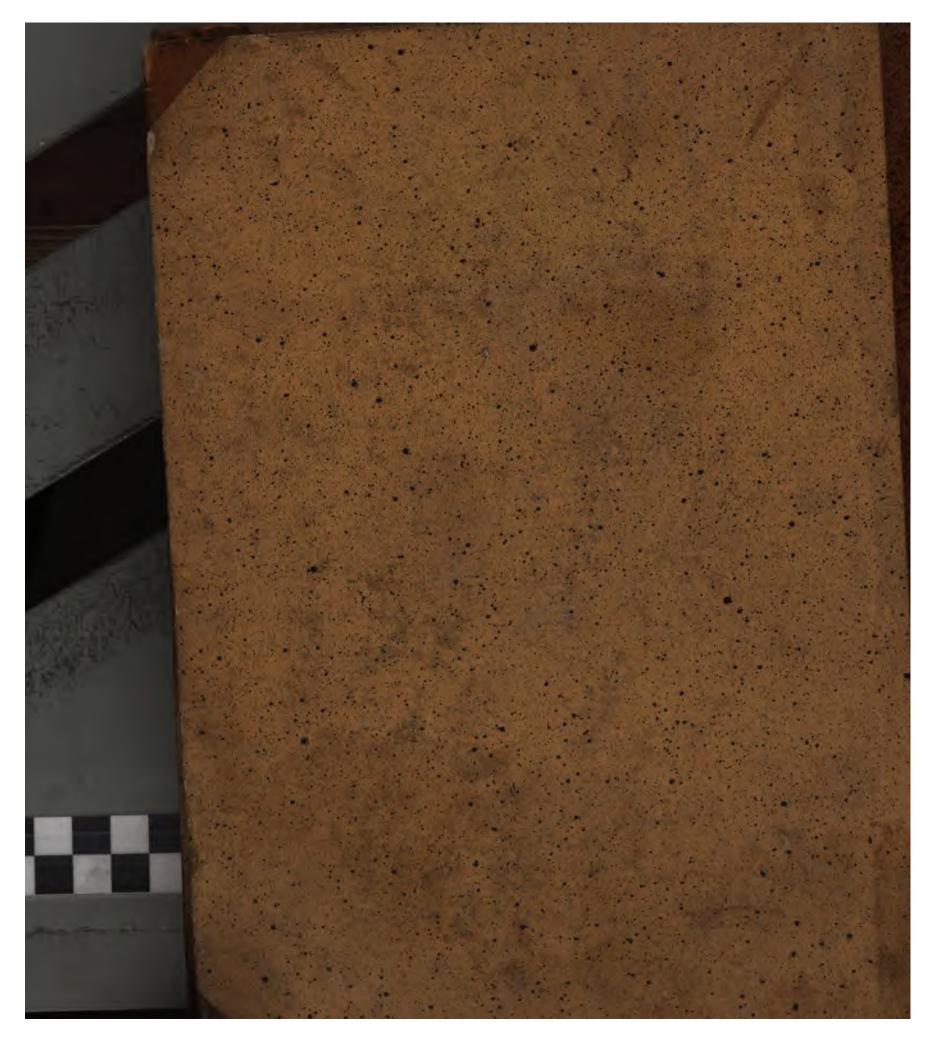